

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



• . ·

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1796.

ZWEYTER BAND.

APRIL, MAY, JUNIUS.

JENA,

in der Expedition dieser Zeitung, und LEIPZIG,

in der churfürstl. fächs. Zeitungs-Expedition.

1796.

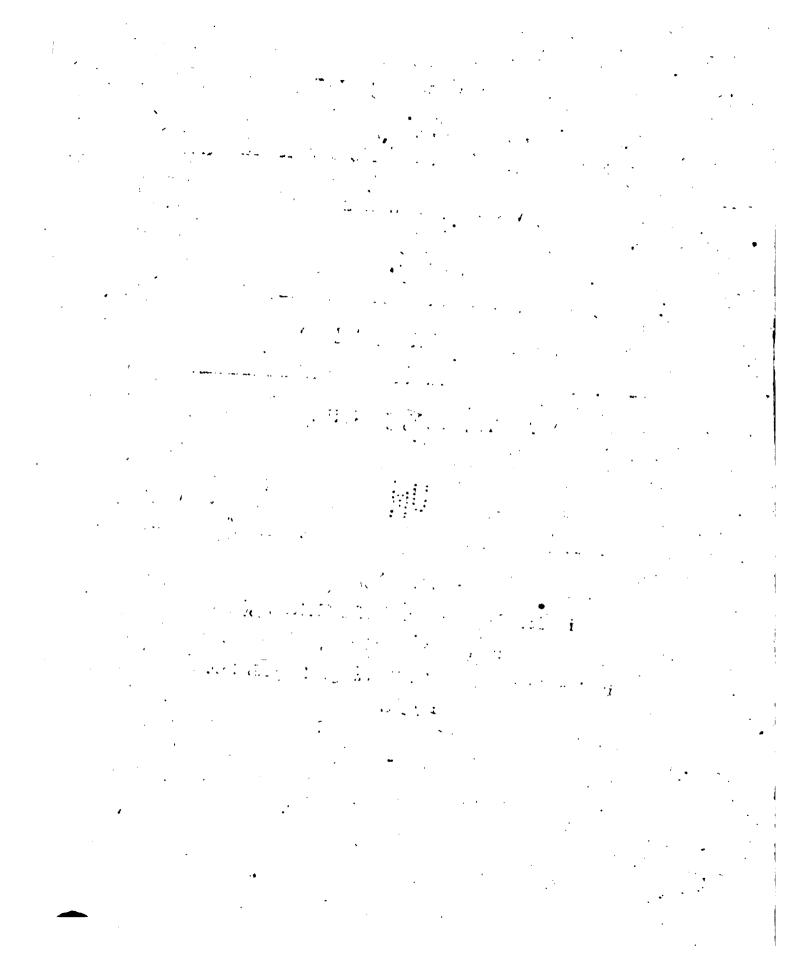

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 1. April 1796.

# SCHÖNE KÜNSTE.

Numbers, in der Frauenhelzischen Kunsth.: Principales Figures de la Mythologie executées en taille-douce, d'après les pierres gravées antiques, qui appartenoient autresois au Baron de Stosch, et qui sont aujourdhui dans le Cabinet du Roi de Prusse. Douxieme Livraison. 1794. Royal fol. XII Kupsertaselu nebst 6 Bogen Text. (5 Rthl.)

Ebend.: Abbildungen ägyptischer, griechischer und römischer Gottheiten mit mythologischen und artistischen Erläuterungen. Zweyte Lieferung. 1794. gr. 4. XII Kupsertas. 5 Bogen Text. (2 Rthlr.)

- Troisieme Livraison. 6 Bog. Text. XII Kups. (5 Rthlr.)

- Dritte Lieferung. 5 Bogen Text. KII Kupf. (2 Rthlr.)

Vir freuen uns um so mehr, die ununterbrochene Fortsetzung eines Werkes, dessen erste Lieferung mit so vielem verdienten Lobe in diesen Blättern angezeigt worden ist (A. L. Z. 1794. Nr. 216.) dem Kunst- und Geschmackliebenden Publicum ankündigen zu können: je bedenklicher für den Verleger anfänglich die Auslichten bey diesem kostbaren Unternehmen zu seyn schienen, und je mehr Muth und ächter Kunsteifer dazu gehörte, ein solches Werk durch mehrere Lieferungen mit gleicher Aufmerksamkeit und Vollendung durchzuführen. Deutschland hat nun durch diese in drey Lieferungen enthaltenen 36 Abbildungen einiger der vorzüglichsten Steine des einst so berühmten Stoschischen Gemmencabinets, ein Kunstwerk mehr, das es in Absicht auf artistische Vollkommenheit und typographische Schönheit ohne Bedenken den gepriesensten Prachtwerken der Ausländer in diesem Fache an die Seite fetzen, in Absicht auf die geschmackvollen und zweckmäßigen Erläuterungen aber ohne alle Anmaassung den meisten derselben noch weit vorziehn darf. Es ist nur mit geringer Einschränkung, die aber auch mehr im vorliegenden Stoffe, als in der Bearbeitung zu suchen ist, ein würdiges Gegenstück zu Ekhols Choix de pierres gravées du Cabinet Imperial. Da gerade jetzt die Aufmerksamkeit des Publicains durch die Zeitumstände felbst auf-ganz andere Gegenstände gerichtet wird: so ist es um so mehr Pflicht, eine genauere Anzeige von einem Werke zu machen, das zum stillen Genuss friedlicher Musenkünste so schön einladet.

Nachdem in der ersten Lieferung die vorzüglichern ägyptischen Gottheiten abgebildet und erläutert

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

worden weren: se felgen hier in 23 Kupfertefeln die ver nehmsten griechischen und römischen Gottheiten, als in der sten Lieferung 2 Abbildungen vom Saturn, 2, von der Cybele, 6 vom Jupiter, und 1 von der June, in der gten Lieferung aber noch eine June, die Liebeshandel mit der Semele, Leda, Europe und Jo, Castor und Pollux, 2 Ganymedes, eine Hebe und 3 Minerven. Kamen nun in einer sten Lieferung noch einige der vorzüglichsten Abbildungen aus dem Mythencyclus der: Venus, des Bacchus und des Hercules hinzu: so hatte ein Liebhaber ungefähr das merkwürdigste der alten Götterlehre in diese kleine Gallerie alter Kunstwerke in geschuittenen Steinen zusammengestellt. Freylich ist nicht zu leugnen, dass auch bey diesen zwey Lie-. ferungen jedem, der die Schätze der Stoschischen Sammlung ans dem Winkelmannischen Catalog genauer kennt, sich mehr als einmal der Wunsch aufdrängenmus, es mochte bey den Steinen, die zu einem so. vollendeten Prachtwerke bestimmt wurden, noch eine Arengere und zweckmässigere Auswahl statt gefunden haben, und z. B. zu den zwey Hauptköpfen des Jupiters und der Juno wahre Ideale und keine Portraitfi-, guren genommen worden feyn. Allein auch fo kannder Liebhaber wenigstens verlichert seyn, dass hierkein einziger bloss mittelmässiger Stein abgebildet, wohl aber mehr als einer aufgenemmen fey, der zu den vollondetesten der alten Steinschneiderkunft gerechnet werden müsse.

Ueber den Werth der hier gelieferten Kupferstiche, als Kunstwerke überhaupt betrachtet, hat schon. die Stimme aller Sachkundigen dahin entschieden, dass bler alles geleiftet sey, was man von dem Grabstichel eines Guerin, Klauber, Müller, eines Nussbiegel, Dietrich, Schratzenstaller mit Recht erwarten konnte; besonders ist diess der Fall bey den zuerst genannten drey Namen, 🤄 womit die Taseln zur prächtigen Folioausgabe bezeichnet sind. Stiche wie der Jupiter Anzur T. XX., der Jupiter Serapis Tab. XXI. von J. G. Müller, der Jupiter der Titanenwürger Tab. XXIII. von Klauder in Strasburg flud wahre Kabinetsstücke, und man kehrt! flets mit neuem Genuss und neuer Zufriedenheit zu ihuen zurück. Eine andere Frage ist es, ob auch allesim Geist der Antike gezeichnet und ausgeführt sey? Und verlangt man hier nur nicht das Unmögliche, und bedenkt wie viel bey der außerordentlichen Kleinheit! der Steine selbst in der Vergrößerung nothweudig hinzugesetzt und ausgesührt werden müsse, was auch die größte Kunst des aiten Steinschneiders nur leise andeuten konnte: so wird man auch hier seine Erwartungen nicht getäuscht finden, wenn auch das mit den Formen des Alterthums innigst vertraute Kennerauge hierand de einen kleinen Verstols gegen das Kostum. wie B. in den modernen Lehnen des Thronsessells Tab.
KV und XIX. oder in den Umrissen selbst, wie im Kopfe des Jupiters Tab: XVIII. ausspähen sollte: Gewils nur wenige deutsche Kunstwerke haben Treue und Schönheit so genau gepaart, als das vorliegende, und ift gleich in diesen Abbildungen nichts, also auch keine Abweichung eine Kleinigkeit: so ist doch der Sieg. über fo yiele Schwierigkeiten, als hier wirklich überwunden wurden, des lautesten Beyfalls werth. Wie meisterhaft sind die beiden Ganymede auf der XXXI und XXXII. Tafel ausgebildet, da die Kleinheit der Steine hochstens nur zarte Winke darüber ertheilem konnte? Wie treffend ist der Charakter des Jupiter Serapis, Ammon und Saturnus (denn auch diess ift mur ein Jupiterkopf mit geringer Modification) in den verschiedenen Abbildungen derselben angedeutet? Dabey kann es als ein eigenes Verdienst des Commentars angesehn werden, dass kleine Verirrungen des Künftlers (wie z. B. das bange Gesicht der Europe Tab. XXIX. die fonderbaren Zipfel am Gewande des Argus Tab. XXX., die flache Brust der Hebe Tab. XXXIII.) sehr gewissenhaft angezeigt sind, eine Aufrichtigkeit, die man in andern Kunstwerken der Art, besonders bey den Ausländern, vergeblich fuchen dürfte. Ja zuweilen scheint den Erklärer seine Gewissenhaftigkeit zu einer allzu großen Strenge verleitet zu haben. Dennt Tab. XXVII. konnte die Vertiefung des en cabochon ge-Schnittenen Steines auf einem blosen Kupfersticher Achwerlich, wie es doch der Erklärer zu wünschen scheint, angedeutet werden. Bey dieser Genauigkeit im der Angabe kleiner Abweichungen kann man aber auch um fo sicherer seyn's dass man hier ächte Antiken vor Augen habe, die jungen Künftlern in den Akademicen als Muster empfohlen, und von den Lehrern ohne Bedenken zu Studienvorschriften gebraucht werden können. Auch könnte die fleissige Betrachtung mehrerer hier aufgeführten Compositionen und reiner Kunstideen der jetze so sehr vernachläsigten Kunstalle. gorie febr zu statten kommen. Wie schon würde sich 2. B. die Minerva in der Vorstellung, wie sie eine Vistoriale suf eine Denkfäule fetze Tab. XXXVI. bey einer neuen Denkmunge auf eine siegreiche Begebenheit anwenden laffen.

Aber der genze, diese Abbildungen begleitende Commentar ist überhaupt mit so vielem Geschmack und mit einem so tiefen Blick in den Geist des Alterthums abgefafst, dass auch um seinetwillen das Werk in den Handen aller Liebhaber zu feyn verdient. Denn gerade auf diese hat Hr. Prof. Schlichtegroll bey der Ausarbeitung desselben vorzüglich Rücksicht genommen, und fie erhalten hier im einem schönen, lichtvollen Vortrage die Resultate der neuesten Forschungen über jede Materie, ohne überflüssigen Citatenprunk und doch mir jedesmaliger genauen Hinweilung auf die Haupskellen der Aken, oder die Erlänterungsschriften der Neuern-Wig-zweckmässig siad z. B. die gedrängten Zusammenfellungen und Linteitungen über die verfehiedenen. Götterfysteme der Griechen zu. Anfang der zweyten Lieftrung, die Veberlichten über die Fabelaggregere

von Jupiter, Cybele, Saturn, Minerva, und die Entwickelung der verschiedenen wo-nicht ursprünglich darinnen befindlichen, doch schon im Alterthum häufig. hineingedachten Allegorieen. Als Muster dieser Art, wie sie dis jetzt noch in keinem Lehrbuche der Mythologie, am wenigsten in dem neuesten Moritzischen und Nitschischen vorkommen, führen wir hier besonders die Entwicklung des Fabelgemisches in der Cybele Th. II. S. 78. und der Allegorieen bey der Minerva Th. III. S. 137. an. Aber auch der eigentliche Kenner wird hier durch eine Menge feiner artistischem und mythologischen Bemerkungen sehr angenehm unterhalten werden. Wir rechnen zu den ersten die Bemerkung über die von den Künstlern absichtlich ausgelassenen Kleinigkeiten, als Stäbe. Zügel u. f. w. Th. Il. S. 91 f. über die so häusig vorkommenden Ledeschwäne, die die keuschere Kunst bloss zu einem züchtigern Sinnbild der Regattung, und oft die fpatere Sittenlosigkeit zu wahren Spintrien machte Th. III. S. 117. die Bestätigung der Meynung Viscontis, dass die Griechem ihre geliebten Knaben, ihre maidina als Ganymede stechen ließen, und dass daher Ganymed kein fixirtes Ideal im Alterthum fabe Th. III. S. 137. und mehrere feine Beobschungen über die verschiedenen Granzen der dichtenden und bildenden Kunst Th. HL. S. 112, und 128 f. Zu den letztern, den mythologischen Bemerkungen gehort der in der Note S. 78. gegebne lehrreiche Fingerzeig, warum die aus dem Oriente flammenden, vom den Griechen weniger ausgebildeten Götterideen vom Mithras, der Cybele u. f. w. im zweyten und dem folgenden Jahrhunderten fo großes Glück in der römischen Welt machten, weil man sie leichter mit den gereinigten Vorstellungen von der Gottheit und dem allegorisirenden Neuplatonismus vereinigen konnte. Der Vf. konnte sich dabey selbst in Rücksicht auf die Cybele auf die bekannten Lobreden berufen, die wir noch in Julians Werken finden. Nur da, wo S. 68, alle in der griechischen Fabel verkommenden Entmannungen auch die des Attys, unter die einzige Deutung der von num an aufhörenden und in die Erde gesenkten Schöpferkraft gebracht werden, dürften wir uns die Bemerkung erlauben, dass doch viele dieser Fabeln bloss aus dem uralten Lingam - oder Phallusdienst, als der aus dem Orient durch die Orphischen und Eleusinischen Mysterieen auch zu den Griechen übergegangenen Verehrung dieses Symbols, abzuleiten find. Der spätere Witzling unter den Griechen, wo die ehrwurdige Deutung der Ithyphallen völlig verloren gegangen war, muste nun einmal zu diesem Gliede einen Körper haben, und half sich auf eine doppelte Weise aus der Verlegenheit, indem er entweder einen eigenen Gott aus Lampfacus, den Priapus (eigentlich nur eine mythologische particula enclitica des grossen Gliedes, das lange vor ihar gottliche Ehre genoss, woraus auch Voss in feinen muthologischen Briefen Th. II. S. 299 ff. zu berichtigen ift) oder caltrirte Götter und Liebhaber der Göninnen erdachte. Ueberhaupt verdienen wohl die facro Ithuphallica nach ihrer doppeken Periode in dem rohen griechischen und umernalischen Alterthame, wozu jetzt die alten griechischen Valenzeichnungen fo

merkwördige Aufschlüsse liesern, und im der spätern ägyptisch-asiatischen Ausartung unter den Kaisern noch eine eigene Untersuchung, die manche unerwartete Ausschlüsse gewähren könnte: So läst sichs z. B. bis zu einer gewissen Evidenz darthum, dass die facra benac deae, nom adeunda viris, die noch im spätern Rom so manches Aergerniss veranlasten, ursprünglich eine einfältig fromme, später eine sehr entartete Verehrung des Lingams gewesen sind, wevon sich in der altitali-

schen Religion so viele Spuren vorlinden.

Wir glauben übrigens dem achtungswürdigen VL und dem Werke selbst unsere Ausmerksenkeit dadurch noch am besten beweisen zu können, wenn wir einigen seiner Erklärungen die Zusätze und Berichtigungen aufügen, die uns beym wiederholten Durchlesen aufgestoßen sind. Tab. MV. wird der Gestus, wo der thronende Saturn die linke Hand in die Höhe hebt, als Allegorie auf die Zeit gedeuter, die alles verschleverte enthüllt. Allein eine Vergleichung mir den bekannten Jupitersgemmen, nach welchen dieser Saturn offenbar gebildet ift, lehrt hinlanglich, dass dies bloss die zur Haltung des Sceptrums oder Königsstabes aufgehobene Linke fey. (Mam fehe z. B. im Museum Florent. T. I. tab. 55, 9. 56, 1. 2. und selbst im unserer Sammlung dem Vf. selbst anderswo bemerkten Kunstlerauslassungen. Ueberhaupt würde wohl hier für die Leser, auf die Hr. Schlichtegroll vorzüglich Rücklicht zu nehmen hatte; die Bemerkung nicht unnütz gewesen seyn, dass, fo viel wir willen, alle Saturnus - und Cybelebilder in Gemmen sewohl als in größern Massen erst zu den Zeiten der Römer, manche jedoch gewise von sehr guten griechischen Künstlern in Rom, nach den Prototypen des Jupiters und der Minerva gearbeiter worden find. Zu Tab. XVI. S. 76. wird gelage, dass die Priester der Cybele auch Cabiri geheißen hätten. Aber Strabo felbst: erklärt diels im der einzigen Stelle, wo diele Behauptung überhaupt vorkommt (X. p. 715. B.) für einem Irthum: Die Samothracischen Cabiren hatten mit der Cybele und den phrygischen Fanatikern schwerlich je eine Verbindung, wie doch St. 70. ausdrücklich angeführt wird. Die cabirischen Weihen waren phonizischen Ursprungs, wie aus der Hauptstelle Herodot III. 37. deutlich erhellt, und gehören zu den wenigen Spusen der frühern phonizischen Handelsetablissements in jeneu Gegenden. Für Schiffer und Seefahrer gestister, wurden sie durch die Fabeleyen der Griechen mit dem Dioscuren zusammengeschmolzen, und so kamen diese inländischen Heroen aus Sparts auf einmal zur unvermutheten Ehre, Schiffspatrone und Retter der Seefahrenden zu werden. Wenn daher Hr. S. in einer anderm Stelle Th. III. S. 121. diefent Dioscuren aus eben dieser úrigen Vorstellung phrygische Mützen zuschreibt, so konnte wohl bewielen werden, dass die Cabiren mit glatten Helmen, oder Ulysseskappen, wie sie die Numismatiker mennen, vorgestellt worden find, allein die phrygische Parismutze mit dem vorwäns hängenden Zipfel kann damit durchaus nicht verwechfelt werden-Uebrigens find es bey den Dioscuren bloss die glatten fpartanischen Helme, πιλοι Δακωνικοι, die im Alterthum

oft vorkommen, woraus die Fabel endlich gar halbe-Eyerschaalen, ημιτομα berausgeklügelt hat. S. A. Fabricius zum Sext. Empir. p. 558. und Hemfterhuys zum Lucian. T. l. p. 281 ff. — Das Bild des jugendlichen Jupiter oder Anzur Tab. XX. ist ohne Zweisel eine Portraitfigus eines romischen Kaifers. Es hätten aber in der Anmerkung S. og. besonders die Münzen: in der familia Vibût mit dem Strahlenhaupte angeführt: werden können, welches der sleisige Lexicograph. Rasche freylich kaum bemerkt, der scharssunige Ethel aber Doctrina Num. T.V., p. 340. mit der wahrscheinlichen Mothmassung begleitet hat, Anxur sey mit der Sonne, dem ewig jugendlichen Apollo, eins gewesen. - Bey der sonderbaren Auszierung der Rücklehne am Throne der Juno Tab. XXV. wo Sonne und Mond auf beiden Ecken fiehn, dürfte vielleicht die Erläuterung vom Throne Jupiters zu Olympia statt gefunden haben. wo bekanntlich nach dem Paufanias auch auf beiden Ecken hier die 3 Grazien und dort die 3 Horen aufgestellt waren. S. Völkel über den Tempel und die Statüe: des Jupiters zu Okymp. S. 195 ff. Öffenbar hatte der Steinschneider in diesem apotelesmatischen Stein diese schöne Idee des Phidias im Sinne. — Wens S. 129. die Entstehung der Arabeske ohne alle Einschränkung dem Mangel an Gefühle des Schicklichen und der Unbekanntschaft mit den Gränzen der Kunst zugeschrieben wird, so dürste dies doch nur von der verschnörkelten architektonischen Thierarabeske gelten, über die schon Vitruvius klagt. Es gab früh schon eine weit edlere Arabeske, deren Wirkungen Hr. Frisch im Archive der Zeit 1795. Juny S. 564. sehr fein bestimmt hat. Die Geschichte der Io, die S. 127. artige Erlauterungen erhält, ilt gewiss nicht bloss ägyptisch, wie auch schon Heyne zum Apostodos bemerkt hat. Der argivischen Fabel sag wahrscheinlich eine alte Ueberlieferung von einer hysterischen Krankheit, der Buma nie zum Grunde. S. K. Sprengels Beytrage zur Geschichte der Medicin B. I. St. II. S. 38 f. So treffend wir die Bemerkung über die an mehrern Helmen auf altem-Denkmälern angebrachten Platte zur Bedeckung des Ohres und der Wange finden S. 135. (sie hiefs meor yvaIng, buccula S. zu Juveual 10, 134.); so wenig können wir doch der gleich darauf folgenden Erklärung, dass eben diese zum Herabschlagen geschickten -Bleche, in sosern sie oben über der Stirne waren, Φαλαρα geheißen hätten. Diess waren glattpolirte Schildchen oder Platten (daher das Wort von Oulog. leuchtend S. Lennep. Etym. p. 1044.) deren oft 3 oder 4 (daher τρυΦαλειας τετραΦαληρου) an verschiedenen Thei-Ien des Helmes bloss zur Zierde von oben und an dem Seiten fest angenietet waren. S. zum Hesigchius T. II. c. 1492, 29. Auch dürfen wir einige den Sinn entfellende Druckfehler nicht unbemerkt laffen, als Th. II. 3.96 I. 6. Cammern lies Cameen, und dieser Fehler kommt S. 102. I. 9. noch einmal vor. Ebendaselbst in der Ammerkung heifst es flatt Athenion Atheniow. Th. III. S. 118. muss Gynaeceum and S. 134. L. 13. Rem--brandisch gelesen werden.

Vielen Lesern ist ohne Zweisel der Kamps noch sehr wohl erinnerlich, welchen Voss gegen die ähesten

Flügel

Flügelgottheiten in leinen (nückstens ausführlich von nns anzuzeigenden) mythologischen Briefen gekampft hat. Hr. Schlichtegroll hat in einer Anmerkung S. Tro. einen Vergleich zwischen Voss und seinen Gegnern zu stiften gesuckt, den wir auch hier nicht unbezührt lassen können. "Hr. Voss, heisst es hier, gieht "zu, dass die Künstler die allegorische Benennung be-"flägelt, früh schon durch wirkliche Flügel ausdrückaten. Ja ich möchte behaupten, dass so wie die frühe-Liften Dichter die Götter ohne Flügel dachten, und erst "die spätern sie mit wirklichen Flügeln versehn, gerade "das Gegentheil davon bey den Künstlern geschah: die "ältesten Künstler bildeten die Gottheit mit Flügeln, "die spatesten im blübendsten Zeitalter der Kunft, ver-"mieden die Flügel, wo es nur moglich war. Vielleicht lielse fich pun auf dielem Wege ein Vereinigungspunkt für Voss und seine Gegner denken. Jener beweist durch eine zahlreiche, gelehrte Induction, dass wirklich die altesten Dichter den Gottheiten keine "Flügel anlegten. Wer also zunächst an die Dichter "denkt, kann mit Recht sagen, die Beslügelung der "Götter ist von späterer Erfindung. Die ältesten Bildner "hingegen fügten den Gottheiten wirkliche Flügel an. "Wer daher zunächst an die bildende Kunst denkt, sagt "mit Recht: die altesten Götterbilder waren bestügelt."

Schließlich möchten wir an den Verleger selbst nach ein doppeltes Anliegen gelangen lassen. Das er-

ste betrifft einen Wunsch, zu dessen Erfühnne Ichon Hr. Schlichtegroll in der Einleitung zur ersten Lieferung einige Hoffnung machte. Wäre es nicht möglich. die fammtlichen Abdrücke des Stoschischen Cabinets. die sich jetzt allein noch in Hr. Frauenholzens Händen befinden, und um so kostbarer sind, da sichern Nachrichten zufolge die Originalsteine in der königlichen Sammlung, wohin sie kamen, sich nur sehr unvollständig erhalten haben, in blossen Umrissen, und nur in mässiger Vergrösserung, so dass auf eine Quartplatte deren oft 6 bis 8 gebracht werden könnten, durch wackere Künstler stechen oder auch nur wie die zum Taffieschen Catalog, radiren zu lassen, und dadurch eine der ächtesten und planmässigsten Daktyliotheken allen Gelehrten und Künftlern in die Hände zu geben? Winkehnanns Catalog müsste dabey überall zum Grunde lie-. gen, und könnte durch ein Supplementbandchen ergänzt und berichtigt werden. Zweytens wünschten wir, wenn etwa noch eine Lieferung von diesem Werke erschienen ist, für die ärmere, aber gerade eines solchen Hülfsmittels sehr bedürftige Klasse der Gelehrten und Künstler einen möglichst wohlseilen Abdruck des Textes in gewöhnlichen Octavformat nebst den einfachen aber mit Sinn und Einsicht copirten Umrissen der Abbildungen. So viel wir den Geist und das Bedürfuifs des Publicums kennen, auf welches hey diesen beiden Unternehmungen gerechnet werden müßte, würde gewiss keines dem Unternehmer Schaden bringen.

#### KLEINE SCHRIFTEN

Punocooiz. Leipzig, b. Pott: Movemen va nad Hee nas vit et notas adjecit Ludovicus Henricus Teucherus. 1795. 48 S. 8.
Diese zweyte Ausgabe des Musqus von Hn. M. Teucher kann einigermassen als eine Beantwortung dessen angesehen werden, was Hr. Helarich au mehrern Stellen seines Commentars gegen die Verbesserungsversuche seines Vorgängers eingewendet hat. Statt unn andere im 125. V. welches vormals mit und deme vertauscht worden war, ist jetzt und eine ausgenommen. und 145. οργι απνοτα aus Lonneps Verbesserung, die Hr. T. mit Recht seiner ehemaligen, οργια πνοτα, vorgezogen hat; noch an einigen andern Stellen sind fromde Conjecturen in den Text erhoben worden. Eigne bemerkenswerthe Verbesserungen des Herausg, finden wir nicht. Dem Texte des Mulaus find auf fünf Seiten angehängt Emendationes locorum aliquot graccorum suctorum propositas. Die griechischen Schriftsteller, über welche hier einige Vermuthungen mitgetheilt werden, find Orpheus, Antigonus Carystius, Theocrit, Bion und Moschus, Antoninus Liberalis, Apollonius Dyscolus und Quintus Smyrnäus. Meh-rere dieser Vermuthungen glauben wir schon in andern Schriseen des Herausg., die uns jetzt nicht zur Hand find, gelesen zu haben, wie z. B. Fragm. Aeschuli ap. Antigen. Carust. 127. und die meisten über den Bion und Moschus in der von Hn. T. besorgten Ausgabe. Nun ist es zwar ein ganz gewöhnliches und der Natur der Sache angemessenes Verfahren, Conjectusen in besonders dezu bestimmten Schriften in des Publicum zu bringen.

und dann dieselben bey einer etwa zu beforgenden Ausgabe it die Anmerkungen zu setzen; aber wie das entgegengesetzte Verfehren gerechtsertigt werden könne, begreifen wir nicht recht. Einige der hier auf den kritischen Probierstein gebrachten Stellen find von andern mit größerer Wahrscheinlichkeit verbessert worden. Orphei H. in Lun. 12. wo der Herausg. statt is konoven. ohne weitere Erklärung foo zoven fetzt, von Ruhnken Ep. crit. II. p. 276. Theorrit. Id. I. 108. von Eichstüdt. In der Stelle des Nicanetus bey Parchion. Erot. c. 11. istander Conjectur yeirano de émonis Brunk in den An. V. P. T. I. p. 417. zuvorgekommen; und beym Alexander Aetolus gehört wenigstens die Veränderung von 200-Aor in zuhor dem Herausgeber der Analecten an. Da aber Hr. T. in diesem Verse das offenbar verdorbene Wort vovoor, Ohne dessen Verbesserung auch zahor, ohne Sinn bleibt, unverändert läst, und nachher gar zahor serzer eiour vorsehlägt, so mus man zweifeln, ob' er überhaupt den Sinn des Dichters gefasst habe, der, wenn wir nicht fehr irren, schrieb: διά μεν κάλον ηξικείσαντο, funis putris f. tenuis. Was gleich darauf die Veränderung der Worte προς σε θεών in θεώμ' nöthig mache, begreifen wer nicht. Beym Antonin Lib. c. 6. beet πες ivor avror ετίμαςς wo περίφως α. ε. vorgeschlagen wird, lesen andre richtiger επεί περίσσως α. ε. In dem Verse des Bion II. 95. και μιι επαείδουση flimmt die Vermuthung des Herausg. rai per in. mit der von Wyngaarden in der neuesten Ausgabe des Bion angeführten Verbellerung al per da. überein.

# EINE LITERATUR-ZEITUNG ALLGEM

Sonnabands, den z. April 1796.

#### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG. b. Baumgartner: Kurzgefaster Hand - Atlas der europäischen Staaten, zum Gebrauch bevin-öffentlichen und Privatunterricht, herausgegeben von Friedrich Gottlob Leonhardi, Prof. der Oekonomie. Ersten Bandes dritte Abtheilung mit IV illuminirten Karten. Deutschland. 1793. 4. 130 S. 1 Bog. Register.

Auch unter dem Titel:

Beschreibung des gegenwärtigen Kriegsschauplatzes; oder des Burgundischen - Ober - und Nieder - Rheinischen Kreises, nebst dem Bisthum Lüttich und dem angrenzenden Frankreich. (1 Rthlr. 20 gr.)

er zweyte Titel. der die Absicht und den Inhalt dieser Schrift genauer auzeigt, verträgt sich nicht wohl mit dem ersten, noch weniger aber der ganze Inhalt mit der Erwartung, etwas von dem Vf. zu erhalten, das nicht jeder ganz ungeschickte Abschreiber liefern könnte. Gleichwohl hat Rec. nichts gefunden, das die Kräfte zines solchen Abschreibers übersteigen könnte. Fabri, Cantzler, Crome, Büsching und einige nicht weiter bestimmte zerstreute Nachrichten sind zwar als Quellen genannt; aber Rec. hat wenigstens nichts weiter gefunden, als eine Anzeige der Größe und Volksmenge des burgundischen Kreises aus dem Hermann, einen Abriss des statistisch-politischen Zustandes der östreichischen Niederlande, gerade so, wie er fast wörtlich im 7ten Stück der Sammlung unpartheuischer Schriften über die gegenwärtigen Unruhen in Holland, Berlin 1787. steht, und einige unerhebliche Zusätze bey einigen der vornehmsten niederländischen Städte. übrige ist aus dem Büsching, und zum Theil unrichtig ausgeschrieben. Büsching z. B. meldet im sten Theile seiner neuen Ausgabe das Vorhaben, die Schelde mit der Somme durch einen Kanal zu verbinden. Hier ist die Stelle so abgeschrieben, als wenn dieses schon geschehen ware. Gleichwohl zeigt der Vf. auf feiner Karte einen so wichtigen Kanal, auf welchen man von Antwerpen vermittelst andrer in Verbindung gesetzten Flüsse nach Marseille schiffen könnte, nicht im geringsten an. Nicht einmal den Lauf der Somme in diefer ganzen Gegend bis zu ihrer Quelle, und selbst den der Schelde in ihrer ersten Richtung von ihrer Quelle an, worauf es hier doch hauptfachlich ankommt, hat er auf der Karte richtig angegeben. Der Kanal ist indes, nachdem er Millionen gekostet, liegen geblieben, weil man zu viele Schwierigkeiten bey der Ausführung gefunden.
A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Unter den Kanalen führt der Vf. auch ein starkes Fahrwasser an. welches von Lüttich aus vorzüglich auf Löwen geht! Aus dem Büsching und jeder andera guten Erdbeschreibung hätte er wissen können, dass kein Fahrwasser, sondern ein gepslasterter Fahrweg zwischen beiden Städten befindlich ist. / Von dem Lauf der Schelde durch Antwerpen, welchen Ort sie in zwey fehr ungleiche Theile theilen foll, weis gewiss auch niemand etwas. Ganz Autwerpen nebst der Citadelle liegen auf der Oftseite der Schelde. Der gerade über auf der flandrischen Küste besindliche und ehemals befestigte Platz, den man auf unsern Specialkarten angezeigt findet, heisst Vlammschhoofd (la tête de Flandre), und gehört nicht zu der Stadt.

Von dem angranzenden Frankreich sind die Departements vom Nord, Pas de Calais, der Somme, Oyse, vom Ardenner Wald, der Marne, Mass, Meurthe und Mosel, eben so unvollständig und flüchtig be-Ichrieben, dass darüber Dünkerken, Gravelines, Cassel Condé und andere nicht erst in diesem Kriege merkwürdig gewordene Oerter ausgelassen, mehrere unerhebliche aber genannt find. Manches ift auch falfch geschrieben; z. B. dass 1512 die Schlösser von Lille und Douay an Philipp den Schonen, Konig in Frankreich, abgetreten, und dass es erst 1767 Ludewig XV geglückt sey, das französische Flandern den Spaniern wegzunehmen, muss wohl verschrieben seyn; denn welcher Anfanger in der Geschichte wurde, wenn er mit Bedacht schriebe, solche Fehler machen?

Bey aller Dürftigkeit der: Topographie hat der Vf. doch einige-Postcurse nach Paris angeben wollen; z. B. will man von Dougy nach Paris reisen: se muss man von Douay nach Bincheux, (ist gewiss auch ein Schreibsehler, es mus Bouchain heissen,) und von da nach Bak, Cambray, Bonami u. f. f. Rec. hat eine schöne große in Paris 1793 gestochene Karte von De la Marche, wo auch die Postrouten angegeben sind, und jener erstgedachte Kanal, wie er geführt werden sollte, bemerkt ist. Aber diese hat kein Bak, und die angebliche Postroute müsste darnach noch hin und wieder verbessert werden. Ueberhaupt wozu sollen solche Postrouten von ein paar Oertern uns dienen, und wozu, möchte Rec. gern nach seiner Empfindung fragen, die ganze Arbeit?

GOTHA U. HALLE, b. Gebauer: Der Geograph, oder compendiose Bibliothek des Wissenswürdigsten aus dem Gebiete der neuern Geographie in Nachtragen zu Büsching. Italien. Hest I. 1494. 15 Bogen. 8. (18 gr.) Nachträge zu Büsching? Ein sehr weitläuftiges Feld.

von unbestimmten Gränzen. Der Vf. mußte freylich ein geographisches Werk zum Grunde legen, und defen Inhalt für bekannt annehmen, um stenselben durch seine Auszüge zu berichtigen und zu erweitern. Und hier zeigt sich gleich eine große Schwierigkeit darinn, dass wir kein einziges neueres geographisches Werk von einigem Umfang im Deutschen haben, das dem Vs. zur allgemeinen Grundlage dienen könnte. Angefangen sind mehrere, z. B. Norrmann, Fabri; und selbst Büsching hat einen vortresslichen Fortsetzer gefunden; aber alle diese Werke sind noch weit von ihrer Vollendung entsetnt.

Ueberhaupt hätte der Vf. vielleicht besser gethan, den Ansang seines Geographen nicht mit einem uns so sehr bekannten Lande, wie Italien, zu machen, über welches unter allen europäischen Ländern bisher am meisten geschrieben und gelesen worden ift. musste es ihm weit schwerer werden, wissenswürdige, noch unbekannte Nachrichten zu geben, als von irgend einem andern Lande, Deutschland selbst kaum ausgenommen. Oder ihm musste, wie uns dünkt, nicht sowohl ein gewisser Geograph, als ein gewisser Zeitpunkt, ein Normaljahr, die Gränzen stecken, innerhalb deren er alles für bekannt annahm. Endlich scheint auch dem Rec. die Wahl der Schriften, aus denen hier Auszüge geliefert sind, nicht geglückt zu seyn. Wahl ist nämlich auf lauter deutsche Originale und Uebersetzungen gesallen, welche nicht nur den Liebhabern der Geographie, sondern auch allen Lesegesellschaften - das ift doch wohl beynahe so viel, als dem ganzen Publicum, das diesen Geographen lesen wird fchon bekannt genug sind. - Rec. bittet, diese Gedanken als einen Beweis seiner Theilnahme an dem guten Fortgange dieses Unternehmens anzusehen.

Der Plan ist gut. Die Auszüge sind nach den Gegenständen geordnet, und diese sorgfältig classificirt. Allein da der Unterabtheilungen mehrere find, und jede weiter eingerückt ift: so nimmt dies viel Raum weg. Diese 3 Heste enthalten, ausser einigen allgemeinen über Italien (S. 1-5.), fast blos Bemerkungen über den Kirchenftast, und zwar von diesem erst überhaupt (S. 5 — 39.), dann über Rom (S. 39 — 195.), und die einzelnen Provinzen und Stadte des Kirchenflasts; nämlich der Campagna, dem Patrimonium, Ca-Aro, Umbria, der Mark mit Urbino, und Romagna. Bo-Den Beschluss (S. 224—226.) machen logua fehlt. Bemerkungen über St. Marino. Die ausgezogenen und allegirten Schriften find; Walkers Bemerkungen, überfetzt von Moritz; die Reisen eines Deutschen, von Moritz; Levesque Gemälde von Rom nach der Rigaer Uebersetzung. Gelegentlich werden noch citirt: das römische Carneval; die deutsche Monatschrift; Italien, und Deutschland von Moritz und Hirt; und Brunns Magazin. Es kommen mehrere in Klammern eingeschlosne Stellen ohne Autorität vor. Doch der Herausg. will, laut der Vorrede, nicht blofs Auszüge aus gedruckten Werken, sondern auch Originalauffatze, Correspondenznachrichten, und berichtigende oder erweisernde Zulatze und Verbesserungen aufnehmen. Ohne

Zweifel gehören jene Stellen schon zu diesen letztern; sie sollten aber doch besonders bemerkt werden. Da das Ganze aus blossen Auszügen bekannter Bücher besteht: so wäre eine Beurtheilung einzelner Stellen hier nicht am rechten Orte.

London, b. Faden u. Edwards: Travels through the Maritime Alps, from Italy to Lyons, across the Colde Tende, by the Way of Nice, Provence, Languedoc, etc. By Albanis Beaumont, Author of the Rhaetian Alps, etc. etc. 1795. 127 S. mit einer Karte und 19 Kupfertafelu. gr. fol.

Ebend: Select Views of the Antiquities and Harbours in the South of France, with Topographical and Historical Descriptions. By the Author of the Rhaetian Alps, etc. 1794. 54 S. mit 15 Kupsertaseln. gr. fol. (Beide 40 Rthlr.)

Beide mit vorzüglicher typographischer und artistischer Eleganz ausgeführte Werke, die eigentlich zufammen gehören, und mit einander verkauft werden. machen eine Folge der im J. 1792 herausgekommenen Travels to the Rhaetian Alps aus. Ihr Verfasser, jetzt in fardinischen Diensten, ist aus der Gegend des Mont Blanc gebürtig, und verdient unter den Reisebeschreibern, die, mit der Reissfeder in der Hand, große und einnehmende Naturschönheiten beobachten und auffassen, eine der ersten und rühmlichsten Stellen. Der in dem ersten Werke beschriebne und ungemein anziehend dargestellte Theil des Alpengebirges, welcher die an die See gränzenden Alpen (Alpes maritimae) begreift, ist bisher noch wenig bereiset und beschrieben. Von Kindheit an fühlte der Vf. den Trieb, ihn näher kennen zu lernen; und durch seine Neigung zur Naturgeschichte, besonders zur Lithologie wurde dieser Trieb immer reger in ibm. Während feines Aufenthalts zu Nice, als Ingenieurofficier in fardinischen Diensten erhielt er zu dessen voller Befriedigung Gelegenheit. Der Col de Tende, jetzt einer von den drey großen Wegen über die Alpen nach Italien, ift die höchste Spitze dieses Theils des Gebirgs, den die übrigen Berge zirkelformig umgeben. Man hielt ihn lange für unübersteiglich; und es scheint, dass den Römern der Uebergang über diese seebegranzten Alpen ganz fremd gewesen sey, indem die via Aurelia von Rom über Genua fich längst-der Küste von Nice bis nach Arles in Languedoc erstreckte. Wahrscheinlich waren es die Longobarden und Visigothen, welche, nach dem Verfall des römischen Reichs, den Theil von Italien und Gallia Narbonenfis Secunda bewohnten, der auf der andern Seite der Alpen lag, die es zuerst wagten, diese Gebirge zu übersteigen. Im dreyzehnten Jahrhundert fanden die Herzoge von Anjou und von der Provence, nachdem sie einen Theil von Piemont erhalten hatten, es nothwendig, zwischen ihren neuen Besitzungen und der Provence Gemeinschaft und Verkehr zu bewirken, obgleich damals der Weg nur während drey oder vier Monaten des Jahrs für Maulthiere gangbar war. Im vierzehnten Jahrhundert war Nice in die Hände des Amadeus, siebenten Königs von Savoyen, gerathen,

der auch verschiedene Länder von Piemont erobert hatte; und von ihm wurden nun beträchtliche-Geldfummen auf die Bahmung dieser Strasse gewandt, die aber noch wenig bewirkten. Gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts setzte man indess diese Unternehmung mit glücklicherm Erfolge fort, fo, das wan nun fast ein halbes Jahr hindurch ohne viel Beschwerde mit Maulthieren von Coni nach Nice reisen konnte. Es mufste in manchen Theilen des Felsen felbst ein mehr hangender, als fest gegründeter, Pfad ausgehölt werden, dicht an dem Rande einer langen Reihe von schrecklichen Abgründen. Und in diesem schrecklichen Zustande blieb die Strasse bis zum Anfange der Regierung des jeizigen Königs, der zu ihrer Verbesserung weder Mühe noch Kosten sparte, und sie im J. 1789 glücklich zu Stande brachte; so. dass dieser grofse Uebergang über die Alpen jetzt so sicher, und für grosse und schwere Fuhrwerke eben so bequem ist, als die Strassen über den Brenner in Tirol, und die Buchetta bey Genua. Für den Lithologen ist sie äusserst wichtig, weil sie eine große Strecke lang in den Felfen, und an manchen Stellen so tief eingehauen ilt. dass die innern Gebirgschichten dem Auge des Beobachters' völlig offen liegen, und bewundernswürdige Naturerscheinungen darbieten. Diese unermessliche Kette von Gebirgen, von mehr als hundert deutschen Meilen im Umfange, wird ohne Zweifel bald für den philosophischen und naturforschenden Roisenden ein Gegenstand des Erstaunens und der Bewunderung werden, wenn er findet, dass man die wahre Ursache von dem Reichthum und der Fruchtbarkeit des italianischen Bodens großentheils jenen ungeheuren Schneehaufen zu verdanken hat, die fast beständig auf dem Gipfel dieser Eisberge liegen, und, wenn der Schnee in den heisen Sommermonsten schmilzr, jene großen und zahlreichen Strome bilden, welche die Ebenen der Lombardei und die angranzende Gegend befruchten, ehe sie sich in das adriatische Meer fürzen.

Die herrlichen Ansichten, welche bier in einer fehr gefälligen Manier abgebildet find, wurden von dem Vf. selbst mit vieler Treue und Genauigkeit gezeichnet, und eben diese Genauigkeit hat er auch in den hinzugefügten Beschreibungen zu beobachten ge-Die zu Ansange des Werks befindliche Karte fucht. verzeichnet die Heerstrasse von Conl nach Antibes, und kann denen als Reisekarte dienen, welche diese Kette der Alpen besuchen wollen. Um alle Verwirrung zu vermeiden, sind die vielen hier besindlichen Berge nicht schattirt; indess sind die Gebirge, Col de Tende, der Brovis und de Bruns, als die ansehnlichsten, und auf der geraden Strasse von hier nach Italien gelegenen, vorzüglich ausgezeichnet worden. Auch diese Karte ist sehr genau; es liegt dabey eine von Borgognos entworfne zum Grunde. Die Plane von Nice, Monaco und Ventimiglia hat Hr. Beaumont selbst aufgenominen.

Die auserlesenen Ansichten des südlichen Theils von Frankreich sind, wie gesagt, als eine Fortsetzung anzusehen, und wurden nur darum srüher bekannt ge-

macht, weil die Einnahme Toulon's durch die Englander ihnen einen vorzüglichen Reiz gab. Und so har man nun eine treffliche Darftellung und Beschreibung der ganzen Strafse und des großen Ueberganges über die seebegrenzten Alpen, von Coni nach Italien, bis nach Lyon in Frankreich. Die schönen Kupsertaseln dieses letztern Werks find Abbildungen des Hasens von Antibes, und von der Antscht der Stadt selbst, von Toulon und dessen Hasen, von dem antiken Triumphbogen bev St. Remi, von dem Hasen und der Smidt Marfeille, von dem Eingange des prächtigen Kanals bey Orgon, von der Seebucht bey Toulon, von dem schönen Tempel des Cafus Lucius Cafar, von dem Kolosseum oder Amphitheater zu Nismes, von einigen Bruchstücken in halberhobener Arbeit, von der Turris Magna, oder Tourmagne, auf einer Auhöhe unweit Nismes, von dem Pont du Gard, den Ueberresten einer ansehnlichen römischen Wasserleitung, mit neuerm Ueberbau, von dem Triumphbogen bey Orange, und yon der merkwürdigen Pyramide in der Gegend von Vienne in der Dauphiné.

DRESDEN, in Comm. b. Arnold in Schneeberg: Geographisch - statistische Reise durch Sponien nach den neuesten und besten Werken bestbeitet von Karl August Engelhardt. I Bändchen. 1794: II B. 1795. 8.

Auch unter dem Titel:

Geographisch statistische Reisen, II. u. III. B. Rec. glaubt mit gutein Gewissen den Vf. verlichern zu dürfen, dass er zum Statistiker wenig Beruf habe. Er wollte dem Publicum eine unterhaltende Geographie in die Hände geben; aber eben hierinn hat er ganz feinen Zweck verfehlt. Dazu gehört mehr, als er vielleicht selbst glaubt, und gerade das ist am wenigsten ein Unternehmen für einen Anftinger. Zur Probe nur den Anfang des ersten Briefs: "Kaum hatte ich die erste Stadt im Königreich Galizien, Tuy betreten, und mich nach Merkwürdigkeiten erkundigt, als man mir sogleich mit der allerdings lehrreichen Nachricht entgegen kam, dals der hielige Bischuf 10,000 Ducaten jährliche Einkunfte habe. Wie wunderlich doch der Himmel seine Gaben austheik! In einem so elenden Neste wie Tuy ein Bischof mit so herrlichen Renten? Wie warm mögen nicht erst die geistlichen Herrn im Innern des Landes sitzen? Mit diesen und ähnlichen Gedanken, die sich einem denn freylich bey solchen Merkwürdigkeiten ungebeten aufdringen, besahe ich mir hier noch zwey Klöster, drey Kirchen, ein Hospital, und wanderte dann weiter." Sonft pflegten angehende Schriftsteller ihre Versuche im Kleinen zu machen; jetzt aber treten sie voll Selbstgenügsamkeit mit bändereichen Werken auf einmal hervor, und muthen wohl gar, wie unfer Vf., Sachkundigen Beurtheilern zu, ihnenden Plan zu corrigiren, allenfalls auch einen bessern Plan guight mitautheilen. Der Vf. schreibt zwar nur für Dilettanten, nicht für Gelehrte von Profession, und glaubt sich hinter diesem Schilde hinlänglich gedeckt. Allein. jeder Dilettant wird sich aus seinem Büsching eben so gut unterhalten, und das noch zum besten haben, dass B 2 keine

P.

keine unreisen Urstelle ihn in seinem Gango aufbalten: In einer sehr kurzen Zeit hat der Vs. 4 Bande über Italien, 1 über Portugal, 2 über Spanien und 1 über England; sage 8 Bande, vollgeschrieben. Das wäre zur Probe doch genug!

### BESCHICHTE.

Weissenbels u. Leipzig, b. Severin: Türkisches Staats-Lexicon für Zeitungsleser und Freunde der Staatenund Volkerkunde, von Joh. Traugott Plant, 1793. 8. Für Zeitungsleser ganz brauchbar; die Freunde der Staatenkunde haben aber bessere Bücher, als dieses Lexicon, in dem, wie gewöhnlich in den Realwörterbür chern, gute und sehlerhasse Aptikel durch einander steben; wiewohl doch derletztern ungleich weuiger fin d. Ein Leser, der das Schickliche von dem Unschicklichen und dem Possenreichen zu unterscheiden weisse muss die Verrede nicht zuerst lesen, wenn er nicht Ekel gegen das genze Buch bekommen will. Der Vf. versichert darinn zuerst, er habe Hochachtung für das Publicum; und auf der solgenden Seite sagt er: wozu ich einmal Lust habe, dazu habe ich auch vorzügliche Andacht, und meine Andacht läust immer auf Fabricationen hinaus. Ein halbes Dutzend Nachtmützen sind dann nicht sicher vor mir, dass ich nicht aus ihren Ruinen eine neue componire. Uebrigens ist es uns als hätten wir dieses Lexicon schon einmal vor einigen Ishren zu Gesicht bekommen, und sast haben wir Verdacht, dass um diese alte Fabrication ein neuer Titel geschlagen sey.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Hannover, b. d. Brudern Hahn: J. C. D. Wildsii, AA. LL. M. et Philos. in Georg. Augusta Doctoris, de Rotatione annuli Saturni Commentatio. Pars prior. 1795. 38 8. 4. nebst 1 Kupfertafel. — Es ist dies eigentlich eine jetzt erst in den Buchhandel gekommene akademische Streitschrift, die nach einem aten Pitelblatte sehon im August 1793 gedruckt worden. Zunächst ist diese Abhandlung der Prüfung der kantischen Hypothese von der Eutstehung und Umdrehung Wes Rings des Saturns gewidmet. Fast möchten wir uns wundern, warum der Vf. diesen Gegenstand der Untersuchung gewählt habe, da er gleich zu Anfang feiner Schrift einige andre Abhandlungen ankundigt, in welchen unter anderm erwiesen werden foll, "hupothesin Hugenianam, Saturnum annulo cingi, plurimar figunes ob aftronomis observatas, nulle explicare mode, ideoque esse neigiciendam." Der Vf. scheint nämlich, nach einigen andern Aeusserungen, die Phänomene, die man bisher aus der Hypothese eines Ringes um Saturn erklären zu können glaubte, großtehtheils für einen optischen durch die Beschaf-fenheit der Fernröhre veranlassten, Betrug zu halten, und will in den versprochenen Abhandlungen dies zu erweisen suchen, und hierauf eine neue Hypothese gründen. Sollte nun dies, woran freylich Rec. vorläusig noch sehr zweiselt, sich erweisen lassen, sollte gar kein Saturns-Ring existiren, so wäre es ja sehr überstätig, Hypothesen über die Butstehung und Umdrehung diefes Non-Ens erst noch zu prüfen und zu widerlegen, Doch vielleicht ist er auf die Entdeckung der Nicht-Existenz des Rings des Saturns erst nach Vollendung seiner jetzigen Schrift gekommen, und glaubte sie doch immer noch zu seinem akademischen Zweck benutzen zu können, denn er sagt selbst : initio non praevideram, quousque tenderet inquisitio, quaeque inde consequerentur. Uebrigens giebt ex min vorläufig die Verhältnisse des innern und aussern Durchmessers des Rings, und des Aequatoriel-Durchmessers des Planeten, wie auch den Abstand und die Umlaufszeit des 4ten Trabanten, der in der Folge zur Vergleichung gebraucht wird, an, amd gehr dann zu der Untersuchung der Kantischen Hypothese selbst über. Den größten Theil von Kants physikalischen Voraussetzungen, gegen die sich zum Theil noch bedeutende Einwurfe machen lassen, und auch wirklich von Schwab in Eberhards philosophischem Magazin gemacht worden find, giebt er fast nur allzu freygebig zu, und halt fich hauptfachlich nur an die Rechnungen. Be zeigt ganz richtig, dass

Kents Bestimmung der Umdrehungszeit des Rings nichts anders sey, als eine blosse Anwendung des keplerschen Gesetzes, unter der Voraussetzung, dass auch bey dem Ring in Vergleichung mit einem der Trabanten die Quadrate der Umlaufszeiten fich verhalten, wie die Wurfel der Entfernungen, macht aber zu-gleich die gleichfalls gegründete Erinnerung, das man nicht berechtigt fey, hier dieles keplersche Gesetz so geradezu anzuwenden. Nur die Grunde, die er für diese letzte Behauptung angiebt, weil der Widerfland des Aethers bey einem Ring, der beständig seinen Raum ausfülle, anders seye, als bey einem Trabanten, und weil bey einem Ring keine Gentripetalkraft Statt finde, scheinen Bec. unhaltbar zu seyn. Denn der erste von dem Widerstand des Aethers gründet sich auf eine überhaupt unerwiesene Hypothese, der zweyte ist wenigstens ganz unrich. tig ausgedrückt. Es sindet allerdings auch beym Ring Centripetalkraft Statt, nur freylich - und dies ift genug, um die unmittelbare Anwendung des keplerschen Gesetzes unzulässig zu machen - ganz anders modificirt, als bey einem Trabanten. Nun untersucht er ferner die von Kant aus der Umdrehungszeit des Rings hergeleitete Umdrehungszeit des Planeten selbst, und zeigt, dass diese letzte Bestimmung auf der blossen, durch nichts erwiesenen, Hypothese beruhe, dass die Geschwindigkeit des Theile des Rings am innern Rande desselben eben so gross sey, als die Geschwindigkeit des Planeten unter seinem Acquator, und dass sie keineswegs, wie einige Bewunderer des großen Philosophen zu übereilt geschlossen hatten, durch wirkliche Beobachtungen bestatigt werde. Denn Bugges Angabe, die frey-lich sehr nahe mit der kantischen zusammentrifft, ist keines. wegs das unmittelbare Resultat einer Beobachtung, sondern erst durch Schlüffe, bey deren Anwendung (wie befonders Klügel noch neuerlich gezeigt hat,) noch viele Vorsicht nöthig ist, aus Beobachtungen hergeleitet. Zudem widersprechen Ushers und Herschels Beobachtungen den buggeschen geradezu, und aus den Beobachtungen dieser letztern Astronomen wurde daher auch durch ganz ahnliche Schlusse, wie Bugge gemacht hat, ein von der kantischen und buggeschen völlig verschiederies Resultat für die Umdrehungszeit Saturns folgen. Dies ift der Hauptinhalt diefer Schrift, die wirklich von dem Forschungsgeiste il. res Vf. zeugt. Nur ift zu wünschen, dass er sich in soinen weiterhin versprochenen Untersuchungen nicht durch Hang zu Paradoxen vou der Wahrheit moge abziehen lassen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 2. April 1796.

# GOTTESGELAHRTHEIT.

Lango, in der Meyerschen Buchh.: Biblisch - exegetische Vorlesungen über die Dogmatik, nach Doderlein, mit vorzüglicher Hinsicht auf das Hezel'sche Bibelwerk, für junge Theologen und Prediger. Von D. G. 1795. 222 S. 8.

an denke sich einen Mann, der aus irgend einem Bedürfnisse seiner Individualität, Gott weiss welchem, etwas schreiben will, und in der Verlegenheit des Wie? und Worüber? das erste das beste Buch zum Uebersetzen ergreift, ein Paar andere zum Excerpiren daneben legt; und nun darauf los schreibt - so hat man das leibhafte Bild unsers Vf. Eine Vorrede, werinn der Plan dieses Schriftstellers angegeben würde, fehlt, welches die Ueberzeugung bestätigt, dass er gar keinen gehabt hat. Doderleins größeres lateinisches Compendium der Degmatik liegt zum Grunde; Hezel's Schriften auch die ephonorischen im eigentlichsten Sinne des Worts z. B. der Orion, der Schriftforscher und wie sie weiter heissen (denn ihre Namen find der Wandelbarkeit der Zeit eben so unterworfen, wie ihre Materie) werden nicht blofs zu Rathe gezogen, fondern auch ausgeschrieben, und hin und wieder einige Bemerkungen des Vf. eingestreuet, die gar nicht übel find, wenn sie nur häufiger wären, und da nicht fehlten, wo man sie am ersten zur Berichtigung des Textes erwartet. Allein zur reifen Ueberlegung war da keine Zeit, sondern es musste nur mit der Feder fortgerückt werden, damit 'so bald als möglich des ersten Bandes erstes Stück der Presse zum Druck untergeworfen werden konnte. Mehr haben wir nämlich noch nicht vor uns, und man arbeitet fich in diesem ersten Stücke von 222 S. doch nur erst vorwärts bis zu den Musterien d. i. bis zum 24 J. des Döderleinschen Werks. Die Folge von Stücken und Bänden, bis das Ganze vollendet seyn wird, ist also noch gar nicht zu übersehen; allein wir müssen schon im Voraus davor zurück beben, wenn wir dazu bestimmt seyn solken (quod Dii averuncent!) sie alle zu recensiren, dehn der Vf. wird sich wahrscheinlich mit der Zeit einmal selbst überzeugen, dass auch noch ein Religionsunterricht von Döderlein vorhanden ist, worinn der sel. Mann seine letzte Ueberzeugung schon weit regelmässiger als in dem lateinischen Compendium niedergelegt hat, und wird diesen nun auch noch vergleichen wollen, wo alsdann die Verdoppelung der Bände nicht ausbleiben kann. Gewandert haben wir uns freylich ein wenig, dass die-A. L. Z. 1796. Zweister Band.

leins darnach zu berichtigen: allein wenn wir bedenken, dass ihn der Vf. entweder gar nicht kannte, oder doch wenigstens für diesen Augenblick keine Zeit zur Vergleichung hatte, so ist die Nichtbeachtung desselben wieder sehr natürlich. Man wird übrigens mit einer Menge von Erklärungen biblischer Stellen überhäuft, wodurch alles so haarklein erläutert ist, des Schwierigste etwa ausgenommen, dass selbst der junge Theolog und der (alte) Prediger, wenn sie anders nur griechisch und hebraisch lesen können, nicht nöthig haben, nach anderer Weisheit zu fragen. Diese Erklärungen, welche die Hauptsache des Ganzen ausmachen, haben etwa folgende Gestalt. S. 55. "Gal. 4. ,,24. άτινα εςι αλληγορυμένα - dies lasst auch eine alle-"gorische Deutung zu (eigentlich: diese Geschichte kann "auch noch auf etwas Erhabneres gedeutet werden); άυται ,,γαρ (c. φυναι (liess γυναιπες) εισιν αί δυω διαθηκαι— "diese beiden Weiher Abrahams können Symbole bei-"der Religionen seyn — Eigi d. h. können es bedeuten; ,,μια μεν απο ορες Σινα — die eine Hagar kann die Reli-"gion vom Berge Sinai bedeuten - die Mosaische. Im "25 V. setzt er hinzu: Hagar heisse in Arabien der Berg "Sinai. Eig osheiav yevvmoz — die als Sklavin wieder "nur Sklaven gebären (zeugen) kann. (Richtiger heisst "es so: die erste Religion wurde vom Berge Sinai gege-, ben, und gebar Sklaverey). Die Anwendung ist; so macht auch die mosaische Religion lauter Sklaven durch "die Last ihrer Gesetze."- Man sieht, dass sich auf diese Weise leicht ein Bogen füllen lasst, und dass der Vs. in Kleinigkeiten sehr unverdrossen gewesen ist, wo ihm auch die Erklarungen besser gelingen, als bey schwierigen Stellen. Z. B. S. 62. Apgsch. 2, 1. wo er schon Parther. Meder und Ponter vor der hier beschriebenen Erscheinung Anhänger des Christenthums seyn lässt, welches wider alle Geschichte der Ausbreitung dieser Religion läuft. Diese Erscheinung selbst, von welcher Art sie auch gewesen seyn mag, machte ja erst einige Fremde geneigt dafür, und von hier aus datirt sich erst die früheste Verbreitung des Christenthums ausser Pa-Die Feuerzungen werden durch Blitz oder elektrische Flammen erklart, und dabey wird Hezels Schniftsorscher citirt. Allein beides ist gleich unwahrscheinlich, denn ein Blitz macht keine Feuerzunge, und elektrische Flammen kounten sich in einem Saale voll Menschen nicht zeigen, weil die vorhandene Ausdünstung dies verhinderte. S. 64 yhorrang hahen beisse beym Paulus oft: etwas aus dem hebräischen Text hebraisch vorlesen oder erklaren!? Sonderbar, dass sich die Interpreten noch in den neuesten Zeiten so sehr mit der ser Religionsunterricht nicht schon jetzt mit verglichen . Bedeutung dieses Ausdrucks gequält haben, da ja nichts ift, um die frühern unhaltbaren Behauptungen Doder- leichter war, als eine folche Eaklätzug, wie hier der

Vf. giebt. Vielleicht kennt er den Streit nicht, der in der neuesten Zeit darüber geführt ist, sonst würde es ihm ja ein leichtes gewesen seyn, ihn nebenher beyzulegen. Dergleichen neue Erklärungen, wie die eben angegebene, kann der Leser hier häusig sinden, und wenn er keinen Sprachbeweis verlangt, sie auch anmehmen. So z. B. S. 195. "ανδρες αδελφοι edle Brüder! "Δημίλη drücke etwas Schmeichelhaftes aus, denn ψης "(man sollte denken wij) heisst oft, zumal bey solchem "(welchem?) Gebrauche, ein Edler." Edle muss es den da genug gegeben haben, denn es war die ganz gewöhnliche Aurede. Bey Gelegenheit von 1 Joh. 5, 7. wird die gezwungene Hezelsche Erklärung von dieser Stelle in ihrer ganzen Weitschweisigkeit beygebracht, wie man leicht erwarten konnte, ohne dass es dem Vf. nuch nur einfallt. den mindelten Zweifel dabev zu äußern. - Was endlich die dogmatischen Sätze selbst betrifft, die man doch auch hin und wieder unter dem exegetischen Wuste hervor schimmern sieht: so mangelt es ihnen an aller strengen Philosophie, Bestimmtheit und Vollständigkeit, wie in dem Originale selbst. Gleich die Definition von Religion S. 5. ist mangelhaft "Verehrung Gottes nach der Erkenntnis seines We-"sens, seiner Eigenschaften und seines Willens" denn 1) kann man von Gott nichts erkennen, sondern nur glauben, und 2) find Eigenschaften und Willen nicht von seinem Wesen unterschieden. Ueberdem ist diese Definition halb formell und nicht formell, so dass man nicht weiss, ob hier ein historischer oder positiver Begriff angegeben werden foll. Auch wird davon nichts weiter zur Erläuterung gesegt, sondern bloss noch ein Unterschied zwischen subjectiver und objectiver Religion gemacht, und damit ist dieser Punct abgethan. Nun sollte aber doch Niemand über Religion schreiben, der selbst keinen deutlichen Begriff davon hat, und auch nichts zur Berichtigung eines vorhandenen unrichtigen Begriffs anzuführen weiß. Der Begriff von den Fundamentalartikeln hinkt ferner auf allen Seiten. Sie sollen aus Stellen der Bibel heraus gebracht werden, und da werden solche angeführt, wo von dem Elementarunterricht der Apostel die Rede ist. Was die Apostel higher rechnen, foll sammtlich Fundamentalartikel feyn. Daring herrscht eine große Verwirrung. Es kann ja hier gar nicht vom Elementarunterricht die Rede seyn, da das Fundament des Systems bestimmt werden soll. Dies war ja der Gegenstand des Streits auf dem Colloquio zu Regensburg, und dieser Streit veranlasste den Humins, Be für unser System in seiner Augusti: theologica de fundamentali dissensu zu bestimmen und festzusetzen. Man sieht hieraus, dass es gar werde, weil sie ohne alle durchaus nothige strenge nicht möglich ist, ein gründlicher Dogmatiker des lutherschen Systems zu feyn, wenn man nicht die Geschichte der Dogmatik genau kennt.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Erläuternder Beytrag

schickten Noten und einigen meiner Gegenerinnerungen von Joh Christ. Esshenbach Pfarrer zu St.

Johannis und C. K. Sen. 1795. 178 S. 8. Wir haben den weitläustigen Titel deswegen ganz abgeschrieben, weil darin schon alles Historische von der Veranlassung und der Einrichtung dieser Schrift liegt, welches fonst noch besonders hatte bemerkt werden mussen. Wir fügen also nur noch hinzu, dass das Ganze in 2 Theilen besteht, deren erster die benannten Gegner zu widerlegen fucht, der andere aber die eigenthümliche Vorstellungsart des Vf. darlegt; die unsere Leser aus folgender Stelle näher kennen lernen können, womit er den ersten Theil beschliesst S. 86. "Sollten die beyden Hn. Professores mein Un-"terfangen, mir als einem in seinem 76 Jahr stehenden "Alten zu Gute halten, dass ich bey dem Alten bleibe, "und das gelehrte, besonders das theologische Publi-"cum, meine geringe Arbeit als einen erlauternden "Beytrag zu jener berühmten und gelehrten Manner "besonders von großer Belesenheit und Witz zeigen-"den Arbeit, erkennen, und Gott mir, der ich zum "Grabe reif, noch einige Zeit mein Leben fristen; so-"werde den zweyten Theil der Urgeschichte auch auf "gleiche Weise beleuchten. Vielleicht erhaschen-wir in "demschen, befonders die alte Schlange, die Evam verführt, "beym Schwanz oder Kopf, ziehen ihr den Balg ab, dass "man den Mörder von Ansang, den Teufel, in seiner "hästichen Gestalt sehen kann und sehen muss." Dabey bemerkt nun Hr. Gabler. "Glück zu dem alten thätingen Manne! Ich denke aber, es wird fehr fchwer. "Die paradiesische Schlange wird sich ihre natürliche "Gestalt nicht nehmen lassen wollen. Man muss auch "dem Teufel nicht zu viel aufbürden." Hierauf erwiedert Hr. E. in einer Note zu dieser Note. "Nimt das "gelehrte Publicum meine Vorstellung von der Ausbiladung unserer Erde wohl auf, und fristet mir Gott "noch einige Zeit mein Leben, und erhält mich nach "seiner unendlichen Güte bey den nöthigen Kräften. "des Leibes und Geistes: so werde über die Schlange, "die Evam verführt, meine Gedanken zu Papier brin-"gen, und mir die Freyheit nehmen, solche Hn. D. "Gabler ad recenfendum zu communiciren" das letzte würde für das Publicum noch immer erträglicher seyn, als die Ausführung des ersten Entschlusses; dem Teufel in seiner hasslichen Gestalt zu zeigen; allein im Grunde wünschen wir doch nicht, dass diese theologische Farce weiter fortgespielt werde, denn wir zweifeln sehr, dass das Publicum an dieser Vorstellungsart des Vf. von der Ausbildung der Erde Gefallen finden Philosophie gewagt ift, also auch wohl nicht an dem Abstreiten des Balges, dem Mörder von Ansange und was dergleichen mehr ist. Das Publicum kann hier nicht weiter thun, als die Ueberzeugung des Greises, die au лупентн, b. Lübecks Erben: Erläuternder Beytrag fo schwachen Faden hängt, bewundern, und seine zu Herrn Hosrath und Professor Eichhorns in Göt. Ebrlichkeit, mit der er zu Werke geht, verehren. tingen und Herrn D. und Professor Gabler's in .. Für die Bewunderung der Thätigkeit dieses guten Man-Altdorf Urgeschichte zur immer bessern Einsscht der wes aber find nicht gehörige Data vorhanden. Er Schipfungsgeschichte, nebst den von Hn. D. Gabler . kennt die Litteratur der letzten Decennien nicht, und auf die Communication meines Mis. mit zuge- gekeht diess ganz aufrichtig. Allein dieses Studium

war durchaus unerlassliche Bedingung, wenn er mit Gründlichkeit über diesen Gegenstand schreiben wollte. Wer wurde es glauben, wenn er es nicht felbst verficherte, dass er Michaelis Mos. Recht nie gelesen habe? Eben so führte ihn ein blosser Zufall des Hn. Gabler Schrift in die Hände!? Ein Schriftsteller darf fich aber niemals dem Zutalle überlassen, und mus mit dem Zustande der Theologie seiner Zeit, in der er doch noch lebt, bekannt seyn; sonst stösst er allenthalben an den Geschmack desselben an, und setzt sieh ohne Noth einem unwillkührlichen Lächeln aus, wie es hier der Fall ift. Der Vf. ift zwar schon durch die Anmerkungen des IIn. Gabler auf eine populare Art gröftentheils widerlegt: allein er hat fich dennoch nicht von dieser Widerlegung überzeugt, wie die Gegenerinnerungen beweisen. Er wurde also eine vergebene Mühe seyn, wenn wir es versuchen woll ten, ihn sufs neue zu widerlegen. Dienlicher wird es seyn, die Gründe anzugeben, warum er so schwer zu überzeugen ist, und auch sehwerlich von uns auf andere Gedanken wird gebracht werden können. Er ist ein strenger Anhänger der speculativen Dogmatik, wie sie in seinen Universitätsjahren gelehrt wurde. Diese hat er seinem Gedächtnisse anvertrauet, und mit der Zeit so ganz in seine Denkart aufgenommen, dass er alle theologischen Gegenstände hiernach formt, ohne den mindesten Gedanken an einen Zweifel zu Der Mangel an Untersuchungsgeist in der damahligen Zeit hat den Grund zu seinem Mangel an Skepsis gelegt, und daher wird es unmöglich, ihn durch Vernunftgrunde zu überzeugen. Er geht durchaus von dem übersinnlichen Princip einer unmittelbaren Offenbarung und der Wortinspiration bey den ersten Kapiteln im I B. Moses aus; und behaupter nun Arenge, dass die wirkliche Geschichte der Schöpfung und Ausbildung der Erde hier gegeben werde. helfen nun alle Widersprüche der Vernunft nichts, die andere bey dieser Hypothese entdecken, denn der Vf. wird ohne Aufhören sich auf sein übervernünftiges Princip berufen. Auch kann man ihm durch eine gesunde Exegese nicht beykommen, denn er antwortet: das mögen die Worte immerhin an einer andern Stelle helfsen, aber hier bedeuten sie das nicht, denn der heilige Geist hat hier etwas anderes andeuten wollen! Das Einzige, was nun noch zur Widerlegung übrig bleibt, besteht in dem Versuch zu sehen: ob er nicht die Widersprüche entdecken werde, in die er sich felbst verwickelt; wenn er z. B. bey seinem überfinnlichen Princip, das er annimmt, es doch noch wagt, mit seiner Vernunft die Worte des heiligen Geistes erklären und mehr hinein tragen zu wollen, als darinn liegt. Ferner wenn er fagt: der Decalogus (wozu auch das Gesetz vom Sabbath gehört) verbindet uns immer und ewig, weil ihn Gott selbst dem Moses schriftlich gegeben hat: allein die Christen haben ganz recht gethan, dass sie von Sabbath abgewichen find, und den Sonntag zum Feyertag gewählt haben. Wären ihm nun auch solche Widersprüche nicht einleuchtend zu machen, fo dürfte alles Disputiren gegen ihn völlig vergeblich seyn.

### SCHÖNE KÜNSTE

Leirzig, b. Gräff: Zäge aus dem Leben glücklicher Menschen. 1795. 212 S. 8. (14 gr.)

Unter diesem Titel könnte man historische Nachrich. fen vermuthen; es find aber erdichtete Erzählungen. wozu der Vf. den Stoff grösstentheils unter den geringern Volksklassen suchte. Bald läfst er einen Fischer. bald einen Invaliden, bald einen herumziehenden Harfenspieler auftreten, die uns mit ihren Schicksalen bekannt machen, und durch fhr Beyspiel die Lehre bestätigen, dass man in jedem Stande, und in jedem Winkel der Erde vergnügt und glücklich leben könne, wenn man es nur recht anzufangen weiss. In dieser Rücksicht ist der Endzweck des Vf. alles Beyfalls werth, auch ist nicht zu läugnen, dass er denselben ziemlich gut erreicht bat; doch würde sein Vortrag noch weit mehr gewonnen haben, wenn er eine weniger empfindelnde und kostbare Schreibart gewählt hätte. Die Ausdrücke: süsser Abend, susses Glück, filberner Greis, weiche Thranen, eine Grazie von Schonneit u. d. g. find ebon so viele Schnitzer gegen die Regeln des guten Geschmacks. Noch weniger lässt sich die Hinweglessung der Hülfswörter entschuldigen, wie z. B. S. 65. Daschon zehn Jahre entflohn (waren) ohne dass eines vom andern etwas gehort (hatte). 3.66. Kannst du fühlen, wie süs diese Thränen meinem Herzen? (sind) u. s. w. - Die angehängten Aphorismen aus der Philosophie des Lebens, enthalten viel Brauchbares, und sind gleichsam eine Recapitulation der in den Erzählungen enthaltenen Wahrheiten. Die witzig feyn follende Vorrede hätte mit allen Ausfallen auf die fogenannten Paracleten füglich wegbleiben können.

# ÉRBAUUNGSSCHRIFTEN.

Hamburg, b. Bohn: Neue Katechisationen über biblische Frzählungen und Gleichnisse von Georg Friedrich Treumann, Prediger in Schönerlinde. 1795-256 S. 8. (14 gr.)

Der durch mehrere katechetische Schriften rühmlich bekannte Vf. hat durch die Bekanntmachung dieser neuen Katechisationen Schullehrern und angehenden Predigern gewiss ein angenehmes Geschenk gemacht. Im Ganzen genommen find sie gut, und verdienen empfohlen zu werden. Indessen hat es dem Rec. beym Durchlesen dennoch geschienen, dass der Vf. zuweilen einen natürlichern Gang hätte nehmen können, und dass seine Aibeit noch weit brauchbarer würde ausgefallen seyn, wenn er sich der sokratischen Methode fleisliger hedient hätte. Wir wollen unser Urtheil mit einigen Beyspielen belegen. Gleich in der ersten Katechisation über 1 Mos. 39, 5. von den Seegen Gottes heifst es: Ich will mit euch heute darüber sprechen was Gottes Segen ist, und wie man dabey zu Werke, gehen musse. Ihr habt gehöret, dass Gott das Haus des Aegypters um Josephs willen gesegnet habe; was heisst das. (Hier wird der Anfanger im Katechisiren

eine Antwort erwarten, die er sber gewiss weder von Kindern noch Erwachsenen bekommen wird. Es hätte daher in einer Anmerkung erinnert werden können. dass diese Frage nur auf die folgende Materie vorbereiten foll.) Soll das fo viel heißen: Gott habe darum Segen gegeben, weil ein Mann, der Joseph hiefs, im Hause des Aegypters war. Warum kann es das nicht heisten? (Auch auf diese Frage wird schwerlich eine Antwort erfolgen,) Wenn Joseph, der die Wirthschaft führen musste, ein unordentlicher, fauler, verschwenderischer, gegen das Gesinde harter und zankiscker Mann gewesen wäre, wurde da auch der Segen gekommen seyn? Woher kam es also, das Segen entstand? (Vor allen Dingen hätte doch wohl erklärt werden sollen, was das heise: Gott segnet ein Haus, eine Familie.) Noch ein Beyspiel aus der Katechisation über 1 Mos. 45, 4. 5. von Besiegung der Leidenschafften. Von dem Verhalten Josephs gegen seine Brüder nimmt der Vf. Veraplassung zu erklaren, was eine Leidenschaft sey, und das auf folgende Weise: Das find fehr glückliche Leute, die fo zu Werke gehen, das sie zwar das Schlimme fühlen, das sie erfabren, aber sich nicht so von ihrem Unwillen fort-

reisen lassen, dass sie nicht mehr wissen, was sie thun; vielmehr ihr Nachdenken behalten, was er für Folgen haben würde, wenn sie so oder anders handelten. Die das nicht thun, sind Unglückliche, die nur von ihren Trieben und Begierden geleitet werden. Wenn diese Triebe und Begierden zu stark werden, dass man night mehr recht weiss, was man thut, und ohne Ueberlegung rasch das thut, was uns zuerst einfallt, dann wird es ein Laster. Dies Laster nennt man eine Leidenschaft, weil derjenige, der so handelt, viel schlimmes leidet, und das, was er thut, nicht recht bedenket, daher es ihm denn bald wieder leid wird. nennet man nun eine Leidenschaft?" Diese Erklärung ist weder verständlich genug, noch ganz richtig. Der Unterschied zwischen Gemüthsbewegungen und Leidenschaften hatte hier gezeigt werden sollen; und überhaupt ware deutliche Entwickelung der Begriffe nöthig gewesen. Diese Bestimmtheit der Begriffe hat Rec. in mehrern Katechisationen vermisst, Aber dieser und ähnlicher Mängel ungeachtet wird der Katechet, der den Gebrauch mehrerer Hülfsmittel damit verbindet, vielen Stoff zum Nachdenken in diesem Buche finden, den er weiter bearbeiten kann.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZMEYOELAMATHEIT. Prag, b. Walenta: Wie wird man schon? und wie bleibt man schon? beantwortet v. I. E. 8: Oder die natrüglichsten Schönheitsmittel für Damen und Herren. 1791. 1 ½ B. 8. Die Schönheit ist ein offener Empschlungsbrief an die ganze Welt. Was Wunder also, wenn man von jeher nichts unversücht gelassen hat, um sie sich zu ernalten, oder zu verschaffen. Der Mittel hiezu giebt es eine unzähliche Menge; aber eben das ist ein Beweiss, dass das ächte noch nicht gefunden, oder wenigstens nicht allgemein bekannt ist. Recnahm daher das gegenwärtige Werkchen mit der so angenehmen Hoffnung in die Haud, er werde der schönheitsmittel, die es empsiehlt, wirklich die untrüglichsten sind. Doch leidert das sind sie nicht! Zum Glück weisser, dass die Schönheit ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch immer nicht verlassen hat; dass sie noch immer am liebsten in dem Augen des Liebhabers wohnt, und dies allein kann ihn über die getäuschte Hoffnung trösten, und über das Schicksal der Minderschönen beruhigen.

Der Verleger hat für gut befunden, nur die Anfangabuchstaben des Vf. auf das Titelblatt zu setzen, und den Leser errathen zu lassen, dass es J. E. 8 (iede) heissen soll, aus dessen Handbuch für die äussere Bildung etc. Berlin, b. Matzdorf, der Anhang hier wörtlich abgedruckt ist. Sogar die Auffricke dies Mittel foll, sogt man, gute Dienste thun u. dgl. sind beybehalten worden, obgleich der Titel nur erprobte Mittel verspricht. Der einzige 9 §. ist hierverändert. Er enthält schlechte Mittel gegen die Zahnschmerzen, da er im Original ein eben micht bessers Zahnpulver enthält. — Die Zahnstocher von Holz sind eben so schädlich, wie die vom Metall. Sie lassen gerne

Splitter zurück, wodurch im Zahnsteisch Geschwüre entstehn, wie es Rec. einigemal gesehen hat. Zahnstocher von Federkielen find noch die besten. Zur Reinhaltung des Mundes ist esallerdings nothwendig, dass er jedesmal nach dem Esten ausgespühlt wird, aber diess muls mit lauwarmen Wasser geschehen, weil das kalte in den Zähnen sehr widrige Empfindung macht, und leicht Schmerzen erregt, zumal, wenn die Zähne hohl find. -Das Mittel zum Wachsthum der Haare, aus Franzwein, worinn Rindsfleisch oder Rindsmark gekocht ward, hilft zuverläs-fig nichts; auch gieht es der Vf. selbst für unsicher an. Pomaden aus milden Fett und wohlriechenden gewurzhaften Ingredienzien find längst als sehr wirksam bekannt. Das Extract aus der Klettenwurzel (Rad. Bardanae) mit Fett vermischt, ist, nach Rec. vielfältiger Erfahrung, eines der wirksamsten. — Die Sorge des Vf. Schränkt sich blos auf den Kopf und auf die Hände ein. Auf die Füsse, und den Busen nahm er gar keine Rücksicht. Freylich kömmt hier mehr darauf an ihn schön zu erhalten, als ihn schon zu machen, denn wenn die Natur nichts thut, ist mit der Kunst nichts gethan. Aber die Natur nicht zu stören, das muss die Kunst lehren. Die Weiber einiger außereuropaischen Nationen tragen Futeral über den Bufen, wie ehmals in Europa die Manner über etwas anderes, doch ein solches Mittel ist weit schlimmer als selbst ein wirklicher Fehler, und wird ficher mit Recht von unseren Damen Dauer zu wünschen ist, ist von der Art, das sie den Wachs-thum des Busens nicht hindert, und die Lage nicht verrenkt, und dies ist schon genug; sie ist zugleich ein Beweiss, dass die Mode auch hier mehr vermag, als alles Predigen der Aerzte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 4. April 1796.

# ARZNETGELAHRTHEIT.

Leivzig, in der Müllerschen Buchh.: Italienische medicinisch - chirurgische Bibliothek, oder Ueberfetzungen und Auszüge aus den neuern Schristen italienischer Aerzte und Wundärzte, herausgegeben von D. G. Külm und D. C. Weigel. Zweyten, Bandes erstes Stück. 1794. 251 S. gr. 8. (16 gr.)

. L. Franks Geschichte der Heilung eines vollkommnen schwarzen Staars und einer Lähmung der obern und untern Glieder. Das Uebel nahm von einem vernachlässigten Wechselsieber seinen Ursprung, und ward (zweckmässig) durch steigende Gaben Brechweinstein and Wohlverleih geheilt, nebst dem Gebrauche eines Haarseils im Nacken. Ludw, Morelli's Brief über einige im Hofpitale zu Mailand beobachtete Krankheiten. Es waren (mässige) gastrische Fieber mit der Eigenheit won Lendenschmerz, Brennen in den Geschlechtstheilen, Dysurie, Strangurie und Blasenischurie. Brechweinstein, Tamarinden und Vitriolgeist waren die hülfreicheu Mittel. Einige chronische Uebel, unter andern ein Veuerischer, dessen nachbleibende Geschwüre man (wie so oft) für venerisch hielt, und sie bis zum Knochenfrasse brachte. S. 10 soll es statt "Typhus Lulleus" heilsen "Cullen's Typhus." Geschichte einer Lähmung der untern Glieder von L. Frank. Sie entstand durch eine vorgängige hestige Anstrengung beym Ausreissen eines Baums; ein Schmerz im Rückgrate und Müdigkeit waren die ezweyjährigen Vorläufer. Der auch äußerlich bemerkliche Fehler lag im achten Rückenwirbelbeine. Vergeblich wurden viele Monate Potts künstliche Geschwüre und Fallkraut gebraucht. wandte man keine lang anhaltende Ausdehnung des Rückgrats, wie bey der Cyphosis an? Man fand bey der Zergliederung das achte Wirbelbein zerstört und ein Knochengeschwür innerlich; das Rückenmark unverletzt. J. N. Zeviani, Heilung einer gefährlichen Krankheit mit dem Schierlinge. Es war ein abzehrendes Fieber. Skirrhen, Knochenfrass, Krebsgeschwüre - durch die unrichtige Behandlung eines Trippers durch Missbrauch des Quecksibers erzeugt. Schierling war dann freylich das rechte Heilmittel, welches nach dreywöchentlichem Gebrauche seine Hülfe durch ein lästiges Jucken über den ganzen Körper, und durch Empfindung eines Juckens und unzähliger schmerzhafter Nadelstiche in den Knochenauswüchsen und Skirrhen ankundigte. Auch in Magenskirrhen ist der Schierling vortresslich (S. 41), vorzuglich als Klystier angewandt. Im Bruftkreble helfe er deshalb oft nicht, weil man nicht seiten zugleich die Verhärtung der Barmutter da-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

bey übersehe (S. 42), deren Eintritt in die Scheide den Skirrhus unterhalte. Zeviani, von einem harnigen Erbrechen. Es entstand bey einer 32 ährigen gänzlichen Harnverhaltung, wobey wegen der Raserey und der hestigen Schmerzen in den Lenden und dem Unterleibe, während dieser Zeit, über zwey hundert Pfund Mohnsaft eingegeben wurden, mit dem besten, hier möglichen, Erfolge. (Merkwürdige) Leichenöfuung. Auszug aus einem Briefe eines Arztes in Cairo an D. Verdoni in Trieft. Mager und jugendlich. Die neue Krankheit an dem weiblichen Geschlechte daselbst war ein nervichtgaftrisches Fieber massiger Art. Noch einige andere nicht sehr merkwürdige herrschende Krankheiten. S. 68. Verschiedener Ausgang der Ohrendrüsengeschwülfte bey gallichten Faulfiebern. 'Die Geffnung einiger hob die Krankheit gleich. Manche starben, da die Geschwüsste nicht zeitig genug geöffnet wurden (rührte der Tod wirklich von deren Nichtöffnung allein her?). Andre verschwinden ohne üble Folgen. S. 70. Franz Marabelli, über die Natur und die Bestandtheile des Harns im Harnstusse, verglichen mit dem gesunden Harne. Er hat auch den Harn vom sogenannten unschmackhaften Harnflusse untersucht, aber ihn mit dem Harne der Gesunden ziemlich gleich gefunden, nur dass er wasserreicher war, weniger freve Phosphorfaure, und envas mehr thierischen Leim enthielt, schneller faulte, u. s. w. Der Harn des süssen Harnstusses (S. 76) rührte von einem Kranken her, der 28 Pfund desselben in einem Tage liefs, und der nachgehends durch Alaun und Kantharidentinktur wieder hergestellt ward. Er roch, wie säuerlich werdende Fleischbrühe, war schwach Cirrongelb und durchsichtig, seizte keinen Bodensatz ab, schmeckte merklich suss, doch hintennach salzig und stechend, und röthete die Lakmustinktur. Mit Kalkwasser niedergeschlagen, war er rein süss. Der Queckfilbersalpeter ward nicht rosensarbig, wie vom gesunden Harne, sondern weiss gefallt. Er gerieth von selbst in die Weingährung. Die übrige Zergliederung zeigt, was man fonst schon wusste, eine beträchtliche Menge wahren Zuckers darinn, dagegen destoweniger der übrigen, im gesunden Harne vorhandnen Salze. Als der Vf. den Harn von audern diabetischen Kranken unterfuchte, welche 36 bis 56 Pfund in einem Tage harnten, bemerkte er theils dass sich die Menge Zuckersub. flanz darinn bald mehrte, bald minderte, von 14 Quentchen bis 2 Quentchen in einem Pfunde, und dass er zuweilen gar keinen Zucker zeigte, dagegen aber, welches merkwürdig ist, desto mehr Gummi. Franz Marabella's Unterfuchung des Waffers eines Wafferfüchtigen. Es behielt seine citrongelbe Farbe mehrere Stunden, war durchsichtig, von angenehm salzigen Ge**schmacke** 

Schmacke, geruchios, und von 1,0134 specifischem Gewichte. In der Untersuchung ward es dem Blutwasser shnlich befunden, nur dass es weniger coagulabeln Thier- oder Eyweisstoff enthielt, sont aber ebensalls freyes Minerallaugenfalz, Kochfalz, Gyps. Thierstoff gab mit Salpetersaure destillirt zum Rückstande eine Galle. Das frische hydropische Wasser besas antiseptische Kräfte. Matth. Zacchiroli's Beschreibung einer mit schweren und ungewöhnlichen Symptomen verbundnen Mutterkrankheit. Sie war von der Art derer, die man soust für besessen hielt, schien von Liebe herzurühren und endigte sich plötzlich in Gesundheit, wahrscheinlich ohne I heilnahme der medicinischen Behandlung. Ant. Gualandri, über die Natur, die Ursachen, die Heilart und die Verhütung des unter den Landleuten im Bellunesischen Gebiete endemischen Karfunkels. Er ist auch in Provence und Languedoc einheimisch. Tiefe Einschnitte und das Feuer sind, zeitig angewandt, das sicherste Hülfsmittel; innere gute Arzneyen zu dieser Absicht kennt man noch nicht. Er entlieht durch das unvorsichtige Schlachten und den Genuss der kranken Hausthiere. Ant. Gualandri, über eine neunmonatliche Frucht in der Höhle des Unterleibes ansserhalb der Barmutter. Am festesten fass der Mutterkuchen auf dem linken Eyerstocke auf, wo sich die Nabelschnur einfügte; mit den übrigen Eingeweiden hing er in großem Umfange nur locker zusammen. Die Oeffnung hatte keine bedenklichen Zufälle, aber die Mutter starb doch am 38sten Tage an der schon vor der Operation hergegangenen Entkräftung. Das schon drey Monat todte, ausgewachsene Kind war unverfehrt, nur das Gehirn roch sauerlich. J. S. Volta's chemische Untersuchung des Wassers der Bader zu Caldiero. Es hat beständig 21° Reaum. Warme und 1,0014 specitische Schwere und halt in 25 Pfund leichten Gewichts 181 Kzoll Luftfaure, 182 Gran luftfauern Kalk, 61 Selenit, 171 lustsaure Magnesie, 21 Kieselerde, 291 kochsalzsaure Magnesie, 13 Alaun, 127 Rochsalz, und 4 Gran lustsauren Braunsteinkalk. Schwer ists zu begreifen, wie Alaun neben der luftsauern Kalk- und Bittersalzerde bestehen konne. Der Vf. meynt, der Alaun kenne sich während der Untersuchung erst erzeugt haben, und sey wohl eher für ein Product, als für ein Educt zu halten. Seine Gedanken über die mögliche Entstehung dieses Wassers im Innern der Erde sind wahrscheinlich und auf gute Chemie gegründet. Malacarne über die Verknocherung der Klappen des Herzens. Die verknöcherten halbmondförmigen Klappen der linken Herzkammer des geoffneten Kardinals hatten außerst wenig Blut in die Aorta gelassen, daher der Tod, wel cher aber nicht durch Schlagsluss erfolgt war. Alles übrige gefund. Der Kardinal hatte vorher am Steine gelitten. - Die Zergliederung und die pathognomonischphysiologischen Anmerkungen dazu sind des großen Malacarne würdig. 3. Cerri an J. P. Frank über das Pellagra. Zwey Briefe. Zur Geschichte des Ganges der Krankheit und ihrer Abanderungen dienlich, nor etwas weitschweisig. Er beschreibt dieses Uebel als eine chronische, ost erbliche Krankheit, die in gewissen Jahren mehr, in andern weniger allgemein

unter den Landleuten vorzäglich in Obermayland herrscht, sich meistentheils, wenn sie sich den Sonnenstrahlen oder auch der Feuerwarme aussetzen, vom Ende des Winters bis 20 Anfange des Herbstes durch eine besondere Veründerung (Aufspringen, Abschälen) der Haut vorzüglich auf dem Rücken der Hand, vorwärts an den Füssen, der Brust und den der Luft unmittelbar ausgesetzten Theilen zeigt, oft begleitet von gastrischen und Nervenzufallen und Mattigkeit. Paletta Beobachtung einer ächten Schlagadergeschurulft am Schenkel, welche die Natur fast ganz allein selbst heilte. S. Moriggia's Beobachtung einer Amau ofis, verbunden mit einer Lähmung des obern Augenliedes. Letztere verging, aber erstere wollte durch die (freylich etwas unvollkommen ausgeführte Ausleerungsmethode) nicht weichen. Die etwas Entzündung erregenden Dampfe des Salmiakgeistes hoben endlich die Amaurosis. 3. Nardi über schlimme Zufälle nach dem Genusse des Fleisches von einem kranken Ochfen. Eine elende Heilart und elende Bemerkungen über die Aetiologie des Uebels. Uebrigens ist die Auswahl der Stücke dieses Journals gut getroffen und die Anmerkungen des Hn. Weigel find theils praktisch, theils literarisch.

#### NATURGESCHICHTE.

Göttingen, b. Dieterich: Jo. Fried. Blumenbachii decas tertia collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata. 1795. 16 S. u. 16 Kupsettasela. 4.

In den beyden vorigen Decaden, welche der Vf. geliefert hat, fehlten noch zwey Stücke, nämlich ein Schädel der schöusten Form, und ein Schädel von einem Infulaner der Südsee. Diesen Mangel ersetzt er in der gegenwärtigen dritten, welche die Sammlung beschliefet. Auf der erften Tafel ift der schune Schädel einer jungen Georgianerin abgebildet, die im Türkenkriege von den Russen gesangen, dann in Moscau starb, und vom Prof. Hiltebrandt zerglieders wurde, worauf ihr Schadel von diesem an den Baron von Asch, und von diesem an den Vf. kam. Das schönste Verhaltnis der Theile, die Ebenheit der Flächen, der sanfte Uebergang der einen in die andere, die fast kuglichte Gestalt der Hirnschaale, sind in der Abbildung hinlanglich bemerklich, und am Originale so auffallend, dass auch Ungelehrten, welche des Vf. Sammlung betrachteten, die Schonheit dieses Kopses nicht entging. Sie entspricht der reizenden Beschreibung von der Schönheit der Weiber in Georgien, welche unter andern Augenzeugen uns Chardin giebt. Am besten kann man sie wahrnehmen, wenn man den Schädel mit einem Mongolenschädel auf der einen, und einem Negerschädel auf der andern vergleicht. Zwey Abbildungen von Schädeln aus der Südsee, welche der Vf. vom Baronet Banks erhielt, findet man auf der fechften und fiebenten Tafel. Auf jener die Abbild. vom Schädel eines Otaheiten, der um so größeren Werth der Seltenheit hat, da ihm die untere Kinnbacke nicht sehlt; indem an den Leichen, welche in Otaheite auf bobe Gerüfte gelegt werden, durch die schnell zerstörende

vom Kopfe getrennt wird, und unter Knocken andeser Gerippe geräth: von folchen Leichen aber, welche im Kriege geblieben find, die Feinde nach der Sitte dortiger Gegend die untere Kinnbacke abschneiden und als Siegeszeichen vor ihren Thuren aufhangen. Das Gesicht des Schädels hat gleich auf den ersten Blick etwas eigenes und fonderbares. Ueberdem ragt die obere Kinnbacke ein wenig vor, die Stirne falte . . flach zurück, und ist in der Mitte, fo wie die Mitte des Scheitels, erhaben. Der Schädel des Neuhollanders, den die fg. Tatel darstellt, unterscheidet sich von jenem doch sehr, so dass man wenigstens diesen beyden Schädeln schwerlich ausehen kann, dass sie beide aus einer der fünf Menschenvarietäten des Vf. sind. Auch scheint er uns, nach der Abbildung zu urtheilen. nicht eben dem Negerschädel ähnlich zu seyn, dem er fich nach der Angabe des Vf. mehr als der Otaheitenschädel nähern soll. Diesen drey äusserst merkwürdigen Schädeln hat der Vf. noch sieben andere beygefligt. Auf der zweiten Tafel den sehr hässlichen Schädel eines Sarmaten, mit kleinen Augenhölen, äusserft stark vorragender glabella und einer tiefen Einbucht unter ihr, dann stark vorragender Oberkinnbacke, welche der eines Negers in dieser Rücksicht ahnlich scheint, obwohl der Vf. erinnert, dass der Schädel im übrigen von einem Negerschädel fich sehr unterscheide. Auf der dritten den eines alten acht und achtzigjährigen Daurischen Chinesen, den sein flaches Geficht und überdem die zu beiden Seiten wie eingefallene obere Kinnbacke auszeichnen, fo daß man ihm, auch die Zahnlosigkeit des Oberkiefers abgerechnet, das hohe Aker anzusehen glaubt. Auf der vierten und fünften zwey Schädel von Estimo's. Sie haben platte Gesichter, aber ihre Jochknochen ragen nicht so ftark auswärts, als an den Mongolenschädeln: auch ist die Nase nicht so eingedrückt. Die Gegend zwischen den Gaumenflügeln des Keilbeins und dem großen Loche des Hinterkopfes ist ausserordentlich lang. An dem zweyten, (bey dem der Unterkiefer fehlt,) ist diese Länge noch auffallender, so auch der Jochbogen von unvergleichlicher Länge. Am Ende fügt der Vf. auf den lezten drey Tafeln noch die Abbildungen von dreyen Kinderschädeln hinzu, deren Verschiedenheiten eben fo fehr, als an den erwachfenen, bemerkbarfind. Auf der achten nämlich von einem fünfjährigen Judenmädchen, als einem Beyspiele aus der kaukalischen, schönsten, Varieurt; auf der neunten von einem halbjährigen Buratenkinde, an dem das platte Gelicht mit stark auswarts ragenden Jochknochen die mongolische Abkunft deutlich verräth; und auf der zehnten, als ein Beyspiel vom gegenseitigen Extreme, einen Schädelvon einem neugebornen Negerkinde, dessen langvorgestreckter Oberkieser unverkennbar ist. Zum Schlusse erinnert der Van dass er jeden Kopf in der Stellung habe zeichnen lassen, in welcher sein Eigenthümliches an besten in die Augen siel, und dass er, eben um die Abbildungen der Natur recht ähnlich zu machen, durchgängig die perspektivische Zeichnung, nicht die architectonische gewählt habe, welche zwar

gende Wirkung der großen Hitze dieler Knochen bald zu angtomischen, aber nicht zu Zeichtungen von die fer Art brauchbar fey. Das Lob eines solchen Werkes wäre sehr überflüslig; wir sagen daher nur im Namen aller Anthropologen dem Vf. unseren herzlichen Dank.

> BERLIN, b. Lange: Herbst's Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse. II. Theil. IV u. V Heft. Tab. XXXIV-XL. 4.

Dieses vortressliche Werk, welches in seiner Art immer noch das einzige ist, 'nähert sich nun immer mehr seinem Schlusse. Eigentlich sollte es schop mit dem viertem Hefte beendigt werden. Es hat aber der Vf. seit der Zeit aus Ostindien und von andern Orten her so viele neue Arten, insonderheit von den Krabben bekommen, dass er diese noch im siebenten Heste nachliesert, und auch in diesem nicht damit zu Ende gekommen ist. Im vierten Heste werden erst noch die Gespenstkrebse fortgesetzt; nämlich: Cowc. Scyllarus; tab. 34. f. 1. chiragra, f. 2. alsdann nicht abgebildete C. vitreus ciliatus, nach Fabricius, falcatus, nach Porskal, glacialis nach Jein. Suppl. Hierauf folgt die sechste Ab: theilung, nämlich die Garmelasseln, die er nach Pallas Onisci gammarelli nennt. Er theilt sie in zwey Familien 1. mit ungetheiltem Bruftschilde. C. setiferus, tab.25. f. 3. chinensis aus Osbeck Reise, pedatus nach Otto Fabricius, armiger, eine neue Art aus seiner Sammlung tab. 34. f. 4. oculatus tab. 34. f. 5. 6. bipes f. 7. nach O. Fabric. tricapus aus Pallas Reifen, homari, harangum, nach Fabric. flexuofus f. 8. 9. nach O. Müller. 2. Mitgetheiltem Bruftschilde. C. ampulla und nugax tab. 75. f. 1. 2. aus Phipps Reisen. C. paludosus, podurus, mutilus, tab. 35. f. 3-7. aus Müllers Zool. Dan. flagnalis f. 8-10. groffipes f. 11. cancellus f. 12. unch Pallas Spicileg. Zoot. locusta tab. 36. f. r. gammarellus f. 2. nach Pallas, palex f. 4. 5. arenarius nach O. Fabric. crassicornis; Strominnus, spinicarpus nach Müllers Zool. D. f. 6. 7. sedentarius f. 8. nach Forskal, cicada, ferratus nach O. Fabric. medusarum, corniger, linearis f. 9. 10. ventricosus f. 11: nach O. Müller salinus; cylindricus, esca. Die vielen in diesem Heste nicht abgebildeten Arten beweisen, wie viel für den Naturforscher noch zur näheren Untersuchung übrig bleibt, und wie wenig dieser Theil der Naturgeschichte bisher bearbeitet gewesen ist. Da der Vf. so weit von der See entsernt lebt, so ist auch wenig Hoffnung da, dess er uns von diesen noch nicht abgebildeten Arren künftig einmel Abbildungen geben werde, zumal da die meisten Arten äusserst klein sind, und nur im frischen Zustande gezeichnet werden können, obgleich wir dies von ihm am liebsten wünschen würden, da er sich in dieses Fach grade am meisten ein-Rudiert hat. Das fünfte Heft enthält nun fast lauter neue, noch nie beschriebene Krabben aus des Vf. eigener Sammlung. Auf der 37ten Tafel Canc. hispanus. der in Spanien im füssen Wasser leben soll, und also bis jetzt die einzige bekannte Krabbe ist, die im stifsen Walter lebt, mediterraneus, excifus, mirabilis, fordptus, spectabilis, decorus; lauter sehr seltene zum Theil schon gezeichnete Krabben; auf der agten Tafel C. princeps.

navigator, crucialus, auf der agten Tafel c. cedo nulli, vermuthlich, weil sie unter allen bekannten Krabben eine der schönsten und eine wahre Zierde eines Kablaets ist. Tas. 40. natator, olivaceus, cruciatus, stammeus, inconspectus. Nicht abgebildet sind C. defensor, armiger, gladiator, forceps, variegatus, pygmaeus, parvulus

lancifer, als welche alle aus Fabric. Entortolog encue data genommen find. Das folgende fiebente Heft soll nach des Vs. Anzeige nun das ganze Werk beschlieffen. Wir hoffen aber, er werde auch sein ansänglich gegebenes Versprechen erfüllen, und uns in diesem letzten Heft auch den anatomischen Theil liefern,

### KLEINE SCHRIFTEN,

ARZNEYOELAHRTEEIT. Erfurt, b. Keyler: T. Pauli, Kurfürstlich - Mainzischen Hofrathes und Leibarztes, Geschichte der Ruhrepidemie zu Mainz in dem Sommer des Jahres 1793. 1795. 39 S. 4. Die Ruhrepidemie in Mainz, von welcher uns hier Hr. P. eine gut geschriebene, nur etwas zu poetische Beschreibung liesert, entstand während der Belagerung dieser Stadt im May 1793, und dauerte bis zu Ende des Septembers, wo sie nach einem hestigen Seurmwind aus Westen, welcher mehrere Tage nach einander wehete, wider die gewöhnliche Art der Epidemieen, beynahe plätzlich aushörte. Die Kranken, welche yon der Epidemie ergriffen wurden, theilt der Vf. in zwey Klassen. Bey den Kranken der ersten Klasse war die Ruhr ohne Fieber. Sie klagten blots über Schmerzen im Bauch, welche in einen öftern schmerzhaften Brang zum Stuhlgang ausarteten, wodurch nur im Anfang kothiger Unrath, in der Folge mens als geruchlose Schleimfasern, in wenig dunner Feuchtig-keit aufgelosst, oder bald größere bald kleinere helle weisse Schleimbrocken, entweder nur mit Blutstreifen, oder ganz mit Blut bedeckt, ausgeleert wurden. Weder im Puls, noch irgend fonst worap konnte man deutliche Spuren eines vorhandenen Fiebers wahrnehmen, und alle, welche auf diele Art von der Ruhr ohne Fieber befallen waren, genasen entweder schnell, nach einem starken, allgemeinen, mehrere Stunden Inhaltenden Schweiss, oder langsamer nach 9—14 Tagen, ohne dass man den eigentlichen Zeitpunkt der Genetung bestimmen konnte.— Bey den Kranken der zweyten Klasse war die Ruhr mit einem Fieber verhanden. Diefes trat entweder gleich mit der Ruhr ein, oder es entwickelte lich erst unter ihrem Verlaufe. In beiden Fallen waren die vorzuglichsten Symptomen die ses Frebers ein Pappiger und fader Geschmack und ein Gefühl von Trokenheit im Munde, eine mit, einer anfangs weißgrauen, alsdahn dunkelbraunen Schleimkruste belegte Zunge, ein im Verhäknis zu der Größe des Fiebers nur mäliger Durft, ein geschwinder, kleiner und zusammengezogener Puls, eine trokene, im Verlaufe des Fiebers rauh, und ungeachtet die Kranken wenig über Hitze, ja vielmehr über öftere Schauer klagten, beis, anzufühlende Haut, ein bis zum Zeitpunke der Entscheidung des Fiebers, Käufiger, heller und dunner Urin, und felbst in der gröften Höhe des Fiebers eine gänzliche Uneingenommenheit des Kopfs, und ein vollkommenes Bewuftfeyn. — Unter diesen, und den oben erwähnten Zufällen des Unterleibs, welche bey beiderley Kranken ungefähr dieselben waren, dauerte das Fieber gewöhnlich bis zu dem liebenten, neunten, elften Tag, zuweilen auch noch erwas länger fort, und entschied sich dann auf folgende Weise. Wenn die Krankheit einen glücklichen Ausgang gewinnen wollte, so bemerkte man gewöhnlich am Abend eines der Benannten entscheidenden Tage eine große Vermehrung der Hieze, begleitet von einer ungewöhnlichen Unruhe und einer leichten Verwirrung der Sinne. Diese anscheinende Verschlimmerung währte mehrere Stunden, alsdann fing die Haut an, nach und nach weich und feucht zu werden, und bald brach am ganzen Korper ein warmer übekriechender Schweis aus, unter welchen nicht nur die Zufälle des Unterleibs, fondern auch die des Fiebers fichtbar erleichtert, und die Kranken dann in kurser Zeit zugleich von der Ruhr und dem Fieber befreyet

wurden. - Wenn hingegen die Krankheit einen minder glück-lichen oder todtlichen Ausgang nehmen wollte, fo nahm die an einem entscheidenden Tage eintretende Verschlimmerung beys nahe mit jeder Stunde zu, und der Kranke ftarb entweder noch mitten unter den kritischen Bewegungen der Natur, oder nur die Zufälle der Ruhr verminderten fich, indes das Fieber in einen wahren Typhus übergieng, und in wenigen Tagen mit einem allgemeinen Brande endigte; oder endlich, die Kranken retteten zwar ihr Leben aus diesem gefährlichen Zeitpunkt, aber ohne dass die Krankheit durch Schweisse entschieden wurde. Dann konnte ein doppelter Fall eintreten: entweder dauerte das Fieber nach verminderten Ruhrzufallen noch fort, und nahm die Natur eines schleichenden Fiebers an, welches mit Schwämmchen, Schwind-Lungen - und Wassersucht vergesellschaftet, gewöhnlich sich nach sechs, acht, Behn Wochen, oder noch spater mit dem Tode endigte; oder das Fieber verlor fich, pachdem die Zufülle der Ruhr aufgehört hatten, langfam und unmerklich: aber Gicht, Unverdaulichkeit, beständige Durchfälle, hartnäckige Nervenkrankheiten, Magenkrampfe, Läh-mungen der obern Ghedmassen, Wassersucht, große Disposnon zu Fieberanfällen, und allgemeine Erschöpfung der Kräfte waren die neuen Uebel, wodurch die Genefung oft mehrere Monate lang aufgehalten wurde.

Man fieht aus diesem kurzen Abrille leicht, dass diele Ruhrepidemie allerdings manches eigene gehabt hat: allein eine so große Abweichung von andern Epidemieen konnen wir nicht finden, dass schon die blosse Geschichte derselben, wie der Vf. meynt, eine eigene Schrift verdient hätte. Denn alles, was Hr. P. als Eigenheiten feiner Epidemie anführt, hat man häufig genug auch bey andern Epidemieen beobachtet. So ift es z. B. bey Ruhren, die mit einem so genannten Schleimsieher verhunden tind, gar nichts ungewöhnliches, dass die Zunge und die ganze innere Oberstiche des Mundes mit einem weilsen zähen Schleim überzogen ist, welcher unter allen Zufällen der Krank-heit am spätesten Abschied nimmt. So ist es ferner nichts un-gewöhnliches, dass die entweder von selbst oder durch Arzeneven bewirkten Ausleerungen, indem dadurch nichts, als ein zäher, klebriger, meistens geruchloser Schleim ausgeführt wird, keine Erleichterung schaffen. Diese Erleichterung schaffen aus-leerende Arzeneyen nur bey Buhren, die mit einem gallichten Fieber verbunden find; hier aber war das Fieber mehr nervofer und faulichter Art, wie die von dem Vf. dabey bemerkten Zu-fülle hinlänglich zu erkennen geben. Dass sich aber die Ruhr, wie mit jeder andern Art Fieber, auch mit Nerven - und faulichten Fiebern verbinde, haben die Beobachter häufig genug bemerkt, und die Epidemie in Mainz hat also auch in dieser Hinficht nichts fo besonderes und unerhörtes gehabt. - Jedoch der Vf. scheint dieses selbst gefühlt zu haben; denn am Schluss der Vorrede verspricht er, auch die Pathologie dieser Ruhr, und seine Heilmethode zu bearbeiten, und geir sehen dieser Vollendung seiner Schrift mit desto größer Wergnügen entgegen, je mehr uns der Beobachtungsgeist des Vf. und sein guser Vortrag berechtigen, auch in dieser Hinticht nichts mittelmässiges von ihm zu erwarten.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 5. April 1796.

# RECHTSGELAHRTHEIT.

Ohne Druckort (Dortmund, b. Blothe): Ausführlicher Auszug dessen, was in dem allgemeinen Landrechte für die Preussischen Staaten den protestantischen Prediger besonders angeht. 1795. 131 S. 8.

in wortlicher Auszug aus dem allgemeinen Land-rechte für protestantische Prediger war eine sehr leichte Arbeit; denn, außer der unbedeutenden Sachkenntnis, welche zur Auswahl erfodert wird, und die eben deshalb hiebey gar nicht in Betrachtung kommen kann, darf der Anfertiger eines solchen Auszuges nur lesen und abschreiben können. Indessen könnte auch eine solche Arbeit noch immer ihren Werth haben, vorausgesetzt namlich, dass dadurch einem wahren Bedürfnisse abgeholfen werde, und dass der Auszug voll-

flandig sey.

Was das erste betrifft, so war jenem Bedürfnisse durch Liptens brauchbaren Geschäftskalender; durch Kegels Auszüge aus den Oberconsistorialgesetzen und dem allgemeinen Landrechte etc. (ein Buch, das neben manchen Mängeln gewiss auch sehr viel Gutes hat); und durch den in Tellers Magazin für Prediger enthaltenen zweckmässigen Auszug aus dem allgemeinen Landrecht, ganz zuverlässig abgeholsen. Gesetzt aber auch, es könnte dem Publicum noch mit einer neuen Sammlung der Art gedient seyn; so fehlt es der gegenwartigen doch gar sehr an der nothwendigen Vollständigkeit. Rec. vermisst z. B. gleich (S. 1.) aus Tit. IV. Th. I. des allgemeinen Landrechts (von Willenserklärungen) den S. Q. ferner (S. g.) aus Tit. XVII. (von Gemeinheitstheilungen), den J. 349. aus Th. II. Tit. I. Abschn. 1. (von den Erfodernissen gultiger Ehen), den g. 28. - S. 17. fehlen die gg. 162-166 u. 171. desselben Abschnitts; - aus Abschn. 7. (von Trennung der Ehe durch den Tod), der §. 435. aus Abschnitt 8. (von Trennung der Ehe durch richterlichen Ausspruch), die SS. 736 u. 737.; aus Tit. II. Abschn. 2. (von den Rechten und Pflichten der Aeltern und der aus einer Ehe zur rechten Hand erzeugten Kinder, so lange die letztern noch unter väterlicher Gewalt stehen) die II, 74-84. welche von dem Religionsunterrichte und den Discretionsjahren handeln; - aus Abschm. 9. (von un ehelichen Kindern) die SS. 642. 643.; — aus Abschn. 10. (von der Annahme an Kindesstatt) J. 692.; - aus Abschn. 12. (von Pflegekindern) S. 754.; — aus Tit. V. (von den Rechten und Pflichten der Herrschaften und des Gesindes) die SS. 84 u. 100.; — aus Tit. VII. Abschn. 4. (von den personlichen Pflichten und Rechten der Unterthanen.) 6. 161.; - aus Tit. VIII. Abschn. 3. (von Handwerkern und Zünften) die §§. 293. 356.; — aus Tit. XX. Ab-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

schn. 10. (von Beleidigungen der Ehre) S. 561.; - aus Abschn. 14. (von Entwendungen) die Is. 1149. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1177.; — aus Abschn. 15. (von Eigennutz und Betrug) die §§. 1392. 1435.

Da einmal von der Vollstandigkeit eines Auszugs aus dem allgemeinen Landrechte für protestantische Prediger die Rede ist; so erneuert Rec. seinen Wunsch. dass ein Rechtsgelehrter sich der Ausarbeitung eines kurzen, jedoch vollständigen, Unterrichts über die innern und äußern Erfodernisse letztwilliger Verordnungen unterziehen möge. Denn was nützt es dem Prediger, zu wissen, dass er in gewissen Fällen Testamente ausnehmen kann (A. L. R. Th. I. Tit. XII. f. 34 und S. 200. — S. 7. des gegenwärtigen Auszuges) wenn er gar nicht weiss wie? - Auch fehlt es noch an einem, gewiss nicht überflüssigen, Auszuge aus der Gerichtsordnung für protestantische Prediger, der aber, da er vielleicht nur wenige Blätter einnehmen würde, einem Auszuge aus dem Landrechte hätte mussen angehängt werden.

Format, Druck und Papier dieses Auszugs sind äufserst schlecht und geschmacklos, und erinnern eher an die Zeiten der Consistorialordnung Johannsen Georgens Markgraffen zu Brandenburg, als an die des allgemeinen Landrechts der königl. preussischen Staaten.

WETZLAR, b. Winkler; Rhapsodien aus dem Reichskammergerichtlichen Rechte und Processe. 1795. 134 5. 8.

Diese kleine, von dem Reichskammergerichtsprocurator Hoffmann herrührende, Blumenlese zur Geschichte, Verfassung und Verfahrungsart dieses Gerichts -welche sich jedoch weniger über den Process, als über Geschichte und Literatur verbreitet, - wird jedem Lefer, der mit diesem Gericht nicht unbekannt ist, wegen mancher Anekdokten zur angenehmen Unterhaltung, und wegen der mit eingestreuten lehrreichen Bemerkungen, auch zum Unterricht dienen. Dergleichen finden sich hauptsächlich unter folgenden Rubrikeu: 1) Ueber die Geschichte des Kammergerichts. 2) Ueber Gesetze, Gerichtsstil, Literatur desselben. 3) Des Kammergerichts Wanderungen und Wohnsitz. 4) Schicksal seines Archivs. 5) Von der Kammerwährung, den Gebühren der Procuratoren und der Kanzley. Den Beschluss machen einige Bemerkungen: von der reichsgerichtlichen Gerichtsbarkeit in Ansehung des burgundischen Kreises. Dies ist eine Art von Replik auf die Raatsrechtliche Betrachtungen über die kuttichischen Unruhen. 2te Fortfetzung des Hu. Prof. Danz zu Stuttgardt, woring derselbe eine kleine Abhandlung des Vf. über das Verhältniss des burgundischen Kreises gegen das Reich und

die Reichsgerichte, widerlegt, und gegen denselben behauptet hatte, dass die, in der lütticher Sache, von Seiten des Kammergerichts geschehene Requisition des burgundischen Kreises der Reichsverfassung ganz gemäs fey. Hier sucht der Vf. aus der Geschichte und der bisherigen Observanz bey beiden Reichsgerichten das Gegentheil noch mehr auszuführen, schränkt jedoch die Unterwürfigkeit des burgundischen Kreises nur auf folche Sachen ein, welche den Landfrieden betreffen. Beyläufig macht derfelbe auch Vorschläge zur Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens, und dringt vornehmlich auf die Aufhebung des Gerichtsgeheimnisses und Bekanntmachung der Entscheidungsgründe, weshalb er auch ein, im vorigen Jahre, mit energischen Entscheidungsgründen publicirtes Urtheil, als Muster beyfügt. Jeder Satz wird mit großer Belesenheit, nicht nur aus Juristen, sondern auch aus andern einheimischen und fremden Schriststellern, bestätiget und erläutert, wobey freylich manches als ein überflüssiger Auswuchs anzusehen ist, der sich nur in einer solchen, an kein Maass und Ordnung gebundenen Rhapsodie entschuldigen läst. Schade, dass der Vf., dessen Scharfblick und Erfahrung überall hervorleuchtet, manche wichtige Punkte, wobey viel mehr hatte gesagt werden können, nur gar zu kurz berührt, auch keine Inhaltsanzeige beygefügt hat.

Lemco, b. Meyer: Sammlung merkwürdiger am kaiferl. Reichskammergericht entschiedener Rechtsfälle, mit ausführlicher Erörterung wichtiger Rechtsfragen. VI. Theil. 1794. 270 S. 8.

Dieser Band enthält eigentlich nur dreg Rechtsfälle: sber der erste, welcher allein 202 S. einnimmt, ist desto fruchtbarer an Rechtsfragen. Er betrifft ein in der Grafschaft Lippe gelegenes paderbornisches Lehn, welches die Wittwe des ohne männliche Lehnerben verflorbenen Vasallen als Weiberlehn für ihre Tochter fodert, oder wenigstens ein jus retentionis, wegen ihres Eingebrachten, wegen eines Witthums, und wegen der Aussteuer ihrer Tochter, daran behauptet. Nach der Angabe des Herausgebers in rubro find von dem Referenten folgende 11 Rechtsmaterien erörtert: 1) Ueber die Vermuthung für die Lehnbarkeit oder für das Eigenthum. 2) Ueber die Vermuthung, dass ein Lehn eher Mannslehn als Weiberlehn sey. 3) Ob bey Lehen, welche von einem geistlichen Lehnhof herrühren, die Vermuthung für Weiberlehn eintrete? Ueber die Gerichtsbarkeit bey Lehen extra curtem. 5) Ob das possessorium in causis feudalibus an den I.ehnsoder ordentlichen Richter gehöre? 6) Ueber die neuen Gebaude auf einem lehnbaren Fundo. 7) Von der simultanea investitura. 8) Ueber die Mannlehneigenschaft der paderbornischen und lippischen Lehen. 9) In wiefern das eigene Bekenntniss der Vorfahren oder des letzten Besitzers eines Guts die Lehnbarkeit beweise oder nicht? 10) In wiesern illata der Frau des letzten Vafallen, oder die Foderung eines vidualitii, oder die Aussteuer der Tochter des letzten Vasallen, oder der Ersatz der Meliorationen, ein jus retentionis auf das Lehngut begründen? 11) Ob derjenige, der in possesJorio obgesiegt hat, nachher aber in petitorio unterliegt, zur Restitution der genossenen Früchte angehalten werden könne? — Eigentlich sind aber nur die 4 ersten, ingleichen die 9te und 10te von dem Reserenten ausgesührt, weil sie hauptsächlich zur Entscheidung der Sache gehörten: die andern sind nur beyläusig berührt, und hätten daher aus dem rubro wegbleiben sollen.

Zweyter Rechtsfall: über ein kaiserl. Privilegium der Reichsstadt Bremen, von jedem, der von dasigem Magistrat an die höchsten Reichsgerichte appellirt, 50 Goldgulden Succumbenzgelder zu sodern, insbesondere, ob diese versallen seyen, wenn die Processe simpliciter abgeschlagen werden? — Wird verneinet, und auf frevelhaste Appellationen eingeschränkt, welche dafür von dem Oberrichter ausdrücklich erkannt würden.

Dritter Rechtsfall: über die Gerichtsbarkeit der unmittelbaren reichsritterschaftlichen Directorien, insbesondere über die Frage: ob von den Bescheiden eines adelichen Beamten an ein Ritterdirectorium, als zweyte Instanz appellirt werden könne? — Wird ebenfalls verneinet, und überhaupt den Ritterdirectorien keine Gerichtsbarkeit, über die Beamten in erster, noch über die Unterthauen in zweyter Instanz eingeräumt, wiewohl der Canton Oberrhein sich in dem Besitz dieser Gerichtsbarkeit zu behaupten gesucht, und desshalb sogar ein Mandatum S. C. im Jahre 1760 bey dem Reichshofrath erhalten habe.

Wir müssen übrigens bey dieser sehr nützlichen Sammlung, welche nicht nur zur Erläuterung des kammergerichtlichen Processes und Gerichtstils, fondern auch zur Vervollkommnung der praktischen Rechtsgelahrtheit überhaupt, viel beyträgt, den Wunsch wiederholen, dass der fleissige Herausgeber anstatt bey jedem Fall die lange Sach - und Processgeschichte, welche gewöhnlich einen abgekürzten Acten-Extract enthält, ganz einzuschalten, kurze zweckmässige Auszüge daraus machen möchte, weil der Leser doch nur das reine Factum braucht, um daraus die Veranlassung der beantworteten Rechtsfragen zu verstehen. Durch solche zweckmässige Abkürzungen würde diese Sammlung, nach dem Beyspiel der Cramerischen Observationen und Nebenstunden, für deren Fortsetzung sie anzusehen ist, gemeinnütziger und wohlseiler werden.

STUTTGARDT, b. Erhard u. Löfflund: Ueber die Gerichtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte, in Klagen zwischen den mittelbaren Reichsunterthanen und ihrer Landesobrigkeit. Ein Versuch von H. v. Schelhass dem jüngern. 1795. 332 S. 8.

Der Vf. welcher unlängst, nach beendigten Studien, bey dem Reichskammergericht zu Wetzlar practicirte, und nunmehr als Rathsadvocat in der Reichsstadt Efslingen angestellt ist, liesert hier das erste Probesiuck seiner eingesammelten Kenntnisse. Die merkwürdige Stelle in der Wahlcapitulation Kaisers Leopolds II. art. XIX. S. 6. hat schon einigen jungen Schristitellern Stoff zu kleinen Abhandlungen gegeben, welche in diesen Blättern angezeigt worden sind. Sie ist jedoch noch nicht von allen Seiten vollständig beleuchtet; und die neue Observanz der Reichsgerichte macht eine neue Erör-

Erörterung dieses wichtigen Gegenstandes nicht uninteressant, zumal wenn folche zugleich die Gerichtsbarkeit in Streitsachen zwischen Landesherrn und Unterthanen in ihrem ganzen Umfang darstellt. Dies letztere hat der Vs. unternommen; sein Hauptzweck geht jedoch dahin, zu beweisen: dass die Unterthanen, wenn sie gegen ihren Landesherrn klagen wollen, selbst in Privatsachen, die freye Wahl, zwischen den in der K. G. O. Th. II. Tit. 4. S. 18. bestimmten Austrägen und den Landesgerichten haben, und dass die letztern in solchem Fall nur die Stelle der Austräge vertreten: dass solches nicht weniger statt sinde, wenn der Landesherr Kläger ist, und die Unterthanen vor seinen eigenen Gerichten belangt; dass mithin in dergleichen Bachen, so wie von jeder andern Austrägalinstanz, ohne Rücklicht auf beschränkte oder unbeschränkte Appellationsprivilegien, an die hochsten Reichsgerichte recurrirt werden dürfe. Die gedachte Stelle der kaiserk Wahlcapitulation hindert ihn nicht: denn die Kurfürsten hätten kein Recht, solche reichsgesetzwidrige Zusatze zu machen; der Kaiser und die Reichsgerichte seyen nicht daran gebunden, und das Reichskammergericht um so weniger, da solches auf die Wahlcapia tulation gar nicht beeidiget sey. Er meynt, die Unterthanen hätten in dergleichen Sachen, weil die, durch die Kammergerichtsordnung ihnen eröffnete 8 Wege der Austrägalinstanz mit großer Weitläuftigkeit und vielen Koiten verknüpft seyn, sich lieber vor den ordentlichen Landesgerichten eingelassen; je man könne auch, wenn man wolle, diesen Gang der Sache für einerley mit dem achten Wege der Ordnung ansehen. Denn zu der Zeit da diese Ordnung gemacht worden, hätten die wenigsten Fürsten ständige Gerichte gehabt: als daher die ordentlichen Gerichte aufgekommen, so habe es keiner besondern Niedersetzung einer Commise sion mehr bedurft. Es laufe aber auf eins hinaus, ob die Landesgerichte wirkliche Austrage oder denselben nur farrogirt wären; und aus diefer ganz willkührlichen Handlung (actu merae façultatis) konne für die Fürsten unmöglich ein Recht entspringen, von ihren Unterthanen zu fodern, dass sie sich bey allen solchen Klagen eben dieses Wegs bedienen follten: denn mehrere Unterthanen könnken durch ihre Nachgiebigkeit den Rechten ihrer Mitburger und eine Generation der andern nichts vergeben, und eine Observanz dieser Art ersodere den Beweis, dass die Unterthanen, in der Meyming, dass solches nothwendig sey, sich vor den Landesgerichten eingelassen hätten. (Diese Aeusserung, welche ein revolutionäres Ansehen hat, will jedoch der Vf. in einer beygefügten Note, nicht von wirklichen Verträgen, sondern nur von gleichgültigen Handlungen gelten lassen.) Er sucht hierbey diejenigen Schriftfteller zu widerlegen, welche das Gegentheil behaupten, besonders den Hn. Hofr. und Prof. Martens, de foro S. R. I. Principum cum subditis suis litigantium. Gott. 1780. Allein feine ganze künstliche Schlussfolge hat den Fehler, dass Sätze für erwiesen angenommen werden, welche es doch noch gar nicht find. Schon in den ältesten Zeiten galt der Grundsatz, dass Untertha-

dellen eigenen Gerichten Recht nehmen muffen! dies beruhete in der uralten Verfassung der deutschen Gerichte, die mit abwechselnden unbefoldeten Schöffen besetzt wurden, welche dem Richter, der selbst keine Stimme dabey hatte, das Urthel eröffneten, und wobev also nicht leicht Partheylichkeiten vorgehen konnten. Die Belangung vor einheimischen Gerichten in daher nicht von der spätern Austrägalinstanz abzuleiten. welche die Kammergerichtsordnung von 1555. Th. II. Tit. 4. f. 18. den Unterthanen zuerft bevlegte. Denn ob schon diesen dadurch ein neuer Weg eröffnet wurde; so war jenes urake Herkommen doch nicht aufgehoben, sondern vielmehr, durch den jenem Gesetz angehängten Vorbehalt der besondern Gewohnheit jedes Landes, ficher gestellt. Dies Herkommen erhielt sich auch in den meisten größern Staaten Deutsthlands, wenigstens in Kammer- und Privatsachen der Regenten. Mithin läfst sich nicht geradezu behaupten. dass es dem allgemeinen Staatsrecht und der deutschen Justizverfassung zuwider fey, eigene Klagsachen vor eigenen Gerichten zu entscheiden, und dass solches, wenn es geschehe, sich nur als ein Surrogat der Austrägalinstanz rechtfertigen lasse. Vielmehr mus jenes alte Herkommen, da es nicht ausdrücklich, aufgehoben ist, auch da noch ferner gelten, wo es bisher, nur durch stillschweigende Einwilligung fortgesetzt ward, und diese Fortsetzung kann nicht als res merae facultatis behandelt werden. Der Vf. macht eine Ausnahme bey kaiferl. Privilegien: wenn aber die Belangung vor eigenen Gerichten so ganz unrechtmäßig ift, wie er folche im übrigen fchildert; fo kann sie auch durch kein Privilegium gerechtfertigt werden, und sie würde felbst als Austragalinstanz immer den Verdacht der Partheylichkeit an fich tragen. Der Vf. erleichtert fich zwar durch jene Hypothese den Beweis, worauf sein hauptsächliches Augenmerk geht; dass in solchen Klagfachen der Unterthanen, die Gerichtsbarkeit in zweyter Instanz den höchsten Reichsgerichten, ungeachtet aller unbeschränkten Appellationsprivilegien, gebühre: indess hatte er doch dieses Hülfsmittels nicht nothwendig bedurft, da noch andere, auch von ihm angeführte, triftige Gründe vorhanden find, wodnrch fich darthun lässt, dass die Appellationsprivilegien, ihrer Entstehung und Absicht nach, auf solche Processe zwischen Landesherren und Unterthauen nicht passen. Was der Vf. von der Unverbindlichkeit der kaiserl. Wahlcapitulation in Absicht auf die Reichsgerichte fagt, hat noch keiner vor ihm fo ausführlich und fo freymuthig geäussert: der vorliegende Fall dürfte aber unter allen Zusatzen, welche das kurfürsts. Collegium zur Wahlcapitulation machte, vielleicht den wenigsten Widerspruch bey den übrigen Ständen erregen, weil diese grösstentheils selbst dadurch gewonnen haben; und das Interesse der mittelbaren Unterthauen, welches der Vf. zugleich in Anschlag bringt, kann schon um deswillen nichts entscheiden, weil bey wohlbesetzten ständischen Gerichten eine Partheylichkeit für den Landesberen nicht vermuthet werden darf, und demfelben das ältere Herkommen der deutschen Gerichtsverfaß nen in ihren Streitigkeiten mit dem Landesherra vor. fung zur Seite Rehet. Dass übrigens das Reichskam-

mergerieht diese Stelle der Wahlcapitulation nicht genau beobachtet, und wenigstens den Begriff der Privatund Kammersachen ausnehmend eingeschränkt habe. ergiebt sich allerdings aus einigen Erkenntnissen del-selben, welche der Vf. anführt: aber die von ihm (S. 313.) aus des Hn. Hofr. Haberlin Abhandlung über die Gute der deutschen Staatsverfassung etc. entlehnte Nacheicht, dass das Kammergericht den Schluss gefasst habe, diesen Zusatz zu der kaiserl, Wahlcapitulation nicht für verbindlich anzuerkennen, ist eine irrige Vorausferzung, die sich aus den angeführten Prajudiciis nicht folgern lässt. Rec. kann übrigens nicht bergen, dass diese soust wohlgerathene Abhandlung, durch schickliche Abkurzung einiger Digressionen, merklich gewonnen haben würde. Dahin gehört der 2te Abschn. I. Hausttheils, von den Landgerichten S. 80 - 105. ferner der II. Hauptth. von den aussergerichtlichen Rechten der Reichsgerichte, wenn dergleichen Klagen noch in der untern Instanz unhängig find (S. 114-158.) den Cabinetsinstanzen Einhalt zu thun; die Versagung der Justiz und jedes unformliche Verfahren zu verhindern: die Actenversendung anzubesehleng unqualificirte Personen aus Justizcollegien zu entfernen; ständische Gerichtsbarkeit nicht zum Nachtheil der kaiserlichen unbefugt ausdehnen zu lassen etc. Alle diese Gegenstände beziehen sich eben sowohl auf die Gerichtsbarkeit in andern Sachen, wo bloss mittelbare Unterthanen betheiligt sind, und gehören also nicht zur Erörterung der besondern Gerichtsbarkeit in Processen zwischen. Landesherrn und Unterthanen. So hätte auch der I. Abschn. von den Austrägen, welcher nur beyläufig und Erläuterungsweise hieher gehört, mehr ins Kurze gezogen werden können.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STUTTGARDT, b. Mezler: Taschenbuch für Wirtembergische Schreiber auf das Jahr 1794, herausgegeben - von Joh. Ge. Bauerlen, herzoglich wirtemberg.

Kanzleyadvocaten. 1794. 184 S. 8. Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat für gut gefunden, der Bestimmung derselben engere Granzen zu setzen. Sie ist nun nicht mehr zugleich für Rechtsgelehrte, sondern einzig und allein für wirtembergische Schreiber bestimmt. Doch ist dieser Veranderung ungeachtet der Plan des Herausg, eher erweitert, als beschränkt worden. Die angegebenen Rubriken sind so allgemein, dass es nicht leicht einen philosophischen, juristischen und cameralistischen Aussatz geben wird, der nicht unter eine derselben sollte gebracht werden können. Das vor uns liegende Hest enthält jedoch größtentheils Abhandlungen, die das Schreibereywesen zunächst angehen, nur zum Theile mehr für die gesetzgebende Gewalt, als zur Belehrung der Schreiber, Unter den Abhandlungen erster Art zeichnet lich Nr. I. vortheilbaft aus. Es ist ein "Votum betreffend das "gedachte erfoderte Gutachten wegen der Schreiberevin-"cipienten, Einschränkung ihrer Anzahl und Bestim-"mung des Lehrgelds." Der Vf. will, dass man dem Stande des Handwerkers und Landmanns mehr Ehre ertheilen solle, billigt aber mit Recht keines der andera in Vorschlag gekommenen Mittel, die Zahl der Schreiber zu vermindern, und empfiehlt dagegen ftrengere Auflicht auf den Fleiss und die Sitten derselben. Uebrigens wird im 11ten Auffatze behauptet, dass im Wirtembergischen (auch wenn man Aemter, denen die Thätigkeit eines Mannes vollkommen gewachsen ist, zum Besten der Staatscasse vereinigt, und das Rechnungswesen verbessert?) der Schreiber nicht zu viele seyen, und dass ihre Geschäfte (auch mehr vereinfacht?), nicht wohl von andern verrichtet werden können. Zu den brauchbaren Auffatzen der letzten Art gehören besonders Nr. VIII. "Ueber die Beyhülfgüter der (Bauer) "Lehen," einen erst seit der häusigern Zertrennung der Bauergüter interessanter gewordenen Gegenstand. Nr. K. "praktische Anleitung zu Verfertigung der Trägerey-"zettel." u. e. a.

### KLEINE SCHRIFTEN,

Rechtsozlaudtheit. Regensburg: Einige Bemerkungen über die Gleichstellung des Erzhauses Oesterreich mit den Kursursen des H. R. R., in dem össentlichen Geremoniel. Ein Beytrag zu dem österreichtichen Staatsrecht. 1795. 1023. 4. — Die Federung einer Gleichstellung des Erzhauses Oesterreich mit den Kursürsten, geht jetzt eigentlich nur auf Gleichstellung des össerreichtischen Directorialgesandten bey der Reichsversammlung mit den kursürstlichen Gesandten in Sachen des össentlichen Rangs. Sie ist daher verschießentlich zu Regensburg durch besondere Veranlassungen in Absicht jener Directorialstelle, und noch zuletzt bey der Ernennung des Freyherrn von Hügel zu derselben in Anregung gekommen. Ausser einer schon im J. 1781 für diese Foderung von Wien ausgegangenen Schrift erschien 1793 eine wider, und im solgenden Jahr eine für dieselbe, Da aber letztere überall wenig bestriedigte, so hat es der Vs. der gegenwärtigen übernommenen, die in der Gomitialkunstsprache fogenannte überreichische Paristation umständlich durch historische Beweise zu begründen. Zu diesem Eade geht er in die äl-

teste Geschichte der deutschen Roichsverfassung und besonders des Kurcollegiums ein, und macht hier einen Unterschied zwischen Pfulzjursten und Pfalzgrufen bemerkbar, um dann darznthun, dass jene mit den damaligen Wahl- oder Kurfurken den nämlichen Rang gehabt haben, unter dem Ausdruck Archidum Palatinus in dem öfterreichischen Privilegium K. Friedrichs I. aber kein anderer, als ein folcher Pfalzfürst gemeynt fey. Er fucht dies auf die gegenwärtigen Verhaltnisse anzuwenden, und dann zu beweisen, dass die Einwilligung des Kurcollegiums in diese Gleichstellung weder die goldne Bulle, noch die Kurvereine, noch auch einen oft dagegen angeführten Collegialschluss von 1653 wider fich habe, Wenn wir auch vielen feiner einzelnen Behauptungen nicht beystimmen können, überbaupt aber einer nahern literarischen Würdigung des Resultats derselben, als eines unter getheilten Gesichtspunkten schwebenden politischen Gegenstandes, uns hier gern enthalten, so lassen wir doch der historischen Gelehrsamke't und den kritischen Talenten, die der Vf. hier bewährt hat, vollkommene Gerechtigkeit wiederfahren.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 6. April 1796.

# ERDBESCHREIBÜNG.

MAGDEBURG, b. Giesecke: Erdbeschreibung des Herzogthums Braunschweig, mit einer Uebersicht der allgemeinen Geographie, und der von Deutschland insbesondre. Ein Handbuch für Bürger- und Volksschulen. 1796. 259 S. 8.

Ingefähr die Hälfte dieles Buchs begreift das Fürstenthum Wolfenbüttel, (das Herzogthum Braunschweig ist von weiterem Umfange,) und die dazu gehörigen Länder des Herzogs von Braunschweig; das übrige besteht aus einer kurzen Darstellung der ganzen Erdbeschreibung, aus bekannten Tabellen über Größe und Volksmenge einzelner Länder und Städte, Vergleichung der Meilen, (die sehr unrichtig ist; eine deutsche Meile z. B., die das Maass der übrigen seyn foll, giebt er zu 4000 Fuss an, wo also sein Fuss gröser als 51-rheinlandische Fuss seyn müsste;) und einer sehr unvollstandigen, und jetzt unrichtigen, Tabelle über den europäischen Handel. Dabey begeht der Vf. häufig grobe Sprachsehler. Gleichwohl hat er so hohe Begriffe von seiner Arbeit, dass er in der Vorrede fagt: Man hat die Materialien, so weit es fich hat thun lassen, selbst aus den Quellen geschöpft, und dann durch eigenes Nachdenken in Verbindung zu bringen gesucht, um nicht mit den (dem) großen Haufen in eine Klasse geworfen zu werden, der nach der beliebten Mode aus 9 Handbüchern das 10te macht. Rec. weiss nicht, was der Vf. für Quellen gehabt. Bioss Ribbentrops Beschreibung der Stadt Braunschweig und Stübners Merkwürdigkeiten des Harzes sind genannt. Dabey muss er ein Verzeichniss der Aemter und Gerichte gehabt haben, das aber fehlerhaft und so alt ist, dass jetzt viele Gerichte und adliche Güter ganz andere Besitzer haben, wie der Vf. selbst schon aus Büschings neuester Ausgabe seiner Erdbeschreibung, darinn doch auch noch nicht alles berichtigt ist, leicht hätte sehen können. Wie weit er es durch eigenes Nachdenken in der Geographie gebracht, mögen folgende Stellen dar-In der mathematischen Geographie sagt er: die Erde dreht sieh in einem ovalen (länglicht runden, oder elliptischen) Kreise, als Ursach von den vier Jahrszeiten, um die Sonne. Wie aus dem ovalen Kreise die vier Jahrszeiten herausgebracht werden können, verfieht sicher noch kein Mathematiker, und eben so wenig das folgende. Theilt man die Erde in Gedanken mathematisch ein: so bemerkt man auf derselben 4 Punkte, 1 und 2 der Nord- und Südpol, 3 und 4 der Aequator und Meridian. Sind denn 3 und 4 Punkte? Ausser diesen vier Punkten, sagt er ferner, lehrt uns A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

die mathematische Erdbeschreibung noch, was der Ho-Er ist derienige Theil des Himmels, den man von einem Standpunkte aus übersehen kann, oder die Hälfte des Erdbodens. Daraus würde aber folgen. dass man auch die Hälfte des Erdbodens übersehen könnte. Da dies offenbar falsch ist: so hatte den Vf. das Nachdenken leicht auf einen doppelæn Horizont führen können; erstlich den eigenslichen, der in einem sehr kleinen Raume besteht, den man von der Erdfläcne übersehen kann. Diesen begranzt eine conische Oberfläche, in deren Spitze das Auge des Beobachters sich besindet. Zweytens den eingebildeten oder schein-Diesen denkt sich der Astronom als baren Horizont. eine unbegrenzte Ebene, die die Erde an dem Ort des Beobachters berührt. Da nun für die Weite der Fixsterne nicht nur die Erde, sondern selbst ihre ganze Laufbahn, ein Punkt wird: so kann der Astronom statt jener die Oberfläche der Erde berührenden Ebene eine andere mit ihr gleich laufend durch den Mittelpunkt derselben legen, und seinen Standpunkt gleichsam für den Mittelpunkt der Welt halten, aus welchem er die Hälfte der hohlen Himmelskugel übersehen kann.

Noch eine Probe seines eigenen Nachdenkens. Bey den Fischangeln, fagt er bey Erwähnung der Producte Niederösterreichs, ist anmerkungswerth, dass der Werth des Eisens 10 his 11000mal erhöhet wird, 6310 solcher Fischangeln wiegen ein Loth, das um 26 Floren, mithin der Centner Stangeneisen um 4 bis 8 Floren kostet. Wie undeutsch, und ganz wider die Wortfügung jeder Sprache dies sey, will Rec. nicht erst zeigen. Aber was dachte er sich bey den 6310 Augeln. Sollte er nicht einige Nähnadeln, die nicht so schwer find, als eine Angel, haben abwägen können, um das Wahre zu finden? Es müffen kleine Angeln seyn, wenn 6310 nicht mehr als ein Pfund wiegen. Alsdann . aber wird der Werth des rohen Eisens durch diese Verarbeitung nicht viel über 500mal erhöhet. - Doch wir müssen noch etwas, das das Braunschweigische Land betrifft, berühren. Die Große desselben giebt der Vf., wie schon mehrere vor ihm gethan, auf 94 Q. Meilen, und die Bevölkerung auf 185000 an. Letztere Zahl kann man wohl annehmen; die Größe des Landes aber beträgt höchstens nur 71 Q. Meilen, das Amt Thodinghausen mit eingeschlossen. Also kommen ungefähr 2606 Einwohner auf eine Quadratmeile. - Von seiner Kenntniss der Naturgeschichte des Landes giebt der Vf. folgende Probe. Das Fürstenthum W., versichert er, hat Pferde, Kühe, Schweine, Schafe, Hamster, Hunde, Katzen. An Insecten Krebse, Kafer, Blattläuse, Schmetterlinge, Wasserjungfern, Ameisen, Fliegen, Flöhe. — Hiezu kommt noch ein Verzeichniss der Thiere im Blankenburgischen aus dem Stübner, gerade als wenn diese nicht auch, wenige ausgenommen, im Fürstenth. W. wären. Der Vs. bereichert indess Stübners Nachrichten noch durch folgende Zusätze:

1) wilde Kaninchen. Sie fangen durch ihre Klugheit und Geschwindigkeit wilde Kalber, junge Rehe, Hasen und Federvieh.

2) Unter den Vögeln sinden sich Häger, oder Papageyen — Stübner sagt: Hähne sind unfere Papageyen, indem sie nicht nur sprechen lernen, sondern auch mit grünen und blauen Federn schön geschmückt sind.

Nun noch etwas von der Topographie. — In Braunschweig, das er nach Ribbentrop übrigens beschreibt, setzt er das Collegium Carolinum auf den Stadtwall am Paradenthore. Wolfenbüttel giebt er in 773 Häusern 8000 Einwohner. Die Heinrichsstadt hat 763 Häuser, die Auguststadt 87, und Gottslager 53, also die Stadt mit den Vorstädten 903 Häuser. Die Zahl der Einwohner beträgt aber nur ungefähr 6000. Unter Fabriken dürsen nur die gezählt werden, die beträchtliche Geschäfte aufser Lands machen. Alsdann aber darf die Leinen (und Damast) Fabrik so wenig, als der Handel mit rothem Garn, genannt werden. Dagegen mussten die Leder-, Krempel-, Seifen-, und noch mehr die Band-, Lackier-, und Tapetenfabriken, auch die erst augelegten Stärke - und Amedom -, auch Stahlfabriken Das alte Schloss Wolfenbüttel soll bemerkt werden. von einem Wolf erbauet seyn. Aber der Erbauer war Ecbert I, Markgr. v. Thüringen im J. 1046, so wie nach Rechtmeyer (Br. Lün. Chron. S. 182.) H. Otto 916 die Asseburg erbaut hat. Beide Schlosser kamen an eine Familie, die zwar einen Wolf im Wapen hatte, aber desshalb nicht Wolf hiess. Gunzel von Wolfenbüttel, sagt der Vf. ferner, war am kaiserlichen Hofe (er lebte schon unter K. Otto IV.) Truchsels. Kon. Wilhelm ertheilte als Herzog von Braunschweig, welche Lande er mit besass, (welche Unwissenheit!) seinem Schwager Hn. Albrecht dem Großen von Braunschweig die Anwartschaft auf dieses Gunzels Guter. Vielleicht hat Rec. schon zu viel ausgezeichnet, um zu beweisen, dass der Vf. erst noch weit mehr Sprach - und Sachkenntnis bekommen musse, ehe er sich an Schriftstellerey wagen kann.

ALTONA, b. Hammerich: Neues geographisches Lehrund Lesebuch für Kinder und Volksschulen in Vortrag und Fragen gesafst, und mit Anmerkungen versehen von Heinr. Ludwig Fischer. 1794.

547 S. 8.

Eür Lehrer in den Volksschulen, die nicht die Fähigkeit besitzen, den Vortrag gehörig zu zergliedern und zu erläutern, hat der Vs. hinter der Beschreibung jedes Landes, die, so kurz und unvollständig sie auch oft ist, doch manches Ueberslüßige und Unverständliche für seine Leser enthält, den ganzen Vortrag in Fragen verwandelt, und diesen zuweilen einige Bemerkungen beygesügt. Dabey wäre doch wohl vor allen Dingen nöthig gewesen, eine sehr strenge Ordnung im Vortrage zu besbachten, solchen zur bessern Uebersicht,

und um die Fragen und Antworten zusammen zu finden, unter mehrere Absatze und Numern zu vertheilen, und damit er verstanden werden könne, immer das zuerst anzuführen. was zur Erklärung des Folgenden dient. Wie wenig aber der Vf. dieses beobachtet. sieht man gleich aus der kurzen höchst unvollständigen Nach einem kurzen Begriff der Erdbe-Einleitung. schreibung bemerkt er zuerst ihre runde Gestak, und beweiset diese aus dem Erdschatten im Monde, und der Erhöhung der Sterne über den Gesichtskreis, man mag nach Norden, oder in der Mitte nach Osten zwischen den beiden Polen auf der Erde herum reisen. Im letzten Falle geht die Sonne alle 15 Grade um eine Stunde früher auf und unter. Wie mancher Satz hätte hier noch vorangeschickt werden müssen, wenn das verständlich seyn sollte? Nach diesem Beweise handelt er von der täglichen und jährlichen Bewegung der Erde, und unterlässt nicht, den Copernikus und Tycho seinen Lesern bekannt zu machen. Jener, sagt er, behauptete zuerst, dass die Erde sich um die Sonne drehe. Denn bis dahin war man mit dem Tycho de Brahe dem Scheine der Augen gefolgt etc. Unstreitig veranlasst hier der Vf. einen historischen Irrthum. Man wird glauben, das Tychonische System sey das ältere, da doch Tycho erst nach dem Copernikus geboren ist. Aber überhaupt musste er dessen nicht erwähnen. Die Jahrszeiten, darauf er hiernächst komint, werden dadurch verursacht, dass die Erde in ihrem Lause bald der Sonne näher kommt, bald sich wieder entfernt. Wusste er denn nicht, dass jedesmal die entgegengesetzten Halbkugeln der Erde entgegengesetzte Jahrszeiten haben? Wie konnte er also an Entfernung der Erde von der Sonne hiebey denken? Von Landkarten sagt er weiter nichts, als wie man die Weltgegenden darauf finden konne. Generalkarten heisst er die, worauf ein ganzer Welttheil abgebildet ift. kommt er auf Axe, Pole und künitliche Kreise der Erde, und mischt darunter etwas von der Menschenzahl auf der Erde und von Sternbildern. Das ist alles, was der Vf. in der Einleitung lehrt, und das einzige, welches er nicht in Fragen zerlegt hat. Vorkenntnisse von der physikalischen und politischen Erdbeschreibung fehlen ganz.

Um aber in der Erdbeschreibung selbst seine Methode, wenn anders dieses Wort bey dem Vf. gebraucht werden darf, kennen zu lernen, wollen wir die Einleitung von Portugal und Spanien, womit er fein Buch anfängt, dem Inhalt nach auzeigen. Portugiesen und Spanier, so fangt er sein Buch an, hegen große nachbarliche Abneigung gegen einander, und zwar erste ain stärksten wegen der öftern Unterdrückungen der Spanier. Ihre Sprache ift aus der lateinischen entstanden ; und da wird bemerkt, dass die Römer, eine alte nicht mehr vorhaudene Nation, deren Hauptstadt Rom in Italien war, lateinisch redeten. Alsdann wird die Länge und Breite des Landes, die Zahl der Einwohner, der Titel des Königs, des Kronprinzen und der andern königlichen Kinder angegeben. Vom Patriarchen fagt er, dass drey Erzbischose und 15 Bischöse unter ihm ftehen - Ritterorden und andre geistliche. Algarbien.

Clima

Clima, Producte; von letztern sehr wenig. In der Topographie werden keine Provinzen, sondern nur einige Hauptorte genannt. Dass von Porto alle portugie-sischen Weine versahren werden, und dass sie deshalb Portweine heißen, ift unrichtig. Bey Spanien wird zuerst die Sprache und die Ableitung des Namens von Saphan, einem phönizischen Worte, beyläufig auch, das das Land der nicht mehr vorhandenen Phonizier unter der Botmassigkeit des ottomannischen Reichs. Reht, alsdenn des Michael Cervantes Don Quixote, Christoph Colombo, und dessen Entdeckung Amerika's, der Titel des Konigs, die Inquisition, geringe Zahl der Einwohner wegen der vielen Geistlichen und vernachlässigten Landescultur, Producte, Charakter der Nation und Art fich zu kleiden. Titel des Kronprinzen und der königlichen Kinder, noch etwas von den Praducten, Clima, und der Gewohnheit, die Butter in Darme zu füllen, bemerkt. Woher mag der Vf. doch das letzte wissen? Die Spanier bekommen ihre Butter größtentheils von den Hollandern und Islandern, und diese füllen fie doch nicht in Därme. Die angeführten Oerter find Madrit, Toledo, Eskorial, mit 40000 Fenstern und 8000 Thüren etc., Segovia, Salamanka, Compostella, ohne Zusatz des Hauptnamens St. Jago, Carthagena, Barcellona, Ferrol und Cadix, Granada, Mallaga, Cordova. Sevilla und die Inseln Majorca und Minorca, woraus man ungefähr die Ordnung und Auswahl beurtheilen kann. Cadix nennt der Vf. den Mittelpunkt des spanisch-amerikanischen Handels, und er erklart dies in den Fragen fo: Alle Schiffe, die aus Spanien nach Amerika bestimmt find, laufen hier aus, und alle ans Amerika kommenden laufen hier ein. Das ist aber seit 1765" saisch in Ansehung der Spanier, und nur noch währ für Ausländer. Doch einzelne Fehler aufzusuchen, verstattet der Raum nicht.

Ulm, im Verl. der Stettinischen Buchh.: Historisches flatistisch - topographisches Lexicon von Frankreich und dessen sammtlichen Nebenlandern und eroberten Provinzen, nach der ehemaligen und gegenwärtigen Verfassung; oder vollständige alphabetische Beschreibung aller vormaligen Provinzen, Gouvernements und Herrschaften und jetzigen Departemente und Districte von Frankreich; aller darinn gelegenen (liegenden) Städte, Festungen, Seehafen, Flecken, Schlösser und andern merkwürdigen Oerter; aller Flüsse, Seen, Kanale, Berge, Thaler und bemerkenswerthen Gegenden, nach ihrer vormaligen und gegenwärtigen Verfassung, und mit Bemerkung aller ihrer Natur- und Kunstseltenheiten u. f. w. Welchem allem auch die Erklärung der alt - und neufranzösischen statistischen Kunftwörter, Münzen, Maasse und Gewichte beygefügt ist. Erster Band. 1795. 1 Alph. 14 Bog. gr. 8. (2 Rthlr.)

Nach Vergleichung mehrerer Artikel dieses neuen Lexicons können wir die Versicherung geben, dass es seinem Endzweck entspricht, und die auf dem Titel erwähnten Gegenstände hinreichend erläutert. Nur würden wir es nicht historisches, sondern geographisch-sta-

tistisches Lexicon betitelt huben. Deug von eigenellchen civilhistorischen Materien wird nichts unter besondern Artikeln aufgeführt; nebenher oder heyläpfig aber wird manches historische Factum erzählt oder erlautert, wie dies in allen ausführlichen Geographien geichieht. Hie und da hätte sich der uns unbekannte Vf. wohl kürzer fassen können. Vielleicht würde er alsdann auch mit zwey in der Ankundigung versprochenen Banden ausgereicht haben, da er jetzt wenig-Rens dreyer benöthigt feyn wird. Dieser erste begreift nicht einmal die drey ersten Buchstaben des Alphabets ganz in sich; denn er bricht ab mit Comte-Ban. Wahr ist es freylich, dass die mit ABC ansangenden französischen Wörter besonders zahlreich sind, zumal das C. In den zweyten Band hofft er den Beschluss von C bis und mit M zu bringen, und in den dritten den Reft, woran wir jedoch zweiseln: es müsste denn seyn, dass er lich mehr zusammenzöge, oder die Bände stärker In der Vorrede zum zweyten will er seine Hülfsmittel verzeichnen. Sie find, so weit wir ohne dieles Verzeichnifs sehen können, ausgesucht; wohin auch gute Reisebeschreibungen, z. B. von Paison, Ramond und Fisch, gehören. Er versichert überdies, selbst eine Reihe von Jahren in Frankreich gelebt, und einen Theil dieses Landes bereiset zu haben, auch jetzt an einem Orte zu leben, wo ihm der Zugang zu grosen, besonders in diesem, von ihm bearbeiteten Fache reichen Bibliotheken offen steht. Was wir noch befonders an dieser mühsamen Arbeit schatzen, ist die Correctheit des Druckes. Der einzige Artikel, nech dem wir vergebens suchten, war Boulevards de Paris.

Von den eroberten Ländern find nur die mit beschrieben worden, welche schon seit geraumer Zeit dem jetzigen französischen Staatskörper einverleibt worden sind, nämlich Savoyen, Nizza, Monaco, Avignon, Mömpelgard, das Bisthum Basel und die zwischen Elsas und Lethringen liegenden deutschen Reichsländer. Was durch den Frieden hiering geändert werden dürfte, will der Vs. in einem kurzen Nachtrage angeben.

Zürich, b. Oral, Gessner u. Comp.: Kleine Reisen im Schweizerland. Beyträge zur Topographie und Geschichte desselben. Von Hans Radolf Maurer. 1794. VIII und 294 S. 8.

Mit Bescheidenheit erklart sich der Vf. in einer erwas weitschweifigen Vorrede über Veranlassung, Zweck und Inhalt seines Werks, von welchem letztern er vorhersagt, dass er nur Schweizer, denen das umständliche und genaue Detail dieser Beschreibung einer kleineu Reise von 10 Meilen, naher als fremden Lesern liegt, interesliren würde. Indessen werden auch die letztern manche gute Nachrichten und unterhaltende Gemalde darinn finden, denen nur oft ein gedehnter Vortrag und die mit fast unzähligen widrigen und undeutschen Schweizeridiotismen entstellte Sprache nachtheilig wird. Die Reise umfalst den Diftrict zwischen Zürich und Baden und einige der umliegenden Gegenden und Ortschaften. Mehrere der hier wieder abgedruckten Beschreibungen sind schon aus dem belvetischen Kalender bekannt. Die historischen Darstellun-

gen glücken dem Vf im Ganzen bester, als die etwas überladenen Gemälde von Gegenden und Auslichten. - Die erstern drey Bogen enthalten manche leseuswerthe Nachrichten von der Limmat und von der Schifffahrt und dem Fischsang auf diesem Flusse. - Geschichte der Buder zu Baden, seit der Römer Zeit. Das atte Vindonissa, Königsselden, Beugg, Schinznach, Schloss Habsburg, Judea - Colonie in Endingen und Lengnau: Zustand und Geschichte dieser Colonie. Diese letztgenannten Nachrichten zeichnen sich besonders aus. Grässlich find die Erzählungen von den Bedrückungen, welche die Juden in der Schweiz, mehr noch als anderswo in sogenannten cultivirten Ländern erdulden, und die Geschichte der blutigen Verfolgungen dieser Unglücklichen, zur Zeit der Pest in Basel, in der Mitte des 14ten Jahrh., so wie nachher im 15ten fahrh. — Die Stadt Baden und die Kloster Vertingen, Gelübd und Fahr. Vogtey Hangg. Der schöne Land-Arich Hard bey Zürch und die dortigen Baumwollensücherfabriken und Färbereyen.

# SCHÖNE KÜNSTE.

- r) Bremen, b. Wilmans: Blätter, dem Gemus des Zeitalters geweilt. (Auch unter dem Titel) Launen, Erzählungen und Gemälde. 1 Fortsetz. 1794.
  231 S. 8.
- phannoven, b. Riticher: Polydora. Mancherley zur Unterhaltung und Lehre, aus den Papieren mehrerer Verfasser. Herausgegeben von Bouterweck. z Bändch. 1795. 183 S. 8.

Der Vf. von No. 1. scheint eine besondre Behaglichkeit darinn empfunden zu haben, seine mannichfaltigen eignen und erborgten Ideen, tistorischen, politischen und sentimentalischen Inhalts, auf Blätter schreiben zu können, welche eigentlich seiner Mariane gewidmet sind, die sich im Namen des Genins unsers Zeitalters dafür zu bedanken hat. Der Vs. hat sich bemüht, sür jede Gattung von Leserp zu sorgen, und aus Ende sogar noch Epigramme hinzugethan, deren Scharfe man aus der solgenden Probe wird heurtheilen können:

#### Semler

Der arme Mann! erst wollt er Licht Ins Dunkle unfrer Schriftgelehrten bringen, Und dann von seinem Tiegel Gold erzwingen. Ach! beides können Menschenkräfte nicht.

No. 2. enthält eine geheime Götterlegende - Mbert und Julius, (ein Dialog über Rousseau) - Fragmentarische Beobachtungen über Herz, Glück, Menschen und menschliche Verhältnisse - Mariechen - Antenia und Versuch einer Geschichte der vorbürgerlichen Welt. Da die Abwechselung der Stücké eine glückliche Mittelstrasse zwischen philosophischem Rasonnement und leichten Erzählungen hält, so werden die Aussätze, Welche aus verschiedenen Federn gestossen sind, manchem Leser eine angenehme Unterhaltung darbieten. Wenige haben Rousseau so streng gerichtet, als es hier geschieht, wo der Vf. von Albert und Julius am Eude fagt: "fo könnte man ja, trotz aller Bethorung der "Phantasie, Menschen von Rousseauischer Composition "sicherer noch beurtheilen nach dem, was sie schreiben, ,als nach dem, was sie thun und sagen." Die fragmentarischen Beobachtungen über Herz u. s. w., sind oft so fragmentarisch, dass man dem Ideengange des Vf. nicht zu folgen vermag.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Ornomir. Berlin, b. Vieweg: Muleitung zur Ausmeffung und Berechnung der bey dem gemeinen Bauwesen vorkommenden Flüchen und Körper nach Quadrat und Kubikmaassen für die jenigen Bauherren und Professionisten, welche nicht die Geomestie, sondern auch die sogenannten Species der Rechenkunst und die Regel Detri verstehen. Mit 4 ill. K. 41 B. 8. (Ohne Jahrzahl.) (6 gr.) Es ist immer eine missliche Sache, mathematische Wahrheiten so vorzutragen, dass sie jedem Fassungsvermögen, ohne alle Theorie, einleuchtend find. Die vorliegende Anseitung enthält nun freylich nur bloss das Längen-, Flächen- und Körpermaass, und der Vs. hat auch gesucht; das Vorgetragene durch die beygefügten Zeichnungen möglicht sinnlich zu machen. Ob seihm aber geglückt sey, diese leicht salsichen Lehren, die man schon Kindern beym ersten Unterricht deutlich macht, zweckmässig vorzutragen, daran zweiselt Rec. Nur ein Baar Beyspiele zur Probe: Bey der Berechnung einer Mauer, 8, 61 u. s., die nach Abrechnung der Thise, und Fenstenösnungen

2508 Kubiksus fasst, wurde, wenn man 8 Steine auf einen Rub. Fuss rechner, die ersoderliche Menge 20064 Steine betragen; rechnet man nun auch sehr liberal 10 pro Cent sur Bruch, so würden doch nicht mehr als 22070 Steine nöthig seyn. Statt dessen macht der Vs. die Kub. Fuss zu Schachtruthen, und bringt so 64084 Steine heraus! — S. 60. soll ein Boden 204 Fuss lang und 42 Fuss breit mit 22süssigen 11 Zoll breiten Brettern belegt werden. Es wird also der Flächeninhalt des Bodens und der Bretter gesucht, und hiernsch die Menge der Bretter bestimmt. Diese Rechnung ist in den wenigsten Fällen anwendbar; wenn nämlich die Balken nicht so liegen, das die Bretter von einem Balken zum andern reichen, sondern um einen Fuss, oder wohl noch mehr, zu kurz sind, da würde man sich nach des Vs. Methode sehr verrechnen. — Der Verleger hat an seinem Theil nichts gespart; nur Schade, dass der innere Werth nicht der empsehlenden Aussenseite entspricht,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 7. April 1796.

# ÈCHÖNE KÜNSTE.

Merningen, b. Hanisch: Gedichte von Johann Georg Pfranger, Consist. Affessor u. Hospr. in Meiningen. Nach seinem Tode berausgegeben. Nebst seinem Bildniss(e). Zweyte, hie und da veränderte Auflage. 1794. 188 S. 8. (1 Rthlr.)

as schnelle Vergreisen der ersten Auslage dieser Gedichte veranlasste die zurückgelassne Gattin des Vf. mit Hülse des Hu. Disc. Berger zu Römhild, eine neue Auflage zu veranstalten, und sie mit einer ziemlich ausführlichen Lebensgeschichte des im Jahre 1790 zu Meiningen verstorbenen Psrangers zu begleiten: der dielesmal in einem feinen von Lips gestochenen Bildnisse erscheint. Wenn auch Parangers Gedichte an fich nichts hervorstechendes haben, so verdienen «doch einige darunter der Vergänglichkeit entrissen zu werden. In den geistlichen Liedern, denen ein kurzes lesenswürdiges Fragment über Veränderung alter Lieder beygefügt ist, sinden sich einige wahrhaft schöne Stellen. So fagt der Va gleich in dem ersten Liede: Es ist ein Gott etc., unchdem er alle Beweise sas der Natur erschöpft hat:

> "Und könnt ich Gott, und könnt ich dir aus deiner Welt entschwinden: so würd ich den Beweis in mir von deinem Daseyn finden. Ich bin! ich bin! und könnt ich seyn, wär ich Allmächtiger, nicht dein? nicht dein Geschöpf, o Vater?

Der mich aus seiner Quelle tränkt mich speist von seinem Gute, des Kraft in meiner Seele denkt, und wallt in meinem Blute, und fühlt und wirkt in Herz und Sinn, durch den ich ward, und des ich bin, muß der nicht seyn und leben?

Rec. ift aber weit davon entfernt, dass er allen Liedera gleichen Beyfall schenken sollte. So sand er z. B. in dem Liede bey Jesu Grabe (so vortrefflich ihm auch die Melodie dabey vorschwebte) doch einen viel zu großen Aufwand von Lilien- und Rosendust, von Palmen, Oliven, Lorbeer- und Myrtenbaynen, Cedernwipseln etc., und westerbin kommen auch Stellen, wie solgende, vor:

"Mein Freund, mein Lamm, das mich erlöset hat."
A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Zuweilen wunderte sich Rec., wie der Schöpfer so wieler leichtsliesenden Verse die Harten des Reims, die sich in den Endungen: Freude — Leute, Röthe — öde, Zweige — Leiche, Gemach — Tag, Orten — morden, enthäutet — bekleidet etc, habe ertragen können. Eine ernste, sanste Schwermuth, die aber durch Liebe, Freundschaft und Wohlwollen erheitert wird, spricht aus allen Liedern hervor. An mehrern Orten hat der Vs. seine Lieder meisterhaft geschlossen. So erhebt er die Seele in dem elegischen Gesange an eine Freundint zum Abschiede mit den Worten am Schlusse:

"Und dich nun zum letztenmele küffen? oder wenn hernsch? an welchem Ort.? Nein, Geliebte! wiederschen müssen Alch Unsterbliche: hier — oder dort."

An einer andern Stelle läßt er die besorgte Mutter über die Romane des Endurtheit fallens

"Glaubt mir, ich bin jung gewesen, hab das Unglück auch gefühlt; schön find sie und leicht gelesen, Mädchen, aber schwer gespieli."

Sehr vielen Dank verdient der Herausg, durch die aus der Verlassenschaft hervorgezognen Fabeln und Gedichte, die eine Nachahmung der alten Dichterspräche enthalten.

- zi) Dresden, b. Richter: Italianisch deutsche Historien, gesammelt von Ernst Wilibald, Burgund, Geheimschreiber. 1794. 1 Band. 244 S. 8. (20 gr.)
- g) LEIPZIG, b. Jacobäer: Julius und Auguste oder der Orden des Bundes. 1795. I Theil. 220 S. 2 Th. 179 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)
- 3) Paag, b. Geers: Herrmann der Tapfere, genannt der Löwe. Eine Geschichte aus dem Mittelalter. (mit einem Titelkupser.) 1795. 240 S. 8. (18 gr.)

Drey der altäglichsten Producte, bey denen die Fortschritte des guten Geschmacks mit den Vortheilen der Buchhändler in umgekehrtem Verhältnisse stehen.

Der Vf. von No. 1. hat den ersten Theil seines Buchs mit der besondern Ueberschrift: Adelheide von Burgund, versehen, die ihre Rechtsertigung wahrscheinlich in den nachfolgenden Theilen erhalten wird. Ausdrücke und Wendungen, z. B. die Höslinge lugten fürbass verzühkte Buhlen u. s. w. gleichen dem Tone, worinn Konig Hugo zu seinem Sohne redet, woraus man fürwahr keinen König errathen würde.

Bey

Bey Nr. 2. mus man die Zeit bedauern, welche der Vf. zu irgend einer ihm besser gelingenden Arbeit, als zur Schrissbellerey, hatte verwenden könneu. Mit einer gezwungenen, schwülstigen und undeutlichen Schreibart windet sich der Vf. von einer Geschichte zur andern: und fast jede austretende Person graubt das Recht zu haben, dem Leser ihren ganzen Lebenslauf zu erzählen. In der Darstellung herrscht eine langweilige Einförmigkeit. Da heisst es wenigstens einmal in jeder Geschichte: Herz klopste an Herz — Lippe hing an Lippe — Auge blickte stier ins Auge. Auch die langen Küsse helsen das Buch verlängern. Die Zeit, worinn der Orden des Bundes sein Wesen trieb, lässt sich aus dem Buche nicht errathen.

Um der Geschichte Nr. 3. ein Ende zu machen, läst der Vf. mit 6 Pferden Vorspann Herrmanns getödtete Braut zur Verwunderung aller Zuschauer lebendig aus Damaskus herbey eilen, und dann schließt er mit den Worten: "So verlebten die Biedermänner den Rest ihres Lebens, bis dass sie alle einer nach dem andern im Herrn entschließen." Wir wünschen ihnen und allen ähnlichen Ritterromanen die ewige Ruhe!

- 1) WIEN, b. Rehm: Originalskizzen für Denken. Von Wenzel Anton Gelinek. 1793. 228 S. 8.
- 2) GERA, b. Rothe: Romandischer (Romantisches) Alterley. Eine Sammlung kleiner Romane. 1793. 188 S. 8.
- 3) Breslau, Hirschberg u. Lissa, b. Korn d. ült.: Ebenthenerliches · Rendezvous. Erstes Bündchen. Von E. N. ch. rsb. g. 1794. 406 S. 8.

Der Vf. von Nr. 1. redet die ortho- und hetrodoxen Kritiker in der Vorrede folgendergestalt an: "Reisset "keine Stelle ohne Kontext aus einem Buche, um dar-"über das Anathema zu sprechen. Beurtheilt mich nie "aus einer Skizze, die nach dem Geiste dessen, von "dem sie ursprünglich herrührt, gezeichnet ift! damit "nicht jenes auf meine Rechnung kommt, was etwa "ein heidnischer Philosoph, oder ein christlicher Sonnderling behauptet, ich angeführt und die Quelle an-"gegeben hatte; überhaupt, wenn Ihr Mängel in mei-"nem Vortrage, Unrichtigkeiten und Fehler in der Ma-"terie entdecket, so bitte ich Euch, seyd Menschen! pfeyd Deutsche! - gebt mir die Hand, und warnt "mich vor Abwegen. Fallet mich nicht mit heimtü-"ckischen Satyren und banditischen Stilleten an, denn "wollt ihr ja gegen mich losziehen, so thut es mit offe-"ner Stirne, wie ich. Erinnert euch immer an mein "Bekenntnis, fobald einen aus Euch die St. Benito-"fucht befallen follte: Ich lobe unfre bürgerliche Ver-"fassung, ich ehre unsre Religion, und liebe alle Men-"schen. Brüder! liebet mich auch," - Wie viel doch die Stimme des Gewissens thut! wie sichtbar sie sich in dieser Stelle gegen die Anmalsungen regt, die der Titel und der Eingang der Vorrede verrathen! Freylich werden Denker, wenn ihnen diese Aufsätze (theils freye Uebersetzungen aus alten Schriftstellern, und wie mögen diele wohl original heißen? theils kleine Er-

zählungen, theils Dialogen über verschiedne philosophische Gegenstände) in die Hände kommen, mancherley dabey denken: aber gewiss am allerwenigsten, dass diese Auffatze die Aufschrift: fur Denker, rechtfertigen. Sie werden manches darina originell oder vielmehr seltsam finden, wie z. B. dass ein Madchen von Stand und Erziehung einen Mann, den sie, ohne dass er es weiss, liebt, in einem Bordell auffucht, um ihn zur Tugend zurückzuführen. Auf der Titelvignette ist diese Sittenptedigerin, nur zur höchsten Nothdurst verschleyert, vor ihrem erstaunten Adonis abgebildet. Gehört es vielleicht auch zur Originalität, dass der König Dionys, der in einem Gespräch mit einem Oberpriester über die von ihm geraubten Tempelschätze aufgeführt wird, durchaus Dyonis heisst? - Doch wir wollen den sonderbaren Bitten des Vf. nachgeben! wir wollen noch mehr thun, uns aller weitern Kritiken enthalten, und allein jene authentisch dargelegte Stelle der Vorrede von der Art und Weise des Vs., Gedanken an einander zu knüpfen und sie vorzutragen, Zeugniss geben lassen!

Nr. 2. fasst theils Originalauffatze, theils Uebersetrungen aus andern Sprachen in fich. In Ansehung der erstern lässt sich nichts von Geisteskräften und Kenntniffen fagen, die dabey thätig waren. Keine Einbildungskraft, kein Witz und Scharffinn, keine Dar-Rellungsgabe, keine Gewalt über Sprache und Ausdruck lassen sich hier auch nur ahnden! mit Einem Wort, nichts von allem, was man erwa fodern könnte. kaum hie und de eine Reminiscenz altraglicher Empfindungen und Ideen. Alles entspricht daher der Erwarrung, die man aus dem Romandischen des Titels von den Kenntnissen des V£ sich machen muss. Die Uebersetzungen sind theils ihrem Gehalt nach, theils, weil sie längst bekannte Sachen nicht besser, als wir sie vorher besassen, uns wiedergeben - eben so wenig eine Bereicherung unster Literatur.

Nr. 3. Schwerlich kann ein Titel dem Inhalt eines Buchs mehr entsprechen, als der Fall bey dem vor uns liegenden ift. Nicht, wie ihn der Vf. erklärt, allein um des Zusammensassens mehrerer Aussätze willen, von ganz verschiedener Art, sondern noch mehr wegen des Charakters des Ganzen! - Hier stehn Gedanken, Empfindungen, Schilderungen und Einfalle fo fonderbar und kraus durch einander, als es fich nur immer denken lasst: hier sprechen der Vf. und seine Helden eine Sprache, worinn fich veraltete und neugeschaffene Worte, halb und gar nicht passende Ausdrücke überall im bunten Gemisch begegnen. Zu allem diefen gesellen sich Unwissenheit und Dünkel, etwas fagen zu konnen und zu wollen; aber, was zuerst bey diesem Rendezvous hätte zugegen seyn sollen, um das ganze Chaos einigermassen zu ordnen und aufzuklären, mangelt ganz - Geschmack und Talente. Alles verräth, dass der Vf. das, was er hier liefert, nicht besser geben konnte - ja, dass er mit Noth die Stücke, die er der Lesewelt hier vorlegt, so weit gebildet hat. Wie weit dieses sey, mogen unsern 'Lesern folgende Proben Ingen: (S. 3.) Aus einem Sonnett, (welches, wohl wohl zu bemerken, ins eilf fechszeiligen Strophen befehr, und, laut der Ueberschrift, keinem Individ unfer Schönen gilt.)

"Stolz, der misgeschafne Bube, "Hit dein" (wenn wir recht verstanden haben, der Anmuth) "Gegenstück, er lebt

Blos in der Ideengrube Kettenlofer Narren, hebt Segnend über den die Hand, Der ein Zwerg ift an Verstand.

and aus der schon öfterer bearbeiteten bocazischen Erzahlung, die bey Fontaine: le maletter, überschrieben ist:

Drum minten auch die Hern in aller Stille

Das Ideal im Kopf, ein andres Weib, — Ihr Wille

War wirklich lenkbar, nam vorlieb mit Dirnen,

Die an den frechen Bühlerstirnen

Des Lasters Stempel trugen. Liebster Himmel!

Der, den das Fatum zwingt, trinkt auch ein Glüschen

Kummel.

Die Profa des Vf. ist seiner Poesie völlig glesch! Uebrigens gefällt es diesem verschobenen Kopf, sich an der deutschen Sprache auch durch die Rechtschreibung zu versündigen. So liest man penegrürt, Phüsionomie, Proschekt, Himen etc.

Leipzig, b. Reinicke: Maralisch - romantische Dichtungen für Deutschlands Jünglinge und Mädchen in den gesittetern Ständen, herausgegeben von F. R. L. 1795. 334 S. 8. (21 gr.)

Dieles Buch, welches unter dem Titel: Anthologie für Deutschlands Jünglinge und Madchen in den gesittetern Ständen, im J. 1793 zuerst erschien, enthält eine Sammlung von Erzählungen und Fabeln, die aus mehrern guten Schriften entlehnt sind. Manche vortrestliche Lehre in einem gesälligen Gewande und manche Züge menschlicher Thorheiten, die durch Mode privilegirt zu seyn scheinen, wird der Leser hier ausgezeichnet sinden. Manier und Schreibert sind natürlich sehr verschieden. Doch gereicht die gute Auswahl dem Sammler zur Ehre, da unter so vielen Stücken nicht ein einziges durchaus schlechses, und nur wenig mittelmässige zu sinden sind.

Unter dem erdichteten Druckort: Kosmorolis: Die hohe Kapsel des Momus oder der Teusel unter den Samen. Ein Buch für jedermann. 204 S. 8. (16 gr.) Der Vf. dieser abgebrochenen Aussatze, welcher die vorzüglich gangbaren philosophischen, politischen, theologischen und padagogischen Systeme und Meynungen unsers letzten Quinqueuniums zum Gegenstande seiner Persislage gemacht hat, ist nicht ohne Aulage zur Satire. Es sehlt aber seinem Witze noch un Feinheit und Urbanität, so wie seinen Urtheilen an Gründlichkeit.

1) Köthen, b. Aue: Denkwürdigkeiten aus der wirklichen Welt. Ein Pendant zur Kenntnis mensch-

- licher Charaktere and Schickfale. 1795. 162 S. g. (10 gr.)
- 2) Weissenfels u. Leiszig, b. Severin: Hofkabale and Mädchenlift. Von Johann Gottfried Gruber. 1794-302 S. 8. (20 gr.)
- 3) Leipzig, b. Reinicke: Die Geisterscherte, Gräsin Seraphine von Hohenacker. Geschichte zu Anfang des vorletzten Jahrhunderts, aus einem Familienarchiv gezogen, Mit einem Porträit. 1794. 1 Th. 304 S. 2 Th. 342 S. 8. (2 Rthsr. 4 gr.)

Nr. 1) Die beiden Erzählungen: Nicht immer macht Liebe glücklich, und: Tugend belohnt sich selbst, welche den ganzen Inhalt dieles unbedeutenden Buchs ausmachen, sind keines Auszuges bedürstig, wenn den Le: fern', die nach solcher Speise begierig find, nicht auch noch das Vergnügen der Neuheit geraubt werden soll. - Der Charakter Emiliens in Nr. 2., welcher beym Anfange so sanft und unschuldsvoll gehalten wird, bleibt sich im Fortgange des Stücks nicht gleich. Emiliens Vater spielt keine fehr ehrenvolle Rolle. Er flucht seinem Sohne, und verzeiht ihm, da er dessen Hülfe bedarf. Die Verzeihung hätte eher geschehen mussen, wenu der Mann, wie es der Vf. wünscht, unsere Achtung erhalten follte. - Die Ausdrücke der Heldin des Stücks find zuweilen fehr übel gewählt, und mit ausführlichen Schilderungen der Sitten und Gebräuche der großen Welt hatte der Vf. seine Leser ganz verschonen sollen. Wenn der Vf. französisch schreiben will; fo fagt er: in fou en toute epreuve; wenn er dichten will, so heisst es: "dann kurrt die Liebe:" und wenn er einen Busen beschreiben will, so bewerkstelligt er dieses folgendermassen: "O so ein Hügel über-"trifft alle andern Hügel, und wenn sie mit Orangerie "bewachsen wären und die zärtlichsten Nachtigallen "darinn gluckten."

Nr. 3. Unfre Romanenleser werden fich durch diefe Seraphine besonders angezogen fühlen. Die Begebenheiten sind darinn verwickelt, aber auch mit so vieler Geschicklichkeit wieder aufgelöset, dass des Lesers
Theilnahme mit jedem Bogen zunimmt. Die Charaktere sind so angelegt, dass man die Folgen der Denkungsart bey den handelnden Personen im voraus schon
ahndet, ohne des Vf. Plane zu errathen. Nachlässigkeiten in der Schreibart wird das gespannte Interesse
kaum bemerken lassen. Nur die Rache, welche Piozzi
an der Gräsin Juliane nimmt, die sich stückweise ihre
Glieder abschneiden, und so an den Pranger stellen
lassen muss, wird bey jedem Leser Ekel und Abscheu
erregen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Leipzig, b. Gräff: Christische Beruhigung unter den Leiden und Beschwerden dieses Lebens, von J. Ch. Heckel. 2te verbesserte und vermehrte Ausl. 1792. 664 u. XXIV S. 8. (1 Rthlr. 6 gr.) G 2 Benlin, b. Bpeabr : Briefe Mer die Schweis, von C. Meiners. 2te verb. u. verm. Aufl. 2 Theile. 1788.

200 S.: g. (2 Rthar. g gr.)

Bückenung, b. Grimme: Gefundheits Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte, von D. B. Ch. Fauft. 3te u. verb. Aufl. 1795. 112 S. 4te Aufl. 1795. 112 S. 8. mit 4 Holzschnitten.

NURNBERG, in der Pech u. Schulzischen Kunft- und Buchh.: Vorlesungen über die burgerliche Moral; von g. A. Schmerler. Th. 2te Aufl. 1795. 456 S. 2 Th. 326 S. 8.

LEIPZEO, b. Crusius: Moratifutes Elementarbuch, von Ch. G. Salzmann. 2ter Th. Neue verb. Aufl. 1795. 491 5. g. (16 gt.)

Ebend., b. Ebend.; Florge Scandinavige prodromus

enemerans plantas Sueciae. Lapponiae, Finlandiae et Pomeraniae ac Daniae, Norvegiae, Holfutiae, Isa landiae, Groenlandiaeque. Auctore A. J. Retzio. Ed. altera. 1795. 382 S. 8. (1 Rihlr, 4 gr. Berlin, b. Franke: Lieder zur Bildung des Herzens.

Herausgegeben von C. F. Splittegarb. Re verb.

Autl. 17)5. 349 S. 12. (10 gr.)

HALLE, b. Gebauer: Anweifung zur guten Pferdezucht und Wartung, auch wie man ein guter Pferdekenner werden konne; nebft einer Beylage von den Betrügereyen der Rofshändler, wie auch von den vorzüglichlten Krankheiten und Curen der Pierde, für Landwirthe und sonstige Pferdeliebhaber, herausgegeben von C. S. Richter. 21e Aufl. 1795. 192 S. g. m. K. (16 gr.)

# ALLINE SCHRIFTEN.

Arenstoelapathett. Erlangen, b. Palm: Friedrich Hils debrandt, der Arzneykunde und Chemie ordentl. öffentl, Lehrer auf der Univerficit zu Erlangen, Ueber die Arzugyhunde. 1795. 111 8. 8. - Diese kleine Schrift enthält eine Anleitung zum Studium und zur Ausübung der Heilkunde. Sie giebt erft eine Idee von der Arzneykunde und deren Umfang; dang wird in derfelben von den Eigenschaften und Kenntniffen des Arztes, von den Mitteln, zu dielen Kenntnillen zu gelangen, von dem Betragen des Arztes, von der Ausübung der Arzueykunde, und von den Mittelu, dem Staat bessere Aerzte zu schaffen, geredet. Ein Mann, wie Hr. H., der eine beträchtliche Zeit in einer volkreichen Stadt Deutschlands ausübender Arze war, und daber lich auch dem Geschäft, junge Manner au Aerzten zu bilden, widmete, konnte aus eigener Erfahrung, als ausübender Arzt und Lehrer, vieles lagen, und aus der Wärme, mit der er viele Satze vorträgt, fieht man, dass ihm das Geschäft, den angehenden Arzt zum wahrhaft nutzlichen Staatsbürger in feinem Pache zu bilden, sehr am Herzen liegt. Rec. kann daher auch diese Blätter jedem angehenden Arzte als eine nutzliche Lecture empfehlen, indem er dadurch sowohl mit dem Umfang seiner Willenschaft, ale auch mit den Pflichten, deren Erfüllung der Steat von ihm zu fodern berechtigt ift, unterrichtet wird. Der Vf. geht manchmal nur etwas zu tief ins Detail, wenn er z. B. unter die Ungemächlichkeiten der medicinischen Praxis auch die rechnet, dass der Arzt zuweilen durch niedrige Thuren kriechen. und, wenn er etwas grofs ift, sich manchen Kopfstoss gefallen laffen must, oder wenn er von dem Arzt verlangt, dass er gute Beine haben foll, um behende zu gehen und Treppen und Berge steigen zu konnen. Nofologia und Pathalogia unterscheidet der Vf. nicht, da man doch in den Lehrbüchern der allgemeinen Krankheitslehre mit beiden Worten einen verschiedenen Begriff verbindet, und unter Pathologia weit mehr begreist, als unter Nosologia. Pathologia generalis ist bey ihm die Wissenschaft, welche die Krankheiten überhaupt, also auch die Ursachen, Zufälle und Zeichen derselben im Allgemeinen betrachtet; Pathologia specialis dagegen ist die Wissenschaft, welche die einzelnen Arten der Krankhaisen zum Gegenstand hat. Er feheint die Eintheilung des Gaubius vor Augen gehabt zu haben; der Gegenstände, die man sonst in der allgemeinen Krankheitslehre zu behandeln pflegt, unter die befondere Krankheitulehre brachte. Die allgemeine Krankheitslehre beschäftigt sich, ausser den all-

gemeinen Begriffen von Krankheit, ihren Urfachen und Wirkungen, mit den in dem menschlichen Korper vorhandenen Hemmungen, Verletzungen der Verrichtungen und deren Natur, Un fachen und Wirkungen: die specielle Krankheitalehre beschäftige fich dagogen mit folchen widernatürlichen Zuständen, denen die ausübenden Aerzte einen befondern Namen gegeben haben, weil sie sich immer unter einer gewissen Reihe von wesentlichen Zufällen zeigen. So mus z. B. die geuerelle Pathologie die Steisneit, Erschlaffung, die Krankheiten der belebter Faser u. f. f. abnandeln, die specielle dagegen beschäftiget sich mit Bestimmung der Natur, Kennzeichen, Urfachen und Wirkungen fol-cher Kraukheiten, denen man bestimmte Namen gab, weil sie unter bestimmten Zufallen erscheinen, die ihren Grund in folchen Veräuderungen haben, welche die generelle Pathologie abhandelt. Wenn die Grenzen zwischen diesen beiden Wissenschaften gezogen find, so lassen sich auch die Grenzen der allgemeinen und besondern Therapie leicht bestimmen, und die all-gemeine Therapie kann dann nicht mehr diejenige Wissenschaft heissen, welche Regeln giebt, die theils bey allen, theils bey mehrern Arten der Krankheiten zu befolgen sind. Ueber die Art, wie der Arzt sich vor dem Krankenbert zu benehmen hat. wie er bey Erforschung der Krankbeit, bey Auswahl der Mittel zu Werk gehen mus, wie er eine vernünstige Emplrie mit guter Theorie verbinden muls, giebt der Vf. fehr gute Vorschläge, so wie er auch über die bequemste Art, wie der Staat mit guten Aerzten zu versorgen sey, viel Gutes sagt. Eine Studiencommission, die den fähigen Jungling von dem weniger fähigen unterscheidet, und nur ersterm erlaubt, Medicin zu ftudiren, großere Strenge der Facultaten und medicinischen Collegien, bey Promotionen und Receptionen der Aerzte, ftrengere Bestrafung der Vergehungen der Aerzte, wenn sie aus Nachläsigkeit oder Un-wissenheit ihren Kranken schaden, und bessere Beschnungen derselben, schlägt der Vf. vor. Am beiten wäre es freylich, wenn nicht so viele, und nur solche Jünglinge, die dem wichtigen Geschäft des ausübenden Arztes dereinst ganz gewachsen zu seyn Haffnung geben, die Heilkunde ftudierten. Bey dem jetzigen Hang so vieler Unberufenen, so vieler Chirurgen, Apotheker u. C. f. zum Studium der Heilkunde, kann man allerdings eine Ueberhäufung des Publicums mit Aerzten, einen durftigen Zustand der meisten dersalben, und daraus munches Uebel für die Willenschaft selbst befürshten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# Freytags, den 8. April 1796.

# PHIL'OSOPHIE.

Königsberg, b. Nicolovius: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. 1799. 104 S. 8.

So wie der Lauf der Naturnothwendigkeit den ein-zelnen Menschen zwingt im Fekennen und Wol zelnen Menschen zwingt, im Erkennen und Wollen Gebrauch von der Vernunst zu machen, und ihn (dem nur die Art des Gebrauchs freygelassen ist) nöthigt, das ganze Feld seines Wirkungskreises auszumessen, um fich nach und nach, einerseits mit den Gegenständen und andererseits mit sich felbst in bestehendes Verhältnis und ruhiges Gleichgewicht zuversetzen; eben so wirkt er auch auf die gesammte Menschheit. Diese wird, als blosse Sache, von der Natur so lange getrennt und verbunden und wieder getrennt und verbunden, bis sie einst zur Kenntziss aller ihrer Kräste und Theilhaber gelangt, und durch sittlichen Verein fich der eben nicht ehrenvollen Zucht der irdischen Mutter entzieht. Zur Idee eines sittlichen Weltbürgervereins zeichnet der unfterbliche Vf. dieses Entwurfs uns das versinnlichte Schema in Darstellung der wesentlichen Erfodernisse des ewigen Friedens vor.

Vorher ebnet er fich seinen Grund, indem er die unzweckmässigen Erfindungen der Staatsklugheit, als eben so viele Hindernisse der Staatsweisheit, in Gedanken aus dem Wege räumt, obgleich die vorerwähnte Zuchtmeisterin der Menschheit wohl noch manche Ruthe binden wird, ehe man in der That jenen Kunstgriffen einer fich selbst zerstörenden Politik entsagen möchte. Erst nach Feststellung der vorangeschickten fechs Präliminärartikel können die Staaten, statt des bisherigen wohlbegründeten Misstrauens, so viel Vertrauen zu einander bekommen, um einen allgemeinen Völkerbund einzugehen; diese mystischen Personen haben noch immer im gesetzlosen Naturstande, der an sich ein Zustand des Krieges ist, neben einander existirt, und alle bisherigen Friedensschlüsse sind im eigentlichsten Verstande, (besonders seit dem beide Theile auch im Frieden stets gerüstet bleiben) nur Wassenstillstände gewesen. Daher wird im ersten Präliminärartikel festgesetzt, "dass kein Friedensschluss, der mit dem "geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen "Kriege gemacht worden, für einen wirklichen Frie"densschluss gelten solle." Von eben so absoluter moralischer Nothwendigkeit ist der fünste: dass kein "Staat sich in die Versassung und Regierung ei-"nes andern Staats gewaltthätig einmischen solle;" und der sechste: "das sich kein Staat im Kriege mit "einem andern solche Feindseligkeiten erlauben solle,

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

"die das wechselseitige Zutrauen im künstigen Frieden "unmöglich machen müssen." (Die übrigen, der zweyte, dritte und vierte Präliminärartikel, stehen unter Bedingungen der Zeit, und setzen der Bundes-, der Hoeresund der Geldmacht in so weit Grenzen, als sie zu gewaltthätigen und ungerechten Ablichten gegen andere Staaten gebraucht werden sollen.) Aus dem heilsamen Vorschlage, jene an sich moralisch norhwendigen Verbote durch Vertrag zu anerkannen Gesetzen zu machen, kann sich der Bearbeiter des Naturrechts von Kants Urtheile über den wesentlichen Inhalt und die Grenzen seiner Wissenschaft unterrichten. Hat Rec. denselben recht verstanden, so ist ihm das Naturrecht nichts weiter als die auf Gesellschaft neben einander lebender Menschen angewandte Moral, und das Völkerrecht eben diese Moral, auf das Nebeneinanderbestehen unabhän-

giger Staaten angewendet.

Ungeachtet der ganze Entwurf von lauter, auf Sittlichkeit gegründeten, Verhältniffen einzelner Menschen und unabhängiger Völker zu einander handelt; so ist in demselben doch nicht die Rede vom Rechte zu zwingen, und man kann daher von dem, seinen Gegenstand zu erschöpfen gewohnten, Versasser vermuthen, dass er den Zwang für einen unwesentlichen fremdartigen Zusatz des Natur - und Völkerrechts ansieht, der nur als ungewisses physisches Hülfsmittel gegen die bösartige Neigung, seine Verbindlichkeit nicht zu erfüllen, versucht wird. Setzt man die seltne Pflicht zu zwingen bey Seite, so kann das Recht zu wwingen bloss dem zukommen, der ausdrücklich dazu bevollmächtigt ift, und es deutet dasselbe allezeit auf ein ungleiches Verhältnis, in welches die Menschen, ohne ihre Persönlichkeit aufzugeben, nur (als Unterthanen) im Staate gerathèn können, wo das Oberhaupt Auftrag bekommt, die ungestörte Ausübung der einzelnen Rechte auf Verlangen zu erzwingen, wo also der Berechtigte nur das Recht, (nicht das Recht zu zwingen), und der Staat nur den modum coercendi hat, indem jede Vereinigung diefer beiden, moralisch und physisch sich unterscheidenden, Gewalten in einer Person sofort Partheylichkeit und Despotismus herbeyführt.

Die drey Definitivartikel betreffen sodann das, zum ewigen Frieden selbst, nöthige Verhältnis 1) der Unterthanen zum Staate; 2) der Staaten gegen einander; und 3) der einzelnen (wirklichen oder mystischen) Personen, als Theilhaber am Weltbürgerrecht, zu einander.

Mit wenigen Meisterstrichen entwirft der Vf. die Grundzüge einer guten, den ewigen Frieden ihrerseits befördernden, Staatsversassung; spricht der Demokratie, als dem ärgsten unverbesserlichsten Despotismus, ihr gebührendes Urtheil, und verlangt bey jeder andern Art der Beherrschung ein repräsentatives Regierungssustem, damit diejenigen an jedem Entschlusse Antheil bekommen, die ihn auf ihre Kosten ausführen müssen; wodurch (wenn die Repräsentanten, wie billig, nicht für sich, sondern für die Repräsentirten sorgen.) andere Vortheile hier zu übergehen, auch muth-

willige Kriege vermieden werden würden.

In Ansehung des zweyten Punkts kann bey der zu erhaltenden Selbsistendigkeit der Völker dem unter den Staaten fortdauernden Kriegsstande nur durch einen Friedensbund ein Ende gemacht werden, der nach und nach, durch Anschlietsen an einen großen Staat, der sich zuerst zum gemeinen Wesen gebildet hätte, unter allen Staaten allgemein werden, und diese, ihrer Selbsiständigkeit unbeschadet, in dem einzigen Punkte, nicht nach Willkühr Krieg ansangen zu dürsen, freywillig eingegangenen Zwangsgesetzen (und dem Urtheile der Majoritat Herer friedliebenden Nachbarn) unterwersen könnte; (wovon uns die unlängst ausgeführte Idee einer bewassneten Neutralität

eine entfernte Möglichkeit zeigt.)

In Hinsicht des dritten schränkt der Vf. seine Foderungen auf ein weder von Seiten der Besuchenden noch der Besuchten zu verletzendes Hospitalitätsrecht ein, so dass kein Theil die neue Bekanntschaft mit dem Verluste seiner Freyheit, seines Glücks und feines Glaubens an Menschheit busse. Kant ist weit davon entfernt, von einer plötzlichen Veränderung der Denkungsart und einem entschiedenen Hange zum Guten die Annäherung zum ewigen Frieden zu erwarten; er behauptet vielmehr, dass die Naturnothwendigkeit ihn endlich herbeyführen könne. und dass die Menschen, ohne selbst besser zu werden, nur ihren Vortheil besser einzusehen brauchten, um zu dessen Vorbereitung gemeinschaftliche Hände zu bieten: und ob es schon mehr als zuversichtlich seyn möchte, einem Zeitalter vor andern den Vorzug moralischer Gesinnung zuzusprechen, so darf man doch wohl von dem jetzigen behaupten, dass nie von Mehreren und mit mehrerer Selbstständigkeit an planmässige Verbesserung des eigenen und damit in Verbindung stehenden fremden Zustandes gedacht, und jedes Uebel an feiner Quelle aufgesucht worden ist, und dass also hoffentlich "die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geaschehen, künstig immer kürzer werden."

In einem sehr lehrreichen Anhange handelt der Vf. noch von der Mishelligkeit zwischen Moral und Politik, in Absicht auf dem ewigen Frieden, (welche durchaus zu heben seyn muss, wenn es eine reine Moral, oder eine ehrliche Politik geben soll,) und zeigt endlich den Vereinigungspunkt beider in dem von allem Inhalte abgesonderten Formellen des öffentlichen Rechts, welches nichts anders als dessen Kundbarkeit (Publicität) selbst ist. Als untrüglichen Probierstein dessen, was nicht recht ist, stellt derselbe folgenden negativen Satz aus: "Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene "Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicinität verträgt, sind umrecht. — Denn eine Maxime, die "ich nicht darf laut werden lassen, ohne dadurch meine "eigne Absicht zugleich zu vereiteln, die durchaus

"verheimlicht werden muls, wenn fie gelingen soll, und "zu der ich mich nicht öffentlich bekennen kann, ohne "dass dadurch unausbleiblich der Widerstand Aller ge-"gen meinen Vorsatz gereizt werde, kann diese noth-"wendige und allgemeine, mithin a priori einzusehen-"de Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend wo-"von anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, "womit sie jedermann bedroht."

Als Formel eines bejahenden (und gleichfalls transscendentalen) Princips des offentlichen Rechts fehlagt er den Satz vor: "Alle Maximen, die der Publicitat be-"dürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen); stim-"men mit Recht und Politik vereinigt zusammen." Dieser Satz entscheidet nichts über die untergeordneten" Maximen, die die Publicität vertragen ohne ihrer zu bedürfen; sie sollen aber, als Mittel zu Erfüllung der höhern, mit diesen in so genauer Verbindung stehen, dass sich der, der die höhern nie zu befolgen vergisst, in Ansehung ihrer nicht wohl irren kann. Auch der Mann mit den ehrlichsten Absiehten muss sich noch felbst genug achten lernen, um streng gewissenhaft in der Wahl seiner Mittel zu seyn, und lieber die Ausführung der besten Zwecke aufschieben, als sich auf Schleichwegen gemeiner Weltklugheit betreten lassen, die nicht selten zu ganz etwas anderem führen, als was man anfänglich auf ihnen zu erreichen im Sinne hatte. Ist der gerade Weg noch wirklich versperrt, so ist die Zeit für sein Ideal noch nicht reif, und er lege es - als Entwurf - der Nachwelt zum wohlthätigen Geschenk nieder; seine Gabe bedarf der Publicität und er ist sie der Menschheit schuldig.

Göttingen, b. Vandenhoeck u. Rupprecht: Einleitung in die allgemeine Logik und die Kritik der reinen Vernunft, von Joh. Gottlieb Buhle. Prof. der Phil. zu Göttingen. 1795. 360 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Nach der bescheidnen Aeusserung des Hn. B. in der kurzen Vorrede: "dass man in diesem Lehrbuche weder etwas, wodurch die Philosophie selbst, als Wissenschaft, ihrer Vollendung näher gebracht würde, noch überhaupt etwas Neues erwarten dürfe, sondern dass er fich nur bemühet habe, die gemeinen Regeln und Vorschriften der Logik, und die wichtigsten Momente der Kritik der reinen Vernunft nach ihrem theoretischen Theile in der Ordnung, die ihm die natürlichste schien, und auf eine so fassliche Art als es ihm möglich war, vorzutragen; "kann die Kritik keine andere Foderung an dieses Lehrbuch machen, als dass es dieses wirklich leiste. Im Ganzen ist es auch zu diesem Zweck fehr gut eingerichtet, und ein geschickter Lehrer findet dabey Gelegenheit, die wichtigsten Lehren der Logik und der Kritik der reinen Vernunft vorzutragen: in den besondern Theilen findet sich aber manches, das eine zu flüchtige Ausarbeitung dieses Lehrbuchs zu verrathen scheint. In den Vorbegriffen heisst es S. c4.: das Naturrecht, die Wissenschaft von den Rechten des Menschen im Naturstande, die, weil andere keine Befugniss haben, sie zu hindern, Zwangsrechte find. Sind denn alle Rechte im Naturstand

Zwangsrechte? und find fie deswegen Zwangsrechte, weil lie Rechte des Naturstandes sind? Ferner Ann. Naturstand ift eine blosse Idee und bezeichnet die rechtlichen Verhältnisse des Menschen, wenn er außerhalb einem bestimmten S.aat gedacht wird." Wird der Naturitand nur einem bestimmten Staat, oder vielmehr dem Staat überhaupt en gegengesetzt? In der Logik S. 41. wird Hn. Reinhold als eine Erklärung des Bewusstfeyns zugerechnet, was nach ihm nur eine That-fache im Bewusstfeyn ist. S. 42. §. 54. "Jede Empfindung ist finnlich, weil sie nur vermöge der Sinnlichkeit erzeugt werden kann; danach fie aufserhalb oder innerhalb des Subjects wahrgenommen wird, heifst sie äußere oder innre Empfindung." Kann eine Empfindung außerhalb des Subjects wahrgenommen werden? S. 44. S.57. Eine vorgestellte Vorstellung heist Idee." Diese Erklärung sollte man nach Kants trefflicher Bestimmung dieses Wortes hier nicht erwarten. S. 45. S. 62. "Die Form der Spontaneität muß eine Form der Einheit feyn." Was heifst Form der Einheit? S. 79. S. 120. Anm. "Contrare Urtheile entspringen, wonn a) zwey particulare Urtheile einander entgegengeseitt werden, oder b) einem particulären ein individuelles. Contradictorische Urtheile entspringen, wenn a) einem individuellen ein individuelles oder b) einem allgemeinen ein allgemeines, oder particuläres oder individuelles entgegensteht." Hier find contradictorische, contrare und subcontrare Urtheile unter einander verwechselt. S. gr. S. 126. "Ist ein allgemeines Urtheil wahr oder falsch, so mussen es auch die ihm subordinirten fevn." Ein allgemeines Urtheil kann falsch seyn, ohne dass es einige ihm subordinirte sind. S. 98. S. 144. Anm. "Die drey letzten Figuren lassen sich in die erste verwandeln, wenn man in der zweyten den Obersatz; in der dritten den Untersatz; und der vierten beide Pramissen umkehrt." Dies gilt nur von einigen Formen, bey vielen geht es nicht nach dieser Methode an, und sie erfodern eine Metathesin, wie z. B. Camestres in Celarent. Von der Qualität der Erkenntnis, von den Eintheilungen, von den Erklärungen, von den Beweisen u. f. w. handelt Hr. B. unter der Ueberschrift: von dem Verhältnisse des Bewusstleyns zur Verstandeserkennmis überhaupt; und von dem Verstandesgebrauche überhaupt. Die erste Ueberschrift verspricht eine transscendentale Abhandlung, und die zweyte etwas anders als sie enthält. Die allgemeine angewandte Logik, fontt besondere Logik, oder bloss angewandte Logik genannt, enthält die Lehre der ehemaligen Logiker von der Erfahrung, dem Zeugniss, dem Vortrage, der Auslegung n. a. m. auch unter den unerwarteten Ueberschriften: von dem Verhältnisse der Sinnlichkeit, des Gedachtnisses, der Phantasie, der Ideenassociation und des Vermögens der Aufmerksamkeit zu der Thärigkeit des Verstandes; von dem Verstältnisse der Zustände des Gemüths zur Thätigkeit des Verstandes; und von den Mitteln, die Erkenntniss zu erweitern. Erstere Ueberschriften scheinen aber etwas psychologisches anzukundigen, und in letzterer wird das nicht gesucht was sie enthält, denn es wird darina auch von den Mitteln, sich Kenntnisse zu erwerben, ge-

handelt. In der Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft ist Hr. B. ganz dem Gang, und so viel möglich, auch den Worten der Kritik gefolgt, und hat gewiß daran sehr gut gethan, denn es dürste schwer seyn, die Anordnung systematischer und den Vortrag der Hauptsatze passender zu treffen, als es in der Kritik sich sindet.

BAMBERG, b. Göbhardt: Kurze und deutliche Darstellung des Kantischen Systems, nach seinem Hauptzwecke, Gange und innern Werthe, von Andreas Metz, der Theol. Lic. der Philosophie Doct. und derselben auf dem Gymnasium zu Würzburg öffentlichen und ordentlichen Lehrer. 1795. 218 S. m. 8. (14 gr.)

Hr. M. hat diese Schrift für diejenigen Leser bestimmt, deren Geschäfte es entweder nicht verstatten, sich mit Lesung der Kantischen Schriften selbst abzugeben, oder die sich noch nicht an dieselben wagen, und zuerst eine kurze und fassliche Uebersicht des Kantischen Systeins zu haben wünschen. Lesern von dieser Gattung konnen wir allerdings diese Schrift empsehlen. Die Entstehung der Kantischen Philosophie und ihre Hauptfatze find darinn in guter Ordnung und meistens mit K. Worten selbst vorgetragen. Der unbedeutendste, aber auch zum Glück kürzeste, Theil dieser Schrift ift der 3te Abschnitt, der von dem Werthe des Kantischen Systems handelt. Besonders find die Einwürfe wider K., die sich auf die Behauptung gründen, die Mathematik habe nur analytische Sätze, sehr schwach beantwortet, und man sieht, dass Hr. M. noch nicht hinlänglich über die Mathematik philosophirt hat. Auch hat Hr. M. manches wesentliche der Kritik der reinen Vernunft zu kurz übergangen, wie z. B. S. 90. die Principien der Modalität. Von der Methodenlehre der Kritik findet man gar Nichts, obgleich die darinn vorgetragene Disciplin der reinen Vernunft einen Haupttheil des Kantischen Systems ausmacht. S. 95. sagt Hr. M. "dass es nicht mehrere Vernunftschlüsse (categorische, hypothetische und disjunctive) gebe, als die drey angeführten, lässt sich auch daher beweisen, weil jedes Ratiocinium nur nach der Relation der Urtheile verschieden seyn kann. Denn in Rücksicht der Quantität ist jedes Urtheil allgemein: weil durch die allgemeine Regel des Obersatzes, und die Subsumtion des Untersatzes die Consequenz des Schlusssatzes allgemein und nothwendig bestimmt wird. Aus eben dem Grunde ist allezeit in Rücksicht der Qualität jedes affirmativ; in Rücksicht der Modalität jedes nothwendig. Rücksicht der Relation ist es entweder categorisch, oder hypothetisch, oder disjunctiv, je nachdem die Pramissen beschaffen sind, und je nachdem das Verhältnis, das zwischen dem Schlusssatze und den Prämissen Statt findet, entweder das Verhaltuis der Inharenz, oder Dependenz oder Concurrenz ist." Hier ist ein offenbarer Missgriff in die Reinholdische Theorie des Vernunftschlusses von dem Vf. begangen worden, denn in Kants Kritik findet sich diese falsche Behauptung, das jedes Urtheil in einem Vermunstschluss allgemein und affirmativ fey, nirgends. Bey Hn. Reinhold ift aber

nur von der Form der Conclusion die Rede, in sofern . fie synthetisch in der Form der Vernunft bestimmt ift. Wir übergehen verschiedene Fehler des Ausdrucks. die uns beym Durchlesen vorgekommen find, weil wir glauben, dass sie Hr. M., wenn er sich gedruckt liest, selbst bemerken wird. Die S. 192, den neuern Mathematikern zugeschriebene Erklarung der Flache durch die Grenze des Körpers, der Linie durch die Grenze der Fläche u. f. w. ist nicht neu, sondern findet fich schon im Plato.

- I) ALTONA, b. Hammerich: Die Theorie der Kategorien, entwickelt und erlautert. 1795. 127 S. R.
- 2) FRANKFURT a. M., b. Andreä: Widerlegung des demonstrutiven Beweisgrundes für das Daseyn Gottes, und Darstellung des moralischen. In Briefen abgefast. 1795. XII u. 1648. 8. (10 gr.)

Diese beiden Schriften haben den Zweck, zwer Hauptmomente des Kantischen Systems verständlicher zu machen, und vor Missdeutungen zu verwahren. Beide zeigen, dass ihre Vff. in den Geist dieses Systems eingedrungen find, und beide werden den Freund tiefer Untersuchungen, der sich noch nicht an das ganze Kantische System wagen wollte, befriedigen, und ihm die Einsicht in die Hauptmomente der kritischen Philosophie erleichtern. . Aber auch die, welche mit diefer Philosophie schon vertraut find, werden diese Schriften mit Vergnügen lesen, und des Unternehmen loben, such die einzelnen Theile des Systems, an die bey denkenden Menschen allgemein geltenden Sätze anzuknüpfen, und dadurch den Vorwurf zu widerlegen, als ob dasselbe als ein isolirtes mit der gemeinen Denkart der Menschen nicht verbundenes Gebäude da stünde.

Nr. 1. Entwickelt die Theorie der Kategorien ganz trefflich aus der Natur des Denkens, und beweist auch daraus die Vollzähligkeit der Kantischen Angabe, Der Vf. geht vom Zustande des Denkens im Gegensatz vom Traumen aus, und zeigt welche Verbindung zwischen gedachten Gegenständen Statt finden muss, wenn wir sie von geträumten unterscheiden sollen. Die Art. wie der Vf. die Trichotomie der Kategorier erweisst, ist im Ganzen der Reinholdischen ähnlich, aber viel ausführlicher und weniger gekünstelt. Wenn es dem Vf, gefallen hätte, noch mehr Erläuterungen durch Beyspiele zu geben, und manche etwas schwer zu verstehende Sätze durch genauere Entwicklung, dem nicht yöllig an abstracte Gegenstände gewöhnten Leser, einleuchtender zu machen, so würde diese Schrist an Popularität gewonnen haben, ohne an Gründlichkeit zu yerlieren.

Nr. 2. Behandelt einen seiner Natur nach schon efper großen Popularität fähigen Gegenstand, und es ist daher ein höherer Grad derselben dem Vf. nicht zu einem größern Verdienst anzurechnen; allein es hatte doch noch mehr geschehen können. Der freundsckaftliche Briefton scheint dem Vf. eher Fesseln angelegt zu haben, die auch der Leser mitsihlt, als dass die Schrift dadurch anziehender geworden ware. Der Freund, an den er schreibt, kommt gar nicht zum Wort, sondern erscheint als blosser Zuhörer. Die demonstrativen Beweise, wo möglich, durch neue Wendungen scheinbarer zu machen, und dann doch zu widerlegen, hat der Vf. ganzlich unterlassen, und man findet daher nur Kapts Worte bisweilen abgekurzt, bisweilen paraphrafirt. Wen K. nicht überzeugen konnte (und der Vf. setzt die Bekanntschaft mit Kanta Kritik bey seinen Correspondenten voraus,) der würde sich auch von diesen Briefen nicht haben überführen lassen. Der anziehendste Theil dieser Briefe ist der, wo der Vf. den Vorzug des Kantischen Vernunftglaubens in practischer Hinficht, vor dem Dogmatismus zeigt. Eigenthümlich ist dem Vf. die nichere Entwicklung der Idee der Glückseligkeit.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Panacouk. Erfurt, b. Keyler: Vaterlehren und Vorsichtsregeln uber Keuschheit und Erhaltung derselben nach den Gesetzen der Vernunft und des Christenthums für confirmirte Tochter etc. von Friedrich Rehm, Pfarrer zu Immichenhain. 1794. 148 8. 8. In XVII Briefen will der Vf. gebildeten und wehlunterrichteten Mädchen, welche wenigsteus über dreuzehn Jahre sind, einige auf Erfahrung und Ueberzeugung gegründete väterliche Belehrungen mittheilen, indem er sie nämlich vor Selbstbesleckung und unzuchtigem Umgange mit Manneleuten warnet, "weil dadurch Gefundheit, Ehre, Ruhe, Zufriedenheit und ihr kunftig zu hof-fendes eheliches Gluck in Gefahr komme " und weil es Gottes Wille ist : "jede Are der Befriedigung des Triebes der Fortpflan-"zung, welche auser der Ehe geschieht und nicht Entstehung und sittliche Bildung neuer Menschen zum Zwecke hat, zu meiden."
In dieser Ablicht warnt er sie mickechte vor der schädlichen

Luciure romanhafter, tandelnder Bucher, aber auch mit übertriebner Strenge, vor dem Theater, noch mehr vor dem Selbst-spielen, vor gewissen Tanzen; warum nicht vor allen? da er es schon unnutz und gefährlich findet, sein Madchen Mulik lehren su lassen, wie kann er es zugeben, dasa sie tanze?

Der Vf. scheint zu glauben, die Mädehen werden sieh durch nichts mehr von den Sunden der Unkeuschheit abhalten lassen, als durch die Versicherung "der deutsche Mann suche eine Jung-fras und verabscheue die Braut, die ihn in dieser Rücksicht hintergehe; daher belehrt er sie im IX und X. Briefe sehr umständlich vom Hymen, als dem Zeichen der Jungfrauschaft, worauf die Juden und andere berühmte Völker, z. B, die Beduinen -Araber fehr erpicht waren; weil es aber feyn konnte, dass jemand das Daseyn jenes Kennzeichens läugnete und sogar durch Aussagen gewisser Aerzte bewiese, so führt er nicht nur Mosen und die Propheten, fondern auch Hallern, Wrisberg und andere Anatomiker an, und schreibt S. 81. "merke dir aber dann jedes-"mal den Mann, der dir dies ableugnen will, er kann ein Leicht"finniger, oder ein Franzofe seyn," welche letztere laut S. 83.
sich nicht so viel daraus machen als die Deutschen, "indem in "Frankreich folche Sünden der Wollust viel häufiger find als bey andern Nationen. Dahor eilte auch jenes Frankreich fo "schnell seinem genzlichen Verderben durch Rebellion ent-"gegen."

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sannabends, den 9. April 1796.

#### · ARZNETGELAHRTHEIT.

ERFURT, b. Keyser: Chambon de Montaux, der königl.
Societät der Aerzte Mitglieds, medicinisch-praktische Abhandlung von den Krankheiten der Frauen, aus
dem Französischen übersetzt von D. C. H. Spor.
Stadt- und Laudphysikus in Seesen. Erster Band.
1789. 432 S. Zweyter Band. 1790. 390 S. 8.

ur das fehr wichtige und durchaus brauchbare Buch, wofür Hr. S. dieses Werk in dem wider einen würzburger Recenfenten gerichteten Prolog halt, kann Rec. daffelbe nicht halten. Der Vf. dehelben ift aufserft weitschweifig, debey oft höchst unbestimmt, und behauptet Sätze, die in unsern Tagen so leicht kein Arzt behaupten wird. Beweise für dieses Urtheil finden sich auf jedem Bogen dieses dicken Buches: Rec, will nur einige anführen. Der Vf. ist einer der stärksten Auhänger det Humoralpathologie, und hält das Blutwafser beym Frieselsieber allemal für sauer, Alle Frieselmetaltasen kommen bey ihm daher, dass sich dieses saure Blutwasser auf diesen oder jenen Theil des Körpers wirft. Es scheint ihm auch sehr sonderber, dass das Frieselsteber, eine Krankheit, in welcher die Saure die Oberhaud hat, in den Leichen Zeichen der faulichten Auflösung zurück lässt, und er erklärt sich diese Erscheinung durch die Vermuthung, dass die zu starke Saure die Muskelfasern und die zaserichten Theile des Blutes angreift und auflöst. Auf diesen leeren und unerwiesenen Voraussetzungen beruht nun auch die Heilung des Friesels. Man soll bey jedem Friesel recht große Blasenpflaster auflegen, und um die Säure zu verbessern, soil man Hirschhornspiritus geben, oder lieber Dippels thierisches Oel mit flüchtigem Laugensalz. Von der verschiedenen Natur des Fiebers, mit welchem der Frieselausschlag verbunden seyn kann, und von der, nach dieser ganz allein einzurichtenden, Behandlung dieser Krankheit weiss der Vf. gar nichts. ter den Zufällen vor dem Ausbruche steht auch eine leichte Art von Wahnsign. Diese zwey Bände enthalten übrigens die Krankheiten der Wöchnerinnen und diejeuigen langwierigen Krankheiten, die als Folgen des Wochenbettes angesehen werden können. In einem beträchtlichen Theile des zweyten Bandes ist die wichtige Materie von der Behandlung der Frauen, die ihre monatliche Reinigung verlieren, und von den Krankheiten, die davon abhangen, abgehandelt. Etliche einzelne Bemerkungen, die nützlich find, findet. man hin und wieder; aber diese hätte Hr. S., der auserdem sich auch hier als einen guten Uebersetzer gezeigt hat, sehr bequem dem Publicum in einem Aus-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

zug, mit Weglassung der so vielen weitlausigen Erläuterungen aus der grobern Humoralpathologie mittheilen sollen. Dann würde das Buch freylich um neun Zehntheile dünner, aber auch nützlicher geworden seyn.

ERLANGEN, b. Walther: D. Henrici Friderici Delii, Confil. intim. aul. Brandenb. med. Prof. primar. etc. adversaria argumenti physico-medici. Fasciculus sextus. 1790. 4. 23 Bog.

Der sel. Herausgeher dieser Sammlung von Probeschriften liess bekanntlich diejenigen Probeschriften. die er entweder selbst für die Kandidaten verfasst, oder zu denen er beträchtliche Zusätze und Verbesserungen geliesert hatte, oder auch solche, die von den Kaudidaten oder anderu verfasst worden waren, zu denen er aber Anhange lieferte, in diefen adversuris, wovon nun der sechtte Theil erschienen ist, nicht sowohl zusammendrucken, fondern der Verleger liess von jeder Dissertation eine Auzahl nachschielsen, und gab ihr einen andern, kürzern, und dieser Sammlung angemessenen Titel. Daher hat auch jede Probeschrift ihre eigenen Seitenzahlen, und selbst Anhänge, z. B. die Theses, die sonst in Sammlungen dieser Art gewöhnlich nicht aufgenommen werden, finden fich hier. Der fel. Delius, (der in der kurzen Vorrede beyläufig bemerkt, dass er bis 1790 gerade hundert Kandidaten zu Doctoren promovirt habe, und dass die Zahl derer. die in Erlangen seit Gründung der Universität die medicinische Doctorwurde erlangt haben, über 225 betrage, auch von seiner Standeserhebung, als Praeses Academiae Naturae Curiosorum und von den mit diesem Prasidium verbundenen Geschäften Nachricht giebt.) hatte die Gewohnheit, in muffigen Stunden, und zu der Zeit, wo andere Menschen gewöhnlich nichts thun, seine Gedanken über einzelne Gegentlände der Heilkunde, Naturwissenschaft und Chemie zu Papier zu bringen, die er dann gewöhnlich entweder in der Form der Probeschriften herausgeben ließ, oder denselben anhängte. Aus folchen einzelnen Sätzen, die keine Verbindung mit einander haben, bestehen mehrere Proheschriften, die in diesem sechsten Bande enthalten find: und wenn auch diese Satze nicht alle gleich wichtig seyn können; wenn der Vf. sogar zuweilen gewisse Satze so aufstellt, dass man an der Wahrheit derselben zweiseln kann, und wenn selbst einer oder der andere dieser Sutze zeugt, dass ihn ein durch sein hohes Alter entkräfteter Mann niederschrieb; so sind doch auch viele darunter, die eines weitern Nachdenkens werth find. Diefer Fascikel enthält: Cph. Bernh. Bender glecoma hederacea Lin. egregium in atrophia medicamentum. 1787. So. Chr. Hechtel nonnulla officium modici dupler chinicum et forense spectantia. 1788. Fr. Wilk. Dresser de vicinia morbifica. 1788. Ph. Jac. Jaeck rhapsodia meditationum et observationum medicarum nonnullarum. 1789. Em. Ch. Fr. Bäumlein de scutellaria galericulata, seu tertianaria. 1789. Jo. El. Schmidt observata et cogitata nonnulla chiriatrica nec non medico-practica. 1789. Ein Register über diesen Fascikel, die dritte Fortsetzung der Anzeige der Schriften des sel. Delius, und das Brustbild desselben, von Bock gestochen, sind beygesügt.

ERFURT, b. Keyfer: Ambrosius Bertrandi ('s), Prosesfors der praktischen Wundarzneykunst zu Turin,
— theoretisch-praktische Abhandlung von den Geschwüren, nach der mit Anmerkungen und Zusatzen von Penchienati und Brugnone vermehrten Ausgabe aus dem Italienischen übersetzt, nebst Noten
des deutschen Uebersetzers mit 3 Kupsern. Nebst
einem Anhange einer anatomischen Beschreibung der
Leber aus dem Lateinischen. 1790. 608 S. 8.

Diese Abhandlung ist in dem vierten Bande der Opere di Ambrogio Bertrandi enthalten. Der Uebersetzer wählte sie deswegen vor der Abhandlung von den Wunden, die der dritte Band enthält, weil er glaubt, es existire fast noch kein Buch von den Geschwüren, welches dieser Abhandlung des Bertrandi gleich komme. Der Vf., der dieses Buch im Jahr 1758 seinen Zu-hörern in die Feder dictirte, geht von dem im Grunde wahren und richtigen Gesichtspunkte aus, dass die Geschwüre immer als Nachkrankheiten zu betrachten find, welche entweder auf ausserliche Krankheiten, Wunden, Geschwülfte u. s. f. oder auf innerliche Krankheiten, auf Fehler und üble Beschaffenheit der Säste, folgen. Die Uebersetzung gehört unter die bessern Arbeiten dieser Art. In den ziemlich zahlreichen Anmerkungen hat den Uebers. zuweilen den Vf. berichtigt, öfter aber die Mittel, welche in Deutschland wider diese oder iene Art von Geschwüren mit Vortheil gebraucht wurden, angeführt.

Altenburg, b. Richter: Medicinisch-chirurgische Aufsatze, Krankengeschichte und Nachrichten. Eine Fortsetzung des Taschenbuchs für deutsche Wundärzte. Herausgegeben von Friedrich August Waitz, D. — und Practicus zu Naumburg. Zwegter Band. 1792. 176 S. 8.

Rec. hätte in diesem Taschenbuche lieber eigene Aussätze und Krankengeschichten des Hn. W. zu lesen gewünscht, als die Uebersetzungen von Dissertationen und andern kleinen Abhandlungen, die er abgedruckt sindet, und die man zuweilen, wegen der großen Uebersetzungslust unserer Schriststeller, mehreremale kausen muß. Dieser Band enthalt: Olberg über die Wasserprobe der Lungen, eine gute hallische Streitschrift von 1791. Fölsch von den Flecken der Hornhaut, der pathologischpraktische Theil einer hallischen Probeschrift von 1791. Weinknecht von der Empfangniss ausserhalb der Gebärmutter, ebensalls eine hallische Dissertation von 1791.

Unter der Aufschrift: Krankengeschichte und Curen fiehen folgende Beobachtungen und Erfahrungen: Merz Beobachtungen über den Nutzen des rothen Fingerhats bey Scrofeln. Tudefq Heilung eines Nasenpolypen. Pascal von dem Nutzen der Moxa in Geschwüren. Desault von einem falsten lieistenbruch bey einem Mädchen. Pascal von einer Kopfwunde mit Verluft von Gehirnsubstanz. Fine von einer Halswunde mit Verletzung des Schlundes. Georgi von knotigten Auswüchsen im Mastdarm und deren Eolgen. Sie waren Folgen der Hamorrhoiden, und verengten nach mehrern Jahren den Darincanal fo. dass kein Unrath mehr durch konnte und der Kranke an der Darmgicht starb. Bey der Leichenöffnung fand man das Kolon zerriffen und den Unrath in den Unterleib ausgegoffen. In einem andern Falle, wo der Kranke ebenfalls an heftigen Qualen starb, war der Mastdarm voll von schwammichten Auswüchsen, die keine Federspule durchliessen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, in der Weidmannschen-Buchh.: Europa, ein geographisch-historisches Lesebuch zum Nutzen der Jugend und ihrer Erzieher; von K. Hammerdürser, Prosessor in Jena, und C. T. Kosche, A. M. Erster Band. West- und Süd-Europa. Zweyte durchaus verbesserte Ausgabe. 1792. mit Zustzen n. Register 1102 S. er. 8. (4 Rthk. 12 gr.)

u. Register 1102 S. gr. 8. (4 Rthkr. 12 gr.)
Die vorige Ausgabe (A. L., Z. 1785. Nr. 180.) hatte
und 1020 S.; diese ohne Zustize und Register 1027,
woraus man schon sieht, dass auch im Text manche
Veränderungen und Zustize gemacht sind. Unstreitig
hat diese neue Ausgabe viele Vorzuge vor der alteu.
Man sindet überall neue Quellen und Hulfsmittel angazeigt, auch benutzt; ob aber nun alles durchaus verbessert genannt werden könne, das ist eine andere Frage, die der Leser vielleicht ohne Erinnerung des Rec.
in Zweisel ziehen wird.

Gleich anfangs hat das Buch durch die hinter der Vorrede stehenden Vorkenutnisse von Europa, so kurz und dürftig sie auch sind, besonders durch die Eintheilung und kurze Uebersicht der europaischen Staaten, mehrern Werth für Anfanger bekommen. Was werden sie aber dabey denken, wenn Spanien ein-Land von der 5ten Grofse, und feit 1469 ein Königreich, Frankreich, wie Großbritannien, ein Land von der fechften Größe, Russland ein Land der zweyten u. f. w. genannt wird? Und wie wird ihre noch so gelenksame Phantasie aus einer unzusammenhangenden Reihe von Gebirgen, die bald öfflich bald westlich sich durchkreuzen, und nach langen Zwischenräumen nordwestlich laufen, wie z. B. sein erster Berg Meridian, der bey dem Berg Hamus ahfängt und bey Island aufhört, Berg Meridian und Berg Parallèle machen konne, ohne am Ende den Begriff von Meridianen und Parallelkreisen zu verlieren?

Die Volkszahl von Portugal ist von 2,200,000 hier auf 1,800,000 herabgesetzt. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Uebrigens and hier viele Verbesserungen angebracht.

gebracht. Eben das gilt von Spanien, wo die neue Staatskunde, Berlin und Stettin 1785. 87 benutzt ift. Hier aber hütte manches ausgestrichen werden musien. z. B. dass alle Felder voll Unkraut und Steine lägen, dass nut Murcia, Katalonien Biskaya, nad das Geb. Alpujaras durch ihre reichen Aerndten eine Ausnahme machten. Der Vf. hatte, wenn er auf den Fleis im Feldbau sehen wollte, Ratt Murcia Gallizien nennen mussen. Reichere Aerndten sber giebt Granada, und besonders Sevilla. Dass die Morino Schase in Heerden von 1000 Stück vertheilt find, deren jede einen Oberund funfzig Unterschafer, und eben so viel Hunde hat, musste auch verbessert werden. Eine große Heerde heist bekanntlich Cabanna, und besteht wohl aus 44000, selten unter 10000 Stück. Diese unter einem Mayoral stehende Cabanna wird in kleinen Heerden zu 1400 bis 2000 Stück vertheilt, die ein Schafineliter (Luarta Major) und drev Hirten oder Knechte besorgen. Uebrigens sind über die Schafzucht, Nutzung der Wolle. Seidenbau, Manufacturen und Handel manche gute Bemerkungen hinzugekommen, und die beiden letzten Artikel ganz umgearbeitet.

Ein gleiches lasst fich von Frankreich fagen. Hier ift aber such nicht jede Veränderung eine Verbesserung. Z.B. dais der Flacheninhalt statt 10000 Quadratmeilen hier 16170 gesetzt ist, dass die ebemaligen Einkunfte der geittlichen Personen beiderley Geschlechts, deren Zaul der Vf. auf 169007 fetzt, da fie doch über 400000 betrug, auf die ungeheure Summe von 30 Millionen Thaler angesetzt werden, und mehr dergleichen, das freylich die alles in einen Wirbel herumtreibende Repolution, (davon der Vf. in den Zusatzen so viel, als man im Jahr 1701 aus den Zeitungen wußte, bevge-

bracht hat,) seit dem sehr geändert bat

Von den in der Rec. der A. D. B. gerügten Fehlern in der Geschichte find die meisten glücklich verbesiert. Auch sind manche Zusatze hinzugekommen, die indes nicht alle die erfoderliche Richtigkeit haben. So erzählt der Vf. z. B. von der Geanne d'Arc dass sie 1431 von dem Herzog von Burgund gesangen, und für 10000 Franken an die Engländer verkaust worden sey. Der Vater Daniel, der doch von diesem Mädchen die schriftlichen Acren in Handen hatte, weiss davon nichts. Er fagt: sie habe sich bey ihrem Rückzuge nach Compiegne, als sie mit ihrem Pferde gestürzt, dem Lionnel von Vendome, der unter dem Johann von Luxemburg diente, ergeben. Uebrigens ist das schon eine große Verbesserung, dass von vielen wichtigen Begebenheiten die Jahrszahlen augegeben sind. Dass übrigens in der Beschreibung von Portugal, Spanien und Frankreich im Texte nicht noch mehr verbestert worden, nührt daher, weil dieser bis dahin schon 1789 abgedruckt war, und nachher Hindernisse eintraten, welche der Verlagshandlung nicht erlaubten, diesen Band eher zu liefern. Der Vf. hat deshalb Zusatze hinzugefügt, darinn besonders über Frankreich noch manche schätzbare Nachrichten vorkommen.

HANNOVER, in Comm. der Gebr. Hahn: Vermischte Erzählungen guter und schlechter Kriegsthaten; ein

Lesebuch für Soldsten. Soldstenkinder und Sor datenfreunde, von Joh. Christoph Frobing, Conrector an der Neuftädter Schule zu Hannover.

I. Band. 1794. 360 8. 8. Diese zum Lesebuche für Solderen und ihre Freunde bestimmte Schrift verdankt, nach des Vf. Aeufserung (Vorr.), "ihr Daseyn dem Wunsche seines Herzens, ir-"gend etwas zur Verminderung der Greuel des jetzigen "Krieges beytragen zu können." Obgleich die in diesem Bande enthaltenen Erzählungen weder ohne interesse noch ohne Nutzen für Soldaten seyn mögen, so glaubt doch Rec., dass der Vf. der Erfüllung seines menschenfreundlichen Wunsches näher kommen würde, wenn er im II. Bande mehr Beyspiele von dem menschlichen oder unmenschlichen Betragen der Soldaten, nicht nur gegen die feindlichen Streiter, sondern vorzüglich gegen die friedlichen Bewohner der Städte und Dörfer in Feindes und Freundes Landen anführen und mit den nötbigen Anmerkungen und Ermahnungen begleiten wollte, indem durch das robs, unmenschliche und räuberische Retragen der Kriegesknechte felbst gegen ihre Mitunterthanen oder gegen Unterthanen alliirter Mächte die Kriege noch ungleich schrecklicher werden als durch Belagerungen und Schlachten.,

LEIPZIG, b. Rein: Nelkenblatter, von G. Rebmann.

Vierter Theil. 1795. 312 S. 8. Dieser Band hat 4 Artikel. 1) Hochverrather durch Cabale. Ein historischer Roman, dessen Held der berühmte Wallenstein, Herzog von Friedland ist. Rec. gesteht, dass er diese Mitteldinge zwischen Dichtung und Geschichte nicht billigt, besonders bey so neuen Begebenheiten. Indessen lasst er doch dem Autor gerne Gerechtigkeit wiederfahren. Man trifft auf gute Stellen und findet die Hauptzüge der Geschichte unverändert. Auch scheint uns der Gesichtspunkt sehr richtig. aus dem der Vi. beobachtet und dargestellt hat. Wenn er indessen Begebenheiten dramatisirt, die er schon verher, wenigstens auszugsweise, erzählt hat, so schwächet er gewiss die Wirkung der Scenen. 2) Papiere eines Menschenfreundes. Briese eines Landjunkers, der mit brennendem Eiser für Recht und Tugend, aber ohne Welt und Menschenkenntnis, in eine Residenz kommt, am Hofe steigt, sich verliebt etc. Dieses ist, unserer Meynung nach, der beste Aussatz im Buche. 3) Zwey weibliche Seer auber (Seerauberinnen), eine wahre nicht uninteressante Geschichte; doch ist die Quelle nicht angegeben. 4) Spaziergange. Dünken uns zu declamatorisch. Auch verdieht die poetische Profa überhaupt wenig Empfehlung. Ihre Entitehung fällt in die Zeit des schon verderbten Geschmacks.

In der Vorrede beklagt sich Hr. R., dass wir sein drittes Bandchen zu strenge beurtheilt haben. Rec., immer einer und derselbe, fand jenes dritte Bandchen geringhaltiger, als die zwey ersten; auch siel ihm der vernachhüssigte Stil und der schneidende Ton des Vf. unangenehm auf. Sollte also eine Bitterkeit in der Recension herrschen; so könnte sie nur dadurch seyn veranlasst worden. Und war sie dann unverdient?

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen:

HALLE, b. Hendel: Kleine Romane. Von Groffe. 3. B. 1795. 324 S. 4. B. 291 S. 8. (1 Rthr. 14gr.)

Berlin, b. Maurer: Spanische Novellen. Von Grasse.

3. Th. 1796. 104 S. 4. Th. 222 S. 8.

Leipzio, in der Pottischen Buchh.: Moral in Bey-

Spielen für Frauenzimmer edler Erziehung. 3. Th.

1795. 252 S. 8. m. K. Nunnberg, b. Zeh: Erste Grunde der nothigsten und brauchbarften Wissenschaften für Jedermann. 6tes Bändchen, enthält der Naturgeschichte erfte Abth. Saugthiere. Herausgegeben von J. J. L. Degen.

Föhrt auch noch den besondern Titel: Naturgeschichte für allerley Leser, vorzüglich für die Augend. 1. B. welcher die Säugthiere enthält. 1795. 275 S.

Schwerin, Wismar u. Bützow, in d. Büdnerischen Buchh: D. Ch. A. Döderleins theologische Abhandlungen über den ganzen Umfang der Religion. 4ter. B. 3tes St. 1789. 228 S. g. (12 gr.)

Weissenfels u. Leipzig, b. Severin: Curt von der Wetterburg, oder die unbekannten Obern. Aus den Zeiten der Kreuzzüge. 1794. gter u. letzter Th. 312 S. 8. (20 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Wien, b. Edl. v. Kurzbeck: Schreiben aus Principalities. Wien, b. Edl. v. Kurzbeck: Schreiben Wien an Herrn Pallas in St. Petersburg. 1789. 30 8. gr. A Der Gegenstand dieses Sendschreibens ist eine scharfe aber hescheiden vorgetragene Beurtheilung des allgemeinen Worterbuchs zur Vergleichung der Sprachen, welches die Kaiserin von Russ-kand durch Hn. Pallas veraustaltet hat. Der Vf. unterschreibt fich am Ende I. H. und ist vermuthlich ein Mitglied der Wiener Akademie der morgenländischen Sprachen, denn auf diese gehen feine für jetzt nur über die ersten 30 Worter gemachten Erinnegungen. Den Ansang macht er bey dem tatarilchen Sprachstamm, und hier wird nicht allein das Türkische nach dem Meniusky genaner berichtigt und erganzt, fondern auch in Ablicht der abweichenden Mundarten durch Vergleichung manches beller von dem Vf. erläutert. Doch bey den letztern geht er wohl biswei-len zu weit in seinen Vorwurfen, denn diese muste Hr. P. doch aus den von den Stattheltern eingeschickten Wörterbüchern unverandert aufnehmen. So kann z. B. das Baschkirische Ava der Himmel richtig feyn, wenn gleich die Barabinzen und Turken Hava sprechen und letztere eigentlich die Luft darunter verste-Auch ift das Untheil über die bey einigen Mundarten aufgeführten ursprünglich erabischen und perlischen Wörtern zu strenge. 80 gebrauchen z. B. die Kasager im Kaukasus, die Chiwen und Truchmenen das arabische Alla, die Meschischemaken, Barabinzen, Teleuten und Bucharen aber das persische Kutai für Gott, und dagegen die Tataren am Tschulim und Jenisey und die Teleuten das tatarische Tengeri (fonst Gott) so wie die Bucharen das arabische Felck und zugleich wie die Chiwen das persische Asman für Himmel. Aber daraus kann der Yf. doch nicht mit Sicherheit folgern, dass hier eigenthümliche Wörter fehlen, sondern eben die Aufnahme der fremden und die Verwechten. fejung ift fehr wichtig fur die Geschichte der Bildung diefer Volker von ihren Nachbarn und Bekehrern zum muhamedanischen Glauben. Eben to wenig konnte auch mit Billigkeit gefodert werden, dass der fremde Ursprung dieser Wörter besonders hätte angemerkt werden sollen. Denn jedem ausmerksamen Leser wird er bey der Vergleichung ohnehin leicht genug in die Augen fallen, und es würde fehr wiel Raum erfodere haben, alle folche einzelne Uebereinstimmungen und Vermischungen sonst verschiedener Sprachen noch ausdrücklich nachzuweifen.

In Ablicht der perfischen Sprache ist fast bey jedem Worte eine nothige Verbefferung angegeben, und Hr. P. kann gar nicht entschuldigt werden, dass er mit Vernachläsigung der bekannten Hülfsmittel von Jones , Richardson u. del. handschriftlichen Woztarbüchern gefolgt ift, welche ihm fehr oft die fehlerhafte Aus-

sprache des gemeinen Volks und hisweilen auch arabitche Werter statt der persischen angegeben haben. Indessen kann im ganzen doch auch das als Beytrag zur bessern Kenntnifs der gemeinen und vermischten Mundarten angesehen werden, und in sofern einigen Nutzen haben. Eben der Fall ist es auch mit dem arabischen, ja selbst das hebräische ist mehrmals nach der fehler-hasten Aussprache der Juden und sonst unrichtig angesetzt, im fyrischen fehlt über die Hälfte der bekanntesten Wörter ganz. Das armenische ist austatt der achten alten Buchersprache nach Schröder u. a. Hülfsmitteln ein Gemisch von perlischen u. a. verderbten zum Theil auch nach der Bedeutung ganz verwechselten Wörtern aus dem Munde gemeiner Handelsleu-Eben fo fehlt unter den Sprachen Georgiens die alte iberische, worinn der Gottesdienst gehalten wird, und von welcher nicht nur Maggio's hier angeführtes Syntagma eine Sprachlehre enthält, sondern auch Paolini ein Worterbuch Rom 1629. 4. herausgegeben hat. Minder wichtig find die noch übrigen bloss allgemeinen Bemerkungen in Ablicht der Sprachen Indiens, mit welchen der Vf. selbst wenig Bekanntschaft haben muss. Denn sonst köndte er wahl schwerlich die von Hn. Greilmann mit dem Zigeunerlichen verglichenen inditchen Wörter, welche mit dem Persischen übereinkommen, darum für unreine Beymischung oder die Zend - und Pehlvi - Sprache für nicht hieher gehörig halten, weil welmehr die nordindischen Sprachen überhaupt mit der perlischen zu einem Hauptstamm gehören. Noch weniger sollte er auf Anquetil du Perron verweilen, dessen Eintheilung der Sprachen auf der diesseitigen Halbinsel äußerst verwirrt und wiedersprechend ist, indem er das Kanarische und Damulische zu verderbten Mundarten des Sanskretanischen und auf derselben Stite wieder zu einem eigenen Hauptstamm mache, welches letztere der Wahrheit gemäß ist und mit Hn. P. Wörterbuch übereinstimmt. Fälschlich nimmt auch der Vf. an, dass die Verbreitung des malaischen Sprachkamms in der Südsee erst neuerlich in unsern Tagen entdeckt sey, da schon Reland in seiner differt. mifceil. H. davon handelt. Beffer und richtiger find die Bemerkungen über die Sprachen in China, Tunkin und Japan. Aber bey Formosa wird auf die liigenhaften Nachrichten des sogenannten Pfalmanazars verwiesen und eben so unrichtig getadelt, dass die Sprache des Landes Jedso fehle, da doch die Kurilische wirklich aufgeführt ift. Den Beschluss machen endlich noch einige Berichtigungen der ungrischen Wörter. Doch ist auch hier wieder die Entdeckung der Verwandtschaft mit dem Finnischen zu neu angegeben, da sie schon Rudbeck und Strahlenberg angemerkt haben.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den II. April 1796.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Halle, b. Gebauer: Geschichte der Veränderungen des Geschmacks im Predigen, insonderheit unter den Protestanten in Deutschland mit Actenstücken im Auszuge belegt, von M. Philipp Heinrich Schuler, Pfarrer zu Dachtel in dem Herzogthum Würtemberg, und Mitglied der asketischen Gesellschaft in Zürich. Erster Theil, von der Reformation bis auf Speners Zeiten und Stistung der Hallischen Universität. 1792. 358 S. Vorr. u. Inhalt. XVIII S. Zweyter Theil, von Speners Zeiten bis auf die Erscheinung der allgemeinen deutschen Bibliothek und des Journals für Prediger. 1793. 352 S. Vort. u. Inhalt XVI S. Dritter und letzter Theil, von Erscheinung der Allgem. Deutschen Bibliothek und des Journals für Prediger bis auf unsere Zeit. 1794.

r. S., der sieh schon durch seine Geschichte der popularen Schrifterklarung rühmlichst bekannt gemacht hat, erwirbt sich durch diese Schrift ein neues Verdienst bey dem Theil des Publicums, dem die Beförderung der Religion und Tugend durch den öffentlichen Vortrag der Religionswahrheiten ein wichtiger und aller Aufmerksamkeit würdiger Gegenstand ist. Da wir bis jetzt noch keine ausführliche Geschichte des Geschmacks im Predigen von den Zeiten der Reformation an haben; so muss die gegenwärtige sehr willkommen seyn, da Hr. S. die in vielen Schriften zerstreuten Nachrichten mit vielem Fleisse gesammelt, und auf eine geschickte Weise zusammengestellt hat. Sein Unternehmen verdient desto mehr geschätzt zu werden, da er auf dem Lande lebt, und die dazu nöthigen Schriften aus alten Frediger - und Kirchenbibliotheken, aus den Vorrathskammern der Antiquarien, den Krämerbuden und Bauerhütten mühlam zulammensuchen, und sich von andern Beyträge erbitten musste. Die Haupttheile der Geschichte find schon auf dem Titel angezeigt. Ein jeder derselben ist wieder in mehrere Abschnitte eingetheilt, so dass die ganze Geschichte in sechs Abschnitten abgehandelt ist. Der erfte Abschnitt enthält die Geschichte der Veränderungen des Geschmacks im Predigen von Luther bis zu seinem Tode, der zweyte von Luthers Tode bis auf Arndt, der dritte von Arndt bis auf Spener und die Stiftung der Hallischen Universität, der vierte von dieser Zeit bis auf Rambach und Mosheim, der fünfte von Rambach und Mosheim bis zur Erscheinung der allgem, deutschen Bibliothek und des Predigerjournals, der sechste die Geschichte bis auf unsere Zeiten, der wieder meh-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

rere Abtheilungen in fich fast, und am reichhaltigsten In jedem Theile har Hr. S. nicht an Materialien ift. bloss die merkwürdigsten Veränderungen überhaupt angezeigt, sondern auch von den vorzüglichsten Predigern, besonders denen, die Epoche gemacht haben. von der Beschaffenheit ihrer Predigten in Absicht auf das Formelle und Materielle, den von Zeit zu Zeit herausgekommenen Homiletiken und deren verschiedenem Werthe, den in jedem Zeitalter herrschenden Methoden im Predigen und den daher entstandenen Streitigkeiten, den Anstalten zu Bildung der Prediger und den Hülfsmitteln, wodurch man unwissenden Predigern ihre Arbeit zu erleichtern suchte, umständliche Nachricht ertheilt. Jedem Theile find skizzirte Actenstücke oder Auszüge aus Predigten als Belege zu den erzahlten Veränderungen und gefällten Urtheilen beygefügt, und in der Geschichte selbst sind von den wichtigsten Schriften zweckmässige, theils längere theils kürzere Auszüge gemacht worden. Eine ausgebreitete Belesenheit in ältern und neuern Schriften, richtige Sachkenntniss und ein reises, gesundes Urtheil ist dabey überall sichtbar. Dass ein solches Unternehmen. welches in einem noch unangebauten Gefilde die Bahn bricht, ganz vollkommen sey, wird niemand erwarten. Rec. glaubt also dem Vf., der mit vieler Bescheidenheit von sich urtheilt, einen Beweis der Aufmerk. samkeit, mit welcher er die für ihn sehr unterhaltende Schrift gelesen hat, zu geben, wenn er nach seinem eigenen Wunsche freymüthig anzeigt, was nach seiner Meynung künftig an dieser Schrift noch könnte verbestert werden.

Zuforderst hätte Rec. gewünscht, dass der Vf. die Erzählung pragmatischer eingerichtet, die Urfachen der Veränderungen und die Folgen der herrschenden Predigtmethoden genauer entwickelt hätte, als es, im Ganzen betrachtet, geschehen ist. So hat zwar der Vf. bev jeder Periode im Allgemeinen angezeigt, ob die Predigten mehr dogmatischen und polemischen oder motalischen Inhalts gewesen, aber eine genauere Anzeige, welche Materien, besonders in dem frühern Zeitalter. vor andern abgehandelt worden, wäre auch sehr wünschenswerth gewesen. Wenn einige Theologen sich in Absicht auf die Predigmethode ausgezeichnet haben, ist es ein wesentlicher Theil der Geschichte, zu zeigen, auf welche Weise sie zum Prediger gebildet worden. Dies ist zwar bey einigen, z. E. bey Spener, hinlanglich geschehen, aber bey andern vermisst man es dello mehr, besonders bey Franken und Preijlinghausen, bey welchen viele Umstände zusammengewirkt haben, um sie in den Stand zu setzen, dasjenige zu leisten, was sie wirklich geleistet haben. Bey dem er-

Ren verweilt der Vf. überhaupt zu wenig, und übergeht alles, was er ausser seinen Predigten auf so mannichfaltige Weife zur Beforderung einer bessern Predigtmethode beygetragen hat, seine paränetischen Vorlesungen, seine exegetisch - praktische Schriften, die Errichtung des Waisenhauses und andere Anstalten, die auf die Bildung der Prediger einen großen Einflus hatten. (In Frankens Stiftungen, die von den Herren Schulze, Knapp und Niemeyer herausgegeben worden, Wird ein künftiger Bearbeiter dieser Geschichte vielen Stoff dazu finden.) Eben so gehört es zu dem Geist, dieser Geschichte, den eigentlichen Nutzen derselben zu realisiren, eine Parallele zwischen dem herrschenden Geschmack im Predigen und der herrschenden Sitt-Echkeit in jedem Zeitalter zu ziehen, und zu zeigen, ob eine fehlerhafte Methode mehr oder weniger Nachtheil in Absicht auf die Tugend gehabt habe, um den Einfluss der Predigten auf die Moralität genauer be-Rimmen zu können. So hätte billig S. 157 ff. gezeigt werden follen, was die Mystik in Predigten und ascetischen Vorträgen, und besonders die Arndtischen Predigten und Schriften in Ausehung des moralischen Wandels der Christen für Folgen gehabt, ob die emblematische Art zu predigen, die doch wegen des verdorbenen Geschmacks der Zeiten Eutschuldigung verdient, einen nachtheiligen Einfluss darauf gezeigt habe u. dgl. Zuweilen giebt der Vf. augehenden Predigern lehrreiche Winke durch mauche Bemerkungen, die zwar nicht neu sind, aber doch nicht oft genug wiederholt werden können, z. E. die Bemerkung, dass wohl so leicht kein Auditorium vorhanden seyn werde, welches man zu dem ganz aufgeklärten rechnen könne, und dass daher immer der Ton etwas mehr herabgestimmt werden müsse, als in einer gelehrten Abhandlung. Aber in der altern Geschichte find die Bemerkungen und Widerlegungen veralterter Methoden etwas zu gemein und oberflächlich, als dass sie von Nutzen seyn könnten, z. E. S. 190. bey den drey Exordiis der Alten: "Welch ein Unsinn! Wer fängt eine Sache wohl dreymal an ?? Es ift ja einmal genug. Man sieht, dass diese Prediger keinen richtigen Begriff von einer guten Rede gehabt haben," - (Das versteht sich ja wohl von selbst.) Dass die Auszuge aus Predigten als Belege jedem Thelle nachgesetzt sind, hat zwar den Nutzen, dass man mit einem Blick übersehen kann, wie der Geschmack im Predigten sich bald verbessert, bald verschlimmert, in den neuesten Zeiten aber einen großen und schnellen Fortschritt in der Vollkommenheit gethan habe. Auf der andern Seite würde es aber das Lesen sehr erleichtert haben, wenn der Vf. die Beyfpiele fogleich in die Erzählung mit eingeschlossen hatte, wie dieses mit den sehr nützlichen Auszugen der vernehmsten homiletischen Schriften der altern und neuern Zeit geschehen ist. Man würde alsdenn nicht to oft im Zusammenhange gestört, wenn man die Beyfpiele hinten in den Actenstücken nachzusehen genö-

In Anschung einzelner Stellen findet Rec. noch folgendes zu bemerken nöthig. Im isten Th. S. 35-

wird Johann Geiler von Kausersberg gegen die Meynung anderer zu sehr berabgesetzt. Das angeführte Beyspiel von den Dutten, an welchen die Kinder saugen, rechtfertiget dieses wohl nicht. Nach den Sitten und dem Geschmack der damaligen Zeiten war darinn nichts anstössiges, und Luther hat nicht felten ahnliche Gleichnisse gebraucht. Es ist dagegen sehr passend, den Satz zu erläutern, dass Gott uns das Süsse zuweilen aus weißen Absichten verbittere. Wer Geilers Predigten gelesen hat, wird ihn gewiss für einen Prediger halten, der sich unter seinen Zeitgenossen in mehrerer Rücklicht ausgezeichnet hat, und seinen Predigten die traurigen Folgen nicht beylegen, die der Vf. als unvermeidlich annimmt. S. 65. widerlegt Hr. S. die Behauptung, dass Melanchthon der Urheber der funthetischen Predigtmethode und der fünffachen Nutzanwendung gewesen sey. Aber das, was Hr. S. darüber gesagt, hat Rec. nicht befriedigt. Die angeführte Abhandlung: Ratio brevis et docta piaque sacrarum tractandarum concionum handelt doch offenbar von nichts weiterm, als wie eine Predigt methodisch einzurichten sey; und wenn gleich Mel. der Verfasser davon nicht ift, so ist sie doch wahrscheinlich von einem seiner Schüler aufgesetzt. Die angeführte Probe einer Predigt von Mel. S. 236. ist auch offenbar synthetisch, nicht analytisch, so wie Rec. die S. 132. angesührten Proben von lutherischen Predigten nicht für fynthetisch, sondern für analytisch hält, da L. darinnen genau seinem Texte folgt. Mit der fünffachen Nutzanwendung mag es wohl eher seine Richtigkeit haben, doch verdient der eigentliche Ursprung derselben noch eine genauere Untessuchung. S. 141. sagt der Vf., die Liederpredigten häuen sich nur bis in die Mitte des gegenwartigen Jahrhunderts erhalten; sie find aber an einigen Orten noch jetzt vor Weihnachten gewöhnlich. Die verschiedenen Predigtmethoden S. 183. hatten doch noch etwas genauer sollen charakterisirt werden, so wie die Th. II. S. 230. angeführten Homiletiken, besonders von Simonetti, Schubert u. a. Zu der schematischen Art zu predigen gehören auch die Wortspiele: das Leben ist ein Nebel, die Mode ein Edom, die Damen find Maden; befonders in Leichenpredigten bey den Namen: Säger, Hirt, Müller, Schmidt. Auch vermisst man die Untersuchung, woher diese Art zu pre-digen entstanden sey. Th. III. S. 17. ist ein kernhafter Auszug aus des Hallischen Meiers Gedanken von phitosophischen Predigten befindlich, dessen Kunft zu predigen hätte aber auch bemerkt werden sollen, da sie zu den vorzüglichsten Homiletiken der damaligen Zeit gehört, und auch jetzt noch sehr brauchbar ist. Von Ernesti ist S. 100. zu wenig gesagt, er hat sich nicht nur durch seine Abhandlung de disciplina Christiana und durch seine Predigten, sondern auch durch die Verbreitung philologischer Kenntuisse und richtiger Exegele, durch Reinigung des Systems von unfruchtbaren Auswüchsen, und besonders durch seine theologische Bibliothek, (die von Predigern sleissig gelesen wurde,) unstreitig große Verdienste um die zweckmässigere Einrichtung der Predigten in Absicht auf das Materielle und Formelle erworben. Bey den neuesten

Predigten hatte man freylich wunschen mögen, dass fie nach ihrem Werthe und der Methode classificirt worden wären, sber man sieht auch leicht ein, dass mancherley Schwierigkeiten dabey obwalten. Einige Klasfen find auch von dem Vf. gemacht worden in Ame-hung des Materiellen beym Predigtvortrag und in Anfehung des Formellen nach den Volksklassen, den Landleuten, dem Mittelstande und den höhern Stän-Billig hätte hier auch der Predigten über die Erziehung, befonders Götz Sammlung von Predigten dieser Art, über die Inoculation der Blattern, und der Predigten über die ganze Moral follen gedacht Ueber den Einfluss der Kantischen Philosophie auf den Kanzelvortrag wird zwar S. 289 - 292. kein bestimmtes Urtheil gefällt; und es hatte noch mehr von dem, was bereits geschehen ist, und noch geschehen kann, gesagt werden konnen, aber das Wesentliche ist doch berührt; und den Bemühungen in Absicht des Gebrauchs dieser Philosophie lässe Hr. S. alle Gerechtig-Reit wiederfahren. Ueberhaupt hat der Vf. gewiss so viel geleistet, als man nach feiner Lage nur immer erwarten kann. Ein doppeltes Register über die Namen und die vorkommenden Sachen würde das Buch noch brauchbarer gemacht haben, wenn man über einzelne Personen und Veränderungen etwas nachsehen wollte, da die jedem Fheile vorgesetzte Inhaltsanzeige dazu nicht binreichend ift.

PAVIA, b. Bolzani: Della Eloquenza suora Lezioni di Antonio Mussi, Prof. di Teol. e di lingua Ebr. — T. I. 1793. 343 S. 8.

Den Alumnen des Generalseminariums der öffreichischen Lombardey, für welche der Vf. diese Vorlesungen gehalten hat, mag die Herausgabe derselben überaus nützlich feyn. Aber katholische Prediger überbaupt, die nämlich von der vorzüglichern Klasse, welche ihre Religionsvorträge, nach dem Geist und Geschmack, der in ihrer Kirche herrschend ist, mit weit mehr Aufwand und Kunst ausarbeiten und haften, als die protestantischen pflegen, erhalten hier ein ganz brauchbares Lehrbuch der Kanzelberedsamkeit, in der gewöhnlichen Form und Auordnung der Regeln der Redekunst, welche nur auf die Würde des Zwecks und des Orts einer Predigt nüher angewandt, und mit Exempeln, meistens aus Homilien der Kirthenväter, voruehmlich Cyprians und Chrysostoms, erläutert werden.

London, B. Robinsons: An Inquiry into the moral and political Tendency of the Religion salled Roman Catholic. 1790: 163-S. 8.

Deberredender ist die Duldungswürdigkeit der römischkatholischen Religionspartey, die Unbilligkeit und
der Nachtheil: der in England und Irland wider sie bisher immer noch aufrechtstehenden Staatsgesetze vielleicht niemals dargestellt, als in dieser Schrift. Zwar sind
die Gründe der Rechtsertigung aller Dogmen, die im katholischen System den Protestanten, und namentlich dem englischen Staate, von jeher anstössig, unmora-

lisch und politisch gefährlich zu seva schienen, moistens aus der bekannten und oft benutzten Unterscheidung ächter kirchlicher Lehrfätze und unverantwortlicher Schul- oder Privatmeynungen, auch des Katholicismus und Papismus, entlehat, and mit mehr als Boffuetischer Kunft und Feinheit ins Licht gesetzt; aber das eigenthümlichste Verdienst dieser Schrift, und das wirksamste Mittel, das ihr Vf. gebraucht, um den hartnückigsten Widersprecher zu gewinnen, besteht in der sansten und milden Beurtheitung der Urfachen, aus welchen er sich die Entstehung der unvortheilhaften Vorstellungen und Besorgnisse erklärt, die man von seiner Religionspartey gehegt und erweckt hat. Er findet hier lauter Missverständnisse, die nicht aus blindem Eifer, fondern aus gerechtem Unwillen der Protestanten gegen wirkliche Religionsverderbnisse, Missbrauche und geistliche Tyranuey zur Zeit der Reformation oder auch aus der fehlerhaften Art von dem Einzelnen und Besondern auf das Allgemeine zu sehließen, entstanden find. Er sindet daher alle Argwöhnungen und Vorwürfe, welche die Quelle jener Unduldsankeit und Harte gegen die Katholischen waren, sehr erklärbar; er entschuldiget sie, ohne sie mit einem großmüthigen Mitleiden zu verschten; und er zeigt, dass die Gesetze, welche Folgen jener Ungerechtigkeit waren, sowohl an fieh, als auch zu unserer Zeit, unstatthaft find .- In dieser Manier behandelt er die Beschuldigungen der unmorali-Schen und unbürgerlichen Beschaffenheit seines Religionsfystems, die auf Folgerungen aus der Lehre von der Busse, und von dem allein seligmachenden katholischen Glauben, auf den Vorwürsen des Götzendiensts und Aberglaubens, der Unwissenheit, der Verfolgungsfucht, der Treulosigkeit gegen fremde Religionsverwandte, auf der Voraussetzung des Einflusses einer auswartigen Macht, des Pabsts nämlich und der Ordensobern, auf dem Vorunheile von dem hochmüthigen und unternehmenden Geiste des Klerus, auf den Begrissen von willkuhrlichen Lehrsätzen über Regentengewalt, und von Abneigung gegen protestantische Regierungen, beruhen. Bey allen diesen Punkten führt er zugleich aus der Geschichte der katholischen Kirche in England das an, was ihm zur Erläuterung und Ausschmuckung dieser actio pro domo sua dienen konnte. Da dieselbe indessen bloss eine Privatschrift ist, und gar nicht zu glauben steht, dass sie von allen erglischen Katholiken, die, wie neuere Auftritte unter ihnen zeigen, in der Frage über den wesentlichen Charakter ihrer Lehre und Kirche felbit nicht einig find, gebilligt werde, so dürfte auch ihre Wirkung für die gesammte Partey schwerlich sehr vortheilhaft ausfallen.

### PAEDAGOGIK.

Salzbung, b. Duyle: Elemente der Methodik und Padagogik, nebst kurzen Erläuterungen derselbenvon Fr. Mich. Vierthaler. Zweyte, vermehrte und
verbesserte Auslage. 1793. 132 S. gr. 8. (6 gr.)
In der Vorrede zur ersten Auslage dieses Buchs vom
J. 1791 sagt dessen Vs.: "Die Sätze aus der Methodik
K. 2

, und Padagogik, welche ich hier vorlege, find Reful-"tate aus den Schriften unserer besten und neusten Jugenderzieher, von welchen hernach Campe, Salzmann, Weisse, Villaume, Gedicke und Moritz namentlich angegeben werden. Demnach find nur die Erläuterungen des Hn. V. eigene Arbeit. Er fügte sie hinzu, um das Dankle und Unbestimmte in den vorausgeschickten Sätzen hie und da zu berichtigen, und mevnt damit seinem Werkchen die Form gegeben zu haben. die dasselbe vielleicht nicht ganz unbrauchbar zu einem Leitfaden bey padagogischen Vorlesungen machen dürfte. Der Ausdruck Elemente mag sich in den Titel des Buchs wohl daher eingeschlichen haben, weil es eigentlich eine Anweisung zum elementarischen Kinderunterrichte, nach Hn. V. (wie er glaubt, eigenen) Methode enthält: denn Methodik und Padagogik find philosophische Wissenschaften, deren Elemente ganz anders aussehen musten. Eben darum findet Rec. diese angeblichen Elemente zum Leitfaden bey padagogischen Vorlesungen gar nicht geschickt. Denn, obgleich Hr. V. ver-sichert, dass er sich derselben beym Unterricht der Präparanden bedient habe; fo muss man doch bedenken, dass es gar nicht einerley ist, ob man einen jungen Menschen zu Betreibung eines Geschafts abrichtet, oder ob man ihn theoretisch anleitet, über wissenschaftliche Gegenstände zu denken. Da Hr. V. selbst erklärt, dass die hier vorgetragenen Sätze Resultate aus den Schriften anderer Padagogiker seyen; da er sich auch in den Erläuterungen hie und da auf die Autorität der besten Jugenderzieher beruft; so ist es zu verwundern, wie er gleichwohl bey seinen methodischen Maximen, in einem ziemlich anmassenden Tone auf Eigenheit Anspruch machen kann. Immer heisst es: Wir glaubenwir halten dafür - wird find der Meynung - wir fuchen uns mit allen Methoden bekannt zu machen; borgen von jeder das, was uns brauchbar und vortheilhaft zu seyn scheint, und folgen keiner ganz; - wir sind der Vielwisserey von Herzen gram, - wir erklären den Vorschlag, alle Künste und Handwerke in Schulen zu lehren, für einen Traum! (der Rec. ift un-

gefähr auch der Meynung; erkläret sie nur nicht so im Tone eines Machtspruchs); - noch weniger gefallt uus der Einfall, die Kinder zu wissenschaftlichen Encyklopädisten zu machen: - wir versahren dabey (beym Unterrichte) auf eine ganz eigene Art, wie aus folgendem erhellen wird. Nun, z. B. von der Selbst - und Menschenkenntnis: "Aus der Physiologie "heben wir für unsere Kinder nur sehr wenig aus, und "auch dieses wenige nicht in systematischer Ordnung: "wir hüten uns forgfaltig, den Anatomiker zu ma-"chen." - Weltgeschichte: "Kritische Untersuchun-"gen, chronologische Mikrologieen, politische Verhalt-"nisse und Alles, was nur dem Freunde der Erudition "behagt, gehort für Kinder nicht: wohl aber das Ex-"bauende, das Rührende, das Lehrreiche; alles, was "zur Moralität, zur Nachahmung reizt." - In Wahrheit, wenn Hr. V. glaubt. dass solche methodische Maximen ihm eigen seven, so muss er in dem Wahne stehen, dass wir übrigen Deutschen hinter den Salzburgern noch sehr weit zurück sind. Ferner: "Von De-"finitionen, vorzüglich, wenn sie, wie gewöhnlich, "dunkel und gelehrt sind, wissen wir nichts: dergleichen Definitionen find: Die Praposition ist derjenige "Redetheil, welcher das Verhältniss anzeigt, in wel-"ches Dinge durch des Prädicat versetzt werden kön-"nen," Dass Hr. V, folche Definitionen beym Kinderunterrichte verwirft, ist ihm so wenig vor andern vernünftigen Jugendlehrern eigen, dass man vielmehr denjenigen einer eigenen Ungeschicklichkeit beschuldigen muste, der sie gebrauchen wollte. "Die Theorie der "Strafen und Belohnungen (heisst es S. 98.,) ist eine "der wichtigsten und schweresten Materien in der gan-"zen Padagogik." - Rec. ist sehr geneigt, zu sagen: Die Theorie der Strafen und Belohnungen gehört in die Padagogik gar nicht. Ueberhaupt scheint Hr. V. seine Methodik und Pädagogik mehr aus Büchern, als aus eigener Erfahpung gelernt zu haben. Indessen kann dieses Buch von einem Salzburgischen Präparanden immer mit Nutzen gebraucht werden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESCELAHATHEIT. London, b. Johnson: An Appeal to the serious and candid Professor of Christianity, on the following Subjects etc. By a Lover of the Gospel. 1792. 38 S. 8. — Die auf dem Titel erwähnten Gegenstände sind; Gebrauch der Vernunst in Religionsmaterien, Vermögen des Menschen, Gottestellen zu thun, Erbunde, Erwählung und Verwerfung, Gottheit Christi, Opser für die Sünde durch Christi Tod. Diese Lehren werden zuerst nach Vernunst und Schrift untersucht,

und darauf wird noch die Geschichte einer jeden besonders hinzugefügt. Wie kurz und dürstig, ergiebt schon die Seitenzahl. Wahrscheinlich ist Priestley Verfasser; wenigstens kein Gedanke hier zu sinden, der nicht von ihm in seiner Geschichte der Verfassenungen des Christenthums, und sonst schon östers in derselben Form, und mit derselben Zuversichtlichkeit vorgebracht wäre. Angehängt ist noch ein Verhör des hestigen Antitrinitatiers Elwall vom J. 1726:

### ALLGEMEINE'LITERATUR - ZEITUN

#### Dienstags, den 12. April 1796.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

- Leipzig, b. Barth: Praktisches Handbuch für Prediger, von J. C. F. Witting, Pastor zu Ellensee bey Einbeck. Zweyten Bandes Erster Theil. 1702. 436 S. Zweyter Theil. 1793. 412 S. Dritten Bandes Erster Theil. 1794. 464 S. Zweyter Theil. 1794. 416 S. (Beide Theile auch unter dem Titel: Anleitung und Materialien zu Casualpredigten. Erster und zweyter Band.) Vierten Bandes Erster Theil. (Auch unter dem Titel: Liturgische Materialien und Abhandlungen.) 320 S. gr. 8. (4 Rthir. 20 gr.)
- · 2) Nondelingen, b. Beck: Materialien zum öffentlichen Vortrag über die Sonn-, Fest- und Feiertäglichen Evangelien durchs ganze Jahr für Prediger in Stadten und auf dem Lande fortgesetzt von Friderich Bockh, Pfarrer in Polfingen. Zweyter Theil. Vom dritten Sonntag nach Epiphanias bis zum Charfreytage. 1793. 436 S. Dritter Theil. Von Ostern bis zum Trinitatisfeste. 1793. 262 S. Vierter Theil. Vom ersten bis zum zehnten Trinitatisfountage. 1794. 200 S. 8. (1 Rthlr. 14 gr.)
- 3) HALLE, in der Rengerischen Buchh.: Glaube und Pflicht der Christen nach Bibel und Vernunft. Ein Jahrgang vollständiger Auszüge aus Predigten über freye Texts, nach dem Zusammenhaug der Materislien geordnet und mit steter Rücksicht auf jetzige Zeitbedürfnisse bearbeitet von August Grosse, Prediger zu Rathmannsdorf und Hohenerxleben bey Bernburg. 1795. 708 S. 8.
- 4) HELMSTÄDT, in der Fleckeisenschen Buchb.: S. W. G. Wolfs, Predigers am Dom St. Blassi zu Braunschweig, Auszüge aus den an den Sonn - und Festtagen von ihm gehaltenen Predigten. Dritter Jahrgang. 1792. 296 S. Vierter und letzter Jahrgang. 1793. 268 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)
- 5) Duisburg, in der Helwingischen Buchh.: Kurze und leichte Kanzelvorträge zur Amtserleichterung für Prediger, vom Verfaffer der Predigerunterstützung, Soham Daniel Tewaag, Rector und Frühprediger der evangelisch - lutherischen Gemeine zu Bochum Erste Sammlung. 1794. in der Graffchaft Mark. 424 S. gr. 8. (1 Rthir.)
- 6) Hamburg, b. Bruns: Hauptinhalt der Sonn- und Festäglichen Predigten über freue Texte des 1791sten Jahres, gehalten von Johann Otto Wichmann, Pa-ftor zu St. Georg und zu St. Hieb. Der dritte Theil 256 S. B. (1 Rthlr.)

  A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

- 7) Bralin u. Stralsund, b. Lange: Predigtentuürfe über die Som- und Festagsevangelien, von M. Dietherich Hermann Biederstedt, Archidiakonus der Nikolaikirche in Greifswalde. 1795. 295 S. 8.
- 8) Meissen, b. Erbstein: Auszüge aus einigen im Jahre 1795 bey dem Churfürstlich-Sächsischen Evangelischen Hosgottesdienste zu Dresden gehaltenen Predigten, von D. Franz Volkmar Reinhard, Churfürst lichen Oberhofprediger, Kirchenrathe und Oberconfistoriali. 1796. 448 S. gr. 8. (1 Rthir. 4 gr.)

ile diese Sammlungen haben entweder die Absicht, angehenden Predigern die Wahl und Ausführung der Materien zu erleichtern, oder andern Christen ein kurzes Erbauungsbuch in die Hände zu liefern. Bey den mehresten können beide Absichten mit einander vereiniget werden. Nr. 1-5. find Fortsetzungen von bereits angesangenen Sammlungen, deren erste Theile in dieser Zeitung Jahrg. 1789. Nr. 329. Jahrg. 1791. Nr. 349. und Jahrg. 1793. Nr. 242. bereits angezeigt find.

Hr. W. in Nr. 1. ist in seinem weitangelegten Plane beynahe bis ans Ende gekommen. Der zweute Band enthält Predigtentwürfe über die Episteln. Zum leichten Gebrauche derselben hat der Vf. eine Uebersicht atler bey den Evangelien und Episteln abgehandelten Materien und einen Entwurf zu einem dreyjährigen Cursus in Predigten über die wichtigsten Religionslehren beygefügt. Des dritten Bandes erster Theil besteht aus Entwürfen von Buss-, Passions- und Leichenpredigten und der zweyte aus seltenen Gelegenheitsreden. Jeder Gattung von Predigten ist eine Abhandlung von dem Zweck und der Einrichtung derselben vorausgesetzt, worinn der Vf. richtige Grundsatze aussert und sie auch mehrentheils gut angewandt hat. Nur zuweilen findet man das Gegentheil. So giebt der Vf. die für die meisten Fälle richtige Regel, dass ein Prediger nicht von den Pslichten der Lehrer und Prediger handeln dürfe; und doch machen diese Pflichten in verschiedenen Entwürsen die ganze eine Halfte derselben aus. Manche Gattungen von Predigten find doch wohl etwas zu speciell, als die von den Hagelfeyerpredigten, wo die abgehandelten Materien großtentheils eben so gut auf Aerndtepredigten passen, manches auch, z. E. von dem Regen in der Aerndte S. 38. hieher gar nicht gehört. Dagegen fehlen die jährigen Kirchweilipredigten, und die Predigten bey Einweihung einer neuen Kirche sind zu allgemeinen Inhalts. Maunichfaltigkeit der Materien und reichen Vorrath von Dispositionen sindet man in diesen Bänden eben so sehr als in dem ersten. (Ob der Vf. sie alle selbst ausgearbeitet, oder einige aus andern Sammlungen aufgenom-

men habe, ist nicht angezeigt worden. Aber auch hier vermisst man ungerne die Eingänge. Die gewählten Matericu find größtentheils moralisch und gemeinnützig, einige ganz speciell für das gemeine Leben brauchbar, z. E. von dem Rechtverhalten bey Erbschaften, von der Wahl der Speisen, von dem Werthe des Geldes. Zuweilen kommen doch auch einige sterile Materien vor, als am zweyten Pfingstrage die erste Disposition vom heiligen Geifte, die durchaus nach dem aktern Systeme geformt ist. Ueberhaupt ist der Vf. dem fogenannten orthodoxen Lehrbegriff mehrentheils treu geblieben, jedoch so, dass er denselben insgemein auf der praktischen Seite betrachtet. In Absicht auf regelmässige Anordnung der Materien hat Rec. selten An-. stofs gefunden, nur zuweilen als Nr. 1-4 und 6. im ten Th. des ten Bandes sollten sie logischer geordnet seyn. Des vierten Bandes erster Theil ist größtentheils liturgisch und enthält nicht nur Entwürfe zu Beichtreden bey der Privatbeichte, die in kurzen Erklarungen und Anwendungen biblischer Sprüche bestehen,) zu Predigten und Reden vom heil. Abendmal, zu Taufreden and Trauungsfermonen, fondern auch Formulare zur Administration des heil. Abendmals, zu Trauungen und Taufhandlungen, Einsegnung der Sechswöchnerinnen, Collekten und Kirchengebete, auch einige Abhandlungen, als von der Vorsicht und den Regeln, welche Prediger bey Copulationen beobachten muffen, auch einige Tischgebete eines Predigers bey der Hochzeit, und Reden bey Hochzeitsgaben, die an einigen Orten gewöhnlich sind) so dass ein Prediger für alle Falle reichen Vorrath findet. Bey der Feyer des Abendmals hat der Vf. das Eigene, dass er die Worte bey Darreichung des Brods und Weins auf mannichfaltige Weise verändert hat. Die Anreden und Gebete zeichnen sich durch Kürze und Simplicität aus, find aber zum Theil nicht kräftig und rührend genug. Eben dies ist auch in Absicht auf die Kirchengebete zu erinnern, wovon einige, z. E. das Pfingfigebet zu kurz und gedankenleer find, und aus zu vielen kurzen und abgebrochenen Sätzen bestehen. Das Passionsgebet ift krastvoller und der Stil periodischer. Die Collekten, sdenen billig auch die Antiphonen beygefügt seyn sollten.) find über fainmtliche Glaubens - und Sittenlehren, fo dass es an Abwechselung nicht fehlen kann. Zum Vorlesen möchten sie aber wohl tauglicher seyn, als zum Absingen, weil der Vf. auf den Rhythmus keine Rücksicht genommen hat. Das Kirchengebet will derselbe gleich am Ansange der Gottesverehrung abgelefen haben, welches aber Rec: nicht billigen kann, weil alsdenn noch wenige von den Zuhörern zugegen find. Der zweyte Theil dieses Bandes wird vermuthlich das ganze Werk beschließen.

Nr. 2. ist nach dem Tode des Vf. von dessen Sohne aus dem reichen Predigtnachlasse des erstern fortgesetzt worden. We fich nichts auf einen Text vorfand, ist die Lücke durch den Herausgeber ausgefüllt worden. Von ihm rühren daher die Einleitungen in die evange-Michem Texte nebst einigen ausführlichen Entwürfen

wie im sten Theile. Auch der Gehalt der Entwürfe ift von gleicher Beschaffenheit. Man findet einige interessante und praktische Materien gut ausgeführt, Befonders in den Entwürfen vom Herausg., als: am gten Trin. dass die Fruchtbarkeit der Natur jedem eine Aufmunterung zur Fruchtbarkeit in guten Werken feyn foll; was wir bey Beurtheilung unserer Nebenmenschen 1) zu vermeiden, 2) zu beobachten haben. Auch das Evangelium am oten Trin. ist (nach der Vorrede vom Hn. Kand. Rehlus in Nordlingen) gut hearbeitet. Dagegen ist auch manches noch zu sehr nach dem alten System eingerichtet, z. E. in Absicht auf die Versuchungen und leiblichen Besitzungen des Teufels, die Verfuchung Christi, wo der Teufel selbit als der Versucher angenommen und zuletzt gesagt wird, dass die Engel Christo Speise und Trank gebracht hätten. Auch spricht der Vf. von der freitenden und triumphirenden Kirche, vom Macht - und Gnadenreich Christi. Eben so ist der Vf. von Nr. 7. in Absicht auf den Lehrbegriff ganz beym Alten geblieben. So wird das Evangelium am 2ten Advent vom jungsten Gericht erklärt und behauptet, die Gestirne würden aus ihren Laufbahnen gestosen werden, des Meuschen Sohn würde in den Wolken kommen, und die Engel würden mit großem Posaunenschall die Auserwählten von den äussersten Gränzen des Himmels zu den andern fammeln. Der Versohnungstod Christi wird S. 214. so bewiesen: Wir find Sünder. Wollte Gott das heiligste Wesen uns als schuldlose und gerechte Menschen anschen und behandeln, so musste einer unsere Schuld bezahlen und die verdiente Strafe für uns leiden. Das that unser Erlöser u. f. w. Bey einer Aerndtepredigt: Selbstprüfung am Aerndtedankfest, ist gleich Aufangs die buchstübliche Erzählung der Fallsgeschichte vorausgesetzt, ohne dass man im geringsten sieht, zu welchem Ende sie da stehe. Kurz find übrigens diese Kanzelvortrage nicht alle, denn manche find ziemlich lang und gedehnt, fassen auch oft zu viel Materie in sich, z. E. über das Evangelium am 2. Adv. Leicht find sie allerdings und überaus plan und fasslich, der Vortrag fallt aber nicht selten ins Niedrige und Platte; auch kommen manche anstössige Ausdrücke vor, z. E. S. 65. Maria war vom heiligen Geifte durch Gottes Allmacht ohne vorhergegangenen Beuschlaf eines Mannes gesegneten Leibes geworden. - Sonst kommen auch manche gute und praktische Abhandlungen vor, so wie überhaupt alles auf der praktischen Seite vorgestellt und auf ftrenge Tugend häufig gedrungen wird. Wenn Hr. T. diese Kanzelvortrage fortfetzen will, so möchte doch Rec. ihm mehr Bündigkeit, mehr Würde und Gedankenfülle empfeh-Am meisten ist Nr. 6. der Stempel des Alterthums aufgedrückt. Man urtheile aus folgenden Proben. Am neuen Jahr: Betrachtung über den prieftertichen Segen. Am Charfreytag: die Reinigung der Sünden durch das Blut Jefu, strengomhodex ausgeführt. Am Himmelfahrtfeste: der nöthige Fleise der Christen, ewig selig zu werden, 1) er muss in der Absicht seinen Gnadenstand zu beseitigen suchen; 2) alsdenn kanner auch seiner Seligkeit gewiss seyn Am I ren Trin. und Hauptsätzen ber. Die Einrichtung ist übrigens wir werden nicht durch die Werke, sondern allein

durch den Glauben gerecht. Zur Probe von der Art zu disponiren und der Bewegungsgründe mag folgendes Beyspiel dienen: am 1. Epiphan. Das christliche Verhalten der Kinder gegen ihre Aeltern, 1) das Verhalten felbst. D. g. Gehorsam und Ehrsurcht (also keine Liebe), 2) was sie dazu verpflichtet; die Billigkeit. der Befehl Gottes, die göttlichen Belohnungen, Wohlergehen und langes Leben. Das letzte wird aus der Erfahrung bewiesen und die Zweifel dagegen eben nicht auf eine befriedigende Weise gehoben. len flöst man denn auch auf wichtige praktische Hauptfatze, als am gren Frin. Man muls nichts Bofes thun. damit etwas Gutes daraus eutstehe, 1) das Bofe bleibt immer bose, wenn es gleich zufälliger Weise etwas Gutes wirket, 2) es wird auch von Gott gestraft, weil es bose ist. Mit dem Evangelium ist allezeit ein Hauptfpruch verbunden, der eigentlich den Text ausmacht, denn aus dem Evangelium ist selten der Hauptsatz abgeleitet. Der Stil ist etwas trocken und ermudend.

Bey Nr. 3. 4. 7 and 8. fand Rece viele Erholung. Ohne dem achtehriklichen Lehrbegriff untreu zu werden, denken die Vff. weit heller und sprochen weit edler als die Vorhergehenden. Nr. 3. macht eigentlich den dritten. Theil der von Ha. G. bereits gelieferten Sammhidgen von Predigtentwürfen über die Evangelien und Episteln aus, und enthält Auszuge aus Predigten über frege Texte. - Seine Absicht dabey ift, die vornehmsten Glaubens- und Sittensehren im Zusammenhange zu liefern, welches allerdings fehr zu billigen ift. Dass aber Hr. G. dazu die Ordnung in Luthers kleinen Katechismus wähke, war eben nicht wohlgethan, weil diese Ordnung nicht die netürlichste ift. Daher fehlen auch manche wichtige Materien, als: von der Salbstliebe, Mässigkeit, Arbeitsamkeit, Selbstprüfung, moralische Besserung, die nur gelegentlich oder gar nicht vorkommen. Der angeführte Grund, dass der Decalogus bey gemeinen Christen eine salt göttliche Autorität habe, follte mehr zum Gegentheil seizen, weil dieses Vorurtheil mehr zu beben als zu befördern ist. Einesandere Absicht war, Predigern zugleich eine Probe vorzulegen, wie die gereinigten Lehrbegriffe in der Religion dem Volke mitzutheilen find, ohne auf der andern Seite Anstols bey ihm zu Diess ist auch auf eine mehrentheils verurfachen. glückliche Weise geschehen. Beyspiele davon liefern die Entwürfe am Iten Weihnachtsfeyertage: die Verherrlichung der Gute Gottes durch die Sendung seines Sohnes; am dritten Epiphan, die Würde des Menschen; (we aber doch der vornehmste Grund derselben, weil der Mensch ein freyes moralisches Wesen ist, nur gelegentlich angeführt wird;) an Quasimodog. vom heil. Abendmal. Dagegen hatte doch manches auch, z. E. die weitläustige Erklärung von einem Sacramente S. 272 ff. füglich wegbleiben können. Die Predigten find übrigens ordentlich disponirt; so wie der Stil nicht abgerissen, sondern zusammenhängend and fich durch Popularität, Lebbaftigkeit und Würde auszeichnet. Auch abstracte Wahrlieiten find sehr conoret und fasslich dargestellt, z. E. am iten Advent:

die Bemühungen, sich vom Daseyn Gottes zu überzeugen, bleiben nicht unbelohnt; am gten Adv. im gten Theil: Gott haben wir uns nicht als ein in Zeit und Raum eingeschränktes Wesen vorzustellen. Dadurch suchte Hr. G. noch eine dritte Absicht zu erreichen und ungebildeten Christen ein Handbuch der Religion in die Hande zu liesern, wozu die Schrist auch allerdings brauchbar ist. Nur zuweilen gränzt die Lebhastigkeit mehr am Declamation, wenn der Vs. überzeugen will, wo doch eine ruhigere Belehrung zwar weniger rührt, sber dauerhastere Ueberzeugung zurücklässt.

Die Auszüge Nr. 4. haben noch immer den Werth für Prediger und andere Christen, die Erbauung suchen, als die vorigen Jahrgunge. Hr. W. redet durch den Verstand an das Herz, und bey einer gründlichen Ausführung sehr interessanter Materien zeigt er eine besondere Gabe der Ueberzeugung und sansten Rührung. Von dieser Seite empfehlen sich auch die beiden Confirmationsreden, von welchen die erste nur etwas zu lang ist für diese ohnedies etwas lang dauernde Handlung. Im dritten Jahrgang hat der Vf. auch eine vollständige Predigt am 15ten Trin. über die Einschränkung des Aufwands als ein dringendes Bedürfniss unserer Zeiten, wo theils die Grunde der Northwendigkeit, theils die Mittel dazu sehr überzeugend dargestellt werden. Für das einzige sichere Mittel halt der Vf. die Verbindung mehrerer Personen zu diesem Zweck. Auch für die gegenwärtigen trübseligen Zetten findet man einige lehreiche Auszüge am Sonntage Judica und 23. Trinit. Einige Auszüge find von andern Predigern, als am Sonntage Reminiscere und Exaudi, die der Aufnahme nicht unwürdig find. Daß Hr. W. diese Sammlung beschlossen hat, werden gewiss viele Leser bedauern, es schien ihm aber, um Wiederholungen zu vermeiden, nothwendig.

Der Vf. von Nr. 7. erklärt fich in der Vorrede weitläustig über den Grundsatz, den er in seinen Predigten zu befolgen pflegt, die Aufklärung mit Klugheit und Vorsichtigkeit zu befordern, die reinern Religionswahrheiten an die gewohnte Vorstellungsart der Zuhörer anzuknüpfen, manche unschädliche Irrthümer stehen zu lassen, und manche Wahrheiton zu verschweigen, wenn die Zuhörer nicht genug Empfünglichkeit dafür haben, überhaupt aber alles auf Besorderung der Morelität zu lenken. Darinn denkt er also mit dem Vf. von Nr. 3, fehr übereinstimmend, und Rec. ist von jeher von der Richtigkeit dieses Grundsatzes überzeugt gewesen. Diesem Grundsatz ift Hr. B. in' seinen Entwürsen treu geblieben, und wenn diese gleich für den gemeinen Mann nicht verständlich genug seyn sollten. so werden sie es doch gewiss für den Nachdenkenden! und Aufgeklärtern feyn. Besonders mochte wohl die Auwendung der Kantischen Grundsätze und die morgilische Erklärungsart, deren er sich bedient, nicht elnes jeden Verstandeskräften angemessen seyn, und wenn gleich Hr. G. viel mehr als andere das streng: philosophische Gewand und die technischen Ausdrücke: vermieden hat, so hatte er doch seinen Vortrag north نو سلا mehr mehr sichten und z. B. die Ausdrücke: Verstandesbegriff, der reinste, richtigste Vernunstgebrauch, hinaufaltern, mit andern vertauschen sollen. Hingegen sind auch manche Entwürse sehr sassich, als: am 4teu Epiphan. Einige Betrachtungen über den Schlaf; am neuen Jahre: Was haben wir Christen von Traumen zu halten; am 18ten Trinit. Menscheuliebe das größte Gebot, wo jedoch der Unterschied zwischen pathologischer und vernünstiger Liebe nicht hätte sollen über-

gangen werden.

Der Name des Vf. von Nr. 8. ist zu bekannt und der Werth der von ihm bereits herausgegebnen Predigten zu sehr entschieden, als dass Rec. viel darüber zu sagen nöthig hätte. Wenn nachdenkende Christen Belehrung für Verstand und Herz wünschen, so werden sie hier reiche Nahrung sinden; und wenn angehende Prediger sich nach einem durchaus brauchbaren Muster einer glücklichen Auswahl nicht gemeiner und doch fruchtbarer Materien, einer natürlichen und regelmäsigen Disposition der Gedanken, und eines krastvollen, gedankenreichen, sehr würdigen und zugleich sasslichen Vortrags, (der durch den Auszug nichts verloren hat,) umsehen, so werden sie hier überall dam Ziel ihrer Wünsche begegnen.

Bey der Durchlefung aller dieser Sammlungen wurden bey dem Rec. noch folgende allgemeine Betrachtungen rege. Sämmtliche Versasser, der von Nr. 7. ausgenommen, sind dem eudämouistischen System ergeben, und doch sind von einigen manche Hauptsätze ganz oder zum Theil nach reinen moralischen Grundsätzen ausgefährt. Dergleichen fand Rec. in Nr. 1. B. III. Th. II. S. 48. Der schädziche Einfluss der Sünde auf die Ehre des Men-

schen, S. 255. 258. besonders S. 271. von dem Werthe des Geldes, wo der Hauptgedanke ist: dass das Geld keinen absoluten, sondern nur einen relativen Werth habe; desgleichen in Nr. 4., wo zwar Hr. W. S. 67. den Satz: dass man die Tugend um ihrer selbst willen lieben muffe, gänzlich verwirft und hinzusetzt: das heisst im Grunde nichts gesagt; aber doch oft reine Bewegungsgründe gebraucht und vieles auf die blosse Pflicht reducirt, auch S. 30. ausdrücklich fagt: Recht thun ift die erste Regel des Menschen, eine Regel, beu der keine Ausnahme statt sindet. Rec. sieht das als einen Beweis an, dass diese Grundsatze sich wider Willen aufdringen, weil die menschliche Vernunst sie als ein wesentliches Eigenthum betrachtet. Eine andere Bemerkung ift, dass die mehresten dieser Sammlungen Auszüge aus schon gehaltenen Predigten in einem zu. sammenhängenden Vortrage sind, die zur Wiederholung für die Zuhörer dienen sollen, so wie Nr. g. 4. 7. 8. und nur eine zur Vorbereitung ansgeatbeitet worden. namlich Nr. 6. Dies ist auch unstreitig weit schicklicher und vortheilhafter, weil es die Erbauung offenber mehr stöhrt als befördert, wenn der Zuhörer den Entwurf schor vorher gelesen oder während der Predigt vor fich hat, wie Hr. B. Nr. 7. mit Recht bemerkt, Nr. 1. 2 u. 5. haben hauptsächlich zur Absicht, Predigern eine Unterstützung bey ihren Predigten zu verschaffen. Uebrigens zeichnen sich Nr. 1, durch den Reichthum an Materialien, Nr. 2. durch fruchtbare Kürze, Nr. 3. durch Warme des Vortrags, Nr. 5. durch Popularität, Nr. 4.7.8. durch den Geist, der in ihnen athmet, und Nr. 6. durch altväterische Tracht aus, Ein jeder kann denn nun nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen wählen, was ihm davon beliebt,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYOELABATHEIT. Leipzig, b. Hosmann u. Fiedlet: Riicke in die Theorie und Praxis der jetzigen Arzneywissenschaft, als Einleitung de einer Abhandlung über das Butlassen. Von M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte so gut M. D. 1792. 112 S. 8. — Diese Abhandlung konnte eine Entschluss über die Aderlässen, weil er in Wien im allgemeinen Krankenhaus fast auf jedem Täselchen mehrere Aderlässe verzeichnet sand, und doch kein Kranker eine Entstündung hatte: Pros. Boer sasse dagegen, er habe im allgemeinen Gebärhause, dem er vorsteht, in acht Monaten kein Blut gelassen. Wenn das Werk über die Aderlässe nicht besser ausfällt, als diese vorläusige Abhandlung; so könnte es ungedruckt bleiben: denn in dieser haben wir gar nichts der Ausmerksamkeit auch nur einigermassen werthes gesunden, es müssten denn etlich nur einigermassen werthes gesunden, es müssten denn etlich seinem offenen Dorse, die jetzige aber mit einer belagerten Festung vergleicht. Ausserdem enthalten diese Bleeke eine sehr

unvollständige und verworrene Darkellung einiger Lehrstze des Hn. geheimen Raths Hofmann in Maynz, über die Ernährung, die ausleerenden Organe, die Galle, die Ausdünstung.

Grätz, b. Zaunrith: Von den Mitteln die Gesundheit zu erhalten. Ein Geschenk für Kinder. Allen Aeltern, Lehrern und Jugendfreunden gewidmet. 1792. 67 S. 8. — Der Vs. unterschreibt sich unter der Vorrede I. I. Gabriel, und scheint ein katholischer Geistlicher zu seyn. Seine Absicht, aus den bessen pädagogischen Schriften, und aus dem Noth- und Hülfsbüchlein manchen Stoff auszuheben und in kleine Erzählungen zu verweben, die mit iden Gesundheitsregeln abwechseln — hat er ganz gut ausgeführt. Der Vs. gehört übrigens unter jene kühnen Pädagogen, die den Kindern jede nur in etwas warme Bedeckung des Körpers, ohne alle Rücksicht auf ihre Constitution und vorherige Erziehung versagen wollen. — weil die Bauerskute in Kärnthen im strengsten Wiuter ihren Körper wenig bedecken und dabey gesund bleiben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 13. April 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Leirzig, d. Weygand: Thomas Beddoss medicinische Schriften. Erstes Bändchen. Aus dem Englischen. Enthaltend Bemerkungen über die Natur und Heilart des Steins, Scharbocks, der Schwindsucht, Catarrhen und Fieher. 1794. 176 S. 8.

lie Arzneymittellehre unserer Tage, sagt der Vf., ist nicht viel mehr, als eine Sammlung von reizenden Mitteln aller Art, so dass die Arzneywissenschaft eine Kunst geworden ist, geiftige Getränke zu verschreiben. Wenn man lernen wird, den Urstoff der Reizbarkeit wieder herzustellen; so wird man einsehen, wie viel man durch Reizung den Kranken geschadet hat: man wird die Lungensucht, den Typhus und das Scharlachfieber ficher und leicht heilen lernen. Der Vf. macht in diefer Sammlung einen Theil feiner Ideen über die Natur und Heilung einiger Krankheiten bekannt, die in mehr als einer Hinficht, und auch besonders wegen der auffallenden Thatsachen, durch die er sie bestätiget, die Ausmerksamkeit des Arztes auf sich ziehen müssen. Zuerst handelt er von einem untrüglichen Mittel wider den Steinschmerz, welches in allen Fällen, wo es angewendet wurde, nur einen einzigen ausgenommen, von erwünschter Wirkung war. Es bestehet in einer Auslösung von mildem Pslanzenalkali, mit fixer Luft, vermittelst des Parkerschen Apparats. übersattigt. Da dieses Mittel, (gewöhnlich von seinem Erfinder Colborne benaunt, dessen Namen aber B. verschweigt,) bey fortgesetztem Gebrauch theuer und überhaupt mühfam zu bereiten ist; so brauchte B. an dessen Statt in Pulver zerfallene krystallisirte Soda, mit eben so viel, oder noch etwas mehr Seife zu Pillen gemacht. Er führt eine Menge von Fallen an, die von der großen Wirksankeit dieses Mittels zur Linderung und Hebung der Schmerzen von Steinen in den Nieren, der Harnblase, und selbst in der Gallenblase, zeugen: und wenn diese Fälle insgesammt richtig erzählt find; so ist kein Zweifel, dass dieses Mittel, ohne vielleicht den Stein zu zermalmen und auszuführen, wider die Steinschmerzen so specifik ist, als die Fieberrinde wider die Wechselsieher, und dass es das so wirksame Mittel der Mad. Stephens, mit dem es einige Aehnlichkeit hat, an Heilkräften weit übertrifft. Bemerkungen und Muthmassungen über den Scharbook, die Fettigkeit, die Lungenfucht und Catarrhe. Es ist schou bekannt, dass der Vf. mit etlichen neuern Engländern den Mangel des Sauerstoffes in dem Blute und den übrigen Theilen des Körpers als die nächste Ursache des Scharbocks ansieht: etliche aussallende Erscheinungen A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

in der thierischen Oekonomie, z. B. die große, und alle Begriffe übersteigende Ermüdung bey nur geringer Anstrengung auf sehr hohen Bergen, und den Tod, den so viele auf den Gipfeln der Pyrenzen (und viele Spanier auf den Gipfeln der Cordilleras) fanden. erklart er davon, dass dem Körper der Sauerstoff, durch die dünne Bergluft auf einmal entzogen werde. Die Mittel wider den Scorbut find nur in fo fern wirksam, als sie dem Körper den Sauerstoff wiedergeben: daher find reine Luft, Sauren und frisches Fleisch fo große Mittel wider diese Krankheit. Der Umstand, dass fette Personen am leichtesten scorbutisch werden, führte den Vf. zuerst aus den Gedanken, dass die widernaturliche Anhäufung des Fettes von Maugel des Sauerstoffes im Körper herrühre, und dass die mit der zu grossen Fettigkeit verbundene Engbrüstigkeit, (die aber hey fetten Personen auch ihre sehr wichtigen physischen Ursachen hat.) ihre Entstehung von eben diesem Mangel habe. Im Jugendalter ziehen die Lungen den meisten Sauerstoff an, im mannlichen Alter weniger: daher auch die Ansammlung des Fettes gewöhnlich nach dem zosten Jahr erfolgt. Für diese nach dem Alter verschiedene Anziehung des Sauerstoffes durch die Lungen führt der Vf. keinen Beweis. Nach feiner Theorie müsten auch die Kinder weniger Sauerstoff anziehen, denn diese sind gewöhnlich in den ersten, Jahren des Lebens sehr sett. Für die Theorie des Vf. spricht ausserdem auch noch dieses, dass Personen im Jünglingsalter allemal fehr kranklich find, wenn fie sehr sett werden. Auf die zeue Idee von der Lungensucht brachte den Vf. die Erscheinung, dass diese Krankheit bey Schwangern gewöhrlich stäle steht, und nach der Entbindung erst wieder Fortgang gewinnt, Die Urlache dieses auffallenden Umstandes erklarte er so, dass das Kind der Mutter einen beträchtlichen Theil von Sauerstoff entzieht, und die durch die schwangere Gebärmutter beengten Lungen nicht fähig find, fo vielen Sauerstoff auzuziehen, als sonst im gesunden Zu-stand. Auch das Blut der Schwangern zeugt von sehlendem Sauerstoff, und hat eine Beschaffenheit, die dem Blute der Lungensüchtigen fast gerade entgegen-Alle Phänomene bey Lungenfüchtigen, die helle Röthe ihres Gesichts, ihres Gaumens u. f. f., und auch das Blut derselben, zeugen vom Uebersluss des Sauerstoffes, und diesen Ueberfluss könne man daher wenigstens als eine wichtige mitwirkende Ursache der Lungensucht ansehen. Nun sieht man auch, warum das Einathmen des Sauerstoffes Lungensüchtigen insgemein so schädlich war, und warum sich auf desselbe Hitze, Brennen in der Brust, Blutspeyen u. s. f. vermehrten: warum dagegen das Einathmen des kohlenlengefäuerten Gas, und einer Luft, die mit einer verhaltnifsmafsigen Menge von Salpeterfloff - und Wasserfteffeas vermischt ift, sich nützlich erwiesen hat, und warum-sich Lungensüchtige in Viehstallen und in engen Zimmern allemal besser, als in weiten Zimmern, befinden, wenn diese Aufenthaltsorte nur die gehörige Temperatur der Luft haben. Der Vf. hat noch in einer andern Schrift diese Ideen weiter verfolgt, und es find auch von andern mehrere Erfahrungen bekannt gemacht worden, welche beweisen, dass man die Lungensucht durch Einsthmen einer solchen Luft, die dem Korper den überstüssigen Sauerstoff entzieht, erleichtern und heilen konne, und dass das Einathmen der dephlogistifirten Luft eine Art von Lungensucht errege. Die Uebersetzung verräth hin und wieder Spuren von Flüchtigkeit und Unrichtigkeit. Der Uebersetzer überfetzt usa urfina Barenklau, welches branca urfina off. ist, und spricht von dem giftigen Blute, welches man bey Erstickten in der linken Herzkammer findet. Viele andere Stellen find wegen Nachläffigkeit des Correctors dunkel.

CHEMNITZ, b. Hofmann: Johann Kämpfs, — weyl. Heffen - Homburg. geh. Raths und Leibarzts, — Handbuch zur praktischen Arzneykunde, nach der neuesten und vermehrten Ausgabe, von Dr. Karl Georg Theodor Kortum, aus dem Lateinischen übersetzt und mit Zusatzen versehen durch Dr. Friedrich Gottleb Dürr. 1795. 574 S. 8.

Die Uebersetzung ist mit vielem Fleisse gemacht. Das Wenige, womit Hr. D. dieses Werk zu bereichern suchte, verdient kaum einer Erwähnung.

MAGDEBURG, b. Gielecke: Praktische Hausmittel auf die gewöhnlichen Fälle des menschlichen Lebens, welche Jowohl bey Menschen, Vieh, als in der Wirthschaft brauchbar sind. Ein Auszug aus den 6 ersten Jahrgängen der Braunschweigischen Landzeitung, von Christian Carl Plato, Cantor zu Meseburg bey Magdeburg. 1795. 120 S. 8.

. Diese Bogen enthalten eine Menge von Anleitungen zur Heilung der Krankheiten und unvorhergesehenen Zustille der Menschen und des Viehes, desgleichen zur Bereitung diefer oder jener heilsamen Nahrungsmittel. Viele Rathschläge sind gut und zweckmässig, wie z. B. die zur Herstellung erstickter, erfrotner, vom Blitz getroffener Menschen. Andere sind weniger gut, und nicht so allgemein anwendbar, als der Leser, für den diese Sammlung bestimmt ist, wohl glauben möchte. So werden z. B. wider das Verbrennen Umschläge von eiskaltem Wasser empfohlen, die bey einem hohern Grad des Verbrennens wegen der zu hestigen Reizung höchst nachtheilig sind. Auch die vielen andern Mittel wider das Verbrennen, oder den Brand, wie es der Vf. fälschlich nennt, aus Kartoffeln u. s. f. find nicht fehr wirksam. Wider die Ruhr wird unbedingt Brechwurz und Rhabarber empfohlen. den Stickbusten kommen sogar mehrere Recepte vor, die Rec. in einer Sammlung von Hausmitteln nicht gefucht hätte. Die Mittel wider die Viehkrankheiten find größtentheils gut und wirksam; nur zweiselt Rec., oh das Pulver, welches wider die Raude der Schafe vorgeschlagen wird, wirksam seyn wird, so wis er den Vorschlag, Pferde gegen das Anstecken des Rotzes dadurch zu verwahren, dass man die Krippe, aus der ein rotziges Pferd fraß, mit Filz wohl ausgeiben soll, nicht für hinreichend hält. Unter den ökonomischen Mitteln sind manche gute, z. B. zur Verhütung des Brandes im Getreide, zur Vertreibung der Kornwürmer, zur Bereitung des Obstessigs, des Möhrensattes u. s. w. Es kommen auch etliche sympathetische Mittel vor, die Hr. Pl. hätte nicht aufnehmen sollen, weil sie den Aberglauben des Landmannes besördern.

Leipzig, b. Sommer: Taschenbuch sin Kinderwärterinnen und solches Gesinde, das im Umgange mit Kindern lebt. 1794. 243 S. 12.

Die erste Abtheilung enthalt Wiegenlieder, ohne Auswahl aus Musenalmanachen und andern Sammlungen entlehnt. In der zweyten Abtheilung ift Anleitung zur körperlichen Erziehung und Wartung der Kinder gegeben. Der Vf. gesteht selbst, dass er diese Anleitung aus Zückerts Schriften zusammengetragen habe: er hat aber auch vieles dazu gethan, und davon ift das meiste entweder unrichtig, oder wohl ger offenbar schädlich. So soll durch das Fahren der Kinder im Rollwagen auf dem Pflaster unter andern Uebeln auch der Keichhusten entstehen. Herzgewächse (?) follen erfolgen, wenn man Kinder nach Erhitzung kaltes Wasser trinken lasst, und durch das zu starke Hinund Herbewegen des Kindes auf dem Arm seiner Wärterin soll es zur Wildheit gewöhnt werden. das Kind anfängt zu gehen, so soll man es an Gängel-, Lauf-, Führ - oder Leitbändern, oder an Windeln, die um die Arme geschlagen worden find, führen: durch diese Bander soll man Ansangs das Kind gleichsam nur schwebend erhalten, und dasselbe erft nach und nach fester auf den Füssen auftreten lassen. Wider die fo durchaus schädlichen Laufwägen wendet der Vf. nichts ein, wenn nur der Leib des Kindes unter den Armen nicht zu fest eingeschlossen wird, der Wagen felbst nicht fehr hohe Armbander hat, und das Kind nicht zu lange in demselben eingesperrt wird. Sogar die dick ausgepolsterten Fallhüte empsiehlt er zur Kopfbedeckung bis ins dritte und vierte Jahr, mit der einzigen Einschränkung, dass der Hut nur nicht zu eng seyn müsse. Mehrere Proben aus diesem Buche werden nicht nothwendig seyn, zum Beweis, dass es seinem Zwecke nicht entspricht. In der dritten Abtheilung find Tabellen zur geschwinden Berechnung mancher zu verkaufender oder einzukaufender Artikel, und in der letzten Erzählungen für Kinder ent-In den folgenden Jahrgangen will er einen kurzen Abrifs einer biblischen Erziehung, desgleichen Morgen - und Abendgebete auf alle Tage in der Woche, liefern.

Berlin, b. Himburg: Praktische Abhandlungen aus den Schriften der königh medicinischen Societät zu Paris Paris com Jahre 1776. Von Dr. Hermann Wilhelm Lindemann. Erster Bund. 1796. 548 S. 8.

Nachdem schon ein Unternehmen, die Verhandlungen der Societé Royale de médecine auf deutschen Boden zu verpflanzen, gescheitert war, war es ein guter Gedanke des IIn. L. aus diesem großen und theuren Werk, von dem die erften Bande nicht einmel mehr im Buchhandel zu haben find, folche Abhandlungen auszuheben, die den ausübenden Arzt zunächst interessiren, und diese in der deutschen Sprache zu liefern. Schade ist es nur, dass die Uebersetzung hin und wieder unrichtig, und nicht genug geseilt ift. So lasst z. B. Hr. L. Hp. Jadelot in der Topographie von Lothringen S. 343. lagen: Lothringen halt beynahe vierzig Meiter von Mitternacht nach Mittag, und dreussig bis sechs unu dreyssig von Morgen nach Abend. Das Herzogthum Bar ift zum Theil darinn eingeschlossen. Es ist zertheilt durch die Länder melessin Toulois und Verdunois. S. 345.: Obgleich die Fütterung ziemlich flark ift, so sind doch die Wiesen nicht gleich fruchtbur in allen Gegenden der Province. Auf eben diefer Beite wird fint Hülfenfrüchte Gemüse stehen müssen. S. 3.46.: Obgleich alle Producte des Erdbodens ziemlich allgemein in Lothringen ergiebig find, so geschieht dies doch nicht allgemein. Mehrere Beyspiele werden nicht nothwendig seyn, um unsere Leser in den Stand zu setzen, von der Güte diefer Uebersetzung urtheilen zu können.

Nürnberg u. Altdort, b. Monath u. Kussler: Chriftoph Martin Kochs Untersuchung des natürlichen
Baues und der Krankheiten der Schleimbeutel. Aus
dem Lateinischen mit einigen Anmerkungen. 1795.
141 S. 8.

Ist eine gut gerathene Uebersetzung von Hn. K. diss. de tursis tendinum mucosis Lips. 1789. und de morbis bursarum tendinum mucosarum Lips. 1790. Zur erstern Dist. hat der Uebers. etliche Anmerkungen gemacht, in welchen er die Schleimbeutel, welche Gerstlach und andere beschrieben haben, nachträgt, auch die Vermuthung äussert, dass die Natur solche Beutel wahrscheinlich überall angebracht haben müsse, wo die Muskelneiner starken und anhaltenden Bewegung und Reibung ausgesetzt sind.

Göttingen, b. Dieterich: Medicinisches und physisches Journal. Vom geheimen Rath Baldinger zu Marburg. 30—35 Stück. 1793—1795. Jedes Stück 6 Bogen 8.

Wir zeigen bloss die eigenen Ausstätze des Herausg. an, und die jenigen, die er von seinen zahlreiehen Correspondenten erhalten hat. Dass in diesem Journal eine Menge von kurzen Anzeigen neuer Bücher und kleiner Schristen, und viele andere Notizen vorkommen, die für den Arzt wichtig seyn können, ist unsern Lessern schon bekannt. Zu wünschen wäre es nur, dass der Herausg, bey Beurtheilung der Bücher genauer versähre, und das Lob, das er sehr vielen beylegt, mit mehrern Beweisen belegte.

Das 30ste Stück enthält bloß Anzeigen nener Schriften, größtentheils medicimischen Inhalts. Im 31ften St. kommt vor: Jac. Friess aus Zürich, rustisch. kaisert. Gouvernements - Physikus zu Usting, Fortsetzung des Tagebuchs seiner Reisen deirch Russlands europäische und afiatische Provincen. Ist ein Auszug ses Hu, Rahns Archiv physisch - medicinischer Kenntuisse. Nachricht von der allerseltenken und zugleich sehr wichtigen göttings. schen medicinischen Probeschrift, vom Herausg. Sie batrist die nevrologische Schrift des Hu. Andersch., der unter Hallern mit einem beyfpiellosen Fleiss die Nerven bearbeitete. Er starb, ohne den Druck seiner Inauguraldissention, von welcher gerade ein Alphabet, gedruckt ist, vollendet zu sehen. Diese Bogen find selten, find aber in Ludewigs opuse. neutolog. wieder abgedruckt. Uebersicht der K. K. Hosephinisch - medicinisch ohirungischen Akademie zu Wien im Julius 1790. Es ist ein Verzeichnis der Mitglieder und sammtlichen K. K. Staabs - Regiments - und Corps - Wundarzte. - Polnische plust medicinische Verfassung von 1791, ein Auszug aus de la Fontaine allgemein bekannten Abhandlungen. - Auszug aus Gust Orraei descriptio pestis, quae anno 1770 in Jassia, et 1771 in Moscua grassata est.

32stes Stück: Ueber die griechischen Handschriften des Diaskorides in der kaiserl. Bibliothek zu Wien, von E. G. Paldinger und den Hn. von Haller und D. Weigel. Die Nachricht betrifft vornehmlich die zwey berühmten Handschriften von Konstantinopel und Neapel, welche Lambecius und Collar ausführlich beschrieben haben. Die Abbildungen in beiden Handschriften find zum Theil sehr gut, zum Theil sehr schlecht. Van Swieten, Hr. von Jacquin, und Collar wollten beide Handschriften herausgeben, und die 409 Gemälde der neapolitanischen Handschrift, so wie die, welche die Wiener Handschrift mehr hat, wurden in Kupfer gestochen. Hr. von Haller erhielt eine Parthie dieser Kupserabdrücke, die er in den göttingischen Anzeigen anzeigte. Aber die Ausführung, die sicherlich auch der Wissenschaft keinen sehr großen Nutzen gewährt haven würde, gerieth ins Stecken, und die Kupfertafeln liegen auf der K. K. Bibliothek. - Kantiange de spatio doctrinae brevis explanatio, ein gelehrtes Progr. von Hn. flofr. Schütz, durch welches der Herausg. seinen Lesern etwas Lust und Liebe zur Philologie beyzubringen gedenkt.

Das 33 und 34ste Stück enthält blos Bücheranzeigen, und keinen eigenen Aussatz.

#### KINDERSCHRIFTEN.

HALLE, b. Gebauer: Moral in Beyspielen für Fünglinge und Madchen; ein Auszug aus dem großern Werke, herausgegeben von H. B. Wagnitz. VI u. 400 S. (20 gr.)

Der Gedanke, die Regeln der Klugheit und die Gebote der Sittenlehre jugendlichen Gemüthern in Beyspielen mit mehrerer Anschaulichkeit und größerm Nachdrucke darstellig zu machen, ja sie auf diesem Wege

M 2

zu allererk zu ihrem Bewirlstfeyn zu bringen, uft alt und bewährt genug. - Wir zweifeln auch nicht, dass zu diesem Behufe durch gegenwartiges Buch und das größere selbigem zum Grunde liegende Werk viel nützliches geleistet worden sey. Es enthält keineu geringen Vorrath von Geschiehten, die mit unter sehr lehrreich und zum Theil auch recht gut gewählt, auch pur hie und da für ihren Zweck wohl etwas zu abentheuerlich find, so dass es jungen Lesern und Leserianen im Ganzen genommen ohne Bedenken empfohlen werden kann. Doch dürfte manches darinn wohl zweckmässiger eingerichtet sevn können. Sehr zu wünschen wäre es, dass die Rubriken, unter welche die Beyspiele gebracht sind, planmassiger und nach einer richtigern Folge geordnet seyn möchten; da denn nicht Numern, wie 19. "Nächstepliebe fragt nicht bey "Hülfsleistungen nach Glauben und Confession;" und 25. "Noch einige Beyspiele, die uns lehren, wie wir keinen seines Glaubens, seines Standes etc. wegen "verachten muffen," die einander nahe verwandt find, so weit von einander getrenut, andre, die füglich unter Eine Aufschrift gebracht werden konnten, unter verschiedne gesetzt, ganz ähnliche Fälle wiederholt und unter verschiedenen Kapiteln abgehandelt worden wären: wie denn alles, was unter I. allgemeine Ammalinungen zur Tugend steht, gar füglich den Rubriken von U. Wirkungen und Aeusserungen des in dem Tugendhaften herrschenden Sinns - hatte einverleibt werden können. Diese Erinnerung ist nicht so ganz Kleinigkeit, als sie scheint, weil in der That der Gebrauch eines solchen Werks erleichtert, und die Ermunterung dazu verstärkt wird, wenn ihm ein logisch richtiger und systematischer Plan, der das Ganze leichter überschaulich macht, zum Grunde liegt. Ueberhaupt scheinen die dem ganzen Buche zur Basis dienenden moralischen Principien noch einiger Läuterung zu bedurfen, und der Eudamonismus zu sehr als Triebseder des sittlichen Verhaltens geltend gemacht zu werden. So ist unter andern Rec. die S. 202. vorkommende Aeuserung, den (obgleich muthwilligen und schadenfrohen) Mord eines Thieres strafbarer zu nennen, als den eines Menschen, weil des Thieres ganze Existenz und Glückseligkeit auf dioses Leben beschränkt sey, (woher wissen wir das?) die des Menschen aber nicht, schr ausgesallen — wie auch dieses, dass ein Kranker S. 278. erzählt, er sey durch die Fürbitte des Pfarrers in der Kirche besser geworden, und dabey keine Berichtigung eines solchen Vorurtheils besindlich ist. Solche reichlicher eingeschaltete, der moralischen Gretheilskraft zu Hülfe kommende Erinnerungen würden nützlicher seyn, als die mit unter etwas seichten, in den gemeinen Predigerton sallenden Nutzanwendungen, die hie und da sehr zum Ueberslusse beygefügt sind. Endlich sallt der Ton der Erzählung, der au manchen Orten sehr gut getrossen ist, an andern ins Empfindelnde und Ekstatische. Im Ganzen bleibt jedoch das Buch sür die Leser, denen es bestimmt ist, eine vor vielen andern empfehlungswerthe Lectüre.

BRAUNSCHWEIG, in d. Schulbuchh.: Kinderalmanach oder die Familie von Bernheim. Ein augenehmes und lehrreiches Lesebüchlein. 1795. 256 S. 12. (16 gr.)

Eine verarmte adliche Dame, die sich aber auf eine sehr ehrenvolle Art mit ihren Kindern auf dem Lande von ihrer Haude Arbeit ernahrt, und welche eine vertraute Verbindung mit einer würdigen Landpredigerfamilie unterhalt, ist der Hauptgegenstand dieses Lesebuches, welches mit vollem Rechte auf dem Titel angenehm und lehrreich genannt wird. Es ift ein anziehendes Schauspiel, das sich hier darbieret, Menschen gegen das widrige Geschick ankämpfen zu sehen, aber auch lehrreich und der Beherzigung werth ist es, wie die Noth, die Mutter so vieles Guten, Kräste und Anlagen der hier vorkommenden Kinder weckt und entwickelt, und sie zu thatigen, nützlichen und gurgesinnten Menschen macht. Alles, was sich in eine solche Geschichte Lehrreiches legen lässt, ist vom Vf. hineingelegt worden. Der Vortrag ist rein, edel, angenehm; Belehrung wird mit Unterhaltung gemischt; eine Menge guter Lehren für das häusliche Leben, Winke für gesellschaftlichen Genus, Beyspiele belehrender und unterhaltender Spiele werden der Erzählung eingewebt. Wer auch der Urheber dieses wohlgerathnen Buchleins seyn mag, er macht eine rühmliche Ausnahme von der Mehrheit der allezeit fertigen Kinderalmanachs - Schriftsteller.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Technologie. Frankfurt a. M., b. Hermann: Genaue und deutliche Beschreibung des vorzuglichsten Dörrosers, mit circulirenden Rauchgängen, nach Zolls und Werksehuen des rheinländischen Massstabs, zur Erklärung der ersten Kupsertasel des Tractats von Obstbäumen. Mit 1 Kupsertasel 1700. 16 S. 8. — Da sich ohne Zeichnung die Einrichtung nicht vollständig zeigen läss, so wird es hinlänglich seyn, zu bemerken, dass die Hor-

den an beiden Seiten des Cirkulirofens angebracht sind, Jund durch die Wände desselben erhitzt werden. Die meisten Schwierigkeiten verursacht aber hier noch der gute Abzug der Feuchtigkeit von dem trocknenden Obst. Die Kupfertafel, welche den Durchschuits und Aufriss des Ofens liefert, ist schlecht gerathen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 14 April 1796.

#### TECHNOLOGIE.

FREYBEBG U. ANNABERG, b. Craz: Bergmannisches Journal, herausgegeben von Köhler und Hoffmann. I und Hter Band., 1793. 1076 S. 8.

leser sechste Jahrgang des bergmännischen Journals wurde theils aus Mangel an guten Beyträgen, theils durch andere Verhinderungen sehr spät vollendet, daber sich auch gegenwärtige Anzeige davon etwas verspätet hat. Die Aussätze des ersten Bandes, der aus fechs Monatsstücken besteht, find: 1) Einzelne Nachrichten und Bemerkungen über die Beschaffenheit des technischen und ökonomischen beym Annaberger Bergbau. - Das Besetzen der Bohrlöcher mit Gips wollte hier nicht glücken, mit mehrerem Vortheil bedient man sich aber hölzerner Pflöcke hierzu, welche gut in die Bohrlocher passen müssen. Ueberhaupt hat man sich in Annaberg durch Anwendung neuer Erfindungen beträchtliche Vortheile zu verschassen gewusst. 2) Bemerkungen über die gemischten Stein - und über Gebirgsarten, vom Commandeur Deodat Dolomieu (Fortletz.), enthält vortressliche Gedanken über die in Auslösung befindlichen mineralischen Theile, ihre darauf erfolgende Krystallisation, Attraktionskraft, Niederschlag u. f. w. Am Ende theilt der Vf. sein System von Entstehung der Flötzgebirge mit, deren Existenz er ehemaligen aufserordentlichen Erhebungen des Meeres bey Ebbe und Fluth zuschreibt, und diese Meynung mit Thatfachen und guten Gründen finnreich unterflützt. In den fernern Fortsetzungen handelt er mit vieler Kenntnis von den Ursachen der Härte der Steine, und ihrem sonstigen chemischen Verhalten; um aber das Ganze übersehen zu können, fehlt noch immer der Beschluss dieser langen Abhandlung. 3) Nachricht von dem Baue auf bituminoses Holz am Ahlberge, bey der französischen Colonie Mariendorf in der Landgraffchaft Hessen, von dem Hn. D. Seezen in Wien. Die Erdschichten über dem bimmingsen Holze sind: 1) Thonartige Dammerde mit Basalt - und Sandsteingeschieben. 2) Loser Sand. 3) Thon. 4) Nasser Triebland. 5) Thon, 6) Das bituminose Holzlager 16 Schuh hoch und darunter wieder Thon. Das Holz soll an manchen Stellen in Umbra, an manchen in Steinkohlen übergehen. 4) Versuch einer Beschreibung der am Oberharze gelegenen Poch - und Waschwerke, nebst dem dabey üblichen Verfahren, v. H. Wille in Schmalkalden. Ein wohlgerathener Auffatz, der einen Auszug hier nicht verstattet. Man wird sich wundern, am Harze noch nicht einen einzigen Stossheerdt zu finden. 5) Drey Stück Diamantspath, beschrieben von Hn. Bergmeister A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Beyer in Schneberg. Diese mit Kenntniss und Genauigkeit beschriebenen Stücke Diamantspath find sammtlich fechsseitig saulenformig krystallisert, und obwohl ihre Zuspitzungen zerbrochen sind, so lässt sich doch noch erkennen, dass sie mit sechs auf die Seitenstachen der Säule aufgesetzten Flächen scharf zugespitzt waren. Zwischen den Seiten- und Zuspitzungsflachen findet sich keine scharse Ecke, sondern eine krumme Linie. wie Rec. nicht selten auch bey gewissen krystallisteten Kalkspäthen wahrgenommen hat. Die specifische Schwere dieser drey Stücke war verschieden, wahrscheinlich wegen des noch anklebenden Granits und. Specksteins. 6) Kurzer Abriss der ältern Geschichte des Schnebergischen Silber - und Kobolibergbaues von 1471 bis 1719. 7) Nachricht von den Kongsberger Silberminen, nebst einer Tabelle über das ausgebrachte feine Silber bis Ausgang des Jahres 1791. Diese Bergwerke wurden nach dem Erdbeben am 23. März 1622 entdeckt, und gaben von 1625 bis 1791 beynahe drittehalb Millionen, oder ein Jahr ins andere gerechnet über 15000 Mark Silber. g) Ueber die Harzer Treibeseile in Vergleichung mit den Sachsischen. Zum Theil aus den 1790 gesammelten Nachrichten eines Reisenden aufgesetzt im May 1791. Man würde bey der Grube Dorothea zu Clausthal jährlich eine Ersparniss von 190 und bey der Grube Caroline von 373 fl. machen. wenn man, anstatt der hänfenen, eiserne Treibeseile einführte. Uebrigens follen die Sächsischen Seile leichter und dauerhafter gearbeitet seyn, als die Harzischen. 9) Unter den kurzen Nachrichten zeichnet sich ein von Hn. v. Schlotheim verfertigtes Verzeichnis seltener Mineralien aus, die er in einigen Clausthalischen Sammlungen angetroffen hat. 10) Geognostische Beobachtungen über den östlichen Communionunterharz, vorzüglich zu Beantwortung der Frage: zu welcher Art von befondern Lagerstätten gehört die Erzmasse im Rammelsberge? von K. F. v. Bohmer. Hr. v. B. entscheidet für Erzlager. 11) Berichtigung eister Abhandlung im ersten Jahrgange des bergmännischen Journals mit der Aufschrift: Beytrag zu den bey einem Göpel vorkommenden Rechnungsaufgaben. Von Hn. Gilbert in Halle. 12) Umgehender Bergbau in Schlesien und Glaz, nebst der dabey vorkommenden Förderung im Jahre 1792. Dieser Aufsatz, welcher Hn. Kapf zum Versasser hat, ift aus den schlesischen Provincialblättern genommen. Schlesien hat ein Oberbergamt in Breslau, dem vier Bergdeputationen untergeordnet find, unter welchen sämmtliche Bergreviere stehen. 13) Zustand der Fabriken in Schlessen, welche Produkte des Mineralreichs verarbeiten. 14) Ueber das Verhalten des Obsidians vor dem Löthrohre, von Hn. da Camera, Diese Ver-

Inche verantessen Hn. d. C. den Obsidian nicht für ein volkanisches Produkt zu halten. Wenn man indessen des fel. v. Fichtels geognostische Bemerkungen bierüber mit diesen Versuchen vergleicht, so wird man doch mehr für einen vulkanischen Ursprung desselben 15) Die kurzen Nachrichten dieses Stücks bestimmt. enthalten eine Nachricht vom Lapidolith von dem Entdecker desselben dem Hn. Gr. von Mitrowsky - und etwas von dem Oberluckawetzer Bergbau auf der fürftl. Auersbergischen Herrschuft Nassaburg im Chrudimer Kreise. 16) Gesammelte Nachrichten über die Grubenmauerung in Sachsen. Man hat es hierinn in Sachsen am weitesten gebracht, wovon die Ursache nicht nur der bekannten rühmlichen Betriebsamkeit der dortigen Bergbedienten, fondern auch der herrschenden und hierzu vorzüglich geschickten Gebirgsart, dem Gneusse, zuzuschreiben ift. In zwey beygefügten Aussätzen von dem damaligen Hn. Kunstmeister Mende, ist diese Materie fehr zweckmüssig bearbeitet. 17) Beytrag zur Förderungslehre, die von dem viermännischen Haspel zu erwartenden Vortheile betreffend. 18) Fortgesetzte Nachrichten von dem Bergbau zu Ilmenau, im Hennebergischen. Diese Nachrichten ergehen von der Direktion an die Theilhaber, die dadurch von Zeit zu Zeit von dem Zustande des Bergwerks benachrichtigt werden. 10) Beytrage zur Technik der Grubenmauerung, in Beziehung auf den im vorigen Stücke angefangenen Auffatz: Beytrag zur Geschichte der Grubenmauerung in Sachsen. Von dem Hn. Professor Lempe. 20) Beschreibung der Klitschiuskischen Gruben, welche in dem Nertschinskischen Bergdistrikte 168 Werste von der Nertschinskischen Schmelzhütte nach Mittag Abend zu liegen. Von dem Hn. Markscheider Wagner. Diefer Berghau wird in zwey nebeneinander stehenden Bergen betrieben, wovon einer aus Thonschiefer, der andere aber aus weissem körnigen Kalkstein besteht, welcher oft dem aus Carara ganz ahnlich ift. Die Erze brechen in Erzlagern in diesem Kalkstein. Eine seltene Erscheinung darinn sind die Prowelli, oder offenen Holen, auf die man zufallig trifft, und die bis auf eine gewisse Höhe mit losen, wie hineingeworfenen Stufen ausgefüllt find. Aus einer derselben nahm man gegen 150000 Pud Erz. Eine andere enthielt nur taube Bergarten, und man nannte sie einen blossen Steinpfowall. Dieser Auffatz enthält noch mehr recht artige Bemerkungen. Von 1758 bis 1791 gewann man jährlich über 133 Pud Silber a 800 Kubel. 21) Nachrichten von der Verbesserung der markischen Steinkohlen-Schiebwege, aus Originalacten gezogen. Diesem ist eine Nachricht von den englischen Kohlenwegen des Hn. Bergraths Eversmann beygefügt. 22) Vergleichung der Effekte von der Feuermaschine bey Burgöhrner, in dem kon. preuss. Antheile der Grafschaft Mansfeld, und dem zweyten Kunstgezeuge auf der jungen hohen Birke bey Freyberg. Nach angestellten Berechnungen ergab sich, dass die Feuermaschine eine mehr denn doppelte Wirkung that. 23) Vom Rösten des Gallmeyes bey Steinkohlen. 24) Schreiben von Hn. Hawkins, welches Zusätze und Berichtigungen zu den in einem der vorigen Jahrgänge vom bergmännischen Journale

befindlichen Auszuge aus dem Reisejournale eines Deutschen, den Kornwallischen Bergbau betreffend, enthält. 25) Anzeige der Fabriken im Fürstenthume Bayreuth, welche sich mit Bearbeitung von Mineralien beschäftigen, ihrer Produkte, deren Werth und Preis im Jahre 1792.

Der zweyte Band enthalt außer den Fortsetzungen. deren Ueberschrift und Inhalt bereits bey Anzeige des ersten Bandes angegeben worden sind: 1) Ueber die alte und neue Bergwerksverfassung in Frankreich. Aus den Verhandlungen der Nationalversammlung gezogen und mitgetheilt von dem Hn. Bergrath Rarften. Fortsetzung und in dem nächsten Heffe Beschluss. 2) Ueber den Trapp der Schweden, hierbey von dem Ursprunge und ersten Gebrauch dieser Benennung und dem künftigen schicklichsten Gebrauche derselben; so wie auch eine kurze Bestimmung derjenigen Gebirgsformation, welche künftig mit der Benennung Trappgebirge zu bezeichnen seyn dürfte. Von dem Hn. Bergcommissionsrath Werner. Von dem allen sindet man nur erst Auszüge von solchen Stellen schwedischer Schriftsteller, die vermuthen lassen, dass Trapp- und Basaltberge mit einander übereinkommen. Eine Fortsetzung ist in den darauf folgenden acht Hesten noch nicht erschienen, so sehr man auch wünscht, von Hn. W. felbst etwas über diese Materie zu lesen. 3) Ueber den Kohlenbergbau in dem französischen Flandern, mit einigen Anmerkungen. Nach koltbaren und größtentheils fruchtlofen Bemühungen erreichte man nach 22 Jahren in 1200 Fuss Tiese die Steinkohlen, die jetze ihren Besitzern einen jährlichen Ueberschuss von 300000 Thalern geben follen. 4) Mancherley von Wassersaulenmaschinen vom Hn. Prof. Lempe. 5) Antwortschreiben an den Hn. Bergrath und Professor Widenmann in Stuttgardt, über den Bafalt, von dem Hn. Bergr. Voigt. Es werden hier einige von Hn. W. angegriffene Gründe für die Vulkanität des Bafaltes vertheidigt. 6) Schreiben vom Hn. da Camera de Bethencourt an IIn. Hawkins, einige Verfuche mit dem Obsidian betressend. Diese Versuche lassen vermuthen, dass vielleicht vulkanischer und unvulkanischer Obsidian statt finden dürfte. 7) Auszug aus der Beschreibung einer Reise des englischen Seelieutenants Rye auf den Berg Pico - enthalt zwar wenig mineralogische Nachrichten von diesem immer dampsenden Vulkan, stellt aber das Befremden, sich an einem so ungewöhnlichen Orte zu befinden, sehr lebhaft dar. 8) Bemerkungen über verschiedene Gegenstände, bey Gelegenheit einer Reise nach Niedersachsen, im Jahre 1790. Die Gegenstände find - Salpeterrassinerie in Rothenburg - Einzelne Benerkungen über den Wettiner Steinkohlenbergbau und insbesondere über den Schachtberger Zug. Sonderbar ifts, dass im Julianus über den Steinkohlen Muschelsand liegt, - Communion-Bergbau am Unterharze - St. Marienhütte an der Ocker bey Goslar - Meffingwerk daselbst - Beschreibung des Communionvitriolwerks bey Goslar - Nachrichten von den Andreasberger Berghau und endlich von den Steinkohlenbergbaue zu Opperoda bey Ballenstedt im Anhalt-Bürenburgischen

Acis

gischen. 9) Nachricht von dem Verfuche, Baumrinde zur Linderung der Kolben bey Kunstsätzen zu brauthen, nebst einigen Bemerkungen, die Erleichterung der Kunitgezeuge betreffend. Dank dem ehrlichen Steiger Richter, der durch feine glückliche Erfindung so manchen Bergbau von einem drückenden Aufwande befreyete. 10) Ueber die Strecken- und Schachiforderung bey den Steinkohlen in der Grafschaft Wetter. 11) Nachrichten von den Alaunwerken zu Tolfa, aus dem Journale des Hn. Abbate Alberto Fortis, v. J. 1788. 32) Verfuche über ein vorgeblich aus dem Schwerspathe erhaltenes neues Metall, vom Hn. Profesior Lampadius. Er erhielt nur Eisen. Sämmtliche Bestandtheile dieses Fossils waren: 69 Th. Schwerde, 19 Th. Vitriolfaure, 10 Th. flüchtige Theile, 4 Th. Eisenkalk und 2 Th. Kieselerde.

#### LITERARGESCHICHTE.

Cobung, b. Ahl: Geschichte des Gymnasiii Casimiriani academici an Cobung. Von Johann Christian Briegteb. (S. Coburg Saasseld, Rath und Prosessor bey dem dortigen Gymnasio.) 1793. 19 Bog. &

Die Geschichte des Gymnasiums zu Coburg, die von dem ehemaligen Director desselben, D. Gottfried Ludewig, vom J. 1605 bis 1725, unter dem Titel? "Ehre des hochfürstl. Casimiriani academici, "herausgegeben und von dessen Amtsfolger, D. Verpoorten, 1729 vollendet worden, war es alterdings werth, von neuen bearbeitet und bis auf die jetzigen Zeiten fortgesetzt zu werden. Nur muste diese Arbeit in die Hände eines Mannes kommen, der die Kunst verstand, die Menge von zerstreuten Materialien, ohne das Wesentliche zu übergehen, ins Kurze zu fassen, und in einen lehrreichen und interessanten Vortrag einzukleiden. Sehr engenehm würde es uns seyn, wann wir mit Ucberzeugung sagen könmen, dass dieser Zweck durch gegenwärtiges Buch erreicht worden sey. In der vorangeschickten Einleitung macht uns der Vf. zuförderst mit dem Plan bekannt, nach welchem er seinen Gegenstand zu bearbeiten gedenkt. Ich will, sagt er S. 11. "deutlich machen, was nicht nur der Stifter dieser "Lehranstalt - sondern auch die Erben seines Fürsten-"stuhls und die von ihnen bestellten Ausseher dersel-"ben für sie gethan haben; - was für Künste und "Wiffenschaften hier gelehrt und getrieben worden, "auf welche Art und mit welchem Erfolg; - durch "was für Mittel der Fleis und die Nacheiferung der "Rudierenden Junglinge belebt worden; wie nicht nur "die gute (n) Landesregenten, sondern auch andere "Menschenfreunde - die, der Unterstützung bedürfstige (n) Studirende unterstützt haben; mit was für an-"fehnlichen Geschenken unsere öffentliche Büchersamm-"lung, und das erst neulich geordnete Naturaliencabi-"net bereichert; durch was für Stürme dieses Institut "erschüttert aber nicht zertrümmert worden ist etc." Hieraus werden sich nun unsere Leser von demjenigen, was sie hier über diesen Theil der Literatur zu hoffen haben, zwar einen vortheilhaften Begriff ma-

chen; Rec. muß ihnen aber vorläufig eröffnen, das diese Schrift bey weitem noch keine vollständige Geschichte des Coburgischen Gymnasiums (wie man doch aus dem Titel und der Emleitung zu erwarten berechtigt ift), sondern nur den kurzen Zeitraum vom J. 1605 bis 1633 in sich fäst. Vermuthich liesert uns also Hr. B. hier nur einstweiten den ersten Theil.

Dieser enthält: I. Emleitung, S. 1-14. Hier giebt der Vf. eine allgemeine Uebersicht der gegenwärtigen Lehranstalten, der sittlichen Bildung der Jugend und der, seibst von einem Michaelis (in dem Rasonnement über die protestantischen Univerlitäten in Deutschland Th. I. S. 268.) gerühmten Vorzüge des Coburgischen Gymnasiums. II. Geschichte des Coburg. Gymnasis Casmiriani vom 3. 1398 — 1633. S. 13 — 99. Bekanntlich standen die beiden Herzoge, Johann Casimir und Johann Ernst zu Coburg und Eisenach (vermöge des Theilungsvertrags vom J. 1572), in Ansehung der Universität, des Hofgerichts und Schöppenstuhls zu Jena, mit dem Hause Weimar in Gemeinschaft, die ihnen aber 1597 von demfelben aufgekündigt wurde. Joh. Calimir, als damaliger Inhaber der Pflege Coburg, falste daher den Entschlus, nicht nur ein besonders Hofgericht und einen Schöppenstuhl, sondern auch eine eigne Landschule zu Coburg zu errichten. Am gten September 1601 wurde hiezu der Grundstein gelegt, und die neue Schule, nach vollendetem Bau, den 9. Jul. 1605 mit vielen Feyerlichkeiten eingeweihet. (Also mit diesem Jahre, aber nicht mit dem J. 1598, nimmt eigentlich die Geschichte dieses Gymnasiums ihren Ansang.) Der weitere Inhalt dieses Auffatzes besteht aus weitläus tigen Nachrichten von den damaligen Lehranstalten und den zur Verbesserung derselben sowohl, als zur Aufnahme des Gymnasiums überhaupt abzweckenden herzogl. Verfügungen, ingleichen von den Eigenschaften der bis 1633 angestellt gewesenen Lehrer, unter welchen fich der bekannte Johann Gerhard am vortheilhaftesten auszeichnet. Sehr oft schaltet der Vf. über die Mängel und Gebrechen der damaligen Einrichtung seine eigenen Bemerkungen ein, die zwar von seinen padagogischen Einsichten zeugen, aber den Zusammenhang der Geschichte zu ost unterbrechen. - III. Von den Professoribus, welche vom J. 1605 bis 1633 am Gymnasio Casimiriano angestellt worden; von ihren Schicksalen, Verdiensten und Schriften. IV, Seriptum quod Gymnafii Constitutionem et dotationem continet. Enthält den eigenrichen Stiftungsbrief von 1607, der aber auch schon in Ludwigs Histor. des Casimir. acad. Th. 2. S. 6, in Herz. Joh. Casimirs Kirchenord. S. 332. und in Gruners Beschreibung des Fürstenth. Coburg Th. I. S. 388. abgedruckt ist. Ein wiederholter Abdruck dieser Urkunde war also unnöthig. V. Leges generales. Diefe Schulgesetze find nicht nur einzeln, sondern auch bereits in der angeführten Kirchenordn. S. 347. und im Ludwig 1. c. S. 31. abgedruckt. - VI. Descriptio Gymnasii Casimir. post Examen autumnale MDCVII a directore Andr. Libaevio facta. Ein Lectionsverzeichniss vom J. 1607, welches auf die jetzigen Lehraustalten gar nicht mehr passt und den Abdruck nicht verdiente. - VII. Schriftliche Urkunde, welcht in dem obern Eck-

Rein in dem neuen Landschulenbau, neben einem gamzen. halben und viertels Thaler des 1601ten Jahres allhier gemunzt, geleget, auch einem Glas mit rothen Wein beygesetzt worden. Der letzte Zusatz ist undeutlich. sirkunde selbst ist vom Herz. Johann Casimir am Iten Sept. 1601 ausgestellt, und betrifft dessen vorgehabte Gründung der Laudesschule, zu deren Erbauung damalen in seiner Gegenwart der Grundstein gelegt wurde. VIII. Inscription am Gymnasio. Die letzten 5 Mumern kann man für nichts anders als für Beweisthümer zur Geschichte des Gymnasiums erkennen, und hätten, in sofern sie nicht bereits gedruckt waren, als Bevlagen angehängt und in den, unter dem Texte gemachten Noten, nachgewiesen werden können. Ueberhaupt muffen wir, ohne den sonstigen Verdiensten des Vf. zu nahe zu treten, das Geständnis ablegen, dass die gegenwärtige Geschichte dem Ideal, welches wir uns von dergleichen Arbeiten machen, nicht ganz entspreche. Wir wurden die kleine Periode vom J. 1605 bis 1633 weit kürzer gesasst, - die Schicksale und den Zuttand des Gymnasiums von dessen Ansang bis anf die gegenwärtige Zeiten im Zusammenhang vorgetragen. - die successiven Veränderungen der we-fentlichen Verfassung desselben mit ihren Veranlassusgen und Folgen, die Perioden des Flors, der Frequenz und des Verfalls desselben, den Einfluss den bisweilen gefällige Umstände debey gehabt haben, die allmählige Entstehung der gegenwärtigen Einrichtung, in Ausehung der Lehranstälten, Schulgesetze, Einkünste, Bibliothek, des Convictoriums u. dgl. m. unter gewissen Rubriken in gedrängter Kürze dargestellt, die dahin abzielenden landesherrlichen Verordnungen, als Beylagen, besonders angefügt und zuleitzt mit einem biographischen Verzeichniss der Scholarchen und Professoren beschlossen haben. Auf diese Art hätte wohl die ganze Geschichte des Coburgischen Gymnasiums sehr füglich in einem sehr mittelmälsi en Band gebracht und dadurch eine richtige Schilderung der ehemaligen Schicksale und des jetzigen Zustandes desselben geliefert werden können. Dann durfte sich aber der Vf. nicht in so viele unerhebliche Nebenumitande einlafsen, und die bereits gedruckten Nachri hien nicht noch einmal in Abdruck liefern. Auch die Betrachtungen und Räsonnements über die vormalige Einrichtung der Schule hätten etwas spärlicher zum Vorschein kommen müssen, zumal da sie nicht genau mit der Geschichte verbunden find, und diese, wenn die Facta zweckmässig dargestellt werden, seibst am eindringendsten moralisist. Zuletzt müssen wir noch bemerken, dass der Vf. während seines Lehramts, in 28 Programmen die Geschichte des Coburgischen Gymnasiums bis zum J. 1699 bearbeitet und einen Theil derselben in gegenwärtiger Schrift wieder eingerückt habe.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTELSELAMERERIT. 1) London, b. Johnson: Letters to a young Man, coensponed by Mr. Wakefield's effay on the public Worship, to which is added a Reply to Mr. Evanson's Objections to the Observance of the Lord's Day. By Joseph Priestley, LL. D. F. R. 8, 1792. 60 S. 8.

2) Ebend., b. Ebend.: Remarks on Mr. Gilbert Wakefields Enquiry into the expediency and propriety of public or focial Worthip. By Anna Lastifia Barbauld. 1792. 78 S. 8.

Unstreitig unter vielen wider Wakefield erschienenen Streitschriften die beiden vorzüglichsten. Indessen ist die erste nicht ohne leidenschaftliche Theilnehmung an der von W. beleidigten Ehre der Dissenters abgefast. P. redet sehr empsindlich über Wis. Aeuserung, dass Price, gleich dem größern Hausen der dissenterischen Prediger, in den wesentlichsten Fachern der theologischen Wissenschaften (er verstand daruntet hauptschlich die alten Sprachen) auserordentlich unpewondert gewesen sey. Die B. aber ist nicht nur artiger, sondern auch grundlicher in der Widerlegung; sie bleibt durchweg bey der Sache. Die gesell-

schaftlichen und öffentlichen Gottesverehrungen für unnöchig halten, war zu unsem Zeisen, wie fast überall, so auch in England, keine Paradoxie; wenigstens offenbart sich in der Praxis der vornehmern und insbesondere der auf Denkfreyheit und Geistescultur Anspruch machenden Menschenciassen eine große Allgemeinheit dieses Urtheils. Allein es ware schon eine be-fremdende Erscheinung gewesen, wenn W. auch nur die herrschende Gleichgültigkeit des Zeitalters gegen die öffentlichen Andachten entschuldiget hätte; es giebt Maximen und Handlungsweisen, die zwar der Geist des Zeitalters mit sich bringt, und unanstölsig macht, die aber doch Niemand in Schutz zu nehmen wagt und Jedermann lieber mit Stillschweigen bedeckt. Aber W. machte im ganzen Ernste den Apologeten der Kirchenverächter, mit einem Aufwande von Scheingrunden aus der Natur der Religion selbst und aus den Urkunden des Christenthums. Es war nun auch keine große Sache, einer folchen Apologie, durch Aufdeckung der Sophismen, und der willkür-lichen Schriftauslegungen, auf welchen fie beruhete, alle ihre Haltbarkeit zu benehmen.

Druchfehler. A. L. Z. 1996 Nro. 19. S. 147. Liu. 7. durch A und C lies: B und G. Nro. 22. Liu. 17. S. 173. flatt 75. fies 74. Ebend. Lip. 19. mach: 7 Spanier, ift boyausetuen: 1 Unger.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 15. April 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Wien, b. Mayer u. Patzowsky: Medicinische Chronik. Herausgegeben von Joseph Eyerel. Ersten Bandes I — III. Hest. 1793. Zweyten Bandes I — III. Hest. 1793 u. 1794. 8.

Medicinische Chronik. Herausgegeben von Eyerel und Sallaba. Dritten Bandes I — III. Hest. Vierten Baudes I Hest. 1794. 8. Jedes Hest zwischen 7 und 9 Bogen.

r. E. hat fich die Herausgabe dieses Journals sehr leicht gemacht: denn nur etwa z des Ganzen, und nicht in jedem Hefte dieses, enthält eigene Aussatze. Der übrige Theil enthält medicinische Wahrnehmungen aus größern Werken abgeschrieben oder excerpirt, Auszüge aus größern medicinischen Werken, kurze. Anzeigen der neuesten theoretischen und praktischen Schriften, und Miscellaueen. Die Werke, aus denen Hr. E. Stücke abgeschrieben oder excerpirt hat, sind: Acta med. Hafniens. Junkers Vorschläge über das Verhalten der Menschen bei den Pocken, Nova acta Acad. Natur. Curiosor. Benko ephemerides meteorologicae, Schmidt de nervis lumbaribus, Sandifort mus. anat. academ. Lugd. Batav. Rec. kann sein Augenmerk nur auf die eigenen Abhandlungen in dieser Chronik richten, und von diesen kommt im I Hest eine vor: Sallaba epist. ad G. Prochaska, über eine verstorbene Person, die Hr. S. für phrenitisch, andere aber für getodset durch ein Faulsie-Hr. S. sucht zu beweisen, die ber gehalten hatten. Kranke sey an der Entzündung des Gehirns, oder wenigstens der Hirnhäute, und zugleich an der Lungenentzündung geltorben. Die Krankheit war ein zur Entzündung sich neigendes Fieber, mit großer Schwäche, und zugleich mit Zufällen von starker Reizung verbunden. Die Kranke war ein Mädchen von 19 Jahren, welches schon seit langer Zeit an Convulsionen gelitten hatte: ausserdem sagt Hr. S. von ihrer Leibes-Sie war kurz vor ihrer letzten beschaffenheit nichts. Krankheit an einem schwarzgallichten Entzündungsfieber krank gewesen, und in der letzten Krankheit liess man ihr innerhalb 11 Tageu neunmal zur Ader; man legte ihr zweymal Blutigel an, die, wie wenigstens von dem ersten Anlegen bemerkt worden ist, dem Körper eine Menge Blutes entzogen, und bediente fich, bis and die letzten Tage, wo andere Mittel angewendet wurden, der antiphlogistischen Kurmethode mit Hr. S. will nun wider etliche Verlaum-Nachdruck. der, die den Tod der Kranken einem Faulfieber zuschrieben, beweisen, sie habe die entzündliche Phreni-A. L. Z. 1796. - Zweyter Band.

tis gehabt; aber man fand keine Spur von Entzundung in der Leiche, außer in den hintern Theilen der Lunge (wo aber eine tiefere Farbe nach dem Tod eine der gewöhnlichsten Erscheinungen ist,) eine Schwärze. Der Plexus choroideus war weich, in den Hirnhölen war Wasser, und in den Gefässen fand man nur wenig Blut, und dieses in den großen Gefässen sehr dunn und sehr flussig. L. Wolf über eine neue Art Kampfischer Visceralklystiere in den Bädern zu Pisa, wo man das Badewasser mit einiger Gewalt durch eine eigens dazu angelegte Vorrichtung, die auch durch ein Kupser erlautert wird, in den After bringt.

II Hest. Ant. de Haen von den verschiedenen Ausgängen der Vereiterung der Gebarmutter, aus deffen ungedruckten lat. Handschriften übersetzt. Es find einzelne Fälle, mit Leichenöffnungen. Eine Consultation des sel. Mannes mit Th. Schwenke ist noch beygefügt, über eine Vereiterung der Gebärmutter, die sich, nach de Haens Meynung, durch einen eiterhaften Auswurf völlig gehoben haben sollte. - Entwurf eines Amtsunterrichts für die Bezirksarzte. Sammtliche Vorstädte von Wien find in 8 Bezirke eingetheilt, und haben eben so viele Bezirksärzte, Wundarzte und Hebammen. Die Bezirksärzte haben für den allgemeinen Gesundheitszustand des Bezirks zu sorgen, müssen einzelnen Krauken von Amtswegen beystehen, und die Austräge, die ihnen der Bezirksdirector, in besondern Fällen macht, Sie berichten über mediciuische Gegenstände an den Bezirksdirector, über Gegenstände der Vieharznev an die Vieharznevschule. Careno über den Gebrauch der Pisanischen Bäder. Nur das Wasser von Pozetto wird innerlich gebraucht, und ist ein vortreffliches Mittel bey Verstopfungen der Eingeweide. Wider Rheumatismen und Gicht, desgleichen wider Hautkrankheiten und alle Krankheiten mit localer Schwäche haben sich die Bäder höchst wirksam bewiesen. Guldener von Lobes an die Aerzte und Wundärzte Böhmens. Er muntert sie auf, sich in eine Gesellschaft zu vereinigen, und ihre Beobachtungen und Erfahrungen in einem periodischen Werk, welches er anzulegen vorschlägt, herauszugeben. De Lucca über die Sterbelisten in Wien von 1786 bis 1791. Ift aus dessen Staatsanzeigen abgedruckt.

III Heft. J. A. Schmidt praktische Bemerkungen über die Erschütterungen der Brust - und Baucheingeweide. Diese Abhandlung zeugt von genauer Bekanntschaft ihres Versassers mit seinem Gegeustande, und ist der einzige gute, und des Autbewahrens werthe Aussatz im ersten Bande. Man hat von Kopferschütterungen ganze Bände voll, von Erschütterungen der Brust und des O

Unterleibes dagegen so viel als nichts geschrieben, weil ste selten vorkommen, und insgemein mit dunkeln Zufallen begleitet find. Insgemein hat man auch die Folgen der Erschütterung der Bruft und des Unterleibes als consensuelle Folgen der Verletzungen des Kopfes angelehen. Er nennt Erschütterung, wenn durch eine außerliche Gewalt die Eingeweide einer Höle plotzlich und heftig hin und her geschüttelt werden, dass ihr inneres Gewebe in solche Vibrationen gerath, dass dadurch die Energie der Nerven merklich gelähmet Die nahere oder entferntere Einwirkung der erschütternden Ursache bestimmt die unmittelbaren und mittelbaren Erschütterungen. Die Zufalle der Erschütterungen lassen sich in zwey Perioden eintheilen, in den Zeitpunkt der Atonie, der von 10 bis 18 Stunden dauert, und in den entzündlichen, der 9 bis 13 Tage anhält. Ueber eine Art der Wirkungen der Erschütterungen der Eingeweide hätte Rec. mehrere Aufklärungen gewünscht, nämlich über die Anhaufungen fremdertiger Stoffe in den Eingeweiden, die die Erschütterung erlitten, oder in den Hölen, in denen sie liegen, und über die Veränderung in der Textur derselben. Die Heilung des paralytischen Zustandes sucht er vornehmlich durch kalte Ueberschläge, und durch den Aufguss der Wolferleyblumen zu bewirken, nach vorhergegangener Aderlasse. Er zieht mit Recht die Wolserleyblumen den Blättern vor, und empliehlt bey dem Gebrauch dieses heftig erregenden Mittels Vorsicht, um nicht durch das Heilmittel selbst die bevorstehende Entzündung zu verflärken. — Casanova über die Vortheile natürlicher Venvilatoren, ein Auszug aus einem italiänischen gedruckten Auffatz.

Zweyter Band I Hest. Sallaba über die Vortheile und Nachtheile der Purgiermittel und der fregen Last bey Heitung der Pocken. Er verlangt mit Recht, dass man die Pockenkranken nicht ohne Unterschied, auch selbst nicht im zweyten Fieber, absühren, und dass man weder ein kaltes, noch ein warmes Verhalten derselben als allgemeine Regel annehmen soll. Altes komme auf die Umstände und auf die Natur des mit der Pockenkrankheit verbundenen Fiebers an. Eyerel Plan zu Vorlesungen über die gerichtliche Arzneyhunde, der K. K. Studienconsels vorgelegt. Ueber die Bader zu Lacca, ein Auszug aus Maschini's Werk.

II Hest. A. Careno Versuch über die Art, Kinder beim Wasser zu erziehen. So genau, wie es die Wichtigkeit des Gegenstandes, besonders in unsern Tagen, sodert, wo so viele Kinder ohne Muttermilch ausgesütert werden, ist der Vs. nicht; doch ist ein Theil seiner Bemerkungen und Vorschläge der Ausmerksamkeit werth. Er spricht erst von der Ernährung der Kinder mit Milch von Thieren, übergeht aber da den seht wichtigen Umstand, dass man bey ganz jungen kindern die Milch von einem Thier, am besten von einer Kuh, nehmen muss, welche vor kurzem gekalbt hat, und dass diese Milch, von einem Theil der Sahne bestreyet, nicht gesotten, sondern mässig erwarmt werden, und dass man das Sauerwerden derselben mit möglichster Sorgsalt verhüten muss. Reines Wasser ist

der beste Zusatz zur Milch. Es ift immer unrathsam, Kindern nur Wasser zu geben: der Magen bedarf alsdann zu vieler andern Nahrung, und verdirbt leicht. Die vielen Mischungen des Wassers, die der Vf. empfiehlt, taugen alle nichts. Ein Aufguss von Schlüsselblumen (primula veris) ist noch am unschadlichten: schädlich ift der Aufgus von Sternanies, von Fenchel, und das Wasser, mit welchen Datteln oder Feigen abgesotten worden. Erstere Aufgüsse wirken auf den Magen als reizend; die letztern, so wie auch die Auflösung des Zuckers im Wasser, sind schadlich wegen der Säure, die sie leicht im Magen erregen. Auch von dem Absud getreidartiger Substanzen, der Hasergrütze, den Perlgraupen u. s. f. hat Rec. oft schädliche Wirkungen gesehen: der schwache Magen eines mutterlos erzogenen Kindes verdauet fie so leicht nicht, als man nach den Schulbegriffen glaubt. In etlichen Fallen, wo die Kinder auf jedes Gerrank und auf jedes Nahrungsmittel sich übel befanden, leistete Rec. eine schwache Auslösung von Milchzucker die erwünschtesten Dienste; eine folche Auslösung muss aber nicht zu lange fortgebraucht werden, und der Milchzucker muß von völlig guter Beschaffenheit seyn. Dem Mehlbrey spricht der Vf. mit Recht das Wort; nur muss er gut bereitet seyn, und es mus mit diesem, und mit Brey von Semmeln, oder von Zwieback, abgewechselt werden.

III Hest. Wolff über eine merkwürdige Nachkrankheit der eingenfropften Pocken. Nach den Zuckungen bevin Ausbruch der sonst gutartigen Pocken blieb Bewusstlofigkeit, Uufähigkeit zu sprechen, zu gehen, und die Ausleerungen zurückzuhalten zurück. Blutigel heilten die Krankheit vollkommen. Schraud tentamina quaedam de curando maio scrofuloso, besonders von dem Nutzen einer Pillenmaile aus phlogistisirtem Alkali und Oel. Ingen-housz epistola ad CL Scherer über den Nutzen und Schaden des Einathmens der dephlogiführten Luft, und über das von Beddoes empfohlne Mittel wider den Stein. Auch Hr. I. ist der Meynung, dass das Einathmen der dephlogistisirten Luft Lungensüchtigen und allen, die eine Aulage zur Entzündung in den Lungen haben, schade, und giebt, zum Beweis seiner Behauptung, von den Erfahrungen des Hn. Beddoes Nachricht. Selbst ein Finger, den man durch ein Blasenpstaster, oder auf irgend eine Art, von dem Oberhautlein entblosst hat, schmerze viel stärker in dephlogistilirter Luft, als in der atmosphärischen: der Schmerz aber lasse vollig nach, wenn man ihn in mephitische Luft bringt.

Dritten Bandes I Hest. Durch den Beytritt des Hn. Sallaba hat der Plan dieser Chronik keine Aenderung erlitten. Ueber den venerischen Tripper, von Hn. Salkba. Diese Abhandlung ist ganz nach dem Sinn den neuern Schriststeller über die Lustseuche, in aphorissischen Sätzen, und durchaus so abgesalst, dass Rec. ihr wegen des verständlichen Vortrags, wegen der genauen Bestimmung der Falle, und wegen der Auswahl der durchaus zweckmässigen Heilmittel einen Werth beylegt. Es wäre zu wünschen, dass Hr. S. diese Satze

hin und wieder mit Erläuterungen, die in Anmerkungen beygebracht werden konnten, und mit ausführlicher Beschreibung der Heilmethoden, besonders aberneken liefse.

Il Heft. Schmidts Apologie der K. K.: medicinischchirurgischen Hosephsakademie zu Wien. Sie ist wider Hn. Faukens Buch: Entwurf zu einer Einrichtung der Heilkunde. Göttingen 1794: gerichtet. Es ift nur der Anfang der Widerlegung, in der Hr. S. den status controverfiae zu formiren aufangt, und Hn. F. beschuldigt, dafs er mit Himausetzung der ihm aufgelegten Cenfur die Schrift im Auslande habe drucken lassen. Ein vollkommenes Urtheil über die Vertheidigung dieser in unsern Tagen von mehrern Seiten augefochtenen Anstaft wird fich erft in Zukunft fallen laffen, wenn man das Ganze der Vertheidigung übersehen kann. So viel lässt fich im voraus annehmen, dass diese Vertheidigung haum in bessere Hande, als in die des Vf., hätte Sallaba Beyspiele ungewöhnlicher und fallen können. ungewöhnlich heftiger Entzundungskrankheiten. Es find einzelne Fälle ausführlich, nebit den dabey angewendeten Mitteln, beschrieben.

III Hest. Schmidts Fortsetzung der Apologie der K. K. med. chirurg: Josephsakademie zu Wien. Es werden die Beschuldigungen der Akademie mit Hu. Faukens eigenen Worten dargestellt, und in Classen gebrachte Sallaba Beyspiele ungewöhnlicher und ungewöhnlich hefti-

ger Entzündungen.

Vierten Bandes I Heft: Versuch einer Antwork auf die letzte der fünf von Sr. K. K. Majestät gestellten Fragen, von Sallaba. Die Frage war: wie foll man Militarchirurgen so bilden, dass sie das einsache und wirkfame Heilverfahren in Krankheiten vollkommen erlernen? Es ist nur der Aufang der Beantwortung. Als Regel setzt der Vf. fest, dass die Akademie nur den ersten Unterricht in der Wisseuschaft geben kann; dass aber die vollkommnere Ausbildung die Sache jedes Einzelnen fey: dass man also den Candidaten mit der zweckmässigsten Literatur in jedem Fache bekannt machen, ihn in die Nothwendigkeit zu lesen versetzen, und tüchtig machen müsse, das Gelesene zu begreisen und zu beurtheilen. Hr. S. geht darauf die einzelnen Fächer der Heilkunde durch, und zeigt ihren Umfang und Nothwendigkeit. - Beitspiele ungewöhnlicher und ungewöhnlich heftiger Entzündungskrankheiten, von Ebendemfelben.

Tübingen, b. Heerbrand: Confinentaries der neuern Arzneykunde. Herausgegeben von Christian Gottlob Hopf, d. W. W. u. Arzneyk. Dr. Dritten Baudes erstes und zweytes Stück. 1795: 296 S. Vierter Band. 1796. 454 S. 8.

Die Verfasser haben die Absicht, in diesen Commentarien den Kern der vorzüglichen medicinisch - praktischen Schriften eines jeden Jahrgangs, abgesondert von dem übrigen, was in anderer Rücksicht zwar nützlich seyn kann, aber zum Zweck des ausübenden Arztes nicht unmittelbar gehört, darzulegen. Sie wollen mit denselben besonders solchen Aerzten dienen, denen es an Gelegenheit, oder auch an den Mitteln sehlt, sich

die bestern praktischen Werke unserer Tage anzuschaffen, und haben daher bey ihren Anzeigen praktischer Schriften mehr auf Vollständigkeit der Auszüge aus denselben, weniger dagegen auf Beurtheilung des Inhalts gefehen. Im dritten Bande find angezeigt: Frank de cur. hom. morb. L. IV: Gautier de irritabil. Markard über die Bader; Wichmanns Ideen z. Diagnoftik; Strack de una causa propter quam sanguis e foeminar. utero profluit; Gramberg de morb. primar: vier.; Storr sciagraph. method: mater: medic.; Hufeland v. d. falzsauren Schwererde. Es kommen auch etliche eigene Beobachtungen der Herausgeber vor, z. B. von einer Schleimlungenfacht von Würmern, von einer Kolik und Gelbfucht von Gallensteinen. von einem krampfhasten Asthma und darauf erfolgter Bruftwassersucht von zurückgetretenem Podagra. Sie find fehr gut erzählt, und man wird auch an der Verfährungsart der Vf. nichts zu tadeln finden, so wie man ihren Scharssinn in Erklarung dieser Krankheiten nicht wird verkenden können. Der 4te Baud enthält Auszüge aus Frank de cur. hom. morb. L. V.; Weikards Erlaut. des Brownischen Systems; Hufeland über die Scrofelnkranklieit; Bell vom bösartigen Tripper; Reil de Palycholia; Ford v. d. Krankh. d. Huftgelenks; Abernetty chirurg. u. physiol. Versuche; Schmidt et Hecker de hydrargyro phosphorato.

#### NATURGESCHICHTE.

Leirzig, b. Gräff: Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie, herausgegeben von Dr H. Schneider; Advocat in Stratfund. Ersten Bandes

viertes Heft. S: 385 - 512. 1792.

I: Dritte Nachricht von neuen Gattungen im entomologischen System, von Dr. Joh. Christ. Ludw. Hellwig, Prof. zu Braunschweig. Bey aller Vorzüglichkeit des Fabricischen Systems erkennt Hr. H. nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den großen Nutzen eines von äußern Merkmalen hergenommenen Systemes. führt ferner die neuen von ihm vorgeschlagnen Gattungen Sinodendron, Tetratoma, Diaperis, Platystomos, Hupophloeus an, und schlägt außer jenen von Fabricius nach genauer Untersuchung angenommenen Gattungen noch zwey vor, Mycetophagus und Synchita, deren erstere Fabricius annahm. Eine Abtheilung der letztern ist das Fabricische Cohydium. II. Lapplandische Schmetterlinge. Achtzehn Lepidoptera werden nach Thunberg, Paykull und Queniel angezeigt, und mit Berichtigungen versehen. Der Gedanke des Hn. Q., die nordischen Lepidoptera mit Namen aus der nordischen Mythologie, als Norma, Frigga, Freya, Hertha u. s. w. zu belegen, hat Rec. ungemein getallen. III. Herbils Natursystem aller Infekten. Der Schmetterlinge fünfter Theil. Auzeige der Namen, mit einiger Kritik im Anhange, woselbit auch Berichtigungen eines Rec. in der A. L. Z. abgedruckt find, und verschiedne Vorschlage zum Besten der Entomologie, in Rückficht jenes Insektenwerkes, gethan werden. IV. Fromme Wanfche; betreffend die Einstimmigkeit in der Nomen-So gut auch die Urlachen des wesentlichen slatur.

Mangels in diesem, so wie nicht weniger in jedem andern Fache der Naturgeschichte, der Ungewisheit der Namen, die doch eigentlich seste Gewisheit geben sollten, von dem Vs. entwickelt sind, so lässt sich demungeachtet wohl schwerlich, auch durch die bestgemeynte Verabredung, der Natur der Sache nach, eine Uebereinkunst hossen. So lange das System nicht bis zur höchsten Klarheit gebracht, und von allen Seiten zugänglicher gemacht worden ist, sind diese Unvollkommenheiten nicht zu vermeiden. Nach Jahren wird es alles von selbst gehen. V. Lepidopterologische Bemerkungen. 1) von dem Unterschiede des Pap. Hermione u. Alcyone des Wiener-Verzeichnisses. 2) Et-

was über die Verschiedenbeit der Größe bey Schmetterlingen. Sie kann künstlich durch vermehrte oder verminderte Fütterung der Raupen hervorgebracht werden. 3) Beschreibung eines neuen Surinamischen Tag-Schmetterlings aus der Familie der weißen Danaiden: Pap. Chrysophthalmus. VI. Verzeichnis der in einigem Gegenden Preusens bis jetzt entdeckten Kaserarten, nebst kurzen Nachrichten von denselben, von Joh, Gottl. Kugelann, Apotheker in Osterode. Fortsetzung. Aus sechszehn, zum Theil vom Vs. für neugehaltnen Gattungen, werden Käserarten angezeigt, und hie und da mit Notizen verbunden.

#### KLEINE SCHRIFTEN,

NATUROESCHICHTE. Leipzig, b. Rabenhorst: Versuch über die Schwimmblose der Fische. Im Namen der Linneischen Societät zu I.eipzig, entworsen von Gotthelf Fischer. 1795. To S. 3. nebst einem Kupser. — Eine kleine Gelegenheitsschrift, welche sich sowohl durch das Thema, als durch die Art der Bearbeitung desselben, sehr vertheilhaft auszeichnet. Der Vs. verdiemt für seine scharssinnigen und stellsigen Untersuchungen um so mehr Dank, je seltner es ist, dass Beyträge zu diesem Theil der comparativen Anatomie erscheinen.

Die Schrift ist in drey Abschnitte getholt. Der erste enthält ein kritisches Verzeichniss derjenigen Schriftsteller, welche diesen Gegenstand ausführlich abgehandelt, oder eigene Meynungen über den Nutzen der Fischblase vorgetragen haben; aweyten wird diese Blase nach ihrer Lage, Structur und verschiedenen Beschaftenheit beschrieben; der dritte handelt von dem wahrscheinlichen Nutzen derselben,

Die Fischblase ift ein häutiger, mit Luft mehrentheile ftro-tzend angefüllter Sack, welcher in einigen Fischen doppelt, in andern einfach vorkommt, in noch andern ganz fehlt. Sie liege hart am Rückgrat, mit welchem fie, ohne doch hier einen Ausgang zu haben, fest zusammenhängt; oben wird sie von dem häutigen Zwerchfell bedeckt, hinter ihr aber liegen die Nieren, welche men schwärzlich durchschimmern fieht. Die in derfelben enthaltene Luft ist, nach den von Fourcray angestellten und vom Vf. bestäugten Versuchen aus Sticklust und etwas Luftsaure zusammengesetzt. Bey einigen Fischen, z. B. bey dem Recht, nimmt man deutlich wahr, dass sie aus mehrern Häuten besteht, an deren keiner aber Hr. F. etwas mulkelartiges bemerkte. Die feinen Gefälse des inneren Häutchens scheinen mit den zahlreichen Gefälsen, welche auf dem Punkt bey dem Herzen hinter dem letzten Kieferbogen wahrzunehmen find, in Verbindung zu stehen; Hr. F. aber konnte sie, ihrer großen Feinheit wegen, nie anfüllen. Von dieser Verbindung glaubt er, "das sie zu wichtigen Refultzten über den Nutzen dieses Organs führen wurde, wenn sie rein auszumitteln ware." - Die doppelte Fischblase unterscheidet sich von der einfachen durch ihre Form, Lage und Beseltigung. Das Gesetz, nach welchem die Natur die einsache oder doppelte Schwimmblase vertheilte, läst sich noch nicht angeben; die darüber aufgestellten Hypothesen sind entweder ungegründet oder unerwiesen — Der Lustgang (detweisen der unerwiesen — Der Aufgang (detweisen der unerwiesen der unerwies ctus pneumaticus) endigt fich zwischen den länglichten Mulkelfibern des Schlundes mit einer kleinen Anschwellung, in welchem Petit und Gmelin Klappen zu finden glaubten, welche Hr. F. aber als eine Art von Sphincter aufieht. Die vermeyntlichen

Verästelungen dieses Ganges nach dem Herzen, Magen, Darmkanal u. f. w. sind nichts, als zarte Blutgefässe.

Um den Nutzen der Fischblase zu erforsehen, hat man allerley Verluche angestellt, Bey solchen Fischen, welche im luft. leeren Raum gestorben waren, fand man sie zwar luftleer, aber nicht zerplatzt. Das Durchstechen dieser Blase machte, dals der Fisch zu Boden fank, und nicht weiter schwimmen konnte : letzteres aber war wohl mehr dem Eindringen des Wassers in den Bauch und der großen Wunde, als der Ausleerung der Luft, zuzuschreiben. Dass die Fischblase etwas zum Schwin-men beytragen könne, ist wehl unläugbar; nur kann dieses nicht als ihr wesentlichster Nutzen betrachtet werden. Warum hätte sie sonst oviele Gefasse? und warum enthielte sie Sticklust, und nicht vielmehr die leichtere brennbare Lust? warum sehlte sie sogar bey so vielen Fischen? Ernlebens Hypothese, welche sich auf die Ausdehnung oder Verdichtung der Lustmaße in der Blase bezieht, und Vicq d'Azyr's Meynung, dass diefe Blafe gleichsam als ein Nebenmagen anzusehen sey, welcher die seinen Dünste von den Speisen ausnehme, und in das Zellgewebe überschicke, auch Kölrenters Hypothele, dass nämlich die Fischblase für ein Werkzeug zu halten sey, welches den überflussigen und unbrauchbar gewordenen Theil der Luft in Blut aussauge und abführe; diese und andere Meynungen widerlegt Hr. F. mit Grunden, die überzeugend find. Zuletzt stellt er seine Vermuthung auf, welche darinn besteht, "die Fischblafe sey, nächstdem, dass sie des Fisches Bewegungen in seinem Elemente begünstigt und erleichtert, ein Absonderungswerkzeng des Sauerstoffs aus der in dem Wasser enthaltenen atmosphärischen Luft, geschickt, die Blutmachung zu vollenden, welche in den Kiemen, als unvollkommenen Lungen, nur unvollkommen angefangen ward." Er halt das Athmen der Fische für bey weitem verwickelter, als man es bisher geglaubt hatte. und behauptet, dass es nicht blos Zersetzung des Wassers, sondern auch Zersetzung der in dem Wasser enthaltenen atmospharischen Luft zur Folge habe. Die Grunde für diese Meynung und die daraus gezogenen Folgen übergeht Rec. aus Mangel an Raum.

Den Beschluss dieser kleinen interessanten Schrist macht ein Anhang, welcher Vorschläge enthält, wie künstig über diesen Gegenstand ein noch helleres Licht verbreitet werden könne? — Es ist zu wünschen, dass Hr. F. sich selbst diesem Geschäfte unterziehen, und jene Vorschläge in Ausübung bringen möge.

Auf der angehängten Kupfertafel ist die halb aufgeschnittene Schwimmblase des Hechts und der Schleie nebst den Wirbelknochen, woran sie sich besestigt, sauber und deutlich abgebildet,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 16. April 1796.

#### GESCHICHTE.

London, b. Caulesield u. Herbert: Portraits, Memoirs, and Characters of Remarkable Persons, from the Reign of Edward the Third, to the Revolution. Collected from the most authentic Accounts extant. By James Caulesield. Vol. I. 1794. 96 S. Vol. II. 1795. 97—173. gr. 8. mit viclen Kupfern. (21 Rthlr.)

ie Engländer besitzen ein für die Personalgeschichte ihres Landes sehr nützliches, in Deutschland nicht fehr bekanntes, Werk in Granger's Biographical Hiflory of England from Egbert the great to the Revolution; consisting of Characters disposed in different Classes, and adapted to a methodical Catalogue of engraved British Heads. Es erschien im J. 1769 in zwey Quartbänden; und im J. 1775 kam davon eine vermehrte Ausgabe in vier Octaybanden heraus. Nicht bloss für Sammler von Kupferstichen englischer Porträts jeder Art ist dies Verzeichnis ungemein interessant; es enthält zugleich eine Menge merkwürdiger Umstände und Anekdoten, welche theils die Personen selbst und deren Geschlechter, theils mancherley biographische, historische und antiquerische Denkwürdigkeiten, theils auch die Sitten, Gebräuche und Kleidertrachten der verschiedenen Zeitalter, betreffen. Alle Bildnisse von Personen, die vor dem Ablause der Regierungszeit Heinrichs VII lebten, sind zusammen in Eine Klasse begriffen; die spätern hingegen sind in zwölf verschiedne Klassen getheilt, deren erste mit Königen und Fürsten anfängt, und deren letzte Personen beiderley Geschlechts, vornehmlich aus der niedrigsten Volksklasse, betrifft, die nur wegen eines einzelnen Lebensumstandes merkwürdig sind; z. B. durch ein ungewöhnlich hohes Alter, oder durch körperliche Missgestalt, durch Verbrechen, Hinrichtungen u. s. f. Die Bildnisse von dieser letzten Klasse, und die sich auf ihre Geschichte beziehenden Kupferstiche sind gerade am schwersten aufzutreiben, weil man sie bey ihrer ersten Bekanntmachung nicht sonderlich achtete. Daher werden dergleichen Blätter, die anfänglich bey ihrer ersten Erscheinung vielleicht nur einen Schilling kosten mochten, gegenwärtig in Auctionen oft mit zehn bis zwölf Guineen bezahlt. Der Herausgeber des hier anzuzeigenden Werks hat seit einigen Jahren viele solche Blätter von nicht sonderlichem innern Werthe gesammelt; ihm wurden aber aus der schönen Sammlung des Hn. James Bindley einige der seltensten Stücke dieser Art mitgetheilt; und dies brachte ihn auf den Gedanken, die Kupfer zu dieser zwölften Klasse A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

von Granger's Verzeichnisse in neuen, nach den Ori-

ginalen gestochenen, Blättern zu liefern.

Man findet fich nun freylich durch diese Bildergalterie in eine ziemlich sonderbare, buntscheckige, und nicht immer ehrenvolle Gesellschaft gesetzt. **Den An**. fang des ersten Bandes macht der Nachtlich eines sehr seltuen alten Bildes von Matthew Hopkins, aus Manningtree, der unter der Regierung Karls I in verschiednen englischen Grafschaften als Hexenspäher (Witch-Finder) umherzog, und in Einem Jahre nicht weniger als sechzig vermeynte Hexen in der Grafschaft Essex hangen liefs. Besonders bediente er sich der Schwimmprobe, von der König Jakob, der ste vielleicht gar erfand, den lächerlichen Grund augab, das Wasser wolle die Hexen darum-nicht in sich aufnehmen, weil sie dem Wasserbade der Taufe entsagt hätten. Am. Ende aber versuchte man diese Probe an Hopkins selbit, und da er sie nicht bestand, wurde er als ein Hexenmeister zum Tode verurtbeilt. Schrecklich ist es, dass Dr. Grey sich auf eine Liste von drey bis viertausend Personen beruft, die in Eugland vom J. 1640 an bis zur Wiedereinsetzung Karls II wegen angescholdigter Hexerey hingerichtet wurden. Lustiger und harmsoser war das Original der folgenden Abbildung, Jofenh Clark, der Kapriolenschneider, der mit unglaublicher Geschmeidigkeit des Körpers alle mögliche Posituren machte, und sich fast alle mögliche Unformlichkeiten eines Verwachsenen zu geben wusste. Sehr oft machte er sich eine Lust mit den Schneidern, die ihn, wenn sie ihm das Maass zum Kleide nahmen, ganz anders gewachsen fanden, als wenn sie das Kleid zur Anprobe brachten; jetzt die eine, dann die andre Schulter hervorragend, dann wieder ganz gerade. Noch fertiger war er im Gesichterschneiden. In den Philosophical Transactions vom Jul. 1698 findet fich eine Nachricht von seinen Sonderbarkeiten. — Nach ihm folgt ein Ritter von der traurigen Gestalt, Jack Adams, ein blinder Schwarmer, der sich den schärfsten Adlerblick des Geistes zutraute! Er war ein zu seiner Zeit sehr beliebter Nativitätssteller und Wahrsager, vornehmlich in Liebes - und Heirathsangelegenheiten. Auch der Merkurialisten, Physiognomisten, Astrologen und Zeichendeuter gab es zu Karls II Zeiten eine unzählige Menge. - William Lithgow ist durch seine von ihm selbstbeschriebenen Fussreisen durch Europa, Asien und Afrika, und durch seine Gesangenschaft und harten Schicksale in Malaga bekannt. Am Schluss seiner Reisen rühmt er sich, mit seinen raftlosen Füssen, die Ueberfahrten über Seen und Flüsse ungerechnet, über sechs und dreyssigtausend englische Meilen durchwandert zu haben. - Berühmter noch ift der in der Folge allen

allen Pickelheringen in England zu Theil gewordne Name des Merry Andrew, der eigentlich Phillipps hiels. - Wegen seines fast unglaublich hohen Alters von 169 Jahren ist Henry Jenkins aus Ellerton in Yorkshire merkwürdig, Er sah das Pabstthum in England sich erheben und verfallen, sah zwey Königinnen enthaupten, die Klöster aufbeben, die protestantische Religion einführen, und dann die päbstliche aufs neue emporkommen. - Von einer alten Frau, Mary Davis, die ein paar Hörner am Kopfe hatte, ist eine eigne im J. 1679 gedruckte Erzählung eingerückt. Die Horner wuchsen zweymal aufs neue. - Wahres Grausen erregt die Hässlichkeit einer alten unter dem Namen Mother Dammable vor hundert und zwanzig Jahren berüchtigten Kupplerin. — Ihr folgt, das Bilduis eines Strassenräubers John Clavell, von vornehmer Geburt, der sich durch Bittschriften in Versen das Leben rettete, und während seiner Gefangenschaft ein ziemlich langes Gedicht zur Reue über sein voriges Leben schrieb. -Colly Molly Puff war der gewöhnliche, von seinem Aussuf entlehnte, Name eines kleinen Pastetenhandlers, deffen auch im Spectator Nr. 25. gedacht wird. - Bann das Bildniss des durch sein hohes, 152jahriges Alter bekannten Thomas Parr, der noch im hunderten Jahre Kirchenbusse thun musste. - Der hierauf abgebildete Thursteher Cromwell's zeichnete sich durch seine Riesengröße aus; auch war er ein mystischer Schwärmer, und wurde zuletzt wahnsinnig. - Capt. Morgan war ein berüchtigter Seeräuber, dessen herzhafter Muth eine bessere Richtung verdient hätte. Die Einnahme von Panama war seine größte Heldenthat, aber mit schrecklichen Grausamkeiten verbunden. - Mrs. Creswell war eine große Kupplerinn unter dem Schleyer der Sittsamkeit. - Der alte Scarlet war ein stämwiger Todtengräber bey der Kathedralkirche zu Peterborough, worinn man sein Epitaphium aufstellte. Er wurde 98 Jahr alt. - Miles Prance entdeckte ein Komplot der Katholiken. - Der Obrist James Turner kam seiner Diebereyen wegen an den Galgen. - John Kelfey, ein Schwärmer, ging nach Konstantinopel, in keiner andern Absicht, als den Grossultan zu bekehren. Er predigte an den Gaffenecken, aber in englischer Sprache. Man hielt ihn für verrückt, und sperrte ihn ein. Der englische Gesandte schickte ihn nach London zurück; er fand aber Gelegenheit zu entwischen, und ging abermals nach Konstantinopel, von da man ihn zum zweytenmal, aber besser verwahrt, auf ein englisches Schiff gab. - Die übrigen in diesem ersten Bande vorkommenden Bildnisse sind die von Doktor Simon Formann, einem Sterndeuter und Geisterbeschwörer, von Richard Dugdale, einem vorgeblich Beseffenen. von John Evans, einem Geisterbeschwörer, Riger Dandulo, einem Agenten des türkischen Hofes, der in England zum christlichen Glauben überging, Moll Cut-Purje, einer Kupplerin, Wahrsagerin und Betrügerin, die man für einen Hermaphroditen hielt, Mary Carleton, einer Komödientin und Diebin, John Hawkwood, der fich vom Schneidergesellen zum Kriegshelden emporschwang, John Barefoot, einem Spassvogel und Luftigmacher, Hugh Massey, einem Biersiedler, Hans

Buling, einem Marktschreyer, Elisabeth Sawyer, einer vermeynten und zum Tode verurtheilten Zauberin, James Naylov, einem betriegrischen Quaker, Hugh Peters, der die Buhne mit der Kanzel tauschte, und William Fuller, einem hart gestrasten Betrüger.

Den Anfang des zweuten Bandes macht ein Kupferflich, worauf die acht vornehmsten Radelsführer der bekannten Pulververschwörung unter Jakobs I Regierung in gemeinschaftlicher Berathschlagung abgebildet find. Sodann folgen die einzelnen Bildnisse dieser acht Personen. Die bevgefügte Erläuterung ist aus dem Hume, mit Hiuzusetzung einiger nicht allgemein bekannten biographischen Umstände, genommen. Recht nennt Hume diese Begebenheit eine der denkwürdigsten in der Geschichte, die den auffallendsten Beweis von der Stärke und Schwäche des menschlichen Geistes giebt, von seiner grössten Verleugnung der Sittlichkeit und seiner äusserit feiten Anhänglichkeit an Religionsvorurtheile. — Sodann folgt die Abbildung eines jungen Römers, Franceso Battaglia, von dem man erzählte, er habe bey seiner Geburt zwey Steine in der einen, und einen dritten in der andern Hand gehabt, habe foult keine Nahrung genießen wollen, und sey wit Kieselsteinen groß gefüttert worden, die auch Zeitlebens seine Nahrung geblieben, und, in Sand aufgelöft, wieder von ihm gegangen wären. Auch Boule erwähnt seiner. - Blasio de Manfre war unter dem Namen des Wasserspegers bekaunt, weil er eine Menge Wasser verschlang, und es gleich einem Springbruunen wieder aus dem Munde stiefs. - Der junge Parr, kein Sohn des oben gedachten alten, und nur zum Unterschiede von diesem der Junge genannt, ob er gleich über achtzig Jahr alt wurde. - Martha Hatfield, ein junges Madchen, das durch eine Krankheit stumm, taub und blind geworden war, und, wie man glaubte, durch ein Wunder wieder hergestellt, auch selbst als eine Heilige und Wundershaterin angesehen wurde. - Ludwig Muggleton, ein schismatischer Schneider, und Stifter einer nach ihm benaunten Sekte. — Thomas Venuer, ein Weinkuper und chiliastischer Schwärmer, der eines erregten Ausstandes wegen mit zwölf von seinen Anhängern hingerichtet wurde. - Archibald Armstrong, ein großer Possenreisser und Hofuarr Königs Jakobs I und feines Sohns Karl. -Valentin Greatraks, ein irländischer Edelmann, der durch Berührung und Streicheln der leidenden Theile die schwersten Krankheiten zu heilen vorgab. - Tobias Hobson, ein fehr bemittelter Briefbote zu Cambridge, auf den Milton zwey wortspielende Grabschriften verfertigte, der fich aber auch selbst durch die Anlage einer Wasserleitung verdient und berühmt machte. Seiner wird auch im Speciator, Nr. 509. erwähnt. -William Houlbrook, ein Hufschmidt, der von der Gegenparthey des Königs Karls II eine Zeitlang hart behandelt wurde. — Jeffery Hudson, ein Zwerg, der im achten Jahre nur anderthalb Fus hoch war, und vom Herzoge von Buckingham dem Könige Karl I und feiner Gemahlin in einer kalten Pastete vorgesetzt wurde, die ihn in Dienst nahmen. Erst nach seinem dreyssig-Rep

P 2

führt

sten Jahre wurde er größer, bis zu drey Fuß neun Zoll. — Mather Loufe, Bierwirthin bey Oxford. — Mull'd-Sack, eigentlich John Cottington, ein Schornsteinseger, der aber in der Folge den Leuten die Taschen aussegte, zuletzt ein berüchtigter Straßenräuber wurde, und sein Ende am Galgen sand. — John Selmann, von gleichem Schlage. — William Sommers, K. Heinrichs VIII Hofnarr, von dem auch eine zweyte, im Tower besindliche Abbildung, mit Hörnern und einer Brille, hier geliesert und erklärt wird. — Stephen Dugdale, ein salscher Zeuge wider den Grasen von Stassord. — The Dutch Woman, eine unter diesem Nämen berühmte Seiltanzerin, Stister und Ansührer der eine Zeitlang berühmten und von mehrern Dichtern besungenen Cotswold-Gasnes. — Madame Bourignon, die bekannte Schwärmerin. — John Ogle, ein Spieler und Betrüger.

Nünnberg, b. Grattenauer: Abrégé de l'histoire d'Allemagne à l'usage de la jeunesse des deux sexes, depuis Charlemagne jusqu'a Leopold II. 1795. I Alphab. 2 Bog. 8.

Der Zweck dieses Buchs ift jungen Leuten, welche die französische Sprache lernen wollen, ein Werk in die Hände zu geben, das diese Absicht befordert, das zugleich die Liebe für die Geschichte bey ihnen rege macht, und sie auf eine vernünstige Art unterhält. Wir müssen dem Vf. das Lob ertheilen, dass er mit vieler Einsicht zu Werke gegangen ist, diese Absichten zu erreichen. So weit die Kenntniss des Rec. in der französischen Sprache geht, scheint ihm die Schreibart rein und gut zu feyn, wenigstens ist sie einfach, natürlich und den Fähigkeiten derer angemessen, für welche das Buch bestimmt ist. Am Ende ist ein Wörterbuch zur Erklärung der schwersten Ausdrücke hinzugefügt. In Hinsicht des lubalts ist gegen die historische Wahrheit wohl freylich hin und wieder gesehlt. So kann man (S. 177.) nicht sagen, dass der burgundische Kreis nicht mehr da sey, und einen Theil der französischen Monarchie ausmache. Das war mit dem ganzen Kreise nie der Fall; ob er aber einen Theil der französischen Republik ausmachen werde, ist noch nicht entschieden. Nur ein ultramontanischer Katholik wird mit dem Vf. die Kirchenversammlung zu Trident für ein allgemeines Concilium erklären. Es war wahrlich kein Beweis von Rudolphs II Toleranz, dass er die Stadt Donauwerth in die Acht erklärte. Die Schlacht bey Crefeld ist nicht von dem Erbprinzen von Braunschweig gewonnen werden, auch wurde dieser Prinz nicht in der Nachbarschaft von Frankfurt in der Wetterau geschlagen. Allein Fehler dieser Art muss man historischen Lesebüchern zu gute halten, die sich mit weit mehrerer Parade ankundigen. Das Ganze ist in diesem Buche unverstellt, und nach guten Schriftstellern vorgetragen. Der dabey beobachtete Plan ist der Absicht, die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu erflalten, sehr gemäss. Der Vf. erzählt zuerst kurz die politischen Begebenheiten einer jeden Regierung; darauf lässt er die Erzählung der innern Regierung des Kaisers und seines Privatlebens solgen, und fügt alsdann die Anekdoten hinzu, die er hat aufhoden konnen, und die dazu dienen, den Charakter des Fürsten zu schildern. Dieses ist besonders in Josephs II Leben geschehen, von welchem der Vs. viele Züge beybringt, die der Menschenliebe und der edlen Denkart dieses Fürsten zum Beweise dienen.

#### LITERARGESCHICHTE.

London, b. Harrison u. Comp.: The Biographical · Magazine; containing Portraits and Characters of eminent and ingenious Persons of every Age and Nation. 1794. No. I - XVII. 8. (Jedes Heft 1 Sh.) Jede Nummer dieses Magazins liesert sechs en medaillon ganz fauber gestochne kleine Bildnisse berühmter Männer, und unter diesen Bildniffen, auf dem nämlichen Blatte, eine ganz kurze Anführung ihrer Lebensumstände und Charaktere. "Das Leben ist kurz, sagt der Vorbericht; seiner Zerstreuungen sind viele; wir werden daher uns bemühen, in einen kleinen, aber starken, Brennpunkt die zerstreuten Strahlen biographischer Nachrichten zu sammeln. Die Bildnisse follen unnachahmlich nach der möglichsten Aehulichkeit gestochen, und die Charaktere mit möglichster Geschicklichkeit, nach den zuverlässigsten Angaben gezeichnet werden." Die in den siebzehn vor uns liegenden Heften enthaltnen Bildniffe find folgende: I. Shakspeare, Dr. Johnson, Sir Joshua, Reynolds, David Garrick, Esq. Dr. Arne, Capt. Cook. Isaak Newton, Ariosto, Sir Walter Raleigh, Sir Chriflopher Wren, Pope, J. B. Rousseau. III. Locke, Hogarth, Voltaire, J. J. Rousseau, Ben Jonson, Rabelais. IV. Hume, Spenser, Sterne, Addison, Smollet, Fontenelle. V. Händel, Vandyk, Tillotson, Corneille, Thomson, Otway. VI. Friedrich der Grosse, Temple, Gray, Dryden, Rembrandt, Edmund Waller. VII. Churchill. Graf von Chatham. Swift Regument Flotcher. chill, Graf von Chatham, Swist, Beaumont, Fletcher, Chaucer. VIII. Kardinal Wolsey, Prior, Sir Francis Drake, Rubens, Bacon, Dr. Watts. IX. Camden, Buchanan, Sidney, Congrece, Butler, Dr. Young. X. Raphael, Hawkesworth, Cromwell, Jenyns, Peter der Grose, Sydenham. XI. Cowley, Garth, Blakstone, Cibber, Rapin, Da Vinci. XII. Akenside, Foote, Steele, Rowe, General Wolfe, Lord Lyttleton. XIII. Goldsmith, Motiere, Shenstone, Latimer, Dr. Clark, Bayle. XIV. Gay, Dr. Hervey, Chestersield, Richardson, Holbein, Lord Anson. XV. Blackmore, Dr. Mead, Sir Peter Leley, Hampden, Racine, Merlborough. XVI. Boileau, Suckling, Lord Bolingbroke, Boyle, Annibale Caracci, Sir Edward Coke, Ganganelli, Cervantes, Dr. Parnell und Haller. - Es ist in der. That angenehm und unterhaltend, diese interessante Gallerie zu durchlausen, und während der Lesung der merkwürdigsten biographischen und charakteristischen Umstände der hier aufgestellten verdienstvollen Manner ihre Gesichtszüge, glücklich aufgefasst, vor Augen zu haben. Wohlfeiler und leichter kann man sich dies Vergnügen wenigstens nicht verschaffen. Zugleich wird diese Unternehmung, die wirklich zweckmäßig und mit Geschmack ansgechart ift, ein sehr dienliches Mittel, eine Menge von Lesern, besonders aus den höhern Ständen, nach und nach über die eigentlichen Verdienste solcher Männer zu unterrichten, deren oft und überall genannte Namen ihrer Kunde zwar nicht entgehen können, von denen sie aber auch bisher nicht viel mehr, als die blossen Namen kannten.

PRAG U. LEIPZIG, b. Albrecht u. Comp.: Franz Petrarka Biographie. 1794. 279 S. 8. (18 gr.)

Bey aller anerkannten großen Denkwürdigkeit der Lebensumstände, Remühungen und Verdienste Petrarca's könnte man doch leicht glauben, dass die beträchtliche Auzahl seiner bisherigen Lebensbeschreibungen für die Erhaltung und Verbreitung seines Andenkens mehr als hinreichend sey. Wir haben dieser Lebensbeschreibungen große und kleine. Unter jenen werden die Memoires sur la vie de Petrarque von dem Chevalier de Sades für den Literator immer ein höchst schätzbares Werk bleiben; freylich aber sind sie auch mehr für diesen, als für die größere Zahl andrer Leser. Und doch hatte der unvergesslich große Mann se manche Seiten, von welchen er nicht bloß dem Ge-

lehrten, sondern jedem für Geist und Herz besorpten Leser bekannt zu werden verdient. Seine praktische Lebensweisheit, die selme Klugheit, wodurch er in einem Jahrhunderte der Unwissenheit eben dem Aberglauben und der Bosheit, die er verachtete, Ehrfurcht einflöste, die Humanität seines Charakters, kurz, sein großer, ausgezeichneter Meuschenwerth, sind Eigenschaften, die zur Bewunderung und Nachahmung eines jeden Zeitalters aufgestellt zu werden verdienen, Und solch eine Aufstellung war der Hauptzweck des ungenannten Verfassers gegenwärtiger Biographie. Er legte dabey die Lebensbeschreibung Petrarchs von dem Baron de la Bastie zum Grunde, die im sechszehnten und siehenzehnten Bande der Memoires de l'Academis des Inscriptions befindlich ist; und diese Wahl war allerdings glücklich; denn sie ist eine der besten und fleissigsten Biographien, der auch de Sades, der seine Vorganger kritisch durchgeht, viel Lob wiedersahren lässt. Nur vermisst er daran die genaue historische Richtigkeit. Unser Vf. hat sie berichtigt, hie und da erweitert, und, so weit es sein nicht beträchtlicher Vorrath an den erfoderlichen Quellen zuliefs, mehr bearbeitet als übersetzt. Die Schreibart ist nicht schon, aber doch ziemlich fehlerfrey.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneroslaurthert. Ohne Druckort: Anweisung wie sich der Landmann nicht nur gegen die hin und wieder graffrenden fünlichten Gallenfieber proferviren, sondern auch in den mehresten Füllen glücklich und mit wenigen Kosten selbst curiren könne. Von Dr. L. P. Schröter, fürstl. Hessen Casselschen Hofr. und Landphysikus. 1792. 15 S. 8. — Manche Rathschläge des Vf. mochten zur Verstütung des Fiebers nicht so wirksam seyn, als manche glauben könnten, z. B. der, dass diejenigen, die mit den Krauken umgehen, zu mehrerer Sicherheit (?) alle g Tage mit 2 Scrupel Rhabarbar und I Quente Weinsteinrahm purgieren sollen. Das ganze Wesen der Krankheit liegt nach dem Vs. einzig und allein in der verdorbenen Galle und in schleimigen Unreinigkeiten: daher find Brechmittel, dann Salzmixturen oder andere Abführungsarzneyen die allgemeinen Mittel. Ob die Rhabarbar unter dem Pulver Nr. 5. als immer nützlich angesehen werden könne, um sie als ein allgemeines Mittel wider dieles Fieber dem Landmann zu empfehlen, daran zweifelt doch Rec. Die Rhabarber bleibt ein reizendes Abführungsmittel, welches die Anlage zu Enzundungen, die gar oft bey den fogenannten gallicht-faulichten Fiebern im Darmcanal vorhanden ist, begun-ftigt und besordert. Ueber die abführende Curmethode und Anordnung der Diat hingus erftrecken fich des Vf. Vorsehriften nicht. Ueberhaupt ist diese kleine Anweisung mit musterhafter Deulichkeit und Präcision geschrieben.

Leipzig, b. Jacobäer: Pharmacia selecta Pauperum, oder Auswahl der Arzneymittel für Arme, ein Handbuch für Aerzte, Wundärzte und Apotheker, entworsen von Georg Heinrich Piepenbring, der Arzneygelahrheit. Chymie und Pharmacie Doctor,

und der botanischen Gasellschaft zu Regensburg Ehrenmitglied 1794. 3 Bog. 8. (3 gr.) Diese Brochure ist ein, in jeder Hin-licht, klägliches Produkt! Man lese nur folgende Stelle, wo von der Camphor - Emulsion die Rede ift: "Anwendung, ift in Nervensiebern, fäulichten Fiebern, exanthematischen Fiebern, Entzündungssiebern, rheumatischen Fiebern, Brustentzundungen, Melancholie, Manie, wenn zu scharse Diurestea gegeben sind, oder durch den Gebrauch der spanischen Fliegen ein beschwerliches Urinlassen verurfacht ist, nach Selle. Freylich fagt Green (Gren) dass kein physischer Grund da sey, aus welchem die Wirkung des Milderns der Schärfe des Camphers hergeleitet werden konne. Allein, wer vermag alle die, uns noch verborgen seyenden Wirkungen - der Arzneymittel zu erklären? Auch Gesenius sagt in seinem guten Buche der praktischen Heilmittellehre S. 348. dass er die Wirkung der spanischen Fliegen auf die Harnwege durch Camphor mildere. So ftimmen mehrere Aerzte für die Wahrheit der Wirkung des Camphors auf die spanischen Fliegen. Beobachtungen und Erfahrungen in der praktischen Heilkunde sind also auch hier die besten Lehrmeisterinnen, und zugeben müssen wir sie, da die Art und Weise der Wirkungen der Arzneymittel in dem thierischen Körper mit einem zu ftarken Dunkel umgeben ift, als dass wir das verwerfen follten, was wir uns fo wenig auf die eine noch andere Art gar nicht erklären konnen."

Da Hn. Piepenbring in mehrern öffentlichen Blättern gesagt worden, dass seine literarischen Produkte wenig nützen; so ist zu wünschen, dass er dieses zu Herzen nehme!

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 18. April 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

JENA, b. Cunos Erb.: Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Fahr 1794. Herausgegeben von D. Christian Gottfried Gruner. 1794. 288 S. 8.

Ebendas: Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Fahr 1795. Herausgegeben von D. Ch. G. Gruner. 1795. 256 S. 8.

Ebendas.: Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1796. Herausgegeben von D. Ch. G. Gruner. 1796. 288 S. 8.

er Almanach von 1794 enthält, außer den gewöhnlichen Notizen und Nachrichten, folgende Abhandlungen: L. Was ift Geschichte der Arzneykunde? Wozu nutzt sie den Aerzten? Die Antwort auf beide Fragen ist nicht ganz befriedigend, enthält aber doch manches Nützliche über die Art, die Geschichte der Heilkunde zu behandeln. Angehängt sind Zusarze zu Spreugels Geschichte der Arzueyk. II. Leben A. W. Bertrams, (Prof zu Halle, starb im J. 1788.,) von Ho. Kurt Sprengel. III. Medicinisches Decorum. Besonders wider die Sucht der Aerzte, die Moden und Gewohnheiten des Auslandes nachzuahmen, in welche mancher ganz allein den guten Ton setzt, desgleichen wider die Sucht der Aerzte, andere neben sich zu verkleinern, und sich durch diesen oder jenen Nebenweg Eingang zu verschaffen, welche der Vf. in diesem Almanach schon so oft gerügt hat. VII. Herzenserleichterung an denkende Aerzte. Von den kritischen Tagen. Auf Empfehlung des Studiums der Alten folgen Zeugnisse älterer und neuerer Aerzte für die kritischen Tage, ohne auch nur einen neuen Grund für ihre Existenz in unsern Tagen, und in unserm Klima. - Verhöhnung des Hippokrates und des Galenus. Es mag wohl seyn, dass Aerzte, die neue Theorieen zur Welt bringen, oder begünstigen, die Alten zuweilen herabsetzen. weil sie ihr Eigendunkel verleitet: wenn aber der Yf. von den Engländern überhaupt fagt, dass sie die griechischen Urväter der Kunft gar nicht kennen, und dass sie also über dieselben keine competenten Richter sind. so tritt er sehr vielen Aerzten dieser Nation offenbar zu nahe. — Lebenskraft und Schärfe. Es find einige hingeworfene Ideen über Solidarpathologie. Sätze, wie folgender: Bey Gallenkrankbeiten ift Ueberflus. oder Mangel, oder schlechte Beschaffenheit des gallichten Stoffes die gemeinste und sichtbarste Materie des Reizes; werden viele Pathologen unserer Tage dem Vf. A. L. Z. 1796. Zweiter Band.

als urforunglichen Urfache der Krankheiten, wo nicht besser, doch weit bequemer befinde. - Wider die jetzige Mode, die Kinder unbedingt und ohne Rücksicht auf ihre Constitution abzuhärten, indem man sie allem aussetzt. Streitet der Vf. mit den erheblichsten Gründen, und die wenigen Blätter, auf denen er dieses thut, find Medicinische Erleuchtung durch die fehr lesenswerth. Fackel der Philosophie. Es ist richtig, dass sich die Heilkunde öfters nach der herrschenden Philosophie modelte: auch so-viel ist ausgemacht, dass sie davon nicht immer Gewinn hatte: ob aber die Kantische Philosophie der Medicin so viel schaden werde, als der Vf. befürchtet. daran läst sich mit Grund zweifeln. Sie leitet zur genauen und richtigen Beobachtung, und wird die Aerste lehren, ihre Sätze erst zu prüfen, ehe sie dieselben als Wahrheit aufstellen. Wegen der etwa nothwendigen neuen Nomenclatur ist Rec. nicht barge. Die neuen Namen der Antiphlogistiker waren vor nicht langer Zeit ein großer Steln des Anstosses; jetzt find sie es nicht mehr. Andere, die nicht Kantianer find, haben es noch ärger gemacht. Bekanntlich war zu den von Ploucquet bloss für einen Theil der Pathologie neu geschaffenen Namen ein mehrere Bogen füllendes Glossarium nicht hinreichend. - Medicinischer Recensementug. Gegen die Anglomanie einiger deutschen Aerzte, und gegen Hn. Baldingers Recensionen. Mit diesem scheint ein anderer Auffatz: Was haben wir den Englandern zu verdanken? in Verbindung zu ftehen, wo zugleich eine weitläuftige Discussion über den Selbsmord zu lesen ist. Sogar ein politischer Auffatz steht unter diesen Herzenserleichterungen: aber die Jacobiner in Deutschland, dem zu Folge die Zahl dieser Menschen unter den Deutschen sehr groß seyn muste. X. Sachen, welche gesucht werden. Ein Aussatz unter mehrern, die unter dieser Rubrik vorkommen, ist vorzüglich merkwürdig. Er betrifft den Collegienrath Reineggs, durch dessen Tod die Wissenschaft wahrlich viel verloren hat, wenn er der in den Sprachen und Denkmälern des Orients so bewanderte Mann war, wie ihn Hr. Gr. hier vorstellt. Er las die arabischen Aerzte täglich in ihrer Sprache, und war der einzige Kenner, von dem sich eine verständliche und brauchbare Uebersetzung derselben hätte erwarten lassen. XI. Upber die Entstehung der Luftseuche durch die Maranen, ein hestiger Aussatz gegen Hu. Hecker.

oder Mangel, oder schlechte Beschassenheit des gallichten Stoffes die gemeinste und sichtbarste Materie des Stoffes die gemeinste und sichtbarste Materie des Schrieben: F. G. Danz. Dieser Manu, von dem sich Reizes; werden viele Pathologen unserer Tage dem Vf. nicht zugeben, wohl aber dieses, dass der Praktiker versprechen können, starb bekanntlich in der ersten sich bey der alten Lehre von der Verderbniss der Säste, Blüthe seines Lebens. Das Denkmal, welches ihm Hr. B.

Nebel hier aufstellt, zeigt, dass auch seine Freunde und die Akademie, auf der er lebte, viel an ihm verloren. II. Das Torgauer Waifen - und Zuchthaus. Im Jan. 1793 betrug die Zahl der Melancholischen, Epileptischen und der Züchtlinge zusammen 495. Zahl der Züchtlinge bestund aus 203 männlichen, und 85 weiblichen Personen. Mehr als die Hälfte von diefen fassen wegen Dieberey. Die Kranken und die Züchtlinge werden seller gut gehalten, und ihre Sterblichkeit ist daher sehr gering. Hr. Dr. Michaelis, von dem diese Nachrichten herrühren, hat denselben Bemerkungen über die Wirksamkeit mancher Arzneyen beygefügt. Die salzsaure Schwererde leistete ihm keine Dienste, so auch nicht der Kupfersalmiak. Der Jasserischen Salbe verdankt er die ganzliche Befreyung aller Bewohner der Anstalt von der Krätze. lichen Geschichten von Wahnsinnigen ist die letzte merkwürdig wegen der genauen Vereinigung religiöser und verliebter Ideen. Der Mann verlangte mit Innbrunft, und auf Gottes Besehl, drey Weiber, um mit diesen das Vereinigungsgeschäft aller christlichen Religionen vorzunehmen. VI. Sachen, die gesucht wer-Unter diesem Artikel stehen manche Wünsche des Vf., die beherzigt zu werden verdienen. Ob nicht die Abstellung des Schreibens von Disputationen und des Disputirens wünschenswerth sevn möchte? Man sollte wohl weniger für diese Abstellung, mehr für bessere Einrichtung des Disputirens gestimmt seyn. Die Untersuchungen, die Hr. G. über das Brownische Syftem angestellt zu sehen wünscht, sind zum Theil vorgenommen worden, und. Rec. glaubt zum Glück für die Heilkunde, wider dieses System ausgefallen. Eine semiotische Akademie dürfte doch wohl nützlich seyn. VIII. Noch ein Verwahrungsmittel der Wuth und der Waf-Man soll die Hunde beiderley Geschlechts ∫er∫cheu. IX. Englische Schweissfucht. Der Vorsatz des Vf. ist bekannt, die Schriften über diese merkwürdige Seuche herauszugeben, und bey seiner Thatigkeit lässt es sich hoffen, dass er diesen Vorsatz ausführen werde. X. Auch eine Verpflegungsart der Armeen. Der Vf. schlägt die bey den Armeen zu Land, und auch zur See schon zum Theil eingeführte Trocknung der Gemuse vor, die aber nie bey der Vernstegung eines Heeres einen sehr großen Gegenstand ausmachen kann. XI. Hat der. Arzt die Freisheit, der med. Praxis nach Belieben zu entfagen? XII. Können die Gelehrten Empögrung predigen, und Revolutionen bewirken? Die Sätze S. 214. "der Dentsche fange auf einmal an, seinen Natioualcharakter zu verläugnen, der rechtmassigen Obrigkeit zu trotzen, sich alle Arten der Insubordination zu erlanben, das Recht seiner Arme zu fühlen, Meutereyen zu begünstigen, dem Fürken mit Aufruhr zu drohen, falls er darob folite in Anspruch genommen werden," mit denen er eine so große und schwere Beschuldigung auf die Deutschen ladet, sind ohne allen Beweis hingeworfen, der auch sicherhich dem Vf. un-Die Sorge, dass die Gelehrten möglich feyn wird. Empörung und Revolution bey uns anspinnen möchten, scheint Rec. auch wenig gegründer zu seyn. Selbst in Frankreich, wo die ganze Nation auf einmal einstim-

mig sich eine neue Versassung schust, beschuldigte man die Gelehrten öffentlich und allgemein, dass sie unter allen das wenigste zur Revolution beygetragen hätten.

Almanach für 1796.: I. Krankenunstalt für kleine Landstadte, ohne kostspieligen Aufwand. Jeder Bürger. jede Innung, foll einen Beytrag an Geld, und jedes Dorf einen Beytrag an Victualien geben. Damit foll der Arzt für Arzneyen und Bemühung schadlos gehalten werden. II. Vom Weichselzopf, vom Dr. Schlegel zu Sklow am Dnepr. Die feuchten Zimmer, die Unreiulichkeit, und der Genuss halb verfaulter Fische sind die gewöhnlichen Veranlasfungen desselben. Quecksilber sey zur Heilung unwirksam, oder gar schädlich, wenn es nicht mit stärkenden Mitteln verbunden wer-V. Wie können praktische Beobachtungen brauchbar werden? Der Vf. außert fich sehr lebhaft wider Hn. Weikard und Brown, und wünscht, dass ein Realverzeichniss von allen dermalen vorhandenen Beobachtungen, allenfalls in tabellarischer Form, mit genauer Hipweisung auf die Schrift, in welcher die Beobachtung steht, geschrieben werden möge. Dem Lobe, welches Hr. G. dem Werk des Morgagni de causis et sedib. morborum ertheilt, stimmt Rec. völlig bey. VI. Dinge, die Die Klagen des Vf. über die Mangel gesucht werden. der Polizeyverfassung in sehr vielen Städten unsers deutschen Vaterlandes find gerecht. Er wünscht einen Polizeyspiegel, aus dem die Polizeybeamten ihre Sünden erkennen lernen sollen (und die Regierungen die wichtige Wahrheit, dass der Bürger für das, was er dem Staate leistet, auch berechtigt ist, vom Staate Sicherheit seiner Person, seines Eigenthums und Schutz gegen alles zu verlangen, was fein physisches Wohl zu stören vermag.) - VIII. Magister Marschner, war er ein Selbstmürder, oder wurde er ermordet? Ein ganz gefunder, manterer, nur zuweilen etwas ängstlicher Mann, von großer Herzensgüte und unerschütterlich sestem Charakter, wurde, da er eben eine Predigerstelle erhalten hatte, und ein Madchen zu heirathen im Begriff war, in deren Armen er fich Glück und Zufriedenheit versprechen konnte, früh Morgens mit abgeschnittener Kehle todt im Bett gesunden. Mehrere wichtige Umstände, die Lage des Todten, die Große und Tiefe der Wunden, die platterdings nicht durch einen Schuitt gemacht seyn konnten, und das Barbiermesser in der fest zugedrückten Hand des Leichnams, machten es hochst wahrscheinlich, dass dieser Unglückliche durch irgend einen andern getödtet worden fev. Die Untersuchung des Leichnams wurde nicht nach den Vorschriften der Gesetze vorgenommen, und doch wurde dieser Todte auf den einseitigen Bericht des Beamten zu einem killen Begrabniss auf einem Winkel des Kirchhofes verdamint. Hr. Gr. macht über diesen Fall etliche lehrreiche Bemerkungen. IX. Meine Gedanken find nicht eure Gedanken. Ueber die stillen Begräbnisse, die Hr. Gr. abgeschafft wissen will, die Taufe der Kinder, die Unthatigkeit der Deutschen im jetzigen Krieg. bey welcher Gelegenheit er den Franzosen eine große Lobrede hält, die Lesesucht, Lesegesellschaften, Zeitungen, Journale, Aufklarung, Volkslustbarkeiten, Sucht

zn reformiren. Welkard, Brown, antiphlogistische Chamie, Revolution, religiöse Schwärmerey. X. Akademisches Decorum. Diesen Aufsatz hält Rec. für den in-Aructivsten im ganzen Jahrgang: der Vf., der auf einer großen Akademie fo lange schon lebt, und schon öfters das akademische Regiment selbst mit Beyfall und Würde geführt hat, theilt in diesem seine Ersahrungen aber die Lebensweise der Rudierenden Junglinge, und hin und wieder auch seine Vorschläge mit. XI. Was könnte noch zur Vervollkommnung der Arzneykunde gefchehen? Wir glauben, dass mehr geschehen muss, als was der Vf. vorschlägt. Man soll eine Art von Chrestomathie aus den alten Aerzten in der Sprache machen, in der sie schrieben, dabey aber mit dem Griechischen, weil es den Aerzten unserer Zeiten eine Thorheit sey, spärlich; deste freygebiger aber mit lateinischen Stellen seyn. (Da wurde gerade die Chrestomathie sehr elend ausfallen: sehr brauchbar wird ein solches Buch ohnedem nie werden konnen, indem es weder den Anfauger noch den Kenner befriedigen wird.) Bessere medicinische Worterbücher wünscht Hr. G. auch. Ueber die jetzige Lage der Geschichte der Heilkunde scheint Hr. Gr. S. 266. doch anders zu urtheilen, als er vor einiger Zeit urtheilte. XII. Sollte die Kirchenheizung nothwendig und möglich seyn? Der Aufsatz ist über den Ebelschen Vorschlag, und gegen das Heizen der Kirchen.

Göttingen, b. Dieterich: Medicinische und chirurgische Bemerkungen über London und die englische Heilkunde überhaupt, von Dr. C. E. Fischer (in Braunschweig). 1796. 188 S. 8.

Der Zweck des Vf. bey dieser Schrist war, wie er in der Vorrede bemerkt, "die Aerzte mehr aufmerksam auf eine nöthige Vorsicht und Prüfung bey der Annahme und Nachfolge fremder, und namentlich englischen Beobachtungen und Systeme zu machen." Jeder Beytrag hiezu muss um so mehr mit Dank erkannt werden, je geneigter man in Deutschland zu seyn pflegt, das, was aus der Fremde, zumal aus England, kommt, chne Prüfung anzunehmen, und als etwas Vortreffliches anzupreisen. Das neueste und auffallendste Beyspiel hievon giebt das bekannte, oder vielmehr, berächtigte Brownsche Suftem, welches nicht blos unter jungen Aerzten und Anfängern in der Kunft, fondern auch unter alteren Praktikern und berühmten Schriftstellern so viel blinde Anhanger gefunden hat, dass es in der That nothwendig ist, fich demselben mit Ernst und Gründlichkeit zu widersetzen, wie es der Rec. der Weikard - Brownschen Schrift in der A. L. Z. (1795. Nr. 274. 275.) gethan hat.

Die gegenwärtige Schrift, welche Rec. mit wahsem Vergnügen und Nutzen gelesen hat, ist in sechs Abschnitte getheilt. L. Allgemeine Bemerkungen über die Londoner Hospitäler. Es ist nicht zu leugnen, dass die mehrsten derselben gut eingerichtet und velchlich begabt sind, obgleich sie fast alle nur durch jährliche freywillige Subscriptionen unterhalten werden. Merkwürdig ist die neuere Stistung eines Unbekannten, der im Jahr 1792 ein Capital niederlegte, von dessen Zin-

sen jährlich 120 Pf. Sterk zur Unterhaltung von 12 Krebspatienten verwandt werden follten, um fowohl den Kranken alle mögliche Hülfe und Erleichterung zu schaffen, als die Aerzte und Wundarzte in den Stand zu setzen, diese fürchterliche Krankheit zu beobachten, und neue Hüfsmittel dagegen ausfindig zu machen. (Indieser Anstalt hat man immer noch dem Schnitt vor allen andern Mitteln den Vorzug lassen müssen; übri: gens aber hat die fixe Luft fich noch am meisten lindernd und hülfreich bewiesen). Ausser to grossen Hospitälern, (die für die Kindbetterinnen ungerechnet,) giebt es zu London fast in allen Theilen der Stadt Dispensaries oder klinische Anstalten, aus welchen die Kranken unentgeldich Rath und Arzneyen holen kom-Eins derselben hatte in Zeit von 3 Jahren 3348 Kranke verforgt. In den Hospitälern werden alle, auch die mannlichen, Patienten von Wärterinnen beforgt, die gewöhnlich von ehrwurdigem Alter find. Jedes Hospital hat seine eigene gut eingerichtete Apotheke, und gemeiniglich 3 bis 4 Aerzte und eben so viel-Wundarzte, welche eine Woche um die andere die Kranken aufnehmen, und immer unter ihrer Aufficht behalten; um folche Stellen bewerben fich felbst große Aerzte und Wundarzte, wegen des Einflusses auf ihre 'übrige Praxis. Die Zwischen - Aufsicht ist den im Hause wohnenden jungen Aerzten und Wundarzten anvertraut, welchen viel Freyheit eingeräumt wird, obgleich sie oft sehr unwissend und meist nur Lehrlinge sind: -Die Reinlichkeit, Ordnung, menschenfreundliche Behandlung und gute diätetische Verpflegung der Kranken in den Hospitälern erhält das gebührende Lob. II. Von einigen in England herrschenden Kranksteiten. Die leichte Kleidung der Engländer von Kindheit an härtet zwar den Korper ab, macht aber auch, dass Rheumatismen und Gicht bey ihnen fehr häufig vorkommen; einiges aber mögen auch die Kamine dazu bev-Die gastrischen Krankheiten werden von vielen englischen Aerzten mit den rheumatischen verwechselt; daher glauben sie oft Rheumatismen zu sehen, wo keine sind. Auch die Lungensucht kommt in London häufig vor. Der rothe Fingerhut erleichtert den Auswurf; eine Radicalkur hat er wohl nie bewirkt. Ueber die von Beddoes empfohlene Methode will Hr. F. nicht untheilen; er warnt aber gegen das blinde Vertrauen auf die damit angestellten Versuche, und scheint ihren angeblichen guten Erfolg zu bezweifeln. Von Fowler's Arsenik sah er keinen Nutzen, sondern Nach-Gegen die Wassersucht, welche auch oft vorkommt, wandte man den Kupfervitriol, den rothen Fingerhut und andere empirische Mittel ohne bestimmte Indication an;, überhaupt verfuhr man gewöhnlich gegen diese Krankheit empirisch. Bey der Wasserfucht ist mehrmals das lymphatische System auf eine fehlerhafte Weise angegriffen, ohne dass dabey die andern Systeme des Korpers, oder auch die Eingeweide - des Unterleibes, eine merkliche Veränderung erleiden. In dem Impfungshospital bleibt man bey der Methode des Dimedale, und giebt Antimonialmittel mit Nutzen. Die Impfung geschieht am Arm, und die Sterblichkeit verhält sich wie L zu 400. Auch alten Leuten impft

man dort die Blattern ein. III. Von dem Gebrauche des Quecksibers und des Mohnsafts bey den Engländern. Das Quecksiber wird häufig bey Leberentzundungen und Rheumatismen, auch bey Lähmungen, angewandt, ohne dass man fich vor dem Speichelflus sehr fürchtet. D. Sims beilte eine Gehirnwassersucht durch starke Dosen von Calomel und den Gebrauch einer Mercurialsalsalbe. Den Mohnsaft findet man beynah in allen Recepten, oft nur, weil die Mode es so mit sich bringt, off such, um nur auf der Stelle Linderung von schmerzhaften Zufallen zu schaffen. Die Unschädlichkeit der ftärkeren Gaben dieses Militeds lässt sich aus der Lebensart der Englander erklären. Ein von Verwundung einer Fusszehe entstandener Teranus ward dadurch glücklich geheilt. Man gab alle Stunden einen Gran etliche Tage hindurch, und hernach China. IV. Vom Gebrauche der China bey den Englandern. Die gelbe China scheint wirksamer zu seyn, als die gemeine, von welcher jahrlich eine ungeheure Menge verbraucht, und meist empirisch angewandt wird, Bey Fiebern sah Hr. F. nie die auflösende Kur anwenden, nie den Salmiek oder ein anderes auflösendes Mittel in dieser Absicht verschreiben; sondern man gab, ohne weitere Vorbereitung, höchstens ein Brech - oder Purgiermittel, und dann fogleich China. Der Vf. "werd, nach seiner Rückkunft aus England, erst recht inne, dass er wieder auf deutschem medicinischem Grund und Boden stand, als er in Loders und Hufelands klinischer Anstalt zu Jena, Digestivmittel, namentlich Salmiak mit Brechweinstein, vererdnen hörte, wovon ihm lange nichts zu Ohren gekommen war." Zwar giebt es in England weniger eigentliche gastrische Krankheiten, als in Deutschland, wovon die Urfache in der nahrhafteren Diar und in dem Genuss der leichter zu assimilirenden Nahrungsmittel der Englander liegt; des antigaftrische Versabren aber wird dort, felbst in solchen Fällen, wo es dringend nothig ware, zu fehr vernachläsligt, wie der Vf. aus verschiedenen auffallenden Beyspielen beweiset, Hr. F. bemerkte in mehreren Hospitalern, dass man auf die Zeichen der Unreinigkeiten in den Präcordien u. f. w. gar nicht Rücklicht nahm, fondern gegen die davon entstandenen Zufälle fogleich China oder eine stärkende Diät verordnete. Ein Lieblingsausdruck der englischen Kranken in solchen Fällen pflegt auch von der Schwäche im Innern hergenommen zu feyn: (I am weak in my infide). In anhaltenden und inflammatorischen Fiebern, auch im hitzigen Rheumatismus und bey der entzündlichen Rose, geben die Engländer auch häufig China; wie oft aber dabey fowohl in der Diagnose der Krankheit selbst, als in der Anwendung der Mittel, Irrthumer und Uebereilungen vorkommen, und wie wenig man fich daher auf folche Beobachtungen verlassen könne, zeigt Hr. F. aus verschiedenen ihm bekannten Fällen, deren einen er umftändlicher angegeben hat. V. Vermischte Beobachtungen. Den Wasferbruch des Hodens fab Hr. F. durch Einspritzung

von drey Theilen lauen Wasters und einem Theil Portwein heilen, and versichert, dass dieses Versahren inc den Londoner Spitälern fehr gewöhnlich fey. Eine-Pulsadergeschwulft der Kniekehle ward nach Hunters Methode operirt, und in fünf Wochen völlig curiet. Das Thermometer zeigte am operirten Bein aufgugs 10 Grad. weniger; den 4ten Tag aber war die natürliche Wärme schon wieder da. Der Gebrauch der Zinkbiüthen, täglich dreymal zu einem Gran, hob convulsivische Bewegungen bey einem 15jährigen Madchen. Blindheit von einem Fall ward durch Kampfer und Baldrian gehoben. Eine Bleykolik verlor fich nach dem Gebrauche des Ricinusois und einem von felbst entstandenen und sich bald verlierenden Krätzausschlag. VI. Kritische Ueberficht der englischen Medicin. Aus dieser ergiebt sich, dass der Nationalstolz der Engländer und die Herabwürdigung dessen, was im Auslande geschieht, auch hey ihrer Heilkunde zu bemerken ist, und dass man keineswegs Ursache hat, dasjenige blindlings anzunehmen, was von daher kommt.

Hr. F. verspricht ein Bändchen ähnlicher Bemerkungen über die englische Entbindungswissenschaft. Der Beobachtungsgeist und die Sachkenntnis und Unbefangenheit des Vs., wovon die gegenwärtige Schrift hinlängliche Beweise an den Tag gelegt hat, versulaffen den Rec. zu dem Wunsch, dass Hr. F. sein Versprechen bald erfüllen möger Einige kleine Fehler in der Rechtschreibung, z. B. Empyrie, Phymosis, und andere, welche den Sinn entstellen, sind wohl der Entsernung des Druckorts und der Nachlässigkeit des Correctors zuzusschreiben.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen;

Rostock, in Comm. b. Stiller: Annalen der Rostockschen Akademie. 5ter Band. Von J. Ch. Eschenbach. 1795. 400 S. 8.

Deutschland: (Aussburg, b. Spath:) Der Geist unsers Zeitalters. Von J. K. Rieger. 4ter Band. 1795, 240 S. 8.

Wien, b. Rötzl: Vollständiges homiletisches Werk zum bequemen Gebrauche für wirkliche und künftige Seel-Jorger in der Stadt und auf dem Lande. Herausgegeben von J. Lauber. 7ter B., enthält Reden und Predigtentwürfe für die Fastenzeit. — Auch unter dem Titel: Neue Fastenreden, homiletisch bearbeitet nebst doppelten kurzen Predigtentwürsen ebenfalls für die Fastenzeit. 1795. 240 S. 8.

EISENACH, b. Krumbhar: Geister-, Zauber-, Hexenund Kobolds-Geschichten. 4tes B. 1795. 296 S. 8. Upsala, b. Erichsen: Briefe eines preussischen Augenzeugen über den Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen die Neufranken im Jahre 1793. 4tes Pakt. 2te Abth. 1795. 16 Bog. 8.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 19. April 1796.

#### PHISIK.

Berlin, b. Unger: Anfangsgründe der antiphlogistifehen Chemie, von Christoph Girtanner, der Arzneyk. und Wundarzneyk. Doctor. herzogl. Sachsen-Koburg. geheimen Hofr. etc. Zweyte stark vermehrte und verbesserte Auslage. 1795. 466 S. 8. mit des Versassers Bildnisse.

Ir. G. macht im Voraus die gegründete Bemerkung, dass seit der ersten Ausgabe dieses Buches sich der Zustand der Chemie in Deutschland sehr verändert habe. Außer den Hn. Hermbstädt und Mayer zu Erlangen, habe das neue Syftem damals keinen einzigen öffentlichen Vertheidiger gehabt, und jetzt seyen beynahe alle berühmten deutschen Chemiker von den Hauptsätzen dieses Lehrgebäudes überzeugt, und nähmen es selbst, entweder unbedingt, oder doch unter der Einschränkung an, dass sie die Lehre vom Phlogiston mit demselben zu vereinigen suchten. (Die Bemühungen, das Phlogiston mit der neuen Lehre zu vereinigen, find freylich zum Theil sehr unglücklich ausgefallen, doch kömmt man der Capitulation immer-näfer, je mehr man einsehen wird, dass die Behauptung, die Korper musten gegen den Sauerstoff, den fie einnehmen, etwas Imponderables (das Phlogiston) abgeben, dech nur blosse Hypothese ist, und zur Simplisicirung der Erklärungsarten gar nichts beyträgt. Indessen ist diese angebliche Imponderabilität des Brennstoffs, man mag ihn jetzt, unter welcher Gestalt man will, aufstellen, ein Schlupfwinkel, in welchen sich die Vertheidiger des alten Systems noch lange zurückziehen können. Denn die Unmöglichkeit der Entweichung eines solchen Stoffs, aus Körpern die sich fauren, kann durch Maafsstab und Waage nicht so entschieden werden, als man die Existenz des ponderablen Stoffs beweisen kann, den sie einnehmen, und es bleibt also den Antiphlogistikern nichts übrig, als fich auf die Unnöthigkeit einer solchen imponderablen Substanz bey Erklärung der Erscheinungen zu berufen, und das Gesetz der Sparsamkeit (quod fieri potest per pauca etc., den Hn. Gegnern ans Herz zu legen.) -Dass des Vf. Buch sehr vieles zur Verbreitung des neuen Systems in Deutschland beygetragen habe, bedarf wohl keines Beweises, da es das erste war, welches eine vollständige Ueberficht der vielen Thatfachen verschaffte, worauf die Lehren des neuen Systems geeründet find. Was seitdem zu fernerer Begründung, Widerlegung oder Modificirung dieses Lehrgebäudes geschrieben worden ift, darauf hat der Vs., wenn ca von Wichtigkeit war, bey der neuen Ausgabe Rücksicht A. L. Z. 1796. Zweytor Band.

genommen. Vorzüglich rechnet er hieher die scharfsinnigen Einwürse, die ihm Hr. Richter in seiner Kritik des antiphlogistischen Systems gemacht hatte, welches Buch er für ein Meisterstück chemischer und philosophischer Untersuchung anerkennt. Gegner die so grundlich und in einem so auständigen Tone schrieben, wünscht fich der Vf. recht viele, und wenn er gleich Hn. Richters System nicht annehmen konne, so werde man doch an vielen Stellen dieser neuen Ausgabe bemerken. wie sehr er auf jene Kritik Rücksicht genommen habe. (Gegner, die die Hochachtung bey Seite setzen, die Gelehrte einander schuldig sind, verdienen freylich keine Widerlegung.) Wir wollen nunmehr einige der vorzüglichsten Aenderungen und Zusätze, die wir in diefer neuen Ausgabe bemerkt haben, anführen. Der Vf. hatte in der ersten Auslage den Satz behauptet, dass ein Salz desto lösbarer im Wasser sey, je leichter sich dasselbe in dem Wärmestoffe lofe. Gegen diese Behauptung hatte Hr. Richter die Erinnerung gemacht, das Bittersalz sey im Feuer viel strengslüssiger als der Salpeter, und doch lose sich jenes viel leichter in dem Wasser. Der Vf. giebt also zu, dass der behauptete Satz Einschränkungen leide, so wie denn auch wohl nicht abzusehen ist, wie die Lösbarkeit im Wärmestoffe mit der Auflöslichkeit im Wasser, so unzertrennlich verbunden sevn müsse, da hier ganz verschiedene Verwandschaften im Spiele find. - S. 7. Obgleich einige Physiker Bedenken trügen, das Krystallisationswasser, Krystallisationseis zu nennen, weil fich dasselbe nicht bey der Temperatur, bey welcher das gewöhnliche Eis wieder flüs. sig wird, in eine tropfbare Flüssigkeit verwandele, so sey es dennoch nichts desto weniger wahres Eis, Wasser in fester Gestalt. (Wenn Hr. G. das Eis freylich so desi-nirt, so ware die Sache ein blosser Wortstreit.) Bey Gelegenheit der Verwandtschaften S. 13. wird durch eine Formel erlautert, wie man eigentlich die Wirkung der Verwandtschaft zusammengebrachter Körper zu betrachten habe. Will man z. E. wissen, wie viel sich Sauerstoff mit einem Körper A verbindet, wenn derselbe zugleich mit einem andern Körper B, der auch Sauerstoff anzieht, zusammengebracht wird, so muss man die Menge des vorhandenen Sauerstoffs mit der anziehenden Kraft oder Verwandtschaft des Körpers B zum Sauerstoffe multipliciren, und das Produkt durch die Summe der Anziehungskräfte beider Körper gegen den Sauerstoff dividiren. (Wie sich der Sauerstoff unter beide Körper vertheilt, wird auch von den Massen derselben abhängen. Man nenne das Verhälmis der specifischen Anziehungskräfte, d. h. der Anziehungskräfte bey gleichen Massen = a : b so wird eine Masse IM des Körpers A eine Quantität Sauerstoffs IM. a.

und eine Masse II m des Körpers B eine Quantität Sauerstoffs = m. b annehmen können, oder vielmehr in dem Veshältnisse Ma: mb wird sich eine gewisse vorhandene Menge = S Sauerstoffs unter beide Massen vertheilen. Nimmt nun die Masse m des Körpers B eine Quantitat = y von dem Sauerstoff-S ein, so wird die Masse M des Körpers A, einnehmen S-y, und man hatte demnach Ma: mb = S-y: y. Alfo Ma+mb. S. Wenn demnach des Vf. Formel ihre Richtigkeit haben foll, so muss man bey ihr gleiche Massen M = in der den Sauerstoff anziehenden Körper voraussetzen, welche Erinnerung bey der Anwendung derselben nicht überflüsig ift. Uebrigens versteht sich, dass wenn beide Körper A und B zusammengebracht werden, ihre Anziehungskräfte zum Sauer-Roffe nicht durch ihre eigenen gegenseitigen Verwandt-Schaften gestört werden. Ueberhaupt möchte aber hier noch vieles durch die Mathematik zu berichtigen seyn, eine Wissenschaft die jetzt einem Chemiker ganz unentbehrlich ift.) S. 15. Alle Veranderungen die das Licht auf Körper hervorbringe, ließen sich daraus erklären, dass es dieselben ihres Sauerstoffs beraube. (Mag in vielen Fällen, aber doch wohl nicht allgemein richtig feyn, so lange nicht erwiesen ist, dass dergleichen Aenderungen nicht auch von Verbindungen des Lichts mit andern Bestandtheilen der Körper herrühren können. Auch wäre es gedenkbar, dass das Licht bloss durch eine mechanische Wirkung Aeuderungen in Körpern hervorbrächte, die wir nachher einer chemischen zuschreiben. Manche Aenderungen der Farben der Körper könnten z. E. durch einen lange fortgesetzten Stoss der Lichttheilchen in soferne bewirkt werden, als dadurch die Theilchen oder Scheibchen auf der Oberfläche der Körper nach und nach audere Lagen und Stellungen bekamen, wodurch sie eine Aenderung ihrer Dichelgkeit erhielten, und fähig wurden, das auffallende Licht anders zu zerlegen, zu verschlucken, zurück zu werfen u. dgl. als zuvor, wie z. E. durch Has Reiben und Drücken zweyer Glasplatten an einander, dunkele Flecken, farbigte Ringe und andere Er-Icheinungen hervorgebracht werden, die blos jenem mechanischen Drucke zugeschrieben werden müssen. Da der Vf. selbst gesteht, dass wir nicht wüssten, von welcher Art der Einsluss des Lichts sey, und wie dasselbe wirke, so wird er die Moglichkeit einer solchen mechanischen Wirkung des Lichts, und einer Aenderung, die dasselbe auf der Obersläche der Körper nach and nach hervorbringen kann, (ohne derselben eigentfich gewisse Bestandtheile, z. E. den Sauerstoff zu rauben) nicht laugnen können. Da es nun überhaupt auch noch nicht mit mathematischer Gewissheit bewiesen ist, dass die Eulerische Theorie des Lichts nicht vielleicht doch die wahre seyn konnte, so hatte man einen neuen Grund, Aenderungen die das Licht in Körpern her vorbringen kann, nicht alle für chemische Operationen zu erklaren. Der Rec. hofft einmal erweisen zu können, dass die Einwurfe gegen die Eulerische Theorie des Lichts nicht stark genug sind, diese Theorie zu verwerfen. Freylich schliesst sich die Neutonianische

Theorie besser an die Chemie an, ob aber Eulers Aether nicht auch chemisch wirken könne, davon hat man die Unmöglichkeit noch nicht gezeigt, bisher find alle Wirkungen desselben bloss mechanisch betrachtet worden.) Uebrigens ist auch der Vf. bis jetzt noch der Meynung, dass die Existenz eines eigenen Lichtstoffes nicht erwiefen werden könne, das fell also wohl so viel heissen. das Licht könne auch nur Modification einer andern bekannten Materie, z. E. des Warmestoffs feyn. S. 21. fügt der Vf. seiner Erklarungsart, warum verschiedene Flüssigkeiten im luftleeren Raume sich schneller in Dampf- und Gasarten verwandelten, auch noch die Richterische bey, und hält letztere für sehr wahrscheinlich. (Wir haben uns die Sache immer so vorgestellt: Wenn man die Luft unter einer Glocke wegnimmt, fo wird auch zugleich Wärmestoff mit ausgepumpt. Denn die Erfahrung lehrt, dass zumal beym schnellen Auspumpen, das Thermometer merklich fallt. Frevlich strömt sehr bald von allen Seiten her, wieder Warmestoff herbey, indessen muss doch durch das Auspumpen immer das Gleichgewicht zwischen dem Warmestoffe der unter der Glocke zugleich befindlichen Flüssigkeit. und dem Wärmestoffe des luftverdünnten Raumes gehoben, jener also zu einem schnellern Ausstromen, und mit ihm die Flüssigkeit zu einer schnellern Verdünstung und Verwandlung in Dampf und Gas bewogen werden.) Die Behauptung S. 34 etc. dass der Warmestoff allein die Flüssigkeit der Körper bewirke, und dann ohne den Druck der Atmossphäre alle Körper entweder in fester oder luftförmiger Gestalt, (also nicht in tropsbarer oder liquider Form) seyn müssten, dürfte doch wohl noch manche Einschränkung leiden. Dass in vielen Fallen die Liquidität der Körper, von dem Wärmesteffe, als einer originellen Flüssigkeit, abzuleiten sey, ist nun wohl kein Zweifel, wenn man aber bedenkt, dass zur Liquidität eines Körpers nichts als eine sehr große Verschiebbarkeit der Theilchen erfoderlich ift, diese Verschiebbarkeit aber auch ohne Warmestoff statt finden kann, so könnte es, wie auch Kant behauptet, gar wohl Flüssigkeiten geben, welche nicht gerade zu, von dem Wärmestoffe abzuleiten wären, also originelle Liquiditäten. Die Erfahrung lehrt auch, dass bis jetzt viele tropfbare Flüssigkeiren durch Entweichung des Wärmestoffs noch nicht in feste Körper haben verwandelt werden können, und es wird fehr schwer seyn zu beweisen, dass auch bey ganzlicher Abwesenheit aller Warme, fluslige Körper, nothwendig feste seyn mussen. S. 53. zeigt der Vf., dass er keinesweges, wie Fr. Richter ihm nachsage, alle Erscheinungen des Verbrennens, z. E. des Phosphors im Sauerstoffgase bloss durch einfache Verwandtschast erkläre. sich der Sauerstoff mit dem Phosphor verbinde, und jener dagegen seinen Wärmestoff den benachbarten Körpern überlasse, so sey dies ja wirklich eine doppeste Verwandtschaft; die benachbarten Körper, in welche der Wärmeltoff übergehe, machten ja das vierte Glied der Verbindung aus. (Das nun wohl eigentlich nicht; der Wärmestoff folgt ja beym Fres werden aus dem zer-Setzten Sauerstoffgale, nur den Geletzen feiner Elafticität, und er würde sich in die benachbarten Körper verthei-

len, auch wenn ihn diese nicht anzögen, oder sie keine Verwandtschaft zu ihm hatten. - Ueberhaupt sieht aber der Rec. im geringsten nicht ein, warum der Vf. dem Hn. Richter die Nothwendigkeit einer doppelten Verwandtschaft zugesteht, da ja die einfache zur Erklärung des Verbrennens oder des Säurens des Phosphors im Sauerstoffgase, vollkommen hinreichend ift. Hr. G. kann fich also unsers Dafürhaltens bey dem Einwurfe des Hn. Richters gar wohl beruhigen.) S. 39. möchte bey der Beantwortung des Gottlingischen Einwurses noch hinzuzusetzen seyn, dass nach andern Versuchen (und nach des Rec. eigenen) sich bey der gehörigen Vorsicht, doch keine solche Verderbung des Sauerstoffgases im Sonnenscheine gezeigt habe, als Hr. Göttling behauptet, überhaupt aber dieser Versuch noch öfterer Wiederholung bedürfe. - In der neuen Ausgabe handelt das 8te Kapitel vom Phosphor, in der alten vom Kohlenstoffe, die Ordnung der Kapitel ist also jetzt etwas anders. Bey dem Wasserstoffe wird auch von der chemischen Harmonica, oder von dem Tone gehandelt, die verbrennendes Wasserstoffgas in einem Glascylinder hervorbringt. Dass der Cylinder inwendig trocken seyn musse, wenn der Ton entstehen soll, hat der Rec. nicht gefunden. Die Sache kommt nur darauf an': wenn der Ton aufhört, so ist dies ein Beweis, dass in dem Glascylinder das Sauerstoffgas der atmosphärischen Lust durch das verbrennende Wasserstoffgas, aufgezehrt, und der Glascylinder nunmehr mit Stickgas erfüllt ift, in welchem kein Wasserstoffgas mehr verbrennen kann. Die Flamme erlischt also, und der Ton muss aufhören. Man bringe daher vermittelst eines Blasbalges nur neu atmossphärische Lust in den Glascylinder, welche einen Theil des Stickgases heraustrelbe, so wird sich auch der Ton wieder hervorbringen lassen, so viel Wasser sich auch durch die Zersetzung des Wasserstoffgases an die innere Fläche des Cylinders angesetzt haben mag. S. 89. sind die v. Hauchischen Verluche über die angebliche Verwandlung des Wassers in Luft, hinzugekommen. S. 119 etc. werden die merkwürdigen Gottlingischen Versuche über das Leuchten des Phosphors im Stickgas vorgetragen. Der Vf. bemüht fich, sie nach den anriphlogistischen Lehrsätzen zu erklären. In allen Gasarten befinde fich Waffer, bald mehr bald weniger aufgelöft. Dieses werde von dem Phosphor in seine Bestandtheile zerlegt; der Sauer-Roff verbinde fich mit dem Phosphor und mache Phosphorfaure, während der Wasserstoff einen Theil des Phosphors auflöse, und Phosphorgas bilde. Würden die Versuche über Quecksilber angestellt, und die Stick-Just sorgfaltig von Wasser getrocknet, so würde in keinem andern Gas, als in dem Sauerstoffgas, das Leuchten und die Säuerung des Phosphors stattsinden. (Dass das Leuchten des Phosphors im Stickgase nur dieser Zerlegung des Wassers zuzuschreiben sey, müsste doch wohl erst erwiesen werden. Der Rec. ist nach seinen mit großer Sorgfalt über dem Queckfilberapparat angestellten Versuchen überzeugt, dass das Stickgas lediglich nur so lange leuchte, als ein gewisser Anthell Sauerstoffgas mit demselben vermischt ist. Ist dieses aufgezehrt, fo hört das Leuchten auf, auch wenn man

einen Wassertropsen durch das Quecksiber in das Stickgas treten lässt. Sobald man aber nur die geringste . Quantitat Lebensluft wieder binzutreten lässt, so fangt der Phosphor selbst bey niedriger Temperatur (z. E + 3° Raum.) wieder zu leuchten an, und hort wieder auf, so hald ganz genau diese Portion Lebenslust wieder von dem Phosphor zerstört ist. Diese Versuche sind vermittelit eines kleinen Gazometers über dem Quecksilber mit einer solchen Genauigkeit angestellt worden, dass dem Rec. hierüber kein Zweisel bleibl. Nie hat er aber an der Scale des Gazometers auch nur im geringsten eine Verzehrung des darinn besindlichen Stickgases bemerken können, aber allemal das genaue Verschwinden, der zu dem Stickgase, hinzugelassenen Lebensluft.) Das Kapitel von der Verbindung des Kohlenstoffes mit dem Sauerstoffe hat mehrere Zusätze und Aenderungen erhalten. Bey der Kochfalzsaure beweist der Vf. sie bestehe aus Wasserstoff und Sauerstoff. (Wenn die angeführten Verlache, wie wir nicht zweiseln wollen, ihre Richtigkeit haben, so ware dies eine sehr wichtige Entdeckung. Wenn sich nun auch noch erweisen liefse, dass der Stickstoff aus Wasserstoff und Sauerstoff bestehe, wie sehr wahrscheinlich ist, so wäre denn Stickstoff, Wasser, Salpetersaure mit ihren verschiedenen Modificationen, und Kochsalzsaure, alle aus einerley Grundstoffen zusammengesetzt, und nur die verschiedenen Verhältnisse dieser Bestandtheile, machten den specifischen Unterschied der daraus zusammengesetzten Körper.) Das neu hinzugekommene 23te Kapitel hat die Ueberschrift, Theorie der Färbekunft. Gro-isentheils nach Bertholet. Das Licht zerstöre die Farben der Körper, indem es die Verbindung des Sauerstoffs mit denselben besordere, wodurch Kohlenstoff frey und die Farbe dunkler werde. Die Farbetheilchen der Pflanzen (die vegetabilischen Pigmente) hätten chemische Eigenschaften, durch welche sie sich von allen andern Körpern unterschieden, sie hatten ganz eigene Verwandtschaften mit den Säuren, den Laugenfalzen, den Erden, den metallischen Halbsauren, dem Sauerstoffe, der Wolle, der Seide, dem Flachse u. s. w. Die sogenannte zusammenziehende (adstringirende) Eigenschaft der Gallapfel etc. vermöge der sie das Eisen schwarz farben sollen, liege nicht in der Galläpfelsäure, welche nur sehr wenig zusammenziehend fey, sondern bloss darinn, dass sie der Eisenhalbsaure einen Theil ihres Sauerstoffs raube, und sie dadurch in eine schwarze Eisenhalbsäure verwandele. Den Gold - und Silberhalbsauren entzögen die Galläpfel allen Sauerstoff, und schlügen diese Metalle aus ihren Auflösungen, in metallischer Gestalt nieder. Ein zusammenziehendes Wesen der Pslanzen, in dem Sinne, wie dasselbe bisher von den Chemikern sey angenommen worden, gebe es also eigentlich nicht. In dem Kapitel vom Athemholen ist auch verschiedenes geändert worden. Bey den Thieren welche Wasser einathmen, werde vermöge der Organisation ihrer Werkzenge des Athemholeus, der Sauerstoff aus der im Wasser enthaltenes Luft abgesondert! Auch die Insekten athmeten Sauerstoffgas ein. Die Heuschrecken durch 24 besondere Oeffnungen an ihrem Leibe. Die Einath-R 2 mungs

mungswerkzenge leyen bey vielen noch gar nicht be- und fich dadurch von der berlines Akademie der Wiskannt. Eine rothe Schnecke (limex flav. Linn.) verzehre in 48 Stunden 3. 36 Kubikzolle Sauerstoffgas. Den Nutzen des Stickgases in der Lungenschwindsucht, habe der Vf. schon in der ersten Auflage dieses Buchs, deren Druck im Nov. 1791 geendigt wurde, gelehrt, und nach ihm habe erst Beddoes Versuche darüber bekannt gemacht. (Der Verfuche dürften aber doch wohl noch mehrere seyn, um fich von der heilenden Kraft des Stickgases in jener Krankheit wollkommen zu überzeugen. Mehrere Versuche, welche dem Rec. bekannt find, waren ohne besondere Wirkung. Ueberhaupt müsste aber wohl der Gebrauch des Stickgases sehr anhaltend feyn. Denn einem Patienten etwa nur ein par male des Tages folches Gas einathmen zu laffen, möchte nichts entscheiden. Am besten ware es, wenn sich der Patient den grofsten Theil des Tages in einem Zimmer aufhalten konnte, welches viel Stickgas enthielte. Ber Rec. glaubt richtig bemerkt zu haben, dass das Athmen des Stickgases aus einer Blase mit Ventilen, den Patienten Beangstigung und Wallung verurfachte, und der Reiz zum Huffen dadurch vermehrt Uebrigens möchte aber das Stickgas wohl nicht viel mehr helfen, wenn die Organisation der Respirationswerkzeuge schon sehr zerstort ift, so wie denn auch die Ursachen der Lungenschwindsucht wohl zu verschieden sind, um in jedem Falle auf einen glücklichen Erfolg des Mittels rechnen zu können. Auch ift bisher noch nicht genug bestimmt worden, unter welchen Umftänden das Stickgas von Nutzen war.) -In der Lehre von den Lufterscheinungen ift auch in der neuen Ausgabe noch der Satz, dass der Gewitterregen durch die Entzundung des Wasserstoffgales und Sauerstoffgales der atmossphärischen Luft vermittelft des elektrischen Funkens entstehe, wogegen doch sehr erhebliche Einwürfe gemacht worden find. Bey der Erklärung der Ansetzung des Reises an die Aeste der Baume, wird auch Hn. Richters Meynung darüber aus dessen Kritik des antiphlogistischen Systems angeführt. - Dess die vom Regen hergenommenen Einwürse des Hn. de Luc gegen das antiphlogistische System, und insbesondere gegen die Zusammensetzung des Wassers nichts beweisen, wird aus Mayers Abhandlung über den Regen (m. f. Grens Journ. d. Phys. V. B. S. 372.) gezeigt. (Seitdem hat Hr. Zylins in Roftock die Beantwortung diefer Einwurfe poch weiter ausgeführt,

senschaften eine Preismedaille erworben.) In dem Kapitel von den Erden find die neuentdeckten hinzugekommen. - Bey der Zerlegung des Sauerstoffgases durch die Metalle wird gezeigt, dass eine hieher gehörige Formel des Hn. Richters aus dessen Stöchyometrie nicht statt finden könne. - Die Formel S. 270. hätte in der neuen Ausgabe wohl etwas mehr erläutert werden dürfen. Man weils nämlich nicht gleich, was ihr eigentlicher Zweck ift, bis man endlich findet. dass sie eigentlich keine algebraische Ausgabe, wobey eine unbekannte Größe gefunden werden soll, bedeute. sondern nur die Ordnung oder Verbindung der Bestandtheile eines auflösenden und aufgelösten Körpers. vor und nach der Auflösung, darstellen soll. In Lavoisiers physisch - chemischen Schriften (IV. B. S, 189. der deutschen Uebersetzung) ist die Sache deutlicher. Zur Lehre vom Eisen, ist eine umstandliche Theorie der schwarzen Dinte gegeben. Zu dem Kapitel vom Zinne find 18 Yersuche, welche die sehr große Verwandsschaft des Zinnes zum Sauerstoffe beweisen, binzugekommen. Es zerlege auch die Kochsalzsaure und zeige, dass sie aus Sauer - und Wasserstoff bestehe. Manche der angeführten Versuche seven nach dem Systeme der Stahlianer sehr schwer zu erklären. - Das Kapitel von den thierischen Theilen hat die Zusätze erhalten, Fett, Magensaft, Galle, Gallensteine, Speichel, Na-Senschlein, Thranen, Saamen, Gliedwasser, faserichte Substanz, Gehirn. - Die Johanniswürmchen sollen die Gasarten, worinn sie leben konnen, verbessern, Wasserstoffgas in Knallgas verwandeln u. dgl. Das Kapitel von den Mittellalzen ist vorzüglich nach Chaptals elem, de Chymie vollständiger ausgeführt, indem es hier 50 S. in der ersten Ausgabe nur 4 S. beträgt. Neue Kapitel find das XIIte bis XVIte von den Verbindungen des Schwefels, des Phosphors, der Kohle, des Salpeters, der Laugensalze und alkalischen Erden, mit den verschiedenen Körpern. Wir hoffen durch diese Anzeige der neuen Ausgabe eines der vortrefflichsten Lehrbücher über das neue System unsere Lefer hinlänglich belehrt zu haben, wie sehr der Vf, sich bemüht habe, bey feinem Buche die neuern Entdeckungen zu benutzen, und ihm alle Vollständigkeit zu geben. Er hat es den Hn. Gren, Hermbstädt und Richter zugeeignet,

## ELEINE SCHRIFTEN,

PRILOSOPHIE. Deffau: Moralifche Auffitze zur Verbefferung der menschlichen Einsichten und Erhenneniffe, von C. 4. L. Kirchhof. 1790. 1078. 2. (6 gr.) Hr. K. hat, wie er in der Vorrede verlichert, "sich nicht abschrecken lessen, ein Buchlein zu schreiben, weil er einmal den Grundsatz hat, lebenslang thäeig zu seyn (als gabe es nicht so mancherley höchst nöthige Hand-arbeiten!) um der Welt, so viel er könne, nützen zu wollen! und leider! bleibt es auch beym blossen Wellen. Diese Handarbeit besteht aus vier langweiligen moralischen Chrien, die, an Seichtigkeit der Gedanken, und an Unbestimmtheit und Unrichtigkeit des Ausdrucks, ihres Gleichen suchen. Jedes Wort darüber würde verloren seyn. Der Vf. erklärt ohnedem, mit sehr freymuthigem Selbstgefühle, "dass er sich um Leute, die seine-Arbeit mit scheelen und verächtlichen (?) Augen zurückwerfen würden, nicht bekämmern werde."

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Mittwocks, den 20. April 1796.

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

EISENBERG, b. Grieshamer: Wochenblatt des aufrichtigen Volksurztes, herausgegeben von D. Collebbusch. Jahrgang 1796. Januar. Februar. (Wöchentlich erscheint ein Bogen. Der Preis für den Jahrgang ist 2 Rthlr.)

/ ir freuen uns, hier eine populäre medicinische Zeitschrift anzeigen zu konnen, die sich den Grundsätzen, die wir immer von folchen Schriften hatten, mehr als irgend eine uns bekannte nähert. Der Zweck ist, richtigere Begriffe von der Natur überhaupt und ihrem Einflus auf Gesundheit und Krankheit (also Diatetik im weitesten Sinn) zu verbreiten, den gro-Isen Einfluss der Gesundheit und Krankheit auf den sittlichen Zustand der Menschen, die Gemüthsstimmung, die Erzeugung mancher Laster, so wie auch wieder den Einstus des Mangels an Geistescultur, des Aberglaubens auf die Gesundheit des Körpers zu zeigen, die Pflichten, die ein jeder Mensch gegen den andern zur Abwendung und Heilung der Krankheiten zu erfüllen hat, ins Licht zu stellen, Belohnungen für Krankenwarter zu ertheilen. Bestimmung der Zeichen und der Zeit, welche die Gegenwart des Arztes in verschiedenen Krankheiten erfoderg, und Anweisung, wie man Arzt und Arzneyen zu brauchen habe, zu geben, medicinische Vorurtheile zu bekämpfen, und die Nothwendigkeit einer guten medicinischen Polizey einleuchtend zu machen, Vorschläge zur verbesterten physischen Erziehung und allgemein nützlichen Einrichtungen zu thun, eingelaufne Fragen zu beantworten, und in diesen Plan gehörige Bücher anzuzeigen. — Man sieht, dass hier keine Recepte und Rathschläge zum Selbstkuriren zu suchen sind, durch welche so viele dieser Populärschriften der menschlichen Gesundheit im Ganzen unendlich mehr geschadet als genutzt haben, sondern vernünftige medicinische Ausklärung, mehr der Unterricht, wie Krankheiten zu verhüten, als wie fie zu beilen find, und beym letztern mehr, was man zu unterlassen, als was man zu thun habe. Die bisher erschienenen Stücke enthalten unter andern: Auffatze über den Nutzen der medicinischen Polizey zur Verhütung ansteckender Krankheiten, Darstellung der Schädlichkeit modischer Schuhe, Ankundigung neuer Spiele zur Erholung des Körpers und Geistes für die Jugend, von den traurigen Folgen venerischer Krankheiten, ein neues Mittel, wodurch man sich vor den venerischen Krankheiten schützen kann u. s. w. — Der Still ift herzlich und fasslich (etwas weniger Weitläuftigkeit wäre hie und da zu wünschen), und wir glauben die-A. L. Z. 1796. Zweijter Band.

ses Wochenblatt mit Recht als eine nützliche Lectüre für den Nichtarzt, insbesondre der niedern Stände, empfehlen zu können.

#### GESCHICHTE.

Berlin, b. Jasperd: Memoires pour servir à l'histoire des Refugies françois dans les Etats du Rei. Par Montieur Erman. T. VII. 1790. 346 S. T. VIII. 1794. 348 S. gr. 8.

Auf dem Titel der ersten sechs Bände dieses nites lichen Werks war, neben Hu. O. C. R. Erman, der Prediger Reclam, als Mitverfasser, genannt. Der Tod dieses Mannes verzögerte die Erscheinung des siebenten Bandes, weil Hr. E. die Arbeit, von welcher & seinem Collegen den beträchtlichsten Theil verdankte. nun allein übernehmen musste, und es, wie er sagt, von der Bescheidenheit seines geschickten Sohns, Prodigers in Potsdam, kaum erhalten konnte, sie mit ihm zu theilen. Der erste Band kam schon 1782 heraus? die übrigen folgten von Jahr zu Jahr. Da die meisten ausser der Anfangsperiode der A. L. Z. liegen, so schränken wir unfre Anzeige auf die beiden neuesten ein, von denen Hr. E. allein Verfasser ist, und mit welchen zugleich ein neuer Zeitabschnitt in der Geschichte, die hier bearbeitet wird, beginnt. Dabey können wir aber dem ganzen Werke das verdiente, und, wenn wir nicht irren, ihm von dem Publicum schon zuerkannte Lob einer geschickten Ausführung seines würdigen Gegenstandes nicht versagen. Immer bleibt in der Geschicht te neuerer Zeiten überhaupt, und in der Geschichte der französischen und der brandenburgischen Regierung insbesondre, das Schicksal jener von dort unter Lude wig XIV geflüchteter, hier unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm aufgenommener Protestanten, in Hinficht seiner Anlasse und seiner Folgen, eine hochst lehrreiche, von Seiten der widersprechenden Religions. denkart, Politik und Staatsökonomie, die beide Regierungen, und namentlich beide Regenten in Person, hier beweisen, überaus charakteriftische Denkwürdigkeit. von welcher jedermann, der die Würde und Anmuth des genauern Geschichtsstudiums, und der die Vielseitigkeit dieser Reihe von Begebenheiten zu schätzen vermag, sehr gern viel mehr, als das Allgemeine, wird wissen wollen. Mirabeau urtheilte daher sehr übereilt, dass die Geschichte der Niederlassung der französischen Colonieen in den brandenburgischen Staaten auf drevssig Seiten werde abgethan werden können; er berichtigte aber dies Urtheil, und schämte sich dessen, als et die erken sechs Bande dieses Werks gesehen hatte. Der Reich.

Reichthum der Sachen seibst ist groß, auch ohne dass er durch gelegentliche philosophische, moralische, po-Itische Betrachtungen, zu denen er Stoff darreicht, erweitert, oder durch wortreiche Schreibart, gedehnt wird; und man kann weder sagen, dass von solchen Betrachtungen, obwohl sie nicht ganzlich fehlen, das Buch überladen, noch auch, dass die Sprache, obwohl sie nicht die präciseste ist, schwelgerisch sey. Hauptfachlich waren es folgende drey Fragen, welche, nach der Vorrede des fünften Theils, durch diese Nachrichten erörtert werden sollten: erstlich, in welchen innern und äufsern Umständen und Verhältnissen, vor und nach der Aufrufung des Edicts von Nantes, die franzoschen Protestanten in ihrem Vaterlande sich befanden; zweytens wie es damals in den brandenburg. Landern in Ausehung der Wissenschaften, des Geschmacks, der Sitten, der Künste, des Handels, des Fabrikwe-' fens u. f. w. zustand; und drittens, welche Verandezungen in dem allen, und welche Wirkungen und Folgen überhaupt durch die Aufnahme und Einbürgerung jener Fremdlinge hervorgebracht seyn mögen. Es fallt in die Augen, wie durch forgfältige Untersuchungen hierüber der Nutzen, aber auch der Umfang, die-ses Geschichtswerks vergrößert werden musste. Da nun aber dasselbe vornehmlich den Abkömmlingen jener ersten Colonisten dazu dienen sollte, sie gleichsam näher mit sich selbst bekannt zu machen, und sie zugleich zur dankbaren Gesinnung gegen ihr jetziges Vaterland zu ermuntern, so war eine in die besondern Umstände eingehende, genauere Erzählung von den Anführern, Geschäststrägern, Predigern oder sonst merkwürdigen Personen unter den im Brandenburgischen aufgenommenen französischen Familien gar sehr zweckmässig, zumal da die Gedächtnissseyer der vor hundert Jahren ihnen hier eingeraumten Religionsfreyheiten, bürgerlichen Gerechtsamen und vielfältigen Unterstützungen die nächste Gelegenheit zur Abfassung dieses Buchs gegeben hatte. Noch war es nicht zu spät und nicht zu schwer, die dahin gehorigen Nachzichten aufzusammeln, und die einzelnen Theile des ganzen bedeutenden Vorgangs forgfältig zu erläutern; auch hatte die Sache für die französischen Colonien jetzt noch, und gerade nun am Ende des ersten Jahrhunderts ihrer politischen Existenz in den gedachten Ländern, Interesse genug, welches sich doch, je mehr sie selbst, wie es den Anschein hat, mit der Zeit ihre mitgebrachten Eigenthümlichkeiren in Sitten, Sprache, und selbst Namen, verlieren, auch immer mehr verlieren muss, durch eine Lecture dieser Art indessen vielleicht auf einige Zeit wieder belebt werden kann. Für sie sind daher auch die vielen Localumitande, Personalien, Familiennachrichten, Anecdoten etc., die hier zerstreut vorkommen, auch die Urkunden, Auszüge aus Kirchenbüchern und andere Acten, Briefe etc. nicht von gesingem Werthe. Aber jene, von uns felbst erlebte, obwohl durchaus ungleichartige französische Auswanderung, an welche bey der ersten Anlage dieses Werks noch nicht gedacht werden konnte, verschafft nun seinem Werthe einen Zusatz. Schon ist dies nichts ganz verächtliches, dass durch dessen Hülfe viele von den

neuera Emigranten ihre Verwandtschaft mit Personen und ganzen Geschlechtern, die vor hundert Jahren ihr Vaterland auch verließen, (der Edelleute, die sich damals im Brandenburgischen setzten, waren allein über 2000) ersahren, und sonst zu manchen für ihre gegenwärtige Glückslage heilsamen Kenutnissen geleitet werden konnen. Aber eine genauere Entwickelung und Zusammenstellung des verschiedenen Charakters beider Auswanderungen, derjenigen, welche vor hundert Jahren die Bigotterie des französischen Hoses und die Versolgungssucht der französischen Geistlichkeit bewirkte, und der, welche neuerlich dem gestürzten Hose und der gestürzten Geistlichkeit zu Liebe unternommen ist, würde am Schluss dieser Memoiren ihren rechten Platz finden.

Im siebenten Bande gehört der erste Abschnitt, oder das 32ste Buch, noch zu den Merkwürdigkeiten der Regierungsgeschichte des großen Kurfürsten, und betrifft hauptsachlich die für die Armen unter den franz-Flüchtlingen veranstalteten Versorgungshülfen; für die, welche uch in diesen Ländern, vornehmlich in Berlin. niederließen, für die, welche nach Amerika eingeschifft, (hier eine angenehme Digression von Anpstanzungen französischer Resormirten in diesem Welnheile, schon unter Heinrich II), und für die, welche zu den Galeeren verurtheilt wurden. Mit einer sehr lebhaften Abschilderung der eben so fruchtlosen, als unmenschlichen Härte, die der franzosische Hof, trotz allen Intercessionen anderer Machte, gegen diese Verurtheilten ausühte, vereinigt der Vf. einige Proben der niederträchtigen Lobsprüche. mit welchen französische Prediger, Gelehrte und Künstler die Ausrottung des Protestantismus, als die edelste That Ludwigs XIV erhoben haben, und beschreibt darauf die sparsamern und bescheidenern Deukmäler, welche die Dankbarkeit der Flüchtlinge ihrem vornehmsten Erretter, Friedrich Wilhelm, gewidmet hat.

Mit dem 33sten Buche hebt nun erft die Geschichte der Colonien unter dem König Friedrich I an. Zuerst von personlichen Umständen desselben, seiner Erziehung, Vermählung etc., und darauf eine ausführliche Erzahlung von französischen Flüchtlingen, die sich in seinen Kriegsdiensten vorzüglich hervorgethan haben. Das 34ste B. Unterhandlungen zum Vortheile der franz. Protestanten auf dem Friedenscongress zu Utresht. Sie gingen hauptfächlich aut Erleichterung des Zustandes der in Frankreich gebliebenen Reformirten, auf Befreyung derer, die auf Galeeren und in Gefängnissen schmachteten, auf Verabfolgung der von den Flüchtlingen zurückgelassenen Güter, und auf wechselseitige Erbfolgerechte derselben mit ihren Verwandten in Frankreich, und sie wurden, wie hier mit mehrern Actenstücken belegt wird, von Preussen, England und Holland zwar gut eingeleitet, richteten aber nichts aus.

B. 35., mit welchem der achte Band anfängt, handelt von französischen Edelleuten, die an dem prächtigen Hose des Königs Dienste erhielten; B. 36. von einem beträchtlichen Auwachse der Colonien, theils durch die in Frankreich vergrößerten Gerüchte von dem gläuzenden Glücke, das die Flüchtlige im Bran-

den

denburgischen erwärte, theils, und noch vielmehr durch eine beträchtliche Anzahl, die fich in der Schweiz, vornehmlich in Zurich und Bern, niedergelässen hatten, und diesen überbevolkerten Staaten zur Laft fielen. Der Vf. folgt hier meistens handschriftlichen Memoiren des Marquis de Mirmant, der sich in dieser Angelegenheit am Londonschen und Berlinischen Hofe fehr thätig bewies. B. 37. Neue Vermehrung; Reformirte in Orange; Verfolgungen und Ahzug derselben aus Frankreich; Niederlaffung in des Königs Staaten. Zur Particulargeschichte des kleinen Landes sehr brauchbar. B. 38. Erwerb der Herrschaft Neuschatel;' ein neuer Zuwachs der Colonisten; Statthalter jener Provinz aus ihrem Mittel. B. 39. Französische Gelehrte unter Friedrich I. Prediger, unter denen Lenfant und Beaufobre; kirchliche Regierungsform; Erbanung eigper Kirchen für die Colonie, hauptsachlich zu Berlin.

CHRECHITZ, b. Hofmann: Gal(l)erie aller merkwürdigen Menschen, die in der Welt gelebt haben. 1stes, 2tes, 3tes Heft. 1794. 4tes H. 1795. 8. 20 Bogen (m. K. 1 Rthlr. 8 gr., ohne K. 16 gr.)

Die Aufschrift des Umschlage der einzelnen Hefte! Dem Andenken merkwürdiger Menschen gewidmet, verdient mehr Beyfall, als der pleonastische Titel selbst, welcher zugleich mehr verspricht; als geleistet werden kann. Indessen hat Rec. den Inhalt dieser vier Heste, oder des ersten Bandes, bester gefunden, als er nach dem sonderbaren Titel erwartet hätte. Es sind darinn vier Lebensbeschreibungen, nämlich von Peter I, Thomas Aniello, Alexander Pope und der Konigin Christine, nebt eben so vielen, durch Verheist, Arndt, Tromlitz, sauber in Kupfer gestochnen Brustbildern derselben, (welche den Vorauszahlern doppelt zugesandt und auch ohne Text, das Stück zu 6 gr. verkauft werden,) enthalten. Dem ungenannten Vf. des Textes ist Rec. das Zeugniss schuldig, dass er seine Vorgänger zwar benutzt, nicht aber, wie sonst wohl der Fallizu seyn pflegt, ausgeschrieben hat. Dies zeigt sich besonders bey genauerer Vergleichung des Masaniello von Aleismer, mit der hier gelieferten Erzählung dieser Begebenheit, in' welcher der Vf. nicht bloss das vor ihm liegende Mufter zu kopieren, sondern manchen merkwurdigen Auftritt auschaulicher darzustellen, und seinen Vorganger, wo möglich, zu übertreffen strebt. Dagegen verwechfelt er S. 34. offenbar zwey verschiedne Urkunden mit einander, und erregt dadurch Dunkelkeit in der Erzählung; men vergl Meissner S. 77. u. 85. Fast durchgängig ist der Vortrag dem Inhalte angemessen, sliefsend und größtentheils sprachrichtig. Nur hin und wieder ist Rec. auf Stellen gestossen, wie folgende: (Thom. Aniello S. 1.) "Aber ofters ift nicht Ehrgeiz daran Schuld, der zu großen und auffallenden Handlungen anreizt, sondern eine gewisse Wuth, der außerste Grad der Verzweislung, thut hierinn Wunder; die demfenigen um desto unbegreiflicher scheinen muffen, je weniger er mit der Veranlailung und dem Zusammenhange gewisser kleiner Umstände bekannt ist." --In der Lebensbeschreibung Peters I S. 71. findet lich große Muhe gekostet haben, da sie blosse Auszuge und

ein Fehler, der um fo weniger Ebergungen werden darf, je häufiger er auch in andern Schriften unferer Zeit vorkömmt, und wohl gar als eine Schönheit des Stils betrachtet wird: "Von Natur mit einem farken Korper versehen, wohnte in diesem Körper eine schöne Soele, die fich von den Vorurtheilen seines (Peters d. Erften) Zeitalters loszumachen suchte, u. s. w." Uebrigens liefern die Erzählungen das bisher Bekannte getreu, ohne neue Aufschlüsse über manches noch Dunkle zu geben, oder sich auf Berichtigung der ältern Biographien einzulassen. Vielleicht dürfte es nicht wenig zur Beforderung dieses Werkes, wovon in der vorigen Michaelismesse das neunte Hest erschienen ist, beytragen, wenn der Herausg, einen festen systematischen und ausführbaren Plan zum Grunde legte, und einen schicklicheren Titel wählte. Uebrigens zeichnet sich das Aeufsere desseben durch guten und fehlerfreyen Druck fowohl, als durch starkes und weisses Papier. besonders zu seinem Vortheile aus.

- 1) LEIPZIO, b. Fleischer: Charakteristische Schilderungen berühmter Manner. 1ster Band. 1794. 836 S. 2. (1 Rthlr.)
- 2) SALZBURG, in d. Mayerischen Buchh.: Interessante Lebensgemålde, oder Lebensabrisse merkwürdiger und berühmter Personen des jetzigen Zeitalters, von verschiedenen Nationen und Ständen. Für Leser von Herz and Gefühl. 1794. 145 S. 8. (8 gr.)

Es würde allerdings ein verdienstliches Unternehmen feyn, wenn Männer von Geist und Kenntnissen sich entschlöffen, den großen Vorrath der Literatur, an einzelnen und zusammen gedruckten Lebensbeschreibungen merkwürdiger Menschen aller Art, mit kluger Auswahl und unverrückter Festhaltung des einmal gefassten Planes zu sichten, mit Angabe und geschickter Benutzung der zuverlässigsten Quellen, mit Vermeidung des zu viel und zu wenig, noch einmal kritisch zu überarbeiten und zweckmäßig geordnete, den mannichfaltigen Bedürfnissen des lesenden Publicums angemelsne, durch geschmackvolle pragmatische Darstellung sich auszeichnende Sammlungen zu veranstalten. Für die neuesten Zeiten verdient Schlichtegrolls Nekrolog als Muster empfohlen zu werden. Allein leider musten wir gestehen, dass dergleichen Schriften noch zur Zeit ungemein seltne Erscheinungen in unserer Literatur find, fo fehr fich auch in den letztern Jahren die biographischen Skizzen, die Galerien und Lebensbeschreibungen gehäust haben. Ohne Plan und Auswahl, ohne Geschmack und Darstellungsgabe, ohne Kritik und Sprachkenntniss, raffen die meist ungenannten Samm-Ier alles zusammen, was ihnen aufstösst und behelligen das Publicum mit ihrem unreifen Machwerke. - Nach. dieser Vorerinnerung können wit die Anzeige der vor uns liegenden beiden Produkte desto kürzer fassen.

Nr. 1. liefert Lebensbeschreibungen von Mick. Ruy. ter, Jolt. Racine, Helvetins und Handel. Diese Samm. lung, von deren Plane und Zwecke der Leser nicht das Geringste erfahrt, kann dem ungenannten Vf. keine

Weberfetzungen aus schon zur Genüge bekannten Werken enthält, ohne fich durch einen guten Vortrag aus-

zazeichnen.

Nr. 2. flehet, wo möglich, noch mehrere Grade muter Nr. 1. Schon der Titel verrath Geschmacklosigkeit. Laut der kurzen, aus Gratz datirten und mit H. unterzeichneten Vorrede, will der Vf. eine kleine Reihe wahrhafter Gemählde aus unsern Zeiten zur Unterhaltung denkender Lefer aufstellen, und doch findet lich darunter das Leben des berüchtigten Grafen von Cajetens und des B. Palafox; hier ift Mustapha III, mit dem Rajak Nundokomas, Benj. Franklin mit dem Jesuitengeneral Rikzi (fo schreibt der Vf, statt Ricci) gepaart, Kurz das ganze Machwerk ist nuter aller Kritik, und der Mühe nicht werth, welche tich, wie die in der Lebensbeschreibung des Grafen Rudenskiold durchschnittenen und umgedruckten Blutter zeigen, die Censur damit gegeben bat. Diele für nothig gefundenen Umanderungen betreffen meist Ausdrücke über die Verhaltnisse des wiener und berliner Hofes. So heifst es z. B. \$ 56. "Oesterreich ward immer schwächer - und der König von Preussen schloss den glorreichsten breslauer

Frieden" dies ist so verändert; "Oesterr, Verhöltnisse änderten sich indels"— u. d. K. v. Ir. schloss den vortheilhaften bresl. Fr." S. 63. ist der glorreiche dresdner Friede auch in einen vortheilhaften umgewandelt — über was Alles doch die Censur zu wachen hat!

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

DRESDEN u. LEIPZIG, b. Gerlach: Unterricht für die Officiers, die sich zu Feldingenieurs bilden oder dock den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen, durch Beyspiele aus dem letzten Kriege erlautert und mit nöthigen Plans versehau von J. G. Tielke. 5te unveränderte Aust, 1795. 408 S. S. (2 Rthlr. 8 gr.) Leipzig u. Gera, b. Heinsins: Moralisches Handbuch oder Grundsätze eines vernünstigen und glücklichen Lebens, als Beytrag zu einer populären Philosophie für unser Zeitalter, von K. H. L. Pölitz. 2te Ausg. 1795. 343 S. S. (18 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARRESTORIAHRTHRIT. Hannover, in d. Helwingschen Hofbuchh.: Johann Georg Zimmermanns Krankheitsgeschichte; ein biographisches Fragment für Aerzte bestimmt von Johann Ernst Wickmann. 1796. 48 S. S. Der fel, Zimmermann gehörte unstreitig zu den herühmtesten Aerzten, welche Deutschland ge-habt hat; in der früheren Periode seines schriftstellerischen Lebens aber war er mehr als eleganter und praktischer Arzt, in der spätern mehr als seyn wollender Politiker bekannt. Es wäse zu wünschen gewesen, dass er die erste Laufbahn, auf welcher er sich die einstimmigste Achtung erwarh, nie verlassen, und die letzte, auf welcher er nichts, als Geringschatzung ein-grndtete, nie betreten hatte. Bekanntlich hat ihn der Stolz, ärndtete, nie betreten hatte. Bekanntlich hat ihn der Stolz, ach von den zwey erhabensten und ausgezeichnetsten Personen unfers Zeitzlters einer befonderen Aufmerksamkeit gewurdigt zu feben, aus jenem für ihn vortheilhafteren Verhaltnifs gebracht, und ihn der Klippe genähert, an welcher es einem Mann, wie er, fo leicht möglich war, zu scheitern. Das aber, wodurch er seinem verdienten Ruhm am meisten geschadet, und selbst auf seinen Gharakter ein nachtheiliges Licht geworfen hat, was seine blinde Anhänglichkeit an den Ariftokretismus, und seine Werfolgungssucht gegen alle, welche ihm der demokratischen Gesinnungen verdächtig schienen. Davon rührte wohl größtentheils die üble Laune her, mit welcher er in seinen letzten Lebensjahren geplagt war.

Wie vielen Antheil aber körperliche Fehler an dieser sonderbaren Stimmung seines Geistes gehabt haben, und wie viele Entschuldigung daher seine Schwachheiten verdienen, zeigt die gegenwärtige Schrift unwiderleglich. Von niemand war hierüber mehr Ausklärung zu erwarten, als von dem vortressichen Verfasser der Ideen zur Dingnosiik, welcher nicht nur ein prakzeischer Arzt von ertschledenem Verdienst und Talent ist, sondern such ein naher College und Freund von Z. war. Der Rec. kann sich des Wunsches nicht erwehren, dass künstig jeder Biograph eines ausgezeichneten Mannes den Arzt desselben zu Ratte ziehen, und selbst auf die nach dem Tede entdeckten kanten einen Fehler Rücksicht nehmen möge. Wer es weise, welchen Einstuts die Beschassenheit des Körpers, und zumal des Eingeweide des Unterleibes, auf des Nervensystem und auf die Richtung des Geistes, auch selbst auf die Determination des

Willens, hat; wer nur die von Hn. W. in dieler ungemein lehrreichen Schrift hierüber geäußerten Gedanken verfolgt: dem wird jener Wunsch eben so nothwendig, als billig und zweckmässig, scheinen.

Ifr. W, hat den in mencherley Hinficht merkwirdigen Kranken mit demjenigen Scharfblick, welcher dem philosophischen Kopf und ächten Kenner der menschlichen Natur eigen ist, beobachtet, und ihn mit eben so sichtbarer Wahrheitsliebe, als mit freundschaftlicher Schonung, beschrieben, Die Schreib-

. war fehon von Jugend auf mit dem fürchterlichen Uebei der Hypochondrie geplage, und vermehrte dasselbe durch anhaltendes Sitzen und durch Anstrengung des Geistes. Sein Beruf, als praktischer Arzi, konnte ihn selten aufhenern, vielmehr mussie der Aublick so vieler Leidenden, deren Uebel die Krafte seiner Kunst überwog, seine Seele mit traurigen Vorstellungen quälen. Das äufsere Gebrechen, von walchem Schmuckers Hand. ihn befreyte, und das aus des älteren Mekels Schrift bekannt ist, verupsachte ihm dauernde Schmerzen, und, bey einem ührigens gelunden Anschen, oftmals Höllenangst; die Operation, welche er ausstehen musste, nahm zwar jenes Gebrechen weg, hob aber das Uebel nicht ganz, wie feine nachherigen Zufälle bewiesen, und wie felbst die Leichenöffnung zum Theil ergab. Vorzüglich litt seine Dauungskraft, wodurch er in Trüblinn. und endlich in die schwarzeste Melancholie gesturzt ward. Alles roch ihm zuletzt cadaveros, alles schmeckte ihm faul, ungeachtet die Zunge immer rein war; der unüberwindliche Abscheu vor allen Nahrungsmitteln und Arzneyen erschwerte alle Hulfe, und machte sie zuleizt ganz unmöglich, bis endlich ein allmahlicher fenfter Tod feinem vielen Leiden ein Ende machte. Was sich bey der Leichenöffnung, welche aber nicht von Ha. W. felbst angestellt, und nur kurz angegeben ift, gefunden hat, zeichnet Rec. nicht aus, in der Ueberzeugung, dass jeder, den es interessiren kann, die Schrift lesen wird.

Ungern übergeht Rec. die Bemerkungen, welche Hr. W. über den Charakter des fol. Z. als Arzt und Schriftsteller gemacht hat. Um das Wichtigste davon anzugeben, würden gan-

ze Seiten wörtlich abzuschreiben seyn.

art ist dem Inhalt angemeffen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 21. April 1796.

## ERDBESCHREIBUNG.

PETERSBURG, in der kaiserl. Buchdruckerey: Journal von Russland, herausgegeben von J. H. Busse. Erster Band. Julius bis December. 1793. Zweyter Band. Januar bis Junius. 1794. Dritter Band. Julius bis December 1794. 1794 u. 1795. Jeder Band von 450—470 S. 8.

n die Stelle des bekannten Petersburger Journals, welches 1783 schon aufhörte, tritt Hr. Prof. Busse in Petersburg hier mit einer neuen Zeitschrift verwandten Inhalts auf, welche, wie die vor uns liegenden Bände zeigen, ihre Vorgängerin gewiss übertreffen wird. Sie erscheint wie diese, monatlich, sechs Stucke machen einen Band, und mit dem Julius 1793 ward dies Journal angefangen. Es find darinn mit guter Auswahl interessante Auffätze über ruslische Geschichte und Stratskunde gesammelt, wozu ihm die vielen jetzt einheimischen Monatsschriften, dergleichen eine soger seit 1792 in Tobolsk, unter dem Titel: Hippocrene am Irtisch, erscheint, hinlängliche Materialien liefern, Belehrungen, die ohne feine Bemühung der Sprache wegen Ausländern unbekannt geblieben wären. Die wichtigsten kaiserlichen Ukasen find hier seit 1793 gesammelt, welche für die neuere russische Staatskunde treffliche Aufschlüsse enthalten: wie die Verordnung wegen des Friedens mit den Türken, worinn eine Menge Verbrecher begnadigt, und viele Foderungen and Ansprüche der Krone an Privatpersonen niedergeschlagen wurden, die Verordnung über die Gehaltserhöhungen der Subalternossiciere und Gemeinen bey den Landtruppen, über die Fortdauer der Salzerhöhungen bis 1780, die neuen Einrichtungen bey der Branntweinspacht, die neue genauere Volkszählung, welche in diesem Jahre beendigt seyn wird etc. Auch Verhandlungen mit auswärtigen Mächten bestimmt der Vf. für sein Journal, und wir haben hier unter andern im dritten Bande den russischen Handelstractat mit Oesterreich von 1785 gefunden. Der Zustand der russischen Literatur, die mancherley Lehranstalten im Reich werden hier ebenfalls beschrieben, und zugleich die neuesten ruslischen Schriften angezeigt, unter denen viele, wie Golikows Thaten Peter des Großen in 12 Bänden. historische Untersuchungen über die Lage des alten Tmutrakan, das Wörterbuch der russischen Akademie etc. auch die Ausmerksamkeit der Auslander erregen müssen. Nachrichten dieser Art find um desto willkommner, da Backmeisters Bibliothek schon 1787, geschlossen ist. Es sind hier ferner aus den speciellen Topographieen einzelner Statthalterschaften meister-A. L. 2. 1796. Zweyter Band. haste Auszüge, wie von Charkow und Kaluga, eingerückt, welche anschaulicher als alle bisherige Beschreibungen des russischen Reichs, den innern Zustand desselben darstellen. Ueberhaupt hat Hr. B. sowohl für den Unterricht als Unterhaltung seiner Leser gesorgt, und wer genauere Kenntniss von Russland zu erlangen wünscht, die ihm unsere Compendien nicht geben können, oder die großen Fortschritte dieses Reichs in allen seinen Theilen ausmerksam beobachten will, der kann das Journal nicht entbehren, dem wir wegen der mancherley Kenntnisse, die es unter uns verbreiten wird, eine lange Fortdauer wünschen.

Die hier gesammelten Auffätze sind so mannichfaltiger Art, dass uns auch die Auswahl der interessantesten schwer fällt. Doch wollen wir aus denen, die für alle Leser bestimmt sind, bloss einige nennen, um zu zeigen, über welche Gegenstande sich diese Schrift verbreitet, und wie der Vf. mit historischen, literarischen und andern Auffätzen abwechseit, und welche Aufklärungen wir in der Folge zu erwarten haben. Schelechows Reise von Ochozk nach den Usern von Amerika, mit welcher das erste Stück anfangt, beschreibt die neuesten Schiffahrten der Russen nach diesen pelzreichen Gegenden, und die Gefahren der Mannschaft unter den Wilden, so sehr sie auch das Gewehrfeuer in Schrecken setzt. Kadjack (Kodiac), eine Insel, die vor dem Meerbusen am Cooksflusse liegt, haben die Russen wegen des Widerstandes der Einwohner noch nicht besetzen Nur Pelzjäger überwintern hier zuweilen. Die Wilden hielten eine Reverberierlampe für die Sonne, und beschuldigten die Russen, sie hätten diese gestohlen, daher ihrer Meynung nach die Tage auch io dunkel gewesen waren. Im Sommer 1786 kam in Kamtschatka ein englisches Schiff aus Bengalen an, das nach Erlegung der Zollgebühren dort gute Handelsgeschäfte machte. - Des Grenzcommissar Pesterews Bemerkungen über die Volker an der chinesischen Grenze, enthalten viele neue Nachrichten über wenig bekanme Gegenden, der Unfruchtbarkeit dieser Wüsten, der höchsten Armuth der Einwohner, und dem Argwohn und der Betrügerey der Chinesen. Auch nach ihm ward ein angesehener chinesischer Beamte an der Grenze für verschiedene Vergehen mit Prügeln bestraft. und nachher wieder in seine Stelle eingesetzt. - Krestinins Nachrichten über die Samojeden, stehn zwar schon auszugsweise im dritten Bande von Zimmermanns Annalen, allein da diese nicht sehr im Umlanf gekommen, und die hier gegebenen Nachrichten vollstandiger siud, so war es uns angenehm, die neuesten und sichersten Beobachtungen über dies Nomadenvolk hier beysammen zu finden. - Köhlers Beschreibung des des kaiserlichen Museums von Alterthümern in Sarskoe Selo. Diese ist auch unter einem eigenen Titel erschienen.

Im zweyten Bande. Lomonosfows merkwardiges Leben vorzüglich in seinen jüngern Jahren. Er ward unter Fischern am Eismeer geboren, und musste bis in sein siebzehntes Jahr mit auf den Robben- und Wallfischsang. Er entrann endlich aus Liebe zu den Büchern seinen Aeltern, nach Moskau, wo er durch die Unterstützung eines Landmanns in eine Klosterschule untergebracht wurde. - Bilance der kaiferl. Reichsleihebank für 1793. Ihr ganzes Kapital, welches größtentheils auf 20 Jahre und darüber verliehen war, befland in 38.901,466 Rubel, dayon aber 37,578000 Rubei Assignationen und Kupsergeld waren. - Des Archimandriten Platons Beschreibung der Wogulitschen, einer im Kreise Tschardun in der Statthalterschaft Perm herumziehenden Völkerschaft. In der Folge werden mehrere russische Nomaden auf ähnliche Art beschrieben, die wir freylich schon aus Georgi kennen, aber nach ihm von neuen Beobachtern besueht wurden. Verzeichniss der bey der akademischen Bibliothek in Petersburg gesammelten chinesischen, manschurischen, mongolischen und japanischen Schriften. - Fragmente aus einem größern historischen Werk über den Kankasus und dessen Bewohner, diesmal von dem Volke Kuwärschi und der Stadt Derbent. Das erstere behauptet aus Europa herzustammen, aber seine Sprache hat nicht die mindeste Aehnlichkeit mit irgend einer europäischen, auch ist sie von allen caucasischen verschieden. Die Kuwätschi stehen bey ihren Nachbarn sehr in Achtung. Sie nehmen nie Theil an den räuberischen Streifereyen dieser Nationen, wachen aber in ihren Gebirgen fehr forgfältig gegen feindliche Anfalle. Sie beschäftigen sich am meisten mit dem Handel, ihre Eisen-, Gewehr- und Goldschmiede versorgen die Einwohner des Keucasus, ja felbst Persien und Natolien mit ihren in großem Rufe stehenden Waaren. Ihre Eifersucht verschliesst jeden Fremden, selbst ihren Nachbarn den Zugang zu ihrem Gebiet.

Dritter Band. Beschreibung von Astrachan, vorzüglich der dortigen Fischereven. Der Handel auf dem caspischen Meere wird nur kurz berührt. - Die folgende sehr detaillirte Schilderung der gesammten russischen Ausfuhr vom Jahre 1793 enthält herrliche Data zur Kenntniss des ruslischen Handels. Eine so vollständige Uebersicht desselben war vorher nicht bekannt. Ganz kann man ibn freylich nicht aus diesem lehrteichen Verzeichniss aller Waaren, die Russland dem Auslande liefert, beurtheilen, weil die fremde Einfuhr eben dieses Jahrs fehlt, auch von dem Verkehr auf den caspischen Meere, dem chinesischen Handel, und von dem was russische Kausleute ihren Nachbaren zu Lande zuführen, hier keine Berechnungen gegeben find. Doch bey weitem den größten Theil der Ausfuhr erfährt man aus diesem Verzeichniss, worinn jeder handeltreibende Hafen, auch die am schwarzen Meere, aufgeführt sind, und was für Waaren, und wie viel von jeder verschifft wurden. Man kann-hier zugleich mit

einem Blick die Quantität und den Werth eines jeden Artikels sehen, den damals ganz Russland zur Aussuhr hergab. Die gesammte Aussuhr betrug 37,328,192 Rubel, davon kamen auf Petersburg 23,757,000, auf Riga 8,985,000 und sammtliche Hafen des schwarzen Meeres 1,189,000 Rubel. Von diesen treiben Toganrog und Otschakof einen nicht unbeträchtlichen Handel, aber die Aussuhr des alten Kassa, jetzt Feodosia steigt nicht viel über 50,000 Rubel. — Nachrichten über Spitzbergen.

LEIFZIG, b. Reinicke: David Robertsons Reise durch die Insel Man. Aus dem Englischen. 1795., 191 S. 8.

Das hier sehr unterhaltend beschriebene Eiland Man. hat feit der neuern Vereinigung mit Großbrittannien nur wenig Reisende gelockt, seine Naturschönheiten, die alten Denkmäler der vorigen Zeit, und die unter den Einwohnern größtentheils unverdorbene Reinheit der Sitten zu beobachten. Die Schleichhändler, welche sie vor 1765 der in England hochbelasteten Waaren wegen besuchten, haben den Ruf der Einwohner und ihrer Heimath eher verschlimmern, als getreu darstellen helfen. Der Vf. dieser Reise zeigt fich dagegen als ein aufmerksamer Beobachter, der sich über alles merkwürdige der Insel Man verbreitet, in vorige Zeiten zurückgeht, auch die neuern nicht übergangen Oft mischt er sehr glücklich kleine Scenen des häuslichen Lebens ein, verweilt bey Gegenständen, welche die meisten Reisenden übersehen, und weis seine Darstellung den verschiedenen Gegenständen so anzupaffen, dass auch blosse Dilettanten gewiss angezogen werden, mit ihm dies Land zu durchreisen. Da Hr. Robertson überdem die Geschichte der wichtigsten Begebenheiten von Man angehangt hat, so besitzen wir in seiner Arbeit ein sehr lehrreiches Handbuch, das alles Merkwürdige von diesem alten, durch Normänner gestifteten, Königreich enthält, deren Helden noch in der Tradition der Einwohner leben. Auch hat, unsers Bedünkens, Hr. Robertson uns den Verlust einer andern Reise enthehrlich gemacht, die Hr. Pennant herauszugeben versprach, wozu er schon viele Materialien gesammelt hatte, die er hernach durch einen Zusall ein-Hr. P. würde vielleicht eine größere Menge Grabsteine und andere unbedeuteude Monumente beschrieben, mancherley alte Sagen erhalten, im Ganzen aber nur ein dürres Tagebuch im Geschmack seiner schottischen und welschen Reisen gegeben haben, aus denen der Geschichtsforscher etwa einzelne Facta zu seinem Behuf auszeichnet.

Wir haben die Uebersetzung nicht mit dem Original vergleichen können, versichern aber, dass sie mit großer Keuntuis beider Sprachen sorgsältig und sliesend abgesast ist, und häusig wird der Leser glauben, ein ursprünglich deutsches Product vor sich zu sehen. Manches, was deutschen Lesern dunkel scheinen konnte, hat der Uebers, mit vieler Sachkenntnis in besondern Anmerkungen ausgeklärt.

Douglas ist jetzt die Hauptstadt von Man, wo wegen der Wohlseilheit viele Engländer von eingeschränk-

ten Vermögensumständen wohnen. Auch flüchten manche Schuldner vor den Verfolgungen ihrer Gläubiger hieher, obwohl die dortigen Gesetze einen Bedrängten, dessen Schuld erwiesen ift, keinesweges in Die englischen Taxen sind auf der Schutz nehmen. Insel noch nicht eingeführt, sie haben aber ihre eige-So find hier alle Hunde, vorzüglich Jagd und Windhunde, taxirt, die in England, verschiedener Verluche unerachtet, bisher steuerfrey ausgegangen find. Ueber den Titel des dortigen Bischofs von Sodor und Mau find viele Erklärungen gesammelt, nur die wahrscheinlichste nicht. Sodor ift aus dem sten norwegischen Sudur eyar verändert worden, welchen Namen die Hebriden bey den Nordlandern führten, und diese gehörten, so lange das Königreich Man bestand mit zur Diöcese des Bischofs von Man. Im Monat Julius beschäftigen die Einwohner sich stark mit dem Heringsfang, und der Fang einer glück-lichen Nacht ist wohl 3 bis 5000 Pf. Sterl. werth. Ueber den hier ehemals getriebenen Schleichhandel und den Schrecken, der die Einwohner größtentheils traf. als der Herzog von Athol seine Herrschaft über Man der Krone überliefs, sind hier viele interessante Bemerkungen zu lesen. Jetzt ist diesem Uebel völlig abgeholfen. Artikel, welche leicht Contrebande veranlassen könnten, dürfen nur in Douglas eingeführt werden, und von andern wie Zucker, Tobak, hat man ein bestimmtes Quantum für die Consumtion der Insel festgesetzt. Wir übergehen die kurze Geschichte der Insel, und was der Vf. zuletzt über die dortige Verfassung angehängt hat, und bemerken nur noch, dass von den Kupfern, womit das englische Original verziert ift. der Uebersetzung solgende drey beygesügt find, welche die Ruinen der Abtey Rushen, den sonderbaren Berg bey Tinnald, wo alse Gesetze abgekundigt werden, und die Auslicht einer alten Brücke vorstellen.

LEIFZIG u. ALTONA, b. Kaven: M. Christian Benedikt Milkens, Rect. schol. Ciz. Geographie, tabellarisch eingekleidet, zum Schulgebrauch. 1792. 258 S. 8.

Der Hr. Rect. kommt mit seiner Geographie viel zu spät. Sie hat, seitdem er gelernet, eine ganz andere Gestalt erhalten, und so wie man ihm manches besonders in der Topographie schenkt, was er hier angebracht, so verlangt man wieder selbst in einem Lehrbuche für die untern Klassen weit mehr als er uns liesert. Der Nutzen der Geographie, sagt er, ist sehr groß. Denn sie lehrt die Werke Gottes, ezzählt die merkwärdigsten und brauchbarsten Sachen, als Wunder der Natur und der Kunst, und erklärt die Historie und Zeitungen. Gesetzt, dass dies der Zweck wäre, den er sich vorgesetzt: so würde er doch auch von diesem nicht den tausendsten Theil erreicht haben.

Statt aller Vorkenntnisse, die man der Jugend geben muss, sagt er nur, wie man die Landkarte legen muss, und sagt deshalb etwas von den vier Himmelsgegenden, oder Hauptwinden, mit dem Zusatz, dass

nach Meynung der Schiffer 32 Winde waren. Nachdem er nun noch die 4 Welttheile und die Hauptmeere genannt: so kommt er auf Europa, das nach der Figur einer sitzenden Jungser betrachtet wird. Von den Landkarten merkt er an, dass Josus im gelobten Lande sie: eingeführt, Sesestris in Aegypten, Anaximander in Griechenland, Sebastian Münster in Deutschland: Was Abtheilungen nach Länge und Breite auf denfelben find, davon steht kein Wort hier, wohl aber, dass drey bekannte Weltgebäude find, das Ptolemäische, Copernicanische und Tychonische. In Portugal ist Evora die beste Stadt nach Lissabon. In Spanien hat Sevilla an Größe, Reichthum und Schöheit ihres gleichen nicht, welches nach seiner Versicherung von der spanischen Silberslotte herkommt. Wie mag doch diese nach Sevilla kommen? Vermuthlich hat er in seiner Jugend gelernt, dass, ehemals bis 1717, hier das indische Commerzcollegium gewesen.

Deutschland theilt er nach den Flüssen ein, woran nichts auszusetzen wäre, wenn die Länder etwas besfer geordnet wären. Ihre Beschreibung scheint aber auch aus alten Hesten genommen zu seyn, z. B. Göttingen ist eine gute Stadt mit einem guten Gymnasie, zu Braunschweig ist das fürstliche Schloss Dankwerderode. So lange dieser Name vorhanden gewesen, ist die Burg kein fürstl. Schloss gewesen. Jetzt aber ist die Burg auch nicht das fürstliche Schloss. — Holsteia-Gottorf heist noch der Antheil des Grossfürsten von Russland. Von Oldenburg und Delmenhorst aber giebt

er den Landesherrn gar nicht an.

Von andern Welttheilen wollen wir nicht einmal etwas fagen. Was Cook entdeckt hat, scheint ihm ganz unbekannt geblieben zu seyn. Er sagt wenigstens kein Wort davon. Dagegen lernt man das Land Jedso oder Jesso keunen, dessen Einwohner klein, und über und über rauch seyn sollen, das Diemenland, Neuholland, Carpentaria, St. Esprit, Quiros u. s. w. Hosseutlich wird dies hinlänglich seyn, um ein Urtheil über dieses Buch zu fällen.

MANHEIM, b. Schwan u. Götz: Eine kurze Reise im Westindien, mit verschiedenen Anekdoten und Charakterschilderungen. Aus dem Englischen. 1792. 152 S. 8. (12 gr.)

Der ungenannte Vf. war bey seinem Ausenthalt in Westindien ein so empfindsamer Beobachter der harten Behandlung, welche die dortigen Sklaven von ihren übermuthigen üppigen Beherrschern, besonders von. den Aufsehern und Verwaltern der in Europa befindlichen Eigenthumer zu erdulden haben, dass er darüber andere Gegenstände beynahe vergaß. Gleichwohl fagt er uns nichts, was nicht schon andere oft genug und zwar ausführlicher und in weit rührendern Scenen uns vorgestellt hätten. Unmöglich also kommen diese in Briesorm abgesalsten Nachrichten, den Beyfall finden, den sie bey der Darftellungsgabe des Vf., und der eben so guten Debersetzung, die wir hier anzeigen, gewiss haben würden, wenn er mehr Ausmerksamkeit und Fleis bewiesen, unsere geographisch-statistische Kenntnisse von der In-T 2 ſel

**198** 

fel Janisika, wo er steh aufgehalten, zu erweitern. Was er hievon hat, kündigen besondere Ueberschrifgen an, z. B. Prospect Penn. Penn besteht aus einem Bezirk Wiesen, auf welchen ein gutes Wohnhaus steht. Hier bekam der Eigenthümer einen Besuch von einer chenachbarten Familie, vor welcher eine Reihe Neger voran ging, die etwas auf dem Kopf trugen. Herr der Pann nennte fie eine Kiftenflotte (trunkfleet). Ihr Gepäcke bestand in Putzsachen für das Frauenzimmer. Eine Stunde nachher kam eine andere Flotte; war die Dame selbst mit ihrer Familie zu Pferde in Reisekleidern, die sich nach ihrer Ankunft sogleich zur Ruhe begaben, die Dame in ihr Schlafzimmer, und idie Herren auf die Gallerie, letztere in einer fehr komischen Stellung. Sie setzten sich namlich mit ihren Hintertheilen nahe auf das Ende des Gelanders, und kiohen die Füsse bis zum höchsten Balken über ihren Kopf in die Höhe, und dabey ward Tabak geraucht. -Eben die Stellung nahmen sie im Saal, als die Sonne sie von der Gallerie trieb. Die Leckerbissen, welche das Thier- und Pflanzenreich der Tafel dieser weichlichen Schlemmer giebt, nöthigt den Vf., etwas die Naturgeschichte des Landes zu berühren, und darunser gehört auch der Bar, und das wilde Schwein, Der Bär ist kleiner als in Europa, und sein Fleisch, wenn es gedörrt und gesalzen ist, wird für eine große Delicatesse gehalten. Unter die schmackhaftelten Gerichte aber rechnet er den schwarzen und weissen Krebs. Aus dem Beyfatz, dass sich beide hauptsächlich vom Gras nahren, und zur Laichzeit in gerader Linie an

das Seeufer wandern, sieht man wohl, dass die Landkrabbe (Cancer russcola Lin.), hier gemeynt ist. Sie reisen in großen Schaaren des Nachts, und weichen so wenig von der geraden Linie ab, dass, wenn sich Baume oder Häuser ihnen in den Weg stellen, sie lieber an einer Seite herauf, und an der andern heruntergehen. Er selbst hat sie ost in der Nacht über die Dacher hinlausen horen, und sie gesangen, wenn sie herunter kamen. Auch im Keller, im Vorsaale und hinter seinem Bette hat er sie alsdann gesangen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find Fornfetzungen erschienen:

GOTHA, b. Perthes: Zeitung für Landprediger und Schullehrer. 2ter Jahrg. 2tes Quart. 1794. Nr. 14-26. 13 Bogen. 3tes Quart. Nr. 27-39. 12 Bog. 8. (12 gr.)

HILDBURGHAUSEN, b. Hanisch: Karl von R. Eine Geschichte aus dem achtzehnten Jahrhundert, 3tes

B. 1795. 368 S. 8. (18 gr.)

MARBURG, in der akadem. Buchh.: Das Heimwek, von Heinrich Stilling. 3ter B. 1795. 486 S. 8.

QUEDLINBURG, b. Ernst: Nützliche und angenehme Unterhaltungen für die Jugend zur Kenntnis ausländischer Volker. 2ter Th. 1795. 126 S. 8. (12 gr.)

DRESDEN, b. Hilscher: Unterhaltungen für Anfänger in der Zeichenkunst, X-XXI. Hest. Queersolie. (4 Ruhr. 3 gr.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

ERRAUBNOSSCHRIFTEN. Nurnberg, in d. Rawlichen Buchh.: Pfingft-Fest - Spruche mit kurzen erbaulichen Betrachtungen für gemeine Christen. 1792. 95 S. 8. - Der Vf. hat diese Betrachaungen herausgegeben, weil et an kleinen Schriften über die Wahrheiten am Fest des heiligen Geistes fehlt, und weil die Lehre vom heil. Geiff, seiner Person, (seinen) Wohlthaten, Wirkungen und Gaben immer seltener in der Christenheit auf Kanzeln und in Catechisationen getrieben wird. Den Anfang macht eine Paraphrafe des dritten Artikels des apostolischen Glaubensbekenntniffes. Darauf folgt ein kurzer Abrifs der Lehre vom heil. Geift, worinn man nitht die geringste Spur von Heterodoxie findet, da auch die vier Aemter des beil. Geistes dabey nicht vergeffen find. Der Hauptunhalt besteht aber aus funfzig Spruchen mit beygefügten kurzen Betrachtungen, damit man funfzig Tage von Ostern bis Pfingsten sich damit unterhalten könne. (NB. Wenn man etwa später anfängt, kann man auch zwey zusammenlesen.) Diese Pfingstsesstroprüche und die vorzüglichsten Stellen aus dem alten und neuen Testamente, in welchen das Wort Geift Gotter oder heiliger Geift vorkommt, die denn alle treu-lich von der dritten Person in der Gottheit erklärt worden find. Doch werden zuweilen auch andere Stellen benutzt, worinn der heil. Geist nicht den Worten, sondern der Sache nach vorkommt, z. E. Offend. Joh. 22, 1. 17. und Joh. 7, 37. 38. wo die Ströme des lebendigen Woffert nichts andere find als der heft.

Geift mit seinen Gnadengaben und Wirkungen. Bine Probe des Vortrags und Stils fey die 3ote Betr. über Eph. 1, 13. 14, ihr feud verstegelt durch den heil. Geift etc. "Das find zwey Belig-"keiten derer, die den heil. Geift haben: Er ift ihr Siegel, er "ist ihr Pfand. Braucht man ein Siegel, um es auf einen Brief. "zn drucken, damit ihn kein Fremder erbreche; verfiegelt man "eine Sache, damit niemand ats ihr Eigenthümer, deffen Name "ofler Wappen darinn zu sehen ist, sie gebrauchen könne; so "bedeutet die Versiegelung mit dem heil. Geift, das wir lein ", wahres Eigenthum sind. Er betrachtet uns als einen Brief von "ihm geschrieben. Der Feind soll uns nicht anrühren und zu "teinen bofen Abfichten brauchen. Unsere Herzen sollen wir "felbst für die Sunde als verschloffen und für Gott als geöffnet "ansehen. Giebt man ferner jemand mit dem man sich genau "verbinden will ein Pfand, oder giebt man dem, welchem man "eine Schuld zahlen will, ein Angeld, damit er gewifs erkenne, "dass man finm das Versprechen halten und geben werde; so "können Glaubige von ihrer Seligkeit in Zeit und Ewigkeit ge"wifs feyn u. f. w." Den Beschluss macht ein Verwahrungsgebet, den heil. Geift nicht zu betrüben. Diese Anzeige wird jeder Leser hinlanglich in den Stand setzen; zu beurtheilen, ob er einen Drang fühle, sich mit diesen 50 Pfingfestsprüchen während der 50 Tage von Oftern bis Pfingsten zu nähren und zu stärken.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freutags, den 22. April 1796.

#### GESCHICHTE.

Konigsberg, b. Nicolovius; Geschichte Preussens, von Ludwig von Baczko. Erster Band. 1792. 8. 406 S. und 24 S. Vorbericht. Zweyter B. 1793. 422 S. Dritter Band. 440 S. ohne Vorr. Vierter Band. 1795. 506 \$.

er Name und die Schicksale des Vf. dieser Geschichte find vermuthlich vielen unserer Leser schon be-Er ist blind seit seiner zartesten Jugend, sonst gebrechlich und ohne eignes Vermögen; und doch hat er schon mehrere Werke aus einem Gebiete der Wissenschaften geliefert, wo leibliche Augen gar nicht entbehrlich scheinen. An sich gereicht dieses freylich dem vorliegenden Werke zu keiner Empfehlung. man es aber, ohne die personlichen Umstände des Vf. zu kennen, beyfallswürdig findet; so muss es, wenn man diese weiss, sich hinterher doppelt empfehlen. Denn es ist keine Grossprecherey oder Tauschung, wenn der Vf. mit Hülfe von ungefahr fechs hundert copirten und "einigen taufend ausgezogener Urkunden die alte Chro-"uologie berichtigt, mauches in der Geschichte des Oradens genau bestimmt, selbst manches Neue dargethan, aund das Staatsrecht und Lehnrecht Preußens ergünzt "zu haben" glaubt. Der Augenschein kann jeden Lefer hievon bald überzeugen. Die nur irgend aufzufindenden Quellen der preussischen Geschichte und ihre Hülsmittel hat der Vf. mit sicherer Kritik benutzt, selbst ungedruckte Handschriften und Urkunden eifrigst aufgesucht; er hat, um sich desto genauer zu unterrichten, zum Behufe seines Werkes die Sprachen der benachbarten Völker erlernt, große Sammlungen von Naturproducten zusammengebracht, und strebt unahlässig weiter, "weil — fagt er — ich beynahe nichts in der Welt habe, woran meine Seele hängt, und wenn ich mir nun selbst etwas schaffe, wofür ich Anhänglichkeit fühle, wodurch ich mit dieser Welt wieder näber verbunden, und in ihr wieder wirksam zu seyn hosse, fey es auch - nur wähne - wer kann es mir verargen, dass ich alles dasur aufzuopsern bereit bin?" - Doppelt lobenswerth ist es, wenn ein folcher Mann seine Quellen genau nachweist, und wo es nothig schien, wörtlich hinter jedem kleinern Abschnitte in den Beylagen mittheilt, und dass er weder Vorliehe für seine Religion, noch für sein Vaterland, noch für seinen Gegenstand, (welches letztere gerade am schwerften zu vermeiden ist,) merken last. Der Ausdruck ift leicht, meist richtig, bis auf wenige Ausdrücke, (wie einschrecken, Einzögling statt Landseingeborner, northeilen statt Vortheile erlangen), ohne gesuchten Schmuck und den Gegenständen, wie die Erzäh-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

lungsart, angemessen. Die Anordnung richtet sich nach den Hauptbegebenheiten; die Ausführung aber enthält sich, zuweilen fast zu streng, aller fremden Gegenstände, und giebt den Preussen, für die doch das Werk zunächst bestimmt ift, die gehörige Vollstandigkeit. Nur zuweilen hat die Absicht, den Leser zu orientiren, den Vf. etwas weiter geführt, welches wohl bev eben so vielen Lesern nothwendig, als bey andern überslüssig seyn mag. Rec. glaubte ein solches Werk studieren zu müssen, und hat auf Auslassung merkwürdiger Umstände, und auf andre Fehler in der Hauptsache gleichsam Jagd gemacht. Hier ist nun, was ihm aufzusinden möglich war, und was ihm zur nähern Beurtheilung des Werkes beyspielsweise anzuführen

nöthig schien,

Der erste Band geht von den ältesten Zeiten bis zum J. 1283. Das I Buch enthalt eine Einleitung in die Geschichte des deutschen Ordens und in die Geschichte Preusens bis zum J. 1230 nach folgender Ordnung, die zugleich die Anordnung des Vf. zu erkennen dient: Roms Verfall, die Volkerwanderung, das Entstehen neuer barbarischer Smaten, in welchen Lehnsherrschaft und Christenthum die Oberhand gewannen. Wirkungen der Unwissenheit, des Aberglaubens etc. auf Reliquienehre, Wallfahrten, des Kriegsgeistes auf Kreuzzüge und Ritterwesen, welches alles endlich geistliche Ritterorden, und zuletzt den Marianer oder deutschen Orden nach sich zog. Dessen Geschichte umstandlich, nur zu wenig von dem so bedeutenden Maune, dem Vermittler zwischen mehreren Monarchen. dem großen Hermann von Salza. S. 29. kann sich der Vf. nicht darein finden, dass nicht Guido von Lufignan, fondern Heinrich von Champagne, als Beforderer der Stistung des deutschen Ordens in der Eigenschaft eines Königes von Jerusalem vorkommt, und spricht zu'leicht darüber ab. Heinrich war wirklich der am beiten berechtigte Prätendent auf dieses verlorne Königreich, wie aus den besten Quellen erwiesen werden kann. - Erster Ruf an den Orden, nach Preussen zu kommen. - Bey S. 37. mochten manchem Leser Zweifel aufitossen, dass damals schon (ums J. 1224) der d. O. Landmeister in Armenien, Romanien, Ungarn, Deutschland und Apulien anzusetzen gehabt habe, da der Vf. nur Dusburg und Schütz anführt. Eher. hätte er auf die nirgends vom Vf. benutzten Statuten des d. O. in Duellii Miscell. lib. II. Rücksicht nehmen können, deren Alter zwar dem Rec. noch problematisch ift, aber doch wohl über die Zeiten jener Manner hinaufreicht. Eben so ware, entweder hier, oder weiter unten. der Ort gewesen, anzusühren. dass Kaiser Friedrich II, ehe noch der Orden gerusen wurde,

das zu erobernde Preußen an den Landgrasen von Thüringen verliehen habe (Horn vit. Henr. Mustr.), wie denn auch ein späterer Compitator wissen wollte, der Orden habe Preußen von Meißen und Brandenburg erkaust, (Staindel in Oefele Scr. r. Boic. I.) Es leitet auf mauche Aufschlüsse, dass Hermann v. S. ein geborner Thüringer war. - Natürliche Geschichte Preusens, welches unter Wasser, in historischen Zeiten noch, gestanden habe, so dass die Osssee mit dem kaspischen und indischen Meere unmittelbaren Zusammenhang gehabt haben folk! - Aelteste politische Geschichte Preusens - Bernstein - Nachrichten und Bruchstücke aus Jordans, Eginhard, Other und Wulfstans, doch nicht nach Uphagens Manier. - Adelberts und andrer Missionare Versuche zur Bekehrung der Preuisen, und als diese nichts ausrichteten, Wassengebrauch. - Irrig wird Dacia (Dänemark) durch Siebenbürgen übersetzt, auch sonft hat dies Kap. dem Rec. unter allen am wenigsten Gertüge geleistet. Der in seiner Art einzige, treffliche Gedanke des berühmten pabstlichen Legaten nach dem Norden an der Oftsee, Wilhelms von Modena, den Fürlten der Grammatiker (Donat) in die linguam vulgarem (vermuthlich lettisch) zum Unterrichte der Neubekehrten jeuer Länder zu übersetzen (Alberici Chron. in Leibn. acceff. a. 1228) ist dem Vf. unbekannt geblieben, und, so wie die Theilnahme Herzog Heinrichs von Schlessen an diesen Händeln, übergangen worden. Das zweyte Buch (1230-1249) handelt von der Ankunft des d. O. und der damaligen Beschaffenheit des Landes und seiner Einwohner - (mit vielen guten Bemerkungen über die alte Mythologie etc. jener Gegenden. - Ansang des Krieges, Kreuzsahrten nach Preussen, Verbindung mit den Schwerdträgern u. f. w., wo nicht leicht eine Nachricht von damaligen Vorfallen fehlen wird. Das schönste Stück ist der Grundvertrag mit den Preussen 1249, welcher hier mitgetheilt und gut erläutert wird. - Drittes B. vom J. 1249 bis auf die völlige Eroberung Preusscns, Jahr 1283, worinn das 5te Kap., welches die Versassungsgeschichte dieses Zeitraums enthalt, sich sehr vortheilbaft auszeichnet.

Nur der Geschichte Danzigs und Pomerellens hätten wir eine genauere Ausführung gewünscht. Zwey gewöhnlich übergangene Facta in der Geschichte Dauzigs sehlen auch hier, nämlich dass es im 12ten Jahrh. dem Bischof. von Wladislawl gehört, und dass es im 1. 1235 noch polnisches, nicht aber deutsches, Recht gehabt habe. (v. Friese Beyträge.)

Im zweyten Bande wird die glänzende Geschichte des Ordens und Landes bis zum unglücklichen Treffen bey Tannenberg (1410) fortgeführt. Das Stück, welches die littauische Geschichte betrisst, und vortressliche Bereicherungen enthalt, wird dem Vs. den Dank der Leser vorzüglich erwerben. Dass der Orden schon 1338 drey Kanonen gegen die Littauer gebraucht, und 1362 schon 30 Kanonen gehabt habe, deren jede aber täglich nur zwey Schüsse thun konnte; — dass die Schillinge vom Thornischen Münzmeister Schisting erst um 1340 den Namen erhalten hätten, würde Rec. nach-

zuschreiben sich nicht entschließen, so wie er auch den sonderbaren Ehreutisch (S. 261 ff.) für ein blosses Romanenstück erklären muß. Zu S. 108. follte Avemanns Gesch. d. Burggrasen von Kirchberg benutzt feyn, wo des Hochmeisters Dietrichs Abkunft aus Oldenburg (nicht Kirchberg, nicht Altenburg) erwiesen, und fein Regierungsantritt auf 1335 gesetzt ift. S. 258. foll Albanus einen Waldenser andeuten, es heisst aber nur fo viel, als ein Freinder. Ulrich von Jungingen findet am Vf. einen billigen Apologeren, dagegen Jagello fammt den polnischen Historikern, (die fich Rec. fast gar nicht mehr anzuführen getraut) desto schärfer be-Noch war hier oder Th. III. S. 28. urtheilt werden. anzuführen, dass auch in Schannats Sammi, alter Schriften die Deduction des Ordens gegen Polen vom J. 1410 abgedruckt stehe. Kleinere Umstande übergehen wir, die daselbst und in andern deutschen Saminlungen Erläuterung finden. Doch wäre ebendaselbst K. Karls IV Verordnung gegen die ungehorsamen Ritter des d. O. v. J. 1365 zu bemerken gewesen. Bey der wiederum vortresslichen Entwickelung des Staatsrechts etc. bis 1410 follte der Vf. sicherlich manche gute Erläuterung gefunden haben, wenn er auf die Urquelle der preusischen Verlassungen, Deutschland, haufiger aufmerksam gewesen wäre. Den hohen Grad der Cultur und des Wohlstandes der Deutschen im damaligen Preußen hat Rec. mit verdienter Bewunderung längstens gerühmt, und hier genauer, als irgendwo, bewiesen gefunden. Aber den Bauer zu Nikelswalde mit seinen 11; (schreibe eilf und einer halben) Tonne Goldes, und die Berechnung von 800,000 Mark S. Einkommens aus Preufsen bat auch hier das Mifstrauen des Rec. gegen statistische Angaben aus dem Mittelalter erregt. Die übrige Geschichte spricht auch zu sehr dagegen.

Dem IIIten Bande, welcher bis 1466 reicht, schien eine Vorrede nöthig, um den Lesern die schwere Arbeit des Vf. hiebey recht vor Augen zu stellen. Pelzels u. a. neuerer böhmischen Gelehrten Schristen sollten doch dem Vf. noch manche Ausbeute gegeben haben. So war nach Pelzels Gesch. Wenzlays der d. Orden 1415 urkundlich im Besitz von Kommotau. Müllers Reichstagstheatrum und der in Senkenbergs Sel. V. jetzt von Rauch besonders herausgegebne, Autor hatte für manche Leser bey der Geschichte des innern Krieges in Preussen auch angeführt werden sollen, indem nur wenigen Dariels u. a. Sammlungen zum Gebrauche stehen. Vermuthlich hinderte der Reichthum einheimischer Merkwürdigkeiten den Vf., seine Aufmerkfamkeit auch mehr auf die Hansa und auf die Händel der Danziger mit Burgund etc. zu richten; daher hier manche Lücken find. / Sonst ist alles vortresslich im Ganzen bearbeitet.

Der vierte Band (bis 1618) entwickelt die Folgen des thornischen Friedens für Preussen auf eine musterhafte Art. Sodann sucht der Vs. zu erweisen, dass M. Albrecht es recht früh darauf angelegt habe, den Orden in Preussen zu vertilgen, und sindet die nächste Veranlassung in seiner fürstlichen Abkunst, welche ihn zu Maassregeln geleitet hatte, deren Ersolg kein an-

drer feyn konnen. Rec. kann ihm aber nicht beyftimmen, fondern glaubt, dass unwillkührliche Ereignisse das meifte gethan haben. Geht es doch heut zuTage in des Vf. Nachharschaft und auderwärts nicht anders! Das Kapitel, welches die preussische Reformationsgeschichte enthält, ist eine tressliche Ausführung, so wie die Versassungsgeschichte vor 1525. Die Mönche, welche nach S. 126. aus Deventer und Zwoll kamen, und um 1472 in Kulm eine schöne Lehranstalt anlegten, waren sicherlich Hieronymianer, Zöglinge des Thomas a Kempis, und ihre Wünschelruthe und Schatzgräberey wohl eben so gemeynt, als der Mönch S. Grunau glaubte, das Leute, die griechisch und hebräisch verständen, es nur som Teufel erlernt haben könnten, indem ihnen ja kein Grieche oder Ebraer Unterricht ertheilen können. Auch der Umstand, dass sie nach Goldberg 1503 auswanderten (vergl. Zimmermanns schlefische Beyträge Bd. VIII.) leitet darauf. Messingne Feuerspritzen (S. 141.) vom J. 1506 hat Rec. in den Nachweisungen nicht angetrossen. Unter vielen Curiofis zeichnen sich die Hanfsuppen, ein Kabinet von ausländischen Münzen um 1480, und ein Gegenstück dazu, ein Kabinet von thornischem Pfesserkuchen, sonderbar aus. Im eilften Buche ist uns die ausfallende Aehnlichkeit des preufsischen Bauernkrieges mit dem deutschen (sogar das Lied: Nun bitten wir den heiligen Geift - fehlt nicht -) merkwürdig gewesen. Stophylus S. 232., Scalichius und andern Leutchen dieses Gelichters haben Hummel, von Friese (in den Beytr, zur poln. Ref. Gesch.) auch noch Beyträge, so wie zu der sehr unterhaltend geschriebenen Geschichte der letzten Lebensjahre des Herzogs Albrecht das Leben des Cardinals Commendoni von Gratian einige kleine Züge liefert. In der Verfassungsgeschichte vermiste Rec. die Einführung der Fräuleinsteuer (laut Privileg. der Stände des Herz. Pr.) und einige Kleinigkeiten. - Mit Freuden fieht Rec. der Vollendung des schönen Werkes um so mehr entgegen, als des würdigen Vf. Lage sich jetzt auch zum Vortheile gelehrter Arbeiten verändert haben foll.

Leipzig, in der Schäferischen Buchh.: Geheime Gefchichte der Lieblinge der Fürsten. Aus verschiedenen Zeitaltern. Erster Theil. 1795. 265 S. Zweyter Theil. 234 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Rec. hat die Histoire des plus illustres Favoris anciens et modernes, und die dazu gehorige Histoire des Favorites der Mad. de la Rocheguilhen, nicht bey der Hand, um diese langweiligen Halbromane, die gleich auf den ersten Seiten von den abscheulichsten Gallicismen wimmeln, damis zu vergleichen. Der, in den vorliegenden zwey Bänden zusammengedruckten Erzählungen, sind überhaupt zwolf, worunter die Geschichte des unglücklichen Alvaro de Luna den meisten Raum einninmt. (S. a. Histoire du Connetable de Lune, Favori de Jean II, Roi de Castille.) — Die deutsche Einkleidung selbst ist so altsränkisch zugeschnitten, dass man denken sollte, der Verleger habe das Buch unter altem Plunder von sunszigjähriger Maculatur hervorgezogen, und mit einem modischen Titel versehen, bloss neu abdrucken

lassen. Berichtigung der Thatsachen, oder etwas der Art, wird ohnehin niemand von einem solchen Schriftsteller verlangen. In dem zweyten Stücke des ersten Bandes: Padilla, Matreffe (oder, wie der Vf. will, Kebsweib) Peters des Graufamen von Caftilien, wird König Peter, noch ganz im Geiste der gleichzeitigen Mönchschroniken, als ein Ungeheuer vorgestellt, wogegen man den Caligula und Nero beynahe für gewissenhafte Leute halten follte. S. 28. findet man fogar ein Probchen von schwarzer Kunft, fehr ernsthaft und erbaulich erzählt. Die ganze Manier verräth die weibliche Hand 'und die Zeitgenossin, der tugendbelobten Frau von Maintenon. Folgende Stelle gehört fast noch zu denen, die am wenigsten steif und undeutsch gerathen sind. "Bianca von Bourbon besals bey der größten Schön-"heit auch die großte Klugheit; ihr Stand war der Manjestat würdig, und nie war ein Scheitel würdiger ge-"wesen, eine Krone zu tragen. - Das Gerücht hatte nsie mehr als zu viel benachrichtigt, was für einem Ge-"mahl sie entgegen gehen musste, und hatte ihr gleich "das Mitleiden ihrer Begleiter die thörichte Leidenschaft, "von welcher der König hingerissen war, verschwiegen, "so war ihr doch ganz wohl bewusst, dass unbezwing-"liche Grausamkeit den Hauptzug in seinem Charakter "ausmachte, und keine einzige gute Eigenschaft diesen "Fehler ersetzte. Als sie ihn aber endlich von Angesicht "zu Angesicht sahe, bemächtigte sich sehmerzlicher Ab-"Scheu ihrer Seele, denn auch seine Gesichtsbildung war "so beschaffen, dass ihr Herz plutzlich von Schrecken ein-"genommen ward. - Don Pedro hatte das Anschn eie "nes Schwachkopfs, oder vielmehr eines viehischen Men-"schen, sahe diejenige, die auch u. s. w." — Was übrigens den lierausg. bewegen konnte, aus ein paar Büchern, die nicht leicht jemand mehr lieft, ein neues zu machen, das außer dem Rec. schwerlich jemand lesen wird, (und dies noch dazu, ohne jener mit einem Worte zu erwähnen,) lässt sich allensalls einsehen, so lange es noch nicht an Verlegern fehlt, die fich mit de:gleichen Waare befassen mögen, und au einem Publicum, das sie bezahlt.

Berlin, b. Maurer: Geschichte des heutigen Europa, vom fünsten bis zum achtzehnten Jahrhunderte. In einer Reihe von Briefen eines Herrn von Stande an seinen Sohn. Aus dem Englischen übersetzt, mit Anmerkungen von Johann Friedrich Zöllner, königl. preus. Obercons. Rath. Eilster Theil. 1793. 368 S. 2

Noch immer wird also daran gearbeitet, aus diesem Werke eine Geschichte des heutigen Europa zu machen, und man muss wenigstens zugeben, dass sich die Beyträge zu derselben in den neuesten Theilen nicht übel lesen lassen. Ein solcher ist dem gegenwärtigen von Hn. Z. auf den ersten zo Seiten vorgesetzt worden: Einleitung zum zesten Briese, Kurze Uebersicht der brandenburgischen Geschichte unter den Königen Friedrich I und Friedrich Wilhelm I. Besonders ist die Schifderung des letztern größtentheils trossend. Seine despotische Härte ist freylich nur berührt, und was S. 512. von der Menge der durch ihn zu Berlin und Potsdam

gebaue-

gebaueten Häuser gelagt wird, bekommt durch Baschings Nachrichten (in den Beyträgen zur Lebensge. Achichte denkwürdigerPerfonen.) zum Theil eine ganz audere Gestalt. Indessen, sa sagt Hr. Z. mit Recht, find seine Fehler mit ihm gestorben; aber die Spuren seiner Regierungsweisheit werden bleiben, so lange die Preu-Isen ein Volk ausmachen." Uebrigens geht die europäische Geschichte in diesem Theil von 1740-1756. Dem Mangelnden hat Hr. Z. durch ansehaliche Zusatze und Nachträge abzuhelfen gesucht. Selten find kleinere Versehen stehn geblieben. So wird S. 71. unter den öfterreichischen Erblandern, Vorderisterreich weit von Burgau, Breisgau, und dem übrigen schwabischen Oesterreich getrennt, als wenn es ein davon verschiedenes Land ware; Tyrol wird erst nach den Niederlanden genannt, und Siebenbürgen ist ganz vergeffen. Zweymal steht S. 96. Festiz statt Festetiz. Lougain S. 261. follte Lowen heißen.

#### PHILOLOGIE.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Collection de Lettres de Commerce, quelques Lettres de Change Connoissemens et Factures, avec une phraseologie allemande, pour l'usage de jeunes gens destinés au commerce. Par Chret. Christiani, Lecteur de la lang. franç. et angl. à Göttingue. 1795. 203 S. 8. (8 gr.)

Ein Werk, das man zum Gebrauch junger Leute be-Rimmt, sollte doch billig frey von groben Sprachfehlern seyn; hier finden sie sich aber in voller Menge, wollte man auch die Hälfte derselben dem Drucker zur S. 1. fängt gleich so an: Apprès' (man Last legen. schreibt après) avoir travaille plusieurs années dans de (des) comptoires (comptoirs) considerables. Eben dafelbit: C'est sera (ce sera) avec le consentement et l'affiftence (affiftance). Ebendul.: Les Connoissances acquises par experience joint (jointes) à des fonds sussifians. \_ Ebendas. : honorer de leur commissions. Ist etwa leur und leurs einerley? - Ebendas. : ne sont pas de paroles vaines. Statt des ift hier wieder de gebraucht; ein Zeichen, dass der Vf. nicht einmal den rechten Artikel zu fetzen weils. - S. 2.: tous vos entreprises, für toutes vos entreprises — les murchandises notes, für les marchandises notées — achetter für acheter — vôtre reponse für votre réponse. — S. 3. : quinxe annees; bien de choses, statt bien des chi. — quatres annecs, statt quatre ans - c'est ce qui m'a aporté (porté) à achetter. - S. 4.: seront content (contens) demoi - je me recomende, für recommande — ête, für ete — bariques ris nouveau, für bariques de ris n. — S. 5.: en cas que vous les envoyez, statt envoyiez — à cause de fraix qui, statt à cause des etc. Und so fort durch das ganze Buch! Nicht weniger hat der Vs. gegen die Rechtschreibung und Interpunction gesündiget. Das Buch müsste durchaus umgearbeitet werden, ehe junge Leute es in die Hände bekommen dürsen, weil es ihnen in der gegenwärtigen Gestalt mehr schaden als nutzen wird.

Riga, b. Hartknoch: Lectures intended for the inftruction and amusement of young people, who apply themselves to the english tongue. By J. G. Rievethal, Instructor at the cathedral school in Riga. Vol. III. 1794. 116 S. 8. (8 gr.)

Auch dieser dritte Theil entspricht den vorhergehenden in Hinficht auf gute Auswahl der Lesestücke. Im gegenwärtigen Bande findet man I. Several Curiosities: U. Anecdotes; III. Customs; IV. Dialogues; V. Tales; VI. Geographical Descriptions; VII. Bioral Miscellanies. Fast jedes Stück stimmt mit dem Zwecke des Ganzen überein, obgleich hier wieder, wie in dem Ersten und zweyten Bande,manche Druckfehler und Verstöße gegen die Sylbenbrechung vorkommen. So findet man z. R. S. 3. bonde - ring ft. border - ing; S. 4. ope - ning für apen - ing; S. 8. avoi - dingstatt avoid - ing; S. 6. ist that überslüslig in dem Satze: Have assured me, that after they were involved this in sphere of attraction, that their judgment continued the same. Doch sagt der Herausg, selbst, dass er die etwaübersehenen Fehler bey einer neuen Auflage verbesfern werde. Das in der Vorrede zum zweyten Theile versprochene Wörterbuch über alle drey Theile will er in kurzem als einen Anhang nachliefern. Auch wünscht er, dass man die zu gleicher Zeit erschienenen Historical and moral Miscellanies als eine Fortsetzung dieses Lesebuchs ansehe.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

REGETSCRLAMATHEIT. Ohne Druckort (wahrscheinlich Wien): Gerechte Klagen und allgemeine Wünsche der rechtsuchenden Parthegen, wider die von ihrer mahren Mestimmung abgewichenen Advocasen, Nebst beygesigter Meynang, wie den diesfülligen Bedruckungen abgeholsen, die Processe vermindert, und dem Wuchergewerbe zum Theile Einhalt gethan werden konnte. Allen rechtsuchenden Partheyen gewidnet, von J. A. W. 1793. 75 S. 8. — Der wortteiche Titel überbebt uns der Psiicht, Inhalt und Ton dieser-Flugschrist genauer anzugeben. Wir zweiseln nicht im geringsten, das ein großer Theil der genannten Classe von Geschäftsmännern die hier emhaknen Vorwürse ver-

diene, und das hin und wieder hohe und niedre Gerichte sehr viele Schuld an der muchwilligen-Verschleifung und Kostbarkeis der Rechtshäudel haben mögen. Allein alles dieses ist schon sehr oft und mit weit mehrerem Nachdrucke gesagt worden. Die vom Vs. dagegen vorgeschlagnen Hülfsmittel sind ebenfalls schon längst in den preussischen Staaten weit zweckmäsiger angewandt, und in den über die preussische Processordnung erschienenen Schriften aussinhrlich erläutert. Zudem hätte sich der Vs. mit seinen frommen Wünschen, nicht an die Rechtsuchenden Partheyen, sondern an die Regenten wenden müssen, welche allein deasselben abzuhelsen vermögen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 23. April 1796.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Schwernerg, b. Arnold: Seelts Fündlinge. 1793.

- 2) LEIPZIO, b. Beygang: Alme oder Egyptische Mährchen. Mit dem Bildnisse der Alme. 1793. 174S. 8.

  Zweyter Theil, auch mit dem Titel: Kimig Remphis oder das Labyrinth. 167S. Dritter Theil: Das Todtengericht oder Geschichte der Pyramiden vom Dsuse und Suchis oder der Isischleyer. 205S. 8.
- 3) FRANKFURT n. LEIFZIG, b. Pech: Alaziel oder Sagen aus den grauen Zeiten der Zauberwelt. 1793. 318 S. 8.
- 4) LEIPZIG, b. Voss: Romantische Beytröge zur angenehmen Lectüre. Erstes Bündchen. Mit einem Kupfer. 1794. 294 S. 8.

Jr. 1. Fündlinge, sagt die Erfahrung, gerathen oft an Kopf und Herz bester, als manche unter den gün-Rigsten Auspicien in die Welt tretenden Kinder: auch bey diesen literarischen Fündlingen findet dieser Fall Von einem ungenannten Vf. ohne Prätension in die Welt geschickt, erreichen die hier zusammengestellten sechs Erzahlungen, völlig ihren Zweck zu unterhalten und zu belustigen. Ein muntrer Ton im Vortrag, ein natürlicher Dialog, Witz und Laune wider verschlossen, noch zudringlich, Verwickelung und Entwickelung weder aufgehalten noch übereilt, und alles, was man zu fodern berechtigt ist, in gehörigen Ebenmaals, lässt uns recht ernstlich wünschen, den Vf. in seinen Bemühungen, die Lesewelt zu unterhalton, fortsahren zu sehn. Vielleicht verdrängt er danu einige von den geist- und krastlosen Stumpereyen, die Geschmacklofigkeit erzeugt und die unbandige Lesesucht unsers Zeitalters pflegt: vielleicht lernt man. wenn man diese Producte einer gebildetern Feder mit jenen vergleicht, auch einsehen, dass reine Sprache. ein ungezwungener und richtiger Periodenbau, und fliessender Vortrag auch Verdienste sind, die durch die Verdoppelung des Abentheuerlichen und Romanhaften nicht ersetzt werden. - Die Ueberschriften der hier gesammelten Erzählungen sind: Das Duell: die Saloppe: die Privatheaterprobe: der Cabinetsinspector: Nein?: der Monch. In der dritten Erzählung wünschten wir doch die leteinischen Sprüchelchen in Helenens Munde. ingleichen das niedrige "Schnappeze" (S. 95) gestrichen! - Die Erfindungen dieser unterhaltenden Ge-Schichten find zwar entlehnt, wie such die Vorr. an-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

führt, aber ihre Bearbeitung macht sie dem Vf. völlig

eigen.

Wenn wir von dem schädlichen Einstuss hinwegsehen, den die aus der übersinnlichen Welt entlehnten 🎊 Maschinen auf die Einbildungskraft und seibst auf die Herzen der Menschen aussern, indem sie, trotz der Ueberzeugung von der Unwahrheit der vorgetragenen Thatsachen, dennoch das Gedachtniss mit diesen Notionen der Dichterwelt erfüllen, den Verstand an sie gewöhnen, Begierden und Wünsche erregen, und so die Ueberzeugung dafür empfänglich machen - wenn wir blos die Dichtung als Dichtung betrachten, fo konnen wir auch den Nr. 2. zusammengestellten Erzählungen das Zeugniss nicht versagen, dass sie der Lesewelt mit Grund empfohlen werden können. Der Vf. legt sie einer Alme, einem Mädchen, die bey den Aegyptiern des Publikum durch Erzahlungen, Gefange, änze u. f. w. ergötzt, in den Mund, und ein Theil der Geschichte ist wirklich auf alte agyptische Mythen, deren fich Rec. aus dem Herodot und andern Schriftstellern errinnert, gebaut. Der Vortrag dieser Erzählungen ist einfach: die Sprache fast durchgängig rein. eine Eigenheit, die itzt kaum noch unter die wesentlichen Eigenschaften, sondern vielmehr unter die Vorzügte schriftstellerischer Arbeiten zu zählen ist; - Blumen und Schmuck find nicht vergeblich ausgestreut, sonnern der Profa ihre Grenzen gelassen, ohne dass deshalb die Abwechselung der Empfindungen auch im Vortrag unbezeichnet geblieben ware. Da die zum Eingang dienende Geschichte der Alme selbst das Ganze verknüpfen zu sollen scheint, und diese noch nicht geendigt ist, so darf man noch eine Fortsetzung erwarten, die um so weniger unwillkommen seyn kann, je mehr fich auch in ihr der Geschmack des Zeitalters mit den Foderungen der Kritik fo genau als diess möglich ift, in Uebereinstimmung gebracht sehn wird. Auch das wohlgearbeitete Bildniss der Alme ist eine Zierde des Buchs.

Obgleich in den Nr. 3. enthaltenen Erzählungen Funken von Einbildungskraft sich zeigen, so ist doch alles so üppig, so inconsequent selbst für diese Welt der Inconsequenzen, so widerlich ohne Zweck und Zusammenstimmung zu einen Ganzen gehäuft, und die Wahrheiten, welchen hier die Decke der Geschichte übergezogen ist, sind so alktäglich, dass man dieser Lecture bald müde wird. Stellen wie: (S. I.), Alexis "stund unter den dichtbelaubten Zweigen einer Eiche, "die seit zehn Menschenaltern dem Zahn der Zeit gestrotzt, sein mattes Haupt gelehnt an den Hals seines "Rosses, dessen Zägel seine Linke kaum noch zu hal"ten vermochte, hinsank, und das Ross inte ohne Füh-

rer;

"rer;" oder: (S. 67). "Nur dann lieh sie der ewigen "Schwätzerinn horchsames Ohr, wenn sie selten ge"nug, mit der Beredsamkeit eines Fanatikers, der mit "dem rothen Kämphenu (?) vor Vaterlandsliebe roth"geschwollenen Kamm, corom populo zu den travestir"ten gallischen Wampirs spricht, von wahrer Minne,
"den besceligenden Gesühlen, die sie nie gesühlt,
"sprach," Können auch noch in Ansehung des Vortrags das ihrige beytragen, das Verweilen bey diesen Produkten zu verleiden. Dennoch hat sich Rec. nicht abhalten lassen, seiner Pslicht ein volles Gnüge zu leisten, aber eine hochst unangenehme Leere war ihre Folge. So übel aber meynen wir es mit unsern Lessern nicht, dass wir auch ihnen diese Empsindung wünschen konnten.

. Täuscht uns die Voraussetzung nicht, dass mit Nr. 4. ein wenigstens in diesem Fach noch nicht auf der gröffern Bühne erschieuener Schriststeller in das Publikum tritt, so verdient er gewiss Willkommen, und man darf nicht ohne Grund Hoffnungen sassen, dass unfre Literatur hier einer Bereicherung entgegensehe. Ein großer Vorzug, den diese Sammlung kleinerer und gröfferer Erzählungen vor der Fluth derer hat, die Messe von Messe daher und eilends vorüber ins verdiente Meer der Vergessenheit wogen, ist ein Stil, der sich bemüht, der Natur der Sprache und des Gegenstands zu entsprechen, und der sich sorgsam hutet, dem einen oder dem andern Gewalt anzuthun. Schon mit dieser Eigenschaft hat ein Schriftsteller vieles gewonnen: wer es für nöthig halt, hierauf Achtsankeit zu wenden, wird die Bildung des Geschmacks, die dieses voraussetzt, gewiss nicht unbenutzt lassen, nicht minder die hohern Endzwecke der Dichtkunst zu erreichen, und die Störungen zu vermeiden, die auch bey dem Vf., so gerne man ihm zuhört, noch zu oft aufstolsen. Doch dieser wird auch, wie wir zu hoffen uns berechtigt glauben, nicht bloß seine Aufmerksamkeit dahin richten, fich nicht die mindeste Sünde gegen den Genius der deutschen Sprache entwischen zu lassen, sondern auch immer mehr vermeiden, seine Darstellungen aus der Welt des Unwahrscheinlichen zunehmen, wie in der Erzählung: Numan und Zeineb. sehr oft und insbesondre da der Fall ift, wo Zeineb aus sehr geringfügigen Motiven einer Unbekannten aus dem Harem folgt, wo Abdul und Zeila, der erstre aus Furcht, diese durch ein scheugewordnes Pferd in dieselbe Grube sturzen muffen, um fich zusammen zu finden, u. f. w. Er wird Rellexionen und Sentiments nur da einschieben, wo sie von selbst kommen, und nicht den Souffleur hervortreten; und das theatralische Blendwerk verrathen lassen, welches dann stets der Fall ist, wo man nicht mehr den Helden, sondern den Schriftsteller sprechen hört. Oft, vorzüglich in der ersten Erzahlung, haben die eingewehren Bemerkungen ganz das Ansehen von Randglossen und Summarien: sie unterbrechen die Erzahlung, statt sie aufzuklären, sie dienen nur zu unpasseuden Verzierungen und zerstreuen durch einen fremdartigen Glanz, statt in den Händen des gebilderen Schriftstellers als Lichter gebraucht zu werden, die Hellung und Schatten

über das Ganze vortheilhaft vertheilen, oder als Fäden, die die Empfindungen mit den Beschäftigungen der Denkkraft anmuthig verbinden. Endlich wird er Anspielungen auf neuere Literatur und Geschichte der Zeit lieber gauz autopfern, als sie nur entsernt herbeyzuziehen, oder durch Wiederholung derfelben eine gewisse Dürftigkeit zu verrathen. Auch diesen Mangel finden wir jedoch fait allein in der ersten Erzahlung, der obengenannte Numan und Zeineb, die überhaupt, um ein gutes Vorurtheil für das Ganze zu erregen, nicht an der Spitze stehen sollte. - Die Vierte: Olivier Salvary, empfiehlt fich schon dadurch, dass sie nach Marmontel bearbeitet ift. - Der Erzählung Aulie. Herzogin zon Conami, die auf jene folgt, gebührt, trotz mancher Unwahrscheinlichkeiten, entschieden der Vorzug vor den übrigen durch Wahrheit der Empfindungen und ihrer Darftellung. Aber ist diese Erzahlung wirklich neu? Dem Rec. schwebte von ihr eine gewisse, aber sehr dunkle Reminiscenz vor und eben dieses ist der Fall mit der 6. Erzählung Zeise; bestimmt erinnert er fich bingegen von Giaffar und Abassalt, einem nur mittelmässigen Product, des französischen Originals. Das Schickfal eine Allegorie empfiehlt fich nicht, weil es ihr durchaus an Bestimm.heit und Richtigkeit der allegorisirten Ideen mangelt, weil ferner der Begriff des Schickfals mit dem der Geschichte, durchaus verwechselt wird, und endlich die zum Ziel genommone Wahrheit zu alltäglich ift, um sich ihr zu Gefallen durch das Ganze durchzuarbeiten. Diesen letztern Vorwurf könnte man auch dem Mann aus dem Orient machen, der mehr Allegorie als Erzählung enthalt: doch trifft hier der übrige Tadel nicht und die Einkleidung gibt dem aufgestellten Satz eine gefallige Neuheit.

- Leitzig, b. Frister: Seelengeschichte einer Exnonne ein Monument der Wohlthaten Josephs des zweyten Theils von ihr selbst geschrieben, theils aus ihrem Tagebuch und den hinterlassenen Briesen gezogen und ergänzt von E\*\*\*s S\*\*r Erster Theil 1793. 234 S. Zweyter Theil. 1793. 320. S. 8.
- 2) Ebendaselbst, ohne Angabe des Verlegers: Bruder Hans von Meissen. Ein komischer Roman, mitunter auch wahre Geschichte. 1793. 245 S. 8.
- 3) GERA, b. Rothe: Karl Güldenstern, oder der Gang menschlicher Schicksale. Eine Geschichte unstrer Zeit Mehr Wahrheit als Roman. 1793. 252 S. 8.
- 4) Berlin, b. Schöne: Wilhelmine Sterner oder das braune Malil. Eine Schweizergeschichte in zwey Theilen. Erster Theil. 1793. 280 S. Zweyter Theil 1793. 282 S. 8.
- 5) BERLIN u. LEIPZIG, (nach einem andern Titelblatt: Görkiz, in Commission b. Hermsdorf u. Anton). Der Jesuit auf dem Thron oder das neue Felsenburg. 1794. 322 S. 8.

Der Vf. von Nr. 1. hat den reichhaltigen Stoff, den er sich wählte, mit ausgezeichneter Geites Armoth beaf-

bearbeitet. Die Exnoune, feine Heldin, ift ein Chatakterloses Wesen, das durch ewiges Schwanken, durch Häufting von Inconfequenzen im Denken, Haudeln und Emptinden, widerlich wird, ftatt zu interestiren, und ihre Seelengeschichte ift ein Cento, aus den Klottergeschichten, an welchen die Siegwartische Periode unsrer Literatur so reich war, so zusammengeflickt; dass man über Begebenheiten sewohl, als über ihre Stellung gleich unbefriedigt bleibt, so wenig es auch an den gewöhnlichen Ingredienzien folcher Compositionen, an graufamen Vateru, verzweiselnden Biebhabern, Kerkern, worinn arme Schlachtopfer des Aberglaubens vermodern, Wahnsinn, Selbkmord, Graberbesuchen, Todenbettscenen u. s. w., ja selbit an den dieser hlasse von Arbeiten so eigenthumlichen Verstoffen gegen Local und Sitten, ermangelt. Auch Vortrag und Stil halten für das Uebrige nicht schadlos, und wir konnen also dem Vf. von keiner Seite den Dank bringen, auf den er in der Vorrede Anfpruch zu machen scheint. - Dass die Erzahlung selten witzig zu werden sucht, ist vielleicht das Einzige, was Lob verdient, weil es zeigt, dass der Vf. sich wenigstens von Einer Seite kannte! Einige Probchen von seinem Witze hat der Vf. gegeben, z. B. I, 198. "Sie schüt-,telte das Zugemüle, das ganz auf ihren Schools gekommen war, von ihrem Kleide und lief mit einer ganz unchriftlichen Verwünschung und dem Nahmen "von einem Magen, den kein Rabbiner gern auf sich ge-"nonmen hätte, weil ihm das Fleisch ringsherum verbo-"ten ift, in ihr Zimmer."

Nr. 2. Charakter, Situationen, Stil, kurz alles, was das Urtheil über einen Roman bestimmen kann, sind in dieser Lebensgeschichte eines liederlichen Studenten gleich elend. Bis zum Studententon hat es der Vf. nicht einmahl gebracht, sondern ein wahrer Schüdervortrag herrscht durch das Ganze, dessen Fortsetzung, die der Schluss zu versprechen scheint, der

Himmel verhüte!

Die Absicht des Vf. von Nr. 3., die Liebenswürdigkeit der Tugend darzustellen, würde unser Urtheil in manchen Stücken nachsichtig machen können, wenn nur jenes Thema einigermaassen gut ausgeführt wäre. Allein kaum ist eine größre Alltaglichkeit und Dürftigkeit der Anlage, Sentiments, Reslexionen u. s. w. möglich, als der Vers. zeigt. Wie interessant er selbst seine Geschichte sinder, urtheile man aus der Wahl der Titelvignette, welche den alten Foritheim vorstellt, wie er einem Bedienten, der ihm seine verlohrne Börse zurückbringt "für seine Mühe dankt, ihm einen herz-"lichen Grass an seinen Herrn, den Inspector aufträgt, "und ihn mit Ueberreichung eines dem Inhalt der Bör"se angemessenen Trinkgelds entläst." Und hossentlich hat doch der Vs. nicht die unwichtigste Scene seines Buchs ausheben wollen?

In Nr. 4. lässt der Vf. ein in die Schweizergebirge (und nur daher trägt der Titel die Schweizergesschichte, denn neun Zehentheile gehen ausser diesem Lande vor) zurückgezogenes lebendes Paar Eduard und Therese Sterner mit vieler Umständlichkeit sich nach Kindern sehnen. Theresen endlich schwanger

und von einer Tochter entbunden werden, die Weislich, (denn oft ift so etwas zu brauchen) ein braunes Mahl unter dem Kinn mit zur Welt bringt. Wilhelmine, so heisst dus Kind, wird dann durch eine fremde Dame geraubt, und ein Knabe dafür zurückgelassen: ihre Aeltern finden sie wieder, sehen sie sich aber auch kurz darauf mit Gewalt wieder entrissen. Während das Sternerische Ehepaar untröstlich ist, iedoch großmüthig den zuräckgelaffenen Knaben erzieht, dient Wilhelmine die Betrügereyen eines in eine Gräfin verwandelten Freudenmadchens zu unterstützen. Sie wird als ein Kuabe auferzogen, und nachdem die Geschichte des gräflichen Hauses und aller derinne vorgefallenen Thorheiten, Ehebrüche, Giftmischereyen, an die Stelle der Geschichte der Heldin getreten war, macht endlich Wilhelmine in ihrem dreyzehnten Jahr die Entdeckung, dass sie ein Mädchen ist, und ihre Aeltern in der Schweiz zu suchen hat. Dahin eilt sie denn ohne Verzug, und damit der an ihrer Stelle erzogene Karl sie im Wald schlasend finde, mus dem Fuhrmann, der sie nach ihrer Heimath bringen foll, ein Pferd fallen und sie neun Stunden weit laufen, wofür aber auch der Tag ihrer Nachhausekunst billig der Tag ihrer Verlobung mit Karln wird. - So ent-'stand, indem diese Vorfalle ausgesponnen werden, eben durch die Einmischung unzähliger Abentheuer, durch den grellen Kontratt, den der Vf. in die Charaktere und durch die Abwechselung, die er in Situationen und Scenen zu legen gesucht hat, - ein wahrer All-. tagsroman, der neben den ephemerischen Geburten der Messe ganz seine Stelle findet. Auf seinen Vortrag scheint sich der Vs. erwas zu gute zu than, ungeschtet er durch einen unglücklichen Missgriff Wertfülle mit Waschhaftigkeir verwechselt, und dadurch alles soweit auseinander rückt, dass nothwendig die Wiekung verfehlt werden muß, dass man in den komischen Scenen vor Langeweite gähnt, und in den emfindsamen über die seltsame Verdrehung der Empfindungen lächeit, und dass man zuletzt das Buch mit einem Seufzer über den ganzlichen Verluft der Zeit, die

nan dabey zubrachte, aus der Hand legt.
So gerne der Vf. von Nr. 5. laut S. 88. das Horszische: Lectio, quae semel placuit, repetita placebit, für sein Machwerk passend finden möchte, so dürfte es doch zuforderst schon mit dem semel placuit nur bey solchen Lesern zutreffen, die den Witz so derb und den Ausdruck so grell als moglich lieben, vorzüglich aber schlupsrige und zweydeutige Anspielungen zu den Zierden komischer Gemählde rechnen. Diese mögen den "neuen Jesuiten" unsers Gefallens zehnmahl lesen. Wer fich aber an Cruditaten, wie S. 39. "Ma-"gifters Schmelzers Beine von Grifse und Dicke einer "schwäbischen Meilenzeigers," S. 53. "Anna, (Kammer frau der Prinzessin Mirzimanda) beging den lächerlichen dummen Streich, ihre Ahnen "von den Wächtern des Kapitols abzuleiten: S. 72. "aus den Ruinen "ihrer Perfonnage, welche eigentlich nur aus einer "über eine Kaschenkollektion gezogenen Pergament-"baut bestand, eine Markise herauszusinden." u. s. w. nicht zu ergötzen weiss, wer die, nur Wachstuben

X 2

anständigen Anspselmagen auf den Umgang beider Geschlechter, die eben dahin sich beziehenden geistund empfindungsseeren Gemählde, die schop tausendmahl übertroffen worden sind, nicht genießbar fin let, wer von dem, von der ersten bis zur letzten Seite herrschenden Mangel eines nur erträglichen Plans, von der Dürstigkeit, und Inconsequenz, die durch das Ganze sich verräth, nur zu bald sich überzeugt, der wird, wenn es nicht Recensentenpslicht ihm auserlegt, die Lecture dieses verunglückten Werks gewiss nicht endigen und zu Gunsten des guten Geschmacks sehr beklagen, das nicht dem Vf. so oft er sich hinsetzte, wie er sich selbst S. 298. sehr ominös

ausdrückt, "die Hand ihren fernern Dienst versagte, "die Finger ihre Biegungskraft verlohren und die Fe"der, dieser wichtige Theil eines der dämmsten Thiere,
"ihm entiel." — Seine Armseeligkeit geht in der
That so weit, dass er zuweilen andere Schriststeller
offenbar plündert, wie dieses unter andern mit der
Lichtenbergischen Erklärung der Strolling player's
der Fall ist — sie geht so weit, dass er in Ersindungsgabe und Kunst der Darstellung nicht einmahl dem
Vs. der drey letztern Theile der Insel Felsenburg, so
weit auch diese dem ersten Theil oder dem eigentlichen Roman dieses Namens nachstehen, gleich gesetzt werden dars.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

LARREYGELAMETHERY. Wittenberg u. Zerbst, b. Zimmermann: Beschreibungen der hüufigften, deutschen Pflanzengifte, wehft Anzeige der Gegenmittel derfelben, Ein Hulfsbuch zur Verhütung und Minderung des Schadens, welcher aus mangelbafter Kenntnils der Pflanzen und deren Gegenmittel bey Menschen und Thieren erwächst. Von D. Joh. Andr. Garn, Physikus (in Dahme) 1792; XVI und 130 S. g. (6gr.) Die Heschreibungen dieser wicheigen Pflanzen find so unvollständig. dals lie keinen Nutzen haben; warum find keine treuen Abbildungen daber, wenigstens nachgewiesen? S, 17. find die Wirkungen des Fingerhuts als Brachen und Purgiren erregend angegeben, und dies find sie doch unter allen am wenigsten: Ab-spannung aller Kräste, Minderung der Pulszahl und Reitzung des absorbirenden Systems und der Harnorgane find seine Eigenges antorpresen systems und der fattorgene und reine Eigen-schaften. Unter die scharfen Gifte gehört er gewiß nicht. Der Scandix Authrives (8.43.) ist setzt Gescelis scandiscinn; an ih-sen gistigen Wirkungen zweiselt Rec. Warum will man (8. 49.) den äuserlichen Gebrauch der weisen Niesswurzel beym Vieh verbieten? Was ist das (8.53.) für eine schlachthin so genannte Anemone? Welchet Ungelehrte Coll aus der unvollftandigen Beschreibung feben, dass Adonis autumnalis gemeynt seyp foll? 30 gahört auch Ledum galafire (3, 76,) nicht unter die Icharfen Pflanzengifte. — Wie kann man (8, 93.) ein fo nichtiges, unwahres Probemittel, als das Schwarzwerden einer zu-gleich dabey gekochten Zwiebel ist, zum Erweise der Giftig-keit eines Pilzes angeben? Wie nun, wenn äusserst giftige Pilse genoffen wurden, die man für unschuldig hielt, weil die da-mie gekochten Zwiebeln nicht schwarz wurden? Will der Vf. die Beantwortung über sich nehmen? Auch die übrigen allge-meinen Merkmale sind sehr ichwankend. Der gelbe Pfifferling (S, 100.) ist Agaricus Chantgrellus und der Speyteufel Agaricus integer. Was ist das für ein Agaricus albus pileo campanulato? (8. 101) Der Agar. sampanulatur, L. ist wenigstens aschgrau, ob er gleich weisse Blätter hat, oder soll es Ag. extinctorius seyn? Die meisten Pilzabbildungen find schop unzulänglich, die Verwechselung zu verhüten; was soll der Unerfahrne nun erst aus so trocknen, schwankenden Namen für eine Gewissheit ziehen? S. 109. Steht "Sommerloch — wenn er unter den Winberfrüchten wichst — Bromus socilius; wenn man ihn unter
dem Haber findet, Lolium temusentum." Also wären beide wohl
nur eine und dieselbe Pflanze, bloss durch den Standort verschieden? Welche Verwirrung? Oder ist der bloss unnahrhafte, schlecht gührende Bromus socialisus mit dem so sehr machetischen Kollum semulensum in Vergleichung zu Bellen?

Diefer Mingel ungezehtet wird dock diess Büchlein hie und da einigen Nutzen schaffen können.

ERBAUUNGSACHRIFTEN. Floniburg u. Leipzig, b. Korte: Predigten zur Beforderung christlicher Gesinnungen zum Theil in Beziehung auf Muburger des Vaterlandes, unter der glücklichen danischen Regierung von Johann Tycho Hartz, Prediger in (2u) Tounig 179: 1268. 8. Hr. H. will durch diese Arbeiten, wie er fich ausdrucht, nichts weniger als ein Schriftstellervermögen an den Tug legen. Er schreibt auch nicht um ökonomischer Vortheile willen. Auch seine Freunde haben keine gedruckten Predigsen son ihm serlange (woran fie fehr wohl gehan haben). Lie-be zum Vaterlande, Treue gegen den König und der Wunsch, einem oder dem andern leiner Mieburger Augenblicke der heilfamen Erinnerung an die großen Pflichten, die der gute dani-sche Unterthau an sich schon (treywillig) to geru erfullt, besonders zu dieser Zeit zu verschaffen, bewogen ihn, diese Predigtsamm-lung drucken zu laffen, Sie gehören leider un den mittelmäseigen Kanzelchrieen, woran wir, besonders zu dieser Zeit, einen geossen Unberslus haben, Mangel an Ordoune und richtiger Eintheilung, unnöthige Wiederhohlungen, Unbestimmtheit im den Begriffen, schwerfällige Perioden, undeutsche Ausdrücke u, d. m. find die Fehler, welche man an ihnen ru en mus. Gleich die erste Predict: "Wie die Lehre Jesu bey so sehr großen Verschiedenheit der Monschen, denen fie bestimmt ist, eine gleithe Gestimming von them werlangen konne ist anz falsch disponirt.

1) Dass dieses beym (bey dem) ersten Aublicke beynahe eine Foderung des Unmöglichen zu seyn scheine. 2) Dass gleichwohl nichts unmögliches gefodert werde." - Wird hier nicht etwas anders ausgeführt, als was das Thema ankündiet? S. 15. "Das heifig dunkle Kleid, welches manche Lehre der Bibel umgiebt." S. 19. "Wir verbinden mit dem Worte Leichtjinn allemal (?) den Be riff von etwas widerlichem in der Acufserung." Eine ganz neue Bemerkung! 8, 23. "Der Leichtlinnige wandelt auf einem gefährlichen Wege, und zwar zuerst was ihn selbst betrifft." Wie unbehüslich sich der Vf. der Sprache bedient. dass er oft den gemeinsten Gedanken nicht einmal bestimmt ausdrücken kann | 8. 24. "Den Stricken der Robbeit entgehen." S. 48, "Seyd unter sinander unterthan! Seyd et ihr Menichen, wovon (? ?) einer nicht das Verhaltnifs zur Gefallschaft haben kunn, was der Andere hat." S. 78. "So segne denn (dreyzehn Zeilen zuver wird Gott angeredet) Christian unsern König" wer soll hier (egnen? Christian? oder die Gottheit?

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 25. April 1796.

## PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, b. Köhler: Versuche über einige Gegenstände der Moral und Erfahrungsseelenlehre, von Gottlieb Lange, d. P. A. C. 1795. 205 S. 8. (18 gr.)

er Zweck dieser Schrift ist, nach der Vorrede, etwas Brauchbares zur Beforderung der Kenntniss und richtigen Beurtheilung menschlicher Empundungen, Neigungen und Handlungsweisen, beyzutragen. Sie enthalt folgende Auffatze, denen, wenn sie Beyfall finden, mehrere nachfolgen follen: I. Ueber die Abneigung von denen, die man beleidiget hat; II. Woher kommt es, dass man fo oft Sklavensinn gegen Höhere, und tyrannische Bedrückung der Niedern mit einander verbunden findet? III. Geschichte eines religiösen Schwärmers. Letztere enthält nichts Ungewöhnliches, und gerade das Lehrreichste, die Art der Heilung des Leidenden, ist aus dem seltsamen Grunde unbemerkt geblieben, weil die Wiederherstellung unmerklich erfolgt, und als etwas sanst wirkendes, das sich ohne Geräusch in die Seele eingeschlichen habe, schwerlich in Erinnerung zu bringen gewesen sey. Die Bewerkungen in den beiden erstern Auffatzen laufen sehr flach; bey Aufzahlung der Ursachen der moralischen Erscheinungen, die ihren Gegenstand ausmachen, werden folche, die bloss da seyn konnen, als wefentliche und nothwendige, bloss subjective und individuelle als allgemeine, und ftatt der nachften die entferntern allgemeinen gesetzt; und. was des Mangelhaften noch mehr ist, das sich aus den Beyspielen, die wir geben werden, selbst abnehmen lässt. In dem ersten Versuche geht der Vf. von dem Satze aus, dass wir allemal, wenigstens in den ersten Augeublicken, eine gewisse Abneigung gegen Personen empfanden, die wir auch mit Unrecht und ohne Ursache beleidiget hätten. Dieser Bemerkung widerspricht die innere Erfahrung, nach welcher nur entweder Scham und Reue. und Neigung, die Beleidigung wieder gut zu machen, oder bloss Gleichgültigkeit, oder Furcht vor der Wiedervergeltung, aus welcher freylich Abneigung gegen den Beleidigten entstehen kann, unmintelbare Folgen folcher Beleidigungen find. Diese lassen sich nicht wohl ohne Abneigung gegen den Beleidigten denken; die Frage wegen einer erft aus der Beleidigung entstehenden Ahneigung ist also ganz grundlos. Ilieraus kann man schon auf die Beschassenheit der von dem Vf. aufgestellten Ursachen jener Abneigung den Schlus machen. So heisst es z. B. "der Beleidiger fürchtet die Gleichgültigkeit und das Stillschweigen, oder auch die Gegenbeleidigungen des Beleidigten. In beiden A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Fällen verhindert dieser den Erfolg der Absichten des Beleidigers, in diesem entsteht also Abneigung." Ist die Ablicht des Beleidigers bloss, den andern durch die Beleidigung zu argern und ihm etwas Unangenehmes zuzufügen, so ist eine solche Beleidigung ohne bereits vorhandene Abneigung gar nicht denkbar. Sollen andere Absichten, irgend ein Vortheil, dadurch erreicht werden, so passt jene Ursache der Abneigung nur auf Wahnsinnige, da kein Mensch von nur gewöhnlichem natürlichem Verstande sich einfallen lässt, durch Beleidigungen Vortheile von dem andern zu erpressen. Uebrigens ist in diesem Aufsatze auf die Natur der Abneigung, die sich sehr verschiedenartig denken lasst. so. wie auf die Art der Beleidigung, die doch, wenn man den Grundsatz des Vf. als wahr annimmt, auf die Bestimmung des Grades der Abneigung einen wichtigen Einfluss haben müsste, gar keine Rücksicht genommen worden. In dem zweyten Versuche ist der Charakter des sklavischen Tyrannen oder tyrannischen Sklaven ein hors d'oeuvre, und mit mancherley charakteristischen Zugen anderer Art vermischt, die eben so wenig diese moralische Erscheinung mehr, als sie es schon an sich ist, verdeutlichen, als alle die Gestalten, unter welchen dieselbe sichtbar werden kann, erschöpfen. Diese beygemischten, wahrscheinlich an einzelnen Personen bemerkten, Züge, scheint der Vf. für wesentlich und allgemein zu halten; bey einigen wenigstens ist dieses ohne Zweisel. So halt er z. B. dafür, dass allen solchen sklavischen Tyraynen alberne Spasshaftigkeit, grobe Lustigkeit und Schokerhaftigkeit, unreines und obscones Reden und Handeln unter Niedern, und Befriedigung ihres Eigennutzes, befonders ihrer Esslust allgemein sey. "Die Ursachen, aus welchen der Vf. diese Erscheinung erklart, liegen ihm 1) im Verstande, 2) im Herzen, 3) im Körper und 4) in aufsern Umftanden. Im Verstande sindet er solgende: Mangel an hellen. richtigen und fellen Begriffen von dem Stande, in welchem der Mensch lebt, und von dem Verhaltnisse, in welchem er mit Höhern und Niedern steht; Mangel an Bekanntschaft mit den Pflichten seines Berufs und an Ueberzeugung von der Heiligkeit desselben; überhaupt Mangel an Gefühl seines Werths und seiner Würde; ein netwirlich weiches Herz ohne aufgeklarten Verstand etc. Im Herzen: wirkliche Bosheit, Laster und Ausschweifungen, herrschende Sinnlichkeit, unthatiges und geschaftloses Leben. Im Korper: Schwächlichkeit und Krauklichkeit, zu wel Korper bey weniger Geist, wodurch alles an dem Menschen vergröbert wird. In aussern Umstanden: Individuelle Beschaffen-Heit des Standes und Berufs; traurige Begegnisse aller Art, Noth und Kummer; sehlerhaste Erziehung, unter welche Rubrik der Vf. auch die üble Beschaffenheit des Orts und der Gegend, wo ein Mensch geboren und erzogen wird, specificirt. Des Einflusses der Regierungsform und der Regierung, der Organisation der Steatsbedienungen und der Subordination der Subjecte derselben, der Vorurtheile der Gebutt, des Standes, des Ronges, der Missbräuche der Innungen und Handwerke, religiöler und politischer Grundsätze u. dgl. wird nicht gedacht. Ueberhaupt halten wir dafür, dass eine auch noch so vollständige Topik der Ursachen moralischer Erscheinungen, dergleichen der Vf. besonders im 2ten Auffatze aufzustellen versucht hat, eben wegen ihrer Allgemeinheit, die Kenntniss des Menschen, wie sie in ihm schon ift, um keinen Schritt weiter bringe. Denn was hilft es am Ende, wenn man weiss, dass irgend ein moralischer Fehler seinen Grund in einem Mangel unfers Verstandes, Herzens, (Willens) Körpers u. f. w. habe? Diese Dinge find so bekannt, and doch helfen sie uns nicht aus der Verlegenheit, wenn wir in vorkommenden Fällen über die Handlungsweise irgend eines Menschen und ihre Ursachen urthei-Ien follen. Zu dieser Kenntniss und Beurtheilung des Menschen gelangen wir nur, bey dem ersoderlichen Beobachtungsgeiste, durch das Studium des Charakters, der Neigungen und Triebfedern der Handlungen der Individuen selbst, und fie kann durch Schriften, die den Menschen überhaupt schildern, nicht gewähret wer-Schiebt man in Charakterschilderungen individuelle Zuge als allgemeint unter, so schadet man mehr als man nützt; denn der Mensch glaubt sich nun auch in Ansehung des gerügten moralischen Fehlers, gesetzt auch dass er ihn an sich hatte, nicht getroffen, wenn er einsieht, dass der individuelle Zug, der als ein wesentliches Kennzeichen jenes Fehlers dargestellt wird, gar nicht auf ihn passt.

HALBERSTADT, b. Großens Erben: Moral für gebildete Jünglinge. 1794. 128 St. 8. (6 gr.)

Dies Buch ist der Vorrede nach schon 1788 geschrieben, und zeigt nicht die geringste Bekauntschaft mit dem neuesten Zustand der Moral. Es enthält, wie vor kurzen die Moralsysteme meistens, die gewöhnlichen durch positive Gesetzgebung und Religion sanctionirten Lebensnegeln unter dem Namen Pslichten, angeblich aus der Idee von der Glückseligkeit, in der That aber ans einer Menge von Principien abgeleitet. Im Detail zeigt sich der Vs. als einen Mann von Kopf und Herz.

#### PHILOLOGIE.

Leipzig, b. Barth: Practisches Inteinisches Lesebuch nach den grammaticalischen Hauptregeln für die ersten Ansanger, von Albert Christian Meineke, Rector des Gymnasium zu Soest. 1795. 164 S. 8.

Der Vf. schmeichelt sich in der Vorrede, ein lateinisches Lesebuch zu geben, dergleichen, so viel er wisse, noch keines da sey, wobey seine Absicht gewesen, mit der Sprache auch so viel Sachkenntnisse zu verbinden,

als pur immer geschehen können. Freylich muffe der Lehrer sich gehörig vorbereiten; um feine Lehrlinge auch mit dem Umfange-der ganzen Sache bekannt zu machen, auf die der isolirte Begriff der einzelnen Worter führe. - Rec. verkennt die Mühe nicht, die dem Hn. M. eine so reiche Gruppirung gemacht haben mag. glaubt aber, dass den ersten Anfangern, (und für diese foll nach Angabe des Titels das Büchlein bestimmt seyn) nicht minder als den Lehrern unterer Klassen zu viel zugemuthet fey. Jenen, weil ste sogleich im ersten Abschnitte, welcher Substantive der ersten Declination mit Adjectiven verbunden enthält, weit über ihre Sphäre hinausgerückt werden. Billig sollte doch für diese Jahre alles bloss aus dem häuslichen Leben, aus dem, was Knaben in der Natur um sich sehen, oder aus dem Gebiete der Moral, wie sie diesem Alter angemessen ist, hergenommen seyn. Aber unter den fünf und achtzig aus der ersten Declination aufgeführten bloß appellativen Substantiven finden fich mehrere. die, weil lie selten vorkommen, und nicht überall gebraucht werden können, z. B. Adorea, Aera (Zeitrechnung) u. f. w. beym ersten Unterricht besser übergangen werden: oder die damit verbundenen Adjective find desswegen weniger zweckmässig, weil sie oft aus der Mythologie, aus älterer oder neuerer Specialgeschichte, aus höhern Wiffenschaften genommen sind. Was foll der Knabe, zumal, wenn es gar nicht seine Absicht ift, beym Studieren zu bleiben, mit Ursa Masnalis, Pugna Marathonia, Puella Aurelianenfis, odet auch mit Bulla aurea, und Ecclefia pressa beginnen? Nun stehen zwar hinter jedem Abschnitte sammtliche in demfelben vorkommende Vocabeln verdeutscht, aber wenn der lateinische Jünger z. B. wissen will, was Bulla aurea sey, so findet er zwar aureus, golden, von Gold, und bulla, eine Kapfel, mit dem Beysatze: ein gewisses Grundgesetz des deutschen Reichs, und bekommt doch immer nur den halben Begriff. - Dieser am unrechten Orte angebrachte Aufwand von wissenschasslichen Kenntnissen herrscht durch das ganze Buch, und auch die am Ende beygefügten Anekdoren entsprechen nicht immer den Bedürfnissen der Knaben. obgleich der lateinische Ausdruck dem Deutschen sehr nahe gebracht ist. Auch davon wollen wir ein Bevspiel ausheben. Ein ehemaliger Prinz von Savoien zeigt in seinen Kinderjahren viel Verstand und Gegenwart des Geistes. Ein fremder Gesandter, der ihm vorgestellt wird, staunt zwar auch das Wunderkind an, erlaubt sich aber doch die Bemerkung, dass die zu klugen Kinder gewöhnlich in der Folge schwach am Geiste würden. Nun dann, antwortet der Prinz, mullen Sie, mein Hr. Gesandter, als Knabe außerprdentlich witzig gewesen seyn. Das letztere ift so ausgedrückt: Debes ta, septennis quum esses, ingenio extra ordinem pracclaro pracditus fuisse. Wahrscheinlich hat Hr. M. absichtlich Prinzen-Latein gebeu wollen, gutes Latein ist es wenigstens nicht.

Leipzig u. Gera, b. Heinflus: The Flowers of the British Literature, oder Auszüge aus den besten Schriststellern der Englander zur Unterhaltung

und Ersernung der englischen Sprache, mit Bezeichnung der Aussprache und Erklärung der Worter, von Joh. Heinr. Emmert, Doct. und Prosessor. 1795. 308 S. gr. 8.

Man begreift leicht, dals die hier zu einem Straus gepflückten Blumen nicht die ganze Blüthe der englischen Literatur seyn können; denn es liessen sich gewifs mehrere Bande mit ahnlichen, und vielleicht noch bessern Auszügen anfüllen. Also möchte der bestimmte Artikel hier wohl am unrechten Orte stehn. Indessen ist nicht zu leugnen, dass diese Sammlung manchen schönen Auffatz enthält, und daher als ein brauchbares Lesebuch gelten kann. Würde es aber nicht nützlicher für die Jugend fer , wenn der Herausg., flatt die blossen Namen der Vf. unter den Text zu stellen, eine kurze Biographie nebst Anzeige ihrer Schriften binzugefügt hatte? Adams, Donne, Watts, Shenftone, Harrington, Blair, Hill dürften wohl gar manchem Lehrer der englischen Sprache nicht hinlänglich bekannt feyn, falls er auch von Addison, Thomson, Shakespeare, Sterne und den ältern Autoren nähere Nachrichten geben konnte. - Die Lehre von der Aussprache ist, im Ganzen genommen, wohl gerathen, indem bey dieser Arbeit, wie der Vorbericht selbst bekennt, Sheridan und Nares zum Muster gedient haben. Doch finder fich noch manche Lücke; wenigstens find bey jedem Vokailante nicht alle die Wörter angegeben, in welchen er gehört wird. Wenn es z. B. auf der g. S. heisst: "O wie oh lang, wenn'es den Ton hat, als glorig. hope, port, to go, cold" - und auf der 9. "wie alt lang und dumpf in vielen Wörtern, in denemes den Ton hat, als cloth, oft, kird, to confort, fork" - so kann sich der Anfänger doch unmöglich die vielen Wörter hinzudenken, wo derselbe Laut des Vokals bleibt. Denn es liegt ja wenig daran, die Zahl der verschiedenen Laute eines Vokals zu wissen, sondern die Hauptsache ist immer, in welchen Wörtern man gerade diesen und keinen andern Laut beobachten muss. — Uebrigens wechseln prosaische Aussatze mit poetischen ab, und am Ende folgt eine Liste der auf jeder Seite vorkommenden Wörter mit richtiger Accentuation und Augabe der Bedeutung.

HALLE, b. Hendel: Euripidis Iphigenia in Aulide, graece, recensuit, commentario illustravit, indicemque vocabulorum adjecit Jo. Georg Christ, Hopfner. 1793. LXXX u. 348 S. 8.

Die missbilligenden Urtheile einiger kritischen Blätter über die Erklärungsart, welche der bekannte Herausg in der Bearbeitung des Cyclops und der Trachinierinnen befolgt hat, haben ihn bewogen, in dieser Ausgabe der Iphigenie seine bisherige Manier zu verändern und dem Wunsche seiner Beurtheiler gemäß einzurichten. Man findet hier, außer dem berichtigten Texte, nicht nur ausführliche und dem Zwecke einer Handausgabe angemessene Einleitungen, eine umständliche Inhaltsanzeige u. dgl. sondern auch in dem Commentar, statt einer Sammlung grammatischer und philologischer Bemerkungen, eine sortgesührte Erklärung mehr des ganzen Sinnes als der einzelnen

Worte, umständliche Paraphrafen und Argumente jedes Abschnitts. Mit einem rühmlichen Fleisse hat der Herausg. alles, was über dieses Trauerspiel geschrieben worden, und aufser den Sammlungen in dem dritten Theile der leipziger Ausgabe, alles was er bekommen konnte, eingesehn und benutzt; wovon ausset den Noten, die doppelten Addenda ein sprechendes Zeugniss ablegen. Bey diesen unleugbaren Verdiensten, die Hu. H. Arbeit der studierenden Jugend empfehlen, können wir doch den Wunsch nicht unterdrücken, dass er seinen Vorrath noch etwas mehr gesichtet und verarbeitet haben möchte. Denn bey dem Bestreben keinem etwas von dem seinigen zu entziehn. verschwindet bisweilen der Plan des Herausg, unter der Menge von fremden Zusatzen, und nachdem in den Einleitungen fast nur auf die Anfanger Rücksicht genommen worden ist, scheint der Commentar zum Theil nur für Gelehrte, und zwar vorzüglich für Kritiker geschrieben zu seyn. Die überhäuste Ausührung von Vermuthungen, guten und schlechten Gehalts, ist für den, der den Dichter kennen lernen will, unudiz, für den Anfänger aber fogar schädlich. Eine strenge Auswahl des Vorzüglichsten, bey wirklich verdorbnen Stellen, und mit kurzen, belehrenden Urtheilen verbunden, würde der einen und der andern Klasse von Lefern wahrscheinlich willkenumner gewesen seyn; statt, dass bey dieser Fluth von Conjecturen, nicht einmal der Kritiker von Profession Luit genug behält, das, was zum Ziele führt, bey jeder einzelnen Stelle auszulesen. Da wir fest überzeugt sind, dass ein Commentar, in Rücksicht auf den kritischen Theil, nur dann seiner Absicht entspricht, wenn die Schwierigkeiten dunkler oder verdorbner. Stellen bestimmt angegeben, und das was man vermisst, gezeigt wird, denn erst dann ist es möglich, über die Gültigkeit einer Lesart zu urtheilen - so konnen wir es nicht billigen, dass der Herausg, seine Leser allzu wenig in den Stand setzt, die von ihm in dem Texte vorgenommenen Veränderungen, und die unter dem Texte angeführten Conjecturen, nach ihrem höhern oder niedrigern Grade von Evidenz zu schätzen. Wenn Hr. H. z. B. v. g. statt πλειαδος, Musgrave's Conjectur πτωnadoc, etwas zu rasch, wie es uns scheint, in den Text aufnimmt, so ist von dieser Veränderung in den Anmerkungen so wenig Rechenschaft gegeben, dass man, ohne eine andre Ausgabe zur Seite zu haben, durchaus nicht begreitt, was Scaliger im Sinne gehabt haben musse, als er, wie hier angeführt wird, schriebe se dubitare, quo modo haec Astronomia constare possit, welches der Leser auf nounados beziehn muss, da es sich doch auf die Lesart πλειάδος bezieht. Durch diese Verabsaumung einer bestimmten Anzeige wird die ganze Note, hier und S. 344. in den Addendis, unverständlich; und da es noch überdies heisst: Musgravius idéo legit πτωκαδώς (wie durch einen unglücklichen Druckfchler flatt Trwnxdoc fieht) so muss der Ansanger nothwendiger Weise glauben, Musgrave's ganze Verbesserung bestehe in einem Barbarismus. Eine ähnliche Verwirrung finden wir v. 84. wo man in dem Texte findet! κάμε στρατηγείν κατά Μενέλεω χάριν, in den An-

merkungen aber von der gemeinen Lesart utra die Rede ist, und weiter keine Belehrung gegeben wird, da man doch begierierig seyn muss zu ertahren, warum von so viclen Conjecturen gerade die Reiskische, gegen das Metrum streitende, in den Text aufgenommen worden ift. Dieses und mehrere andere Beyspiele scheinen zu beweisen, dass der Herausg:, als er seinen Commentar schrieb, nicht seine eigne, sondern die Barnelische Recension vor Augen hatte. Im Ganzen scheint es uns, als ob Hr. H. erwas alizu sehr von dem Urtheile andrer abhange, und statt, was ihm bey seiner Belesenheit und Sprachkenninis leicht würde geworden seyn, männlich vorauszuschreiten, andern zu oft, mit übergroßer Bescheidenheit, nachtrete. dies kann ihn bewogen haben, z. B. v. 336. zu schreiben, Burnesius misere ait hoc carmen effe luxatum, quinto enim in loco Fombum effe: qui in trochaico nullum locum habeat; wo es einer folchen Bernfung auf Barnefius nicht bedurfte; oder v. 142. fatt Markland's grundlofe Meynung über υπνω zu bestreiten, lieber zu eigen verba nonnulla apud Graecos male ominata effe. — In den vorausgeschickten Abhandlungen wird von dem Vf. der Iphigenia, ihrem Inhalte, ahnlich betitelten Tragödien, den Verschiedenheiten in dieser Fabel, den Personen des Stücks, seinem moralischen Zwecke und endlich auch von den Menschenopfern mit vieler Belesenheit gehandelt. Dass man, wie es S. XLV. heist. aus diesem Trauerspiele lernen konne, wie viel Unglück ein hauslicher Zwist nach sich ziehe, da die Uneinigkeit zwischen dem Menelaus und der Helena auch dieses Opfereder Iphigenia hervorgebracht habe, ist wohl nur im Scherz gesagt, um gewisse erbauliche, aber unpassende Nutzanwendungen lacherlich zu machen.

Riga, b. Hartknoch: La Ruche, ou lecture amusante et instructive pour la jeunesse, par J. G. Rievethal. Vol. II. 1794. 162 S. 8.

Auch dieser zweyte Theil zeichnet sich durch eine gute Auswahl vor vielen frauzösischen Lesebüchern aus. Den Inhalt bezeichnen solgende Ueberschristen: I. Bagatelles; II. Anecdotes; III. Curiosités; IV. Contes; V. Usages; VI. Moralites et Reslexions. Unverkennbar ist der Fleis des Herausgebers, da man selten auf Unrichtigkeiten und Drucksehler stöst. Doch sindet sich apperçait, welches apperçoit ausgesprochen und geschrieben werden muss. Solche Kleinigkeiten benehmen aber seiner Arbeit den Werth nicht.

RIGA, b. Hartknoch: Historical and moral Miscellanies etc. by J. G. Rievethal. V. I. 1794. 254 S. 8. Diese Miscellanies können als eine Fortsetzung der Lectures angesehen werden. Die Auswahl ist gut; Merkwürdigkeiten aus der Natur- und Völkergeschichte, Erzählungen, Anekdoten, Biographien und Betrachtungen über Gegenstände der Sittenlehre machen den Inhalt aus.

Berlin, b. Maurer: Kurzes Worterbuch in deutscher, franzosischer, italienischer und polnischer Sprache, zum Gebrauche für die Jugend abgesalst von H. A. Kunstmann. 1794. 163 S. 8.

Dieses Buch enthält lauter Substantive unter gewisse Rubriken geordnet, von der Gottheit und den Dingen die den Gottesdienst angehn bis zu den Bildern des Thierkreises und chemischen Zeichen. Es mag immer einigen Nutzen haben, da die Benennungen richtig angegeben und beynahe keine Gegenstande von Wichtigkeit übergangen sind.

## RLEINE SCHRIFTEN,

Arzneye Doct., über das Einathmen der Lebensluft in langmierigen Brustentzundungen. 1794. 77 S. gr. 8. — Die bekannsen, aber keine Kritik aushaltende Versuche und Resultare des
In. Rath Ferro in Wien über die Anwendung der Lebenslust
in Brustkrankheiten veranlassten diese Erörterungen, die den
Gegenstand in ein sehr helles Licht setzen. Vorzüglich ist alles chemische mit vielem Scharslinn einleuchtend auseinandergesetzt. Selbst wo der Vs. nur compiliren konnte, erkonnt
man den Mann von Geist. Welcher unbefangne Arzt wird
micht mit ihm übereinstimmen, dass in Brustentzundungen Lebenslust einathmen zu lassen, nur eine neue Ursache der Entz
undung herbeyführen, den gereizten Theil noch mehr reizen,
die Thätigkeit desselhen noch mehr überspannen kann? Schr
gut werden die Arten von Brustübeln bestimmt, in welchen der
Gebrauch dieser Lust etwas verspricht; nämlich wenn die Lungen mit Schleim überlassen sind, und es auf Belebung und Erweckung von Thätigkeit schwacher Organzen ankonnnt, Four,
croys Beobachtungen an Lungensuchigen, welche Lebensluss.
eingeathmet haben, verdienen besondere Ausmerksamkeit.

Angehängt sind noch zwey Schreiben von Ingen-Housz über die Wirksamkeit des lustsauren alkalischen Wassers in Steinkrankheiten, welche der würdige Mann an sich selbst selbst und vielen andern erfahren hat.

Nach S. 15. hat der Vf. und der Prof. der allgemeinen Naturgeschichte in Wien, Mayer, um sich von der größern Phlogistication des Bluts durch thierische Nahrung zu überzeugen, im Jahr 1787 eine ganze Woche hindurch eine strenge vegetabilische und dann eine Woche hindurch eine strenge thierische Diet geführt. Sie achmeten täglich zweymal Lebensust ein, und prüften diese sechsmal geathmete Lust mit Fontanas Eudiometer. Die Resultate dieser Versuche waren in Ansehung der Beschaffenheit sowohl der geathmeten als auch derjenigen Lust, worinn eine gewisse Menge Blut, das nach geendigter vegetabilischer und thierischer Nahrung gelassen wurde, gestanden hat, so übereinstimmend, dass kein Unterschied anzugebos ist. Es ergab sich auch jedesmal dieselbe Menge sixe Lust.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Dienstags, den 26. April 1796.

### PHILOSOPHIE.

ERLANGEN, b. Palm: System der Elementarphilosophie oder vollständige Naturlehre der Erkenntnis-Gefühl und Willenskrast dargestellt von Joh. Heinr. Abicht. 1795. 326 S. gr. g. (1 Th.)

ie erste Idee einer Elementarphilosophie verdankt die philosophische Welt Reinholden. Sie sollte das oberste Princip der Philosophie aufstellen und aus demselben die Grundsatze aller einzelnen philosophi-Ichen Wissenschaften mit strenger Evidenz ableiten, und dadurch den Schlussstein zu dem ganzen philosophischen Gebaude legen. In wie fern dieser Versuch gelungen ist, liegt am Tage. Das Redürfnis einer solchen Arbeit für die philosophirende Vernunft ist jetzt allgemeiner; natürlich schreckte daher das Schicksal der Theorie des Vorstellungsvermögens andre Denker nicht ab, dieselbe idee auf andre Weise auszuführen. Einen Beleg dazu liefert das vor uns liegende Buch. So wahrscheinlich nun dieses nicht der letzte Versuch diefer Art feyn wird, so rathsam und zu wünschen ware es, dass vor allen Dingen die Möglichkeit und Ausführbackeit dieser Idee untersucht, und genau bestimmt würde, was eine Elementarphilosophie zu leisten habe. Wenn die Elementarphilosophie die ersten Begriffe und Grundsätze der Philosophie d. i. diejenigen enthalten muss, welche nichts anders voraussetzen, aber in allen Theilen der Philosophie vorausgesetzt werden müssen, fo kann außer der Logik und der Kritik als allgemeine und besondere Propadeutik nichts, mehr zur Elementarphilosophie gehören. In einem andern Sinne wird sie aber hier genommen, welcher von dem Begriff der Philosophie abhängt, den Hr. Abicht gegeben hat. Die Philosophie, heisst es hier S. 3., ist die Wissenschaft der natürlich geoffenbarten, allgemeinen und nothwendigen Grundsatze unsers Erkennens, Fühlens und Wollens der Gegenstände. Rein ist sie, wenn sie die bloss von der Erkenntnis - Gefühl-und Willens Natur meiner Seele geoffenbarten, reinen; empirisch (Erfahrungs-philosophie), wenn sie die selbst durch Gegenstände, welche von meiner Seele verschieden sind, geoffenbarten allgemeinen und nothwendigen, empirischen Grundsätze jener Art vortragt. Die Elementarphiloso-phie ist ein Theil der reinen Philosophie; sie enthalt nämlich die Grundsätze von der essenbarenden Natur und ursprünglichen Fähigkeit meiner Erkenntniss-Gefühl-und Willenskraft; folglich lehrt sie, welche ersten Theile (Elemente) meine Seelenkräfte zu jenen Grundsatzen der reinen Philosophie, welche das bloss von mir aus Erkenn - Fühl-und Wollbare selbst zum , A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Gegenstande haben, hergeben. Diese ist nach S. 4. die Propadeutik, für die Logik und Kritik. Den ersten Grundsatz dieser Elementarphilosophie und der gesamm-. ten Philosophie drückt der Vf. so aus: Ich bin gewiss, dass Beseelung in mir ist; er nennt ihn den Satz der Beseelung, und betrachtet ihn als eine innere vollständige Thatfache von absoluter Wahrheit. Hr. A. scheint von dem Gedanken ausgegangen zu seyn, dass der Stoff aller Philosophie in dem menschlichen Geiste lieget, und glaubte daher aus der Wissenschaft der Natur der Geisteskräfte alles analytisch herleiten zu können, was nur ein Object der Philosophie ist. Nun kommt es aber darauf an, woher und wie wir zu den Begriffen von den Kräften der Seele, ihrer Natur und Gesetzen gelangen. Der Vf. sagt ganz richtig aus der innern Erfahrung. Wir nehmen Vorstellungen, Gefühle u. s. w. wahr und schliessen daraus auf das Wesen und die Kräfte der Seele. S. 122. 123. Die Elementarlehre des Vf. ist also nichts als Psychologie und die Philosophie wird so dann auf empirische Begriffe gebauet; sie setzt ferner, anstatt alle philosophische Wisseuschaften zu begründen, viel mehr selbst schon andre voraus, nimlich die Logik und Kritik, indem aus Begriffen auf das objective Wesen geschlossen wird, welches Verfahren einer kritischen Rechtsertigung bedark Zum Beweis dieser Behauptung dürfen wir nur anführen, was der Vf. . um aus der obigen Thatfache eine Theorie der Seelenkräfte zu entwickeln S. 13. postuliet; es ist nichts mehr als 1) die Gewissheit von der objectiven Gültigkeit des Grundsatzes der Caussalität 2) die Gewissheit von der Gültigkeit des Schlusses von dem Gedachtwerdenmussen auf das (objective) Seyn 3) die Gewissheit, dass die Beseelung in mir ist. Diese Grundsatze, den letzten ausgenommen, kann der Vf. hier nicht als Thatfache der Beseelung beweisen, noch ihre objective Gültigkeit darthun. Die mich vergewissernde Vorstellung von der Beseelung, heisst es S. 13., dringt sich dem Bewusstfeyn unabänderlich auf, als eine von der Beseelung in mir gewirkte Vorstellung. Allein das Bewusstleyn, oder nach des Vf. Sprache die Beseelung, stellt nichts dar als Vorstellungen, Gefühle u. f. w. als wirklich nicht als Wirkungen. Woher also die Gültigkeit des Schlusses von der Vorstellung der Beseelung als Wirkung der Beseelung? - Der erste Grundsatz der Philosophie, den Hn. A. aufstellt, weicht nur darin von dem Reinholdischen ab, dass er eine grosere Manuichsaltigkeit in sich schliesst, und nicht für die Theorie des Vorstellungsvermögens, sondern auch des Gefühl - und Willensvermögens berechnet ist. Denn unter Beseelung versteht der Vf. das Bewusstseyn, die Vorstellungen, und die Gefühle zusammen genommen4 --

men; - warum aber nicht auch Begehrungen, Willensbestimmungen? Auf diese Frage wird sich schwerlich etwas befriedigendes antworten lassen, es muste denn seyn, dass man annähme, die Theorie habe diefe Vollständigkeit, in dem Grundsatz nicht erfodert. Und das ist auch wirklich der Fall. Denn er ist beynahe völlig müssig in der Theorie, und der Vf. braucht ihn kaum zu etwas andern als, zum Beweise, dass es Vorstellungen und Gefühle gebe, welches eben keines Grundsatzes bedurfte. Zuweilen fand er nöthig, an denselben zu erinnern, z. B. S. 24. wo es heisst: der Satz, Vorstellungen haben Materie und Form, und, es giebt materiale und formale Vorstellungen, drücke eine innere Thatsache aus, welche ein Theil der Thatfache der Beseelung sey; und dabey stehet noch die Anmerkung, dass diese Bemerkung von allen solgenden Sätzen gelte, bey denen auch das Zeichen der Folgerung nicht stehe. Nach allem diesen wird man leicht erachten, welcher Rang dieser Elementarphilosophie überhaupt und auch insbesondere in Ansehung der wissenschaftlichen Begründung gebühre.

Das Werk bestehet aus drey Theilen, einer Theorie der Erkenntniss - Gefühl- und Willenskraft. In allen diesen Theilen kommen viele scharssinnige Erörterungen, auch manche neue Ausichten vor; dabey findet fich aber auch vieles, was schwankend, unbestimmt und nicht begründet ift. Der Vf. hat fein eignes System, das aber aus sehr ungleichen Theilen zusammengesetzt, zum Theil aus der Kantischen Philosophie entlehut, zum Theil sein Eigenthum ist; und größtentheils die Kantische Terminologie den Worten nach, aber mit andern Bestimmungen beybehält. Es ist daher nicht wohl möglich, ohne viele Worte das Ganze darzustellen. Da aber doch der Vf. darauf dringt, das was ihm eigenthümlich ist, anzugeben, und einer Beurtheilung zu unterwerfen, so wollen wir hier nur eine Skizze von der Theorie der Erkenntniskraft geben, und die Hauptsätze seiner Theorie der Gefühl - und Willenskraft anführen. Erkenntnis ist eine Vorstellung, in so fern sie Bestimmungsgrund des Bewusstseyns ist. Daher wird erst von der Vorstellungskraft, dann von dem Bewusstseyn gehandelt. Zum Fundament der Eintheilung der Vorstellkraft werden die reinen Vorstellungen angenommen, welche theils materiale theils formale find; die formalen find die formalen Vor-Rellungen von den Ordnungsarten, Verknüpfungsarten und endlich Verhaltnissarten des Materialen. Die ersten erzeugt die Sinneskraft, die zweyten der Verstand in der weitern Bedeutung, die dritten die Besonnenheitskraft. Die Besonnenheitskraft muss sich, um eine Erkenntniss von einem bestimmten Verhaltnisse hervorzubringen, auf eine dreyfache Art zeigen 1) als Aufklarungs - 2) als Abstraktions - 3) als Ueberlegungskraft. Da es nur vier Verknüpfungsarten, Qualität, Quantität, Relation und Modalität, und die Verhältnissarten mit diefen in genauem Zusammenhange stehen, so giebt es eine vierfache Ueberlegungskraft. 1) Nach der Qua-lifat Urtheilskraft. Verstand und Vernunft geben der Urtheilskraft Stoff zu Urtheilen und Schlüssen, sie

bringen aber diese nicht selbst hervor. 2) Nach der Quantität, Witz, 3) nach der Relation, Tieffinn 4) nach der Modalität, Einbildungskraft. Die Befonnenheitskraft wird noch in Ansehung des Unterschieds, dass sie erkennend (bestimmend) oder bloss denkend (reflectirend) ist und nach ihrem Zusammenhange mit den andern Erkenntniskräften betrachtet. Zuletzt handelt der Vf. von der Empfidungsfähigkeit. - Der. Hauptsatz in der Theorie der Gefühlkraft ist, dass die Gefühle durch Vorstellungen bestimmt werden. Gründe für diese Behauptung sind in der That scharffinnig entwickelt, ob sie aber eben so bundig sind, das ist eine andre Frage. Nach Rec. Ueberzeugung lässt sich ihnen eben das entgegenstellen, was der Vf. gegen die Hypothese, dals die Gegenstände durch ihr Einwirken die Gefühle hervorbringen, erinnet. Wenn es z. B. S. 147. heisst: die Gegenstände mussten, wenn von ihnen die Gefühle herrührten, durch ihre Einwirkung immer die nämlichen Gefühle erzeugen, weil die Gefühlkraft so wie die Vorstellkraft immer dieselbe ist; fo lässt sich ja dasselbe auch auf die Vorstellungen über-Ueberhaupt wünschten wir, der Vf. hätte Rücklicht auf die gründlichen Erörterungen in Schmids empirischen Psychologie genommen. Diese noch nicht erwiesene Behauptung verleitete den Vf. nicht wie in der Theorie der Vorstellkraft von den Wirkungen auf die Gründe und Gesetze, sondern von den erkennbaren nothwendigen und vollständigen Bestimmungsursachen der Gefühlkraft auf das, was sie nur vermag und fähig ist, zu schließen, und darauf die Theorie a priori zu bauen. Nach derselben stehet die Thätigkeit der Gefühlkraft nur umer Vorstellungen von den erwerbbaren Eigenschaften des Ichs. Aeussere Gegenstände veranlassen nur Gesühle dadurch, dass ihre Vorstellung Vorstellungen von den Eigenschaften des Ichs veranlasst. Aesthetische Gefühle entstehen z. B. nach S. 157. durch die Vorstellungen von denjenigen Eigenschaften des Ichs, die es durch das Erkennen oder Denken der äußern Gegenstände fich erworben hat. Kant hab die Entstehung derselben aus einem unerweislichen Grunde abgeleitet! - Es giebt demnach Sinnes, Verstandes, Besonnenheits, Vernunft-Gefühle (Gefühle des Kopfs) Gefühle der Gefühlkraft selbst (Gefühle des Herzens) endlich Gefühle der Willenskraft (des Gemüths). Nach den Vorstellungen, durch welche sie erweckt werden, find sie entweder sinnliche, oder verständige, oder besonnene, oder vernünstige. - Die Theorie der Willenskraft besteht aus zwey Theilen, von der Willensnatur und von der moralischen Natur. Jene besteht in der Fähigkeit der Seelenkraft, sich durch gewisse Arten von Gründen bestimmen zu lassen, diese in dem Vermögen derfelben, dergleichen Bestimmungsgründe sich selbst zu geben, und jene ihre Fähigkeit daran zu binden. In dem ersten entwickelt der Vf. die Gesetze des empirischen Willens, welcher nur durch Vorstellungen von einem Gute, welches in diesem Sinne ganz richtig zuletzt auf Gefühle zurück führt, beflimmt wird; aber unrichtig wird dieses zum einzigen Gesetz des Willens gemacht, der noch einem höhern nicht empirischen Gesetze unterworfen ist. Nothwen-

dig muste daher die Theorie von der moralischen Natur ganz unrichtig werden, welche nur auf das Bewußtseyn des Sollens gegründet werden kann. Nach 8.298. bestehet diese Natur im dem eigenthümlichen Vermögen unserer Seele, in dem erwerbbaren Positiven ihrer Kräfte sich selbst ein an sich selbst Fühlbares aufzustellen, und durch selbst erzeugte Vorstellungen, und durch vermittelft derselben, erweckte Gefühle desselben es als ein Gut oder Uebel dem Willen zum Gegenstande feines Wollens und Bestrebens vorzusetzen und zu beabsichten. Hieraus folgt freylich, dass jede Seelenkraft, nicht die Vernunft allein, praktisch ist. Kann dieses aber wohl für eine Widerlegung der Kritik der praktischen Vernunst gelten, da diese von einem andern höhern Gesichtspunkte ausgehet? In der Folge stellt der Vf. die moralischen Gesetze, und zwar, weil er von einem Object des Willens nicht von der Form desselben ausgehet, zuerst die materialen dann die formalen auf, welche sich ganz nach der angenommenen Theorie der Seelenkräfte richten, z. B. moralische Gesetze der Sinneskraft, des Verstandes, der Besonnenheit Man findet hier 10 materiale Moralgesetze, die alle absolute und letzte Bestimmungsgründe des Willens seyn sollen; von diesen nur eine Probe: Die Vorstellung und das Vorgefühl (die Liebe zu) deiner möglichen Sinnheit, folglich diese als Gegenstand, soll überall ein letzter Grund deines Wollens-und die Vorstellung, und das Gefühl deiner erworbenen wirklichen Sinnheit soll jederzeit dein Genus jenes Wollens seyn."

#### MATHEMATIK

Jenn, in der Crökerischen Buchh: Anfangsgründe der optischen und astronomischen Wissenschaften oder die Optik, Perspectiv, Dioptrik, Catoptrik, Astronomie, Geographie, Chronologie und Gnomonik, zum Gebrauche der Verlesungen aufgesetzt, von Joh. Carl Fischer, der Philosophie ausserordentl. Prof.

550 S. 8. 11 Kupfertafeln.

Diese Anfangsgründe der optischen und astronomischen Wissenschaften, machen den zweyten Theil der angewandten Mathematik des Hn. Vf. aus, und empfehlen sich, wie die in dem ersten Theile enthaltenen mechanischen Wissenschaften, durch Deutlichkeit, Ordnung, und Vollständigkeit. Dass der Vf. größtentheils die Karstenschen Lehrbücher bey der Bearbeitung des seinigen zum Grunde gelegt hat, erhellet sehr bald bey der Vergleichung, doch kann man ihm auch bey vielen Materien, das Verdienst eigener Darstellung nicht absprechen. Ob sich in einem halbjährigen Collegio so viele Lehren, auf die Art, wie sie hier vorgetragen sind, füglich beendigen lassen, wird darauf ankommen, ob der Vf. bey seinen Zuhörern so viel Kenntnisse der Buchstabenrechenkunst und analytischen Trigonometrie. als hin und wieder angewandt find, voraussetzen darf, ohne nöthig zu haben, den Vortrag durch gar zu viele Lehnsatze zu unterbrechen.

Die Optik im engern Sinne macht den Anfang. Das I Kap. handelt vom Sehewinkel und den davon ab-

bangenden Erscheinungen. Aus der Lehre de maximis et minimis wird gezeigt, dass wenn eine Gegend sich über der Horizontalfläche erhebt, sie ausgebreiteter zu seyn scheint, als wenn sie wagerecht ist, hingegen weniger ausgebreitet, wenn sie sich unter den Horizont des Beobachters senkt, (Dieser Satz ist auch leicht ohne Differentialrechnung zu erweisen). II K. Von der Parallaxe, der scheinbaren Bewegung, und der Abirrung des Lichtes. IIIK. Vom Schatten und Halbschatten, wenn derselbe vom Sonnenlichte herrührt. Das Photometrische hat der Vs. ganz weggelassen. Also sindet sich hier auch nicht der in allen Compendien gewöhnliche Satz, über die Schwächung des Lichtes in dem Verhältnisse des Quadrats der Entsernung vom leuchtenden Punkte. So richtig dieser Satz sey, (sagt der Vf. in der Vorrede) wenn man die Lichtstrahlen bloss als geometrische Linien betrachte, die von dem leuchtenden Punkte ausgehen, so könne er doch in der Wirklichkeit einigen Zweifeln unterworfen feyn, weil man nicht mit Gewissheit behaupten könne, dass in gleichen Lichtpyramiden oder Lichtkugeln, auch gleich viel Lichtmaterie enthalten sey. (Wenn man dies annehmen will, so dürsten viele photometrische Untersuchungen wohl blosse Speculationen seyn. Indessen scheint doch der Satz von der Schwächung des Lichtes, die eine Folge seiner Verbreitung ist, dass nämlich die Beleuchtung einer Fläche in dem umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entsernung vom leuchtenden Körper abnehme, der Erfahrung eben nicht sehr zu wiedersprechen, und kann daher gar wohl als ein Beylpiel photometrischer Lehren in der Optik vorkommen. In der Perspektiv wird zuerst von den allgemeinen Gründen dieser Wissenschaft, und dann im II Kap. von der perspectivischen Zeichnung folcher Gegenstände, welche fich auf einer, der Tafel fenkrechten, Ebene befinden, gehandelt. Das III K. betrachtet den Fall, wenn jene Ebene schief gegen die Tafel steht. IV. Zeichnung des perspectivischen Schattens. V. Gesetze der orthographischen Projection, Cavalierperspectiv. Vom Zeichnen körperlicher Figuren ist so viel beygebracht, dass man leicht beurtheilen kann, was zur Zeichnung perspectivischer Risse erforderlich ist, welche der Vs. durch die Entwerfung eines Gebäudes mit einem Mansarden - Dache erläutert. -Das I Kap. der Dioptrik handelt von den Gründen der Strahlenbrechung in ebenen Flächen und Kugelflächen. II. Von den Brechungsgesetzen in Linsenformigen Gläsern. Die analytischen Beweise sind sehr deutlich auseinander gesetzt, wie wohl sie den meisten Zuhötern doch noch zu schwer seyn mögten. Man kann für die Hauptsätze, welche aus diesen Rechnungen folgen, sehr leichte synthetische Beweise geben. III. Vom Auge und dessen Fehlern. IV. Fernröhre. V. Microscope. Die Gründe sind überall so weit auseinander gesetzt, dass man auch die neuern Verbesserungen dieser Werkzeuge zu beurtheilen im Stande ist. — Die Katoptrik besteht aus zwey Kapiteln. In dem Isten werden die allgemeinen Gründe der Zurückwerfung des Lichtes, und die Eigenschaften der ebenen und sphärischen Spiegel vorgetragen. Auch wird die Ver-Yiek- $\mathbf{Z}_{2}$ 

vielfaltigung der Bilder in ebenen Spiegeln, die gegen einander geneigt sind, untersucht. II. Handelt von den Spiegeltelescopen. - Anfangsgründe den Aftronomie. Erster Abschnitt, spärische Aftronomie I. Kap. Von den Kreisen an der scheinbaren Himmelskugel. II. Von den Fixsternbildern. III. Von Stern-und Sonnenzeit, Refraction, Parallaxe, und einigen Aufgaben der sphärischen Aftronomie. IV. Hülfsmittel, Sterne kennen zu lernen. V. Von der Erde. VI. Eigene Bewegung der Fixsterne, und von ihren verschiedenen Lagen gegen die Sonne. Zweyter Abschnitt, theorische Astronomie. I. Kap. Von der Sonne in Verbindung mit der Erde. II. Von dem Monde in Verbindung mit der Erde. III. Von den Planeten, von der geocentrischen, und treliocentrischen Länge und Breite derselben. IV. Entfernung des Mondes, der Sonne, und der Planeten, von der Erde, und derselben wahre Größe. V. Ferner von Planeten, ihren Monden, und der Abirrung des Lichtes. Finsternisse, Bedeckungen u. d. gl. VI. Kometen, Sonnenfystem. VII. Physische Astronomie. Die Sonnenslecken sind

dem Vf. von idem electrischen Sonnenseuer entblößte Berge. Warum aber electrisches Sonnenseuer gesagt wird, sehen wir nicht recht ein. Auch ist eben nicht nöthig, dass es gerade Berge seyn müssen, die von dem Sonnenfeuer, oder Sonnenatmossphäre (der Lichtsphäre) entblosst werden. - Warum der Vf. von se vielen höchst merkwürdigen Entdeckungen, welche Hr. Herschel am Fixsternhimmel gemacht hat, gar nichts erzählt, finden wir doch nicht zweckmäßig. So fehlt auch manches andere merkwürdige, z. E. die zwey neu hinzugekommenen Saturntrabanten, was doch allerdings auch in Anfangsgrunden angeführt zu werden verdient hatte. Ueberhaupt haben wir die Astronomie in manchen Dingen zu weitläuftig in andern zu unvoll-Rändig gefunden. Die Geographie behandelt in I Kap. Grosse und Figur der Erde. II. Von den Distanzen der Oerter, und der künstlichen Erdkugel. Auch wird hier das Nivelliren gelehrt. III. Von den geographischen Charten, der stereographischen Projection u. d. gl. Chronologie und Gnomonik machen den Beschluss.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Orkonomir. Leipzig, b. Baumgärtner: The Garden-Companion oder der Gartengesellschafter und immerwährende Gartenkalender für Herrn und Damen etc. Mit Kupfern. Aus dem Englischen übersetzt nach der 7ten Ausgabe. 1795. 1128. 12. (12gr.) Man findet hier erstitich, was man monatlich von Wochen zu Wochen im Küchengarten, im Frucht oder Obstgarten, im Blumengarten und dann im Gewüchshaus zu thun und zu besorgen habe. Dann folgt ein Nahmenverzeichnis der Blumen, wie sie nach einander aufblühen; und endlich kommen 103 Beobachtungen und Versuche in der Gartnerey.

Seltsam genug, dass dieses Schriftchen fiebenmal aufgelegt worden, da es eine unbedeutende, ja unglück-liche Sammlung aus Gartenkalendern ist, die weder für den Kenner interessant, noch unerfahrnen Gartenfreunden, vornämlich was die Verfuche und Gartenkunfte betrifft, zu empfehlen find. Nur einige zur Probe. No. 18. Das Hocken in die Rinde eines Baums, es mag in die Lünge oder Queere geschehen, wird bewirken, das die Baume eine bessere Haut bekommen, und das Moos abstirbt: (und zugleich der Baum mit). No. 20. Das Stechen in verschiedene Stellen der Frucht, noch che fie anfängt reif zn werden, wird die Frucht eher zur Reife bringen: (- wo nicht, zum Faulen). No. 24. Man hat gefagt, (1) die Bäume follen nicht nur bessere Fruchte tragen, sondern auch besser wachfen, wenn man die Wurzeln mit Salz, Weinhefen oder Blut bolegt. No. 29. Um die Früchten zu veredlen ist es bester, man piropst die Reiser auf niedrige Stämme, z. E. Birn und Aepfel auf Quittenbäume. No. 39. Man kann die Buume mit Blumen und Kräntern ausputzen, wenn man in den Stamm derselben Löcher bohrt und fette Erde legt, als in welcher der Sume oder die Zweige von Veilchen, Erdbeeren, wilden Thymian etc. wie in Töpfen wachsen werden. Welch eine Kinderey! No. 41. Hat man aus einem Zweig das Mark behutsam herausgenommen, so wird er Fruchte mit wenig oder gar keinen Steinen tragen. No. 54. Pfrapft man einen Aepfelzweig auf einen Braunkohlstongel (!!!) so soll er ude einige sagen, Aepsel ohne Krobs tragen etc. No. 66. Man setze eine Kartossel in einen Tops mit Erde, und grabe

den Topf in den Erdboden ein, so wird derselbe zu einer betrüchtlichen Größe anwachsen. — Welche Samen oder Steckkartossel wächset? Wenn sie aus ihren Augen neue Sprossen und Knollen erzeuget hat, so erstirbt sie in ihrer eingelegten Größe. — No. 83. Bedeckt man Aepselbaume einen Monath lang mit Kalch oder Asche, so werden die Früchte gehörig reif und susse werden, — u. s. f. Doch scheint das 100te Mittel gus: No. 100. Um die schönen Gartenfrüchte zu erhalten, votte man bey Zeiten die großen Wespes im Frühling aus mit Haselnussfräuchern, die man mit Vogelleim beschmieret hat. (In Ermanglung des Vogelleims dienet auch der Buchdruckersinis.)

Philologie. Göttingen, b. Dieterich: Ovids Kunst zu tieben in der Versart des Originals übersetzt, von Fr. G. von
Strombeck. 1795. 94 S. S. Seit sechs Jahren ist dies die dritte
Uebersetzung eines Römischen Gedichtes, das dergleichen Bruhungen weniger verdient, als manches andre, womit kaum
noch ein einziger Versuch gemacht worden. Eine angeblich metrische Uebersetzung in sehr unregelmäßigen Jamben erschien
im I 1790. zu Leipzig in der Graffichen Buchhandkung; eine
zweyte in holperichten Hexametern im J. 1793. ebensalls zu
Leipzig im Schwickersschen Verlage. Die vorliegende ist nun
zwar beyden weit vorzuziehen, thut aber noch längst nicht den
Foderungen Genüge, die man an einen poetischen Uebersetzer,
der Alten machen kann und darf. Ohne durch die leichte Zierlichkeit des Originals zu glänzen, ist der Ausdruck oft nicht
verwerslich. Der Versbau hingegen ist großentheils sehr mangelhaft: um hierin bey ähnlichen Arbeiten in der Folge glücklicher zu seyn, wird sich der Versaller aus den prosodischen
Regeln unser Sprache, und dem Bau des elegischen Sylbenmaasses ein sorgsältiges Studium machen müssen. Uebrigens ist
die Uebersetzung im Ganzen treu und richtig; dass Unanstandigkeiten, wogegen sich unser Sprache eben so sehr sträubt als
unser Sitten, verkleidet oder weggelassen ind, ist allerdings zu
billigen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 27. April 1796.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Dietrich: Carl Christian Albert Heinrich v. Kamptz, Herzoglich Meklenburgischen Kanzleyraths zu Neu Strelitz, Versuch über das Longobardische Lehnsgesetz. II. F. 45. VI und 118 S. 8. 1794. (6 gr.)

Der berühmte Lehnstext, zu dessen Erläuterung diese Abhandlung bestimmt ist, hat theils wegen seiner wichtigen Einslüsse auf das Wohl und Webe mancher Familie, theils wegen der vielen nahern Bestimmungen, deren er sähig ist, von jeher viele Streitigkeiten, abweichende Meynungen und Auslegungen
unter den Rechtsgelehrten veranlasst. Der Vs. wurde
durch eine Preisausgabe der gottingsschen Juristensacultät ermuntert, alles dasjenige, was bisher über diesen Gegenstand verhandelt worden ist, zu sammeln, zu
prüsen, und nach richtigen Grundsätzen zu bestimmen. Die vorliegende Abhandlung ist eine erweiterte, auch hin und wieder abweichende Uebersetzung seiner im J. 1790 lateinisch erschienenen Preisschrift.

Nach einer kurzen literarischen Einleitung sucht der Vf. 6. 2. den Zweck des gedachten Lehenstextes dahin zu bestimmen: "dass der Sohn durch den widrigenfalls angedrohten Verluft des Lehens bewogen werden folle, seinem Vater die vermeyntliche Unehre, dass sich zu seiner mit seiner Repräsentation verknüpften Erbfolge kein Erbe finden wolle, zu ersparen," darauf werden die verschiednen Meynungen über den Grund des gesetzlichen Unterschieds zwischen Sohn pud Agnaten geprüft, wobey der Vf. gesteht, dass sich dieser nicht bestimmen lasse. S. 5. widerlegt er die Behauptung der altern Lehnrechtslehrer, dass durch diese Verordnung die Lehen - und Allodialerbschaft des Sohnes in eine allgemeine Erbmasse verwandelt würde, und betrachtet sodann die Wirkungen des Gesetzes auf den Sohn 1) als Allodialerben, 2) als Lehensfolger. In letzterer Hinsicht ist derselbe, seiner Eigenschaft als Landerbe ungeachtet, berechtigt, alle Lehnshandlungen des Vaters, welche seine wohlerworbnen Beshte schmälern, ohne Unterschied, ob sie die Substanz, oder die Früchte des Lehens betressen, ob sie in bagren Geldschulden oder andern Belastungen. bestehen, angufechten; doch muss er (s. 102) das erstatten, was der Vater für die angefochtenen Lehnshandlungen erhalten hat. Dagegen haftet der Sohn als Lehnserbe für alle Allodialhandhungen des Vaters, für welche er als Landerbe haften musse, jedoch nur so weit, als a) das Allodium nicht hinreicht, b) bloss aus. A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

den Lehnsauskünften, und c) mit Vorbehalt einer bisligen Competenz. Nach J. 13. ist diese Verordnung
nicht auf den Enkel auszudehnen, welcher Lehnsfolger
des Grossvaters wird, dagegen erstreckt sie sich auf alle
Privatlehne, mit Einschluss deren, welche zugleich
Stammgüter sind, keinesweges aber auf die größern
Reichslehne, (J. 15—19.) Uebrigens giebt es mehrere
Falle, wo die Anwendbarkeit des gedachten Lehngesetzes, selbst bey dem Sohne, nicht Statt sindet, und
nach J. 21. soll die Errichtung eines Güterverzeichnisses der Allodialerbschaft die Wirkung haben, dass
der Sohn nur in so weit zu hasten brauche, als diese
hinreicht, die Lehensauskünste aber gar nicht in Anspruch genommen werden könnten.

Nach dieser kurzen Darstellung des Inhalts der vorliegenden gelehrten Abhandlung, worinn der Fleise und Scharffinn des Vf. bey Sammlung, Anordnung und Prüfung der verschiednen Meynungen seiner Vorganger nicht zu verkennen ist, sey es Rec. erlaubt, seine Zweifel über manche Behauptungen, womit er nicht Sollte wohl 1) der einstimmen kann, beyzufügen. Zweck unseres Gesetzes bloss in Abwendung der vermeyntlichen Unehre des Erblassers zu suchen seyn? Der große Schimpf, welcher nach altem romischen Rechte mit der öffentlichen Verkeigerung der verschuldeten Güter eines Verstorbenen verbunden war, und weshalb ein römischer Bürger einen Sklaven zu seinem Notherben einsetzen konnte, damit unter dessen Namen die Erbschaft feil geboten würde, war bey Eutstehung unseres Gesetzes nicht mehr zu befürchten, und die bose Nachrede eines übeln Haushalters konnte durch unsere Lehensverfügung keinesweges verhütet werden, zumal wenn es, wie der Vf. behauptet, dem Soh. ne frey stand, sich durch Errichtung eines, dem Erb. lasser für schimpflich gehaltnen, Güterverzeichnisses. von der Verbindlichkeit, mit den Lehenseinkunften zu hasten, los zu machen. Sollte nicht vielmehr der Credit des Vasallen und die bessere Verwaltung des Le. hens zum Zweck angenommen werden können? man betrachte nur manche auf dem Falle stehende Lehengüter, und besonders die Waldungen derselben. IR der Vater wegen künftiger Befolgung seiner Allodialvetfügungen gesichert; so wird er nicht mehr einen. allemal nachtheiligen, Unterschied zwischen Alloden und Lehen machen, nicht sowohl auf Vermehrung des erstern, als auf Verbesserung des letztern Bedacht nehmen. 2) Dürfte der Unterschied, welchen unser Text zwischen Sohn und Agnaten macht, doch wohl nicht so grundlos seyn, als der Vf. glaubt. Schon der Natur nach ift die Verbindung zwischen Vater und Sohn weit enger

enger und flärker, als zwischen Seitenverwandten, und wird fowohl durch das römische, als das deutsche Recht bestätigt: "Es erbet niemand Lehen, denn der Vater auf den Sohn", ist ein bekannter deutscher Rechtsfatz, mit welchem das longobardische Lehrnrecht übereinstimmt. Der Sohn hat ja offenbar alle seine Geburtsrechte bloss durch den Vater, und kann also zur Anerkennung der Handlungen desselben eher verbindlich gemacht werden, als der, seine Besugnisse aus einer ganz andern Quelle herleitende, Agnat, daher auch die Strafe der Felonie fich mit auf die Sohne erstreckt, nicht aber auf die Seitenverwandten. Gewiffermassen kann jeder Vater, in Hinsicht auf seine Descendenten, als erster Erwerber eines Lehens betrachtet werden, und hat die Rechte desselben, soweit sie nicht durch Geletze eingeschränkt find; der Sohn empfängt das Lehen vom Vater gleichsam aus der ersten Hand, dahingegen die Seitenverwandten, zu Wahrung ihrer Gerechtfame, sich auf pactum und providentiam majorum berufen müssen. Hiezu kommt noch, dass die Worthalter der Sohne diese immer von der besten Seite, als unschuldige Lastträger und von einem verschwenderischen Vater Beeinträchtigte, vorstellen, um unser Gefetz der Härte und Ungerechtigkeit zu heschuldigen; lasst fich aber nicht auch der entgegengesetzte Fall gedenken, dass ein undankbarer Sohn, der vielleicht bey Lebzeiten des Vaters einen großen Theil des Allodiums mit aufgezehrt, um dessen willen fich der Vater in Schulden gesteckt hat, das guterhaltne Leben hinnimmt, ohne sich weiter um die väterlichen Allodialverbindlichkeiten zu bekümmern? ftreitet hier nicht offenbar der Sohn de lucro captando, die Allodialglaubiger aber, de damno vitando? Wer welfs, ob nicht gar dergleichen Streitigkeiten zu dem in Frage stehenden Gesetze, welches nachher durch mehrere deutsche Gesetzgeber ausdrücklich bestätigt worden ist, Veranlassung gegeben haben? Kann ein Sohn fich wohl mit Recht beklagen, dass er von einem armen oder verschwenderischen Vater erzeugt ist; kann er das Gesetz einer Harte beschuldigen, welches ihm nicht mehr zuerkennt, als der Vater ihm hat hinterlassen wollen? Aus diesen Ursachen kann Rec. den gedachten Text mit Braun und dem Vf. um so weniger für ein Ponalgesetz ansehen, als auch die von ersterem angeführten deutschen Gesetzstellen keinesweges beweisen, dass ein Sohn das Lehen vom Erbe willkührlich habe trennen können. Eben fo wenig kann Rec. 3) dem Vf. darinn beypflichten, dass der Sohn durch Versertigung eines Güterverzeichnisses fich von der Verbindlichkeit, die Allodialhandlungen des Vaters aus dem Lehen zu erfüllen, solle befreyen können. Denn a) find die Worte unseres Textes: "aut utrumque retineat, aut utrumque repudiet" so bestimmt und politiv, als moglich, und werden fogar durch dens noch deutlichern Text II F. 51. J. 4. wiederholt eingescharft; sie knupfen gleichsam ein unzertrennliches Band um Lehen - und Allodialerbschaft; b) offenbar: hat der Urheber des Gesctzes den Fall vor Augen gehabt, wo das Allode zur Erfüllung der Verbindlichkeiten des Erblassers nicht hinreicht, denn wozu sonst diese Verfügung? c) Die bekanntlich von Justinian

den Erben ertheilte Rechtswohlthat des Güterverzeichnisses, war bey Entstehung unseres Textes hinlanglich bekannt, und würde nicht übergangen worden seyn. wenn sie dem Sohne hätte zu statten kommen sollen: shi lex non diffinguit, u. f. w. d) ist es nach dem oben Ausgeführten noch nicht so ausgemacht, als der Vf. glaubt, dass die Prüchte des vom Vater auf den Sohn vererbten Lehens unbedingt zu des letztern eignem Allodialvermögen gehören; endlich e) scheint der Vf. bey dem, was er S. 117. behauptet: dass nach dem Buchstaben des Gesetzes, der Agnat eigentlich für die Allodialschalden feudi nomine hasten solle, die sehr deutlichen Worte des Textes selbst nicht gehörig erwogen Aus diesen Gründen hält oder verstanden zu haben. es Rec. lieber mit denen, welche glauben, dass die Errichtung eines Güterverzeichnisses auch auf das Lehen mit zu erstrecken sey, und nur dann dem Sohne zu Statten kommen könne. 4) Im f. 12. scheint die Behauptung, dass der Sohn, vermöge unseres Textes, nur soweit für die Allodialhandlungen des Vaters haften musse, als die Lehenseinkunfte reichten, zu einschränkend zu feyn, da derfelbe vielmehr, als Landerbe, die Verbindlichkeiten des Erblassers so weit erfüllen muß, als nach der besondern Beschaffenheit des Lehens und der Lehensgesetze solches geschehen kann. 5) Nach J. 13. follen die Enkel nicht mit unter der oft gedachten longobardischen Lehensverordnung begriffen seyn. Allein nicht zu gedenken, dass selbst nach dem Sprachgebrauche des römischen Gesetzbuches oft unter dem Worte filius die Enkel mit verstanden werden; so treten auch bey diesen dieselben Gründe und Verhältnisse gegen den Grossvater ein, vermöge welcher der Sohn zur Vertretung des Vaters aus dem Lehne angewiesen ift. Hiezu kommt noch, dass bey genauerer Erwägung des Textes, die Enkel, wo nicht ausdrücklich, doch der Sache nach mit eingeschlossen find. Denn gleich Anfangs heisst es: Si contigerit vasallum sine omni prole decedere - also nicht blos: sine siko; sodann wird weiter verordnet, dass, wenn der Sohn die Allodialerbschaft mit dem Lehen ausschlüge, letzteres alsdann auf die Seitenverwandten übergehen solle, ohne einen Unterschied zu machen, ob Enkel vorhanden feyen, oder nicht, da doch, wenn die Behauptung des Vf. gegründet wäre, diese Handlung des Sohnes, den Enkeln ihr Recht nicht nehmen konnte, fondern das Lehen ihnen zufallen müßte. Zudem leiden ja auch schon die Enkel, selbst wenn ihr Vater die Allodialschulden aus den Lehensfrüchten bezahlt, in so fern wenigstens mittelbar, dass dadurch die dereinst zu hoffende Erbschaft vermindert wird.

Rec. hielt es um so mehr für Pslicht, bey der Anzeige dieser Abhandlung weitläustiger als gewöhnlich zu seyn, da die lateinische Preisschrift hier noch nicht angezeigt ist, und ihr Inhalt einen Gegenstand betrifft, welcher noch oft wichtige Rechtshandel veranlasst, zugleich aber auch einen Beweis abgeben kann, wie viele Lücken in manchen Fächern unserer Gesetzgebung auszufüllen, wie viele streitige Punkte, wobes es nicht bloss aus theoretische Grillensangerey abgesehen ist,

zun

näher zu bestimmen übrig seyen.

Nun noch ein paar Worte über die Schreibart des Vf. Diese ist hin und wieder sehr nachlässig; z. B. S. 9.: ohne auf den - Unterschied - zu bedeuken." S. 96.: So wie - die Sonne, ob fie gleich dem Untergange nahe ist, mit ihrem Abendstrahl(e) noch alle Hugel aberfarbt; so erscheint bey den mehrsten Feudiften die Verbindlichkeit des reichsfürstlichen Sohns die väterlichen Allodialschulden zu bezahlen, ganz in dem Anstriche des longobardischen Lehnreshts, ohne Rücksicht auf die der deutschen Reichslehnsfolge eigenthumlichen Gesetze:" - Welch ein Gleichniss! S. 102.: "Das Land, dessen Regent auf der Competenz gesetzt ift." S. 111. Erbes- Werdung; S. 113. Sich von der Verbindlichkeit entfreyen; Abburdung u. f. w. Von Druckfehlern bemerken wir nur S. 25., wo nach dem Worte, Agnaten? der Nachsatz weggelassen ist; S. 56. muss es ftatt Verkaufsrecht, Vorkaufsrecht, und S. 66. Z. 2. flatt Sohn, Lelten heißen. . .

### PHILOLOGIE.

HALLE, b. Hendel: Xenophous Gastmald und Occondmicus. Aus dem Griechischen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleiter von A. & Becker. 1795. 216 S. gr. 8. (14 gr.)

Der Uebersetzung des Gastmahls geht eine gut geschriebene Einleitung voraus, ungefähr in der Manier der Wolfischen Einleitung zu Plato's Galtmahle. Hr. B. nimmt an, Xenophon habe dem Vorurtheile, als sey Sokrates ein Verführer der Jugend, ein Wollüftling und Paderaft, begegnen, und aus Sokrates Munde und eignen Gesprächen zeigen wollen, wie verächtlich er von der unreinen und unnatürlichen Liebe gedacht, und wie sohr er der veredelten und geistigen Liebe das Worr geredet habe. Die Handlung des Gesprachs fallt nach Hu. B. in Ol. 89, 3 oder 4. Dass das Gastmahl wenigstens nach Ol. 89, I gehalten worden, beweist er auch aus den Anspielungen eines Gauklers auf Aristophanes Wolken, die in jenem Jahre zum erstenmale aufgeführt wurden. Hr. B. drückt fich dabey fo aus, als ob nur Aristophanes den Sokrates zum Ziele seines Witzes gemacht, da man sich doch häusig in Athen auf Sokrates Unkosten lustig machte, wie en felbst Symp. 6, 6 ff. Oecon: 1r, 3 als bekannt angiebt, und außer dem Aristophanes mehrere Lustspieldichter, namentlich Eupolis und Amipsias, ihn auf der Bühne verspottet haben, vergl. Seneca de vit. beat. c. 27. Auch hat Sokrates allerdings einige Veranlassung zu manchenüber ihn ergangenen Spottereyen gegeben, wie Tychsen üb. den Process des Sokr. in Bibl. d. alt. Lit. St. I. S. 41 ff. scharssinnig ausgeführt hat. Unter den Nachrichten über die Personen, die im Gastmable auftreten, zeichnet fich vornehmlich die gelehrte Untersuchung über die Familie des Kallias, der das Gastmahl gab, aus. (Vom Lykon, den Sokrates einen berühmten Mann mennt, fagt Hr. B., weiss man nichts Nähe-

zum Wohle der Smatsbürger durch die Geletzgebung :res. Allein konnte es nicht der Bemagog dieles Namens seyn, der in der Folge selbst unter Sokrates Anklägern auftrat? Eine allgemeine Uebersicht des Inhalts so wie einige Fingerzeige über den Geist und die Beschaffenheit dieses Gasanahls mit Rücksicht auf das Platonische, wären zu wünscheu gewesen. Der Uebersetzung find einige Anmerkungen untergelegt, und in einem Anhange wird die Frage: ift die Tagend lehrbar? deren Beantwortung Sokrates im Symp. 2, 7. zu-Fückletzt, aus dem Plato und Xenophon beantwortet. Darauf folgt die Uebersetzung der vortrefflichen Schrift über die Wirthschaft, aber ohne Einleitung.

> Die Vorrede berührt die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, eine Uebersetzung des Xenophon zu flesern, die nicht bloss treu sey, sondern auch den Geist und die Grazien des anischen Schriftstellers wieder gebe. Der Uebers, bestrebte sich. im Bewusstseyn seines Unvermögens, das letztre zu leisten, wenigstens genau, treu und deutlich zu übersetzen. Als Versuch verdient diese Arbeit allerdings eine ehrenvolle Meldung; sie zeigt von Einsicht in die attische Sprache, von Kenntnifs des gelehrten Alterthums, und von Anlagen zum guten deutschen Ausdruck; viele Stellen find sehr gut und schon übergetragen, mehrere treu und richtig, aber es geht ihr die Vollendung, die durchgängige Richtigkeit, die Schönheit, Reinheit und Naivetät des Ausdrucks an vielen Stellen ab, so dass sie im Ganzen für keine schöne Copie des Originals gelten kann; z. B. gleich im Eingange erwiedert Sokrates (1, 5) auf die verbindliche Anrede des Kallias nach Hn. B. Uebersetzung: Immer spöttelst die doch über ung und hältst uns darum für unbedeutende Menschen, (wie weitschweifig für: ἀεὶ σὐ ἐπισεώπτεις ἡμᾶς καταφρονών,) weil wir felbst Erfinder (wie stolz statt zuroupyoi, arme Leute, die sich Hausgeräthe u. f. w. selbst verfertigen, weil sie den Arbeitslohn nicht bezahlen können . entgegengesetzt den reichen Calliassen, die alles von audern machen lassen und kaufen können,) unserer geringen Weisheit (besser Philosophie) sind, da du hingegen dem Gorgias etc. grosse Summen, um ihre Philosophie zu erlernen, hingegeben: Kürzer und miver würde die Stelle im Doutschon etwa fo lauten: Ja ja, fo geht's. Fin Mann, der, wie du, einem Protagoras, Gorgias, Prodicus und so vielen andern Meistern so grosse Summen bezalilt hat, um fich zum Denker und Hunftkenner bilden zu lassen, sieht freylich immer mit Spott und Veracktung auf uns arme Leute horunder mit unfernt Bischer felbstgemachter Philosophie. Nach n. 11. klopfte der Luftigmaches Philippus an die Thur, und liefs fich durch den Thurhüter anmelden und hineitfagen, er habe alle nothige Requisiten eines ungebetnen Gastes, (d. h., guten Appetit und viel Schwänke); auch klage fein Sklave über die schwere Last, dass er weder was auf dem Leibe' Auch diese Stelle hat ein sellt noth im Leibe habe: steises Ansehen in der Uebersetzung: "Er klopfte an die Thur; bat den aufmachenden Sklaven, ihn zu melden!: er wünschte, liess er sagen, eingeführt zu werden, indem er alle ersoderliche Eigenschatten, was . fremdes zu essen, mithrächte: auch sein Junge erseufze A & 2

enter der Last — weil er den ganzen Tag: noch nichts gegessen, und auch nichts habe." Die Anspielung auf das riesoum, was die Komiker so oft possierlichen Sklaven in den Mund legten, lässt sich in der Uebersetzung zwar nicht ausdrücken, aber doch ungefähr so, wie wir oben gethan, nachahmen. Im spasshaften Streite des S. mit dem Kritobul (5, 6) über die Schönheit ihrer Nasen. Kritobul: Aber wie kann eine eingedrückte (Sokrates hatte bekannslich eine platte Silens-Nase) Nase schöner seyn, als eine gerade? Sohr.: Eine platte Nase

versperrt den Augen doch die freye Aussicht nicht, eine erhabne hingegen verbaut ihnen recht tuckischer Weise den Prospect. In der Uebersetzung: Kr.: Aber eine gebogene Nase ist doch gegen eine gerade schon? Sokr.: Ja; sie hindert die Augen, nicht augenblicklich alles zu sehen, was sie wollen. Eine hohe gekrümmte Nase aber setzt eine Mauer vor die Augen, als ob sie es ihnen zum Possen thate." Mehrere solche Stellen beyzubringen, leider der Raum nicht; und um unser Urtheil zu belegen, ist es auch an diesen schon genug.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schone Kunste. Wien, b. Albertis Wittwe: Dec. Junius Invesalis von dem wahren Adel. 1796. 35 8. 4. — Mit wah-gem Vergnügen kundigen wir den Liebhabern der Dichtkunst diese Uebersetzung von Juvenals achter Satire als eine Fruchs der letzten Herbstmusse des berühmten Denis an, der lich unter der Zueignungeschrift genannt hat. Diefe ift an den Prafiden ten der niederöfterreichischen Regierung, Grafen pon Sauran, gerichtet; einen Staatsmann, delten Einfluse auch für die Wiffenschaften wohlthätig seyn wird, da er literarische und Ge-schäftskenntnisse mit Thätigkeit und einem edeln Charanter verbindet. Die Arbeit des Hn. Hofraths Denis scheint uns des Mecans, des Originals und des Uebersetzers vollkommen würdig. die Sprache edel, ftark, gedrängt, die Jamben (durchaus fünf-Sissige mit einem mannlichen Ausgange,) sehr harmonisch, die Ausdrücke gewählt, und die Preue fast überall gewissenhaft beobachtet, De wir voraussetzen, dass man ohnehin mit Begierde das Product einer folchen Muse lesen wird; so wollen wir keine Stelle ausheben, unfer gerechtes Lob zu bestätigen, sondern bloss jene anführen, gegen welche wir etwas einzuwenden haben. Unsere Zweisel legen wir hauptfachlich dem würdigen Bebersetzer selbst vor. Er mag entscheiden, ob und wo wir Beberfetzer felbit vor. Er mag enticheiden, ob und wo wir Recht haben. Unverständisch kommen uns folgende zwey stellen wor:

Gebein und Afche seiner Ahnen rolle Ein leichtes Fuhrwerk Damasipp vorbey,

Statt: Damasipp wilt in einem leichten Puhrwerke bey seiner Ahnen Gebein und Asche vorbey. Im Latein ist as deutlich:

Praeter majorum sineres esque offa politer?

Carpento rapitur pinguis Later ouns. V. 146.

Eben fo deutlich ift folgende Stelle im Latein:

Malo pater sibi-fit Therfites, dummado tu fis Acacitae fimilis. Vulcaniaque arma capeffas Quam te Therfitae fimilem producas Achilles,

Der letzte Vers heisst in der Uebersetzung :

Als dass Achill dich in der Achnischkeit Thersits erzeuge.

Der Ausdruck in der Achtlichkeit scheint uns auch nicht ganz sprachrichtig; eben so das Einengs aus einer Magd 8. 34. Die fis und solgende Wendung lind zu lateinisch:

Dich wollt ich nur nicht fo geadelt sehn Durch dein Geschlecht, dass du nicht seiber auch Nach eignem Lobe strebtest. S. 14.

Noch weniger würden wir uns die norgehabte Acvolution S, 31. zu fagen, oder Promethens viersylbig zu brauchen erlauben, wie es S. 21. gegen das Ansehen der Griechen und Römer geschehen ist, die sich in diesem Namen oben so wenig als in Orpheus und Zeus eine Diäresis haben hingehen lassen. Hr. Denis sinder bey seiner großen Belesenheit gewiss auch nicht ein einziges Beyfpiel hievon. Plebejae Deciorum animae scheint uns durch gemeine Seelen nicht gut gegeben. Es macht eine Zweydenigkeit. Warum nicht Piebejer Joelen? Hr. D. sagt ja, und gewiss mit Rocht, Senat, Senator etc. etc. Im 266 Verse des Originals heist es vort dem Knechte, der die Verschwörung der Söhne des Brutus angezeigt hat:

Occulta ad patres produxis crimina servus Matronis lugandus,

Hr. D. übersetzt nach ejuigen Auslegern zum Leide zwar der Mutter (die ihre Sohne nicht gerne verloren). Wir getrauen uns zu beweisen, dass der Sinn folgender fey. Diefer Kneche habe fo gut, als Brutus und Publicola verdient, dass die Matronen bey seinem Tode die Trauer angelegt hatten. Der Scholiast fagt hier: Scrum ut confervatorem patriae non manumifit, sed ut delatorem dominorum eruci assixit, quod factum matronae planxerunt. Wo er doch dieses Mährchen mag ausgelesen haplanxerunt. ben! Hr. Denis hat es in seinen Erläuterungen weislich weggelassen. In der Vergleichung des Nero mit dem Orest wird zum Vortheil des letztern angeführt : In foena nunquam cantavit Orè-Res. Hr. D. übersetzt nicht richtig, wie uns dunkt : Jang ale Oreftes que der Buhne nie. Wenn auch Nero in einer Tragodie den Orest gespielt hat; so passt das doch nicht hieher. Orest sang nie als Orest, oder vielmehr nie den Orest, gefällt uns nicht. Und wenn es Juvenal ja hätte sagen wollen, so würde er den Accusativ gebraucht haben. Noch müssen wir gestehen, dass wir einige Sonderbarkeiten der Orthographie, das Adjectiv. der zage fint der Zaghafte, nicht billigen. Eben fo wenig den Genitiv weiblicher Namen ohne S. Ansigonen, Menalippen statt: Antigonens, Menalippens, dessen sich Hr. Denis hier und überall gegen das Beyfpiel aller übrigen guten Schriftsteller bedie-net. Doch genug kritisirt! Diese kleinen Plecken verschwinden bey einer fonst so vortressichen Arbeit, die wir gerade, weil sie das ift, einer genauern Beleuchtung werth und fähig gehalsen haben,

#### **ERATUR-ZEITUNG** ALLGEME

Mittwochs, den 27. April 1796.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Jir fassen in folgender Anzeige eine Menge vor uns liegender Staats- und Addressbücher zusammen, welche alle ein und dasselbe Land betreffen, deffen Bewohner, als eine der ersten Handelsnationen auf der Erde, wegen ihrer jetzigen veranderten politischen Lage, unsere gespannte Ausmerksamkeit auf sich ziehen. - Es würde zweckwidrig seyn, hier nochmals den ausgebreiteten Nutzen folcher Namenverzeichnisse (waren sie auch nicht immer von der besten Einrichtung) für den Staatsmann, den Statistiker, den Geographen, den Kaufmann, den Fabrikanten und für manche Andere ausführlich darzustellen, indem dies schon vor uns von andern Mitarbeitern an der A. L. Z. in den Recensionen solcher Schriften, besonders aber in dem interessanten Werke des Hn. von Schwarzkopf über diesen Gegenstand geschehen ist. - Da es zu weitläuftig werden würde, alle diese Schriften ausführlich zu beurthetten: so soll dieses nur von einigen derfelben geschehen, um den Leser in den Stand zu serzen, auf die Einrichtung und den Werth der übrigen, von denen wir blos den Titel hersetzen, zu fchliessen.

- 1) Amsterdam, b. Schouten: Naamwyzer, waar in pertoond worden de Naamen en Woonplaatsen van haar Ed. Gr. Achtb. de Heeren Regeerders der Stad Amstelredam dezes Haars 1793; als mede van eenige Bedienden der zelve. (Verzeichniss der Namen und Wohnungen der Regenten von Amsterdam, und einiger von ihren Bedienten u. s. w.) 1793. 64 S. Alphab. Regist. dazu 4 S. 12. (10 St. holl.)
  - 2) Ebend., b. Ottens u. Schouten: Het Edelmogende Collegie ter Admiraliteit, resideerende binnen Amfterdam, nevens derzelver Bediendens en hunne Woonplaatsen. (Verzeichniss der Namen und Wohnungen der Mitglieder des Admiralitäts-Collegiums zu Amsterdam, imgleichen ihrer Bedienten.) 1793. 28 S. 12. (2 St. holl.)
- 2) Ebend., b. Schouten: Naam-Register von al de Predikanten, die t' sedert der Reformatie in den Jare 1578 tot heden geweeft, of noch zijn; war by vertoont worden de Naamen en Woonplaatsen van de eerwaerdige Kerken-Raad der duitsche, waalsche en engelsche gereformeerde Kerken deser Stede van t' jaar 1793; mitspaders de Naamen, Woonplaatsen en Wuken der Krankenbesoekers. Tot dienst der Gemeente. in goede ordre gestelt. (Namensverzeichnis aller Prediger, welche seit der Reformation von 1578 A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

- bis jetzt hier gestanden haben und noch stehen 🚉 ferner die Namen und Wohnungen des ehrwürdigen Kirchenraths der deutschen, wallonischen und englischen reformirten Kirchen dieses Orts von 1793; imgleichen die Namen, Wohnungen und Districte der Krankenbesucher.) 1793. 40 S. 12.
- 4) Ebend., b. Mortier: Naamen en Woonplaatsen van de Heeren Professoren aan het illustre Athenaeum, Hortus medicus, en Collegium chirurgicum, en der Dostoren, practiseerende in de Medicynen. Benevens de Jaaren van derzelven Promotie; voor den Jaare 1793. (Namen und Wohnungen der Professoren des illustre Athenaums, botanischen Gartens und des Collegium chirurgicum, impleichen der praktisirenden Aerzte u. f. w.) 1793. 14 S. 12.
- 5) Ebend., b. Schouten: Lyfte van de Capitainen. Luitenants en Ossicieren over de 60 Vaandelen Bürgers binnen de Stad Amsterdam, zodanig als de vacante plaatzen door den Edelen Manhaften Krugeraad dezer Stede op den 28sten February 1792 zun. vervuld geworden; beneffens de Ordre van het Waaken met de vier Vaandelen um de 15de Nacht. Met de Naamen en Woonplaatsen der Brandmeesters. 1793. 40 S. 12.
- 6) Ebend., b. van der Kroe en Capel: Naumregister van alle de Kooplieden, voornaame handeldryvende of negotiedoende Winkeliers en Fabricanten der Stad Amsterdam, met aanwyzing van derzelver Woonplaatzen, en waar in zy handelen. Als mede der joodsche Kooplieden. Alles op sen alphabetische Order geschickt; dienstig voor de Comptoiren, deszelfs Bediendens, Makelaars, Caffiers, Cargadoors, Schippers, Bestelders, Vreemdelingen, enz voor het Saar 1793. (Alphabetisches Namenverzeichnis aller Kaufleute und der vornehmsten Krämer und Fabricanten; imgleichen der jüdischen Kausleute zu Amsterdam, nebst Anzeige ihrer Wohnungen u.f. w.) 154 S. 12. (12 Stüv. holl.)
- 7) Ebend., b. Sligtenhorst u. van Rees: Naamen en Woonplaatsen van de Heeren Assuradeurs, zo binnen als buyten deze Stad; zeer dienstig voor alle Heeren, Kooplieden en Makelaars. Op nieuws vermeerdert en verbeetert en volgens het. Alphabet in order gebragt (Namen und Wohnungen der Affecuradors in und ausser Amsterdam.) 1793. 12 S. 12. (2 St. holl.)
- 8) Ebend., b. Mortier: Lufte der Naamen en Woonplaatsen van de Makelaans, op een alphabetise Ordre, en met de Jaaren 20 als die door de Ed. Gr. Achth.

- Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam daartoe zijn aangestelt; en in welke Goederen
  en Waaren eeuige derzelven wel meest zijn doende.
  Dienstig voor alle Koopluyden, Schippers, Bestelders,
  enz. (Alphabetisches Verzeichnis der Namen und
  Wohnung der Makler zu Amsterdam, nebst Bemerkung der Güter und Waaren, worinn sie die
  meisten Geschäste machen u. s. w.) 1793. 48 S. 12.
  (4 St.)
- 9) Ebend., b. Sligtenhorst u. van Rees: Naamen en Woonplaatzen der respective Heeren Residenten, Agenten, Consuls en Commissionarissen etc. resideerende binnen de Stad Amsterdam, van wegens de voornaamsle europische Potentaaten etc. als mede der Expediteurs; en de Tytelen en 't Slot, om in en op de Brieven te schryven, enz. 1793. 72 S. 12. (4 St. holl.)
- 10) Ebend., in d. näml. Buchh.: Naamen en Woonplaatzen van de Solliciteurs, occupeerende voor de subalterne Regtbanken, en van de oudste Clerquen der respective Procureurs. Als mede de Zucker-Raffinadeurs, Cassiers, Cargadoors, Convoyloopers, Keurmeesters van 't Rundvlees, Exercitie-Meesters, Capiteins van de Nagtwagts etc. - Oak Aanwyzinge van de Staan-Plaatzen der Kooplieden en Handelaars op de gewoone Beur's Tyden, alle binnen de Stad Am-Rerdem. (Namen und Wohnungen der Untergerichtsanwälde; wie auch der Zuckerrassinadeurs, Cassierer, Kargadörs, Convoyläuser, Ausseher über die Güte des Rindfleisches, Exercitienmeister, Ca-Ditane der Nachtwache etc. Anzeige der Standörter der Kauf- und Handelsleute auf der Börse.) 1793. 60 S. 12. (4 St. holl.)
- Van de Ed. Achtbaare Regeering der 32 Raaden der Stad Haarlem; als mede de Naamen van eenige Bedienden derzelve van 1792 tot October 1793. (Namenverzeichnis der 32 regierenden Räthe von Haarlem etc.) 1792. 82 S. 8. (14 St. holl.)
- 12) Leyden, b. Honkoop: Naomwyzer, waerinn gevonden worden de Naemen van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Regenten der Stad Leyden; mitsgaders van verscheidene andere Collegien en Beampten, met derzelver Woonplaatsen; voor den Jaere 1793. 96 S. Register und Anhang. 12 S. 12.
- 13) ROTTERDAM, b. Arrenberg: Naamwyzer aantoonende de Naamen en Woonplatsen van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Regeerderen der Stad Rotterdam, en die der Leden van alle andere Collegien binnen deze Stad, met derzelver Ministers en Bedienden, als mede die der voornaamste Amptenaren; voor den Jaare 1793. 138 S. Register & S. 12.
- 14) Austerdam, b. Ottens en Schouten: Hollands en Utrechts Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdyk. (Hollands und Uetrechts Oberdeichamt von Zeeburg und Diemerdyk.) 1793. 12 S. 12. 1 Stüv. holl.)

- 15) Ebend., b. Schooneveld: Naamlyst der remonstrantsche Professoren en Predikanten, benevens die der Doopsgezinden in en buiten de verlenigde Nederlanden; veranderd in het begin des Jaars 1793; waaragter Doopsgezind Kerk-Nieuws. (Namenverzeichnist der remonstrantschen und mennonistischen Professoren und Prediger in und ausser den vereinigten Niederlanden; imgleichen neueste Kirchennachrichten der Mennonisten.) 1793. 64 S. Alphab. Regist. 8 S. 12. (5 holl. Stüv.)
- 16) Ebend.: 't Edele Mogende Collegie ter Admiraliteit van alle Kameren. 1793. 12. (6 St. holl.)
- 17) Ebend.: Provintie-Bockjes, zynde de Regeeringe, Leden en Steeden door de 7 Provintien. 1793. 12. (1 Fl. holl.)
- 18) Ebend.: Heerlykheden in de Provintie van Holland, bestaande in Bailluws, Dykgraafs, Heeren, Vrouwen, Schouten, Secretarissen enz., van omtrent 500 Steden en Dorpen, enz. 1793. 12. (1 Fl. holl.)
- 19) Ebend.: Naamen en Woonplatsen der Boekverkopers, Kunstverkopers, Boekdrukkers, Plaatdrukkers, Boekbinders enz. (Namen und Wohnungen der Buch- und Kunsthandler, der Buch- und Kupserdrucker, der Buchbinder u. s. w.) 1793. 12. (3 Stüv. holl.)
- 20) Ebend.: Naamen van de Heeren Prooften, Delanen en de Canoniken der vyf Capittelen etc. te Utrecht. 1793. 12. (2 St. holl.)
- 21) Ebend.: Batavia, Guinea, Suriname; Eustatius, Rio de Isiquebo, de Gouverneurs, Directeurs, en de Regeeringe op de Plaatzen. 1793. 12. (9 St. holl.)
- 22) Ebend.: De Surinaamse Schippers en de Boekhouders van de Scheepen etc. 1793. 12. (9 St. holl.)
- 23) Ebend.: Gouverneurs, Raaden, Commissaris, Fificaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren op 't Eiland Curação. 1793. 12. (2 St. holl.)
- 24) Ebend.: Bestierders, Officieren Bediendens, Eigenaaren, Directeuren en Plantagien op de Rivieren de Berbiesjes. 1793. 8. (4 St. holl.)

Nr. 1. Dies genaue Verzeichniss enthält, außer den auf dem Titelblatte angegebenen, die Namen der zur Kammer von Amiterdam gehörigen Vorsteher der ostindischen Compagnie; der Directeurs der westindischen Kolonien und des levantischen und russischen Handels, so wie der Schiffahrt auf dem mittländischen Meere u. f. w.; ferner die Commissarien des botanischen Gartens; die Auffeher über das Collegium medicum; die Commissare der Seidenmanufacturen, des Tauwerks und des Hopfens; der Rheinschissahrt. Die Mitglieder des Kirchenregiments; die Ausseher über die mancherley Armenanstalten; das Collegium, welches die Taxirung des Brodts besorgt; die Namen der Anwälde, Procuratoren, Notarien, der beeidigten Uebersetzer, der Buchhalter u. m. A. Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis macht den Beschluss.

Nr. 2. Das amfterdamsche Admiralitätscollegium besoldete in diesem Jahr 1 Admirallieutenant, 3 Viceadmirals, 4 Contreadmirals (Schouts by Nacht), 35 Capitans, i Commandeur und 88 Lieutenants.

Nr. 3. Enthält auch ein Verzeichniss der Lehrer an der lateinischen Schule.

Nr. 4. Unter den Professoren findet man die berühmten Namen des Botanisten Burmannus, des Osteologen Bonn, des Philosophen van Swinden; unter den Aerzten auch 14 jüdische. R. hatte in dem namlichen Jahre auf einer Reise durch Holland Gelegenheit, einen der letztern, einen berühmten Zahvarzt, der sich durch einen hohen Grad von Charlatanerie auszeichnete, kennen zu lernen. Er heisst David Levy, wie wir aus den gedruckten Addressen sehen, welche er mit einer bewunderuswürdigen Suade während feiner Arbeiten unter das häufig versammelte Volk austheilte. An gewissen Tagen der Woche besuchte er, in einem niedrigen Kabriolet sitzend, den Judenmarkt, wo er die Armen umfonst und "ohne Schmerz und Wehklag" von ihren bosen Zähnen befreyete. . Man versicherte uns, dass feine Charlatanerie ihm nach und nach eine ganze Reihe von Packhäusern von großem Werth erworben habe.

Nr. 6. Dies mercantilische Addressbuch hat eine vorzüglich gute Einrichtung. Nach einem alphabetischen Verzeichnisse der christlichen Kausseute und Fabrikanten folgt ein ähnliches Verzeichniss der zweyten Perfon folcher Comptoirs, deren Firma's aus mehr als einem Namen bestehen. Hierauf folgen die judischen Kauflente. Den Beschluss macht ein alphabetisches Sachenregifter, wodurch man in den Stand gesetzt wird, mit einem Blicke alle diejenigen Kauffeute kennen zu Iernen, welche mit einer und derselben Waare und einer und derselben Nation handelt. Will man z. B. Kaufleute kennen lernen, welche mit Deutschland Geschäfte'mathen: fo fucht man den Namen Duitschland. So sindet man die Leinwandhändler unter "Linnens;" die Medicinal-waaren unter ", Drogereyen" u. f. w. Hinter jedem Namen eines Kaufmanns ist die Seitenzahl angegeben. wo man ihn in dem Namenregister auffinden kann. Dies Sachenregister finden wir aufserst vortheilhaft, und wir halten es für einen wahren Mangel, dass es nicht in dentschen Addressbüchern befindlich ist. Wenigstens fehlt dasselbe in dem hamburger und altonaer Addressbuch von 1789, in dem bremischen von 1794 und 1795. - Zu einer noch größern Vollständigk it dieses Addressbuchs wünschten wir, dass der Vf. und Verleger desselben, van der Kroe, in Zukunst noch mehrere Rücksicht auf die Besitzer von Fabriken, von den mannichfaltigen Mühlen u. f. w. nähme, wodurch der Werth dieses Verzeichnisses um vieles vergrößert werden würde.

Nr. 8. Die Mäkler machen eine befondere Innung aus. Alle sind beeidiget. Die letzten 6 Seiten enthalten die Namen der jüdischen Mäkler.

Nr. 9. Enthält zugleich einige topographische Notizen von europäischen Haupt- und Residenzstädten. Unter Hamburg wird gesagt, dass es sich zu Wien ver-

halte, wie g zu 13. Sind die Vorstädte hier mitgerechnet: so ist dies Verhältniss ganz unrichtig, und follte heißen: wie zu g. Madrid foll reichlich 300000 Einwohner haben, welche Angabe doch wohl um die Hälfte zu groß ift. - Außer den auf dem Titel angegebenen Materien findet man hierinn Nachrichten vom. Ankommen und Abgehen der Posten, und ein nützliches alphabetisches Oerterverzeichnis, mit beygefügter Bemerkung, wie viele Tage ein Brief zu Lande von Amsterdam nach einem Ort hin und zurück unterwegens seyn müsse, z. B. nach Leipzig und zurück 10 Tage.

Nr. 10. Hierinn werden auch verschiedene jüdische Anwälde namhaft gemacht. - Zuckerraffinadeurs find 101 angegeben. - Hinter dem Verzeichniffe der Cafsierer folgt eine Angabe, wie viel ein Sack mit dieser oder jener holländischen Sitbermunze wiegen musse? - Den Beschluss macht ein Verzeichniss von austerdammer Schiffern, welche zwischen diesem und irgend einem andern Orte der Republik hin und herfahren.

Nr. 11. Enthält weit mehr als der Titel besagt. Haarlem hat gegenwärtig 12 Bürgermeister und 17 Schöppen. - Auch hier zeigt fich die Wohlthätigkeit dieser Nation gegen Arme sehr deutlich. Diese Stadt, hat II Armenversorgungsanstalten und überdem ein Werk- und Zuchthaus. - Eine besondere Ausmerk-samkeit scheint man den Manufacturen zu widmen, welche daher vielleicht hier am blühendsten in der Republik find. Band - und Spitzenmanufacturen, fo wie Gold - und Silberfabriken zeichnen sich besonders aus. - Die Zahl der Advokaten beläust sich auf 7; die der Procuratoren, so wie der Notarien, ebenfalls auf 7; der Untergerichtsanwalde auf 4. Sind fie in diesem Verzeichnisse alle angegeben; so scheint diese Zahl für eine so anschpliche Stadt äusserst klein. Das Medicinalfach ist dafür desto stärker besetzt. So zählt man unter andern 16 Apotheken und 30 Wundärzte. Brüche, eine sehr gemeine Krankheit in allen flachen Gegenden an der Nordsee, müssen hier ungemein häusig seyu, weil sie ein eigenes Bruchcollegium (Collegie van Inspectoren over de Breuken en Breukbanden) nothwendig machte, wovon 8 Mitglieder namhaft gemacht werden. - Haarlem hat 2 Schutzengilden (Doelen). -Noch findet man in diesen Büchelchen Nachrichten vom Laufe der Posten, von Fährschiffen und Trekschulten, und vom Stempelpapier. Den Beschluss macht ein genealogisches Verzeichnis der europäischen Regenten und ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Nr. 12. Die Stiftungen für Arme find in Leiden fellr betrachtlich. Man zahlt daselbit 39 verschiedene menhäuser und Versorgungsanstalten. — Das Medil-malwesen scheint gut versehen zu seyn. Leiden hat 27 Apotheken. - Die Manufacturen möchte man gerne wieder empor heben, und hat zu dem Ende verschiedene Personen angestellt, die auf die Güte der Waaren Acht haben müssen. — Das Personale der Zoll. und Accisebeamten ist, leider! sehr beträchtlich. - Das Unwesen der Zünfte muss nothwendig der Industrie schaden, indem nicht weniger als 74 Handwerke zünftig

Bb 2

find, wordh 24 ein Meisterftück fodern .- Die hiesige berühmte Universität hat 3 Curatoren und 4 Mitcuratoren, welche letztere Würde den jedesmaligen 4 regierenden Bürgermeistern zukommt. Unter den Professoren trifft man manche berühmte Namen an, z. B. eines Sandifort, Ofterdyk, Pestel, Luzac, van Roijen, Rubnkenius; so wie des Arztes van Berkhey; des Universitätsgärtners Meermann u. s. w. - Zur Auflicht über die Seedamine und Schleusen von Rhynland ift. ein Deichamt bestellt, wozu viele Mitglieder gehören. Nach dem alphabetischen Inhaltsverzeichnisse folgt eine Nachricht vom Stempelpapier und von den allmähligen Vergrößerungen dieser Stadt; ferner die Entfernungen benachbarter hollandischer Oerter von Leiden nach Ruthen gerechnet; endlich diejenigen Städte, welche in der Staatenversammlung von Holland und Westfriesland Sitz und Stimme haben, nebst Angabe theor Häuferzahl.

Nr. 13. Rotterdam hat außer der lateinischen Stadtschule ein Gymnasium illustre, welches mit einigen Prosessoren besetzt ist; wie auch eine Anatomie, deren Lehrer zugleich Chirurgie und Geburtshülse vorträgt.

Die hiefigen Weinhändler machen eine befondere Innung aus. - Färbereyen und Wollenmanufacturen stehen unter Inspection. - Ausser dem Werkhause find hier 7 Armenhaufer. - So wie allenthalben in den Niederlanden: fo widmet man auch hier dem. für diese Nation so vorzäglich wohlthärigen Elemente, dem Wasser, eine besondere Ausmerkfamkeir. Man hat daher 4 Fluss- und 3 Austrocknungscommissarien angestellt : auch ftehn die Schlammmühlen etc. unter obrigkeitliche Auflicht. - Der beträchtliche Antheil, den diese Stadt an dem Handel nach Oft- und Westindien, so wie nach der Levante und dem mittelländischen Meere hat, erfodert ein ansehuliches Personale, - Man zählt hier 58 Zunfte. Unter diesen Handwerken finden fich manche, die in andern Gegenden nicht haufig angetroffen werden, z. B. Korkflöpfelschneider; Feuerkiekenmacher (Stovenmakers); Rollenmacher (Blockmackers); Windmüller; Nah- und Stecknadelfabrikanten, wie auch Klaufurmacher (Naalden-, Spelden- en Haakmakers), Fuhrleute, welche Waaren auf Schlitten transportiren (Slepers) und Sackträger.

Nr. 15. Die in den vereinigten Niederlanden beändlichen Remonstranten oder Arminianer sind in 5 Klassen vertheilt, welche zu Amsterdam, Rotterdam, Haag, Gouda und Uetrecht ihren Sitz, und gegenwartig 2 Professoren und 43 Prediger haben. — Diese Religionsparthey hat auch zu Friedrichsstadt in Schlesswig (nicht Holstein, wie im Texte steht) eine Kirche.

Viel zahlreicher, als diese, find die Mennoniton oder Wiedertäufer. Die Sonnen- oder vereinigten flämischen und wasserländischen Mennoniten machen so Gemeinden aus. Die friesische Gesellschaft hat 19

Gemeinden in 4 Klassen vertheilt, die wasserländische 31 Geweinden. Die altstämische ist in 4 Klassen vertheilt. - Außer den vereinigten Niederlanden haben sich die Mennoniten in weit entfernte Gegenden ausgebreitet. So haben sie Gemeinden im Herzogthum Cleve. in den Fürstenthümern Mörs und Ostfriesland, den Herzogthümern Holstein und Schleswig, den Königreichen Poten, Preussen und Gallicien; in der Neumark, im Fürstenthum Wied-Neuwied; in der Pfalz am Rhein; im Herzogthum Zweybrücken, und den nassauischen Fürstenthümern; in der Schweiz; in den Fürstenthümern Minden und Lautern; der Grafichaft Mömpelgard; der gefürsteten Graffchaft Salm, und der Graffchaft Leiningen; in Nassau Siegen; den Grafschaften Waldeck, Witgenstein und Berleburg; in Frankreich und zwar im Elfafe, in Lothringen und dem Gouvernement Gujenne in der Provinz Limofin; ferner in Russland in dem Dorfe Wyschinka am Flusse Desna, zwischen Gluchow und Baturin, wie auch zu. Kortitz bey Cherfon. Diese letztere Gemeinde ist eine der neuesten. Die Veranlagung zu ihrem Entstehen gab eine auf russisch-kaiserlichen Besehl 1788 geschehene Bekanntmachung zu Danzig, vermöge welcher Jedermann eingeladen wurde, sich in einer schönen Landschaft am Onieper anzubauen. Zwey Mennoniten reisten dahin, besahen die Gegend und schlossen mit den kaiserlichen Commissarien einen vortheilbasten Contract. Viele ihrer Religionsverwandten, welche nichts zu verlieren hatten, zogen bey dieler Gelegenheit sowohl aus Polen, als besonders aus Westpreussen, wo sie keine Ländereyen von andern Religionspartheyen ankaufen dürfen, im Frühlinge 1789 in diese frucht-bare Gegend. Sie liegt an der Westseite des Dnipers, nimmt ihren Anfang da, wo auf der Karte fich die bekannten Klippen endigen, und erstreckt sich bis Alexander an der Ottseite jenes Flusses. Schon haben sie dort angefangen 7 Dörfer anzubauen, wozu sie von der Kaiserin Unterstützung erhalten. Ihr Hauptort heisst Kortitz, war zuvor schon bewohnt, wurde ihnen aber zum Eigenthum überlassen. Sie haben sich in 2 Gemeinden getheilt, wovon fich die eine, etwa goo Personen starke. Flaminger, die andere aber Friesen nennt. - In den vereinigten Staaten von Nordamerika find mehaals 200 mennonitische Gemeinden, welche ihre Kirchen haben, und wovon manche über 300 Mitglieder stark find. Ueberdem wird an vielen Orten, wo die Anzahl nicht groß genug ift, in Privathäusern Versammlung gehalten. Sie sind überall verbreitet, doch am hüusigsten in Pensylvanien, besonders in Lancaster - County und da herum, wo manche Oerter bloss von Mennoniten bewohnt werden. Grosstentheils sind sie pfälzischer Abkunft, von da sie vormals in großer Anzahl auswanderten und noch immer neuen Zuwachs erhalten. Man muss sie nicht mit den daselbst und auch in England häufigen Baptisten oder Wiedertäufern verwechseln. welche mehr mit den Reformirten übereinkommen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 28. April 1796.

#### PHTSIK.

ERLANGEN, in d. Walterschen Buchh.: Ansangsgründe der Chemie. Zum Grundrisse akademischer Vorlesungen nach dem neuen Systeme abgesalst von D. Georg Friedr. Hildebrandt, d. Arzneygel. und Chemie ord. Professor auf d. Univers. z. Erlangen. Erster, zweyter, und dritter Band, in fordauf. Seitenzahl. 1794. 1194S. 8.

a der Vf. die vorhandenen Lehrbücher theils zu weitläuftig, theils nicht nach dem neuen System, abgefasst fand, es ihm auch bequemer und angenehmer deuchtete, bey seinem Unterrichte einer selbst entworfenen Grundlage zu folgen, so hat ihn dieses zur Ausarbeitung eines eigenen Handbuchs vermogt; welches er so eingerichtet zu haben hofft, dass es auch andern Lehrern als ein Leitsaden bey ihren Vorlesungen brauchbar werden Ronne. Für ein ganz ausführliches und zum Selbstunterricht hinreichendes Werk will es der Vf. nicht ausgeben, sondern absichtlich follte es dem Lehrer zu Erlauterungen und Zusatzen viel überlassen. Diese Erklarung muss man billig dem Vs. zu Gute kommen lassen, wenn man nicht alle Satze und Gegenstände gleich deutlich und vollständig ausgeführt findet. Dass nun dieses Lehrbuch im Ganzen der Absicht seines Vf. entspricht, und in der Brauchbarkeit zu Vorlesungen mehrern übrigens guten vorgehet ist zwar gewiss. Indessen pslegt es bey Werken dieser Art der Fall zu seyn, bey wiederholten Ausgaben an innerer Vollkommenheit zuzunehmen. Zu der Erwartung, dass solches auch bey dem gegenwärtigen geschehen werde, glaubt Rec. sich durch den bekannten Eiser und Fleiss seines gelehrten Vf. berechtigt. Um dazu beytragen zu helsen, dieses in seiner Anlage beyfallswerthe, auch, dem größten Theile nach, gut ausgeführte, Lehrbuch, in der Folge der Vollkommenheit näher gebracht zu sehen, theilt Rec. hiemit einige. bey Uebersicht desselben ihm aufgestossene Bemerkungen mit. - Als einen wesentlichen Mangel darf man es dem Buche anrechnen, dass es gar kein Inhaltsverzeichnis hat, und folglich keinen Ueberblick des Plans gewährt. In einem Lehrbuche suchet man eben keine neuen Aufschlüsse und Entdeckungen, sondern nur eine richtige systematische Zusammenstellung bereits bekannter Sätze und der abzuhandelnden Gegen-Um daher den Leser einigermassen mit der vom Vf. befolgten Ordnung bekannt zu machen, ziehet Rec. die Hauptrubriken aus. Erster Band, Einleitung. 1. Abschnitt: Bestimmung allgemeiner Begriffe, Misschung, Scheidung 2. A. a) Blechanische Verrichtun-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

gen. b) Eigentliche chemische Verrichtungen, als: Anwendung der Hitze; Mischung und Auflösung; Ausziehung; Schmelzung; Fällung; Destillation und Sublimation; Bereitung der Luftarten. 3. A. Warme-ftoff. 4. A. Lichtstoff. 5. A. Sauerstoff. Verbrennung. 6. A. Stickstoff. 7. A. Atmospharische Luft. 8. A. Wasseyftoff. 9. A. Waffer. 10. A. Erden. 11. A. Salze, 1 K. Alkalien. 2 K. Sauren. 1) Kohlenstoff und Kohlenstofffaure. 2) Schwefel und Schwefelfaure. 3) Salpeter. saure. 4) Kochsalzs. 5) Flusspaths. 6) Boraxs. 7) Phosphor und Phosphors. 8) Weinsteins. 9) Zuckers. 10) Essigs. Hierauf im 9 Abth. die von gedachten Sauren entspringende Mittelsalze. 12. A. Diamant. - 2 B. 13. A. Metalle, bis zum Urenium, in der von ihrer spec. Schw. hergenommenen Ordnung. Nebst einem Anhange: die Mischung der Metalle. 14. A. Plumbago. — 3 B. 15. A. Zerlegung der organ. K. überhaupt. 16. A. Zerlegung der vegetab. K. 1) In ihre entfernteren Grundstoffe. 2) Nächste Grundstoffe derselben. Waster; Riechstoff; wesentl. Pfl. Salze-und Sauren; Zucker; Schleim; Harz; Benzoesaure; Bernstein; Federharz; Gummiharze — in 4 Zeilen abgefertigt; fette Oele; Pfl. Milch; Wachs; äther. Oele; Kampher; brand. Oele; Seife; Mehl; zusammenziehendescharfe-farbende Pfl. Stoffe; gemischte Pfl. Säfte; Ex-17. A. Zerlegung der thier. K. 1) entfernt. Grundst. 2) Nächste Grundst. Wasser; Riechstoff; Leim; Fett; Blut; Blutlauge; Milch; Gasle; Gallensteine; Mucus; Speichel; Magensast; Harn; Harnsteine; Thranen; Gelenksaft; Samen; Eiter; feste thier. Theile: Eyer: Bibergeil; Moschus; Ambra; thier. farb. Stoffe, einige Insecten. Anhang Erdharze; Erdpaphtha; Erdöl; Erdpech; Steinkohlen. 18. A. Von selbst erfolgende Entmischung organ. R. Gährung; Fäulnis; Weingahrung; Weingeist; saure Gahrung; Satzmehl; Indigo; Lacmus. 19. A. Das Leben organischer Kurper chemisch betrachtet. — Zu den Unrichtigkeiten, die aus einem Buche ins andere auf Glauben übergehen, gehört, dass J. 185. das Terpentinol zum Sieden eine Hitze von 560° Fahr. erfordere; allo eine starkere, als Vitriolol, dessen Siedungspunkt hier doch nur zu 546° bestimmt wird. Nach Rec. Erfahrung fiedet Terpentinöl schon bey 230° Fahr. - J. 269. Wird die Kohlenstoffsaure im Kalkspathe zu 34 in 100 angegeben; aber noch nie hat Rec. daraus weniger, als 45, durch Entbindung auf nassem Wege, erhalten. -1. 276. Stuckes Zerlegung der Kieselfeuchtigkeit durch rebrannten Kalk mögte doch wohl erst noch nähere Prüfung verdienen, ehe sie als Lehrsatz aufzunehmen S. 277. Das Anhäugen der im Mortel sich wieder mit Kehlensaure verbindenden Kalkerde an den Cc-Sand

Sand kann man, wenightens im chemischen Sinne, nicht füglich eine Verwandschaft nennen. - Nicht bloss in Eugland, wie §. 283. und 303. behauptet wird, kommt der Witherit vor, sondern auch am Schlangenberge in Sibirien. - S. 295. Die Diamantspatsierde fällt hinweg, nachdem Hr. Klaproth jetzt ihre Natur vollig enthüllt, und in Alaun-und Kieselerde zerlegt hat. - S. 328. Gups im Pflanzenalkali? wie ist das möglich! - 8. 393. An der Concentrirung der Schwefelsaure bis zu dem hier angegebenen Grade der spec. Schw. 2,125, zweiselt Rec. der sie nie höher als, 1,900 gesunden hat, oder hat bringen konnen. — §. 449. fagt der Vf. die Zerlegung des Schwefels (eigentlich der Salpetersäure durch Schwefel,) babe ihm bey wiederbolten Versuchen nie gelingen wollen, und der Schwefel sey immer unverandert geblieben. Rec. hat aber diese Umanderung des Schwefels in Schwefelsaure durch Salpeterfäure mehrmals bewerkstelligt; wobey er von 100 Schwefel stets zwischen 250. und 275. Schwefelsaure erhalten hat. - J. 450. Von der bey Vermischung der Salpetersaure mit Oelen statthabenden Erhitzung sagt der Vf., dass sie bey den atherischen Oelen bis zur Entzündung gehen könne. Aber nicht diese allein, sondern auch sette Oele, als Leinol, werden entzündet, ohne Schwefelfäure zu Hülfe zu nehmen. — Ø. 465. Dass der Geruch der Kochsalzsäure dem des Safrans ähnlich sey, gilt doch nur von der mit Eisen verunreinigten. — §. 483. Von der in flussspathsaurem Wasser aufgelöseten Kieselerde sagt Hr. H. blos: Alkalien füllen dieselbe daraus. Hierbey hätte aber des sehr verschiedenen Zustands gedacht werden sollen, in welchem die gefällete Erde, nach Verschiedenheit der dazu angewandten Alkalien, erscheint. Der durch feuerbeständige Laugensalze bewirkte Niederschlag ist nicht blosse Kieselerde; denn er fliesst für sich schon bey massiger Hitze zur milchweisen Schlacke. - S. 576. Erklart der Vf. das schwefelsaure Pflanzenalkali im Akun für eine Verunreinigung desselben. Erft ist jedoch jenes ein zum Wesen des Alauns nothwendiger Bestandtheil; und ohne Pflanzenalkali in seiner Mischung zu enthalten, würde auch der reinere römische Alaun nicht als fester Alaun erscheinen können. Wäre der Zusatz des Pflanzenalkali (Aschenlauge S. 575.) zur Alaunlauge nur deshalb erfoderlich, um aus selbiger ein vermeintliches Uebermaaß an freger Säure hinwegzuschassen, so würde der in mehrern Alaunhütten als Zusatz gebräuchliche und der Absicht so gut entsprechende Seifensiederflus, in welchem mittelsalzigen Gemenge gewöhnlich kaum eine Spur von ungefattigtem Laugensalze enthalten ist, dazu schlechte Dienste J. 659. Bey dem Neutralfalze aus überfauver Kochfalzsaure und Pflanzenalkali hätte noch hinzu gesetzt werden sollen, dass das aus dieser Verbindung durch Krystallisiren zu erhaltende Salz ein, erit noch weiter zu sonderndes, Gemenge vom eigentlichen Muriate oxygene de Potasse und gemeinem Digestivsalze, fey. - Die S. 447. angeführte Behauptung des Hn. von Mons, dass die Bittererde vom ätzenden fixen Laugensalze aufgeloset werde, ift bereits widerlegt. -2 B. J. 989. Zur Bereitung des atzenden Sublimats,

muss vom Vitriolöle ein größeres Verhältnis zum Oueckfilber, als gleiche Theile, wenigitens das Duplum, angewendet werden, wenn die, nach binzugesetztem Kochsalze, anzustellende Sublimation ein, in Wasser und Weingeist vollig auflösliches Queckiilbersatz geben foll. - S. 991. Zur Fallung des Mercur. Praecip. alb. aus Sal Alembroth dienen auch die feuerbeständigen Alkalien. - J. 1034 Nicht grau, ins gelbliche fallend, fondern fatt oraniengelb, ericheint das aus Salpetersaure durch Gallapfeltinctur gefallete Quecktilber. - S. 1068. Das Gold wird aus dem Königswaffer durch Quecksilber nicht als Kalk ausgeschieden, fogdern als metallisches Gold. - J. 1084. Wenn eine salpetersaure Kupseraustosung unter grüner Farbe erscheint, so liegt davon der Grund wohl nicht im Ver-· haltnisse des Sauerstoffs; eher in einer Verunreinigung des Kupfers mit Eisen. - g. 1103. Die Kupferauflöfungen in feuerbestandigen Laugenfalzen hat Rec. nie blan, sondern braun, gesehen. - J. 1150. Die kochsalzsaure Auflösung des Eisens, von der der Vf. fagt: fie gebe nur wenige nadelformige Krystallen, schiesst doch bey vorsichtiger Behandlung fast ganz zu schönen, großen, hellgrünen, rhomboid. Kryftallen an. -J. 1201. Ift es wahrscheinlich ein Drucksehler, dass das durch Salpetersaure verkalkte Zinn 140 Procent Gewichtszunahme habe. — J. 1290. Ob das Kupfer, oder das Bleg den Säuren näher verwandt sey? Ohne Zweisel das Bloy. S. 1297. Der aus Crolls N. Entd. V. S. 94. bier, wie in mehrern Schriften, aufgenommene Name Kranz ist unrichtig, und muss Kraaz heisen. - 6. 1323. Das essigsaure Zinksalz krystallisirt nicht langspielsig, sondern stets in sechsseitigen Taseln. J. 1444. Lautet es zu Dehnens scharfer Spiesgianztinctur. "Man trage "zu 2 Theilen Salpeter, 1 Theil Spiesglanzmetall, nach "einer Stunde wieder I Theil, u. f. w. in 4 Stunden 5 Theile." Das heifst doch: man folle zu 2 Theilen Salpeter 5 Theile Spiesglanzmetall tragen? Allein das von Deline vorgeschriebene Verhaltniss ist: 5 Theile Salpeter und I Theil Spiesglanzmetall. J. 1516. Die seladongrüne Farbe hat, bey dem kochfalzsauren Koboltsalze, doch nicht an sich, sondern nur erst nach vorhergegangener Erwärmung, statt. — §. 1560. Das graue, metallischglänzende Magnesium, welches erscheint, wenn dessen kohlengesauerter Kalk in Salpetersaure aufgeloset, und diese davon abstrahirt wird, kann Rec. keineswegs für hergestelltes Metall erkennen. — Der G. 1591. findet sich zweymal abgedruckt. - J. 1600. Die Farbe des Veilchensasts wird von der Arsoniksaure allerdings geröthet. - 3 B. S. 2163. Das Festwerden der aus Oel und Pflanzenalkali angefertigten Seife, nach hinzugesetzten Kochsalze, rührt nicht von der dadurch bewirkten Wegushme der überflüssigen Feuchtigkeit her, sondern vom Mineralalkali des sich dabey zersetzenden Kochsalzes, als welches sich nun, an der Stelle des mit der Salzsäure sich verbindenden Pflanzenalkali, mit dem Oele, dem Fette, vereinigt. - f. 2291. Die Farbung des Dippelschen Oels, wenn es der Berührung der freyen Luft ausgesetzt ist, findet sich doch schon nach der neuern Theorie genugthuend erklart. - 9. 2467. Bey dem specif. Gew. der Erdnaphte: 0,1708. ist ohne Zweisel ein Drucksehler obwaltend. - In den kurzen Aufführungen der Fossilien würde noch manches zu erinnern seyn. So konnen h. 299. Chrusolith, Olivin, Hyacinth, nicht mehr unter den thonerdigen Edelsteinen stehen. 1075. aufgeführte verkalkte Queckfilber bezieht fich vermuthlich auf Sage's natürlichen rothen Queckfilberkalk von Idrie; wo es aber noch Niemand gesehen hat. 6. 1122. Sind unter den geschwefelten Kupfererzen die vorzüglichiten derselben, graues Kupferglaserz, buntes Kupfererz, gar nicht erwahnt. - Das Dascin eines nativlichen liornbleues f. 1296. ift bis jetzt so wenig erwiesen, als J. 1464, das mit Phosphursaure vererzte Spiesgkunzmetall. — Eine vollständige, nicht überladene, Literatur vermehrt die Brauchbarkeit dieses Lehrbuchs; wogegen man aber, besonders bey dem schon gerügten Mangel eines Inhaltsverzeichnisses, febr ungern ein Register vermisst. Denn, dals 'etwa noch ein vierter Band, und mit solchem ein Register, erscheinen solle, davon giebt der Vf. nirgends eine Anzeige.

LEIPZIG, b. Heinsius: Soh. Friedr. Aug. Göttlings Prof. zu Jena, Anfangsgrunde der Probierkunft mit Cromers Erfahrungen verbunden. Mit Kupfern. 1794. 662 S. und Register. 8.

(Richtiger hätte der Titel wohl heißen follen: Cramers Anfangsgrunde der Probierkunft, neu bearbeitet von etc. Guttling.) Cramers Probierbuch, welches bisher immer für den practischen Arbeiter ein getreuer Wegweiser war, auch jetzt noch von keinem neuern Lehrbuche dieser Art verdrangt ist, verdiente es wohl, in einer, dem gegenwärtigen Zustande der Chemie und Mineralogie angemessenn Ausgabe neu bearbeitet zu werden. Diesem Geschäfte hat sich gegenwärtig Hr. Prof. Göttling unterzogen. Es betrifft jedoch diese Umarbeitung nicht Cramers größeres Werk, wovon, in den Jahren 1774-77, unter dem Titel: Anfangsgrunde der Metallurgie. Blankenb. 3 Theile in kl. Fol. erschienen sind, sondern das ältere, von Gellert im Jahr 1766. aus dem lateinischen übersetzte, Handbuch. -Den ersten, oder theoretischen, Theil desselben hat Hr. Prof. G. bis auf den Abschnitt, von den Geräthschaften, Oefen etc. nach eigenem Plane gänzlich umgeändert, fo dass er nun eine kurze, jedoch für den blossen Probierer hinlängliche Uebersicht der Salze, Säuren, Erden und Steine, Metalle u. f. w. gewährt; nebst Angabe der Bestandtheile, nach Anleitung der davon vorhandenen chemischen Zergliederungen. Im zweyten, practischen Theile, in welchem das mehreste auch für unsere Zeit noch brauchbar ist, hat Hr. G. nur hie und da einiges berichtigt, altere nicht mehr geltende Meynungen umgeändert, auch einige neue Arbeiten, so wie zum Beschlus eine kurze Anleitung zur seuchten Probierung, meistens nach Bergmann, hinzugefügt. -So fehr indessen dadurch die gegenwärtige neue Ausgabe allerdings gewonnen hat, so wurde doch Hr. Prof. G. deren Werth und Brauchbarkeit noch um vieles haben vermehren können, wenn er von den, ins 1776. sonderte man die Seitenzahlen ab, und 1793.

Fach der Docimalie einschlagenden Anweilungen und Erfahrungen anderer Schriftfteller, und was ins besondere das Probieren des Silbers und Goldes betrifft. der französischen, mehrern Gebrauch gemacht hätte. Die zur Gellertschen Ausgabe gehörigen g Kupfertaseln hat Hr. G. noch mit zweyen vermehrt: enthaltend unter andern eine Schmelzlampe mit doppeltem Blasebalge: Klipsteins verbesserte Aeolipila, welche die Dienste eines Blasebalgs leistet; eine Geräthschaft zur Anwendung der Feuerluft bey Schmelzversuchen. Die Enklärung der letztern ist nicht mit der Erklärung der Cramerschen Kupfertaseln verbunden, sondern man muss sie im Texte selbst aufsuchen; wo selbst aber die angezeigten Nummern nicht mit denen auf beiden Tafeln befindlichen stimmen; S. z. B. S. 286.

#### ERDBESCHREIBUNG.

HANNOVER, b. Helwing: Geographische Beschreibung der Chur - Braunschweig - Lüneburgischen Länder. 1795. 128 S. 8.

Diese Schrist ist aus der neuen Auflage des zweyten Bandes der Fröbingischen Burgerschule besonders abgedruckt worden, um den Einlandern das Studium ihrer vaterländischen Geographie auf die wohlseilste Art zu verschaffen. Mit dieser Hinsicht rechtfertigt sich auch der Gebrauch der Abbreviaturen, und die populare Schreibart. Hr. Fröbing hat darin die Abtheilung nach den Provinzen gewählt und. eine Digression über Hierarchie ansgenommen, den Hauptzweck stets vor Augen gehabt. Das Detail über einige anscheidend kleinliche Gegenstände, und die Erwähnung der Verdienste von einzelnen Hannoveranern ist dem angenommenen Maasstabe ganz gemäss; und letzteres kann auch im Auslande nicht anstößig seyn, da von dem Geiste der hannoverischen Dienerschaft und von den Vorzügen der innern Administration weit weniger durch die Literatur bekannt wird, als von jedem andern deutschen Staate. Die S. 35. genannte Kälberpost gewährt einen der sonderbarsten Anblicke. -Was S. 72. von den jährlichen Pferdelieferungen an Sardinien vorkommt, kann in so fern missverstanden werden, als es scheint, dass zwey Dörfer dazu allein 2000 Stück geliefert hätten. Der Lieferant wohnt in denselben, pflegt aber auch in Holstein und Mecklenburg aufzukaufen. Ueber die auswärtige Handlung liess sich noch manches Belehrende hinzusetzen; z. B. über die Bereisung der Messen zu Leipzig und Frankfurt, welche noch zu sehr vernachlässiget wird.

CASSEL, im Verlag des Armenhauses: Landgväslich-Hessen - Casselischer Staats und Adress - Kalender auf das Schaltjahr 1796. S. XLVIII. und 130. 8.

Die Einrichtung dieses seit 1764. jährlich herauskommenden Staatskalenders ist aus dem von Schwarzkopfschen Werke S. 306, sqq. näher bekannt. Im weseutlichen ist sie seitdem nicht verändert worden. Seit

.C c 2

wernehrte man mehrere Artikel; z. B. den vom Forstante, welcher den größten Piatz auch einnimmt. Die Besorgung der Herausgabe wird dem Hn. Hofrath und Bibliothekar Strieder zugeschrieben. Der vorliegende Jahrgang ist mit lateinischen Lettern gedruckt. Man bemerkt folgende politisch statistische Merkwürdigkeiten in dieser Nomenclatur. 1) Dass der Nahme des in Parissisch besindenden Prinzen Carl von Hessen Rheinfels Rotenburg so wohl im Genealogischen Verzeichnisse als unter den Hessischen Ordensrittern ausgelassen worden. 2) Den Offizierstaab der in dem Kriege mit

Frankreich angelegten Landregimenter. 3) Die Commandantenschaft zu Rheinsels zwar wegen der französischen Occupation als vacant angegeben, jedoch S. 72. die dortige Dienerschaft. 4) Den sehr einsachen Hofstaat der Familie des regierenden Herrn. 5) Im Corps Diplomatique den berühmten Mallet als Residenten bey dem Canton Bern, und einen eignen Prediger bey der Reichtagsgesandschaft. Dagegen sehlt es ganz an irgend einer statistischen Erlauterung, welche die Nutzlichkeit sehr vermehren würde.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPHIE. Laufanne: b. Durand Ravanel: Manuel de Philosophie pratique, pour servir de suite & la Science du Bonhomme Richard par Franklin, suivi de l'art de Voir. Fra mens traduits de l'Anglais, et dédiés aux jeunes gens qui entrent dans le monde. 1795. 1208. 12. Diese Sammlung interessanter Auffitze ift für junge Leute bestimmt, die, weil sie fo eben erft aus den Kinderjahren herausgetreten find, alle Kinderschriften ver-achten, und in dem was sie lesen einen Anstrich von Philosophie verlangen. Der erste und bey weitem vorzuglichste Auffatz ist Franklins berühmte Vorrede zu dem Penfylvanischen Almanach: Der alte arme Richard, in welchem mehr gefunde Vernunft und ging erhabnere Denkungsart herrscht, als in ganzen Bänden philosophischer Streitschriften. Die Uebersetzung erreicht die Kurze und Pracision des Originals nicht, welche der für die Literatur allzu früh verstorbne Schatz in feiner meisterhaften Ueberfetzung von Franklins kleinen Schriften, fo unvergleichlich nachgebildet hat. So heifst es z. B. S. 17. C'était une des idées favorites du bon Richard, et il ajoutait cette comparaison : Levez vous tard en voyage, il vous faudra trotter tout le jour, et peut-itre manquer encore la moitié de vos affaires pour être arrivé troptard. Sur la route de la vie la paresse se traine fl lentement que la panyrete finit presque tonjours par l'atteindre, quelque distance qu'il y ent d'abord entre elles. Ne vous laissez pas maitriser pur vos affaires, faites les marcher d'un pas ferme et égal et récitez souvent ces deux vers qui datent de quelques siècles: se coucher de bonne heure et se lever de nième, c'est l'art du sage pour être heu-reux et bien portant. Wie weilschweisig, — und wie energisch dagegen die deutsche Uebersetzung; "Wer spät aussteht, wird nie sertig: eh' er recht in die Arbeit kömmt, ist die Nacht schon wieder da. Die Trägheit schleicht so langsam, dass die Armuta lie bald einholt. Treibe dein Geschäft, damit dein Geschäft dich nicht treibt. Zeitig ins Bett und zeitig aus dem Bette, macht den Menschen gesund, reich und klug - sagt der arme Richard." - Auf dieses Meisterstück von populärer Philosophie folgen einige kleine Erzählungen aus den Enenings at home, von verschiedenem ästhetischen Werthe, aber alle in der Absicht geschrieben, weltburgerliche Gesinnungen, eine stille, bescheidene und ergebene Denkungsare einzuflöfsen. Dann eine Sammlung moralischer Manimen aus dem hindostanischen; und eine padagogische Erzählung L'art de soir betitelt, die dem Herausg. anzugehören scheint, und uns unter den übrigen Auflatzen am wenigsten gefällt.

PRILOZOGIE. Leipzig, b. Klaubarth: Table fur les verbes irraguliers françois et italiens, composé par L. H. Teucher. 1791. 20 S. 4. (2 gr.) Eine tabellarische Darstellung der untegehnässigen Zeitwörter in der französischen und italiänischen Sprache

gewährt unstreitig den Anfängern vielen Nutzen; aber es kommt auch dabey auf die forgfältigste Richtigkeit an. Gegenwärtige Tabellen dürften auf dieses Erforderniss eben Meinen großen Anspruch machen. Hier sind Beweise. J'irois, wie auch die ähnliche Zeit und Endung aller unregelmässigen Zeitwörten. wird in der Ueberschrist Conjonetif Imparfait genannt, da es doch Tems conditionel heisen sollte. Der Conjunctiv der gegenwärtigen Zeit von boire erscheint hier fo : boive, es, e, ions, wartigen. Wird der Anfanger hieraus errathen, dass der Plural bavions, baviez heist? — Einige verba auf oir, die wirklich manche Unregelmässigkeit haben, sind ausgelassen, als décheoir, écheoir, prévaloir, prévalr, pourvoir, furfeoir, — Dire will der Herausgeber conjugirt wisses wie circoncire, ohne zu bedenkey, dass man vons diter, aber nicht vous circoncites fagt. Mit mehr Recht hatte dedire, contredire, interdire, medire oder prédire zu circoncire gesetzt werden können. — Exclure ist nicht angesührt, da es doch im Participio passino von sonclure abweicht. — Coudre hat im Persecto simplici nicht blos cousus, sondern richtiger je consis. -- Cueillir hat im Futuro nicht je cueillirai, fondern je cueillerai. - Von fuir heifst der Imperatio nicht jui, sondern fuis, um ihn von dem Supino zu unterscheiden. — In hair erscheint das Praesens je hais, nous kaisons. Hier ist die Bezeichnung falsch; denn der Singular muss ohne trema geschrieben und ausgesprochen werden, da hingegen im Plural das trema durchaus nothig ift. Auch der Imperativ lautet nicht hais sondern hais. u. dergl. m.

Die Tabellen für die italiänischen unregelmäsigen Zeit-wörter sind ebenfalls fehlerhaft. Giacere, piacere und eacere endigen fich in der ersten Person des Perfecti simplicis nicht auf acei, fondern acqui. - Der Conjunctiv der gegenwärtigen Zeit von andare lautet vada, nicht vadi, wenigstens ift die letztove Form unacht. — Bere (bevere) zu conjugiren: beo, bei, bee, bejamo, beete, beono; beefti, beemmd u. s. w. verrath wenig Bekanntschaft mit den Classikern. - Bratt cadi, cade, fagt man nicht caggi, cagge, aber wohl caggio für cado, caggiono für cadono. — Capere (capire) ift nicht in allen den Zeiten gebräuchlich, weche H. T. anfuhrt; auch schreibt man nicht cappio, fondera capio. -In dem perf. simpl. von dare ift diede die achte Form für die dritte Perfen, aber nicht das vorgezogene die. - Die erste Person des Plurals der gegenwartigen Zeit von parere heisst pajame, selten pariamo; se such rimang hiamo, selten rimaniamo u. s. f. Von den unregelmässiven perfectis simplicibus find jedesmal alle Personen beygebracht; diefe ewi e Lever ware unnothig gewesen, batte der Herausg, ein für allemal die Regel gegeben, dass man nur die dritte Person des Singulars, und die dritte des Plurals von der ersten Person bildet, die übrigen aber von dem Infinitiv, wenn man das perf. fimpl. von dare und flare ausnimmt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 29. April 1796.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Leirzio, in der Weidmannischen Buchh.: Einleitung in die apokryphischen Schriften des alten Testaments, von 3ch. Gottsried Eichhorn etc. 1795. anderthalb Alphabet gr. 8.

Schon lange hatte Hr. Hofrath E. die Erwartung ge-lehrter Leser auf dieses Werk gespannt, und selbst von dessen Einrichtung durch einige Auffätze einen Yorschmack gegeben, die er theils von seiner Hand, theils als Beytrage einiger Freunde, in den ersten und zweyten Band seiner allgemeinen Bibliothek der bibl, Literatur eingerückt hatte; letztere: über den apokryphischen Esras, vom Hu. Prof. Trendelenburg in Danzig, und über das zweyte Buch der Makkabaer, vom Hn. Mag. Paulus zu Schorndorf; erstere: über die Ge-Ichichte der Susanne, die Erzählung vom Bel und Drachen zu Babel, das Gebet der drey Männer im Feuer-Ofen, und über das Buch Tobias. Da alle diese Aufsatze - der vom Hn. M. Paulus ausgenommen, der in dem vorliegenden Werke bloss benutzt ist - wortlich hier wieder, fast ohne alle Zusatze, aufgenommen sind, shr Inhalt also gewiss jedem, den sie interessiren konnen, schon bekannt ift, und diese nicht unterlassen werden \* auch das Uebrige in diesem Buche selbst zu studieren; da jedem Hn. Eichhorns Name für die fleissige und vollendete Untersuchung Bürge seyn kann, und er so sehr alles zur Geschichte dieser sammtlichen Bücher gehörige erschöpst hat, dass Rec. nichts von Belange zuzusetzen wülste, oder besser zu bestimmen .sich getrauete: so wird sich unsre Anzeige bloss auf den Hauptinhalt des Werks, und nur auf diejenigen apokryphischen Bücher einschränken, die nicht zu den eben schon benannten gehören.

Apokryphische Schriften des Alt. Test. nimmt der Vf. im gewöhnlichsten Sinn nur für die, welche ein Anhang der siebzig Dolmetscher - Uebersetzung geworden find (mit Ausschluss aller übrigen Psevdepigraphen des A. T.), und nicht zum Rang der übrigen heiligen Schriften der Juden erhoben wurden, weil sie alle in die Zeiten nach Antiochus Epiphanes fallen, wo der Kanon geschlossen war. Dieses letztere muss wahrscheinlich erst bald nach Antiochus Tode geschehen seyn, weil doch erst damals geschriebne Bücher, die Weissagungen Daniels z. B., noch jene Ehre erlangt haben, andere hingegen, selbst wenn sie in Palastina oder hebräisch geschrieben waren, wie der Siracide, davon ausgeschlossen wurden. Vermuthlich sahe man, wie Hr. E. muthmasst, dieses damalige Schliessen des Kanous für das licherste Mittel an, das Eindringen der A. L. 1796. Zweyter Band.

nun allmählich erscheinenden griechischen Schristen in die heilige Nationalbibliothek zu verhindern. Alle diese Apokryphen verrathen ihre jüdische Abkunst, sie mögen aus Palästina oder Aegypten entsprungen seyn; wodurch beiderley Apokryphen sich unterscheiden, was ihr allgemeiner und was der eigenthümliche Charakter ihrer verschiednen Arten, der meralischen, historischen und dichterischen sey, und welchen Nutzen sie, namentlich zur Kenntniss der Geistescultur der Juden zwischen der Rückkunst aus dem Exil und zwischen Christi Zeit, leisten, hat der Vs. in den vorausgeschickten allgemeinen Anmerkungen sehr lehrreich dargestellt.

Bey den einzelnen Büchern untersucht Hr. E., we es sich irgend thun läst, die Umstände des Verfassers, seinen Stand und sein Zeitalter, den Inhalt, Einrichtung und Quellen seiner Schrift, die Sprache, word in sie geschrieben ist, die darinn herrschenden Lekren und Begriffe, die Uebersetzungen der Schrift und deren Charakter, und die Spuren der ersten und sortschreitenden Achtung, in der sie gestanden. Unter den Bemerkungen zeichnen wir nur die Hn. E. eigenen, oder am weitläuftigsten ausgeführten, aus.

Besus, der Sohn Sirach, war kein Priester. Mit meh. rern Gründen wird wahrscheinlich gemacht, dass er gleich nach dem judischen Hohenpriester Simon II, ungefähr 237 Jahre vor Christi Geburt geschrieben, und sein Enkel dessen Schrift unter Ptolemaus Evergetes IL ungefähr 131 Jahre vor Ch. Geb. übersetzt habe. Er schrieb hauptsächlich für den Mittelstand, folgte seinen eignen Beobachtungen, trug aber auch aus frühern Gnomologen zusammen, denen er neue eigene Sentenzen nachbildete, und scheint die drey Theile seiner Schrift. von K. 1—23; K. 24, 42, 14 und K. 42, 15 bis zu. Ende des Buchs, zu verschiedenen Zeiten versast zu haben. Ursprünglich ist sein Buch hebräisch geschrieben, nach dem Muster der Salomonischen Sprüche, die Sprache ist zwar niedriger, als in diesen, aber das Buch ist reicher an Bemerkungen über die verschiedenen Stände und Lebensarten, interessanter in Betrachtung der Gegenstände von mehrern Seiten, und bestimmter in seinen Behauptungen, eine Mischung von Vorurtheilen der älteren Zeiten, und helleren, damals erst aufdämmernden, (aber noch nicht griechischen) Begriffen. Die Uebersetzung des Buchs von des Vf. Enkel ist treu und wörtlich, hat aber durch unkritische Hände viel gelitten; doch werden hier einige Data angegeben, wodurch man einige fremde Zusätze entdecken kann. Erst bey Kirchenvätern des zten Jahrhunderts findet man Spuren der Kenntniss und Achtung dieses Buchs, das unter den Christen bald in grosses Ansehen kam.

D/d

Ueber kein apokryphisches Buch ift Hr. E. ausführlicher, als über das Buch der Weisheit, das metkwürdigste unter allen, S. 86-207. Es besteht aus zweyen sehr heterogenen Theilen, die niemand vor ihm so genau und richtig bestimmt hat. Der erftre enthält das Lob der Weisheit, empfohlen durch Aufzählung der Männer des Alterthums, die durch sie glücklich wurden, Kap. 1-11, 1; in den 10 ersten Kapiteln lässt der Vs. den Salomo reden. Dieser erstere Theil ist frey von allem judischen Geiste, voll erhabner Begriffe, das Werk eines judischen Philosophen, der seine erste Bildung aus den alten Schriften der Hebräer empfangen hatte, mit deren Religionsbegriffen er auch alle feine andern Vorstellungen vereinigt, welche letztern er aus der Philosophie des obern Asiens (der Chaldaer und Perfer) und vornehmlich der platonischen Philosophie geschöpst hat; und seine Lehre vom Urfprung des Uebels in der Welt und vom Zustande nach dem Tode zeigt vorzüglich, wie er platonische Ideen mit judisch - orientalischen versehmelzt habe. Dieser Theil ist, selbst in Absicht auf Sprache und Mannichfaltigkeit des Vortrags, mit Fleiss und Kunst ausgearbeitet, die freylich manchmal in Künsteley verfallt; aber man hat keine hinlängliche Ursache, irgend eine Veränderung von der spätern Hand eines Christen zu argwöhnen. Unstreitig lebte der Vf. in Aegypten, ob er gleich, dá er seine Gedanken dem Salomo beylegt, dessen Charakter und Umstände ausdrucken musste; schwerlich aber über ein Jahrhundert vor Christi Geb. — Den zweyten Theil, von K. 11, 2 an, worinn der Vf. zuerst die den Israeliten widerfahrnen Wohlthaten berührt, dann über den Götzendienst redet, und die Schicksale der Israeliten mit ihren abgöttischen Nachbarn vergleicht, legt Hr. E. mit guten Gründen einem andern Versasser bey; er ist zwar auch ein mit platonischen und essenischen Grundsätzen vertrauter ägyptischer Jude, nicht ohne Geist und mannichfaltige Kenntniffe; aber fein Zeitalter lasst fich nicht bestimmen. Zuletzt zeigt Hr. E., dass man dieses Buch weder dem Salomo, noch dem berühmten alexandrinischen Philo, noch einem andern ältern (Griechen) dieses Namens, noch dem Serubabel zuschreiben, oder ableugnen könne, dass es gewiss ursprünglich griechisch geschrieben fey.

Unter den Büchern der Makkabäer ist das sogenannte erste ursprünglich hebräisch, in Palästina, wenigstens geraume Zeit nach dem J. 135 vor Christo geschrieben, zwar ohne Kritik, nicht ohne sichtbaren Nationalstolz, voll Fehler in ausländischen Sachen, aber doch aus guten Quellen, zuerst unter allen hebraischen Schriften nach einer bestimmten Zeitrechnung, (der aera Seteucidarum), und ragt in Simplicitat, in Entfernung vom Wundergeschmack, und in Müssigung gegen die Feinde der Nation, weit über das zweyte hervor. In diesem sind die vorangehenden zwey Schreiben der palä-Rinischen Juden an die in Aegypten, keine achten Urkunden. Der Auszug aus Jasons von Cyrene fünf griechischen Büchern über die Thaten der Makkabaer, der Kap. 2, 19 durch einen Prolog eröffnet wird, und defsen Verfasser so unbekannt, wie Jason selbst ist, (welcher letztere wenigstens nicht vor dem J. 161 vor Christo geschrieben haben kann,) hat einen sehr geringen Werth, nicht nur wegen der darinn herrschenden rohen und aberglaubischen Begriffe, sondern noch vielmehr wegen der groben chronologischen und historischen Fehler, die auf Jasons Rechnung kommen. Vor dem Ende des zten chriftlichen Jahrhunderts findet fich von diesem zten Buche der Makk, gar keine sichere Spur. - Das dritte Buch der Makk., wahrscheinlich von einem ägyptischen Juden, man weiss nicht, ob vor oder nach Christi Geburt, geschmiedet, war den lateinischen Christen gar nicht bekannt, und den griechischen und syrischen erweislich vor dem 4ten Jahrhunderte nicht. Seine Erzählung geht zwar von wahren historischen Sätzen aus, hat aber alle Kennzelchen einer blossen Mähre. - Was einige Griechen von einem vierten Buch der Makkabäer sagen, lasst sich gar weiter nicht aufklären, da sie nicht einmal seinen Inhalt genau angeben.

Das Buch Judith, von dem fich vor dem 2ten christlichen Jahrhundert gar keine Spur findet, ist wahrscheinlich das Werk eines in der Geschichte und Geographie höchst unwissenden Juden, der irgend eine alte Sage von einer einst durch die List einer Buhlerin abgewandten Eroberung einer Stadt, die das Gerücht immer mehr entstellt hatte, mit allen Ungereimtheiten und groben Fehlern aufgriff, und ihr nicht einmal Wahrscheinlichkeit zu geben verstand. kannte einen griechischen und chaldaischen Text: schon die Exemplare des ersten weichen von einander sehr ab, und noch freyer machte Hieronymus feine lateinische Uebersetzung (mit Zuziehung der chaldaischen, die gewiss kein Urtext ist), welche in sehr abweichenden Abschriften zu uns gekommen ist, vielleicht weil man sie mit einer ältern lateinischen vor Hieronymus zusammengeschmolzen hat. Die syrische ist, wie die lateinische, aus dem Griechischen gemacht, und kommt mehr mit unserm griechischen Text überein. Das Alter des Buchs ist ungewiss.

Das Buch Baruch enthält 1) einen Brief, den der aus dem Jeremias bekannte Baruch aus Babylon im Namen seiner Mitexulanten geschrieben haben soll; der eine blosse Rhapsodie aus dem Daniel und Nehemias ist, und von historischen Irrthümern wimmelt; er ist wahrscheinlich ursprünglich griechisch, und in Palastina geschrieben. 2) Kap. 6. einen Brief des Jeremias an die Exulanten in Babylon, dessen Aechtheit schon das Alterthum bezweiselte; wahrscheinlich von einem ausserpalästinischen Juden griechisch geschrieben, und erst später mit jenem Briefe verbunden, daher er auch in einigen Handschristen vor oder hinter den Klageliedern des Jeremias steht. Das Buch wird doch schon von Kirchenvätern seit dem 2ten Jahrhundert citirt.

Wir übergehen die in diesem classischen Werk befindlichen Untersuchungen über die übrigen apokryphischen Bücher, weil, wie wir gleich ansangs gesagt haben, diese Eichhornischen Aussatze schon längst bekannt sind, und erwähnen nur noch, was Hr. E. von den Zusätzen der Septuaginta zum Buch Esther

Bey der Uebersetzung dieses Buchs in den 70 liegt das hebraische Buch Esther zum Grunde; die Zufatze aber find ficherlich von einem agyptischen Juden. der mit wirklichem Fleiss seinem, vermuthlich aus jüdischen in Aegypten herumgehenden Sagen zusammengesetzten, Machwerk ein Ansehen von Aechtheit geben wollte. Schon zu Josephi Zeit waren diese Zusatze vorhanden, ja sie müssen schon unter der Herrschaft der Ptolemäer in Aegypten niedergeschrieben seyn. Der in den Ausgaben der 70 stehende und der von Usser herausgegebene griechische Text sind zwey in Ausdruck und Darstellung verschiedne Recensionen, und die in den Loudner Polyglotten vorbandnen drey alten Uebersetzungen dieser Zusatze, die syrische, arabische und lateinische, nebst der von de Rossi mit verschiednen Lesearten herausgegebenen chaldäischen Ueberse-, tzung haben nicht alle einen gleich vollstandigen Text. Die bey den jetzigen Büchern immer seltner werdeuden Register sind bey diesem Buche sehr gut eingerichtet, und erleichtern den fortgesetzten Gebrauch desselben ungemein.

Nürnberg u. Altdorf, b. Monath u. Kussler's D. Jo. Christoph. Doederlein Institutio Theologi Christiani in capitibus religionis theoreticis nostris temporibus accommodata. Editio quinta, novis curis emendatior. 1791. Pars prior. 1 Alph. 14 Bog. Pars poserior. 2 Alph. 5 Bog. gr. 8.

Dies ist die letzte und vollendetste iAusgabe eines Werks des verdienstvollen D., welches mit so vielem Beyfall aufgenommen, und ein fo bekanntes brauchbares Handbuch der dogmanischen Theologie ist, dass es überslüssig seyn würde, bey Erwähnung dieser Ausgabe etwas mehreres, als blos von den Zusätzen derselben, zu fagen. Natürlich musste bey jeder Auflage auf die wieder entstandnen neuen Bedürfnisse und Erweiterungen in diesem Theile der Theologie gesehen werden, wenn das Werk nostris temporibus accommodatum bleiben sollte, und in so fern kann man, bey dem bekannten Fleisse des verewigten Verfassers, es in der Zukunst als einen Maassstab ansehn, wie weit man, bis an des Vf. Tod, in dieser Wissenschaft überhaupt, und in welchen Theilen, vorgerückt sey. Der Vf. bekennt felbst, einen großen Theil des nou hinzugekommenen dem sel. Morus zu verdanken, den er aber auf seine Art verarbeitet hat. Ueberhaupt hat es uns, so viel wir auf neue Zusätze gestossen find, geschienen, dass nicht sowohl eigene Entdeckungen des Vf. den Inhalt derselben ausmachen, als vielmehr Gedanken, welche durch anderer Behauptungen oder Widerfprüche veranlasst worden sind, und dass der Vf. vornehmlich manche gewöhnliche Behauptungen mehr gemildert und eingeschränkt habe, um gleich gewisse zum Theil nicht ganz ungegründete Zweisel gegen das Gesagte abzuschneiden. Beyspiele davon findet man im erstern Theile bey der Lehre von den Wunderwerken S. 23. 26. 38, von der Eingebung der h. Schrift S. 88. vom Glauben an Gott S. 242, von Christi Aeusserungen über den Teufel S. 483 ff., und im letztern Theile bey der Lehre von der durch Christum geschehenen Verföhnung S. 340 und 394. Auch sind einige neue Erklärungen, z. B. Th. 2. S. 102. über die Sünde zum Tode 1 Joh. 5. (als Absall vom Christenthum, welches wohl die richtigste Erklärung seyn möchte), und S. 270 ff., über den sogenannten Untergang der Welt 2 Petr. 3. hinzugekommen. — Diese Zusätze sind auch besonders abgedruckt herausgekommen.

London, b. Egerton: The Arch-Deacon's Examination of Candidates for Holy Orders, according to the History, Canons and Articles of Religion of the Church of England and Ireland. By Arthur St. George, D. D. 1790. 359 S. 8.

Kein sogenanntes Schema examinationis hat man hier zu suchen, sondern, wie sich der Vf. felbst über den Zweck seiner Arbeit erklärt, some instructive lessons to help the unlearned Candidates for holy Orders on this occasion in the way of an examination etc. Dass diese Hülfe klein feyn werde, lafst fich denken; und um so kleiner, je unwissender und hülfsbedürftiger die Candida. Allein man vergesse auch nicht, dass diese ten find. Candidaten sich durch diese Hülfe nicht etwa zum christlichen Predigtamt, sondern bloss zu dem heiligen Orden der englischen Kirche vorbereiten follen, welches zwey ganz verschiedene Dinge sind. Was ein würdiger Candidat dieser Orden wissen muss, ist wirklich in dieser Schrift ziemlich vollständig enthalten; und es ware in der That zu verwundern, wenn viele, die diese Orden suchen, und wenn alle, die diese Orden ertheilen, das alles wüssten, was hier zu lesen ift.

Die ganze Prüfung ist in drey Quatembertage ver-An dem erften macht der Archidiakon seine · theilt. Candidaten mit den natürlichen und mit den erworbeneu Fahigkeiten bekannt, die er bey ihnen zu suchen habe. Am weitläustigsten verweilt er da bey der Erklarung des eigentlichen Charakters der englischen Kirche und eines englischen Clergyman. Er geht ausführlich in die Geschichte des Ursprungs dieser Kirche, des Pabsithums und der Reformation ein, und nimmt dabey, als ein Irländer, noch besondere Rücksicht auf fein Vaterland. Dies alles, um die Candidaten zur Ableistung des Supremat - Eides und zur Anerkennung ihrer Verbindlichkeit gegen die Unisormitätsacte zu Am zweyten Tage nimmt er das Common Proyer-Book vor, das er am Schlusse des ersten den Candidaten vom Anfange bis zu Ende genau durchzu-Audieren eingebunden hatte, weil alles ohne Ausnahme darinn höchst wichtig, und selbst in dem Kalender kein Zeichen und keine Linie besindlich sey, die nicht ihren großen Nutzen hätten. : Nachdem er, nun zuerst ihre Kalenderkunde erforscht (wobey denn auch solche Fragen vorkommen: welcher Herkunftijt das Wort Kalender?) geht er alle neun und dreyssig Artikel durch. Das Dasevn Gottes beweisen ihm die Candidaten am weitlauftiglien en confonfa gentinen, die Dregeinigkeit nicht minder ex confensu ecclesiae primitivae, als aus einigen Schriftstellen. Bey allen Fragen wird vor allen andern auf den positiven Unterschied der National-Dd 2

flonaktreine von der römischen und von den dissenterischen Parteyen gedrungen; die letztern erhalten alleden Namen Schismatiker, welche von der englischen und
ipländischen Kirche excommunicirt sind. Am dritten Tage geben die Eandidaten über Matth. 3, 13—17. eine
Probe ihrer Fertigkeit, die griechischen Worte dieser
Stelle grammatisch zu erklären, die Gedanken weiter
zu entwickeln, und die daraus sliessenden Lehren sich
selbst ans Herz zu legen, mit welchem allen der Archidiakon siberaus wohl zufrieden ist.

#### VOLKSSCHRIFTEN.

Bentan, b. Felisch: Allgemeiner Unterricht für die bürgerliche(n) Verhältnisse des Lebens, nach Anleitung des Gesetzbuchs für die königl. preussischen Staaten, von K. C. Nenke, königl. preuss. Kammerafsessor etc. Mit konigl. preuss. allergnadigster Frey-

heit. 1793. 2 Alph. gr. 8.

Zufolge der Maxime, dass es jedem Staatsbürger nittzlich und nothig fey, mit seinen Rechten und Pflichgen so zeitig als möglich bekannt zu werden, giebt Hr. N. hier einen ausführlichen Auszug aus dem Gesetzbuche für die kön. preuss. Staaten, als Lesebuch für die größeren Volksklaffen. Auch hat er gesetzliche Verfügungen angezeigt, die nur in einzelnen Fällen Statt finden. Seine Absicht dabey war, dem Vorurtheile des grossen Haufens zu begegnen, als ob das Recht, wie man fich ausdrückt, eine wächserne Nase wäre, die unter den Händen des Sachwalters oder Richters jede Form annähme. Das ganze Werk ist in vier Abschnitte getheilt. 1) Unterricht von den Pflichten der Kinder gegen Aeltern und Vormunder, wie auch des Gelindes. 2) Unterricht von Verbrechen und Strafen. 3) Unterricht über die Verhälmisse des bürgerlichen Lebens und die allgemeinen Pflichten und Rechte der Aeltern, Ehegatten, Dienscherren etc. 4) Unterricht von rechtlichen Willenserklärungen überhaupt, als auch besonders von Schenkungen unter Lebendigen und von Todes wegen, Darlehusverträgen und Grundgerechtigkeiten, ihrer Form und daraus erwachsenden Rechten und Pflichten. Ber erste Abschnitt und des zweyten erste Abtheilung find zu Lesebüchern für Stadt- und Landschulen be-Rimmt, und bereits in der A. L. Z. 1794. Nr. 67. au-

gezeigt worden. Die zweyte Abtheilung des zweyten Abschnittes ift für die Erwachsenen unter den größeren Volksklassen bestimmt. Der dritte Abschnitt heist Lesebuch für Hausvater und Hausmütter, und der vierte ein Lesebuch für den Nährstand. - Die Erklärungen und Verordnungen folgen unter gewissen Titeln in kurzen SS. auf einander, vermuthlich in eben der Ordnung, wie in dem Gesetzbuche selbst. Die zweyte Abtheilung des Unterrichts von Verbrechen und Strafen fängt mit einer Einleitung an, welche ein nachdrückliches Wort der Warnung enthält. Dergleichen Warnungen und Ermahnungen aus fittlichen Gründen kommen auch bey anderer Gelegenheit wieder vor, z. B. S. 300. nach dem Titel; Von unerlaubten Spielen. Nach den Rechten und Pflichten der Eheleute folgt eine kleine Apologie des Ehestandes, als Zurechtweisung der Schriftsteller, die theils mit Absichten, theils aus Unbedachtsamkeit und Mangel an Erishrung den Ehestand lächerlich oder unertraglich lastig darzustellen suchen. Auch an mehreren Orten fügt der Yf. kleine Anmerkungen unter dem Texte bey, um Ausdrücke zu erklären, über die Wohlthätigkeit und die Anwendung der Verordnungen, Winke zu geben, Anstößen zuvor zu kommen. oder auch den Gesichtspunkt richtig zu bestimmen, aus dem der vorstehende Gesetztitel zu betrachten ist. Man sehe z. B. im dritten Abschnitte S. 186. die Anmerkung zu dem Titel: Von den aus unehelichem Beyschief erzeugten Kindern: S. 253. zu dem Gesetze; gegen die Gotteslasterung. Die Anmerkung zu dem Gesetze, durch welches die Auswanderung verboten wird, (Abschnitt 3. S. 218.) mochte wehl nicht hinreichend seyn. um Menschen, die selbst Begriffe vom Naturrechte hahen und anwenden können, von der Rechtmässigkeit dieses Verbots zu überzeugen.

Zu einem Lesebuche scheint dem Rec. dieser ziemlich corpulente Auszug doch zu trocken, zu registermäsig zu seyn. Nachschlagebuch möchte es eher heisen, in dem man sich über gewisse Ausdrücke, Begriffe oder Rechtsgegenstande Auskunst holen kann.
Und auch hierbey möchten diejenigen, die nicht selbst Schulgelehrte sind, der mündlichen Erklärung schwerlich entbehren können. Am brauchbarsten werden diese
Abrisse nach Rec. Vorstellung für Rechtsconsulenten
und Beamte zur schnellen Uebersicht der Mat-rien seyn

#### REEINE SCHRIFTEN,

Principoris. Thorn, b. Volimer: Homeri Oduffeae Rhapfethii Afreum integris scholiis minoribus excerptisque ex Euitathii commentariis, addita selecta lectionis varietate. in usum scholazum. 1794. 94 S. 8. — Die Müllerische Ausgabe der Hiade mit Auszugen aus dem Eustathius veranlasse den Herne geber, die sinzelpen Hücher der Odyssee, die ihm eine passendere Lecture führ die Jugend schemt, auf eine ähnliche Wale ausgestwart, absrucken zu lassen. Diesem ersten Bache ist der Inhalt der Odyssee aus den Scholien zum Lycophron vergesetzt. Der Text ist, bis auf wenige Abweichungen, der Wolfsche. Der Druck ist correct.

Hof, b. Grau: M. Minneil Felicis Octavius. 1794, 76 S. g. — Ein blosser Abdruck des Textes ohne Vorrede. Es ist also nicht einmal angegeben, nach welcher Ausgabe er gemacht ift. Wahrscheinlich nach der von Davisius.

als

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Soppabends, den 30. April 1796.

Ee

#### GESCHICHTE

ALTONA, in d. Druck. d. Exped. d. Merkurs, und Lübeck b. Bohn: Frankreich im Jahr 1795. Siebentes bis zwölftes Stück.

2) Ebend., b. Ebend.: Frankreich im Jahr 1796. Erftes und zweytes Stück,

ieses Journal zeichnet sich dadurch vor andern Zeitschriften, die sich mit der Geschichte des Tages beschäftigen, immer mehr aus, dass es durch eine Menge von charakteristischen Zügen und individuellesen Nachrichten über einzelne Begebenheiten und Menschen uns zu den verhorgenen Quellen großer Ereignisse führt. Durch diese Eigenthümlichkeit sichert es auch ziemlich den Känfer gegen den Nachtheil, welcher aus der immer mehr fleigenden Concurrenz zwischen den politischen Zeitschriften entsteht, dass man denselben Auffatz einigemale kaufen muss; wenigstens findet man den interessantesten Theil seines Inhaits nur in ihm. Zu wünschen ware übrigens, die Unterstützung des Publicums möchte eine solche Erweiterung dieses Instituts möglich machen, dass es unbekümmert um alle übrige Sammlungen eine wahrhaft historische Vollständigkeit für die gegenwärtige Geschichte Frank-reichs sich zum sesten Zweck machen dürste.

. Unter den mitgetheilten Briefen wird man zuerst nach den Auszügen aus den Briefen eines Nordländers bey der westlichen Pyrensenarmee suchen, da wir sonst so wenige bedeutende Nachrichten von der spanischen Gränze her erhalten haben. Wir finden noch zwey Fortsetzungen derselben in den Stücken, mit deren Anzeige wir ans hier beschäftigen. Merkwürdig ift die Stelle über den Eindruck, welchen die Nachricht vom Frieden mit Spanien auf die Armee gemacht hat. IX, 73. "Die Friedensartikel, wenigstens die öffentlich bekannt gewordenen, denn die geheimen find uns noch unbekannt, erregen in der Armee eine allgemeine Unzufriedenheit. Für alle diefe reichen Provinzen und Städte, die wir in Besitz hatten, den spanischen Antheil von St. Domingo zum Wechsel, den uns England mit seiner leider immer noch großen Seemacht vielleicht mimmt, che wir den Fuss darinn setzen, und dessen Besitz in jedem Falle Frankreich entvölkert und seine Armeen schwächt. - L Spanien, das reichste Land in Europa, giebt nicht einen Heller zu den Kriegskoflen, was follen wir dann von den andern erwarten? Auch hat dieses den Assignaten noch größern Schaden als alles vorhergehende gethan." Im neunten Stücke beginnen Briefe, geschrieben auf einer Reise von Paris. .A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

nach den Niederlanden und durch diese nach Holland. Sie sind reich an guten Beobachtungen, an charakterie stischen Zügen, aber mitunter findet man in ihnen auch kecke Behauptungen, die man ohne fehr überzeugende Beweile wohl nicht unterschreiben möchte. Von denselben nur solgende Stelle zur Probe, welche den Geist dieses Briefstellers zugleich hinlänglich schildert. St. IX. S. 19. "Haben die Giemnner und andere dir gefagt, dass Hebert, der von Oesterreich besoldete Hebert, nur deswegen vor dem Revolutionstribunale als Zeuge die gefallne Königin selbst noch in ihrem Unglück höhnte, weil er ihr zu ihrer projektirten, allein durch mehrere Zufälle vereitelten Flucht behülflich war, und den gerechten Verdacht, den er fich dadurch zugezogen hatte, durch jene Niederträchtigkeit, durch ? jenes verstellte Betragen gegen Antoinetten von sich zu wälzen suchte." So gewiss es ist, dass Hebert und seine Genossen unter allen Parthien der Revolution die schändlichsten waren, möchte doch vielleicht die hier. vorgebrachte Beschuldigung am schwersten zu beweisen seyn; weit wahrscheinlicher ist nach allen Umfländen, dass Toulon von Hebert und seinem Anhang au die Englander verrathen sey. Noch mehr siel uns die Behauptung auf, dass die berüchtigte Revolution wom gisten May, welche nebst ihren unglücklichen Folgen für die Girondisten immer der größte Schandfleck der französischen Revolution bleiben wird, in den auswärtigen Kabinetten von Frankreichs Feinden entworfen sey. Gesetzt auch, dass manche von Verworfnen, welche zu derselben witwirkten, im Solde des Auslands waren, so giebt és doch zu viele Gründe in dem Gange, welchen die Angelegenheiten in Paris genommen hatten und in dem Verhältniss der Gironde zu Robespierre und Danton, um jene Revolution sichzu erklären, als dass man ihre Ursachen in auswartigen Kabinetten aufzusuchen brauchte. - Unter allen brieflichen Nachrichten aber, die wir in den vorliegenden Stücken finden, find keine so interessant als der Auszug aus dem Tagebuche eines Deutscheft in Paris, von welchem wir bis ins zweyte Stück dieses: Jahrs Fortsetzungen antressen und gewiss alle Leser noch auf mehrere Jahre wünschen IX. S. 80. Der Vf. hat fich felbst zu deutlich durch die Erwähnung von einzelnen Umständen, z. B. dass er zwanzig Jahre Professor der griechischen Sprache gewesen sey, durch seine Lieblingsneigungen, seltner durch seine Manier, bezeichnet, als dass man ihn verkennen könnte. Er. kam gerade an dem Tage nach Paris, als die bekannte Schlacht zwischen dem Convent und den Parisersectionen vorsiel, und trat also einigermassen sogleich in eine neue Ordnung der Dinge. Der Zufall führte ihn.

als er bey eintreffender Dämmerung Paris erreicht hatte, in die aufrührerischke von den Sectionen, die Section Pelletier. Bey jedem Schusse dachte ich bey mir selbst: jetzt wird die Ordnung in Paris gegründet und einem zweyten 31sten May vorgebaut. Endlich liefs der Lärm nach. Verwundete wurden auf Brancards vor den Fenstern vorbeygetragen. Der Sieg des Convents war entschieden." Am meisten haben wir uns über die Nachrichten des Vf. gefreut, wenn er den Leser die Bekanntschaft, welche er mit einigen berühmten Deputire ten macht, durch seine gute Darstellung gleichsam mitmachen läst. Mercier war der erste von denselben. "Er hat etwas äußerst zuthunliches, treuherziges, sast väterliches in seinem Wesen, und drückt sich mit Geist und Verstand aus. Er bat viel Besonnenheit; man fieht unverkennbar gleich den Mann von edlem Herzen, von wahrer Tugend in ihm, der nicht nur sich. sondern auch den achtet, welchen er vor sich hat. Er hat nichts von der gewöhnlichen Höflichkeit, nichts vom Complimentwesen, noch vom Schimmervollen an sich; fondern redet ganz schlicht ohne Zurückhaltung über die Gegenstände, die man aufs Tapet bringt. Von Patriotismus glüht er, und dass er nur das Bonum Pu-- blicum will, dass er unter die Unbestechlichen gehört, davon zeugt seine ganze einfache Wohnung, die Simplicität seines Hausgerathes, der Anzug seiner Frau und seiner Kinder u. s. w." Ungleich interessanter ift noch das Detail über Louvet und seine Lodoiska, von welchem wir gern manches hier anführen möchten, so wie wir einiger trefflichen Notizen und Bemerkungen über den berühmten Gretry, über Cheniers Interesse für die deutsche Poesse u. s. w. gern erwähnten, wenn wir nicht aus dem ersten Stücke von diesem Jahr eine Schilderung eines Besuchs, welchen der Vf. bey Sieves machte, ausheben müsten. "Man findet nicht die geringfte Schwierigkeit der Zulassung bey diesen bedeutenden Männern, die Frankreichs und der Welt Schickfale entscheiden. Altromische Simplieität herrscht in ihrer/Haushaltung, in ihrem Aeu-serlichen, und in der natürlichen Art, mit der sie Sieyes alte Magd öffnete mir die uns aufnehmen. Thure, und auf meine erste Frage, ohne nur einmal erst hineinzugehn, hiess est entres citoyen. Sieves sals schwarz angezogen, mit dem Hut auf dem Kopfe. am Schreibtisch am Kamin unter Papierbaufen und schrieb. Asseyes vous au feu, permettes moi, que j'achève le mot seulement. - Er vollendete seinen Perioden. drehle fich zu mir um. - Die Unterredung fiel bald: auf die Literatur, er hoffte, ich würde Frankreich mit! deutschen Schätzen bereichern. Et wäre überzeugt, die Deutschen besäsen viele politische und ftatistische Schriften, die in Frankreich würden verschlungen werden. Ich führte ihm verschiedene, unter andern die auz vortreffliche amerikanische Geographie von Ebeling an, das Werk vieler Jahre, Fleiss und der unermesslichsten Correspondenz. Während dieser Unterredung kam ein anderer Deputirter binzu. Gegen diesen brach Sieves in das glänzendste Lob der deutschen Nation aus, das ich jemals davon gelesen oder gehört: habe. Sie schienen durch ihren unermudeten Fleils

und durch ihre Kalte recht dazu gemacht, Licht und Ordnung in den Willenschaften zu schaffen und die Ideen andrer Volker zu fixiren. Ueberdem waren es fast alle des hommes probes plein de moeurs. Wenn man sie mit den Engländern dagegen, dieser ihrem Stolze, ihren desultorischen Begriffen vergliche, welch ein andres und besseres Volk." - Im Verfolg der Beschreibung dieses Besuchs wird uns noch mancher anziehende Zug, manches merkwürdige Urtheil mitgetheilte und am wichtigsten war uns die Versichrung von Sieves selbst, dass er unter Robespierre täglich in der schrecklichsten Gefahr gelebt, für dessen Faiseur man ihn doch ausgegeben. Robespierre häte mehr als zehnmal über seinen Kopf deliberirt, und seine Guillotinirung nur verschoben, indem er gefagt: Sieves ift mir nur noch nicht reif genug, wir wollen schon Be-weise gegen ihn finden! Hatte er sich nicht auf ein gänzliches Stillschweigen eingeschränkt, er wäre verloren gewelen.

Aufser den angeführten Briefen findet man noch mehrere einzelne, wie auch noch eine Reihe von Schreiben eines Nordländers, die anfänglich von Bordeaux und andern Orten, nachher von Paris aus datirt find, und kaum wird man Blätter unter ihnen finden.

die keinen Gehalt hätten.

Ein charakteristischer Vorzug dieses Journals ist es gleichfalls, dass aus bekannten neuen in Frankteich erschienenen Schriften das mit Feinheit herausgehoben ist, was die größte Theilnahme erregen muss, und die Musik zu einigen der neuesten französischen Poesie ist eine angenehme Beylage, die man bey keiner andern unfrer politischen Zeitschriften findet. Auch die biogra. phischen Nachrichten über den Dichter Florian, den Vf. des Anacharlis u. L. w. find ein ausgezeichnetes, Geschenk für unser Publicum. Die Actenstücke, wel. che hier gesammelt sind und die man schott vorher. gleichzeitig oder später in andern Journalen gefunden hat, find hier doch in einem bestern Gewande etschienen, als an andern Oertern. - Dennoch können wir. den Wunsch nicht bergen, dass die Horausgeber, wenn: das Publicum oder sie ein einigermassen vollständige: Sammlung folcher Documente nicht wollten, hinfort fich um dieselben nur mit noch seltenern Ausnahmenbekümmerten, und von ihrem Schatz an vortrefflichen, Nachrichten aus Briefen desto mehr mittheilten.

Augsbung, b. Doll: Allgemeine Bemerkungen über die allgemeine Geschichte der Jesuiten, welche Hr. Peter Philipp Wolf in vier Bänden herausgegeben hat. 1792: 1848. 8. Zweytes Hest. 1792: 1908. Drittes Hest. 1793: 1888.

Wenn wir den Hn. Exjesuiten zu Augsburg hänten rathen sollen: so würden sie ein ganz anderes Büchlein, als die gegenwärtigen drey Heste, geschrieben oder bestellt haben, um den Eindruck, welchen Wolfsallgemeine Geschichte der Jesuiten bey vielen gemacht hat, oder noch machen wird, zu hemmen und zu zerstoten. Sie würden alsdann das Gestandniss dieses Schriststellers, dass er nur das von den Jesuiten gestif-

tete Bole habe beschreiben wollen, ergriffen, und mit aller möglichen Stärke wieder ihn genützt haben, um seine Unpartheylichkeit und Glaubwürdigkeit verdächtig zu machen. Dagegen würden sie das unsägliche Gute, und den unermesslichen Segen, den ihr Orden über Religion. Gelehrsamkeit, bürgerliche Gesellschaft, Erziehung und Sitten stets verbreitet haben soll, durch die fichersten Zeugnisse, Thatfachen und Folgen aufser Streit gefetzt, und mit aller Würde einer aufserft verdienstvollen, aber verkannten und verleumdeten Gesellschaft, die, (wie sie sich Heft II. S. 189. ausdrücken.) "der Religion ihrer Väter getren, durcht mehr als zwey-"hundert Jahre, der Bequemlichkeit, der Freyheit, "selbst dem Leben entlagt hat, um in Europa, in den "beiden Indien, in China, unter Wilden, unter aufge-"klärten Barbaren, unter menschenfeindlichen Philo-"lopken, unter unverschnlichen Verfolgern und unter "einem dichten Schwarme fudelnder Wildbienen, die "Pflichten ihres Berufs, nach den Grundsätzen ihrer "Religion zu erfüllen," daraus den Schlus gezogen haben, dass eine soiche Gefellschaft unmöglich zugleich so viel Uebel gestiftet haben könne; dass wenigstens die verwerslichen Meynungen oder Schritte von einzelt Mitgliedern derselben durch die ausserordentlich grosse Summe der Vortheile, die man ihr schuldig ist, bey weitem überwogen werden. Dieles wurde unsers Erachtens die treffendste, nicht bloss Schutzschrift, sondern Gegengeschichte seyn, welche der Wolfischen mehr als das Gleichgewicht abgewinnen könnte. In der ge-genwärtigen Kritik ist ein anderer Weg betreten worden. Ihr Vf. mustert sehr umständlich die vornehmften Zeugen, derett sich Wolf bedient hat; aber spürt, mach seiner Redeusart; ein Bischen seinen bewährten Quellon nach; hebt aber auch beg dieser Gelegenheit eine Anzahl Erzählungen aus der französischen und englischen Geschichte der Jesuiten im sechszehnten Jahrhonderte sas; um ihren Ungrand darzuthun, wollen gaf nicht leugnen, dass diese Methode an fich gut ley; wir geben fogar zu, dass gegen einige Schriftsteller, deren sich Hr. Wolf bedient hat, erhebliche Einwendungen vorgebracht; dass ihm hin und wieder auch Unrichtigkeiten gezeigt; oder doch mit einiger Wahnscheinlichkeit gegen ihn gestritten worden ift. Allein die ekelhaft gedehnte Beurtheilung von Schriftstellers, wie Schoppins (H. I. S. 19-63.) wie Hospinian, Lucius und Harenberg; (3. 63 - 1181) die Husserft erzwungene Verkleinerung der Glaubwürdigkeit des Thuanus; (5. 118—1821) die überall hervorblickende hitzige Partheylichkeit für die Jesuiten, welche den Vf. einmal (S. 169-172.) bis zur Vertheidigung eines lächerlichen Wunders, (das auf einem Halme durch das ausgesprüzte Blut des hingerichteten Jemiten Garnet hervorgebrachte Bild desfelben) führt; seine jesuisisch verdrehte Vorstellung vieler Begebenheiten, besonders der bürgerlichen Kriege in Frankreich und des Verhaltens der Huguenoten; u. dgl. m. dürften schwerlich etwas dazu beytragen, den einmal durch Urkunden und Thatsachen historisch entschiedenen Begriff von dem Geiste und Gange des Jesuiterordens im Grossen umzustimmen. Gern wollen wir es

indessen allen Mitgliedern oder Freunden desselben gönnen, wenn durch die angezeigten Bemerkungen eine Anzahl einzelner demselben vorgeworsener Flecken weggewischt werden sollten.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Zunich, b. Orell, Gessner, Füssli u. Comp.: Briefe von Friedrich Matthisson. Zweyter Thèil. 216 S. S. Dieser Theil hat grosse Vorzüge vor dem ersten, und nur selten trifft man auf Spuren, dass Hr. M. das Gesetz nicht befolgt hat, dessen er in der Vorrede erwähnt, nämlich alles in diesen Briefen zu unterdrucken, was blos für den Empfanger derselben Interesse haben konnte. Ganz ist er dagegen der Zusage getreu geblieben, alles wegzulassen, was er bloss seinen Freunden unter dem Siegel der Freundschaft mittheilen konnte. Dieses sowohl, als der milde Ton des Urtheils und die Unbefangenheit der Sprache unterscheiden ihn sehr vortheilhast von den meisten neuern Reisebeschreibungen; und wenn er nach seinem eigenen Ausdruck da nur eine Blume pflückte, wo er einen ganzen Kranz hätte winden können, so durste der Leser desto eher erwarten, dass er von ihm nur auserlesene Blumen zum Geschenk erhalten werde. Die vielen interessanten Nachrichten, die wir über die vornehmften Stadte finden, welche der Vf. auf einer Reise von Bern nach Kopenhagen und auf der Rückreise nach Bern besuchte, hier von neuem mittheilen zu wollen, würde bey einigen Lesern, welche diese Briese schon mit Vergnügen durchgesehen haben. Wiederholung feyn, und bey andern vielleicht verhindern, dass sie diese Sammlung nicht selbst lasen. Heides möchten wir nicht. Ganz ungestörten Genuss haben uns nur Befchreibungen einiger Gegenden gewährt, denn bey den Urtheilen des Vf. über manche berühmte und unbefühmte Männer, die er kennen lernte, muß man doch bisweilen über seine zu große Gutmüthigkeit und die stärken Ausdrücke lächein, in welchen sein Vergnügen über eine freundschaftliche Aufnahme von ihnen überden Glanz ihres Namens und ihre Unsterblichkeit spricht. Eine des schonsten Stellen ist unstreitig seine Schilderung des Befuchs beym kranken Dichter Bürger, und wir konnen uns nicht enthalten, fie hier abzuschreiben: "Ich komme von Bürgers Krankenbette. Sein Aublick erfüllte mich mit bitterer Wehmuth. Krankheit und Misgeschick haben die Schwingen des kühned Genius gebrochen, und seine Krast von ihm genommen. Niedergedrückt schmachtet er im Staube. den er vormals fo tief unter fich erblickte. Abgezehrt, bleich und entstellt, scheint er mehr dem Tode als dem-Leben anzugehören; nur in seinen blauen Augen glimmt noch ein sterbender Rest jenes Feuers, das "im Hohenliede von der Einzigen so hoch und mächtig emporlodert. Seine Stimmorgane find gelähmt, und man hat Mühe die leifen Laute zu verstehen, die er mit fichtbarer Anstrengung hervorbringt. Er reichte mir mit einem so wahren Ausdrucke von Wohlwollen die durre Hand, und fagte mir so viel freundschaftliches, Ee :

des ich innig bewegt ward. Auch meiner poetischen Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschlenen: Versuche that er Erwähnung, und besonders des Elytium, das er für den gelangensten darunter erklärte. Ich wiederhole dir, über eine Stelle aus diesem Liede. seine eigenen Worte. Sie haben vier Verse gemacht. facte er, die mich oft getröstet haben, und für die ich sie einen Griff in meine Gedichte mochte thun lassen. welchen Sie wollten:

Psyche trinkt und nicht vergebens. Plotzlich in der Fluthen Grab Sinkt das Nachtstück ihres Lebens . Wie ein Traumgesicht hinab.

Er deklamirte diese Zeilen, die ganz ausdrücklich für seine gegenwärtige Lage gedichtet zu seyn schienen, so gedämpft und leise, dass sie von den Ufern der stillen Lethe selbft, in Geistertonen, heraufzuwehen schienen."

HALLE, b. Hendel: Auswahl guter Trinklieder oder Tone der Freude und des Weins beum freundschaftlichen Mahle au stimmen. Aus den besten Dichtern gefammelt. 2te vorm. Aufl. 1795, 267 S. 8. (14 gr.) Ebend., b. Gebauer: Charakteristik der Bibel, von D. A. H. Niemeyer. Ster Th. 4te Aufl. 1795, 648 S. 4ter Th. 3te verm. Aufl. 608 S. 5ter Th. 2te verm. Aufl. 624 S. 8. (Jeder Theil 1 Rthlr. 4 gr.)

Breslau, Hirschberg u. Lissa, b. Korp: H napy Diadney, Novum Testamentum Graecum in fectiones divisit, interpunctiones accurate postit et dispositionem logicam adjecit Christ. Schottgenius. Ed. nova. 1795. XX v. 692 S.

Berlin, b. Himburg : Berlinischer Brieffteller für junge Kaussette. Von dem Verfasser des Berlinischen Briefstellers für das gemeine Leben. 2te verb, u. verin. Aufl. 1796. 534 S. 8.

#### KLEINE SCHRIFTEN,

London, b. Cadell: An Enquiry Anzheyorlamatheit, into nature, causes and method of cure of nervous disorders, by Alex. Thomfon, M. D. the fourth edition, With additions. 1795. 98 S. 8. - Die 4te Auslage eines Buchs ift schon Beweis genug, dass es fark gelesen wird. Wirklich ist das gegenwärtige auch mehr für den großen Haufen, zugleich fehr populär und faislich, aber nicht weniger unterhaltend für Aerzte geschrie-ben, so etwa im Geschmack des Cadogan on the Gout, der durch fein Werk mehr Nutzen gestiftet hat, als hundert Aerzte durch die gelehrtesten Untersuchungen eben desselben Gegenstandes. Man darf folche Schriften auch nicht mit fehulgerechter Strenge oder Mikrologie beurtheilen, wenn nur nicht irrige Meynungen dadurch ins Publicum gebracht werden. Thomfon ist mehr eleganter Schriftsteller als großer praktischer Arzt. Thee sey den Kranken dieser Art am wenigsten schädlich, welche befonders von Fleischspeisen leben, oder an geistige Gatranke gewohnt find; nachtheilige Wirkung thue nur der gring Thee, denn davon werden die Blätter auf kupfernen Platten getrocknet. Eine Urfache diefer Krankheiten allein greife die Constitution nicht fehr au, aber wenn mehrere, z. E. viel Stillstzen und Kummer zugleich, oder Schlastofigkeit zusammentreffen, das erschöpfe die Krafte geschwind. Daher komme es bey der Cur auch darauf an, den eigentlichen Ursprung und das zu unterfuchen, ob eine oder mehrere Urfachen da feyn; eben daher entstehe auch die Schwierigkeit bey der Heilung, und noch mehr, wenn man alsdenn bey den physischen Ursachen nicht immer die moralischen heben könne. Bey der Freygebigkeit der Engländer mit Opium ist es sehr rühmlich, dass der Vs. dasselbe hier mit guter Einschränkung empsieht. Wir hätten aber sogleich anfangs angeben follen, dass er bloss von denen Nervenkrankheiten handelt, die ihren Grund in großer Reizbarkeit des Magens und Darmcanals haben, mit Ausschließung von Epi-lepsie etc. und die man auch wohl hypochendrische Beschwerden nennt. Bey der Schlaflosigkeit fey es oft von Nutzen, aufzu-Rehen, und eine Stunde im blossen Hemde zu sitzen; dies habe gewöhnlich Franklin gethan, aber Pringle kein großes Vertrauen dazu gehabt. Obgleich Gullen nicht leicht einen Kranken zwer

Quantgen von Eisenroste ohne Uebeikeit habe nehmen seinen, se versichert der Vf. doch, dass er 3mal so viel ohne Unbequemlichkeit davon habe nehmen lassen. Gute Wirkung eines warmen Bades bey einem folchen Kranken, der ein kaltes mit Nachtheil genommen hatte; jenes schwäche gewiss nicht immer, wend es zu rechter Zeit gebraucht werde. Die diätetischen Vorschrift ten hat der Vs. so genau, und der Ersahrung gemäs hier geliefert, als man sie nur irgendwo antrist; und doch ist dies der wichtigste Punkt bey der ganzen Gur dieser Krankheiten. Es muffen daher nicht nur Kranke dieser Art, sondern Aerzte das Buch fehr nützlich und unterhaltend finden,

Endbeschneinung. Memmingen, b. Seyler: Geographisch. Ratistische Beschreibung der Provinz Pensylvanien, von Fr. Dan, Pastorius im Auszug, mit Anmerkungen. 1792. 44 S. 8. (4 gr.) Die Schrift, welche hier im Auszuge gestesert wird, ist eine der ersten, die nach Grandung der Kolonie erschienen find. Der Bevollmächtigte der deutschen Kolonie, die Penn dahin zog, Fr. Dan. Postorius J. U. Licentiatus, Erbauer der Stadt German-town, und Friedensrichter daselbst, gab seine umstindige geographische Beschreibung der zu allerletzt ersundenen Provinz Pensul-vanien zu Anfang dieses Jahrhunderts heraus. Die dem Rec; bekannte Ausgabe ist Frankf. u. Leipz. 1704. Es muss aber eine frühere vorhanden seyn, weil er eine Forssetzung von früherm Jahre: Continuatio beschrieben von Gabriel Thomas, 15jährigen Inwohner des Landes, Frankf. u. Leipz. 1702, kennt. Hier im Auszuge ist von allen dem nichts erwähnt. Rec. weis überhaupt night, warum aus diefer alten Schrift ein Auszug wieder abgedruckt ist, da man alles wesentliche daraus sehon in Leistens brittischem Amerika findet. Die paar Anmerkungen dar-unter find auch von keiner Bedeutung. Wer indes K. Karls II Uebergabebrief an Wilhelm Penn vom 4. März 1681, Wilh. Penns eigenen Bericht von diesem Lande, (diesen aber doch nur im Auszuge) und feine der Kolonie gegebenen Gefetze lefen will. dem ist dieser kleine Auszug vielleicht angenehm.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 30. April 1796.

#### GESCHICHTE.

Unter der Aufschrift Germanien: Geschichte der Veränderungen in dem religiösen, kirchlichen und wissenschaftlichen Zustande der Oesterreichischen Staaten
unter der Regierung Josephs des Zweyten, von
Peter Philipp Wolf. 1795. 640 S. g. mit dem Bildnisse Josephs II. — Eben dieses Buch ist zugleich
der dritte Band von des Versassers Geschichte der
Röm. Kathol. Kirche unter der Regierung Pius
des Sachsten.

ene Veränderungen, welche Hr. W. zu beschreiben verspricht, sind allerdings gross und mannichsaltig genug; werden auch durch so viele Urkunden documentiert, dass es scheinen möchte, es sey eben so leicht, als es der Mühe werth ist, dieselben im bündigen Zusammenhauge aufzuzeichnen. Gleichwohl bedürfen ihre Ablichten, Hülfsmittel und Würkungen, die Hindernisse und Einschränkungen, welche sie litten, nooh so vielen Lichts, dass man es immer als etwas Gewagtes ansehen muss, ihre Geschichte schon jetzt zu schreiben. Hr. W. hat unterdessen in seinen frühern Schriften eine Bekanntschaft mit dem Innern der rom. kathol. Kirche, und mit den Gestanungen mancher ihr zugethanen Höfe verrathen, welche auch hier weit mehr als von andern Schriftstellern hoffen lässt. Eine Einleitung von 73 S. mit der Ueberschrift: Hisrarchie, Religion und Litteratur im katholischen Deutschland nach dem Hintritte der Kaiserinn Maria Theresia, geht voran. Die gefährlichste, zugleich aber auch die natürlichste Aufklärung, sagt der Vf. die unter die Menschen gebracht werden kann, ist unstreitig diejenige, zu welcher uns selbst wider Willen die Schwachheiten der Grossen verhelfen, die im Vertrauen auf ihre Macht, es lange nicht mehr für nöthig erachten, ihre Gebrechen zu bemänteln. Die jetzige politische Ansklärung ift von dieser. Art; aber auch die religiöse breitet sich als dann viel schneller und weiter aus, wenn sie von den beleidigenden Fehlern derer ausgeht, die fich Gewalthaber in dem Hause Gottes zu seyn dünken. Eben das lehrt daher die Nothwendigkeit einer Reformation der röm, kath. Kirche mit der hellesten Evidenz. Davon nimmt der Vf. eine natürliche Veranlassung, den Zustand der bischöflichen Kirchen in Deutschland zur Zeit, als Joseph II. Alleinherrscher in seinen Erbländern wurde, (seit dem Ende des J. 1780.) der Domherren, der weltlichen Priester, des Monchswesens, des Gottesdienstes, der Heiligenverehrung, der Wunder - und Gnadenbilder, der Wallfahrton, des Ablasswesens, der Processionen und Brüder-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

schaften, der Intoleranz des Volks, der Priester und der Staatsregierungen, der wissenschaftlichen Cultur, u. s. w. abzuschildern. Im Grunde sagt er zwar nichts Neues; es müsste denn für manchen röm, katholischen Leser seyn, der die Hochwürdigen Gnaden in Sachsen oder die Domherren am Pharaotische, wohl schon in den Bischösen und Presbytern der ersten Kirche sucht; oder für manchen Protestanten, der seine Begriffe von. röm. kath. Clerus, u. dgl. m. blofs aus einigen guten Büchern geschöpst hat, die in dieser Kirche geschrie-Aber lebhaft nach der Natur find doch ben find. seine Schilderungen gerathen, und zeichnen sich auch durch einige weniger bekannte Züge aus. So find S. 24. ff. aus zwo Predigten des Prof. Joh. Thelen zu Münz im Jülichschen, vom J. 1785. und des P. Kranzbergers, über die gewöhnliche abentheuerliche Vorstellung von der Macht des Messpriesters, durch einige Worte Christum hervorzubringen, etliche der unsinnigstellen ausgehoben; z. B. wenn der letztere sagt: "die Priester sind in diesem Charakter auf gewisse Weise "über Gott selbst erhaben; nicht nur die Gewalt. seine "Person zu vertreten, sondern auch die Macht ihm zu "befehlen, stand ihnen Gott zu. Auf ihr Wort kommt "er vom Himmel, auf die heiligen Altare herab; sie "sprechen, und er erweiset ihnen den geschwindesten und ngenauesten Gehorsam, mit einer Art von Ehrerbientung. - Sie find auf eine gewisse Art der Gott, selbst "mehr als Gott: denn sie befehlen ihm," u. s. w. Hingegen mussen wir auch zu S. 17. bemerken, dass es nicht eine Idee der Jesuiten sey, wie der Vf. behauptet, der Priester musse deswegen vom weiblichen Geschlechte abgesondert bleiben, weil er bey dem Messopfer täglich den engelreinen Leib Christi betasten mufs. Das ist ein Grund, der viele hundert Jahre vor der Entstehung jenes Ordens bereits gebraucht worden ist. In der Geschichte der kirchlichen Revolution in den Oesterroichischen Staaten, unter Joseph II. wird zuerst. die Erziehung und der Charakter des Kaisers. mit andern vorläufigen Erläuterungen, angegeben. An seiner Erziehung verdarben die Jesuiten Parhammer und Franz, was der Graf Uklefeld gut gemacht hatte. Daher kam seine Abneigung gegen das Lernen, und seine Gaben entwickelten sich erst spät, zu einer Zeit wo er seiner unbehülflichen Lehrer loss wurde. Das Beyspiel, welches ihm seine Mutter als Regentinn gab. wurde ihm nützlicher, als alles übrige. Die spanische Etiquette, die an ihrem Hofe herrschte, machte es seinem feurigen Temperamente zum Bedürfnils, Freunde zu suchen, denen er sich in zwanglosen Stunden mittheilen konnte; sein Ekel aber vor jenem steisen Carimoniel erzougte seine menschenfreundliche Popu-Ff larität.

Der Hang zur öffentlichen Andächteley, der auch an seiner Mutter Hose sichtbar war, würkte nicht weniger auf ihn. Er sah, wie sehr sie von Heuchlern aller Art betrogen wurde; wie sie die schlimmsten Menschen, die sich eine fromme Mine zu geben wussten. begünstigte, und hingegen Leute, die weniger heucheln konnten, von sich verscheuchte; wie sehr diese auf ihre Hoheit sonst so eisersüchtige Monarchinn ein Spiel herrichtüchliger Priesterfactionen war; wie wenig sie noch mit den ungeheuern auf Verbesterung des teligiofen und wiffenschaftlichen Zustandes ihrer Staaten verwandten Summen in der Hauptsache gewonnen, und nur eine Annalt durch die andere zerstort worden sey. Solche praktische Beobachtungen aber, die ihm lehrreich wurden, waren auch eine der hauptsachlichsten Veranlassungen, dass er sich an den Ton der Verstellung gewöhnte. Maria Therefia foderte nicht nur von ih. sen Unterthanen, sondern felbst von ihrem Gemahl und ihren Kindern, den punktlichsten Gehorsun; Jo-Seph lernte daher frühzeitig, mehr aus Zwang als aus Neigung zu gehorchen. Nach dem Tode feines Vaters. da er kaum vier und zwanzig Jahre alt war, erklärte ibn seine Mutter zum Mitregenten ihrer weitläufigen Staaten. Mit der ihm natürlichen Hastigkeit griff er an die Ruder der Regierung, und traf hin und wieder viel versprechende Anstalten. Dabey gab er sich überaus werkliche Mühe, die lehrreichen Winke zu nutzen, welche damals Friedrich II. den Regenten auf allen Seiten gab. Die Priester und die Hosschranzen befürchteten durch ihn alles zu verlieren. Er glaubte fich auch schon, als erklärter Mitregent, berechtigt, seiner Mutter hier und da widersprechen zu dürfen. aber, dessen ungewohnt, dehnte ihre mütterliche Gewalt so weit aus, dass sie sich sogar harte Zurechtweifungen gegen ihn erlaubte, und endlich, verleitet durch die sie umgebenden Schmeichler, die Zügel der Regierung ganz wieder an fich zog; fo dass ihm nur noch einige Gewalt im Kriegswesen übrig blieb. In einer folchen Abhangigkeit lebte er fast fechszehn Jahre; blieb aber ein stillschweigender Beobachter aller Schritte, welche der Clerus noch während des Lebens seiner Mutter wagte. Als er die Regierung vollkommen übernommen hatte, gieng fein Plan offenbar dahin, alle seine Lunder in Einen Staat von gleicher Gesetze gebung und Verfassung zu vereinigen, und die an Sitten und Cultur so sehr verschiedenen Bewohner derselben zu Einer Nation, nämlich zu Oesterreichern, zu machen; diesem ungeheuern Körper durch Beforderung einer aufgeklarten Menschen würdigen Denkungsart, durch Ermunterung des Kunstheises und Erhöhung der Betriebsamkeit, die möglichste Starke, Wohlbabenheit und Unabhängigkeit von fremden Staaten zu verschassen; - und wie es Hr. W. weiter wit Hübners Worten in seiner lesenswerthen Regierungsgeschichte Josephs II. angiebt. Nur hatte auch nicht vergessen werden sollen, dass es eben so sehr in seinen Plan gehörte, fich und feine Nachkommen vom Pahste und Clerus unabhangiger, mächtiger und reicher zu machen, sein Gebiet auf allen Seiten zu erweitern, u. dgl. m. Aus jener treillichen Anlage nun, und aus seiner es-

'zwungenen Stellung so viele Jahre hindurch, erklärt es sich am besten, warum seine kirchliche-und verwandte Reformen gerade eine folche Richtung genommen haben, so rasch und hitzig fortgeeilt sind, u. s. w. Der Vf. hat sie unter gewissen Artikeln, zugleich, so wiel es möglich war, chronologisch, und mit den eigenen Ausdrücken der kaiferlichen Verordnungen, receplirt; z. B. Veränderungen in den Verhälmissen der politischen Staatsgewalt zur rom. Hierarchie; Revolution im Mönchswefen; Anitalten den weltlichen Clerus zu bilden; neue Gottesdienstordnung, Volksschulen; Toleranz - und Intoleranzgesetze, Verbesserung des bürgerlichen Zustandes der Juden, und Misshandlung der Deisten. Hierauf beschreibt der Vf. umständlich das Benehmen der höhern Geiftlichkeit gegen Soseph II. S. 247. fg. Mangel an Politik von Seiten der Bischöfe war es, dass sie nicht zuvorkommend an dasjenige Hand anlegten, wozu sie ihr Beruf aufforderte, und woran, wie sie voraus sehen konnten, die landesherrliche Macht arbeiten würde, an der Abstellung einer Menge der gröbsten religiösen Missbräuche. derstand und Demuthigung des Card. Erzbisch. Migazzi; seine Vorstellung an den Kaiser, mit den damale sie begleitenden treffenden Anmerkungen, und viele andere ihn angehende Nachrichten. Aehnliche Widersetzlichkeit der Bischöse von Ungarn. Der bekannte Briefwechsel des Kurf. von Trier mit dem Kaiser. Auf der andern Seite die Toleranzvorschriften der Bischöfe von Königsgräz und Laybach für ihre Dioces; ingleichen die Beforderung der Kirchenresormation durch rien Erzb. von Salzburg; nehft seinem musterhasten Hirtenbries. Es solgen S. 406. fg. die Bewegungen des romischen Hofs über die Reformationsanstalten des Katfers. Zu Rom gerieth man über die Aufhebung der Verbindungen der in den kaik Erbländern befindlichen Mönche mit ihren Ordensgeneralen, über die Einführung des Placiti Regii, u. dgl. m. in größeres Schrecken, als wenn Joseph mit feinen Unterthauen vom Christenthum selbit abgefallen ware; Unveranderlich keit der Hierachie und Religion, schienen unzertrennlich zu feyn. Vorkellungen des Nuncius Garampi zu Wien nebst der Beautwortung des Fürsten von Kaunitz. Briefwechsel des Kaifers mit dem Pabste. Vollständige Geschichte der Reise des letztern nach Wien, und durch einen Theil von Deutschland. Von Eubels: was ist der Pabit? und ahnlichen Schriften, die zur kais. Reformation mit wirkten oder mit wirken follten, hätten wir doch auch etwas erwartet. Eben so glaubten wir S. 500. fg. mehr davon zu lesen, was dem Pabste feine Reise nach Wien genützt, wie er seine Parthey im Oefterreichischen vermehrt, gestärkt habe, u: dgl. m. Es wird aber nur überhaupt bemerkt, dass er den Endzweck seiner Reise versehlt; jedoch durch einige unworsichtige Schritte zu erkennen gegeben habe; wie fehr er den Ablichten des Kaisers entgegen arbeite. Seine bekannt gewordene Instruktion für die Ungari-Schen Bischöfe ift unterdessen eingerückt. Endlich wird auch der Widerstand, den Foseph von Seiten seiner -Völker gefonden hat, und die Emporung in den Niederlanden, beschrieben. Hier ist alles vorzüglich gut ene wickelt:

In

wickelt: der entscheidende Antheil besonders der famatischen Geiftlichkeit an den niederländischen Unruhen, und die zum Theil von dem Kaiter begangenen Bey den Urfachen des geringen Fortgangs' feiner Reformation in den Oesterr. Staaten (S. 526.) hat sich der Vf. mit Recht länger aufgehalten. Der fortdanrende Aberglaube des Volks, und die Hindernisse von Seiten der Geiftlichkeit, hemmten denselben schon ungemein; aber er felbst gieng auch, bey allen großen und edlen Eptwürfen, welche die Nachwelt an ihm. verehren wird, als Reformator mit zu lebhaster Uebereilung und Ungeduld, hin und wieder fogar ohne Plan, mit zu wenig Rücklicht auf den Genius der Zeit, und auf die Beschaffenheit seiner Staaten, zu Werke. Er hatte eine zu geringe Meynung von der Gewalt der, Voruntheile, die er bekampfte; wollte Dinge erzwingen, die Reines Zwangs fähig; befähl Aufklärung, an fatt sie nur mächtig zu befördern, etc. Man kann hinzusetzen dass er nicht durchaus richtige und felte Grundsatze in kirchlichen und wissenschaftlichen Angelegenheiten gehabt, auch sich dadurch geschadet hat, zugleich, politischer und auch kirchlicher Resormator werden zu wollen, u. dgl. m. Sehr passend wird der Beschluss mit einer Stelle aus einem Gedichte des Prinzen von Ligne gemacht, daring dieses die letzten Worte find:

Il entroprit heaucoup, et commencant toujours, Ne put rien achever... excepté ses beunx jours.

HALLE, b. Gebauer: Charakteristik edler und merkwürdiger Menschen, nehst einzelnen schinen Charakterzügen. Eine Fortsetzung der Feddersenschen Nachziehten von dem Leben und Ende gut gesinnter Menschen. Von Friedrich Wilhelm Wolfrath, Prediger in Rollingen, Zweyter Theil. 1792. 356 S. in gr. 8.

Zwar hat Rec. den ersten Theil dieses Buchs nicht gesehen; glaubt aber doch dieeinzelnen Charakterschilderungen im gegenwärtigen unabhängig von demfelben beurtheilen zu konnen. Es find folgende: 1) Friedrich Conrad Lange, D. der Gottesgelahrth. Consist. Rath und Kirchenprobst des Altonischen und Pinnebergischen Consistorii, gestorben im J. 1751. (S. 1 - 105.) Der einzige Auffatz in diesem Theil, der Hr. W. ganz allein zugehört: und er macht seinem Beobachtungsgeiste Ehre. Lange war dem Publikum durch Schriften vottheilhaft hekannt geworden; hier werden aufser denselben, seine Gaben, Gelehrsamkeit, vorzüglich rühmliche Amtsführung und sein sittlicher Charakter geschildert; hinlanglich und ohne Schmeicheley; weun es: gleich das Bild eines Freundes ist. Hr. W. hat auch hin und wieder noch befondere Anmerkungen beygefügt, die wohl durch gedacht find; z. B. S. 17. fg. dais es nur ein halbwahres Urtheil sey als wenn es ganz unbedingt die Pflicht des Predigers ware, öffentlich die Parthey der Religion zu verfechten, wenn sie angegrissen wird; S. 33. über die Behutsamkeit bev dem Versuche das Volk aufzuklären, u. dgl. m. Nur

einmal fanden wir (5. 97-100.) einen Gemeinplatz über die Gegner des Christenthums, an dessen Statt die Art, wie Lange einen derselben abgesertigt hat, näher hätte beschrieben werden sollen. 2) Christian Siegfried Eggers, Königl. Danischer Conferenzrath, gest. 1700. bis S. 154. von seinem Nessen, dem Königl. Ober-Infpector des Krouprinzen-Kogs in Dithmarschen, Hn. v. Eggers. Die lesenswerthe Schilderung eines sehf verdienstvollen Mannes, ob er gleich weder als Gelehrter, noch als Staatsmann geglänzt hat; von einem mehr tiefen und erhabenen, als feinem und durchdringendem Verstande; von Einsichten und Kenntnissen, die mehr gründlich als schimmernd waren; und von einem mehr verehrungswürdigen als liebenswerthen Charakter. Er gieng in seinen Gesinnungen, Urtheilen und Neigungen sehr oft seinen eigenen Weg; chne dass ihn derselbe von der edelsten Thatigkeit hatte abhalten können. 3) Jacob Jochims, Kön. Dän, Consiit. Rath, Kirchenprobst der Landschaft Süder-Dithmarichen, und Hauptpastor zu Meldorf, gestorben 1790. bis S. 162. Dieser treffliche Mann, deffen Schriften Deutschland schätzt, befand sich in einer Lage, welche ihn hinderte, in feinem wahren Lichte allgemeiner erkannt und würksam zu werden; er hatte aber to viel Origineltes, dass alterdings eine genauere Abschilderung von ihm, als die hier besindliche kurze Nachricht, zu wünschen wäre. 4) Margaretha Dorothea Gülich, Gemahlinn des Hn. Eistsrathes und Kämmerer Gülich in Altona, gest. im J. 1792. Es sind Erzählungen und Briefe von einigen ihrer nähern Freunde und Freundinnen, die dasjenige vollkommen be-Aatigen, was der Herausgeber im Eingange (S. 163.) fagt, dass sie in der Reihe edler und geistvoller Frauen, liebreicher Gattinnen, zärtlicher Mütter, forgfaltiger Erzieherinnen, strebsamer Hausfrauen, treuer Freundinnen, und fanfter, ausbarrender, dem Willen Gottes ganz hingegebener Dulderinnen, einen vorzüglichen Platz verdiene. 5) Faliana Francisca von Buch-wald, geb. Franzinn von Neuenstein, gest. im J. 1789. Eigentlich nur einige von den Zügen, mit welchen Hr. Gotter diese berühmte Dame in seiner schönen Druckschrift gezeichnet bat. Doch hat Hr. W. auch hier einige ausführliche Anmerkungen, die ihrer Stelle werth find, eingemischt; wie über die Kunst zu trösten, über die Einfamkeit, nach der sich manche Leidende und Sterbende sehnen; u. dgl. m. 6) Leopold der Zweyte, Röm. Kaiser, S. 215-227. Aus des Hn. Conf. Raths and Superint. Focks Gedachtnissrede auf denselbeu, wird eine zusammengedrangte Darstellung seiner Verdienste mitgethellt. 7) Friede. Wolfgang Reiz, Prof. zu Leipzig, gest. im J. 1790. Bloss seine moralischen Züge werden aus Bauers Grundstrig chen zu seiner Charakteristik beygebracht. 8) Daniel Pürg, Bürger von Neufchatel, der berühmte Wohlthäter leines Vaterlandes, S. 236. fg. Die Erzähung seis ner patriotischen Freygebigkeit ist aus Meiners Briefen über die Schweiz genommen, und wird mit Betrachtungen, denen man seinen Beyfall nicht versagen kann, über die Nothwendigkeit milder Stiftungen, über die Ursachen ihrer Seltenheit, über ihren Ein-Ff 2

flufs auf Glückseligkeit in einer andern Welt, u. f. w. begleitet. 9) Gotthilf Trangott Zacharja, Kirchenrath, D. und Prof. der Theol. zu Kiel, seit 1775. Eben diese letzten Jahre des würdigen Manues, und sein Betragen zu Kiel, schildert Hn. W. aus eigener Erfahrung. 10) Joh. Ernst Külize, erster Diaconus der Nicolai und Klotterkirche zu Berlin, auch Senior des dortigen Ministeriums, S. 261. fg. aus den Nachrichten feines Sohns, des Hn. Past. Kühze. Man wird auch diese lehrreich finden; wir zeichnen nur das einzige aus, dass K, einer von den wenigen war, die den Grundsatz hatten, nie um ein Amt anzuhalten; worüber der Herausg. S. 278. fg. seine Meynung mit Einficht fagt. Zuletzt ftehn S. 291. fg. einzelne fchone Charakterzüge und edelmüthige Handlungen, gut gewählt, mit Angabe der Quellen, aus denen sie geschöpst find; biswellen auch wiederum mit Anmerkungen, die den Gebrauch derselben befordern.

Unter der Aufschrift Philadelenia: Kurzgefaste Erklärung der großen Wahrheiten in einem kleinen Auszuge durch einen Weltbürger, zur Berichtigung des verehrungswürdigen deutschen Publicums über Hungarns Angelegenheiten und Geschichte. 1794. 92 S. gr. 8.

In gewissen, grossen Walmheiten" einer Schrift, die wir nicht gesehen haben, soll den Ungarn ihre seit so vielen Jahrhunderten berühmte Tapferkeit streitig gemacht; unedies Betragen gegen die Deutschen falschlich vorgeworfen; besonders aber ihr Adel verlaumdet, des Hangs zur Untreue gegen seine Könige, und der Ungerechtigkeit gegen seine Mitburger beschuldigt worden seyn; es soll überhaupt die Absicht jener Schrift seyn, den ungrischen Bauer zu Horjas Thaten zu reizen, die deutschen Länder wider Ungarn, und dieses Land wider fie zu verbetzen. Wenn dieses die gro-Isen Wahrheiten gewesen find, mit welchen die Welt beschenkt werden sollte: so war es freylich der Mühe werth, in to fern nicht stillschweigende Verachtung ihr Lohn seyn muste, sich ihnen und ihrer Wirkung entgegen zu setzen. Hier ist solches mit patriotischer Be-

redifamkeit und einem Eifer geschiehen, der den Vfnicht übel kleidet; es ist insonderheit der Gegenbeweis aus der ungrischen Geschichte unter ihren einheimischen Konigen umständlich geführt worden. Nur lasst uns die Heftigkeit, mit welcher er Tchreibt, und die sogar in niedrige Schimpswörter, in geschmacklose Spöttereyen ausartet, besorgen, er möchte seinem Gegner etwas zu viel aufbürden, weil dieser, wo nicht grosse, doch einige bittere und empsindliche Wahrheiten gelagt haben mag. Auch soult stosst man bev einzel-Nach S. 22. foll ,die Behauptung, nen Stellen an. "dass ein Ungar einen Carelier und einen Lapplander. "verstehe, eine kindische Behauptung des mit Hypo-"thesen schwangern Ignatianers Dainovics seyn, welcher "sowohl der Wuchs der Nation, als ihre ältelten Sitten "widersprächen." Das hat aber dieser Jesuit, (von dessen Hypothesenschwangerschaft weiter nichts bekannt ift,) nicht gesagt, woch sagen können, dass der jetzige Ungar den jetzigen Lappländer verstehe; sondern dass ihre beiderseitigen Sprachen viel Aehnlichkeit mit einander haben, also wohl ursprünglich, so wie sie selbst. von Einem Stamme herkommen dürften: und diese Behauptung hat vor Kurzem Kaper zu einer wirklichen historischen Wahrheit erhoben. Eben so hätten wir nicht erwartet, S. 5. den sonst in vielen Schriften zur Schau getragenen Satz wieder zu finden, "dass der "Adel die einzige Stütze der Monarchie gegen allen "demokratischen Schwindel ift, und bleiben wird." Gab es je einen Adel, der zahlreich, blühend, tapfer, täglich bereit, sich für seinen Monarchen aufzuopfern, und aberaus verdient um denselben war, fo war es gewiss der französische. Gleichwohl hat eben diefer Adel, durch die willkührliche Behandlung seiner niedern Mitbarger, viel zur Untergrabung des Throns beygetragen. Nein, das liebevolle Vertrauen aller Stande und Klassen von Unterthanen gegen einen weisen und guten Fürsten, der mehr durch die Gesetze, als durch seine Macht regiert, und keinen Stand über und zum Nachtheil des andern nach bloßen Vorurtheilen begunstigt, war, ist und bleibt die einzige feste Stutze des Throns.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Answereziametra. Leipzig, b. Baumgärtner: Allgemeine Bemerkungen über das Theetrinken, und über das jetzige dütteissche Verhalten in wornehmen Gesellschoften. Nebst einer Anleitung und deutlichen Vorschrift für jederman, besonders über für gesühlvolle Aettern, sich und ihre Kinder beständig gesund zu erhalten. Aus dem Englischen. 1795. 99 S. kl. 8. Ueber den Thes und die Arzneykräfte desselben und Neumann und Schröder die Gewährsmanner des Vf. Von den Nachtheilen desselben weiss er bey nahe nichts weiter, als dass er Nervenkrankheiten erregt. Die Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit ernhalt etliche mit vieler Umständlichkeit vorgetragene, be, kannte Bemerkungen über die Ursachen der größern Sterblichkeit der Kinder bey dem gemeinen Mann, und etliche distetische Regeln, z. B. über das Tragen stanellner Unterkleider.

der

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 41.

Sonnabends den 2ten April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankundigungen neuer Bücher.

Von dem geöffneten Blumengarten ist das 3te Stück erschienen und enthält folgende Blumen mit teutschen und französischen Erklärungen:

10) Prächtiges Ruhrkraut (Gnaphalium eximium).

11) Weissleckiger Strobeldorn (Scolymus maculatus).

12) Geflügelte Rudbeckie (Rudbeckia alata).

13) Breitblättrige Rudbeckie (Rudbeckia amplexifolia).
Der Jahrgang von 12 Stücken, welcher nicht allein bey uns, sondern auch auf allen löbl. Postämtern, Buchund Kunsthandlungen zu haben ist, kostet einen alten Louisd'or.

F. S. privil. Industrie - Comptoir zu Weimar, -

In dem F. S. privil. Industrie-Compteir von Weimar werden zu bevorstehender Ofter-Messe in Leipzig auf der Ritterstrasse in Hn. Magister Weissens-Hause folgende neue Bücher zu haben seyn:

Affaffinats (des) et des vols politiques, ou des proscriptions et des confiscations, par G. F. Raynal. 8.

Bertuch's (F. J.) Bilderbuch für Kinder mit teutschen und französischen Text und mit ausgemahlten Kupfern. XXVII u. XXVIII Hft. gr. 4.

Dosselbe mit schwarzen Kupfern. gr. 4.

Dosselbe mit ausgemalten Kupfern, zweyte unveränderte Ausgabe. V - XI Heft. gr. 4.

Bertuch's (F. J.) allgemeine Theorie des Armenwesens und dessen richtiger Behandlung in einem Staate. gr. 3. Bibliothek (die blaue) aller Nationen. 10 Bd. 2.

Biumengarten (der geöffneté) theils nach dem Englischen von Curtis Botanical Magazine, theils mit neuen Originalien bereichert, und für Frauenzimmer- und Pflanzen-Liebhaber welche keine Gelehrte sind, herausgegeben von D. A. J. G. C. Botsch. Mit lauter illuminirten Kupfern. 1ster Jahrg. 1 — 4 St. gr. 8.

Cahiers de lecture (nouveaux) redigés par l'Auteur du Guide des Voyageurs, avec planches en taille douce

1796. No. I - V. 8.

Gasparis (A. C.) Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung des neuen methodischen Schul-Atlasses. Zweyter Cursus. Zweyte verbesserte Austage. gr. 8. Gafpari (A. C.) über den methodischen Unterricht in der Geographie und die zweckmäsigen Hülfsmittel dazu. Zweyte verbesserte Auslage. gr. 8.

Heusinger (J. H. G.) Versuch einer Encyklopadie der Philosophie, verbunden mit einer praktischen Anleitung zu dem Studium der kritischen Philosophie vorzuglich auf Universitäten. 2 Theile. gr. §.

Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben von Bertuch u. Kraus. 11 Jahrg. 1-5 St. Mit ausgemalten u. schwarzen Kupfern. gr. 8.

Kraus (G. M.) A. B. C. des Zeichners, mit 10 Kupfertafeln. Zweyte Auflage. gr. 8.

Loder's (Dr. F. C.) anatomische Tafeln zur Beförderung der Kenntnis des menschlichen Körpers 3te Lieferung 2te Hälfte der Myologie mit vielen Kapfern. gr. Fol. Idem opus latine. Fol. maj.

Oberthur's (Dr. F.) Taichenbuch für die Geschichte, Topographie und Statistik Frankenlands. 20es Jahr; mit Kupfern. 12.

Obstgärtner (der teutsche) oder gemeinnütziges Magazin des Obstbaues in Teutschlands samtl. Kreisen, versasst von einigen Freunden der Obstkultur u. herausgegeben von J. V. Sickler, mit ausgemalten und schwarzen Kupfern. Zweyter Jahrgang. 5 – 8 St. gr. 8.

Sowerby's (Jam) botanisches Zeichenbuch, oder leichte Anweisung Blumen nach der Natur zu zeichnen; als Anhang zu Hn. Prof. Batsch Botanik für Frauenzimmer. Mit ausgemalten Kupfern. gr. 4.

Ucbersicht (geograph.) der sammtlichen in dem Herzogl. Sächs. Hause, Ernestinischer Linie, vorgegangenen Laudestheilungen und Darstellung derselben durch eine von F. L. Güssefeld neu entworsene sünstache genaue Specialcharte. gr. 8.

Kupferstiche, Landcharten und Kunftsachen.

Cabinet (pomologisches) einhaltend alle im teutschem Obstgäriner beschriebene Obstsrüchte Teutschlands über die Natur selbst gesormt, in Wachs mit möglichster Treue nachgebildet und herausgegeben unter Auslicht von J. V. Sickler. Erstes Cabinet von 12 Wachsfrüchten in einem Kastchen.

Charte von Polen, nach seiner letzten und gänzlichen Theihung zwischen Oesterreich, Russland und Preussen im Jahr 1795. Nach den bewährtesten Hülfsmittelm entworfen von F. L. Güsseseld. Royal Fol.

(2)8

Char-

Charte über die Länder der Herzegl. Sachen Ernestinischen Linie, oder der dermaligen sammtl. Fürstl. Sächsischen Häuser, nach astronomischen Messungen und andern bewährten Hüssmitteln neu entworfen von F. L. Güssefeld. Royal Fol.

Charte v. d. Rhöngebirge mit den anliegenden Orten, aufgenommen von Georg Schrenck, gezeichnet von F. L. Gufsefeld. Ein kleines Blatt in Quarto.

Hornys (L.) kleine Landschaften zum Nachzeichnen für Anfanger. 4, 5 Heft.

Kraus (G. M.) Ansichten aus verschiedenen Ländern von Europa. 3te Liefer, gr. quer Folio.

Portrait des Fouquier Tainville, gestochen von C. Miller. &.

Bald nach der Messe werden solgende Sachen erscheinen: Bertuch's Bilderb, für Kinder, No. 29, u. solgende, Desselben zweyte Ausgabe, No. 12, u. solgende,

Blumengarten (der geöffnete) 1796. Stes u. folgende Stücke. Cabinet (pomologisches) zte Lieferung.

Cahiers de lecture (nouveaux) 1796. No. 5. u. folgende. Gaspari (A. C.) vollständiges Handbuch der Erdbeschreibung, 1ster Bd. gr. 8.

Landcharten dazu in Royal Folio von F. L. Gufsefeld. Erste Lieferung.

NB. Letztere enthalten folgende 4 Blätter welche auch einzeln zu haben seyn werden.

Neue Charte vom Oesterreichischen Kreise.

Neue Charte vom Bayerischen Kreise.

Neue Charte vom Schwäbischen Kreise.

Neue Charte vom Frankischen Kreise.

Himmels-Globus (ein kleiner 4zolliger) zum Gebrauch bey Gaspari's geographischen Lehrbüchern u. in derselben Größe und ahnl. Gestelle wie dessen Erdglobus. Journal des Luxus u. der Moden 1796. 6 u. solgende Stücke. Obstgürtner (der teutsche) 3ter Jahrgang Istes und solgende Stücke.

Rumford's (Benj. Grafen von) kleine Schriften politifchen, ökonomischen und philosophischen Inhalts. Aus dem Engl. übersetzt. zster Band. gr. 8.

Theologische Blätter, oder Nachrichten, Anfragen u. Bemerkungen theologischen Inhalts.

Unter diefem Titel werde ich künftig eine neue theol. Zeitschrift herausgeben, welche unter folgenden Rubriken: 1) Kurze Auffätze und Bemerkungen. gen. 3) Anzeigen. 4) Antikritiken, alles das umfoffen wird, was für den gelehrten und praktischen Theologen mar irgend von Wichtigkeit Teyn kann. Den Plau zu diefer Zeitschrift haben mehrere unserer größten Theologen, unter welchen ich nur den Hrn. Generalfup. Löffter nen-'ne, als nützlich merkannt und mich in der Ausführung desselben zu umerkutzen versprochen. Die Herausgabe nimmt mit dem Morat Julius d. J. ihren Anfang. Jede Woche erscheinen 2 Stücke in 8., welche an die Leser postfrey abgeliesert werden. Der jährliche Subscriptionspreis für 704 Stücke ift 2 rthl. fachf. Man wendet fich wegen der Bestellung und Bezahlung, welche nach dem ersten halben Jahre erfolgt, an das hiefige löbl. kaiferl. Postant, welches die Hauptspedition übernimmt, so wie an alle löhl. Postamter und Zeitungsexped. Als Quartalschrift sind diese th. Bl., jedes Vierteljahr broschirt und mit einem besondern Titel, bey dem Herausgeber und in den meisten Buchhandl. für 12 gr. zu haben. Ueber den ausführlichern Plan kann man sich aus einer besonders gedruckten Ankündigung belehren.

Gotha, im Marz 1796.

Joh, Christian Wilh. Augusti.

Versuch einer Kriegsgeschichte des Grasen Alexander Suwerow Rymnikski, Ruffisch-Kaiserlichen Generalfeldmarschalls. Mit Kupfern. 1ster Theil, von Friedrich Anthing. Warschau und Gotha. 1796. gr. 8.

Ganz Europa hat seine Augen auf die Thaten und Siege des Grafen Suworow gerichtet, und eine Geschichte feines glorreichen Lebeus, muss jeden Zeitgenossen willkommen seyn. Hier erhält er sie aus der Feder eines Mannes, der als Adjutant des Grafen, am ersten im Stande war, die Data darzu aus den ersten und besten Quellen zu schöpfen. Dass er dieses treulich gethan hat, beweiset sein Werk, dem er noch eine kurze Notiz von dem in seiner Art nicht minder ausgezeichneten Privatleben des Feldmarschalls vorausgeschickt hat. Typographische Schönheit des Drucks, das Bildniss des Grafen und eine Menge Kupfer, von Schubart, Geyfer, Kuffner, Riepenhausen und andern bekannten Kunftlern, laffen auch von dieser Seite nichts zu wünschen übrig. zweyte Theil erscheint nächstens, und das Werk selbst ist in und außer der Leipziger Messe bey Hrn. Buchhandler Perthes aus Gotha in Commission zu haben.

Die denkwürdigen Neuigkeiten für die Jugend, welche bisher in Leipzig bey Herrn Leo erschienen, werden auch künftig fortgesetzt und es beginnt mit dem Monat April der zweyte Jahrgang. Er wird im Wesentlichen mit dem Ersten übereinstimmend bleiben, jedoch mit der Abanderung, dass er in Sorau bey Herrn J. W. Ackermonn erscheint und zwar wegen des veränderten Verlagsortes unter den veränderten Titel: Niederlausitzische Denkwürdigkeiten für das Volk und Jugend; ferner dass der Preis zum Besten der Käufer heruntergeletzt wird. Wer ausser der Niederlausitz diese Wochenschrift wochentlich verlangt, der erhält sie von der Churfurstlichen Zeitungsempedition zu Leipzig durch das ihm zunächst liegende Postamt für 3 rthl. In monatlichen Heften aber kann man sie den Jahrgang zu 2 rthl. in allen Buchhandlungen erhalten durch den Hauptcommissionar Hrn. J. G. Beygang, Buchhändler in Leipzig. Ein Avertissement wird bey dem Verleger, Herrn Ackermann in Sorau, unentgeldlich ausgegeben. Nützliche Beyträge können an den Buchhändler, Hrn. J. G. Beygang, oder an den Herausgeber, M. Gottl. Eusebius Fischer, in Leipzig poftfrey eingefendet werden.

Nachricht für Liebhaber der Baukunft, vorzüglich für die Hn. Interessenten von Schmidts bürgerlichem Baumeister.

Von diesem Werk erscheint in der O. M. 1796 der

Late, 15te und 16te Heft, enthaltend die Portfetzung des Abschnittk über die Gartengebäude, auf 36 Kupfertafeln und 24 Bogen Text. Preis 4 rthl. 12 gr. Sächlisch. Die Merren, welchen noch einige Hefte bis zu dieser Fortsetzung fehlen, werden gebeten, solche bey ihren Buchhandlungen zeitig zu bestellen, und dabey zu bestimmen, ob der Text, in Gleichformigkeit mit dem vorher erhaltenen Anfang des Buchs, auf Schweitzer Papier gedruckt feyn, mufs, oder auf ordinar Schreibpapier. Der Plan und die Ausführung dieses Werks besteht übrigens gegenwärtig in folgenden: der erste Theil von 2 Fol. Bänden enthält auf 75 Kupfertafeln und 108 Bogen Text die Anweisung zu allem, was ein Baulustiger im allgemeinen zu wissen nöthig hat, sowohl in Ansehung der Festigkeit und der Disposition als auch der Zierlichkeit der Gebäude. Ferner Eine Stufenfolge von 27 Planen zu hölternen, großtentheils eingeschlossen stehenden Stadtwohngebäuden, welche durch Reduction auf 91 Fälle anwendbar gemacht find, und zum Schlufs ein architektonisches Wörterbuch. Der zweyte Theil liefert auf 98 Kupfertafeln und 78 Bogen Text die Anleitung zur Anlage von Reinernen, eingeschlossenen Stadtwohnhäusern, Eine Stufenfolge von 17 dergleichen Planen nebst deren Erklärung, und zugleich Berechnungen, wodurch solche auf 172 Fälle anwendbar gemacht find; ferner das allgemeine, über die Anlage der freystehenden Landhäuser, hierzn 22 Entwurfe zu theils steinernen, theils hölzernen Landhäusern und Ritterstezen von verschiedener Größe, nebst deren Erklärung und Reduction für 61 Fälle, und zuletzt die Anlage einer guten Eisgrube. Der dritte Theil gewährt gegenwärtig bis O. 1796 auf 94 Kupfertafeln und 60 Bogen Text eine Abhandlung über die Anlage der Gartengebäude überhaupt, und die Plane zu 73 großen und bleinen, steinernen und hölzernen Gartenlust- und Wohngebäuden, und wird bey Beendigung des Werks im Jahr 1798 bestehen aus 165 Kupfertafeln und 110 bis 120 Bogen Text, enthaltend im ersten Abschnitt 75 Plane zu Gartengebäuden, welche durch Berechnung und Verwandelung aus Stein in Holz und umgekehrt 162 Abwechselungen darbieten; ferner einige Angaben zu Gartengeräthe, Magazinen und maskirten Gartenabtritten, einige Zeichnungen zu Gartenmeublen und Brückengeländern and zum Schlus etwas über die Anlage kleiner Gärten überhaupt mit fünf verschiedenen Entwürfen. Der zweyte Abschnitt des dritten Theils wird verschiedene Plane zu ganz schmalen Stadthäusern, zu Gebäuden in Vorstädten überhaupt, und einige vorzüglich bey Anlegung ganz neuer Vorstädte zu empfehlende Entwürfe, ferner emige Landhauser und zuletzt ein mit allen möglichen Rissen ausgeführtes Gebäude und dazu gehörigen ganz vollständigen Bauanschlag liefern. Jedem Theil find einige Zimmer- Wand- und Deckenverzierungen nebst andern in die Verzierungskunst einschlagenden Bachen beygefügt. Der Preis ist bis zur Oster M. 1796 in den Buchhandlungen 36 rthl. Sächlisch und im Fall der Text auf Schweitzer Papier gedruckt ist 39 rthl. Nach Beendigung des Werks wird folcher respective 45 und 48 rtbl. betragen. Haben einige Hrn. Interessenten die Fortsetzung bisher von ihren Commissioner nicht auf Verlangen erhalten können. . so liegt der Grund in der von selbigen nicht richtig geleisteten Zahlung und diese werden daher gebeten, sich unmittelbar an den Verfasser selbst zu wenden. Vor der O. M. 1896 können keine complett. Ex. geliesert werden, weil die Kupser zum ersten Theil vergriffen sind.

Gotha, den 7 Mart. 1796.

I. A. Senecae Philosophi Opera omnia, quae superfunt, recognovit et illustravit D. Frid. Ern. Ruhkopf. Voll. III. 8 moj.

Es ist dem humanistischen Publikum hinlänglich bekannt, dafs zu unfern Verlagsartikeln eine Handausgabe der Werke des Philosophen Seneca gehört, welche zum zweytenmale im J. 1770 in Einem groß Octavbande verbessert abgedruckt wurde. Da diese Auslage jetzt vergriffen ist, so entschlossen wir uns, die Brauchbarken dieser so treslichen Werke zu erhöhen. Wir hielien es daher für unfre Schuldigkeit, uns nach einem Gelehrten umzufehen, der fich mit um zur Erreichung dieses Zweckes vereinigte. Diesen haben wir nun in der Person des Hn. Doctors Ruhkopf, Rectors des Gymnasiums zu Bielefeld, gefunden, welcher feine Bekanntschaft mit dem Seneca bereits durch eine wohl aufgenommene Ueberfetzung der phylikalischen Untersuchungen dieses Schriftstellers öffentlich bewiesen hat. Derseibe ist mit uns übereingekommen, diese Recognition und Ausgabe des Seneca zu beforgen, und wir kündigen den erften Theil dieses Werks, welches aus drey mässigen Theilen bestehen wird, für die Michaelis - Messe dieses Jahres hiermit an. Wir bescheiden uns gern, dass unfre Absicht nicht auf ein Prachtstück, sondern auf eine Handansgabe gerichtet ift, deren Vorzüge Richtigkeit des Textes, nöthige sowohl kritische als exegetische Erläuterungen, und Wohlfeilheit des Preifes ausmachen werden. Wir glauben übrigens uns durch diese Unternehmung dem Publikum gefällig zu bezeigen, da es uns noch an einer korreckten Handausgabe mit den nörhigen Erklärungen fehlt. Es ift dem Humanisten bekannt, oder es kann aus Harles Introd. in Hiltor. L. L. mis leichter Mühe ersehen werden, dass die Gronovische Ausgabe voll'Druckfehler ist, welche sich daber, 20mal ue aus der des Just. Lipsius gestossen ist, gar nicht zum kritischen Gebrauche eignet. so wenig als die nachherigen, z. B. die Elfevirische (Lugd. Bat. 1639: 12.), obgleich Jöcher IV, 501 ff. irriger Weise anders urtheilet. Leipzig , den 18 März 1796.

sibrid asit if mixes 1/20-

Weidmanniche BuchkandL

Bey Friedrich Bahn und Compagnie, Buchhändler in Lübek, ist herausgekommen und zu kaben:

Beyträge zur Veredlung der Menschheit. Herausgegeben aus dem Erziehungs-Institut bey Kopenhagen von C. J. R. Christiani, deutschem königl. Hofprediger. 1r Bd. in 4 Hesten. 8. Kopenhagen 1796. — 1 rthl. 12 gr.

Inhalt des ersten Hefts.

Einige Betrachtungen über den Hauptzweck der Erziehung; von dem Herausgeber.

Ueber Eincheilung der Schulen in Classen, vorzüglich in Beziehung auf Landschulen; von Hrn. J. F. Oest zu Trolleburg.

(2) S 2

Briefe über die itzt fo fichtbar werdende Geringfchätzung des Christenthums; von dem Herausgeber. Briefe über die menschliche Seele; vom Hrn. Doctor Olshausen, Prediger in Oldeslo.

Unterhaltungen, veranlasst durch die schreckliche Feuersbrunst welche vom 5ten bis 7ten Junius 1795 einen großen Theil von Kopenhagen verheurte; von dem Herausgeber.

#### Inhalt des zwevten Hefts:

Einige Bemerkungen meine Erziehungsanstalt betreffend; von dem Herausgeber.

Ucher Eintheilung der Schulen in Classen etc. Fortfetzung.

Ein deutsches Volksfest im Jahre 1795; vom Hrn. Pestor von Gehren in Kopenhagen.

Mus es in der Religion immer beym Alten bleiben? vom Hrn. Doctor Marezoll in Kopenhagen.

Briefe über Geringschätzung des Christenthums. Fortfetzung.

Briefe über die menschliche Seele. Fortsetzung. Unterhaltungen über die Feuersbrunst. Beschluss, Anzeige; von dem Herausgeber.

Der 3te und 4te Heft des ersten Bandes werden nächstens nachgeliefert.

Sahlstedt, A., Schwedische Grammatik für Deutsche, nach dem Sprachgebrauch unserer Zeiten. 8. Lübeck 1796. — 12 gr.

Weise, Dr. J. F. W., Anweisung wie sich Familienväter und Wundürzte auf dem Lande bey ihren Pockenund Masern-Kranken zu verbalten haben, wenn sie den Beystand eines Arztes entbehren müssen. §. Lübeck 1796. — 6 gr.

Geschichte dreier Pilger. Nach dem Französischen. 8. Lübeck 1796. — 4 gr.

## II. Bücher so zu kaufen gesucht werden.

Kob, commentatio de pecunia mutuatica, tuto collocanda. 4. Gotting. 1762.

Wer dieses abzulassen willens ist, beliebe es nebst Preis zu melden an

die Dietrich sche Buchkandlung in Göttingen.

#### III. Bücher so zu verkaufen.

Nachstehende gut conditionirte Bücher sind für nebengesetzte Preise, in Pistolen zu 5 rthl., bey dem Buchbinder Lather in Hannover zu haben.

#### In Folio.

Mettmeyer's Braunschweig - Lüneburg. Chronika. 3 Pergaments. mit vielen Kupfern. — 5 rthl.

P. Baylen's historisches und kritisches Wörterbuch. Leipzig 1741. 4 Franzb. complet. — 7 rthl. 12 gr.

Trevoux Dictionnaire universel Françoise et Latin. Nancy 1740. 6 Tom. in halben Frzb. complet. — 12 rthl. 12 gr. Moreri le Grand Dictionnaire historique on le Melange curieux de l'Histoire sacrée et profane etc. Amsterdam 1740. 8 Franzb. complet. — 17 rthl. 12 gr.

Doppelmeyer Atlas Coelestis von 30 saubern Charten in Paph. - 3 rihl.

#### In Quarto.

Hannoverisches Magazin, worin kleine Abhandlungen, einzelne Gedanken, Nachrichten, Vorschläge und Erfahrungen, so die Verbesserung des Nahrungsstandes, die Land- und Stadtwirthschaft, Handlung, Manusakturen, Künste etc. enthält, von Anfang dessen Entstehung, als von 1750 bis 1795. in 45 Papbd. für 25 rthl.

Allgemeine Welchistorie von Baumgärtner und Semmler.

1 bis 20 Band und 4 Bände Zusätze, in 24 saubern
Pergamenth. — 10 rthl.

Journal von und für Deutschland, als vom Anfang 1784-1789. mit Kupfern, sechs compl. Jahrgange. — 7 rthl. 12 gr. Der Ladenpreis ist 36 rthl.

Allgemeines Künstler - Lexicon. Zurch 1767. 2 Paph. compl. 2 rthl.

Hollbergs jüdische Geschichte. 2 Paph. - 2 rthl.

Hogrewe Beschreibung der schiffbaren Canäle in England, mit 10 illuministen Kupfern, brochirt und ganz nen 3 rthl. und mit schwarzen Kupfern 2 rthl.

#### In Octavo.

Boysen allgemeine Wekhistorie im Auszuge, alte Historie, I bis 10 Band, und neue Historie, I bis 25 Band, von Häberlein, Gebhardi, Meusel etc. Halle 1767—1789, in Pergament- und halben Frzb. — 20 rthl.

Göttingsches Magazin von Meiners und Spitler, 1-bis 8 Band complet und ganz neu in Paph. — 6 rthl.

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen mit Kupfern. 28 Theile in halben Frzb. und 8 Theile des neuen Werks, zusammen für deh geningen Preis von 15 rthl.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften. 12 Theile in 6 Frzb. - 3 rthl.

Politisches Journal von Ansang, als von 1781 - 1791.

11 Jahrgänge complet. - 4 rthl.

.Die allgemeine deutsche Bibliothek von 70-89 Bande, in 4 Papbd. - 7 rthl. 12 gr.

Göttingsche gelehrte Anzeigen, vom Anfang, als 1739 bis 1790 in Pergament- und Papbd. — 40 rthl.

Auszug aus Krüniz Encyklopädie. 15 Franzbd. Berlin 1795. für 25 rthl.

Briefe und Geld wird frey erbeten.

Bey Hrn. Hofcommissar Fiedler in Jena ist gegen baare Bezahlung zu haben:

- Augustini opera omnia cura Erasmi Rott. Basileae.
   1543. Io Vol. fol. cum indice. (noch niemals beschnitten) 3 rthl.
- Apollonii Sophistae Lexicon in Homerum curante Villoifon. Paris 1773. 2 V. 4. (Franzband) 24 rthl.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## Numero 42.

Sonnabends den 200 April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Libationen, 6tes Heft, mit vielen Kupfern und Musik a 8 gr. ist in allen soliden Buchhandlungen zu haben.

#### Inhalt:

Der Fächer, ein Aussatz von Hrn. Doctor Schäfer. Der Kottabus, ein ächt griechisches Spiel. Einladung mim Tanz. Die Scheibenschützen ein Schwank. Eine Parodie. Die Kollekte, ein Rundgesang. Zwey Angloisen, von Mad. Maria Medina Vigano. Der Schwur der Treue. Die Zwietracht der Liebe mit Kupfern und Mußk. Anhang. Gesellschaftliche Spiele. Der Zauberring. Zu was bin ich zu gebrauchen. Die Befimmung nach dem A.B. C. Der Delphische Ausspruch. Der Geheimschreiber. Das Alphabetspiel. Das Kaufen. Portunens Launen. Die Pilger. Die Kartenlotterie. Hundert. Die Reisebeschreibung. Pfänderspiele. Sprüchwörter. Ein Schmauchlied. An meine Traute, mit Musik. An den Frieden, mit Musik. Auflösung der Charaden und Räthsel im vorigen Stücke. Die Eisfahrt. Briefe.

Anzeige für Liebhaber der Natur und Kunft.

Unter den unzähligen Werken der Natur, die durch Abbildungen dargestellt werden konnten, ist noch sehr wonig auf die so merkwürdigen Gegenstände Rücksicht genommen worden, welche in den unterirrdischen Hölen die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf sich ziehen. Je seltener für die meisten die Gelegenheit ist, diese verborgenen Werke der Natur selbst in Augenschein zu nehmen, je schwieriger es ist, sie durch Abbildungen darzustellen, desto willkommener dürfte vielleicht eine Sammlung von Abbildungen merkwürdiger Hölen seyn, welche Herr Magister und Prosector Rosenmüller in Leipzig heraus zu geben Willens ist, wenn sich eine hinlängliche Anzahl Liebhaber zu dieser kostbaren Unternehmung finden solke. - Ein zwevighriger Aufenthalt dieses Gelehrten auf der Universität Erlangen, während der Zeit solcher öfters die Gegenden von Muggendorf bey Streitberg im Bayreuthischen besuchte, hat ihn in den Stand gesetzt, die merkwürdigen Hölen daselbst zu untersuchen, und zu zeichnen. Die Aufmenterung von Kennern, welche

seine Arbeiten sahen, bewogen ihn an deren Bekannt machung zu denken, und wenigstens einen Verfuch zu machen, ob sie den Beyfall und die Unterstützung des Publikums erhalten werden. Unterzeichnete Buchhand. lung hat sich entschlössen, den Verlag dieses Werks zu unternehmen, und es mit der Eleganz zu liefern, die fowohl die Gegenstände, als die Achtung für den Geschmack der Naturliebhaber fordern. Es werden daher die Abbildungen in großem Format 15 Zoll hoch und To Zoll breit auf englische Manier in koloristen Abdriikken von der Meisterhand des in dieser Kunst besonders geschickten Herrn Knüpfers in Meissen vervielfältiget werden, welche die Aufmerksamkeit des Publikums erregen foll, und der Hr. Verf. wird die Abbildungen durch gehörige Beschreibung verständlich und interessant zu machen suchen. Da es einige 30 Abbildungen von einigen 20 Hölen geben wird, so möchte es das beste seyn. das Ganze in einzelnen Heften herauszugeben, und jedes Blatt foll die Beschreibung und Abbildung einer Höle enthalten. Das iste Hest erscheint zur nächsten Leipziger Jubilatemesse, welche die Höle bey Mokos begreift. Die erste Abbildung stellt den äussern Eingang, die andere das innere dieser merkwürdigen Höle dar. Diese beyde Abbildungen find bereits fertig, und können in der Verlagshandlung angesehen werden. Die Beschreibung dazu wird 4 bis 5 Bogen in groß Real Folio dem Format der Kupfer gleichformig mit saubern leserlichen deutschen Schriften füllen. Damit nun dieses Werk dem Publikum durch einen wohlfeilen Preis in die Hände geliefert wird, fo foll der erste und folgende Heft für einen Conventionsthaler baare Zahlung gegeben werden, wenn sich eine Anzahl von 200 Abonnenten zeiget, um das Werk fortsetzen und für obigen Preis liefern zu können. denn für eine geringere Anzahl ist es nicht möglich, diesen Preis beyzuhehalten. Man wird solchen bis zur nächsten Herbstmesse offen lassen; wenn sich also bis dahim obige Anzahl von Abnehmern nicht einsindet, so kostet alsdann künftig jeder Heft 2 Reichsthaler Sachs. oder 3 Fl. 36 kr. Reichsgeld. Bey jeder Lieferung eines Heftes bittet man sich die Bezahlung aus, und die Versicherung, dass man das Werk fortsetzen wolle. Die Namen der Herren Abonnenten follen dem Werk vorgedruckt, und bey jedem Hefte die Fortsetzung derselben nachgeholt (2) T werden. werden. Uebrigens wird es von dem Verlangen der Liebhaber abhängen, ob des Jahrs 1 oder mehrere Hefte geliefert werden follen. Sammler erhalten bey 10 das 11te Exemplar gratis.

Erlangen im März 1796.

Jehann Jacob Palm.

Neue Bücher zur Jubilatemesse 1796, bey Johann Jacob Palm in Erlangen.

Abicht, Joh. Heinr. Lehre von Belohnung und Strafe, in ihrer Anwendung auf die bürgerliche Vergeltungsgerechtigkeit überhaupt, und auf die Criminalgesetzgebung insbesondere, wie auch auf Moral, Theologie und Erziehungswissenschaft, ir Bd. gr. 8. 1 Thlr. 8 gr.

 — — Anleitung und Materialien zu einem logischpraktischen Inseitut. gr. 8. 8 gr.

Ammons, C. F. christliche Religionsvorträge über Gegenstände der Glaubens - und Sittenlehre, 6tes und letztes Bandchen, gr. 8. 12 gr.

Archiv für Gelehrte, Buchhändler und Antiquare, Jahagang 1795. gr. 8. 3 Thir.

Journal zur Beförderung der Kultur durch den Buchhandel für Staatsmänner, Gelehrte und Buchhändler, als Fortfetzung des Archivs für Gelehrt. u. Buchhändl. 1r Bd. 1 — 4s St. gr. 8. wird monatlich fortgesetzt.

Geisler, Joh. Fr. Bonifacius der Deutschen Apostel, für die Vaterlandische Geschichte bearbeitet. 8. 9 gr.

Glüks, C. F. ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, IV. Bandes, Iste Abth. gr. 8. 18 gr.

Gotthard, Jos. Fr. Entwurf eines Lehrplans zu thierarztlichen Lehranstalten, nebst Bemerkungen über den Werth der Hausthiere, und die Mittel, die landwirthschaftliche und wissenschaftliche Thierkunde zu verbessern, gr. 8.

Hagens, F. W. Sieg des Christenthums über Judenthum und Heydenthum, oder die Offenbahrung, neu übersetzt und in Ammerkungen u. Excursen erlautert. \$. 12 gr.

 — — Uebungen in der Ciceronianischen Schreibart, vorz
 vorz
 üglich in Hinsicht auf Numerus und Periodenbau.
 8. 4 gr.

Hildebrand, Fr. Lehrbuch der Physiologie des menschlichen Korpers. 8.

Hornbergers, Joh. Phil. Grundfätze der Kameralrechnungsführung mit 12 Bogen Tabellen. gr. 8. I Thir.

Hufnagels, Fr. Wilh. Liturgische Blätter. 6r Hest. gr. 8. Kleinschrod, G. A. Systematische Entwicklung der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des peinlichen Rechts. nach der Natur der Sache und der politiven Gesetzgebung, 3ter u. letzter Theil. gr. 8.

Pabits, J. G. F. Commentar über die christliche Kirchengeschichte nach dem Schröckhischen Lehrbuch. H. Bd. 2te Abth. gr. 8.

Rau, Wilh. Fr. Materialien zu Kanze'vorträgen über die Sonn - Fest - und Feyertägl. Evangelien 1. Bd. 1e Abth. gr. 8. (wird vierteljährig fortgesetzt.) 8 gr.

Rofenmüller, M. J. Christ. Abbildungen und Beschreibungen merkwürdiger Hölen um Muggendorf bey Streisberg im Beyreuther Oberlande, ifter Hess mit 2 auf englische Manier abgedruckten und von Herrn Knüpfer in Meissen gestochenen Kupfert. groß Real Folio:

Schmidel, C. C. Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis eoloribus infignitae, Manipulus III. cum tab. 51 — 75. Fol. maj.

Wehrt, Joh. Gott. Grundrifs einer Geographie des Fürftenthums Bamberg, gr. 8. 8 gr.

Schöpff, J. D. historia testudinum iconibus illustrata, Particula V. cont. Text. L.—O. Tab. XVII. XXI-XXV. gr. 4. cum Fig. color. 3 Thir. cum Fig. nigris 2 Thir.—— Naturgeschichte der Schildkröten, Ster Hst. enthält Text M bis R. und Kupf. Tab. XVII. XXI bis XXV. illuminirt 3 Thir. 8 gr. schwarz 2 Thir. 16 gr. Wulsens, Abt Xav. Abhandl. vom Karnthenschen Pfauenschweisigen Helmintholith oder opalisirenden Muschelmarmor, 3te Lieserung der illum. Kupf. Tab. 13-20. Strampfer. G. W. von der Intestaterbsolge nach positiven und natürlichen Rechten. gr. 8. 4 gr.

Weitere Bekanntmachung einer gemeinnützlichen Zeitfehrift unter dem Titel:

Journal zur Beförderung der Kultur durch den Buchhaudel, für Staatsmänner, Gelehrte und Buchhändler. gr. 8: Diese Zeitschrift ift eine Fortsetzung des vorjahrigen Neuen Archivs fur Gelehrte, Buchhändler und Antiquare. und zwar nach einem erweiterten und verbesferten Plan. Zwölf Stücke find davon dem Publikum vorgelegt worden, und so weit man tich über dergleichen außern darf. ist man sowohl über die Gemeinnützlichkeit des Zwecks als auch über die Ausführung desselben vollkommen einverstanden. Um nun von unserer Seite dem Wunschedes Herausgebers (Hrn. D. Bensen) und seiner Mitarbeiter gemäß, alles mögliche zu thun, damit diese für die Menschheit so wichtige Sache immer mehr zur Sprache gebracht, und allgemeiner bekannt werde, so sey genug, die Hauptrubriken des Journals anzugeben. J. Untersuchungen über die mannichsaltigen, ächten und wahren Bedürfnitse, die es noch in allen Wissenschaften unlaugbar giebt, in beständiger Rücksicht, wie fie durck Schriftsteller und Buchhandler befriediget werden konnen, und dies, fowohl in Ablicht der innern und äußern Kultur der Wissenschaften. II. Untersuchungen zur Beforderung der littlichen Ausbildung, sowohl der Schriftsteller, als Buchhandler, als derjenigen, welche verhältnissmässig auf alle übrigen Stände der bürgerlichen Gesellschaft den meisten Einflus haben. a) Auf Beforderung der Bildung zur Gerechtigkeit und Sittlichkeit diefer Stände, in fo fern, als für fich bestehend und eingerichtet uns erscheinen und angesehen werden konnen. b) In Rücksicht der heranwachsenden Generation. Daher den ersten Punct betreffend folgende Rubrigen: aa) Kritik der bisher geltenden und ziemlich aligemein beitebten Handlungsweisen; zugleich Aufstellung des aus der Natur des Geschäfts selbst entwickelten Rechtsgrundsitze. und Anwendung derselben auf allgemeine fälle. bb) Antikritiken - aber nicht im gewöhnlichen Sinn des Worts. cc) Bekanntmachung folcher Beyfpiele von Schriftstehern u. Buchhändlern, die nicht blofs auffallend find, fondern die

auch schon darum eine öffentliche Rüge verdienen, weil man er varien darf, dass eben dadurch ahnliche Falle in der Zukunft verhütet werden! Ferner! dd) Aufstellung derjenigen Grundsitze aus der Moral, welche ausschließtich auf beyde, Schriftsteller und-Buchhändler, Bezug haben, und nur auf diese angewandt werden konnen. ee) Historische Gemälde vortreslicher Manner aus diesen Ständen, als Vorbilder zur Nachahmung für andere. In Ablicht des 2ten Puncts au. die ersten allgemeinen Grundfitze für eine zweckmüßigere und vernünftigere Erzieirung der beyden genannten Stände. bb, Kritik desjenjgen, was in diefer Ablicht von jeher zum Besten oder zum Nachtheil der Schulen und Universitäten, geschehen ist. IfI. Allgemeine und besondere Untersuchungen, so wie fie in dem vorbenannten neuen Archiv febon angefangen find, zur Verbesserung des Buchhandels, als eines der brauchbarsten Mittel zur Aufklärung und zur Beförderung der Sittlichkeit. - Eine genauere Auseinanderfetzung des Plans findet man in dem Isten Stuck des Journals feibst, welches bereits in allen Buchhandlungen zu haben ift. - Alle Monate erscheint ein Stück von wenigstens 5 Bogen. Vier Stücke machen einen Band aus. Ferner wird jedem Stücke, um auch für den Buchhandel. wie er jetzt ist, zu forgen, und ihm so viel möglich einen großern Umfang zu geben, ein Buchhändler - Anzeiger angehängt, der fowohl Abhandlungen, den praktischen Theil des Buchhandels betreffend, als auch andere manichfache Notizen enthält. Die Interessenren des Journals erhalten diesen unentgeldlich. Die Käufer and an den ganzen Jahrgang nicht gebunden, soudern jedes Heft kann nach seinem angesetzten Preise angekauft werden. Wer aber 3 Fl. 36 kr. Reichsgeld, oder 2 Thir. 6 gr. Sächs. für den ganzen Jahrgang voraus bezahlen, und die Art der Zusendung angeben will, dem fieht es frey; er wende sich aber gerade an die Verlagshandlung. - Man hoffe durch dieses das Publikum hinlänglich auf eine Zeitschrift aufmerksam gemacht zu haben, welche sich bald unter ihren Schwestern auszeichnen wird, da der Herausgeber von mehreren Mitarbeitern unterstützet wird, die sich schon auf die rühmlichste Weise dem Publikum bekannt gemacht haben, und mit ihm feinen Patriotismus and feine Liebe für Wahrheit theilen.

Erlangen, d. 15. März 1796.

Johann Jacob Palin.

In unserm Verlage erscheint zur nächsten Leipziger Jubilatemesse:

Christoph Aug. Tiedge'ns Schriften. Erster Band. Auch unter dem Titel: Christoph Aug. Tiedge'ns Episteln.

1. Theil.

Diese Nachricht wird dem Publicum gewiss willkommen seyn, da es schon langst eine vollständige Sammlung der Werke dieses votresslichen Dichters gewünscht hat die wir nun in einer möglichst eleganten Gestalt liesern werden.

Dieterichsche Buchhandlung in Göttingen.

Herr Johann Jacob Rambach, Hauptpafter an der großen Michaeliskirche und Scholarch in Hamburg, ein Glied aus der schon seit vielen Jahren im Lutherthum fien berühmt gemachten Rambachschen Familie, hat im Verlage von G. F. Schniebek in Hamburg herausgegebens Predigten über die Sonn- und Festzäglichen Evangelia zur häuslichen Erbauung, wovon bereits der erste Theil in gr. s. erschienen ist, und der zweyte Theil, als der Schlus dieses Buchs, nächstens nachfolgen wird. Die gelehrten Kenntniffe und der mit feinen Lehren fo gans übereinstimmende Lebenswandel dieses so würdigen Mannes haben ihm einen Beyfall, sowohl in als ausser seiner Gemeinde erworben, dass diese Predigten nicht durch feine eigne Verantaffung, fondern vielmehr auf dringendes Bitten feiner Verehrer und Freunde erschienen find; woraus also von beyden Seiten gegenseitige Liebe und Werthschätzung zu schließen find. Ein wohlgetroffnes Portrait von Lips zieret dieses Buch.

In der Leipziger Oftermesse ist dieser erste Theil in B. G. Hossmanns Buchhandinng von Hamburg à 2 Thir. in Commission zu haben.

### II. Kupferstiche so zu verkaufen.

Bey sehr gehemter Communication zwischen Deutschland und Frankreich glaubt man einem Theil der teutschen Publikums einen angenehmen Dienst zu erweisen, indem man hiedurch anzeigt, dass dem Hrn. Hoscommissär Fiedler in Jena der Hauptdebit für das nordliche Deutschland von folgenden neul in Paris erschienenen Kupferstichen übertragen worden.

I. Tableaux de la Revolution françoise, in grand Folio.

28 Lieferungen, wovon jede 2 herrlich gestochene
Blätter, nebst 8 Seiten Text auf Velin-Papier von Didot-l'ainé gedruckt, enthält. 40 Thlr. NB. hierbey ist
zu bemerken, dass das 42ste Kupser in allen Exemplaren sehlt.

II. Folgende von Alix (au lavis en couleur) auf das prächtigste gestochene Portraits. 1) Voltaire. 2) J. J. Rousseau. 3) Franklin. 4) Mirabeau. 5) Charlotte Corday. 6) Mably. 7) Busson. 8) Fenelon. 9) Dideron. 10) Linné. 11) Descartes. 12) Helvetius. 13) Montaigne. 14) Raynal. 15) Bailly. 16) La Fontaine. 17) Solon. 18) Lycurge. 19) Brutus. 20) Guillaume Tell. 21) Montesquieu, jedes Blatt à 1 This. 12 gr.

Diese Stücke sind sammt. gleichformig oval, und ist die Höhe derselben 9 Zoll, die Breite aber 7½ Zoll.

III. Folgende sauber gestochene Portraits berühmter Leute, meistens aus der französischen Nation; das Stück um den sehr billigen Preis von 8 gr.

1) Louis XVI. 2) Louis Charles, (Dauphin). 3) Marie Antoinette. 4) Sa Fille Marie Therefe Charlotte. 5) Auger. 6) Bacon. 7) Buffon. 2) Boffuet. 9) Boileau. 10) P. Corneille. 11) Colomb. 12) Des Cartes. 13) Dideret. 14) Fencion. 15) La Fontaine. 16) Franklin. 17) Helvetius. 18) La Harpe. 19) Herfchel. 20) Mably. 21) Mollière. 22) Montagne. 23) Montesquieu. 24) Marie. 25) Machiavell. 26) Nostradamus. 27) Racine. 28) Raphael. 29) Raynal. 30) Rembrandt. 31) (2) T 2

J. J. Rousseau. 32) Rubens. 33) Le Tourneur. 34) Voltaire. 35) Tombeau de Voltaire. 36) Tombeau ce Rousseau. 37) Anacharsis Clots. 38) Ankarström. 39) Bailly. 40) Baptiste. 41) Barbaroux. 42) Barnave. 43) Barere. 44) Bazire. 45) Beauharnois. 46) Beauvais. 47) Bergasse. 48) Billaud Varennes. 49) Bossy-d'Anglas. 50) Briffot. 51) Brutus. 52) Buzot. 53) L'Estaing. 54) Cambon. 55) Cange. 56) Carra. 57) Carra. 58) Camus. 59) Carrier. 60) Cazales. 61) Cerurti. 62) Chalier. 63) Chapelier. 64) Chaumette. 65) Chenier. 66) Claviere. 67) Clermont Tonnere. 68) Condorcet. 69) Charlotte Corday. 70) Couthon. 71) Custine. 72) Dampierre. 73) Danton. 74) Chabot. 75) David. 76) Dubois - Crancé. 77) C. Des-Moulins. 78) Dumourier. 79) Fabre d'Eglantine. 80) La Fayette. 81. Fauchet. 82) Feraud. 83) Boyer Fonfrede. 84) Fouquier - Tainville. 85) Fox. 86) Fréteau. 87) Genfonné. 88) Garran. 89) Gorfas. 90) Gouttes. 91) Grégoire. 92) Guiltottin '93) Guadet. 94) Guilh - Tell. 95) Hebert. 96) Heraut - Sechelles. 97) St. Just. 98) Kellermann. 99) Kerfaint. 100) Kofciusko. 101) La Croix. 102) Joseph le Bon. 103) Lanjuinais. 104) La Tude. 105) Le Brun. 106) Lequinio. 107) Lukner. 108) Mallarmé. 109) Manuel. 110) Marat. 111) Masaniello. 112) Maury. 113) Menou. 114) Mercier. 115) Mirabeau (l'ainé). 116) Neker. 117) Duc d'Orleans. 118) Paine. 119) Le Pelletier. 120) Philippeaux. 121) Pethion. 122) Prieur. 123) Quinette. 124) Rabault St. Etienne. 125) Rewbel. 126) Roland. 127) Madame Roland. 128) Robespierre. 129) Rochefaucauld. 130) Roederer. 131) Santerre. 132) M. Scaevola. 133) Sieyes. 134) Thouret. 135) Horne Tooke. 136) Vadier. 137) Vergniaud. 138) Valazé. 139) Virieux. 140) Wuffhington.

Von diesen sämmtlichen Artikeln wird jederzeit ber Hrn. Hoscommissär Fiedler in Jena wenigstens ein Exemplar zur Einsicht der Liebhaber bereit liegen; und zwar während der bevorstehenden Leipziger Ostermesse im Weissischen Hause auf der Ritterstrasse, wo sich auch die Liebhaber an ihn directe wenden können.

Man ist entschlossen, nichts anders als gegen baare Bezahlung verabsolgen zu lassen; auch bittet man sich Briese und Gelder franco aus. Noch ist zu bemerken, dass die beygesetzten Preise, welche verhältnissmässig sehr niedrig sind, nur eine kurze Zeit gelten werden, nach deren Versluss solche um 50 pCt. erhöhet werden. Die Bezahlung geschieht in Laubthaler à 1 Thir, 15 gr.

## III. Kunstankundigung.

Oftmals ist gegen mich der Wunsch geäussert worden: das ich das Bildnis Gustav Adolphs in Kupfer stechen möchte. Immer war die Frage: wo ein richtiges Original-Gemählde herzunehmen sey? Da ich nun jetzt im Begriff bin, durch den ruhmwürdigen Eiser für die Kunst des Herrn Baron von Fredenheim, Königl. Schwedischen Oberhof-Intendanten und Präses der Maler- und Bildhauer-Akademie zu Stockholm, ein solches zu er-

halten; so bin ich entschlossen, dieses Portrait auf Pränumeration herauszugeben.

Es wird in eben dem Format, in groß Folio, wie die beyden Bildnisse von Peter I. und Friedrich II. erscheinen, und nach der Michaelismesse dieses Jahres, noch vor Ablauf desselben, vollendet seyn.

Fur Pranumeranten ist der Preis 2 Thlr. 12 Gr. in Louisd'or à 5 Thlr. und diese erhalten die ersten vorzüglichsten Abdrücke. Wer auf 10 Exemplare vorausbezahlt, erhält das 11te unentgeltlich. Bis Michaelis dieses Jahres ist die Vorausbezahlung offen; nachher wird keine mehr angenommen, und der Preis des Blattes erhöht.

Ich bitte meine Freunde und die Liebhaber meiner Arbeiten dies Unternehmen zu befordern, und diese Nachricht moglichst zu verbreiten.

Leipzig, d. 15. März 1796,

Johann Friedrich Baufe.

#### IV. Vermischte Anzeigen.

Die Herausgeber der Monatschrift: Frankreich i. J. 1796 an ihre Leser.

Durch ein Versehen ist die Musik zur Marseiller Hymne im zweyten Stück von Frankreich i. J. 1796, mit der wir unsern Lesern gerade eine bessere Abschrist in die Hände geben wollten, nach einem der allersehlerhaftesten Pariser Abdrücke gestochen worden. Das nächste Stück wird sie mit einer bessern, der Würde des Gesanges angemessen Harmonie, nebst einer neuen Romanze liesern, wogegen wir dann das mit dem zweyten Stück gelieserte Notenblatt zu vertilgen bitten.

Eine Nachricht, Hrn. Dr. Erhard bereffend.

Hr. Dr. Erhard hat an statt einer Beantwortung meiner Antikritik (meine herausgegebene Kunst in Kupfer zu stechen betreffend) und an statt die geforderten Beweise zu geben, sich (in einer eigenen Broschäre) mit Schimpfen beholsen, auf welches Hülfsmittel er keiner Antwort würdig ist. Die Rechtschaffenheit der von ihm angetasteten Personen ist zu bekannt, als dass er sie Pasquillanten u. e. a. m. schimpfen könnte. Er wird aber hierdurch noch einmal ausgefordert, zu erweisen, dass das angesührte Werk über die Kupferstecherkunst ein unrichtig geschriebenes und unbrauchbares Werk ist, wie er und seine selbst angegebenen Mithelser ohne Beweise angegeben haben.

Nürnberg, den 18. Febr. 1796.

J. C. Gütle.

Um der Anfragen überhoben zu seyn, so dient zur Nachricht, dass das in dem disjährigen Forst- und Jagdkalender S. 299 angekündigte zene Forsthandbuch vor der Hand noch nicht erscheinen kann. Dem Publiko wird daher die nähere Ankunst dieses Werks zur bestimmten Zeit bekannt gemacht werden.

Heinrich Christoph Meser.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 43.

Mittwochs den 6ten April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN:

### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Meletemata ad historiam dogmatis de resurrectione. Auct. H. E. G. Paulus. 1796. 8. Jena, in der akadem. Buchhandi. (6 gr.)

die hielige Einrichtung, nach welcher icht gegenwärtig das jährliche Ofterprogramm zu fehreiben habe, brachte mich auf den Entschlus, eine Reihe von Materien, welche die Auferstehung- betroffen und eine neue Unserfuchung verdienen, nach und nach bey dieser öffentlichen Veranlassung zu entwickeln. Da solche kleine Schriften oft nur durch unvollständige Auszüge oder durch Gerüchte bekannt werden, laffe ich zugleich einen unveränderten Abdruck in Octav machen, durch welchen iedesmal einige dieser Programme mit einander desto leichter ins Publicum kommen können. Der Anfang diefer Meletemata enthält 1. das Ofterprogr. von 1796: Quo de cuftodia ad sepulcrum Jesu disposita quid philologico-critice, quid philosophico-historice judicandum sit, de novo expenditur. 2. Das Ofterpr. von 1796: Quo Pharifacorum de resurrectione sententia ex tribus Josephi, Archaeologi, locis explicatur.

Mögen zugleich diese in ganz anderer Absicht verfaste Gelegenheitsschriften, wenn es irgend nöthig ist, gegen eine nichtswürdige Verläumdung im II Auffatz des I Stücks der fogenannten Endamonia (in welcher Aloyfius Hofmanns Wiener Zeitschrift wieder aufleben soll) ein öffentlicher Beleg meiner Lehrart über solche Materien feyn. Der unglückliche Eudämoniste, welcher in dem ganzen Auffatz feinen Witz auf vorfatzliche Verdrehungen anderer ihm gewiss richtiger bekannten Thatsachen verschwendet, hat sich S. 43 durch eine geschrobene Wendung, deren Plattheit nur durch die Niedrigkeit ihres Zwecks übertroffen wird, einen Uebergang auf mich erlaubt: "Der Prof. Paulus foll seinen Zuhörern sagen, "dass Christus nur aus einer Ohnmacht, in welcher er "gelegen, aufgewacht und unter Begünstigung eines "dicken Nebels am Oelberge in eine andere Gegend ent-"wichen sey; nach den deistischen Evangelisten, Wol-... Ren und Tindal. "

"Ich foll. . lagen!" - Warum nicht wenigstens behanptend verläumdet, da der Vf. doch einen behauptenden Schlass aus diesem foll gezogen hat?? Aber Eudunge nia weiß, wie jede Klätscherinn, dass ein folches foll etwas pikantes und einschleichendes hat. Und fände man, wie wohl möglich seyn möchte, den Klätscher und seine Zuträger hinter ihrer theologisch-politischen Maske hervor, so war ja michts behauptet. Nur etwa, um zur Widerlegung Anlass zu geben, hat man auch dieses fost nicht für sich behalten wollen.

Und was soll ich denn? "Nach den deistischen Erengelisten, Wolsten und Tindal, lehren." — Respekt? der Mann ist wohl gar in der historia ecclesiastica nostri seculi bewandert. Er beschwört die Ketzer mit Namen, und sie erscheinen. Aber jammerschade um die hohe Gelehrsamkeit. Endämonia mus ihr Antideisticum besser memorieren. Woolston und Tindal gerade haben das, was ich sagen soll, nie behauptet! — Nur vier, füns Zeilen, und schon malt sich der Klätscher und Ignorante zugleich; durch prahlende Unwissenbeit zum Glaubensrichter sich zu legitimiren und noch Unwissenderen mit einigen verschrieenen Namen Sand in die Augen zu wersen.

Ein Volksbeglücker von diesem Gehalt verdiente kaum to viel Gegenrede.

Aber das Publicum verdient es, dass ich ihm vor den Augen Meiner Zuhörer fage: Ich rede gewöhnlich, de wo die Geschichte es will, bey Erklärung der Evangelien, mit nörhiger Ausführlichkeit von Jesu Anserstehung als dem entscheidendsten Theil seiner Geschichte. Gans Meiner Ueberzeugung gemäls zeige ich alsdann: dass fie nach einer Reihe von Folgen eine Thatfache seyn musse: dass man sie als Thatsache zuerst historisch, nach allen verhundenen Umständen und denkbaren Urfachen, zu beurtheilen habe; dass gerade, durch eine solche partheilose Beurtheilung allein, der Argwohn von angelegtem Betrug, der Verdacht von phantafierender Selbstäuschung und felbit jede leichtlinnige Einmischung des blinden Zufalls für den Nachdenkenden weggeraumt werden könne und dass vielmehr bey dem Historischen dieser Begebenheit, auffallender als bey irgend einer andern in der Geschichte Jesu, eine individuelle Anwendung des allgemeinen vernunftgemäßen Glaubens an das Teleologische zurechtsertigen sey. Nie unterlasse ich, die erklärenden Hypothesen, jede auf ihrer zweifelhaften Beite so strenge. als auf ihrer scheinbaren, gegeneinander zu stellen. Eben (2) U

dies geschieht bey der in ihrer Art einzigen Stelle des Lucas Act. I, 9. 10. 11. Wie dabey Meine Lehrart sey, davon mögen bey Sachkennern alle Meine Schriften, und im gegenwärzigen Fall zunächst Meine Meletenan zengen, Jeus, den 26 März 1766.

Prof. Paulus.

In meinem Verlage ist so eben fertig geworden: Ockonomisches A. B. C. Buch, oder kurze Anleitung, wie ein Haus- und Landwirth, besonders in den Churfachs. Aemtern Chemnitz und Stollberg und angrünzenden Orten, feine Wirthschaft in einigen Jahren betrüchtlich verbeffern und seine Einkunfte vermehren kann, auf das Jahr 1796. 8. Preis 4 gr. Mit diesem dritten Jahrgang ift ides Bugh beendigt und ein vollständiges Exemplar für g gr. ber mir zu bekommen. Zur Empfehlung dieser für jede Gegend brauchbaren Schrift will ich hier nur einige Stellen aus zwey Recenfronen darüber anführen, welche fich in dem 19ten und 20sten Bande der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek besinden. Be sind folgender "Dieses A. B. C. Buch verdient dem Landmann in die Hände "gegeben zu werden. Es stamms von einem, mit dem Landmann es sehr gut meinenden Landwirthe ab. Es " ift von dem würdigen Hrn. Pastor Kerzig in Jahnsdorf, s, der fich wohl nennen dürfen, da ihm feine Arbeit Ehre "macht, und dem Publicum Nutzen bringen wird. Es h folke - diefes A. B. C. Buch von Herrschaften gekauft. " und jedem Unterthan, wenigstens jeder Gemeine, zum Neujahrsgeschenk gegeben werden." Ferner: "Es ge-, reicht diese Arbeit dem wurdigen Verfaller zur Ehre. i und wir millen dem gemeinen Mann dies fo wenig koin stende Büchlein empfehlen. Möchten es doch Herrschafiten ihren Unterthanen - wie das Noth- und Hülfs-"büchlein - verehren, oder wenigstens in die Schulen " zum ökonomischen Unterricht geben!" - Dies ist das Urtheil eines junpartheyischen Richtses über den innern Werth und die große Brauchbarkeit dieses Buchleins. Sollten Herrschaften den gut gemeinten Rath desfelben zu mrem und ihrer Unterthanen Vortheil, welcher bey gut bestellten Feldern nicht außen bleiben kann, befolgen wollen, so erbiete ich mich, zu mehrerer Erleichterung des Ankaufs, es noch um einen billigern Preis abzulaffen, wenn man nämlich die Bestellung darauf gerade bey mir Abst in Quantität, und jedesmal nicht unter 10 Exemplason macht; die ich für 2 rthl. 20 gr. ablaffen will.

Ohemnitz, im 'März 1796.

Karl Gottlieb Hofmann, Buchhändler.

Bey J. M. Manke in Jena wird zur Oft. Meffe fertig: Carl Leonhard Reinhold Auswahl feiner vermischten Schriften, 1ster Theil. Enthaltend: 1) Ueber den Geist der Wahren Religion. 2) Ueber die Abhängigkeit der Philofophie von der Sittlichkeit-der Philofophen. 3) Ueber die Entsche Beurtheilung der franz. Revolution. 4) Ueber die Duelle auf Universitäten. 5) Ueber den Cölibat der katholischen Geistlichkeit. 6) Ueber den Endzweck meiser Voelesungen über Wielands Oberon. 7) Ueber den

Begriff der Geschichte der Philosophie. 8) Ueber den Einflus des Geschmacks auf wissenschaftl. und sittliche Bildung. 3) Ueber die bisherigen Erklärungen der Nater des Vergrügens.

Der Herr Regierungs-Affistenz-Rath und Grossrichter Terlinden in Soest giebt zur bevorstehenden O. M. in unserm Verlag heraus:

Grundsütze des allgemeinen Preussichen Lehnrechts. Auch arbeitet derselbe beliebte Schriftsteller an einer Anleitung zum Preussichen Stadt- und Burgerrechte welche in kurzem in unserm Verlage erscheinen wird.

Halle, im Marz 1796.

· .. i.

Rengeriche Buchhandl.

Gleich nach der Messe wird der I. Bd. von den im Intell. Bl. d. A. L. Z. 1795 angezeigten Nordischen Annulen erscheinen. Diese Zeitschrift wird eine vollständige ratsonnirende Darstellung des heutigen wissenschaftlichen Zustandes Dännemarks und Schwedens, Recensionen, literarische Nachrichten u. s. w. enthalten.

d. Herausgeber.

Bey J. H.-Schubothe in Copenhagen wird zur Michtelismesse 1796 eine deutsche Uebersetzung von den theologischen und philosophischen Aussatzen in dem danischen Repertorium für Religionslehrer (nach der 3ten Ausgabe 1796), welche ein allgemeines Interesse haben können, herauskommen.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

Beym Schullehrer Hrn. Widenmann in Ulm find gegen baare Bezahlung zu erkaufen:

Die in den Jahren 1784 bis 1789 bey Ettinger in Gotha herausgekommenen: Oeuvres complettes de Voltaire. 70 Tomes. gr. 8. in halb Franzb. und noch ganz neu, h 88 fl. Reichswahr.

und

L'histoire impartiale du Procès de Louis XVI par L. F. Jaussert. 8 Tomes. à Paris chés Perlet etc. 1793. kl. 8. ebenfalls in halb. Pranzb. und noch ganz neu, à 12 & Reichsw.

#### III. Auction.

Da sich kein Liebhaber zum Ankauf der Akhosischen Münzsammlung im Ganzen gemehdet hat; so wird nummehr künstigen 5ten September der Ansang mit der Versteigerung derselben im Einzelnen hier in Detmold gemacht werden. Die Beschreibung dieses anschnlichen Münzcabinets ist unter dem Titel: Ernst August Alshope, gewesenen Hospredigers und Pastors der sutherischen Gemeine in Detmold, Beschreibung seines Münzvorrathe. Lengo 1796. in 8. über ein Alphabet stark, erschienen und in allen deutschen, wie auch einigen auswartigen, Bachkandlungen für 8 gr. broschirt zu haben. Be ist aber

diese Beschreibung nicht bloss als Auctions - Verzeichniss su gebrauchen, sondern kann auch als ein nicht unwichtiger Beytrag zur Besorderung der Münzkenntniss genützt werden.

Detmold, den 24 Märe 1796.

#### IV. Vermischte Anzeigen.

Nachricht die Pockennoth betreffend.

Da die folgende Nachricht allen Freunden des Guten höchst angenehm und für alle rechtschaffene Mitarite ermunternd seyn muss: so halte ich es für meine Pflicht, se öffentlich mitzutheilen. — Nach der neulichen Erscheinung meines zwasten Versuches wider die Pockennoth haben mir solgende Aerzte theils ihre vorzügliche Theilnahme an dieser Menschenneh überhaupt, theils insbesondre den völlig gleichen Wunsch einer möglichst allgemeinen Würdigung dieser Sache unter den Aerzten, theils auch ihre künstige Theilnahme an dem neulich angekündigten "Archive der Aerzte wider die Pockennoth" durch besondere Privatschreiben ausdrücklich bezeugt.

Her Dr. Ackermann, Professor zu Altdorf. - Bachmann, Landphysikus der Königl. Preufs. Amtshauptmannschaft zu Culmbach: - Baldinger, Geheimerath zu Marburg. - Barifani, Hofreth zu Salzburg. - C. A. G. Bepends, Professor u. Physikus zu Frankfurt an der Oder. -Blumenbach, Hofrath und Professor zu Göttingen. -Brandis, Herzogl. Braunschweigischer Hof- und Sanitätsrath zu Holzminden. - Cappel, Hofrath und Profesior zu Helmstädt. - Faust, Gräfl. Schaumburg - Lippischer Hofzath-und Leibarzt zu Bückeburg. - Finke, zu Lingen. -J. P. son Frank, Hofreth und Director der Medicinalan-Rahen zur Wien. - Fürstenau, Prof. zu Rinteln. -Girtanner, geheimer Hofrath zu Göttingen. - Gruner, geheimer Hofrath und Prof. zu Jena. - Hahnemann zu Braunschweig. - Hartenkeil, Hofrath zu Salzburg. -Hebenfreit, Prof. zu Leipzig. - Hecker, Prof. zu Erfurt. - Heerdogen, zu Nürnberg. - Heinsins, Stadtphyfikus zu Sorau. - Helmershausen, Herzogl. Sächs. Rath. Garnisonmedicus und Landphysikus zu Weimar. — Henfter, Königl. Dänischer Archiater und Prof. in Kiel. -Herz, Hofrath in Berlin. - Hildebrands, Prof. in Erlangen. - Hopfengärtner, zu Stuttgardt. - Hufeland, Herzogł. Sächs. Rath-und Prof. zu Jena. - Hussty von Rassynya, zu Pressburg. - Jawandt, in Bremen. - Jördens, Landphylikus zu Hof in Bayern. - Klipsch, zu Magdeburg. - Kölle, Königl. Medicinalrath und erster Landshysikus in Bayreuth. - Kölpin, Hofrath zu Stettin. -Th. Lauth, Prof. zu Strasburg. - Lonin, zu Lüneburg. - Lichtenstein, Prof. zu Helmstädt. - Schleis von Lowesfeld, Hofrath und Medicinalrath zu Sulzbach. -Marcard, Herzogl. Leibmedicus zu Oldenburg. - Mareus, Hofrath zu Bamberg. — Markwart, zu Grahow. — Melitsch, zu Prag. - Mezler, Hofrath zu Sigmarinen. - Metzger, Königl. Leibarzt und Prof. zu Königsberg. - Miedel, zu Weyden hinter Sulzbach. - C. W. Nofe, zu Eiberfeld. - Olberg, Fürstl. Leibmedicus zu

Desseu. - Ploucquet, Prof. zu Tübingen. - Rehfeld, Landphysikus der Uckermark in Prenzlau. - J. A. R. Reimarus, zu Hamburg. - J. C. G. Schüffer, zu Regensburg. ,- Scherb fen. zu Bischofzell in der Schweitz. -Scherf, Hofrath zu Detmold. - Schöpff, Königl. Preuss. geheimer Hofrath und Präsident des Collegii medici zu Anspach. - Selle, Geheimerrath zu Berlin. - Sommering, Hofrath zu Maynz. - Sponitzer, zu Guftrin. -Thilenius, Leibarzt u. Hofrath zu Wiesbaden. - Usteri, zu Zurich. - Vogel, Prof. zu Roftock. - J. C. Voigt fen., Königl. Preuss. Hofrach zu Schwarzsch bey Culmbach. - Voige, Phylikus zu Münchberg. - Waghas, zu Dramburg. - A. G. Weber, Prof. u. Phylikus zu Rostock. - F. Wendt, Königl. Danischer Leibmedicus, Hofrath und Prof. zu Erlangen. - Westendorf, Hofrath und Kreisphyskus zu Güstrow. - Wichmann, Königl. Grossbrittannischer Leibarzt und Hofrath zu Hannover. -Winkler, Phylikus zu Orlamunda im Fürstenthum Altenburg.

Mehrere andere Aerzte wird man im Archive genannt finden.

Es ergeht nun an die Mitärzte unferes Vaterlandes die angelegentlichste Bitte: über die in des Unterschriebenen drittem Versuche wider die Pockenkrankheit gegehnen Vorschläge\*), (oder, falls man diese Schrist hierzu nicht schicklich sinden sollte, nur wider die Pockennoth überhaupt) ihre Gutachten binnen Einem Jahre an den Physikus ihres Orts oder der Nachbarfchaft und durch diesen etc. an den Endesunterschriebenen (etwa zur Zeit der Leipziger Messe) zu übersenden.

Drey andere, ebenfalls höchst angelegentliche Bitten en alle Mitürzte sind in dem VI. Abschnitte der eben berührten Schrist verzeichnet. Möchten alle Herren Physiol die Güte haben, an die Erwägung und möglichste Ersüllung dieser vier Bitten binnen dem nächsten haben Jahre die Aerzte ihres Bezirks zu erinnern (als etwa durch ein geschriebenes Circulare etc.). — Bey diesen Uebersendungen wird man auf Kostenersparung (Kürze des Berichts, Sammlung der Gutachten von mehrern Orten etc.) möglichst bedacht seyn. Man sehe den VI. Abschnitt der eben berührten Schrist.

Nichtürzte, denen diese Nachricht gelegentlich zu Gelicht kommt, werden freundschaftlichst gewarnt, den Gegnern unserer Betriebsamkeit wider diese Noth der Hülfslosen nicht mehr Gehör zu geben, als ihnen vernünstiger Weise gebührt. Man sieht doch nun deutlich genug, dass viele redliche und einsichtsvolle Aerzte mit einer ruhigen und planmäßigen Ueberlegung dieser Sache fich beschäftigen. Jeder vernünftige und gutgefinnte Mensch kann sich der Leitung so rechtschaffener Aerzte getrost überlassen. Die besten Rathschläge hierüber sollen einem jeden fernerhin mitgetheik werden. In der Zwischenzeit aber ist der unläugbar beste Rath folgender: Man befrage fich, wenn man diese graufame Menschenvergiftung verhuten will, bey rechtschaffenen und einfichtsvollen Aerzten, ob jemand, den man davor schützen will, einer vollkommen zulufigen Impfung fähig sey; und (2) U 2

<sup>#)</sup> J. C. W. Juncker's gemeinnunge Vorschluge wider die Pockenkrankheit. Dritter Versuch. Halle, bey Hemmorde und Schwetichke. 1796.

lasse dann die von solchen Aerzten für Impseihige erklärten so impsen, dass Welt und Nachwelt dabey nicht leidet. Man erkundige sich also nach der sogenannten Ausrottungsimpsung (der einzig zuläsligen!) und sorge daher unter andern für schickliche Impsorte etc.

Die Herren Landprediger werden insbesondere erfucht, von dem Pockenzustande ihres Orts (nur wenig-Rens von der jahrlichen Zahl der Pockentodten) einem benachbarten Arme und durch diefen etc. für des Archiv der Aerete jährlich einmal Nachricht zu ertheilen. Kennt man erft mehr, allgemein die Pockennoth in ihrem ganzen Umfange, so kann es nicht mehr Frage bleiben, ob man geneigt seyn werde, diesem Pookenspiele mit Menschenleben auf eine weise Art und folglich auf dem Wege der Humanität planmässig und allmählich ein Ende zu machen. Das Archiv der Aerzte wider die Pockennoth erzieht diefen Zweck. Man erwartet daher von jedem Orte unfers Vaterlandes aus, wo rechtschaffene Aerzte leben, jährlich die hieher gehörigen Nachrichten und ersucht die Herausgeber vielgelesener Zeitschriften, diese auf Menschunwohl so augenscheinlich abzweckende Nachricht möglichst zu verbreiten.

Halle, den Isten Marz 1796.

Dr. J. C. W. Juncker, Professor der Medicin in Halle.

Erklürung.

. In Hrn. Prof. Niethammers philos. Journal (neuntes Heft, Seite 88) las ich folgende, mich betreffende, Stelle: es ist Schade, dass Bardili seine Ides, eine Geschichte der metaphylischen Begriffe zu bearbeiten, wie es scheint, aufgegeben hat: denn es war ein sehr glücklicher Gedanke, diese Begriffe bis an ihren ersten Ursprung zu verfolgen u. L. w." Dass ich diese Idee nicht aufgegeben habe, beweisst ein Auflatz in der Berl. Monatsschrift (Febr. 1792. Seite 106), wo ich von den, vorher in meinen Epochen entwickelten, Begriffen eines Geiftes, Gotfes und der Seele nun übergehe auf die Entwicklung des Begriffes von der Unsterblichkeit. Nur eine metaphysische Idee war also noch übrig: nämlich die von der LVillensfreuheit; und die Zurückführung dieser letzteren auf ihre Elemente unternahm ich! erst kürzlich in einer, sich bereits unter der Presse befindenden, Schrift, die den Titel führt: Ursprung des Begriffes von der Willensfreuheit. In der Vorrede dieser Schrift beantworte ich zugleich die Einwürse, welche ein Tübinger Rec. gegen das, von mir aufgestellte, Grundgesetz der Ideenassoziation machte; das weitere hierüber behielt ich mir für eine besondere Abhandlung vor, worin ich werde zu zeigen suchen, dass das Gesetz der Ergunzung nicht nur der Ideenassoziation. sondern auch den Wirkungen unserer sogenannten höheren Gemuthskräfte zum Grunde liege. Ergänzen wir unsere Erkenntniss deswegen, weil wir (vermöge unserer Vernunft) schliesen müssen; oder schliesen wir nicht vielmehr desswegen, weil wir vermöge jenes Gesetzes erganzen muffen? - Wenn es geschlossen seyn mus, man mag wahr oder falsch schließen, so muss das Schließen felbst die Folge eines anderen, noch allgemeineren, Gesetzes seyn! wenn die Natur überall auf ein Ganzes der Erscheinungen ausgeht, es mag Vollkommenheit oder Unvollkommenheit daraus emstehen: so muss das Gesetz der Vollkommenheit selbst die Folge eines anderen, noch augemeineren, Gesetzes seyn. Mein Reo. wird vermuchlich auch hierauf erwiedern: dies sey eben ein Gesetz der Thütigkeit; und er hat vollkommen recht! jedes Gesetz, das etwas wirken soll, muss allerdings ein Thütigkeitsgesetz seyn; aber das Besondere in dem Allgemeinen ist denn dies mehr nicht als das Allgemeine selbst? Würde man es zusrieden seyn, wenn man einem blos sagte: der Donner ersolge eben nach einem Thätigkeitsgesetze? — Stuttgardt, den 15 März 1706.

C. B. Bardili.

### V. Berichtigung

einer Berichtigung.

In N. 36. des Intelligenzblatts der A. L. Z. von d. J. bezeugt ein Ungenannter mit dem Recensenten des geographischen Handbuchs für die Jugend und Liebhaber der Geographie seine Verwunderung über die in dieser Schrift befindlichen Anmerkung, bev dem augeblichen Coburg - Salfeldischen Dorfe Meufebach : dass daselbit durchaus keine Sperlinge anzutreffen waren; und fetze hinzu: das Lustigste ist, dass ein Dorf dieses Namens weder in den Coburg - Salfeldischen Landen, noch überhaupt in dem Churfürsten- und Herzogthume Sachsen exifliret. Dieser Name ist also durchaus falsch angegeben, auch haben ihn weder Büsching noch Leonhardi in ihren Erdbeschreibungen." Die Wahrheit liegt hier mitten inne, wie es oft der Fall ift. Es ist wirklich ein Dorf in dem Herzogthume Sachsen vorhanden, welches Meusebach heift, und muss im Büsching und Leonhardi supplirt werden. Darinnen irrt also der Berichtiger, so wie jener Verfasser unrecht hat, wenn er es in die Sachsen-Coburgische Laude setzt. Meusebach ist ein Dorf in dem Gothaifch - Altenburgischen Herzogthume im Amte Roda, und ist nach Tröbnitz eingepfarre. Es liegt mitten im Walde und hat ein Jägerhaus, wo der Wildmeister dieses Districts wohnt. Ehemals gehörte es den Herren von Meusebach, deren Erbbegräbnis auch noch in der Kirche zu Tröbnitz befindlich ift. Die Anekdote, dass keine Sperlinge daselbst anzutreffen sind, hat ihre vollige Richtigkeit. Man hat einigemal welche dahin gebracht, um das Ungeziefer dadurch zu tilgen, sie sind aber kaum einige Stunden da geblieben, und haben die Gegend logleich wieder verlassen. Meusebach ift aber auch nicht der einzige Ort, wo man diese Sonderbarkeit findet, es giebt deren noch mehrere, wovon ich nur Zillbach bey-Eisenach nennen will. Die Urfache davon ist mir nicht Es find bey Meufebach doch Gärten, Felder wid Fruchtbaume, besonders Kirschen, so dass es ihnen an Nahrung nicht fehlen kann. Dass hier lauter Nadelholz wächst, kann die Ursachs auch nicht seyn, weil ber Zillbach Buschholz ist und doch hier dieser Fall auch eintritt. Es mus also eine andere gemeinschaftliche Urse. che vorhanden seyn, dass die Sperlinge diese Gegenden meiden,

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 44.

Sonnabends den 9ten April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Von dem Philosophischen Journal einer Geseilschaft teutscher Gelehrten, herausgegeben vom Prof. Niethammer ist erschienen das XI. Hest des ersten Jahrgangs,
welches enthält: I. Abhandlungen. 1) Philosophische Briese über Dogmacismus und Kriticismus. Beschlus. 2) Von
den Wortstreitigkeiten der Gelehrten. Ein freier Auszug
aus Werensels. II. Recensionen philosophischer Schriften.
1) Johann Neeb, über den in verschiedenen Epochen der
Wissenschaften allgemein herrschenden Geist und seinen
Einstus auf dieselben. 2) Ueber die moralische Bildung
des Menschen. Von Felix Blau.

### II. Ankündigung neuer Bücher.

Uebersicht der Verlagsbucher von Friedrich Frommann in Züllichau im Jahr 1795.

I. II. Fülleborns Beyträge zur Geschichte der Philofophie, V Stück, 144 Bogen, 8. 14 gr. VI Stück, P. Bogen 12 gr.

Inhalt V. St. I. Ueber Julius Cäfar Vanini. 1 — 31. II. Ueber Tschirnhausens Verdienst um die Philosophie 32 — 107. III. Zur Geschichte der mathematischen Methode in der deutschen Philosophie 108 — 130. IV. Einige Bemerkungen zur Geschichte der französischen Philosophie 131 — 190. V. Was heist den Geist einer Philosophie darstellen? 191 — 203, VI. Ein Beytrag zur Untersuchung über die Metaphysik des Aristoteles 204 — 227.

VI. Stück. I. Fragmente des Parmenides, neu gefammelt übersetzt und erläutert 1 — 102. II. Ueber einige Vortheile aus dem Stadium der alten Philosophie 103 — 123. III. Thomas Campanella über die menschliche Erkenntnis. Voran einige Bemerkungen über desselben Philosophie 124 — 162. IV. Ankündigungen einer Philosophia Graeca in drey Abtheilungen, I. Scriptores Graeci minores historiae philosophicae. II. Fragmenta Philosophorum Graecorum profaica. III. Excerpta ex Patribus Eccl. ad historiam philosophiae graecae.

Diese Inhaltsanzeige zeigt die Wichtigkeit und das Interesse der gewählten Materien hinlänglich; für den Werth der Ausführung bürgt der Name des Herausgebers — zugleich Verf. der Aussätze — dem man einstimmig das Verdienst des Scharsuns, der Deutlichkeit und Bestimmtheit zugestanden. Die Verdienstlichkeit des im VI. Stück No. IV. angezeigten Unternehmens ist hervorleuchtend; mögte doch dem Verf. die erbetene Unterstützung und Prüfung der Kennen zu theil werden.

III. Gartenokonomie für Frauenzimmer, oder Anweifung, die Produkte des Blumen - Küchen - nnd Obstgartens in der Haushaltung aufs mannichfaktigste zu benuzzen. Viertes und letztes Bändchen, Beschlus vom Obstgarten, 16 Bogen. 2. 16 gr.

Die Verfasserin liesert in diesem letzten Bändchen ihrer mit Beyfall aufgenommenen Gartenökonomie eine Nachlese von Reben - Schalen und Stranch - Früchten. Nehmlich von Weinbeeren, Mandeln, Wallnüssen, Hafelnüssen, Kastanien, Maulbeeren, Flieder oder Hollunder, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Hagebutten und Erdbeeren. So enthält nun das Ganze ein sehr vollständiges Hand- und Hausbuch für jede gute Wirthin in Städten und auf dem Lande zur zweckmäsigsten und mannichfaltigsten Benutzung aller Arten von Gartenfrüchte. Alle vier Bändchen kosten 2 Thlr. 22 gr.

IV. Chr. Fr. K. Herzliebs Predigten an Sonn- und Festingen und Passionsbetrachtungen. Mit einer Vorrede und Lebensbeschreibung des Verstorbenen von D. W. A. Teller. 38 Bogen, gr. 8. und mit Herzliebs von Lips gestochenen Portrait. I Thlr. 12 gr.

Der so frühe Tod des verewigten war nicht blos ein sehr großer Verlast für seine Familie, seine Gemeinde. und seine nähern persönlichen Freunde, nein, auch ein sehr wichtiger für das ganze große Publikum. Es verlohr in ihm einen auch ihm angehörigen durchaus praktischen, warmen Religionsfreund und Lehrer, der es durch das, was er ichon fo jung leistete, zu den größten und erfreulichsten Hofnungen und Erwartungen in der Folge berechtigte. Hr. Dn Teller dieser vertraute Freund des Verstorbenen erfüllt durch Herausgabe dieser Predigten sein in der Vorrede zum Neuen Magazin III. Bds. Is Stück gethanes Versprechen, und verbindet sich dadurch gewis nicht blos die ehemaligen Gemeindglieder Herzliebs, fondern auch jeden Freund einer vernünftig religiösen Erbauung, und alle disjenigen Prediger, denen (2) X

das Studium folcher Predigten zur Belehrung und Nacheiferung wichtig ift. Diese 28 Predigten über Evangelische Texte find aus seinem Nachlass mit eben so lobenswerther, als gerechter Strenge ausgewählt, und geben ein musterhaftes Beyspiel, mit welcher sorgfaltiger Gewissenhaftigkeit sich der Verstorbene zu allen seinen Vorträgen vorbereitete. Das Charakteristische dieser Predigsen besteht, so wie bey seiner frühern Sammhung (über Epistolische Texte 1700), in Fruchtbarkeit des Inhalts. Richtigkeit der Begriffe, Leichtigkeit und Popularität des Ausdrucks, und in einer mit sich fortreisenden Warme, mur haben sie alle diese so Yelten vereinigten Eigenschaften in einer noch größern Vollkommenheit und noch schöpern Harmonie, als jene frühern Arbeiten. Die 7 Passionsbetrachtungen über Stellen aus dem Evangelisten Johannis waren von ihm felbst zum Druck bestimmt völlig vollendet ausgearbeitet, der Aufang eines Ganzen von 16 bis 20 ähnlichen Betrachtungen über die Passionsgeschichte. Die letzte Arbeit der wenigen freyen Stunden seines letzten Winters, die durch ihren innern Gehalt dem Verlust des Ganzen um so mehr bedauren lassen.

V. J. F. K. Hille Gelegenheitspredigten vorzüglich durch die gegenwärtigen Zeitumstände veranlasst, vor einer Landgemeinde gehalten, 15 Bogen, gr. 8. 14 gr.

Desselben Verfassers erster ähnlicher Versuch (vier Predigten 8. 1791. 6 gr.) wurde mit ausmunternden Beyfall ausgenommen, und gewis dürsen sich diese Predigten wines gleichen um so mehr freuen, je seltener gute Predigten für den Landmann sind. Ishalt. 1. Von dem Andenken an die Wohlthat des Friedens bey der Feyer des Erndteseltes. 2. Von dem Glauben, dass Gott es immer mit uns wohl mache. 3. Von der Gleichgültigkeit gegen die Gesundheit. 4. Anweisung, den Kindern Lust zum Lernen beyzuhringen. 5. Ermunterung zu einem christlichen Verhalten nach einer geendigten herrschenden Krankheit. 7: Ueber das Emporkommen des Landbaues in unsern Gegenden. 8. Von dem Glauben an Gottes Vorsehung in Kriegszeiten. 9. Ueber die menschliche Wünsche. 10. Ueber die christliche Vaterlandsliebe.

VI. Menschheit und Gott, oder elementarischer Unterricht in der Technologie, Staatsverfassung. Für den häuslichen Unterricht und die Bürgerschulen. Zur Philephebischen Schulencyclopädie gehörig 15 Bogen, gr. §. 12 gr.

Die vorhergehenden Schulbücher desselben unermidet shätigen Vers. sind allgem, bekannt, und haben im Gansen viel Beyfall gesunden, wenn gleich der häusigern Einsührung in Schulen mehrere Hindernisse im Wege gewesen. Diese hatten ihren Grund: theils in menchen Eigenheiten der Bearbeitung, theils in dem jetzigen Zustande unserer Schulen, theils in dem Willen und den Fähigkeiten der Lehrer. Mehr und mit ausfallenden Nutzen find sie beym Privatunterricht, von Lehrern gebraucht worden, die Lust, Eiser und Thätigkeit genug hatten, sich die Vorzüge der Methode und der Lehrbücher des Vers. eigen zu machen.

Dieter Theil der Philephebischen Schulencyclopädie scheint auf der einen Seite die Aufmerksamkeit und die Benutzung der Schulmänner und Erzieher, und auf der andern eine nachsichtsvolle ausmunternde Beurtheilung

um so mehr zu verdienen, als es der erfte Versuch in feiner Art ist. Nach der eigenen Angabe des Verf. ist sein Hauptzweck bey demselben: Uebung des Nachdenkens und Bildung des Herzens, während dem die Jugend die Einrichtung der menschlichen Gesellschaft lernt. Diesen Hauptzweck find viele andere untergeordnet, als: Uebung des Lesens, des Gedichtnisses, der Einbildungskraft und der Erfindungsgabe, Erregung der Wisbegierde und gnter und menschenfreundlicher Empfindungen und (nach den Gesetzen der Ideenverbindung geordnete) Einsammlung wirklich nothwendiger Kenntnisse. - Wie, und durch welche Mittel alle diese Zwecke werden, untersuche man im Buche selbst. Der erste Theil desselben enthält in drey Lehrgängen die elementarischen Kenntnisse der Technologie: der zweyte in zwey Lehrgängen die elementarischen Kenntnisse von allgemeiner Staatsverfassung.

Zur Ostermesse 1796 erscheint: Kurze Theorie der Unterrichtskunst nach den Grundsätzen der kritischen Philosophie; mit Rücksicht auf den Gebrauch der philophebischen Schulencyclopädie.

Es foll zum Ersatz der "Aussichten zur Festsetzung des Elementarunterrichts" und der Methodenbücher zum deutschen und lat. A. B. C. dienen, die sich vergriffen, und die der Herr Verf. nicht wörtlich wieder abdrucken lassen wolke.

VII. Παρμενιδου του Ελιατου Λειψενα Fragmente des Parmenides. Gesammelt, übersetzt und erläutert von G. G. Fülleborn 63 Bogen. 8 gr.

Diese Bearbeitung der Bruchstücke des Parmenides ift zur Bequemlichkeit des Publikums aus dem VI. Hefte der Füllebornschen Beyträge besonders abgedruckt. Der Hr. Verf. hatte schon im ersten Stück über das Eleatische Svstem überhaupt einen schätzbaren Auffatz geliefert, und erläuters nun hier das Parmenidische insbesondere. Die Einleitung enthält Nachrichten über des Parmenides Leben, Schriften und diese Fragmente. Diese Fragmente selbst. folgen in griechischer Urschrift mit einer freyen deutschen Uebersetzung nach einem festen Plane geordnet, und fowohl mit philologisch - kritischen Erläuterungen, als mit philosophischen Entwickelungen des Ideenganges begleitet. Der Referent in Niethammer philosophisch. Journal schließet seine Bemerkungen über diese Schrift mit folgenden Worten: "Die Bearbeitung ist meisterhaft. Bine solche were für alle diejenigen Philosophen zu wünschen, welche nicht systematisch philosophirten, und von deren Philosophemen nur noch Bruchstücke übrig find. "

VIII. Die Regentschaft. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, nach dem Englischen, vom Verfasser der Dya-Na-Sore. 16 gr.

Dem Kenner der Englischen Litteratur ist das Original Rowens-Jane-Shore bekannt. Es ist ein Gemälde
von Hosintriguen und Kabalen, der zur Heucheley, Ehrsucht, niedren Bosheit und ihren Ränken, gesunkenen
Menscheit, der leidenschaftlichen Hitze, die sich und die
Umstände thörigt vergessend, von Sinnlichkeit getrieben,
sich und andern zum Verderben führt, und im Selbstbetruge reine mit unreinen Triebsedern verwechselt; der
gefallenen Tugend, die sich mit Größe erhebt, Sieger im
innern, Besiegte von aussen; der Gewalt der Wollust,
die alle Rechte der Freundschaft vergessend, eigene Kraft

zur Mishandlung der Freumdin misbraucht. Dies der Stoff des Englischen Stücks, wie der deutsche Bearbeiter, Wers. des Dya-Na-Sore, ihn behandelt, und was er geleistet, werden seine Freunde gern selbst untersuchen.

IX. Die Ruinen am Bergiee. Gerettete Bruchftücke aus der Geschichte des Bundes für Wahrheit und Würde nach dem Englischen, mit einem Titelkupfer von Penzel, 25 Bogen, Taschenformat, 18 gr.

Der dentsche Herausgeber scheint zur Bearbeitung dieses kleinen Taschenbuchs, durch den Geist der Zeit veraulasst zu seyn. Bey dem so hestigen und zum Theil so schrecklichen Kampse zwischen Freyheit und Despotismus, zwischen Licht und Finsterniss, drangt sich jedem partheylosen, aufmerksamen Beobachter die Bemerkung: dass nur zu oft Satan durch Beelzebub, und dieser durch jenen vertrieben wird; dass die Menschheit nur dann sich des Bestezes und aller ihn begleitenden seeligen Folgen der aufsern Frenheit ganz freuen wird, wenn be in sich selbst innere Freyheit mehr gegründet hat, und wenn die praktische Vernunft im Kampfe mit der Siunlichkeit öfter und allgemeiner Siegerin geworden. Diese Wahrheit ist es, die dieses Büchlein lehren soll. Der Zweck des Bundes, aus dessen Lehre und Geschichte hier Bruchstücke geliefert worden, ist: Erhaltung und Erhöhung der Menschenwurde, Vervollkommnung und Beglückung der Menschheit. Bescheiden wünscht der Herausgeber: "nur einige wahre, große, schöne und erhabene Ideen nnter diesen Vehikel in die Leseweit zu verbreiten." Was er liefert, zeige folgendes Inhaltsverzeichniss, wie er es liefert, untersuche man im Büchlein selbst. 1. Die Rumen am Bergfee. 2. Stiftung des Bundes. 3. Zweck und wirkende Ursachen, 4. Blicke ins Innre. 5. Gesetze. 6. Lehre des Bundes. 7. Wahl und Aufnahme neuer Glieder. 8. Die Feyer des Bundesfestes. 9. Stenos Rede in der Versammlung der Brüder. 10. Worte der Weihe-11. Das Todtengericht. 12. Worte des Bundes.

X. Neues Magazin für Prediger herzusgegeben von D. W. A. Teller, IV. B. 1. St. mit dem Portrait des Herrn O. C. R. Diétrich, nach Graff von Lips, 23 Bogen. gr. \$. 18 gr.

Inhalt: I. Abtheilung. 1. Abhandlung von der auf der Kanzel, auch vor einer noch so aufgeklärten Stadtgemeinde, zu vermeidenden Büchersprache. 2. Anzeigen a) J. Huss de anatomia Antichristi etc. b) M. Ph. H. Schuler Geschichte der Veränderungen des Geschmacks in Predigten etc. 3 Thle. 3. Angabe einiger auszuführenden Materien. II. Abtheilung a) Entwürfe zu Predigten, 15 über Evangelien, 21 über Episteln, 2 über freye Texte. b) 14 Predigten und Reden bey besondern Gelegenheiten. 3 Angabe einiger prakt. Materien zu Predigten. III. Abtheilung 1. Homilien über das Evangehum am S. Sexagesima. IV. Abtheilung H. F. Casselsches Consistorialrescript an die Prediger beyder Confesfionen. 2. a) Reglement und b) c) Erläuterungs - Circulare wegen einer 1768 errichteten Feuer-Assecuranz-Societät zwischen den Predigern der Mark Brandenburg.

XI. Desselben IV. B. 2 St. mit einem alphabetischen Verzeichnis des Inhalts aller IV Bände, 17 Bogen, gr. 8. 18 gr.

Inhalt. I. Absheilung. 1: Abhandlang von der Boscheidenheit beym öffentlichen Vorung der Religion - in ihrem ganzen Umfange. 2. Anzeigen a) Explanatory Notes upon the new Testament - by John Wesley etc. b) M. C. F. Schneiders Wörterbuch über die gemeinnützigsten Belehrungen der Bibel etc. 1r Thl. II. Abtheilung, Entwurfe über Predigten, 10 über die Evangelien, 6 über die Episteln, 13 bey besondern Gelegenheiten. III. Abtheilung, 1. Homilie über das Erangelium am 8. Estomihi. IV. Abtheilung. Auszug aus dem Gesetzbuch für die franz. Geistlichkeit nach den Beschlüssen der Nazionalversammlung. 2. Alphabethisches Verzeichnis des Inhalts der ersten vier Bande dieses Magazins - dies letztere giebt eine sehr brauchbare und befriedigende Uebersicht dieses reichhaltigen Inhalts. So ergiebt sich z. B. aus der Uebersicht der II. Abtheil dass dieselbe 132 Entwürse der Evangelien - und unter diesen über manchen Sonntag schon 5. 3. 4 - 69 über Episteln . 8 über freye Texte und 43 kasuistische Entwürse zu Predigten und Reden enthält.

Bildnits des Herrn Oberconfistorialrath Dietrich in Berlin nach Graff von Lips. Erste Abdrücke, 8 gr.

In Commission: Worbs, J. G. Geschichte des Herzogthums Sagan. 1 Alph. 53 Bogen, 1 Thir.

In der Aligem. Literaturzeitung hat man die Vorzüge dieser Schrift unpartheyisch gewürdigt, und sie als Muster einer guten Provinzialgeschichte ausgestellt.

Zur Ostermesse 1796 erscheint:

G. J. A. Mellin Grundlegung zur Metaphylik des Rechte, oder der politiven Geletzgebung. Ein Verluck über die ersten Gründe des Naturrechts, 12 — 16 Bogen.

Der Hr. Vers. hat sich durch seine Marginalien zu Kants Kritik der Erkenntnisvermögen (2 Thie. 1792. 1 Thir. 12 gr.), um jeden Freund des Studiums der kritischen Philosophie ein sehr großes Verdienst und sich selbst den Ruhm, eines eben so consequenten und scharfsinnigen Denkers, als glücklichen Darstellers der abstraktesten Ideen erworben. In oben angezeigter Schrift liefert nun der Herr Verf. nicht blos einen Beytrag zum Modethema der Philosophien, sondern den Grundrifs zu einem völlig neuem Gebünde. Ganz nach Kants Grandsatzen führt er ein durchaus neues Naturrecht auf, und unterwirft es der Prüfung der Denker. Er verwirft die alte Wolfische Erklärung des Rechts; giebt eine neue; deducirt nicht nur den Rechtsbegriff, sondern auch die Gültigkeit eines Rechts überhaupt; giebt einen neuen Begriff von Eigenthum; lehrt die Genelis der Pflicht, und erläutert die Hauptsachen in Kants neuester gehaltvollen Schrift zum ewigen Frieden,

Die kleine Schrift selbst ist in aphoristischen Sätzen, wie die Marginalien abgesast, und verdient auf alle Fälle, die Theorie des Vers. möge nun auch stehen bleiben, oder fallen, die Ausmerksamkeit und Prüfung der Philosophen.

Ausserdem sind in nächster Ostermesse fertig:

G. G. Fülleborn Beyträge zur Geschichte der Philosephie, Is u. IIs Stück; zweite überarbeitete Ausige. 2.

Die Fortsetzung oder das VII. Stück wird in diesem Sommer gedruckt, und vielleicht noch vor der Michaelismesse versandt.

(2) X 2

Heyms M. J. G. vellständige Sammlung von Predigten für christliche Landleute über die Evangelien. Sechste Auslage, 4.

Lachmann Pflichten der Verehlichten in einer Sammlung von Amtsreden, bey Einfegnung angehender Ehe-

leute, 4te Aufl. 2 Bande, gr. 8.

Löffler D. J. Chr. Predigten, Zweyter Band, zweyte verbefferte und mit einer fortgegesetzten Abhandlung über die kirchliche Genugthuungslehre vermehrte Auslage. gr. 8.

Desselben zwey Abhandlungen über die kirchliche Genugthuungslehre. §.

Teller, D. W. A. neues Magazin für Prediger, V. Bd. 18 Stück, mit dem Bildnis des verstorbenen A. F. VV. Sack. nach Graff von Lips. gr. 8.

Kurze Theorie der Unterrichtskunst nach den Grundfätzen der krit. Philosophie mit steter Rücksicht auf den Gebrauch der Philophebischen Schulencyclopadie, gr. 8.

Bayley N. compleat English Dictionary, oder vollständiges Englisch - Deutsches und Deutsch - Englisches Wörterbuch, I. Theil, Englisch - Deutsch. Neunte Auslage, völlig umgearbeites von J. A. Fahrenkräger. gr. 8.

Cosumes des Representans du peuple français, oder Amtskleidung der Stellvertreter des Französischen Volks und der übrigen Staatsbeamten der Republik Frankreichs, nach den Originalzeichnungen, welche durch den Minister der inländischen Angelegenheiten zur öffentlichen Bekanntmachung dem Bürger Grasset St. Sauveur übergeben worden: mit 16 illuminirten Kupsern und jede Figur mit einer historischen Notiz begleitet: mit französisch und deutschen Text gr. 8. broschirt: sind nunmehro in allen Buchhandlungen zu haben. Der Preis ist 1, Thir.

Baumgärtnerische Buchh.

Den Besitzern des isten. Hests der Gallerie ausgezeichneter Handlungen und Karaktere aus Franzoischen Revolution, ertheilen wir hiemit die Nachricht: dis die Fortsetzung langstens bis Johannis erscheinen, u. sowohl von Seiten des Herausgebers, als des Künstlers, alle An-Arengung aufgeboten werden wird, um fie des ausgezeichneten Beyfalls immer würdiger zu machen, womit das Pullikum, und die gelehrten Beurtheiler, die erste Lieferung beehrt haben. Die Karaktere Voltaire und Mirabeau werden unter andern in diesem Hest enthalten feyn, und von den Revolutionsanekdoten follen zwey der intereffantesten von Herrn Küfner bearbeitet werden. Da dieses Werk an keine Zeit gebunden ist, so wird man fich huten, eher mit den Fortsetzungen hervorzutreten, als bis man mit hinlänglichen und gediegenen Bubudien dazu ausgerüftet ift.

Die Liebhaber werden gebeten, sich in Zeiten an die Buchhandlungen ihres Orts zu wenden, indem sie alsdann den Vorzug der ersten und besten Kupserabdrücke zu geniesen haben.

## III. Bücher so zu kaufen gesucht werden.

Wenn Jemand gesonnen ist. Swifts engl. Werke um einen wohlseilen Preis abzulassen, beliebe es zu melden der Rengerschen Buchkandlung in Halle.

### IV. Vermischte Anzeigen.

Aufforderung un die Kenner und Liebhaber der Naturgeschichte.

Der Ablatz von den 2 ersten Heften der klaffischen, mit den elegantesten Kupfertafeln gezierten Schrift des Freiherrn v. Wulfen: über den Kürnthenschen Helmintholith. oder opalisirenden Muschel-Marmor, ist, der Anzeige zufolge, welche wir darüber von dem jetzigen Verleger derselben, Hr. Palm in Erlangen erhalten haben, so unbedeutend gewesen, dass die Fortsetzung des erwähnten Werks in dieser Rücksicht ausnehmende Schwierigkeiten findet, und vielleicht ganz unterbleiben wird, wenn das Publicum sich nicht entschliefst, die Verlagshandlung durch eine bestere Abnahme gegen den befürchteten Verlust zu Von der Vortrefflichkeit und Schönheit des Werks überzeugt, finden wir uns um fo mehr veranlasst, die Aufmerksamkeit des Publikums auf dasselbe zu richten, als, eines Theils der würdige Hr. Verfasser, mit durch unfere freundschaftliche Aufforderung zur Ausarbeitung desselben bewogen worden, und dabey mit einer seltenen Uneigennützigkeit zu Werke gegangen ist: es aber anderen Theils auch der deutschen gelehrten Republik nicht zur Ehre gereichen würde, wenn sie nicht eifrig bemüht feyn wollte, zur Vollendung eines Werks auf die thätigste Weise mit zu wirken, dessen innerer Werth von der außeren Schönheit zwar nicht überwogen, beydes miteinander aber felten auf eine Tolche Weife vereinigt angetroffen wird.

Wir hoffen daher, dass das Publicum auf unseren Wunsch einige Rücksicht nehmen werde; zumahl da die erwähnte Schrift nicht blofs den Verehrern der Mineralogie und Gebirgskunde Belehrung, sondern auch den Freunden der Naturgeschichte überhaupt Vergnügen gewährt, und in anderer Hinlicht wurdig ist, in einer jeden. großen und gewählten Bibliothek aufgestellt zu werden. Iusbesondere rechnen wir aber hiebey auf den wirksamen Beystand unserer auswartigen Mitglieder, und wollen solche hiedurch ersuchen, die Bekanntmachung und Verbreitung der v. Wulfenschen Schrift auf das möglichste zu befordern. Die bis jetzt davon herausgegebnen 2 Hefte enthalten 16 Bogen Text mit 12 illum. Kupfertafeln und dem Grundrisse. Davon ist der Preis 4 Thir. 16 gr. Der Hr. Verleger glaubt, das 3te Heft nebft 6 illum. Kupfertafeln zur bevorstehenden Ostermesse fertig zu

Berlin den 19. Merz 1796.

Die Gefellschaft Naturforschender Freunde.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 45.

Sonnabends den 9ten April 1796.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN

#### I. Beforderung.

Tr. M. Gottwerth Heinrich Löber, Adjunct der philof. Facultat zu Jena und 9 Jahr Archidiaconus in Cahla, bekannt durch einige theol. Schriften, ist zum Vice-Superintendenten in der Cahla-Modificien Diocismit der Anwartschaft auf die wirkliche Ephorie ernannt worden.

### ... II. Belohnung.

Hamburg, d. 14 März. Ihro Russisch-Kaiserl. Maj. haben gerwiet, den würdigen Versassern des Polyglotten-Lexicons der Naturgeschichte und des allgemeinen Wörterbuchs der Marine, Hrn. Licent. Nemnich und Hrn. Röding, zur Ausmunterung und Fortsetzung ihrer nützlichen Werke, eine sehr ansehnliche Summe als Geschenk auszahlen zu lassen.

### III. Oeffentliche Anstalten.

Wien, d. 27 Jan. 796. Die Niederöfterreichische Regierung hat, nach dem Antrage des Directors im allgemeinen Krankenhause, Hofr. \*. Frank, bis itzt folgende Verbesserungen in diesem Spitale eingeschart.

Vor allem hat man gesunde und reine Lust in die Krankensale zu bringen, die Kranken nach der Verschiedenheit ihrer Krankheiten zweckmäsig abzutheilen gesucht und die Ordination auf die ersten Morgenstunden bestimmt, damit die Kranken die Arzneven wenigstens zwey bis drey Stunden vor dem Mittagsessen zu sich nelstmen können. Es sind auch einige Operationszimmer bestimmt worden, damit die chirurgischen Operationen nicht mehr in Gegenwart so vieler Kranken, auf dem Krankensalen selbst vorgenommen werden dürsen.

Mit Anfang des künftigen Monate Pehruar wird die verbefferte Militär-Pharmakopöe auch in dem allgemeit nen Krankenhause eingeführt werden.

Die Brodportionen waren bisher nach der allgemeinen Satzung bestimmt, und daraus enstand die Folge, dass die Portionen, welche ohnedies zu klein sind besunden worden, bey theuern Zeiten noch kleiner aussielem. Ich der Ueberzeugung, dass besonders bey Reconvalescenten mehr Nahrung erförderlich sey, find die Brodportionen, nicht nur anschnlich vermehrt, sondern auch nach dem

Gewichte bestimmt worden, damit die Kranken des Spitals (der Preis des Brodes möge steigen oder fallen) im mer die gleiche Menge Brod erhalten.

Im Tollhause find die vielen Abtritte gesperrt, und durch Töpfe, welche jedesmal gereinigt werden, ersetzt worden, am die Luft in diesem Hause reiner zu erhalten. Das Tollhaus selbst wird in einer angemessenen Entfernung mit einer Mauer umfangen, und der eingeschlosfene Platz mit Rasen belegt und mit Baumen bepflanzt, damit die Wahnfinnigen durch frische Luft und Bewegung ihre Genefung befördern. Damit such vermöglichere Wahnsinnige, welche zur besieren Bequemlichkeit ihre Dienstleute zur Wartung verlangen; oder auch solche. die mit Rillerem Wahnsinn behaftet find, von der Pflege des allgem. Krankenhauses nicht ausgeschlossen bleiben. hat man in den fogenannten Guldenzimmern einige Zimmer zu dieser Ablicht eingerichtet. Kein Wahnsinniger wird künftig ins Spital genommen, wenn nicht von dem Arzes oder Wundarzte, der ihn behandelt hat, eine Krankheitsgeschichte mit gegeben wird, de dieses zur Behandlung und Heifung des Kranken wesentlich beyträgt.

Die Woche einmal, und nach Erfordernis auch öfter, wird der Director mit den Spitalärzten über den herrschenden Charakter der Krankheiten und über seltenere oder schwerere Krankheiten einige Berathschlagungen halten.

Ueber das Betragen des gesammten Spitalspersonale wird der Director formliche Conduitenlisten führen.

Krankenwärter, die von den Kranken, oder ihren Anverwandten etwas fodern, oder annehmen, oder gegen die Vorschrift des Arztes den Kranken Getränke oder Näschereyen zutragen, werden augenblicklich entlassen.

Aerzten, Wundarzten und Praktikanten des Spitals ift verboten, fernerhin bey dem Traiteur des Haules die Roft zu nehmen.

Auf die Krankenfäle dürfen keine Hunde mitgebracht werden. (2)

In des Tollhaus ist kunftig ohne einen besonderen Erlaubnisschein des Directors, für Jedermann der Eintritt unterfagt.

When, d. 3 Febr. 736. Damit das Oesterreichische Beld- Smissis System disjonige Gestalt und Consistenz er (2) X

halte, die ihm bisher mangake, um nach der großen Absicht des verewigten Kaisers Joseph II., der hiezu den ersten Grund legte, gut und zweckmäßig zh wirken, beben Se. K. K. Mejestät das zeitherige Proto-Chirurgat, wie es war, aufzuheben, und den Gegenstand, vermöge seiner Wichtigkeit, in drey Verwaltungskörper zu cheilen nothig befunden, nämlich: 1) in die Difection dur medicinisch - chirurgischen Joseph - Akademiè, die zugleich als permanente Feld - Sanitäts - Commission erklärt ift, und über alle Sanitätsgeschäfte von Belang zu erkennen hat; 2) in die Feldmedicamenten - Regie; u. 3) in die Leitung des feldärztlichen Personals durch einen obersten Feldarzt, der zugleich Mitglied der Akademie ift, und bey ihren Sitzungen seine Stimme hat. Seine vornehmste Pflicht besteht darin, dass er zu Kriegszeiten im Felde fich einfinde, und in Friedenszeiten die größeren Garnifons Spitaler bereife und anterfuche.

Da der zeitherige Proto-Chlrurgus, Hofr. v. Brunbilla, wegen Alters und abnehmender Gesundheit, diefer Pflicht nicht mehr sich unterziehen kann; so haben Be. Maj. in Ansehung seiner 45jährigen Dienstleistung, ihn normalmäsig mit dem ganzen Gehalt in Ruhe zu setzen, und ihm serner auf sein Ansuchen, wegen seines während der obbesagten Dienstzeit bezeigten Eisers, durch den Hofkriegsrath ein Belobungs-Dekret zustellen zu lafsen, geruhet.

Zum obersten Feldarzte ist der zeither an der Universätzt zu Freyburg gestandene Pros. Mederer ernannt, und dieser wird in Abwesenheits-Fällen, durch den an der hiesigen medicinisch-chirurgischen Akademie Stehenden Prosessor, Adam Schmidt, in allen hier vorfallenden oberätztlichen Verzichtungen suppliet.

Die Studienverfassung, die Privilegien und Statuten der Akademie, werden umskändlich im Druck erscheinen.

## LITERARISCHE ANZRIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Von den Nouveaux Cahiers de lecture rédigés par l'Auteur du Guide des Voyageurs ist No. 4- erschienen und enthilt folgende Artikel:

Estampe. Portrait de Madame Royale.

- I. Sur la funelte connoissance que l'homme a de la mort.
- 2. Okano: fragment d'un voyage à St. Domingue.
- 3. Histoire du manteau.
- 4. Garde pluies d'orage.
- 3. Pensées diverses.
- L'ombre de Florian, ou recueil de ses romances nouvelles.
- 7. Notice sur la vie et les ouvrages de Florian.
- 8. Description de la prison du Temple à Paris; anecdetes sur ses illustres prisonniers; et bulletins du Temple jusqu'au départ de Madame Royale par M. d'Albins.
- 9. Nouvelles littéraires et scientifiques.
- to Charade Enigme

Der Jahrgang von 12 Stücken kostet bey uns in allen Buch- u. Kunsthandlungen u. auf allen löblichen Postamern 4 rihl. Süchs. Gurt. oder 7 fl. 12 kr. Rheinisch.

F, S. priv. Industrie - Comptoir.

Zu näherer Beförderung der Künste und Manusaktuzen, kündige ich hierdurch ein fortlaufendes Vyerk an,
welches alles umfassen soll, was deutscher und ausländischer Fleis in dieser Rücksicht darbietet. Von letztern
werde ich besonders die seit einiger Zeit erschienenen,
und so höchst interessanten Journale, als: The repertory
of Arts and Manusactures; the Cabinetsmaker's and Upholserer's Magazine; Journal polytechnique; Notice génerale
des Inventions es Decouvertes; Journal des Artistes; Magazin encyclopedique; die Turiner und Mailandischen
Verhandlungen etc. mit der Isrengsten Auswahl, und besonders in issern als die Materian vorhilglich wichtig sind,
benutzen. Die Schöpsische Buchhandlung in Zatan wird

den Verlag davon übernehmen, so dass jim kurzen der erste Band unter dem Titel:

Allgemeines Repertorium für Kunfte und Manufakturen, zu nüherer Beförderung und Berichtigung derfelben etc. mit Kupfern.

herauskommen wird. Treue Auswahl der Materien in Rücklicht der erforderlichen Zweckmäsigkeit für alle Stände des gesellschaftlichen Lebens zur Beförderung des tecknischen Fleisses, und sorgfältige Ausarbeitung hoffe ich, wird man mir zugestehen, worin ich allen Fleiss anzuwenden suchen werde. Man kann auf diesen Band in allen Buchhandlungen subscribieren, und die Subscribenten haben den Vortheil, dass sie die besten Kupferabdrücke erhalten, und zugleich bestimmen können, ob sie dies Werk auf Schreib- oder Drackpapier zu haben wünschen.

Zittau, d. 26 Febr. 1796.

J. G. Geissler, Mitgl. d. naturf. Ges. in Hall

Bey J. D. Schöpt, Buchhändler in Zittau und in allen Buchhandlungen ist zu haben: Beschreibung und Geschichte der neuesten und vorzuglichsten Instrumente und Kunstwerke für Liebhaber und Künstler, in Rücklicht ihver mechanischen Anwendung, nebst den dahin einschlagenden Hülfswissenschaften. Ister bis gter Theil, mie 22 Kupfersaf. gr. 8. 792 - 96. 3 rthl. 12 gr. M. C. G. Herrmann's kurger Unterricht für den praktischen Landwirth: neue Fischteiche mit wenigen Kosten anzulegen. die Teichdämme für Ueberschwemmung in Sicherheit zu ferzen, die Fischnahrung nach gewissen Erfahrungen zu. vermehren, und die Wässerung nach physikalischen Gründen zu beurtheilen, und zu veranstalten, nebst Vorschlägen die Stallfütterung ohne kunftliche Futterkräuter sicher zu gründen, mit 2 Kupfertaf. 8. 795, 16 gr. Oberlausitzi-Scher Address - Post - und Reise - Calender aufs Jahr 1796.

nebst Zusätzen und Verbesserungen zum Addressverzeichniss gr. 8. 18 gr. C. G. Frobbergers biblischer Christenthumsunterzicht, nebst Gebeten und Liedern für Schulkinder. 3. 796. 5 gr.

#### II. Herabgesetzte Bücherpreise.

Gewilse Umstände haben mich bestimmt, den Preis der kritischen Bibliothek der schönen Wiffenschuften, vom Jahrgang 1795, für jetzt auf 2 rthl. 8 gr. herunter zu fetzen, wofür selbige bis Johannis d. J. (jedoch nur bis dahin) jede Buchhandlung liefern wird. "Für das laufende Jahr 1796 wird dieses Werk, wenn sich eine hinlängliche Anzahl von Subscribenten dazu melder, als Quartalschrift fortgesetzt werden. Jedes Vierteljahr-Heft foll 15 bis 16 Bogen enthalten, die übrige Einrichtung aber die vorige bleiben, so wie auch der Preis, nämlich a rthl. Conv. M. für den ganzen Jahrgang. Der Subscriptionstermin steht bis Johannis oder spätestens bis zum letzten Juny offen, und bis dahin wird diesen Subscribenten der verstossene iste Jahrgang der kr. B. um die Hälfte des Ladenpreifes oder für I richt 12 gr. Conv. M. abgelassen. Eine ausführlichere Erklärung hierüber enthält das 12te Stück oder das December-Heft der kr. B. selbst, das bereits in den vorzüglichsten Buchhandlungen zu finden ift.

Im Marz 1796.

J. A. Aue, Buchhandler in Köthen.

Herr Hofrath Zimmermann in Braunschweig hat uns den ganzen Vorrath seiner so reichhaltigen und jedem Liebhaber der Länder- und Völkerkunde unentbehrlichen

Annales der geographischen und statistischen Annales überlassen, von denen im Jahr 1790 zwölf. Stücke und im Jahr 1791 sechs Stücke herausgekommen sind, und welche bis jetzt zusammen 6 rihl. Sachs. Curant oder 10 st. 48 kr. Rheinisch kosseten. Der Herr Hosrath hat uns diesen Vorrath bloss zur Erleichterung seiner Geschässe übergeben, und da wir einen sehr billigen Kaus gemacht haben, so können wir selbige dem Publikum auch wiedes für einen niedrigern Preis als bisheranbieten. Von jetzt an sind demnach complette Exemplare, sür 3. rind. dächs. Curant oder 5 st. 24 kr. und einzelne Stücke für agr. oder 18 kr. bey uns und in allen Buchhandlungen zu haben.

Weimar, im März 1796,

F. S. privil. Industrie - Comptoir.

Der Hosbuchhändler Johann' Gottsried Hanisch zu Hildburghausen und Meiningen, hat das lateinische Werk, welches unter dem Titel: De rebus gestis Friederich magni Borussorum regis junctis cohaerentibus eis rerum in Germania gestarum historiae. Pars I — IV. 8. 1788 — 91. bekannt ist, käuslich an sich gebracht. Das Buck ist in allen gelehrten Zeitschriften mit vielem und außerordentlichen Beyfall angekündigt worden. Die Göttinger gelehrte Zeitung und die Allgemeine Literaturzeitung urtheilen von

ihm, daß es in wahrhaft Römischen Styl geschrieben fey, and der Ausdruck fo gut gewählet und getroffen fey, dass man oft einen alten Römischen Geschichtschreiber zu lesen glaube. Da die neuere Geschichte unserer Zeiten für die meisten Leser mehr Interesse, als die alta Römische Geschichte hat, so kann bey dem Unterricht in der lateinischen Sprache und Erlernung derselben in den Schulen und sonsten das Buch mit vielen Nutzen ge-Dieses Buch allgemeiner braucht und tractiret werden. zu verbreiten und den Ankauf zu erleichtern, hat der jetzige Verleger den Preis von 1 rthl. 20 gr. auf 1 rthl. bis Michaelis dieses Jahres gegen gleich basre Zahlung heruntergeletzt; nach Verlauf dieser Frist aber findet der alte Preis wieder statt. Wer im Besitz dieses Werks 212 kommen wünscht, und zu entfernt von der Verlagshandlung ist, kann sich an jede ihm zunächst gelegene Buchhandlung deshalb wenden. Doch muss bey der Bestellung um alsbaldige Einsendung der Zahlung gebeten werden; weil bey diesen wohlseilen, so sehr heruntergesetzten Preis, auch die Buchhendlungen die estverlangen. gleich baare Zahlung leisten muffen. Den Buchhandlungen verlichere für die gefällige Beforgung der Bestellungen nicht nur einen verhaltnismäßigen Rabbat, fondern auch meinen verbindlichsten Dank und größten Eifer zu Gegendiensten bey vorkommenden ähnlichen Fällen. Wer in der jetzigen Leipziger Ostermesse sich an den Verleger felbst wenden will, findet mich im Krauthauptischen Hause in der Nicolai - Strasse.

### III. Vermischte Anzeigen.

An das philosophische Publikum in Betreff der Recentionen meines Hermias und meinen Elementarphilosophie in den Jacobschen Annalen, und meiner Morat und Philosophie der Erkenntnisse in des A. L. Z.

Es würde der Mühe nicht werth seyn, über die auffallende Behandlungsart, die die genannten Schriften in diesen Zeitungen erfahren haben, nur ein Wort un verlieren, wenn von Beleidigung meiner Person die Bede ware. Ich müßte meiner guten Sache wenig gewiß, und. des Namens, den ich trage; sehr unwerth seyn, wenn mich Richter beleidigen könnten, welche, unvermögend in den Geist einer Lehre einzudringen, und sie mit Vernunft zu würdigen, sich ungescheut auf das Absprechen legen, oder über einen geborgten Leiften mit einer angenommenen Kennermiene jedes Geiftesprodukt schlagen, und in ein paar Augenblicken aburtheilen; die fich von dem Publikum das Ansehn von Helden geben, für dieder Sieg über ihre literarischen Gegner, dessen sie ohne-Min gewiss zu seyn vorgeben, zu geringsigig sey, und die sie darum um so mehr verkleinern, je weniger sie im. Stande find, fich rechtmäßig gegen fie zu vertheidigen. Solche Männer können nicht beleidigen; aber sie könnenbey manchen der Dinge Unkundigen, die den ehrwürdigen litterar. Instituten, worin sie rumoren, ihr Zutrauen unbefangen schenhen, dem Fortgange der Prüfung und der Verbreitung der Wahrheit sehr schaden. Und nur gegen diesen Nachtheil, den bloss derjenige gehörig snschlagen kann, der den Gang der Cultur der Philosophie,

(2) Y 3

und was ihn beschleunigen und hemmen kann, unpartheyisch untersucht, halte ich mich für verpflichtet, den Preunden der Wahrheit folgendes vorzutragen: Ich kannte das Menschenloos der leichten Trüglichkeit frühzeitig und nur zu gut, els dass ich je hätte wähnen sollen. in meinen Untersuchungen fehlerfrey zu seyn, absonderlich da ich nöthig fand, bey der Anwendung der Kantischen Unterfuchungsmethode eine andere Bahn zu brechen. Darum legte ich einen und den andern Fund den Freunden der Wahrheit nur schüchtern vor, und blos in der Absicht, ihre Mithuse im Prufen und Forschen zu gewin-Und auch noch jetzt, da ich mehreres, und diess mit mehr Zuversicht geben kann, fodere ich keinen blinden Beyfall, auch buhle ich nicht darum; fondern ich wünsche nur, um der Sache willen, gerechte Prufung, To wie fie Philosophen ziemt. Der Ausschlag falle dann wohin er wolle, das kummert mich nicht; genug dass ich überzeugt bin, dass ich das Gute und Wahre, das dann herauskommt, mitgenielse. Aber ich weiss denn auch aus guten Gründen, dass ohne die genaue Prüfung des von mir eingeschlagenen Weges, und dessen was man auf ihm findet, wenig Erhebliches, das die Probe halteu könnte, herauskommen kann. Deswegen glaube ich, alle Wahrheitsfreunde mit Fug und Macht auffodern zu dürfen, redlich auch diesen Weg der Untersuchung, für dessen Rechtlichkeit ich meine Grunde gegeben habe, mitzumachen, und sich auch auf ihm zu orientiren. dazu ift das Studium meiner Schriften felbst notbig; was der partheyische Recensent davon sagt, ist nicht der Schatten von dem, was ich meyne. Sollte es etwa mehr Anstrengung kosten, als man anzuwenden willens seyn durfte, meine Lehren unmittelbar aus meinen Compendien der Moral, und der Philos. der Erkennwisse zu fasfen, - denn in ihrer Darstellung glaubte ich am deutlichsten zu seyn, wenn ich viel Begriffe in wenige Perioden zusammendrängte, (eine Darstellungsart, die wie bekannt nicht ohne, darum doch wiehtige, Vorgänger ift,) - fo schlage ich vor: in Ablicht des Verständnisses der Moral meine kritischen Bricfe, mein Buch über Belohnung und Strafe, und etwa auch den Auszug meines Naturrechts, - und in Hinlicht auf die Verständigung der Philos der Erkenntnisse meinen Hermias, die Abhandlung über Wahrheit nebst einigen Kritiken in meinem philof. Journale, die Abhandlung über die Fortschritte der Metaphigik feit Leibnitz und IV olf, und in Rücklicht auf beyde meine Elementarphilosophie, vorher genau durchaugehen. Hier wird man auch manche Verbesterung und Ausführung dessen, was in jenen Compendien gesagt ift, antreffen. In der Moral hat man auf den Gaug des Beweises zu sehen, den ich für den Hauptsatz gegeben habe: dass achte Tugend nichts anders, als unfre eigne höchste Würde, und die ihr eigenthumliche, aus ihrem Bewnstseyn fliesende Seeligkeit zum Ziele habe; dass die Gedanken an die verschiedenen Theile und Formen dieser Selbkwürde einzig unfre Tugendgesetze, so wie

die reine Liebe zu ihr, also wahre Selbstliebe, ausschließlich die achte Triebjeder zur Tugend seyn könne. - In der Kritik des Erkennmissvermogens bitte ich folgendes Refultat vor Augen zu haben: doss in der Erkenntnisnatur der Grund unsers Glaubens an das Daseyn, an die Art und das Maus aufsersinnlicher Gegenstände der namliche fey, der unfern Glauben an das Dafeun, an die Art und das Moofs finnlicher Gegenstande begründet; und dass darum eine gültige spekulative Lehre von jenen Gegenstanden (obgleich immer nur in sofern sie erscheinende Gegenstände find,) eben so möglich sey, wie von die-Der Hauptpunkt dabey ist, zu untersuchen, was Wahrheit, Anwendbarkeit (Realität) und Bedeutung unfrer Vorstellungen seyn könne, - wie diese dreverler Seiten unfrer Vorstellungen, die gewöhnlich für eins und das nämliche gehalten werden, von einander verschieden find; - ferner, was Glaube und Gewissheit sevn konne; - und endlich yorzüglich, auf welche Bedingungen (die nun in der Natur der Erkenntnisskraft aufzusuchen find,) es eigentlich ankomme, wenn man einem Begriffe Wahrheit, wenn man ihm Anwendung, wenn diese oder iene Bedeutung, wenn die Gewalt, achten Glauben und Gewisskeit hervorzubringen, beylegen will.

Zur Beyhülfe dieser Nachforschung, und zugleich als einen Beweis gegen die Unbefugnis jener Recensenten, will ich diese ihre Recensionen beleuchten. Da es aber zu kostbar seyn wurde, meine Erinnerungen diesen Blättern einzuverleiben; so will ich sie in das, ohnehin alle Aufmerksamkeit verdienende, Journal zur Beförderung der Kultur durch den Buchhandel etc. welches hier in Erlangen bey Palm herauskommt, einrücken lassen, in der gewissen Zuversicht, dass sie von Gerechtigkeit und Wahtheit liebenden Männern, denen die Cultur der Philosophie am Herzen liegt, nicht unbeherzigt bleiben. -Kann ich den warmen Antheil, den ich an dieser Cultur nehme, auch noch dadurch bezeugen, dass ich mit redlichen Forschern in eine philosoph. Correspondenz trete; so erbiete ich mich, so viel es meine andern Geschäfte verstatten; auch zu dieser. Von folchen Männern darf ich denn aber wohl ohnehin erwarten, dass sie mich nicht mit Grundsätzen bekehren wollen, gegen deren Gültigkeit ich eben meine Gründe gegeben habe, und die mit in ihren mannichfaltigen Gestalten, und nach ihrem Gei-As und Gehalte schon sattsam bekaunt sind.

Erlangen, d. 1 März 1796.

Abicht, Prof.

## IV. Berichtigung.

In No. 29 des Intelligenzblatt, S. 234, ist der dort angezeigte Verlagsartikel der Hamischen Buchhandlung, also zu lesen: Geologische Beschreibung des Thüringer Waldgebürgs, ister Theil, von der äußern Gestalt des Thüringer Waldgebürgs. g. der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 46.

Mittwochs den 13ton April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### L. Verzeichnis

der auf der Universität zu Jena für das halbe Jahr von Ostern 1796 bis Michaelis angekündigten Vorlesungen.

(Der Anfang derselben ist auf den 24sten April angesetzt.)

#### · I. Wissenschaften überhaupt.

Encyclopädie aller Wissenschaften trägt Hr. Hfr. Schütz n. Eschenburg, Lehrbuch der Wissenschaftskunde, vor. Allgemeine Literaturgeschichte lehrt Hr. Hofr. Uirich.

#### II. GOTTESCELAMRTHEIT.

Den Brief Pantl an d. Römer mit den übrigen kleinen panlinischen Briefen erklärt Hr. GKR. Griesbach. Die drey ersten Evangelien mit der Apostelgeschichte Hr. D. Paulus n. Griesbach Synops. Das Evangelium und d. Briefe Johannis Hr. Adj. Haller. Die Perikopen Hr. Adj. Lange, und giebt dabey Anleitung, wie man daraus Themata ableitet. Ebenders, erklärt auch den Brief an die Ebräer.

Die Beweisfprüche a. d. A. T. erklärt Hr. D. Paulus.

Das fünfte Buch Moss erklärt Hr. Adj. Haller. Den Jesaias

Hr. Pros. Ugen. Die Psalmen Hr. M. Jacobi.

Degmatik lehrt Hr. D. Paulus n. Döderlein. Theologische Moral Hr. D. Schmid n. s. Lehrb. Den zweyten Theil der Kirchengeschichte Hr. GKR. Griesbach.

Paftoraltheologie Hr. D. Schmid u. Hr. CR. Oemler mit Cafuiftik verbunden.

Katechetik trägt Hr. D. Schmid n. f. Handb. ver, Hr. CR. Oemler wird auch dieselbe lehren.

Homiletik Hr. Conf. Rath Oemler.

Katechetische Uebungen halt Hr.-D. Schmid. Homilezische ebenders. u. Hr. D. Paulus.

Ein Examinatorium über die Dogmatik hält Hr. D. Paulus.

Ein Difputatorium Hr. D. Schmid.

#### III. RECHTSCELARTHEIT.

Naturrecht f. Philosophie.
Rechtsgeschichte lehrt Hr. GIR. Walch n. f. Handb.

Institutionen Hr. Hir. Beicherde n. Höpfner. Hr. D. Schröter nach Schmid. Hr. D. Becker n. Höpfner.

Pandecten Hr. Prof. Hufeland n. f. praecognitis w. Heilfeld.

Die Lehre von den Vormandschaften wird Hr. Hofr. Reiehardt öffentlich erklägen.

Hermenentik trägt Hr. GIR Welch öffentlich vor. Kirchenrecht lehrt Hr. Hfr. Schneubert n. s. Hdb.

Deutsches Staatsrocht Hr. Hfr. v. Schollwitz. Ooffenslich wird ebenders. die neugste Wahlcapitalation erläutern.

Lehnrecht Hr. Hfr. Schnaubert n. Böhmer. In öffenslichen Vorlefungen erläutert Hr. Hfr. Schnaubert die Lehre von den Reichtlehen.

Das deutsche Privatrecht Hr. GIR. Welch n. Selchow. Das peinliche Recht Hr. GHR. v. Eckurds. Hr. Hft. Reichardt u. Hr. Prof. Mereau n. Koch.

Sächfisches Rocht Hr. D. Schröter n. Schott.

Ueber den fogenangten Kleinen Struv hält Hr. D. Werther Vorlefungen.

Die Lehre von den gerichtlichen Klagen u. Einreden trägt Hr. D. Werther nach Schmid vor.

Die Theorie des gemeinen Processes lehrt Hr. GHR. v. Eckardt n. Schaumburg, Hr. GIR. Walch u. Hr. Hir. v. Schellwitz n. Knorr.

Mit praktischen Uebungen verbunden trägt Hr. D. Völker den gemeinen und den sächsischen Process vor. Hr. D. v. Heilseld lehrt den Process mit praktischen Uebungen verbunden nach Oelze u. Hr. D. v. Eckardt B. Schaumburg.

Den Reichsprocess lehrt Hr. Hsr. Schnaubert n. Pütter. Anbeitung zur Referirkunst giebt Hr. GIR. Walch. Hr. Hsr. v. Schellwitz n. Hommel, u. H. D. Völker.

Zur auffergerichtlichen Praxis giebt Hr. Pr. Merean n. S. Handb. Anleitung.

Ein Disputatorium hült Hr. GIR. Walch.

Estaminatoria über die Pandecten halten Hr. D. Vol. ker, Hr. D. v. Hellfeld, Hr. D. Becker u. Hr. D. v. Eckarde

#### IV. ARRESTORL ARTERIT.

Offeologie lehren Hr. D. Schenake, Hr. D. Bratschneis der u. Hr. D. Schlousner zu, Lotter,

(2) Z

Phy-

Physiologia Hr. Hfr, Stark n, Jadelot.

Pathologie Hr. Hfr. Nicolai , Hr. GHR. Graner n. Gaubius, Hr. R. Hufeland.

Semiotik Hr. GHR. Gruner n. f. Handb. Hr. R. Hufelaud trägt sie in Verbindung mit allgemeiner Therapie vor.

Allgemeine Therapie lehrt Hr. Hfr. Gruner u. Hr. D. Bretschneider.

Arzneymittellehre Hr. KR. v. Hellfeld in. Mellin; in Verbindung mit Recipirkunst Hr. D. Succow, Hr. D. Bres-schneider u. Hr. D. Stark n. Mönch. Von dem medicinischen Gebrauch der mineralischen Wasser handen Hr. Prof. Fuchs, welcher auch ihre chemische Untersuchung lehrt, u. Hr. D. Succow.

Die Receptirkunst allein trägt Hr. Hfr. Nicolai u. Hr. GHR. Gruner.

Pharmacie Hr. Prof. Fuchs n. Hagen, u. Hr. Prof. Göttling n. Hermbstädt.

Diactetik Hr. KR. v. Hellfeld. Die Kunst das Leben zu erhalten v. zu verlängern lehrt Hr. R. Hufeland öffeutlich.

Specielle Therapie lehrt Hr. GHR. Gruner u. Hr. Hfr. Stark.

Chirurgie lehrt Hr. IIfr. Loder, und wird die chirurgischen Operationen an Cadavern zeigen. Die Bandagentehre trägt Hr. Hoschirurg. Köhler n. s. Handb. vor.

Geburtskulfe Hr. D. Sturk n. Röderer.

Ueher Hysterie u. Hyporhondrie halt Hr. KR. v. Hellfeld öffentliche Vorlefungen.

Die Geschickte und Heitung der venerischen Krankheisen lehrt Hr. D. Breischneider.

Populäre Medicin ebenderselbe.

Gerichtliche Medicin Hr. Hfr. Nicolai u. Hr. D. Bres-schneider.

Hr. Hfr. Loder u. Hr. R. Hufetand werden fortsalgen; die medicinischen und ehinurgischen klinischen Uebungen zu dirigiren. Ebenfalls wird Hr. Hfr. Stark u. Hr. D. Stark die andre Klinische Anstalt dirigiren,

Bey den Uebungen in der Geburtshülfe im öffentlichen Krankenhause wird Hr. Hfr. Loder die Aussicht führen, u. Hr. Hoschir. Köhler Anleitung dabey geben.

Disputatoria halten Hr. Prof. Fuchs, Hr. D. Bres-Schneitler u. Hr. D. Sturk.

#### V. PRILOSOPHIE.

Philosophische Encyclopudie lehrt Hr. Adj. Kirsten in. Dictaten.

Wilfenschuftslehre Hr. Prof. Fichte.

Kantische Philosophie ohne fremde Zulätze Hr. Hfr.

Logik Hr. Hfr. Hennings, Hr. Prof. Schmid n. ihr. Lehrb. u. Hr. D. Heninger nebst einer Einleitung in d. gesammte Philosophie.

Logik u. Metophyfik Hr. Hfr. Ulrich n. f. Lehrb. Hr. Prof. Fichte n. Plattier, Hr. Adj. Forberg n. Dictaten, Hr. Adj. Köllner.

Die Kritik der praktischen Vernunse erläutert Hr. Adj. Kollner öffentlich.

Naturrecht lehren Hr. Hifr. Hennings it. Höepfner, Hr. Mfr. Ulrich, Hr. Prof. Schmid u. Hr. Prof. Fishte nach ihren Handbuchern.

Morel lehrt Hr. Prof. Schmid n. sein. Hdb. Hr. Prof. Fichte n. Dictaten, welcher auch öffentlich während den Ferien noch die Methodologie der Moral vortragen wird; ferner, Hr. Prof. Niethammer.

Die Kritik der Offenbarung trägt Hr. Adj. Mehlis offentlich vor.

Politik lehrt Hr. Afr. Ulrich öffentlich n. s. Handbuch. Ebendieselbe Hr. Prof. Hufeland nach s. Dictaten, auch Hr. Prof. Gaspari, u. Hr. Hfr. Ulrich wird öffentlich auch noch von der Publicitüt und ihren Grenzen handeln.

'Aesthetik lehrt Me. Hfr. Ubrich u. Eschenburg, Hr. Hfr. Schiller u. Hr. D. Henninger.

Geschichte der Philosophie erzählt Hr. Prof. Ilgen, Ikr. Adj. Forberg u. Hr. D. Tennemann n. Gurlitt.

Püdagogik lehrt Hr. Hfr. Schutz u. Hr. D. Hensinger n. f. Lehrb.

Ein Conversatorium hält Hr. Prof. Fichte.

#### VI. MAPHEMATIK.

Reine Mathematik lehrt Hr. Prof. Voigt n. Kälfner, Hr. Prof. Fischer n. s. Handb. Hr. D. Richter u. Hr. D. Stahl n. Kästiter. Letzterer wird öffentlich eine allgemeine Einleitung zu seinen Vorlegungen veraus schicken.

Angewandte Mathematik lehrt Hr. Prof. Voigt n. Kästner, Hr. Prof. Fischer n. s. Handbuche. Auch erbieten sich Hr. D. Richter zu Voriesungen über einzelne Theile der gesammten Mathematik, und Hr. D. Stakl zu Vorlesungen über Astronomie oder andere Theile der gegewandten Mathematik.

Höhere Mathesis lehrt Hr. Prof. Foigt u. Hr. Prof. Fischer.

Buchstabenrechnung und Aigebra Hr. Prof. Fischer u. Hr. D. Stahl.

Differential v. Integral Calcul lebrt Hr. D. Stahl.

Praktische Rechenkunst mit Hinlicht auf die Bedürfuiffe der Juristen und Cameralisten IIr. D. Hichter.

Civilbankunst Hr. GKR. Succow.

Anleitung zur praktischen Messkunst, Ingenieurkunst zum Aufnehmen u. s. w. giebt Hr. D. v. Gerstenbergek n. s. Handb.

### VII. NATURWISSENSCHAFTER.

Botanik lehre Hr. Prof. Batfeh n. f. Lehrb. u. Hr. D. Schenk.

Natur feschichte tragen Hr. Frof. Barfsh u. Hr. Prof. Lenz nach ihr Lehrb. vor.

Mineralogie lehren beyde noch besonders n. ihren Adb. Experimentalphysik lehrt Hr. GKR. Succow, Hr. Prof. Voigs nach Erzleben, y. Hr. Prof. Fischer n. s. Hdb.

Physisch mathematische Geographie lehrt Hr. Prof.

Die Theorie der Electricitis und des Magnetismus lehrt Hr. D. Succoss öffentlich.

Experimentalchemie trägt Hr. Prof. Göttling u. Hr D. Scherer n. f. Hdb. n. Gren vor.

Die Geschichte der Chemie Hr. Prof. Fuchs öffentlich.
Papuläre Chemie Hr. D. Scherer n. sein Handb. In
öffentlichen Worlesungen wird derselbe die Lehre von
den Gasarten abhandelt.

### VIII. ORMONOMISCHE WISSENSUMAFTEN.

Technologie lehrt Hr. Prof. Göttling.

### IX. HISTORISCHE WISSENSCHAFTEN.

Allgemeine Weltgeschichte lehrt Ur. Hir. Heinrich a. Schlözer, u. Hr. Prof. Woltmunn.

Die Geschichte des jetzigen Jahrhunderts Hr. Prof. Woltmann öffentl. n. sein Handb. Hr. Prof. Gespari hält ein Zeitungscollegium.

Von der Europäischen Staatengeschichte wird Hr. Prof. Woltmann die Geschichte Belgions, der Schweitz, Italiens und Bustlands abhandeln.

Deutsche Reichsgeschichte erzählt Hr. Hir. Heinrich n. Putter.

. Gesammte Geographie Hr. Prof. Gaspari.

Statistik Europeus mit Einschluss der Statistik Dentschlands Hr. Her. Heinrich. Die Statistik von Ungarn lehrt ebenders. öffentlich.

Diplomatik Hr. Prof. Mereus u. Hr. Prof. Lenz.
Römische diterthumer Hr. Prof. Gaspari u. Hr. D.

Denische Afterthumer u. Heraldik Hr. Prof. Lenz.

#### X. PRILOLOGIE.

Philosophische Sprachtehre lehrt Hr. D. Vater öffentl. Die Hebrüische Grammatik lehrt Hr. Prof. Agen n. Dictaten. Hr. Adj. Haller verbindet damit die Erklürung des Buchs Ruth u. Hr. D. Jacobi n. Dictaten.

Arabisch, Syrisch u. Chalduisch lehrt Hr. Prof. Ugen u. Hr. Adj. Haller n. Michaelis u. Paulus.

Hr. Hofr. Schulz erklärt die Wolken des Aristophazes öffentl. Hr. Prof. Ilgen erklärt Homers Odyssee Hr. Adj. Haller den Anacreon. Hr. D. Jacobi die Ilias u. Hr. D. Vater, Plato's Phaedo.

Hr. D. Vater erklart das zennte Buch der Instit. orat. Quinetilians.

Ueber die Metrik der lateinischen Dickter halt Hr. D. Veter Vorlesungen.

Zum Privatunterricht im Griechischen erbieten fich Hr. Prof. Ilgen, Hr. Ads. Mahlis, Hr. D. Tennemunn, Hr. D. Jacobi u. Hr. D. Vater.

Zu Uebungen im Erklüren sateinischer Schriftsteller und im Still erbieren sich Hr. Prof. Itgen, Ifr. Adj. Meklis, Hr. D. Tennemann, Hr. D. Jacobi u. Hr. D. Vater.

## Ein Disputatorium halt Hr. Prof. Ilgen.

### XI. NEUERE SPRACHER.

Im Französischen gieht Hr. Lector Pierron, Hr. Quant Hr. Henry Unterricht.

. Im Englischen Hr. Lector Nicholson. Im Italienischen Hr. de Valenti.

#### XII. FREYB KUNSTE.

Im Reiten unterrichtet Hr. Stallmeister Seidler.
Im Beehten Hr. Hauptm. v. Brinken u. Hr. Ronx.
In der Musik Hr. Capellmeister Carl Stamitz u. d.
Hrn. Schiek, Eckardt n. Richter.
Im Zeichnen Hr. Zeichenmeister Ochme:
Im Tanzen Hr. Tanzmeister Rese:

# II. Ankundigungen neuer Bücher.

Unter allen Wissenschaften und Künsten besitzen die dramatische Dichtkunst und die Schauspielkunst beynah allein keine ihnen ausschließend gewidmete Zeitschrift. Den allgemeinen kritischen Journalen u Zeitsungen gestattet ihre Einrichtung und der Raum nicht, von Theater-Produkten mehr als eine kurze Anzeige und Würdzung auszunehmen; und damit ist doch für die Bildung des dramatischen Schriftstellers, für die Kultur des Geschmacks und für den Fortschritt in der dramatischen Poesse selbst, wenig gewonnen. Für umstündliche Darstellung des Spiels vorzüglicher Schauspieler, aus dem sich der angehende doch hauptsächlich bilden kann und mussist nirgendwo Platz. Dies hat den Unterzeichneten bewogen, die Herausgabe eines Journals unter dem Titel:

Thalia und Melpomene. zu übernehmen, von dessen Inhaite nur folgende allgemeine Umrisse angegeben werden können. 1) Ausführliche Beurtheilung und aftbetische Zergliederung der neuesten vorzüglichen Theater-Produkte. 2) Gleiche ausführliche Zergliederung akterer vorzäglicher Schauspiele des letztern Decenniums; Anzeige ihrer Sujets, Plans, Karaktere, Decorationen, Maschinerien etc .- Zum Behuf einer vollständigen den Theater - Directionen beynah unentbehrlichen Theaterbibliothek, die manches brauchbare Stuck unverdienter Vergessenheit entreisen) und unfre Bühme bereichern wird. 3) Kurze, doch stets beurkundete Anzeige der neuesten minder erheblichen Theaterstücke. 4) Aesthetische Abhandlungen über dramatische Dichtkunst und Schauspielkunst, über Declamation, Pantomime u. s.w. mit Beyspielen erläutert. 5) Beyträge zur ältern Geschichte des Theaters, vorzüglich des Deutschen; kritische Auszüge aus minder bekannten Schauspielen, unsrer und andrer Nationen. 6) Entwürse zu neuen Theaterstücken zum Behuftder Schauspieldichter. 7) Notiz der neueften und vorzüglichsten Merkwürdigkeiten aller europäischen Bühnen, 8) Probescenen aus ungedruckten Stücken. -Man sieht leicht, dass dieser Plan mit dem der Rheinischen Musen nicht zusammen treffe. Sie sind zwar vorziiglich, aber nicht ausschließend dem Theater, und beynah einzig den Neuigkeiten des Tags gewidmet, werden also, ihren anerkannten Werth ungerechnet, durch das gegenwärtige Journal keineswegs entbehrlich. Mit diesem Werke soll zugleich ein zweiter Plan verbunden werden, nehmlich Deutschland nuch dem Muster der Londner Shakespear - Gallerie, so tweit es in Deutschland erreichder ist, eine Gallerie der interessennesten Scenen feiner bosten Schauspiele zu liefern. Zu dem Ende wird jedes Hest eine Situation aus einem vorzüglichen älteren oder neueren deutschen Schauspiel enthalten, von einem berühmten teutschen Künstler gestoehen, und von einer kritischen Zergliederung begleitet. Beyträge werden willkommen seyn, und nach Verhältnisbigut honorist werden. Julius Soden, Reichsgraf,

Da ich den Verlag dieles Jöurnals, desten Vorwestichkeit der berühmte Name des Herrn Herausgebers gewißvollkommen verbürgt, übernommen habe, in füge ich nur soch dieser Ankundigung die Bekanntmachung der auf-(2) Z 2 Iern Gestalt hinzu, in welcher ich's zu Tage fördern werde, nehlt den Bedingungen, unter welchen ich's dem deutschen Publikum zu liefern mir vorgenommen habe. Kupfer und Text werden in groß Quart geliefert, letzterer mit genen lateinischen Lettern. Jeder Heft besteht ungefehr aus acht Bogen, und jedesmal mit einem Kupfer versehen. Man wird sich mit der Erscheinung eines jeden Hefts nicht an die Zeit binden, und dies zwar aus einem leicht zu berechnenden Vortheil für die Künftler. die hier zu der größtmöglichsten Vollkommenheit sich anheischig gemacht haben, aber auch dafür frey und ungezwungen arbeiten wollen. Weil doch aber mehrere Künstler ihre Beyträge dazu liefern, so gedenke ich jährlich wenigstens acht Hefte zu liefern. Sechs Nefte ma. chen einen Band aus, wozu noch überdies ein Titelkupfer kommt, welches jedesmal ein Porträt von einem berühmten Schauspieler, oder Schauspieldichter vorstellen foll. Das erste Hest, wozu Herr Schubert in Meissen eine vortrefliche Scene aus dem Julius von Tarent zeichnet. die von Herrn D. Berger in Berlin gestochen wird. erscheint zu Johannis dieses Jahres gewiss. Auf dieses erste Heft wird nun bis zur jetzigen Ostermesse die Vorausbezahlung von 20 gr. angenommen. Subscription wird gar nicht augenommen, es sey von wem es wolle, es muss vielmehr von Jedermann der zu machenden Bestellung der Betrag mit bevgelegt werden, denn es werden nur fo viele Exemplare gedruckt, als wirkliche Pränumeration dafür eingefandt wird. Auch kann man sich auf die blossen Kupfer verbindlich machen, wo die Vorausbezahlung auf iedes einzelne Blatt 12 gr. beträgt. Es erhalten diese Kupfer die Unterschrift Gallerie des deutschen Theaters, machen für sich ein Ganzes aus, und werden numerirt. - Beym Empfang eines jeden Heft, oder dest Kupfers allein wird allemal die Vorausbezahlung auf das folgende erlegt. Wem mein Pantheon der Deutschen, wovon zur jetzigen Ostermesse der zweyte Theil weit schöner, als der erste erscheinen wird, zu Gesichte gekommen ift, der wird hoffentlich nicht zweifeln können, dass ich auch hier etwas Ausgesuchtes liefern werde. Noch bemerke ich, dass wie gewöhnlich auf 10 Exemplare auch hier das eilfte frey gegeben wird, dass aber Gelder und Briefe mir frankirt mullen zugelandt werden.

Chemnitz, d. 3. Marz 1796.

Karl Gottlieb Hofmann, Buchhändler.

In meinem Verlage wird gleich nach der Oftermesse folgendes Werk erscheinen:

Maximen, Charactere und Anchdoten von Chamfort.

Aus dem Französischen übersetzt von N. P. Stampeel.

Velches hiermit zur Vermeidung aller Concurrenz angezeigt wird.

Laipzig, d. 23 März 1796.

M. Gottfr. Martini. Buchhändler. Von folgender merkwiirdigen neuen Schrift:

A letter from Edmund Burke, ipon the attaks made
on him in the House of Lords, by Lord Landerdale
and the Duke of Bedford.

won welcher in London gleich nach ihrer Erscheinung mehrere Auslagen erfolgt und, wird Herr Kriegsrath Gentz sogleich eine deutsche Uebersetzung mit einigen Anmerkungen herausgeben.

Berlin, am 22. Merz 1796.

Friedr. Vieweg der ältere

### III. Vermischte Anzeigen.

Abermaklige Erklärung.

Auf meine Erlärung in dem Intelligenzblatte der Allgemeinen Literatur - Zeitung (1796. Numero 11.): dass mein in dem Berlinischen Archive der Zeit und ihres Geschmacks (1795. December, 518-9, 8.) abgedruckter Brief an den Prediger Jenisch zu Berlin verfalscht, und dass mir ein ganzer Absatz darin angelogen sey, fahren die Redactoren dieses Journals (Archiv, März 1796. 200 - 3. S.) mit beyspielloser Frechheit fort, die Aechtheit des Briefes zu behaupten. "Wir Alle für Einen, fagen fie, und Einer für Alle bezeugen auf unfer Ehrenwort, und fe lieb uns unfre Rechtschaffenheit und Anerkennung unserer Rechtschaffenheit ist, dass der Brief des Doctors Reinhard, auf den angestihrten Seiten des Archivs, acht und unverfülscht abgedruckt ward: und muffen es nunmehr dem Publicum anheim Rellen, welchem Zeugnisse es Glauben beymessen will. "

Ihnen ist es also in einer Sache, bey welcher es auf ihre Ehre ankommt, schon genug, dass das Publicum glaubt. Und doch sind sie es, welche die Beweismittel im Händen haben; sie, die da sagen könnten: hier ist die Handschrift!

Mir ist es nicht genug: ob und wem das Publicum glauben will, wenn ich gleich derjenige bin, der die Beweismittel nicht in Händen hat, der nicht zu beweisen braucht, und der die Präsumtion und den Glauben nach allen Rechten für sich hat.

Nein: nichts von Glauben! Die Wahrheit! die Gewissheit! Zu dieser Gewissheit können wir auf keinem
anderen Wege gelangen, als wenn die Redactoren des
Archivs das Original meines Briefes an das hießige Akademie-Gericht einsenden, und es recognosciren lassen. —
Ich fordere sie dazu öffentlich und seyerlich auf, als zu
dem einzigen Mittel, welches ihnen übrig bleibt, aber
auch unsehlbar und auf Einmal entscheidet. Ich erbiethe
mich gern, sie wegen aller Kösten schadlos zu halten,
Schlagen sie diesen Weg nicht ein, so muss ich sie hiermit eben so öffentlich für Betrüger und Falfarii erkläsen.
Es ist jetzt die Frage, wer von uns auf immer vor dem
Publicum gebrandmarkt erscheinen soll.

- Göttingen, am 21. März 1796.

Karl Reinhard.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Numero 47.

Mittwochs den 13ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN

# L Neue periodische Schriften.

as Journal des Luxus und der Moden vom Monat Marz ist erschienen und entstält folgende Artikel: I. Briefe' an eine Dame über verschiedene Artikel des Luxus. Vier und zwanzigster Brief. Künftliche Perlen. II. Kunst. Ueber eine Koloffalstatue auf dem Pantheon zu Paris nebst einigen Bemerkungen über das Kolofiele in der Kunft. III. Redouten - Neuigkeiten. 1. Aus London. 2. Aus Altona. Ein Gedicht, die Masken. 3. Aus-Weimar. IV. Musik. Neue Musikalien. V. Theater-Nachrichten. 1. Aus Botzen in Tyrol: 2. Aus England IV. Mofien-Neuigkeiten. 1. Aus London. 2. Aus Hamburg. 3. Aus Frankfurt. VII. Ameublement. VIII. Erklärung der Kupfertafeln, welche liefern: Taf. 7. Eine junge Teutsche Dame in neuester Modetracht. Taf. 8. Eine Teutsche Dame ebenfalls in einer neuen Mode - Tracht. Taf. 9. Zwey Stühle von der neuesten Mode.

# II. Ankundigungen neuer Bücher.

Nachstehende neue Schriften find von der JubilateMesse 1796 an, in allen Buchhandhungen zu haben:
Etwas für den Chymiker und Apotheker von Joh. Phil.
Becker. gt. 8. — 20 gr.

Vollfandige auf Theorie und Erfahrung gegründete Anleitung zur Salzwerkskunde. Ster Theil, welcher zugleich eine Umarbeitung des gemen Werks enthält,
von Karl Chrift. Langsdorf, mit Kupfern. 4. — 2 rthl.
Dellen Sammlung praktischer Bemerkungen, und zerstreuter Abhandlungen für Freunde der Salzwerkskun-

de. 3s Stuck, m. K. gr. 8. — 1. rthl.

Psychologisches Magazin. 1s Stück. gr. 8. — 8 gr. Akademische Vorlesungen über Ernesti Lehrbuch der Litterar - Archäologie, von M. Georg Heinrich Martini, gr. 8. — 1 rthl. 12 gr.

Aeltere und neuere Kurmethoden des offenen Krebles nebst einem neuen auf Erfahrungen und Zeugnisse gegründetem Heilmittel. 8. — 20 gr.

...Oftern und Michaelis vorigen Jahres waren folgende neu:

Merkwürdige medicinische Abhandlungen von der zu London 1773 errichteten Gesellschaft von Aerssen. 3ter Band. gr. 8. — 1 rthl. 6 gr. Auserlesene Bibliothek für kleine akademische Schriften, theol. philolog. histor. und pädagogischen Inhaks. 1ster Band, 1stes und 2tes Stück, von Joh. Fr. Degen. 3. 16 gr.

Feyerstunden ein Geschenk für Kinder zur angenehmen und nutzlichen Unterhaltung. 8. — 12 gr.

Moralische Vorlesungen über die Pflichten der Keuschheit und des ehelichen Vertrags. 8. - 10 gr.

Harlesii, Th. Chr., Introductio in historiam linguae graecae. 3 Volumina. Editio fecunda. 8 maj. — 4 rthl.

Lehrbuch der Hydraulik mit beständiger Rücksicht auf die Erfahrung. 2 Theile, mit Kupfern, von Karl Chr. Langsdorf. gr. 4. — 10 rthl.

Encyklopädisches Handbuch der Vorbereitungswissenschaften zu einem gründlichen Studium der alten römischen Klassiker. 1ster Band, von Paul Friedr. Achze
Nitsch und Joh. Fr. Degen, gr. 3. — 1 rihl 20 gr.

Reallesebuch für Deutsche von Moralität u. Geschmack. S. . 1 rthl. 2 gr.

Semmlung kl. akademischer Schristen über Gegenstände der gerichtlichen Armeygelahrtheit. 2ten Bd. 1s und 25 St. von D. Fr. Aug. Weitz. 8. — 12 gr.

Chirurgische Arzneymittellehre, der zwoten Klasse erste Fortsetzung, mit K. von D. Chr. Lebrecht Römer. 8, 1 rthl. 12 gr.

Der sich selbst lehrende kleine Lateiner: Oder Lehrstunden als Lesebuch für Kinder; nach der Methode Rass, v. W. F. Hezel. 8. — 9 gr.

Medicinische Commentarien von einer Gesellschaft der Aerzte zu Edinburg. 18r Theil. 8. — 18 gr.

Richterfehr Buchhandlung in Altenburg.

Neue Bucher zur Jubilate - Messe 1796 von A. L. Reinicke in Leipzig.

Cabale and Leve, a Tragedy, translated from de German of Fr. Schiller. 2. 2) Crome Gedichte. 2te Aufl. 3. h 16 gr. 3) Espris de la Langue françoise; ou Recueil d'Idiotismes, de Proverbes, d'Expressions chosses etc. Ouvrage destiné aux Allemands. 8. h 1 rthl. 12 gr. 4) Die Geisterscherium; Gräßen Sersphine von Hohenacker. 3ter u. letzter Theil. 8. h 20 gr. 5) Lobethaus, F. G. A., Grundsitze des Handlungsrechts mit besonder.

rer Rückficht auf das Verlagsrecht des Buchhändlers und Eigenthamsrecht des Schriftstellers. gr. §. § 10 gr. 6) Ebendesselben Schauplatz der merkwürdigsten Kriege unsers Jahrhunderts. 4r Th. 2te Abth. Heschlus des ganzen Werks. §. à 10 gr. 7) Lottens Tagebuch in Briesen an ihre Schwester, mit einer Einleitung vom Rath Lenz. §. §) Lucas, J. G., physikalische Gründe zu meinem Unterzichte zur Bienenzucht, als ein 2ter Theil seines Unterzichts. §. 9) Schedel, J. G., Ephemeriden für die Naturkunde, Oekonomie, Handlung und Gewerbe. 2r Jahrgang 1796. in 4 Quartalen. §. 2 rthl. 10) Schmiedtgen, J. G. D., Rügen. Für biedre Teutsche, in Hinsicht ihrer Sprache, in Briesen. §.

Von der

Histoire des Chiens celébres, entremêtée de Notices curienses sur l'histoire naturelle par Freville.

sricheint in meinem Vorlage eine deutsche Uebersetzung. . Paris, am 10 März 1796.

Fr. Th. de la Garde.

In der Meyerschen Buchhandlung in Lemgo werden zur bevorstehenden Jubilate - Messe 1796 folgende Bücher - Nauigkeiten ferzig:

Althof, Beschreibung seines Münz-Vorraths. 8.

Appianus, roman. historiarum, quae supersunt, edidit L. H. Teucher. T. I. II. 3. maj.

Beermann, Grundfatze des heutigen deutschen Kriegsrechts. Isten Bandes 2te Abtheilung. gr. 8.

Böhmeri, Electa Juris Feudalis. T. U. 4.

Borheck, Apparatus ad Herodotum intelligendum et interpretandum V. IIum. 8. maj.

Giceronis Epistolae ad diversos. Nach der Zeitsolge geordnet, nebst Einleitung und Anmerkungen zum Schulgebrauch eingerichtet vom Prof. Borheck. 2ten Bandes tte Abtheil. 3.

Kritische Erklärung der Lehre von dem durch den Tod Jesu Gott dargebrachten Opfer und der dadurch ihm verschaften Genugthung. 8.

Gebhard, biblisches Wörterbuch, als Realconcordanz über sammtliche Bücher A. u. N. T. für Prediger. 3tes Bandes 2tes St. gr. 8.

Gesindeordnung, Fürstlich Lippische, von 1795. 8.

Hartmann, Handbuch der Griechischen Geschichte, Ister

Heracliti et Anonymi de Incredibilibus libellus graece, cum graeco-latiro Indice Vocabularium analytico edidit L. H. Teucher. 8.

Instruction, Fürstlich Lippische, in Betreff des Schornsteinfegens. 4.

Leun, Handbuch des N. T. für Schulen und Academien. 2ten Bandes I, 2te Abtheilung, gr. S.

Meufel, das gelehrte Teutschland, oder Lexicon der jetzelebenden teutschen Schriftsteller, funfte Auflage,

Pindari Carmen primum in Plaumidem five Olympicorum quartum cum Commentarii specimine edidit J. W. Süvette, S. maj.

Verzeichnis aller anonymischen Schristen und Aufsttze der vierten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes und dessen Sten Nachtrages etc. gr. 3.

Wachler, Verfach einer allgemeinen Geschichte der Licteratur für studierende Jünglinge und Freunde der Gelehrsamkeit. 3ter Band. gr. 8.

Wangermann, Anweifung zum Inquiriren, neue Auflage. 8.

Um jede Collision zu vermeißen, zeige ich hiermit au, daß ich von den in England kurzlich erschienenen

Miscellaneous Works of the late Mr. Gibbon, published by Lord Sheffield in two Vols. 4.

von einem sachkundigen Gelehrten eine deutsche Ueberfetzung veraustalten lasse, die nächstens in allen Buchhandlungen zu haben seyn wird.

Hamburg, im März 1796.

B. G. Hoffmann.

In England erschien vor kurzem mit vielem Beyfall:

Nature and Art. By Mrs. Inchbald (der Verfasserinn
einer einfachen Geschichte). in 2 Volumes.

und wird gut übersetzt von einem schon bekannten Mann bis nächste Michaelis - Messe erscheinen.

In unserm Verlage ist so eben erschienen:

Allgemeines Verzeichniss der Bucher, welche in der Frankfuster und Leipziger Oftermesse des 1796sten Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst verbessert wieder aufgelegt worden sind, auch inskunstige noch herauskommen sollen. gr. 8. (gehestet, 20 gute Groschen.)

Leipzig, den 2ten April 1796.

Weidmanniche Buchhandl.

Gleich nach der Oftermesse dieses Jahrs erscheint in unserm Verlag:

Hufeland, Ch. W. D., Kunft das menschliche Leben zu verlängern. gr. 8.

Jena. im März 26.

Akademische Buchkandung.

Neueste Verlagswerke der Hoffmanaschen Buthhandlung zu Weimar:

Almanach oder Teschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker für's Jahr 1796., mit Kupf., von Göttling. kl. \$.

Die neuen Arkadier, eine komische Oper in 2 Aufz.
nach dem Spiegel von Arkadien, für das Welmarische
Hostheater bearbeitet. 8. — 9 gr.

Henke, P. C., Archiv für die neueste Kirchengesch. 3 B.

Huth, G., Magazin für die bürgerl. Baukunst. 3 Th. -

Lyncker's, Freyh. v., erste Grundregeln der neuern Feldhaukunst. - 2 gr.

Schulz,

Behulz, Friedr., Lleine prof Schriften, 5r. Th. — 20 gr. —— dessen Kabinetsstücke, mit einem Kupf. von Chodowiecky. S. Schrbp. 21 gr.

Kirchner, J. M., Lehre über geometr, u. ökonom. Zer-, theilung der Felder, m. Kupf. gr. 8. — 16 gr.

Jacobi, A. F., die Religion aus der Bibel, 2te vermehrte Ausgabe. 3. — 21 gr.

Portrait des Hn. Coadjut. v. Dalberg, Kant, Wieland, jedes à 6 gr.

Da nunmehr die dritte Abtheilung, welche den ersten Theil meiner systematischen Anweisung zum Schön- und Geschwindschreiben beschliefst, die Presse verlassen hat; so ist solche in den Hilscherschen Buchlandlungen in Leipzig und Dresden, und bey dem Versasser, zu bekommen. Selbige bestehet in Current- Canzley- und sowohl stehender als gelegter Current- Schrift zum Schönund Geschwindschreiben; ingl. in Kaufmünnischer, sowohl mit französischer Coulée- als englischer Feder zu schreibender Current. Ferner wird sur Lehrer der Kalligraphie eine besondere Anweisung gegeben, wie sie Anfänger im Schreiben, auf eine sehr leichte Methode, zweckmäßig unterrichten können.

Der Ladenpreis des nunmehr vollendeten ersten Theils ist 6 rthl. in Conv. M. auf Schreibpapier, und 7 rthl. 12 gr. auf Schweitzerpapier. Auch wird, jedoch nur auf Schreibpapier, jede einzelne Abtheilung dieses Theils für 2 rthl. verlassen.

Und obschon ein gewisser Recensent die I. und II. Abtheil. dieses Werks herabzusetzen gesucht, und das Kind gleich im ersten Bade ersticken wollen; so glaube ich doch, dass es ihm deswegen nicht gelingen möchte, weil es nicht nur Kenner und Sachverständige mit Beyfall ausgenommen, sondern auch von Liebhabern der reiwen deutschen Schriften wirklich für nutzbar besunden worden ist. Vielmehr hosse ich, dass mein Werk sich allemal, besonders gegen so schwache Angrisse, als jener Recensent gethan hat, selbst vertheidigen werde, Daher ich auch nicht für nöthig sinder, auf jene Recension weiter zu antworten... Gründlichere aber sollen mir willkommen seyn und zur Belehrung dienen.

Christian Gottlob Rofsberg.

#### A7 - 4

de quelques Livres nouveaux qui se trouvent chez J. Decker, Libraire à Bâle.

Les prix sont en livres - espèces de France.

La rive gauche du Rhin, par le Citoyen Böhmer. 3 Cahiers. — L. 3.

Anecdotes curieuses et peu connues sur différens personinages qui out joué un rôle dans la révolution. — L. 1. 10 S.

Acte constitutionnel de la Rép. Franç. avec le discours de Boissy d'Anglas. - L. 1. 16 S.

Inffraction fur le calcul des nouvelles mesures républicaines. — L. r. 4 S.

Liste des Députés au Corps législatif et Membres du Di-

rectoire enécutif, avec l'organisaire de ce Directoire. L. 1. 4 S.

Oeuvres philosophiques de Cichron. Paris de l'impr. de Didet. 1796. 10 Vol. 12. — L. 20.

Testament d'un Electeur de Paris (le Cousin Jacques).

Traité de la peinture par Léonard de Vinci. Paris 1796. gr. 8. avec fig. — L. 13.

Les faisons de Thompson, Paris de l'impr. de Didot, gr. & sur pap. velin, figures avant la lettre, édition magnisque, dont il n'a été tiré que 300 exemplaires. — L. 30. Apperçu des deux dernières campagnes de l'armée du Nord, par Sauvinc (brochure fort intéreffante). —

Nord, par Sauvisc (brochure fort intéressante). — L. 1. 4 S.
Suite aux mémoires de Dumouries. — L. 1.

Appel à l'epinion publique du jugement du Confeil det 500 dans la cause des parens d'émigrés. — L. 1.

Rapport des Repréfentans du peuple Camus, Bancal etc. édition avec notes, — L. 3.

Campagne du Duc de Brunsvic contre les Français an 1792. 3 Parties, — L. 4.

Almanac des gens de bien pour 1796. (Satyre du gouvernement.) — L. I. 10 8.

Collection d'auteurs grecs, publiée par Gail, et contenant les hymnes de Callimaque par Du Theil, les Républiques d'Athènes et de Sparte de Xenophon par Gail; les Idylles de Bion et Moschus par la même; le Manuel d'Epictète par Lefebvre Villebrune, avec le texte grec; les Odes d'Anacréon par Gail; la Mythologie dramatique de Lucien ou ses dialogues, par le même; en tout to Vol. 18. imprimés par Didot sur papier velin, en partie ornés de sigures, très-jolie édition. — L. 36.

Les Confessions d'un Solitaire, 2 Vol. 18. — L. 3.

Helène Woudlei, trad. de l'anglois de Milady Bonhot.

2 Vol. 12. — L. 3.

Aphorismes politiq. de Harrington, de l'impr. de Didon:

Les avenures de Calch Williams, par Godwin. 2 Volgr. 8. — L. 8.

Meillan, Représentant du peuple. - L. 2.

Effai fur la vie de l'Abbé Barthelémy, par (le Duc de) Nivernois. — L. 1. 10 8.

Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par Levailtant. 3 Vol. avec fig. — L. 34.

Le mème. in 4. - L. 48.

Le même. 8. avec fig. enluminées. - L. 30.

Mémoire fur la Guerre de la Vendée par le Général Tureau. — L. 4.

Timoléon, tragédie par Chénien. — L. I. 4 S. Bullorin de litrémente. 62 purpoises

Bulletin de littérature, 63 numéros.

Confidérations militaires fur les fortifications par d'Arque;

L. 7.
Carte des partages de la Pologne, en 1772, 1793 et 1795, composée avec des caractères mobiles par Guillaume Haas, joliment enluminée. — L. 1. 10 &

Bâle, le 20 Mars 1796.

(3) A 3

Du

. But von Rocks Frofeffer von Eggers zu Copenhagen verfertigte Lehrbuch des Naturrechts und des Preuf-Michel allguinemen Landreches, welchem Eine hochpreist. Königh. Gesetzeommission den auf ein solches Lehrbuch druckt und foll, wo möglich, gleich nach Johannis diefes Jahres erscheinen. Es besteht aus drey Bänden in groß Octav. Der erste Band liefert in lateinischer Sprache ein Lehrbuch des Natur- und allgemeinen Privatrechts mit besonderer nähern Rücksicht auf die neue Preuslische Gesetzgebung. Der zweute enthält das Lehrbuch des allgemeinen Preushschen Landrechts nach deffen neuer mittelft des Königl. Patents vom 5. Februar 1704 authorifisten Ausgabe. Der dritte ist ein Lehrbuch der Processordnung, gleichfalls nach der neuen Ausgabe der aus drey Theilen bestehenden allgemeinen Gerichtsordnung. und den das Hypotheken - und Deposital - Wesen betreffenden Anordmungen. Das Ganze umfafst folchergestalt die vollständigste Anleitung zum Studium der neuen Geferzgebung, befonders der Preuflischen; und ist, was Vortrag und Form betrifft, sowoki für den Rechtsgelehrten überhaust, als insbesondere zum Gebrauch akademischer Vorlesungen eingerichtet.

Berlin, den 12 März 1796.

Georg Decker.

### Anseige sur Verhätung der Concurrenz.

Nächstens erscheim im Verlage einer bekannten Buch-Handlung Chamfor's Maximon, Characters und Anekdoten, aus dem Französischen übersetzt. ")

... Unter der Auflicht des Herrn Leibmedicus Wichmann hiefelbit, wird von

An Enquiry into the nature, Caufes and Method of cuse of Nervous disorders, by Alex Thomfon, that fourth Edition.

mächstens eine deutsche Uebersetzung in unserm Verlage erscheinen, welches wir um Collision zu vermeiden hierderch bekannt machen.

Hannover, im Mare 1796.

Gebrüder Hahn.

# III. Bücher so zu verkaufen.

Sechs Jehrg, der Jen. allg. Lit. Zeit. von 1789 bis mit 1794 find compl. und sauber gehalten. 5-Jahrgänge in 15-Quartbänden, der letme ungebunden, für 18 rthl.; eben fo B Jahrgänge der Rintel. theol. Annalen, für 3 rthl. ze verkaufen. Beydes zusammen, incl. der Küste, für 20 rthl. In der Leipzi Ostetmesse 26 zu erfragen beym Kausmann; Hrn. Kretzschmar, zu Leipzig in der Reichsstrasse in der Salemeste.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Es ist eine ausgemachte Sache', dass zur Verhügeine eller üblen Zufälle bey Brüchen nur ein gutes, bequein anliegendes, nicht drückendes, und doch die Gedärme und das Note gehörig zurückhaltendes Band nothwendig seye. Wie viele mit Brüchen behaftete Personen find leider das Opfer ichlechter Bruchbänder, die fie von Charletan's und Unwissenden, die die Verschiedenheit und Behandlung der Brüche weder wissen noch kennen, erhielten, und daher geschiehet, dass durch schlechte, ihrem Bruch und dem Bau des Körpers gar nicht angemeffene. Bruchbander Einklemmungen enistehen, dals zuletzt der kalte Brand dem Patienten sein Ende beschleuniget, well oher durch ein gutes Bruchband noch viele Jahre häute erhalten werden konnen. Eine feit vielen Jahren bloth auf dergleichen Zufälle gerichtete praktische Erfahrung hat Endesgenannten in den Stand geletzt, wie es ein jeder Schaden insbesondere verlangt, Patienten zweckmässie Es bietet daher Endesbenannter, welcher za bedienen. vom K. P. Ober-Collegio Medico zu Berlin, Magdeburg. vielen Universitäten, Medicis, Physicis und Professoribus Anatomicis etc. in allen feinen Maschinen examinirt, und bestens approbirt worden, seine Hülfe und Dienste allest denjenigen an, welche mit Leibesschäden, Nabelbrüchen, Mastdarm - und Mutter-Austritt oder Vorfall, unwillkührlichen Abgang des Urins in und aufser dem Schlafe beschweret find; nebst vielerley Arten von Bandagen, nachdem es jeder Bruch insbesondere erfordert, welche so bequem, dass sogar die Lendenriemen zu entbehren. wobey man ohne Gefahr reisen, fahren, fechten, tanzen and alle Leibesübungen machen kann, ferner bequeme Tragbeutel für Brüche die in den Hodensack treten, und nicht mehr zu reponiren find, ganz compendiose neu erfundene Urinhalters für beyderley Geschlechts, Urinsperrer für jene welchen der Urin im Schlaf abgeht, von elastischen Gummi, Catheters, Bougies, Milch- und Warzenzieher, Clystir-Mutter- u. Injections-Spritzen, Halsrohren, Halszieher, Fontanel - Binden, elastische Hosenträger, Maschinen fürs Gehör, zu Comprimirung der Urethra foeminarum et virorum, für fliefsende goldene Ader, Erschlappung der intestini recti, für fistulam lacrymalem, für die Hassenscharten, um den Kopf gerad zu halten, zur Amputation, couvre - Chef, zu Aufhebung des Bauchs, zu Abzapfung der Wassersuchtigen, Rauchtabak - Clystirspritzen, und sonst für alle äusserliche Gebrechen nöthige Maschinen. Zu Leipzig wohne in dest. Messen in der Petersstrasse im Doctor Wendlers Hanse beym Hausmann Hofmann.

Joh. Christian Schropp, K. P. app. Bandagist zu Berlin u. Magdeburg, vom Königl. General-Directorio concessionitt auf alle Preussische Länder.

d, E. d. A. L. Z.

e) Vermuthich ist dies die nämliche Deberfetzung die bey Hn. Martini in Lespzig erscheinen seil? Es würe zu witnichen deste men in feleken Ankundigungen wenigkens die Verlagshandlung bestimmt anzelgte.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 48.

Mittwochs den 13ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

Berlinisches Archie der Zeit und ihres Geschmunks, 1796, April. M. Kupf. Berlin; beg Friedr. Maurer. Inhalf: 1) Uebersicht der vensten Staatsbegebenheiten von Europa, 1796. Forts. 2) Ueber Beurtheilung der Kunstwerke. Von Hrn. Rektor Frisch. 3) Bemerkungen über Rigz. Von Hrn. J. C. Brandes. 4) Sechs Stunden aus. Finks Leben, 1, 2, 3te Stunde. 5) Schriststeller-Ritelkeit und Kleinheit großer Städte. Eine Satyre an einen jungen großen Mann in der Provinz, der sein Licht in Berlin wollte leuchten lassen. Von Hrn. Gansschalk Nekker. 6) Neue Modeartikel. 7) Litterarischer Anzeiger.

Das Journal des Luxus u. der Moden vom Monat April ist erschienen, und enthält folgende Artikel: I. Briefe an eine Dame über die Kunde verschiedener Waaren des Luxus und unfrer modischen Bedürfnisse, Fünf und zwanzigster Brief. Zobel. II. Moden mit Hausthieren. Ueber die Entdeckung der Verbrecher durch Spürhunde. 111. Kunft. 1) Entwurf einer Geschichte des Kolossalen in den Kunstwerken des Alterthums. 2) Freymaurerische Kupferstiche. IV. Ueber den Lokalkarakter der Hamburger ihre Modebelustigungen' und Zeitkurzungen. V. Theater. 1) Theatercorrespondenz. 2) Pariser Theateranekdote. VI. Modenneuigkeiten. 1) Aus Frankreich. 2) Aus Teutschland. VII. Musik. 1) Fernere Nachricht von dem Bogenclaviere des Hrn. v. Meyer zu Görlitz. 2) Neues Tonsystem des Hrn. Venzky. 3) Neuerschienene Musikalien. VIII. Zimmerverzietung. Ein ovaler Eckkamin. IX. Erklärung der Kupfertafeln, welche liefern Taf. 10. Eine junge teutsche Dame in einem eleganten Halbanzuge von neuestem Geschmacke. Taf. 11. Einen jungen Mann im Negligee von neuester Mode. Taf. 12. Einen ovalen Eckkamin von neuer Erfindung.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Fried. Aug. Leo zu Leipzig ist eben fertig geworden, und in allen Buchhandlungen zu haben: Pfannenberg, Rector der Hauptschufe zu Dessau. Ueberdie refinerische Aktion mit erläuternden Beyspielen, vorzüglich für studirende Jünglinge. 8. 20 gr.

Diese Schrift wird unstreitig zur nöthigen Verbesserung der Redner Geberden in Kirchen, Schulen und anderen Orten, wo öffentlich Vorträge gehalten werden, viel würken, da sie in diesem Fache Erfahrungen eines Mannes im Amte enthält; und die Theorie mit zweckmässigen Beyspielen versehen ist.

In unserm Verlage ist so eben erschienen?

Heusingers, Joh. Heinr. Gottlieb, Doctors und Privatiehrers der Philosophie zu Jena, Versuch einer Encyklopsidie der Philosophie, verbunden mit einer praktischen Anleitung zu dem Studium der kritischen Philosophie vorzüglich auf Universitäten. 2 Theile. gr. 8. 2 Thir. 12 gr. oder 4 Fl. 30 kr.

Dieses in Briefen abgefaste Werk verbreitet sich über folgende Gegenstände.

Erfter Theil. Einleitung. 1. Brief: Ueber den Unterschied denkender und nicht denkender Menschen, und über Gelehrsamkeit überhaupt. 2r. Br. Ueber das Ver-Hältnis der Philosophie zur Gelehrsamkeit. 3. Br. In welcher Ablicht hört man Philosophie auf der Universität? z. Br. Ueber Philosophie und ihre Theile. Empirische Psychologie. 5. Br. Ueber das Vermögen der unmittel baren Erkenntnis, oder Verstand. 6. Br. Ueber das Vermögen der mittelbaren Erkenntnis, oder Vernunft. 7. Br. Ueber die Einbildungskraft als das Fortpflanzungsvermögen der Erkenntnisse. 8. Br. Ueber das Gefühlvermögen. 9. Br. Ueber das Begehrungsvermögen. Kritik der reinen Vernunft. 10. Br. Ueber Urtheile a priori und a posteriori, desgleichen über analytische und synthetische Urtheile. 11. Br. Wie sind synthetische Satze der Geometrie und Arithmetik möglich? 12. Br. Wie find Naturgesetze möglich? 13. Br. Fortsetzung. 14. Br. Fortsetzung und Beschlus. 15. Br. Raisonnement über Kririk der reinen Vernumft, über die Erfindung und über den Nutzen dieser Wissenschaft.

Zweyter Theil. Logik. 1. Br. Von Begriffen und Eintheilungen. 2. Br. Von Erklärungen und Urtheilen. 3. Br. Von dem Vernunftschlusse. 4. Br. Von Beweisen. Verhältniss der Logik zu andern philosophischen und nichtphilosophischen Wissenschaften. Metaphysik. 5. Br. Ueber Metaphysik überhaupt. Angewandte Metaphy. (3) B

sik. 6. Br. Fortsetzung der angewandten Metaphysik. 7. Br. Beschluss der angewandten Metaphysik. das Verhältniss der Metaphyuk zu andern philosophischen und nichtphilosophischen Wissenschaften. Kritik der praktischen . Vernunft. 8. Br. Ueber regulative Principien, und ihren Ursprung in der Natur des Denkvermögens oder der Vernunft. 9. Br. Ueber das Begehren oder Wollen, und den Antheil der Denkkraft (Vernunft) an dem Begehrungsvermögen, d. h. über praktische Vernunft. 10. Br. Reine Vernunft ist praktisch. Resultate hieraus, nämlich Gott und Unsterblichkeit. Erörterungen äber die mögliche Realistrung des höchsten Gutes. -Metaphusik der Sitten. II. Br. Praktische Ontologie und Cosmologie. 12. Br. Ethik oder reine Moral. 13. Br. .. Reines Naturrecht. - Praktische Anthropologie. 14. Br. Religion als Tugendmittel vorgestellt. 15. Br. Ueber bürgerliche Gesellschaft als eine der Ausübung des Sittengesetzes sehr angemessene Einrichtung. Ueber Pflichten und Rechte des Menschen und des Bürgers. 16. Br. Ueber Vaterlandsliebe, als vollkommne Bürgerpflicht. 17. Br. Bearbeitung und Pflege der Wissenschaften als Angelegenheit der menschlichen Gesellschaft und als Menschenpflicht vorgestellt. 18. Br. Eintheilung aller Wissenschaften nach einem inneren Princip. Charakteristik der vornehmsten derselben. 19. Br. Pslichten des Gelehrten.

Dies ist der reiche Inhalt der gegenwärtigen Encuclopidie der Philosophie, welche der IIr. Verfasser ganz eigentlich zu einem Handbuche, vorzüglich studirender Jünglinge auf Akademieen, um sich daraus ohne Erklärung eines Lehrers zu unterrichten, bestimmt hat. Wir zweifeln nicht, dass sich dies Werk durch seinen angenehmen, lichtvollen und leichten Vortrag, zu diesem Zwecke allgemein empfehlen werde.

Weimar, d. 8. April 1796.

F. S. priv. Industrie - Comptoir.

In kommender Jubilatemesse erscheint in Leipzig ein Werk über die Freundschaft, das wegen des allgemein interessenten Gegenstandes gewifs auch feine Freunde finden wird. Der Verfasser, ein längst beliebter Schriftsteller, behandelt die Freundschaft nach den vier Menschenaltern auf die vielseitigste Art. Wir machen jeden. dem Kindererziehung und Menschenstudium Pflieht ift, oder der ich von einem Gefühle, das, wie der Verfasser sagt, die Kraffe der Liebe hat, ohne ihre zerstörende Macht zu haben, gerne belehren mochte, im voraus darauf aufmerkfam, und versprechen jedem hinreichende Befriedigung.

Neue Verlagsartikel der Arnoldischen Buchhandlung in Schneeberg zur Ostermesse 1796, welche im allgemeinen Bücherverzeichnisse nicht stehen.

Etwas für Pferdeliebhaber, mit 12 ausgemahlten Kupfern von Veith in gr. 4. auf holl. Pappier.

Fündlinge, fechs, erster Theil, zweyte unveränderte Ausgabe mit I Kupfer von Stökel, Schreibp. kl. 3. 16 gr. Licht und Finsterniss. Roman und nicht Roman, mit I . Titulia, von Stährel. Schreib. kl. 1.

Oberländer J. G. technische Erfindungen und Beyträge zum Besten der Manufakturen, Fabriken und der Haushaltungskunst, ar Band mit 12 Kupfern. Auch unter dem Titel: Oberländer J. G. Beschreibung von zwer durch Wind und Wasser treibbaren Bohrmaschinen zu allerley Gebrauche; eines einfurchigen Pfluges für gebirgische Gegenden; einer vollständigen Wollekrempelmaschine; eines im Strickbeutel führbaren Flachsspinnrades für Damen, und einer verbesserten Zwirgmaschine, kl. 9.

Spielereyen, unschuldige, für Kinder, die Lust zum Zeichnen haben, mit 12 ausgemahlten und 12 schwarzen Kupfern von Veith in gr. 4. auf holl. Papier.

Zu Johannis wird fertig:

Aurora. Beyträge zur Kenntniss von Sachsen, als Fortsetzung der erzgebirgischen Blätter. Ir Theil. kl. 2.

Vorige Messe waren neu:

Oberländer J. G. Beschreibung einer ganz neuen ungemein großen Baumwollenspinnmaschine; einer dazugehörigen Wollekrempelmaschine; eines verbesserten Flachsspinnrades mit 2 Spulen und einem Schieber, um das Forthaken zu vermeiden, und der bürjaischen Wagenwinde 21 gr.

Handbuch für Zeichner, mit 7 Kupfern in Fol. 2 Thir.

Sechs Fündlinge, 2r Theil mit I Titelkupfer von Stökef 16 gr.

Fix, C. G. Abrifs der churfächlichen Kirchen- und Conlistorienverfassung etc. 20 gr.

Denkwürdigkeiten des ehemaligen Nachtwächters Robert zu Zwätzen, derzeitigen Satrapen im Lande Caramania etc. 2 Theile I Thir. 12 gr.

Etwas zur Beherzigung für künftige Hauslehrer. Schrbn. u. broschirt 4 gr.

Zur Vermeidung jeder Collision zeigen wir hiemit an. dass künftigen Sommer in unserm Verlage eine deutsche Ueberfetzung von

Merciers Tubleau de Paris - wie es nach der Revolution ist, und welches jetzt dort bey Louvet unter der Proffe ist - erscheinen wird.

Der Uebersetzer ist beyder Sprachen fehr mächtig. und noch nicht lange aus Frankreich, wo er während. der Revolution gelebt hat, zurückgekehrt, und in Paris felbst fehr bekannt. Für schönes Aeussere werden wir glichfals Sorge tragen.

Heidelberg, d. 24. März 1796.

Gebruder Pfähler.

Anzeige neuer Bücher zur Oltermeffe 1796, im Verlag von Friedrich August Leo in Leipzig.

Dämmerungen für Deutschlands gute Töchter von I. A. D. Schmiedtgen, S. mit einem Kupfer 1 Thlr. 4 gr. Spiels, Krift. Heinr. Meine Reisen durch die Hohlen des Unglücks und Gemächer des Jammers. 8. mit 2 Kupfern und einer Vignette.

Pfunnenberg, Joh. Gettfr. Ueber die rednerische Aktion mit erläuternden Beyspielen; vorzäglich für studirende Jünglinge. 8. 20 Gr.

Handbuch, gorgraphisches, für die Jugend zum Gebrauch

An Schulen, und für Liebhaber der Geographie, 3r und

Leizter Theil nebit Rogister und 4 Landkarten gr. 8.

Spiess. Krift. Heinr. Die zwölf schlafenden Jungstauen.

Br und letzter Theil mit Kupfern: 8.

Master, neue gustöfe, zum Sticken für Damen. 4. 2 Thir.

Magazin für Freunde des guten Geschmacks etc. 2ter Bd.
2, 2, 3, und 4tes Stück. gr. 4. mit Kupfertafeln undcolorirten Blättern. 5 Thlr. 12 Gr.

Modelt - und Zeichenbuch für Ebenisten, Tischler, Tapezierer und Stuhlmacher, 20stes bis 34stes Hest, oder Ende. 4- à 8 gr.

Jugendzeitung, oder denkwärdige Neuigkeiten für die Jugend, 1 — 12tes Stück, 4. mit Kupfern und Mullk. 2 Thir.

Parkins, G. J. Esq. Entwürfe zu Anlagen und Verschönerungen der Landsitze und großen Gärten im engl. Landschaftsstyle mit 6 Plans.

Beyers, J. M. Kurze und gründliche Anleitung alle Art zahmes Federvich mit Nutzen zu erziehen und zu mästen. 8. 5 gr.

Haan, M. Fried. Gottl., Schulgesangbuch für niedere Stadt- und Landschulen nehlt einigen Schulgeheten, 8h 6 gr. 10 Exemplar 2 Thir. 20 Exemplar 3 Thir. 16 gr. und 30 Exemplar 5 Thir.

Lebensbeschreibung, merkwürdiger und berühmter Kaufleute. 8. 20 gr.

### III. Bücher so zu verkausen.

Anzeige einer zum Verkaufe stehenden Sammlung der simtlichen Swedenborgischen und anderer Schriften.

Es ist bekannt, wie selten sich die philosophischen sowohl als die theologischen Original-Werke des Baron Emanuel von Swedenberg schon seit Jahren gemacht haben. Es wird daher Bestzern und Vorstehern großer Bibliotheken, so wie den Liebhabern und Kennern literarischer Seltenheiten und besonders der so merkwürdig gewordenen Swedenborgischen Schritten, die Anzeige von einer sehr vollständigen Sammlung der Original-Schristen dieses merkwürdigen Monnes, und die Ausbietung derselben zum Verkause an die Meistbietenden nicht unwillkommen seyn. Diese Sammlung enthält:

I. Von den philosophischen Schristen Sw.: Opera Philosophica et Mineralia. Drs. et Lps. 1734. Fol. Tom. I-III. Regnum Animale. P. I. II. Hag. 744. 4. Oeconomia Regni Animalis. Lond. et Amstel. 740. 741. P. I. II. 4. Prodromus Philosophiae ratiocinantis de Insinito. Lps. 734. 8vo. Prodromus Principior. Rerum Naturalium etc. Amst. 727. 8. Miscellanea observata circa res naturales. P. I. II. III. IV. Eps. et Naup. 722. und mehrere kleine Abhandlungen in latein. und schwedischer Sprache.

II. Von deffen theologischen Schristen: 1. Arcana Coelestia. Vol. I-VIII. Lond. 749-756. 2. De Nova Hierosolyma et ejus doctrina Coelesti. Lond. 758. 3. De Equo Albo. Ib. eod. 4. De vitimo Judicio. Ib. eod. 5. De Tel-

luribus. Ib. eod. 6. De Coelo et Inferno. Ib. sod. 7. Doctrina Novae Hierofolymae de Domino. Amst. 763. 8. Doctrina N. H. de scriptura Sacra. Ib. eod. 9. Doctrina Vitae pro N. H. Ib. eod. 10. Doctr. N. H. de Fide. Ib. eod. 11. Continuatio de vlt. Judicio. Ib. eod. 12. 8apientia Angelica de Divino Amore et de Div. Sapientia. 13: Sap. Ang. de Div. Providentia. Ib. 764. Ib. eod. 14. Apocalyphs Revelata. Amil. 766. 15. Deliciae Sap. de Amore Conjugali. Amst. 768. 16. De Commercio Animae et Corporis. Lond. 769. 17. Summaria Expolitio Doetrinae N. H. Amst. 769. 18. Responsum ad Epistolam Amici (Hartley). Lond. 769. 19. Vera Christiana Religio. Amst. 771. Hierzu noch 20. (Beyeri) Index Iniz tialis in Opp. Swedenb. theologica tripartitus. Amst. 779.

Alle diese Originalschriften Sw. find in halb Pergament felt und schön gebunden, durchaus rein und gut gehalten, und die theologischen überdies auf das beste holland. und englische Papier, in dem größten Quartformate, gedruckt. Außer diesen Originalschriften selbst find nock alle bis 1795 in England, Frankreich und Teutschland von denfelben heraus gekommenen Uebersetzungen, nämlich 35 Quart - und Octav - Bände englische, 10 Bde. französische und 14 Bde. teutsche, vorhanden. Man wunscht die Sammlung im Ganzen an den zu verkaufen, der binnen dato und Johannis das höchste annehmliche Gebot datauf gethan hat. Da jedoch von den meisten theologischen Schriften, ausgenommen No. 1. 6. 14. 16. 19: 20., Doubletten vorhanden sind; so wird man diese den Liebhabern, die binnen der bestimmten Zeit das höchste Gebod darauf gethan haben, einzeln überlaffen können. Diefes wird der Fall auch in Ansehung der completten Sammlung feyn, wenn bis Ende der Oftermeffe kein annehmliches Gebot dafür eingegangen ist: daher auch auf die Aufträge für einzelne Bücher aus der Sammlung Rücklicht genommen wird. Auch können einige überaus ähnliche Kupferstiche von Swedenborg nach der Originalzeichnung von Martin, oder nach der fehr treuen Copie von Batsersby, oder nach dem zweyten Nachstiche von Raas, abgelassen werden. Die Committenten wenden sich mit ihren Vorschlägen und Aufträgen in postfreuen Briefen an Unterzeichneten. Auswärtige muffen ihre Bestellungen durch ein hiefiges Handelshaus machen, wo fogleich bey Verabfolgung der Bücher die Kaufsumme gehoben werden kann, oder fonst einen sichern Ort zu Hebung der Gelder anweisen. Die Verabsendung geschieht auf Kosten und Rifiko der Kaufer. Unfrankirte Briefe werden nicht angenommen. Wer auf sein Gebot keine Antwort erhält, nimmt dies als verneinende Antwort an. Unter denselben Bedingungen find bey Unterzeichneten noch folgende Werke zu haben: Mich. Casp. Londorpii Acta Publica. I-IV. B. und I-III. Band Continuation. 7 Bde. Frkf. Anton Fabers Europäische Staats-Canzlei. Frkf. 697-747. 79 Bde. und 6 Bde. Register. Selecta Juris Publici Novissima cum Supplementis. Frcf. et Lps. 740-770. Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen. Die Jahrgange 1743 bis 78. Adelungs grammatisch kritisches Worterbuch der hochdeutschen Mundert. Leipzig, 774-786, A Complete Dictionary of the English Language by Thom. Sheridan: the II. Ed. Lond. 789. J. Frisch Teutsch-Latei-(a) B2

Lateinisches Wörterbuch. Berl. 741. Nouvel et complet Dictionaire Etymolog. Grammatical et critique de la langue Françoise. Tom. I. François-Allemand. Halle 771. Tom. II. III. Allemand et François. Ib. 781. 784.

M. Fr. Leberecht Schönemann,
Lehrer bey der Universität in Leipzig und der Orkonom. Gesellschaft Ehrenmitgl. Am.
Hallischen Thore No. 1103.

## IV. Kunstsachen zu verkaufen.

Meine Sammlung von 100 Stück berühmter und merkwürdiger Männer Griechenlands und Roms in erhabenen Schwefelabguffen mit vergoldeten Einfassungen, welche voriges Jahr wegen meiner Kranklichkeit gefehlet, werden diele Leipziger Melle wieder zu haben seyn. Diese Sammlung kann wegen ihrer Schärfe und fauberer Bearbeitung mit Recht empfohlen werden, auch hat folche das Glück gehabt, von sehr vielen hohen Personen und Kunftkennern mit allgemeiner Zufriedenheit aufgenommen zu werden. welches auch aus dem vorgedruckten Verzeichnisse der Liebhaber zu ersehen. Kostet in conleurten Schwefelabguffen nebst den dazu gehörigen Biograpkien 4 Ducaten, in einfacher Couleur 2 Louisd'or, ein Preis, den jeder Kenner und Beurtheiler dieser Art Arbeit sehr massig finden wird. Auch können Liebhaber, die sich nicht die ganze Sammlung anschaffen wollen, eder denen folche zu kostbar ist, die acht vorzüglichen somischen Autoren besonders für i Thir. bekommen, jedoch ohne Biographien.

Ausser dieser. Sammlung antiquer Köpfe habe ich bis jetzt auch 28 Stück berühmter und merkwürdiger Manner neuerer Zeiten, in eben solcher Masse, aber größeren Format, versertiget. Der Preis davon ist 7 Thlr.

Emfernte Liebhaber können solche am besten durch die Herrn Buchhandler erhalten, denen ich für ihre gefällige Bemühung 12 pro C. Rabat anbiete. Verschreibungsbriese und Sicherheit der Bestellung erbitte ich mir Postsrey.

Berlin im Marz 1796.

Ulfert,

wohnet in Berlin unter den Linden, und während der Leipziger Oftermesse auf dem neuen Markt, gegen über der Feuerkugel beym Gastwirth Schumann.

# V. Vermischte' Anzeigen.

Im verstossenen Jahre kündigte ich eine chemische Productensammlung an. Da sich nun auch einige Herrn Interessenten bey Hvn. Hetman und mir gemeldet haben, so halte ich es für Pflicht, dieselben zu benachrichtigen dass mich folgende zwey Ursachen ausser Staud setzen, mein Wort zu haken. 1) Die geringe Anzahl der Hrn. Interessenten, 2) meine jetzt überhauften Geschäfte. Hatztere Ursache würde aber keinesweges in Betracht kommen, wenn nicht die erstere dieser zuvor gekommen wäre. Von einer andern Seite betrachtet verdanks ich der

zweyten Ursache wieder eine Menge chemischer Ersalrungen, und sie bewirkte, das ich folgende Gegenstände
zu dem 2ten Bande meiner Sammlung chem. Abhandlung.
ferzig liegen habe: 1) Versuche über die Bestandtheile des
Demants. 2) Fortgesetzte Bemerkungen über das Eisenhüttenwesen. 3) Versuche über die Reduction des Titans. 4) Verhalten mehrerer Körper vor dem Lothrehe
mit Lebenslust. 5) Analyse der Freyberger Hüttenspeise.
6) Plan meiner analysisch -chemischen Verlesungen.
78
Verhalten verschiedener Körper gegen das Hydrogene.
8) Vermischte Bemerkungen. Ich wolke diese Gegenstände nur anzeigen, da ich die Zeiz der Herausgabe noch
nicht bestimmen kans.

An den Herrn Recens; meiner Abhanding (in . Nr. 36, d. A. L. Z. 1796) ergeht meine Bitte, mich auf irgend eine Art mit seiner Adresse behannt zu machen. Ich hosse, er wird mir dieses nicht versagen, da ich über verschiedene in der angeführten Recens. abgehandelte Gegenstände mir noch einige Erläuterungen zu erbitten habe, über welche wir vielleicht zum Besten der Wissenstschaft schriftlich korrespondiren könnten. Ich versichere demselben aufs heiligste, dass es mir nicht etwa um antiknitische Zänkerey, sondern um wahre Ausklärung in der Wissenschaft zu thun ist, denn ich bin zu sehr von dem Nutzen überzeugt, welcher in der letztern dadurch hervorgebracht wird, dass verschiedene Gelehrte über dieselben Gegenstände ihre Meynung äussern.

Freyberg, d. 2, März 1796.

 A. Lampadius, Prof. d. Chemie.

### VI. Auction.

Am 2. Jun. wird zu Helmsstädt mit der Versteigerung der Bibliothek des verstorb. Professors Christoph August Bode der Aufang gemacht werden. Einige der kostbarsten and seltensten Werke sind:

Folio.

1 — 6. Bibl. Polyglott. Lond. — 15. 16. V. T. per-Grabium. — 17. 18. Hexapla Origen. — 25. Quatuor evang. Perf. per Wheloc. — 60 — 62. Pradi et Villalpandi comm. in Ezech. — 75. Castelli lex. heptaglott. — 79. Golii lex. Arab. 81. Alcoran. ed. Maracc. — 89 — 92. Assemanni biblioth. Orient. — 93. Herbelot Biblioth. Or. — 94 — 97. Bartholoccii Biblioth. Rabbin.

Oxart.

127. Biblia Armen. — 148. Pentateuch. Arab. cur. Brpen. — 156. Pfalter. Aethiop. p. Potken; und überhaupt fast alle Morgenländ. Uebersetz. der H. S. — 438. Ahmedis Arabsad. vita Timuri. — 441. Ludols lex. Aethiop. — 446. Anthol. Pers. — 447. Meninski instit. ling. Turc. — 449. Schroederi thesaur. ling. Armen. — 450. Moss Choren. hist. Armen.

Verzeichnisse sind bey Herrn Hoscommissar Fiedler in Jena, und bey Herrn Sccretar Thiele in Leipzig, auch zur Ostermesse in den angesehensten Buchhandlungen zu haben. Aufträge, die postsrey eingehen, übernehmen Hr. Abt Henke, Hr. Prof. Bruns, und Hr. D. Carpzon.

dei

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 49.

Sonnabends den 16ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### L Ankündigungen neuer Bücher.

Journal fur Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode 1796. Der Jahrgang 5 rth. Leipzig, bey Voss und Comp.

Ton diesem Journal, welches durch die wichtigen Beyträge fachkundiger Manner an Interesse und Gemeinnutzigkeit immer mehr gewinnt, erscheint, wie bisher, monatlich ein Stück von 5 Bogen, mit einer Mustertafel der neuesten Manufakturate und drey Kupfern, welche die neuesten Erfindungen der Kunst und Mode dar-Rellen. Die beyden ersten Stücke dieses Jahres enthalten; Januar: 1) Die Verfertigung der Fayance oder des unächten Porzellans. 2) Was follen die Porzellanfabriken mit ihren verlegenen Waaren und mit dem fogenannten Ausschusse anfangen? 3) Ueber die Bereitung und Fabrikatur der italiemschen Saiten. 4) Fabrik- und Manufaktur-Zustand des Pilsner Kreises in Böhmen mit Bemerkungen der dem daligen Kunstsleise emgegenstehenden Hindernisse. 5) Ueber die Hindernisse, die den Fortgang des Handels im Mittelalter hemmten. 6) Ueber das Waschen und Bleichen des Leinenzeugs in Holland. 2) Geschichte der ostindischen Compagnie in England von ihrer Errichtung an. 2) Beytrag zu einer wohlfeilen Bereitung des Berlinerblau's. 9). Ueber das Pressen der englischen Tücher. 10) Beschreibung der großen und berühmten Spiegelschleiferey in Paris. 11) Beschreibung der Wachsbleicherey des Herrn Pascall zu Marseille. 12) Sinnreiche Erfindung eines ganz neuen originellen Haspels oder Krahus, durch welchen die Geschwindigkeit der gehobenen Last durch die Krast vermindert oder vermehrt werden kann; von Hrn. Robert Hall jun. in Basa. ford bey Nottingham. 13) Anzeige und Beschreibung neuer Fabrik- Kunst- Handlungs- und Moderrtikel; worunter fich das neue von Hrn. Rölling in Wien erfundene musikalische Instrument, Orphica genannt, auszeichnet. 14) Monstliche Uebersicht des neuesten deutschen Buch-15) Anzeige von Häusern und Etabiissements. Februar: 1). Bemerkungen eines reisenden Kaufmanns ilber Hamburgs Handlung. 2) Ueber den Gebrauch und die Fabrikation des Küchengeschires aus Eisenblech, und die gegenwärtig in Deutschland davon vorhandenen Fabriken. 3) Kurze Geschichte der Leipziger achten Goldand Silbermannfakturen, nebst einer technologischen Be-

Chreibung von dergleichen Manufakturen überhaupt.

4) Geschichte eines sächlischen Künstlers, der Künstler durch sich selbst ist. 5) Paradoxa für die Fabrikenkunde, die Handlung und den Luxus. 6) Von der Stenographie oder Kurzschreibung. 7) Etwas zur mehrern Kenntniss der ächten italienischen Pastawaaren und Maccaroni.

3) Beschreibung einer der ersten Huthfabriken in Paris.

9) Beschreibung der Korallensabrik zu Marseille. 10) Anzeige und Beschreibung neuer Fabrik- Kunst- Handlungsund Modeartikel. 11) Monatliche Uebersicht des neuesten deutschen Buchhandels. 12) Anzeige von Häusern und Etablissements.

Oekonomische Heste, oder Sammlung von Nachrichten, Ersahrungen und Beobachtungen sur den Stadt- und Landwirth. Herausgegeben von F. G. Leonhardi. 1796. Der Jahrgang 3 rehl. Leipzig, bey Vose und Comp.

Von dieler Zeitschrift, deren gemeinnütziger Inhalt sie sowohl dem theoretischen als praktischen Oekonomen unentbehrlich macht, erscheint auch dieses Jahr, wieder alle Monate ein Heft von 6 Bogen, deren 6 einen Band ausmachen, mit nöchigen Kupfern. Das erste und zwevte Heft dieses Jahres enthalten; Januar: 1) Neue physikalische Entdeckung an den Bienen, die Begattung betressend. 2) Ueber eine Krankheit der Schaafe im Tarentinischen. 3) Oekonomische Behandlung der Pastinakens 4) Ueber die vorgebliche chinesische Methode, wie man die Seidenwurmer dazu zwingt, ihr Gewebe oder Gespinnst in Form der Oblate zu machen. 5) Ueber die Art, wie man den Mais in dem füdlichen Amerika fret und aufbewahrt. 6) Bemerkung über die in Frankreich fo hochgerühmten ökonomischen Mahlmühlen und das Mehl, welches man davon erhält. 7) Beytrag zur Geschichte der Verwesung der menschlichen Körper. 8) Beantwortung eines Schreibens aus Eichstäde die Wiesenverbesserung betreffend. 9) Mittel wider des Rindvieltes und der Pferde Engbruftigkeit von feuchter Grasfiitterung, befonders vom Klee. 10) Beobachtungen über eine Viehseuche. 11) Nutzen des Eggens bey schon aufgegangnem Getraide. 12) Beschreibung eines Getraidefeimens, 13) Mittel, brennende Schornsteine, brennendes Fett, Oel etc. ohne Gefahr schuell auszuloschen, und (3) G

verbrannte Glieder ohne viele Kosten zu heilen. 14) Infektenkalender. - Februar: 1) Auszug aus einem Briefe': Ueber die ungewöhnlich häufige Weiffellofigkeit der Bienenstöcke im Sommer 1795. 2) Vom Ackerbausystem der Alten nach den vornehmsten Schriftstellern bearbeitet. 3) Vorschläge zur unverletzten Erhaltung des Getraides. 4) Vom Hanfbaue und dessen nothwendiger Einführung in Sachsen. 5) Oekonomische Nachrichten aus Westpha-Ien und von der Erziehung des Landmanns in der Grafschaft Lippe. 6) Beantwortung eines Schreibens aus Eichstädt im fränkischen Kreise, die Wiesenverbesserung betreffend. (Forts.) 7) Insektenkalender. 8) Oekonomische Schriften vom Jahre 1795. 9) Nachrichten, betreffend die englische, spanische, französische und flandrische Schaafzucht, die Art und Weise, wie die seine Wolle erzeugt wird, und dass solche ihfe guten Eigenschaften felbst in kalten Erdstrichen haben kann.

Bey J. F. Hammerich in Altona erscheinen zur Ostermesse 1796 folgende neue Bücher:

Historische Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen. Aus dem Dänischen übersetzt, und zum Theil mit Vermehrungen und Verbesserungen ihrer Versasser, auch einigen eigenen Anmerkungen; herausgegeben von V. A. Heinze. 6r Band. gr. 8.

(Die vorigen Bände erschienen in der Profischen Buchhandlung in Kopenhagen.)

Auszüge aus den neuesten medicinischen Probe- und Einladungs-Schriften. Herausgegeben von D. F. A. G. Bouchholtz und D. J. H. Becker. Ersten Bandes erstes Stück. gr. 8.

Daulsche Blatter. Ersten Bandes 2tes und 3tes Stück. gr. 8. – 20 gr.

Campbell's, D. von Barbrek Reise über Land nach Indien auf einem bisher unbekannten Wege. In Briefen an seinen Sohn. Aus dem Englächen, mit Weglassung alles überstüffigen. gr. 8.

Ekkermann's, D. J. C. R., theologische Beyträge. 5ten Bandes istes 8tück. 8. — 16 gr.

Flemming's, M. G. A., Lehrbuch der allgemeinen empirischen Psychologie. gr. 8. — 16 gr.

Der Genius der Zeit. Ein Journal, herausgegeben von A. Hennings. 1796. 1stes bis 6tes Stück. 8. Der Jahrgang 4 rthl.

Hornemann's, C., philosophifche Schriften Aus dem Danischen übersetzt von C. R. Boie, nach dessen Tode von C. F. Sander. Mit einer Zugabe vom Herrn Professor Reinhold in Kiel. gr. 8.

Hülsen, A. L., Prüfung der von der Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin aufgestellten Preisfrage: Was hat die Metaphysik seit Leibnitz und Wolff für Progressen gemacht.? gr. 3.

Justus Sincerus Veridicus, J. C., von der Europüischen-Republik. Plan zu einem ewigen Frieden, nehst einer Erklärung und einem Abrits der Rechte der Völker und der Staaten. 2.

Framer's Predigten über die Sonn- und Festrags-Erangelien. 2 Theile. gr. 3. In Commission. Kröymann's, J., das Rechnen für Anfänger. 8.

Lillie, M. E. G., specimen libri Opera Ciceronis philosophica illustraturi. 8. In Commissis.

Deutsches Magazin. Herausgegeben von C. U. D. von Eggers. Istes bis 6tes Stück. 2. Der Jahrgang 4 rthl.

Münter's, D. F., Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des Nordens. 2ten Bandes 4tes Stück. gr. 8. – 8 gr.

Historische Nachrichten über verschiedene merkwürdige Revolutionen und Verschwörungen in England, und deren Urhebern, aus der berühmten Harleyischen Sammlung von Memoires, Dokumenten und Staatsschriften zur englischen Geschiebte und Statistik. 2ter Theil. gr. 8.

Schleswig - Halfteinische Provinzialberichte, herausgegeben von der Schleswig - Holfteinischen patriotischen Gefellschaft. 1796. 1, 2, 3tes Stück. 8. In Commission.

Die Religion der Feuerländer in Indien und Persien. gr. 8. - re gr.

Erster Religionsunterricht für Kinder vom 10ten Jahre an. 8. – 2 gr. In Commission.

Zweyter Religionsunterricht für die erwachsenere Jugend.
Von neuem umgearbeitete und verbesserte Auslage. 8.
In Commission.

Poetische Sammlungen zur Erweckung des Gefühls für Menschenwurde. 3. In Commission.

Schreiben eines Holsteinischen Edelmanns an seinen Bruder über die Aushebung der Leibeigenschaft in Holstein. 8. — 4 gr. In Commission.

Schrödters, F. A., Christi Bergpredigt; frey übersetzt mit erklärenden Anmerkungen und einer Abhandlung über den Werth der Bibel für unsere Zeiten begleitet. Für ungelehrte Bibelyerehrer, besonders für Landschullehrer, gr. 8. — 14 gr.

Stöver, D. J. H., Unfer Jahrhundert, oder historische Darstellung der vorzüglichsten Männer und merkwürdigsten Begebenheiten desselben. 2ter Theil. 2te verbesserte Auslage. S. — 1 rthl. 12 gr.

Thomsons, W., vier Jahrszeiten, in deutschen Jamben, mit einer Lebensbeschreibung des Dichters, und erklarenden Anmerkungen von Heinrich Harries. Mit Thomsons Portrait. 8.

Ueber den schädlichen Einstus der Holsteinischen Leibeigenschaft auf Wohlstand, Aufklärung und Moralicät. 8-8 gr.

Venturini, D. C., Geist der kritischen Philosophie in Beziehung auf Moral und Religion. 1ster Theil. 8.

Verfach über die zweckmussigste Methode liturgische Verbesserungen einzusühren. Mit vorzüglicher Rücksicht auf We Herzogthümer Schleswig und Holstein. gr. 8. — 12 gr.

Von folgendem sehr interessanten Werke: Reisen in Portngal, durch die Provinzen Entre Dourg e Minho, Beira, Estremadura und Alen-Pejo, in den Jahren 1789 und 1790; mit Bemerkungen über die Sitten, Gebrüuche, den Hundel, die öffentlichen Bauwerke, die Künste, Aiterthümer u. s. w. dieses Königreiches, von Jacob Murphy, Architekte. Mit Kunstern, erscheim in meinem Verlage

eine deutsche Uebersetzung mit Anmerkungen von einem sachkundigen Gelehrten. Die Reichbahigkeit neuer und interessant vorgetragener Bemerkungen über ein Königreich, von dem wir so wenig brauchbare Nachrichten bestitzen, erwarben diesem Werke bezeits in England allgemeinen Beyfall, und dieser wird ihm gewiss auch im Teutschland nicht entgehen. Mit größter Sergsah him ich bemülit, gs in einem anständigen deutschen Gewande zu liesern. Da der Druck bereits angefangen ist, so mache ich dies zur Vermeidung einer Collision hiermit bekannt.

Berlin, am 26 März 1796.

Friedr. Maurer.

In der Füstlischen Kunsthandlung in Zurch, und in allen soliden Buch- und Kunsthandlungen Deutschlands ist zu haben:

Gefsneri (Joh.) tabulae phytographicae, Analyfin generum plantarum exhibentes; cum comment. ed. Chr. S. Schinz. Fasc. Imus., mit fein ausgemalten Pafeln. — 16 rthl. netto.

Dasselbe mit schwarzen Tafeln. - 2 rthl. netto.

Desselben Fasc. 2dus. m. ausgem. Tafeln. — 12 rthl. netto. Dasselbe m. schwarz. Tafeln. — 1 rthl. 12 gr. netto.

Sammlung historisch-merkwürdiger Schweitzergegenden nebst histor. Beschreibung, 18 Heft, enthält vier color. Aussichten:

I. Die Ruinen des Schlosses von Rotzberg.

II. Die Ruinen det Schlosses Zwing-Urj.

III. Die Wohnung von Wilhelm Tell zu Bürglen.

IV. Die Ruinen von Attinghaufen.

Auf gegl, Velinpapier. — 6 rthl. 12 gr. Dieselben mit franz. Text. — 6 rthl. 12 gr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben: Amskleidungen der Repräsentanten, des französischen Volks, Mitglieder der beyden gesetzgebenden Versammlungen, des ausübenden Directoriums, der Minister, Magistratspersonen, Staatsboten, Huissiers und anderer Staatsbeamten. Nach dem Pariser Original mit sein illuminirten Kupsern, jede Figur ist mit einer historischen Erklärung begleitet. 2r. 8. — 1 rthl.

Es ist eben herausgekommen:

Lehrbuch der französtschen Sprache, enthaltend eineausführliche Abhandlung über die Aussprache, verschiedene Gesprüche mit beygefügten Erläuterungsnoten und eine kurzgesaste Entwickelung der allgemeinen und besondern Sprachregeln. 45 Bogen, 8. ausDruckp. 1 rthl. 12 gr. auf Schreibp. 1 rthl. 16 gr.
Kiel, bey dem Versusser und Hamburg, bey Friedrich.
Pexthes.

Als Verfasser glaube ich von diesem Werk sagen zu dürfen, ohne jedoch dem Urtheil des Publicums vorgreisen zu wollen, dass es die bisherigen Grammatiken an Rejahbaltigkeit und Planmäsigkeit übertrifft. Die Abhandlung über die Aussprache kann als ein systematisches und zalfonnirtes Wörterbuch betrachtet werden worin man

schwerlich ein Wort, das eine Stelle da verdient, vergebens suchen wird. Die Gespräche betreffen dasjenige, was am öftersten in der vertrauten Rede vorkommt und das Dutzen ift derin, dem jetzt in Frankreich gelteuden Sprachgebrauch gemäß, vorherrschend. Ueber den Inhalt des Gesprächs sind kritische Erläuterungsnoten, wie he mir am nethighen and sweckmäßsighen schienen, beygefügt, z. B. über den Werth und die Kraft der Endungen se, age, zur Bestimmung des Unterschieds zwischen. an und année, jour und journée, ombre und embrage etc.; über den Werth und die Kraft der Vorwörter, zur Be-Rimmung des Unterschieds zwischen chez, à, en, dans etc.: über den Unterschied zwischen manger, boire und prendre; über den Unterschied zwischen den Ausdrücken il. est, c'est, il y a, il fait, il vant (im deutschen et ist), bey deren Erklärung Mauvillon und Meidinger in Widerspruch mit der franz. Academie, Wailly etc. stehen und nicht den Grund angeben, warum men ohne un fagt : Il est françois und mit un hingegen: c'est un françois etc.; über den Unterschied zwischen fi ... grand, lorsque, zwischen tant, autant, fi, auffi, zwischen faire und laiffer, zwischen puisque, vuque, car, parceque etc. Die Entwickelung der allgemeinen und besondern Sprachregeln enthält das meiste und vorziiglichste, was die vortresliche Sprachlehre des Bürgers Wailly uns darüber liefert, jedoch mit einem großen Unterschied in der Bearbeitung und vielen Zusätzen, weil ich besonders Rücksicht auf das Bedürfniss der Deutschen genommen und für Anfanger sowohl als für andere geschrieben habe, welches bey Wailly nicht der Fall gewesen ist. Die lateinischen Kunstworter und alle folche Ausdrücke, die nicht für jedermann verständlich find, hobe ich forgfältig vermieden, oder, wo ich das nicht thun konnte, gehörig erklärt. Ich glaube auch den Bürger Wailly manchmal an Kurze und an Bestimmtheit zu übertreffen, indem ich mehrere. seiner Regeln erweitert, beschränkt oder in eine einzige. zülammengezogen habe. Aber darüber fowohl als über! die Ausführung des Ganzen, mufs das Publicum felbit. entscheiden.

Kiel, den 25 März 1796-

J. B. Demangeon.

Auch ift in allen Buchhandlingen zu haben: Geschiehte meiner Vertreibung aus Leipzig, 8. - 8 gr.

20.5

Neue Verlagsbücher von Carl Felsseckers Sohnen in Nürnberg. Jubilate-Messe 1796.

Gablers, A., Skizzen physicher und moralischer Gegenstände für die Jugend, in 42 Kupfertaseln vorgestelle. Fols

Dasselbe fein illuminist.

Gallerie ausgezeichneter Handlungen und Karaktere, aus der franzöllichen Revolution, istes Heft, mit Kupfers von Küffner, gr. 8. — 1 ridr. 12 gr.

Gradmanus, F. C., Handbilel für Christen auf alle Tage des Jahrs. 4r Band. gr. 8.— 20 gr. Libationen, 51es und 6tes Heir. 8.— 16 gr. Panzeri, G. W. F., Faunas Infectorum Germaniae; (3) 6 2.— DeutschDeutschlands Insekten, 34 bis Miles Hest, Schluss des dritten Jahrgangs. — I rthl. 6 gr. netto.

Penzenkusser, C. W. F., neue Beyträge zur Erklarung der wichtigsten biblischen Stellen, in welchen das, weeung droot vorkommt, mit Rücksicht auf die kleine Schrift des Hrn. G. K. R. Hezels über Geist und Fleisch nebst fortlausenden Anmerkungen und einem Anhange. Er. S. — I rthl.

Schlez, J. F., Lorenz Richarts Unterhaltung mit seiner Schuljugend über den Kindersreund des Hrn. von Rochow. 1s, 2s und 3s Hest. 8. — 15 gr.

Leitsaden beym ersten Unterzicht in der Religion.
21e Auslage. 3. - 2 gr.

Leitfaden. 8. — 2 gr.

(Bey Parthien, wann letztere in Schulen eingeführt werden, wird ein billiger Preis ausgemacht.)

Amtskleidungen der Repräsentanten des franzößichen Volkes. 16 fein illum. Blatter nach dem Partser Original und Text. gr. 8. — 1 rthlr.

Dr. Forster in Halle übersetzt: Th. Hearn's Reise von der Hudson's-Bay bis zum Eismeere, ferner Capitain George Vanconver's Schissahrt und Entdeckungen am nordwestlichen Theile von Nord-America, so wie George Forster's Reise von India bey Land nach England; welche Werke von angestehenen Buchhandlungen in Verlag genommen werden; um Concurrenz zu vermeiden, wird solches angekündiget.

Von den Voyages dans la ci-devant Auvergne par le-Cit. Legrand. Rar. l'an III. d. l. R. III Tom. werde ich einen gedrängten Auszug mit vielen Anmerkungen und Berichtigungen, deren dieses Werk sehr bedarf, im Vandenhoek-Ruprechtschen Verlage zu Göttingen herausgeben.

> C. F. Link, Profesior zu Rostock.

Bey ehendemfelben wird von des Herrn de la Grange mechanique analytique eine deutsche Ueberfetzung mit erläuternden Aumerkungen und Zusätzen von Hrn. Murhard herauskommen und dadürch das Werk mehr brauchbar werden.

# II. Herabgeletzte Bücherpreife.

Gewisse Umstände haben mich bestimmt, den Preis der kritischen Bibliothek der schönen Wissenschaften, vom Jahrgang 1795; für seizt auf 2 rthl. 8 gr. herunter zu setzen, wosur selbige die Johannis d. J. (jedoch nur die dahin) jede Buchhandlung liesern wird. Für das laufende Jahr 1796 wird dieses Werk, wenn sich eine hinlängliche Anzahl von Subscribeaten dazu meldet, als Quartasschrift fortgeseich werden. Jedes Vierteljahr-Hest sein 15 die Bogen entsiehen, die übrige Einrichung

aber die vorige bleiben, so wie auch der Preis, nämlich 3 rthl. Conv. M. für den ganzen Lahrgang. Der Subscriptionstermin steht bis Johannis oder spütestens bis zum letzten Juny offen, und bis dahin wird diesen Subscribenten der verflossene iste Jahrgang der kr. B. tum die Hälfte des Ladenpreises oder für I rthl. 12 gr. Conv. M. abgelassen. Eine ausführlichere Erklärung hierüber enthält das 12te Stück oder das December-Hest der kr. Beseibst, das bereits in den vorzüglichsten Buchhandlungen zu sinden ist.

Im März 1796.

J. A. Aue, Buchhändler in Köthen-

### III. Vermischte Anzeigen.

Die dem Publicum versprochene Anzeige von den Lehrgegenständen und den Pensionsbedingungen meiner angekundigten Erziehungsanstalt wird nicht in den Buchhandlungen zu haben, sondern in den April-Hesten solgender vier allgemein gelesener Journale zu sinden seyn. Nämlich: in der Minerva; in den Europäischen Annalen; in dem Genius der Zeit; und in dem Journal des Luxus und der Moden.

Erfurt, den 7 April 1796.

Haberle.

'An die Herren Buchhäudler.

Da ich zufolge der hier angehängten Königl. Cablnetsordre, das in méinem Verlage herausgekommene buch: Das reinere Christenthum, oder die Religion der Kinder des Lichts, welches auch den Titel führt: Foregesetzte Betrachtungen uber die eigentlichen Wahrheiten der Reli. gion, oder Fortsetzung da, wo Herr Abt Jerusalem still fland. 3 Theile in gr. 8. nicht mehr verkaufen darf, fo habe ich sammtliche noch vorhandene Exemplare des in und 2ten Theils dieses Werks .dem Buchhändler und Buchdrucker Herrn Fleckeisen zu Helmstädt, welcher den Druck desselben mit Censur der dortigen Universität beforgt hat, und der bereits den 3ren Band'dayon in eigenem Verlage hatte, kauflich überlaffen, und können fich also künstig alle diejenigen, welche noch Exemplare dieses Werks verlangen, an ihn wenden. Eben diese Bitte muss ich auch an alle-diejenigen ergehen lassen, die sich seit einigen Monaten mit zahlreichen Bestellungen an mich gewendet haben.

Arnold Wever.

"Se. Königliche Majestät von Preusen. Unfer allergnädigster Herr, ettheilen den Buchhändler Arnold Wever, auf seine Vorstellung vom 7ten dieses, zur resolution, dass er von der ihm, wegen den Verlag des Buchs "Fortgesetzte Betrachtungen über die Wahrheiten der Religion," weil er es allhier nicht zur Censur gebracht hat, zu erkannter Strafe nicht befreyet werden kann. Vielmehr hat er sich diese Strafe zu mehrerer Vorsicht auf kunstige Fälle dienen zu lassen,

Berlin, d. 13. Mark 1796,"

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 50.

Sonnabends den 16ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Erklärung

gegen den Aufatz: Verunglückter Versuch im christlichen Deutschlande eine Art von öffentlicher Vernunst-Religionsübung einzusuhren, i. d. Journ. Endümonia. 2. B. 1. St. nebst beyläusiger Auforderung an den Verleger der N. Allg. deutschen Bibliothek.

enn die Hinrichtung Lodwigs XVI. und die Vorlefungen eines deutschen Profesfors am Sonntage, als Theile desselben Plans vom Erzähler unmittelbar verknüpft werden; wenn der Relation ein Sorites, wie der folgende, zur Einleitung dient: Es hat jemand in seinem Reisekoffer eine gewisse Handschrift gehabt; dies ift Factum; - mithin - hat er mit dem Verfasser dieser Handschrift in dicker Freundschaft gestanden; mithin - hegt er über das Revolutions - und - Rebellionswesen die gleichen Gesinnungen, mithin - Steht er mit den Jakobinern und Illuminaten in genauer Verbindung, und ist ein thätiger Mitwirker zur Verbreitung ihrer Meynungen - hat mithin Frankreich, die ehemals blühenden Niederlande, und einen der schönsten Theile Deutschlands verheert; und aus diesem Gelichtspunkte find alle feine Handlungen anzusehen: wenn dies geschieht, wie es in der Eudamonia 2. B. 1. St. wirklich geschieht, dann merkt fogar der einfältigste unter den einfältigen Liebhabern der Eudämonia, den boshaften aber dummen Verläumder, und die Kritik verweiset die Sache an das Forum der Policey, die dann entscheiden mag, ob dem Erzähler ein Platz im Zuchthause, oder im Tollhause gebühre. Ich für meine Person hielt es für unwürdig, im Angelichte eines ahrliebenden Publikum mit Verfassers und Herausgeberg einer Eudämonia zu sprechen. Einige meiner Freunde aber glauben, dass denn doch die vielen Schwachen im Volke einige Schonung verdienen. Für diese merke ich zu jenem Auffatze folgendes an, das insgesammt aktenhundig ift.

2) Dass ich in der gerichtlichen Verantwortungsschrift wegen meiner am Sonntage gehaltenen Vorlefungen dargethan: wie ich den Entschluss mein im vorigen halben Jahre an VVochentagen angefangnes nicht etwa theoretisches, sondern auf die Beförderung, der Maralität unter den Studirenden gerichtetes Collegium auf den Sonntag zu verlegen, in Ermanglung jeder andern Stunde, nach gehörig eingezognen Erkundigungen, nach ehemaligen, und noch fortdagernden Beyspielen ähnlicher Art, mit völliger Unbefangenheit gefast, und dabey die Absicht irgend einer Neuerung, oder gar den Plan, die öffentliche Réligionsäbung zu stören, gar nicht habe hegen können; dass der akademische Senat in seinem erstatteten Berichte an die höchste Behörde mir einstimmig das Zeugnis gegeben, nach meinem ganzen Betragen unter ihnen zu urtheilen, sey eine solche Absicht bey mir gar nicht vorauszusetzen; dass in dem darauf ergangenen Landesherrlichen Rescripte meiner Vorlesungen mit Lobe erwähnt, eine gute Meynung fürs gegenwärtige, und die beste Hossnung auss künstige von meinem Benehmen auf der Akademie bezeugt, und ich von allem Verdachte einer unredlichen Absicht völlig frey gesprochen worden.

2) Dass ich durch mein Betragen nach dem ergangenen — aur vorläußen Verbote hinlänglich erklärt habe, wie ich den Ausdruck: sich der Gewalt unterwerfen, verstehe. Was das Wort Gewalt nach philosophischem Sprachgebrauche bedeute, weiss zwar der Eudämonist schwerlich, hossentlich aber doch, was bey Sankt Paulus die Gewalt heitse, die nur von Gots kommt. Dass ich es in diesem Sinne nehme, habe ich d'adurch bewiesen, dass ich vor mehrern Hunderten von Studenten bey Gelegenheit einer Abendmusik öffentlich bezeugt, dass nach meiner Ueberzeugung alle in der Sache handelnden Collegien nach ihrer Pflicht versahren wären.

3) Dass ich aus einem ganz andern Grunde, als weit es berichtet, was geschohen, Beschwerde gegen das Consistorium zu Jena, und das Oberconsistorium zu Weimar geführt, und dass ich mit der Resolution darüber sehr zufrieden bin. - Weils denn der Einsender dieser Nachrichten, der so gestissentlich die Gerechtsame der Consistorien in dieser Sache, heraushebt, so nachdrücklich gegen den Antheil der Geistlichkeit, als solcher, protestirt - wels er denn in allem Ernste nicht besser, worüber ich geklage habe? Ist denn Eudamonia die erste, die meinem Lesen am Sonntage bösliche Ablichten zu Grunde legt? - Worsuf gründet sich doch die Hoffnung dieser Menschen, das ich stets so bescheiden still schweigen, der Waffen, die ich gegen sie in dem Händen habe, mich nie bedienen werde?

4) Dass der Vorschlag, mir die Universitätskirche allhier zu meinen Vorsesungen einzuräumen, nie vor-(3) D gekommen. Welche ganz andere Vorschläge damals in Absicht dieser Kirche geschehen, wissen die Stossfammler der Eudämonia besser.

5) Dass die geheimen Zusammenkunste, die ich des Abends gehalten haben soll, allerdings ein Collegium privatissimum über die Wissenschaftslehre waren, das ich in den Sommermonaten Juny und July v. 6-7 Uhr vor einem hiesigen Professor, und seiner Frau, und einigen jungen Doctoren hielt.

6) Dass die Beleidigungen, welche mir nur von einigen Mitgliedern Eines Studentenordens, die keinesweges meine Zuhörer waren, widerfuhren, gar nicht dadurch veranlast wurden, dass ich Unordnung und Gesetzwidrigkeit unterstützt, und gebilligt hätte; auch dass ich nicht davon gelausen, sondern mit höchster Genehmigung und mit meiner guten Bequemlichkeit für das Sommerhalbjahr, 1795, auf das Land gegangen.

Was foll man zu den übrigen Lügen, Verdrehungen und Abgeschmacktheiten dieses erbarmlichen Schwätzers fagen, indem er z. B. so redet, als ob bis zu meiner Ankunft in Jena nie ein Fenster eingeworfen worden; indem er meine Denkart aus Büchern beurtheilt, deren Titel fogar er nicht weiss, wie er denn von einer Kritik der Offenbarung en spricht; indem er im Jänner 1796. drucken last, dass ich mich schwerlich getrauen wurde, nach Jena zuruckzukommen, nachdein ich seit Michaelis 1795 vor mehr als Zweyhundert Studierenden aus allen Gegenden Deutschlands Collegia gelesen. Es mag: wohl seyn, dass der würdige Einsender, der damals gerade mit jenem Ausdrucke seine Wünsche und Hoffnungen auch mündlich geäußert, seine Nachrichten im vorigen Sommer eingeschickt, und dass der unglückliche Eudämenist bis zum Jänner seinen Witz auf die Foltet gespannt, um mein Sonntagslesen mit der Hinrichtung Ludwigs XVI. in Verbindung zu bringen; jaber dass er die fromme Vermuthung, auch nachdem sie längst durch die Erfahrung widerlegt war, nicht unterdrückte, beweisst, dass die obscuren Mitarbeiter der Eudamonia eben so wemig andere bemerken, als sie selbst bemerkt werden. Das schändlichste bey der ganzen Sache ist, dass wenigstens die ersten Concipienten dieser Nachrichten die Wahrheit gewusst haben muffen, denn da, wo es nicht gegen ihre Ablicht läuft, find sie bis auf Kleinigkeiten wahr, und mit den eigenen Worten der Rescripte, mit den geringfügigsten Nebenamständen, sogar mit dem, was bloss in Gesellichaften gesprochen worden, bekannt. Sie lügen wider besseres Wissen, und zeigen dadurch, zu weichen nichtswürdigen und dennoch vergeblichen Mitteln die Obscuranten - Zunft dermalen herabgekommen sey. So wiel über diese Bande ehrloser Pasquillanten I

Zur Neuen Allgemeinen Deutschen Bibliothek bekennt fich wenigstens ihr Verleger, und ihr Intelligenzblatt behält dadurch einen Anspruch auf Ehre übrig. In diesem find solgende Lügen über mich eingerückt worden.

N. 45. S. 405. wird gesagt: Der Professor Fichte hatte sich unberusen, und ohne Noth zwischen die streitigen Ordenspartheyen gestellt. Eine Zeile, und in derselben eine Lüge, eine Unbesonnenheit, und eine Unerweislichkeit. Die Lüge: Fichte hat sich zwischen streitige Ortenspartheyen gestellt. Als ich mit den Ordensmitglie-

dern unterhandelte, waren sie, so viel ich weis - doch kann der Einsender wohl besser über die innern Angelegenheiten der Studentenorden unterrichtet feyn - nicht im Streite; wenigstens habe ich darüber mit ihnen nichts zu thun gehabt. Die Unbesonnenheit: "unberufen." Ueber Beruf im Staate ist der einzige rechtmäseige Richter die Obrigkeit. Meinen Beruf in der Ordenssache hat die höchste Obrigkeit der Jenaischen Universität, die vier Durchlauchtigen Erhalter, durch das Lob, das Sie meinem Verfahren ertheilt, durch die Verfügungen, die Sie ifelbst zu Folge desselben getroffen, und durch die fernern besondern Auftrage, die sie mir darüber ertheilt, sattsam autorisirt. Ich wünschte zu witsen, wer nach Ihnen noch zu urtheilen hätte? Die Unerweißlichkeit: "ohne Noth." Ueber das was Noth thut, - oder nicht, könnten der Einsender, und ich, leicht verschiedner Meynung seyn. Nach mir ist alles nöthig. was recht ist, und wodurch man etwas gutes zu befordern hofft. Sollte der Einsender darüber anders denken. fo fehe ich kein gemeinschaftliches Princip, aus welchem wir uns gegenseitig widerlegen könnten.

N. 52. S. 463. stehen, ausser der so eben gerügten Unbesonrenheit, die da wiederholt wird, folgende Lugen:

- , Fichte nahm es dem Consistorium übel, dass es dergleichen Neuerungen (am Sonntage zu lesen) nicht leiden wollte. — Ich beklagte mich über eswas ganz anderes, wie jeder weis, der meine Verantwortungsschrift gelesen hat. Der Einsender lugt, wahrscheinlich gegen besseres Wissen.
- 2) "Fichte glaubte, die Predigien könnten ganz aufhören." Dieses kategorische: glaubte, als Thatsache aufgestellt, heiset, ich habe einen solchen Glauben geäussert; denn was ich im Herzen denken möge, kann der Einsender doch wohl nicht wissen. We habe ich so etwas je geäussert?
- 3) "Fichte schimpste und drohte in den Vorlesungen auf die bösen Studenten." Ist unverschämt gelogen. Ueber 300 Zuhörer können bezeugen, das ich dies nicht gethan habe, und meine Vorlesungen sind in einer wörtlichen Handschrift vorhanden.

4) "Fichte verlangte Hülfe und Sicherheit, die man ihm nicht geben konnte, weil er zu unktug handelte,"

. Der angegebne Grund des Nichtkönnens ist ein Begriff; mithin war die Unmöglichkeit eine moralische. die fich durch ein gefalites Urtheil ergab, keinesweges eine pnysische; denn wo diese obwalter, findet die moralische gar nicht statt. Von dem akadem schen Senate habe ich Hülfe und Sicherheit verlangt; dieser sonach müsste dies Urtheil gefallt haben. - Also hatte, nach der Angabe des Einsenders, der akademis sche Senat gar wohl die physische Macht gehabt, mich zu schützen, und auch wohl gewusst, dass er sie hätte; aber er hatte einen collegialischen Beschluss gefasst, mich nicht schützen zu wollen, zur Strafe für meine Unklugheit. Ist dies wahr? Ich weiß nichts davon; und alles, was ich weiss, und wissen kann. beweist das Gegentheil. Aber ich kann den Einsender nicht geradezu der Lügen zeihen, da ich nicht wiften kann, was im Innern des Senats vorgeht. Es ist an dem Senate felbst, den Einsender zum Beweise

anzuhalten, wenn ihm eine folche Anschuldigung em-

pfindlich ift.

s), Der Hof wies ihm seinen philosophischen Pathmos (Sic) auf einem Fürstlichen Schlosse au. So war das Dafür-halten einiger Lohnkutscher; und man sieht bey dieser Gelegenheit, aus welchen Quellen die Einsender im I. B. d. N. D. B. ihre Nachrichten ziehen. Die VVahrheit ist, dass das Haus, welches ich bewohnte, von einer Dorfgemeinde, die es mit dem Ritterguthe an sich gekaust, gemiethet war.

So viel über offenbare Lügen! Die eignen unmaßgeblichen Urtheile, die der gute Mann treuherzig für Fakta giebt, mag das verständigere Publikum selbst berichtigen. So sagt er: bekanntlich hege F. überspannte Begriffe von Freyheit, Menschen-Volks- und Fürsten-Rechten (welche Zusammenstellung!) und trage sie auch auf dem Katheder jungen Studenten mit vielem Enthusiasmus vor.— Soll ich mit diesem Logiker mich einlassen, welche Begriffe über jene Gegenstände richtig, und welche überspannt seyn mögen? Was ich in meinen Privat-Vorlesungen vortrage, steht in den Handbüchern dazu gedruckt; was ich in jenen öffentlichen Vorlesungen vortrug, auf die der Einsender zu zielen scheint, ist unter dem Titel: über die Bestimmung des Gelehrten, gleichfals, und zwar wörtlich abgedruckt. Man urtheile selbst!

Wenn der Verleger der N. D. B. Hr. Bohn fieht, dass ich im Angelichte von Jena, wo eine Menge ehrwürdiger Manner mit dem Verlaufe der Sache gerichtlich. und außergerichtlich, sehr wohl bekannt seyn müssen, im Angelichte der Fürstlichen Höfe, vor denen sie verhandelt worden, und des gesammten höhern Publikum der Herzoglich Sächsischen Lande, das gleichfalls darum wissen muss, seine Einsender der Lugen zeihe, so muss derselbe, wenn er auch nur einen Funken Ehrgefühl hat, sie mir in einem Privatbriefe nennen; und ich fodere ihn hierdurch öffentlich und förmlich auf, es vom Tage des Abdrucks dieser Erklärung an, binnen vier Wochen zu thus. Und das zwar auf folgende hoffemlich sehr rechtliche Bedingungen. Ich will den oder die Einsender weder offentlich, noch privatim nennen, fondern fie bloss bey ihrer Obrigkeit verklagen, und zum gerichtlichen Beweise ihrer Angaben anhalten. Können sie dieselben erweisen, so sollen sie es öffentlich bekannt machen, und ich will um meiner frechen Abläugnang und Verlaumdung der Einsender Willen, aller Ehre auf immer verluflig seyn. Können sie es nicht, so werde ich dann ihre Namen und den richterlichen Ausspruch öffentlich bekannt machen. So kommt das Publikum am sichersten über Dinge, die man ihm bisher absichtlich verwirrt hat, zur Gewissheit.

Sollte Hr. Bohn binnen des gesetzten Termins nicht thun, was ich mit Recht fodere, so werde ich dann öffentlich declariren, dass er es nicht gethan hat, und ihn, sein Intelligenzblatt, und die Einsender in dasselbe, in diejenige Klasse setzen, in welche sie sodann gehören werden.

Jena, d. 13. Aprill 1796.

Fichte.

# II. Ankündigung neuer Bücher.

Zu München bey dem Herausgeber, zu Nürnberg bey J. A. Stein, und in allen Buchhandlungen Deutschlandes ist zu haben:

Cahiers de lecture, à l'usage de la Jeunesse, recueillis des meilleurs écrivains françois et éclaireis des notes allemandes par P. de Gemunden, Professeur dans l'académie militaire électorale à Munic I. p. 8. 1796. I Fl. 45 kr.

Dieser Theil enthält Abhandlungen - über die menschliche Stimme, den Ursprung der Sprache, die Herstammung und Ausbildung der franz. Sprache, über den Urfprung der Bilder - und Buchstaben - Schrift und ihre Ausbildung, über die Vokalen, Diphthongen, Consonten, den Accent, die Aussprache und über den Gebrauch der Unterscheidungzeichen; dann die Lebensgeschichte Peter des Großen, des Epaminondas, Miltiades, Kimon, Ari-Rides; Beschreibung von Leichengeprängen bey verschiedenen Völkern des Erdbodens, Abhandlungen über die Spiegel der Alten, über die Pest, und die Hüneröfen in Aegypten, zuletzt mancherley Poesien, von Boileau, Racine, Molière, la Fontaine etc. -Die nicht so bekannten Wörter find nach dem Schwanischen Wörterbuche überfetzt, von bekannten und berühmten Männern find kurze Lebensgeschichten, und von Völkern, Ländern, Städten etc. die dem Lernenden nöthigen Erläuterungen angemerkt.

Der zweyte Theil, auf den bis Ende Mai dieses Jahres, von dem Herausgeber Unterzeichnung (h 1 Fl. 12 kr.) angenommen wird, wird die verschiedenen Eigenschaften des Styles, Abhandlungen über Gegenstände aus den schönen Künsten und Wissenschaften, der Naturgeschichte, Geschichte etc. enthalten, und, wenn die Zahl der erforderlichen Subscribenten in der bestimmten Zeit voll wird, längstens im Monate August erscheinen. Wer auf sieben Exemplare unterzeichnet, erhält das siebente frey.

Der Zweck dieses Werkes, das aus der Encyclopedie methodique gezogen ist, ist Beforderung und Erleichterung des gründlichern Erlernens der so allgemein gangbaren französischen Sprache, Ausbildung des Verstandes und nützliche Unterhaltung. Für den Werth der Bisher gewählten Abhandlungen mögen, ausser der angezeigten Quelle, die Namen ihrer Verfasser bürgen; diese sind: Marmontel, de Faucourt, Beauzee, d'Alembert, Daubenton, Turpin, Sulzer, de Sacy etc.

Neue Verlagsbücher der Curtschen Buchhandlung zu Halle zur Ostermesse 1796.

1) Betrachtungen über den medicinischen Gebrauch künstlicher Lustarten und die Methode sie in großen Quantitäten zu bereiten, von Th. Boddoes und J. Watt: aus dem Englischen übersetzt von D. Zollikoser, mit vier Kupsertaseln. 8.

2) Novum Testamentum graece. Textum ad sidem Codicum, versionum et Patrum recensuit et lectionis varietatem adjecit D. Jo. Jac. Griesbach, Vol. I. Evanglia complectens Editio secunda emendatior multoque locupletior. 8. maj.

(3) D 2

3) Justi,

3) Justi, L. J. C. Warnung vor dem Aberglauben; eine Predigt, nebst einem Sendschreiben an die lutherischen Prediger in Hessen. 8.

4) Reil, J. C. Archiv für die Physiologie. Ersten Bandes, zweytes und drittes Hest. gr. 8.

 Sprengel, M. E. Uebersicht der Geschichte des Achtzehnten Jahrhunderts. Erster Theil. 8.

### In Kommifficu.

69 Freese, J. C. Ostfries - und Harrlingerland, nach geographischen, topographischen, physischen, ökononomischen, statistischen, politischen und geschichtlichen Verhältnissen. Erster Band. gr. 8.

7) Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch in der

Konigl. Dom - Kirche zu Halle. 8.

8) Heydelbergischer Catechismus, mit kurzen Erläuterungen und vielen Zeugnissen der H. Schrift. Neue Auflage.

9) Ist der Nachdruck schon nach gemeinen deutschen positiven Rechten für unerlaubt und verboten zu achten, oder bedarf es, um ihn dafür annehmen zu können, erst eines förmlichen neuen Reichsgesetzes?

10) Reil, J. C. Exercit, anatomicar. Fasc. I. de structura nervorum. Tabul, aeneis III. illustrata. gr. Fol.

 Wiefe, D. Wilh. Ferd. Commentatio de impedimento matrimonii ob confanguinitatem et affinitatem fecundum diversa quibus in Germania utimur jura.

Bey H. G. Albrecht in Wolfenbüttel und J. G. Voigt in Jena ist in Commission zu haben: D. Aug. Ferd. Hurlebu, h., Fürstl. Braunschw. Lüneb, Hof- und Canzley-Rath etc. Ueber des Herrn Abts Henke Aussall auf meine Fragen die Braunschweigsche Kirchen - Agende betressend. (2gr.)

Zur nächsten Jubilatemesse erscheint in meinem Verlage von der Schrift,

Kant, Immanuel, zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf. S. Königsberg.

eine französische Uebersetzung, welche von einem Sprachund Sachkundigen Mann bearbeitet, und mit einem neuen Zusatz geheimer Artikel zum ewigen Frieden vom Verfasser vermehrt ist.

Friedrich Nicolovius.

Endesunterzeichnete Buchhandlung kündigt mit Vergnügen die Erscheinung des zweyten Theils von dem

Franzöjischen Freigheitskrieg an dem Oberrhein der Saar und der Mosel in den Jahren 1792, 93 u. 94.

an. Die gute Aufnahme und der allgemeine Beyfall des ersten Theils hat den Verfasser ermuntert, den weit gröf-

feren und intereffantern Soff fur den zweyten Theil mie noch mehr Fleiss und Gründlichkeit zu bearbeiten. Um die Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen Theil zu lenken, durfen wir nur den Krieg im Elfass am Schluss des Jahres 1793 und den Rückzug der verbündeten Rheinarmeen nach den rechten Rheinufer nennen, welchen der Verfasser so grundlich als sprechend geliefers hat. Die Unpartheylichkeit und Freymüthigkeit, welche durch das ganze Werk herrscht, wird den Beyfall jedes Lesers verdienen. In wiefern eine Geschichte dieses merkwürdigen Kriegs der Coalition bis auf den Preussischen Frieden jetzt schon kann geliefert werden, erhält das Publikum in diesem Werk einen vollständigen wohlgeordneten Geschichtsversuch, eine leichte Uebersicht, welche ihm jede große Begebenheit um fo lebhafter ins Andenken zurück Jufen durfte, da der Verfasser in einem fliessenden, oft hinreißenden Styl dieselbe gezeichnet hat. So wie de g ersten Theile sind auch dem zweyten nebst gestochenen Titel, das wohlgetroffene Bildniss des Grafen Wurmser und das Bildnis des Generals Pichegrü beygefügt.

Behrensche Buchhandlung in Frankfurt a. M.

Der berühmte Carnot, Mitglied des vollziehenden Directoriums der franz. Republik, nebst d'Arçon und Dufalga, Urhéber des Plans zu dem Feldzug der Franzofen v. J. 1794. has im Laufe vorigen Jahres ein historisches Tableau über diesen Feldzug drucken lassen, das für die Geschichte desselben sehr wichtig ist. Da es aber nie in den Buchhandel gekommen, und selbst in Frankreich selten ist, so habe ich, mit Einwilligung von Carnot, der mir hiezu ein Exemplar überschickt hat, eine Uebersetzung desselben veranstaltet, welche in wenigen Tagen sehr niedlich durch meinen Freund Hass gedruckt, und mit einem hübschen Holzschnitte geziert, ferrig werden wird. Zu gleicher Zeit erscheint auch in unserm Verlag eine neue Ausgabe des französischen Textes. Für beyde Werkchen wendet man fich in postfreyen Briefen an die Deckersche Buchhandiung nieselbst.

Basel, den 21. März 1796.

Fried. Schoell, Affocie von J. Decker.

# III. Vermischte Anzeigen.

Von den im verslossnen Jahre erschienenen Journalem, deren Anzahl über 150 angewachsen ist, hat das Akademische Lese- und Journal-Institut zu Jena, inclus. der theol. jurist. u. medic. 124 angeschaft, und es fährt auch in diesem Jahre fort, für eine ansehnliche Anzahl von Prosessoren, Studierenden und für einige auswärtige Leses dieser Lieblingslecture dieselben zu halten, und mie allen neu erscheinenden zu vermehren, auch sind mit Ansange dieses Jahres alle gesehrte Zeitungen ohne Ausnahme hinzugekommen.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 51.

Mittwochs den 20ten April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

euer Teutscher Merkur. 11 St. 1795. Herausgegeben von C. M. Wieland. Weimer u. Leipzig, enthält: I. Der Teutsche Lovelace. Proben aus einem Roman in Briefen. II. Die Ruinen von Paulinzelle. III. Ueber den Schein um den Schatten des Kopfes. IV. Gedichte. V. Ueber die Fortdauer der Schröderschen Theater - Unternehmung in Hamburg. VI. Nachtrag zu dem vorstehenden Auflatz (III.) über den Heiligen-Schein. VII. Litterarische Anzeigen.

12 St. 1795 enthält: I. Die Religion im Lande. II. Die Platonische Liebe. III. Vorläufige Uebersicht einiger Fächer der neuesten Litteratur nach dem allgemeinen Büchefverzeichnisse von der Michaelis-Messe 1795. IV. Verwandlung der Annaten in eine Franzosen-Hülfe. V. Fortfetzung der Briefe über- die Vossische Uebersetzung Homers. VI. Der Herausgeber des T. M. an die Leser. VII. Anzeigen.

1 St. 1796 enthält: I. Der Teutsche Lovelace. (Fortsetzung.). II. Wort und That. III. Waren die Frauen in Athen Zuschauerinnen bey den dramatischen Vorstel-. Jungen? IV. Ein chinelisches Blumenlied vom Hn. Kambra geordnet, nebst ein paar Worten über chinesische Musik und einer Digression über die jetzige Studier - Methode in Chins. V. Einige Anmerkungen zu dem Auffatz über den Schein um den Schatten des Kopfes. VI. An Hrn. Rath D. Hufeland in Jens, über dessen Worte im N. T. Merkur 10 St. 1795. VII. Beylage zu dem V Artikel im November St. des T. M. 1795. VIII. Einige Bemerkungen über den Auffatz des Hrn. Ackermanu im 9 St. d. T. M. 95. IX. Kurzliche Antwort auf die vorstehenden Bemerkungen. X. Neueste schöne Lit-

2 St. 1796 enthält: I. Die Stände der Menschen. Jr. Ueber die Erfindung des Nilpapyrs und seine Ver-, breitung in Griechenland. III. Ueber einige große Kleinigkeiten in der teutschen Sprache. IV. Fortsetzung der Beyträge zur Geschichte der neuesten Künstler. V. Ueber den Hang zum Neuen. VI. Darwing Sinngedicht auf feine Zoonomie. VII. Glückwunsch zum eigenen Heerd. VIII. Epistel an meine Kinder, von L. F. Pockels. IX. Neue-Re schöne Litteratur. X. Kunst-Anzeige.

Friedens - Präsiminarien. Herausgegeben von dem Verfasser des heimlichen Gerichts. 35 und 36stes St. Berling b. Voss. 1795. enthält: I. Etliche Kapitel von Honore Riouffe. (Beschluss.) II. Fragmente aus Briefen von Georg Forster, an seinen Verleger und Freund, Christian Friedrich Voss, den Sohn, in Berlin. (Beschluss.) III. General Pichegru. IV. Reise von Herault de Sechelles nach Montbart, Büffons Landsitz, im Jahre 1785. V. Bericht des Burgers Benaben, Commissairs des Departements von Maine und Loire, bey den gegen die Rebellen der Vendee bestimmten Armeen, an die Administratoren desselben Departements. VI. An Verbrechen begangene Fehler.

37 und 38stes St. 1796 enthält: I. Bericht, des Bürgers Benaben, Commissairs des Departements von Maine und Loire, bey den gegen die Rebellen der Vendee bestimmten Armeen, an die Administratoren desselben Departements. (Beschluss.) II. Unter der Revolutionsregierung 1794. III. Lanjuinais. IV. Politische Rhapsodien. Im Marz 1792. V. Charakterzüge aus den Zeiten des Terrorismus. VI. Beytrage zur Komödie. VII. Politische Antipathie. Den 29 März 1792. VIII. Anekdoten. IX. Bekenntnisse und Erklärungen, bey Gelegenheit einer Recension der Friedens - Präliminarien.

Denkwürdigkeiten und Tagesgeschichte der Mark Brandenburg. Herausgegeben von Kosmann und Heinfins. Januar 1796. Berlin, b. Belitz und Braun, enthält : 1. Einleitung. 2. Nachrichten welche den Hof betreffen. 3. Verordnung die Getraideausfuhr betreffend. 4. Nachrichten von verstorbenen und jetzt lebenden merkwürdigen Spandauern. Vom Hrn. Inspektor Schulze. 5. Brisfe über die Kunstausstellung der hiesigen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften. 6. Kurze Erörterung der Frage: Würde es rathsam seyn, die Messe zu Frankfurt an der Oder aufzuheben oder in einen Jahrmarkt umzuändern? 7. Ueber die Urbarmachung und Verwaltung der Warthebrücher. Vom Prof. Kosmann. 3. Ueber einen Vorschlag des Hrn. geheimen Oberbaurath Eytelwein und Hrn. Stadtrath Moser zur Verbesserung der Feuerspritzen. Vom Prof. Kosmann. 9. Des Hrn. Obersanitätsrath und Prof. Hermbstädt Gutachtest uber

(3) B

über eine hier vorgefallene merkwürdige Explosion im Schulzeschen Hause. 10. Des Hrn. Prof. Klaproth Gutachten über denselben merkwürdigen Vorsall. 11. Lebensgeschichte des Hn. Leibmedikus Dr. Möhsen. 12. Tagesgeschichte. 13. Nachrichten aus dem Leben des Hrn. Präsidenten und geheimen Kriegsrath Eisenberg, zum Titelkupfer gehörig.

Februar 1796 enthält: I. Abhandlungen: 1. Zur Geschichte des Seidenbaues und der Maulbeerbaumzucht in der Kurmark. 2. Kurze Erörterung der Frage: Würde es rathsam seyn, die Messe zu Frankfurt an der Oder aufzuheben oder in einen Jahrmarkt umzuändern? (Beschluss.). 3. Vom Schadenstande des Raupenfrasses und Windbruchs in den Kurmärkischen Forsten. (Die Fortsetzung kunftig.) 4. Ueber den Ritter Pinetti de Merci, in Briefen an einen Freund, vom Prof. Kosmann. 5. Phi-Josophie und Wahnsinn, in dem Leben des Kadettengouverneurs Treichel, von seinem Freunde, dem Prof. Kosmann. II. Tagesgeschichte: 1. Heirathen. 2. Geburten. 3. Todesfälle. 4. Beförderungen im Civil- und Militärstande. 5. Dienstveränderungen. 6. Ehrenbezeugungen. 7. Wohlthatigkeit. 8. Selbstmord. 9. Unglücksfälle. 10. Warnungsanzeige. 11. Konfumtionstabelle von Berlin. vom J. 1795. 12. Getreide - Holz - und Getränke -Preise, im Jahre 1673. 13. Righini's Arianna, Glucks Alceste, und Herr und Medame Vigano in Berlin. Bruchflück eines Briefs, vom Prof. Kosmann. 14. Theater-Nachrichten. 15. Antwort. 16. Schulnachrichten. 17. Sonderbare Gewohnheit, vom Hrn. Inspektor Bauer in Zos-'fen. 18. Recension des neuen Berlinischen Musenalmanachs. 19. Rechtfertigung.

März 1796 enthält: I. Abhandlungen: I. Ein Bruch-Rück aus einer Naturgeschichte der Mark Brandenburg. 2. Briefe über die Kunstausstellung der Königl. Akademie der Künfte und mechanischen Wissenschaften. (Forts.) 3. Drey Erfindungen des Invaliden Bordowig betreffend. 4. Namentliches Verzeichniss der am 16 Julius 1795 zu Sonnenburg geschlagenen und eingekleideten 34 neuen Ritter des St. Johanniter - Maltheser - Ordens. 5. Bemerkungen, Zusätze und Berichtigungen, die Geschichte des fiebenjährigen Kriegs, vom Hrn. Hauptmann von Archenholz, betreffend, nebst einem Rechtfertigungsschreiben des verstorbenen Hrn. Obristen von Sidow an seinen Vater; von -e. 6. Ueber den Ritter Pinetti de Merci, in Briefen an einen Freund: vom Prof. Kosmann. (Beschl.) 7. Lebensbeschreibung des Hrn. Generals v. Rohdich, nebst einem auf seinen Tod verfertigten Gedichte; von Th. Heinflus. 11. Tagesgeschichte: 1. Heirathen. 2. Gehurten. 3. Todesfälle. 4. Summarische Liste von 1795 der in der Kurmark Brandenburg sowohl in den Stadten als auf dem platten Lande Getrauten, Gebohrnen und Gestorbenen ohne Inbegriff des Militairstandes. 5. Generalliste von 1795 der in den Königl. Preuss. Landen Getrauten, Gebohrnen und Gestorbenen ohne Inbegriff des Militärstandes. 6. Beförderungen im Civil- und Militär-Rande. 7. Ehrenbezeugung. 8. Veränderungen am Kadettenkorps. 9. Dienstentlassung. 10. Hohes Alter. 11. Selbstmord. 12. Letzter Brief eines Selbstmorders an feinen Freund in Frankfurt. 13. Diebstahl und Mordthat um Frankfurt. 14. Entdeckter Betrug. 15. Gewerksunruhen zu Fürstenwalde. 16. Polizey-Verordnung. 17. Kornpreise. 18. Waarenpreise. 19, Ueber die diesjahrigen Carnevalslustbarkeiten, als Fortsetzung des im Februarstück abgebrochenen Briefes über Righini's Arianne und Glucks Alceste. 20. Nachricht von dem für todt gehaltenen Baron von Trenk. 21. Witterungsbeobachtungen. 22. Schulfeyerlichkeit. 23. Berichtigungen des Auszugs aus dem Briefe über das Potsdammer Theater im Februarstück dieser Zeitschrift. 24. Recension über die Beyträge zur Justizverfassung und juristischen Litteratur in den Preuß. Staaten. Herausgegeben von dem Hrn. Präfidenten Eisenberg und Hoffiskal Stengel. 25. Gerichtliches Protokoll über die im Schulzeschen Hause geschehene Explosion, nebst dem Grundrisse des Hauses als Beylage. 26. Berichtigung.

Deutsche Monatsschrift. Februar 1796. Leipzig, bey Sommer und Malberstadt, b. den Grosschen E. in Commission, enthält: I. Bemerkungen auf einer Reise von London nach den Seen von Westmoreland und Cumberland; Naturgeschichte; Oekonomie und Luteratur betreffend. Erster bis fünster Brief. II. Einige Bemerkungen über die bürgerliche Strafgerechtigkeit. III. Euphrosin und der Greis mit der silbernen Waage. Eine Erzählung von Hrn. Benkowitz. IV. Die herrschende Religion. Von Hrn. M. Sangerhausen. V. Beyträge zum Nekrolog. VI. Ist die Auswänderung aus einem Staate in den andern rechtmässig? Mit Einwürsen gegen die Behauptung des Hrn. Prof. Heydenreichs in seinen Grundsätzen des natürlichen Staatsrechts etc. 1 B. 1795. VII. Kunstmittel Bucher zu schreiben, ohne Staff zu haben. Von N.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

In der Behrensschen Buchhandlung in Frankfurt am Main sind von 1795 bis zur Ostermesse 1796 erschienen:

Auswahl von Gedichten und Erzählungen, dem schönen Geschlecht, geweiht, mit 6 schwarzen und 3 illuminirten Kupfern, nebst 2 Blatt Musik, 12. auf holländischen Papier 48 kr. od. 12 gr. gehunden 54 kr. od. 14 gr.

Diese vorzügliche Auswahl von gedruckten, wie auch bisher noch nicht erschienenen Gedichten und Erzählungen, enthält auch noch 2 Artikel, wovon der Titel nichts anzeigt; nemlich Naturgeschichte und Toilettengeschenke. Dieses Büchelchen wird sich gewiss allen Frauenzimmern, welche gern etwas nützliches und angenehmes lesen wollen, von selbst empschlen.

Die schöne Eiche bey Babenhausen; oder: Bürgerfreude und Bürgerglück. Ein Familiengemälde in 2 Aufzügenvon F. C. Braun. Druckpap. 6 gr. oder 24 kr. auf Schreibpap. 8 gr. oder 30 kr.

Dieses Schauspiel ist auch mit der nach der Natur gezeichneten Abbildung der merkwürdigen schönen Eiche bey Harreshausen zu haben, illuminirt auf Druckpap, zu 32 kr. schwarz zu 28 kr. auf Schreibpap mit illum. Kups. 38 kr. schwarz zu 34 kr. Die Franzofen in Saarbrucken und den deutschen Reichslanden, im Saargau und Westrich, 1stes Bänd-

chen 8. 20 gr. oder 1 Fl. 20 kr.

Der franzölische Freyneitskrieg an dem Oberrhein, der Saar und der Mofel in den Jahren 1792, 1793 und 1794. Erster Theil mit gestochenem Titel und dem wohlgetroffenen Bildnisse des Herzogs von Braunschweig und des Generals Kustine, gr. 8. 1 Thlr. 4 gr. oder 2 Fl.

-- Der ate Theil mit den Bildnissen des F. M. von

Wurmser und des Generals Pichegrii.

Da man bisher von dem regierenden Herzog von Braunschweig Karl Wilhelm Ferdinand noch kein ächt getroffenes Portrait besitzt, so find für Kupferliebhaber auch hievon besondere Abdrücke auf gutem Schweitzerpapier à 18 kr. oder 4 gr. zu haben.

Gescnichte, Launen und Traume eines Mannes der weder Kosmopolit noch Spiessbürger ift. Mit einem schö-,

nen Titelkupfer. 8. 20 gr. oder 1 fl, 15 kr.

\*) Gute Nacht Republik. Die Emigrirten stehen auf! oder meine Meynung von dem Gebrauche der bewastneten Emigrirten in den Kaiferlich-Königlichen Heeren, die vielleicht Prüfung und Beherzigung verdient. In einem Schreiben an einen Freund in Sachsen. 8. Deutschl. 1796. 8 kr. oder 2 gr. (Enthält eine wahre Schilderung von den Emigrirten.)

\*) Kaunitz und Herzberg. Ein Gespräch im Reiche der Todten den Preuflischen Separatfrieden betreffend. 8.

gedruckt im Elysium. 2 gr. oder 8 kr.

Plan der Gegend von Mainz nebst dem sehr stark befestigten, und von der Kaiferl. Königl. Armee, unter Commando Sr. Exc. des Herrn Generalfeldmarschall Grafen von Clairfait, den 29sten October 1795 glücklich eroberten Erdhüttenlager der Franzosen mit allen Schanzen, Linien etc. aufgenommen und gestochen von J. J. Müller, illuminirt, nebst einen halben Bogen Beschreibung dazu. 12 gr. oder 48 kr.

Rangliste (Vollständige) aller Generale und Generaladjudanten in den Armeen der französischen Republik. -Nebst einer umstandlichen Anzeige ihres Standes vor der Revolution, der Zeit ihrer Kriegsdienste, ihrer Avanzements, ihrer militarischen Talente und Eigenschaften, und der Armee, wo ein jeder steht, nebst einer Liste aller Generale, die seit dem Aufang der Revolution ein Commando geführt haben, vor dem Feinde geblieben, gestorben, hingerichtet oder ausgewandert find. Aus dem Französischen. 8. 1796. mit einem schönen Umschlag auf Druckpapier. 10 gr. oder 40 kr. auf Schreibpapier 12 gr. oder 48 kr.

Reduktions-Tabellen des 24, 22 und 20 Guldenfusses, wie auch der Conventions-Brabander- und Franzößschen Laubthaler. Im Anhang die Interesse-Rechnung bis zu 5 Procent. in 8. auf Schreibpapier. 8 gr. oder

36 kr.

Diese Berechnungs - und Ausgleichungs - Tabellen sind so eingerichtet, dass ein jeder Hausvater, und alle die mit obigen Geldsorten zu thun haben, sich in allen Fällen geschwind daraus Raths erholen und übersehen können, wie sich eins gegen das andere verhält. Von dem Nut-en detselben wird jedermann durch den Gebrauch derselben überzeugt werden. Da es auf gutes Schreibpapier und

durchgangig korrekt gedruckt ift, so hat dasselbe auch unstreitige Vorzüge vor andern ähnlichen Tabellen.

Uebersicht der merkwürdigen Kriegsbegebenheiten am Rhein vom 6ten September, dem Tage des Uebergangs der Franzosen über den Rhein, bis zur Wiedereroberung von Mannheim. 8. Deutschland 1796. 6 gr. oder 24 kr.

- dasselbe nebst dem Plan der französischen Verfchanzungen bey Maynz. 18 gr. oder 1 fl. 12 kr.

In meinem Verlage ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ephemeriden der theoret. und prakt. Rechtsgelahrtheit, herausgegeben von D. F. J. Burchard dem Jüngern. 1r Hft. gr. 8. 8 gr.

Von dieser Zeitschrift wird alle Vierteljahre regelmässig die Fortsetzung, herauskommen, und jedes Heft, wenn folches auch an Bogenzahl starker werden follte, als dies erste, & gr. kostet.

Juristischer Almanach auf 1795, oder Jahrbuch der Rechtsgelahrtheit von 1794. herausgegeben von D. J. C. Koppe. 1 Thir. 6 gr. .

In Leipzig liefert Hr. Hertel beyde für meine Bechnung aus.

Roftock, im Februar 1796.

H. C. Stiller.

In allen Buchhandlungen ist folgende so eben erschienene Schrift zu habeu?

Anmerkungen zu den Rügen an der bürgerl. Verfassung und dem jetzigen Zustande Chursachsens, mit Zufützen und einer Beylage vom Herausgeber. S. 1796.

Sie ist geschrieben zu Ehren der Wahrheit, für eine Regierung, die, wie wir zu glauben berechtigt find, nur auf menschliche Weisheit Anspruch macht. Sie empsielt sich besonders den allzustarken Geistern zur Beherzigung, vor deren Aberwitz nichts ficher ist, und denen, wie es scheint, weder Gott noch Menschen etwas zu Danke machen können. Wenn ihnen zu rathen ist, so werden se vielleicht daraus abnehmen, wie es billig und heilsam sey, das Gastrecht auf dieser Erde nicht zu grob zu beleidjgen, wo sie das Brod nicht verdienen; sondern sich dankbar und bescheiden aufzuführen in dem geringsten Hause, wo man ihnen ein Obdach vergönnt. Für eine gewisse Classe von Lesern find auch Neuigkeiten darin, z. E. dass Sachsen - von Menschen bewohnt ist; dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, und so manches; was daraus folgt. -

Von folgenden Werken erscheinen deutsche Ueber setzungen von einem bekannten Gelehrten;

A practical Sustem of Surgery, by James Latta, Surgeon in Edinburgh illustr. with coses of many of the subjects and with copperplates. 3 Vol. Edinburgh 1795.

The Edinburgh new dispensatory, containing I. Elements of pharmacertical chemistry II. Materia medica (3) E 2

III. pharmaceutical pracparations and medicinal compositions, the fourth edition. 1794.

The faurus medicominum. A new Collection of medical prescriptions, accompanied with pharmaceuticul and practical remarks, by a member of the London College of physicians, the second edition. London 1795.

An Account of a new and successful method of treating those affections, which arise from the poison of lead to which are added general observations on the internal use of lead as a medicine, by Henr, Clutterbuck, surgeon of the royal universal dispensatory. Lond. 1794.

Unter folgenden Titeln:

J. Latta's praktisches System der Wundarzney. 3 Theile, m. Kupf.

m. kupr.

Das neue Edinburger Dispensatorium. 4te Ausgabe.

Arzneyschatz, oder Sammlung arzneylicher Vorschriften.

H. Clutterbuck, neue Methode die Zufalle vom Bleigiste
zu heilen.

### III. Vermischte Anzeigen.

Da mein Jur. Almanach auf 1796, oder Jahrbuch der Rechtsgelahrtheit von 1795, pracise Michael d. J. im Verlage des hies. Hrn. Buchh. Stiller erscheinen wird und ich das garize Mipt. ichon auf Johannis abliefere, io eriuche ich jeden gütigen Beforderer meines Unternehmens und ganz besonders meine litterarischen Gönner und Freunde durch ganz Deutschland gehorsamst und angelegentlichst, mir- ihre Beyträge spätestens mit der diesjährigen Oftermessegelegenheit, unter der Addresse der Verlagshandlung mit dem Zusatz: fur den jur. Almanach auf 96, zugehen zu lassen und bey ihrer Unterstützung ganz vorzüglich auf die Lectionscatalogen, welche ich diesmal so gerne von allen Akademien liefern wollte und auf die für den Juristischen Nekrolog unentbehrliche kleine, nicht in den Buchhandel kommende, bio- und bibliographische Schriften Rücklicht zu nehmen.

Roftock, im Februar 1796.

Koppe.

Ich nehme die von dem würdigen Recens. meiner in No. 95. der Allg. L. Z. recensirten Schrift gemachten Bemerkungen mit Dank an, werde auch bey dergleichen Arbeiten stets auf dieselben Rücksicht nehmen; allein er erlaube mir auch einige Gegenerinnerungen zu machen.

Verschiedenheis des Stils konnte ich nicht vermeiden, da ich mehrerley Bücher benutzte. Die Univ. Alcala de Henares existirt nicht mehr, da sie vor einigen Jahren ausgehoben wurde, wie ich, wenn ich nicht ivre, in den Goth, gel. Z. gelesen habe. Obgleich ich keine Litterarhistorie gehört habe, wozu in Halle keine Gelegenheit ist, so weis ich doch soviel (und zwar aus einem vom Recfelbst angeführten und gerühmten Buch, nämlich: dem Ekkard. Handbuch) dass Karl der Grosse wohl 794 den Grund zur Univ. Pavia legte, indem er diej, hohe Schule stiftete, welche Galeszzo und Barnabas 1361 zu einer

Univ. von 7 Collegen erhoben; Bülching fagt auch schlechthin: Pavia, von Karl dem Gr. gestistet.

Rec. dachte wohl nicht daran, das Chyrurgie statt, Chirurgie, Chymie statt Chemie, ebenfalls Druckfehler feyn konnen, wie Jano statt Fano, Scharrmann Rait Sparrmann, und dass es wirklich Druckfehler find, zeigen viele Stellen wo es richtig gedruckt ist, z. B. p. 7. 8. 14. 103. etc., ich kann auch auf Verlangen jedem das Manuscr. zeigen, wo es richtig geschrieben ist. Chymie statt Chemie, chymisch statt chemisch, kömmt zu meinem nicht geringen Missvergnügen leider oft vor,. welches wohl daher kommen mag, weil Chemie auch oft Chimie geschrieben wird und die Setzer, wenn sie setzen, sich ganze Stellen im Kopf behalten, die sie dann nach ihree. Orthographie setzen. Rec. machte daher wohl ein bischen zu voreilig den beleidigendeh Schlus, den ich ihm aber um so lieber verzeihe, weil andere Männer, gegen welche ich nur ein kleines Licht bin, sich dergl. haben müssen gefallen lassen.

Wilmerding.

Gegen die Behauptungen eines seynsollenden Kunstrichters im zien St. des Berl. Arch. d. Zeit u. s. w. von diesem Jahr über einige Gedichte von mir im Schillerschen Musenalmanach keine Sylbe; aber vielleicht danken es mir die Redaktoren dieser Zeitschrist, wenn ich ihnen Verfülschungen anzeige, die derselbe sich erlaubt hat. Eine Strophe von mir hat er so abdrucken lassen:

So fliehen im Leben Die Menschen mit Beben Der himmlischen Gunst.
O flög er zu Hügeln,
Voll Blamen auf Flügeln
Der dichtenden Kunst!

Sie steht in folgendem Zusammenhange und heifst fo:

Wie Gnomen im Staube
Den Sorgen zum Raube
Bei kargem Gewinn,
So flieht im Leben
Der Mensch mit Beben
Der Himmlischen Gunst.
O! flög' er zu Hügeln
Voll Blumen auf Flügeln
Der dichtenden Kunst,
Uns glich u. s. w.

Wenn man diese Strophe aus dem Zusammenhange reisst und als für sich bestehend drucken lässt, so ist sie allerdings hart; wenn in ihr sliehen mit dem Dativ construirt, der Singularis des Verbum mit dem dazu gehörigen Substantiv im Pluralis zusammengesetzt würde, wenn hinter Illigeln ein Komma gesetzt wäre: so würde man ihr Unsinn schuld geben können. Vier Verfülschungen in sechs kurzen Zeilen!

Jena.

Woldmann, Prof. d. Phil.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 52.

Sonnabends den 23ten April 1796.

## LITERARISCHE ANZEIG'EN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Jom Fränkischen Merkur oder den Unterhaltungen gemeinnützigen Inhalts für die frankischen Kreis-Lande und ihre Nachbarn, ift das erste Quartal des laufenden Jahrs 1796 erschienen. Es enthält außer den gewöhnl. Artikeln: neue Gesetze und Verordnungen, Bekanntmachungen, Beantwortungen der aufgegebenen Fragen, Beforderungen, Todesfälle etc. folgende längere Auf-Sitze: 1) Ueber Feuer - Austalten des Frankischen Kreises. 2) Geschichte der Vererbung der Landesherrl. Schäferey im Amte Schlüfselau. 3) Die Unkosten einer Copulation zu Nürnberg vom 1, 2 und 3ten Range. 4) Ueber den Eichstädtischen Staatskalender v. J. 1796. 5) Kitzinger Armen - Instituts - Rechnung v. J. 1794 - 95. 6) Kameral - Rechnungswesen in einigen Gegenden Frankens. 7) Ueber die jetzige übermässige Theuerung und den Wucher. 8) Neueste Sehenswürdigkeiten zu Meiningen. 9) Ueber die bisherigen topographischen Nachrichten vom Fürstemhum Eichstädt. 10) Ueber die Verhältnisse zwischen hochstiftischen und fremdherrlichen Beamten im Wirzburgischen. 11) Ein Beytrag zur Wild-Ausrottungs-Geschichte in den Brandenburg. Fürstenthümern Ansbach u. Bayreuth. 12) Ein Beyspiel, wie weit Lüfternheit des Gaumens den Menschen führen kann. 13) Verzeichnis der in Kitzingen ansaffigen Gewerbsleute und Professionisten. 14) Ueber die Kleidertracht unter dem Landvolke des Schweinfurter Gaues im Hochstifte Wirzburg. 15) Ueber ein neues Mittel, den wahren Tod vom Scheintode zu unterscheiden v. Dr. Glein. 16) Die Mängel mancher Chausseen in Franken. 17) Schulund Kirchen - Nachrichten aus F - Oftheim - W --. 18) Einige barometrische Höhen - Messungen auf ider Rhon vom Professor Heller zu Fulda. Der ganze Jahrgang dieser Zeitschrift kostet auf den Ober-Postämtern zu Nurnberg, Wurzburg und Frankfurt am Main vier Gulden rhein. Man kann zu allen Zeiten darauf Bestellungen machen, sowohl an der Expedition zu Sehweinfurt, als auf den erwähnten Ober-Postamtern.

Vom Ideen Magazin für Liebhaber von Gärten engl. Anlagen und für Bestizer von Landgütern etc. oder Recuil d'Idees nouvelles pour la Decoration des Jardins et

des Parcs etc. ist nun auch das 2te Heft in Folio, mit 10 Kupfern, brochirt, erschienen, und enthält: No I. Ein ländliches Gartenhaus, welches von allen Seiten einen gleichen Anblick gewährt. II. Eine Hütte für einen Grafeplatz, Wiese oder Jagdgehege. III. Drey originelle Chinesische Brücken im achten Geschmack der Nation. IV. Ein Wald - Holzhausgen. V. Ein bedeckter Ruhesitz der auf einer Anhöhe eine weite Aussicht beherrschen foll. VI. Ein Spiegel und ein Pfeilertisch im ländlichen Geschmack. VII. Eine Villa fur eine Familie berechnet, welcher sie alle Bequemlichkeit gewährt. VIII. Durchschnitte für zwey Arten von Junk fences, und Graben zu verdecken, ingleichen verschledene ländliche Gartenthüren, und Verschränkungen. IX. Vier Muster zu hölzernen und eisernen Gatterwerk, und zwey Garten-Banke oder Sophas. X. Eine gute mit Mannigfaltigkeit componirte Landschaft oder Gartenscene. Preis 1 rthl. 8 gr. - Schlüsslich haben wir noch zu bemerken, dass die folgenden Hefte ausführl. Plans, theils von ganz neuer Erfindung, theils aus den besten englischen Werken, als Parkyns, Plaw, Recftone; und dergleichen, zu Anlegung von Parthieen und Gärten in engl. Landschaftsstyl, gezogen, liefern werden.

Baumgärtnerische Buchhandi, in Leipzig.

#### Anzeige

von einer deutschen Uebersetzung der Mémoires kistoriques et politiques sur la republique de Vénise. 2 partties etc. welche von dem Herrn Original-Verfasser, wortlich revidirt, verbessert und vermehrt herausgegeben werden soll.

Die Mémoires histor. et polit. sur la republique de Venife, welche 1795 erschienen, sind in mehrern Blättern der Litteratur-Zeitung, wie sie es verdienen, rühmlichst angezeigt worden.

Es war daher zu vermuthen, dass eine, wo nicht mehr deutsche Uebersetzungen davon veranstaltet werden würden, und dieses ist auch bereits geschehen. Nun haben sich aber im Druck des französischen Wenks sehr viele Fehler eingeschlichen, welche den Sinn eines Worts, einer Stelle, ganz entstellen; und überdies ist vieles schlechterdings nicht johne Mitwirkung und Erörterung

(3) F

deş

des Original-Verfaffers, richtig zu übersetzen möglich; wir überlassen es daher dem Urtheile eines Jeden, was er von einer solchen Uebersetzung halten will.

Wir haben gegenwärtig das Vergnügen, eine unter der Aussicht und Mitwirkung des Verfassers veranstaltete deutsche Uebersetzung anzukundigen. Diese wird nicht zur korrekter seyn als die französische Ausgabe, sondern zoch überdies mit Zusätzen vermehrt werden. Durch diese Zusätze (sie werden Dokumente zum Beweise dessen was der Versasser gesagt, und andere Berichtigungen enthalten) wird das deutsche Werk zehn und vielleicht mehrere Bogen stärker werden als das französische, und dadurch vor demselben einen entschiedenen Vorzug erhalten.

Wir wiederholen die Erklärung welche der Herr Verfasser schon in öffentlichen Blättern, durch das Handlungshaus der Herren J. R. Röpe und Comp. in Hamburg hat bekannt machen lassen, dass er an der schon (vor der unfrigen) veranstalteten Uebersetzung keinen Antheil habe, mit den auktorisirten Zusatze, dass ausser der hier von uns angezeigten, und uns in Verlag gegebenen, nie eine andere von ihm revidirt worden ist, und noch weniger eine von ihm revidirt werden wird. Das Publicum wird sich durch die Zusätze selbst leicht davon überzeugen, die vor der Erscheinung unserer Ausgabe in keiner andern geliefert werden, und nach ihr nur als Nachdruck erscheinen können. Druck und Papier sollen des Werks würdig feyn und der erste Band zur Oftermesse geliefert werden; der zweyte foll fo bald als möglich nachfolgen. Hamburg, den 18 März 1796.

Mutzenbechersche Buchhandl.

Des Herrn Ritters Pinetti de Merci physikalische Belustigungen oder Erklärung der sämtlichen in Berlin angestellten Kunststücke desselben von J. W. A. Kosmann, Professor der mathematischen Wissenschaften und des deutschen Stils. Berlin, bey Belitz u. Braun. 1796. — 12 gr.

Nach alle den pomphaften Ankündigungen des Herrn Pinetti in den Hamburgischen Zeitungen und seinen Anschlagszetteln, wo von der Unerreichbarkeit seiner Versuche und dem non plus ultra über dieselben in der Phyfik die Rede war, und nach dem Ruf des Wundermanns in den er sich zu bringen gewusst hatte, stand es wohl zu erwatten, dass diesem neuern Cagliostro eine Erklarung seiner Kunststücke eben nicht willkommen seyn wurde. Dass er aber dem Herrn Professor Kosmann in einem Schreiben a l'Italien Arme und Beine zu zerschlagen drohen follte, dass er sogar der Regierung Anzeige von diesem vorhabenden starken Versuch machen, dabey auf Zonfiskation des Werkchens dringen und behaupten würde, der Herr Professor habe sich durch diese öffentliche Bekanntmachung an einer Gesellschaft versundigt, von der er verdiene ausgeschlossen zu werden, das war freylich so unerwartet als originell. Um so mehr kann man Ach indessen auf die Richtigkeit der gegebenen Erklärungen verlassen, und um so sehnlicher wird man dem Abdrucke der Prozessakten entgegen sehen, die jetzt beym Kammergericht über diesen Vorfall verhandelt werden. Dem vierten Stück der Brandenburgischen Denkwürdigkeiten zufolge, das sich mehrere Leser dieser Nachricht leicht werden verschaffen können, wird der Harr Prosessor einen zweyten Theil des obigen Werks liesern, worin er den ganzen Mechanismus, vermittelst einer Kupfertafel, erläutern und jeden in den Stand setzen wird, sich alte Maschinen, deren sich Herr Pinetti bedient, versertigen lassen zu können.

Anzeige für die Liebhaber der altdeutschen Gedichte.

Jeder, der in der Geschichte der deutschen Litteratur nicht ganz fremd ist, kennt das unglückliche Schicksal der ehemaligen Heidelberger Bibliothek, jeder Liebhaber der altdeutschen Dichtkunst betrauert den Verlust so vieler Dichter aus dem schwäbischen Zeitalter, deren Werke mit den Ueberresten jener Bibliothek im vorigen Jahrhunderte nach Rom gebracht wurden und seit der Zeit für Deutschland ganz verloren gewesen find. Alle Verfuche die man bisher anstellte, eine nähere Kenntniss von den deutschen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek zu erhalten, waren fruchtlos, bis es vor einigen Jahren dem Herrn Friedrich Adelung - einem Neffen unsers großen Sprachlehrers - bey seinem Aufenthalte in Rom glückte, die Schwierigkeiten, die seinen Vorgangern entgegen standen, zu besiegen, und jene Schätze nicht allein sehen, sondern auch mehrere Monate benutzen zu dürfen. Seine anderweitigen Beschäftigungen haben ihm nicht erlaubt, dem Publicum eher Nachricht von diesen Entdeckungen zu geben, indeffen hofft er nunmehr von Zeit zu Zeit die wichtigsten Auszüge aus jenen merkwürdigen Handschriften mittheilen zu können. Den Anfang macht er mit einer Nachricht von den Handschriften altdeutscher Gedichte in der Heidelberg-Vetikanischen Bibliothek, die zur nächsten Jubilate - Messe bey Herrn Nicolovius in Königsberg erscheinen wird. Diese kleine Schrift wird außer der allgemeinen Nachricht über jene Handschriften, noch ein besonderes, genaues Verzeichnis derselben enthalten, dessen Wichtigkeit einseuchtend ist, da man nun wenigstens künstig wissen wird, was von jener berühmten Buchersammlung noch für unsere Litteratur zu erwarten steht, und wo man es suchen soll. Zu gleicher Zeit wird Herr Adelung Proben seiner Auszüge beyfügen und zwar 1) von zwey Handschriften von Wilhelm von Orleans: 2) von einer Sammlung von 52 Minneliedern: 3) von drey Handschriften von Boners Edelstein: und 4) von sieben Handschriften, welche Stücke aus dem Heldenbuche enthalten. Diese vorläufige Anzeige wird hinlänglich seyn, das Publikum auf ein Werkchen aufmerksam zu machen, das einen so beträchtlichen Beytrag zur Kenntniss der Werke der schwäbischen Dichter liefern wird.

Zur nächsten Leipziger Jubilate-Meffe erscheint in meinem Verlage:

Reife von Paris nach Corsika, aus dem Französ. von Friedrich Schulz.

Hagen (K. G.) Grundsätze der Chemie durch Versuche erläutert. m. Kupf. gr. g.

pWoldemar von Fr. H. Jacobi. 2 Theile. Nene verbefferte Auflage. 8.

Schmalz (Theodor) Handbuch des teutschen-Land- und Lehnrechts, gr. 8.

Kant (Emanuel) à la paix éternelle, essai philosophique, graduit de l'allemand. \$:

Sommering (S. Th.) über das Organ der Seele: mit Kupf.

Adelung (Fr.) Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Heidelbergischen Bibliothek in die Vatikanische gekommen und, nebst einem Verzeichniss derselben und Auszügen. S.

Winke und Materialien für den Religionsunterricht über den allgemeinen Landes-Catechismus, die christliche Lehre im Zusammenhang. 1ster Bd. 1ste Abth. 8.

Metzger's (J. D.) Zusitze und Verbesserungen zu seiner Skitze einer pragmatischen Literärgeschichte der Medicin. gr. 8.

Plato's auserlesene Gespräche übersetzt von Friedrich Leop. Graf zu Stollberg. 2ter Band. (wird zu Johanni fertig.)

In der Michaelis - Melle 1795 waren neue:

Taschenbuch auf 1796 von J. G. Jacobi uud seinen Freunden, mit Kupfern v. Penzel. — 1 rthl. 4 gr.:

Baczko's Geschichte von Preussen. 4ter Bd. - 1 rthl. 18 gr.

Plato's Briefe nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen von J. G. Schloser. 8.

Stolberg. Ister Bd. mit einem Kupf. gr. 8.

Burde (S. G.) Erzählungen, mit Kupfern von Chodewiecky. 8.

Kant (Immanuel) zum ewigen Frieden ein philosophischer Entwurf. 8.

Königsberg.

balten find.

Friedrich Nicolovius.

Wolfenbüttel, bey H. G. Albrecht, und in Leipzig, bey H. Reinicke ist zu haben;

D. A. F. Hurlebusch: Ueber des Hn. Abt Henke (22 Helmstedt) Ausfall auf meine Frage, die Brannschus. Kirchen-Agende betr. 43 S. 3. 1796. — 2 gr. worin die vollständigen Acten des über die Ankundigung der Eusebia des Hn. Abt Henke entstandenen Streites ent-

Bertuch's Bilderbuch für Kinder, Deutsch und Fronzößich.

No. 27. und 28. mit ausgemalten Kupfern. 1 rthl. 8 gr. oder 2 fl. 24. und mit schwarzen Kupfern 16 gr. oder 1 fl. 12 kr. gr. 4.

Diese längst erwartete und nusmehre fertig gewordeme neuen Heste enthalten folgende Gegenstände in treuen Abbildungen:

No. 27. Koftbare Insekten: 1) Die Cochenille. 2) Der Kermes. Teutsche Flus-Fische: 1) Der gemeine Karpfen. 2) Der Spiegel-Karpsen. 3) Die Barbe. 4) Der Zander. 5) Der Barsch. Essbare Schwämme: 1) Der essbare Reisker. 2) Die Muceron. 3) Der gute Gold-Brätling. 4) Der braune Brätling. 5) Der gute Silber-Brätling. 6) Der Nägelschwamm. 7) Der Champignon. 2) Der gelbe Philerling. Ferner essbare Schwämme: 1) Der kastanienbraune Pilz. 2) Der Kneilen-Pilz. 3) Der Eichhause. 4) Der bunte Pilz. 5) Die Spitz-Moschel. 6) Die Bischofs-Mutze. 7) Der Ziegenbart oder Keulenschwamm. 8) Die Trüssel. Alterthümer. Belagg-rangs-Workzeuge der Alten: 1) 2) 4) Belagerungs-Schutzwehren. 3) 7) Mauerbreches. 5) 6) Belagerungs-Thürme.

No: 28. Schweine verschiedener Art: 1) 2) Das wilde Schwein. 3) Das zahme Schwein. 4) Das Nabelschwein. 5) Bas Simmische Schwein. 6) Das Aethiopische Schwein. Temsche Fluss-Fische: 1) Die Karausche. 2) Der Schley. 3) Der Kaulbarsch. 4) Der Hecht. 5) Der Aal. Baaben, Krähen und Dohlen: 1) Der Rabe. 2) Die schwarze Krähe. 3) Die Same-Krähe. 4) Die Nebel-Krähe. 5) Die Dohle. 6) Die graue Dohle. 7) Die Cayennische Dohle. 8) Die Senegalsche Krähe. Einheimische Gistpflanzen: 1) Die Tollkirsche. 2) Der Nachtschatten. Einsache Maschinen: 1) Das Seil. 2)—12) Der Hebel. 13)—16) Die schiefe Fläche.

Auf Johanni hoffen wir wieder zwey neue Hefte diefes beliebten Werks zu liefern.

Weimar, im April 1796.

F. S. pris. Industrie - Comptoir.

Bey Monath und Kuster in Nürnberg sind in vorseyender Leipziger Messe folgende neue Bücher serig:

Ackermanns, Joh. Christ. Gottl., Bemerkungen über die Kenntnis und Kur einiger Krankheiten. 28 St. gr. 8. — 36 kr. oder 9 gr.

Ansrechnung, vollständ, und deutliche, aller im gemeinnützigen Rechenbuch vorkommenden Aufgaben, zum Gebrauch für Lehrer und Liebhaber der Rechenkunft. 3. — 1 fl. 15 kr. oder 20 gr.

Bauders, Joh. Friedr., kurze Abhandlung von der besten Art den Hopfen zu erbauen, zweyte Aust. 4. — 5 gr., Catalogus, neuer vollständiger, 27stes bis 30stes Supple-

ment. 3.

Chrestomathia Juris Civilis e Pandectis Florentinis excerpta et varietate lectionis notisque variorum criticis instructa. 8. maj. Wird gleich nach der Messe Stliefert.

Döderleins, Joh. Chrift., chriftlicher Religionsunterricht nach den Bedürfnissen unserer Zeit, nach dem Lateinischen ausgearbeitet, von D. Junge. 67 Theil. S. Erscheint auch gleich nach der Messe.

Gablers, Joh. Ph., neuer Versuch über die mosaische Schöpfungsgeschichte aus der köhern Kritik, ein Nachtrag zum isten Theil der Eichhornischen Urgeschichte. 8. — 45 kr. oder 12 gr.

Gütle, Joh. Conr., Kunst in Kupfer zu stechen, Rer Theil, auch unter dem Titel: Kunst Kupfer zu drucken, nebst der Art, Abdrücke von Gold auf Gypstafeln zu machen, mit 13 Kupfern. gr. g. — I fl. 12 kr. eder

--- Zaubermechanik oder Beschreibung mechanischer 3) F 2 ZauZauberbelustigungen; 2ter Theil mit Kupfern. gr. 3. - 2 fl. oder 1 rthl. 8 gr.

Gütle, Joh. Conr., mitzliche Versuche und Erfahrungen für Fabrikanten, Künstler und Oekonomen. m. 1. Kups. 2. — 45 kr. oder 12 gr.

Hildebrandts, Fried., Grundrifs der allgemeinen Krankheuslehre, aus dem Lat. 8. — 15 kr. oder 4 gr.

Justinus, des Märtyrers, zweyte Apologie und Beweis der Alleinherrschaft Gottes, griechisch und deutsch, mit erläuternden Anmerkungen, nehst einem Anhange über das Leben, die Schriften und Lehren dieses Kirchenvaters, für junge Freunde der Theologie, von Joh. Ad. Goez. gr. 8. — 1, fl. 15 kr. oder 18 gr.

Koch, Christ. Mart., Untersuchung des natürlichen Baues und der Kraukheiten der Schleimbeutel, aus dem lat. mit Aumerk. 8. — 36 kr. oder 9 gr.

Lochners, Tob. Fried., Unterricht für Vormünder und Curatoren in der Reichsstädt Nürnberg. 8. — 12 kr. oder 3 gr.

Malblanc, D. Jul. Erid., Conspectus rei judiciariae romanae et germanicae. 8. maj. Wird 4 Wochen nach der Messe geliefert.

Paulus und Ammons neues theolog. Journal auf 1796. 12 Stücke. S. — 4 fl. 30 kr. oder 2 rthl. 12 gr.

Roths, Joh. Theod., staatsrechtlicher Versuch über den Unterschied, zwischen mächtigen und mindermächtigen deutschen Reichsständen. 8. – 20 kr. oder 5 gr.

Sammlung electrischer Spielwerke, für junge Electriker. 7te Lief, mit Kups. 8. – 30 kr. oder 8 gr.

Versuch über die im frankischen Kreise bekannte sogenannte Fingersprache, nebst einer illuminirten Kupfertafel. 8. — 24 kr. oder 5 gr.

--- derfeibe ohne Epilog, mit Kupf. - 3 kr. oder

Vogels, Paul Joach. Siegm., Auffatze theologischen Inhalts. 1stes St. 8. - 48 kr. oder 12 gr.

Vorschlag, wie mancher teutsche Staat ohne neue Steuern sich leicht ein beträchtliches Capital zur Abzahlung seiner Schulden verschaffen könne. 8. — 4 kr. oder 1 gr. Wills, Geo. Andr., Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Landstadt Altdorf. gr. 8. — 1 fl. 45 kr. oder 1 rthlr. 4 gr.

### Unter der Presse.

Anweisung, gründliche, alle Arten von Vögeln zu fangen, abzurichten, zu zähmen, ihre Eigenschaften zu erkennen, Bastardte zu zeugen, ihnen fremden Gesang zu lehren, und wie die Erstlinge zu gewöhnen. Nebst einem Anhang von Mitelli Jagdlust. Aufs neue gänzlich umgearbeitet und verbessert von J. M. Berhstein. mit Kups. 8.

Roths, Joh. Theod., Beyträge zum deutschen Staatsrecht und zur Litteratur desselben. 3ter Theil. 8.

Schregers, D., Versuch einer Physiologie des Sauggefasssystems. gr. 8. Neue Verlagsbücher der Steinerischen Bechhandlung in Winterthur zur Jubil. M. 96.

Bridels, Prof., Versuch über die Art und Weise, wie Schweitzer Jünglinge ihr Vaterland bereisen sollten.

Lavaters, J. C., christliche Belehrungen, größtentheils den Bedürfnissen der gegenwärtigen Zeit gemäß. gr. 8. 12 gr.

Mädchenwerth und Mädchenglück. 2ter Bd. 1ste Abthl. Zweyte viel vermehrte Auslage. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Desselben Buchs 2ter Theil. 1ste Abthl. 2tes Heft, für die Besitzer der alten Auslage. Dieses 2te Hest existirte noch nie und ist ganz neu. — 12 gr.

Rechenbuch für die Schweitzerische Jugend. gr. 8. -

Richterbund, der, der Verborgenen. Eine Geistergeschichte aus den Handschriften des Ungenannten. zwey Theile. 8. — 2 rthl. 8 gr.

Schellenbergs, J. R., kurze Anleitung zur Aetzkunst, mit Kupf. 8. – 4 gr.

Seubolds, Hrn. Prof., Selbstbiographien merkwürdiger Männer. Ein Pendant zu J. G. Müllers Bekenntnissen großer Männer. Erster Band. Thunnus. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Dictionnaire géographique portatif des quare parties du monde, traduit de l'anglois sur la derniere édition de L. Bchard par Vosgien. Nouvelle édition, revue, rectifiée et augmentée par J. F. Bastien. gr. 3. Paris 795. — 2 rthl. 4 gr.

Louise Müller, oder die Hosmeisterinn; Ein Schauspiel für Kinder, in zwey Aufzügen, nach dem Franz. von J. M. Armbruster. 8. – 4 gr.

Eines vollständigen theoretisch-praktischen Lehrbuchs der gesamten mathematischen Wissenschaften zum Gebrauch für Militär- und Civil-Personen, in drey Bänden, mit 60 Kupfertaseln, in 8., wovon der erste Band die ganze Rechenkunst, Geometrie, theoretisch und praktisch, mit 23 Kupfertaseln; der Pränumerationspreis 3 fl. 45 kr., dem Publicum bis Endes Leipziger Ostermesse bekannt ist, bleibt bis Endes May offen, und wird 27 Kupfertaseln enthalten; der nachherige Ladenpreis ist 6 sl.

Der Verfasser versichert, dass dieser erste Band, die Praxi betressend, dasjenige enthalten wird, was man vorlängst in diesem Fache, um das allgemeine Beste zu befordern, gewünscht hat.

Man meldet sich in Frankfurt a. M. an die Georg Fleischersche Buchhandlung und an die Kais. Ober-Postamts-Expedition bey Hrn. Ridunger, wo man gedruckte Pränumerationsscheine erhalten wird.

Man nimmt auf die zwey folgenden Bände keine Pränumeration an, bis dieser erste Band, der Endes July erscheinen wird, bekannt ist. 'd e r

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 53.

Mittwochs den 27ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

eues theologisches Journal. Herausgegeben von E. F. Ammon, H. E. A. Hänlein und H. E. G. Paulus. Jahrg. 1796. 4tes St. Nürnberg, b. Monath und Kulsler, enthält: I. Auffatze: 1. Bemerkungen über die jetzige Bearbeitung der chriftlichen Sittehlehre. Von Veillodter. 2. Recensionen. II. Thiess das N. Test. neu übersetzt. II Bd. III. Krug über den Einflus der Philos auf Sittlichkeit, Religion und Menschenwohl. IV. Poliz Beytrag zur Kritik der Religionsphilosophie und Exegese uns. Zeitalters. V. Antikants (Stattlers) wahres Verhaltnifs der kantischen Philosophie zur christlichen Religion. VI. Fürstenau, die neuesten Streitpunkte über den letzten 'Grund der Moralität. VII. Einige Bemerkungen über Kants philos. Religionslehre. VIII. Ueber die sittliche Würde der Religion. 3. Kurze Anzeigen: 1. Worbs über eine hevaische Gottheit (dem Anubis parallel). 2. Commentationes philolog. ed. Ruperti et Schlichthorst. 3. Erasmus Uebers. paulinischer Briefe, ein Jahrsgeschenk an die Parthenophilen zu Salzburg.

Klio geine Monatsschrift für die französische Zeitgeschichte. 1796. 3 Heft enthält: I. Chamfort und die Sammlung seiner Schriften betressend. II. Bruchstücke über das Leben und die Hinrichtung des Revolutionars Eulogius Schneider. Fortsetzung. III. Meine Erfahrungen in den fürchterlichsten Tagen der frankischen Revolution von Friedrich Butenschön. Fortsetzung. IV. Bericht über die Entsührung des Herren von Semonville. V. Ein Wort über Gens. VI. S. Martin von Bergasse. VII. Literatur der Revolution. Fortsetzung.

Lausizische Monatsschrift 1796. Februar. 2tes Stück. Görliz, b. Hermsdorf u. Anton, enthält: I. An die Spree. 2. Ueber einige auch in der Lausiz gewöhnliche Volksvorurtheile bey Krankheiten. Von Hrn. D. Struve. Beschluss. 3. Ueber teutsche Gerechtigkeitspslege. Von Hrn. Kretschmann. 4. Leben des gekrönten kaiserl. Dichters Johann Bokatius. Von Hrn. Diabacz, Pr. monstrat im K. Gestin trahof in Prag. 5. Chronik Lausizischer Angelegenheiten.

Beyträge zur Geschichte der französischen Revolution, 18tes St. 1796. enthält: I. An den Herausgeber der Beytrage: über Kants Schrift zum ewigen Frieden. II. Meiaung über das zur Aufrechthaltung der Grundverfaffung wachende Geschwornen - Gericht, von Sieves, nebst einigen Bemerkungen über diese Schrift. III. Josephine Kolly und ibre zwey Kinder. Historische Romanze von Jauf-IV. Briefe, enthaltend einen Abrifs der französischen Staatsangelegenheiten von dem 31sten May 1703 bis zum 10ten Thermidor, und der in den Parifer Gefangnissen vorgefallenen Austritte; von Helena Maria Williams an den Ehrw. Dr. Kippis. Aus dem englischen Manuscript übersetzt von L. F. Huber. 2ter Thl. 5ter. oter, ner, Ster Brief. V. Das Leben der Bürgerin Rolland, von ihr selbst geschrieben. (Fortsetzung.) VI. Der von seiner Amme adoptirte Waise. Romanze von Jauffret. VII. Hymne an die Freyheit, nach Deforgues von Reinhard.

19tes St. enthält: I. Deutschland und feine Fürsten. II. Julie und Volmier oder die Ermordung der zwev Liebenden. Romanze von Jauffret. III. Ueber das Klima und die gegenwärtige Lage Englands, in Beziehung auf die franzölische Revolution. IV. Lobgesang der Franken am Jahrstag des 12 Januar 1793. Von Schlem-V. Ift es dem Interesse der Frankenrepublik gemäss ihre Grenzen bis an den Rhein zu erweitern? Eine Preisschrift von J. Löw. VI. Einige Züge für die Geschiehte und Erzählung meiner Gefahren seit dem 31sten May 1793 von J. B. Louvet. (Beschluss.) VII. Warum muss denn der Rhein Frankreichs Grenze werden. Von G. Wedekind. VIII. Geld- und Waarenpreise in Paris und den vorzüglichsten Handelsstädten Frankreichs, im Januar und Februar 1796. IX. Hymne zur Feyer des ersten Pluvios. (21 Jan.) Von a. Lamey.

Deutsche Monatsschrift. März 1796. Leipzig, b. Sommer, und Halberstadt, b. den Grossschen Erben, enthält: L. Ueber Wichtigkeit und bessere Einrichtung von Volkskalendern und Volksschriften überhaupt. Eine Vorlesung am Stiftungstage der Halberstadtischen litterarischen Gesellschaft den 6 Jan. 1796; vom Königl. Preuss. Getandten, Hrn. y. Dohm. H. Ueber Humanitat. Von Hn. M. Sangerhausen. III. Der Ersatz. Eine Erzählung, von Hn. D. K.

IV. Sir William Jones. Vom Hrn. Oherconsistorialrath Böttiger. V. Euphrosin und der Greis mit der silbernen Wage. (Fortsetzung.) VI. Die Westphälische Pforte. Veranlasst durch einen Kupserstich derselben von Hrn. Prof. Strack zu Bückeburg in Aquarelmanier. Von Hrn. B. S. Fr. in OK. VII. Der Pfeil. Eine Fabel von Hrn. Domherrn von Rochow.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ift folgende kleine interessante Schrift erschienen und in allen Buchhandlungen für 6 gr. zu haben:

Kann man sagen, dass Philosophie an den Jenaischen Studentenunruhen im Sommer 1795 Antheil gehabt habe? Ein Problem historisch und kritisch erörters von einem unpartheyischen Freund der Wahrheis.

In der Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt a. M. ist neu erschienen:

Müllers, Dr. Joh. Val., Entwurf der gerichtlichen Arsneywissenschaft nach juristischen und medicinischen Grundsatzen für Geistliche, Rechtsgelehrte und Aerzte. Ister Band, von den Materien, welche denen Ehegerichten zur Entscheidung vorgelegt werden. gr. 8. — I rthl. 16 gr. od. 2 fl. 30 kr.

Müllers, Joh. Val., und Georg. Friedr., vermischte Auffatze und Bemerkungen aus der theoretischen und praktischen Heilkunde. 1ster Theil. gr. §. — 1 rthl. oder 1 fl. 30 kr.

Dalwigks, Carl von, juristische Aussatze für die gegenwärtige Zeit: 1) Etwas über die Repartition der Kriegsschäden. 2) In wie weit sind Urtheile eines Justizkollegiums in einem vom Feinde eroberten deutschen Reichslande für gültig zu halten? 3) Etwas von den Rechten der hypothekarischen Gläubiger bey verbrannsen aber wieder herzustellenden Gebäuden. Frankfurt. 8. 4 gr. ed. 15 kr.

In der Andreaischen Buchhandlung zu Frankfurt z. M. wie auch in allen guten Buchhandlungen wird für I rthl. 16 gr. verkauft:

Müllers, Dr. Joh. Val., Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft nach juristischen und medicinischen
Grundsatzen für Geistliche, Rechtsgelehrte und Aerzte.
Ester Band, von den Materien, welche denen Ehegesichten zur Entscheidung vorgelegt werden. gr. 8.

### Inhalte

- r) Begriff der gerichtlichen Arzneywissenschaft nebst Angabe der dazu erforderlichen Hülfswissenschaften.
- 2) Ueber die Glaubwürdigkeit der Medicinalberichte.
- 3) Vom menschlichen Alter und Dauer des Lebens.
- 4) Von den Zeichen der Jungferschaft-
- 5) Von der Nothzucht-
- 6) Von der Unkeuschheit wider die Natur, eder der Sodomie.
- 7) Vom Ehestand überhaupt.
- 3) Männliches Zeugungsvermögen und Unfrachtbarkeit.
- 9) Hermaphroditen

- 10) Schwangerschaft.
- Von der untergeschobenen Geburt, Achnlichkeit der Kinder und Unähnlichkeit der Kinder.
- 12) Von den Missgeburten.
- 13) Von der Ueberschwängerung und den Mondkälbera.
- 14) Unreife Geburten.
- 15) Früh und spätreife Geburten und
- 16) Zusätze.

Von dem Esay on the best Means of providing Emploument for the People by Dr. Samuel Crumpe, M. D. einem Werke, das bey der Akademie zu Dublin den Preis von 50 Guineen davon trug, und von dem im Jahre 1705 bereits die zweyte Ausgabe erschien, wird in bevorstehender Ofter-Messe bey Breitkopf und Härsel eine Uebersetzung mit vielen Anmerkungen von M. Wichmann herauskommen, auf welche man das Publikum im Voraus aufmerksam zu machen wünscht. Es giebt nicht viel Materien, die für das Beste der bürgerlichen Gesellschaft, und mithin für das Nachdenken des Staatsmannes, des Menschenfreundes, und aller bürgerlichen Obrigkeiten wichtiger waren, als die Sorge, dem gemeinen Volke immer Arbeit und Verdienst zu verschaffen. Herrschender Mushggang des Volkes ist eine Quelle der größten Calamitaten für die Menschheit; allgeneine Arbeitsamkeit hingegen eine Quelle vielfältiger und dauerhafter Vortheile; jener erzeugt oder nährt alle Laster: diese widersteht ihnen, oder rottet sie gar aus, und saet an ihrez Statt den Saamen jeder moralischen Vollkommenheit. Dr. Crumpe's Plan zu Beforderung diefer wichtigen Ablicht. ist in allen Betrachtungen nützlich für jedes Land, am nützlichsten aber für solche Länder, wo mangelhafte Verfassungsgesetze die Thätigkeit der Menschen hemmen, und der großen Volksmaffe die ergiebigsten Mittel, sich nützlich für sich selbst und den Staat zu beschäftigen, entziehen oder erschweren. Und obgleich das Land, das er zum unmittelbaren Augenmerk katte, fein Vaterland warfo athmen doch die Grundsatze, auf die er seinen Plan zum künftigen Glücke destelben baut, Wohlwollen gegen. die gesammte Menschheit. Seine Aussichten find ausgebreitet und weitumfassend, sein Zweck ist Wohlstand aller seiner Nebenmenschen, und seine Gesimmungen find fo beschaffen, dass fie der edellte Geilt für die feinigen an erkennen Rolz seyn dürfte.

Die im Jahre 1795 bey Maraden in Paris unter dem Titel: Theorie de la Terre par Jean Claude Delau mêtherie, in 3 Bänden, mit 7 Kuptertafeln, herausgekommene Schrift enthält nicht nur eine lehrreiche Ueberficht der Meinungen eines Barnet, Whiston, de Luc, Pallas, Buffon, Linne und anderer Naturforscher über die Entstehung unsers Erdkörpers, über die Veränderungen, die er erlitten hat, über die Erscheinungen, die er in seinem Innern sowohl, als an der Oberstäche und im Dunstkreise, darbietet, und über die Ursachen derselben, sondern der gelehrte Versasser, der schon durch andere Arbeiten auch unter unsern Landsleuten vortheilhaft bekannt ist, hat selbst die wichtigsten Thatsachen, auf die sich

cheils seine Ursheile, sie er über die angesührten Theosien fälk, theils seine eignen Meinungen über jene wicheigen Gegenstände, stützen, mit großem Fleise gesammlet und sie in einer guten Ordnung, ausgestellt, so dass sein Werk als ein sekönes Ganze üher die wichtigen Theile der allgemeinen Naturlehre, die er zu bearbeiten sich vorgenommen hatte, angesehen worden kann. Wir glauben daher, unsern Landsleuten einen wichtigen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen eine getreue und mit Zusitzen und Anmerkungen, die die neusten Beobachtungen der Natursorscher nethwendig machen, versehene Uebersetzung in die Hände geben, und wir zeigen deskalb an, dass eine solche Uebersetzung bereits vollendet und unter der Presse ist, und dass der erste Theil derselben nächstens herauskommen wird.

Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Diese Messe ist erschienen und in allen Buchhandlurgen zu bekommen:

Geheime Papiere aus dem Archive der Liebe. m. 1 Kupfer. 8. London, b. Dodsley und Comp. 796. 1 rthl. eine fehr angenehme und feine Lektüre!

der Verleger.

Belenchtung der sich von einander vornehmlich unterscheidenden neuern Auslegungen der Johanneischen Offenbarung J. Chr. von M. Semler. Neustadt a. d. Orla. 1796. 8. Diese Schrift, in welcher die einzige richtige Deutung der Apoc. sehr einleuchtend entschieden wird, ist in der Hilscherschen Buchhandlung zu Leipzig und Dresden, in der academischen zu Jena und auch bey dem Versasser selbst für 14 Groschen nach süchs. Conventions-Münze zu haben.

### III. Bücher so zu verkaufen.

Nouveau Dictionnaire de la langue françoise et allemande par Fr. Chret. Schwan. Mannheim 1793. in sechs Halbfranzbänden in gr. 4., ganz rein und unverschrt, ist für 10 Laubthaler zu verkausen. Man wendet sich deswegen an Herrn Canditaten Witsich zu Jena im Hause des Hrn. Doct. Theol. Schmid daselbst. (Dieses Warkhoster soh im Buchladen 25 rthl. 16 gr.)

Die göttlichen Schriften vor den Zeiten des Messie Jesus. (Die sogenannte Wertheimer Bibel.) Der erste Theil enthält alle 5 Buch. Mos. compl. Wertheim 1735. schön. Abdr. Med. Octav. Schwarz Cord. m. gold. Schnitt.

Der philosophische Religions-Spötter in d. exst. Theil des Wertheimisch. Bibelwerks verkappet etc. v. D. J.-Lapge. Halle 1735. 4.

Hinzer Pistophels Anmerkungen über die Vorrede des' Wertheimisch. Bibelwerks.: Frankf. u. Leipz. 1736. 4. Beantwertung verschiedener Einwurfe welche von einigen Gonesgelehrten gegen etc. vom Verfuster derfelben. Wercheim 1736. 4.

Sammlung derjenigen Schriften welche bey Gelegenheit

des Wertheimithen Bibelwerks für oder gegen dasselbe zum Vorschein gekommen find etc. Franks u. Leips. 1748. 4.

Die gerettete Ehre und Würde der heil. Schrift auf Veranlassung der zu Wertheim etc. v. M. Firnhabern w. D. Münden. Franks. u. Leipz. 2737. 3.

Gründliche Vorstellung der Streitigkeit welche über die im Jahre 1735 zu Wertheim herzusgekommene freye Ueberstenung der fünf Bücher Moses von einigen Gottesgelehrten ist erzeges worden, Fol.

Diese Bücher zusammen sind für 3 Ducaten in Gelde zu haben. Vereinzelt werden sie nicht. Man wender sich deswegen in portofreyen Briefen an Hrn. Hoscommister Fiedler in Bena.

# IV. Vermischte Anzeigen.

#### An Eltern and Erzieher.

Seit 1704 erscheint im Bach- und Gundermannschen Verlage zu Hamburg: Pädagogische Bibliothek zur Bestimmung und Berichtigung des Urtheils über die newesten in Erziehungsangelegenheiten herausgekommenen Schriften; em Buch, in welchem die padagogischen Schriften auf eine Art recensirt werden, die ihren Verfassern Ehre macht. Man muß es beym ersten Blicke sehen, dass feden Grundfatz haben, ohne alles Ausehn der Person Wahrheit zu fagen; um dem sehrischellerischen Unwelen im padag. Fache wo möglich Einhalt zu thun. Man lefel um das Gesagte wahr zu finden, die einzige Recension des Fauftischen Gefundheitskatechismus, die ungeschook aller Hochachtung für den wahrhaft würdigen Verfasser, der Wahrheit nichts vergiebt, und mit einer Gründlichkeit abgefasst ist, die dem treslichen Faust lieber seyn muss, als aller Weyhrauch. Möchre doch dies Journal. das kein Erzieher ungelesen lässen sollte, das shet in feinem Fache Alles werden kann, nicht so sparsau erscheit. nen; möchten doch die Herausgeber immer unbefteellich der Wahrheit treu bleiben; was find Recentionera ohne sie? Verläumder oder Schmeichler. - Genug. am Litern und Erzieher auf ein Journal aufmerksam zu machen, des noch wenig bekannt zu feyn scheint.

### An den Herm Hofrath Starke zu Jenn.

Inferent hat sich ohnlängst die verbesserer Starekische Accouchir Zange von Jena bringen lassen: Er getrauet sich aber nicht, von derselben Gebrauch zu machen, weiß geverschiedene, sham wichtig scheinende Bedenklichkeisen dabey hat. Inferent hält aber seine Meinung nicht sir untrüglich, und wünscht daher, seine Zweisel, durch ben diesen öffentlichen Weg, von dam Meister der Kunst; gehoben oder doch beantwortet zu sellen.

Die Lössel der verbesserten Searkisched Zange find länger als die der Smellieschen; gleichweitl ist an erstener, der Theil der Lössel, vom Schloss his an die Fenster, weit schwächer und dünner, als der der leutzeren, walches doch gerade umgekehrt sich häter verhalten müssen; denn dahen kömmt es nun, dass die Starkische Zange, deren äusere Enden der Lössel, an der englien Stelle. Zolf von einander entfernt sind, wenn sie sest ge(3) G 2

ichloffen, und die Handgriffe flerfelben unten fest zusammengebunden find, dennoch mit den oberften Enden von einem horizontalgestellten harten Cylinder, welcher 15 Zoll im Durchmesser hat und über welchen die Zenge mit ihren Löffeln gebängt ift, fo, dass die Handgriffe nach unten stehen, bey einem geringen Zuge, indem die Löffel oben von einander weichen, abglitschet, und die Löffel fodam in ihrer vorigen Porm elaftisch wieder zu-Tück Ipriagen, mithin einen Zoll oben auseinander gewichen waren. Inserent mochte aus Verdrus keine weitere Versuche muchen, und ist überzeugt, die Zange werde auch von einem Cylinder, der noch einmal fo stark ist, bev etwas flärkerem Zuge an den Handgriffen, abglitichen. Eine gute Zange muss mir aber ja keine Linie, kein Haarbreit nachgeben, wie die gewöhnliche Smelliesche es auch nicht shus. Gesetzt, man hat den Kopf gefasst, die Zange geschlossen, und man drücket nun die Handgriffe zusammen und fühlet nut dass fie fich einander mehr nähern. wie kann man nun bey obiger Beschaffenheis der Starbischen Zange willen, ob der Kopf zulammengedrückt wird, oder ob die Löffel der Zange nachgeben? und dass es oft der Fall ist, wo der Kopf ziemlich muss zusammennedruckt werden, ehe er kann geboren werden, ift bekaint. Wenn man nun vollends, nachdem der Kopf mit der Zange gefasst worden, anfangt mit derselben zu ziehen und halbe Rotationes zu machen, was wird wohl gewisser seyn, als dass eine folche Zange abglitschet, zum großen Schaden des Thätigen und der Leidenden; follte es etwa von einer solchen Beschaffenheit der Zange, herkommen, dass Inferent so viel von abglitschen liest?

Die verbesterte Starkische Zange ist länger von Löffel als die gewöhnliche Omelliesche; das erleichtert nun zwar das Schließen der Zange, da man bey der Smellieschen fich mehr in Acht zu nehmen hat, das man nicht ein Stück Haut oder Fleisch mit einklemme: aber auderer Seits verliert, nach der Meinung des Inferenten, die Starkssche Zange viel von ihrer Branchbarkeit dadurch. dass zwischen der Länge ihrer Lösseln und ihrer Handgriffe keine so gute Proportion ist, wie an der Smellieschen und Levreischen; es hätten nämlich an der Starkischen Zange die Handgriffe auch etwas langer feyn mogen, eben sowohl als ihre Löffel; denn aus bekannten mechanischen Grunden, behält man jetzt nur halb so viel Kraft mit der Starkischen Zange, (wehn die Löffel auch conft flarlo und steif genug waren ) den Kopf hinreichend zusammen zu drücken, wie es bisweilen die Umstände heischen.

Des Inserenten unvorgreisliche Meinung ist also, dass die verbesserte Starkische, wenn nicht der Hals der Lößfel, wenigstens eben so dick und steif, wo nicht noch dicker, als der der Smellieschen Zenge (und wurum sollte das nicht seyn können, da Platz genug frey und vorhanden ist) ist ingleichen die Handgriffe und Schlossgegend, nach Proportion, auch stärker und etwas länger sind, gesährlich, unsicher, oder gar nicht zu brauchen sey, und dass diese sonst nette und seine Zange, mit ihren jetzigen Eigenschaften, alle Vorzuge verliere, die man sonst von ihrer Verbesserung erwarten konnte.

Da Inserent such ein Leser des Gracksteinen Archiveund ein Verehrer seiner Verdienste ist; so bittet er beydieser Gelegenheit, gewiss nach dem Wunsche wieler,
dem Hrn. Hofrath: 1) seine Leser künstig mit Biographien in extenso, wie z. B. der Hagenschen, zu verschonen, 2) doch dahin zu sehen, dass die Correctur
des Drucks bester besorgt werde, weil nicht nur gar
zu häusig Fehler vorsallen, die den genzen Sinn verstellen und zu gefährlichen Misverständnissen Anlass geben können, sondern auch überhaupt der Druck so incorrect und nachläsig, und so salsch interpunktirt ist, dass
dem, der der deutschen Sprache nur einigermassen mächtig ist, beym Lesen oft Ekel anwandeln muss. Beyspiele
anzusühren wird wohr nicht nöchig seyn.

Im Hollsteinischen, d. 26 März 96.

E.

### Auffoderung.

J.(ohann) F.(riedrich) S.(alomo) Hassel, welcher kurz vor "Ostern 1786 die Universität zu Halle verlassen hat, wird von einem seiner Freunde ersucht, seinen Ausenthaltsort dem Herrn M. Forberg, Adjunct, der philosoph. Facultät zu Jena, zu melden.

### Anfrage.

Ist der Candidatus Juris Hr. Wagner aus Idstein in dem Nassau-Usingsch., seinen ehemaligen Aeuserungen nach, annoch gesonnen, die versprochenen Beyträge bekannten Inhalts und zum bewusten Zweck zu liesern; so werden solche sobald als möglich an dem bestimmten Orterwartet.

# V. Berichtigung.

In Nr. 44. der Allg. Lit. Zeit. d. J. wird von dem Recensenten der Geschichte des Herzog Ferdinands durch Manvillon angesührt; dass die den siebenjahrigen Krieg betressende Originalschristen des Herzogs F. nach desseu Tode, so viel er wisse, in die Sammlung von militärischen Sachen des regierenden Herzogs von Braunschweig gekommen.

Da der Ort, wo diese wichtigen Nachrichten ausgehoben werden, dem künstigen Geschichtsforscher nicht gleichgültig seyn kann, so wird man es nicht für überstüßig halten, wenn ich jene Angabe des Recensenten dahin berichtige, dass von gedachten Schriften äuch nicht das Mindeste in die militärische Sammlung des regierenden Herzogs, sondern das ganze militarische Archiv des Herzogs Ferdinand, bis auf die geringste Kleinigkeit, in das K. Frenst. Militär-Archiv nach Berlin gekommen sey. Ich kann dies um so viel zuverläßiger wissen, da ich selbst das Verzeichniss davon ausgenommen und die Absendung dieses Archivs nach Berlin mit besorgt habe.

D. Joh. Christ. Lud. Hellwig, Professor in Braunschweig,

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 54

Sonnabends den 30ten April 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

ŧ.

Deutschland. Drittes Stück , mit einem Hauptitel für den ersten Band, to Bogen. 8. I. Freyheit für Alle. (Fortsetzung.) II. Die Leier des Pythagoras von Herder und Balde. (deutsch und lateinisch.) III. Das Bille Gemuth von denselben. IV. Ein Gesprüch aus Schloffert Gastmahl. V. Ein Wort zur Ehrenrettung der ulten Deutschen v. B. VI. Alte und neue deutsche Freyheit. VII. Juvenal an Ponticus vom wahren Adel. Uebersetzt und erläutert von Denis. VIII. Listerarische Briefe. Zweyter und dritter Brief an Hrn. Hofr. Heyne in Göttingen von Hrn. Prof. Wolf in Halle. IX. Notiz von deutschen Journalen: 1) Die Horen. X-XII St. 1795. 2) Der neue deutsche Merkur. Jan. 1795. 3) Die Horen. 1stes St. 1796. 4) Frankreich im J. 1796. 1stes St. 5) Berlinische Monatschrift, herausg. von Biester. Jan. 1796. 6) Minerva v. J. W. v. Archenholz. Jan. 1796. 7) Deutsches Magazin. Jan. 1796. 8) Deutsche Monatschrift. Jan. 1796. 9) Europäische Annalen von Posselt, 1stes St. 1796. 10) Staatsarchiv von Hrn. Pr. Hüberlin. Istes Heft. 1796. X. Neue deutsche Werke: 1) Terpsichore von Herder. 1ster u. 2ter Theil. 2) Musen-Almanuch f. J. 1796 von Voss. 3) Musen - Almanach f. d. J. 1796 von Schiller. 4) Calender der Musen und Grazien f. d. J. 1796. 5) Der unächte Akacien - Baum, von Medikus. W Hildegard von Hohenthal. (Fortsetzung.)

Frankreich im Jahr 1796. Drittes Stück. I. Briefe gesichrieben auf einer Reise durch die Niederlande nach Holland. Sechster Brief. Haag. II. Ueber Paris im Januar und Februar von 1796. Aus den Briefen eines Deutschen, der sich um die Zeit dort befunden. III. Auszug aus dem Tagebuch eines Deutschen in Paris. IV. Auszüge aus den Briefen eines Nordländers. V. Last uns die Aftignaten retten und Paris und die Republik sind gerettet; von Charles Cesar Robie. VI. Die Bankzettel werden die Assignate zu Grunde richten u. s. w.; von demfelben. VII. Nachricht von der Eröffnungs-Sitzung des National-Instituts. VIII. Liste der Mitglieder des National-Instituts der Wissenschaften u. Künste. IX. Gracchus Babocus. X. Der öffensliche Ankläger; von Richer

Serify. XI. Uneingeschrenkte Presseyheit oder Tod; von Real. XII. Pantheon, Feydeau und St. André u. s. w. XIII. Pariser Theater - Vorfälle, XIV. Romance d'un jeune homme zur Beylage die Musik dazu und auch die Musik zur Marseiller Hymne asch einmal, statt des mit dem vorigen Stück ausgegebenen sehlerhaften Stichs.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey J. F. Unger in Berlin find zur Ofter-Messe 1796 folgende neue Bücher erschienen.

Addresskalender der Königl. Residenzstadt Berlin fürs Jahr 1796. 8. brochirt 14 gr. netto.

Almanar Royal de Prusse pour l'année bissertile 1796 préfenté pour la première sois à Sa Majesté et publié au droit exclusiv et appropatif de l'Academie royal des Sciences et Belles-Lettres de Prusse la même année 1796. gr. 8. — 1 rehlr. 8 gr.

Beleuchtung, nähere, des dem Freyherrn von Mack zugeschriebenen Operationsplans für den Feldzug 1794 des österr. franz. Kriegs. Freymüthig und wahr. 1ster Band mit 4 Tabellen. gr. 8. — 12 gr.

Ebendesselben Werks 2ter Band mit 6 Planen. gr. 8. \_ I rthl. 12 gr.

Beurtheilung, freymithige, der Operationen der Oesterreichisch-Französischen Armeen in dem vierten Feldzuge 1795 des Oesterreichisch-Französischen Kriege. 8. broch. 8 gr.

Deutschland; ein neues periodisches Journal fürs Jahr 1796. 1, 2, 3, 4tes Stück, der Jahrgang in 12 Stücken, brochirt 5 rthl.

Gedike, Friedr., kurze Nachricht von der gegenwärtigen Einrichtung des Berlinisch - Kölnischen Gymnasiums, gr. 8. — 4 gr.

Hoffmann, des Herrn Geh. Raths von, Etwas über Gefetze, dem Justiz-Minister Herrn von Goldbeck gewidmet. 8. — 4 gr.

Rapports des Représentants du Peuple Camus, Bancal, Quinette, Lamorque; Envoyés par la Convention, conjointement avec le générale et ministre de la guerra (3) H Beurnonville, à l'armée du Nord par Décret du 30 Mars 1793 et du Représentant du peuple Drouet, lus au Con-

feil de cing - cents. 8. - 16 gr.

Mécueil de tous les Traités, Conventions, Mémoises et Netes conclus et publies par la Couronne de Dannemarc; depuis l'avénément au Trone du Roi regnant jusqu'a l'époque actuelle, ou des l'années 1766, jusqu'en 1794 inclusive, par Mons. le Comte de Bernstorf, Mimistre d'Etat. 8. - I rthl. 8 gr.

Reichards, Johann Friedrich, musikalischer Almanach für 1796 mit 12 neuen in Kupfer gestochenen Liedern.

geb. 12 gr. netto.

Ueber das Leben und den Charakter der Herzoginn von Polignac; nebst einigen interessanten Anekdoten, betreffend die franzölische Revolution, und die Person der Königinn Marie Antoinette; von der Gräfinn Diana Poliguac, aus dem Französischen. S. brochirt S gr.

Ueber den wohlthätigen Einstuss der Industrieschulen für die Menschheit. gr. 8. - 2 gr.

Zur künftigen Michaelis-Messe 1796 wird die Presse verlaffen:

Antoronsky, des Herrn Majors, statistische Erdbeschreibung von ganz Russland, mit einer illumin. Charte aller Statthalterschaften Uniformen etc. etc. Aus dem Ruffischen übersetzt. 8.

Rirtanners, D. Christoph, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Franz. Revolution. 12ter Band. gr. 8.

Göthe's neue Schriften. 6r Band. 8.

Ebenderselbe unter dem Titel: Wilhelm Meisters Lehrjahre. 4ter und letzter Band. 2.

Beleuchtung, nähere, des dem Freyherrn von Mack zugeschriebenen Operationsplans für den Feldzug 1794 des öfterr. franz. Kriegs. 3cer und letzter Th. mit Charten. gr. 2.

Neue Verlagsbücher der Peter Philipp Wolfschen Buchhandlung in Leipzig. Jubilate-Messe 1796.

Beytrage zur Geschiehte der französtschen Revolution, 13 bis 21stes Stück. 8. Jedes h 14 gr.

Butenschön, Fr., Petrarea, ein Denkmal edler Liebe und Humanitat. 1ster Band. Postpapier. - 1 rthl. 8 gr.

Derfelbe auf geglättetem Schweiszer Velinpapier. - 2 rthl. 8 gr.

Damocles, Tragédie de Mr. Klinger, traduite de l'Allemand. gr. g. - 10 gr.

Du und Sie, ein Lustspiel in 3 Aufzügen; bearbeitet von L. F. Huber. 8. - 6 gr.

Friedenschifter, der, ein Lustspiel in 5 Aufzügen; bearbeitet von I. F. Huber. S. - 9 gr.

Henriette et Emma; ou l'Education de l'Amitié. gr. 12. 18 gt.

Humaniora. Lites Heft. S.

Ilio; eine Monatschrift für die franzölische Zeitgeschichte. 1795. 10 - 12ter Heft und 1796. 1 - 5ter Heft & Der ganze Jahrgang von 12 Hefren 6 rthl.

Latour, Abbé. Honorine von Ueserche, oder die Gefahr der Systeme. Eine Novelle. Aus der französischen Handschrift übersetzt von L. F. Huber. &. Schreibpapier. - 14 gr.

Dieselbe auf geglättetem Schweitzer Velinpapier. - 's rthl. Hogenden aus der Geschichte des Mittelakers und dez neuern Zeit. Istes und 2tes Bandchen, mit 1 Kupfer. 2. I rthl. \$ gr.

Luise, ein Beytrag zur Geschichte der Konvenienz. 2. Schreibpapier. - 20 gr.

Dieselbe auf geglättetem Schweitzer Velinpapier. - 1 rthl. 8 gr.

Meyer, Joh. Heinr., Versuch einer neuen Grundlegung zur allgemeinen Rechtslehre. gr. 8. - 20 gr.

Misstrauen und Liebe, ein Lustspiel in 3 Aufzügen; bearbeitet von L. F. Huber. 8. - 9 gr.

Persoon, C. H., Observationes mycologicae, seu descriptiones tam novorum quam notabilium fungorum. Pars Ima. c. 6 tab. seneis pictis. 8. maj. - 2 rthl. 16 gr.

Portraits pour l'Histoire de la Revolution française, paines par C. Bréa, gravées par H. Lips. No. 1. gr. 8. -I rthl.

Dieselben mit deutschem Text. - 1 rthl.

Rollands, d. M., nachgelassene Schriften, Istes Heft; oder das von ihr felbst geschriebene Leben, Iste Hälfte. A. d. Franz. mit Anmerkungen übersetzt von L. F. Huber. 8. - 18 gr.

Derselben 2tes Heft. 2. - 18 gr.

Schweighäusers, D. J. Fr., Anweisung zu der Enthindung mit der Zange. 8. - 4 gr.

Selbstfucht, ein Schauspiel in 5 Aufzügen; bearbeitet von L. F. Huber. 8. - 8 gr.

Sieyes, Emanuel, politische Schriften, vollständig gesammelt von dem deutschen Uebersetzer, nebst zwey Vorreden über Sieyes Lebensgeschichte, seine politische Rolle, seinen Charakter, seine Schriften etc. 2 Bande, Mit Sieyes Bildnifs. gr. 8. - 3 rthl. 20 gr.

Supplice, fur le, de la Guillotine par Mr. le Professeur Sömmering. gr. 8. - 1 gr. 6 pf.

Theater, neueres franzölisches, bearbeitet von L. F. Huber. 2ter Band. 8. - 1 rthl. 8 gr.

Unterfuchungen aus dem Natur- Staats- und Völkerrechte. nebst einer Kritik der neuesten franz. Konstitution. &.

Die Kritik der neuesten franz. Konstitution einzeln. &. Usteri, D. P., medicinische Litteratur vom Jahre 1794-1ste Hälfte. 8. Schreibpapier. - 1 rthl. 6 gr.

Dieselbe Druckpapier. - i rthl.

- Annalen der Botanik. 17-19tes Stück. 3. 2 rthlr.

Dieselben unter dem Titel: Neue Annalen. S. 11, 12 und 13tes Stück. - 2 rthl.

Wedekind, D. G., über die Kachexie im Allgemeinen, und über die Hospitalkachexie insbesondere, nebst einer praktischen Einleitung über die Natur des lebendigen Körpers. 8. - 20 gr.

Willemet, P. R., Herbarium mauritianum. 8. - 7 gr.

Williams, Miss Hel. M., Briefe über die franz. Staatsangelegenheiten vom 31 May 1793, bis zum 10 Thezmidor. A. d. engl. Handschrift mit Anmerkungen über-Setzt von L. F. Huber. 2fer Theil. 3. - 18 gr.

Wolf. P. P., Geschichte der römisch-katholischen Kirche unter der Regierung Pius VI. 4r Band. 8. - 1 rthl.

Committions-Artikel.

Amori, gli, pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista, tradotti dalla lingua greca nelle Toscana dal Commendatore Annibal Cato. 18. Londra. — 1 rthl. 4 gr.

Annales de Chimie, ou recueil de Memoires concernant la Chimie et les Arts qui en dependent, par Mrs. de Morveall, Lavolfier, Monge, Bertholet, Fourcroy, Dietrich, Hassenfratz et Alet. 18 Tomes. gr. 2. Paris, 15 rthl.

Aventures, les, de Télémaque par Mr. de Fenelon; nouvelle édit.; collationée. fur le Manuscrips original, et précedée de l'Eloge de l'Auteur, prononcée par La-Harpe. 2 Parties. — 2 rthl. 8 gr.

Bulli, G., Defensio fidei nicaense ex Scriptis Catholicorum Doctorum, qui intra tria prima Ecclesiae Christianae saecula floruerum. 3 Vol. gr. 8. Ticini. — 4 rthl.

Chofes, les, comme elles font, ou les aventures de Caleb Williams; par William Godwin, traduits de l'Anglois par des Gens de la Campagne. 3 Vol. gr. 12. — 2 rthl. 8 gr.

Collection des Auteurs Grecs classiques, conten.: Discours grecs choisis de divers Orateurs. 2 Tomes; Divers Traités de Lucien, Xenophon, Platon et Plutarque, accompagnés de Sommaires français et de notes sur la Texte, 1 Tome, Theocrite, Bion, Moschus, Anacréon et autres appelés vulgairement petits poetes. gr. 12. Paris. — 3 rthl.

Convenzione, alla, nazionale di Parigi, Autore del Saggio politico fulle vicificadine inevitabili delle Societa civili. gr. 8. — 8 gr.

Costumes de toutes les autorités constituées de la Republique franc. in 4to. avec fig. enluminées. — 2 rthl. 4 gr. Cremani, A., Iuris civilis institutiones. 2 Vol. gr. 3. Ticini. — 2 rthl. 8 gr.

Cullen, Mr., Traité de Materiz médicale; traduit de l'Anglois par Mr. Bosquillon. 3 Tomes. gr. 8. — 3 rthl. 8 gr.

Decade philosophique, litteraire, et politique. l'An 4me de la republique, ou les Nros. 52-81. — 12 rthl. (Der Preis dieses Journals ist in Paris nun für beständig auf 36 Livres im Gelde festgesetzt, und dieses ist die Urfache, warum dieser Jahrgang so wie die künstigen nicht mehr um den vorjährigen Preis geliesert werden kann.)

Dei Delitti e delle pene; nuova edizione corretta e socresciutta. 32. Londra. — 8 gr.

Differention on first - principles of Government, by T. Paine. gt. 8. - 3 gr.

Elemens d'Histoire naturelle par A. L. Millin. gr. 8. -

Enfer, 1', la divine Comédie di Dante Alighieri: traduct. franc. accompag. dn Texte, de Notes historiques, critiques, et de la vie du Poete par Mr. Moutonet de Clairfons. gr. 8. Paris. — 1 rthl. 8 gr.

Febles by M. John Gay. gr. 12. London. — 1 rthl. 4 gr. a Fathers Legacy to his Daughters by D. Gregory; a new edit. english and french. gr. 12. London. — 1 rthl. 8 gr. Fontana, D. G., Ricerche sopra diversi punti concernenti l'Analisi infinitesimale. gr. 8. Pavia. — 3 rthl. 8 gr.

Jones, R., Ricerche fullo stato della medecina secondo i principi della filosofia induttiva; trad. dall' Inglese di G. Frank. 2 Vol. gr. 8: Pavia. — 1 rthir. 20 gr.

Lanigan, J., Institutionum biblicarum Pers Ima. gr. S. Ticini. — 1 rthl. 8 gr.

L'ettere scieke de migliori stallani scrittori divise in varie classi, ed unite ad una breve istruzione sullo stila epistolare per uso della giovenna da E. Giardini. gr. 12. Per via. — 8 gr.

Manuale di Epitteto, con la tavoia di Cebete Tebano. Vers. dal Greco del P. C. M. Pagnini. 18. Pavia. — 8 gr. Martial; roman pastoral, imité d'Estelle de Florian, par J. T. Brugnière. 3 Tomes. 12. Paris. — 1 rthl. 8 gr.

Métrologie, ou Tables pour servir à l'intelligence des poids et mesures des Anciens, et principalement à determiner la valeur des Monoies grecques et romaines, d'après leur rapport avec les poids, les mesures, et le numéraire de la France, par Mr. de Rôme de l'Isle. gr. 4. Paris. — 6 rthl.

Milman, D. F., Animadyersiones de natura Hydropis ejusque curatione. 8. maj. Ticini. - 8 gr.

Mirsue et Antéros, ou les Nymphes de Dyctyme, précede d'une differtation sur Telemaque, et sur son Style, par Mr. Fournier de Tony. gr. 8. Paris. — 1 rthl. 8 gr. Oeuvres de Chamsort, de la ci-devant Academie française recueillies et publiés par un de ses amis. 4 Vol. gr. 8. Caractère de Didot. Paris. — 4 rthl. 8 gr.

Origine de tous les cultes, ou la Religion universelle par C. Dupuis. 3 Tomes et un Vol. des planches. gr. 4-Papier velin. — 30 rthl.

Paul and Virginia, translated from the french of Bern. Saint-Pierre by H. M. Williams, with 6 engravings gr. 8. Paris. — 4 rthl.

Poesse liriche di B. G. Cassi. Ediz. 322. 18. Pavis. — 10 gr. Recherches sur l'origine et le Siège du Scorbut et des sievres putrides; trad. de l'Anglois de Milman par Mr. Vigarous de Montagut, gr. 8. Pavis. — 1 rthl. 20 gr. Rime di Onos. Minzoni. 18. Pavis. — 6 gr.

Testament d'un Electeur de Paris par C. A. Bestroy-Reigny, dit le Coufin Jacques, orné du portrait de l'Auteur, gr. 8. Paris. — 18 gr.

Theremin, Char., des Interets des puissances continentales relativement à l'Angletterre, gr. 8. Paris. — 10 gr. Vannettii, C., Epistolarum libri quinque, gr. 8. Ticini. I rthl.

Verfi estemporanei di Fr. Giani. 18. Pavia. — 10 gr. Vicar, the, of Wakesield by Oliv. Goldsmith, a new edia. gr. 12. Lond. — 1 rthl. 4 gr.

Vision, the, of Columbus; a poem in nine books by Jed Barlow; the fift edit. correct. gr. 8. London. — 1 rthl. 14 gr.

Yorik a Sentimental Journey through France and Italy; a new edit. gr. 12. London. — 1 rthl. 4 gr.

Zur Michalis-Meffe 1795 waren neu:

Conftitution de la Republique française. L'an 3me de la Rep. 12. - 5 gr.

Discours préliminaire au Projet de Constitution, pour la Republique française, prononcé au nom de la Commission des Ouze par Boisty d'Anglas. 8. — 8 gr.

(3) 出 2

Eitelkeit und Liebe, Luftspiel in 3 Aufzügen, bearbeitet von L. F. Heber, 8. — 8 gr.

Esquisse d'un tableau historique des Progrés de l'Esprit humain; duvrage posthume de Condorcet. gr. 8.

Oarats. (D. J. ehemaligen frankischen Justitzministers, Ministers des Innern, und Commissars des össentlichen Unterrichts) Denkschrift über die Revolution, oder Schilderung seines. Betragens in Staatsangelegenheisen und össentlichen Aemtern, A. d. Franz. gr. 8. — 1 rthl. Mistoire generale et particulière des Religions et du Culte de tous les peuples du Monde tant anciens que modernes, par Fr. II. St. Delaulnaye; Ouvrage orné de 300 Figures gravées sur les dessins de Moreau le jeune et sous sa direction par les meilleurs Artistes de Paris.

Tome I. Livraisons 1, 2 et 3. gr. 4. Chaque Livrais. 3 rthl. 20 gr.

Meister. Leonh., der Philosoph für den Spiegeltisch, mit Kups., Taschenformat und im geschmackvollen Einbande. — 16 gr.

Muhmen, die beyden, eine moralische Erzählung für die Jugend; von dem Versasser der dramatischen Dialogen und des blinden Kindes, a. d. Engl., mit Kupf., Taschenformat, im geschmackvollen Einbande. — 16 gr. Notice sur la vie de Sieyes, avec son Portrait grave par Lips. 8. — 10 gr.

Projet de Constitution de la Republique française; préfenté à la Convention Nationale par la Commission des Onze le 5 Messidor l'an 3. de la Republique. 12, — 6 gs, la Sylphide, ou l'Ange-gardien; Nouvelle traduite de

l'Anglais. 32. — 10 gr.

Tartiffe der Zweyte, oder die schuldige Mutter; Fortfetzung von Figaros Hochzeit; ein Schauspiel in 5 Auszügen, nach Beaumarchais bearbeitet von L. F. Huber. 8. — 10 gr.

Theater, neueres französisches, bearbeitet von L. F. Huben Ister Band. 8, — 1 rthl. 8 gr.

Heber die letzte Revolution in Genf, und über Frankreichs Benchmen gegen diese Republik, vom October 1793 bis October 1794, in Briefen an einen Amerikaner, von Fr. d'Ivernois, a. d. Engl. 8. — 12 gr.

Ueber Sieyes Leben, von ihm selbst geschrieben, init dessen Portrait. 8. — 10 gr.

Debersicht, historische, von Europens Entwicklung seit dem sechszehnten Jahrhundert bis gegen das Ende des achtzehnten. 8. – 7 gr.

Voyage fait en 1787, et 1788 dans la ci-devant haute et basse Auvergne par Legrand. 3 Vol. — 2 rthl. 16 gr.

Ufteri's, D. P., Annalen der Botanik, 15 und 16tes Stück, mit Kupf. gr. g. - 1 rthl. 8 gr.

mit Kupf. gr. 8. — 1 rthl. 8 gr.
mit Kupf. gr. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Weiter, drey, eine Novelle von dem Kobe de la Tour, aus dem französischen Manuscript übersetzt von L. F. Huber, 8. Schreibpap. — 20 gr. Dasselbe auf Velinpapier geglättet. — I rikl. 12 gr. Williams. Miss Helena Maria, Briefe über die französischen Staatsangelegenheiten vom 31 May 1793, bis zum 10 Thermidor. Aus der englischen Handschrift überfetzt von L. F. Huber, Leipz. gr. 3. — 18 gr.

### Portraite von Lips geftechen

Emanuel Sieyes, à 6 gr.
P. Victor Verniaud, à 6 gr.
Max. Isnard, à 6 gr.
Mademoifelle Brionville, à 6 gr.
Mad. Rolland, à 6 gr.
Boiffy d'Anglas, à 6 gr.

## III. Vermischte Anzeigen.

Nachricht der Herausgeber von Deutschland (welche das dritte Stück beschließ.)

So wenig auch der erste Band dieser Zeitschrift der Enwarrung unferer Lefer entsprechen mag, so entspricht er doch gewiss unserm Willen und Wunsche noch weniger. Einige von den verheissten und gelieferten Artikeln haben, bis jetzt verhältnismässig zu viel Raum eingenomman, darüber haben andre kaum berührt werden können. Einige Artikel fehlen noch ganz, oder doch fast so gut als ganz; als z. B. der politische und der Theaterartikel. Dieses hat aber die ganz einfache Ursache, dass die Cenfur einige für das zweyte und dritte Stück eingesandte politische Aufsätze nicht hat passiren lassen und dass die Männer, welche in verschiednen großen Städten den Theaterartikel formlich übernommen, zum Theil ihr Versprechen noch nicht gehalten, zum Theil aber auch solche specielle Nachrichten geliefert haben, wie sie sich wohl für Theaterkalender schicken, aber nicht für eins Schrift, die nur durch die treue Darstellung des Geistes und Charakters und durch die kritische Beleuchtung seiner Aousserungen, auf den Geist und Charakter der Nation wirken möchte. -

r Vieles läst sich auch bey dem besten Willen aller Theilischmer nicht gleich in den ersten Monaten in gekörigen Gang bringen. Unternehmer und Gehülfen lernen sich mit jedem Monate besser kennen und werständigen sich immer besser über Absicht und Ausführung; an die Stelle eines einseitigen oder nachlässigen Korrespondenten wird ein anderer gesucht und gefunden; was durch Briefwechsel nicht genau genug verabredet werden konnte, wird nach und nach durch Reisen selbst und durch persönliche Verständigung besser eingeleitet u. f. w.

Finden unfre Leser indes nur in unfrer bisherigen Bemühung so viel Befriedigung, dass sie es der Mühe werth halten, den begommenen Weg eine Weile mit uns zu gehen. so wollen wir sie schon, eh' ein Jahr vergeht, auf eine Anhöhe sühren, von der sie das verworrene bishen aben nicht gelobte Land so ziemlich überschnuen sollen.

Was ich gewolk ist löblich, wenn das Ziel Auch meinen Krästen unerreichber blieb.

Golhe im Taffo.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 55-

Sonnabends den 30ten April 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Augemeiner litterarischer Anzeiger, oder: Annalen der gesammten Litteratur für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Gebiete der Gelehrsamkeit. Mit Churfurstlich-Sächlischer allergnädigster Freyheit.

chon längst hat man, bey der großen Mannigsaltigkeit und dem weiten Umfange der neuesten Literatur, das dringende Bedürfnis einer periodischen Schrift gefühlt. durch welche Gelehrte, Schriftsteller, Buchhändler und Alle, die nur einiges Interesse für die Gelehrsamkeit haben, so schnell, als möglich, mit dem, was die Thätigkeit der Gelehrten, in 'and auser Teutschland, liefert oder noch liefern wolle, bekannt gemacht würden. Zwar find schon mehrere Zeitschriften vorhanden, in denen man den Verluch machte, diesem Bedürfnisse abzuhelfen: allein, es ist entweder die geschwinde Bekanntmachung hitterarischer Nachrichten nur Nebensache bey dergleichen Schriften; oder der Umkreis derfelben schränket fich blos auf Gelehrte ein. In jenem Falle verweilen die mehresten Leser immer nur bey der Hauptsache, die solche Zeitschriften enthalten; und übersehen die Ankundigungen neuer Bücher und andere litterarische Nachrichsen, welche sie in Blättern dieser Art als Nebensachen, wielleicht wohl gar als Lückenbüsser aufgestellet, betrachen; in diesem hingegen werden die Nettigkeiten der Litgeratur nur Wenigen bekannt, und folglich wird in beyden Fällen jenes Bedürfniss immer nicht so, wie der am meisten dabey interessirte Theil des Publikums wünscht, befriediget. Es ist daber nothwendig, wenn durch Eine Schrift dieser Zweck erreicht werden soll, dass sie ganz allein demselben gewidmet sey. Diese Eigenschaft soll eise Zeitschrift haben, die vom Monat Julius dieses Jahres an, unter dem oben angezeigten Titel kerauskommen wird.

Das Publikum könnte vielleicht dieles für leere Vertprechungen aufnehmen, und befürchten, das angekündigte Werk migte nicht alles leisten, was von demselben im Allgemeinen gesagt worden ist. Wir wollen daher im Voraus den Inhalt desselben bekamnt machen, und zeigen, was man in dem Allgemeinen litterarischen Anzeiger zu erwärten habe, nämlich:

- I. Begträge zur Geschichte einzelner Zweige der Litteratur, oder Materialien zu einer immer noch mangelnden vollständigen Geschichte derselben, so wie zur Ergänzung der Lücken schon vorhandener Werke dieser Art.
- II. Lebensbeschreibungen berühmter verstorbener Gelehrten, Kunstler und Anderer, die gemeinnutzige Verdienste gehabt haben, oder Materialien hierzu und Berichtigungen schon erschienener Biographieen, bey welchen wir die Versasser besonders um Freymuthigkeit über Charakter, Verdienste, Schriftsteller- oder Kunstlerwerth ersuchen, und ihnen für diese Gefälligkeit schon im Voraus unsern thütigsten Dank versprechen.
- III. Anekdoten und Charakterzuge von altern versterbenen Gelehrten, in so ferne die Facta sich auf Litteratur beziehen.
- IV. Rocenfionen alter, und bay der fich immer vermehrenden Menge der Bücher, fast in Vergessenheit gerathener Werke.
- V. Nachrichten und Recensionen von neuen merkwürdigen litterarischen Werken, welche besonders Stoff zu eigenen Bemerkungen und Verbesserungen geben.
- VI. Berichtigungen sehlerhafter Angaben und unveilständiger Nachrichten in schon vorhandenen litterarischen Hulfsmitteln.
- VII. Einzelne Bemerkungen, zur Erläuterung der Litterauer und Kunft, wie sie oft von Gelehrten und Künftlern bey ihren wissenschaftlichen Beschäftigungen gemacht werden, ohne sie so vielen Nuszen sie auch gewähren können dem Publikum mitzutkellen, oder danüber eine eigene Abhandlung zu schreiben.
- VIII. Anfragen, wo man dies oder jeues Buch' u. f. w. kaufen oder geliehen wekommen könne.
- 1X. Anfregen über Gegenstände der Litteratur und Kunst; um deren Beantwortung wir hiermit alle gemeinnutzig, gestmite Teutsche Gesehrte bitten.
- X. Zustand der Schul-, Universitäts- und anderer öffenstichen Bibliotheken in und aufserhalb Teutschland. Men
  bittet hierbey um Unpartheylichkeit, weil es mehr ulzzu
  bekannt ist, wie oft solche litterarische Schitzu dunck
  die Nathlössigkeit ihrer Administratoren verwildert stud,
  und daher in Minsicht auf die Gelehrsamheit als taste
  Kapitale betrachtet werden könneh.
- Al. Dekamenachung land, chriftlifer, Dolumnito, disista (3) I üfent.

öffentlichen und Privat - Bibliotheken aufbrwahrt werden, besonders Nachrichten von kleinern seltenen Druckwerken ans dem XV ten und XV ten Jahrhunderte,

XII. Kritische Beschreibungen brauchbarer Handschriften. XIII. Kurze Anzeigen kleiner Schulschriften und authentische Nachrichten von guten und schlechten Einrichtungen der Schulen, Gymnasien u. s. w.

XIV. Aufführung aller Verordnungen und öffentlichen Anflalten, die auf Litteratur und Kunft Bezug haben.

XV. Anzeigen von den in verschiedenen teutschen Provinzen erfolgten Bucherverboten; um deren genaue und voll-Rändige Angabe wir hiermit bitten.

XVI. Verhandlungen gelehrter Gefellschaften, ihre Preisaufgaben und Prämienaustheilungen.

XVII. Kurze, aber genaue; und hinreichende Nachrichten von ausländischen Werken.

XVIII. Chronik der teutschen Universitüten, oder Auführungen akademischer Programmen, Streit- und Gelegenheitsschriften u. f. w.

XIX. Beförderungen, Ehrenbezeugungen, Belohnungen oder andere Veränderungen der Lage der Gelehrten und Künstler.

XX. Anzeige von den gegenwärtigen Beschüftigungen der Gelehrten und Künstler, ihren Reisen und den von ihnen zu hoffenden Werken.

XXI. Todesfälle der Gelehrten und Künstler, mit Angabe des Geburtstages, Geburtsortes und ihrer vorzüglichen Werke, nebst Hinweisung zu den Quellen, woraus man Nachrichten von ihrem Leben und Schriften schöpfen könne.

XXII: \* Ankundigungen neuer Bücher und Kunstwerke jeder Art.

XXIII. \* Ankündigungen von Bücher- eder Kunstauctionen, wobey zugleich auf Verlangen, die vorzüglichsten Artikel aus solchen Verzeichnissen angegeben werden sollen.

XXIV. \* Anzeigen seltener Bücher, alter Kupferstiche, Gemählde, Landcharten u. s. w. die zu verkaufen sind. XXV. \* Anzeigen von Schriften und Uebersetzungen, die in den nächsten, (zu benennenden) Messen herauskommen sollen; um den besonders jetzt so hüusigen und höchst verdrüsslichen Collisionen auszuweichen.

XXVI. \* Novitätenverzeichnisse oder Preiskatalogen der Buchhändler.

XXVII. \* Verzeichnisse mit Preisen von neuen Kupferstichen, Landcharten und andern Kunstwerken.

XXVIII. \* Preisverzeichnisse von Naturalien, anatomischen und chemischen Präparaten, Kräutersammlungen u. s. w.

XXIX. \* Nachrichten von Manuscripten, Kupferstichwerken und audern litterarischen Speculationen, wozu Verleger gesucht werden.

XXX. Anfragen der Buchhändler für schriftstellerische Unternehmungen.

XXXI. \* Antikritiken. Wir sind überzeugt, dass man und nicht zumnthen werde, die Suchen anonymer Schriftsteler zu vertheidigen, und bitten daher hiermit ein sür altemal die Versusser der Antikritiken ihre Namen der Expedition des Allgemeinen litterarischen Anzeigers anzuzeigen, wenn sie auch für gut besuden sollten, sich unter den Antikritiken, selbst nicht zu nennen, in welchem

· 44. · 1 ( 3 ·

Falle sie versichert seyn können, dass wir unserer Schuldigkeit gemüß ihre Namen gewiß verschweigen werden.

XXXII. Bekanntmachung neuer litterarischer Anstalten.

2. B. Lesekabinette, Lesebibliotheken, Musen u. f. h.

Wenn man auch nicht in jeder Nummer obige XXXII Rubriken finden dürfte; so versprechen wir doch, dass, im Ganzen genommen, gewis keine derselben leer bleiben, und folglich nicht blos in der Anzeige aufgeführt seyn solle. Wir sind der gewissen Hossnung, dass dieses unser Versprechen erfüllt werde, da viele vorzügliche teutsche Gelehrte und Litteratoren uns schon im Voraus ihren thätigsten Beystand zugesichert haben, damit wir alle die Forderungen, welche nun das Publikum an uns zu machen berechtigt würde, befriedigen könnten.

Die Redacteurs des Allgemeinen listerarjschen Anzeigers.

#### · Nachschrift der Verlagshandlung.

Von diesem oben angekiindigten Allgemeinen litteranschen Anzeiger werden regelmässig jede Woche zwey. nämlich Dienstags und Freytags und - wenn diese Unternehmung Beyfall finden follte - mehrere Nammera. auf Med. Folio, mit lateinischen Lettern gedruckt erscheinen. Da wir mit dem Verlage dieses periodischen Blate tes erst mit dem Monat Julius dieses Jahres anfangen : so werden die vom Julius bis zu Ende dieses Jahres gelieferten Nummern den ersten Band, und folglich einen halben Jahrgang des Ganzen ausmachen; der Jahrgang soll aus zwey Bünden bestehen, deren jeder einen Haupttirel nebst blauem Umschlage und ein, bey litterarischen Werken unentbehrliches, vollständiges Sachregister erhalten wird. Man macht die Bestellungen darauf bey den resp. Ober - und Postamtern, Zeitungsexpeditionen, Addressund Intelligenzcomptoiren und Buchhandlungen jedes Orts. Erstere erhalten den Allgemeinen litterarischen Anzeiger durch die Churfurflich-Sächische Zeitungsexpedition zu Leipzig auf folche Bedingungen, dass fie den Jahrgang für 3 rthl. Süchf. oder 5 fl. 30 kr. Rhein. an die Interessenten wöchentlich, und für 2 rthl. 16 gr. Süchf. oder 4 fl. 48 kr. Rhein. monatlich franco liefern können, und nur an den entferntesten Orten diefen Preis erwas erhöhen werden. Letztere können denfelben entweder auf dem angegebenen Wege oder auch von uns felbst unter den nämlichen Bedingungen bekommen.

Sachen, die das Interesse des Einsenders unmittelbar angehen, und welche oben mit \* bezeichner sind, erwarten wir ganz frankirt. Auch wird gewis Jeder in diesen Fällen, wo der Nutzen ganz allein auf der Seite des Einsenders ist, die Insertionsgebühren zu Acht Pfennigen für eine mit gegenwärtiger Schrist gedruckte Zeile sehr billig sinden. Jedoch wird man auch bey größern Ausstaten oder ganzen Columnen selbst diese Gebühren noch mindern.

. Von Auffätzen, bey denen die Verfasser Gemeinnutzigkeit beablichtigen, wird die Expedition des Aligemeinen litterarischen Anzeigers gern das Porto vergüten.

Alle, für den Anzeiger bestimmte Briefe werden mit folgender Addresse bezeichnet:

An die Expedition des Allgemeinen litterarischen Anzeigers in Leipzig.

. Wir

Wir bitten dies um to mehr gefälligst zu bemerken, da die Expedition desselben, um alle Verwechselungen zu vermeiden, von allen unsern übrigen Geschäften ganz getreunt ist.

Leipzig, im April 1796-

Vofs und Compagnie.

N. Bayley compleat English Dictionary oder vollständiges
Englisch - Deutsches und Deutsch - Englisches Wörterbuch. II Theile. Neunte Auslage völlig umgearbeitet von Johann Anton Fahrenkrüger, Vorsteher - einer Unterrichtsanstalt in Hamburg. Lexicons - Format. 1796.

Dies englische Lexicon ist, unter den wenigen Handwörterbüchern dieser Sprache in Deutschland, von jeher als das brauchbarste befunden worden. Dies beweisen die acht bisherigen Auflagen, von denen besonders die beyden letzten sehr schnell einander folgten. Diese Aufmunterung des Publikums machte es aber mir, dem Verleger. zur Pflicht: die Brauchbarkeit des Buches bis zu dem möglichsten Grade der Vollkommenheit zu erhöher eine durchgängige Revision aller in demselben enthaltenen Artikel anstellen, das Fehlende erganzen, das Unrichtige berichtigen und dem Ganzen eine Gestalt geben zu lassen, worin es sich, den Fortschritten unsers Jahrhunderts in verschiedenen Rücksichten gemäß, zeigen könne. Es glückte mir in Hamburg - welches, durch die große Anzahl National-Englander, die theils als Einwohner, theils als Fremde stets darinn leben, wahrscheinlich der zweckmässigste Wohnort eines Englischen Lexicographen in Deutschland wird - an Herrn J. A. Fahrenkruger, Vorsteher einer Unterrichtsanstalt datelbit, einen Mann zu finden, der sich seit mehreren Jahren mit dem Studium der Englischen Sprache fast ausschließend beschäftiget, und der, ausgerüftet mit allen zu diesem Geschäft nothigen Talenten und Kenntniffen, mit seltenem Scharffinne, einem fast beyspiellosen Fleis und unermudeter Thatigkeit diese schwierige Arbeit gefälligst übernahm und glücklich voilendete. Folgendes find die Refultate deffen, was er geleistet zu haben meint, eine etwas desaillirtere Ankundigung ist besonders abgedruckt in allen. Buchhandlungen zu haben.

- 1. Die deutschen Worterklärungen find aestheisch zichtiger, die Vorwechselung des Gebranchlichen mit dem Veralteten, des Edeln mit dem Gemeinen, des Schleppenden mit dem Gedrungenen ist vermieden.
- 2. Die Bedeutungen einer großen Menge Wörter und Redensarten waren bisher theils sehr einseitig, theils sehr unvollständig, theils ganz unetymologisch und unlogisch angegeben. Dieser Fehler ist durchaus verbessert, eine ganz andre Ordnung eingesührt und dadurch die Uebersicht der verschiedenen Begriffe so erleichtert worden, das sowohl der Verstand als das Gedächtniss, bey der Erlernung der englischen Sprache vermittelst dieses Wörterbuches, in Thätigkeit gesetzt und geübt werden müssen.
- 3. In den verigen Ausgaben befanden sich manche ganz ganz falsch angeführte Bedeutungen. Die neuere Arbeiten der anglischen Gelehrten in Betreff ihrer Mut-

tersprache haben den neuen Herzusgeber in Stand gesetzt;
folche zu verbessern; und es befindet sich in seiner Ausgabe kein Wort, welches ununtersucht, blos auf die Auctorität eines oder mehrerer, alter oder neuer Lexicographen bin, niedergeschrieben wäre.

- 4. Mehrere veraltete oder gemeine Redensarten und Sprüchwörter find theils weggelassen, theils durch andre ersetzt worden. Wie denn im Ganzen vorzüglich für das Bedürfnis des Uebersetzers gesorgt worden ist, der sich richtig, rein und kurz auszudrücken gewohnen will.
- 5. In Hinficht auf Primitiva waren die bisherigen Ausgaben vollständig geaug und man hat wenige beyzutügen nöthig gefunden. Dagegen waren fie in den Derivatis desto ärmer und hierin ist eine große Lese gehalten worden, so das ohne Erweiterung der Bogenzahl indem durch das Wegschneiden des falschen, veralteten, gemeinen und schleppenden, so wie durch die durchaus logische Ordnung und Präcision, ein sehr beträchtlicher Raum gewonnen worden die Menge der hinzugefügten zusammengesetzten Wörter, sehr ausfallend erscheint.
- 6. Da die französische Sprache so allgemein bekannt, so sind, wie in den vorigen Ausgaben, auch in der neuen, die Primitiva durchgehends in die gangbarsten französischen Ausdrücke übersetzt worden. Auch in diesem Betracht wird man manche nützliche Verbesserung antressen.
- 7. Der Ungeübten, selbst der, in der Aussprache so oft noch schwankenden englischen Sprachlehrer wegen, ist bey einer großen Menge Wörter, wo man sonst anstosen könnte, die Aussprache beygesigt worden. Bey dieser mühsamen Arbeit hat Hr. F. mit strenger Gewissenhaftigkeit die besten Arbeiten seiner Vorgänger geprüft und benutzt. Es ist vorzüglich Rücksicht auf solche Deutsche genommen worden, die für ein englisches Ohr verständlich aussprechen lernen wollen.
- 8. Wenig brauchbar war bisher der Deutsch-Englische Theil im Bayley. Man fand eine Menge gezwungener Wörter und Redensarten, verlegener ganz ungewöhnlicher Ausdrücke, und einen großen Wust unnöthiger Synonymen darinnen. Dieser dicke Wald ist in der neuen Ausgabe ausgehauen, die unnützsn Wucherpflanzen sind ausgerottet, und nicht mehr als das wirklich Nöthige und Brauchbare an deren Stelle geserzt worden. Wo es zweckmäsig befunden ward, sind selbst die deutschen Wörter eriäutert und den Misgriffen dadurch vorgebeugt worden. Was neu hinzugesigt ist, würde man ohne Zweisel ungern vermist haben.

Soviel zur Rechenschaft über den innern Gehalt dieses fast ganz neuen Lexicons. Ich habe mich bemühet auch in Hinsicht des Aeussern meine Pslicht zu erfüllen. Hr. Prillwitz in Jena hat neue Lettern, die englischen hat Didot, dazu gegossen; das Papier ist hinlanglich groß und so weiss und fest, als es unsern deutschen Papiermühlen, in den beyden letzten, für die Papiere nicht sehr günstigen, Winter nur liesern konnten; die Korrektur, ein Hauptersordernis eines guten Lexicons, ist äuserst soegsakig und vielleichs übertrist kein in Deutschland gedrucktes Lexicon in diesem wichtigen Paukte, die neue Auslage dieses Lexicons; der Druck ist höchst ökonomisch und doch rein und auständig. Bey unsern ver-

(3) I 2

einig-

einigten, ernftlichem Bemilhen alle gerechten Wünsche unfers Publikums zu erfüllen, müssen wir doch um Verzeihung bitten wegen Nichterfüllung des Wunsches: Beyde Theile in dieser Leipziger Messe völlig vollendet gedruckt zu erhalten. Seit beynahe vier Jahren arbeitet Hr. F. mit rastloser Thatigkeit am Lexicon, aber eben seine seitne Accuratesse und Gewissenhaftigkeit, nach der er weder etwas unvollendetes noch ungleiches liefern konnte und wollte, sondern auch während dem Druck fortwährend im Mscpt. feilte, machten es unmöglich diefen Wunsch zu befriedigen. Der erfte Theil kann erst im Juny, der zweyte im October erscheinen. So unangenehm auch diese kleine Verzögerung dem Publikum für den ersten Augenblick seyn mag, so sehr ist sie doch sein reiner Gewinn. Dieser Vervollkommnung des Lexicons. und der darauf gewandten beträchtlichen Koften, unerachtet, wird der Preis doch nicht erhöhet, sondern beyde Theile kosten wie bisher 3 rthl, 12 gr.

Züllichau, im Aprill 1796.

Friedrich Frommana.

In dieser Leipziger Ofter-Messe 796 sind beym Buchhändler Wilhelm Rein in Leipzig solgende neue Bücher herausgekommen:

Anweisung wie der Landmann seinen Dünger vermehren und denschben mit Vortheil auf den Aeckern, Wiesen und dergleichen gebrauchen musse. 3. — 4 gr.

pründliche, zur Vertilgung der dem Landmanne höchst schädlichen Thiere und Insekten. 8. — 5 gr.

--- Oel aus einheimischen Erdgewächsen mit Vortheil zu pressen. 8. - 2 gr.

Constitution der litterarischen Gesellschaft zu Jena. 8. -

Erzählungen, romantische, des Tages und der Vorzeit! - von Jakob Ister. m. 1 Kupf. 8. - 12 gr.

Hacker, M. J. B. N., Thanatologie, oder Denkwurdigkeiten aus dem Gebiete der Gräber. Ein unterhaltendes Lesebuch für Kranke und Sterbende. 2ter Bd. 2. — 20 gr.

Räubermädchen, das, von H. W. C. mit Kupfern. 8. -

Sammlung ökonomischer Nützlichkeiten. 8., - 5 gr.

Voit, J. P., das Thierreich in Reimem Ein naturhistorisches Bilder- und Lesebuch für Kinderstuben und niedere Schulen — mit mancherley Anmerkungen, Erzählungen und Erklärungen. Erste Abtheilung, die Säugthiere enthakend. 4. 1797. — 16 gr.

Ebendasselbe mit schwarzen und mit illuminirten Kupfern zur Michaelismesse dieses Jahres.

Auch ist bey mir in Commission

Das neue meklenburgische Gesangbuch, nebst einem Anhange von Gebeten, wie auch Evangelien und Episteln, Letzteres ist seines inneren Werthes wegen hinlänglich bekannt, und so schmeichle ich mir mit dieser Anzeige den Liebhabern willkommen zu seyn.

#### II. Vermischte Anzeigen.

In meiner letzten Ausgaho des Mulaus, welche in der A. L. L. 1796. No. 105. meenket ist, sind zwey VerbeiLudwig Heinr'ch Teacher.

### III. Berichtigungen.

Anzeige einiger Unrichtigkeiten in der bey Krumbhast zu Eisenach herausgekommenen deutschen Stenogrephie.

Auf der Tafel der Beyspiele fehlt No. 19. dem letzten Wortzeichen der kleine Horizontal-Strich für den gedehnten Vocal. Eben das gilt bey dem 2ten stenogr. Zug No. 22. und dem vorletzten No. 25. No. 34. müssen auch die Züge für im und sen die Vocalbezeichnung erhalten. Auf der Verbindungstafel befinden sich in einigen Vierecken neben den verknüpften Zügen Punkte, welche wegradire werden mussen. Auf der sten Tafel Z. 4. 1ster Zug (so) steht statt sunrichtig rs. Uebrigens fehlen auf der 3ten und 4sen Taf. verschiedene Vocalbezeichnungen, die aber jeder, der die Stenographie studiert, leicht selbst ergänzen wird. Unter den Druckfehlern bemerke ich nur folgender: S. 4. Z. 15. l. glauben ft. glaubien : S. 2. Z. 6. v. u. l. unwichtige ft. unrichtige; 8. 16. Z. 7. J. wir ft. fie; S. 27. Z. 13. l. diefe ft. diefs; 8. 36. letztef. 1. Worter ft. Worte; S. 44. Z. 8. 1. einige Stunden ft. eine Stunde; S. 45. Reht Z. 2. und II. schimpfte ft. schmähte. Auch ift nicht felten das fe mit dem ff verwechselt, z. B. findet man defien ft. deffen; laften & laffen u. f. w.

Wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, die mit dem Stich der stenographischen Kupferplatten verknüpst waren, weil sie für den der Sache unkundigen Künstler unverständliche Mieroglyphen enthalten musten; so werden die angezeigten wenigen Unrichtigkeiten gewiss verzeihlich. Eben so wenig darf ich wohl die Zurechnung der angezeigten und nicht angezeigten Druckfehler befürchten, da ich, wegen der Entsernung des Druckorts, die Correctur nicht selbst besorgen konnte.

Molengeil

Seite 617. B. IV. des 1795ger Jahrgangs der Allg. Lit. Zeit. ist der Preis von Walthers System der Cameralwissenschaft, Ister und 2ter Band, irrig zu 2 rthl. angegeben. Beyde Theile kosten 2 rthl. 20 gr.

Gielsen, im Jan. 96.

Der Verleger, Heyer.

# Monatsrégister

#### VOE

# April 1796

# 1. Verzeichniss der im April der A. L. Z. 1796 recensirten Schriften.

Ann. Die erfte Ziffer zeigt die Nummer, die aweyte die Seite en.

|                                                         |                                                                             | ٠ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>A.</b>                                               | Beschreibung, geograph. d. Ch. Braunschw. Lü-<br>neburg. Länder.            |   |
| A bbildungen ägypt. griech. u. rom. Gottheiten.         | Bestierders, Officieren Bediendens etc. op de                               |   |
| 71 3, 3 Lfr. 105; 1                                     | Dia 3 Destinia                                                              |   |
| Abhandlungen, prakt. a. d. Schriften d. k. medic.       | Beyträge, romantische zur angenehmen Lecture.                               |   |
| Soc. z. Paris, v. Lindemann. 1 B. 116, 92               | • Dial                                                                      |   |
| Abicht's System d. Elementarphilosophie. 127, 177       |                                                                             |   |
| Abrégé de l'histoire d'Allemagne à l'usage de jeu-      | Bibliothek, italienische, medicinisch - chirurgische,                       |   |
| nesse. 119, 117                                         | her. v. Kuhn u. Weigel. 2 B. 1 St. 108, 25                                  |   |
| Alaziel od. Sagen a. d. grauen Zeiten d. Zauber-        | Blicke in d. Theorie u. Praxis d. jetzigen Arz-<br>neywiffenschaft v. H. D. |   |
| welt. 125, 161                                          |                                                                             |   |
| Allerley, Romantisches. III, 51                         | Biederstedt's Predigtentwürse üb. d. Sonn-u. Fest-                          |   |
| Almanach f. Aerzte u. Nichtärzte a. d. J. 1794-         | tagsevangelien. 115, 82                                                     |   |
| 1798. her. v. Gruner. 120, 121                          | Blätter d. Genius d. Zeitalters geweiht. 1 Fortf. 110, 47                   |   |
| Alme oder egyptische Märchen. 1-3 Th. 125, 161          | Blumenbachii decas III. collectionis fuae cranio-                           |   |
| Anleitung z. Ausmessung und Berechn. d. b. ge-          | rum. [108, 28                                                               |   |
| mein. Bauwesen vorkom. Flächen u. Körper. 110, 47       | Böckh's Materialien z. öffentl. Vortrag üb. d.                              |   |
| Appeal to the ferious a. candid Profeifors of           | Sonn-Fest- u. Feyertägl. Fvangel. 2-4 Th. 115, 81                           |   |
| Christianity on th. foll. Subj. 114. 79                 | Briefe e. preus. Augenzeugen üb. d. Feldzug d.                              |   |
| Auffatze, medic. che urg. Krankengeschichten u.         | Herz. v. Braunschweig. 4 Pakt. 2 Abth. 120, 128                             |   |
| Nachrichten, her Waitz. 113, 67                         | Briefsteller, Berlinischer, s. junge Kausleute. 2 A. 132, 224               |   |
| Auswahl guter Trinklinger 2 A. 132, 224                 | Briegleb's Gesch. d. Gymnasii z. Coburg. 117, 101                           |   |
| Auszug, ausführlicher, der was in dem allgem.           | Bruder Hans v. Meissen, e. kom. Roman. 125, 164                             |   |
| Landrechte f. d. Preus. St. de protestant.              | Buhle's Einleit. in d. allgem. Logik u. d. Kri-                             |   |
| Prediger befonders angeht. 109, 33                      | tik d. r. V.                                                                |   |
| -                                                       |                                                                             |   |
| В.                                                      | <i>C.</i>                                                                   |   |
| <b>5</b> ,                                              | Chambon de Montaux medic. prakt. Abh. v. d.                                 |   |
| v. Baczko's Geschichte Preussens. 1-4 B. 124, 153       | Krankheit. d. Frauen, a. d. Franz. v. Spor.                                 |   |
| Barbauld's (Lactitia) Remarks on Mr. G. We-             | 1, 2 B. 113, 65                                                             |   |
| kefield's Enquiry etc. 117, 103                         | Chronik medicin. her. v. Eyerel u. Sallaba, 1, 2,                           |   |
| Batavia, Guinea, Suriname etc. de Gouverneurs. 129, 196 | 3 B. u. 4 B. 1 St. 118, 105                                                 |   |
| Bäuerlein's Taschenbuch f. Wirtemberg. Schrei-          | Christiani Collection de Lettres de Commerce. 124, 159                      |   |
| ber auf d. J. 1794. 109, 39                             | Collegie ter Admiraliteit - binnen Amsterdam. 129, 193                      |   |
| Beaumont's Travels through th. maritime Alps. 106, 12   | van alle Kameren. 129, 196                                                  |   |
| Beddoes medicin. Schriften. 1 Bdch. a. d. Engl. 116, 89 | Commentarien d. neuern Arzneykunde, her. v.                                 |   |
| Bemerkungen ein. üb. d. Gleichstellung d. Erz-          | Hopf. 3, 4 B 118, 109                                                       | į |
| hauses Oesterreich mit d. Kurfürsten. 209, 39           | Curt v. d. Wetterburg. 2 Th. 413, 72                                        |   |
| allgemeine üb. d. Theetrinken, a. d. Engl. 133, 231     |                                                                             |   |
| allgemeine üb. d. allgem. Gesch. d. Je-                 | <b>p.</b>                                                                   |   |
| suiten v. Wolf. 1-3 Hft. 132, 220                       | · <b>D</b> ,                                                                |   |
| Bertraudi Abh. v. d. Geschwüren, a. d. Italien. 113, 67 | Degen's erste Gründe d. nothigsten - Wissen-                                |   |
| Beschreibung d. gegenwärtig. Kriegsschauplatzes. 106, 9 | schaften f. Jedermann. 6 Bdch. 1 Abth. 113, 71                              | , |
| genaue und deutliche d. verziglichsten                  | Delii adversaria argumenti physico - medici. Fasc.                          |   |
| Dorrofens. Lie, 94                                      | 113, 66                                                                     | í |
|                                                         | ∑ Denk-                                                                     | • |

| Denkwürdigkeiten 2. d. wirklichen Welt. 111, 53                                                | Geschichte d. heutig. Europa v. 5-18 Jahrh. 2.                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlaByny naivy Nov. Test. Gr. ed. Schöttgenins.                                                 | d. Engl. v, Zöllner. 11 Th. 124, 158                                                                            |
| Ed. nova. 132, 224                                                                             | Girtanner's Anfangsgrunde d. antiphlogist. Che-                                                                 |
| Dichtungen, moralisch romantische, her. v. F.                                                  | mie. 2 A. 121, 129                                                                                              |
| R. L. 111, 53                                                                                  | Göttling's Anfangsgründe d. Probierkunst. 130, 205                                                              |
| Döderlein's theolog. Abhandl. 4 B. 3 St. 113, 72                                               | Gouverneurs, Raaden et. op 't Eiland Curação. 129, 196                                                          |
| Institutio Theologi Christiani Edit. V. 131, 213                                               | Groffe's kleine Romane. 3, 4 R. 113, 71                                                                         |
| _                                                                                              | fpanische Novellen. 3, 4 Th.  Glaube u. Pflicht d. Christen nach Bibel                                          |
| . <b>E.</b>                                                                                    | u. Vernunft.                                                                                                    |
| Eichhorn's Einleit. in d. apokryph. Schrift. d.                                                | Gruber's Hofkabale u. Madchenlift.                                                                              |
| A. T. 131, 209                                                                                 |                                                                                                                 |
| Emmert's the Flowers of the british Literature. 126, 172                                       | <b>Н.</b>                                                                                                       |
| Engelhardt's geogr. statist. Reise durch Spanien.                                              |                                                                                                                 |
| 1, 2 Bdch. 106, 14                                                                             | Hammerdörfer's u. Kosche's Europa, e. Lesebuch.                                                                 |
| Erdbeschreibungld. Hz. Braunschweig. e. Handb.                                                 | 2 A. I B. 113, 68                                                                                               |
| f. Burger- u. Volksschulen. 110, 41<br>Erklärung, kurzgesasste, d. großen Wahrheiten. 133, 231 | Hartz Predigt. z. Beförder. christl. Gesinnungen. 125, 168<br>Hausmittel; praktische, e. Ausz. a. d. Braunschw. |
| Erman Memoires pour servir à l'histoire des Re-                                                | Landzeitung v. Plato. 116, 91                                                                                   |
| fugies franç, dans les états du Rei. T. VII,                                                   | Heckel's christl. Beruhigung unter den Leiden                                                                   |
| VIII. 122, 138                                                                                 | u. Beschwerden d. Lebens. 2 A. 111, 54                                                                          |
| Eschenbuch's erläuternder Beytrag z. Eichhorn u.                                               | Heerlykheden in d. Provintie v. Holland. 129, 196                                                               |
| Gablers Urgeschichte. 107, 19                                                                  | Herbst's Versuch e. Naturgesch. d. Krabben und                                                                  |
| Annalen d. Rostockschen Akademie. 5 B. 120, 128                                                | Krebse. 2 Th. 4, 5 Hft.                                                                                         |
| Euripidis Iphigenia in Aulide recensuit Höpfner. 126, 173                                      | Herrmann d. Tapfere, genannt d. Löwe, e. Gesch. 111, 50<br>Hildebrandt üb. d. Arzneykunde. 111, 55              |
| •                                                                                              | Hildebrandt ub. d. Arzneykunde.                                                                                 |
| <b>F.</b>                                                                                      | Historien, italianisch deutsche, gesammelt v. Wi-                                                               |
| Fastenreden, neue, homiletisch bearbeitet. 120, 128                                            | libald. III, 50                                                                                                 |
| Fauft's Gefundheitskatechismus.] 3 u. 4 A. 111, 55                                             | Homeri Odysseae Rhapsodia A. cum integr. scho-                                                                  |
| Felicis M. Min. Octavius. 131, 216                                                             | liis min. 131, 215                                                                                              |
| Figures, principales de la Mythologie. 2, 3 Livr. 105, 1                                       | Hoogheemraadschap Hollands en Utrechts v. d.                                                                    |
| Fischer's neues geograph. Lehr- u. Lesebuch. 110, 43                                           | Zeeburg e. Diemerdyk. 129, 195                                                                                  |
| Versuch üb. d. Schwimmblase d. Fische. 118, 111                                                |                                                                                                                 |
| medicin. u. chirurg. Bemerkungen über<br>London. 129, 125                                      | . <b>1.</b>                                                                                                     |
| London: 129, 125  Anfangsgründe d. optischen u. astronom.                                      | Jesuit, der, auf d. Thron od. d. neue Felsenburg. 125, 164                                                      |
| Wissensch. 127, 181                                                                            | Inquiry into the moral a political Tendency of                                                                  |
| Frankreich i. J. 1795. 7-12 St. i.J. 1796. 1,2 St. 132, 217                                    | the Religion called Roman Catholic. 114, 77                                                                     |
| Fröbing's vermischte Erzählungen guter u. schlech-                                             | Journal, medicin. u. physisch. v. Buldinger. 30-                                                                |
| ter Kriegsthaten. 1 B                                                                          | 35 St. 116, 93                                                                                                  |
| •                                                                                              | bergmännisches, hersusg. v. Köhler und                                                                          |
| <b>G</b> .                                                                                     | Hoffmann. 1793. 1, 2 B. 117, 97                                                                                 |
| Gallerie aller merkwürdigen Menschen d. in d.                                                  | Julius u. Auguste od. d. Orden d. Bundes. 1,2 Th. 111, 50                                                       |
| Welt gelebt haben. 1-4 IIft. 122, 141                                                          | Juvenalis v. d. wahren Adel. 128, 191                                                                           |
| Garden - Companion od, d. Gartengesellschafter,                                                |                                                                                                                 |
| a. d. Engl. nach di 7 A. 127, 183                                                              | <b>X.</b>                                                                                                       |
| Garn's Beschreib. d. haufigsten, deutschen Pflan-                                              |                                                                                                                 |
| zengifte 125, 167                                                                              | Kümpf's Handbuch z. prakt. Arzneykunde, a. d.                                                                   |
| Geisterscherinn, die, Gräfinn Seraphine v. Hohen-                                              | Latein. v. Dürr. 116, 91                                                                                        |
| acker. 1, 2 Th.  Geister-Zauber-Hexen- u. Kobolds-Geschich-                                    | v. Kamptz Verfuch üb. d. Longobardische Lehns-                                                                  |
| ten. 4 B. 120, 128                                                                             | gesetz. II F. 45. 128, 185  Kant zum ewigen Trieden, e. philos. Entwurs. 112, 57                                |
| Gelinek's Originalskizzen f. Denker. 111, 51                                                   | Kapfel, die hohe, d. Momus od. d. Teufel unter                                                                  |
| Geograph, der, od. compendiose Biblioth. 1-3 Hft. 106, 10                                      | d. Sauen. 111, 53                                                                                               |
| George's the Arch-Descon's Examination of Can-                                                 | Karl v. R. e. Gefch. a. d. 18 Jahrh. 3 B. 123, 152                                                              |
| didates f. holy Orders. 131, 214                                                               | Güldenstern, od. d. Gang menschlicher                                                                           |
| Geschichten geheime, der Lieblinge der Fürsten.                                                | Schickszle, 125, 164                                                                                            |
| 1, 2 Th. 134 157                                                                               | Kanderahnanach od. d. Familie v. Bernheim. 116, 96                                                              |

.

.

,

i

.

| Kirchhof's moral. Auffatze z. Verbeffer. d. menschl | l <b>.</b>           | Naamen v. d. Prooften, Dekanen etc. d. vyf                   | ٥.           |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Einsichten.                                         | 121, 13              | 5 pittelen te Utrecht.                                       | •            |            |
| Klagen, gerechte u. allgem. Wünsche d. rechtsu      | <b>!-</b>            | Naamlyst d. remonstrant. Professor. e. Predik                | 12           | 9, 196     |
| chenden Rartheyen v. J. H. VV.                      | 124, 15              | 9 ten d. vereenigd. Nederl.                                  |              |            |
| Koch's Untersuchung d. natürl. Baues u. d. Krank    | -                    | Naam-Register van all de Predikanten binn                    | 12           | 9, 196     |
| heir. d. Schleimbeutel, a. d. Latein.               | 116, <b>5</b>        | o de Sl. Amiterdam.                                          |              |            |
| Kunftmann's kurzes Worterbuch in deutsch. franz     | • • •                | van alle de Kooplieden etc. d. Stadt A                       | m- +25       | 9, 193     |
| italien. u. poln. Sprache.                          | 126, 17              | o iterdami                                                   | ~ 0.4        |            |
| <del>-</del>                                        |                      | Nammwyzer - v. d. Regeerders d. St. Amsterda                 | 4-)<br>2m    | , 194      |
| •                                                   |                      | 1793.                                                        |              |            |
| $L_{i}$                                             | •                    | w. d. Regeering d. 32 Raaden d. St. Harles                   | n tas        | , 193      |
| Lange's Versuche ub. ein. Gegenstände d. Moral      |                      | regenten u. ot. Levden.                                      | 445          | , 195      |
| u. Erfahrungsseelenlehre.                           |                      | v. d. Regeerderen d. St. Rotterdam.                          |              | , 195      |
|                                                     | 126, 169<br>120, 128 | Naturgeschichte f. allerley Leser, 1 R.                      |              | , 195      |
| Launen, Erzählung. u. Gemälde. 1 Fortsetzung.       | 110, 140<br>110, 44  | P 7/40/2010 - 11                                             | .r.<br>:r.   | 74         |
| Lebensgemalde, interessante, oder Lebensabrisse     |                      | haith. d. Lebens.                                            |              | i 215      |
| merkwürdig. u. berühmter Personen d. jetz.          |                      | Niemeyer's Charakteristik d. Bibel. 3 Th. 4                  | A3.          | , 4.,      |
|                                                     | E22, 141             | 4 17 2 4 8 15 4 4                                            |              | , 224      |
| Leonbardi's kurzgefaster Handatlas d. europ.        |                      | •                                                            | -27          | , 4-4      |
| Staaten, I B. 3 Abch.                               | 106, 9               |                                                              |              |            |
| Lexicon, histor. statistisch-topographisches von    |                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |              |            |
| Frankreich. 1 B.                                    | IIO, 45              | Orid's, Kunst z. lieben, übersetzt v. v. Strombeck           | 6 -au        |            |
| Lieder z. Bildung d. Herzens, her. v. Splittegarb.  | , 40                 | · •                                                          | 5. 127       | 184        |
| <b>3 Å.</b>                                         | 111, 56              |                                                              |              |            |
| Lyste v. d. Capiteinen, Luitenants en Officie-      | , ,,                 | <b>P.</b>                                                    |              |            |
| ren etc. d. St. Amsterdam.                          | 129, 194             | Pastorius geogr. statist. Beschreib. d. Provinz Pen          | _            | 5          |
| d. Naamen en Woonplaatsen van de Ma-                |                      | iyivanleli im Auszuo.                                        |              | •          |
| kelaars d. St. Amsterdam.                           | 129, 194             | Pauli's Geschichte d. Ruhrepidemie zu Maine Inc.             | 132,         | 224        |
| -<br>-                                              |                      | ( - tail ), Diographile,                                     |              |            |
|                                                     | ,                    | Pfingst - Fest - Sprüche mit kurz. erbaul, Betrach           | 119,         | 119        |
| М.                                                  |                      | tung.                                                        |              | •          |
| Magazin, neuestes, f. d. Liebhaber d. Entomolo-     |                      | Pfranger's Gedichte. 2 A.                                    | 123,         |            |
| min ham as Octoberton a D a Tre                     | 118, 110             | Piepenbring Pharmacia selecta Pauperum.                      | 111,         |            |
| Magazina sha kisamarkisal XT et am                  | 119, 118             | Plant's türkisch. Staatslexicon.                             | 119,<br>106, | -          |
| Marsh: Fan's Daises of Th                           | 132, 122             | Pölitz moralisch. Handbuch. 2 A.                             |              |            |
| \$#C1 2 1 11.6- 11                                  | T30, 207             | Polydora. Mancherley z. Unterhalt. u. Lehre                  |              | 144        |
| Manual Line Drifter in Cale with 1                  | 110, 46              | ner. v. Bouterweck. 1 Bdch.                                  | • • •        | 479        |
|                                                     | 126, 171             | Portraits, Memoirs a. Characters of semarkable               | ,            | 44         |
| Meiners Briefe üb. d. Schweitz. 2 A.                | HI. 54               | remons confected by Cauleheld, V. 1. 2.                      | ***          | LIZ        |
| Metz kurze u. deutl. Darstellung d. Kant. Systems.  | 112. 62              | Prieftley's Letters to a young Man occas, by Mr.             |              |            |
| <b>3</b> 6771                                       | 123, 149             | Wakefields effay.                                            | 117,         | 103        |
|                                                     | 113, 71              | Provintie-Boekjies-door d. 7 Provint.                        | 129,         |            |
| f. gebildete Junglinger                             | 126, 171             |                                                              |              | •          |
| Моновів та над' Ною вай Летоброн ed. Теп-           | • • • •              | R.                                                           |              | •          |
| cherus.                                             | 105, 7               | Datamanala ST 11 1 111                                       |              |            |
| Mark I serioni della Riagnanna Caras III v          | 14. 77               | Rebmann's Nelkenblätter. 4 Th.                               | 113,         | 70         |
|                                                     | • ••                 | Rehm's Vaterlehren u. Vorsichtsregeln üb. Keusch-            | -            | •          |
| •                                                   |                      | heit u. Erhaltung derf. f. confirmirte Töchter.              | 112,         | 63         |
| <b>N.</b>                                           |                      | Tredigten                                                    | 115,         | 82         |
| laamen en Woonplastfen van de Professoren aan       | •                    | resto, the kurze, in vveitingien, a. d. Engl.                | I 23,        |            |
|                                                     | 29. 194              | Reisen, geographisch - statistische. 2, 3 B.                 | 106,         | 14         |
| v. d. Heeren Assuradeurs                            | -71 -Y <del>T</del>  | Rendezvous, ebentheuerliches, 1 Bdch.                        | III,         |            |
| 3 O. A., O                                          | 29, 194              | Retzii Florae Scandinaviae Prodromus. 2 A.                   | III,         | 5 <b>5</b> |
| d. Residenten, Agenten, Con-                        | -21 <b>*</b> ¥       | Rhapfodien a. d. R. Kammergerichtl. Rechte und<br>Processe.  |              |            |
| folgon himmer de C. A. C. 1                         | 29, 195              |                                                              | 109,         | 34         |
| v. d. Solliciteurs etc. d. St.                      | -2, -23              | Richter's Anweis. z. guten Pferdezucht u. War-<br>tung. 2 A. |              |            |
| A A 4 .                                             | 29, <b>1</b> 95      | Rieger's Geist unsers Zeitalters. 4 B.                       | III,         | 56         |
| - d. Boekverkopers, Kunst-                          |                      | Rievethal's Lectures intended for the instruction            | 120,         | 128        |
|                                                     | 29, 196              | a amulem, of voung people 2 Th                               | _            | _          |
|                                                     |                      | Y 2                                                          | 124.         | 60         |

| Rievethal's historical a. moral Miscellanies. Vol. 126, 176  La Ruche ou lecture amusante et instructi- | Unterhaltungen nützliche u. angenehme f. d. Jugend z. Kenntn. ausländ. Völker. 2 Th. 123, 152  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve. Vol. II. 126, 176                                                                                   |                                                                                                |
| Robertson's Reise durch d. Insel Man, a. d. Engl. 123, 148                                              | <b>7.</b>                                                                                      |
| <b>s.</b>                                                                                               | Vierthaler's Elemente d. Methodik u. Pädagogik. 2 A. 114, 78                                   |
| Salzmann's moral. Elementarbuch. 2 Th. n. A. 111, 55<br>Sammlung merkwurd. am RK.gericht entschiede-    | Views, felect, of th. Antiquities a. Harbours in<br>the South of France. 106, 12               |
| ner Rechtsfalle, 109, 35.                                                                               | Von den Mitteln d. Gefundheit z. erhalten, e. Ge-<br>schenk f. Kinder. 115, 88                 |
| v. Schelhafs üb. d. Gerichtsbarkeit d. höchsten<br>R. gerichte in Klagen zw. d. mittelbaren R.un-       | Vorlefungen, biblisch exeget. üb. d. Dogmatik                                                  |
| scherer üb. d. Einsthmen d. Lebensluft in lang-                                                         | v. D. G. 17                                                                                    |
| wierBrustentzündung. 126, 175<br>Schilderungen, charakterist. berühmter Männer.                         | Wagnitz Moral in Beyspielen f. Jüngl. u. Mäd-                                                  |
| r B. 122, 142 Schmerler's Vorlefungen üb. d. bürgerl. Moral.                                            | chen, e. Ausz. a. d. größern Werke. 116, 94                                                    |
| I Th. 2 A. 2 Th.                                                                                        | Wichmann's Hauptinhalt d. Sonn- u. Festtägl. Predigt. 3 Th. 115, 81                            |
| Schreiben aus Wien an Hn. Pallas , 113, 71                                                              | Zimmermanns Krankheitsgeschichte. 122, 143                                                     |
| Schröter's Anweifung wie f. d. Landmann gegen die — faulichten Gallenfieber präferviren                 | Widerlegung d. demonstrativ. Beweisgrundes f. d. Daseyn G. 112, 63                             |
| könne. 119, 119                                                                                         | Wie wird man schön? u. wie bleibt man schön?                                                   |
| Schuler's Gesch. d. Veränderungen d. Geschmacks                                                         | beantw. v. J. E. S. 107, 23                                                                    |
| im Predigen. 1, 2, 3 Th. 114, 73                                                                        | Wildt Commentatio de rotatione annuli Saturni.                                                 |
| Sechs Fündlinge. 125, 167<br>Seelengeschichte e. Exnonne. 1, 2 Th. 125, 164                             | P. I. 106, 15                                                                                  |
| Staats - u. Address - Kalender Landgräfl. Heffen -                                                      | Wilhelmine Sterner od. d. braune Mahl. 1, 2 Th. 125, 161.                                      |
| Casselischer a. 1796.                                                                                   | Witting's prakt. Handb. f. Prediger. 2, 3 u. 4 B.                                              |
| Stilling's das Heimweh. 3 B. 123, 152                                                                   |                                                                                                |
| Surmamiche Schippers en de Boekhouders. 129, 196                                                        | Wochenblatt d. aufrichtigen Volksarztes, her. v. Collenbusch. Jahrg. 1796. Jan. Febr. 122, 157 |
| <b></b>                                                                                                 | Wolf's Auszuge a. d. — v. ihm gehals. Predig-<br>ten. 3, 4 Jahrg.                              |
| Taschenbuch f. Kinderwärterinnen. 116, 92                                                               | Geschichte d. Veränderung. in d. religiö-                                                      |
| Toucher Table fur l. verbes irregul. franc. et ita-                                                     | fen, kirchl. u. wissenschaftl. Zustande d. Oe-<br>fterseich. Staaten unter Joseph II. 133, 225 |
| liens. 130, 207                                                                                         | fterreich. Staaten unter Joseph II. 133, 225 Gesch. d. röm. kathol. Kirche unter d. Re-        |
| Tewaag's kurze u. leichte Kanzelvorträge. 1 Samml. 115, 81                                              | gier. Pius VI. 3 B. 133, 225                                                                   |
| Theorie d. Kategorien, entwickelt u. erläutert. 112, 63                                                 | Wolfrath's Charakteristik edler u. merkwürdig.                                                 |
| Thomson's Enquiry into nature, causes a method                                                          | Menschen. 2 Th. 133, 229                                                                       |
| of cure of herrous disorders. 4 Ed. 132, 223                                                            |                                                                                                |
| Tielke's Unterricht f. d. Officiers d. sich z. Feld-                                                    | <b>X</b> .                                                                                     |
| ingenieurs bilden wollen. 5 A. 122, 144                                                                 |                                                                                                |
| Treumann's neue Katechifationen üb. bibl. Erzäh-                                                        | Xenophon's Gastmahl u. Oeconomicus, a. d. Griech.                                              |
| lung. u. Gleichnisse, 107, 22                                                                           | v. Becker. 128, 189                                                                            |
| 20                                                                                                      | <b>Z</b>                                                                                       |
| <b>v.</b>                                                                                               |                                                                                                |
| Unterhaltungen f. Anfänger in d. Zeichenkunft.<br>X-XXI Hft. 123, 152                                   | Zeitung f. Landprediger u. Schullehrer. 2 Jahrg.<br>2, 3 Quart. 123, 152                       |
|                                                                                                         |                                                                                                |

Die Summe der angezeigten Schriften ift 226.

# II. Verzeichnis der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Ann. Die Zissern zeigen die Nummer des stücks en; die eingeklammerten Zahlen aber, wie viele Behriften desighen Verlegers in demielben Stücks vorkommen.

Ahl in Coburg. 117.
Akademische Buchhandlung in Marbing. 123.
Alberti's Wittwe in Wien 128.
Albrecht u. Comp. in Prag. 119.
Andrea in Frankfurt s. M. 112.
Anonymische Verleger. 109. 121. 119. 121. 124. 125. (2),
129. (9). 133. (2).
Armenhaus in Cassel. 130.
Arnold in Schneeberg. 106. 125.
Arrenberg in Rotterdam. 129.
Aue in Köthen. 111.

B.

Barth in Leipzig. 113. 126.
Baumgärtner in Leipzig. 106. 127. 133.
Beck in Nördlingen. 115.
Beygang in Leipzig. 125.
Blothe in Dortmund. 109.
Bohn in Hamburg. 107.
Bolzani in Pavia. 114.
Bruns in Hamburg. 115.
Buchdruckeref, kaiferliche zu Petersburg. 123.
Büdnerische Buchhandlung in Schwerin. 113.

C

Cadell in London. 132. Coulefield u. Herbert in Lendon. 119. Craz in Freyberg. 117. Crökerische Buchh. in Jens. 127. Crusius in Leipzig. 111. (2). Cuno's Erben in Jens. 120. (2).

D.

Dieterich in Göttingen. 108. 116. 120. 127. Doll in Augsburg. 132. Durand Ravanel in Laufanne. 130. Duyle in Salzburg. 114.

E.

Egerton in London. 131. Enschede en Zoonen in Harlem. 129. Erbstein in Meissen. 113. Ernst in Quedlinburg. 123. Erhard u. Lösslund in Stuttgard. 109. Frichsen in Upsala. 120. Expedition d. Merkurs in Altona. 132.

F,

Faden u. Edwards in London. 106. (2). Felifch in Berlin. 131. Fleckeisen in Heimstädt. 115. Fleischer in Leipzig. 122. Franke in Berlin. 111. Frauenholz in Nürnberg. 105. Früter in Leipzig. 125.

G.

Gebauer in Halle. 106. 111. 114. 116. 132. 133. Geors in Prag. 111. Gerlach in Dresden. 122.

Siesecke in Magdeburg. 110. 116.
Göbhardt in Bamberg. 112.
Gräff in Leipzig. 111. 118.
Grattenauer in Nürnberg. 119.
Grau in Hof. 131.
Grieshamer in Eisensch. 122.
Grimme in Bückeburg. 111.
Großens Erben in Halberstadt. 126.

H.

Hahn Brüder in-Hannover. 106. 113. Hammerich in Altona. 110. 112. Hanisch in Hildburghausen. 123. Hanisch in Meiningen. 111. Harrison u. Comp. in London. 119. Hartknoch in Königsberg. 124. Hartknoch in Riga. 124. 126. (2). Heerbrand in Tübingen. 118. Heinfius in Leipzig. 122. 126. 130. Helwing in Duisburg. 115. in Hannover. 122. 13d. Hendel in Halle. 113. 126. 128. 132. Hermann in Frankf. a. M. 116. Hilscher in Dresden, 123. Himburg in Berlin. 116. 132. Hoffmann in Chemnitz. 116. 122. Hoffmann u. Fiedler in Leipzig. 115. Honkoop in Leyden. 129.

1

Jacobaer in Leipzig. 111. 119. Jasperd in Berlin. 122. Johnson in London. 114. 117. (2).

K.

Kaven in Altons. 123.

Keyfer in Erfurt. 103. 112. 113. (2).

Klaubarth in Leipzig. 130.

Köhler in Leipzig. 126.

Korn in Breslau. 131.

Korn d. A. in Breslau. 111.

Korte in Flensburg. 125.

v. d. Kroe en Capel in Amfterdam. 129.

Krumbhaar in Eilenach. 120.

v. Kurzbeck in Wien. 113.

T.,

Lange in Berlin, 108, 115. Lübecks Erben in Bayreuth. 107.

ĮM.

Maurer in Berlin. 113. 124. 126.
Mayer in Wien. 118.
—— in Salzburg. 122.
Meyeriche Buchb. in Lemgo. 107. 109.
Mezler in Stuttgard. 109.
Monath u. Kufsler in Nürnberg. 116. 131.
Mortier in Amitordam. 129. (2).
Müller in Leipzig. 108.
X 3

Nicolovius. 112.

0.

Orell Gessner u. Comp. in Zürich. 110. 132.
Ottens u. Schouten in Amsterdam. 129. (2).

₽.

Palm in Erlangen. III. 127. Patzowsky in Wien. 118. Pech in Franckfurt. 125. Pech u. Schulzische Kunst und Buchh. in Nürnberg. 111. Perthes in Gotha 123. Pott in Leipzig. 105. 113.

R

S.

Schäfersche Buchh: in Leipz. 124. Schöne in Berlin. 125, Schooneveld in Amsterdam. 129. Schouten in Amsterdam. 129. (3), Schulbuchhandlung in Braunschweig. 116.
Schwan und Götz in Manheim. 123.
Severin in Weissenfels. 106. 111. 113.
Seyler in Memmingen, 132.
Seyler in Memmingen, 132.
Seyler in Memmingen, 132.
Sigtephorft u. van Reiss in Amsterdam, 166. (\$2.
Spätz in Augsburg. 120.
Spätz in Augsburg. 120.
Spener in Berlin. 111.
Stahel in Wien. 126.
Stettinische Buchh. in Ulm. 110.
Stiller in Rostock. 120.

Unger in Berlin, 121.

Vandenhoeck u. Rupprecht in Göttingen. 112. 124. Vieweg in Berlin. 110. Vollmer in Thorn. 131. Vofs in Leipzig. 125.

Walenta in Prag. 107.
Walther in Erlangen. 113, 130.
Weidmannsche Buchhandl, in Leipzig. 113, 131.
Weygand in Leipzig 116.
Wilmans in Bremen. 110.
Winkler in Wetzlar 109.

Z.

Zaunrith in Grätz. 115. Zeh in Nürnberg. 113. Zimmermanu in Wittenberg. 125.

# III. Im April des Intelligenzblattes.

| nkündigungen.                                                                             |            | Kann men fagen, dass d. Philosoph. an d. Je-<br>neisch. Studentenunruhen 1795 Anthoil ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| A B-C Buch, ökonomisches, auf das J. 1796.                                                | 43. 355    | habt habe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,         | 435        |
| Adelung's Nachricht v. altdeutschen Gedichten Amtskleidungen d. Repräsentanten des franz. | 52, 428    | Klio e. Monatsichrift f. d. franz. Zeitgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53.         | 433        |
| Volks.                                                                                    | 49, 405    | Kosmann's de Hn. Ritters Pinetti de Merci phy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |
| Andreaische Buchb. in Franks. 2. M. n. Ver-                                               | , 400, 410 | akal. Belukigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,         | 427        |
| lagsb.                                                                                    | 53. 435    | Kupferitiche, neue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 351        |
| Anmerkung . z. d. Rugen a. d. burg. Verfast.                                              | 400        | Leo's in Leipz. n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 396        |
| u. d. Zustand Chursachsens.                                                               | 51, 422    | Lehrbuch vollständ, theor. pract. d. mathemat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |            |
| Annalen, Nordische I B.                                                                   | 43, 356    | Wiffensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52,         | 432        |
| Anzeiger, allgemeiner litterarischer                                                      | 55, 445    | Libationen 6 Hft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,         | 345        |
| Archiv, Berlin. d. Zeit u. ihres Geschmacks                                               | 00, 110    | Merkur, deutscher 1795 11, 12 St. 1796. 1, 2 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Šŧ,         | 417        |
| April                                                                                     | 48, 393    | - franklicher I Quartal 1706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 425        |
| Arnoldische Buchh. in Schneeberg n. Verlagsb.                                             | 48, 395    | Meyersche Buchh. in Lemgo n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 387        |
| Augusti theol, Blätter                                                                    | 4I, 339    | Monath u. Kufslers in Nurnberg n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 430        |
| Bayley's Compleat English Dictionary od. vollst.                                          | 4 - 00-    | Monatsschrift, deutsche Februar 51, 420 Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 434        |
| Engl. D. u. D. Engl. Worterb. 9 A. amge-                                                  | • • • •    | taufizische Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 433        |
| arb. v. Fahrenkruger                                                                      | 55, 453    | Nicolovius in Königsberg n. Verlageb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 428        |
| Behrensche Buchh, in Franks. a. M. n. Ver-                                                | 30, 400    | Palm's in Erlangen n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 347        |
| lagsb.                                                                                    | 51, 420    | Papiere geheime a. d. Archive d. Liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 437        |
| Bertuch's Bilderbuch f. Kinder N. 27, 28.                                                 | 52, 429    | Paulus Meletemata ad hist. dogm. de resurre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
| Beytrage z. Gesch. d. franz. Revolut. 18, 198t.                                           |            | ctione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,         | 353        |
| Bohn u. C. in Lübeck n. Verlagsb.                                                         | 41, 342    | Pfaunenberg üb. d. rednerische Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 393        |
| Cahiers nouveaux de lecture N. 4.                                                         | 45. 371    | Rambach's Predigt. üb. d. Sonn - und Festtägl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,         | 020        |
| de lecture à l'usage de Ieunesse p. de                                                    | 40. 01-    | Evangelia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | À2.         | 350        |
| Gemunden.                                                                                 | 50, 413    | Rein's in Leipz. n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •           | 455        |
| Curtiche Buchh. in Halle n. Verlagsb.                                                     | 50, 414    | Reinhold's Auswahl feiner vermischten Schrif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10-        |
| Decker's in Bafel n. Bücher.                                                              | 47. 389    | ten 1 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.         | 355        |
| Demangeon Lehrbuch d. franz. Sprache.                                                     | 49, 405    | Reinicke's in Leipzig n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 386        |
| Denkwürdigkeiten niederlaustz. f. d. Volk u.                                              | T) T-U     | Richtersche Buchh. in Akenburg n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 385        |
| d. Jagend.                                                                                | 41, 340    | Rosenmuller's' Abbild. u. Beschreib. merkwürd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74.         |            |
| - u. Tagesgeschichte d. Mark Branden-                                                     | 4-, 0,-    | Hölen um Muggendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.         | 345        |
| burg herausg. v. Kosmann u. Heinjins Jan                                                  | ,          | Rossberg's Anweis. z. Schön- u. Geschwind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 01-        |
| Marz.                                                                                     | 51, 418    | schreiben 3 Abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.         | 389        |
| Deutschland 3 St.                                                                         | 54. 441    | Schmidt's burgerl. Baumeister 14 - 16 Hft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 340        |
| v. Eggers Lehrb. d. Naturrechts u. d. preuf.                                              | JT. TT-    | Schöps in Zittau n. Verlageb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 372        |
| allg. Landrechts.                                                                         | 47, 391 ·  | Semler's Beleucht. d. neuern Auslegungen d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 707         | J [/~      |
| Felsecker's Sohne in Nürnberg n. Verlagsb.                                                | 49, 406    | Johanneisch. Offenbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.         | 427        |
| Frankreich im J. 1796. 3 St.                                                              | 54, 441    | Senecae Philosophia opera recogn. Ruhkopf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 437<br>342 |
| Freyheitskrieg, französischer a. d. Oberrhein                                             | O4) TY-    | v. Soden Rgraf Thalia u. Melpomene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 382        |
| etc. 2 Th.                                                                                | 50, 415    | Steinersche Buchh. in Winterthur n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 432        |
| Friedenspraliminarien 35 - 38 St.                                                         | 51, 418    | Stiller's in Roftock n. Verlagsb. 50, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
| Frommannsche Buchh. in Züllichau Verlagsb.                                                | 44, 361    | Terlinden's Grundfatze d, allgem. preuss. Lehu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-,         | <b>T-</b>  |
| Fusslische Kunsthandt, in Zurich n. Verlagsb.                                             | 49, 405    | rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.         | 356        |
| Geifsler's Repersorium f. Kunfte u. Manufac-                                              | 777 700    | Ticdgen's Schriften 1 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 349        |
| turen.                                                                                    | 45, 371    | Ueber die Freundschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 395        |
| Hammerichs in Altona n. Verlagsb.                                                         | 49, 405    | Uebersetzungen ausland. Schriften 43, 356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 741         | -,-        |
| Hefte, ökonomische her. v. Leonhardi 1796.                                                | 49, 402    | 44, 367, 46, 383, 384, 47, 387, 388, 391,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
| Heusinger's Versuch e. Encyklopadie d. Philo-                                             | マンハマーマ     | 48, 396. 49, 404, 407. 50, 415, 416. 51, 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
| fophie.                                                                                   | 48, 394    | 52, 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51.         | 436        |
| Hufeland's Kunst d. m. Leben z. verlängern.                                               | 47, 388    | Unger's in Berlin n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 442        |
| Hurlebusch ub. d. Hr. Abt Henke Ausfall auf                                               | (, 300     | Versuch e. Kriegsgeschichte d. Graf. Suwarow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~71         | 77-        |
| meine Fragen etc.                                                                         | 50, 415    | 1 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.         | 340        |
| Ideen Magazin f. Liebhaber v. Gärten etc. 2 Hft.                                          | 52. 425    | Verzeichniss allgemein. d. Bücher v. d. Oster-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т-,         | O.T.       |
| Industrie - Comptoir zu Weimar n. Verlagsart.                                             | 41. 337    | messe 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47.         | 388        |
| Journal z. Beforder. d. Kultur durch d. Buch-                                             | 7-7 351    | Wolfische Buchh. in Leipz. n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 443        |
| handel.                                                                                   | 42, 345    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~7,         | 770        |
| philosophisches her. v. Niethammer XI St.                                                 | 44. 261    | Beförderungen und Ehrenbezeugungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           |            |
| d. Luxus n. d. Moden Marz 47, 385                                                         | 777 30=    | Löber in Cahla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | 26-        |
| - April                                                                                   | 48, 393    | AND CONTRACT OF THE PROPERTY O | <b>サ</b> ジ, | 369.       |
| - f. Fabrik, Manufactur, Handlung u-                                                      | + 43       | Belohnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |
| Mode 1796.                                                                                | 49, 401    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           |            |
| neues theolog, her, v. Ammon, Hünlein                                                     | *>> 402    | Nemaich in Hamburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,         | 369        |
| und Paules 4 St.                                                                          | 53, 433    | Roding in Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 369        |
|                                                                                           | -0. JAA    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17          |            |

| Universifiten Chronik.                                           | Deutschland, Nachricht d. Herausgeb. d. Zeit-<br>schrift 54, 448 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Fichte's Erklärung geg. e. Auffarz in d. Eudä-                   |
| Jena Vorlesungen d. Sommenhalbenjahres 46. 377                   | monia 50, 40                                                     |
|                                                                  | Geburtszange Starkische, üb. ein. Mängel der-                    |
| Vermischte Nachrichten.                                          | (e)hem. 53, 43                                                   |
| 1 Dublikum 45. 274.                                              | Juncker's Nachricht d. Pockennoth betreff. 43, 35                |
| Abichts Erklärung an d. philosoph. Publikum 45, 374-             | Kunstfachen zu verkaufen. 48. 39                                 |
|                                                                  | * Kupferstiche zu verkaufen. 42, 35                              |
|                                                                  | Lampadius Anzeige. 45- 39                                        |
|                                                                  | Milmerdings Erinnerung, geg. e. Recent. 51, 42                   |
| in Helmuage                                                      | Reinhands Ecklarung. 45 38                                       |
| Berdili's Erklärung                                              | Touchere Erinnerung ub: d. Rec. d. letzt. A.                     |
|                                                                  | d. Mulaus in d. A. L. Z.                                         |
| Berichtigungen 45, 343, 44, 397                                  | Wien Deffentliche Anstalten . 45, 369, 32                        |
| Bucher zu verkaufen 41, 343, 43, 356. 47, 391.  48, 397. 53, 437 | Woltmann's Anzeige ein. Verfällehung in d.                       |
| ## 37(- 33- 43t                                                  | Berlin. Archiv d. Zeit. 51 43                                    |
| Bücherpreise herabgeletzte 45, 373, 374                          |                                                                  |
|                                                                  |                                                                  |

. 11

**پ**.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Montags, den 2. May 1796.

#### PHYSIK

Nürnnerg, in der Bauer- und Mannischen Buchh.: D. Karl Alexander Faulwetters, Consulenten in Nürnberg, kurze Grundsätze der Elektricitätslehre. 1793. (mit 26 Kupfertafeln, und einer Abbildung feiner Elektrissemaschine als Titelkupfer.) Erster Theil. 165 S. ater Theil. 235 S. ater Theil. 232 S. ater Theil. 320 S. 8.

ie Titelblätter der drey ersten Theile sind ausgeschnitton, und statt derselben andere beygelegt, worm nicht nur die dazu gehörige Zahl von Kupfertafeln falsch bestimmt, sondern auch die Anzahl der Theile so angegeben ist, dass, dieser Angabe zusolge, noch viele Bandchen fehlen musten. So heisst der 2te Theil des zweyten oder praktischen Theils Ites Bändchen, der 3ta; des dritten oder prektischen Theils Iltes Bändchen, und der 4te mit einer Viguette, welche die Sage, dass während des Aufenthalts D. Fränklins in Frankreich ein Adler in dessen Wahnung gekommen. and fich geduldig habe fangen lassen, vorstellt, heisst: des vierten oder praktischen Theils Illtes Bundchen. Dieser allein ift nicht umgedruckt. Hat erwa die Vigmette diese faliche Zählung der Theile veranlast?

Das ganze Buch ift, wie der Vf. selbst sagt, weiter nichts als eine Sammlung von Auszugen aus den Schriften von der Elektricität, mit den eigenen Worten der Vf., die er zu seinem eigenen Gebrauch gemacht, und nun, auf Anrathen einiger Freunde, dem Druck übergeben hat. Dondorf, Cavallo von Hn. Gehler überletzt. Bohnenberger find nächst Franklins Briefen die vornehinsten Schriften, wozu aber noch Beyträge aus andern gekommen find, die zum Theil nicht is allgemein bekannt sind. Doch fieht dieses weniger be-Mannte mit dem allgemein bekannten, und so oft schon von den eriten Verfassern abgeschriebenen in einem sehr geringen Verhähniss, und das, was der Vf. dabey felbst gedacht, oder zur deutlichern Bestimmung dem Rec, so verborgen geblieben, dass er selbst bey wiederholter Durchsicht es nicht hat finden können. Nicht selten aber sindet man Erklärungsarten aus ganz verschiedenen Systemen, ohne die Verschiedenheit der Gründe, worauf sie beruben, jedesmal gehorig zu bemerken, Wiederholungen, Nachlässigkeiten und Fehler in der Schreibart, Titel ohne Ausführung und dergleichen Mängel, welche, zum Privatgebrauch gemachte Auszüge, zu hahen pflegen. Dies verträgt sich doch wohl nicht gut mit der Achtung für das Publicum, die A. L. Z. 1796. Zweiget Band.

der Vf. selbst dadurch bewiesen zu haben glaubt, dass er die Sätze, welche ihm durch Versuche bestätigt zu seyn schienen, mit den eignen Worten der Versasser-niedergeschrieben hat. — Die Zahl der Versuche beträgt ungefähr 600, und ihre gute Anordnung ist unstreitig das größte Verdienst des Vf. Sein Plan war dabey, die Franklinsche Theorie als hinreichend zur Erklärung aller elektrischen Erscheinungen zu bestätigen. Wie ihm dieles gelungen sey, wird aus folgenden Proben erhellen. Im ersten Theile, der die Thenrie enthält, trägt er erst die verschiedenen Meynungen über die Natur der elektrischen Materie, und die Art. wie sie in Wirksamkeit gesetzt wird, vor. Aus Hn. Henleys Hypothese, dass Elektricität und Feuer bloss verschiedene Modificationen eines und desselben Elements seyn, welches im Stand der Ruhe Phlogiston genannt werde, zieht er die Folge, dass derjenige Korper, welcher mehr Phiogiston hat, als der andre, auch mehr Elektricität habe, dass ferner diese Materie von folchen Körpern in andre übergehe, die dessen weniger hapen; d. i. negativ elektrisch werden, wenn sie mit letztern gerieben werden. Dabey wird der 11te f. angeführt, worinn von der Glas - und Harzelektricität gehandelt wird, welche Eintheilung ar doch gleich darauf im 12ten f. verwirft. Wer kann das verftehen ? Um die Verwirrung, wo möglich, noch größer zu ma. chen, fügt er zu Henleys Hypothese, die er finnreich. deutlich und einfach, auch mit der Analogie der Wirkung der Natur sehr übereinkimmend nennt, die Prieftlevische hinzu, der ihm wahrscheinlich genug behanptet, das Phlogiston einer von den gemeinschaftlichen Bestandtheilen der Leiter sey, so dass die leitende Eigenschaft der Körper ganzlich dem Phlogiston

zugeschrieben werden musse. Die Ladung erklärt et erkt nach Franklin, fetat aber binzu: die Elektricität wird auf dem positiv geladenen Glase, und zwar auf der Oberfläche, und im einem Theil unter derselben verdichtet, dadurch aber in dem Innern des Glases seine daselbst eingeschlossene unbewegliche natürliche Elektricität zusammengepresst. irgend eines Lehrsatzes beygetrugen, ift wenigstens Dadurch wirkt die verdichtete Blektwichtet auf Josche. und giebt ihr die elastische Kraft, die auf der ausseren Seite bewegliche Elektricität abzustossen. hier der Beylatz: unbeweglich? Dass eine eingeschlos sene elseabeinerne Kugel eine andere an ihr liegende fortschnellet, wenn auf der entgegengesetzten Seite eine dergleichen Kugel auf lie stofst, fetzt doch fo viel Beweglichkeit ihrer Theile voraus, als die bekeunte Erklärung dieser Sache erfodert.

> Hr. F., der alles fo gut und noch bester aus Fränklius Hypothese glaubt erklären zu können, was Symmet.

Wilke und andere aus 2 durch die Elektricität zersetz- ctors sich unmittelbar alsdann, wenn er weniger Witen Bestandtheilen der elektrischen Marerie uns zu erklären wissen, gesteht doch bey Beccarias zwey zusammengelegten, und als eine Verstarkung belegten Glasplatten, dass es vielleicht zuviel gewagt sey, eine kurze Erklarung aus den natürlichen Grundlehren der Elektrivität (foll heifsen, aus Franklins Hypothese) žu geben. Wer die Verstarkungsflasche, wie den Elektrophor, nach den Grundlatzen des fogenanmen Realismus richtig zu erklaren weiß, wird hier sicher keine Schwierigkeit finden. Freylich muß man alsdann mit dem elektrischen Wirkungskreis noch andere Begriffe verbinden, als man hier finder, wo + E immer Ueber-Bufs, und - E immer Mangel bedeutet. Wie kann aber Mangel und Ueberflus einer und derselben Materie einerley Wirkungen hervorbringen? Wie kann in - dem Condensator der äusserst geringe Vorrath elektrischer Materie den Tisch negativ, oder wenn er negativ . ist, denselben positiv elektrisch machen? hat denn der elektrische Tisch auch eine Atmosphäre? Ganz anders ist es, wenn man sich mit Hn. Lichtenberg vorstellet. das im elektrischen Zustande das + E des einen Körpers das - E des andern, oder umgekehrt dieses das + E des andern bindet.

Der Vf. fagt in der Vorrede: fand ich mich von · einem angegebenen Grunde durch angestellte Versuche überzeugt: so schrieb ich den Satz des Schriststellers nieder. Rec. findet wirklich, dass besonders in den folgenden Theilen, welche Versuche enthalten, die Bedbachtungen mit Treue angestellt sind. desshalb die Grunde, worzus er die Beobachtungen . : arkin, richtig find, ja ob alle Gründe, die er hier angiebt, auf Beobachtungen und Versuche sich gründen, daran mus Rec. billig zweiseln. So sagt der Vs. J. -135., dass in grossen Flaschen, wenn die Lust verdünnt, aber nicht evacuirt wird, die Ladung ohne inneze Belegung von Statten gehe. Ein völlig luftleerer Raum aber könne so wenig, als die Lust von gewöhnhicher Dichtigkeit die Elektricität fortleiten. Rec. kann hier dreift fragen: ob Hr. F. je diesen Versuch mit eimer vollig lustleeren Flasche gemacht habe? Es würde gewakige Umflände und Koften verursachen, ein torrizellianisches Vacuum in einer solchen Flasche und so gut, wie in unsern gemeinen Barometern, hervorzu-Gleichwobl wissen wir. dass diese noch nicht leuchten, wenn sie nicht erst ausgekocht werden. Ja Rec. hat das Leuchten derselben erst nach einem zweyten Auskochen bemerkt. Wie verträgt sich nun dieses mit jenem angenommenen, und gewiss nicht Lelbst geprüsten Grundsatze? Rec. glandt übrigens selbst bemerkt zu haben, dass die Versuche in einer sehr verdünnten Luft nicht einmal ein so lebhaftes Licht geben, als wenn sie nur mässig verdünnt war, erklärt fich dies aber aus der in der Luft befindlichen fremdartigen Materie. Eben diese, nicht der Raum, wie der Vs. 5: 137. fich sehr unschicklich ausdrückt, ist Leiter, und theilt die erhaltene Elektricität der innern Glas-Basche mit, wosern es anders eines Leiters bedarf, und micht vielmehr der Wirkungskreis des innern Condu-

derstand von der verdünnten Luft leidet, fo weit erftreckt. Am Ende des ersten Theils beschreibt der Vf. uns seine Elektrisirmeschine, die durch das Gerüste von isolirten Stangen und Conductorn ein sonderbares Ansehen gewinnt. Das Reibekissen an derselben, welches gross, und von Seide ist, verdient die meiste Aufmerksamkeit, die Fischbein - Federn ausgenommen. welche, wenn das Fischbein sehr alt und trocken ift, zwar nicht leiten, aber beynahe fo arg, als Knochen, einsaugen. Dieses Verschlucken der Elektricität, von Körpern, welche viel Phosphorsaure enthalten, ist gewiss ein merkwürdiger Umstand, worauf unsere Elektriker aufmerksam zu seyn alle Ursach haben.

Der Raum verstattet es nicht, über die drey folgenden praktischen Theile besondere Betrachtungen anzustellen. Rec. würde sonst z. B. gegen die Versuche im 2ten Theil, wodurch der Vf. mit audern beweisen will, dass die ursprüngliche Elektricität im isolirten Metall durch Reiben mit Katzenpelz, seidenem Band etc. könne erregt werden, behaupten, dass das eine mitgetheilte Elektricität sey, die das Metall von dem geriebenen Katzenpelz und feidenem Bande empfangen hat.

Noch mehr hätten wir Luft, dem Vf. wegen der vielen zum Theil kostbaren Spielwerke, die unter seinen Versuchen oft so aussührlich beschrieben sind, einen Vorwurf zu machen, wenn wir nicht wülsten, dals diese für den größern Theil der sogenaunten Elektriker gerade eine Empfehlung dieses Buchs seyen. Weniger wird es den letztern gefallen, was schon Aufangs berührt worden ist, dass man zuweilen auf Titel ohne Text kommt; z. B. im 3ten Theile g. 140. 141. Molirte Flasche, deren äusseres Beleg mit dem isolirten Reibkissen verbunden ift, g. 144. Ladung einer isolirten Flasche mit Spitzen gegen ihre beiden Belegungen, und nochmals: Ladung einer isolirten Flasche mit Spitzen, an ihren beeden (beiden) Belegungen, wo weiter nichts darunter fieht, als: dieser Versuch ift schon in diesem S. beschrieben: freylich für einen Kenner; aber wie oft hatte der Vf. dies nicht für einen solchen sagen können, und wie viel Papier würde alsdenn nicht unbedruckt geblieben seyn.

## MATHEMATIK.

LEIPZIG, in d. Müllerschen Buchh.: Die Elemente der Mathematik, verfalst von Joh. Friedrich Lorenz. Erster Theil, die reine Mathematik mit 10 Kupfertafeln. Zweyte gänzlich umgearbeitete Aus-

gabe. 1793. XL und 594 S. Die erste Ausgabe dieser Elemente vom Jahr 1785 enthielt die ganze reine Mathematik auf 423 Seiten und 216 Figuren auf 7 Kupfertafeln; diese hat 171 Seiten Text und 27 Figuren mehr als die vorige. Ordnung und Deutlichkeit in den Begriffen machten diese Arbeit, wodurch der Vf. vorzüglich die Geometrie des Euklides und seine Methode der neuern Mathematik ganz einzaverleiben suchte, so beliebt, dass die Ver-

lagshandlung schon seit einiger Zeit eine neue Ausga-, durch die Erinnerung, dass Verhältnisse von Onotienbe verlangt hat. Da aber der Vf. seitdem seinen Plan auf einen doppelten Curfus angelegt, davon der erste bereits in den Jahren 1791 und 1792 in 3 Theilen erschienen: so war wohl eine Umarbeitung nothig, theils am diese zum zweyten Cursus bestimmten Elemente nach jenem neuern Werke mehr zu formen, theils um noch manches weiter aus einander zu fetzen, und mit geschärftern Beweisen vorzurragen, als in der ersten Ausgabe geschehen war. Hier ist nun in der Arithmetik das, was im ersten Cursus nicht geschehen ift, fogleich beobachter; namlich, die Leser werden gleich zu allgemeinen Begriffen und Zeichen gewöhnt, und der ganze dritte Theil des ersten Cursus, so wie er hieher gehort, ist nicht nur gehörig damit verbunden, sondern auch beträchtlich erweitert. Dies gilt besonders von der Buchstabenrechnung, den Decimal- und Sexagesimalbrüchen, welche letztre im ersten Cursus sehlen; von den Potenzen und Wurzeln, auch Rechnung mit Wurzelgrößen; arithmetischen Proportionen und Progressionen, wo unter andern auch die 10 Fälle angeführt werden, wenn von 5 Stücken einer arithmetischen Reihe drey gegeben, und zwey gesucht werden. Zwey dieser Falle sind hier ausgesührt, wornach die übrigen aufgelöset werden können. Was hier fehlt, namlich die Zahl der Glieder aus der Samme, Differenz und dem ersten oder letzten Gliede der arithmetischen Reibe zu finden, gehört zu den quadratischen Gleichungen, wo auch beide Falle erklärt werden.

Bey den geometrischen Proportionen sind auch mehrere Untersüchungen angebracht, die in der vorigen Ausgabe fehlten; z. B. wie man für 2 oder mehrere Zahlen die höchste Zahl, durch die sie gemessen" werden, finden foll; und bey Summirung geometrischer Reihen, wo S die Summe, a das erste, e den Exponens, oder, wie er immer spricht, den Namen des Verhültnisses, und u das letzte Glied betleutet, beweiset er den bekannten Satz S - u: S - a = a: ae aus dem Lehrsatz, dass wenn eine Reihe von Zahlen A: B: C: D u. f. w. fich gegen einander verhalt, wie eine andre F:G:H:I v. I. w., alsdann A+B+C+Du. f. w.: A = F + G + H + I etc.: F. bedeutet nun F das 2te Glied, oder ift P = B; so ift der Satz fogleich klar. Indess ist doch auch der gewöhnlichere Beweis vorgetragen.

Bey zusammengesetzten Verhaltniffen, hier sowohl als in der Geometrie, bedient er fich, wie Kästner, dessen Meisterwerk er überhaupt stets vor Augen hat, des Additionszeichens zwischen den einzelnen Verhaltnissen, woraus das Zusammengesetzte besteht; z.B. wenn a: c aus den Verhältniffen a: b und b: c zusammengefetzt ift: fo schreibt er a: c = (a:b) + (b:c); und weil dies einen offenbar falschen Satz gabe, wenn man, wie doch immer erlaubt seyn muss, and er selbst sowohl, als Käftner, vorher so ost, namentlich bey dem Beweis der Regel de tri und der Zusammensetzung der Verhaltnisse gethan, die einzeln Verhaltnisse sis Bruche schriebe, also  $\frac{c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a}$ ; so denkt er diesem Fehler

ten zu unterscheiden seyn, vorzubeugen. Allein ist denn der Bruch oder Quotient nicht auch Verhältnis? und konute nicht eins für das andre gesetzt werden: wie sahe es denn mit seinen vorigen Beweisen zus? Eben so wenig batte Rec. Luft, den Zusatz S. 419. in einem solchen Lehrbuche für Ansanger aufzunehmen, wo aus dem Satze ac: bc = a: b gefolgert wird, dass c: c bey der Zusammensetzung der Verhaltnisse als Null anzusehen sey. Aber c:c ist::= 1; also es hort auf, Verhalmis zu seyn; es ist das Maass selbst, wodurch man die Verhältnisse bestimmt. Rec. erkennt übrigens die Bequemlichkeit, die diese Bezeichnungsart bey Erklärung der Logarithmen verschafft, sieht aber nicht ein, wie man dabey die eben erwähnten Verwirrungen, besonders bey Ansangern, vermeiden will. In der bekannten Formel für Urfach, Zeit und Wirkung VI: vt = E: e, wird gesagt, wenn T = t; so ist V: v E:e, und ist V = v; so ist T:t = E:e, und darage . foli jene Formel zusammengesetzt werden. . Sie müsste sher, wenn dies so richtig wate, vielmehr heisen VT:vt = E':e'. Der sonst so sorgfältige Vf. hat hier nicht bedacht, dass nach der ersten Voraussetzung die kleinere V in der Zeit T ihre Wirkung hervorbringt. Nothwendig muss diese eine andre seyn, als die ihr in der Zeit t zugeschrieben wird; also wenn ihre Wirkung in der Zeit T = W und in der Zeit t = e geletzt wird: fo ift 1) wenn V und u in der Zeit T wirken V: u = E: w a) wenn die Wirkungen von U in den verschiedenen Zeiten T W t genommen werden: so ist Tit = w:e, woraus denn bey gleichformig wirkenden Urfachen die Formel V T:ut = E:e fich ergiebt.

Den Beschluss der eigentlichen Arithmetik umcht ein nützliches Verzeichniss der Gewichte, Maasse und Münzen aus Krufens hamburgischen Comtoristen, woraus man allerdings Exempel genug für Rechnungen mit benannten Zahlen hernehmen kann. In der Algebra, wo er die Gleichungen, sowohl einfache als zusammengesetzte, besonders quadratische Gleichungen, Progressions - und Zinsenrechnung, auch unbestimmte Gleichungen fehr leicht und gründlich bey aller Kürze erklart, kommen noch manche lehrreiche Exempel vor. In der Formel indels für ein Kapital a auf Zinses Zins. das jährlich noch mit einem Kapital b unter gleichen Bedingungen vermehrt wird, und in einer gewissen Zeit zum Kapital T anwächst, fast er den Zusatz des letzten Jahrs = b weg, welches doch der Bedingung. dass nach Verlauf jedes Jahrs, also auch des latzten, das Kapital b hinzukommen foll, nicht gemäß ist.

Ganz in dem Geift des Euklides ift die Geometrie abgehandelt, und sie hat noch den Vorzug, dass der Calcul der Neuern gehörigen Orts damit verbunden ist. Viel bester, als im Euklides, sind die Parallellinien, die Kreismessung und die commensurablen Grossen, besonders Triangel von gleichen Höhen aber verschledenen Grundlinien vorgetragen, wozu nun noch die Ausmessung der Linien und Figuren der Nonius oder Vernies, und die geometrische Analysis, auch eine leichtere und fasslichere Theorie von der Aus-

meffung

messung der Körper und ihrer Oberstächen gekommen ist. Was dem Leser hier etwa noch ausfallen sollte, möchten vielleicht die vielen Drucksehler seyn, die sich im ganzen Buche besinden, und, wie man leicht denken kann, nicht alle bey der Correctur bemerkt worden sind. Das sind beynahe ganz unvermeidliche Uebel, wenn der Verfasser vom Druckort entsernt ist.

Auch die Trigonometrie ist ganz umgearbeitet. Man findet hier unter andern Formeln für die trigonometrischen Linien der Summen sowohl als Disserenzen der Bogen, und eine Anweisung, wie vermittelst derselben die Sinus und Tangenten in unsern Taseln gefunden, und sowohl für den Halbmesser z. , als auch für den in den Taseln angenommenen gebraucht, auch für einzelne Secunden berechnet werden können. Auch von der Auslösung der Triangel und der Kreisrechnung ist hier weit mehr gesagt. Ein gleiches gilt von der sphärischen Trigonometrie.

Die Analysis ist ein kurzer Auszug aus Hn. Käßners Ansangsgründen; doch ist er in der Analysis des Endlichen vollständiger gemacht, als in der Analysis des Unendlichen, wo nur die ersten Kapitel ausgeheben sind. "Bey letzterer," fagt der Vf., habe ich mich "aller Ausdrücke des Unendlichen, und der verschie"denen Ordnungen des Unendlichen enthalten, nicht "weil ich sie unter solchen Einschränkungen und Er"klärungen, wie man sie 2. B. beym Hn. Hofr. Käst"ner sindet, für unstatthaft haste, sondern weil man in
"unssern Tagen wiederum angesangen hat, mit diesen

"unschuldigen Worten Krieg zu führen, und ich für "rathsam halte, die Liebhaber der Mathematik von al"lem, was ein polemisches Ansehen hat, so lange, als "möglich, zurück zu halten." Man sieht also, warum unser Vs. nichts von höheren Disterentialen, und ihrem mannichsaltigen Gebrauch gesagt hat. Statt dieses Unterrichts sind im Nachtrag die Kästnerischen Beweise für die Formeln, wie man jedes Glied einer gewissen Disterenzenteihe durch Glieder der Hauptreihe und jedes Glied der Hauptreihe durch die zugehörigen Glieder der Disterenzreihen ausdrücken, und eine allgemeine Formel für die Glieder der figurirten Zahlen sinden könne, angebracht.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN,

Venedic, b. Giacomo: Opere del Massei. Tomo XII, 393 S. Tom. XIII. 496 S. 1790.

Ebendas.: Opere del Muratori. Tem. VII. 357 S. 1790.

Dieses Nachdrucks ist in der A. L. Z. schon sonst Erwähnung gethan, und hier nur der Fortgang desselben zu bemerken. Von Massei enthält B. XII. die Schauspiele, B. XIII. Della scienza chiamata Cavalleresca Libri tre: von Muratori B. VII. die Fortsetzung der Dissertazioni sopra le Antichita Italiane. Uebnigens bleibt das Druckjahr 1790, in welchem das Werk augesangen ist, auf allen Banden desselben, obgleich diese hier erst 1793 gedruckt find.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Schönz Kunstz. Göttlagen, b. Dieterich; Ovids Kunstzu lieben, in die Versart des Originals überseizt von Friedrich Karl von Strombeck. 1795. 94 S. gr. 8. (6 gr.) — Hr. von Strombeck hat, wie er selbst gesteht, die Kunst Verse zu machen, und das Studium der Alten nie sehr getrieben. Dass dies Geständniss nicht falsche Bescheidenheit ist, davon liefert sede Seite hinlängliche Beweise; 2. B.:

Und dass ein Rummer Wink dir sage: du bist erhört. Nie hats der Keuschheit hier an Gesahren gesehlt. Leg solche Schlingen nicht, worzum sie selber sich fing.

Wer fühe es diesen drey Zeilen an, dass fie Pentameter find? Hier liesern wir auch ein Paar Hexameter:

Zur Kunst reizend zu seyn, gehört die Affecten zu zähmen Hätt Appe ihre Liebe zu Thyesten ersticket. Der Uebersetzer scandirt wider den abgemeinen Gebrauch im Deutschen Amor, Paphos, wodurch er vielleicht seine gründliche Kenntuis im Latein hat an den Tag legen wollen. Nur Schade, dass er an so manchen Orten das Gegentheil an den Tag gelegt hat:

Phillyrides guerum cythera perfects Achillem

Chiron bildet (bildete) den jungen Achill durch die Tope der Zuther.

statt er machte ihn zum Meister in der Kunst die Cyther zu spielen. Die Anspielung auf das Geschäft der Augurn: Ner ner aurene voce monemar aus hat er gar nicht verstanden. Er vergeuischt:

Dass ein Vogel der Luft meinen Gelang mich gelehrt.

Wes to praetereat Veneri plaratus Adonis I. 75. Diesen Vers, der weiter nichts heiset, als: Vergiss nicht den Tempel der Venus zu besuchen, wo sie, den Adonis beweinered, vorgestellt ist, hat Hr. v. Str. so gegeben:

Auch dich geh er nicht über Adonis, den Venus beweinte. Lentae habenae heisen bey ihm schwanke Zügel; gerads wenn sie schwank sind, sind sie nicht lentae. Doch genug von dieser schlechten Arbeit! Wir haben uns so lange dabey ausgehalten, damit Hr. v. St., der nun wohl nicht über einen Machtspruch wird klagen dürsen, und alle Uebersetzer seines Gleichen von einer so unnürzen, die Zeit verderbenden, die Dichekunst entehrenden, Versemacheney aus immer, wo möglich, abgeschsecht werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 3. May 1796.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

PAVIA, b. Galeazzi: Biblioteca Ecclesiastica e di varia Letteratura antica e moderna. T. I. 1790. T. II. 1791. (Jeder ungefahr anderthalb Alphab.) 8.

Ine Sammlung von Aussätzen aus der Periode, und in dem Geiste der beginnenden Reform der Lehrart und Kirchenversassung in den toscanischen und örreichischen Provinzen; wäre Rec. ein Jesuit, so würde er sich kürzer so ausdrücken: Aussätze im Jansenissischen Geschmack. Sie sind vermuthlich einzelu gedruckt, und haben daher auch in dieser, von dem Verleger selbst besorgten, Sammlung fast jede ihre besondere Seitenzahl. Für ihr Locale haben die meisten ein gewisses Interesse, das aber nun, unter veränderten Umständen, dahin seyn wird; für die Wissenschaft überhaupt ein geringes, etwa die ausgenommen, die hissorischen Inhalts sind, Vielleicht lieset der Freund der Ausklärung in jenen Gegenden manches hier mit Seufzen, und denkt dabey an Joseph II., noch mehr au.

Leopold II. mit Sehnfucht.

Gleich das erste Stück: Plan einer Kirchenverbesserung, wie sie von katholischen Fürsten leicht zu veranstalten ift, gehört dahin. Eine Uebersetzung davon gieht Henke's Archiv für Kirchengesch. B. I. - Auch das zweyte: Transpadanische Briefe, von Colombano Sottosagrifit (ein erdichteter Name) zur Ehrenrettung des wackern Bischofs von Pistoja, Scipio Ricci, wider die romische Curie. — Or. in sacris funebribus Imp. Josepho II. persolutis, hab. a Joseph. Zola, colleg. Germ. Hung. Rect. in archigymn. Ticin. lobt vornehmlich feine freyen Grundlatze in der Religion und seine Bemühungen das Kirchenwesen zu bessern. Non hie ego singillatim atque ordine repetam, quae is edizit atque constituit, ut prava evellantur dogmata, suoque nitori sides restituatur; ut in omnibus una doctrina servetur, unumque omnes sapiant in Christo Sesu; ut ne amplias otio diffluent sacerdotes et monachi, sed laborent omnes in vinea Domini; ut omnis auferatur accasso turpis quaestus; ut omnis superstitio tollatur; ut purus et integer sit Dei cultus, excitetur ac foveatur in omnium animis pietas; non illa pietatis umbra ac ludificatio, quae nititur homimin commentis, out parietum ornatu firepituque popularium festivitatum absoluitur, absurda, tumukuosa et noxia, sed composita ad veterem sunplicitatem, unde sentire quisque possit adorandum maxime esse Deum in spiritu et veritate: haec note sunt omnibus etc. — Vom Gebrauche der Muttersprache bey den öffentlichen Religionshandlungen, vom Prof. Pehem in Wien, aus dem deutschen übersetzt. - In obitu Josephi II or. motore An-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

gelo Theod. Villa, eloqu. Prof. Ticin. — Vita Hieron. Ferrii, Longianensis, scripta ab Ad. Barichevich, Croata et Presb. Zagrabiensi. Ferri war Prof. der Beredsamkeit zu Ferrara, und starb 1786. Seine hier angesührten Schriften betreffen meistens italienische Gelehrtengeschichte. — Ludw. Rieci über Leben und Schriften eines zu wenig bekannten Humanisten und Theologen im 16ten Jahrh. Favita Rapicio.

Im zweyten Bande: Joh. Lanigan's, aus Irland Prof. der h. Schr. in Pavia, Versuch über die Methoder junge Geistliche zur Kenntniss der heil. Bücher anzuleiten. - Anton Muffi, Prof. Ticin. de libello inscripto: La lega della moderna Teologia colla filosofia, judicium. Dies Buch wird als die Geistesfrucht eines Molinisten charakterisist. - Bemerkungen eines Landpfarrers über einen Katechismus, unter dem Titel: Inftitutione Christiana. Ein Probchen aus diesem Katechismus: "Frage: Wie muss man das Zeichen des heil! Kreutzes machen? Man hebt die rechte Hand zur Stirm! und fagt: in nomine Patris; darauf last man sie zum Unterleibe herunter, und spricht: et filii; endlich fahrt man damir zur rechten und linken Seite, mit den Wor-ten: et spiritus sancti, amen. Frage: Warum aber macht man das Zeichen des Kreutzes auf diese Weise? Antw. Anzudeuten das Geheimniss der hochheiligen' Dreyeinigkeit, und das Geheimniss der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Daher spricht man beym Kopfe: im Namen des Vaters, weil der Vater das Princip der beiden andern göttlichen Personen ist; den Namen des Sohns nennt man beyin Unterleibe, weil, er vom Vater in Ewigkeit gezeugt und in der Zeit ausdem Leibe der Jungfrau geboren ist; und man bewegt! die Hand rechts und links hin, weil der heil. Geist: vom Vater und Sohn ausgeht." — Ge. Sicardi von der Kraft der Absolution etc. Es bedürse dazu bloss der priesterlichen Ordination, und weiter keiner Facultät oder Bestätigung (vom röm. Stuhle). - Clementino Vannetti Frinnerungen an die Lehrer der lateinischen Schulen zu Rovoredo, über das Lateinsprechen, über Unterricht in Poesse und Beredsamkeit etc. — Zwey Briefe: von M. Ant. Flaminius, über ähnliche Materien; und endlich noch des oben erwähnten Fovitae Ranitis de scholarum instauratione.

LONDOH, b. Cadels: The Works of the right Reverend Sonathan Shipley, D. D. Lord Bishop of St. Asaph. In two Volumes. 1792. Vol. I. 402 S. Vol. II: 358 S. 8.

Der erste Band enthält sechszehn Predigten. Die meisten sind meralischen, alle praktischen Inhalm; Hh

keine ift schlecht, aber auch keine ein Meisterwerk zu nennen; Predigten, wie ste von den meisten englischen Bischöfen gehalten zu werden pflegen, die höchst selten predigen, die wenig bekannt mit der Gemeine find, vor der sie reden, und die daher, ohne besonderes Interesse, immer nur bey dem Allgemeinen steben bleiben, oft aber, wenn ihre Vorträge nicht so kurz find; als diese, in kalte Langweiligkeit verfalten. - Bedeutender ift der andre Band. Man findet hier zuerst vier sogenannte Charges, durch welche man mit der theologif hen und politischen Denkart, mit dem ganzen liebenswürdigen Charakter des Bischofs, mit einem Manne von Hoadleys Schlage (my venerable friend and patron the late Bishop Hoadley, neunt er ihn felbst S. 75.) naher bekannt wird. In der ersten, die der Vf. bey der ersten Visitation des Klerus seiner Diocese im J. 1770 hielt, giebt er eine kurze Uebersicht der Pflichten eines Pfarrers. "The province you have syndertaken is to instruct your parishes in the rule of duty; of felf-government; of their behaviour towards one another as far as justice and charity are concerned; of the reverence and the obedience that is due to the Author of seer Being and of the Universe, and of the fittest methods of expressing it, cet. Diese grosse Idee der Beitimmung des Predigtamts, verräth doch fogar nichts von der engherzigen und hochmüthigen Denkart, welche sonst in dergleichen Reden englischer Bischöse herrscht, vornehmlich wenn sie von der Bedeutung und Würde ihres Standes handeln. In der zweyten erklast er fich über das Verdienst der gesetzmässigen Geistlichkeit des Königreichs, und setzt es vorzüglich darinn, defs fie von jeher die moralische Religion sleissiger bearbeites hat, als irgend eine andre Gesellschaft von Christenthumslehren. If you look into the writers of the Remish Church, you meet either with loose and dishonest maxims, or with unintelligible reptures and musterij. If you turn to the writers of the Reformed Churches in general, you will meet with much declamation, very fuperficial reasoning and great ignorance of moral duty. The writers of the Dissenters in our own country, till within the last furty years, are so full of the doctrine of salvation by faith alone, and chuse to dwell so little on the necessity of good works, that it would be too much to expect from them clear and accurate descriptions of moral obligations. — I will venture to Jay, that all Europe cannot so many reasonable treatises of useful practical religion, written before the end of the last century, as are to be found in our own Church. Ware dies Lob auch übertrieben, welches kec. nicht zu beweisen wagt, so ist doch die Regel, nach welcher der Vf. den Werth der Kirchenpartheyen geschatzt wissen will, eben so edel, als sie neu ist. Denn für einen hischof der englischen Kirche ist fonst nur allein die unverrückte bis von den Aposteln herunterlautende Erbtolge der Priesterweihe und Amtsfalbung, oder gar die conttitutionsmassige Belt haffenheit seiner Keligionsparthey die Bedingung der fielzen Anspruche auf den Vorrang dertelben, und der Probierstein ihres acht christlichen Charakters. Sehr meymuchig urcheilt der Vf. über die Verpflichtungskraft der 39 Artikel. It is enough, if it can be"

maintained, that they are not inconfiftent with the Holes Scriptures, cet. Die dritte Rede von der Regentenpflicht 1778 (nicht 1788, wie in der Inhaltsanzeige steht,) und die vierte von der Bürgerpflicht 1782 find vortreffliche Beytrage zu einer Staatsmoral, und verdienen eine Uebersetzung, die ihnen Rec. veranstalten will. - Es folgen drey Parlamentsreden, mit acht brittischem Patriotismus verfalst, für die Ausschnung mit den nordamerikanischen Kolonien, für das Recht des literarischen Eigenthums - und für die Aufhebung der Strafgesetze wider die Dissenters. Endlich noch drey Gelegenheitspredigten; die eine am Gedächtnistage des Märtyrerthums Karls I, in welcher er die traurige Veraulastung des Festes ganzlich vorbeygeht, und die Spuren der Weisheit Gottes in der Bildung des Charakters der Nation durch verschiedene Zeitalter bemerkbar macht; die andere, vor der Society for Propagation of the Gospel in foreign Parts: die dritte vor der jährlichen Versammlung der in den Charity-Schools erzogenen Kinder.

Ebend., b. Johnson etc.: The Scripture Doctrine concerning the Coming of Christ. By N. Nisbett, A. M. 1792. 140 S. 8.

Des Vf. Auslegungsart in Betracht der im N. T. vorkommenden Stellen von der Zukunst Christi ist auch unter uns durch eine deutsche Uebersetzung einer ältern Schrift (Nisbetts Versuch über wichtige Stellen in den apostol. Briefen etc. von Dillinger, Nürnb. 1790) bekannt geworden. In dieser Schrift vertheidigt und erläutert er dieselbe noch weiter, hauptsächlich mit Rücksicht auf Einwendungen von Gibbon und Edwards.

#### NATURGESCHICHTE.

WITTENBERG, b. d. Vf., und Leipzig im Intelligenz-Comtoir: Botanisches Handbuch, herausgegeben von Christian Schkuhr, Universitätsmechanikus zu Wittenberg. Vierzehnter Heft. Bogen R—T. Tab. CXCV—CCIX. 1794. Funszehnter und sechzehnter Heft. 1795. Bogen U—Bb. Tab. CCX bis CCXXXVII. (4 Rihlr.)

Auch diese Lieferungen, mit denen, wenigstens in Ansehung der Tafeln, das Werk merklich fortrückt, beitätigen das schon mehrmals der Arbeit ertheilte, so sehr verdiente Lob. Der Text geht zwar im Ganzen noch nicht bis zum völligen Ende der siebzehnten Classe, und bezieht sich daselbst noch auf die CCK. Tasel; auf diese folgen noch zwey Tafeln zu derselben Classe, und auf der dritten steht zur Hälfte die Gattung Hupericum als Reprasentant der achtzehnten Classe, nebst dem Anfange der neunzehnten, zu welcher alle folgende Tafeln gehören. Die Geduld des Vf. fand hier Gelegenheit genug sich zu üben; die reine, deutliche, hochitgenaue Zerlegung des vielfach zusammengesetzten Baues dieser Fructificationen wird gewiss einen jeden, der mit ihnen bekannt ift, vergnügen. Die feinsten Anlagen der Spreublanchen, der Haarkrouen, die schonen Architecturen der Staubbeutelröhren, ja sogar die

die ikosaedrischen Staubkörner sind bey mehrern aufs forgfältigste, mit allen ihren Verzierungen bemerkt:

In dem bereits fertigen Texte mangelt es, aufset den gewöhnlichen Bezeichnungen der Pflanzenarten und ihrer abgebilderen Zerlegungen, an kritischen Beobachtungen nicht, die der Vf. hie und da eingewebt hat, z. B. über Varietäten von Braffica Napus, Cardamine pratenfis, und Amorpha fruticosa, über die Frucht von Raphanus Raphanistrum, die Staubfaden von Cardamine hirsuta, und von Hibiscus Trionum africanus u. f. w. Sehr schon ist die genaue Zeichnung von dem Staubfädenbaue bey Fumaria und Polygala. beiden dürfte wohl die vierfache Zahl der Staubbeutel die wahre seyn, und nur durch die Trennung der Staubbalge in die fechs und achtfache umgeandert werden. Be wird nicht nöthig seyn, mehr anzuzeigen, da das bekannte nützliche Werk den eignen Gebrauch und das aufmerkfame Studium der Pflanzenfreunde erfodert. Nur einen fonderbaren Irrthum'heben wir noch aus, den namlich, dass die fortgehende Zahl der Arten von 2029 zu 3030 überspringt, so fortgeht bis 3099, worauf 4000 in ebenmässiger Reihe bis 4098 folgt. Zu andern ist es wohl nicht, aber eine weitere Verzahlung ist zu verhüten.

Lerezie, b. Crusius: Descriptio et adumbratio plantarum e classe cruptogamica Linnaei quae Lichenes dicuntur. Auctore Georg. Franc. Hoffmann etc. Volum. II. Fasciculus IV. 1794. 63—78. S. Tab. XLIII bis XLVIII. fol.

In diesem vierten Hest des zweyten Bandes werden beschrieben! Psorn decipiens (Lichen decipiens Hedw. cloeloides Walfen. proteiformis Latourrett. pantospermus Villars.) T. XLIII. f. 1—3. Umbilicaria corrugata (Lichen. mesenteriformis Erh.) T. XLIII. f. 4—7. Umbilicaria crinita (Lichen. proboscidens Hedw. corneus Latourr. crinitus Lightf. polyphizos Weiss.) T. XLIV. f. 1-9. Platisma aquaticum (Lichen. aquaticus Weiss. fluviatilis Weber. Ehrh.) T. XLV. f. 1-5. Platisma fallax (Lichen. glaucus Wulf. fallax lVeber.) T. XLVI. f. 1-3. Platisma dissectum (Lichen. dissectus Swarz.) T. XLVII. f. 1-3. Psora lentigera (Lichen. lentigerus Weber.) T. XLVIII. f. 1. Psora citrina (Lichen. citrinus Hedw. friabilis Villars.) T. XLVIX. f. 2. Die Abbildungen dieses Heftes find von einer ganz vorzüglichen Schonheit, und schwerlich wird man von einem illuminirten botanischen Werke, das nicht übermässig kostbar, und für die Wissenschaft brauchbar seyn soll, mehr, als hier geleistet ist, erwarten können.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leipzig, b. Liebeskind: Geist des reinern Christenthums in einer Sammlung Predigten über die gewohnlichen Sonn und Festiagsevangelien, von M. Christian Victor Kindervater, Prediger zu Pedelwitz unweit Pegau. Erster Band. 1795. 359 S. Zweyter Band. 1795: (2 Rthlr.)

Grift des reinen Christenthums nennt der Vf. diese Predigtsammlung nach der Vorrede theils deswegen, weit alle

die Lehrbestimmungen daring vermieden worden find, welche bloss in die Schulen der Theologen und keiner praktischen Anwendung fähig find; theils in dem Verstande, dass solche Principien der Sittenlehre bey ihnen zum Grunde liegen, von welchen sieh die moralischen Vorschriften des neuen Testaments ohne Mühe ableiten lassen. Aus diesem von dem Vf. selbst anguzeigren Gesichtspunkte ist also auch der Geist dieser. Predigten zu prüsen, wenn die Beurtheilung unpertheyisch ausfallen soll. Dass in Predigten alle gelehrte Bestimmungen der Theologen, welche der größte Theil der Zuhörer nicht versteht und wovon er keinen praktischen Gebrauch machen kann, sorgfältig zu vermeiden find, darüber ist man jetzt allgemein einver-Randen; und es ist gewis sehr inconsequent gedacht, wenn man meynt, dass ein Prediger nicht Christenthum lehre, wenn man mit dergleichen unfruchtbaren Betrachtungen, die nicht einmal biblisch find, seine Zuhorer nicht belästigen und verwirren will. kommt alles darauf an, ob Hr. K. etwas weggelassen. was zum Wesen des biblischen Lehrbegriffs und zum thätigen Christenthume gehört, oder ob er wohl ger denselben verunstaltet habe; und das wird ihm kein. unpartheyischer Leser Schuld geben können. Obgleich der Rec. mit dem Vf. nicht einerley Meyaung ist, wenn er in der sten Predigt behauptet, dass wir uns von der göttlichen Sendung Jesu ohne Wunder blossdurch das, was derselbe gelehrt, gethan und gelitten hat, völlig überzeugen können; so liegt doch in der Art des Beweises keine Ketzerey, zumal da Christus felbst so oft sich auf seine Lehre und seinen Wandel beruft, und es tadelt, dass man seinen Glauben nur auf Wunder bauen wolle. Die Absicht des Todes Jest ist an mehrern Orten, in der 14ten, 19ten und 21sten Pred. des 1. Theils und in der 17ten Pred. des 2ten Theils weitlauftig auseinandergesetzt, und nicht, wie gewöhnlich, bloß einseitig, sondern ganz richtig nach der Vorstellungsart der Bibel auf mehrern Seiten vorgestellt worden. Sie wird keinesweges, wie es einige Theologen thun, auf die Bestätigung seiner Lehre und die Beforderung der Tugend eingeschränkt, vielmehr werden die Aufhebung aller Opfer und die Versicherung von der Vergebung der Sünden ausdrücklich zu den Ablichten seines Todes gerechnet. Dass die erste dahin gehöre, beweist der Inhalt des ganzen Briefs an die Hebraer und ist von jeher als eine solche betrachtet worden. Die Lehre von den Wirkungen des heil. Geistes ist in der gosten und 31sten Pred. des 1ten Th. mit vieler Klugheit und sehr praktisch abgehandelt. Der kirchliche Lehrbegriff, dass der heil. Geist die dritte Person in der Gottheit sey; ist zwar mit Stillschweigen übergangen, aber es ist doch wirklich nicht einzusehen, was diese nicht biblische Lehre und eine künstliche Deduction derselben aus vielen Stellen der Bibel zur Verbesserung der Zuhörer beytragen kann, zumal da man in den erften Zeiten des Christenthums von einer Personlichkeit des heil. Geistes nichts gewußt har. Dagegen bleiben die Wohlthaten desselben immer die Hauptsache. Zu diesen rechnet der Vf. die Gründung, Ausbreitung und Befestigung der Religion Hb 2

und die Beforderung der Erkenntniss und Tugend bey einzelnen Menschen durch die Lehre Jesu und die Saktamente, die Taufe und das heil. Abendmal, gerade fo wie es im N. Test. vorgestellt wird, und so wie es unsere Theologen nach den symbolischen Büchern von ieher gelehrt haben. Ob er außerdem noch unmittelbar in uns wirke, und wie dieses geschehe, davon sagt uns die Bibel nichts, und der scharssinnigste Philosoph wird sich auch wohl vergeblich bemühen, darüber Auskunft zu geben. An manchen Orten wird vielmehr der Vf. einigen Theologen noch zu orthodox scheinen, wo er bildliche Vorstellungsarten im eigentlichen Sinn genommen hat, z. E. im 2ten Th. der 24ten Pred. dass Christus sichtbarlich zum Gericht kommen werde.

Auf dieser Seite möchte also wohl gegen die Lehrart des Vf. nichts mit Grunde zu erinnern seyn. Besto mehr Unzufriedenheit scheint derselbe durch die Anwendung philosophischer Grundsatze auf die Religions - und Sittenlehre Jesu bey einigen Philosophen erregt zu haben, die so neidisch auf ihre Wissenschaft find, dass sie schlechterdings nicht verstatten wollen, dass ein Theolog ihr Gebiet betrete, fondern den chriftlichen Religionslehrern vielmehr ernstlich anbesehlen, auf das Philosophiren Verzicht zu thun und sich streng an den Buchstaben des neuen Testaments zu halten, bey Strafe, als Verfälscher des Chrifenthums gebrandmarkt zu werden. Woher diese Philosophen das Recht erhalten haben, einen solchen Despotismus auszuüben und über den Gebrauch der Vernunft, welche das Antheil eines jeden Menschen ist, ein Monopolium sich zuzueignen, wird schwer auszumachen feyn. Die Aussprüche Christi und der Apokel müssen freylich nach richtigen hermenevtischen Regeln erklärt werden, ohne dass man durch künstliche Auslegung framde Wahrheiten hineinträgt. Aber wenn nun ihre Lehren mit Vernunftwahrheiten übereinstimmen, warum soll man sie nicht mit ihnen in Verbindung vortragen, sie erweitern, genauer bestimmen, ihre Grundfätze an allgemeinere auschließen dürfen? Christus und die Apostel haben nie blinden, sondern vernünstigen Glauben und vernünstige Gottesverehrung gefodert, fie gehrauchen überall Vernupftgrunde und ermahnen an mehrern Orten, z. E. Phil. 4, 8. durch die Vernunft über ihre Pflichten weiter nachzudenken. Es ist also ganz gegen die Absicht Jesu und der Apostel, dass Christen ihre Vernunft verleugnen und sie unter den Gehorsam eines blinden Glaubens gefangen nehmen follen, und es ift ganz fonderhar und führt zu offenbaren Ungereimtheiten, zu verlangen, dass ein christlicher Lehrer nicht dem Geifte, fondern nur dem Buch-Raben der Lehre Jesu folgen soll. Denn nach dieser Vorschrift muss er alle lokale und temporelle Vorstellungsarten und alle uneigentliche Redensarten auch mach dem Buchstaben vortragen. Er mus also seinen Zuhörern vorpredigen, dass sie picht nöthig hatten, das molaische Geletz zu halten, er muss darüber eifern, dass fie sich noch wollten beschneiden lassen, er musa alles weglässt, was nicht zur Sache gehört und alles ihnen sagen, wenn sie einen Schlag auf den rechten in ein sehr simples Gewand einzukleiden weiss.

Backen erhielten, mülsten sie sich suf den andern auch einen geben lassen u. f. f. Hr. K. hat sich daher mit Grund des unstreitigen Rechts von den Fortschritten der Philosophie auch auf der Kanzel Gebrauch zu machen oft auf eine schickliche Weise bedient. sich überzeugt, dass das neue Testament den vollendeten Eudamonismus nicht enthalte, und dass die Verfasser desselben die Folgen der Tugend, besonders in Rücksicht auf ein künftiges Leben, nur als untergeordnete Motive gebrauchen. Und daring ist Rec. mit ihm völlig einerley Meynung. Das Gegentheil ist auch noch nicht bewiesen worden. Denn wenn man gleich immer fich darauf beruft, dass doch so oft Gluckfeligkeit verheissen werde, so folgt doch daraus noch nicht. dals die Sittlichkeit auf Glückseligkeit gebauet sey. Uebrigens ift der Vf. dabey sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Weit entfernt, alle philosophische Grundsätze für Lehren Christi und der Apostel auszugeben, wie es manche sich erlaubt haben, bleibt er entweder bev dem stehen, was jene nur mit andern Worten gelehrt haben. oder nimmt nur aus manchen Stellen Gelegenheit, feine Zuhörer mit reinen Grundsatzen der Moralität hekannt. zu machen. So betrachtet er Liebe gegen Gott und den Nebenmenschen als Hauptgesetz des Christenthums, welches Christus auch ausdrücklich dafür erklart, und versteht unter dem erstern Liebe zu seinem Gestz, gerade fo, wie Christus fagt; wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und Johannes; das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das Pradicat: Geift des reinern Christenthums, (nicht Buchstaben, sondern Geift. denn der Buchstabe todtet, aber der Geist macht lebendig,) kann also wohl diesen Predigten nicht abgesprechen werden,

In dem Vortrage der philosophischen Grundsätze hat nun Rec. freylich nicht immer eine völlige Gleichformigkeit gefunden. In der gten Pred. des 1. Th. über die Beschaffenheit und den Werth eines guten Herzens, ferner der 26ten, 29ten und mehrern andern find diese Grundsatze ganz unvermerkt mit augebracht und mehrentheils sehr fasslich vorgetragen. Hingegen in der 24sten, über den Unterschied zwischen Handlungen aus Pflicht und um des irdischen Vortheils willen ist dieses schon weniger geschehn; der Gegensatz ist auch nicht vollständig, denn es fehlt die geistige Glückseligkeit. In der dreyssigsten am Trinitatisseste, worinn die Bestandtheile der (religiösen) Tugend gezeigt werden, findet dieses am wenigken fatt, (wie der Vf. auch selbst in der Vorrede erinnert,) und es ist mehr eine philosophische Abhandlung als eine Predigt. Der Vf. hängt noch zu sehr an den technischen Ausdrücken, die man nothwendig umgehen mus, z. E. sittlicher Zustand, historischer Glaube, das was in sich gut ist, reines Achtung sier das Gesetz, u. dgl. — Für Landleute möchten überhaupt die Predigten nicht alle populär genug seyn. Aber für ein mittleres Auditorium ist das Mehreste sehr verständlich. Die Predigten haben auch eine fehr zweckmäßige Kurze, indem der Vf.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittworks, den 4. May 1796.

### GOTTESGELAHRTHEIT,

Warman, in der Hofmannischen Buchh: Archip für die neueste Kirciengeschichte. Herausgegeben von D. Heimrich: Philipp Comrad Henke. Erstes Quantal. 1794. 176 S. 8. Zweytes Quartal. 1794. 198 S. Drittes Quartal. 1794. 206 S. Viertes Quartal. 1794. 192 S. Nebst dem Bilde des Hn. Coadjutors von Mainz, Reichssteyherrn von Dalberg, vor dem ersten Bande, welcher aus diesen 4. Quartalen besteht.

udlich wird also einem Bedürfnisse abgeholfen, das C schon lange dringend war. Wenn man die neue-Ren dreyfsig fahre das Zeitelter der großen politischen Revolutionen nennen kann: so find die religiosen und kirchlichen aus eben diesem Zeitraum nicht minder zahlreich und wichtig; sie wachsen fast mit jedem Jahre, und lassen neue bedeutende Folgen erwarten. Es ist desto nothiger, tie vollständig und genau kennen zu lernen; sber auch für die Nachwelt, zuverlässigen Stoff zur Beschreibung ihrer Geschichte zu sammeln, In den Actis Histor, ecolesiast, mit ihren Fortsetzungen, die man doch immer wegen vieler schätzbaren Nachrichten aufbehalten wird, war eine Menge der gering. fügigsten Dinge gesammelt; fast alles schränkte fich bloss auf Deutschland ein; und angstliche Besorgnisse, gegen herrschende Denkungsarten nicht anzustolsen, begleiteten die Herausgeber überall. Im gegenwärtigen Archiv ist, bey einem viel fruchtbarern und viel umsassenden Plane, ein Geist der Freyheit, und doch zugleich der Mässigung sichtbar, den auch eine einsichtsvolle Wahl geleitet hat. Wir halten ès daher für würdig, den Inhalt desselben vollständiger anzugeben, als es manche der gewöhnlichen periodischen Sammlungen verdienen,

Erstes Quartal. Es fängt ganz zweckmäsig 1) mit einer Krchenhistorischen Chronik der neuesten Zeiten, von Friedrichs II, Tode, an. Die Regebenheiten sind von Jahr zu Jahr, auch mit bestimmten Tagen, tabellarisch angegeben; besonders auch die Todessälle merkwürdiger Männer: und es ist zu wünschen, das eine solche Uebersicht wenigstens nach jedem zurückgelegten Triennium oder Quinquennium, von neuem mitgetheilt werde, 2) Protestation Pius VI, gegen die am 14 Septenb. 1791. von der Nationalversammlung beschlossene Concorporation der Stadt Avignon und der Grafschlossene Concorporation der Stadt Avignon und der Grafschlossene Jahre zu Rom italiänisch und mit einer stanzösischen Uebersetzung erschienen. Sie ist so einleuch-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

send und nachdrücklich abgefalst, als es ein so offenbares Unrecht foderte, aber auch erleichterte. 3) Einführung des Hannoverischen Katechismus in den evangelischen Schulen zu Strassburg, 1792. Der hier S. 40 - 68. mitgetheilte Bericht an die evangelischen Einwohner jener Stadt, im Nahmen des evangel. Kirchenconvents yon Hn. D. Phil. Jac. Müller, Prof. d. Theol. unterschrieben, ist allerdings ein Muster einer fasslich überzeugenden Vorstellung von der Nothwendigkeit des zu verbessernden öffentlichen Religionsunterrichts, und von den Eigenschaften, welche derselbe haben musse; er that daher auch seine volle Würkung. Doch sind auch die Bedenklichkeiten, welche Hr. D. und Prof. Soh. Mich. Lobstein in einer besondern Schrift wider gedachten Catechismus, als ein socinianisch-natura-listisches, auch sonst irriges Buch vorgebracht hat, in Auszuge angeführt, S. 68-82. 4) Reichstagsverhand-jungen über die neuesten Religionsbeschwerden der Resormirten in Kurpfalz, vom 1 Jul. 1793. Der Herausgeber hat diesen Aussatz bereits in die Berlin. Monathsschrift (Octob. 1793.) einrücken lassen, hier aber liefert er zugleich das wichtige, von dem Kurfürsten von der Pfalz selbst verlangte päbstliche Breve vom 14 Febr. 1787, im lateinischen Original, worinne diesem Fürsten alle Kirchengüter der Protestanten in seinen Ländern geschenkt wurden. Wir merken nur daraus an, dass sich der Pabst (S. 90.) darauf beruft, sein Vorganger Clemens XII. habe im J. 1732. dem K. von Pohlen und Kurf. von Sachsen August II. ein gleiches (aber gewiss nicht verlangtes) Geschenk in seinen Sächs. Ländern gemacht. Indess haben die Kurf. von Sachsen seit ihrer Religionsveränderung, mit rühmlicher Gewissenhaftigkeit ihre Religionsassecurationen und die öffentlichen Verträge beobachtet. 5) Pfarrenverkauf im Hildesheimischen, aus einem Briefe. Dieser niedertrachtige Kram wird von der kathol. Geistlichkeit des Stifts getrieben; und dagegen haben die protestant. Landstände im J. 1793. dem Fürstbischof eine sehr bundige Vorstellung übergeben, die man hier lesen kann. 6) Merciers Leichenrede auf den französischen Clerus, aus dessen Fragmens de politique et d'histoire, Paris 1792. Tome III, Zwar nur Perliflage; die aber allem Ansehen nach viel gewürkt hat, und auch eine Menge von Blössen des Clerus trifft. Darinne geschieht ihm jedoch Unrecht, dass er die weltliche Herrschaft schon im dritten Jahrhunderte an sich gerissen haben soll. Wir erinnerten uns dabey einer weit ältern französ. Schrift: Tod und Leichenbegängnis der berühmten Dame. Rulle Unigenitus. 7) Die Taufweise bey den englischen Baptisten, aus the History of Baptism, Lond. 1790. 4. von R. Robinson. Es wird sowohl eine öffentliche Taufe

Taufe, welche sie vor einer Zeit an 48 Personen beiderley Geschlechts in der Furt eines Flusses, nicht weit von Cambridge, vollzogen, und auch von einer ihrer Privattaufen eine Nachricht ertheilt. Beidesmal wazen die Cerimonien einfach, und nicht unerbaulich. 8) Karwochenpredigten vor dem Hofe zu Würzburg im Jahr 1793. Ueber die von dem Fürstbischof selbst aufgegebene Frage: "was fordern Religion und Klugheir von den höhern und aufgeklartern Standen bey den jetzigen kritischen Zeitläusten ?" hielten Hr. Fr. Berg, Prof. der Kirchengeschichte, und Hr. G. Zirkel, Subregens des geiftlichen Seminars, sieben nachher gedruckte Predigten, (oder vielmehr Reden) deren ungemein lehrreicher Inhalt aus zwo hier beygebrachten Stellen kenntlich wird. 9) Circularschreiben der Generalfynode der Quaker zu London vom J. 1793. Sie klagen darinne unter andern, dass sie in diesem Jahre, in Grossbritannien auf 6080 Pfund, und in Irland auf 1629 Pf. eingebüsst hatten: "wie gewöhnlich, größ-"tentheils Forderungen der Geistlichkeit, welche zu verfüllen wir in der That Bedenken tragen. Da fie zur "Unterflützung eines Kirchenamts dienen, welches muach menschlichem Willen eingerichtet, und nicht "nur zur Bekämpfung der fleischlichen Lüste ganz unwürksam ist; sondern auch zu sehr im Allgemeinen nützt," 10) Buschings Charakter, gezeichnet von Hn. Prof. G. L. Spalding, aus dessen bekannten wirklich beredten lateinischen Rede, und mit seinen eigenen Worten. 11) Vermischte Nachrichten.

Zweytes Quartal. 1) Plan einer Kirchenreformation nebst den Mitteln, wodurch die katholischen Fürsten den selben leicht ausführen können. Dieser unter der weisen Regierung Leopolds in Toscana abgefasste Aussatz ist aus der zu Pavia seit dem J. 1790. herauskommenden Biblioteca ecclesiastica. Tom z. von Hn. Venturini über-letzt worden. Der Plan geht eigentlich auf eine Reformation der Bischöfe; ihnen sollen der Archidiaconus, die Diaconi und Subdiaconi, ihrer ersten Bestimmung gemäß, die Verwaltung und Vertheilung der bischöflichen Einkunfte größteutheils abnehmen, daanit der grobe Missbrauch dieser Einkunste gehoben; die ursprüngliche Idee des Episcopars wieder hergestellt werde, (welche jetzt, fagt der Vf. lächerlich und absurd, aber auch beklagenswürdig sey, indem man weiter keine Fähigkeiten zu demfelben brauche, als von adelichem Herkommen zu feyn;) und andere wichtige Vortheile mehr gewonnen werden. 2) Circulare an die Mitglieder der Jammtlichen Methodistengesellschaften in England. Ausgesertiget auf der Versaminlung zu Leeds am 6 Aug. 1793. Es betrifft gewisse fait bis. zur Trennung gehende Irrungen, die unter dieser Par-they seit dem Tode Wesley's, ihres Stifters, entstanden waren. 3) Ueber Kirchenbusse in den Herzogthümern Bremen und Verden. S. 39-84. Theils ist es eine actenmäßige Nachricht über Beybehaltung und Milderung der Kirchenbusse in diesen Landern, größtentheils aus Pratjens liturg. Archive, aber genau revist dirt, berichtigt, vermehrt und fortgeferzt; theils find es einige Gedanken über Kirchenbulse, oder eigent-

lich eine wegen vieler feinen Bemerkungen lesenwerthe Apologie derselben, von J. Fe Telge, Prediger zum Bunel in Ofterftade. 4) Actenftucke im Proceffe wider den Prediger Schulz zu Gielsdorf. Die kammergerichtliche für ihn guuftige Sentenz, vom J. 1792. ist hier zum erstenmal abgedruckt; fodann folgt des königi. Confirmationsrescript, wodurch er abgesetzt 5). Werthschätzung und Benutzung deutscher Schrifterklarer in England, vom Hn. Prof. Bruns. Hr. Herbert Marsh, Baccalaur. Theol. und Mitglied eines Collegii zu Cambridge, hat Michaelis Einl. in's N. Teft. Ins Englische übersetzt, mit vielen Vermehrungen und Berichtigungen im J. 1793. drucken lassen; und im vorhergebenden Jahre hat ein katholischer Gelehrter aus Irland, Hr. Alex. Geddes, den ersten Theil seiner neuen engl. Bibelübersetzung, mit vielen Erläuterungen auch aus deutschen Gelehrten genommen, herausgezeben. 6) Verordnungen und Rescripte in Religians-Kirthenpolicey , und Disciplinsathen. : Nainzische, Meck. lenburg - Schwerinische, (über die erlaubte Zulassung fremder Religiousverwandten zu Taufzeugen, auch über das Kartenspielen und die Kleidung der Prediger;) Preussische und Hannöverische. 7) Kurze Lebensbeschreibung Edward Hurwoods von ihm selbst, aus th. Gentlem. Magnz, 1793. Nur zu kurz, besonders in Ablicht auf feine Schriften völlig mangelhaft. Am Ende erklätt er fich, dass er nach vieler Prasung, weder Athanasianer, noch Arianer, noch Socialianer sey; sontlern fest von den großen Lehren des N. Test. einer Auferstebung, und einem künftigen feeligen Zustande für alle aufrichtig bussfertige und gute Christen überzeugt, sterbe. 8) Graft Schaumburg - Lippischer Recurs ad Corpus Evangelicor: Wider die Reichskammeretrichts-Erkenntniffe in Sachen D. Frorieps and Conforten 1793 und 1794. Nicht allein die Gr. Schaumb. vormundschaftliche Regierung beschwerte sich darüber, dass das R. C. Gericht tich in dieser ganz kirchlichen Sache eine Jutisdiction angemasst habe; sondern auch Kurbraunschweig nahm mit gleichen Gefinnungen lebhaften Antheil daran. 9) Vermischte Nachrichten, unter undern von der fortdauernden Hoffnung der ehemaligen Jesuiten, auf irgend eine Art wiederhergestellt zu werden.

Drittes Quartal. 1) Umständliche Anweisung für die Evangelisch-Lutherischen Prediger in den Königl. Preuss. Landen zur gewissenhaften und zweckmössigen Führung ihres Antes, Berlin, d. 9 April, 1794. Ist unterschrieben von den Hn. Hermes, Hillmer. Woltersdorf und Hecker, welche sich eine königl. gestliche Immediat-Examinations Commission nennen, und also gleichsam ein höchstes Laudescollegium in gestlichen Augelegenbeiten vorstellen. Von einem solchen, meint der Herausgeber, dürste man wohl ohne Unbescheidenheit eine fruchtbarere und zweckmäsigere Instruction sür die Prediger erwarten, als die vorliegende sey. Doch kann man auch nicht leugnen, dass es darunter manche Vorschriften giebt, die wohl werth waren, besonders eingeschärst zu werden? 2) Heimga g und Brgräbniss unsers lieben Bruders, August Gottlieb Spangen

berg, genant Soseph. Man liefet diefe Beschreibung seiner Todesseyer, und seine dabey vorgelesene, von ihm selbit aufgesetzte Lebensbeschreibung, gewiss nicht ohne Theilnehmung. Aus der letztern wird es besonders begreiflich, wie Sp's. Geist die Richtung genommen habe, die er in seinem ganzen so thätigen Leben bevbehielt. Auch bey dem Vortrage und den Gesängen der Brüder, welche hier vorkommen, wird man einige erhebliche Beobachtungen und Vergleichungen mit altern Zeiten, machen können. 3) Interceffionsschreiben des Pabstes an die deutsche Geistlichkeit für die ausgewanderte franzisische, vom 21 Novemb. 1792. Auch die akatholischen Fürsten und Nationen werden darinne gerühmt, dass sie den unglücklichen französ. Clerus so liebreich aufgenommen haben; vor allen andern aber der König von Großbritannien und feine Nation; freylich haben sie es nur ducti quodam spiritu humanitatis, wie der heilige Ambrossus sagt, und als Nachahmer des ruhmwürdigen Betrageus der alten Romer gegen Fremdlinge, gethan, das Cicero schildert; die Katholischen aber, wie der Pabst weiss, haben es per koangelium edocti, et verae charitatis spiritu instantmati geleistet. 4) Unruhen in der Oberlausitz un-ter dem Landvolke im J. 1794. wegen Verlegung des Fostes Maria Verkündigung auf den Sonntag Lätare. Sie entstanden hauptsichlich, weil die Frohndienste au dem Tage des verfetzen Festes nicht überall erlassen wurden; waren aber auch gleich vorüber. 5) Liturgische Verbefferungen in den Kirchen des Herzogthums Oklensurg, vom J. 1791. Sie betreffen die Einführung eines mouen Gelangbache, die Veränderung und Abwechleinng der Texte zum Predigen, u. vigl. m. alles wohl aberdacht ... 6) Hirtenbrief des Bischofs zu Bamberg und Warzburg v vom J. 1793: Er ift überschrieben: über den bernchenden Gelft dieser Zeiten, und über das Verhalten des rechtschaffenen Christen bey demselben; und ift ganz jenes ehrwürdigen Bischofs würdig. 7) Hirtenbrief des Bischofs zu Lüttich, von eben demselben Jahrer Er hat zwar mit dem vorhergehenden in Ablicht auf Veranlassung und Inhalt viele Aehnlichkeit; ift aber, wie der Herausgeber richtig bemerkt, mehr in der Sprache des Strafeifers, und der Erbitterung, als der Rathgebung und Belehrung, wie jener, aufgefetzt; doch fehlt es ihm nicht an Beredfamkelt. 8) Füstenordnung des Kardinalerzbischofs von Mecheln, vom J. 1794. Dieser Prälat, der als einer von den Stiftern der niederländischen Unruhen zur Zeit Josephs II. angesehen ward, giebt hier der Philosophie vornamlich die Schuld von allen neuesten Verwirrungen Frankreichs; klagt, dass ihm die vielsachen Unordnungen in seinem Sprengel, besonders in der verderhten Stadt Brüffel, nicht erlauben, die große Fallenzeit in ihrer ganzen Strenge herzustellen, und schreibt also nur ein dispensivendes Fasten vor, dessen Inhalt (z. B. dass man sich an allen Tagen, wo man Fleisch ist, der Fische, als einer schweren Sünde enthalten mulle, , einen Protestanten belustigen muss. 9) Vermischte Bemerkungen über den Religionszustand im Bückebürgischen. Von Hn. Confift. Rath Horstig, Nachfolger des IIn. D. Froriep. Eine Nachricht, die nicht allein seinem Charakter zur

Ehre gereicht; sondern auch wegen der in ienem Lande herrschenden - nicht Verträglichkeit, sondern Verbindung der verschiedenen Religionsgesellschaften, Vergnügen macht. 10) Vorläusige Nachrichten von reinen Protestanten im Hochstifte Hildesheim. Sie scheinen eine Art Separatisten, an 700 bis 1000 zu seyn. 11) Ausgang einer Untersuchung über ungebliche Jacobiner zu Calbe an der Saale. Die Nachricht wurde falsch befunden. 12-16. Königl. Preuss. Rescripte, wegen Einführung eines neuen Luthr. Landescatechismus in den Preuss. Staaten, wegen der Ordination der Candidaten in Berlin u. dgl. m. 17) Ein paar Apostasien zum Indenthum ohne Bestand, von einem Prediger im nördlichen Niedersachsen. Der eine Apostat war ein junger Mensch, der es aus Liebe zu einem judischen Mädchen wurde; der andere, ein herumirrender Bedienter, der dadurch sein Glück unter den Juden machen wollte. 18) Beschreibung der vierhundertjährigen Jubilaumsfeuer der Universität zu Erfurt, 1792.

Viertes Quartal. 1) Kirchlich politische Bewegungen in England, auf Anlass der französischen Revolution. ib keinem Lande konnten mannigfaltigere Bewegungeh dieser Art erwartet werden, als eben in England. Sie sollen hier in eiger Reihe von Aussätzen beschrieben werden. Die kirchliche Revolution in Frankreich nahm den Bischof von Landest, Richard Watson, so sehr ein, dass er im Julius 1791, eine hier größtentheils einge-rückte Rede in der Versammlung seines Clerus hielt, worinne er mit wahrer Unpartheilichkeit die Vortheile der Constitution der neufranzösischen Kirche, und zugleich die Mangel der englischen Kirchenverfalsung entwickelte. Dagegen eiferte der Bischof von Norwich, Georg Horne in einer im J. 1792. hinterfallenen Visitationsrede desto hestiger für das göttliche Recht der bischöfl. Autorität und Ordination. David Horsley, Bischof zu Rochester, besorderte in einem Pastoratschreiben die Unterstützung der französischen Emigranten; erklärte sich aber bey dieser Gelegenheit so hitzig für die bischöfliche Kirchenverfassung, als die einzige rechtmässige, dass er behauptete, römisch - katholische waren achtere Christen, als protestantische Dissenters. Die Hinrichtung Ladwigs XVI veranlasste unter andern eine Predigh, D. Hehm! Hanters in der schottischen Kirche zu London, ein Meisterstück der Beredtsamkeit; bev dellen Abdrucke er aber seltsame apokalyptitche Weissagungen über die Schicksale des Pablithums, aus den ersten Zeiten dieles Jahrhunders, beyfügte. Der im Jahr 1793. ausgeschriebene Fasttag ih Grofsbritannien brachte im Druck erschienene Fast-Sermons zu hunderten hervor; in denen jedoch die meisten Verfasser nur ihre weit von einander abweicheaden politischen Maximen geltend zu machen, illren parriotischen Eiser zu zeigen, und ihre Rednerkünste ins Licht zu stellen suchten, davon werden hier austallende Beyspiele angeführt. 2) Romischer oder Tridentinischer Catechismus ins Avabische übersetzt, und im J. 1787. gedruckt: Diese Uebersetzung ist für die mit dem röm. Stuhl in Verbindung stehenden Patriarchen, Bischöse und Priester der vormaligen Jacobiten, Tho-

maschriften, Maroniten, etc. in Allen und Africa, auch für die unter diesen Sekten herumziehenden Werber oder Missionarien, als Vorschrift des acht römischen Glaubens, bestimmt. Das encyklische Schreiben des Pabites an jene Clerisey, welches diesen Catechismus begleitete, und auch arabiich und lateinisch zu Rom gedruckt worden ift, kann man hier in der letztern Sprache lesen. 3) D. Balthasar Münters Leben und Charakter, von seinem Sohne D. Friedrich Münter. Diese Biographie verdiente in mehrern Stellen einen Austug. wenn gegenwärtige Anzeige nicht schon zu weitlaufig geworden ware; allein das muffen wir wenigstens hinzusetzen, dass, obgleich der Biograph der Sohn des Verstorbenen ist, das Publikum doch in seiner Schisderung nicht eine Lobschrift, sondern ein Gemählde finden wird, wie es fich von M. aus seinen Schriften entwerfen liefs. 4) Drey Mittelmarkischer Gemeinen Ab-Jagung vom Lutherthum. Es find diejenigen, bey denen der abgesetzte, so bekannte Prediger Schulz stand. Dass ihnen vom lutherischen Lehrbegriffe zum Theil falsche Vorstellungen beygebracht worden find, erkennt man aus der Stelle S. 117. "Die Lutheraner "glaubten, es moge einer gefündigt haben, wie er "wolle; wenn er nur seine Sunden, allenfalls noch auf dem Sterbebette, bereue: so werde er doch selig." Uebrigens ist die Erklärung des Hn. Otto Friedrich pon Pfuel, Mittelmark. Ritterfchaftedirectors und Erbheren auf Gielsdorf, (einem von jenen Dorfern,) woriune er fich zum Christenthum, aber nicht zum Lutherthum, bekenut, besonders merkwürdig. Ein Rescript des geiftlichen Departement verwarf aber diele, auch won Hn. Schulz gebranchte Diffinction, und verwies alle auf das Rel. Edict. 5) Verordnung die Hauptschule zu Bückeburg betreffend. Wenn nur der größere Theil von dem hier vorgeschriebenen beobachtet wied: fo mus es reichliche Früchte tragen. Ein neuerrichtetes

Schulmeisterseminarium ist auch mit dieser Schule verbunden, welche men wieder in die Bürger und in die Gelehrtenschule abgetheilt hat, 6) Ueber den Zuftand des Kirchen - und Schulwesens im Canton Bern; aus dem Buche: Ueber die Regierungsverfassung des Canton Bern, Berlin, 1793. Grofsentheils vortheilbaft gezeichnet; doch leuchten selbst aus dieser Nachricht einige Mangel hervor. 7) Fortsetzung über ein paar Apoftafien zum Judenthum ohne Bestand. Ein aus Berlin gebürtiger Christ, Piper, der dreyssig Jahre laug, unter dem Nahmen Gerson, ein Jude gewesen war, trat zu Hamburg zum Christenthum zurück. 2) Konigl. Prens. Rescripte in Religionssachen; ste betreffen die Calletion der neologischen Prediger; die bessere Fever der Sonnund Festrage, u. dgl. m. 9) Vermischte Nachrichten. Eine derselben enthält folgende Beschreibung des Religionszustandes von Nordamerica aus einem englischen Buche. "In diesen Freystaaten besteht, genau zu re den, ein solches Wesen, was wir Kirche nennen, ga nicht; und doch hat in keinem Lande das Volk mehr Religion, als hier. Alle Arten religiöser Meynungen finden hier ihre Anhänger; aber keine darunter wird für Ketzerey gehalten. Alle Formen von Gottetdien-ften erblickt man hier; und doch ist kein Schisme. Uebergange von einer Parthey zur andern find etwas Gewöhnliches; von Apostessen aber hort man nicht. Man hat Diener der Religion; keine Priefter. Religion ist eine Privatangelegenheit einzeler Menschen Familien und Gesellschaften; nicht eine politische." Zuletzt fteht das in Deutschland verbreitete Avertissement über die Beantwortung gewisser die biblische Critik angebenden Fragen- Rec. dem auch die unverdiente Ehre der Euschickung desselben wiederfuhr, erkläres es gleich nach gelefenen erken fechs Zeilen für die verungläckte Witzeley eines unserer deutschen Antikritiker.

## FLEINE SGHRIFTEN,

Schönz Künstn. Paris, b. Patris: Gatalogue des objete contenus dans la galeria du majeum français, decreté par la convention nationale le 27 Juillet 1793. l'an second de la Republ. Franç. 120 S. S. Man sindet in dieser kleinen Schrift ein bloss trocknes Verzeichniss der Gemälde. Büsten und verschiedener andern Kunstwerke, die in dem neuen franz. Museo oder der ehemaligen, Galeria ju Louwe vor der Hand aufgestellt sind, und die größtentheils aus den ahemaligen königlichen Schlössera zu Paris, und den Häusern der Emigristen genommen worden. Da die innere Kinrichtung und Abtheisung dieser Gallerie, zu der Zeit, da dieses Verzeichnis gedruckt wurde, nur erst angesangen, und auch gegenwärtig (1796) noch nicht völlig beendigt ist, so muste man sich damals bloss begnügen, die Gemälde, so wie es der Raum gestattete, aufzuhängen, ohne selbige nach den verschiedenen Schulen zu erdnen. Die Anzahl der

seiben beläuft, sich auf 537. Im Verzeiehniss sind die guf des Gemälden bemerkten Numern, des Sujet, der Maler und die Höhe und Breite jedesmal angezeigt, so dass ein Liebhaber mit demselben auch ohne Anführer sich zurecht sinden kann. Die Büsten, Vasen und übrigen Kunstwerke sind unter 124 Numern ausgeführt. Bey den Büsten ist das Sujet und bey den Nusern ausgeführt. Bey den Büsten ist das Sujet und bey den Vasen die Materie, woraus selbige versertigt sind, angemerkt. Seit achtzehn Monaten hat sich die Anzahl der Gegenstände, die dieses Museum dereinst zieren werden, ausserordentlich vermehrt, die vorzüglichsten Beyträge sind aus Brabant, Holland und Deutschland von den dazu ernanzten franz. Commissarien eingesandt worden. Man wollte ensänglich alle im Schlosse und Garten zu Versälles besindlichen Gemälde und Statuen dem Museum einverleiben; allein die Stadt Versälles hat sich geweigert, selbige verabsolgen zu lassen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, des 4, May 1796.

### ERDBESCHREIBUNG.

Lerezio, b. Kummer: Neue Beyträge zur Völker-und Länderkunde, herausgegeben von M. C. Sprengel und G. Forster. 1793. 8. Eilster Th. 286 S. Zwolfter Th. 295 S. Dreyzehnter Th. 298 S. (2 Ribir. 6 gr.)

er eilste Theil dieses Werks, das noch immer durch interessante Beytrage unsere Keuntnisse in der Länder- und Völkerkunde bereichert, enthalt I. Mohammed Kaffims Beschreibung von Assam, von Hn. Heinr. Vansittart aus dem Persischen übersetzt, und als Anhang zu Aurung Zebes Gefchichte (Aalemgir - wumah) abgedruckt. Der Vf. ein Zeitgenosse dieses machtigsten Gross-Moguls, der in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht nur Decan, und die süd-lichtten Reiche der Halbinsel disseits des Ganges unterjochte, sondern auch in Osten jenseits Bengalen seime Herrschaft ausbreiten wollte, giebt diesem Monar-chen die Grunde an, warum der Zug unsern seinem großen General Mir Tumlah (Tavernier neunt ihn Min Gimola) nicht vollig den Erfolg gehabt, den er sich davon versprochen. Er beschreibt desshalb die Beschaffenheit des Landes, dessen Reichthum und Mannigfaltigkeit der Producte Bengalen vielleicht nichts nachgiebt, und der Eingebornen, die sich eben so fehr durch kriegerischen Muth als durch Fleiss in Bebauung ihres Landes auszeichnen. Der Fluss Brahmaputra theilt Assam in 2 Theile, den nordlichen Yttarkul und den füdlichen Dashinkul. Ausser der Hauptstadt Ghergong aber werden wir wenig von allem dem auf unsern Karten finden, was er von diesem Lande angieht. - Il. Christoph Borri Nachrichten won Cochin China. Unter den Jesuiten, die seit 1615 hier ihr Missions Geschäfte getrieben, haben Rhodes und vorzäglich Borri das Verdienst, uns auch dieses von der Natur mit so vielen Gütern und Vorzugen reichlichst versehene Land bekannt gemacht zu haben. Borri's Werk ist bereits in den bekanntesten Europäischen Sprachen, nur nicht deutsch, übersetzt, weicher Mangel also nun ersetzt ist. - III. Aug und Pegu 1759. eine Uebersetzung der im Archiv der Engl. O. J. Compagnie befindlichen Berichte über diese beiden, und benachbarten Staaten Kaffar, nordwärts von Ana, Arrakan, Siam, und die Insel Negrais, über die neuen Revolutionen daselbst seit 1740, Producte und versuchten Handelsverbindungen der Europäer mit diesen Völkern, welche Dalrymple in seinem Oriental Repertory gesammlet. Besonders ist hier die seit 1754. unternommene Niederlassung der Engländer auf der . A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Infel Negrais, und der schlechte Ersolg dieser Unternehmung durch Schuld des Refehlshabers Hr. Hunter aussührlich erzählt. Da die Insel nicht nur wegen iltrer bequemen Lage zum Handel mit obgedachten Staften, fondern vorzüglich auch wegen des vortrefflichen Hafens, den sie mit einer andern Insel macht, fehr wichtig ist: fo sind hier mehrere Berichte davon gefamiliet. IV. Des Schiffscapitzins Thomas Forrest Nachrichten von dem Archipel der Mergui Inseln, ander Offseite der Bay von Bengalen von Queda, Pule, Pinany, Aschim und Celebes. Eine dieser Inseln, die er Sullivansinsel neunt, und ungefähr 10° 48' nördl. Br. liegt, ist von vorzüglicher Länge. Hier steht ein Schreib- oder Druckfehler, 30' von N. nach S. laug, Forrest stellt noch eine beaber nicht über 20' breit. fondere Betrachtung über den großen Nutzen dieser Inseln in Rücklicht auf Handel und Schiffahrt an, und empfiehlt der brittischen Kegierung, Niederlasfungen hier anzulegen. V. Beschreibung der Insel San Sylau zwischen 7° 50' und 8°27 N. Br. an der Oftküfte des bengal. Meerbuseus, in unsern Karten Sunk Seylen genaunt, von eben demselben. Eigentlich hat sie den Namen Orjony Sylan oder Vorgebirge von Sylan, weil sie wahrscheinlich ehemals mit dem festen Lande zusammengehangen hat. Jetzt bildet sie hier den vortresslichen Hasen Popra. Sie steht unter dem Sultan von Siam, und hat an 12000 Einwohner. VI. Nachricht von einigen Schottlandinseln, aus Sinclair's statistical account of Scotland. Der armselige bedrückte Zustand dieser Einwohner könnte verbessert werden, wenn die Pachtungen ihnen auf längere Jahre verliehen würden, weil sie sich alsdann zur Düngung ihres Landes mit Kalkerde würden bewegen lassen, welche, der Erfahrung gemäs, 30, 60, ja hundertsaltige Früchte brachte.

Der zwölfte Theil liefert 1) eine Beschreibung der canarischen Inseln, vorzüglich des Pic von Tenerissa, aus dem Französischen der Hn. Berda, Puigron, und anderer französischen Mathematiker. Schon die Römer kannten sie, und Ptolemaus zieht seinen ersten Meridian durch eine dieser Inseln. Von den Urbewohnern dieser Inseln, den Guanches, sind noch Abkömmlinge zu Guimala auf Tenerissa. Die Hohe des Pic geben die franzölischen Mathematiker, wie Fernandez, zu 1742 Klaftern an. Die Volksmenge auf diesen Inselu ist jetzt größer, als chemals, und scheint immer zuzunehmen; wider die Regel', die bey andern spanischen Colonieen statt findet. II) Bruchstücke zur Staatskunde des amerikanischen Freystaats im Auszuge aus den Columbian Magazin und der Prüfung eines Ungenannten 1791 in Philadelphia über Lord Sheffierds Darstellung des nordamesikanischen Handels. Die

ioids Darifellung des nordamenkanischen Handels. Die K k

hier berührten Gegenstände find 1) der Swekfickt und bung des Reichs Alfchim auf der Insel Sumarra. IV. Großbrittenien hat durch seine Prämien es dahin gebracht, duss dieses Gewerbe nach dem Abfall der Colonieen fehr abgenommen hat, und fast nicht phne Schaden fortgeletzt werden kann. 2) Bevolkerung des amerikanischen Freystaats nach der Zählung vom Jahr 1790. Hier find nur die Summen von den einzelnen Staaten angegeben, daraus sich doch so viel ergiebt, dass die Volksmenge seit 1784 bis dahin von 2,383,310 Seelen bis 4,255,000 Köpfe zugenommani Darunter befinden sich 587200 Negen, deren Sklavetey, aber in einigen Provinzen abgestellt, in andern erträglicher gemacht ist, wodurch man die Einfuhr derselben - so vermindert, dass jetzt nur wenig Schiffe auf den Negerhandel ausgehn. 3) Sammiliche Waarenausfuht aus allen nordamerikanischen Staaten vom August 1780 bis zum zosten Seph 1790, ein sehr demilliries Verzeichnis. 4) Münzwelen; das Verhähnis des Goldes zami Silber ist wie 15 zu 1 angehommen. 5) Finanzen und Ausgaben waren 1791 auf 800,000 Dollars berech. net, aber 1792 wegen des fortdauernden Kriegs mit tlen Wilden hatte man 1,359211 Dollars gebraucht. Dann kommen die Interessen für die Staatsschulden, die zu Ende 1790 jährlich auf 4,587,444 Dollars stiegen. Zur Abtragung dieset Schulden find hier Vorschlage geschehen. 6) Zahl der Repräsentanten im Unterhause des Congresses. Sie beitanden 1787 aus 63 Gliedern, lo dass überhaupt 30,000 Einwohner einer jeden Provinz von einem Deputirten reprasentirt wurden. ラ) Tradicion der Wilden über den Ursprung der Nantuket. 8) Neue Verfallung von Penlylvanien, vom aten Sept, 1790. 9) Einige Nachrichten von den Deutschen in Penfylvanien u. f. w. Kein Deutscher kann diesen Auffatz ohne Freude lesen. Ihnen dankt Pensylvanien hauptfächlich feinen Wohlstand und Rubin. Man kann z.B. auf dem Lande an dem großen Umfang der Scheunen und Ställe, der schlichten, aber festen Bauart ihrer Häufer, der Hohe ihrer Umzäuhungen, der Größe ibter Obfigarten, der Fruchtbarkeit ihrer Felder, der Ergiebigkeit ihrer Heuarndten und dem allgemeinen, Anlehen von Ueberflus und Sauberkeit in allein, was ihnen angehöft, lögleich sehen, dass ein solches Gut einem Beutschen gehöre. Um des Gottesdiensts und des Untertichts willen legen sie ihre Gürer naher zusammen, und halten sich Prediger und Schullehrer. Eben lo viel Ruhm haben ihre Handwerker, Künftler und Gelehrte in den Stadten. "Lernt ihr Geletzgeber von Penfylvanien, fo beschliefst der ungenannte Vf. Seine Berrachtung, "ans der Geschichte eurer deutschen Mithurger, dass ihr an ihren Sitten und Künsten einen unerschöpflichen Schatz im Schoolse des Staats be-Arzt. Die Lasten welche den Mangel des Religionsunterrichts unter den großen Klassen begleiten, legen den Grund 20 den meiften Gefangnissen und öffentlichen Strafen im Staat. Vor allen hegt mit besondrer Liebe diejenige Secte unter ihnen, welche den Krieg für unerlaubt halten; schützt sie als Bekenner einer Lehre des Evangehums, Welche in allen Zeiten der Kirche vorhanden war, und fich künftig über alle Länder des Erdbodens verbreiten wird. III. Forrests Beschrei-

Eben desselben Nachricht von Celebes. mehrentheils to gross als England und Schotfland zasammen, liege westwarts von Gilolo, oder von Ubis Ceram und Amboina; das ist falfch, da diese Inseln beynahe unter einem Meridian alle vier liegen, felbst nach der Karte im isten Bande, wobey Forrests eigne Angabe genutzt, sind westwarts. Die Buggest, welche die tapfersten Krieger und klügsten Handetsteute der Insel, den Hollandern aber gefahrlich find, lobt er sehr. Die Hollander bekommen doch jahrlich an 21000 Tagils. welches an Werth auf 122000 Pfund Sterl. beträgt. V. Franz Drakes Reise um die Welt in den Jahren von 1577 bis 1580, aus Osbornes Sammlung aller gedruckten und handschriftlichen Nachrichten dieser Reise, die in Lon-Es ist von Drakes don 1745 herausgekommen ist. Schiffsprediger Franz Fletscher aufgesetzt; hier nut Sein Kreuzzag an der Kuste von Peru und Chili, bis an die Bay von Panama. VI. Neuester Zuttand des französischen Antheils von St. Domingo, besonders in dem Zeitraume von 1783 - 1787. Nach Columbian Magazine 1789 Jul. Der Handel zu Gelde angeschlagen, den diese Colonie mit Frankreich und andern franzos. Colonieen und dem freyen Amerika trieb, betrug in gewöhnlichen Jahren 300 Mill. Liv. und drüber, welches. schon hinlanglich beweiset, welchen unersetzlichen Verluft sich Frankreich durch den im Freyheitstaumel to muthwillig angefanguen Krieg zugezogen. Nachtrag zu N. II., die neue Bank von Nordamerika betreffend. Sie ist eine Fortsetzung oder Erganzung der 1781 von Congrest privilegirten Lande.

Drevzehnter Theil. I. Franz Dracks Reise um die Sein Aufenthalt an der Nordwest-Weln Beschluss. kuste von Amerika, die er Neu-Albion nannte, Rückzug über die Molucken, wo er zwischen Celebes und Java auf eine Klippe zu liegen kam, die ihn nöthigte. sein Schiff von den vielen Schätzen, die er an der Küste von Südamerika gemacht, zu erleichtern, und En-digung seiner Resse um die Welt nach 2 Jahren to Mo-naten und einigen Tagen. II. Nachricht von Hinzuan oder Johanna, einer der canarischen Inseln, von Sir William Jones, aus den Asiatic Researches Vol. II. III. Beschreibung von Neu York oder Neuniederland und den dortigen Wilden Mohawks oder Maguan, aufge-fetzt von Joh. von Meklenburg 1644. Aus Ebenezer Hazards Historical Collection of state papers. Die partirliche Belchaffenheit des Landes ilt nuch ganz gut geschildert. IV. Beschreibung der Sitten, Gebräuche und Meynungen der Einwehner von Sahara im innern Afrika. Nach Follie Voyage dans les deserts du Sahare. der in leiner Gefangenichaft von mehrern Jahren Gelegenheit hatte, diese halbwilde Nation kennen zu letpen. Seine Nachrichten betreffen nicht bloss die Einwohner von Sahara, sondern auch die weit cultivittern und des Mauren furchtbaren Mokleniten, im weltlichen Theil von Bilidulgen, 10 Meilen füdlich von St. Croix bis an das Vorgebirge Bujador, und die Mauren felbft in Ferz und Marokko. V. Kurze Beschreibung You Cornicolon, winer nicebarischen lasel aus dem Asiasic Researches T. II. , Die Einwohner werden hier besfer beschrieben, als man den Nachrichten der Missionare zufolge, die Hr. Lange im Isten Theil des gegenwärtigen Zustandes der Besitzungen der Europäer in Ostindien geliefert, fich vorstellen kann. Hier wird ihr großer Abscheu vor Betrügerey als ein auffallender Zug ihres Charakters angegeben. Die Missionare aber schildern sie als Ertzdiebe und Betrüger. VI. Einige Nachrichten vom Königreich Napal, von Peter Giuleppe vorgesetzt, der katholischen Mission und Fos Rawlins über Sitten und Religion der Lucis der Gebirgseinwohner von Tipra, beide aus dem Afiatic Refearches. Jenes ift cultivirt und reich, mit den prachtigsten Tempeln aus dem Götzendienst des Lama, und noch andre, dem die Braminen zugethan; die Lucis hingegen find Wilde, deren Handwerk Krieg und Menschenmord ift. VII. Beschreibung eines Fiamarken nach C. Pondoppidans Finnark he Magazins Somlinger. Kichenhavn 1790. VIII. Machricht von Neu-Grönland nach Egede, Smuning, Daloge, Pontoppidan u. a. danischen Schriftstellern. Die ganze dänische Westküste ist seit 1782 in zwey Inspectionen eingetheilt, 1) in die nordliche, dazu 9 Colonien gehören, und 2) in die ludliche mit 6 Colonicen. In der füdlichsten und neuesten gedeihen zuweilen bey guter Sommer Witterung europäi-sche Gärtengewächse. Auch noch in der Nachbarschaft werden Ruinen alter Gebaude von Mauerwerk gefunden, die höchst wahrscheinlich von den alten Normannern herrühren.

# SCHÖNE KÜNSTE.

Bentin, b. Himburg: Volkslieder nebst untermischten undern Stäcken. Von Friedrich Heinrich Botha.

1795. 452 8. 8: Man mul's fich wirklich über den Muth des Ho. B. wundern, der zu einer Zeit, wo die größten einhei-mischen Schätze der neuen Dichtkunft oft kaum benutzt werden, fich bemüber alte, auf fremdem Boden ausgegrabene, zum Theil verwischte poensche Scheidernünsen wieder in Umlauf zu letzen. Manche find freylich von gutem Schrot und Korn: doch gewils hat Hn. B. die Vorliebe für diele Att Gedichte viel zu weit Ueberhaupt feit Herder und Gothe einen geführt. Ueberhaupt seit Herder und Uöthe einen Theil ihrer wirklich kostbaten Zeit auf alte Volkslieder gewandt haben, ist es zur Mode geworden, sie aufzufuchen, anzupreisen, und die Journale damit auszu-Ichmücken - oder vielmehr auszufüllen. Und dennoch, wenn Rec. leiner Meynung und seiner Empfindung trauen darf; To verdienen in aftherischer Rücklicht nur fehr wenige dieser Volkslieder aus ihrer Dunhelheit hervorgezogen zu werden. Die so sehr daran gerühmte Einfalt ist oft wirkliche Einfalt des Verfalfers, and herricht such in manchen wahre Empfindung, lo wird sie doch durch die alte Sprache gestört, die zum Theil den Fehler der Unverständlichkeit, zum Theil einen komischen Ansrich für uns hat. Noch somderbarer dünkt es uns, dass Hr. B. in vollem Ernste den moralischen Sian durch diese Ausgeburren finsterer

und ungebildeter Zeiten schärfen und veredeln will. Etwa durch die Ballade Graf Watter, der sein hoch schwangeres Mädchen durch Flüsse waten, und neben seinem Rosse herlausen heist? obschon sie ihm zuruft:

> Gemach, gemach, du trauter Graf Was jagit du so geschwind? Ach! meinen armen, armen Leib Zersprengt mir sonst dein Kind.

Unser moralisches Gesühl wird hier gewiß eher empört als geschärft, empört nicht nur durch das Ungesheuer Walter, sondern auch durch die Rockdumme Geställigkeit der schwaen Maid, die sich und ihr Kind der Todesgesahr aussetzt, einem barbarischen Narren ihre Ergebenheit zu beweisen, Andere Gedichte trifft freylich kein solcher Vorwurf; auch wäre es ungerecht, wenn man nicht manchem Liede wirkliches Verdienst zugestände. Die meisten sind aus Percy's Ueberb. alt. Dicht genommen, und in der Uebersetzung der alte Balladenton gut getroffen. Anch sindet man einige altsranzösische. Wir wollen eines samt dem Originale hersetzen. S. 357:

An difa me Yendonno, (Claudine)
Lé man, qué vous n'avi?
Lé man, qué y en n'ai
Disont que z'ai la severa:
Lé man, que y en n'ai,
N'en gariral samonai.

Ahe difa me Yaudonno
Le man, que vons n'ave?
Le man, que y- en m'ai?

Qu'on n' é pa a la testa,

Ni a l'estome
Le devine von va?

Ah! disa me, Yaudonno,
Le mau, que non n'ane
Le mau, que y-en n'aix
Os' on n'e pas a la gamba
Ni don long de bras,
Le deviné vou pa?

Th difa me Yandonno, Lé man, qué von n'avê Lé man, qué y en-n'ai, Qué mé donna la fiaura Quand lé cor m'y ba, Lé deviné von pa?

O lag mir doch, Yoduno.
O lag mir, was dir fehlt?
Dir lagen, was mich qualt?
Sie sprack'e ich hab das Fieber.
Das konont und geht vorüber.
Das ist nicht was mir sehlt.

O lag mir doch, Yoduno,
O lag mir, was die feht?

D

Dir lagen, was mich qualt? Ach! 's fehlt mir night hier oben, Muss alle Glieder loben, Erräthst du, was mir sehle?

O fag mir doch Toduno,
O fag mir, was dir fehlt? —
Dir fagen, was mich quält?
Mir (mich) schmerzen nicht die Hände,
Mir schmerze nicht Fus noch Lende,
Erräthst du, was mir fehlt?

O fag mir doch Yodanchen,
O fag mir, was dir fehlt?
Dir fagen, was mich quait?
Seit ich hab folche Schmerzen
Da pocht es mir im Herzen
Erräthst du, was mir fehlt?

Hr. B. meyut, dieses Liedchen habe deshalb in der Ueberfetzung verloren, weil man das Breitlautige und Feyerliche des Auvergnischen Landdialects im Hochdeutschen nicht nachahmen könne. Die hreiten Laute und das Feyerliche hatten wir Hn. B. gern erlassen; dass ihn aber der Reim verleitet hat, untreu, gezwungen und dunkel zu werden, das ist der wahre Fehler Hierdurch hat das Liedchen das der Uebersetzung, wenige verloren, was es zu verlieren hatte. An Opitzen hat Hr. B. gehandelt, wie Ham an Noah. Sein Gedicht: An die Musen, das er hier einrackte, ist doch in unsern Zeiten ganz schlecht und ungeniessbar. Zuletzt find englische Uebersetzungen von vier Balladen aus Heinrich Stillings Jugend angehängt, um diesen Volksliedern auch im Auslande Leler zu werschaffen!

Leitzig, in der Sommerschen Buchh.: Neue Blumenlese deutscher und verdeutschter Gedichte auf das Fahr 1795. 140 S. 12.

Diese Sammlung enthält fast durchaus jugendliche Arbeiten, welche nicht einmal den gewöhnlichken Foderungen der Kritik genug thun. Wir wissen nicht, wie der correcte Hr. Manse sich in diese Gesellschaft verloren habe. Aber freylich sang er nur ein einziges unbedeutendes Sonnett, und empfahl sich, Sophie

Albrecht hat drey Gedichte geliefert, die aber niemand zum Beweise anführen wird, der sie für eine gute Dichterin will gehalten wissen. 3. D. Palk ist der einzige unter allen übrigen Mitarbeitern, den wir ansinumera mochten. Sein Talent zur Satyre scheint uns entschieden. Doch wünschen wir, dass es ihm weder an einem kritischen Freunde, noch an Folgfamkeit gegen denselben fehlen möge. Seine nur zu freye Nachahmung der gten Satyre des Boileau hat manche recht gute Stellen. Nur Schade, dass sie durch üppige Auswüchle und durch die außerste Vernachlässigung des Mechanischen der Poesie großeutheils geschwicht werden. Hr. F. macht zum Beyspiel lauter männliche Reime, und erst auf der zien Seite mischt er sie mit weiblichen. Der Gang seiner Verse ist mehr als upharmonisch. So gar die gewissenlose Scansion himmirft, auffahrt erlaubt er sich, und noch dazu auf dem letzten Fussel Seine Bruchstücke aus dem Gedichte Paul Wold haben uns weit weniger gefallen, als die Satire. Die Ha. Gerharker, H ..., K ..., Martini, Schlüter, ... 1 und pu erheben fich kaum bis zur Mittelmassigkeit. Dieses gilt auch von Hn. Fulda, der eine hexametrische Ueberlatzung von des Musaus Hero und Leander liefert. Sie unterscheidet sich von der Stollbergischen durch die gröfsere Leichtigkeit der Versification. Wir verstehen hier nicht die Leichtigkeit im Lesen, sondern im Machen. Wenn man unter, aber, eine, mancher unch Belieben als Pyrrhichien - fcandirt, so muss dieses das Versemachen nicht wenig erleichtern. Die Uebersetzung, die Hr. G. W. C. Starke von dem Perrarchischen Meisterstücke: Chiere fresche e dolci aque geliefert hat, ist ein Wagestück. Dass er den schonen Bedanken im dritten Verle: Che fola a me par donna, die allein mich ein Weib zu sogn dünkt, nicht verstanden habe, würde ans wundern, wenn nicht erst jüngst ein weit besterer Schriftsteller eben diesen Fehler begangen hatte. Selbst Meinhard und Voltaire find mit einem bosen Beyspiele vorgegangen; der erste übersetzt: die allein mein Herz beherrscht, der andere: Seule beaute, qui foit dans la nature. Zu Ende dieser Blumenlese find Tabellen zu Bemerkungen und Geldberechnungen, die fast die Hälfte des Buches ausmachen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

PHYSIK. Frankfurt a. M., b. Fleischer: Beytrüge zur Verfertigung und Verbesserung des Barometers. Erstes Hest. 1795. 31 S. Mit einem Kupfer. (5 gr.) In dieser wirklich guten Abhandlung über das Barometer handelt der ungenannte Vs. zuerst von der Bestimmung des Niveau bey Barometern, die mit Gesäsen versehen sind, und zeigt; wie dieser sonstant gemacht werden kann. Dabey bemerkt er auch den sehr wichtigen Umdand, dass die Sensibilität des Barometer von der Weite und Länge der Gommunicationsröhre sonderheitlich mit abhängig seye. Dies gab dem Vs. Veranlassung zu Construction eines Barometers, bey welchen die Röhre unmittellbar im Quecksiber

Reht, das einen beständigen Niveau hat, und verschlossen werden kann; es oscillirt schon, wenn es nur um frad aus der verticalen Lage gebracht wird, und giebt die Barometerhöhs auf vin Linie gewis. — Diesem folgt die Beschreibung eines verbesserten Heberbarometers, der auch zugleich als Reisebarometer gebraucht werden kann, und wirklich viel Vorzüglichen hat. Sohr einfach ist auch das Versahren des Vf., den Nivean bey einem Gesäsbarometer beständig zu machen: er taucht namlich einen Glascylinder in das Gesäs ein, nach Verhältnis der Oscillation in der langen Röhre; vermittelst dessen auch der Barometer selbst gesperrt, und transportirt werden mag.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 5. May 1796.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Jana, in der akadem. Buchh.: Johann Dietrich Hartmann, Kand. der Theologie, und Mitglied (s) der latein. Gesellschaft zu Jena, Beyträge zur christlichen Kirchen- und Religionsgeschichte, Erstes Bändchen. 1796: 276 S. 8.

ie Absicht des Vf. geht dahin, dem studierenden Theologen, der schon den akademischen Unterricht über Kirchen - und Religionsgeschichte benutzt hat, die wichtigsten Materien aus dieser Wissenschaft wieder ins Gedächtpiss zurück zu rufen, und ihn durch verschiedene Winke zum unermüdeten Forschen in derselben anzuseuern; zumal da die meisten neuern Hülfsmitteln für diese Geschichte, als Unterstützung beym akadem. Unterrichte, entweder zu kurz oder zu weitschweisig waren; oder nicht genug Geschichte enthielten, und für den Studierenden auch meistens zu kostbar wären. Nun sind wir zwar der Meynung, dass der angehende Theologe, der sich in dieser Geschichte, nach empfangenem ersten Unterrichte, noch weiter festsetzen will, nichts Bessers thun konne, als sich mit den ihm von feinem Lehrer nachgewiesenen Quellen nach und nach selbst bekannt zu machen, und über manche Hauptgegenstande ausführlichere Werke zu Rathe zu ziehen. An Gelegenheit und Zeit dazu kann es auf Universitäten nicht fehlen, wenn man nur beide zu nützen versteht. Unterdessen hat der Vf. selbst eine Anleitung dazu geben wollen, und das in folgenden Auffätzen: 1) Vom politischen, religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Zustande des römischen Staats, bey Entstehung der christlichen Religion. S. 1-41. Hier ist zwar einiges Brauchbare gesammelt; aber eben so viel Uprichtiges oder Unbestimmtes eingemischt worden. Die wahre historische Methode besteht nicht in Gemeinplätzen, Declamationen u. dgl. m. fondern in der genauen Angabe von Thatfachen, denen die Beweise auf dem Fusse nachfolgen müssen. Hätte sich der Vf. strenger an dieselbe gewöhnt: so würde er S. 4. nicht haben schreiben können: "Im Anfange, als noch die "Christen unter beständigem Drucke lebten, erfoderte es die Klugheit, dass sie sich wenigstens in ihren äu-"fern Kirchengebräuchen und Ceremonien nicht zu merklich von der herrschenden Parthey des Landes "unterschieden. Jede Gemeine muste sich nach den "öffendichen Gebrauchen, nach den Sitten und nach "der Denkungsart der im Lande herrschenden Reli-"gionsparthey accommodiren, um nicht entdeckt und "aufs grausamste verfolgt zu werden." Die wirkliche Geschichte lehrt ja gerade das Gegentheil; die ersten Chris A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

sten wurden eben deswegen so zeitig und so hart verfolgt, weil sie sich ganz und gar nicht nach den Religionsgebräuchen der herrschenden Parthey richteten, und nicht das geringste Aehnliche damit haben wollten, sie verspotteten u. s. w. daher das odium generis humani, das man ihnen Schuld gab; daher die Vorwürfe des Atheismus noch im dritten Jahrhunderte, u. dgl. m. Dass nach S. z. das Christenthum im dritten Jahrhundert von den Fürsten privilegirt worden sey, sehen wir zwar als einen Schreibfehler an; aber auch das gleich Folgende: dass Constantin der Gr. bey der neuen Einrichtung der christlichen Kirche stets auf die heidnischen Ceremonien Rücksicht genommen habe, weil er ihre Vortheile für den Monarchen kannte, lässt sich gar nicht hehaupten. Wenn S. 7. in den Umfang des 10. mischen Reichs in Asien auch alle Länder zwischen dem caspischen See, dem persischen Meerbusen, dem mittel, ländischen Meere u. s. w. hineingezogen werden: se müsste auch das persische Reich dazu gehören. Eben daselbst ist die Anzahl von mehr als vier Millionen Menschen zu Rom während Augusts Regierung äußerst übertrieben. Ganz unerweislich ist es auch, was S. 12. behauptet wird, dass die Christen, als eine judisch-philosophische Secte, von den Römern alle jüdische Freisheiten enoffen hätten. Unter August's und seiner Nachsolger Regierung soll die ungeheureste Sittenlosigkeit, Schwelgerey und Wollust zu Rom und in den entlegensten Provinzen des Reichs eingerissen seyn: (S. 21.) gleichwohl ist bekannt, dass alles dieses schon lange vorher da gewesen ist, und die Republik hat zu Grunde richten helfen. Wir übergehen andere folche Stellen. Am Ende dieser Abhandlung werden acht und zwanzig neuere Bücher zur Erläuterung des Inhalts derselben angeführt, und nach denselben erst, als eine Zugabe. wenn man Zeitgenossen darüber horen wolle, in eilichen Zeilen einige römische Schriftsteller genaunt. If. Vom politischen, religiosen, sittlichen und wissenschaftlichen Zu-fande des jüdischen Staats bey Entstehung des Christenthums. S. 42 - 114. Der Vf. nennt gleich anfänglich die Juden ein ganz unhiftorisches Volk, (macht es denn etwa gar keine Figur in der Geschichte? und find wir ihm nicht die älteste zuverlässige Geschichte der Welt schuldig?) ein ganz uncultivirtes, (bey einer Gesetzgebung wie die mosaische? unter Konigen, wie David und Salomo?) ein Volk ohne Wissenschaften, ohne Kunfte und feine Sitten; (und es hatte doch eine in seiner, Art einzige Dichtkunst). Die Geschichte dieser Nation hat er viel zu weit, vom Cyrus au, ausgeholt, und eben so unnöthig bis auf die Zerstörung Jerusalems fortgeführt. Der religiöse Zustand der Nation ist nicht übel geschildert; wenn sich gleich nicht alle einzele

Züge verificiren lassen dürften. Angehäugt sind die Lebensbeschreibungen des Philo und Josephus, für Anfanger ziemlich kinreichend. III. Geschichte und Lehrbegriff der Socinianer. S. 115-187. Sie werden angekündigt, als "die vorzüglichsten, obgleich unglücklichen Beför-"derer der Aufklärung in der Theologie, als die ersten. welche die der Religion so nachtheilige, den mensch-"lichen Geist so ventehrenderscholastische Spitzsindigkei-"ten und Grübelegen aus der Theologie verbannten; fie "waren es, welche den seit Luthers Zeit schlummernden, "menschlichen Geist in der Theologie weckten und in Thä-"tigkeit setzten. - Das neue Pabsithum verketzerte "und verfolgte diese Parthey, weil sie vernünstiger, aber auch schwächer war, als die herrschende, und die "vorzüglich darauf hinarbeitete, den Aberglauben zu "verringern, und der Vernunft das eigenfhümliche "Recht der Selbstprufung in Religionslehren wieder zu "ertheilen, dessen sie seit mehrern Jahrhunderten be-"raubt war." Man hat allerdings in den neuesten Zeiten den Socinianern mehr Recht wiederfahren lassen, als chemals; allein, wie es oft geht, wenn man, ohne durch eigene Untersuchung geleitet zu werden, alle Partheylichkeit gegen eine Gesellschaft zu vermeiden bestissen ift, dass man in Partheylichkeit für dieselbe verfällt: fo ist es auch dem Vs. gegangen. Wenn man es an den Socinianern billig rühmt, dass sie die Rechte der Vernunfe in Glaubenssachen eifrig vertheidigt haben: fo darf man auch nicht vergessen, dass sie mehr äber die Bibel philosophirt, als sie, nach den ersten Pflichten eines Auslegers, aus dem sichern Sprachgebrauche, der Geschichte u. s. w. erklärt; mithin nicht fowohl ein hiblisches Christenthum, als einen neuen in Biblische Worte eingekleideten Lehrbegriff, scharslinnig und spitzfindig genug vorgetragen haben. Die Quelten ihrer Geschichte (S. 121 fg.) hätten hinterher dargestellt werden sollen. In der Einleitung zu derselben finder sich manches, quod tollere velles, und S. 126, find gar aus Arminianera und Remonstranten zwo verschiedenene Partheyen gemacht. Unter ihren Vorlaufern kömmt auch Servetus vor, von dem bloss Mosheims neue Nachrichten, aber nicht sein Hauptbuch, von welchem diese nur eine Ergänzung find, angeführt werden. Die Geschichte selbst ist großentheils erträglich gerathen. Vollständig hat der Vf. besonders (S. 153 fg.) den socinianischen Lehrbegriff zu entwickeln gesucht. Es war aber nicht nothig. zwey Hauptgrundsatze in demselben anzunehmen. Benn aus dem ersten: dass alle Lehren der christlichen Religion mit den Grundfatzen der reinen Vernunft übereinstimmen muffen, (noch bestimmter, dass sie sich alle aus derselben herleiten, erklaren und beweisen lassen müssen.) folgt gleich der von ihm sogenannte zweyte, dass der Sohn Gottes keine Person der Gottheit, sondern blos ein erhabener Mensch seyn könne. Zuletzt stehen die Lebensumstände von acht berühmten Socinianern, von den beiden Sozzini an, nebst den Titeln ihrer Schriften. Das mathre aber noch lange nicht das Lehrreiche folcher Leben-beschreibungen aus: das Eigenihumliche eines jeden an Geist, Gaben, Benkungsarr, Aleihode u. f. w. hatte gezeigt werden soffen. Man merkt aber

wohl, dass der Vf. mehr aus neuern Buchern feine Nachrichten von ihnen geschöpft, als sie in ihren Schriften felbst studiert hat. Auch würde, wenn er dieses that, die Wahl vielleicht anders ausgefallen feyn; Felbinger und Stegmann würden wohleinem Volkel und Wissowatius, zween vorzüglich merkwürdigen Schriftstellern dieser Parthey, Platz gemacht haben. IV. Ueber den Briefwechsel unsers ehru urdigen Lehrers mit Abgarus, König von Edessu in Mesopotunien. S. 188 — 204. Wider die Aechtheit desselben wird das Gewöhnliche erinnert. V. Die 85 Canones Apostolorum, nebst einer Ihre Geschichte wird kurz Uebersetzung derselben. durchgegangen, und sowohl überhaupt, als bey einigen besonders, erwiesen, dass sie unächt sind. Hr. H. verdient immer Lob für den Fleiss, welchen er auf die Kirchengeschichte gewandt hat; er wird ihn gewiss in der theologischen Gelehrsamkeit weiter führen, als die blosse Speculationsfertigkeit so mancher sonst guten Kopfe, welche diese Geschichte entweder unter ihret Wurde halten; oder nach ihrer Idee ausbilden. um ein reifer Schriftsteller für dieses Fach zu werden. ist ihm noch eine methodische Anstrengung und geschärfte Beurtheilung nöthig: und beide erfodern Jahre.

Gönlitz, b. Hermsdorf u. Anton: Kritischer Versuch zu einer Erlauterung der mosaischen Geschichte und den Stammvatern (der Geschichte der Stammväter) des Menschengeschiechtes. 1795. 232 S. 8.

Diese Schrift ist eigentlich schon 1788 zu Halle berausgekommen, und jetzt nur ein neuer Titel von dem neuen Verleger, der die Frankesche Buchhandlung in Halle an fich gekauft hat, vorgesetzt worden, worüber er sich in einer besondern Vorrede rechtsertigt. Wir lassen seine Gründe gelten, wenn er auch eine öffentliche Ankundigung in einem allgemein gelesenen literarischen Blatte von der Veränderung der Titel gemacht hat; ist dies aber nicht der Fall, so kemme das Publicum doch in Gefahr, durch den Ankauf vermeynter neuer Bücher betrogen zu werden, und auf welchen fällt alsdann die Schuld? - Auf unfre Anzeige hat indessen die Veränderung des Titels keinen Einfluss. denn diese Schrift ist, so weit wir nachgesehen haben, auch unter einem audern Titel (der doch den Inhalt bezeichnen müsste) noch nicht in d. A. L. Z. recensirt. - Der Vf. derselben hat einen richtigen Sinn für alte Sprache und alte Denkart, und vergleicht die Urfprache des A. T. oft fehr glücklich mit der Sprache deralten Barden unter Griechen und Römern: allein er denkt doch bin und wieder noch zu künstlich von der Urwelt, und fallt selbst in einige willkührlich angenommene Hypothesen, so sehr er auch die vorgesalsten Hypothesen der alten Theologen befehdet, und verwirft. Wer kann es ihm einräumen, wenn er den Moses selbst Verfasser des ersten Fragments in der Genelis feyn lafst; und wenn er nicht ohne gezwungene Deutung in der Beschreibung der Entstehung der Erde eine bloße Umbildung alter Trümmer einer fe hon da gewesenen Erde zu einer neuen sindet? -- Wer kann mit ihm annehmen, dass Moses darauf ausgegangen

Teyn follte, folgende Punkte durch die Schöpfungsgeschichte zu widerlogen? 1) Die Ewigkeit der Materie, 2) das geschaffene Uebel in der Welt, 3) unabhängige, nothwendige Gesetze der Bewegung, 4) den Traum, wonach die Menschen und übrigen Geschöpse Brodukte einer blinden Gährung seyn sollien, - Etwas anders ift, wenn spätere Hypothesen sich in der mosaischen Schopfungsgeschichte nicht finden, oder daraus bestritten werden können; und ganz etwas anders, wenn man sich Moses denkt, dass er sich zum Schreiben niedersetzt, um jene llypothesen zu widerlegen! - In der Fallsgeschichte folgt er den Gelehrten, die dminn theils Allegorie, theils wahre Geschichte suchen. Diese Hypothese ist aber gerade die unbequemste, denn es fehlt ihr an Consequenz, Entweder ist alles wahre Geschichte, oder räsounirende Dichtung, denn ein Mittelding zwischen beiden giebt keinen gehörigen Aufschluss. Man muss hiebey noch zu Traumen und auf-Reigenden Gedanken, die dialogisit find, seine Zuflucht nehmen, und verwickelt fich am Ende felbit. Nun hat es freylich keinen Zweifel, dass, wenn der Vf. im J. 1795 geschrieben hätte, er die durchgängige Fiction vorgezogen haben würde. Dies darf man feinen übrigen vernünftigen Ansichten schon zutrauen! allein dies ist zugleich auch ein Beweis, dass der veranderte Titel dem Verleger nicht viel helfen wird, denn ein großer Theil von den Behauptungen dieser Schrift kommt einige Jahre zu spät. Die Geschichte des Falls ist zu betrachten als ein uraltes Philosophem, d. i. eine rasonnirende Fiction in den Stil der Zeit, d. 1. in den historischen eingekleidet, um das Uebel in der Welt zu erklären, sowohl das morslische als auch das physiche. Der alte Weise, wer er auch gewesen seyn mag, stellt sehr richtig das moralische Uebel voran, und lässt das physische eine Folge davon seyn. vorwechseit er in Hinsicht des letzten Pankts Naturnothwendigkeit mit dem wirklichen physischen Uebel. welches für sein Zeitalter sehr verzeihlich ist. er lehrt doch auf der andern Seite die große Wahrheit, dass das moralische Böse durch einen Act der Freyheit des Menschen bey der Uebertretung eines gönlichen Gesetzes in die Welt gekommen sey; stellt den Menschen gleich von Aufang als ein moralisches Wesen dar; und lässt die erste Sünde so psychologisch richtig erfolgen, dass selbst der grösste Weise unserer Zeit jenem Urmenschen, der dieses Philosophem duchte, seine Achtung schwerlich versagen kann. - Von diesem Gesichtspunkte ist freylich unser Vf. noch fern: allein bey allen einzelnen Mangeln dieser Schrift, wird man sie doch sehr gut gebrauchen können, theils um einzelne Vorstellungen versiteter Theologen über die 3 ersten Kapitel der Genesis kennen zu lernen, theils um manche individuelle Erklarungen des Vf. zu prüfen. weiss es z. B. Hr. D. Müller in Bützow genau, dass der Sündenfall gerade am Freytage in der zwegten Woche nach der Schöpfung passirt ist. Diese Neuigkeit wird unftreitig unfern Lesern höchst interessant seyn, und wir möchten ihnen in dieser Hinficht gern auch die Tageszeit sammt der Stunde und Minute bekaunt machen: allein theils verschweigt dies Hr. Müller, theils

fürchten wir die unansbleibliche Anfrage der Aftronomen: ob Adam eine richtig gehende englische Uhr zur Observation gettagen habe? worüber wir keine hinreichende Auskunft zu geben vermögen!

### LITERARGESCHICHTE.

Berlin, b. Maurer: Neuestes gelehrtes Berlin, oder literarische Nachrichten von jetztlebenden Berlinischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Gesammelt und herausgegeben von Valentin Heinrich Schmidt, Prorector und Ausseher der Kollüsschen Stadtschule, und Daniel Gottlieb Gebhard Mehring, Prediger beym v. Thileschen Regiment. Erster Theil A—L. Zweyter Theil M—Z. 1795. Jeder Theil 20 Bo-

gen. gr. 8.

Solche specielle Literaturen haben allerdings ihren guten Nutzen; zumal wenn sie mit so strenger Genauigkeit, wie gegenwärtige, ausgearbeitet find. Soll indessen dieser Nutzen nicht vorübergehend, Tondern einigermassen bleibend sevn; so muste man sie nicht so ganz nach dem Zuschnitt des gelehrten Deutschlands einrichten. Hätten nur die Hn. S. und M. nähere Lebensumstände von ihren verzeichneten Autoren erzählt. als in dem gelehrten Deutschland, vermöge des Plans, geschehen kann; so würden sie nicht Gefahr lausen, dass ihre Arbeit durch die Benutzung, die Hr. Meusel künstig mit ihr eben so, wie sie mit der seinigen thaten, vornehmen wird und muss, entbehrlich werde. So aber ist die Einrichtung derselben im Ganzen diejenige des gelehrten Deutschlands: nur darinn weicht sie ab, dass auch die gelehrten Gesellschaften, deren Mitglieder die aufgeführten Schriftsteller find, angezeigt, dass der Hauptinhalt der Bücher, die über 6 bis g Bogen stark sind, angegeben, dass Recensionen der Bücher aus Journalen und Zeitungen bemerkt werden; und dass die Titel der Schriften nicht, wie im gel. Deutschland, in einem weg laufen, fondern feder, mit einer frischen Zeile abgesetzt, erscheint. Diese Vorzüge werden aber in den Augen der meisten Liebhaber der Literatur fehr geringfügig feyn. Hingegen hat das gel. Deutschland vor diesem speciellen Werk fogar noch Vorzüge, dass nämlich die anonymischen Schriften durch Sternchen angedeutet, und dass Bücher angegeben werden, worinn von den Autoren weitere Nachrichten vorkommen; welches beides in diesem gelehrten Berlin nicht geschieht. Es unterscheidet sich you jenem größern Werk noch dadurch, dass die yon gewillen Schriftstellern vorhandenen Abbildungen gleich nach den Lebensumständen angezeigt werden: dahingegen der Verfaffer des gel. Deutschlands sie ans Ende eines jeden Artikels verwiesen hat; und dann noch dadurch, dass in dem gel. Berlin die Aussätze in periodischen Schriften nach chronologischer Ordnung unter die besonders gedruckten Bücher gestellt, in dem gel. Deutschland aber zusammen nach den Büchern aufgezählt werden.

Uebrigens ist die Mühe der Vf., die sie in der Vorrede umstandlich erzählen, kelneswegs zu verkennen.

Sie haben nicht allein, außer dem gel. Deutschland. alles, was in der neuern Zeit über Berlins Gelehrte geschrieben wurde (z. B. die Buften, Denina's Pruffe litteraire) benutzt, sondern auch Circularien drucken lassen, vermittelft welcher sie die berlinischen Gelehrten mit ihrer Absicht bekannt machten, in jedes Circulare die ihnen von jedem Schriftsteller bekannt gewordenen Produkte aus ihrem bereits bearbeiteten Manuscript schriftlich einrückten, und jeden um Berichtigung ersuchten: sie rühmen die in dieser Hinsicht genossene Bereitwilligkeit, so wie in derjenigen, dass sie zuletzt noch gleichsam zum Ueberfluss, dreymal in öffentlichen Blattern eine kurze Anzeige ihres Vorhabens mit der Bitte einrückten, dass auch die ihnen noch unbekannt gebliebenen Schriftsteller offne Ausschreiben ihre Bevirage einsenden möchten. Auf diese Art haben sie in dem ersten Bande 145 Schriftsteller, und in dem zweyten 137, in Summa 283, zusammengebracht. Sie versprechen, in der Folge Zusätze und Berichtigungen zu liefern, und haben damit fogar jetzt schon am Ende der beiden Theile den Anfang gemacht. Beym ersten findet man noch einen ziemlich fruchtbaren Anonymus, den auch Hr. Meusel im 5ten Nachttage zur 4ten Ausgabe des gol. Deutschland nicht hat, Namens KLU-GE, nachgeholt.

Nun noch einige Erinnerungen! Es befremdet, dass die Vf. bey dem Artikel Achard und anderwärts die in den Memoiren der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorkommenden Abhandlungen nicht alle nach ihren französischen Ausschriften angeben, da sie doch die Memoiren leicht hatten erlangen können. Sie schrieben sie aber etwas zu bequem, theils aus dem gel. Deutschlend, theils aus Journalen ab, und zwar so, wie sie dieselben darinn antrasen, felglich bald französisch, bald deutsch übersetzt. — Weil as ungewöhnlich ist, so macht es irre, dass bey den

Nachweisungen auf gesehrte Zeitungen die Jahrgänge deu Seitenzahlen nachgesetzt sind (z.B. Gott. Anz. 71. 94. Nach der gewöhnlichen Art zu allegiven, wird jeder in dem Jahrgang 1771 nach S. 94. suchen: allein, da wird er nichts sinden, wohl äber in dem Jahrg. 1794. S. 71.). Endlich sinden wir hier und da sogar das gel. Deutschland vollständiger, als das gel. Berliu; z. B. dass Amelang (J. G.) zu Zerbst geboren ist; der Artikel von Arnim (H. G.) ist in Vergleichung mit dem großen Werk sehr mangelhaft (dieser Autor scheint auch nicht in Berlin, sondern in Brandenburg zu seben); Czechtizki steht im 5ten Nachtage zum gel. Deutschland vollständiger, als hier; so auch von Hoss.

Noch können wir, manchen Literatoren zur Freude, nicht unbemerkt lassen, dass in diesem Werke die Vf. vieler anonymischer, zum Theil erheblichen Schriften namentlich angegeben find. So z. B. erfahren wir hier (Th. 2. S. 97 u. f.), dass Hr. Kriminalrath Paul zow, Verfasser des Hierokles, Porphyrius und Frent ift, wie auch der Gewissheit der Beweise des Apollinismus, ein Autor, den viele langst gern enthullt gesehn hatten! Hr. Friedr. Ludw. With. Meyer, chemsliger Professor und Kustos der Universitätsbibliothek zu Gottingen, erscheint hier als ein überaus fruchtbarer Anenyme. So auch der im gel. Deutschland nicht befindliche Kriegsrath Troft, ein sehr fleissiger Uebersetzer, Wir halten es aber für einen wesentlichen Fehler, dals die Anonymität nicht durch ein Zeichen bewerkt ist Der Artikel Joh. Karl Konrad Oelrichs ist mit einer, fall möchten wir sagen, mikrologischen Genauigkeit, zum Theil von ihm selbst, bearbeitet; er füllet, wenn man das, was unter den Nachträgen steht, dazu rechnet, gerade 17 Rogen. Die Bequemlichkeit im Nachschlegen ware fehr befordert worden, wenn die Names der Autoren, zumal bey so weitläuftigen Artikeln, oben auf jeder Kolumne ausgedruckt wären.

# ALEINE SCHRIFTEN.

ARZNETOZIAMATHEIT. Kiel, b. Mohr: Specimen inanguialo sistem Analysin chemicum fontium murlaticorum oldesloensum, quod pro doctoris in medicina gradu a. d. 20. Mart. 1794 defendit Georgius Einibke. 50 S. 3. (4 gr.) Die Soolen, von welchen der Yf. in dieser Abhandlung redet, weichen, den damit angetellten Versuchen zusolge, in Ansehung der Bestandtheile gar nicht, und in Rücksicht auf die Menge derselben nur weuig von einander zb. Sie gehören überhaupt unter die ärmern Salzwasserquellen und haben, außer dem Kochsalze, das, nach dem Wassen, den vorwaltenden Bestandtheil ausmacht, auch noch etwas salzsaure Bitterslaizerde, Gyps, lustsauren und salzsauren Kalk und Extractivstoff in ährer Mischung. Die vom Vf. zuerst ängeführte Soole, die mit dem Namen: Fons bonae Augustae bezeichnet ist, enthält, in 16 Unzen, 2 Drachmen, 53, 50 Gran Kochsalz, 13, 99 Gr. salzsaure Bittersalzerde, 4 Gr. salzsaure Kalkerde, 0,40 Gr. Gyps, 0,50 Gr. lustvolle Kaikerde und 0,91 Harzstoff; die übrigen Quellen, deren überhaupt noch 3 yom Vf. genennt und in Ansehung ihrer Mischung beschrieben worden find, haben noch weniger Kochsalz, als jene, in sich; denn Hr. E. hat aus 16 Unzen des Wassers des sogenannten Nebenbrunnens

nur 2 Drachmen, 21, 30 Gr. Kochfalz, 10, 00 Gr. felzfaure Bitter-falzerde, 7, 79 Gr. Kalkkochfalz, 0, 05 Gr. Gyps, 0, 05 Gr. luft-volle Kalkerde und 0, 01 Gr. Harzstoff, und aus einer gleich gro-fsen Menge des Wassers des Brunnens, der den Beynamen: Hülfe in der Noth führt, gar nur 1 Drachme, 50, 00 Gr. Kochfalz, 7, 00 Gr. salzsaure Bittersalzerde, 3, 00 Gr. falzsauren Kalk, 0, 07 Gr. (alzsaure Bittersalzerde, 3, 00 Gr. falzsauren Kalk, 0, 07 Gr. Gyps, 0, 03 Gr. lustvollen Kalk und 0, 01 Harzstoff darstellen können. So arm indessen dies und die 3 übrigen oldesloischen Soolen, (die in Ansehung der Menge der Bestandtheile mit den angesührten ziemlich übereinkommen, und von denen wenigstens keine salzreicher ist, als die, deren wir zuerst gedacht haben,) auch an eigentlichem Kochsalze sind, so werden sie doch, wie es scheint, nicht ohne Vortheil versotten, und man kann sich, wenn man sie recht zweckmäßig bearbeitet, wohl noch mehr Ausbeute, als sie bisher gegeben haben, davon versprechen. Der Vs. breitet sich aber in der vor uns liegenden Abhandlung über diesen Gegenstand nicht aus, er zeigt aur mit wenigen Vorten auf die besser Benutzung dieser Soolen, herleiten und dieselben bey einer audern Gelegenheit bekannt machen wolle.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 5. May 1796.

#### PHILOLOGIE.

Görringen, b. Dietrich: Caji Silii Italici Punicorum libri septemdecim, varietate lectionis et perpetua annotatione illustrati a Georg. Alex. Ruperti. Gymn. Stad, Rectore. Volum. primum, cui praesatus est, Chr. Gottl. Heyne. 1795. C und 628 S. 8,

s scheint ein erfreuliches Zeichen sowohl von dem Eifer unfrer Philologen, als von der Liebhaberey des Publicums zu seyn, dass in dem kurzen Zeitraume von fünf Jahren zwey erklärende Ausgaben eines Dichters haben erscheinen können, welcher bis dahin fast nur die Ausinerksamkeit der Kritiker auf sich gezogen hatte. Ehe die Ernestische Ausgabe erschien, hatte Hr. R. Ruperti die seinige durch einige Proben in dem Magazin für Schullehrer. I. 1. p. 115. angekündigt, die, wenn gleich etwas zu reichlich mit Belesenheit ausgesteuert, zu sehr günstigen Erwartungen für seine Arbeit berechtigten. Da er bey derselben die Absicht hatte, die Ausgaben seiner Vorgänger entbehrlich zu machen, und seinen Dichter nicht nur mit einem fortlaufenden, gelehrten Commentare, fondern auch mit einem fast vollständigen kritischen Apparat auszustatten, so schien seine Ausgabe neben der Erne-Rischen bestehn zu können, in welcher auf den kritischen Theil nur se weit Rücksicht genommen worden, als die Noth erforderte, in dem erklärenden aber gelehrte Ausschweifereyen gänzlich vermieden find. Vielleicht dürste man sich auch durch mehrere Gründe berechtigt glauben, bey einem Dichter, welcher seinen Stoff fast nur aus dem Livius, den Schmuck der Sprache aber aus dem Virgil entlehnte, (Schriftsteller, mit demen derjenige bekannt seyn mus, welcher den Silius zu lesen unternimmt) nur diejenige Erklärungsart für zweckmäßig zu halten, welche die Kenntniß der virgilischen Sprache voraussetzt, und bloss dasjenige, was dem Silius elgenthümlich ist, und den Zusammenhang der Gedanken erläuterte. Auf diesen Zweck hat sich der frühere Herausgeber eingeschränkt, zu dessen Commentar derjenige, dem es nur um ein leichtes Verständnis des Dichters zu thun ist, zuerst greifen dürfte; da hingegen der, welcher zugleich einen Vorrath gelehrter Kenntnisse bey dieser Lecture einzusammeln verlangt, seine Rechnung in der neuern Ausgabe besser' finden wird. In der That find die gelehrten Bemerkungen aller Art, und vorzüglich die Beweise einer ausgebreiteten Belesenheit in den berühmtesten Commentatoren hier so zahlreich, dass, während man auf der einen Seite den Fleiss und die Gelehrsamkeit des Herausg. zu bewundern genothigt ist, man doch auf 1. L. Z. 1796. Zweyter Band.

der andern, um der leichtern Ueberficht der Erklärung willen, eine etwas größere Sparsamkeit wünschen möchte. Vorzüglich ist in der Anhaufung der Citaten allzu wenig Maass gehalten, indem bey bekannten Sprachbemerkungen die berühmtesten Philologen zu Dutzenden angeführt werden. Dies kann in der That niemanden nützen, und fällt um desto mehr in einem Commentare auf, in welchem sich überall so viel Beurtheilungskraft und ein richtiger Blick zeigt. Auch ist dem Herausg. dieser Mangel an Verhältniss selbst nicht entgangen, und er verspricht S. LXXVII. sich in dem folgenden Bande kürzer zu fassen. Dem Gedichte find sehr umftändliche Prolegomena vorgesetzt. Diese find in fechs Abschnitte getheilt. L. De C. Silii Italici genere, nominibus? studiis, honoribus, vita et morte. Es ist dies die hin und wieder abgekurzte Abhandlung von Cellarius. II. De carminis indole; de argumenti tam delectu quam traetatione, et de auctoribus quos poeta secutus sit. s. neues Magazin für Schullehrer. II. 1. S. 127. Das Gedicht des Silius ist ein historisches Gedicht dergleichen mehrere lateinische Dichter geschrieben hatten, und darf also in Rücksicht auf die Aulage nicht mit dem Epos des Virgil verglichen werden. Sein Verdienst besteht weder in der Ersindung des Ganzen, auch in der Anordnung der einzelnen Theile, sondern in der Ausführung. Für ein Gedicht dieser Art war der Stoff glücklich gewählt; indem die Geschichte des punischen Kriegs nicht nur ein großes Interesse mit sich führte, sondern auch eine große Mannichfaltigkeit von Gegenständen darbot; (endlich hat auch diese Geschichte, wenn man den Hannibal als Mittelpunkt derselben anlieht, eine fast poetische Anlage, in welcher sich der Anfang, der Knoten und die Catastrophe deutlich erkennen lässt). Bey der Bearbeitung des Stosses fand Silius mehrere Vorgänger, unter diesen auch Dichter; doch folgte er vorzüglich dem Livius. Poetisches Gefühl und Beurtheilungskraft zeigte er darinn, dass er die Punkte der Geschichte heraushob, welche der dichterischen Behandlung fählg waren, und diese nach dem Muster Virgils und Homers bearbeitete. Er glaubte den historischen Stoff zu heben, wenn er die Götter in's Spiel brächte, (und, wenn dies einmal geschehn sollte, so war es ein slücklicher Einfall, die Maschinerie Virgils gleichsam zum Grunde zu legen, und so eine imaginare Einheit in das politische System der Götter zu bringen.) Indess scheint S. Tadel zu verdienen, erstlich, weil ar einen allzu viel umfassenden Stoff wählte; zweytens, weil seine Nachahmung oft sclavisch, und die Reminiscenzen zu häufig find; weit er drittens den Schmuck und die Gelegenheit seine. Gelehrsamkeit zu zoigen, allzugestissentlich sucht:

Мm

woraus endlich, eine große Ungleichheit der Sprache entstanden ift. III. De praestantia carminis Siliani et de utilitate ex co capienda. Man findet, neben den erwähnten Fehlern, beym Silius viel Schönes und Erhabenes, das ihm eigenthümlich zu seyn scheint, und viele Beweise einer reichen Ader. Der Inhalt macht sein Gedicht zu einer nützlichen und unterhaltenden Lecture für die Jugend, deren Beurtheilungskraft durch die Vergleichung desselben mit der Erzählung beym Livius geschärst werden kann. IV. Historia litteraria carminis Siliani et recensus Codd. Mss. Die abgekürzte Vorrede von Drackenborch. V. Catalogus editionum Silii. VI. De hujus editionis ratione et consilio, Diesen Prologomenis ist eine kurze Vorrede des Hn. H. Heyne angehangt, in welcher er einige Gesichtspunkte angiebt. aus denen der Nutzen der Dichterlecture in der Jugend beurtheilt werden, und die Zwecke bestimmt, welche man dabey zu erreichen fuchen muß.

Die Einrichtung und Behandlung der Ausgabe felbst, ist wie bey dem beynischen Virgil. Zwischen dem Text und dem Commentar stehen die kritischen Anmerkungen, in denen fast die ganze Varietas lectiomis, aus Drackenborch's und Villebrünes Anmerkungen, mit bevgefügten Urtheilen des Herausg., enthalten ist. Diese Urtheile zeigen einen trefflichen kritischen Sinn, und eine gründliche Kenntniss der poetischen Sprache. Im Ganzen folgt er der Drackenborchischen Recension, doch shne sich sclavisch an dieselbe zu binden, was ihm nach den, zwar gemischten, aber doch immer höchst schätzbaren Beyträgen Villebrune's zur Berichtigung des Textes um desto weniger vergönnt seyn konnte. In dem ersten Buche sinden wir folgende Abweichungen. v. 259. statt humenti umbra, welches Dr. zuerst aus einer Handschrift aufgenommen hatte, ist die passendere Lesart inventa umbra wieder hergestelk. 269. quo datur fatt quà, aus einem Colner Cod. 362. ceu furbine, aus den alten Ausgaben, flatt cum t. 374. ni, welches alle Handschriften haben, und Villebrune in Text aufgenommen hat, st. ne. 525. dereptumque st. direptumque. An einigen Stellen hat der Herausg. Verbesserungsvorschläge gethan, auch den Text einigemal nach denselben umgeändert. I. 335. Wird Phocais ballista unter den Belagerungsmaschinen erwahnt. Der Herausg, vermuthet sinnreich Phoenissa effunditballista; weil Phonizier zu folge einer Stelle bey Plin. VII. 56. und Strabo. VIII. p. 357. Erfinder der Balliften waren. Gleichwohl ist die gelehrte Lesart Phocais in allen Handschriften, und wird auch hinlänglich durch die von Ernesti beygebrachte Bewerkung gerechtfertigt, dass Massilia wegen der Kriegsmaschinen, die man daselbst verfertigte, berühmt gewesen sey. f. Strabo. L. IV. p. 180. (173. A.) Phocais aber für Massilienfis zu setzen, itt der Manier des S. vollkommen angemessen, I. 425. heisst es von dem Eber, welcher gegen den Jagdspiels wüthet jamque gemens geminum contra venabula torquet. wo flatt des letztern Wortes die Codd. entweder dentem oder ein hieraus entsprungenes Wort lesen. Da der Cod. Col. gemet geminum hat, so verbessert der Herausg. I. gemit geminans c. V. dentem,

welches er in den Text aufgenommen hat. Sie stimmt dem Sinne nach vollkommen mit der Verbesserung von Villebrune überein: I. gemens geminat c. v. dentem. - L. II. 75. Die Amazonen cursu fatigent Hebrum, was wohl am füglichsten, wie auch Ernesti gethan hat, durch currendo superant erklärt werden kann. Der Herausg. vermuthet Eurum; welche Varietas lectionis auch beym Virgil. Aen. I. 317. vorkömmt. . IL. 161. a moenibus actos. Das Participium, welches mit egerat verbunden werden müsste, scheint fehlerhaft. Aber für arctos, was der Herausg. vorschlägt, vermissen wir eine zureichende Autorität; ob schon S. und andre arcere a moenibus, portis u. d. gl. haben sagen können. In der sehr schwierigen Stelle V. 298. ift die Lesart der Colner Handschrift aufgenommen: An munc ille, novi coecus caligine regni, Externas arces quatit? haud Tirunthia tecta (Sic - fuis) nunc hoc, inquam, hoc in tempore muros Oppugnat, Carthago, tuos. Wobey man dock noch die gehörige Ründung des Ausdrucks vermisst. Die Verbesserungsvorschläge des Herausg. thun uns hier nicht ganz Genüge. Vielleicht schrieb Silius:

Hen, nunc ille, novi coecus caligine regni, Externas arces quatiens, Tirynthia tecta,

welches mit den Worten des Livius übereinstimmte, die der Dichter vor Augen batte, XXI. 10. Juvenem flagrantem cupidine regni — ad exercitus misifiis. Saguntum vestri circumsident exercitus, unde arcentur foedere: mox Carthaginem circumfidebunt Romanae legiones. Richtig wird V. 370. Libyaeque procul in Libya verbessert. Der 383. und 387. Vers wird mit vieler Wahrscheinlichkeit für unacht erklärt. Im III B. 20. wo von dem unvergänglichen Tempel des Hercules zu Gades die Rede ist, scheint uns der Vorschlag concefsiffe (vita sc.) fatt consedisse zu lesen, etwas bart und nicht nothwendig. Im 42. V. ift die Lesart des Cod. Colon. frontemque minor nunc omnis Acarnan, mit Verandrung des sehlerhasten omnis in amnis mit Fug und Recht in den Text aufgenommen. V. 55. ift in der Beschreibung der Ebbe mox remeet gurges tractoque relabitur aeftu, tracto fatt retracto fehr hart, und die Verbesserung des Herausg. in strato gefallt uns sehr wohl. V. 283. vermuthet derfelbe Hesperidum veniens lucis gens ultima terrae, flatt domus ultima, welches unserm Gefühl nach, die ausgesuchtere und richtige Leseart ist. Nur passt dazu veniens nicht. N. Heinstus liesst dafür vicini, und dies dünkt uns bey weitem das Wahrscheinlichste. - V. 329. sagt der Dichter, die Cantabrer pflegten fich im Alter felbst zu todten, und imbelles annos praevertere faxo. Ernesti erklart dies durch praecipitio finire vitam. Aber dies ware doch sonderbar gefagt. Sinnreich und vielleicht wahr ist daher die Verbesserung taxo. Der Sast der Taxusbeeren wurde in Spanien als Gift gebraucht. Plin. XVI. 10. Daher metuenda succo taxus bey Statius. V. 395. hat der Herausg. statt Hortano maenas mit Drackenborch arcana aufgenommen; glaubt aber, dass in diesem Worte ein anderes, etwa acclamans oder orgia agens verborgen fey. Der Vers ist ohne Zweisel verdorben; aber auf welchem

Wege er verbessert werden musse, scheint uns noch nicht klar. Im IV B. 722. erklärt Hr. R. die Worte nec regem - noscenda ad coepta moratur, durch hortatur regem, ut confulis coepta propius noscat, schlägt aber molienda vor mit einer fynizefis in den mittelsten Sylben. Noch eher könnte man an miscenda i. e. turbanda consulis consiliu denken. - Im VB. lieft der Herausg. V. 105. flatt ducis surrexerat ira richtiger duci. Aber V. 499. scheint uns die vorgeschlagne Veränderung aptatom in bella bipennem ftatt aergtam unmutz. Kann die gewöhnliche Lesart nicht ebenfalls durch bip. ad belli usum aere praesixam erklart werden? so wie aerata securis beym Virgil. Aen. XI. 656. - Im VI Buch V. 363. wird mit Wahrscheinlichkeit ad numerum ut plaudant gelesen, itatt ad numerum plaudat, welches dem usλευστης eine Handlung beylegt, die ihm nicht zukömmt. Wenn V. 413. vom Regulus gesagt wird patet impenetrabilis luctibus, so muss dies, wie hier in den Anmerkungen geschieht, verstanden werden: patent ejus aures Juctui, fed est impenetrabilis, invictus: und vielleicht hat der Dichter diesen scheinbaren Widerspruch (auribus luctum accipit, non animo) vorsetzlich gesucht. Sinnreich ist indess die Vermuthung - pater: impenetrabilis ille etc. V. 611. Romuleam tandem, landem, was N. Heinfius unter mehrern Conjecturen in Vorschlag bringt, scheint uns auch hier die einzig richtige Lesart. Der Herausg. vermushet famam oder fortem. Beydes entfernt fich zu weit von der gemeinen Lesart. Etwas zu rasch scheint uns V. 689. die Aufnahme der Verbesse. rung: Hace inter cinctus legatorum ordine Hamiltar. (flatt Hoc inter victos religatus in o. H.) welche, ob schon auf den Namen einer sinnreichen Conjectur, doch schwerlich auf eine Stelle im Texte Anspruch zu machen hatte. Auch war der Herausg. selbst von ihrer Zuverkössigkeit so wenig überzeugt, dass er in den Anmerkungen noch einige andre Vorschlage zur Verbesserung des verdorbnen Verses thut. Im VII B. 234. fagt Fabius zu seinen ungeduldigen Soldaten: State viri et sentite ducem. Hochst glücklich, unserm Gefühle nach, liesst der Herausg. aut. s. d. Dagegen sehen wir V. 299. den Grund der Verbesserung sonipes stricto carpebat gramina loro. statt strato - dorso nicht ein. Aus dem VIII B. wollen wir nur zwey Stellen erwähnen, die der Herausg. zu verbessern versucht hat. V. 121. Namque asper somno dirus me impleverat horror. Hr. R. schlagt vor diffusam impl. h. statt circumfusam, somni alis circumdatam. Wir wünschten, dass dieser Sprachgebrauch durch Beyspiele unterstützt ware. Bis dahin halten wir N. Heinsti Verbefferung für wahr, welcher, Nam somno aspersam d. (vielleicht Nam aspersam somno) lieft. Im 388 V. beschreibt der Dichter das Schrecken des Porsena bey dem Anblicke der kühnen That. Hier hat die Lesart Tunc icti specie ruere acri in bella magistro, welche in den Codd. vielerley Veranderungen erlitten hat, zu mannichfaltigen Verbesserungen Anlass gegeben. Der Herausg, thut selbst verschiedne Vorschlige, zwischen denen er schwankt; nimmt aber doch einen derselben in den Text auf: Tunc ictus specie pavitare hoc bella magistro. Dieses Versahren scheint uns nicht kritisch genug zu seyn, auch wenn

die Verbesserung noch etwas mehr für sich hätte. Aber schwerlich dürste specie so ohne alles Beywort oder dabey stehenden Genitiv statt sinden können; und die Abweichungen der Handschristen in ruere, nuere, iniere führen gewiss nicht auf pavitare, Vielleicht kömmt solgende Lesart den Buchstaben der Vulgsta näher: Tanta ictus specie simire hoc bella magistro Cernitur. i. c. hoc viro edoctus, quanta sibi pericula obeunda sint, belhum sinire constituit.

Der vor uns liegende Band enthält die ersten acht Bücher; der zweyte wird den ganzen Rest des Gedichts nebst den nothwendigen Registern und einer Abhaudlung über die Eigenthümlichkeiten der Sprache des Silius enthalten. Wir wünschen dem Herausgeber volle Musse zur Vollendung seines verdienstlichen Werkes.

Münsten, in der Perrenonischen Buchh.: Salluss Sugurtha, nebst dessen Episteln an C. F. (Julius) Casar über die Staatseinrichtung; übersetzt von Joh. Christoph 'Schlüter. 1795. XVII S. Vorr. LVI und 152 S. 8.

Der Uebersetzer versichert in der Vorrede, welche einige gute Gedanken, über die Pflichten eines Ueberfetzers enthält, überzeugt zu seyn, dass eine vollendete Uebersetzung des Salluft nicht eine Minute weniger Zeit fordere, als Horaz zur Verfertigung eines vollkommenen Gedichtes bestimmt habe. Er selbst hat nur ein Jahr auf seine Afbeit gewandt; von der er hoffentlich, wenn die noch erforderlichen acht gahre verflossen seyn werden: noch bescheidner als jetzt denken wird. Hr. S. scheint in der That den Geist seines Originals zu fühlen, aber angeeignet hat er sich denselben keineswegs, und so wie er in dem Vortrage seiner eignen Gedanken einen großen Mangel an Gefühl für Haltung und Einheit zeigt, so herrscht auch in der Uebersetzung ein gewisser Geniedrang, der dem edeln Romer gar nicht ziemt. Gedrängtheit, selbst mit einiger Härte verbunden; Anwendung veralteter, Prägung neuer Wörter wird kein vernünftiger Kunstrichter einem Uebers, des Sallust zum Fehler aurechnen; aber wenn er ohne Noth und Vortheil, nur damit er das Ausehn der Originalität gewinne, in der Stellung der Wörter und der Anordnung der Sätze den deutschen Sprachgebrauch dem lateinischen aufopsert, so heist dieses mit allem Recht - Affectation. Auch wir kennen die Gefahren einer folchen Arbeit, und wie schwer es sey, die rechte Linie zwischen dem zu viel und zu wenig, oder wie sich Hr. S. ausdrückt, der Hyperbel und der Ellipse, zu finden; aber wir nehmen keinen Anstand zu behaupten, dass eine Uebersetzung wie die gegenwärtige weder auf den Beyfall der lateinischen noch der unlateinischen Leser Anspruch machen könne, Wir wollen einige Proben auführen. Die erste sey aus der berühmten Rede des Marius, in welcher er, wie der Uebers. sagt, die Absicht hatte, den Adel zu schütteln (exagitandi.): "führwahr sie sind falsch daran (falsi funt), welche die verschiedensten Dinge gleichmassig erwarten, das Behagen der Trägheit und den Lohn

Mm<sub>2</sub>

des

des Verdienstes. Auch wenn se bey euch oder im Senate ihr Wort machen (verba faciunt), so ift die Rede meistentheils nur Erhebung ihrer Vorfahren; durch Herzühlen derer (eorum) tapferer Thaten glauben sie sich selbst glänzender (clariores) zu machen. Grade das Gegentheil. Denn je herrlicher das Leben derselben (illorum) war, um fo schandlicher ist ihre (horum) Stumpfheit. (focordia) and warlich so verhalt fich die Sache." - "Der Vorfahren Ruhm ist den Nachkommen ein Licht, und lasst weder ihr Gutes noch thr Boses im Verborgnen. Daran zwar gebricht es mir, Quiriten: aber was ruhmvoller ist, von eignen Thaten darf ich sprechen. Nun sucht, wie uneben (iniqui) se find." Folgende Stelle aus dem 4 Cap. der 1. Epifiel an den Julius Cafar, wird niemand ohne Zuziehung des Originals verstehen köunen: "und dazu ermahnen dich eben jene: nämlich es habe der Kampf ge golten, wer von euch beiden nach Willkühr beeinträchtigen dürfe: als hattest du den Staat nicht erhalten, sondern an dich gerissen, und also dass somit die Herrn nach vollenderem Dienste, die bravsten und älteften Krieger gegen Brüder und Aeltern, zum Theil gegen Kinder ihre Waffen kehrten; damit aus anderer Verderben die schändlichsten Menschen für ihren Bauch und ihre vergeudende Schwelgsucht den Aufwand fänden, und Vorwürfe deines Sieges würden." Kann es jemals deutsch werden, zu sagen, wie im LXXIV Cap. geschieht: "aber noch zögert er: da plotzlich erscheint Metellus. Und gleich darauf: wo der König war, dort focht man, statt da; wie es schlechterdings heißen muß. Kann es erlaubt seyn zu sagen: alles, was auch immer, zu svagen. Cujus rei li- Beschreibung des Felegraphen; einiges über die Kau-bet pericusum facere? Was ist ein früher Jüngling? Ist stische Philosophie und franzölische Revolution; eine, es der Würde des Römers angemessen, von Laffen, und saffen Menschen zu reden, wodurch der Uebers. inertes homines auszudrücken geglaubt hat? Würde Sallust wohl in unserer Sprache, einen Consul einen stammeluden Wicht genennt haben? Und heisst hebes

fingua (Epift. II. 9.) din Wicht? - In der vorhin angeführten Rede neunt Marius den Adel Querkonfe. Das Original hat homines proeposteri. Die Worte do mi militiaeque werden immer durch daheim und deaufsen überietzt. Wo draufsen ware das defin? Und schliefst dies den Begriff von kriegerischer Thatigkeit in sich?

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

.. Berlin, b. Schöne: Repertorium der besten Auffatze aus den neusten deutschen Zeitschriften. 1795. 160 S. 8.

Nicht etwa, wie man glauben konnte, eine Nachweisung der besten Auflätze in unsern Zeitschriften. fondern ein formlicher Ab-und Nachdruck derselben. Wenn dieses erste Probestück einer offenbaren Plunderung von der Justiz des Publicums gebilligt wird, so will man damit zum Vortheil des gemeinen Besten, wie man leicht glauben kann, fortfahren. Vielleicht verwandek sich dann die Sammlung in eine neue Monatsschrift. die fich mit dem Marke ihrer Mitschwestern nahrt. Gibt es wohl eine verächtlichere Art Bücher zu machen, als aus zwanzig überall verbreiteten Schriften, die ihrer Natur nach bestimmt sind, in viele Hande zu kommen, ohne alle eigne Zuthaten, das ein und zwanzigste zu machen. Uehrigens ist diese Sammlung, wie es bey Unternehmungen von diesem Zwecke gewöhnlich ik ohne allen Plan,' und es sind die verschiedenartigften Dinge zusammengeraft, von denen man glaubte, dass sie das Publicum am meisten interessiren würden. Die bev Baumgartner erschienene unrichtige Beschreibung des Telegraphen; einiges über die Kauwie es in der Anmerkung heisst, noch ungedruckte Abhandlung über die Sympathie, und eine sehr mittelmässige Ode an die Netur, machen den Inhalt dieser Sammlung aus, von welcher wir hoffen, dass sie mit diesem ersten Bandchen beschlossen werden wird,

#### KLEINE SCHRIFTEN,

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Frankfurt a. M., b. Streng: Verfuch uber den Zusummenhang aller Theile der Gelehrsamkeit zur Grundlegung einer allgemeinen Encyclopadie von Gunther Hein-vich von Berg. 1794. 8. 48. nebst einer Tabelle. Der Vf. such-te, um den systematischen Zusammenhang aller Theile der Gelehrlamkeit aufzufinden, ein allgemeines Band, durch welches sie unter einander verbunden werden, und findet dies, in feinem ersten Versuche, in der Beziehung der Wissenschaften auf die menschliche Glückseligkeit. Da er abet in Folge fand, dass sie dies mit allen menschlichen Bestrebungen gemein haben, so glaubt er in dem zweyten Versuche näher zum Ziel zu treffen, wenn er dieses Band in der Ausklärung des Geistes, als dem nächsten Zwecke aller Wissenschaft, aussuchte. Hieraus antspringt die gewöhnliche Eintheilung in theoretische und practische Wissenschaften. Zu jenen rechnet er diejenigen Theile der Gelehrsamkeit, welche Ansklärung des Geistes über solche Gegenstände des menschlichen Wissens zum Zweck haben, welche ich zwar nicht unmittelbar auf Handlungen beziehn, aber doch den Anweifungen zu vernunfemilsiger Einrichtung der Hand-

lungen entweder die ersten Grundsätze oder Hulfsmittel an die Hand geben; zu diesen rechnet er diejenigen Theile der Gelehrsamkeit, welche Aufklarung des Geistes über solche Gegenstände des menschlichen Wissens beabschrigen, welche Anweisungen zu zweckmässiger Einrichtung der Handlungen enthalten. Weder der eine noch der andere Grundsatz scheint uns hinreichend, um den Zusammenhang der Wissenschaften daraus abzuleiten und das Feld des menschlichen Wissens auszumessen. Daher ist auch die Bezeichnung der Granzen der Erkenntnils S. 17, G. fehr unbestimmt ausgefallen. Als einen sichern Wegweiser in dem Forschen nach der Natur der Dinge, damit die Vernunft sich nicht auf dem ungeheuern Felde verirre, empfielt der Vf. §. 34. allgemeine Kenntnisse von den allgemeinsten Eigenschaften, Verhältnissen und Unterschieden der Dinge, von der Natur geifti-scher Wesen, und von allen endlichen Dingen zusammen. §. 1070 Legt er der Kunst, seine Gedanken durch Worte auszudrücken. einen doppelten Zweck bey. 1) Richtigkeit und Reinheit der Sprache. 2) Schmuck und Annehmlichken derselben, d. h. er macht des zum Zweck was blos ein Mittel ist.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 7. May 1796.

#### PHTSIK.

PAVIA, b. d. Yerfasser: Prospetto di Riforma alla muova Nomenclatura chimica, proposta da' Sigg. Morneau. Lavoisier, Berthollet e Fourcroy di Luigi Brugnatelli; ohne Jahrzahl. 25 S. 8.

Ebendal., b. Ebendeml.: Sinonimia antica e nuova riformata disposta per ordine alfabetico, proposta da L. Brugnatelli. Ohne Jahrzahl. 118 S. 8.

lie Grande, welche die auf dem Titel der zuerft angezeigten Abhandlung genannten französischen Schriftsteller und mehrere andere Scheidekunstler veranfasst haben, die chemische Sprache umzuändern, und Ratt der bisher gewohnlichen, freylich oft in mancher Rückficht sehr fehlerhaften Benennungen, neue Worte für die Gegenstände der Chemie zu erfinden; haben auch den Vf. vermocht, eine Nomenclatur für diese Gegenstände in imliänischer und lateinischer Sprache zu entwerfen, und sie seinen Landslouten und andern gelehrten Scheidekunstlern zur Beurtheilung vorzulegen. Er trägt daher (in der ersten Schrift) feine Gedanken über verschiedene Namen, die jene Chemisten manchen Producten gegeben haben, vor, und mache zugleich wider dieselben einige allerdings sehr gegründete Einwendungen; er giebt dann die Benennungen an, die er für diese Gegenstände erfunden hat. und theilt zuletzt (in der zweyten Schrift) ein vollständiges chemisches Wörterbuch, worinn die neuen Namen durch die ihnen entsprechenden alten Benennungen, und manchmal auch durch eine kurze Umschreibung erklärt sind, mit. Wir wollen einige Beyspiele ausheben, und so unsern Lesern einen Begriff von der hier vorgeschlagenen Nomenclatur zu geben luchen. Hr. B. hält sich darüber auf, dass die französichen Sauren das Wort acide gebraucht, und die Namen derselben nicht vom Worte: ogus hergeleitet haben; er meynt, dass bey der Wahl neuer Namen für diese Substanzen eher auf den Sauerstoff Rücksicht genommen werden muffe, als bey andern Producten, z. B, den metallischen Kalken, da jene eine weit größere Menge von diesem Stoffe in fich haben, als die letztern; er schlägt daber, statt des Wortes: acido, den Namen; ossico vor, und die bekannten Säuren selbst nennt er offisolforoso, ossifalforico, ossinitrico, ossisaccarico, essinitri muriatico u. f. w. Die läuerlichen Flussigkeiten, welche jene Scheidekünstler pgro-ligneux, pyro-muqueup und pyro-tortareux genannt haben, will er lieber offiekeo-legnoso, assieleo-mucoso und offieleo-tartaroso neu-

nen, und er schmeichelt sich, dass diese Namen die wahre Natur dieser Flüssigkeiten besser ausdrücken, als je-Die Worte, mit welchen man die Neutralsalze bezeichnet hat, dünken ihm ebenfalls nicht so bestimmt und deutlich zu seyn, als sie seyn sollten, und er nennt deshalb die aus Sche efelsaure zusammengesetzten Salze, statt Solfati und Solfiti, Offisolfati und Offisolfiti. und die Salze, in welchen die Alkalien u. f. w. mit Salpeterfaure, Salzfaure, Essig u. s. w. gesättigt find. Ossinitrati, Ossimuriati, Ossiacetati u. s. w. di potassa, di soda und d'ammoniaco. Der Name: Gas azotico passe, fahrt Hr. B. fort, nicht bloss auf die eigentlich fogenanute phlogiftifirte Luft, er sey auch auf andere Gasarten, die nicht zum Athmen taugen, anwendbar, und könne also leicht zu Zweydeutigkeiten Gelegenheit geben; auch gas nitrogeno konne man jeue Luftart nicht füglich nennen, da sie nicht zur Erzeugung des Salpeters, sondern nur zur Bildung der Saure dieses Salzes wefentlich nothwendig fey, man muffe ihr alfo vielmehr den Namen: gas offinitrigeno geben u. f. w. Aus ähnlichen Grunden tadelt der Vf. auch die Benennungen: Gas oxygenium und Gas hydrogenium, und schlägt zugleich für jeue Lustart das Wort: Gas termossigeno (weil sie, ausser der Säure, auch Wärme erzeuge,) und für die letztere den Namen: Gas infiammabile puro, (weil sie immer entzündlich sey, aber nicht bloss Wasser bilde, sondern auch zur Erzeugung der Oele, des flüchtigen Laugensalzes u. s. w. erfodert werde.) vor. Zur Bezeichnung der metallischen Katke empfiehlt er das Wort: Encausto, und er glaubt. dass auf diese Art die eigentliche Beschaffenheit dieser Producte besser ausgedrückt werde, als durch das Wort: Ossido; denn jener Name, setzt er hinzu, gebe zu erkennen; dass diese Kalke durch das Verbrennen entstanden seyen, der letztere aber zeige eine Saure an. die man doch nur in den wenigsten Producten dieser schen Scheidekünstler bey der Benennung der eigentli- "Art entdecken könne u. s. w. Bey der Wahl der Namen, deren wir bisher gedacht haben, ist der Vf. atlerdings glücklicher gewesen, als manche seiner Vorganger; allein in Rücksicht auf einige andere Benennungen, die er vorschlägt, lassen sich manche Erinnerungen anbringen; das phlogistisirte Laugensalz z. B. nennt er: Ossiprussiato di potussa ferrugginoso non faturato; das schweisstreibende Spiessglas: Encausto bianco d'antimonio per mezzo del nitro, und das zerflos. sene Weinsteinsalz: Patassa mescolata d'officarbonato di potussa in deliquescenza, diele Nameu aber, so wie meh. sere andere, die er z. B. S. 12, 21 u. f. w. in seiner Syn. onymie vorschlagt, sind wahre Definitionen, und sie find also in dieser Rücksicht tadelhast; das Spiesselasweils nennt er Encaufto d'antimonio bianco per precipita-

zione, bey uns aber versteht man unter jenem Namen den mit Salpeter verpufften Spiessglaskonig; das Berlinerblau führt er unter dem Namen: Offiprussiato di ferro zuf, und doch hat diese Farbe auch eine ausehnliche Menge Alaunerde in ihrer Mischung; die starkeysche Seise zählt er zu den Offisaponelli, sie gehört aber nicht unter diese Producte, da sie nicht mit einer Saure, sondern mit ätzendem Laugensalze bereitet wird u. f. w. Einige andere Namen, z. B. der des Bleyweisses, der sympathetischen Kobolddinte u. s. w. sind in anderm Betrachte fehlerhaft, und können deshalb nicht füglich auf den Beyfall der Leser Auspruch machen. Wir wünschen also, dass der Vf. für diese und manche andere Producte passendere Namen ersinden. und dieselben in der Folge bekannt machen möge. -Noch erinnern wir, dass Hr. B. die so eben angezeigten Schriften auch in seine Annali di Chimica e Storis naturale Tomo VIII und X aufgenommen hat.

LEIPZIG, b. Fleischer: Versuch einer sustematischen Anordnung der Gegenstände der reinen Chemie, von E. H. G. Arzt. 1795. 296 S. 8. (20 gr.)

Diese Schrift enthält eigentlich einen Entwurf zu einer neuen chemischen Sprache. Der Vf. hat sich, bevor er sich mir dieser Arbeit zu beschäftigen ansing, die Frage aufgeworfen: "ob es nicht unter allen mög-"lichen Gesichtspunkten einen gewissen geben könne, "der der einzige sey, aus welchem die Gegenstände "angesehen werden müssen, wenn man ihnen regelmä-"ssige und bestimmte Namen geben will?" und er hat fich bemüht, diesen Gesichtspunkt aufzufinden, und ihn bey der Wahl der Namen, welche er hier für die Gegenstände der reinen Chemie vorschlägt, immer vor den Augen zu haben. Er hält fich für überteugt, dass die systematische Anordnung der zu benennenden Dinge, oder ihre Eintheilung in bestimmte Ordnungen und Geschlechter das Fundament einer bestimmten Benenaung derselben sey, und dass einer jeden selbstitändigen Gattung ein selbstständiges Wort als Geschlechtsmame beygelegt; und jede Art nach ihrem eigenthumlichen Charakter durch ein beygefügtes Wort unterschieden werden müsse. Er hat daher, dieser Ueberzengung gemäß, eine Nomenclatur entworfen, die sich auf diesen in der That sehr richtigen Grundsatz stützt, und die eben deswegen eher, als manche andere Nomenclaturen, die unlängst einige Scheideklinstler vorgeschlagen haben, auf Beyfall Anspruch machen kann. Wir wollen unsern Lesern einen kurzen Abrifs der Eintheilung des Vf., bey welcher das durch Hu: Göttling's Versuche über den Lichtstoff (bis auf die Areitigen Punkté namlich) berichtigte antiphlogistische System zur Grundlage angenommen worden ift, vorlegen, und die Namen, die er den 19 Ordnungen, die er aufstellt, sowohl, als den Gattungen, Untergattungen u. f. w. gegeben hat, mit einigen Beyspielen erläutern. Er macht mit den einfachen Grundstoffen (deren er 9 [den War-mestoff, Lichtstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefelstoff, Phosphorstoff, Metalistoff and Erdstoff] annimmt, und mit den Gasarten, (die er in reine

[Warmegas, Lichtgas und Wassergas,] und gemischte Gasarten [Schwefelgas Bud Phosphorgas] eintheilt,) den Anfang, er geht dann zu den Sauren, (die theils vollkommne Sauren, als Schwefelfaure, Salpeterfaure u. f. w., theils Halbsauren, als Phosphorhalbsaure, Effighalbsaure u. f. w. find.) ferner zu den Kalien, Erden, Metallftoffverbindungen, (zu welchen fowohl die wahren Metalle, die der Vf. für Verbindungen der Metallstoffe mit dem Lichtstoffe halt, als die Metallkalke. die aus Metallitoffe und Sauerstoffe zusammengesetzt find, gehören,) und zu den Gläsern, Lichttragern und Doppel-, Erd- und Mittelfalzen über; hierauf kommt er zu den Verbindungen der Grundlagen unter einander, der Erden mit Kalien und der Metallkalke mit Kalien. der Lichtträger (des Phosphors, der Kohle und des Schwefels) mit Metallen, Kalien und Erden, der Metalle mit Lebern und mit Metallen, und nenut zuletzt noch die nächsten Bestandtheile der organischen Körper, die Producte des ersten Grades der Zerlegung dieser Körper, und die Verbindungen der organischen Producte. In dieser wirklich sehr guten Ordnung betrachtet nun der Vf. die einzelnen Gettungen und Arteu, die bis jetzt bekannt find, und rechtfertigt zugleich die Namen, die er ihnen gegeben kat. Wir wollen, als ein Beyspiel der speciellen Abtheilung, die Doppelsalze auführen, deren Benennungen so gut gewählt sind, dass man fich nach denselben leicht einen Begriff von der wahren Beschaffenheit der damit bezeichneten Dinge machen kann. Der Vf. theilt diese Salze in 3 Gattungen, und nennt die Verbindungen des Weinsteinkali mit Säuren Neutra, die des Sodakali mit Sauren Media, und die des Ammoniakkali mit Säuren Ammoniaca, Die Untergattungen dieser Klassen belegt er, nach dem Verhaltnisse, das die Bestandtheile gegen einander haben, mit den Namen : Neutrum, Oxyneutrum und Kalineutrum, oder Medium, Oxymedium und Kalimedium u. f. w., und verbindet diese, um einzelne Arten anzuzeigen, mit einem Worte, welches die Säure ausdrückt, mit welcher das Laugensalz verbunden ist. Der vitriolisirte Weinstein heisst also bey ihm schwefelsaures' Neutrum, der Borax boraxfaures Kalimedium, der Wein-Reinrahm weinsteinsaures Oxyneutrum, das lustvolle mineralische Laugensalz kohlensaures Medium, und den übrigen mehr oder weniger vollkommen Neutralfalzen giebt er ahnliche bestimmte Namen, die eben fo, wie jene, leicht verstandlich sind, und sich überdem auch durch ihren Wohlklang empfehlen. Freylich giebt es auch in dieser vom Vf. vorgeschlagenen chemischen Sprache manche Worte, z. B. Antimoninimum (Spielsglassalz) sulzkalb saures Metalloantimoninium (Algarotpulver,) effigfaures Metalloplumbinum (mit Bleykalk übersattigte Essiglaure) tartarikalisches Arsenikit (Arfenikleber) u. f. w., die etwas unangenehm klingen, indessen müssen wir gestehen, dass auch diese Worte mit Einsicht gewählt find, und dass fie uns bester gefallen haben, als mehrere von den Namen, welche von einigen andern Nomenclateren vorgeschlagen worden find. - Die Bemerkungen, die der Vf. über seine sy-Rematische Anordnung sowohl, als über die von ihm gewählten Benennungen, und gelegentlich auch über

verschiedene ältere und neuere Namen der Gegenstände der Chemie macht, zeugen von seinen Sach- und Sprachkenmmissen, und sie verdienen daher der Aufmerksamkeit der Leser noch besonders empsohlen zu werden.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. Unger: Sakob und sein Herr. Aus Diderots ungedrucktem Nachlasse. Erster Theil. 1792. 330 S. Zweyter Theil. 339 S. 8.

Es ist bekannt, dass Diderot eine Art von Roman, unter dem Titel, Jean le Fatalifte, hinterlassen hat. Mehrere seiner Bekannten und Freunde besitzen Abschriften desselben, die er ihnen aber nur unter der Bedingung, sie niemals drucken zu lassen, anvertraute. Der ungenannte Uebersetzer wusste sich eine solche Abschrift zu verschaffen, deren Besitzer sein Versprechen zu erfüllen glaubte, wenn er nur das franzôsische Original dem Publicum vorenthielte. Was von dieser Art von Gewissenhastigkent zu urtheilen sey, gehört nicht hieher; aber soviel ist gewis, dass sich kein Grund einsehn lässt, warum D. ein Geheimniss aus einem Werke machen wollte. das nichts Bedenkliches enthält, wenn er nicht vielleicht eben dadurch seinem Geschenke eine Wichtigkeit zu geben meynte, die ihm sein Inhalt niemals verschafft haben würde. In der That haben wir von diesem Buche weit öfter sprechen hören, ehe es bekannt worden war, als nachdem sich jedermann hätte überzeugen konnen, dass es weder to kübne, noch fo freygeisterische, noch so schlüpfrige Dinge enthielte, als man behauptet, oder vielmehr nur vermuthet hatte. Dass man hier aber das achte Werk Diderot's habe, last sich nicht bezweiseln, wenn man seine Manier, seinen Stil, seine Grundsätze nur einigermassen kennt. Die Quintessenz des Ganzen ist in folgender Stelle enthalten: "Kennten wir die Kette der Ursachen und Wirkungen, welche das Leben eines Menschen, vom ersten Augenblick der Geburt an, bis zu seinem letzten Hauche ausmachen, so würden wir überzeugt werden, dass er nichts weiter gethan hat, als was er nothwendig thun musste. - Die Summe der Elemente, aus denen ich bestehe, mag auch noch so gross seyn, so bin ich doch nur Eins, und Eine Urfache hat nur Eine Wirkung. Ich bin, immer nur Eine Urfache gewesen; ich habe daher auch immer nur Eine Wirkung hervorzubringen gehabt. - Meine Lebensdauer war also bloss eine Reihe von nothwendigen/Wirkungen." Jakob, der Held der Handlung, wenn man anders von dieser Erzählung sagen kann, dass sie eine Handlung enthalte, macht es indess, bey allen seinem Fatalismus, wie andre Menschen, welche keine Fatalisten sind. Er vergas seine Grundsatze zuweilen; und indem er die Klugheit zu verachten vorgab, fachte er doch dem Uebel vor-Begegnete ihm aber ein Unglück, so tröstete er sich mit seinem Sprüchelchen, und sagte: Das musste so und nicht anders geschehn; denn dort oben im großen Buche steht so geschrieben. Dass diese

Denkungsart auf einer Reife, die Jakob mit seinem Herrn macht, und auf der ihnen mancherley Abentheuer aufstolsen, zu komischen Scenen und manchem interessanten Raisonnement Veraplessung giebt, sieht man leicht; aber dass Shandy'sche Laure in diesem Buche herrsche, wie der Uebers. sagt, bezweiselst wir. Im Gegentheil ist das, was Sternen nachgebildet ift, nicht selten frostig, und wegen der öftern Wiederholung der namlichen Wendung und des nemlichen Scherzes, langweilig. Die Begebenheiten des Helden, mit denen der Vf. feine Lefer unterhalten zu wollen scheint, sind nichts weiter als der Faden, an welche eine Reihe von Erzählungen angesponnen sind, die bald mehr, bald weniger Interesse haben, aber insgesammt lebhaft und geistreich erzählt find. Die Uebersetzung ist, so viel man ohne Zuziehung des Originals urtheilen kann, gur gerathen. Nur an einigen Stellen vermissten wir den eigentlichen Ausdruck und die deutiche Wendung.

#### PHILOLOGIE.

CASSEL, b. Griesbach: Leitfaden beym Unterrichte in der englischen Sprache, von J. A. Juck. 1795. 288 S. 2.

Mit Vergnügen sehen wir in der Vorrede, dass Hr. J. zu den Sprachlehrern gehört, welche eine bundige Theorie mit Uebungen verbunden, als den nächsten und sichersten Weg betrachten. Auch ist seine Methode, die eingestreueten Beyspiele der gegebenen Regeln mis der Aussprache zu begleiten, für den Anfänger be-quem und nützlich. Doch erschöpft seine Lehre von dem Laute der Buchstaben bey weitem nicht, alles. Er macht keinen Unterschied zwischen dem Laute ah und eh, welchen das lange ain so vielen Wörtern annimmt, sondern lasst es immer wie ah klingen. Dadurch geht nun alle Schönheit der Aussprache verloren; denn z. B. in market lautet a ja anders, als in gaze. — Das Hülfsverbum to have spricht er hahr aus. So lautet half, aber in have ist das a kurz. - Andere merkwürdige Wörter, als father, rather, are, bade, bafs u. f. w. werden nicht bemerkt. Eben so wenig die feinen Nüancen der Endungslaute, und solche Sylben, die, wider ihre Natur, kurz, oder lang ausgesprochen werden. Von ihnen hatte eine vollständige Tabelle geliefert werden muffen, weil nicht jeder Schüler die richtig accentuirten Wörterbucher eines Sheridan oder Walker besitzt. Was hilft also eine Regel, wie z. B. S. 6.: "In einigen :Wortern wird es wie das deutsche a, aber kurz ausgefprochen, als fwallow, what." Haben nicht mehr als dreyssig Wörter diesen Laut? Aebniche Bemerkungen ließen sich bey jedem der folgenden Buchstaben machen, wenn es der Raum hier verstattete. Wir wollen dagegen die eigentliche Sprachlehre ein wenig beleuchten.

Die vorhergeschickte kurze Geschichte der englischen Sprache ist aus Adelungs grammatische kritischem Wörterbuche genommen, enthält aber nichts als einen dürren Auszug. Hr. J. hätte auf das Original selbst verweisen sollen, welches in so vieler Rücksicht gele-

N# 2

fen zu werden verdient. - Bey der Stellung des Einheitsartikels heisst es S. 62., dass er nach no mit einem Comparativ vor ein Substantiv gesetzt wind, als "no greater a punishment than the death." Diefes ist nicht immer der Fall; und dann verträgt hier death den be-Riminten Artikel nicht. - Auf der 63 Seite sell jener Artikel nach never weggelassen werden. Auch dieses ift nicht immer wahr; denn jeder Engländer sagt z. B. never was a house finer built. - Das Gerundium wird nicht bloss durch of, is und for gebildet, wie S. 94: ausschliesslich behauptet, sondern vermittelst fast aller Prapolitionen, welche man vor das Participium auf ing letzt. — I have been willing (S. 99.) ift das Perfectum von I am willing, nicht von I will. Von dem Umstande, dass die Englander an den Temporibus ihrer Zeitwörter den Anfang, die Mitte und das Ende der Handlung bezeichnen können, und wirklich bezeichnen, z. B. I am going to write, I am writing, and I have done writing u. f. w. hat Hr. J. nichts vorgebracht. Dasselbe gilt von den verbis neutris, bey welchen er hatte be-Himmen follen, welche mit to have, und welche mit to be conjungirt werden; in welchem Zusammenhange einige derselben mit beiden Hülfsverbis erscheinen, als he has entered, he is entered, und welchen Unterschied eine solche Zusammensetzung macht; endlich, warum alle neutra in dem tempore conditionali das Hülfsverbum have annehmen. - Er nennt durchgehends das tempus conditionale einen conjunctivum futuri. Auch dieles zeugt von keiner großen Sprachkenntniss. - Unter den unregelmassigen Zeitwortern (S. 165.) foll flow flie-Isen, im Imperfecto flew, und im Participio flown haben. Gute englische Schriftsteller gebrauchen diefes Verbum jetzt immer in seiner regelmässigen Form, und zwar zum Unterschiede von fly fliegen, welches in flew. Ueberhaupt follte man heutiges und flown abweicht. Tages die obsoleten Formen von den gebräuchlichen wohl unterscheiden, und sich dahey nach den Vorschriften Lowth's und anderer bewährter Manuer zu richten fuchen. — We are faid foll S. 183. bedeuten, man berightet uns. Es heisst aber, man sagt von uns. Jenes drückt der Engländer durch we are told aus. - Bey dem Gebrauche des Genitivs, oder der Praposition of. find nicht alle Fälle bemerkt, in welchen er vorkommt: z. B. a cup of gold; of all the pictures he has, that is the best; he died of a fever, und so in andern Wortfügungen, welche lich fehr wohl unter Regeln bringen lafsen. Diese Genauigkeit sehlt auch bey den übrigen Präpositionen. - Statt I fee not but him, follte S. 249. gefetzt seyn I see none oder nothing but him, - Uebrigens stösst man auf viele Drucksehler, als z. B. auf S. 281: by this whole conduct, für by his wh. c.; eben daselbst make an hundred, statt made; but my for ever, statt but mine f. e.; to reighn, flatt reign, Andere fehlerhafte Ausdrücke, als S. 282: every known well acquainted man; 8. 285: when his courtiers advised him to discharge a good man, who spoke ill of him said he: Let us take care first. - S. 286: I let know you u. s. w. können doch wohl nicht für blosse Drucksehler angesehn werden. Im ersten Falle verträgt known den Zusatz well acquainted nicht; im zweyten muss mach him ein Comma stehn, und he vor said gesetzt werden; im dritten sellte you ver anow hergeben.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Literamonschichter. Paris: Annuaire du Lycée des Arts pour l'an 3 de la république française. 1794 et 1795. V. St. Avec les noms et adrésses des Prosesteurs et Membres du Directoire, aiusi que des Artistes couronnés. Précédé du Calendrieu Républicain. 1795. 1755. 12. (50 Sols.) Die Gründung und Erhaltung des Lyceum der Künste, eines unsern Lesern aus den im Intelligenzblatt ertheilten Nachrichten hinlänglich bekannten Institutés, ist einer der aussallendesten und erstreulichsten Beweise, wie vieles durch Riser und Beharrlichkelt, selbst unter den ungünstigsten Umständen, möglich gemacht, und wie vieles Gute, das unaussührbar schien, dennoch ausgesührt werden kann, wenn man nur nicht an der Menschheit und seinen eigenen Krästen verzweiselt. Das Lyceum wurde im Junius 1792. gegründet; gleich darauf folgen die republikanischen Stürme; Me Hülltquelken schienen auf einmal verliegt zu sen; alle Arten von Hindernissen erhohen sich. Auf der einen Seite sliegen die Preise der Arbeiter um das Dreysache, auf der andern entsernen die Requisitionen und die Verfolgungen alter reichen Bürger die größte Anzahl der Abonnenten, und, um nicht das ganze Unternehmen auszugeben, sich man sich gezwungen, alles ohne Bezahlung zu thun. Während einer Zuz, wo alle gelehtten gichtsanstalten vernichtet, und Unwisenheit und Aberglauben an der Ordnung des Teges waren, össnete das Lyceum den

Künsten eine Freystatt, vereinigte Gelehrte und Hinkler und gab ihnen in den Tagen der Trüblal Hoffnung und Muth. Der gegenwartige Calender ift dazu bestimmt, dem Publicum von dem Zustande dieses vielumfassenden Instituts Nachricht zu gebeit. Die Veranlassung der Gründung desselben, und die Einrichtungen, die man in Rücksicht auf das Local und die Organisation des Ganzen machte, werden in verschiedren Abschnitzen kurz erzält. Alles war, gleich vom Anfange auf die Beforderung und Vervollkommnung der nützlichen und angenehmen Künste in ihrem weitesten Umfange mit vieler Einlicht eingerichtet; man verband die Lehre mit dem Beyfpiel und munterte durch Beloknungen auf, welche durch das Directorium, eine Verlammlung der Protefforen des Lyceums und einer Auzahl anderer aufge-klärter Bürger, zugetheilt wurden. Die Anzahl der Mitglicder belief fich , bey der Erscheinung dieses Calenders auf drey and fiebenzig, und man fieht aus dem angehängten Auszuge des Protocolles inver Sitzungen, dass ihre Bemuhungen nicht fruchttos gewesen find. De zu einer für die Beforderung der Kunfte so ungunftigen Zeit, dennoch eine so grosse Menge von Erfindungen in allen Gattungen derfelben dem Urtheile jener ehrwurdigen Verlammlun: vorgelegt wurden, so ift mit allem Rechte zu erwarten, dass sich der Einflus des Inflituts in gunftigers und ruhigern Zeiten woch weit größer zeigen worde

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 7. May 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Wien, b. Wappler: Joseph Jacob Plenks, k. k. Raths, der W. A. K. Doctors, der Chemie und Pflanzen-kunde öffentlichen Lehrers an der k. k. med. chir. Josephinischen Akademie etc. Hygrologie des menschlichen Körpers, oder chemisch-physiologische Lehre von den Saften des menschlichen Körpers. 1795. 164 S. 8.

er Titel: Hygrologie, ist für das Buch zu enge. Nicht bloss die Safte des menschlichen Körpers, sondern zuerst die festen Theile, und nachher auch die Luft, welche wir einathmen und ausathmen, und die Luft im Darmkanale, werden in demfelben, hauptfachlich in chemischer Rücksicht, nach der Methode betrachtet, welche den meisten unserer Leser aus den primis lineis anotomes und andern Compendien des Vf. bekannt ift. Man findet hier die nächsten und entfernten Stoffe jener Safte u. f. w. in tabellerischer Kürze angegeben, wie sie nach den Untersuchungen der neuesten Chemiker bekannt find. Der Anfänger des medicinischen und physiologischen Studiums erhält also eine Unbersicht der chemischen Kenntnis seines Gegenstandes, welche ihm die Erlangung derselben vielleicht erleichtern kann. Indessen muss man wissen, dass die allgemeinen chemischen Grundlehren hier vorausgesetzt werden, und ohne diese das Buch keinem verständlich sey; ja es scheint uns, dass zur Benutzung desselben auch erst die Aufangsgründe der thierischen Chemie überhaupt, mit Betrachtung der Analysen selbst, vorhergehen müssen, und erst dann dasselbe zur Wiederholung nützlich werden kann. Da der Vf. nur die Resultate der Versuche anderer vorträgt, so übergehen wir hier alles das, was den bekannten Sätzen gemäß und richtig ausgedrückt ist; und erinnern nur, so weit es der Raum erlaubt, an einige Stellen, welche uns nicht richtig ausgedrückt zu jeyn scheinen, mit dem Wansche, dass der Vf. diese in einer andern Ausgabe berichtige. Es scheint uns dieses um so nöthiger, da sich erwarten lässt, dass Studirende dieses Buch begierig ergreifen und lesen werden. Gleich S. J. wird jedem Logiker der Anfang anstößig seyn: "die kleinsten Theile der thierischen Substanz, die keiner weitern Zerlegung fahig sind, heissen Grundstoffe des menschlichen Körpers. Aber eben diese einfachsten Theile, die wir jetzt als Grundstoffe betrachten, werden vielleicht durch die Bemühungen unserer Nachkömmlinge unter die zusammengesetzten Substanzen gezählt werden. Offenbar wird hier (aufset jener unrichtigen Verbindung der Begriffe: menschlich und thierisch, bey welcher je-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

ner besondere ohne Uebergang diesem allgemeinern untergeschoben wird) der Begriff: einfach unzerlegber, der Zerlegung nicht fähig, mit dem Begriffe: noch nicht von Menschen zerlegt, sehr irrig verwechselt; und beide Saize zusammengenommen sind, so wie sie da stehen, widersprechend und ungereimt. Nach diesem Anfange werden die bisher entdeckten Grundstoffe des menschlichen Körpers überhaupt aufgeführt, und da ift es S. 1. wieder irrig, wenn es heisst: "dass der Stickstoff, Afotum (richtiger Azotum) mit dem Wärmestoffe Wafserstoffgas, mit dem Kohlenstoffe den Leim der thieri-Achen Faser ausmache." Der Stickstoff (er mag num ein einfacher, oder ein zusammengesetzter Stoff seyn,) ist die Grundlage des Stickgas oder Salpeterstoffgas, von dem das Wasserstoffgas ganz verschieden ift: und zum Leime gehört auch Wasserstoff, Phosphor, Kalkerde und Sauerstoff. Auch folgt aus dem hier angeführten (Fourcroyschen) Versuche gar nicht, dass der Stickstoff die Hauptgrundlage des menschlichen Körpers fey. Da nachher die brennbare Luft richtig als gasförmiger Wasserstoff vorkommt, so möchte man fast glauben, die Veränderung des Wasserdampses in glühenden thöneruen Rohren zu einer Art von Stickgas habe den Vf. verleitet, das Stickgas Wasserstoffgas zu nengen. S. 2. wird der Lichtstoff, welches Object unfers Auges ist, und das Sehen bewirkt, mit dem Licht-Roffe verwechselt, der nach der Meynung der neuesten phlogistischen Chemiker als Grundstoff unsers Körpers in ihm enthalten seyn soll. Bey dem Wasserstoffe wird hier sie brennbare Luft genannt, "welche aus den dicken Därmen als ein Wind fahrt," obwohl diese grossentheils den entmischten Ingestis zugehört. Dass die Potasche, und der Braunftein S. 3. zu den Grundstoffen des menschlichen Körpers gehören, mussen wir bezweifeln. Wie kann der Vf. S. 4. den Riechstoff und den Nervensaft unter die Grundstoffe zählen? Den letztern als Grundstoff und hesonders aufgeführt zu finden, mufs man sich um so mehr verwundern, da der Vf. gleich nachher auch einen Lebensfloff als Grundfloff annimmt. der das chemische Leben des Körpers ausmachen, und die Bestandtheile des thierischen Körpers zwingen soll. ganz audere Verbindungen einzugehen, als nach den Gesetzen der gewöhnlichen chemischen Verwandschaften geschehen würde. (Richtig ist übrigens die Lehre, dass die chemischen Anziehungen in den belebten Korpern von denen in den unbelebten ganz verschieden Unter den Bestandtheilen des thierischen Korpers. S. 6., welche nach dem Vf. die kleinsten Theile desselben sind, die aus zwey oder mehreren Elementen bestehen, findet man auch n. 2. das thierische Gas, und n. 3. das breinbare Gas, obwohl beide als Gas wohl nicht Be

zn, den Bestandtheilen des Körpers gerechnet werden konnen. N. 9. steht das thierische Oel, und n. 11. die -Fettfaure, (ein Product aus jenem, aber gewiss kein' Bestandtheil des gesunden menschlichen Körpers.) Eben so n. 13. die Milchsaure, und n. 14. der Milchzucker. Der letztere ist ein Bestandtheil der Milch, aber die etstere entsteht ja, wie der Vf. nachher S. 85. auch selbst sagt, erst in der aus den Brüsten ausgestossenen Milch durch eine Art von Gährung, - von der noch dazu nach einigen neueren Beobachtungen die Menschenmilch foll ausgenommen feyn. Will man auch nach dem alten Systeme die Fettsäure als einen Bestandtheil des Fettes, die Zuckersaure als einen Bestandtheil des Zuckers ansehen, so hätte doch ein richtiger Unterschied und eine genealogische Darstellung der nähern und entferntern Bestandtheile, die hier ohne Unterschied in einer Reihe nach einander folgen, gemacht werden S. 9 u. II. unterscheidet der Vf. den Leim von der Gallerte, und versteht unter jenem Namen das, , was eigentlich Faserstoff (materia sibrosa) heisst. Viel-leicht hat ihn dazu der Name Colla verleitet, mit dem einige den Faserstoff des Mehles bezeichnen. Niemals wird die thierische Erde, von der doch der Vf. richtig fagt, dass sie aus Kalkerde und Phosphorsaure bestehe, im Feuer zu lebendigem Kalke werden, wie es S. 13. , heisst. S. 16. wird der thierische Leim als Bestandtheil der Knochen zweymal aufgeführt; das erstemal soll dieser Name wahrscheinlich das bezeichnen, was der Vf. vorher Gallerte nannte, und das zweytemal den Faserstoff. Eben so S. 18. bey den Haaren, wo . das Wasser thierischen Leim ausziehen und doch thierischer Leim zurückbleiben soll. Wenn S. 20. die Säste in umlaufende, verweilende und flockende eingetheilt werden, so mochte im gesunden Korper schwerlich die Galle mit mehrerm Rechte zu den stockenden gezählt werden, als das Fett. Gelblichtgrun ist das gefunde Blutwasser S. 22. doch wohl nicht. Als nächste Bestandtheile des Blutes werden S. 24. das thierische Gas, der Blutkuchen und das enweissähnliche Blutwasser genannt. Der Blutkuchen entsteht ja erst im todten Blute durch Gerinnung des Faserstosses, mit dem der Cruor sich zusammensetzt; und das thierische Gas, was aus warmen Blute ausdünstet, ist als solches nicht in ihm Da wir hier eine halbe Seite anwenenthalten. den musten, um diese Angabe völlig zu berichtigen, welche den Anfänger unvermeidlich auf eine irrige Vorstellung führt, so wollen wir nur auf den §. 2267 bis 2274. in Hildebrandts Anfangsgründen der Chemie verweisen. Der Vf. nimmt auch einen Gattenftoff des Bluts an; ohne Zweifel durch Fourcroy's angebliche Darstellung von Galle aus Ochsenblute bewogen. Flüchtige Stoffe find freylich im Blute enthalten, aber gewiss nicht, als eine luftformige elastische Flüssigkeit, wie S. 30. mit klaren Worten fteht. Knochen und Sehnen S. 37. find doch nicht reizbar. Dass der Nasenschleim S. 41. auf glühenden Kohlen ohne Gestank beynahe gane versliege, möchte Rec. nicht behaupten, wenigstens ist ihm der Geruch des verbrennenden Nasenschleims nicht angenehm. Lebensluft wird in das Blut der Lungenvenen wohl nicht eingesogen, (S: 66.) son-

dern höchstens die Grundlage derselben. Die Menge 'des Herzbeutelwassers S. 72. foll in lebenden Metfichen kaum fichtbar seyn. Auf welche Erfahrungen mag diefer Satz fich gründen? Dass die Galle den Darmkoth gelb farbt, S. 100. kann man wohl nicht zu ihrem Nutzen rechnen. Den Geruch der Salbe an den Schamlippen S. 123. nennt der Vf. fast sardellenartig; das ift er aber nur bey einigen, bey andern ganz davon verschieden und bey einigen auch nicht unangenehm. Wenn der Vf. fagt, die Menge sey so beträchtlich, dass sie wie ein butterartiger Firnis die Obersläche der Schamlippen überziehe, so ist das bey gesunden wohl bloss von den innern Schamlippen zu verstehn. Die Blutstreifen im Schleime der Mutterscheide als Zeichen der nahen Entbindung find S. 127. nicht hinreichend erklärt; das Blut trieft aus dem Muttermunde, indem der Mutterkuchen anfangt sich abzulösen, mithin die aushauchenden Schlagaderchen der Mutter Blut in die Höle der Mutter ergiessen. Am Eude unterscheidet der Vf. ein chemisches, ein physisches und ein physiologisches Leben. Es möchte aber wohl nur ein Leben geben, von dem die Eigenschaften der belebten Körper abhängen, welche der Vf. mit den Namen: chemisches und physisches Leben, bezeichnet hat; und das Epitheton physiologisch scheint hier, zumal im Gegensatze des physisch nicht statthast zu seyn. Hie und da find Druckfehler stehen geblieben, welche nicht am Ende angezeigt find; so auf dem Titel: phisiologisch statt physiologisch, S. 23. 26. mephytisch statt mephitisch. S. 28. ein gar sonderbarer, nämlich: "den Geruch fand fast kelner " statt: "der Geruch fad, fast keiner." Uebrigens sieht man, dass der Vf. die neuesten chemischen Schriften gelesen und benutzt habe, obwohl er keine namentlich anführt.

#### NATURGESCHICHTE.

ERLANGEN, b. Walther: Der Schmetterlinge XLI bis XLV. Heft. Tom. IV. Tab. CLII—CLXXII. Bog.

Bb-Xx. 1790-91. gr. 4. (10 Rthlt.)
Die Beschreibung der metallischen oder goldenen (Metallicae Vienn.) die in dem letzten Hefte mit der Ph. N. Chrysitis angesangen worden, wird hier sortgesetzt; wohin folgende gehören. - Ph. N. Argentea. Die grune silbern fleckigte Eulenphalene. Dies ift sie nun wohl, aber in des Rec. Exemplar find die silherartigen Flecken, die in der Herbitschen Zeichnung so schon gerathen, mit einer eben nicht verschönernden Goldfarbe von den Illuministen verunstaltet worden. - Ph. N. Bractea. Die Goldplatteneulenphalene. — Ph. N. Cuprea. Die kupferfarbig gestreifte Eulenphalene. Die N. aemula Fabric. — Hr. E. hatte bereits obenstehenden Namen dieser Eulenphalene beygelegt, als er nach spätern Nachrichten erfahren, dass es die Ph. aemula der Wiener sey, er will es daher seinen Lesern überlassen. welche Benennung sie in diesem Palle beyzubehalten belieben möchten. Rec. würde aber den ältern wählen! In der Hübnerschen Abbildung (1. Heft Tab. I. fig. A) wird sie nicht Modesta, sondern Calsytis (Chalcythis)

cuthis) generat. Das hier abgebildete Weibelien der Esperschen Ph. N. Cupren halt Rec. für die N. illustris Fabr. - Ph. N. C. aureum Knoch. Die goldene C'Eu-Lenyhal. Das goldene C ift bekanntlich N. Concha Fabr. - Ph. N. Deaurata. Die goldglanzende Eulenphalene mit purpurfarbigem Schleyer: aus Ungern. Hr. E. halt sie für neu, sie ist aber schon von Hn. Borkhausen unter den Namen Chryfon bekannt gemacht worden. -Ph. N. Gamma. Die Gamma Eulenphalene. Das Gamma. Das Ipsilon. — Ph. N. Circumstexa. Die Circumflex Eulenphal. Der Circumflex. - Ph. N. Flavago. Die Drapdoreulenphalene. Hr. E. hat hier unter diesen Namen eine Eule aus dem Seppischen Werke vorstellig gemacht, die aber gar nicht hieher gehört. Die eigentliche N. Flavago Fabr. hat Hr. E. auf der umen folgenden Tab. CXXIV. fig. 1. unter den Namen Ph. N. togata abgebildet. Auf diefe fo wie auf die ungleich besser gerathene Figur in den Scribaschen Beyträgen (2. Heft Tab. X. fig. 2.) passt die Fabric. Beschreibung. Mant. II. n. 171. — Ph. N. Argyritis. Die Eulenphal. mit silberner Narbe. Die Silbernarbe. Soil zu Folge des unter die Abhildung gesetzten Namens auch N. Flavago Fabric. feyn, fie ist es aber wieder eben so wenig, als die vorige. Hr. E. schien dieses auch in der Folge felbst einzusehen, da er in dem spater herauskommenden Texte sie für eine neue Art unter obigem Namen ausgab. Doch auch dieser Name ist wenigstens entbehrlich, da wir wissen, dass sie schon vom Fabric. (Mant. II. n. 182.) N. Moneta genannt worden ist. — Ph. N. Meticulofa. Die Achatsleckigte Eulenphal. Der Achatslägel. Die Scheueule steht nur des Platzes wegen hier. S. 220. Note. - Ph. N. Interrogationis. Die Fragzeicheneulenph. Das Fragzeichen. Die auf eben dieser Tafel (CXIII.) bey fig. 2. vorgestellte Abanderung dieser Eule, möchte wohl mehr als Abänderung feyn. Man betrachte nur den verschiedenen Umris der Oberstägel. - Ph. N. Jota. Das griechische Jota. - Ph. N. Inscripta. Die unbezeichnete Eulenphal. Hr. E. erhielt ste mit der N. interrogationis von Bayreuth, und hält sie für eine neue Art. - Ph. N. Festucae. Die Schwingeleulenphal. — Ph. N. Chi. Das griechische Chi. — Ph. N. Aceris. Die Ahorneulenphal. — Ph. N. Psi. Das griechische Psi. — Ph. N. Tridens. Die röthlichte Pfi Eulenphal. Hier unterscheidet Hr. E. diefe mit der vorhergehenden so auffallend ahnliche, und eben darum fo oft verwechselte Eule sehr genau. - Ph. N. Absinthii. Die Warmuth (Wermuth). Eulenphal. — Ph. N. Alni. Die Erkneulenphal. — Ph. N. Deterfa. Die gestreifte Euleuphal. mit verblichenen Mt die N. Tanaceti der Wiener, die auch Tchon von Knoch (Beytr. 2. St. Tab. II. fig. 1-9.) vorgestellt worden ift. - Ph. N. Euphorbiae. Die Wolfsmilcheutenphal. Ist zwar Rösels schwarze mit weißen kleeblätterformigen Flecken gezierte haarichte Raupe mit ihren Schmetterling (Nactv. 2. Kl. t. 45.), der Wiener N. Euphorbiae (Syst. Verz. S. 67. n. 4.) aber gewiss nicht. Die eigentliche N. Euphorb. der Wiener und Fabric. ist nun bekannt, und vom Hn. Brohm in den Scribaschen Beytt. (2. Hest. Tab. IX. fig. 2. g. 4.) abgebildet worden. Die Espersche N. Euphorb. scheint

Rec. die N. Euphralise des Hn. Borkkaufen zu feyn. -Ph. N. Auricoma. Die Bocksbeereulenphali - Ph. N. verna. Die Frühlingseulenphal. Hr. E. entdeckte sie um Erlangen, und fand sie noch nirgends beschrieben. Sie kommt von einer grünen Raupe,- welche fich auf der wilden Melde in den ersten Tagen des Frühlings aufzuhalten pslegt. — Ph. N. Comta. Die grünlich braun weissgeslechte Fale. Hieher gehört die richtigere Abbildung Tab. CXVII. A fig. 7, denn die auf Tab. CXIX. fig. 6. scheint nur eine kleine Abanderung der N. conspersa anzudeuten. - Ph. N. Aprilina. Die Aprileulenphal. Namlich die N. Aprilina Linn., die N. runica der Wiener und Fabric. - Pk. N. Orion. Die mittlete grune Eulenphal, zum Unterschied der vorigen, die Hr. E. auch die große grune Eulenphal nennt. Ist die N. Aprilina der Wiener und Fabric. - Ph. N. Lichenis. Die kleine grüne Eulenphal. Die Flechteneulenphal. - Ph. N. Ligustri. - Die Ligustereulenphal. - Ph. N. Consperfa. — Die weissscheckigte Eulenphal. — Ph. N. Egregia. Die grünlich weisstleckigte Eulenphalene. Ift nach Hn. E. eine neue Art, vielleicht aber nur N. prasina Fabr. Mant. II. 226. und des Wienersuftems. - Ph. N. Ludisica. Die Ludisica. Die blassgrüne Eulenphal. mit gelben Hinterleib. Hr. E. erzählt sowohl bey dieser, als bey den vorhergehenden Noctuis: Aprilina und Orion die Veranlassungen, welche zu der sonderbaren Verwechslung, und zu jenen Streitigkeiten dieser genannten Eulen mitgewirkt haben, und setzt sie mit vieler Genausgkeit auseinander. — Ph. N. Lucipeda. Die braunlich-graue Eulenphalene mit gelben Atomen. — Ph. N. Culta. Die Holzbirneule. — Ph. N. Erythrocephala. Die Eulenphalene der gelben rothköpfigten Raupe. Diese dark nicht mit jener dieses Namens verwechselt werden, die Hr. Prof. Fabricius schon eher beschrieben hat. Die gegenwärtige Espersche ist nach der Raupe, die des Hn. Fabricius aber nach dem Schmetterling benannt worden. Zur Vermeidung aller Misdeutung zwischen der Noct. Erythrocephala Fabr. und Esper scheint uns Hr. Borkhausen wohigethan zu haben, dass er diefer Esperschen den Namen Xanthoceros gab. - Ph. N. Linariae. Die Leinkrauteulenphal. — Ph. N. Rizolitha. Die Eulenphal. mit geäderten Streifen. Beider ist schon in des Naturforschers IXten St. gedacht worden: jener (p. 130. n. 66.) unter dem Namen Ph. lunula, dielet p. 124. n. 56.) unter Ph. Ornithopus. - Ph. N. Virens. Grünlichte Eulenphalene. — Ph. N. flavescens. Die citronfarbige Eulenphal. - Ist nur ein neuer Name zu der schon früher bekannten N. Gilvago Fabr. Mant. II. n. 172. Devillers hat ihrer auch nicht unter den Namen Croceago, fondern Gilvago gedacht. - Ph. N. Paleacea. Die bleichgelbe Eulenphal. Eine nicht selten in der Gegend des Hn. E. sich vorsindende Eule, die aber nach der Meynung anderer, unter die Geometras gehören soll, weswegen ihrer Hr. E. auch nur zweifelhaft erwähnt. - Ph. N. Turca. Die rothbraune Eulenphal. mit einem weissen mondformigen Flecken. - Ph. N. Catenata. Die rothgelbe Eulenphal mit kettenformigen Binden. Müste eigentlicher Catena genannt werden, denn die Endsylbe ata bezeichnet bekanntlich eine andere Phalenengattung. Hr. E. fand sie östers in seiner 002

Gegend, aber noch unbeschrieben. Hr. Bordiqusen hat fie Noct. punicea genannt. - Ph. N. Tigerina. Dis gelbbraune getigerte Eulenphal. Hr. E. ift geneigt, fie für die N. rubigines der Wiener und Fabr, Mant. n. 40. zu heiten. Allein fie ist die N. Sulphurago der Wiener, und diesemnach weder der Raupe noch dem Schmetterlinge nach unbekennt. - Ph. N. floccida. Die gelbe Fulenphal, mit wolkigten Flecken. Sie fand sich in Hu. E. Gegend. — Ph. N. Trigrammica. Die graue Eulenphal mit drey Querstreisen. — Die N. Trilinea der Wiever. - Ph. N. togata. Die gelbe Eulenphal mit rosenfärbiger gefleckter Binde. Iit wie schon oben erwähnt worden N. Flavago Fabr. - Ph. N. Praetexta. Die gelbe Eulenphalene mit breiter röthlichter Binde. Ift die N. Rutilago des Wienersyltems. Hr. E. hatte ihr schon erstern Namen, als sie ihm erst nachgehends unter diesem richtigern bekannt wurde, zugetheilt. - Ph. N. Fucata. Die rötlitische Eulenphal. mit blassgelber Biude. Aus Italien. - Ph. N. Lythargyria (Lithargyria). Die vothgelbe Eulenphal. mit silberglanzender Unterseite. Eine neue Art aus Augsburg. — Ph. N. Piniperda. Die Fohreneulenphal. Ist Bomby fpreta Fabr.

LEIPZIG, b. Voss: Botanisches Bilderbuch für die Jugend und Ersande der Psianzenkunde. Herausgege-

ben von Friedrich Dreves. L.B. II - VI. Heft. (2 Rthlr. 2 gr.)

In diesen Heften werden nacheinander abgebildet und auf die bereits angezeigte Art beschrieben: das Marzveilchen, die gemeine Ganseblume, die rothe Taubnessel, die Sumpsdotterblume, die wohlriechende Schlüsselblume (die Zeichnung scheint mehr P. veris elatior zu seyn), das Bisamkraut, die Gukguksblume. das Lungenkraut, die Gauchblume, der gewöhnliche Erdrauch, das kleine Mäuseöhrchen, das große Schollkraut, der kriechende Günsel, die gelbe Taubnessel, der Gundermann, Kornraden, die Schafgarbe, die Ackerwinde, der große Wegerich, das gemeine Kreuzkrant, die scharfe Dürrwurz, die gemeine große Klette. der gemeine Hederich und Beinwell, der Ruhralant, das Gauchheil (T. XXXII.), der Geisbart, die Acker-. Skabiose, die Gansepotentill, und der wohlriechende Waldmeister. Hr. D. hat sich durchaus gleiche Mühe gegeben, das Willenswürdigste für seinen Zweck zu sammeln, und leicht darzustellen. Die Kupfer scheinen auch nach und nach krästiger, sester und bestimmter zu werden. Rec. wünscht, und hofft nach der fortdauernden Ausgabe dieser Heste, dass die Arbeit auch das ihrige zur frühen Bekanntschaft mit der Pflanzenkunde, und zur Ausbreitung des Geschmacks an derselben beytragen möge.

#### KLEINE SCHRIFTEN

FRETMAURERET. Ohne Druckort : Illuminatus dirigens, oder Schottischer Ritter. Ein Pendant zu der nicht unwichtigen Schrift: Die neuesten Arbeiten des Spartucus und Philo in den Illuminaten - Orden, jetzt zum erstenmal gedruckt, und zur Beherzigung bey gegenwärtigen Zeitläuften herausgegeben. 1794. 77 S. 8. (.6 gr.) — Der Herausgeber glaubt denjenigen, für welche die allenthalben unsichtbar wie die Pest im Finstern schleichende Allmacht der Staatsumwülzer Intereffe gewänne, (welcher Jargon!) durch die Bekanntmachung dieses Illuminatengrades einen nicht unwichtigen Dienst zu leisten. Er legt auf dem Altare der großen Publicität auch sein Schärflein nieder, und freut fich, wenn seine Absicht gelingt. Uns siel hier der Bauer ein, der sein Holzbundel zu Hussens Scheiterhausen trug; schwerlich durste aber wohl das: O fancta simplicitat! hieher pallen.)- Anmerkungen hat der Herausg, diesem Grade nicht beygefügt; er ift fo, wie er aus der Feder des Vf. flofs, abgedruckt, nur mit dem Unterschiede, dass Ausdrücke und Stellen, die die Meynung des Herausg., als ob der Illuminstenerden Staatsumwälzungen bezweckt ihabe, durch Schwabacher Schrift herausgehoben, andere hingegen, die auf einen moralischen Zweck hindenten, und jener Meynung nicht günstig schienen, unansgezeichnet gelaffen worden. Stellen z. B. wie folgende: "Willft du dich würdig machen, das innere Heilig-thum zu bewathen, fo mufs dein Herz rein und lauter, dein Geist von gögtlichem Feuer für die Würde deiner Natur\_ent-

brannt feyn; oder: "Ich will von nun an der Unschuld, der Armuth, den Nothleidenden und jedem gedrückten Redjechen, wo ich Gelegenheit finde, ritterlich beyftehen;" oder: Ich gelobe, die Erfüllung meiner häuslichen, geselligen und burgerlichen Pflichten meinem Herzen heilig feyn zu laffen etc." bleiben unbemerkt; da hingegen die Leser auf Stellen, wie folgende, als auf ein Gesträuch, unter weichem eine Schlange verborgen liege, aufmerksam gemacht werden: "Nie will ich ein Schmeichler der Großen, nie ein niedriger Furstenknecht seyn. Soudern muthig, aber mit Klugheit für Tugend, Freyheit und Weisheit freiten. Dem Aberglauben , dem Lafter, dem Despotismus will ich, wo es dem Orden und der Wekt wahren Nutzen bringen kann, kräftig widerstehen. Der rei-nen wahren Religion will ich sleisig nachspühren u. s. w." Was der Herausg. in diesem Grade gesehen zu haben vermeyn. haben wir nicht gefunden; wohl aber feldames Spielwerk von Geremonien, und vor allem eine höchst abentheuerliche Erklärung der maurerischen Hieroglyhen, die nach Behrete Hypo-these in den Briefen über die Bibet im Volkston schmeckt. Zum Beschlus konnen wir nicht unbemerkt lassen, dass es anderweitig bekannt geworden ist, dass von diesem bier mitgetheilten Grad auch nicht eine Zeile dem Stifter des Illuminatenordens eigen, und dass er sowohl von diesem als allen denkenden Gliedern des Illuminatenordeus gemisbilligt worden ist.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montag's, den 9. May 1796.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LEIEZIG, b. Jacobäer: Ernst Gattfried Baldingers neues Magizin für Aerzte. Vierzehnten Bandes erstes bis sechstes Stück. 1792-532 S. Funfzehnten Bandes erstes bis sechstes Stück. 1793. 565 S. 8.

Wir begnügen uns bloss von den erheblichen Abhandlungen in diesen Bänden Nachricht zu geben. Das erste Stück esthält: Berichtigung einer falschen Rechnung in den Krankenverzeichnissen in den Spitälern der Fr. Misericordiae deutscher Provinz. Sie haben nur in ihrem Spital in Wien 994 Kranke zu viel
angesetzt. Einjährige Uebersicht der in das Julius-Hospital zu Würzburg ausgenommenen Kranken 1791 bis
1792, — Etwas über den Satz des Celsus: satius est
anceps auxilium experiri, quam zullum, von
Hn. D. Sallaba.

Zweytes Stück: Beytrag zur Geschichte einiger Arzneumittel der Araber von Hn. D. Meyer, aus den Ph. transact. Besonders vom Tebaschie, wovon unlängst in Göttingen auch eine Probeschrift erschien. Eine chemische Untersuchung dieses Mittels, ebenfalls aus den Ph. transact, kommt im vierten St. vor. Ueber die Nothwendigkeit mehr Zeit auf die Geburtshülfe zu wenden, als gewöhnlich geschieht, von Hn. Junk. — Domeier Fragmente über Italiens Medicinalankalten. Prof. Rosa in Modena beschwerte sich, dass man die Ferien so sehr einschränke. Er giebt jührlich drey sig Lectionen. Im Spital nimmt man, wie durchaus in allen für die Lustseuche bestimmten Spitälera, die Kranken nur im Sommer auf. Parma. Der Herzog sey in den Dominicanerorden getreten, um feine Sünden zu busten. Die Medicinalanstalten sind daselbst äußerst schlecht. Bodoni verkauft selten neue Lettern aus seiner Schriftgiesserey, fondern schon von ihm gebrauchte, welches auch beyträgt, dass seine Drucke insgesammt so vortresslich find.

Drittes Stück: Hn. Wedckind's Rückantwort an Herra Hufeland. Hr. W. nimmt die Hofmannische Theorie von den Pockendrüsen in Schutz, ohne neue Gründe für sie darzubringen. Abarten des Pockengistes kann er sich nicht denken, vielmehr bleibe dasselbe immer einerley, und errege eine und dieselbe Krankheit. Wenn verdunstetes, und sonst verdorbenes Pockengist einen Ausschlag an der Impswunde, und keine Pocken errege, so sey dieses eben so, als wenn die Hand eines Wundarztes, der ein saules Geschwür behandelte, mit Ausschlägen besallen wird. Das Pockengist könne aus keine andere Art verändert werden, als dass es stärker oder schwächer werde: es behalte immer seine special. A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

sche Natur. Von den Vortheilen der Inoculation, die Hr. W. meistens auf Nebenumstände setzt. In Münster impfte man gegen Hofmanns Rath, da eine faulichte Seuche herrschte, und von fünsen, die geimpst wurden, starb einer. - Ueber die Konigs. Preussischen Feldhospitäler im siebenjährigen Kriege. Ein Brief des sel. Cothenius an Hn. B. macht diesen Aussetz sehr anziehend. Man sieht aus demselben, dass Hr. C. den Tadel des Hn. Fritze (im K. preussischen Feldlazareth) tief fühlte, und dass er alle Gründe gestissentlich aufsucht sich zu vertheidigen, und die preussische Leza. retheinrichtung unter seiner Direction in Schutz zu nehmen. Auch des sel. Zimmermanns Fragmente kritisirt er scharf. — Ueher 220,000 Kranke und Biestirte gingen in den sieben blutigen Jahren genesen aus den preussischen Lazarethen. Wie viel Krüppel darunter gewesen seyn mögen, und wie viele bey einer solchen Zahl der Genesenen gestorben seyn mögen, kann man sich leicht denken. Hr. Cothenius hatte, wie er sagt, die Listen noch bey sich, da er diesen Brief schrieb. Hätte er doch wenigstens die Zahl der in den sieben Jahren in den Lazarethen Gestorbenen angeben mögen! Friedrich befreyete fich bekanntlich selbst bey Ausbruch des ersten Schlesschen Krieges durch die Fieberrinde von einem Quartanfieber: Cothenius erzählt in diesem Brief die Folgen dieser Kur. Noch im Jahr 1748. litt der König an den heftigsten Verstopfungen des Un. terleibes und zugleich an Wirkungen des erblichen Gichtstoffes. Cothenius konnte ihm kaum den Gedanken benehmen, dass er in diesem Jahr sterben wurde. Der Egersche Brunnen, die genaueste Diät, und das Zutrauen zu seinem Arzt rettere ihn.

Viertes Stück: Des Grafen von Berchtold Vorschlag den öftern Gesahren des allzustrühen Begrabens vorzubeugen, desselben Vorschlag die Ursahen der Seekranklieiten zu bestimmen und die beste Art sie zu heilen auszusinden. Der letztere Aussatz enthält eigentlich nur Vorschläge, wie man durch Einsammlung der Berichte der Schisswundärzte über medicinische Gegenstande auf Seereisen zu einer genauen Kenntniss der Kraukheiten der Seesahrer gelangen soll. — Akademische Literatur über alte Aerzte und klassische Schriststeller, welche medicinische Gegenstände betressen vom Herausgeber. Es sind aur die Titel der Schristen, aber doch für den brauchbar, der wissen will, was Hr. B besitzt. — Fortsetzung der Nachricht von der Anstalt für arme Kranke in St. Petersburg 1792.

Fünstes Stück: Kaiser Leopold war nicht vergistet Es ist schou einmal in einem der vorigen Stücke von diesem Gegenstand gesprochen worden. Die Stelle, über Pp welche commentitt wird, ift aus Alxinger's Biographie richtungen eines Frank. Bey Störk baten drey Männer Leopolds in der deutschen Monausschrift. - Literatur des praktischen Arztes überhaupt. Rec, fand unter diefer Aufschrift was er nicht gesucht batte, eine Anzeige der Ausgeben von Boccaz, die Hr. B. besitzt. - Hn. Kersling (verstorbenen Thierarztes zu Hannover) 1770. an Thieren angestellte Versuche mit dem Mutterkorn. Es zeigte fich nicht giftig. Nur ein Schanf ftaib, dem man eine Infusion von Mutterkorn in die Halsader gefbrützet hatte. Wahrscheinlich wurde dieses ohnedem kränkliche. Thier auch gestorben seyn, wenn man ihm nur Wasser in die Ader gesprützt hatte. - Joh. Gfr. Brendel, Prof. in Göttingen. Besonders über die pathologiich-praktischen Vostesungen dieses verdienten und berühmten Arztes. Eine Krankengeschichte eines wahrscheinlich unkeilbaren Kindes.

Sechstes Stuck: Hr. D. Dolle fand in einem Fall das Ragolosche Mittel zur Heilung der fallenden Sucht völlig wirksam. Vom Theriak. Verzeichniss der Schriften darüber, desgleichen der verschiedenen Arten und Spielarten desselben, und von den ehemaligen Feyerlich-keiten bey Bereitung dieses Mittels. Verzeichniss akad. Schriften von Würmern. Ift unvollständig, und daber wenig brauchbar. Bey einer epileptischen Person sand man das Gehirn knorpelartig verhärtet, und im Gehirn einen Knochen. - Ueber die Lehranstalten der. Botawik in Wien. Diese Nachrichten scheinen von einem Maone berzukommen, der den Wienern nicht hold ift. Der Garten der Universität kann von Liebhabern der Botanik wenig benutzt werden, weil Hr. Jacquin gar za gleichgültig und dabey zu eifersüchtig ist. Der Garten der fosephinischen Akademie sey eine wahre Satyre auf einen botauischen Garten. Der prachtige und vortreffliche Garten zu Schonbrunn, ausgeziert mit den Reichthümern after Theile der Welt. Aber auch in diefem verstattet Hr. Jacquin keinem die Untersuchung auch nur einer Blume, aus Forcht, vielleicht eine feltene Pflanze weniger in seinen Werken bekannt machen zu können. Sogar die Hofcabale hat ihren Einfluss auf den Garten. Der Kaiser aber ist ein großer Verehrer der Floren, und läst alle öfterreichischen Pflanzen in einem besonders dazu bestimmten Garten sammeln. Der Baron van der Lühe, und der Gartner im Furfil. Knunitzischen Gerten, Hr. Franz Schmit, zwey um die Kräuterkunde wahrhaft, verdiente Manner in Wien.

Das erste Stück des funfzehnten Bandes enthält: Ueber Laudon's letzte Krankheit und Tod, von Hn. Baldinger. Ist eine slüchtige, zum Theil abgeschmackte Parallele, gezogen zwischen Friedrich II. und dem Helden des Vf. Nur etliche Proben: Unfolgsamkeit gegen die Aerzte war beiden Götterwonne. Auch die Schaamhaftigkeit hatte Laudon mit Friedrich gemein. Friedrich war immer weichleibig, Laudon hardeibig (!). -Nachricht von einer Streitigkeit der Wiener Aerzte mit Herrn Prases van Stork und Hn Decan von Schosulan. Die Nachricht ist anonym; man muss also ihre Glaubwürdigkeit dahin gestellt seyn lassen. Wenn aber auch nur die Hälfte von dem wahr ift, was der Vf. fagt; so hedursten die Wiener Aerzte und die Wiener Einum Erlaubnils die Stoatsarzeteykunde zu lesen : fie wurden aber abgewiesen, und an die Land-und Hoftlelle wurde berichtet, dels dieses eine für den Staet schödliche Wissenschaft wäre.

Zweytes Stück : Medicinische Neuigkeiten von Wien und Italien, von einem Ungenannten. Enthält nicht viel der Bemerkung werthes. In Venedig ist ein Chirurg, Nahmens Pajola, der von 412 Kranken, denen er den Stein schnitt, nur drey durch den Tod verlohr. Er operirt nach le Cat's, seines Lehrmeisters, Methode. Anfrage wegen zweyer Casuim conscientiae für den Arzt. Die erste Frage ist nach Rec. Ermesten sehr leicht zu beantworten: ob man in einigen Fallen den Kranken das Leben verkürzen dürfe ! Ob der Arzt gewisse, ihm auvertrauete Geheimnisse offenbaren durfe? . Die Antwort auf die letzte Frage muss nach den Umständen verneinend oder bejahend ausfallen. Ucher das Studium der Botanik vom Herausg., der ehedem Professor der Kräuterkunde in Jena war, ein bey Antritt seiner Lehrstelle, schon gedruckter Auflatz. - Ueber wider aturliche Verwachsung verschiedener Theile unfers Korpers mit einander, von Hn. Ackermann in Zeiz.

Drittes Stück: Zwey Krankengeschichten von Hn. Stark, ein in Paroxysmen wiederkommender Wahnsinn, und ein apoplektisches Fieber. Beide wurden durch die Fieberrinde geheilt. - Eine Krankengeschichte, von einer Dame selbst beschrieben. Es ist schrecklich; wie diese Frau gemartert wurde. Ihr Arzt, der sie schwanger glaubte, und der die Entbindungskunst vorzüglich stüdiert haben wollte, liess sie gegen drey Wochen lang auf eine unerhörte Art im Geburtsstuhl foltern. Ihre Krankheit bestund in Verstopfaugen der Lingeweide des Unterliebes. Noch ein paar Worte an H. rvn Hofr. Wedekind von D. L. Il'. Hufelind, Prof. in Jena. Wider Ho. W. Auffatz im Magaz. B. XIV. St. 3. - Schriften über die Hydrophobie, vom Herausg. Literalur über Zahnkrankheiten, von Hn. D. Meyer. Auch über Regeneration, Pyogenie, u. f. f. kommen in diesem Stück Verzeichnisse von Schristen vor.

Viertes Stück: Mutterkorn und Kriebelkrankheit. Erster Abschnitt, Literatur. Vom Herausg. Was in den folgenden Abschnitten vorkommen soll, bemerkt Hr. B. nicht: indessen ift dieser Beytrag des Dankes werth. Vieler Raum hatte fich ersparen lassen, wenn er nur seine wenigen Zusatze zu Taube's bekanntem Werk hatte abdrucken laffen. - Authentische Nachrichten über die botanische Lehranflalten zu Wien, von Hn. D. Baumgarten. Der Vf. versheidigt Hu. Jacquin gegen die Aensserungen im XIV B. des Magac. St. 6, und beweift sehr einleuchtend, dass man nicht immer auf den neidischen Charakter eines Botanikers schließen müsse, wenn er auch nicht jedem Fremden alles mittheile, und überhaupt auf alles, was ihm anvertraut ift, genaue und pflichtmässige Auslicht habe.

Fünftes Stück: Chirurgischer Briefwechsel zwischen E. G. Baldinger und Ha. Hofr. Siebold zu Wirzburg.

Er betrifft eine Sackgeschwülft an dein einen Backen ber einem Frauenzimmer, welches mit der Geschwult. auch abgebildet ift. Ilr. Siebold heilete die Kranke durch die Exstirpation der Geschwülft und des größten Theiles des Sackes, glücklich. Etwas über die Bohmische Lit fatur in Hinficht auf Hydrologie. Ist eine ziemlich vollstandiges Verzeichnifs der Schriften, die über das Egersche Wasser geschrieben worden sind, und zugleich eine Nachricht von den Verbessefungen, die Franz der Zweyte mit den Anstahen um den Brunnen, zur gtösern Bequemlichkeit der Kurgaste, gerroffen hat -Nachrichten von dem gegenwartigen Zustande des allge-meinen Krankenhauses in Wien. - Geschichte einer Scrofelntrankheit, - Eine - Geschichte, als ein neuer Beweis von Weibertreue. Die Geschichte ist nicht so interessant, als sie der Vs. ausgiebt: aber sie ist ein redender Beweis für den Satz: dass der Arzt durch unvorsichtiges Urtheilen und Handeln großen Schaden stiftet. Ein Kind fterb, weil man einen eiterartigen Ausfluß aus der Harnröhre für venetisch hielt, und Queckfilbet dagegen brouchte, und in eine fonst friedliche und glückliche Ehe wurde der Saame der Zwietracht gelegt, weil der Mann glauben muste, seine Gattin habe dem Kinde das Gift der Lustseuche mitgetbeik. Endlich bolte sich der Mann die Lustseuche, und theilt sie erst seiner Gattin mit.

Sechstes Stück: D. Oskomy Gedicht in memoriam Jo. Ofterdyk Schacht, own medicinae professoris ordi narii per sexaginta et tres circiter annos in Acad. Rheno Trajectina perfunctus diguitate morte naturali periret ann. 1792. Ein Gedicht, welches sich durch den guten romischen Ausdruck empfiehk. Nachrichten von dem zu Amsterdam verstorbenen Professor Nic. Lorenz Burmann. Er war ein Schüler Linne's und vortrefflicher Botaniker, der mit den Liebhabern diefer Wissenschaft in mehrern Theilen von Europa in Verbindung stand. -Herrn Fries, Gouvernementsarztes zu Urting, Nachrichten an Hn. Nicolai in Berlin über den Zuftand des Medicinalwesens in Russland und über seine Reisen, desgleichen über die Naturgeschichte und das Klima Urtling. Ein ungemein anziehender, ganz kunstlos geschriebener Auffatz eines aus Herrn Rahns Archiv und Hn. B. Journal den Deutschen vortheilbaft bekannten Wundarztes, der keinen Auszug leidet, und aus dem wir nur eine oder die andere kleine Bemerkung ausheben. Nach Archangel kum im J. 1792. der erste Arzt, der aber alle Aussichten hatte zu verbungern. In Rufsland braucht man fehr gern Pfuscher. In Jaroslaw untergrub ein Laufer das Glück eines geschickten Arztes! Fürst Orlov lies sich von einem Pfuscher behandeln, und der General Gouverneur Melgunew branchte bey dem Brand an den Fussen, den er fich durch den Gebrauch der Schneerofe zugezogen hatte (vergl. Kölpin) einen abgedankten Fandrich. Alle allgemeinen Mittel, welche Quacksalber empfehlen, machen in Russland großes Glück, wo man feine Krankheit auf einmal los feyn will. Der Vf. nennt sehr naiv seinen Ausenthalt eine medicinische Verhannung aus dem Lande vernünkiger Leute. Als einzigem Ausländer seiner Religion begegnen ihm auch Hindernisse, an die einer so leicht nicht denken möchte. Er muß seine Kinder selbst tausen, und hat "zwey liebe, liebe Frauen beginben, wenn ich nicht isselbit sagen soll, verscharren müssen. Denn die von "Wolke so sehr gerühmte Ausklärung der Geistlichkeit "in Petersburg hat in unsern kalten Provinzen noch "niche können und nicht wollen auskeimen. Die Bi"schöfe und ihr Anhang haben den alten Adam der Or"thodoxheit noch nicht abgelegt, glaube such nicht,
"das ich diese Glückseligkeit jemals erleben werde."
Verzeichnisse von Schriften, z. B. über den Schaarbock,
beschließen dieses Stück.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Riga, b. Hartknoch: Memoiren, historische und galante Remane aus den Zeitaltern Ludwigs XIV, XV und XVI. Erster Band. 1791. 224 S. 8.

Auch unter dem Titel:

Portraite einiger noch lebenden Damen des französischen Hofes. Nach dem Leben gezeichnet.

Memoiren etc. Ziveyter Band 1992. 288 S. oder:

Düclos Geständnisse des Grafen von \* \* \* Ein Lieblingsbuch von J. J. Rousseau-

Mimoiren etc. Dritter Band. 1793. 2568. oder :

Memoiren eines Emigranten, der kein Emigrant war auf seiner Reise nach Spanien im Jahre 1791.

Der allgemeine Titel dieser Sammlung, von welcher uns nur drey Bande zu Gesicht gekommen find, eröffnet der Industrie eines Uebersetzers ein fo weites Feld, dass diese Memoiren leicht zu einer ansehnlichen Hibliothek anwachsen könnten. Die Bildnisse einiger Damen des franzosischen Hofes, welche den ersten Band ausmachen, sind zu ihrer Zeit in diesen Blättern empfohlen worden, und der Rec. hat den Wnnsch geäussert, dass sie von einer geschickten Hand in das Deutsche übertragen werden möchten. Diese Arbeit war sehr schwer; denn der Stil des Originals ist, so viel wir uns noch erinnern, haufig gesucht, zugespitzt und von einer gewissen metsphysischen Dunkelheit. Wir können von dem Ueberf, nicht rühmen, dass er die Schwierigkeiten glücklich bestegt hätte. Bey der Flüchtigkeit, mit welcher er gearbeitet zu haben scheint, ist ihm oft das richtige Wort entgangen; und der häufige Gebrauch ausländischer und neuer, nicht immer glücklich gebildeter Wörter, die Gallizismen, die fehlerhaften Wortfügungen haben den Stil seiner Grazien beraubt und den Ausdruck bisweilen ganz unverständlich gemacht. In dem Portrait der Gräfin Houdelot S. 63. heisst es: "Jedes Vergnügen schmeichelte ihr, wenn es fich mit der Faulheit (pareffe) vertrug." Welch' ein widriges Bild gibt hier der deutsche Ausdruck, welches die Urschrift gewiss nicht erregen wollte, wie der Zusatz zeigt: "nicht jene Apathie, welche alle Arten von Genüssen zerstött, sondern jene combinirte Sorglosigkeit, welche die Entbehrung aller Mühselig-Pp 2 keiten . keiten den Sorgen vorzieht, welche allezeit Gefahrten der Projecte sind." Folgende Bemerkung S. 113. wird kaum verständlich seyn, wenn man sie nicht frauzösisch denkt: "Eine Dame welche den guten Verstand (le bon sens) hat, das Alter der Verirrungen durch die Hülfsmittel (les ressources) der Vernunst zu ersetzen, wird weit mehr gesucht werden, als die welche in layter Klugheit (sagesse) grau wurde." Ist Sonderlingheit ein erträgliches, deutsches Wort? Hat man je gesagt Schlüsse auf eiwas seigern (S. 211.)? Und wie kann einem nur etwas geübten Hebersetzer ein Gallizismus entwischen, wie S. 128. Empfindsamer, als sie es nicht scheint?

Die Confessions du Comte de \*\*\* sind silzu bekannt, als dass es nöthig ware, ein Wort darüber zu
sagen; auch bedursten sie der unzeitigen Empfehlung
auf dem Titel nicht. Sie hätten wohl eine sorgfähigere
Bearbeitung verdient. Aber hier liesst man gleich S.
11. die lächerliche Stelle: "während er üher meine
Erziehung wachte, sing er damit an, dem Mädchen
ein Kind zu machen, und sie zuletzt sinit par) zu
heyrathen." S. 105 heist es: "aus guten Bürgernwerden sie elende neugebackne Edelleute, sie prablen mit
dem Umgang mit Leuten von höhern Stände und erzählen unter ihnen Dinge von ihnen, die nicht einen gemeinen Menschenverstand haben."

Das dritte Bändchen enthält die Reisebeschreibung eines Franzosen von Perpignan bis Barcellona, und von da in sein Vaterland zurück. Wer nichts weiter als Zeitvertreib sucht, dem kann dieses Buch schon einire Stunden hinbringen helfen. Am langsten halt sich der Vf. bey der Beschreibung von Barcellona auf, wo er einige Tage verweilte; zu gleicher Zeit gieht er Nachrichten über einen Theil det spanischen Sitten, den Zustand der Aufklarung und der Literatur. Was er über den letzten Punkt sagt, ist sehr seicht und oberstächlich. Auch wurde man ihm die Details seiner Unterredungen mit Visitatoren, Zolleinnehmern und Gouverneurs gern erlassen haben. Die Uchersetzung ist auch in diesem Heste sehr ungleich, oft holpericht und steif. z. B. S. 117. "Unter der Mantilla tragen sie ein knapp anliegendes Jackchen, das ihrem (n) Wuchs vortreflich kleidet. welches (r) bey allen Spanierinnen bimmlisch ift. und den sie dann dem bosen Schlever zum Possen den Augen zu verrathen wissen, indem sie den Schlever so dunn and durchlichtig als möglich wählen und ihn dans so zu legen, zu falten, zu öffnen und zu handhaben wissen, bis er die ihrem Wuchse vortheilhaftefte Lage erhalt; wobey seine Schönheit noch einen Reitz mehr durch das verstohlne und geheimnisvolle Wesen bekommt. das mit dem allen verbunden ift. Die Nachlässigkeit der Correctur, die auch in den beyden ersten Hostes sichtbar ist, wird in diesem dritten ganz unerträglich und dieser Fehler ist nicht einmal durch ein Drucksehderverzeichniss einigermaassen gut gemacht. So steht S. 133. Glauben ft. Klauen. S 142. Gonien ft. Genien. S. 148 Kirchenorter & Kirchenväter. S. 178. Hauptgout ft. Hautgout. S. 195. Einwoliner ft. Einnehmer,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERGAUUNOSSCHRIFTEN. Dim, in der Wohlerschen Buchh.: Sechs Predigten, bey besondern Veranlassungen gehalten, von Johann Martin Miller, Prediger em Munster und Professon au Gymnasium zu Uim. 1795. 1345. 8. (8gr.) So viel Warme in diesen Predigten für R-ligiosität und Tugand herrschet; so sehr sie von zichtigen Vorstellungen des Wesentlichen im Christenthume zeugen; fo manches Wort darin zur rechten Zeit gelagt ift; to allgemeinfasslich der Vortrag, so rein und wurdig im Gangen genommen der Ausdruck; so richtig meistentheils die Dispo-fition ist; so kann doch keine dieser sechs Predigten als musterhaft empfohlen werden. Dafur fieht fie nun zwar der Vf. auch selbst nicht an, sondern fagt in der Vorrede, dass bloss der Wunsch des Verlegers, wieder einmal etwas von ihm auf die Melle mitnehmen zu konnen, und das Verlangen verschiedner feiner Zuhörer ihn zur Herausgabe derselben bewogen habe. Des entschuldigt aber den Vf. nicht, dass er feine Arbeit nicht vor dem Drucke, wodurch sie doch für das großere Publicum bestimmt ward, wenigstens von einigen fehr vermeidlichen Fehlern und Mangeln gereinigt hat, welche freylich von bossen Zuhörern nicht werden gerigt werden. Dass z. B. die zweyte und dritte Predigt am Ende fo fchnell abgebrochen find, werden ihm, weil es wegen der ungewöhnlichen Kälte geschah, bey welcher fie gehalten, wurden, feine Zuhorer fehr gern vergeben haben; aber die Leser vermissen ungern eine etwas weitläutigere Ausführung. Indellen finden üch auch einige Fehler, die

bey einem Manne, der unter die bestern Prediger gehört, bemerkt zu werden verdienen, wenn man fich auch blos als Zu-hörer feines Vortrags denkt. So ift es webl unschicklich wenn im Gebeto (in der 6ten Predigt.) dem Erlafer erzählt wird: nach dem Tode des bisherigen Prefigers habe die christlich ge-finnte gnüdige Herrichaft für einen andern wurdigen jungen Mann geforgt, welchen er der Gemeinde vorzustellen, den eben fo chrenvollen als angenehmen Auftrag erhalten." - In der erfien Predigt follte man nach dem Kingange das richtig abgeleitete Thema: von dem vernunftigen und heilfamen. Gehorfame, zu welchem das Christenthum die Unterthanen gegen ihre Ob. rigkeit verpflichtet; fo behandelt erwarten, das hauptfachlich erhellete : Die Vorschriften Christi und der Apostel verlangten keinen Gehorfam, der die Menschenrechte aufhübe und einen Sclavensinn hervorbrächte. Statt dessen wird aber Cübrigens sehr gut und eindringend) gezeigt (S. 6. ff.) dass der Christ die Verpflichtung habe, unterthan zu seyn aller menschlichen Ordnung, oder sich willig und ohne Murren allen von Menschen Ordnung, oder lich willig und onne begerichen Gesetzers, Einrich-gemachten obrigkeitlichen und bürgerlichen Gesetzers, Einrichtungen und Anordnungen zu unterwerfen. - Am boften hat uns die vierte Pr. gefallen über das Evangel. am Tage Mar. Reinig. Der Inhalt ift: der edle Simeon als ein für uns alle nachahmungswürdiges Multer; in to fern er 1) für fich felbit ein frommer Mann und red icher Verehrer Gottes, 2) ein echter Patriot 3) ein menschenfreundlicher Weltburger war.

10 u:

ħ

Buch-

## LGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 10. May 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

IENA, b. Croker: Recepte und Kurarten mit theoretischpraktischen Anmerkungen, von D. Ernst Anton Nie colai, Hofrath und Professor zu Jena. Fünfter Band, Nebst Register über alle sünf Bände. Zweyte verbesserte und viel vermehrte Ausgabe, 1794. 916 S, und 5 Bog. Register. 8,

er Plan, nach welchem der Vf. diefes weitläufrige, und für den ausübenden Arzt nützliche Werk ausarbeitete, ist unsern Lesern schon aus der Anzeige der vorigen Theile bekannt. In diesem Band wird noch von den verschiedenen Arten der Klystiere, von den Einspritzungen in die Gehärmutter bey Blutflüssen und andern Krankheiten derfelben, von den Mutterkränzen und von einigen Wassern zum ausserlichen Gebrauch, Hierauf folgen Nachträge einiger neuen Kurerten und Arzneyen. Ueber den Nutzen der EG figklystiere bey der Darmgicht und hartnückigen Leibesverstopfung kommen eigene Beobachtungen von Ha. Weinsch vor. Hr. N. erklärt die gute Wirkung derselben von ihrer Fähigkeit zu reizen, und schon vorhandene Krämpse zu überwinden. Kalte Klystiere; Wurm-klystiere; Blähungsklystiere. Ueber alle diese hat der Vf. viele Bemerkungen der Aerzte gesammelt, auch viele Recepte beygefügt. Ueber die Kämpsischen Riyfliere, weitläuftig aus Kämpfs Werk. Hr. N. hat fie nie gebraucht; aus dem aber, was er von seinen Freunden erfuhr, konnte er abnehmen, dass sie nur selten Nutzen geleistet haben. Tinige andere Aerzte haben ihm jedoch auch sehr vortheilhaste Berichte von dem Nutzen dieser Klyftiere gegeben, und diese Berichte find in extenso hier abgedruckt. Sie lehren, dasa doch die Visceralklystiere bey Verstopfungen der Eingeweide des Unterleibes, und besonders bey von diesen abhangenden Krämpfen aller Art, von sehr großem Nutzen waren. Nährende Klyftiere, desgleichen mehrere andere wider die Ruhr, u. f. f., besonders aus Voglers Ph. select. Die kalten und zusammenziehenden Einspritzungen in die Gebärmutter, desgleichen die Tampons, hätten bey Blutflüssen zwar nur solten geschader; aber man musse sich nur nicht ganz auf sie verlassen, und die andern Hülfsleistungen bey ihrem Gebrauch nicht vernachlässigen. Statt der Tampons aus Charpie oder Leinwand schlägt Hr. N. vor, einen mit zusammenziehenden Stoffen getränkten Schwamm in die Scheide zu bringen. Ein weitläuftiges Verzeichniss der Schriften über die Klystiere beschliefst diese Abnandlung.. Von den Stuhlzäpschen, wo Hr. N. den Nachtheil derer, die den After zu bestig reizen, recht gut aus ein-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

ander setzt. In gewöhnlichen Fällen des Vorfalls der Gebärmutter ist der Vf. für die alte Art von Mutterkränzen aus Kork oder einem leichten und debey festen Holz, mit einer dichten Wachsmasse überzogen; er beschreibt aber auch die vielen Verbesserungen, die man mit denselben vorgenommen hat, und giebt die Falle an, wo ein auf diese oder jene Art verbesserter Goulards Bleyextract Mutterkranz nothwendig ift, und andere Bleymittel dieses Wundarztes, bey deren Beschreibung der Vf. die Nachtheile, die ihr unvorfichtiger Gebrauch so oft bewirkte, nicht vergessen hat. Thedens Schusswaffer, durch welches zum Nutzen für die Kranken der ehedem so allgemeine Gebrauch des Bleywallers verdrängt worden ift. Aqua phagedaenica und andere Wasser zum Aetzen und Reinigen der Geschwüre, desgleichen Augenwasser aller Art, und mehrere andere Wasser zur Zertheilung von entzund lichen und andern Anhäufungen, wo besonders von dem ausgebreiteten Nutzen der Auflölung des Salmiaks in Essig weitläustig gehandelt wird. In dem Nachtrage einiger neuen Kurarten und Arzneyen ift der Artikel: Mittel gegen den Bis toller Thiere, fehr weitläuftig. Moneta's Mittel hätte der Vf. übergehen können, da la Fonmine erwiesen hat, dass M's Erfahrungen ungegründet find. Rec. weils, dass Regierungen in Deutschland dieses Mittel in allen ihnen untergeord. neten Aemtern und Dörfern bekannt machten, und desfen Anwendung anbefohlen, und dass selbst Aerzte von Rang großes Vertrauen auf dailelbe setzten. Auch diese Geschichte sollte uns gegen die oft so unbedingt angepriesenen neuen Mittel versichtig machen. Mederers Mittel, und andere Arten, die gebiffene Stelle zu zerstören. Die Maywurmlatwerge; der Gauchheil; das Ouecksilber. Ueber alle diese Mittel hat Hr. N. Nachrichten gesammelt, aber keine eigenen Erfahrungen beygebracht. — Den Wissmuthkalk fand auch Hr. Weineck in sehr vielen Fällen beym hestigsten Magen. schmerz und sehlerhafter Verdauung von vortrefflicher Wirkung. Er giebt ihn in großen Gaben, täglich viermal zu acht Granen, fängt aber mit kleinern Gaben an. Hahnemanns auflösliches Queckliber und andere, zum Taeil neuere, Queckfilberpräparate, auch das phosphorsaure Quecksilber. Zum Beweis des Nutzens der Everdotter bey der Gelbsucht find einige Beobachtungen von Hn. Weineck eingeschaltet. Die erste ift sehr merkwürdig. Eine hartnäckige Gelbsucht machte den Gebrauch der erprobtesten Auflösungsmittel fruchtlos. Endlich nahm der Kranke, des Arzneyens überdrüffig. täglich zwolf Eyerdotter, und mehr als hundert Gallensteine gingen durch den Stuhl ab. Der Kranke gemas vollig. - Die falzlaure Schwererde nach Crawford. Q q

Bucholz, Hufeland, Klohls und Görling. Der Phosphor und innerliche Gebrauch desselben, desgleichen die Soda phosphorata. - Das Ragolosche Mittel wider die Fallsucht. Die Angusturarinde, der Astragalus exscapus, die grünen Wallnussschaalen, der Kellerhals, Boleius fuaveolens, Geoffrea Surinamensis, foeniculum aquaticum. Mittel wider die Zahnschmerzen. Eine bunte Sammlung von Mitteln wider eine Krankheir, wider welche fast jeder Mensch ein Mittel weiss. Es ware zu wunschen, dass Hr. N. immer die Fälle geman bestimmt hätte, we eines oder das andere Mittel, von dem er redet. Nutzen verspricht. - Nutzen und Schaden der Purgauzen bey eingesperrten Brüchen, aus Richters allgemein gelesenem Werk. Mittel wirder die Schwämmchen, aus Arnemann und Stark. Die Weidenrinde. - Von dem Nutzen des Marum verum bey periodischem Kopsschwerz, eine dem Vs. mitgetheilte Beobachtung. - Ailhauds Pulver. Weissens remede antilaiteux, und eine ganze Menge französischer Mitsel. Sogar die Mittel des Grafen Cagliostro haben hier einen Platz gefunden. Ganz gegen das Ende des Werkes erklert fich Hr. N. über etliche Heilungsmittel und deren Wirkungsart noch weitläustiger, als er vorher gethan hatte, z. B. über die ausgepressten Kräutersäfte. - Wider das Wundliegen. Die Salbe des de Haen aus Eyweis und Weingeist ift bisher für eins der be-Ren Mittel angegeben worden, ist es aber nicht, wenigstens nicht in dem vorzüglich hoben Grad, wie man vorgiebt. Der Gebrauch einer Rehhaut, die ihre Hanre noch hat, zur Verhütung des Durchliegens scheint auch mehr auf Vorurtheilen, als auf etwas anderm zu beruhen. Am besten fahrt man, wenn man die Wasche der Kranken sleissig wechsen, und bey Erscheinung der geringsten Rothe die Theile mit Thedens Schuswaffer wäscht, in welches etliche Tropfen Bleyextract getropfelt worden find. - Von dem medicinischen Gebrauch des Taxusbaums, aus Meyers Versuthen und andern Schriften. Unfere Lefer fehen aus dieser Anzeige, wie reichhaltig auch dieser Band ist. Das ganze Werk muss dem ausübenden Arzte unstreitig nützlich feyn; aber diefer Nutzen und der Vortheil für den Leser würde weit größer seyn, wenn der Vf. bey der Sammlung der Beobachtungen anderer kürzer gewesen ware, und nicht die meisten Sachen hatte mit einer Weitläuftigkeit abdrucken lassen, die nur die Bogen füllt, und fonst keinen Nutzen gewährt.

### SCHONE KÜNSTE.

Extrezio, b. Jacobäer: Ceres für Bildung des Gefelmacks. Eine Vierteljahrsschrift. (Ceres, eine Vierteljahrsschrift zur Bildung d. G.) Erster Jahrgang. Erste Hest. 1794. Zweytes Hest. 208 S. 8.

Diese Zeitschrift ist, zusolge der Ankundigung, in einer doppelten Absicht unternommen worden. Sie foll erstlich zur Verbreitung einer popularen Philosophie dienen, die sich gleich fern von allen herrschenden Systemen, in einer eignen Gegend anbaut, ihre:

Vorganger benutzt, und friedlich und fill blofs des aufnimmt, was der Menschheit wahrhaft wohlthut was ihre höhere Bildung befordert, und überhaupt allgemein verständlich und allgemein anwendbar ift. Zweytens ist sie zur Unterhaltung und Bildung des Geschmacks bestimmt; und soll demnach unter einer leichten, empfehlenden Hülle dem lesenden Publicum höhere Wahrheiten, lichtvollere Grundsatze mittheilen. Um endlich dem schönen Zwecke, zur Bildung des Geistes und Veredlung des Herzens beyzutragen, noch mehr zu entsprechen, werden auch kritische Anzeigen von neuen Büchern mitgetheilt; sowohl von denen, welche Aufmerksamkeit verdienen, als auch von solchen, welche Herz und Geschmack verderben und verwöhnen könnten. Wir wollen sehen, was in den vor uns liegenden Stücken zur Erreichung dieser verschiedenen Zwecke gethan worden ist. Die in denselben enthaltnen Auffätze können unter vier Rubriken gebracht werden: Philosophische Aussatze, Gedichte, Erzählungen und kritische Anzeigen. In die erste Klasse gehört eine Abhandlung über das Bedürfnis und den Begräff einer popularen Philosophie, womit das erste Stück eröffnet wird; und eine andre zur Erörterung der Frage: Welchen Gang die Erzichung unfers Zeitalters nehmen muss, wenn sie auf die Menschheit einen wohlthätigen Einfluss haben soll? Beide scheinen von einem und demselben Vf. zu sevn. Die ente ist eine Declamation über den gegenwartigen Zustand der Philosophie, und Empsehlung eines moralischen Handbuches des Vf. in einer schleppenden, fehlerhaften Sprache. So heisst es z. B. S. 5.: Nein, Vater der Welt, meine Seele hat das fe-Re Vertrauen, dass du durch unsre ehrwürdigen Zeitgenoffen und durch die ersten Denker unsers Zeitalters mur Bruchstücke für die Zukunst sammeln, und Resultate aufstellen liefsest, die die Nachwelt noch mehr berichtigen, darauf (auf denen sie) fortbauen, und (durch die sie) gewiss einst weiser und glücklicher werden wird." Die andre Abhandlung euthält eine Menge bekannte, tausendmal wiederholte Dinge über die Nochwendigkeit einer Reform der Erziehung, weitschweifig und ohne Nachdruck vorgetragen. S. 135. wird das Wohl der Menschheit von einer Verordnung erwartet, die Geographie, Weltgeschichte, Naturlehre, Naturgeschichte, Anthropologie und eine populäre lichtvolle Philosophie auf Gymnasien zu lehren geböte. Sind denn dies in der That die einzigen, oder auch nur die vorzüglichsten Mittel, den Kopf aufzuhellen, den Geschmack zu bilden, und ein lebhastes Gefühl von Recht und Unrecht in das Herz zu pflanzen? Und wenn sie das nicht find, warum soll das Wohl des menschlichen Geschlechtes gerade von ihrer Einführung in den Hörsalen der Gymnasien abhängen? Auch scheint der Vf. gar nicht zu wissen, dass diese Wissenschaften in der That auf vielen Gymnasien gelehrt worden. — Die Gedichte find fammtlich fehr mittelmäßig. Der Trauss der Jugend ist ein Cento schoner Worte; in denen der Sinn nur dämmert. Der Frühling, eine alltägliche Roimerey; z. B.:

Gern, Freunde, mahlt ich euch fein Bild,.
Das ahnungsvoll und lieblich mild-

In jeder guten Seels Wohnt. Und ihr mit füssem Frieden lohnt;

Doch längst schon lächelt euch dies Loos! Ihr glüht für das, was gut und groß Und schön und edel einst dem Schoole Der schaffenden Natur entslos.

Der Vf. des Gedichtes, der Atheist an seine letzte Stunde bestitelt, bemerkt in einer Aumerkung, die Form desselben sey frey und regellos; denn bey folchen Empsindungen sey an einen ordnungsvollen Gang in der menschlichen Seele wohl nicht zu denken; eine Bemerkung, durch welche er sich gegen diesenigen verwahren will, die so gern überall verketzern, wo sie die hergebrachten Formeln (Formen) vermissen, die aber zu nichts weiter dient, als seine verworrenen Begriffe von dem Wesen der Dichtkunst zu zeigen. Wie groß in ihm die Krast sey, die mit Verachtung der hergebrachten Formen, sich selbst ein Gesetz geben könne, wird aus solgenden Proben erhellen:

War's blinder Zufall, der auf dieser Wesen Stusen Mich zur Besonnenheit und Denkungskraft gerusen; Entstieg dem Chaos einst nach Ewigkeiten Spiel, Nach unermessischen Modificazionen Der Ball, den wir bewohnen.
So griff auch ich kraft des Verstands, Gefühl Zum-Loos, das mich in die Verhulmisse geworsen etc.

Im Zukunsts Chaos pralls der Blick voll Ohnmacht ab Dem alles, alles sinkt zur Katacomb' hinab, Des Geister Sonnenstug ist eine morsche Krücke, Bey unserm Wollen nur ein matter Zunberstab: Der Kennenst kleine, holde Frucht begrünzt des Grab Und Schwermuth spricht aus dem gebrochnen Blicke.

Das beste der eingerückten Gedichte ist S. 181. an die Morgensonne. Dagegen hat derselbe Vs. in der Ode an die Frounde eine alcäische Ode dichten wollen, ohne das Sylbenmaass zu kennen. — In die dritte Klasse gehören zwey Erzählungen, von denen die eine, Saladin und Valoni, nicht vossendet ist, die andre S. 47. besser gat nicht angesangen worden wäre. Die kritischen Anzeigen von neuen Büchern endlich, zu denen auch ein Brief über (die Vorrede von) Bouterwecks Aphorismen gehört, sallen da, wo sie witzig seyn sollen, meistentheils platt aus.

BATREUTH, b. Lübecks Erben: Leben des Quintus Fixlein, aus funfzehn Zettelkästen gezogen; nebst einem Mustheil und einigen Jus de tablette von Jean Paul (Friedrich Richter), Versasser der Mumien und der Hundsposttage. 1796, 470 S. 8.

Der geistreiche, excentrische Vs. des mit so vielem und gerechtem Beyfall aufgenommenen Hesperus und der unsichtbaren Loge, die, bey noch weit größern Ansprüchen auf Bewunderung, dennoch, wir wissen nicht warum, weit weniger bekannt geworden ist, liesert

hier in dem Leben eines singeschränkten und zufriednen Schulmannes das Gegenstück zu seinem Dahore, einen Gerhard Dow neben einem Rafael. Es giebt, fagt der Vf. in der Vorrede, drey Wege glücklicher zu werden; der eine ist, sich über diese Welt und ihr die Reres Gewölke hinaus zu erheben, zu den Höhen, von denen die ganze Sinnenwelt wie ein Kindergärtchen nater unsern Fussen erscheint; der zweyte, in dies Gärtchen gerade berabzufallen, und sich da, wie eine Lerche, in eine Furche so einzunisten, dass einem das kleine Stück des Ackers, den man übersieht, die unendliche Welt, und jeder Strohhalm ein schützender Baum scheint; der dritte endlich ift, mit den beiden ersten zu wechseln. Den ersten Weg ging Dahore, den andern der chrliche Quintus aus Flachsenfingen, dessen glücklichste Tage Jean Paul zu schreiben unternommen hat. In der Biographie eines guten Mannes von eingeschränktem Kopf, der an Dürftigkeit und Druck gewohnt, jedes kleine Loos mit herzlicher Dankbarkeit aus der Hand des Schickfals nimmt, und niemals weiter blickt, als ihm die Gegenwart erlaubt, ia der Biographie eines solchen Menschen konnte die Phantalie des Vf. den erhabnen Flug nicht nehmen, durch die er den Leser seiner frühern Schriften entzückt und begeistert. Wenn es aber, wie er sagt, seine Absicht war, durch diese Lebensbeschreibung der Welt zu entdecken, dass man kleine finnliche Freuden höher achten müsse, als große, und dass uns nicht grose, sondern nur kleine, Glückszusälle beglücken, wenn er eben dadurch der Nachwelt Männer zu erziehen hoffe, die sich an allem erquicken, und bey denen es Grundsatz wäre, in den engen Grenzen ihres moralischen Eigenthums so vicle Freuderblumen hervorzulocken, als nur immer möglich — wär es da nicht besser gewesen, dem Helden der Handlung einen erwas edlern Anstrich zu geben, damit wir geneigt würden, ihm in dankbarer Empfänglichkeit ähnlich zu werden, uns ihm ähnlich zu machen. Entspringt nicht Fixleins Glück aus feiner großen, innern und aufern Beschränktheit, und sind die kleinen Glücksfalle, die ihn so zufrieden mit sich und der Welt mathen, sein Conrectorat, seine Pfarrey, seine-Heirath, für ihn und seine Lage sehr wichtige Ereignisse? Wird aber nicht eben dadurch das Ziel des Buches verrückt? Wird nicht ein' Mensch von größern Ansprüchen sagen: Wohlan, lass meine Wünsche in demselben Verhältnisse befriedigt werden, und ich kann auch zufrieden seyn? Es giebt kein anderes Mittel, das Gemüth für den Genus Kleiner, stiller und häuslicher Freuden empfänglich zu machen, als dass man das innere Auge für ihre Wahrnenmung öffnet, und das Herz mit Scholucht nach ihnen Aber wer könnte Sehnsucht fühlen nach einein Genuss, der weniger aus einer erhabnen Einfalt des Herzens, als aus Geistesarmuth, weniger aus Reizbarkeit, als aus Mangel an Ideen entspringt & Unfers Bedünkens hatte ein Held, wie Goldsmith's Primrose, der Absicht besser zugesagt; ein Held, dessen Schwachheiten und Pedantereyen zwar oft dem Leser ein Lächeln abnöthigen, aber ein Lächeln, wobey das Auge von Thräuen übersliefst. Diese Bemerkungen betref-Qiq. 2feat

fen blos den Zweck der Schrift, in Welcher übrigens die Launen, der Witz, die Empfindsamkeit des Vf. reichlich strömt, obschon minder reichhaltig, als in seinen vorigen Werken. Am hoehsten und zu ihrer eigentlichen Heimath erhebt fich seine Einbildungskraft in zwey Erzählungen, die unter dem Titel eines Muttheils für Mädchen Fixleins Leben vorgesetzt sind. Die erste eine Beschreibung der irdischen Wallsahrt und des Todes eines Engels, der den Tod der Menschen kennen lernen will, ift, wie der Vf. anmerkt, schon in einer etwas andern Gestalt, in dem Decemberstück des deutschen Museums von 1788 abgedruckt; die andre enthält die einfache und durch ihre Erhabenheit rührende Geschichte des Todes eines Kindes und seiner In der Darstellung und Schilderung solcher Nachtstücke, auf denen sich das ergrauende Abendroth des Lebens mit dem Morgenrothe der Ewigkeit zu einer erhabnen Dammerung mischt, zeigt sich die Einbildungskraft unsers Vf. gross und bewundernswürdig, bey ihr entfaltet fich fein Talent, das Ueberfinnliche in fassliche Bilder zu kleiden, und selbst die Unendlichkeit in den Rahmen bedeutender und begeistern-Als Anhang find einige Auffader Worte zu fassen. tze von ganz verschiedener Art, der Vf. nennt sie Jus de tablette für Mannspersonen, als Zugabe angedruckt. Der erste handelt von der natürlichen Magie der Einbil-Die Ursache des Genusses, welchen die dungskraft. Werke der Phantasie hervorbringen, ist zusolge des Vf. die Befriedigung eines den Menschen eigenthümlichen Streben nach Unendlichkeit. Alle Affecten führen ein Gefühl ihrer Ewigkeit und Ueberschwenglichkeit bey fich. Diesen Sign des Granzenlosen kann die Natur. ihrer Beschränktheit wegen, nicht befriedigen; aber was ihr unmöglich ift, vermag die dämmernde Welt der Einbildungskraft. Die Erinnerungen aus den Kinderiahren find darum fo bezaubernd, weil ihre magische Dunkelheit und das Andenken an unfre kindische Erwartung eines unendlichen Genusses, mit der uns die vollen jungen Krafte und die Unbekanntschaft mit dem Leben belog, unserm Sinne des Granzenlosen Alle Poesie mus also idealisiren; denn schmeichelt. das Idealische in der Poesie ist nichts anders, als diese vorgespiegelte Unendlichkeit. Die genaue Beschreibung einer Gegend, felbft in den wohlklingendsten Versen, gehört in ein Flurbuch; und die Nachahmung

der Natur ist noch keine Dichinne, weil die Copia nicht mehr enthalten kann, als das Urbild. Was am in einem Werke der Kunst entzückt, ist die schaffende Krast, die sich in demselben offenbart, weil uns diese Krast eine Vorstellung von Unendlichkeit giebt. II Freudels Klaglibell gegen seinen verstuckten Damon. Einige Züge aus dem Leben eines Zerstreuten, der seinen Fehler, ohne es zu ahnden, schildert, und über dem Schreiben vergist, warum er schreibt. III. Es giebt keine eigennützige Liebe und keine Selbstliebe, sondern nur eigennützige Handlungen. Man muss den Beweis bey dem Vs. selbst nachlesen. IV. Des Rector Falbels Schulreise mit seinen Primanern nach dem Fichtelberg. Eine kleine launige Posse in Form eines Schulprogramms, mit des Vs. Betrachtungen durchwebt.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

London, b. Kerby u. a.: The Lounger's Common-Place Book, or, Alphabetical Arrangement of Miscellaneous Anecdotes, a Biographical, Political, Literary and Satirical Compilation in Profe and Verse. Volume the Third. 1794-134 S. gr. 3. (1 Rthlr. 16 gr.)

Man hat die beiden ersten Bände dieser unterhalten. den Sammlung in England mit vielem Beyfall aufgenommen, auf den Bücher dieser Art ziemlich allgemein rechnen dürfen. Das gegenwärtige gehört indels zu den bessern, ob man gleich auf viele Artikel stösst, die sehr bekannte und mehrmals wiederholte Anekdoten enthalten. Die Personen, welche sie betreffen, stehen bloss nach alphabetischer Folge, ohne Unterschied des Zeitalters oder Vaterlands, aufgeführt; auch laufen einige Artikel mit unter, die nicht Personen, sondern Sachen, betreffen, wie z. B. Ariftokratie, Revolution, Wünschelruthe, Zeitungen u. dgl. Auch die schon im den vorigen Banden vorkommenden Gegenstände und Personen werden zum Theil aufs neue wieder in die Reihe gebracht, mit Hinweisung auf ihre umständlichere Ausführung. Zu manchen dieser Artikel finder man hier neue Zusatze. Sehr oft hat der Herausg. dieser Anekdotensammlung literarische, moralische und politische Betrachtungen eingewebt, von denen iedech nur wenige scharssinnig und interessant sind.

Waleserlichkeit des Manuscripts und einen die letzte Correctur behindernden Zusall nachstehende Fehler größtentheils in Namen entstanden, die wir sogleich mit Zuziehung des Buches verbestern. 8. 257. Z. 12. statt numah lies namah. Z. 20. st. Tumlah l. Jumleh. Z. 29. st. Dashinkul l. Dakshinkul. Z. 43. st. Kassar l. Jank. Z. 22. Orjony l. Orjony l. Orjony l. S. 258. Z. 11. st. Pinany l. Pinang. Z. 19. st. San l. Pingree: Z. 42. st. Guimala l. Candaria. S. 260. Z. 1. st. Alschim l. Alschim l. Alschim. Z. 4. st. oder l. aber oftwarts. Z. 5. st. Puigron l. Pingresser unter einem Meridian liegen; alle vier, Z. 8. muss heissen: Angaben genutzt sind, ostwarts. Z. 8. st. Buggest l. Buggessen. Z. 11. st. Tagils l. Tayels Gold. Z. 17. st. Fletscher l. Fletcher. Z. 31. st. Congrest l. Congress. Z. 32. st. Dracks l. Drakes. Z. 41. st. canarischen l. comorrischen. Z. 44. st. Maguan l. Maguaa. Z. 50. st. Sahare l. Sahara. Z. 55. st. Moklenien l. Moslemiten. Z. 56. st. Billingusgerid. Z. 57. st. Bujador l. Bajador. Z. 59. st. Carmicolor l. Carmicobar und st. nicebarischen l. nicebarischen, und st. dem l. den. S. 261. Z. 9. st. Napal etc. l. Nepal, vom Pater. Z. 10. st. vorgesetzt l. Vorgesetzten. Ebendas. st. Joh. Z. 11. st. st. Lucis l. Cucii. Z. 12. st. dem l, den. Z. 14. st. mit den pr. Tempelm aus l. het die prächtigsten Tempel, und ist. Z. 15. st. und noch andre, dem die l. und noch mehr, dem dev. Z. 12. st. eines l. vom Z. 20. st. Nachricht l. Nachrichten. Z. 21. st. Daloge l. Dalager.

Schie-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 11. May 1796.

Rr

#### NATURGESCHICHTE.

BERLIN, b. Rottmann: Schriften der Gefallschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Eilster Band, oder: Beabachtungen und Entdeckungen aus der Naturkunde, von der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Fünster Band. Beides mit Kupfern, mebst Register über alle bisherige Schriften der Gesellschaft. 1794. 271 S. ohne den Vorbericht und das 12 Bogen starke Register. 8.

ieser Band, womit die Folge der auf dem Titel angezeigten, bisher nach doppelten Benennungen fortgesetzten Schriften geschlossen wird, enthält foigende Aussätze: I. Nachricht von einem in Ungarn neu entdeckten ausgebrannten Vulkan vop J. E. von Fichtel, kaiserl, königl. Gubernialrath. Unter den dreyen in dem Wappen von Ungarn, wie man meynt, angedeuteten Bergen, dem Tatra, Fatra und Matra, ist dieser letztre der kleinste, und von dem Karpathengebirge, wozu jene gehören, entfernt. An ihm entdeckte Hr. Abbé Arnold die vulkanische Natur desselben, und Hr. 2. F. theilt die Nachrichten mit, die er vom Entdecker erhielt, ohne felbst an Ort und Stelle gewesen zu seyn. Der ovale Krater ist ungefähr 200 Klastern lang, 150 breit, and 50-60 tief. Hr. v. F. vergleicht überdem einen Theil der Beschreibung mit einer auffallend ahnlichen, die Adanson bey Gelegenheit der unleugbar yulkanischen Insel Fayal gegeben hat; er fodert mit Recht, man musse die vulkanische Eigenschaft nicht aus einzelnen Stücken, sondern aus dem ganzen Zusammenhange beweisen wollen, und aussert noch seine Meynung über die Leuciten und das Müllerische Glas, woven er jene für Feldspath, dieses aber für eine blosse Schmelzung der Lava seihst ansieht, an welcher es sich hefindet. Wenn auch die Beweile nicht überzeugen follten, fo erkennt man bey ihnen doch den denkenden Beobachter. II. Ueber die Sonne und ihrem Lichte (ihr Licht), vom Hn. Landmarschall von Halm. Die Oberstäche der Sonne zeigt regelmässige Landschaften, die durch den nach Einer Seite fallenden Halbschatten kenntlich und der Unterscheidung fähig werden. Hr. y. H. glaubt sowohl diese Sonnenfackeln, und die seitwärts fallende Erleuchtung derfelben, als die dunkeln Sonnenflecken, durch eine in gewisser Höhe über der Songenfläche schwebende Schicht von leuchtender Materie, die aus dem Himmelsraume angezogen würde und vom Sonnenaquator nach den Polen abflösse, erklären zu können; auch findet er Cassini's Beobachtungen, in Ansehung des Zodiakallichtes, das er für eine folche Abscheidung ansieht, damit übereinstim-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

mend. Die Songenflecken wären wahrscheinlich hohe. über jene leuchtende Schicht erhobne, und von ihrem Glanze nicht getroffne Alpenflächen. III. Bemerkungen über die Gattung der Dintenfische und einige neue Arten derselben, von J. G. Schneider. Hr. Prof. S. erklärt sich ziemlich billig über die Gmelinsche Ausgabe des Linnéischen Systems, rügt mit Recht die ohne alle gehörige Achtsankeit Linne nachgesprochne Unterscheidung zwischen Mollusca und Testacea, und vergleicht Beschreibungen von Isert, Molina, Vidauve, Monro und Cavolini, und fügt noch selbst Beschreibungen und Zeichnungen von der Sepia media, und einer noch unbekannten Species hey, IV u. V. Chemische Untersuchung des Bitterspaths, von Hr. Prof. Klaproth, und aussere Beschreibung des Bitterspaths, vom Hn. Bergrath Karsten. VI u. VII. Von ebendenselben: Beschreibung und Untersuchung des Lilaliths oder amethystrothen Zeoliths. Der Bitterspath enthält 52. Th. luftsaurer Kalkerde, 45 luftfaurer Bittererde, und 3. Th. braunsteinhaltiger Eiseuerde. Der Lilalith, den Hr. Klaproth lieber Lepidokili nennen mag, enthält 54, 50 Kieselerde, 38, 25 Alaunerde, 0, 75 Braunstein und Eisenerde (alles uach dem Glühen bestimmt) und 2, 50 an Wasser und andern flüchtigen Stoffen. Hr. Kl. macht in Ausehung der leichten Schmelzbarkeit dieses, nach seinen Bestandtheilen gar nicht dazu fähigen, Fossils, die Bemerkung, dass wahrscheinlich ein noch unbekannter Stoff die Leichtslüssigkeit verursache, und dass wohl ein ähnlicher bey der Verwitterung des schmelzbaren Feldspathes in die unschmelzbare Porcellanerde möge verloren gehen. VIII. Des Hn. D. Pelisson Nachtrag zu seiner im vorigen Bande, erstes Stück, von S. 1—6. gelieferten Beschreibung eines neuen Anemometers oder Windmessers. Das Instrument ist so verbessert, das es sich nach der veränderten Richtung des Windes seibst bequemt. IX. Ueber die Hornblende. Von B. F. J. Hermann, ruff. kaiferl. Hofrath u. f. w. Eine schöne, ausgewählte und gedrungene Zusammenstellung alles Vorzüglichen in der Kenntniss dieses Mineralkörpers. Am Ende schlägt der Vf. noch den Gebrauch des Sienits zu Trauergebäuden vor, und erzählt, dass man sich' in Russland noch neuerlich habe einfallen lassen, aus! Hornblende Eisen zu schmelzen, und dass man dabey 35 Procent erhielt. X. Mineralogische Beschreibung von Bornholm, nebst einer kurzen Erzählung der daselbst gemachten bergmännischen Versuche auf Steinkohlen, mit einer petrographischen Karte. Dieser Aussatz ist theils aus Nachrichten des auf Bornholm wohnenden Predigers Borreby, theils aus der schristlichen Auzeige eines Reisenden genommen. Der südliche und südwestliche Theil der Insel enthält bis zum Meere eine Ver-

schiedenheit der Gebirgsarten, da der übrige größere Theil der Insel, aus dem ursprünglichen Granit besteht, der den Gebirgsrücken der Insel bildet. Thonschiefer, ein grauwackenartiger Sandstein, und mit ersterm zuweilen abwechselnder Kalkstein find die spätern Felsenschichten dieser Insel, zu denen noch nordwestlich die thonigsandige Lage kommt, in welcher sich die schlechten Steinkohlen häufig abwechselnd zeigen, deren traurige Bearbeitungsgeschichte hier erzählt wird, Der fruchtlose Bau kostete nicht weniger als eine Sum-XI. Nachricht von me von beynahe 40000 Thalern. der ersten Entdeckung der Molybdansaure im gelben karnthenschen Bleyspath, vom Hn. Klaproth. Dieser behauptet sein Recht auf die erste Entdeckung gegen Hn. Heuer. XII. Vom sibirischen grünen Feldspath, vom Hn. Apotheker Bindheim in Moskau. Nach den äußern Kennzeichen wird die Zerlegung beschrieben. Feldspath enthielt, das Ganze für 200 gerechnet: 139 Theile geglühte Kieselerde, 271 Alaunerde, 24 Gyps, 1 Eisenkalk, & Kupferkalk, wobey der Verlust also 72 ausmachte. Das zweyte Stück des Bandes fangt an mit XIII. C. L. Creve, von der thierischen Elektricität. Die Meynung des Vf. über diese Meterie ist bekannt, so wie der ganze Streit über die wirkliche Existenz der thierischen Elektricität, die man wohl nur aus Missverstand für unstatthaft gehalten hat. Die Versuche leiden keinen Auszug. XIV u. XV. Aeussere Charakteristik des Meerschaums und chemische Untersuchung desselben; jene von Hn. Bergr. Karsten, diese von Hu. Klaproth. Hr. Karsten erhielt vom Hn. Bergrath Voigt zu Ilmenau ächten von Eski-Schener in Natolien gekommnen Meerschaum, den er hier beschreibt, und wobey er noch verschiedenes bemerkt. Rec., der aus derselben Quelle eine beträchtliche Anzahl Stücke theils erhielt, theils zu sehen bekam, fand ihn doch nie mager, sondern bey stärkerm Reiben jederzeit merklich fett, was er mit mehrern fetten Thonen gemein hat. Die Stücke, welche noch Granitbrocken in sich enthalten, bestätigen die Vermuthung des Hn. Karsten, dass er ein Verwitterungsthon sey. Hr. Kl. fand im weißern Meerschaum 50, 50 Kieselerde, 17, 25 Bittererde, 0, 50 Kalkerde, 30 Wasser und Luftsaure; in dem grauern, Kieselerde 41, Bittererde 18, 25, Kalkerde o, 50, Wasfer und Luftsaure 29. Eine dritte Art hatte viel mehr Bittererde, und um so weniger Kieselerde. Es ist zu merken, dass Hr. Ki. die Gegenwart und Menge der Luftsaure nur nach dem Verluste beym Glühen annimmt, denn weder durch Aufbraufen, noch sonst hat er sie wirklich bewiesen. XVI. Beytrag zur Konntniss der edeln Opalarten, vom Hn. geheimen Finanzrath von Bose. Zwey reisende Polen, die Hn. Wiesiolasky und Graf Walicki, hatten etliche merkwürdige Opale, welche hier beschrieben werden, in Cadix von einem marokkanischen Juden, als Produkte des innern Afrika, roh gekauft, und in Paris schleifen lassen. Alle diese Opale hatten ein prächtiges, in der Sonne glühendes, und dem Auge fast beschwerliches Feuer ihres Farbenspiels; der eine davon zeichnete sich durch seine (das Spiel abgerechnet) völlige Durchsichtigkeit und Farbelougkeit aus; ein andrer halbdurchlichtiger zeigte eine

sehr empfindliche, and zugleich mit dem Verhalten der übrigen verwandten Steinarten im Widerspruck stehende hygroscopische Eigenschaft. Er erhielt nämlich nur im trockensten Wetter seine vollkommenste Schönheit; bey feuchtem wurde er trüb und misfarbig. Außerdem wird noch von der Existenz füdamerikanischer Opale, und von einem schwarzen, gegen das Licht grunlichblauen, außerst harten, und ebenfalls afrikanischen Steine, der als Geschiebe von der Größe einer mässigen Wallnuss vorkam, Nachricht gegeben. XVII. Beschreibung und Abbildung einiger kleinen Nachtvogelchen und ihrer Raupen, von D. Joh. Jakob Romer. Die Beschreibungen und saubern Abbildungen werden wegen der Bestimmung der Metamorphose schätzbar. XVIII. Beobachtungen über den sibirischen Topas. Von Hn. Bindheim in Moskau. Aeussere Kennzeichen, chemisches Verhalten, und die Bestandtheile werden angezeigt. Letztere sind ungeführ o Alaunerde, und zo Kieselerde, mit etwas Eisenkalk. Von der Kieselerde waren im blassberggrünen Topas gegen 4, und im weisen waren wieder von der Alaunerde 10, da-gegen weniger Kieselerde. XIX. Vom sibit ischen grü-nen Bleyspath. Von ebendemselben. Auf dieselbe Art behandelt. Die Bestandtheile sind 64 Bley, 6 Kupfer, 2 Eisenerde, 10 Phosphorsaure, 31 Kieselerde, 10 Wasser, und andre flüchtige Theile. XX. Ueber die Arten der Pflanzengattung Nepenthes. Von Carl Ludwig Willdenow, Med. D. Hr. W. liefert die Geschichte der Entdeckung und der systematischen Ordnung. Zur Verschiedenheit der letztern gab besonders die ungleiche Beurtheilung der Staubfadenzahl Gelegenheit. So leicht es zu seyn scheint, die Staubgefässe mit Limé nach dem Einmaleins zu zählen, so schwierig ist gleichwohl in einzelnen Fällen die Bestimmung der Einheit, von welcher die Zählung abhängt. Hr. W. meynt, man musse die Gattung zu Dioecia Montedelphia nach Linne, zu Monadelphia dodecandria nach Thunberg bringen, auch seyen die Beschreibungen von Schreber, Loureiro und Justieu übereinstimmend. Loureiro und Schreber scheinen indess noch wesentlich abzuweichen; sind nach Schreber 15-17. einfache Staubbälge vorhanden, so gehorte die Gattung nach Loureiro auch unter die hexandras und octandras, er möchte nun eben so viel einfache oder doppelte gewöhnliche Staubbeutel gesehen haben, und weder die gleiche Zahl, noch die parallele Verwachsung (die auch Hr. W. gezeichnet hat) stimmt mit Schreber's Charakteristik überein. Hr. W. beschreibt die zwey sihm bekannten Arten des Lame und Loureiro, und die Geschichte des sonderbaren Wasferkrugs dieser Pflanzen. XXI. Von noch unbekannten Kruftallisationen einiger Fossilien. Vom Hn. Prof. Hunger in Passau. Eine Nachlese zu denen von Hn. Fluri in seiner Beschreibung der bayerschen Gebirge angezeigten Mineralien. Sie betrifft den Braunstein, den Glimmer und den Quarz, den Hr. H. in achtseitigen Tafeln und in flachen vierseitigen Pyramiden fand. Zuletzt beschreibt er noch ein schörlartiges Mineral sehr genau, zu welchem XXII. Hr. Klaproth einen Nachtrag liefert, und welches dasselbe ist, worinn des letztre, so wie im ungarischen rothen Schörl, Titankalk entdeckte. XXIII. Physikalische Versuche über-die Wirkungen der meisten deutschen Waldbaumhölzer im Verbrennen, zur Bestimmung ihres Werths gegeneinander, imgleichen über das Gewichtsverhaltniss derselben im grünen und trocknen Zustande, von G. L. Hartig, fürstl. folms. Forstmeister. Die Versuche sowohl als die beygefügten Tabellen leiden hier keinen Auszug. XXIV. Abhandlung, welche die Bemerkungen über die Erziehung und Wartung des Gewürznägeleinbaumes enthält (vom Hn. Gouverneur Friederici in Surinam). Alles fehr praktisch und bundig. Der Hr. Gouverneur meynt, durch den vermehrten Anbau mussen in einiger Zeit die Gewürznägelein außerordentlich im Preise fallen. XXV. Beschreibung der furchichten Riesenschildkröte, von D. Joh. Jul. Wallbaum. XXVI. Auszug aus einem Briefe des Hn. Domh. v. Rochow. Coluber Benus hatte einen jungen Kibitz verschluckt. Den Beschlus dieses Bandes macht eine kurze Biographie des feligen Gütze in Quedlinburg, von Hn. Rector Meinecke daselbit.

#### PHILOLOGIE.

Göntitz, b. Hermsdorf u. Anton: Sechzig gewählte Oden des Horaz in den Versmassen des Originals übersetzt. Nebst drey Eclogen aus dem Virgil. 1795. 158 S.

Da wir die erste Ausgabe dieser Oden, welche nebst -dem Anhange in zwey Abtheilungen im J. 1770 und 1771 erschienen, nicht bey der Hand haben, so konnen wir fie nur nach ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit, ohne Rücksicht auf ihre ehemalige Gestalt beurtheilen. Die Uebersetzung ist treu, die Versification grösstentheils wohlklingend, der Ausdruck gewählt; aber bey allen diesen Eigenschaften fehlt ihr der beseelende Geist, durch den sich ein Gedicht der Einbildungskraft aufdringt und ihre Thätigkeit weckt. scheint mehr ein Werk des Fleisses als des Genies zu feyn, und der Fleis selbst geht nicht so weit, die Kunst vergessen zu machen. Manche unpoetische Wendung, manches schwache Beywort, manche überstülsige Partikel erinnert daran, dass man hier kein Produkt des schäffenden Geistes, sondern nur eine Nachbildung vor sich hat, dessen Vf. nicht von eignem Feuer durchglüht, sondern nur von dem Wiederschein einer fremden Flamme angeweht war. In dieser Rücksicht steht die gegenwärtige Uebersetzung nicht nur der Ramlerischen, die sie auch an Correctheit übertrift, sondern , felbst der Schmidtischen nuch, die, bey geringern Ansprüchen auf Reinheit und Richtigkeit, eine weit ansehnlichere Mitgabe ächten poetischen Geistes hat. Einige Bemerkungen über die ersten Oden dieser Sammlung werden hinreichen, dieses Urtheil zu bestätigen. 1. Od. 1. dulce decus, erwünschter Ruhm, ist schwach und uneigentlich. Schmidt's womiger Stolz ift poetischer, aber allzu modern, und das Beywort hat den Fehler nicht zum Hauptworte zu paffen. Jener wenn er mit Fruchthaufen, von Libyens reichen Tennen gefegt. Der Ausdruck ist nicht edel genug und der Rhythmus des Verses ift zu schwerfällig, weil der Abschnitt in die Mitte des Wertes Fruchthaufen füllt. — Bewegst du nie — hinweg; drückt das lateinische Dimoveas allzu ängstlich aus. Wie kann man sagen: einen hinweg bewegen, dass er etwas thue?

Auch ein Lager gefällt vielen; der Tuhe Schall, Der zum Horne sich mischt, felbst der gefährliche Krieg, von Müttern verwünscht.

Eine Steigerung findet hier gar nicht statt. Der Dichter pennt zuerst einzelne im Kriege vorkommende Gegenstände, und dann den Krieg selbst. Wie überstüfsig und schwach ist aber das Beywort gefährliche, von dem das Original nichts weis! Auch Schmidt hat so; und auch in dem solgenden Vers von Müttern verwünscht, wo die poetische Sprache schlechterdings den bestimmten Artikel sodert. — Mich versetzet das Laub, dichtrischer Stirnen Lohn, In der himmlischen Kreis. Was für Laub? Horaz nennt den Epheu, ein den Bacchus heiliges Gewächs. Wie hart sind die dichtrischen Stirnen! Bey den Worten: Schauernde Kühle des Hains und slüchtiger Tanz — trennt mich vom Volk. Ist die Auslassung des Artikels sehlerhast.

Setzest du mich in's Chor lyrischer Dichter ein, Stolz erheb' ich alsdann bis zum Gestirn mein Haupt.

Die erste Zeile ist lautere Prose; in der zweyten steht zum Gestirn nur aus Noth statt zu den Sternen. Dem Ansange der dritten Ode

Dich regiere der Vater der Wind'; er fessle fie all', ausser dem Zephyrus; Schiff, das meinen Virgil empfing.

fehlt es ganz an der nothwendigen Klarheit, indem der Vocativ durch die Parenthese von dem Imperativingetrennt wird. Von der Härte der doppelten Elision in dem mittelsten Verse wollen wir nichts sagen. Der auf Treue geliehn, gieb ihn dem Attischen Ufer wieder. Die Worte auf Treue erinnern allzusehr an die gemeine Redeusart auf Treu und Glauben.

ich flehe, lafs Ihn, mein anderes Herz, sicher behalten seyn.

Dies ist zur Hälste unverständlich, zur Hälste trivial. Wie sehr fällt der Ausdruck mein anderes Herz (als ob man gewöhnlich zwey Herzen hätte!) gegen das begeisterte, unimae dimidium meae ab! — Wenn er mit Norden kämpst, soll von dem Winde gesagt seyn, was der Sprachgebrauch nicht leidet. Wie schwach sind die Wörte — quo non arbiter Adriae major, tollere seu ponere vult freta ausgedrückt:

der willkührlich die Flath Adriens hebt und fenkt.

Krästiger Schmidt: Der allmächtig das adrische Meer beherrscht, und die Fluth bändiget oder schwellt. Gleich darauf heisst es höchst unglücklich: Ihn dess Auge nicht floss, qui siecis oculis, und weiter hin

Fruchtlos war's dass ein weiser Gott Erdenländer durch weitgranzende Meere schied. Sind nicht alle Länder Erdenländer? und find weitgränzende Meere so viel als weite, trenuende Meere?" Macies ist durch zehrende Sucht unvollständig übersetzt; und in den Versen

> Vormals träg' und entfernt, eilet des Todes Loes Nun mit (chnellerem Schritt heran.

ist das Bild des eilenden Todes durch die Umschreibung mit Loor, dem weder ein schneller noch ein träger Schritt beygelegt werden kann, verwirrt und entkrästet worden. Wir setzen noch, um den Charakter der Uebers. aus einer ganzen Stelle sichthar zu machen, den Ansang der 7ten Ode des 1. Buches mit der Uebersetzung von Ramer zusammen;

#### Der Ungenannte.

Mancher wird Mitylene besingen, das herliche Rhodus; Ephelus, oder das feste Korinthus An zwey Meeren, auch Theben, durch Bacchus, und Delphi, durch Phöbus Glorreich, oder Thessaliens Tempe,

Mancher bestrebet sich einzig, die Burg der nimmer heruhrten

Pallas zu feyern im langen Gefang', und Wählt zum Kranze der Stirn, vor allem Lauhe, den Qelzweig; Viele preisen zur Ehre der Jung,
Nur ihr rosseweidendes Argos, ihr reiches Mycenä.
Mich hat weder das suidende Sparta,
Noch Larissens ergiebige Flur so mächtig begeistert,
Als der Albunea schallende Grotte;
Als des Anio Sturz, Tiburns geweiheter Hain und
Garten, beseuchtet von schlängelnden Rächen,

#### Ramler.

Rhodus und Mitylene lass andre, lass Ephetus andre, Andre Korinth mit gedoppelter Anfuet, Oder Theben erheben, dem Bacchus, und Delphi, dem Phöbus

Heilig; oder Thessaliens Tempe.

Vieler einziger langer Gesang sey der ewigen Jungfreu Stolze Burg, das einzige Kleinod

Ihrer Stirne der Oelzweig, von allen Zweigen der Götter.

Tausende preisen der Königin Juno

Rossenährendes Argos, der Juno goldnes Mycenä;

Mir hat das arbeitsame Sparta,

Mir hat das sette Larista so nicht die Sinne bethöret.

Als der Albunea rieselnde Grotten,

Anions schäumende Schläuse: Tiburnus Haine, Tiburnus

Gärten mit zitternden Bächen durchsossen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pritotore. Layden, b. Luchtmanns; Elogium Tiberii. Hemsterhufit, Auctore Davide Ruhnkenio. Editio secunda castigatior. Cui duae Richardi Bentleji Epistolae ad Hemsterhasium accedunt. 1789. 112 S. g. - Da der Vf. in der zweyten Ausgabe dieser schon hinlänglich unter uns bekannten vortrefflichen Schrift, die zum erstemmale vor 21. Jahren erschien, nichts wefantliehes, und felbst im Ausdrucke nur außerst felten einige Worte abgeandert hat, so begningen wir uns, nur die auf dem Titel bemerkte Bentley'sche Briefe an H. die Hu. R. von dem Sohne des Verstorbenen mitgetheilt wurden, anzuzeigen. Der eine Brief ist eine Antwort auf das erste Schreiben des jungen Hemsterhuls an B., worinn er ihn über einige Stellen des Pollux befragt zu haben scheint, die B. in aller Eile (da er eben mit dem Drucke seines Horatine beschäftigt war.) berichtigt. Der zweyte ist der für die ganze Richtung der Hemsterhuisschen Studien und mithin für die genze Erudition fo wichtig gewordene Brief, der den schon hochgelehrten H. so plötzlich von seiner Höhe hersbiturzte. Man weis beym ersten Durchlesen nicht, was man mehr bewundern foll, den glücklichen Kritiker, oder den biedern freundlichen Mann. Und auch um des letztern willen winschen wir ihm rocht viele Lefer, denn es thut in der That wohl, einen so großen und so beschäftigten Mann so herzlich sprechen zu horen. Der eigentliche Inhalt besteht in einer kritischen Mustering des X. Buchs des Pollux mech der damals eben vollendeten Lederlin Hemsterhuisschen Ausgabe, wodurch B. dem jungen Gelehrten zu zeigen sucht, wie viel er noch übrig gelaffen habe, und was für ein von ihm noch unbetretener Weg zur Berichtigung der vielen Stellen aus den alten Komikern, die dieses Buch enthält, führe, Es werden daher lauter Verbellesungen aufgestellt, die größstentheils auf, der feinsten Kenntniss der Metrik beruhen und insgesamt so leicht hingeworfen zu

seyn scheinen, dass man es ihrem Vf. wohl nicht bezweisela. wird, wenn er im Eingange des Briefs versichert, sie fallen ihm ungesucht und ohne Nachsinnen ein. Sie können aber vorzüglich dazu dienen, die Eigenschaften eines kritischen Genie, wie sie Hr. Ruhnkenius sodert, ins Licht zu stellen. Man erlaube ung nur eine Probe. Im X. B. des Pollux X. Abschn. 43. wird zur Bratigung der Bedeutung des Wortes seines, Schiss, das mas zum Ausstopfen der Betten in gemeinen Wirthnünsern und im Felde brauchte, eine Stelle des Komikers Chion, aus einem Schauspiele die Héroen betitelt, angesichet:

Πολλαθε δου διακούω κατά σε νεανίας. Φρουρούντας ατεχρώς, κ'α σαμακι κριμοημένομε.

Kühn, Jungermann und Hemsterhuis hatten ihren Scharstinn vergebens daran geübt. Man übersetze: mültos ego penes de adolescetes audio excubare plane et dormire in arimdinibus. Ganz versoren hatte H. aus einem Cod. v. Falkenburg folgende dem Ansehen nach zu nichts taugende Varianten beygebracht: danei statt denois und im zweyten V. Poseurrat artizous verunge. Man höre nun B. p. 93. Erce ex illis ruderibus veram tibi lection nem praesto:

Πολλούς εγώδα, κ'ού κατά σε τεατίας Φρουρούντας αλύχτους, και σάμακι κοιμομέτους.

Nesi multos adolescentes, atque eos non tuae sortis, vel non tui similes, excubantes sine lucerna et super arundinem dormientes. Zugleich erläutert er die Bedeutung des W. aluxos aus einer Stelle des Euripides bey eben diesem Pollux VII. 178. Viele finliche Versuche dürften wohl in unsern Zeiten nicht zu hossen stehen, für die künstige Ausgabe des Athenaus aber wird ein solches Muster unstreitig sehr sruchthar seyn.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 11. May 1796.

### NATURGESCHICHTE.

Berlin, auf Koften der Gesellschaft : Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, neue Schriften, Erster Band. Mit 4 Kupfern. 1795. XII u. 380 S. 4.

ie Vorrede zu dieser neuen Reihe von Schristen der verdienstvollen Gesellschaft fangt mit einer Klage gegen die Hn. Verleger an, die den Vertrieb der vorhergehenden Bände unternahmen. Das man wünschen musse, die so sehr bewährten Arbeiten der Societät einer mehr als verdächtigen Behandlung durch die Theilnahme des Publicums entrissen zu sehen, wird bey jedem Naturforscher, der diesen Schriften so viel Belehrung verdanken konnte, entschieden seyn. Die Anzeige der Mitglieder, an welche man fich wegen diefer neuen Nachrichten zu wenden hat; und mehrerer die Societät betreffender Umstände beschliessen die Vor-

rede. Die Auffätze sind folgende,

1. Naturgeschichte des preussisch- litthauenschen Eleh, Elen oder Elendthiers, vom Hrg. Oberforstmeister von Wangenheim, Ausführlich, sehr bestimmt, und fehrreich, nach Beobachtungen in Amerika und Europa; Name, Aufenthalt, Größe, Nahrung, Fortpflanzung, Feinde u.f. w. werden bemerkt, und die Berichtigungen beygebracht. Schade, dass die Abbildung zu oberflächlich ist. Wir wünschen, dass uns Hr. Graf Mellin mit einer meisterhaften Zeichnung dieses Thieres beschenken möge, wie er es beym Renn bereits gethan hat: U. Von den Waidaschen überhaupt, und besonders von der Danziger Waidasche oder Caschubasche, von Hn. D. Lampe in Danzig. Die Waidaschen werden in reinere, und in solche abgetheilt, die noch mehr Kalkerde als Laugenfalz enthalten. Nach einer Anzeige der Literatur dieses Faches werden die Waidaschen der zweyten Art, die Sinterasche, die schwedische und polnische, die russische rohe Pottasche, die amerikanische, die polnische Blauasche, die Kolberger Waldasche, die preuslische Blauasche, und die Danziger Waidasche beschrieben, worauf besonders die Bereitung der letztern gelehrt, und durch die Zeichnung der Oefen (T. IL) erläutert wird. III. Beyträge zur Befürderung eines befforn Vortrages der Klanglehre. Von Hn. D. Chladni (T. III. u. 1-19). Hr. Ch. bomerkt, dass die Klanglehre febr unrecht bey den Eigenschaften der Luft abgehandelt werde, und dass sie vielmehr bey der Lehre van der Bewegung, und insbesondere bey den Pendulschwingungen abgehandelt werden mösse. Die drey nothwendigen Abtheilungen dieser Lehre, die allgemeinen Begriffe der Wissenschaft ohne Beziehung auf A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

der verschiednen Arten klingender Körper (von welchen eine Tabelle beygefügt ist), und der Leitung und Verstärkung des Schalles, werden aufgestellt, und weiter durch Beyspiele und Berechnungen ausgeführt. IV: Beobachtungen über die durch Brennen der entwändbaren Luft in einer Röhre hervorzubringenden Tone, von ebendemselben: Es wird bewiesen, dass diese Tone nicht wie in einer Harmonika, sondern wie in einer Pfeiser entstehen. V. Beschreibung eines braunen Räffeltragers (Viverta Narica L.) von Hen. D. Wallbaum. . Hr. W. fah das Thier lebendig, und führt verschiedenes von ihm an. VI. Beijträge zur Naturgeschichte der Herrschaft Sever, von Hn. D. Seetzen. Sehr willkommene Bruch-frücke, die ein vortreffliches Ganzes erwarten lassen. Sie berühren folgende Materien, wenn auch mit unter kurz, doch sehr interessant: den Boden des Landes. die Umwandlung des Meerufers, den Andel (Poa maritima). das Verzeichniss Jeverischer, Oldenburgischer. Oftfriesischer Fische, den Hummer, den Seesandwurm. den Stichling, den Magen des Kuckuks, den Dornbay. den Bernstein. Hr. S. gedenkt auch gelegentlich eines wurdigen Naturbeobachters, des Hrn. Cordes in Jever, den Rec. selbst personlich kennt, und hochschätzt; und von dem er ebenfalls woch manches für die Wissenschafe erwartet. VII. Mineralogische Nachrichten aus Daurien. mitzetheilt vom Hrn. Bindheim (T. III. f. 1-4); Bigentlich ein Auszug aus den Bemerkungen des Hrn, Collegienrath's Barbot de Maruey, Directors der Bergwerke zu Nertsehinskoi. Unter andern verdient der Manget. wahrer vulkanischer Ueberbleibsel in Daurien, und die Verschiedenheit seltner, an den Enden nicht, wie sonst gewöhnlich, vollkommner Beryllfaulen, hier angeführt: zu werden. VIII. Zusatz zu Num. XXI. im fünften! Bande der Beobacktungen, von noch unbekannten Krustal. lisationen einiger Fossilien, vom Hrn. Prof. Hunger in Passau. Von Krystallen des Glimmers, des bayerschen rosenrothen Quarzes, des Cyanits (wovon Rec. nur geschobene, nicht gleichwinklige Saulen bemerkt hat). der Hornblende (schiefwinklig vierseitig nadelformig). und des Asbestes (sechsseitig säulenformig, mit drey wechselnd auf die Kanten gesetzten Flächen gespitzt). IX. Mineralogische Phapsodien vom Hrn. Prof. Hacquet. Vierte Lieferung. (T. III. f. a-g.). Kryftallifation von Gold und Fahlerzen, wie auch vom geben Bleyspath. werden beschrieben, auch der Leberstein und Leberspach, nebst einem dendritischigewachsnen Sithererz. Scopoli's und Born's wird gelegendich nicht zum Besten gedacht. X. Beschreibung einiger Affen aus Kaft oder Benares im nordlichen Bengaten, vom Milhonarius John in Trankenbar. Der Kafi, ein fürchterlich wilder und einen bestimmten elastischen Körper, die Betrachtung geiler Pavian, dellen Itoden sehr groß und heltroth

find, da die Ruthe hingegen fast zwischen ihnen versteckt ist, gerade im umgekehrten Verhältniss gegenandre Arten. Ein Affe aus Tellicherie, eine Meerkatzenart, und der Rilowa der Singalesen (Simia Roloway), find theils beschrieben, theils werden einzelne Merkwürdigkeiten ihrer Geschichte angeführt. XI. Ueber das Harzer Buttermilcherz, vom Bergrath Karsten. Eine sehr willkommene Nachricht von einer alten und ächten Stufe vom J. 1617 die aus der Sammlung des verstorbenen Advocaten Brückner vor kurzem in das Konigl. Mineralienkabinet nach Berlin gekommen ist. Es ergiebt sich aus der Beschreibung und Klaprothischen Untersuchung, dass dieses hellgrüne, erdige, als Weberzug auf Kalkkrystallen, oder eingespreugt in Kalkspath, vorkommende Erz zwar dem äußern nach von dem geschweidigen und meist krystallisisten Hornerze verschieden sey, aber seiner Mischung nach nur in fehr unbedeutenden Verhältnissen, in einer geringen-Beymischung von Kupfer, und einer Beymengung von Thoutheilen abweiche. XII. Entwicklung zweijer speculativen Fragen die Fossilien betreffend, von ebendemselben. Die eine Frage ist: Giebt es Individuen unter den Korpern des Mineralreichs? die andere: Giebt es-Gradationen der Vollkommenheit unter den Fossilien? Auf die erste Frage antwortet Hr. K.: es giebt nichts als Individuen im Mineralreich, da Hr. Pr. Link, dessen Beyträge zu der gegenwärtigen Erörterung Anlass gaben, gerade das Gegentheil behauptet. Rec. scheint in den Naturreichen der Begriff des Individuums höchst zelativ zu seyn, wie die Geschichte der Entstehung organischer uud inorganischer Körper aus einander, ferner die Varietäten bey jenen, und die Uebergänge bey diesen darthun mögen. Man kann es nehmen wie manwill. Bey der Beantwortung der zweyten Frage statuirt Hr. K. allerdings eine höchste Vollkommenheit einzel-: ner Eigenschaften, und stellt den Quarz als das ihm bekannte vollkommenste Mineral auf. Sollte es nicht noch eine andre folche Vollkommenheit geben, nämlichdie des reinsten Charakters in der Reihe des natürlichen Systems? XIII. Beobachtungen, die Entstehung des-Mutterkorns in dem Roggen betreffend; Von G. M. Hermes, königl. Kammerrath. XIV. Geognostische Beobachtungen auf einer Reise in Schlessen von IIn. Karsten. Dieser, und noch einige andre Aufsätze von ahnlichem Junhalt in diesem Bande verdienen besonders und aufmerksam gelesen zu werden. Sie verstatten keinen Auszug. Hier wird unter andern eine der fogenannten Schneegruben am Riesengebirge genauer beschrieben, auch, wie Hr. K. meynt, die Gegenwart von Grauwacke (bey Steinkohlen) in Schlessen angezeigt. XV. Mineralogische Bemerkungen auf einer Reise nach Carisbad vom D. Reufs. Merkwürdig ist die Erklärung vom Entstehen des Kugelbafaltes durch blosse Verwitterung, die der Vf. sehr wahrscheinlich macht. Mehrere Mineralien werden sehr bestimmt beschrieben, und Irrungen werden berichtigt. Die sogenannten pseudovulkanischen Produkte in der Gegend von Carlsbad meynt Hr. R. einem Erdbraude der in der Nachbarschaft befindlichen Steinkohlen zuschreiben zu dürfen.

Sternhaufen im Weltraum, bey Gelegenheit der von Hrn. Herschel bekannt gemachten Beobachtungen dieser Himmelskorper, von Hrn. Bode. Die colossalisch erhabene, aber auch allein des Universums würdige, von Kant, Lambert, und Herschel gegebene Vorstellung von mehrern. ja vielen tausend Sonnensystemen, deren jedes die Erscheinung einer Milchstrasse, so wie das unfrige, gewähren könnte, wird dadurch noch erhabener. dass die meisten der durch Herschel in Sterne aufgelösten Lichtslecke sich in und nahe bey der Milchstrasse befinden. und wahrscheinlich selbst noch auf ihre Richtung Beziehung haben; die unauflösbaren aber, die den besten Werkzeugen nur noch ihr gesammtes Licht zuwerfen, und daher ungleich weiter entfernt und abgesondert seyn mögen, außer der Milchstrasse gesehen worden. Und selbst aus ihrer scheinbaren Irregularität wagt der würdige Vf. Muthmassungen für Harmonie und Ordnung im Weltall. XVII. Bemerkangen über eine oftindische Schildkrote von Hrn. Herbst. Die von Kopenhagen im September nach Berlin gebrachte Landschildkröte (vielleicht Testudo graeca) frass den ganzen Winter durch sehr stark, und zwar kaum ein anderes Futter als Salat, wovon sie die weichen Theile zu fich nahm, und einem kleinen Affen, der nur die dicken Adern frass, diese übrig liess. Beym Fressen und Saufen war außerlich das Schlucken nicht zu bemerken: Nach dem Saufen wurde sie nicht ebe ruhig, bis sie aus der Gegend des Afters eine Menge Flüsligkeit von sich gegeben hatte, die beym Trocknen einen kreidenartigen Bodenfatz gab. Bey jeder Erkältung und Erwärmung des Zimmers wechselte bey ihr Erstarrung und Leben. Im folgenden Sommer ward sie in einen Garten gethan, wollte nun weder saufen noch Vegetabilien zu ficht nehmen, und schien von Gewürmen zu leben. Im Herbst war sie verschwunden; zusälliger Weise wurde sie im Frühjahr, nach dem strengen Winter 37%, ganz mit Erde überzogen, aus einem Blumenfelde ausgeharkt. Sie sah entstellt, gedunsen, und rohem Fleische an den nacktern Theilen abulich, nach einigen Tagen gab sie Spuren des Wiedererwachens; ward aber durch einen ungeschickten Bedienten, der fie waschen sollte, ersauft. XVIII. Mineralogische Beschreibung der Gegenden um Bennstedt, Bendersce, und Mort; init wahrscheinlichen Vermuthungen-über die Entstehung der dasigen Thon- und Porzellin- Erden-Lager begleitet von Hrn. Karsten. Nachdem der Vf. die Lage der Gegenden, und das Vorkommen der verschiedenen Schichten auseinandergesetzt hat, so glaubt er alles durch eine einbrechende Fluth erklären zukönnen, indem er forgfaltig alle Umftände in Erwägung zieht. Rec. scheint das ganze Vorkommen im-Allgemeinen dem der Steinkohlengebirge sehr verwandt zu seyn, und eben so von wiederholten Strömungen und dazwischen erfolgten Bodensarzen abzuhangen; weniger von einer einzigen fortgehenden Fluth. XIX. Erfahrungen über die im Auge zurückbleibenden Gegenstände, vom Grafen von Platen, zu Hallermund. Auch über die gefarbten Schatten. XX. Beschreibung einiger oftindischen Insecten, vom Missionarius. XVI. Gedonten über die Austheilung der Nebelflecke und John in Tranquebar. Vier Heuschrecken, und eine Spinne

Spinne, fammtlich schon, werden beschrieben, und. wiewohl eben nicht so prachtig, auf T. IV. abgebildet. XXI. Kleine geognostische Bemerkungen aus einem Schreiben des Hrn. D. Reuss zu Biliu, an Hrn. Klaproth. Sie beziehen sich auf das gangförmige Vorkommen des Bafalts in Sandstein, auf das Vorkommen des Porphyrs in saulensormig abgesonderten Stücken, auf das honiggelbe, zuerst bey Zittau, nun aber an mehrern Orten in Porphyrschiefer gefundene Fossil, und auf den auch' bey Bilin angetroffenen Basalt in drey und vierseitigen' Pyramiden. XXII. Beschreibung der furchichten Riesen-schildkrote von Hn. Wallbaum. Sehr genau, und für kunftige Vergleichung unterrichtend, aber vieles wieder wörtlich aus dem Auffatz XXV. des eilften Bandes der Schriften abgedruckt. Ein Nachtrag wäre schicklicher gewesen. Es ist diesem Bande auch noch ein kurzes Register angehängt.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Luirzig, b. Voss u. Leo: Spane aus der Werkstatt Meister Sachsens, eines unmittelbaren Abkönmlings des berühmten Meistersangers Hans Sachs, von Rupert Becker. 1793. 346. S. 8.

Die Lebensgeschichte des Mannes, von dessen Werkfatt die hier gesammelten Spane abgesallen seyn sollen, der aber mit dem berühmten Meistersanger Hans Sachs nichts als den Namen gemein hat, füllt den größten Theil dieses Bandes. Wegen scheinbaren Mangels an Fähigkeiten wird er in leiner Jugend zu einem Handwerke bestimmt, erlernt es grundlich, gewinnt hierauf durch eine zufallige Veranlassung Neigung zu den Wissenschaften, bringt es auch in ihnen, wie er fagt, zu etwas vorzüglichen, kömmt fodann mit großen Hoffnungen von der Universität zurück, wird in denselben betrogen, bekleidet verschiedene Stellen, in denen er traurige Erishrungen über die Nichtswürdigkeit und Sthwachheit der Menschen macht, und kehrt endlich zu seiner Werkstatt zurück. Die Erhndung dieses Romans kann ihrem Vf. keine sonderliche Mühe gekostet haben. Es ist mehr eine Folge einzelner Vorfälle und Charakterschilderungen, als eine zusammenhängende Handlung. Nun find aber noch überdies jene Vorfalle sehr alltäglich, und die Charakterschilderungen, ohne sonder liche Wahrheit. mit den in Romanen gewöhnlichen Zügen und Farben: ausgeführt. Solche Gräfinnen, folche Baronen und Inspectoren hat man schon oft in Romanen gesehn, aber in der wirklichen Welt find diese Carricaturen sehr selten, und ob sie schon vielleicht die Grundsätzeim Herzen führen, die ihnen hier in den Mund gelegt werden, so haben sie doch wohl gelernt sich zu hüten, dasjenige gerade herauszusagen, was sie in den Augen' der Welt lacherlich oder verachilich machen wurde. Wer glaubtz. B. daran, dass in unsern Tagen eine Dame von Stand zu dem Hofmeister ihres Sohnes sagen werde: Er soll frauzösisch parlieren, sich mit Geschmack kleiden, eine Lustbarkeit anstellen, einen Vorwurf,

war' er auch gegründet, durch ein bon - Mot zurücklehlendern können. Er foll die Kunst besiezen, sich refällig zu machen, zu schmeicheln wenn es nötlig ift, und allenfals mit Artigkeit zu fluchen, wenn es sein Stand erfordert; kurz er soll ein homme de cour im eigentlichen Verstande werden." Wenn der Mangel an Interesse in den Begebenheiten durch irgend etwas vergütet werden kann, so ist es durch die leichte Art des Vortrags, den gefälligen und runden Ausdruck des Vfs; Eigenschaften, die in unsern Romanen immer seltner und feltner werden. Mehr poetischen Werth, als die Bruchstücke aus Meister Sachsens Leben, von dessen Individualität man in feiner Geschichte weit weniger erfahrt, als von der Individualität der Menschen, mit denen er zu thun bekommt, hat die angehängte Go schichte eines Unzufriedenen, der die Caprice hat, schlimmer scheinen zu wollen, als er war. In der Schilderung seines Charakters und der Umstände, durch die er gebildet wurde, gibt der Vf. mehrere feine psychologische Winke, die auch einen denkenden Leser und terhalten können:

Lerrzic, b. Gräff: Moralische Erzählungen, von Weidenann, K. K. Hossekretär. 1795. 406 S. 8-(1 Rtblr.)

Herr W. scheint für diese Geburten (Vorrede S. VII.) sehr eingenommen zu seyn: Er nennt sie Originalge malde, und beschuldigt zum Voraus (S. IX.) diejenigen, denen sie etwa missfallen sollten, entweder des Mangels in Einsicht, oder der Eifersucht, oder eines gewissen Hanges, alles zu tadeln, was man nicht selbst gemacht hat. Rec. der von Natur etwas furchtsam ift. glaubt diesen Vorwürfen nicht besser ausweichen zu konnen, als wenn er den Vf. felbst reden lässt. Zuerst einige Proben seiner Mauier Charactere zu schildern. S. 10. "Der Officier spielte nach Art der meisten Krlegs-"leute den Eroberer; er theilte slegreich Staaten aus. "schickte furchtbare Kriegsheere wider alle Mächte, lie-"ferte blutige Schlachten, und nahm taufend Festungen "ein. Er war bey seinen Planen so feurig, dals er sei-"nen theologischen Nachbar immer in Schrecken ershielt, indem er ihm stets mit dem Messer über den "Kopf fuhr." Ein ächter Thraso! Wie froh mögen die Zuschauer gewesen seyn, als dieser Held auf einem Landpferde (warum nicht lieber auf einem Seepferde?) davon ritt. S. 35. "Preyherr Kameleon hatte fein un-"geheures Vermögen durchgebracht, half ellen Fami gliensohnen ihre künftigen Hoffnungen verschwenden. "war ein Unmenfich; wenn es darauf aukam feine Be-"gierden zu sattigen, und wat dennoch wegen seiner "Geburt und feines Witzes in allen Häusern gewünscht "und geehrt. Ju er Spielte sogar (da höre man einmal!) "den Beschützer einer der größten Freymaurerlogen." S. 189. "Seine wichtigsten Beschöftigungen waren, den "Schneidern die Moden zu erkluren, den Satiler zu "unterrichten, wie hoch sich seine Kutsche thurmen sollte, "und den Stallmeister über seine Pferde zu fragen! "Niedere Menschen würdigte er keines Blickes." Er pflegte fich mit feinem Schneider allo wohl mit zugeschlossenen Augen zu unterhalten? S. 212. Sie Ss- 2 fchien.

schien von einer Wolfin gestäugt zu feyn, so ein für Frauenzimmer hartes Herz besass sie. Aber diese Huans wusste sich in ein Lamm zu verstellen, und ihre Krokodillenart zu verbergen. S. 194. kömmt ein Mann vor, deffen Bedurfniffe sich auf eine verächtliche Kleinigkeit beschränkten. "Betrachte die Vögel in der Luft, sagte er zu fich felbit, wie unbesorgt leben fie! Wenn der Frühling fie gattet, vereinigen fie fich und bevolkern die Luft mit neuen Burgern." - Non auch einige Beyspiele ganz origineller Philosophie! S. 250. steht solgender Sa z: "Ich erkenne niemals mehr, wie geringschätzig alle Guter der Erde find, als wenn ich diejenigen betrachte, welche sie besitzen. Nur den Hefen der Erde schleudert der Himmel, gleichfam im Zorn, diele verächtlichen Dinge zu." Das klingt ja ziemlich nach der Carmag-nole? Doch nein! Hr. W. ist kein Freund von Revolutionen. S. 55. "Einen Staat frey machen, lagt er, heist jezt ein Volk vertilgen; denn — man giebt Mittel an die Hand, dass alle schlummernde Begierden erwachen, und alle Herzen in einen Taumel versetzen, der fich mit dem allgemeinen Verderben endigt."- Unter dielen moralischen Erzählungen, deren überhaupt zehn find, fiel Rec, keine fturker auf als die zweyte. Sie grundet fich auf eine schreckliche Anekdote. Die Mitglieder einer zahlreichen Freymaurerloge wollten nam-Rich einen aus ihrer Mitte durch den fürchterlichen Bruder in feyerlicher Verfammlung ermorden lassen. Ill diese Anekdote wahr, so sollte Hr. W. billig von feiner Obrigkeit zum Beweis aufgesodert werden; ift fle erdichtet, fo bewahre uns Gatt vor seiner Moral!

Leipzig, b. Weidmanns: Allgemeine Theorie der fchönen Künste in einzeln nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Ar-

tikeln abgehandelt von Hohann Georg Sulzer. Vierter Theil. Neue vermehrte zweyte Auslage. 1794-814 S. 8.

Das Verdienst dieses Wörterbuchs, welches durch die Zusatze des Hrn. Hauptmann von Blaukenburg zu einem Repertorium über die Literatur der schönen Künste und Wissenschaften geworden ist, dergleichen sich keine andre Nation rühmen kann, ist so allgemein anerkannt, dass jede Anpreisung desselben vollkommen überflüssig seyn würde. Auch bey diesem Bande zeigt sich der Fleis des Herausg, und sein unermüdlicher Eifer nichts zu übergehn, in einer Menge von Vermehrungen, die zahlreicher ausgefallen find, als man bey dem Reichthume der vorigen Ausgabe hatte erwarten follen. Mehrere Artikel, bey deuen bisher die literarischen Zusatze fehlten, haben deren erhalten; so die Art. Recitativ. Schicklich. Sitten. Sprache. Thuren. Tonleiter, Tragisch Trope. Trophuen. Verfo die Art. anderung. Verwickelung. Neue und zum Theil sehr ansehnliche Vermehrungen findet wir bey den Art. Rede. Romanze. (in den Zusätzen S. 805.) Satire (Ebendas. S. 805 - 809.) Schaumsntze im Text und in den Zusatzen S. 809. f.) Schauspielkunft, mit sehr zahlreichen Zusatzen, auch im Anhange S. 810. Scherzhaft, im Text und im Anhange S. 810-813. Schon. Die Erklarungen, welche die angefehnsten Schrififteller unter den Neuern, vornemlich Hutchinson, Schaft tesbury, Kaut, Diderot, Heydenreich, König, Ramdohr, von dem Schonen gegeben haben, werden in kurzen, fruchtbaren Auszügen mitgetheilt, Simbild. Solo, Sonate. Sonnet. Sophocles, Stimming. Tacht, Temperatur, Terenz, Ton. Tonart, Das Uebliche. Vers. Versetzung. Verzierung, Vortrag. Wahrscheinlichkeit,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Puttologis. Bremen, b. Wilmans: Anweisung zur Declination und Conjugation der griechischen Sprache fur den ersten Unterricht. 1795. 60 3. 8. Diese Anweisung ift den Grundsatzen gemäß eingerichtet, welche Trendelenburg in seiner Sprachlehre und Halle in seiner Grammatologie geäussert haben und kann alfo nur folchen Lehrern brauchbar werden, welche diese anerkennen und hinfanglich mit ihnen bekannt find. Da fie fich bloss auf Declination und Conjugation einschrünckt, so find die Grundfätze des Wohlklanges, welche bey Abanderung der Wörter fo häufig ihre Anwendung finden, nicht systematisch abgehandelt, sondern nur bey schicklichen Gelegenheiten erläu-tert und zwar nur so viel, als für jeden Fall zu wissen unentbehrlich ist, walches man nicht anders, als billigen kann. Nur kätte der Vf. auch die Grundsatte und allgemeinen Regeln der Contraction auseinander fetzen sollen, da er die contrahirten Formen überall, wie billig, anglebt. Ob es aber sir den erform Unterricht vortheilbast ist, blos die Eudungen von den Casibie. Temanishen und Portugue den Eudungen von den Casibus. Temporibus und Personen. chne Anwendung auf ein wirkliches. Wort, vor sich zu haben, wie in dieser Anweisung, daran ist wohl sehr zu zweiseln. Der Unterricht wird durch ein wirklich deelinirtes und conjugirtes Wort; welches der Anfänger für sich in seinem Lehrbuch nachsehen kann, offenbar finnlicher und oben deswegen leichter, Sicher ist die Mange und Mennigfaltigkeit der Paradigmen eine der hauptfachlichlten Urlachen, welche der hallischen Grammatik so ausgebreiteten Beyfall ansangs erworben und noch bis itzt erhalten hat. Mehr Bestimmtheit were diefer Anweisung doch an manchen Steilen

auch zu wünschen z. B. S. 34, wo der Vf. vom Aorikus fagts am gewöhnlichsten zeigt er die vergangene, oft die kunftige Zeit an. Seiner Unbestimmtheit wegen führt er den Namen Aorist. Welchen Begriff soll sich der Anfanger nach diefer Erklärung wohl von diesem Tempore machen? Vom Optativ fagt der Vi er werde oft gebraucht, un einen Wunsch auszudrucken, und oft mit dem Conjunctin gleich. Diels letztre geschieht doch ein gentlich nie, sondern der Vf. wollte sagen, er wird da gebrauche. wo man im Lateinischen das Imperfectum und Plusquamperfectum des Conjunctivi setzen wurde, so wie man den griechischen Conjunctiv da setzt, wo im Lateinischen das Präsens und Persecum Conjunctivi steht. Eben so unbestimmt ist S. 47. Vier Verba contrahiren das wor einem Vocal in memlich zwe u. s. w. Das geschieht ja aber nicht vor jedem Vocal, sondern nur, wenn nach den allgemeinen Regeln die Contraction in white des schohen sollen. geschehen sollen. Auch ist das Josa subscription falsch, und Andet nur in den Fallen ftatt, wo neben dem contrahirten Vocal vor der Contraction ein wirkliches Jota da war z. B. Gass wird Gr. aber Guere wird Gire, ohne Jota subscr. Ganz unrichtig ist aber das Beyspiel, Extenero envior welches zu dem Satz angeführt wird; dass das Passivum auch reciproke Bedeutung habe. Wenn die Griechen wirklich so das Pronomen reciprocum dabey setzten, so ware es ja ein Beweis, dass dass Passvum keine reciproke Bedeutung habe. - Doch mule Rec. ge-Rohen, dass er dergieichen Mängel und Fleckon nicht häufig angetroffen hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 12 May 1796.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

I.RIPZIO. b. Crusius: Uebersetzung und Erklärung der gewohnlichen Epistein und Rvangelien, an allen bey uns üblichen Sonn - und Festingen, mit Benutzung und Anführung der vorzüglichen älteren, besonders neueren Bibelausleger, ausgearbeitet und mit kurzen, aus diesen Abschnitten hergeleiteten praktischen Sätzen begleitet von M. Traugott August Seysfarth, Pastor in dem Städtchen Vibigau bey Herzberg im Kurkreise. Vierter Hest. 1795. 265 S. 8. (14 gr.)

le Manier, worin die Perikopen hier bearbeitet erscheinen, ist unsern Lesern schon aus der Anzeige der vorhergehenden Heste (A. L. Z. No 328. 1793.) bekannt. Im Allgemeinen hat der Vf. auch in diesem Heste, welches die Perikopen vom Sonntage Quasi modo geniti, bis zum dritten Pfingstage, enthalt, wie in den zunächst vorhergehenden Hesten, mit Benutzung unser Erinnerungen, dem Ganzen mehr Vollständigkeit und Gemeinnützigkeit zu geben gesucht, so dass wir auch dies Hest, wie die vorigen, angehenden Predigern, mehr als andre Werke dieser Art empfehlen können. Indessen machen wir doch Vs. und Leser auf sol-

gendes aufmerkfam. Die Uebersetzung verdeutlicht den Sinn meistens fehr glücklich, aber nicht selten ift sie auch auf Kosten der Deutlichkeit frey. So z. B. übersetzt er, 1 Joh. 5. 6. so: "er bat es ja beym Antritte seines Lehramts und am Ende seines Lebens, deutlich genug bewiesen, dass er der Messias sey; ich sage nicht nur am Ansange seines Lebramtes, sondern beym Antritte desselben und am Ende seines Lebens. Johannis Absicht beym Gebrauche der Worte ύδως, πνευμα und άιμα war sicher nicht, bloss auf den Zeitpunkt der Beglaubigung als Messias, sondern auf die Art dieser Bezlaubigung selbst hinzuweisen. So nimmt der Vf diese Worte auch im gleich folgenden, was nun zu dieser Uebersetzung nicht recht passt. -Hin and wieder dürften die Leser die Uebersetzung auch fleif, und nicht geschmeidig genug, sinden, wenn 2. B. ede éupedy dodos en to souate auts I Petr. 2, 22. durch: "Fehlern öffnete sich sein Mund keineswegs" gegeben wird. - So sehr wir es endlich auch billigen, dass der Vf., um den Zusammenhang desto merkli her zu machen, Einschiehsel macht, so finden wir diese in manchen Stellen überflüssig, wenn er z. B. ein "liebe Männer" und dergl. einschaltet, wo die Personen, welche angeredet werden, ganz unverkennbar sind; ja oft muchten die Einschiebsel aus dem Zusammenhange im Grundtexte, unerweislich seyn. A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Beurtheilungen der Meynungen andrer, und die Bemühung des Vf. möglichst vollständig zu seyn ist unverkennbar. Dabey aber ilt manche wichtige Erklärung zu berühren vergessen, als z. B. die Storrische bev den Perikopen aus 1 Joh. 5. Dagegen find anderwärts wieder Erklärungen beygebracht, die es gar nicht verdienten, wie bey eben der Stelle, dass Carpzon unter vow die Taufe als Sacrament, Grotius das heilige Leben Jefu, Beza und Moldenhawer die Rechtfertigung etc. verstehen. Wichtigere Erklarungen, als über veray το ποσμον, von Rojenmüller, Hess, Schleussner, αθιώναι und κρατειν αμαρτιας von Less, Doderlein, Morus, u. a. Erklärungen m. hätten nicht bloß eine Anführung. sondern auch eine kurze Würdigung verdient. Ferner war das Erklärungsgeschäft auch wohl nicht mit den unter den Text gesetzten Anmerkungen abgethan, sondern über die schwersten und wichtigsten im N. T. herrschenden Worte und Begriffe, als von wisic, vioc Oss. dinaioguvy etc. waren wohl gedrängte Abhandlun. gen erforderlich, die im Zusammenhange den Sprachgebrauch durch das ganze N. T. entwickelten, bewiesen und festsetzten, und worauf dann der Leser verwiesen würde. Dies führt in den Geist der Schriftfteller, gewährt Deudichkeit und Ueberzeugung, und erspart am Ende auch Zeit und Raum. Hätte dies der Vf. gethan, so würde man nicht so vereinzelte, und schwankende Anmerkungen finden, als:" misic habe wohl hier den besonderen Sinn, dass es eine ausdauernde Anhänglichkeit an die Religion Jesu bezeichne. vioc Ose bedeute öfter den Messias etc. - Mancher gewählten Erklärung dürften auch wohl mehrere Lefer ihren Beyfall versagen Joh. 20, 19. nimmt der Vf. mit Semler, Rosenmüller, Hezel die Worte rwy Jupan nenderousy, bloss als eine nähere Bestimmung der Abendzeit (opia) die etwan unterm: nach Thorschluss

 $T_{t}$ .

Die Anmerkungen enthalten je zuweilen eine eigne Bemerkung des Vf. Er nimmt z.B. 1 Petr. 2, 24. auroc, worin Pott den Gegenfatz gegen die gewöhnlichen

Opferthiere findet, für frequillig, was allerdings auch in den Zusammenhang passt. Bey Jac. 1, 21. findet

er in dem εν πραθτητι δεξασθαι einen Gegensatz gegen

die ρυπαρια und περισσεια κακιας. "Die, fagt er, welche der Apostel hier meynt, hatten zwar die Lehre

Jesu gelernt, aber μετα ρυπαριας και περισσειας κακιας, perunstatet durch eine allzugrosse Anhanglichkeit ans

Judenthum, und gefesselt an gewisse Volksvorurtheile, die fie bis in den Tod verfochten; jetzt sollten sie die.

selbe lernen εν πραϋτητι, d. h. mit Bescheidenheit und Nachgiebigkeit, welche nicht mehr Hadische Meynungen

mit einer unedleren Biegsamkeit und auf Unkoften dieser

Lehre in Schutz nahme. - Auch findet man fehr gute

entspreche, und spricht den Johannes von der Behauptung frey, als wenn Jesus, bey verschlossenen Thuren doch wundervoll ins Zimmer getreten fey; denn der Syrer und andre ältere Interpreten übersetzten diese Worte: quum ianuae essent clausae, nicht per jamuas clausas: auch hätte der Evangelist, wenn dies seine Meynung gewesen wäre, sagen müssen dix Jupac usκλεισμένας, (der Vf. wollte wohl fagen: δια θυρων κεndemusvav,) Aber diese Gründe, die der Vf. nicht so. ungeprüft hätte erborgen sollen, beweisen ja gar nichts, da die genn. confeu. durch zaixeo aufgeloset, und füglich so gesasst werden können: er trat, ungeachtet die Thuren verschlossen waren, plotzlich unter sie. Rec. tadelt die Erklärung an sich nicht, wohl aber diese und endere nichts beweisende Gründe, und ungeachtet er nicht für das Anhäufen der Wunder ist, vielmehr alle Wunder nicht aus dem wundervollsten Gesichtspuncte betrachtet, so scheinen ihm doch die Worte nach Johannes. Meynung auf etwas wundervolles binzuleiten. Aber eine ganz andre Frage ist es, welcher natürliche und historische Umstand bey dem Ganzen zum Grunde liegen mochte? — Joh. 20, 30. bezieht er onueix auf alle im Evangelio erzählte Thatfachen des Lebens Jefu, und rechnet, mit Grotius und Wolf den ganzen Vers zum Schlusse des Evangeliums, Diese Meynung wird aber so wenig geprüft, als die von Semler u. a. welche inusitata documenta, Jesum ex mortuis rediisse, darunter verstehn, welche letztere Meynung den Zusammenhang und den Zusatz ενωπιον των μαθητων für sich haben durfte, da andre σημεία auch ενωπίον το οχλο vorgingen. Bey 1 Petr. 2, 19. aussert et die Meynung, dass man guueidnoic Oes, was Grotius, Pott, Rosenmüller durch mens conscio numinis geben, "nach einer im N. T. üblichen Gewohnheit vielleicht noch bester für das Simplex annehmen, und wie ywork Oss von der christichen Religion verstehen könne." Aber bier dürfte es an Beweisen aus dem Sprachgebrauche gerade für das Wort guveidigig fehlen. — Ebend. V. 20. bezieht er αγαθοποιειν auf das pflichtmässige Verhalten der Dienstboten gegen ihre Herrn, und nennt die Erklarung von Pott, der dies durch: der Herrschaft gehorchen überletzt, künftlich. Aber will diese Uebersetzung, populär genommen, nicht im Grunde dasselbe sagen? Wenigstens kann sie auf keine Art kunstlich, höchstens etwas zu eingeschränkt, genennt werden. - Dagegen möchte es eher künstlich scheinen, wenn der Vf. bey V. 24. bemerkt, "es sey merkwürdig, dass der Apo-Rel nicht lage ανηνεγκε επι τω ξυλω, fondern επι το Eulov, auf das Kreuz hinauf; denn dadurch scheine es wahrscheinlich zu sein, dass der Ap. in dieser Stelle nicht von den Sündenstrafen rede, die Jesus an unsrer Stelle getragen, sondern die er gleichsam auf das Kreuz getragen, die er am Kreuze sichtbar gemacht habe, damit sie von den Menschen zu ihrer Besserung erkannt würden." Allein theils könnte dieser Sinn auch mit ens ro gulo verbunden werden, wie der Vf. selbst bemerkt, theils werden eie Worte ungleich natürlicher auf die judische Idee zurückgeführt, das das Opferthier, die ihm vom Priester aufgelegten Sünden auf den Altar trage, wo sie, sammt dem Opserthiere, ver-

tilge wurden. - Joh. 10; 1. übersetzt der Vf. auda durch Schafpfarrig, (ein Ausdruck, der vielen unbekannt feyn dürfte) und verfteht darunter vinen zum nächtlichen Aufenthalte der Schafe auf dem Felde mit Horden umgebenen Platz; allein da nachher eines Thūrhüters erwähnt wird, der von inwendig aufmacht, und weil es ausdrücklich heist, es sey zernov gewesen, wo selbst im Oriente die Schafe des Nachts nicht unter freyem Himmel blieben, fo ist wohl bey auly an eine Art von bedecktem und verschlossenen Stalles zu denken. - Bey Ap. Gesch. 2, 3. supplirt der Vf. ber εκαθίσε aus dem vorhergehenden πυς, oder, wenn. nach einigen alten Uebersetzern sua I way die richtige Lesart sey, ylwoon, und übersetzt: "die Feuerslammen (bester wohl: die Blitze) kreuzten über ihnen, und schienen einen jeden derselben zu berühren." Aber für diese Bedeutung möchte sua Jios wohl selbst mit Vergleichung des hebr. DU ein sehr unbequemer Ausaruck feyn. Bester, eben fo geheimnissvoll wieder gegeben, als es im Texte fteht: "du rubete es, oder etwas auf ihnen" ohne dass der Erzähler dies ihm selbit geheimnissvolle Etwas niher zu bestimmen wagt.

Die praktischen Corollarien enthalten mit unter sehr treffende Winke auf die gemeinmützigsten Abhandlungen, aber im Ganzen zeugen sie doch von minder vertrauter Bekanntschaft mit neuerer Philosophie, und deren Anwendung auf die Religionslehren. Sie find nicht tief genug eingreifend in die moralische Natur des Menschen, in ihre Kraste so wohl, als ihre Mängel. Insbelondre aber find fie oft unbedeutend, mystisch, nach dem Systeme schmeckend, zu wörtlich aus dem Texte entlehnt, zu allgemein und tändelnd. Z. B. die großen Verpflichtungen derer, die durch Jesum auf den rechten Weg geführt worden sind. I Petr. 2, 25. Man brauche bey der Veredlung seines Herzens eine höhere Un-. terstützung Gottes und seines Geistes; wie Christen in den Belehrungen ihrer Religionslehrer Jesu finden konnen; in welchen Verbindungen Jesus noch jetzt mit seiner Heerde stehe; welche Freude Jesus den Seinen gebe; zu welchen Erwartungen wir berechtigt find, wenn es heisst: Jesus kenne uns; wie viele Christen. sich bey eintretenden Unannehmlichkeiten dem Dienste der Tugend entziehen; was dazu erfordert werde, wenn Jesus sagen wolle: ich bin bekannt den Meinen; die Sorge Gottes für die Menschen, die ausser der Kirche Jesu keben. Joh. 10, 1-11. Wenigstens findet der Vf. alle dergieichen Themata, bey der Armuth einiger Perikopen, verzeihlich.

Die Schreibart endlich könnte gedrängter, und correcter feyn. So fagt z. B. der Vf. kennen lernen, wo es kennen lehren heißen müßte, gehorsamen ft. gehorchen, Vorhalt thun ft. vorhalten etc.

Berl. N. b. Vieweg d. ä.: Versuch einer Geschichte der Religions- und Kirchenverbesserung D. Martin Luthers, für Studierende. Mit einer Vorrede von D. Johann Heinrich Tiestrunk, O.O. Prof. zu Halle. 1743. Erster Theil. 570 S. 8.

1793. Erster Theil. 570 S. 8. Da die vorhandenen Reformationsgeschichten theils absichtlich so sehr zusammengedrängt sind, dass sie nur

zur fleichten allgemeinen lebersicht und zum Leit- niger Vollständigkeit beschrieben. Die Bemerkung bey fanden in Vorlesungen dienen können; theils ihrer dem erstern derselben, S. 164. dass, weil er das He-Weitlaufigkeit wegen für die Büchersammlungen unbemittelter Besitzer zu theuer sind: so bat der Vf. zwischen beiden eine Mittelstrasse zu treffen, und besonders für junge Theologen, für Studirende auf Univerfituren, Canditaten und angehende Prediger, die von diesem Studium nicht eigentlich Profession machen können. ein Werk zu liefern gesucht, das in einem massigen Umfange das Merkwürdigste über diesen Gegenfand lichtvoll und gründlich zusammenfaste. Zwar hielt ihn Planks Geschichte des protestant. Lehrbegriffs, welche er vorzüglich benützt hat, lange von der Ausgabe feines Buchs ab; weil aber diefer Gelehrte einen andern Plan hatte; die äussern Begebenheiten bey der Reformation nur gelegentlich mitnimmt, und zu wenig Ruhepuncte festsetzt: so glaubte der Vf. dass seine Arbeit auch neben diesem Buche bestehen könne. Eigentlich ist es zwar nicht richtig, was er vom gelegentlichen Mitnehmen fagt : Pl. hat sich ofters in die Geschichte der Reformation, ja felbst in die politische Geschichte so tief eingelassen, dass man darüber die historische Entwicke-lung des pret. Lehrbegriffs aus den Augen verliert. Wir geben aber gerne zu, dass auch neben seinem vortrefflichen Werke eine nach einem bündigen Entwurfe geschriebene Resorm. Gesch. ihren Platz noch mit Ehren behaupten könnte. Die gegenwärtige folgt größtentheils der in Schröckhs Hift. relig. et eccl. chrift. beobach-Eine vorangeschickte. Vorbereitung tetén Ordnung. nimmt allein 300 Seiten ein, weil sie die merkwürdigsten politischen und wissenschaftlichen Veränderungen vom Anfange des 16ten Jahrh. bis auf unsere Zeiten darftellt. Der Vf. hatte die nämlich zu einer Einleitung in die gapze neuere Kirchengeschichte bestimmt, die er beschreiben wollte: und sie musste, als schon gedruckt, auch dann stehen bleiben, nachdem er diesen Vorsatz geändert hatte. Dadurch aber ist es geschehen, dass für die eigentliche Reform. Gesch. in diesem Theil nur bis ins Jahr 1520. Raum offen gestanden hat, und überhaupt darfre, das Werk nach diefer Anlage weitläuftig genug werden. In der Vorbereitung findet man zwar manche nützliche Nachrichten; doch bedürfen auch mehrere Stellen einer Verbesserung, oder genauern Bestimmung. So wird gleich S. 12. gesagt, Maximilian I, Jey zum mahren Gläcke für die angefangene Religionsverbesserung. gestorben; (und doch legte er ihr gar keine Hindernisse in den Weg;) denn Luthers Belehützer, Friedrich der Weise, sey nun Reichsvicarius geworden, (aber doch nicht der einzige Reichsvicarius!) als solcher habe er får Luthers Sache sehr viel Gutes wirken können; (was er aber für dieselbe gewirkt habe als R. Vic. wird wohl nicht gezeigt werden können;) auch sey er von den sammtlichen Kurfürsten einmüthig zum Kaiser erwählt worden. (Spalatin fagt nur: durch fast drey Kurfürsten Stimmen. Besser als die politische Einleitung hat uns ein Theil der aus der gelehrten Geschichte gezogenen gefallen; wenn gleich auch hier einiges fruchtbarer zu entwickeln gewesen ware. Das Leben Reuchlins, Erasmi, Vivis, Huttens, und anderer gelehrten Vorläufer oder Beförderer der Reformation, ist mit ei-

braische meistens von Juden gelernt, und daher den b blischen Auslegungen der Rabbiner großen Werth beygelegt habe, dieser jüdische Geschmack, den seine Schüler fortpflanzten, von nachtheiligem Einstusse bis zu Anfang unsers Jahrhunderts gewesen sey; hat viel Wahres an fich. Doch darf sie auch nicht zu allgemein angenommen werden. Denn schon Johann Forster, Prof. der hebr. Sprache zu Wittenberg, der erste Luthrische Gelehrte, der ein hebräisches Wörterbuch geschrieben hat, warf bey der Verfertigung desselben die Rabbinen, von denen er zu oft betrogen zu feyn klagte, ganz auf die Seite, und versuchte es, die Bibel aus ihr selbst zu erklären. Von Erasmus Verdiensten um die Theologie hätte auch mehr gesagt werden sollen; es wird zwar seine Ausgabe des N. Test. im Vorbeygehen genannt; S. 170. aber keine derselben wird besonders angegeben; dass wir ihm die ersten guten Ausgaben von Kirchenvätern zu danken haben, wird gar nicht bemerkt; zweymal ist sein encomium moriae angeführt, aber nie der Inhalt davon angezeigt, u. f. w. Wir enthalten uns anderer Erinnerungen, die hin und wieder gemacht werden könnten; z. B. S. 209. dass die Dominicaner we sie nur konnten, die Fortschritte der Gelehrsamkeit gehindert hätten; S. 223. dass man kaum wisse, dass zu Coimbra eine Universität angelegt worden sey; S. 240. dass Thomasius zu Halle zuerst die Gewohnheit eingeführt habe, deutsche Vorlesungen zu halten; dass man im Anfange des jetzigen Jahrhunderts zuerst Com-pendia in deutscher Sprache abgefasst habe, u. dgl. m. Am Ende dieser Vorbereitung wird S. 248. fg. ganz schicklich vom Ablasse, als der ersten Verankassung zur Reformation, jedoch auch nicht ganz fehlerfrey is Absicht auf die altere Geschichte der Kirchenbusse, und zuletzt S. 286, ff. von Luthers frühern Lebensumstanden bis 1517, gehandelt. Der kleine Abschnitt der Ref. Gesch. selbst, der noch in diesem Theil beschrieben wird, ist nicht übel gerathen, und bekömmt vorzüglich durch starke Auszuge aus Luthers Schriften. ein ächtes Ansehen. Die gemeine, auch hier wiederholte Sage, (S. 337.) dass gleich nach dem Ansange der Reformation, jährlich sechs bis achthundert neue Studierende nach Wittenberg gekommen wären, hütte der Vf. leicht aus Andr. Sennerts Athanis, itemque Inscriptt. Witteberg. p. 59. fq. ed. a. 1678. berichtigen können, Es zeigt sich daraus zuverläßig. dass 1518-1544. nur zweymal, 1520 und 1542, beynahe 600, in den übrigen Jahren selten 4 bis 500, in den meisten aber kaum 2 bis 300. manchmal auch nicht einmal 200 inscribirt worden find; und zum erstenmal belief sich 1544. die Zahl dieser Ankömmlinge auf gij. Uebrigens ist die Schreibart des Vf. zwar nicht unangenehm; aber doch etwas nachlässig.

#### LITERARGESCHICHTE.

Halle, b. Gebauer: Handbach für Bücherfreunde und Bibliothekare, von Heinrich Wilhelm Lawatz.-Tt 2 Des

Des zweyten Theiles zweyter Band. Statistik, Bolitik und einige damit perwandte Gegenstande. Zweyte Abtheilung. — Auch unter Bem Titel: Bibliographie interessanter und gemeinnütziger Kenntnisse u. s. w. 1795. 3 Alph. 32 Bog. gr. 8. (3 Theler. 12 gr.)

Die zum Erschrecken starke Sammlung ist zwar an fich vielen Dankes werth: aber wer wird the Ende erleben? und wie viele werden sich dieselbe anschaffen konnen? Wäse Hr. L. minder hartnäckig oder mehr geneigt, wohl gemeynten Rath anzunehmen: so wurde sein Werk nicht allein geschmeidiger, sondern auch nützlicher seyn. Wir zielen damit auf die überaus bequeme, aber keineswegs lehrreiche Ausschreiberey gelehrter Zeitungen und Journale; worüber wir bey der Anzeige des ersten Bandes dieses zweyten Theils (1794. B. 4. S. 427. u. ff.) klagten und zugleich anriethen, wie die Sache bester anzugreifen und auszuführen seyn möchte; nämlich den Geist aus mehrern Recersionen auszuziehen und zusammen zu pressen (nicht passen, wie l. c. p. 428. durch einen Druckfehler steht). So aber find abermals hier und da über eine einzige, oft geringfügige Schrift mehrere Seiten eng gedruckt aus gelehrten Zeitungen - worunter fogar die Rintelischen Annalen und die Hamburgischen Adresskomfoirnachrichten, der Altonaische gelehrte Mercurius, der dortige Reichspostreuter, und dergleichen Jehrreiche Journale hervorglanzen - excerpirt; wodurch es denn dahin gediehen ift, das in diefem dieken Bande, der Schier einem unbehülslichen Dumpfel ahnlich sieht, nur folgende Artikel abgefertigt find: Adler, Admiral, Alterthum, Amneflie, Anarchie, Asbeitshaus, Archiv und Archivarius, Ariflogratic, Armenhous (Armenwesen und Armuth), Auf munterung, Aufrulm (der wahre Name des S. 261. u. f. angeführten Autors, ist Axtelmeier, und sein elendes Buch erschien nicht 1705. sondern 1706.), Bank, Barbarey, Baron, Bofille, Begraben (Gefahr es lebendig zu werden , Begräbniss (hier fehlt Kalms Disp. om liks begrafwande i Kurkor och Kyrkogarder Abo 1765. Gundling de origine sepulcrorum in templis; in dessen Observationibus No. VI. Gottl. Slevogt de sepulturis imperatorum, segum in Monasteriis et templis schediasam. Jenae 1722. 2 Alph. in 8. - Marret und Waker ftatt Maret und Water find vermuthlich Druckfehler), Belphnung, Bergwerk. Dies ift der leizte und langite Artikel dieses Bondes: denn er lauft von S. 520 bis 1 156, nimmt folglich mehr als die Halfte desselben ein. Er ist also noch langer, als derjenige vom Adel im ersten Bande, von dem doch H. L. versicherte, er sey der weitläufigste im ganzen Werke. Heisst das so schnell und rasch vorschreiten. als er uns in der Vorrede zu jenem Bande versprach? Wir wünschen ernstlich und aufrichtig den Fortgang

dieser Sammlung: nur vollasse duch Hr. L. seine heiltose Kompilationsmanier!

Nügnberg, b. Schneider: Auserlesene Briefe D. Martin Luthers zur nähern Kenntniss seines edlen Herzens. Mit literarischen Anmerkungen versehen von Georg Theodor Strobel Pastor in Wohrd.

Zwyte vermehrte Auslage. 1796. 184 S. ohne Vort. 3.

Der leider viel zu früh verstorbene Past. Strobel zu Währd bey Müchberg geb bereits im Jahr 1780. eine kleine Sammlung von Luthers deutschen Briefen her. aus; die auch damale mit verdienten Beyfall aufgenommen wurde. Dieles ermunterte den thätigen Mann an eine neue Ausgabes derfelben zu denken, folche aber auch mit einigen neuen Briefen Luthers zu vermehren. Er war auch so glücklich dieses Geschaft zu vollenden. Der Abdruck aber müsste, da ihn der Tod übereilte. von dinem seiner Freunde besorgt werden. Doch ift die voranstehende kurze Vorrede zu dieser zweyten Auflage noch von dam fel. Strobel wo er unter andern die Etfüllung feines ebemaligen Versprechens, eine neue und vollstandige Samulung aller lateinischen Briefo Luthers hemuszugeben, his auf bessere Zeiten aussetzte. Diese bessern Zeiten hat er nun freylich nicht mehr erlebt, und follten sie auch in der Zukunft noch kommen, so wilrde es immer schwer baken, einen Mann zu finden, der das zu leisten im Stande wäte, was Strobel ganz gewiss würde geleistet haben, Eben so wird auch wehl eine vollständige Samulung von Melanchthons Briefen, fo wie sie nur von ihm hatte erwartes werden konnen, noch für unsere späten Nachkommen ein pium desiderjum bleiben. Die erste Sammlung enthielt 52 Briefe, in der gegenwärtigen find 12 neue dazu gekommen, so dass die Zahl derselben bis auf 64 gestiegen ist, worunter auch einige hisher ungedruckt gebliebene befindlich find. Die meisten find an Luthers Frau, die andern aber an Herzog Georg in Sachsen, Planitz, Johann und Johann Friedrich Churfürsten von Sachsen, Justus Jonas, Caspar Schwenkseld, Jacob Stratner, an seine Tischgesellen, den D chant und Domherrn zu Zeitz gesichtet, sammtlich aber folgen fie nach der Zeitordnung, bis auf Luthers Tod, nach einander. Die beggefügten literarischen Anmerkungen sind schätzber und erlautern manchen sonst unbekannten Umstand. Dass übrigens alle diese Briefe lesenswürdig, und ein Beweis von Luthers edlen und recht-Schaffenen Herzen find, braucht nicht erst erinnert zu werden, to wenig als diefes, dass hin and wieder fcharfe Lectionen darin vorkommen, die auch noch in un. fern Tagen beherziget zu werden verdienen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Freytags, den 13. May 1796.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

WIRM, b. Edlen von Mössle: Christoph's Edlen von Kessler, K. K. Hossocretars, vollständiger Unterricht im Dienste für angehende Beamte. Durchgehends mic Beyspielen erläutert. (in zwey Theilen.) Erster theoretischer Theil. 326 S. Zweyter praktischer Theil. 270 S. 1794. 8. (1 Rihlr. 16 gr.)

ie Kanzleysprache eines Smats, die mehrere oder mindere Ordnung, Schnelligkeit und Genauigkeit in Verhandlung der Regierungs-, Justiz- und Finanzsachen, der leichtere oder schwerfalligere Gang der Stratsangelegenheiten in den höhern Collegien, die Manipulation und der Kreislauf aller öffentlichen Geschäfte, vom Regenten, bis zu den niedrigken Beamten, zu den änssersten Grenzen des Staats, und von da wieder zurück zum Oberhaupte, die leicht in einander greisende Unter- und Nebenordnung der höhern und niedern Instanzen, und die dadurch über alle Theile der Staatsverwaltung zweckmässig verbreitete Auflicht, Klarheit und Zuverlässigkeit, das, nach Beschaffenheit der Gegenstände, nach der Zahl und den Bedürfnissen der Bürger, nach der Größe und-Verfassung eines Staats, richtig abgewogne Verhältniss des Geschäftsganges, der Zahl der Collegien und einzelnen Staatsbeamten, kurz, das mehr oder weniger leichte, sichere und dauerhafte Spiel der ganzen Staatsmaschine, gewährt einen zuverlässigen Maassstab, die Stärke oder Schwäche, die mehrere oder mindere Gute und Weisheit einer Regierung zu beurtheilen. Joseph II, dessen unermüdete Thätigkeit der öfterreichischen Monarchie so manche wichtige Verbesserung im Innern verschaffte, zeigte sich auch hier als einen treuen Nachahmer seines großen Nachbars und Vorgängers. Es erschienen seit 1780 viele, zur Verbesserung des Kanzleystils und Geschäftsganges abzweckende Verfügungen, wodurch theils der altmodige assatische Wortschwall aus den Geschäftsaussatzen verwiesen, theils eine zweckmassigere Collegialversaslung, nähere Bestimmung und schicklichere Stufensolge der höhern und niedern Behörden, und dadurch ein leichterer Umschwung der ganzen Staatsmaschine bewirkt wurde. v. Sonnenfels, Lugo, Eichler u. a. traten nun mit ihren Arbeiten hervor, und zeigten dem angehenden Geschäftsmanne, wie er Sprachreinigkeit, Bestimmtheit und Kürze in seinen Auffatzen mit einander verbinden sollte. Da sich aber diese hauptsächlich auf die Schreibart beschränken; so war uns das vorliegende Werk, welches eine Uebersicht von dem in den österreichischen Collegien neuerlich eingeführten Ge-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

schäftsgange liesert, ungeachtet es noch vieles zu wünschen übrig lässt, nicht unwillkommen. Schou 1791 und 1793 erschien bey Hörling in Wien von demselben Vf. ein theoretisch- praktischer Unterricht für angehende Beamte, wovon die vor uns liegende Arbeit blos eine vollständigere, mit mehrern Mustern versehene Auslage zu seyn scheint, da an dem Plane selbst nichts verändert ist.

Nach einer magern Einleitung über den Begriff und die verschiednen Arten der Geschäfte (Ratt deren Rec. eine kurze Uebersicht aller seit Joseph II über den Kanzleystil und Geschäftsgang in den österreichischen Staaten erschienenen Verordnungen, imgleichen ein Verzeichniss aller Collegien, ihres Wirkungskreises und Verhältnisses gegen einander, gewünscht hätte,) zerfällt die ganze Arbeit in drey Hauptstücke. 1) Von der allgemeinen Behandlung der Geschäfte, 2) von den Geschäften, die durch Private (Privatpersonen) veran: lasst werden, 3) von den Geschäften, die von Amtswegen vorfallen.' Das erfte Hauptst, ift am fleissigsten ausgearbeitet, und handelt in zehen Abschnitten: von dem Einreichungsprotocolle; von den Auszugen zum Vortrage; wie die Acten(Stücke) zum Vortrage bearbeitet werden muffen; vom Vortrage felbit; vom Rathsprotocolle; von Behandlung der Acten nach dem Vortrage; von Aussertigung der Expeditionen; vom Taxamte; von Registraturen und Archiven. Nach f. 7. heilst in der Wiener Kanzleysprache auch das Zimmer. wo die Schriften übergeben werden, das Einseichungsprotocoll. Alle öfterreichische Collegien fangen mit dem sogenannten Militärjahre, oder vom ersten November Zur Beforderung der nöthigen Aufan, zu zählen. ficht und Ordnung der Geschäfte ift eine beträchtliche Anzahl von Büchern und Tabellen eingeführt, welche der Vf. vollständig beschreibt und mit Mustern belegt. Zu Verfertigung der Auszüge aus den eingelaufnen Schriften find bey den höhern Collegien besondre Concipisten, Hofconcipisten, angestellt. Was in andern Staaten die Kanzley ift, heisst in Wien das Expedit, wo gleichfalls verschiedne tabellarische Protocolle über die Aussertigungen geführt, und von Zeit zu Zeit mit dem Einreichungsbuche controlirt werden. Die Grundsätze, welche der Vf. im gten und zoten Abschnitte über die Einrichtung und Erhaltung der Registraturen und Archive beybringt, sind zweckmässig, aber nicht vollständig, wovon f. 213. folgende Entschuldigungsursach angegeben wird: "Es herrscht seit einiger Zeit ein Irrwahn, dass man glaubt, in der innern Einrichtung der Registraturen bestehe das ganze Geheimnis des Staats, daran liege das ganze Heil; ja man würde Zeterüber jeden schreyen, der davon nur eine Sylbe -. U u

verrathen würde." So auffallend eine folche lächerliche Geheimniskrämerey zu unfern Zeiten seheinen dürfte, so lehrt doch leider eine nur massige Erfahrung, wie fest dieser engherzige Kleinigkeitsgelft in manchen deutschen Kanzleyen gewurzelt ist. Es liesen sich Beyspiele von Regierungen und Stantsmännern aufstellen, welche, bey aller Affectation von Gemeinfinn und fiberalen Grundfätzen, aus den unschaldigsten Dingen wichtige Geheimnisse machen, und alles, was nur irgend zur Aufhellung der Landesverfal-Jung dienen konnte, sorgfältig vor jedem menschlichen Auge, ja oft selbst vor ihrem eignen, verbergen, und lieber dem Zahne archivalischer Mause, als der Benutzung fleissiger Gelehrten überlassen. Doch wieder zur Sache. Im zweyten Hauptstücke werden erst einige allgemeine und kurze, aber richtige und brauchbare Regeln des schriftlichen Vortrages mitgetheilt, sodann erörtert der Vf. die besondern Grundsatze bey Abfaffung von Bittschriften, Vorschlägen, Anzeigen, Contracten, Schenkungen und Testamenten. In Ausehung der letztern nahern sich die besondern österreichischen Rechte mehr dem Naturrechte, als die übrigen deutschen Landesgeseitze, welche meist noch die Subtilitäten des romischen Rechtes in diesem Punkte befolgen. Es ist in Oesterreich zu einem Testamente, oder einer andern letzten Willensverordnung überhaupt keine weitere Feyerlichkeit nöthig, als dass der Erblasser dieselbe eigenhändig geschrieben und unterschrieben habe; ist aber bloss die Unterschrift von seiher Hand, fo find zwey vollgültige Zeugen, wozu auch Frauenspersonen genommen werden können, hinrei-Alle · Ordensgeistliche werden, wie der Vf. fagt, aus ganz wichtigen und gültigen Beweggründen, von den Geserzen als verwerfliche Testamentszeugen betrachtet, dahingegen Weltgeistliche zugelassen wer-Im dritten Hauptstücke handelt der Vf. von den Geschäften der untergeordneten Beamten. Dahin rechnet er das Auflichtsperfonal bey solchen Stellen, die die Erhebung und Verzeichnung der Staatsgefalle zu besorgen haben, die Gerichtsdiener, Kreisboten, und die Polizeymiliz. Hierauf folgen die Geschäfte der Unterämter selbst, welche hauptsachlich in Bekanntmachung der Landesverordnungen, in Berichten an die höhern Collegien, Erhebung der öffentlichen Abgaben, Untersuchung der peinlichen und Polizeyverbrechen u. f. w. beltehen. Besonders fallen bey Grenzämtern häufige Untersuchungen über Zolldefraudationen vor. Die Debertreter der politischen (Zoll) Gesetze heissen in Desterreich Schwärzer, in Böhmen und Mähren Pa-scher; und laut J. 386. soll sogar in einigen benachbarfen Grenzörtern die Kunft zu schwarzen, wie in England die Beutelschneiderkunft, nach ordentlichen Systemen gelehrt werden. Im dritten Abschnitte ist die den Obercollegien zustehende Aussicht über die niedern Stellen ganz kurz erörtert, und der vierte Abschnitt enthält eine außerst oberflächlich und flüchtig bearbeitete Uebersicht vom Zuge der Geschäfte, worüber wir, flatt der weitgedehnten und mit einer, fast ans Komische grenzenden, Weitläuftigkeit ausgeführten Vergleichung des Staats mit einer Uhr, (J: 450-454.D

etwas Ausführlicheres und Zweckmässigeres zu lesen gewünscht hätten.

Der zweyte Theil liefert eine gute Auswahl von Mustern und Beyspielen, denen am Ende noch eine algebraische Berechnung der Zeit, binnen welcher, unter gegebnen Voraussetzungen, eine Staatsschuld getilgt werden kann, vom Hn. v. Wolf, Director der Realakademie, beygesügt ist.

Uebrigens ift der Vortrag des Vf., wie Rec, mit Vergnügen bezeugt, im Ganzen rein und fliesend, einige wenige Provincialismen ausgenommen, z. B. er musste sich buf mindre Beamte vertrauen; verschlossener ft. verschlossen; sich anfragen; diesem Einwurse ist vorgebogen; der betreffende Referent; die Frage, um die es sich handelt; erliegen bleiben; der Act, ft. die Acte; Stadt Thore; erhaltet ft. erhalt u. dgl. Hin und wieder hat fich auch der Vf. durch das Bestreben, deutlich und bestimmt zu seyn, zu eiper unnützen Weitschweisigkeit und unnothigen Beyfügung lateinischer Uebersetzungen verleiten lassen, wie z. B. S. 234 u. a. m. Endlich glaubt Rec. noch bemerken zu muffen, dass dieses Werk durch schönes Papier, guten Druck und Correctheit sich zur Ehre des Verlegers besonders auszeichnet.

Wien, b. Kleinmayer: Stoatsverfassung der österreichischen Monarchie im Grundrisse. Von Joseph, Freyseren von Lichtenstern. 1791. 416 S. 8.

Der Zweck des Vf. war, eine allerdings unangeneht me Lücke der berühmtesten statistischen Lehrbücher, worinn der Artikel von Oestreich gar sehlt, so gut es vor der Hand möglich war, auszufüllen. Sein Augenmerk ging daher auf alle Artikel, welche in der Statistik eines Laudes vorzukommen psiegen, und er brachte über jeden sunmarisch zusammen, was ihm von den verschiedenen Bestandtheilen der östreichischen Monarchie bekannt war. Diese ist, wie schon aus dem Titel und aus der Bogenzahl erhellet, in Kürze, doch mit Sorgialt, und, welches diese Schrist besonders empsiehlt, mit eingestreuten freyen Urtheilen, geschehen, welche bey soblicher Bescheidenheit gleichwohl deutlich genug den patriotischen Sinn des Vf. darthun, und den Werth seines Buchs nicht wenig erhöhen.

Sonderbar lehhaft siel dem Rec. bey Lesung diefer Schrist auf, wie geschwind heutiges Tages eine Statistik alt wird. Im Innern und Auswärtigen hat sich
seit den wenigen Jahren so viel geändert, dass aus den
meisten Abschnitten Oestreich, wie es nun ist, wohl
nicht, hingegen wie es bald nach Josephs Tode war,
erlernt werden mag. Eines Auszuges sind Grundrisse
nicht fähig; wir wollen also bloss erwähnen, dass von
S. 1 bis 94 die physikalische Beschassenheit, bis S. 206.
die Lage der Gewerhe, Künste, Wissenschaften und
Handlung, hierauf bis zu Ende die geistliche und weltliche Versassung betrachtet werden.

Besonders merkwürdige Angaben sind etwa solgende. Der Flächeninhalt wird S. 21. zwar auf 11,124 geographische Quadratmeilen berechnet, aber dabey bemeskt.

bemerkt, dass fich diese Schätzung auf Messungen gründet, welche 1784 meift von unwissenden Bauern und eben so untauglichen Manipulanten vorgenommen wor-Die Volksmenge rechnet Hr. v. L. S. 65. auf 24,370,000 Köpfe. Natürlicher Weise find hierunter die Niederlande mit, nicht aber die neu erworbenen polnischen Provinzen, begriffen. Von dieser Summe machen, laut S. 68., die Bauern ungefähr 4 aus. Es werden S. 86. 1100 Stadte, 1664 Markte und über 61,000 Dörfer gezählt. Den Secularcierus rechnet Hr. v. L. S. 211. auf noch 40,000 Kopfe, außer ungefähr 200 Domherren, die Mönche und Nonnen S. 212. auf 36,000. Die Zahl der nichtunirten Griechen wird S. 219. zu 2,900,000, der Protestanten, (unter welchen er mur die augsburgifchen Confessionsverwandten versteht,) zu 310,000, die der Reformirten zu wohl 900,000, die der Unitarier zu 10,000 Seelen angegeben. Die Juden schätzt er S. 221. auf 290.000. Die Einkünste S. 322. auf 00 Mill. Gulden; und S. 335. wird bemerkt, dass die Ausgaben in Friedenszeken nie die ganze Einnahme erfodern:

Die oben angerühmten freymuthigen Erinnerungen beziehen sich z. B. S. 75. auf die schlechte Besoldung und noch schlechtere Behandlung der Trivialschullehrer; S. 81. einige Nationalfehler der Ungarn, besonders aber der flawischen Völker; S. 97. die noch nicht genug vervollkommnete Cultur der Wiesen; S. 108. die durch Geheimhaltung vieler Einrichtungen im Bergwesen verbinderte Verbesserung ihrer Mangel; S. 131 ff. den Abgang der nöthigen Aufmunterungen für die schönen Kunste; S. 161. das Unverhaltnissmäßige in der normalmässigen Pensionirung der Beamten; S. 269. die großen Unvollkommenhenen der Gesetzgebung, zumal auch S. 279. der Civilgerichtsordnung; S. 282. die daraus nicht selten entspringende Inconvenienz, dass dem peinlich Angeklagten kein Vertreter gegeben oder zugelassen wird; S. 294. die schlechte Beschaffenheit vieler Untergerichte, wo unwissende Richter wohl eher die Urtheile von den Advocaten der Parthey felbst in ihrer eigenen Sache haben müssen abfassen lassen; S. 297. das Eigenmächtige der Beamten, welche Verbrecher bald allzu strenge behandelt, bald in ihren Privatgeschäften gebraucht, ja botenweise in andere Länder versendet haben; S. 316. die in dem Benehmen der Werbbezirkscommissase öfters drückenden Willkührlichkeiten. Diese und andere Bemerkungen beweisen, dass der Vf. seinem Vaterlande nicht schmeicheln, fondern nützlich seyn wollte; und der Muth, sie zu segen, macht ihm so viele Ehre, als der Censur die Erlaubniss des Abdrucks. In der That, wo würde es auch hinkemmen, wenn kein Mensch mehr warnen dürfte l

Jetzt die Angabe einiger kleinen Unrichtigkeiten zur künstigen Verbesserung. S. 41. u. 191. wird von den belden Wasserfällen bey Lausenburg und Kheinfelden so gesprochen, dass man den großen Rheinfall bey Schashausen darunter verstehen muss, der doch bekanntlich in einem fremden Lande ist. S. 84. werden Mässigkeit und Frugalität einander entgegenge-

fetzt; es muss ein Schreibsehler seyn. In dem Artikel über die Literatur dürfte die Celebrität wohl etwas zu freygebig ausgespendet worden seyn. S. 112. ift die Acquisition spanischer Schafe, S. 179. der englische Consul zu Trieste vergessen worden. Bey Erwähnung der Erbämter S. 243. würde man gern die Namen der sie bekleidenden Familien gefunden haben. Wichtiger ift S. 247. die allzu große Magerkeit des Artikels von den Grundgesetzen; wenigstens die angeführten Urkunden, und die fländische Verfassung hätten ein näheres Detail wohl verdient. S. 254. ift nicht angezeigt, das im Tirol auch die Bauern auf dem Landtage sizen. S. 352. ist die Erwähnung Rudolfs, der 1307 zum Könige von Böheim gekrönt worden, vor feinem Vater starb, und nie Kaifer war, ganz unrichtig; S. 361. König Ottokar, der Oestreich erwarb, mit seinem Grossvater verwechselt; S. 367. unbegreiflicher Weise Kaiser Rudolf II Sohn und Nachfolger Ferdinands I genannt; S. 383. u. 390. die Kriegesthaten 1703 n. f. 1740 u. f. undentlich, und auch nicht ganz richtig erzählt; endlich der letzte Abschnitt, von dem Staatsinteresse, doch zu flüchtig, und besonders in so fern er die auswärtigen Verhältnisse betrifft, auf eine dem übrigen Werthe des Buchs nicht entsprechende Weise hingeworsen. Es scheinen aber sowohl jene Unvollkommenheiten der historischen Uebersicht, als dieses letztere eigentlich Folgen der Eilsertigkeit, womit, aus Ursachen, die wir nicht wissen, das Ende des Buchs ausgearbeitet worden. Sonk sieht man genugsam, dass es dem Vf. weder an Einsicht noch an ächtem Patriotismus fehlt, um in diesem Fach vorzügliche Arbeiten zu liefern.

## SCHÖNE KÜNSTE

Berlin, b. Unger: Der Bürgergeneral. Ein Luftspiel in einem Aufzuge. Zweyte Fortsetzung der beiden Billets. 1793, 138 S. 8.

Jedermann kennt die beiden Billets und den Helden derselben, den heimtückischen Schnaps, der hier noch einmal die Hauptrolle mit seinem gewöhnlichen Glä-Görge und Röschen sind seit zwölf Wo-.cke spielt. chen verheirsthet; ihre Zärtlichkeit gegen einander und ihr Hass gegen Schnaps, der noch immer bisweilen einen Versuch auf Röschens Herz wagt, ist sich gleich geblieben. Zufalligerweise hat Schnaps von einem -französischen Kriegsgesangnen eine Uniform, Säbel und Freyheitsmutze geerbt; kommt mit diesen Insignien, in der Abwesenheit der jungen-Leute, in Martins Haus, giebt vor, von den Jacobinern angeworben und zum Bürgergeneral'ernannt worden zu feyn, und -plundert, indem er die Freybeitsgrundfatze in einem Beyspiele vortragen will, Röschens Milchtöpfe. Görge kömmt dazu; sie werden handgemein; über den Lerm, der entsteht, stiuft das Dorf zusammen, und der Bürgergeneral wird entlarvt. Die Prahlerey des Bürgergerals, die Art, wie er seine Grundsätze erläutert, und sein Schrecken, wenn er Görgen in der Nähe Uu 2 glaubt

glaubt, machen das Komische dieser kleinen Posse aus. die man allgemein einem berühmten Vf. zuschreibt. In der Anlage der Handlung selbst ist vielleicht aliza wenig Kunst, und die Wiederholung desselben Mittels eine komische Wirkung hervorzubringen, die zweyfache Rückkehr Görgens, wird auch dem unkritischen Zuschauer auffallen. Der Dialog ist hin und wieder vernachlässigt; vorzöglich sind die Fortsetzungen im zweyten Auftritt nicht natürlich genug. Mit dem guten Tone, der in diesem Stücke herrscht, verträgt fich folgendes (S. 126.) nicht: "Das liebe Gut! man muss es nun wegwerfen; es kann's kein ehrlicher Mensch genielsen, da der Unflat die Schnautze darüber gehabt hat." Unmöglich kann Röschen nach diesem Ausdrucke dem Zuschauer noch so artig vorkommen, als zuvor.

Wien u. Leitzig, b. Boll: Emmanuel Schickaneders fammtliche theatralische Werke. Zweyter Band. Herzog Ludwig von Steyermark oder Sarmäts Feuerbär. Schauspiel. Philippine Welserin, die schöne Herzogin von Tyrol. Schauspiel. Die getreuen Unterthanen oder der ehrliche Bandit. Lustspiel. 1792. 352 S. S.

Die Kunst des berühmten Hn. Schicksneder, sein Publicum mit Menschen, die wie Thiere aussehn, und mit Thieren, welche Menschenverstand haben, mit Zauberern und Einfaltspinseln zu belustigen, ist viel zu

bekannt, als dass wir nothig hatten, the lange bey die fen bewundernswürdigen Schau- und Luftspielen auf zuhalten. Welch' einen Reichthum von Einbildungs kraft zeigt er nicht im erften Stück bey der Erfindung des Zauberer Sarmat und seines Feuerbaren, der Donnerwetter und Stürme, die er erregt, und der Executionen, die er auf der Buhne vorbereiten lasst! Die kübne Idee, dem erstaunten Parterr einen Kessel mit fiedendem Oel zu zeigen, und es jeden Augenblick des Vergnägen erwarten zu lassen, einen braven Mann darinn geschmort zu sehn, ware allein hinreichend, den Genie des Vf. allgemeine Bewunderung zu erwerben. In dem zweyten Stücke nimmt zwar die Phantasie keinen so hohen Flug, und, wenn man die Erscheinung eines Berggeistes abrechnet, so entbehrt die Handlung des Zusatzes von hohen Wunderbaren; dafür ist aber desto mehr Witz und Laune darinne. So sagt S. 154 Herzog Ferdinand zu dem Gesandten seines Vaters; Hofherr, euer Herz war schon damals, als ich mit euch noch an meines Vaters Hof lebte, mir einer neunfachen Schweinshaut überwachsen; jetzt find es 15 lahr, dass wir uns nicht mehr fahen, seit diesem muss euer Herz zum Pfundieder geworden feyn." Das Talent des Vf., die wahre Natur darzustellen, zeigt fich voruehmlich in dem dritten Stück, einem Luftspiel, wo man in einer Reihe von Bauernscenen wahren Bauernwitz, und nicht ein einziges Wort findet, das ein gebildeter Mann gesagt oder geschrieben haben möchte

### KLEINE SCHRIFTEN.

BREAUUNGSSCHRIFTEN. Weimar, im Verlage des Indu-Arie-Comptoirs: Fasten-Predigten, von Michael Feder, der Theologie Doctor, Professor, auch Bibliothekar an der Universität 20 Würzburg, Präses der größern akadem. Sodalität, Mitgliede der kurpfalzischen deutschen Gesellschaft zu Mannheim. Erster Theil. Die Feinde Jesus. Nebst einem Anhange. 788. 8. (6 gr.) Diefe Predigten find vor der großern akademischen Marianischen Sodalität, die Hr. F. in dar Vorrede weitläuftig beschrieben hat, in der Universitätskirche zu Wurzburg gehalten worden. Es pflegen sich dabey auch viele Nichtakademiker, auch Ungelehrte und Frauenzimmer, einzufinden; für beide Gettungen von Zuhörern fuchte daher Hr. F. fich in feinen Predigten in Abficht auf Inhalt und Ton zu richten, welches ihm auch, nach des Rec. Meynung, recht gut gelungen ist. Eine fehr einfache Anlage und eben so einfache Ausführung ohne unnütze Weitschweifigkeit, so dass gerade nur das gesagt wird, was zur Sache gehört, und den Zuhörern lehrreich ist; eine Art des Vortrags, die von einer prunkvollen leeren Declamation und einem trockenen Lehrvortrage gleich weit entfernt ift, ein edler, correcter, kräftiger und verständlicher Stil, zeichnen diese Predigten vor vielen anderu, besonders in der römischen Kirche, auf eine vortheilhafte Weise aus. Zum Inhalte derselben hat der Vf. das Betragen der Feinde Jefu, der Hohenpriester und Schriftgelehrten, det Judas Ischarioth, des Königs Herodes, des jüdir schen Volks und des Statthalters Pontius Pilatus gewählt, so dals er die Charaktere derselben richtig zeichnet und ins Licht setzt, und davon eine ungekünstelte Anwendung auf das gemeine Leben, und besonders die jetzigen wichtigen Vorfälle der Zeit macht, ohne sich auf politische Untersuchungen einzulas. Einige Provincialismen, als: fich ankodern laffen, einen Dieben (Dieb) ahnen, Mahnung stau Ermahnung, und einige der Würde des Kanzelvortrags nicht recht angemessene Ausdrucke, als 3. 60. in einer Gesellschaft von gewöhnlichem Schlao, die fadesten Urtheile für Resultate tiefer Einsichten, baaren Un - und Nonfinn für glänzenden VVitz fich aufdringen laffen, am Spieltische angenogels seyn, wird man dabey gern überse hen, da der Vf. fonft die Kanzeldecenz gut beobachtet hat. Der Anhang enthält zwey Predigten an Mar, Reinigung und Mar. Verkundigung, in welchen den angelehenen Zuhörern fowohl, als den Studierenden, in einem ernstlichen, aber anständigen Tone, die Wahrheit gefagt wird. Auch hier stölst man auf einige nicht recht schickliche Ausdrücke, Resultat, abtirt, legitiwiren, Geographie und Statistik, Romanenlekture, die aber dar-innen Entschuldigung finden, dass die Beden blos für Akademiker gehalten find.

ke ke .

Er£a. de i

De el se blat

1d, 1

FEZ.

de a

cias

1 AC

25

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 14. May 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

JEMA, in der akad. Buchh.: Fournot der praktischen Arzneykunde und Wunderzneykunst fierausgegeben von C. W. Huseland der Arzneyk. ord. Lehrer: zu Jena. Erster Buid. Zweytes Stück. 1795 von S. 261 bis 293. Drittes Stück. 1796. von S. 295 bis 441.8.

as zweyte Stuck enthalt: I. Etwas Aber Rheumatismus and Gicht von L. F. B. Lentin. Dass diefe zwey Krankheiten wesentlich von einander unterschieden seyen, dass der Rheumatismus durch Merkur, und die Gicht mit Vitriolläure bezwongen werden musse, fagte uns der Yf. schoo in seinen Memorabit. S. 122 etc., welche 1779 mit allgemeinem Reyfall aufgenommen wurden. In diesem Aufstitze sehildert er die Ereignisse des Rheumstismus nach derfelben Ordnung, fetzt überall seine Heilmethode bey, und belegt und bestätiget solche mit Erfahrungen, die er suit 1779 his hieher darüber gehabt hat. In einem der nachsten Stücke verspricht er das Gegenstück über die Gicht zu liefern. H. Versuche und Beobachtungen über die neue Methode des Hn. Beddoes, die Lungenschwindsucht zu heilen, nebst der Beschreibung einer dazu erfundenen Respirationsmaschine von dem geh. Hofr. Girtanner zu Göttingen. Bekanntlich leitet der berüchtigte medicinische Reformator zu Oxford, D. Beddoes, die nachste Ursache der meisten Krankheiten vom Ueberflusse oder Mangel au Sauerstoffe her: in der Lungenschwindsucht nimmt er zuviel Sauerstoff au, und empsiehte daher zur Heilung derselben mehrene mephitische Gasarten. Hr. G. theilt in diesem Aufsatz sechs Krankengeschichten um-Randlich mit, in welchen aber bloss kohlengesäuertes Gas oder fike Luft mit atmosphärischer vermischt gegen die Lungenschwindsucht eingehaucht wurde. Der van allen Aerzten aufgegebene, im hohen Grad Lungenfüchtige des ersten Verfuchs wurde durch dieses Mittel allein, in vier Monaten so vollkommen wieder herge-Rellt, dass er eine Reise von einigen zwanzig Meilen zu Fuss unternehmen konnte, und sich itzt noch recht wohl befinden foll. — Der Mann des dritten Versuchs batte blos einen harmäckigen Husten, von dem er blos dadurch befreyt wurde, weil er fixe Luft bereiten half, und daher taglich von folcher etwas einathmen musste. Die vier übrigen Krankengeschichten wurden von andern Aerzten beobachtet und Hn. G. mitgetheilt; alle vier Patienten aber find durch das Einathmen der fixen Luft nicht geheilt worden, sondern starben an den Folgen der wahren Lungenschwindsucht. Die genaue Bestimmung derjenigen Fälle der Lungensucht, wo die fixe Luft anwendbar ift, hängt von fernern Versuchen A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

ab, wozu die praktischen Aerzte Deutschlands hier aufresodert werden. - Rec. liess in den Monaten November and December 1795 einen jungen Menschen von zwanzig Jahren, weicher an der schleimichten Lungenfucht krank lag, die fixe Luft einathmen und dabey den Gebrauch aller übrigen Arzneyen aussetzen. Im Anfang glaubte der Patient zwar, durch dieses neue Mittel (wie das gar oft der Fall in langwierigen Krankheiten hauptsächlich ist) erleichtert zu feyn, beffer zu schlasen, weniger zu husten und minder auszawersent das Zehrsieber blieb aber gleich stark, die Nachtschweiße wurden immer hestiger, die Abmagerung stärker, und der arme Kranke starb endlich außerst abgezehrt in der Mitte des Februars dieses Jahrs. - Die von Hn. G. dazu erfundene und hier abgebildete Einhauchmaschine ist bey dem Hosmechanicus Klindworth in Göttingen für einen alten Louisd'er zu haben. IIL Von einem darch seine Folgen tödlich abgelaufenen Bunchstiche von Hn. Hofr. Vogel zu Rostock. Bey einem Mann von dreyssig Jahren war der Bauchstich dringend angezeigt, weil weder durch Urin treibende noch andre Mittel das in den Unterleib ausgetretene Wasser fortgeschasst werden konnte. Nachdem ungefähr die Hälste eines ganz klaren, geruchlosen Wassers bey der Operation abgelassen war, so stockte mit einemmal der fernere Ablauf desselben, und war durch das vielfaltig verfuchte Zurückschieben der etwa vor die Röhre in der Höhle des Unterleibs vorgefallenen Theile durchaus nicht mehr in Gang zu bringen. Als die Canule herausgenommen und die Wunde mit einem Pflaker bedeckt worden war, so sickerte nun das zurückgeblisbene Wasser unauf hörlich heraus, und durchnässte sowohl den Monroschen Gürtel, als auch das Hemd und Bett des Kranken. Durch das alle Augenblicke erfoderliche Wechseln und Unterlegen frischer, trockner Wasche erkaltete sich, besonders Nachts, der Patient so, dass er nach dem besten Besinden am dritten Tag nach der Operation plotzlich mit einer heftigen Darmentzurdung befallen wurde, wozu Personen, die punctirt worden sind, an sich schon geneigt sind. Eine sehr reichliche Aderlässe, ein großes camphorirtes Blasenpflaster über den Unterleib, öftere Klystire und einige Dosen Opium hoben binnen 12 Stunden diese hestige Entzündung, die aber nach Verlauf von drey Tagen wiederkam und den Kranken tödtete. In der Leichenöfnung fand man die Gedärme sehr ausgedehnt und den Magen nebst einem beträchtlichen Theil des Darmkanals, vorzüglich aber das Duodenum im höchsten Grad entzündet. (Nur erst vor einigen Tagen sah Rec. dieselbe Erscheinung bey einer 43jährigen Frau, die vor 7 Jahren ihr letztes Kind gebar, und welche er seit 1794 im November bis itzt

itzt 16mal anzapfen liefs. 15mal gieng die Operation glücklich, von Statten und allemal wurden 50 bis 60 : Pfund hellgelbes, schaumendes, geruchloses und am Feuer gerinnendes Wasser abgezogen; das 16mal aber, nachdem wieder 50 Pf. abgeflossen waren, wurde die Kranke zween Tage nach der Operation mit Schmerzen im Unterleib, Brechen, Fieber etc. befallen und starb zwey Tage darauf. In der Leiche fand man alle dünne Gedarme äuserst entzündet und brandicht: Der linhe Everfrock war ungehener ausgedehnt, mit dem Darmfell nach den Bauchmuskeln hin leicht verwachfen, und bildete einen dicken Sack, der bis an das Zwergfell hinauf ragte, den ganzen Unterleib mehr ausdehnte, als der 9 Monate befruchtete Uterus, in welchem diese Waffersucht ihren Sitz hatte). - Hr. V. fügt seiner ersten Krankengeschichte eine weit instructivere bey, wo namlich unter viel misslicheren Umständen und zweydentigern Aussichten der Bauchstich bey einer 60jährigen Dame mit gutem Erfolg vorgenommen wurde. Die darauf folgende gänzliche Umstimmung ihres Charakters, welche in vollkommenen Wahnsinn übergieng, verlor fich, so wie die lange vorhergegangenen epileptischen Anfalle nach und nach in dem Verbaltnis, wie sich wieder die Geschwulft der Beine einfand. IV. Kurze Nachrichten und praktische Neuigkeiten and 1) Gegenwärtiger Zustand der Heilkunst in England aus Fischers medic. chir. Bemerkungen über London und die englische Heilkunde überhaupt. Götting. 1796. Auch Rec. überzeugte sich vor einigen Jahren während seines Aufenthalts in England, dass leider daselbst die Zeiten der Sydenham, Huxham, Pringle, Monro etc. vorbey find: eine dreiste Empirie reicht blind im Ansang fast jeder Krankbeit ein Brech - und Purgiermitsel, und gieht dann einzeln oder miteinander, Quecksilber, China und Opium - die drey Lieblingsarzneyen der itztlebenden englischen Aerzte. Die von uns Deutschen mur zu oft übertriebene auflösende Methode ift mit Grant ganz vergessen, und das Brownsche System scheint immer mehr Beyfall und Anhanger dafelbit zu bekommen. 2) Die Hungerkur, ein wirksames Mittel. Hr. Prof. Winslow führte sie nach dem Beyspiel franz. Aerzte in dem Hospital zu Copenhagen ein und bewirkte dadurch oft eine allgemeine und vortbeilhafte Umänderung der Con-Ritution des Kranken. Sie verdiente daher in manchen Fällen auch in Deutschland angewandt zu werden. 3) Darels weinigte Rhabarbertinctur, ihre Zusammensetzung and Krafte. Ihrer guten Wirkung wegen vom Hn. Prof. Huseland aus Rosen von Rosenstein Kinderkrankheiten hier mugetheilt.

Drittes Stück. I. Einige allgemeine Benterkungen siber das Sçavoin faire in der medicinischen Praxis von S. G. Vogel in Rostock. Ein mit wahrer praktischer Salbung versalster Aussatz, sür angehende sowohl als geübtere Aerzte äusserst lehrreich. Mancher Praktiker wird hier, wenn er mit gewissenhaster Prüfung liest, hellen Ausschluss sinden, warum er, bey oft ungleich mehrerem Wissen dennoch den Beyfall in seinem Winkungskreis nicht sinder, als sein minder gelehrter College, der, weil er mehr Welt- und Menschenkenmniss besitzet, sich mehr politisch gegen seine Kranken zu be-

nehmen und ihr volles Vertrauen dadurch zu gewinnen weiss. Der Ausdruck Squveir faire bezeichnet die Geschicklichkeit, etwas so zu machen, dass es so gut als möglich gelingt: es lehrt daher den Arzt, in der Behandlung der Kranken und ihrer Krankheiten alles so einzurichten, zu lenken und zu machen, dass die Abficht, soferne sie erreichbar ist, auf die günstigste und beste Weise erreicht wird. Noch so gründliche und ausgebreitete Kenntnisse in den medicinischen praktischen Wissenschaften gewähren dieses Scavoir faire in der klinischen Praxis allein nicht. Auch wird selbst durch vielfältige Uebung nicht alles erfüllt; was den glücklichen und desshalb vorzüglich gesuchten und be liebten Arzt macht. Nicht alle, felbit fonft geschickte Aerzte haben darum, weil sie viele Kranke gesehen und behandelt haben, wahre Erfahrung, und dann ist felbst diese nicht im Stande, dem Arzte alle diesenigen Eigenschaften zu geben, welche Glück und Gedeihen in die Praxis bringen. - Sehr viel wichtiges Scavoir faire liegt vor allen Dingen in der Kunst des Arztes, das Zutrauen seiner Kranken zu gewinnen und zu erhalten. Kurz angebunden zu feyn; den Kranken zu verlaifen. wenn er sich nicht gleich in alles fügen will; sich weiter um nichts zu bekümmern, als was nur unmittelber zu seiner Kunst gehört; nur zu sagen, es mulle dies oder jenes geschehen, und dann unbesorgt das Uebrige gehen zu lassen, wie es geht; oder auch durch die Launen, das unschickliche Betragen, das Misstrauen, die Fragen und Zweifel des Kranken, sich abschrecken, intimidiren, aus der Fassung bringen zu lassen - das benimmt der Kunft des Arzies einen großen Theil ihrer Brauchbarkeit und wohlthätigen Wirkungen u. f. w. II. Eine merku ürdige Krankheit der Leber und der Gallengänge, mit gänzlichem Verlust derselben und der Gallenblase vom Hn. Rath Stöller in Langensalze. Diese ausführliche und mnständlich erzählte Krankheit, die keinen Auszug gestattet, qualte einen 57jahrigen Major länger denn 3 Jahre. Viele Aerzte und Heilmittel wurden zuweilen mit etwas anscheinender Besserung gegen das Uebel gebraucht: endlich unterlag der Kranke, welcher wahrscheinlich durch wiederholte Gaben der Ailhaudschen Pulver feinen Tod beschleunigte. In der Leiche fand fich die innere Fläche der Leber und ein Theil des Grimm - und des Zwöltfingerdarms vom Brand und Eiter aufgelöst und zerstört. - III. Beobachtung einer krampfhaften Verschliessung der Augenlieder, als Folge der Masern vom Hrn. Prof. Hecker in Erfurt. Einen ähnlichen Fall einer Nyktalopie a spasmo palpehrarum, wie Hr. Prof. Reil in Memorab. clin. Vol. I. Fafc. II. pag. 155 erzählt, beobachtete Hr. H. und heilte folche, nachdem zwey Monate vergeblich darum und daran gepfuschert worden war, mit folgenden Mitteln in drey Tagen vollkommen: Rp. Mercur. dulc. Extract. Hyoscyam. aa gr. j. Sulphur. Antiin. aur. gr. iij. Sacchar. canar. 38 M. f. pulv. D. tal. Dof. n. XII S. Früh und Abends eins zu geben. , Rp. Mercur. subl. corr. gr. ij. Extract. Opii aq. 38 Aq. Rofar. Ziv Mucilag. Semin. Cydon. 36 M. S. Augenwasser. IV. Etwas von der Wir. hung des Pockengifts auf die Knocken von Ebendemselben.

Hr. H. erzählt hier zwo Krankengeschichten, wo sogar nach eingeimpften Pocken der Beinfrafs im ersten Fall das Ellenbogengelenk nur bedrohte, die Gefahr aber noch glücklich abgewandt; im 2ten Fall aber wirklich eine Stelle am Oberarmknochen, nahe bey der Impf. wunde, von ihm ergriffen, in 14 Tagen aber durch den innern und äufsern Gebrauch von Mercurialmitteln und wiederhalten Abführungen glücklich geheist wurde. Der Zusatz des Herausgebers über die Verhit tung der Metastafen bei der Blatterimpfung ist aus achter Erfahrung am Krankenbette abitrahirt, und das fefte und warme Verbinden der Impswunden, so wie das zu schnelle Vertrocknen derselben, ist zuverlässig eben fo schadlich und Ursache der meisten Metastasen, als die unterlassenen und nicht bald und wiederholt genug gegebenen Laxanzen beym Abtrocknen der Pocken. Ueber die Anwendung künftlicher Luftarten aurch Inspiration bey Bruftkrankheiten vom Herausgeber. Hr. H. wünscht, dass durch die Erkenntnis und Anwendung der verschiedenen Luftarten und überhaupt respirabler Substanzen durch den Weg der Respiration die praktische Medicin vervollkommnet werden moge. In diesem Auflatz betrachtet er überhaupt die Wirkungsart der eingeathmeten Lustarten bey der Lungensucht, welche immer entweder örtlich, unmittelbar auf die Lungen, oder ins Ganze, auf das Blur feibst hinwirkt. Bey jeder wahren Lungensucht ift fehlerhafter Zustaud der Lungensubstanz (entweder große Atonie, oder Verhartung, oder ehronische Entzundung oder Eiterung) vorhanden, wodurch die Respiration gehindert oder feltlerhaft wird, and womit fich eine allgemeine fortwährende fieberhafte Reizung des ganzen arteriöfen Systems verbindet, die durch Beschleunigung der Circulation und endlich aller Secretionen dem Körper Krafte entzieht, und auf diese Weise eine schnelle Aufzehrung der Lebenskraft zur Folge hat. Bey der Behandlung jeder wahren Lungensucht ist also auf feblerhaften Lungenzustand, und auf vermehrte Reaction per geschaft ist. des Herzens das Haupthugenwerk zu richten. geathmete mephitische Luftarten, vermindern die erhöhte Reizung oder Reaction der Lebenskraft und dadurch auch die fieberhafte Beschleunigung der Circulation, vermehrte Hitze etc. - Auf diese Weise retardirt dieses Mittel gleichsam den Lebensstrom; und ob es gleich keine neue Lebenskraft giebt, fo verhindert es doch, dass der noch übrige Vorrath derselben, nicht fo schnell consumirt werden kann. - Selbst die alte Methode, Lungenfüchtige beym Umackern der Erde, im Frühjahr vorzüglich, hinter dem Pfluge hergehon und den frisch aussteigenden Dunst derselben einziehen. zu lassen, ist-oft eben so heilsam als die Vertauschung einer hochliegenden und trocknen Gegend mit einer tiefen und feuchten Atmosphäre. Die Anwendung dieser Luftergen werdient daher in der Lungensucht häufiger und vorzüglich frühzeitiger, sowohl als Palliativ und zuweilen auch als Radicalmittel gebraucht zu werden. Auch mit der entgegengesetzten Luftart, der dephlogistisirten oder des Sauerstoffgas sollte man mehrere Versuche, sowohl ausserlich als innerlich angewandt anstellen, weil zuverlässig von diesem großen

Mitter topisch fowohl als allgemein gebraucht, in allen Krankheiten nämlich, wo Mangel an Lebenskraft und Thätigkeit des Nervenfystems vorzüglich obwaket: große Wirkung fich zu versprechen wäre. VI. Von Einschneidung des Bauchringes, nach der von Mohren heim vorgeschlogenen Art vom D. Schröer in Luckau. Dieser todlich abgefausene Bruchschnitt wird im gien Stück des 13 Bandes der Richterschen chir. Bibl. erzählt: hier theilt nur Hr. S. eine genaue und pünctliche Beschreibung der Structur des Bauchrings, nach Ohle und des bey diefer Operation gemachten queeren Einschnitts in denselben nach Mohrenheims Art mit. VII; Sectionsbericht eines am Ileas verstorbenen Mannes. Der Vf. diefes Auffatzes ist eben genaunter Hr. Profector Ohle und Hr. D. Schröer theilt ihn hier als Muster zur Ausfertigung eines Sectionsberichts mit. Der Verstor-bene hatte eine 142 Zoll lange hern, scrotal, and nicht nur die im Bruch enthaltenen sondern auch die übrigen Eingeweide des Unterleibs werden ihrer Lage, Gestalt etc. nach genau beschrieben. VIII. Kurze Nachrichten und medizinische Neuigkeiten 1) Etwas über das Limmersche Schwefelwasser bey Hannover, welches fehr viele hepatische Luft enthält. (Aus einem Brief) 2. Ueber den Gebrauch und die Kräfte des Kampfers, aus Briefen aus Koppenliagen und Borken im Münsterschen; In beiden Orten wurde der Kampfer in großen Gaben gereicht, nichts weniger als ein hestiges Reitzmittel; fondern als eine unmittelbar auf die Lebenskraft hinwirkende Arzney befunden. 3) Neue Methode, den Bandwurm abzutreiben. Hr. Prof. Weigel in Greifswalde lässt alle Abende eine Tasse voll einer Auslösung von ein bis zwey Loth Glaubersalz in einer Bouteille Was fer, wobey zugleich des Tags über zweymal 30 Tropfen des Elix. Vitriol. Myns. oder 10 Tropfen des Elix. acid. Hall. in einer halben Tasse Wasser genommen werden, 4 bis 6 Monate fortnehmen, bis der Wurm nach und nach durch diese einfache Heilmethode aus dem Kör-

PRAG, auf Kosten des Verfassers: Alphabetisches Taschenbuch der hauptsächlichsten Rettungsmittel für todtscheinende und in plotzliche Lebensgefahr gerathene Menschen, zum allgemeinen Wohl verfast von A. V. Zarda d. f. K. W. u. A. Doktor außerordentlichen Professor zu Prag, und Mitglied der K. Humane Society zu London. 1796. XII u. 314 S. & (Preis Druckpapier 30 Kr. Schreibpap. 36 Kr.)

Mit rühmlichem Eifer fahrt der menschenfreundliche Vf. fort auf allen Wegen nützliche Kenntnisse auszubreiten, die zur Rettung plötzlich verungläckter Menschen beytragen können. Das gegenwärtige Taschenbuch enthält in alphabetischer Ordnung die Anweisung zum Gebrauch der hiezu dienlichsten Mittel, und wird hoffentlich, seinen Zweck nicht versehlen. Gegen die Ausführung selbst fand Rec, nichts erhebliches einzuwenden, aufser was sich gegen Bücher dieser Art überhaupt einwenden läst. Der Vf. schränkte sich großtentheils nur darauf ein, dem Leser zu sagen, was er nicht thun foll, und nur hie und da überschritt er diese Grenze

 $\mathbf{X}\mathbf{x}_{2}$ 

Grenze, wie z. B. in der Lehre wom Schlagflusse, mas dem der Laye unmöglich etwas lernen kann. Der Unterschied zwischen einem Blutschlag und Schleimschlag ist von den praktischen Aerzten längst proscribitt worden, und die Heilanzeigen müssen aus ganz anderen Erscheinungen abstrahirt werden, als hier angegeben find; daher ist diese Lehre hier zu nichts gut, als die Vorutheile zu vermehren und dem Arzte bey gorkommenden Fällen, neue Hindernisse in den Weg zu legen. Bey Blutungen, zumal aus der Lunge, ware es bester gewesen, die verdünnte Vitriolsaure gar nicht anzurathen, denn sie ist zuverläslig schädlich. Die kalten Umschläge bey Blutungen aus der Mutter, werden eben so oft schaden als nutzen, weil die Haemorehagiae activas chen fo oft, ja wohl öfter vorkommen, als die passivas Der Vf. scheint darauf gar keine Rücksicht genommen zu haben, überhaupt hatte er beffer gethap, wenn er fich bloss auf die Fälle eingeschränckt hätte, die der Titel seines Buches erwarten lasst; denn wenn gleich nicht zu läugnen ift, dass die hier abgehandelten Krankheiten zuweilen in kurzer Zeit gefährlich, ja todulich werden können, so muss dennoch der Rath, der dem Nichtarzte hierüber ertheilt wird, genau nur daring bestehen, was er nicht thun foll, weil es mit dem was er thun muss, unendlich viel Schwierigkeiten hat, und die Kenntnisse eines geschickten Arztes erfodert werden, wenn das Uebel nicht noch arger gemacht werden folt. Wir wünschen, dass der Vf. bey der künftigen Auflage diele Winke benutzen, fich die Grenzen schärfer vorzeichnen, und seinem Buche diejenige Brauchbarkeit geben möge, deren es fahig ift. Die Provinzialismen find wegen des Publikums, für das der Vf. zunächst schrieb, zu entschuldigen, aber die Schafgarbe heisst auch in Oesterreich, nicht wie S. 225 fteht: Equisetum, fondern Millefolium.

Wir zeigen bey dieser Gelegenheit eine Bitere Schrift von chen dem Vf. an:

Pang, b. Hladky: If as zweckmäsig und zuläsig die angehenden Landseelsorger in einer eingeschränkten Volksarzneukunde zu unterrichten? 48 S. 8.

Eine Frage, die der Vf. 1793 bey der Erüffnung seiner Vorlesungen über die Rettungsmittel in plotzlichen Lebeusgefahren, beantwortet hat. Man findet hier nichts neues, aber das alte gut geofdnet. Es zeigt, dass es ein leichtes wäre, die katholischen Theologen, die mehr Vorkenpunisse auf die Universitat bringen als selbst die Chirurgen, in der Medicin zu unterrichten, welches ihnen und dem Landmanne unendlich mehr Mutzen brachte, als die orientalischen Sprachen und das kanonische Recht, auf welche sie sinige Jahre verwenden mussen; er bestimmt die Grenzen ihres Unterrichts, und sucht endlich die Einwürfe zu wiederlegen, die man gewöhnlich gegen diele Einrichtung macht. Vorzuglich beschaftigt ihn die Widerlegung des Einwurfs, den die alten Gottesgelehrten machen, und den er den ersten und vorzuglichsten neunt, namlich: "es geziene dem Priester nicht, sich mit der Arzneykunde zu befassen, die Aus-übung derselben mache ihn irregulär, wie dieses in den geiftlichen Rechten gegründet ift." Schade um den Aufwand you Gelehrsankeit, und um die Mühe, die auf eine solche Ungereimtheit verschwender sind. Kurzer, aber eben so gründlich antwortet darauf des Vfs. Landsmann, der vortreffliche Royko, S. 112 seiner Einleit. zur Christlichen Kirchengeschichte: "Ich verbitte mir, fagt er, die Einwendungen, die mir etwa jemand aus einigen Provinzialconcilien, welche den Geittlichen die Ausübung der Arzneykunde unter der Strafe des Bannes verbieten, an den Hals werfen konnte; ich mülste über ihn lachen."

## RLEINE SCHRIFTEN,

PRELOSOPHER. Solzburg, b. Duyle: De so, utrum Kontigma Catagoriarum Tabaha sit omnibus numeris absoluta. Exercitatio
Academica, quam Praeside P. Bernardo Stoeger desendet F. Edchandus Hochreiner. 1795. 50 S. S. Gegen die Vollkommenheit
der Tasel der Gategorien werden 4 Puncte erinnert. 1) Sie ikt
nicht vollständig, weil es mehrere Urtheile giebt, (auch mehrere
Urthailssormen?) als die, welche den Categorien zum Grunde
liegen, z. B. indicia eomparativa, causalia. 2) Es gehört zu
der wesentlichen Form der Urtheile noch mehreres als das,
woraus die Categorien abgaleitet sind, man sehe Maass Logik
5, 102. vom categorischen Urtheil. 3) Es kommen unter den
Categorien einige vor, welche sich auf keine wesentliche Form
der Urtheile grunden, z. B. die Categorie d. Substanz der Gemeinschaft. Denn wenn aus der Form des categorischen Urtheils die Categorie der Substanz abgeleitet werden sollte, so
müsste erwiesen seya, dass alle Prädicate nur eine Thätigkeit

oder ein Leiden, oder das Vermögen dezu, die einzigen Präsicate der Subitanzen, enthielten. 4) Es and mehrere Gategorien ausgelassen, welche uns andern Urtheilsformen abgeleitet werden können. Die Urtheile der Quantität, geben nicht nur die Categorien von dem Einzeinen, Allemeinen, Hohern und Niedern von dem Einzeinen, Allgemeinen, Hohern und Niedern (1) Aus der Form der Urtheile kann man sogar die reinen Formen der Sinnlichkeit abletten. Denn zu den zusammengesetzten Urtheilen, welche die Critik als Leitsäden zur Aufstellung der Categorien mit zu Hülfe nehme, gehören auch dieset Wo die Sonne zur Frühlingszeit untergehet, da ist Westen. Wenn die Sonne ausgehet, verschwindet das Sternenlicht. — Diese Proben werden genug seyn, um den Gehalt dieser Schrift zu bestimmen. Die Hälfte derseiben nehmen Prüsungssätze aus der Philosophie und Mathematik sin.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 14. May 1796.

### ERDBESCHREIBUNG.

BAYREUTH; in Comm. bey Lübecks Erben: Bayreuth, geschildert von F. C. E. von Reiche, Ossicier in Königlich-Preussischen Diensten. Mit Kupsern. 1795. 13 Bog. gr. 4. (16 gr.)

ine so berühmte Stadt, die erfte unter den logenantten sechs Hauptstädten des Fürstenthums Bayreuth, die ehemalige Residenz der Markgrafen, und jetzt noch der Sitz der hohen Landescollegien des Fürstenthums, nebst der umliegenden, an mannichfachen herrlichen Naturscenen reichen, Gegend, hätte schon längst eine gute Topographie verdient. Es war einem Freunden aufbehalten, sie zu liefern. Und dies ist in gewissen Betracht vortheilhafter für jeden Ort, als wenn Einheimische sich einem solchen Geschaste unterziehen. Denn wenn diese gleich geneuere Localkenntnisse besitzen; so stehen sie doch zu nah' an dem Gemählde, beurtheilen es zu partheyisch, und übersehen manche Partie, weil sie ihnen alltäglich ist, und der Bemerkung nicht werth scheint. Sie dürfen es auch nicht so leicht wagen, die Sitten ihrer Mitbürger freymüthig darzustellen. Der Ausländer hingegen, wenn er eine Zeit lang an demOrte gelebt, ihn Audirt hat, und von Eingebornen mit Nachrichten, die so leicht nicht zu seimer Kunde gelangen können, unterstützt wird, besindet sich ganz in dem entgegengesetzten Vortheil. Wenn nun vollends ein Mam, wie unser Vf., treffenden Beobachtungsgeist, edle Gesinnungen und Geschmack zur Bearbeitung eines solchen Werks mitbringt; dann muss sein Unternehmen beyfallswürdig ausfallen.

Night sowohl die Geschichte - obgleich S. 5 u. ff. das Nöthigste von der Entstehung und ehemaligen Größe der Stadt beygebracht wird - als vielmehr die jetzige Beschaffenheit derselben und ihrer Gegend hat Hr. v. R. beschrieben. Zum Grunde liegt ein genauer, von dem Wf. felbst aufgenommener und gezeichneter, von Hn. Klinger in Nürnberg nett gestochener Plan der Stadt Bayrenth und ihrer umliegenden Gegend. Man erblickt darauf nicht allein St. Georgen am See und den chemaligen Brandenburger Weyher, sondern auch die weiter abwärts liegende schöne, durch Natur und Kunst höchst reizend gehildete Eremitage. In der Beschreibung selbst wird überail durch Zahlen auf den Plan hingewiesen. Zuerst wird die Lage der Stadt mahlerisch geschildert, und die Auslicht auf dieselbe, von der höchst sehenswürdigen Fantosie her. Alsdann Bayreuth selbst, und zwar die Kirchen, Armen- und Erziehungsanstalten, königlichen Schlösser, das Opernhaus und andere öffentliche Gebäude, die Thore und

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

die Vorstädte, die herrlichen Spatzlergänge in und au-Iser der Stadt, die mit einer Art von Begeisterung, bisweilen zu wortreich und declamatorisch, dargestellt werden. Eben so die Schilderung der Ereminage, der Brandenburger Weyher, und St. Georgen am See, mit Nachrichten von der dortigen Ordens- oder Sophienkirche, von dem wohlthätigen Gravenreuthischen Stift, von dem Zucht- und Irrenhause, nud von den Marmor-, Glas-, Schleif-, Steingut- und Spielkartensabriken (Epitaphii S. 58. ist vermnthlich ein Drucksehler).

Es folgen allgemeine Nachrichten von der Häuserzahl und Volksmenge (statt der runden Zahlen: 800 Hauser und 10000 Einwohner, ohne das Militar, erwarteten wir hestimmtere Angaben), von der Religion und den Sitten (wo uns Lob und Tadel in einem auständig freymuthigen Tone vertheilt zu seyn scheinen. Mit Recht wird der noch fortdauernde unvernünstige Adelstolz, an dessen Tilgung ein Hardenberg noch zur Zeit vergebens arbeitet, gerügt; fo auch die Spiolsucht der Bayreuther - in elnem dortigen Clubb wird weit mehr gespielt, als gelesen; - ferner, der übertriebene Hang zu Schmaufereyen und zur Kleiderpracht, - woring vielleicht die neue preussische Wirthschaft eine Aenderung bewirken dürfte - (wenn der Vf. das weibliche Geschlecht bey weitem zahlreicher findet, als das mannliche: so rührt dies hauptsächlich daher, weil viele Mannspersonen fich scheuen, prachtsuchtige Zierpuppen zu heirathen, folglich Hagestolzen werden und die Puppen fitzen und alt werden lassen. Unser edel gelinnter Vf. ertheilt ihnen eine heilsame, auch auf mehrere Städte passende, Lection); von Gebräuchen und wohlthätigen Anstalten (z. B. Abschaffung des überflüssigen Prunks bey Leichen und Kindtaufen, die 3 unter den Bürgern eingefihrten Brüderschaften und die dadurch bewirkte Erleichterung der Beerdigungskosten, die Land Brandassecurationscasse - die wohl nicht 13 Mill. Gulden enthält, fondern bey welcher die unter Assecuranz liegenden Häuser so hoch angeschlagen find. - Zur Verhesserung des Schickfals der Wittwen und Waisen vom Mittelstande, deren Logs durch die preufsische Verfassung von nun an noch trauriger wird, hat Hr. v. R. einen Vorschlag auf dem Herzen, dessen er sich ohne Bedenken hätte entledigen können. Die Feuerlöschungsanstalten sind wohl fo vortrefflich nicht, wie S. 75. gerühmt wird; denn fankt wurde die Obrigkeit nach der vorjährigen Feuersbrunft nicht genöthigt gewesen feyn, öffentliche Rügen und Ermahnungen deshalb zu außern); von Künken, Wifsenschaften und Sprache (fast zu wenig.) Von dem Gymnasium ward schon vorher S. 24 u. ff. gehandelt; hier werden die vorzüglichen Schriftsteller und andere

- Zwer

Gelehrte genenpt); über Klima, Boden und dessen Predukte (billig hätte dieser Abschnitt einer der ersten
seyn sollen; such würden wohl menche ihm und dem
sulgenden ein etwas färkeres Detail wünschen); von
Gewerben, Handthierung, Ackerbau, Viehzucht und
Handel; endlich von Maass, Gewicht, Geld und Lebensart (wo auch die anderwärts gehörte Klage vorkommt, dass die Landleute dusch ihre mehr überhand
nehmande Wucherey die Städter zu ihren Sklaven, machen). Zuletzt noch ein Nachtrag von Veränderungen,
die fich während des Drucks zugetragen haben.

Des Vf. verspricht in der Vorrede, auch andere Städte und Gegenden des Fürstenthums Bayreuth zu beschreihen, und zwar zuerst Culmbach. Wir halten ihn beym Wort, bitten ihn aber auch, künstig immermeht und mehr auf Wegschneidung üppiger Auswüchse und pemphaster Declamationen, wie auch auf Vermeidung gewisser Provinzialismen (der Vf. scheint ein Niedersachse zu seyn) bedacht zu seyn, und sich des ach

sen historischen Stils zu bemeistern.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERRIIN, STRALSUND. U. GREIFSWALDE, b. Lange: Magazin für Freunde der Naturlehre und Naturgeschichte, Scheidekunst, Land- und Studtwirthschaft,
Volks- und Staatsarzney (kunde), herausgegeben,
von Christ. Ehrenst. Weigel. Ersten Bandes erstes.
Stück. 1794. 120 S. Zweytes St. 120 S. Zweyten Bandes erstes St. 119 S. Zweytes St. mit einen Kupsertasel und einem Register über beide

Bände, 1795, 96 S, 8.

Der Herausgeber, bat fich über den Plan dieles Magazins nur fehr kurz erklart. Es foll fich, wie man aus dem Titel sieht, über mehrere Wissenschaften verbreiten, von welchen eine jede ihre eigene Zeitschrift entweder schon wirklich hat, oder bedarf, und man. konnte daker beforgen, dass die Grosse des Plans der Ansführung deffelben nachtheilig feyn möchte. Indelsen werden seine Grenzen dadurch sehr zusammengezogen, und naher bestimmt, dass er vornehmlich auf. das, Katerland des Herausg. eingeschränkt wird. "Meine "Hauptablicht, heisst es in der Vorrede zum ersten Stück. "ift auf Pommern und Rügen gerichtet. Vorzüglich "werde ich daher Aussatze wählen, welche hier von meinem örtlichen Nutzen seyn können. Indessen muss-"der Beyfall, den diese Unternehmung hier finden: "wird, entscheiden, ob dieser Zweck der Hauptzweck bleiben darf, oder mehr aufs Allgemeine Rücksicht agenommen werden muls. Einiges dürfte doch auch, "außer dielem Hauptzwecke, anderwärte nutzen und "eine: Anwendung finden können." — Die einzuru: ckenden Auffatze follen eigentlich neu feyn, doch behalt fichs der Herausg. vor, bisweilen auch schon gedruckten hier befonders nutzbare: Abhandlungen ganz eden auszugeweise auszunehmen, ingleichen von einigen, neuen, Sohriften kurze Anzeigen, und Nachrichten. zu liefern. Zwey Stücke machen einen Band, und zwey Bande erhalten ein gemeinschaftliches Register.

Ungeführ alle Vierteljahr erscheint ein Stück, doch will sich der Herausg, nicht zu diese Periode bipden, sondern es dabey auf den Vorrath zo Meterialien und seine Musse ankommen lassen. — Eine kurze Inhaltsanzeige der beiden vor uns liegenden Bände wird unsere Leser am besten in den Stand setzen, sich von der Beschaffenheit des Magazins einen Begriff zu machen, und sowohl seinen absoluten als zeleziven Werth zu beurtheilen.

Das erfte Stück besteht falt ganz aus Berichten des königl. Gefundheitscollegiums über Gegenstände, die ihm von der Regierung zur Beautwortung vorgelegt waren. Nr. I. Veber die Kennzeichen des Todes und die nöthige Vorsicht bey plötzlich Verstorbenen: weisung Scheintodte zum Leben zurück zu bringen, als eine Beylage zum Vorhergehenden. Hier verdient der Vorschlag in den Städten und noch mehr auf den Dörfern die nothwendigsten Gerächschaften zur Wieder herstellung der Scheintodten, als, eine Matraze, wollene Decke, wollene Tücher zum Reiben, Blasebalg, Tabaksklystismaschine etc. auf öffensliche Kosten stets in Bereitschaft zu halten, überall ausgeführt zu werden. III. Antrag des Gesaudheitscollegiums wegen Errichtung von Leichenkäusern. IV. Rescript der Regierung an das Gefundheitscollegium, die Verzinnung der kupfernen Gefässe betreffend. V. Antwort des Collegiums durant. VI. Nochmaliges Rescript: betreffend eine bekannt zu machende Warnung wegen der Gefahr metallener Küchen-und Tischgeräthe. VII. Die von dem Colleg. abgefaste Warning: VIII, Patent wegen Versimming der kupfernen, messingenen und eisernen Gefasse. IX. Reseript betrestend die Glasur der Topfergeschirre. X. Acusterung des Collegiums üben die Blenglafur - febr kurz; es wird nur im Allgemeinen von der Schädlichkeit dieser Glafur gesprochen, ohne durch genue Versuche dea-Grad derfolben zu bestimmen. Dieser Bericht kann auf keine Weise mit den ühnlichen Westrumbsohen verglichen werden, der in den hannov. Anzeigen abgedruckt worden ift. - XI. Rescript der Regierung wegen der Vorstellung der Kupforschmiede gegen die Verzinnung mit Salmiak. - XII. Aeusserung des Colleg. darüber. - XIII. Beschreibung eines neulich aufgenaum ten heidnischen Grabmale zu Banzelvitz auf Wittom. Ein an sich nicht uninteressanter Anssatz, der aber eigentlich nicht hieher gehört. - XIV. Ueber die hiefigen Schlangenarten. Der Vf. klagt über die Dunkelheit, die noch über die Naturgeschichte der Schlangen werbreitet ift, und über die Schwierigkeit fie aufzukluren. Um wenigstens die inländischen Arten bester konnen. zu lernen, wünscht er einige Eragen von Personen beantwortet zu sehen, die Gelegenheit haben Schlangen. zu beobachten; und damit diese seine Fragen deste bester verstehen, schickt er die Linneische Kintheilung der Schlangen überhaupt voraus. Man findet hier alfouichts Neues über diesen Gegenstand. XV. Einige Asfragen. - Warum der Herausg, jedesmal die Rescripte der Regierung in extenso eingerückt bat, fieht man nicht recht ein; für die auf dem Titel genannten Freunde haben sie webl kein Interesse.

Zweens Stack: E. Patent wegan der Kennzeichen Ges Todes und Verhütung der Erfüllung des Scheintodes (ik e. der Verwandlung des scheinbaren in einen wirk-Nichen Tod). Enthält dasselbe, was schon im ersten Szück derüber gelägt worden ift, nur unter der Form eines königh. Patents: IL Rescript des Regierung in Betreff der Kartoffeln (Tartoffeln heißt es hier), wenn Re ohne Schaden genossen werden können. III. Autwort des Collegiums; ingleichen wegen des Mutterkorna IV. Nachmaliger Antrag desselhen wegen des Mutter-V. Abhandlung von Feuerioschenden Stoffen, von N. Nuftrom, aus dem Schwed. Hr. Apotheker Myström zu Norrköping theilt hier die Resultate seiner Versuche mit, einen Stoff ausfündig zu machen, wodurch das Feuer bester als durch blosses Waster gelöscht worden könnte. Er fand, dafs Heardaschenlauge, Pottusche, Kochsalz, gruner Vitriol, Heringslake, Alaun und feingeriebener Thon, wenn sie entweder einzeln. oder mehrere zusammen in gewissen hier bestimmten Varhältniffen dem Waster beygemische werden, die fenerlößthende Kraft des Wallers fehr ansehnlich verstärken. Mischungen aus mehreren Stoffen- sind wirkfamer als die Stoffe allein. Ihre Zubereitung, Art der Aufbewahrung etc. wird in der Abhandlung angegeben. Hier wurde es zu weitläufrig feyn es anzufüllpen, und wir bemerken nur, dass sich die Gute des Mittels durch einen öffentlich, in Gegenwart vieler Personen angestellten Versuch vollkommen bewährte. Es wurde nämlich ein Haus von ungeführ fünf Ellen. im Viereck aus alten dürren Bauholz aufgeführt, mit einem Dache von recht trockenen Brettern und 2 Thüsund Fenfleröffnungen, damit die Luft recht durchstreichen könnte. Dieses wurde allenthalben von innen und aufsen mit Theer flark bestrichen, und inwendig bis unter das Dach mit durren Reisern. Theertonnen and Harz angefüllt, such rund herum mit Reisein besetzt. Die Anzundung geschah in allen 4 Oeffnungen. und in wenigen Minuten stand das Haus in dem heftigften Brande da. Nun fing man mit einer kleinen Hendforütze an zu löstlien, und in 6 Minuten war das Feuer vollkommen gedampft. Man hatte hierzu ungafähr 28. Kannen-von dem vermichten Stoffe gebraucht. Einigeandere ähnliche Verluche fielen eben fo gut aus; esläset sich also an der Wirksonkeit des Mittels nicht zweiseln, und der Erfinder hat fich durch die meigennützige Bekanntmachung desselben kein geringes-Verdienst erwerben. Um desto unwilliger mus man über die Verunglimpfung werden, die Hr. N. von einem Ungenannten in den Hamb. Address-Comtoir Nachrichten 1794, 8. St. hat erfahren müssen, und we-von hier unter Nr. VI. ein: Auszug gegeben ist. Der Ung. ist unzufrieden, dass Hr. N. seine untauglichen Löschungsmittel zu einer Zeit bekannt gemacht hatte, wo man Hoffnung hotte, das untrugliche Mittel des Hn: von Aken zu erhalten. Es ist absurd, ein Mittel untaughtch zu nennen, das fich durch directe Versuche bewährt hat, und lächerlich, er deswegen zu verwersen, weil es nicht das Beste in seiner Art ist, und den Erfinder zu medeln, der es zu einer Zeit bekannt. macht, wa die hessere noch unbekannt ist. VII. Aus-

sun aus den Tagebüchern der Akademie der Wiffenschaften zu Stockholm betreffend die von Un. Nijstrom angegebenen Feneralischungsftoffe. VIII. Protocolle, betreffend Fr. Boach von Akens Verfuche Fouer zu loschen und Brandschäden zu verhiten. Hiervon beym nächsteit Stück. IX. Erfahrungen und Beobachtungen, die Anpflanzung der einheimischen, wie auch der im schwed. Pommern ausdauernden fremden Holzarten betreffend. Ein schätzbarer Auslatz von einem praktischen Land wirthe, dem Ha. um Buggenhagen. X. Ueber die hiefigen Schlangenarten. Beschluss der im vorigen Stücke angefangenen Abhandlung. XI. Vom Kaften des abgemaheten Getraides auf den Feldern. Kaften lieiset die Garben auf den Feldern zusammenkellen und mit einem Dach. von Bletern, Stroh oder Getraide bedecken, dass sie vor dem Regen geschützt sind. Der Vf. empsiehlt diese Methode. XII. Vom Löschen und Aufbewahren des Kalches zum Bauen.

Zweyten Bandes erstes Stück: I. Rescript, betreffend das Zusummendrücken des Kopfes neugeborner Kinder. Il. Bericht des Collegiums darauf. Ul. Abermaliges Rescript deshalb. IV. Oeffentlich bekannt gemachte Warning vom Colleg. nach Anleitung des vorhergehenden Rescripts. V. Gurachten des Collegiums nebst einer Warnung an das Publicum, den Biss toller Hunde betreffend. VI. Fortsetzung von Nr. 122 des vorigen Stücks. VII. v. Akens entdeckte und durch Versuche beflärkte Feuerlöschungskunft. Enthält eine Würdigung und Appreifung des von Akenschen Mittels zur Loschung des Feuers, des hier mit Erlanbuis des Erfindere bekannt Femacht wird. Diefes Mittel flat unleugbare Voszüge vor dem Nyströmschen, es tilgt nicht nur das Beuer augenblieblich, fondern hindert auch, dass die damit bedeckten Brennmaterielien nicht wieder vom Feuer entzünder werden; selbst der Rauch wird auf der Stelle gedämpft. Bey mehrern Verluchen, die im vorigen Stück ausführlich erzählt worden; und die den von Nyftröm angestelken ähnlich sind, hat sich feine Kraft fehr wortheiltiast gezeigt. Ein hölzernes Gebäude. deffen Wände damit überftrichen waren, und das inwendig gans mit Brenumaterialien angefüllt und von außen damit umgeben, und dann angezünder worde, blieb unversehrt, ungeschtet die Flimme von beiden Seiten auf das hestigste wüthete. Das Mittel ift auch nichts weniger als koftbar. Seine Bestandtheile find reiner Thon, Alaun, Vitriol und Brainroth. Das Verhältwiss der Mischung, Zubereitungsart etc. mus man in der Abhandlung selbst nachlesen. In der That verdient doch die Sache mehr Anfmerklamkeir. als man ihr bisher bewiesen hat. Ware es nicht die-Pflicht einer jeden Regierung, das Mittel prüfen zu lasfeu, und da es kein Zweifel ift, dass es fich bewähren werde, alsdenn dasur zu sorgen, dass an jedem Orteeine gehörige Quantität davon vorräthig sey? La commt noch dazu, das das Mittel night einmal große Feuersprützen erlodert, fondern dass et aus gewöhnligchen Handsprützen, die von ein peer Leuten übergik hingetragen und in Gang geletzt werden könnem, die vollkommensten Dienste leistes. Rillig sulte also jeder X Ý 22

Hausbesitzer, dem an der Erhaltung seines Hauses etwas gelegen ist, auf die Anschaffung einer solchen Handsprütze und eines mässigen Vorraths von Lö-Ichungsmaterien bedacht feyn. Selbst mit blossem Was-Ter würde man in vielen Fällen mit ein paar Handsprützen, die man in jeden Winkel des Hauses tragen kann, mehr ausrichten als mit großen Feuersprützen. VIII. Beschreibung eines zuverläßigen Mittels wodurch hölzerne Hauser vor Anzündung bewalvt und Feuersbrünste in File gelöscht werden können, betrifft ebensalls das Akeniche Mittel. IX. Nachricht von dem Versuch, welcher auf Befehl des Königs von Polen mit Akens fouerlo-Ichendem Stoffe angestellt worden ift. Auch dieser Verfuch fiel ganz zu Gunsten des Mittels aus. Zwey Scheiterhaufen von getheertem und hin und wieder mit Terpentinöl überstrichenen Holze wurden angezundet, und beide gleichsem wit dem ersten Aufsprützen des künstlichen Wassers wieder gelöscht. Was aber die Wirksamkeit des Mittels vorzüglich beweist, ist, dass die einmal übersprützten Stellen gar nicht wieder entzundet werden konnten. Hier haben wir also einen Verfuch, der nicht unter den Augen des Erfinders, fondern nur nach seiner Vorschrift angestellt wurde. Was brauchen wir weitere Zeugnisse? Ben artigen Brief des Königs an Hp. v. Aken findet man hier abgedruckt. X. Auszug aus einem gerichtlichen Protocolle; hat gleichfalls auf das Akensche Mittel Bezug. XI. Vom Loschen und Aufbewahren des Kalches zum Bauen. Fortsetzane von Nr. XII. des vongen Stücks.

Zweyten Bandes zweytes Stück: A. Rescript wegen des im Lande verbreiteten venerischen Uebels und die dagegen zu treffenden Vorkehrungen. Al. Antwort des Col-

legiums darauf. 'III. Patent, betreffend die mer Ferm derung des venerischen Uebels nathig erachteten Vorlie rungen. Enthält nichts als die Vorschläge des Colle giums in Verordnungen verwandelt. IV. Von merkundigen Belemniten auf der Insel Jasmund. V. Von einer gifrigen Weide und der Krankheit, die besonders das Rindvieh daselbst befällt, aus einem Schreiben des Hn von Aminoff. Ein ganz localer Auffatz, der eine Weide zu Drosenow betrifft, die dem Vieh, das noch nicht daran gewöhnt ift, nachtheilig, seibst todtlich wird. Der Herausg, hat die Gegend zwar untersucht, aber keine zuverlässige Ursache des Uebels entdecken konnen. VI. Thiere als Selhsttödter, von Hu. Picht, Pa-ftor und Prapositus zu Gingst. Hr. P. erzählt, aus dem Munde eines glaubwurdigen Mannes gehört zu haben, dass Scorpionen, wenn sie in einen Kreis von glühenden Kohlen gesetzt werden, fich durch eines Stich in den Nacken umzubringen pflegen. Er felbit habe einmal eine Biene beobachtet, die nass geworden und mit Staub und Sand bedeckt gewesen ware, und fich aus Verzweiflung, dass sie nicht fart gekonnt, durch einen Stich ins Genick getödtet hätte. VII. Vom Löschen und Aufbewahren des Kalches zum Bauen. Boschlus. VIII. Von einheimischen Gewächsstoffen, die anflatt der Eichenrinde zum Lohgerben gebraucht werden kunnen. Der Vf. macht zuerst im allgemeinen auf die Nothwendigkeit andere Stoffe zum Gerben anzuwenden, da die Eichenrinde immer seltener würde, aufmerksam; dann giebt er ein Verfahren an., wie man die Tauglichkeit der Stoffe am leichtesten prüfen könme; und empfiehlt endlich seinen Landsleuten mehrere der schon von andern zur Gerberey in Vorschlag gebrachten Materialian.

# KLEINE SCHRIFTEN

VERMISCHTE SCHRIFFEN. Göttingen, b. Dietrich: Heyne progr. Legatum tabalarum pietarum Zscharnianum. Literarum artiumque connubium in academiis. Philofirati Imaginum illustratio. Particula I. 1796. 8 S. fol. - Vor einiger Zeit wurde den Universitäten überhaupt, und, wenn sich Rec. recht erinnert, namentlich Göttingen der Vorwurf in einem Auffatze des hannov. Megazins gemacht, dass sie wenig oder nichts zur Bildung des Geschmacks durch Ausstellung von Kunstwerken u. dgl. .- beytrugen. Göttingen traf (um andrer Universitäten nicht zu gedenken) diefer Vorwurf nicht ganz, da es einen ansehnlichen Vorrath von Kupferstichen und die ausgesuchteste Sammlung von Kupferwerken über die Kunfte, aufserdem noch mehrere Abguffe der schönsten Antiken belitzt, die auf der Bibliothek aufgestellt find. Hiezu ist seit kurzem eine schätzbare Sammlung von mehr ale 270 Gemählden, größtentheils aus der niederländischen Schule, gekommen, die der Rath Zschorn in Celle gesammelt and der Univerlität in Göttingen vermacht hat. Hr. Hofr. Heyne giebt in dem Progr. eine kurze Charakteristik des wackern Ge-

bess mit. einer vorläußen Nachricht von der Gemähldelammlung selbst, und geht hierauf zu Betrachtungen über die Verbindung der Künste mit den Wissenschaften über, wozu sich keine Anstalten bey den Griechen und Römern sinden. Dies sührt ihn auf die spärern Sophisten, welche alte Kunstwerke zur Unterlage ihrer Schmuckreden machten, und darüber commentiem, wie die beiden Philostrate in ihren Schristen über Gemälde und Callistratus über Bildsäulen. Der berühmte Vs. denkt diese Werke in einer Reihe von akasemischen Schristen zu erlantern, (denen wir mit Vergnügen entgegensehen) und fängrhier mit den zwegleben neulich Hr. Pros. Baden in Kiel geschrieben hat), wovon hier des erste, Scamander, erläutert wird. (In der Angabe des Sophisten, das Feuer, womit Vulcan das ganze Feld in Flammen setzte, habe nicht wie gewöhnlich, sondern gold- und sonneter- oder Elementerseuer einen andern, reinern Ginz haben müsse als das gemeine, irdische Hausteuer.

Ve Date

607 2001

io:

de

ta

ŕ

ii.

Į.

Ì

á

É

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 16. May 1796.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Larezza, b. Voss a. Comp.: Kurzgefastes Handwörterbuch über die schünen Künste. Von einer Gesellschaft von Gelehrten. Ersten Bandes, erster Theil. A.—13. 348 S. 1794. Ersten Bundes, moester Theil. E.—I. 1795. 302.S. 8.

jie Urfachen, welche die VF. diefes Werkes bewogen, nach Sulger ein Wörterbuch der schönen Künfte herauszugeben, werden von Hn. Grohmann in der Vorrede angezeigt. Eine der vorzöglichsten sind die großen Foruchritte, welche die Philosophie der Künste, vornämlich durch die Erscheinung der Critik der Urtheilskraft, seit Sulzer gethan hat, dessen Grundsätze über das Schöne, das Erhabne, über die Kunst im allgemeinen und die Dichtkunst insbesondre, in der That weder rein noch bestimmt genug waren, um als Grundlage einer Theorie dienen zukönnen. Ferner ist vieles von dem was zur Zeit der Erscheinung der Sulzerischen Theorie noch neu, vieles was damals noch interæffant war, jetzt so bekannt, dass man es kaum noch in einem Wörterbuche, auffuchen wird; vieles hat von seinem Interesse vorlohren; wieles endlich fehlt in jenem Werke, was man darinn erwartet und fucht. Manches konnte endlich auch kürzer gefasst werden. So waren also kurze und zweckmässige Vollständigkeit die beiden Hauptzwecke, welche die Herausgeber des gegenwärtigen Werkes zu erreichen bemüht waren. Sie verwarfen die meisten Artikel, welche die Beredsomkeit betreffen: vermehrten die Erklarung der musikalischen Kunstwörter, bey denen man im S. öfter tieffinnige Untersuchungen als befriedigende Erklärungen findet; und widmeten besonders der Gartenkunst und Declamation, Kunste, weiche bey S. wenig oder nicht bearbeitet sind, einen größern Raum und eine angemessenere Sorgfalt.

Das Verhältniss dieses Wörterbuchs zu dem Sulzerischen kann aus der Vergleichung der Artikel des Buchstaben A einigermaßen abgenommen werden. Folgende Artikel kommen bey Sulzer wenigstens nicht ausdrücklich vor. Abacus (Bankunst) Abzug (Musik) Academie (so viel als Modell) Accolade in der Musik. Accord in der Mahlerey. Act in den zeichnenden Künsten. Adonisches Sylbenmaßs, Affettuoso, Acustik, Alla
Ottava, Alla Zoppa, Alles, Allegretto, Allemande,
Alsegno, All unisono, Amoroso, Amphichord, Angleise,
Arabesken, Archicembaso, Aria in der Dichtkunst, Assai,
Atlas in der Baukunst. Aubade, Aussichten. Dagegen
sind solgende Artikel übetgangen worden: Abhandlung,
Abschnitt, Abseite, Abzeichnen, Aespass, Alope, Die Assa.

4. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Anagrammo, Anfang, Angemessow, Anhandigung, Antegon. Anschlag in der Baukunk. Ansehen, Anstossig, Aramena, Arcadia, Archelaus, Arithmotische Tucilung, Avanthro, Austosung, Auspatzen der Gemälde, Ausschrift, Augenmaass, Augenpunkt, Ausgang, Anstadung, Auslanfung, Ausrufung, Aussehweisung, Aussehweisung,

Da ein Werk dieser Art zum Nachschlagen, alse mehr zur augenblicklichen Befriedigung der Wissbegierde, als zu wissenschaftlicher Belehrung dienen soll. so erwartet man in demselben vorzüglich dentliche und fruchbare Erklärungen, die indem fie lehren, was die Sache sey, zugleich eine Anleitung geben, wie diesel-be beurtheilt werden müße. Dass jede Vorschrift auf die höchsten Grundsätze zurückgeführt werde, ver-langt man nicht. Den Zusammenhang der Theorie fucht man nicht in einem Wörterbuche auf, und einzelne Hinweisungen sind zur eignen Beurtheilung nicht hinreichend. Wir getrauen uns nicht zu entschoiden, ob es nicht überhaupt besser sey, in einem Worterbuche dieser Art nichts weiter als die Kunstwärter und dasjenige was das mechanische der Künste berrifft. abzuhandeln; alles dasjenige aber, was zur Critik des Geschmacks gehört, die ganze Philosophie der Künste. den Lesebüghern zu überlassen, in denen sie vollständiger, einleuchtender und, was das vornehmste ist. mit mehr Methode abgehandelt werden kann. In dem vor uns liegenden Handwörterbuche find die Artikel. welche die allgemeine Théorie des Schönen in der Kunft hetreffen, von Hn. Prof. Heydenreich, einem Gelehrten, welcher sich in diesem Fache ausgezeichnet hat: und doch find die von ihm verfertigten Artikel gerade diejenigen, aus denen die Classe von Lesern, für welche das Handwörterbuch bestimmt feyn kann, die wenigste Belehrung schöpsen wird, Der Vf. bemerkt selbst in der Vorrede S. XI. dass diese Artikel nicht im einzelnen, soudern im Ganzen beurtheilt werden müs. ten; er gesteht, dass sich in mehrem derselben Dunkelheiten besinden, die nur eus der Einsicht des Zusammenhanges und der Vergleichung mit andern Artikela gehoben werden können; aber eben diels scheint zu zeigen, dass sie hier überhaupt nicht an ihrer Stelle stehen. Hr. Heydenreich hat sich, einige wenige Falle ausgenommen (z. B. in dem Begriff des Angenehmen; in der Definition der Beredfamkeit) gennu an die Kantischen Grundsätze, meistentheils auch an den Kuntischen Sprachgebrauch gehalten, und sich häufig solcher Formeln bedieut, die nur von denen verstanden werden können, welche die Critik der Urtheilskraft studirt haben. Nun wird zwar ohne Zweisel der Inhalt dieses Werkes, in einzelnen Artikeln erschöpst und also

auch die Erklärung jener Formela gegeben werden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass nur die Laser den Zusammenhang dieser Artikel unter einander, und also die Ordnung, in welcher sie dieselhen lesen müssen, entdecken werden, die ein folches Buch überhaupt zu enthehren wissen. Die Kürze, welche man heabsichtigte, hat noch überdies den Gebrauch der Beyspiele, des einzigen Mittels, abstracte Formeln Dilettanten ver-Randlich zu machen, verbannt. Wie viel würde nicht den dem das Gelteimnils des Geschmacksurtheils noch nicht aufgeschlossen ist, durch ein einziges Beyfpiel,1 etwa bey folgender Erklärung der schönen Darstellung eines Characters gewinnen: Die Darkellung eines Characters ift schön, wenn sie durch Harmonie der Verpunft, welches die Begriffe herbeyführt, und der Phontosie, welche ihnen entsprechende Bilder dichtet, durch überra-Chende Veteinigung von Gesetzmassigkeit und Freyheit, ein Vergnügen an ihrer Form hervorbringt, welche wesentliche Aehnlichkeit mit dem Verznügen an der schönen Natur hat." Hieraus ist weiter unten solgender Hauptgrundsatz für die schöne Darstellung der Charactere gefolgert: "Die dichterische Darstellung eines Characters ist um so schöner, je volkkommner, leichter und angenehmer die harmonische Wirksamkeit von Vernunft und Phantasie ist, durch welche derselbe gefasst wird." War es wohl immer nothig, bis auf diese letzte Ursache des Wohlgefallens an dem Schönen zurückzugehen? war es wohl in einem Solchen Buche nur zweckmalsig?

Der Absicht des Gonzen scheinen uns die von Hn. D. Löbel verfertigten, Declamation und Schauspielkunft betreffenden, Artikel am angemessen ften zu seyn. Einsicht in die Theorie der Kunft und Kenntnis des Praktischen zeigen sich in denselben vereint; der Vortrag ift deutlich., bestimmt und angenehm. Die musikali-Tanz (?) der Eumeniden habe auf dem Theater zu Athen schen Artikel, von Hn. Baumbach, schränken sich auf Erklärung der Kunstwörter ein, und enthalten nur das, was dem Dilettanten zu wissen nethig ist. Einige Artikel über die Baukunst sind von Hn. D. Stieglitz; die übrigemtheils aus destelben Encyclopädie der bürgerlichen Baukunst entlehnt, theils nach Anleitung der Sulzerischen Theorie abgesasst. Die Nachrichten über die alten Classiker und die Schilderungen ihrer poets felies Verdienste find zum Theil von Hn. D. Blümner. zum Theil von Hn. D. Eichftadt, welchem einige ideenseiche Aussatze über Homer, Hesiodus und die Hies augehoren; einige auch von dem Herausgeber felbst. Von diesem letztern rühren bey weiten die meisten Ar. tikel in diesem Wörterbuche her. Diejenigen, welche Oden des Pindar find von dieser Art." die Mahlerey betreffen, und bey denen er, außer den. n. s., seine eignen Einsichten in diesen Theil der Künfie benutzte, scheinen ihm am belten gelungen zu seyn. Doch vermisst men bisweilen in seinen Asbeiten Be-Aimmtheir und Richtigkeit der Vorschristen und Gründlichkeit der Behauptungen. Wenn z. B. im Art. Arabesten gefagt wird, diefe ganze Gattung von Verzierungen tauge nicht viel, wenn sie Spiele einer kranzureichenden Grund dieser Behauptung ein. Warum . schönes und, wenn es eine Handlung darstellt, inte-

foll fich nicht auch eine vollkommen gefunde Phantafie en dem leichten Spiele mannichtaltiger Gestelten erfreuen, die nichts mehr und nichts weniger als Verzierungen feyn sollen? - Von den Blumen als Beywerk in historischen und andern Werken der Mahlerev behauptet der Vf, dass sie weder genau und fleissig ausgeführt, noch auch ihren natürlichen Farbenglanz bekommen durken, well fie foult das Auge einzig auf fich ziehen würden. Wir gestehen, dass uns dieser Grund nicht einleuchtef, und wir uns nicht überreden konnen, dass in einem histor. Gemählde auch die schönste Blume das Auge des Betrachters mehr auf siehe, als der Geist der aus Gestalten spricht. Richtiger ware vielleicht die Regel so gesussen, dass der Mahler wohl thue, wenn er zum Beywerk folche Blumen wähle, deren Farbe und Glanz nicht allzu fehr hervorstechen. Das was in dem Artik. Antike über das Studium der Werke des Alterthums und die dabey zu beobachtenden Vorsichtsregeln gesagt wird, ist richtig und gut, aber das von einem ungenannten Künstler hergenommene Beyspiel, der sich schon eine ziemliche Achtung erwarb, an dessen Figuren man ein sleissiges Studium der Antiko sieht, dem aber nichts fehlte als Geist, u. s. w. gehörte, so gesalst, nicht hierher. Wer die Anspielung nicht errath, für den ist das ganze Beyspiel unnütz. Einigemat verfällt der Vf in den Tonder Declamation. Wie wenn er vom Archilochus fagt: "Nie waren vielleicht größere Talente mit einem schwärzern und verachtenswürdigern Character vereinigt. Freund und Feind litt unter der Geissel seiner Stryre". Oder wenn er, um die Vorzüge der Tanzkunft bey den Aken glaublich zu machen, die Wirkung von der Erscheinung der Eumeniden auf dem atheniensischen Theater S. 92. so beschreibt: Man sage ihnen also, der einen so ausdrucksvollen Character gehabt, dass er die Seele jedes Zuschauers mit Schauder und Entfetzen erfüllte. Der Areopagus zitterte vor Furcht und Schre-Unter den Waffen grau gewordne Greife erbebten; die Menge flohe (floh); schwangere Weiber kamen nieder (gewifs eine Fabel!); man glaubte zu sehn, und man fah wirklich jene grausamen Gottheiten, die Dienerinnen der Rache des Himmels, die Verfolgerinnen der Lafter der Erde. Wir glauben uns zu erinnern, dieseganze unwahre Tirade in einem französischen Schriftsteller gelesen zu haben. In dem Art. Epode S. 383. folke es nicht heissen, wir finden mehrere von folchen Oden unter denen des Pindar." Sondern vielmehr: die meisten

An einigen Stellen vermissen wir nothwendige Er-Vorschriften von Hagedorn, Mengs, Sulzer, Watelet Märungen; an andern find die gegebenen Erklärungen. nicht befriedigend genug; hin und wieder scheint einer und der andere, zur Vollständigkeit erfoderliche Artikel zu fehlen. In dem Art. Allegorie ist keine Definition diefer Figur gegeben, ohne die doch das, was über die allegorische Poesie und Mahlerey gesagt wird, Vielleicht durfte auch nicht vollkommen deutlich ift hier die Bewerkung, dass ein allegorisches Kuustwerk ken Phantalie geneunt werden. fo sieht man keinen auch ohne Rücksicht auf den untergelegten Sinn, ein reffan-

ressantes Werk feyn muste, wicht übergangen werden. In dem Art. Basvelief heißt es: "Wir begreifen unter diefem Worte fewohl das Haut - als Basrelief, weil man diesen Unterschied in der Sprache des gemeinen Lebens wenig beobachtet." Wem es aber nun darum zu thun ift, diesen Unterschied kennen zu lernen, erfährt ihn hier wehigstens nicht. Uebrigens wundern wir uns, dass in diesem Artikel sofehr auf zusammengesetzte Gegenstande und Anordnung der Figuren auf mehrern Flächern gedrungen wird, da bey diesem Unternehmen das Basrelief dem Gemählde immer pur nachftumpert. Was Episode in der Mahlerey sey, ist erklärt; aber von der Episode der Dichtkunst wird nicht gehandelt, Auch der Ausdruck Barock, wenn er von Werken der bildenden Künste gebraucht wird, ist ohne Erklarung geblieben, obgleich das Barocco der Musik erklärt wird. Bey der Fabel wird nur von der asopischen gehandelt; aber nicht von dem, was, man Fabel in der pragmati-Rchen Dichtungsart nennt. — In der Definition des Edeln S. 351. fehlt die, wie es uns scheint, nothwendigo Bestimmung, dass eine edle Handlung eine Handlung von vorzüglichem moralischen Werth sey, welche aus einer habituellen Neigung des Gemüths zu tugendhaften Handlungen entsprungen scheint. Daher erscheint das Edle, nicht bloss als bewundernswürdig fondern als liebenswürdig, und daher rührt es; das; wie S. 354. richtig bemerkt wird, in der Gestah nie die Erhabenheit allein das Edle ausmacht, sondern dass sie mit Anmuth vereinigt feyn muß, wenn sie edel erscheinen folt. Der Art. Bausnwerk aus Hirschfelds Gartenkunft scheint, in Vergleichung mit den übrigen Artikein, altzu detaillirte Bemerkungen zu enthalten. Die Beschreibung der Göttergestalten aber, in dem langen Art. Götterlehre scheint kaum in dieses Werk zu gehören.

Außer den oben angezeigten Vfn. finden wir noch einen Art. von Hn. Pastor Wedag (f. S. 299.) und einige mit Hm. unterzeichnet, deren Vf. nicht genannt ist.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERNEH, b. Wilmans: Vermächtniss an Helene von ührem Vater. Von dem Verfasser des Greises an den Jüngling, mit einer Vorrede von Adolph Freyherrn von Knigge. 1754. 332 S. 8.

In den letzten Tagen seines Lebens widmet ein Vater seiner Tochter dieses Buch, welches eine Wiederholung nützlicher Wahrheiten seyn soll, die er ihr. frühzeitig einzuprägen gesucht hatte, und die darauf sbziehen, den Adel ihrer Seele zu befestigen und die Ruhe ihres Herzens zu lichern. Er geht von Betrachtungen aus, welche sie auf ihr Inneres, die Ausbildung ihres edelsten Theiles, zurückführen sollen. Der Mensch ist zur Freude bestimmt; dieser Hang ist ein Grundtrieb seiner Natur und die Kunit zu leben ift nichts anders, als die Kunst, ihm auf eine weise und tugendhafte Art genüge zu leisten. Hierzu ist ein gewisser Wechsel in unsern Beschäftigungen und Freuden ersoderlich. Bey diesem Sauze, wo nichts weiter als eine Berufung auf das Bewusstleyn eines jeden nothig war, holt der Vf. alizu weit aus, indem er die Gründe des Hanges

mach Wechfel aus physiologischen Gründen zu erklaren fucht. Das raftlose Streben unfers Geiftes nach Veranderung wird zu einem Beweise der Unsterblichkeit benutzt, der aber fo, wie er hier aufgestellt wird, hach-Rens nur für junge Mädehen tauglich seyn wird. "Der Gott der uns schuf, heist es S.61., ist ein Gott der Güte. Diess bezweifeln wie gat nicht. Wäre unfro: Existenz bloss auf diess (ses) Leben beschränkt, so würde das gütige Wefen die Organe unsers Körpers, welche auf die Seele wirken, so eingerichtet haben, dassdie Freuden einer Beschäftigung, die uns einmal gefällt, dauerhaft für unfern Genuse hätten bleiben kön-Da wir sher unsterblich find, so wurde der Zweck unfrer Schöpfung verfehk feyn, wenn uns Trieb zu neuer Thätigkeit und zu neuen Vergnügungen, folglich die Kraft, in den Fortschritten zu höherer Vollkommenheit, fehlte." Der Betrachtung dessen, was man. Ruhe der Seele nennt, find einige Kapitel gewidmet, in denen unter andern behauptet wird, es fey eine wohkhätige Einrichtung der Natur, dass wir die Seelenrabe bisweilen durch kleine Fehltritte verliehren. um sie desto köher schätzen zu ternen; ein Paradoxon, des wir aus einem Buche verbannt wünschten, wo es so leicht falsch verstanden werden kann. Die Geschichto einer ungfücklichen Kindermörderin ist hier vortreflich erzahlt. Die Erwähnung der Mittel, durch welche die verlorne Seelenruhe wieder hergestellt werden kann, führt den Vf auf die Wichtigkeit religiöser Begriffe, als dem einzigen sichern Mittel, die Stürme des Gemüths zu beschwören und den Leiden eine ftandhaste Brust entgegenzusetzen. Um sich diese geläufig zu machen, und überhaupt um den Geist zu ftärken. und im Guten zu befestigen, empsiehtt er stille Betrachtungen über sich selbst in der Einsamkeit; eine Empfehlung, von welcher wir wunschen, dass sie bey unfren. Madchen - Erziehern und Erzieherinnen Eingang finden möge. Denn was anders als der Mangel an stilter Selbstbeschäftigung und fruchtbarem Nachdenken, wozu es ip unsern weiblichen Instituten keine Gelegenheit giebt. ist an dem immer mehr sühlberen Mangel an Geist und Gekühl in der jängern weiblichen Welt schuld? Dass der Vf. gewählte Lecture empfielt, versteht sich schon von feibst; aber warum er einen Bogen mit Stellen ans Don Carlos anfüllt, nur um eine Probe interessanter Lecture zu geben, können wir nicht einsehn; da die gewählten Stellen weder das Vorhergehende erläutern, noch zu Betrachtungen von dem Vf. benutzt werden. Nachdem er nun das Mädchen in seinem isolitten Zu-' stande beträchtet hat, führt er es in die Gesellschaft ein, und belehrt≀es über das, was es im Umgange mit an-,` dern zu beobachten hat. Auf nichts dringt er so febr, als auf Duldsamkeit. Wenn er aber, nach mehrern-Klugheitsregeln, die Frage aufwirst: ob es gut sey, sich alle Menschen, beym Lintritt in die Gesellschaft als gut zu denken, und diesebe verneint, so wäre es vielleicht, zur Vermeidung aller Missverständnisse, besser gewesen sie so auszudrücken: ob es klug sey, im Unigang mit andern, so zu handeln, wie man handeln muste, wenn sie alle tugendhaft, verständig und gutmuthig waren? Aus den abgeleiteten Maximen erhellt. Zz`2.

357:

doss der Vf. die Frage in diesem Sinne genommen habe. Ein eignes Kapitel hat er der Toleranz gegen gefallne Madchen gewidmet, welches ftrengen Sittenrichterinnen schon darum zu empfehlen ist, weil sie den schlüpkerigen Weg, auf welchen man zum Faile gelangt, daraus kennen lernen können. Was über die Freundschaft gefert wird, dünkt uns fast zu allgemein, und wenige Stellen ausgenommen, nicht practisch und belehrend genug. Reichhaltiger ist das Kapitel über die Liebe, und ein brauchbarer Katechismus für Mädchen und Weiber. Einige Betrachtungen über den Ehestand und die Erziehung machen den Beschluss. - Diess ift kürzlich der Inhalt eines Buchs, das in die Hande aller Madchen zu kommen verdient. Durchaus herrscht in demselben ein Geist praktischer Weisheit, der sich gleich weit von den Idealen des strengen Systems und der Niedrigkeit blos empirischer Klugheitsregeln entfernt halt. Es spricht seiten oder nie von unnachlässlichen Pflichten. Das Gute foll bey dem Weibe aus einer edela Neigung fließen, und darum führt er alles fein Thun und Laffen auf den Grundtrieb der Glückseligkeit zurück.

Dass sher edle Neigungen in die Bruft-des Midchess. dem dieles Buch brauchbar werden foll, gepflanzt werden, wird billiger Weile zum voraus angenommen. Es wird keine Tugendheldinnen bilden; aber wohlweilende, gutmüthige Herzen wird es lehren, seine Pflichten zu lieben, über sich selbst nachzudenken, das Gute in seinem Kreise zu befordern, sich selbst und andre glücklich zu machen. Alles wird dabey so angenom-men, wie es in der Welt und der Gesellschaft wirklich ist, über deren bestehende Einrichtung vielleicht niemand, aber am wenigiten das Weib hinausgehen darf. wenn es bey andern Achtung und Liebe, und bey fich selbst Zufriedenheit und Freude finden will. Dem Vortrag wünschten wir etwas mehr Leben und althetische Kraft. So ungezwungen und leicht, fo anständig und mänmlich er auch ist, so sehlt es ihm doch an der Wärme und Salbung, die man in der Rede eines Greises an seine geliebte Tochter billig erwarten sollte. Wir möchten diesen Vortrag mit einem hellen Strome vergleichen. der durch unfruchtbare Ufer fliesst, und in dessen Tiefe fich nichts als ein dammerader Himmel spiegelt.

#### KLEINE SCHRIFTEN

ARZESTOELAHRTHEAT. Wien b. Patrowsky: Das Pollinis sche Decoct, und die reinigende (p) Wirkungen (Krufte) der weischen Nussichalen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten. Von J. F. Friderich. Med. Doct. 1794. 72 S. gr. 8. (Pr. 20 Kr.) mit 2 K. Man mus diese Schrift von der 44 S. an zu lesen anfangen, denn bis dahin geht eine schlechte ganz unnütze Beschreibung des medicinischen und ökonomischen Ge-brauchs des Nussbaumes. Der Stil und Vortrag, find wie von funfzig Jahren her. Doch diess vermiudert nicht den Werth der guten Ablicht, die der Vf. bey seiner Arbeit hatte. Er sah in manchen, vorzüglich venerischen Krankheiten, die guten Wirkungen, des in Wien berühmten nun auch aufterhalb Oefterreich durch die kaiserlichen Armeen bekannten, Pollininischen Decocts; und da ein D. Richter und Hoppf Geheimniskrämerey und Wucher damit trieben, so hielt er sich für verbunden, "den mit Ablicht darauf verbreiteten Schleyer der Finsternis wegzuziehen." Bekanntlich ift dieses Decoct nichts anders, als das längst bekannte Decoct. Lustenjeum, nur mit einer großen Mange Wallnussichalen versetzt. Die Formel ist folgende. R. Rad. Sarfaparillac — Chinae nodofae — lapid. pumicis — Anti-monii crudi in petia ligati aa anc. femis. — Corticum nucum mc. X. Dies wird in zwey Maafs (ungefish lib. vij.) Wesser in verdechtem Gefals gekocht, nach einer Viertelstunde der Pin-fenstein (Bimsftein) und das Spielsglas herausgenommen, und dann bis zur Hälfte eingekocht. Unfer Vf. pliegt die Nusschlidenn die zur meiste eingekocht. Onter vr. pregt die Nutsichk-len, weil fie lange kochen müssen, wenn sie ein gutes Decoet geben sollen, vorher is einer gehörigen Menge Westers zu ko-chen, läßt sie über eine Nacht im Wasser stehen, giebt nachher die andern Ingredienzen hinzu, und verfihrt damit, wie oben-Der Kranke nimmt des Morgens und Abends I Seidel davon (ib. j), und trinkt eine Taffe Eiblichthee darauf. Bey Veneeischen, die noch kein Queckfilber gebraucht haben, wirkt die-Mittel weit weniger und langfamer (eigentlich ess nicht

aus sehr bekannten Ursachen), daher der Vf. oft genöthigt was, Quecksiber zuzusetzen, oder daneben brauchen zu lassen. In der Diät räth er den Wein, erhitzende Getränke und Säuren zu meiden. Die wenigen Krankengeschichten erzählt der Vs. aus eine Art, dass man deraus keine Diagnosis machen, noch woniger die Heilanzeigen aussallen kann; durchgeheuds verräth er sehr wenige, fast keine Bekanntschaft mit den neueren Ersabrungen in den venerischen Krankheiten. Wer es sonst nicht versieht, das Decoct gehörig anzuwenden, der wird es von ihnicht lernen. In venerischen Knochengeschwülten und Geschwüren, mit Quecksiber versetzt, innerlich und äusserlich gebraucht, hat es sich am wirksumsten erwiesen.

Die Geschichte dieses Mittels ist kürzlich diese. Dr. Wertenpreis hat es aus Spanien nach Laibach gebracht, und übergab es auf seinem Sterbebette seinem Studituten, dem Dr. Polini. Dieser erwarb sich damit Vermögen und Ansehen, nad vertraute es seinem Freunde, einem Hn. Kappus von Püchelsein. Weil in der Püchelsteinschen Familie kein Arzt war, so liesen de einige in den Apotheken versertigen. Ein in Wien wohnender Puchelsein gab durch den guten Abgang des Mittelseinem der arbeitenden Subjecte Anlass, das Zutrauen des Besteuers zu suchen, und endlich das Arzanum zu erlangen. Dieser vormalige Apotheker, nunmehr aber hierorts tolerirter (?) Arzt, Hr. Richter, belegte die Arzney mit seinem Namen, verbreitete ihren Gebrauch, und machte mit dem Richterischen Descet ein ziemliches Aussehen. (Es kostete damals die Dosis 3 bis 4 Thaler, und man muste 30 – 100 – 200 Dose zur gamzen Kur brauchen.) Ein Dr. Hopf hat es mit anständigen (?) Zusätzen bereichert, weswagen er auch sehr angerühmt wird. Ven der Püchelsteinschen Familie erhielte es auch der Vs. — Die zwey Kupsertassela lind sehr schlecht, sie stellen einen Nusbaum und seine Früche vor. — Bs ist von dieser Schrift auch eine lateinische Uebersetzung vom Vs. selbst erschienen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 17. May 1796.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Augsburg, b. Walch: Tagebuch der Belingerung und Bombardirung der französischen Festung Valenciennes, durch die Kayserlichen Königlichen, Königlichen Englischen, und Churhannöverischen Truppen, im Monat Junius und Julius des Jahrs 1793. den Kayserlichen Königlichen Herrn Artillerie Osticiers gewidmet von Freyherrn L. von Unterberger etc. General-Major und Commandanten der Kayserl. Königlichen Belagerungs-Artillerie 1796. 5 Bogen und 1 Plan.

I se Absicht des Hn. U. bey diesem Tagebuch ist, nur die der Artillerie angehende Umstände aufzuzeich-Einige Bemerkungen über diese Belagerung wird er zu einer andern Zeit liefern. Man findet daher hier nur das, was jeden Tag von Seiten der Artillerie geschah, und dies Werkchen kann demnach so wie es da ist, ohne die versprochenen Bemerkungen für die Artillerie-Officiere, denen es zugeschrieben ist, nicht lehrreich fein. Da diese Belagerung für die wichtigste dieses Krieges und auch vielleicht für die regelmässigste, die man je gesehen hat, gehalten wird: so ist jeder Beytrag zu derselben immer willkommen. Wir wollen daher hier einige Bemerkungen über dieses Tagebuch, und den dabey gelieferten Plan machen, aus welchen man den Werth beider wird beurtheilen können.

Der Plan enthält die Festungs-Werke, die Stadt, und die Trenchéen. Die Festungswercke sind größtentheils alle angegeben: indes fehlen doch vor dem Kronenwercke der Citadelle, drey Denilines, welche noch innerhalb des bedeckten Weges liegens auch find die Cavaliere auf der Monser Cortine, und dem angrenzenden Bastione, (also auf dem angegriffenen Polygone) nicht ganz richtig. Die Berge, so wohl an der Seite, wo die Trenchée liegt, als auch an den übrigen, find febr unvollkommen, und zum Theil unrichtig angegeben. Es ist nur die Granze angezeigt, wo die Berge fich verlieren, und auch dies nicht zichtig, wie man beym ersten Anblik dadurch wahrnimmt, dass manche keinen Anfaug und kein Ende haben, oder ganz ohne Schluss sind. Die Ueberschwemmungen, welche die Seite gegen Cambray in einer Weite von 1200 Schritt, und an der Seite von Marlis auf 400 Schritt deckten, sind nicht angegeben.. Die Trenchée ist nicht völlig nach dem Maasssabe gezeichnet, weil dieser zu klein war; so ist z. B. die Batterie Nro. 2. in der 3ten Parallele so gezeichnet, als wenn die 4 Haubizen nahe bey einander gestanden hätten, da A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

doch 2 und 2 nur bey einander standen, und zwischen ihnen eine kleine Intervalle war. Ferner sind die zur Vertheidigung der 3ten Parallele und auch zum Theil der 2ten Parallele, pläcirten Feld-Canonen nicht augegeben, u. s. w.

Ueberall hat der zu kleine Maassstab verursacht. dass alle Batterien und Trenchéen nicht in ihren richtigen Verhältniffen haben gezeichnet werden können. -Der wichtigste Fehler dieses Plans ist aber noch ohne Zweifel der, dass die Batterien, welche rechts und links das angegriffene Polygon in die Flanke nahmen, nicht angegeben find, welches durch eine kleine Vergrößerung des Plans leichte hätte geschehen konnen, und mussen, da dieses Tagebuch den Anlegungen der Batterien besonders gewidmet ist. Aber hier scheinen Leidenschaften mit ins Spiel zu kommen — Hr. v. U. hat den Platz dieser Batterien nicht angegeben. - Von ihrer Wirkung wird nicht geredet - und doch hörte Rec. von den französischen Artilleristen, die ihm die Wirkung der Artillerie der Belagerer, auf dem Walle, ehe sie ausmarschirten, zeigten, dass ihnen die Flankschüsse äußerst nachtheilig gewesen wären, auch die auf der Monser Cortine erbauten Traversen waren der Beweis dieser Aussage. Ueberall scheint Hr. v. U. geneigt zu seyn, den Engländern Fehler beyzumessen. Sie haben ohne allen Zweck geschossen, sie haben die Mortiere durch Ueberladungen ruinirt. - Wo irgend ein Aufenthalt vorgekommen ist, da haben fie die Schuld; sie haben verürsacht, dass die iste Parallele eine Nacht später eröffnet, dass die Batterien nicht geschwind gemacht find, etc. Was sie dagegen bey der Belagerung gethan haben, ist nur beyläufig geschehen. - Sie haben Lust bekommen, eine Batterie zu bedienen, und find also nur so von ungefähr da gewesen, etc. Man siehet hieraus den Geist, der zwischen den Truppen in diesem Kriege herrschte; - denn wenn ein Officier vom ersten Range (o spricht, was wird denn nicht bey niedern geschehen, die nicht weiter um sich sehen, und ohne alle Rückficht von ihrer Eigenliebe fich verleiten lassen!,

Die Belagerung von Valenciennes macht der Kayferlichen Artillerie viele Ehre, und das Kayferliche
Artillerie-Corps ist vortreslich. — Wenn aber irgend
etwas bey dieser Belagerung versehen ist, so kommt
es auch allein auf die Rechnung der Kayserlichen; sie
haben alles mit einer uneingeschrankten Macht dirigirt.
Dies sah man ohne in die Geheimnisse des Hauptquartiers eingeweihet zu seyn. Würden ausser diesem Umstande wohl die Hannoverager an den linken Ufer der
Schelde alleine gestellet seyn, wo sie zur Einschlie-

Aaa

**fsung** 

fsung der Festung auf den Batterien und Schanzen liegen, dabey in der Trenchee eben so wie die Kayserlichen, welche hinter der Trenchee standen, dienen, und was das härteste war, einen halben Tagematsch bis zur Trenchee marschiren mussten, so dass Leute ost 7 Tage nach einander im Dienst waren? Wirklich mussten durch diese Umstände die Hannoveraner doppelt so viel Dienst als die Kayserlichen thun. — Das konnte nicht sreywillig geschehen. — Auch waren sie kein unbedeutender Theil, den man irgend wo hinsteckt; sie machten doch allein die Halste des Belagerungs-Corps aus.

In wiefern die Engländer die Ursach gewesen sind, dass die Trenchée einen Tag später erössnet ist, weiss Res. nicht; er erinnert sich aber, dass man allgemein zu der Zeit über die Langsamkeit, mit der man bey der Belagerung zu Werke ging, murren höste, wie Hr. v. U. dies auch selbstanführt. Dass Hr. v. U. selbst hier nicht die größte Thätigkeit nöthig erachtete, ergiebt sich aus seiner eigenen Erzählung. Er ging den Morgen nach Erössnung der Trenchée in die erste Parallele, um seinen Ossicieren die Platze anzuweisen, wo die Batterien angelegt werden sollten. — "Dies "komate aber von diesmahl (nach seinen eigenen Worten) "nach nicht geschehen, weil die Trencheen noch zu eng, "und zu voller Leute war; den 2ten Tag war es zu regnigt, um die Ricochet-Batterien anweisen zu können."

Diese Umstande machten, dass sie also erst den zen Tag angewiesen wurden. — Hätte IIr. v. U. die Arbeit sehr betreiben wollen, so hatte er selbst vor der Eröffnung der Trencheen die Lage der Batterien bestimmen können, weil die erste Parallele vorher tracirt war, und man wegen der hohen Frucht ungesehen hier alles / was man wollte, than konnte, indem unsere Jäger noch einige 100 Schritt vor der Linie lagen, wo die erste Parallele hinkash. — Wollte er aber dies nicht thun, so musste ihn doch wenigstens nicht die Unbequemlichkeit, welche die enge Trenchee mit sich brachte, abhalten, die Ricochetbatterien 2 Tage später erbauen zu lassen, als es hätte geschehen können.

Wir bemerken noch, dass diese Schrift mehr · scheint geschrieben zu seyn, um den Antheil zu zeigen, den Hr. v. U., und die unter ihn gestandene Arstillerie an der Belagesung gehabt hat, als um zur Geschichte dieses Krieges einen wahren Beytrag zu-liefern. - Er zeigt sorgfaltig an, was er gethan, was auf fein Anrathen geschehen, wo er abgerathen, u. s. w. Rec. kann dieses Benehmen nicht billigen. Denn die Ehre des Erfolgs eines gegebenen Vorschlags kann nicht dem, der den Vorschlag gethan hat, zugeschrieben werden. Diese Ehre gehöret mit Recht dem ersten Besehlshaber. Ihm werden vielleicht viele Vorschläge von denselben Mann gethan, unter denen er nur einen ausführbar findet. — Wer hat hier nun mehr Klugheit. und Einsicht, der Entwerfer oder der Beurtheiler? Der Entwerfer würde auch die unzweckmässigsten haben aussühren wollen. — Die Verantwortung zisst den obersten Besehlshaber, und die Ehre will fich der anmassen, der einen oder andern nützlichen, vielleicht erborgten, Gedanken hat? Gehört überdem

denn nicht oft mehr Klugheit zu der Einleitung der Umstande, unter denen die Aussührung möglich wird, und zur Aussührung selbst, als zu dem Project? Der Egoismus unsers Zeitalters, der weder Recht noch Billigkeit achtet, zerreist alle Verhältnisse, und dies hat einen sehr übeln Erfolg im Militair. — Der oberste Besehlshaber steht immer in Gefahr, dass von ihm gesagt wird: er sey bloss der Nachbeter der ihm gegebenen Projecte. Da er nun auch ein Mensch ist, da er auch gewiss nicht von aller Eigenliebe frey ist: so müssen diese Umstände zusammen genommen, immer dem Ganzen aus-manche Art nachtheilig werden.

#### GESCHICHTE.

Leirzig, in der Beygangischen Buchh.: Diplomatische Nachrichten adelicher Familien, herausgegeben von Aug. Wilh. Bernh. von Uechtritz, Kurfürstl. sächs. Capitan bey dem Insant. Regiment von der Heyden. Fünster Th. 1793. 232 S. Sechster Th. 1794. 126 S. 2.

Die Familien, deren genealogische Stammfolge von dem Zeitpunkte an, wo Körig aufhort, bis auf die neuesten Zeiten fortgeseizt ift, find im V. Th. die von Arnimb, von Benenkendorf, von Bünau, von Carlowitz, von Ende, von Freywald, von Funke, von Hartitzsch, von Haim, von Hund und Altergrotkan, von Ingenhöff, von Kenneritz, von Koseritz, von Lindenau, von Loser, Marschall von Bieberstein, von Plütz und von Rex und im VI Th. die Familien der von Boltzig, Bose, Braunek, Dehn von Rothfelfser, von Egidy, von Hessler, von Koppenfels, von Landwüft, von Langenau, Oppel, Preuss, Rackel, Rauschendorf, Schindler, Uechtritz und Wolfersdorf. Die Familien von Goetze, von Hollaufer und von Tümpling, die auch in der Reihe stehen, so wie der von Bräunek, Egidy, Koppensels, Landwiff im VI Th. hat der Vi., ohne den König zum Vorarbeiter gehabt zu haben, genealogisch beschrieben, wiewohl schon Glasey von der Familie von Tümpling und Gauhe von mehreren andern Familien die ächtesten Nachrichten gesammlet haben. Das Eigenthümliche dieser diplomatischen Nachrichten ift, so wie es schon aus unsern vorigen Anzeigen bekannt ist, mit allen seinen Flecken noch dasselbe. Sie enthalten mehr nicht, als Auszüge aus den Kirchenbüchern, die mit so vielen Fehlern augehäuft find, dass sie uns im Ganzen sehr verdachtig vorkommen mussen. Rec. will hier nur einige Beweise aus der Genealogi verschiedener ihm ganz bekannter Familien ausheben, aus welchen man ungefahr einen Schluss auf den inneren Werth der ganzen Arbeit machen kan 5. Von Carl Gotthelf Freyherr von Hund und Altengrotkau auf Manor, Merzdorfs, Liessde und Kauden schreibt der Vf. im V Th. S. 72. "gestorben zu Mainz den 8 Nov. 1776, liegt zu "Melrichstadt vor dem hohen Altar." Er ist nicht zu Mainz, sondern zu Meiningen, wo er sich inden letztern acht Wochen seines Lebens aufhielt, gestorben und sein Leichnam von da, weil er die katholische Religion angenommen batte, nach Melrichstadt abgeführt worden. Er war nicht allein Kaiserl, Königl. sondern

Burg-

auch Königl. Pohln. und Churf. Sächs. Geh. Rath und Ritter des S. Annen, aber nicht, wie der Vf. vorgiebt, des Andreasordens. Er hat auch zuverläffig mehrere in jungern Jahren verstorbene Geschwister gehabt, als der Vf. in der von ihm vorgelegten Genealogie aufführt. S. 118 wird der jetzige wirkliche dirigirende Geheimerath und Cammerpräsident zu Gotha, Hr. Eberhard Sylvius von Frankenberg noch als S. Goth. erster Cammerrath und Hosmarschall, und im VI Th. S. 35 der jetzige S. Weimar. Kanzler Joh. Friedrich von Koppenfels noch als S. Weimar. Hofrath angezeigt, da er längst vorher Geh. Reg. Rath gewesen und bald nach des seel. Kanzlers Schmidts Tode zum Kanzler ernannt worden ist. Auch dessen Bruder, Just Friedrich, ift nicht Reg. Rath fondern itzt Hofmarschall zu Hildburghausen. Ein noch größerer Irrthum fteht in der Geschlechtsgeschichte der von Rackel. Von der Tochter des Friedrich Erdmann von Rackel auf Schonaich, Friederike Margarethe, heisst es S. 77. verm. 1755 d. 3 Sept. an Christian Gottl. von Steuben, Konigl. Groß. brittan. Capitan, ist jetzt Oberhofmeister zu Meiningen. Nicht er, sondern sie ist Oberhosmeisterin der Frau Herzogin Mutter an den Herz. S. Meining. Hofe, er langitens tod und fie auch erft nach dessen Tode in diefe Stelle eingetreten. Von so auffallenden Fehlern in der Genealogie ihm bekannter Familien kann Rec. auf die Genealogien der andern Familien schließen. Die Geschichte der von Tümpling im V Th. ist die weitlauftigste und in einem so altsränkischen Tone mit einem Schwall fo großer Kleinigkeiten erzählt, dass fie aus einer Chronik des vorigen Jahrhunderts genommen zu seyn scheint. Die bekannte Geschichte des unglücklichen Seefahrers. Otto Gotthold Friedemann von Tumpling ift wortlich dieselbe, wie sie dieser selbst mitgetheilt hat. Qdellen-scheint der Hr. v. Ue. gar keine andere zu kennen, als den König und die Kirchenbücher. Wo diese in der Angabe mangelhast, oder gerade nur in der Zeit der Auszeichnung wahr und richtig find, da ist und bleibt er es auch. Fami-·lien, deren Geschlechtsfolge nicht in Konigs Adelshiftorie aufgezeichnet steht, sind seinem Vorgeben nach noch gar nicht bearbeitet, ungeachtet er von manchen, wie z. B. von den von Braunek, von Landwüft, von Preuss und von Rauschendorf im VITh. schon in Gauhens Adelslexicon gute und weiter führende Winke hätte sinden konnen. Dass der Vf. seine Nachrichten auf dem Titelblatt für diplomatisch ausgeben will, ist eben so unverzeihlicher Missbrauch, als unverzeihliche Unwissenheit. In diesen beiden vor uns liegenden Theilen find in jedem eine und zwar längst bekannte Urkunde mitgetheilt worden, die Tradition des Guts Niedet-Köhlingen an die Gräfin Aemilie Eleonore von Altstädt und der Adelsbrief der von Schindler. Nach allen diesen angeführten Bemerkungen wünscht Rec. von ganzem Herzen, dass der VL, der bis itzt von allen vorher schon gemachten Erinnerungen keinen Gebrauch gemacht hat, zum Besten der genealogischen Sammler, die nicht allemal prufen konnen und seine Was- / der Kneusel (nicht Rünosel) mit den im Bezirk gelere suf guten Glauben hinnehmen, die Feder ganz niederlegen muchte.

Hor, b. Grau: Ruinen, Atterthilmer und noch stehende Schloffer auf und an dem Fichtelgebirge. Ein Verfuch. 1704. 207. 3. mit Kupfern. 8.

In der Zueignungsschrift an den Freyherrn von Hardenberg nennt sich der Vf. I. Th. B. Helfrecht., Conrector zu Hof. Man darf hier freylich weder bey den Abbildungen das elegante und romantische in ähnlishen englischen und schottischen Sammlungen, noch in Ablicht des Stils die Anmuth und lebendige Darstellung der französischen Topographen suchen. Die 'Kupfer find im eigentlichen Verstand nur zu sehr Versuch. Inzwischen ift die Arbeit des Hrn. H. für die vaterländische Geschichte immer ein schätzbarer Beytrag, besonders da der Vf. die Lage der Ruinen jederzeit genau bestimmt, nach anschaulichen Rissen die Messungen angibt, und die Art der damaligen Fortisicationen darstellt. In dieser Rücksicht ist die Bearbeitungsart des V. nen. Sehr wohl hat dem Rec. infonderheit gefallen, was von S. 20. bis 30. über die Verschiedenheit, Lage und Bauert aller alten Schlösser überhaupt, angeführt ist. Seine Quellen hat der Vf. nicht genannt, welches wir bey historischen Arbeiten niemals billigen. Ausser einzelnen kleinen Schriften scheinen es im Allgemeinen Pachelbels Beschreibung des Fichtelgebirgs, der auch viele Abbildungen hat, Wills Paradifus pinifer und die Baureuther wöchentlichen Historischen Nachrichten gewesen zu seyn. Rec. sieht sich im Stand, hier mehrere Berichtigungen beyzusügen. Wunsidel erhielt nicht 1926, sondern eigentlich erst 1328 Studtgerechtigkeit. a. 1321. Mittwoch vor Palmtag (nicht in der Charwoche) verkauften die Volgtsberge ihre lehnbare Burg, und Dienstag vor aller Heiligen ihr Erbe. Epprechtstein wurde niemals von Seckendorfen beseffen. Es ist dies eine Verwechslung mit dem Geschlecht der Sacke.' Nur die Data, die der Vf. nach Stiebern anführt, find richtig, die andern salsch; und der Epprechtstein war wirklich nie Raubschloss, woraus, wie es im Lehenbrief von 1352 heist: die Seke und Wilden Land und Leuten mit Raub und Uebelthat großen Schaden gethan, und welches die Burggrafen von Nürnberg mit ihren eigenen Leuten und auf ihre selbst Kosten gewonnen. - K. Friedrichs II. Lehenbrief über Selb für die Vögte von Plauen vom Jahr 1232 ift nach diplomatischen Criterien sehr verdachtig. A. 1281. verpfandete K. Rudolf denselben Vogten die Gerichte Asch und Selb um 600 Mark Silber, welche Wenzel a. 1387. wieder einlöfte. Davon waren aber die in demfelben Gericht gelegene adeliche Güter und Forsten der Förster von Selb verschieden. .Die Ursache, warum K. Rupprecht dieser adelichen Familie ihr Lehen einzog, war, weil sie es mit seinem Gegner Wenzel hielt. Der angemerkte Verkauf um 2600 Goldgulden geschah a. 1412. betraf aber nicht alle Försterlichen Güter, welche erst nach a. 1413. von den beiden übrigen Linien um 350. und 600 Goldgalden erworben wurden. Das Schlofs und Markt Hohenberg erkauften die Burggrafen 1282. von dem Geschlecht genen eröffneten Liehensteinnischen Reichslehen wurden sie 1292. beliehen. - An die Veste Thierstein hatten die

Asa 2

Burggrasen Ichon vor der letzten Disposition des Marggrasen von Meisen 6000 Mark zu sordern, weswegen sie a. 1409. nicht sowohl als Erben, sondern als Glaubiger immittiet worden, welches Pfandschaftsrecht a. 1415. durch einen sörmlichen Verkauf in Eigentham übergegangen. Pilgramsreut ist dem Hause Brandenburg 1774. heimgefallen — Die Belehnung Ulrich Sackens mit Sparneck geschah im J. 1296. nicht 1298. 1323. verkauste Johannes Sparnecker seinen Antheil an Münchberg, Sparneck, Waldstein u. s. w. denen von Bindsoch, von welchen diese Güter an Conrad von Neuperg, und durch diesen an K. Karl IV. kamen, welcher sie a. 1370. wieder an die Gebrüder Erhard, Friedrich und Pab von Sparnek vertauschte. Der Verkaus Christoph Philipps von Sparnek an die Marggra-

fen gieng vor im J. 1550 um 21910 Guiden. Die Haller, welche diese Güter hierausempsiengen, verkausten sie schon wieder 1563. an die Marggrasen um 15000 Thaler. — Der Hallerstein kam nicht durch die Herren von Haller, sondern durch den Grasen Joachim Schlick, a. 1563. an die Hrp. Marggrasen. — Stein war 1342. im Besitz der Hirschherge. Die Herzoge von Bayern nahmen dieses Schloss den Sparneckern, die es in der Folge besassen, weg, und verkausten es 1495 an die Herren Marggrasen. — Der Verkaust des Lindensels. Gutes Weidenberg geschah bereits im J. 1745. nicht erst 1756.

Provincialismen, wie Kapf, Leiten und a. m. follte der Vf. bey seinen künstigen Arbeiten, wozu wir ihn

ermuntern, vermeiden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNETGELAHRTHEIT. Stondal, b. Franzen u. Große: Wie können billige Preise der Apothekerwaaren: besonders der zubereiteten Arzneyen, erhalten und gesichert werden? Eine der kön. Sec. d. Wissensch, zu Göttingen über diese aufgegebene Preisfrage 1794 eingereichte Goncurrenzschrift. Mit eins en späteren Zusatzen und Anmerkungen. 1795. 64 S. 8. In der Vorrede erklärt sich der ungenannte Vf. darüber, wie er diese Frage genommen habe, nimilch: dass die, bey Entwerfung einer Apothekertaxe zu befolgenden, Grundsätze deducirt und erortert, nicht aber eine neue Taxe felbst sollte versertigt werden. - Rec. gesteht, dass er es überhaupt für eine schwierige Aufgabe halt, diesen noch so wenig bearbeiteten Gegenstand der Medicinalpolizey auf feine richtige und angemeffenste Grundsatze zurückzuführen. Denn, das Eigenthumliche in dem Gewerbe des Apothekers, und der ihm dabey billiger Weise zukommende Verdienst, lassen uch überall nicht mit dem Gewerbe und Verdienst irgend einer andern Klasse Handeltreibender Personen in Vergleichung Rellen. Jeder Andere kann und darf seinem freyen Willen folgen, und seine Speculationen nur auf solche Artikel, oder Producte eigener Fabrikation, richten, zu deren sichern Absatz er wahrscheinliche Aussichten hat. Nicht so der Apotheker; dieser ist gesetzlich verpflichtet, eine Menge roher und zubereiteter Arzneywaaren, davon ein großer Theil jahrlich, auch noch öfter, erneuert werden muis, vorräthig zu halten, ohne weitere Gewährleistung des Absatzes, und ohne dass die Frage ist, wie viel ihm davon wieder zu Gelde geworden sey. dem Apotheker der Absatz aller seiner Waaren besonders der verderblichern, und deren öfterer Umfatz, mehr gelichert, dann würde die Maassregel, die Taxe der Medicamente nach einem allgemein bestimmten Satz von Procenten fest zusetzen, keine Schwierigkeit mit üch führen. - Indessen ift zur Auflösung obiger Aufgabe, foviel Rec. weiß, noch kein anderes Princip in Vorschlag gebracht worden; blos in dem angenommenen Quantum der Procente find die Meynungen verschieden. Der gegenwärtige Vf. will dem Apotheker, damit auch der kleinste derfelben gut und ehrlich Subliftiren konne, Ein hundert Procent zugestehen: also doch mehr, als einige andere Schriftsteller, die bey Bestimmung der Medicinaltaxe nur von 50, zum Theil gar pur von 25. Procent ausgehen. Ob und wiefern nun bey

der einmal bestehenden Verfassung der Officinen, ein solcher, für alle Arzneymittel gleichsörmig zugeschnittener, Maassstab durchgehends anwendbar fey, darüber möchte denn doch wohl eine nähere Auskunft, von verständigen, erfahrnen und gewissenhasten Männern unter den Apothekern selbst, einzuziehen seyn. Der Vf. bemerkt jedoch sehr richtig, dass dem Entwurf einer gründlichen Apothekertage erst noch anderweitige Dinge vorausgehen müssen. Vor allen gehört dahin ein, nach geläuterten Grundsutzen der Chemie und Pharmacie abgefastes, landesherrliches Dispensatorium, Hienachst, die Reinigung der Officinen von so vielerley unnutzem Ballast. Hierinn ist nun zwar gegenwarug schon vieles, aber doch noch nicht genug, geschehen; obgleich nicht zu läugnen ist, dass einige diese Foderung zu fiehr übertreiben. Selbst unter denjenigen Artikeln, weiche der Vf. noch proferibirt wissen will, mochte Rec. wohl für die Beybehaltung eines und des andern derselben fimmen. Dahin gehört: Carto Tiliae, nachdem der medicinische Nutzen der Kohle gegenwärtig näher bewährt ist; Syrupus Violarum, welcher besonders bey zarten Kindern als ein sanstes Anodynum zu wirken scheint. — Wenn abes der Vf. zu mehrer Besorderung niedriger Arzneypreise, auch die Befreyung des Apothekers von allen Oneribus, Steuern und Abgaben, als Zölle, Licent, Ac-cise, fodert; so möchten ihn hierüber die Herren Finanzmänner schwerlich mit einem gefälligen Beyfall beehren. -- Bey den Beyspielen, an denen der Vf. die Anwendung seiner Principies in Bestimmung der Medicinalpreise zu zeigen die Absicht hat, möchte sowohl gegen die Grundsätze selbst manches zu erinnern, wie auch hie und da im Calcul ein Fehler zu berichtigen seyn; hätte er sich nicht ausdrücklich dagegen durch die Erklärung erwahrt, dass seine hier dargelegte Ausarbeitungen der Preise keine Norm-obiobon, foudern blos als Beyfpiele dienen follten, seine Ideen über die Grundsätze und den Maassstab dazu deste deutlicher darzulegen. - Sonst enthält diese kleine Schrift noch einige gute Erinnerungen, betreffend die zweckmälligere Binrichtung der Apothekenvisitationen; die schärfere Aussicht und Bestrafung bey gefundenen verdorbenen oder schlechtbereiteten Waaren; die Beschützung des Apothekers gegen Beeintrachdgungen, u. f. w.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 18. May 1796.

#### MATHEMATIK,

Paris, in der Druckerey der Republik u. b. Dupont: Connoissance des Temps à l'usage des Astronomes et des Navigateurs, pour l'Année 4 de la République Française, du 23. Sept. 1795 au 21. Sept. 1796. Publiée par Ordre du Bureau des Longitudes, 1795. 224 S. 2.

as am 25. Jun. 1795 in Paris errichtete Bureau des Longitudes hat auch den Austrag, die jährliche Ausgabe der Conn. des Temps zu beforgen, und macht mit dem gegenwärtigen Bande den Anfang: die vorhergehenden Bände wurden par Ordre de l'Academie des Sc. ausgegeben, den vorletzten ausgenommen, welcher zu einer Zeit erschien, wo weder Akademie noch sonst ein Vereinigungspunkt für die Wissenschaften in Frankreich mehr existirte. Ein Theil der Rechnungen des Himmelslaufs war bereits im vorhergehenden Bande für 1795 abgedruckt, namlich vom 23. Sept. bis zu Ende Dec. 1795; er ift hier wiederholt, um die äusere Form der Ephemeriden genz der neuen Abtheilung der stanzösischen Monate anzupassen, die hier zum Grunde gelegt ift, doch so, dass der vieux figle nebenher läuft. Das vierte Jahr der Franzosen ift ein gemeines Jahr, ungeachtet das ihm größtentheils entspre-Thende I, 1796 ein Schaltjahr ist; schon das dritte französische Jahr hatte einen Schalttag, und schloss sich mit dem 22. Sept. 1795 als dem fechsten Erganzungstoge. Den Ephemeriden ist wieder, wie beym letzich Bande, das Verzeichnis der Oerter von 350 Sternen angehängt, die Rectasc. von Delambre, die Declinatiopen von La Lande; es find einige Verbesterungen aus peuern Beobachtungen angebracht. - Die Ausgabe des Bandes habe sich etwas verspätet; daher seven auch die Artikel in den Additions zu den Ephemeriden diesmal weniger zahlreich. Jene, die Additions, enthalten: 1) Die Länge und Breite von neun vorzüglichen Sternen, auf 1798 berechnet vom Cit, La Lande. find dieselben neun Sterne, deren Stellung genau zu kennen hauptsachlich dem Seefuhrer wichtig ift. de man ihren täglichen Abstand vom Monde, um daraus die Länge zur See herleiten zu konnen, im Nautierl Almanac und in der Coun. des Temps voraus zu berechnen pflegt. Beides, Lange und Breite, ist auf Decimalsecunden, aus den geraden Aussteigungen von Maskelyne und den Abweichungen von La Lande berechnet; es ist dabey auf eigene Bewegung der Sterne gesehen, und daher jedem auch die jahrliche Aenderung in der Breite an die Seite gestellt, da diese soust, A. L. Z. 1796. Zweister Band.

wenn man die langfame Abandeeung wegen vermigderter Schiefe der Ekliptik nicht in Anschlag bringe als unveränderlich angenommen wird. 2) Abweichung von 14 Sternen, mit einem ganzen Kreise in den Jahren 1793 und 1794 beobachtet vom Cit. Perny, Fortsetzung eines Abweichungsverzeichnisses von 33 auf ähnliche Art beobachteten Sternen, das in der Conn. des Temps pour 1795 mitgetheilt worden ist. Die neuen 24 Abweichungen setzen noch die Polhöhe der Pariser Nationaliternwarte 48° 51' 14" voraus; ware diefe & Sec. kleiner, so muste auch von den nördlichen Abweichungen eben so viel abgezogen und zu den sidlichen addirt werden. Hr. Persy hat wirklich, wie weiter unten S. 98. bemerkt wird, mit dem ganzen Kreise und aus Höhen des Polarsterns die Polhöhe um jene 3 Sec. kleiner gefunden. Auch Hr. Cassini fand 180 51' 12" aus Beobachtungen mit dem nämlichen Instrumente im Jan. 1793. Auf 2 Sec. sichter ist man ohnedem noch nicht, bis mit eben dem Werkzeuge auch die Refraction genauer bekimmt feyn wird. Indefe hält Hr. La Lande die Bestimmung von Hn. Perny auch deswegen für etwas der Wahrheit sehr nahe kommendes, weil Beobachtungen mit einem Ramsdenschen Vollkreise, wodurch Hr. Piazzi zu Palermo Refraction. Polhöhe und Abweichung von 24 Sternen bestimmt hat, mit den von Ha. La Lande gefundenen Abweichungen eben dieser Sterne am besten zusammentressen in dem Falle, wenn die Polhöhe der Sternwarte der Republik 48° 51' 11" vorausgesetzt: wird: das gleiche Resultat geben beynnhe auch die von den Hn. Cassini, Nouet, Perny und Bouvard durch Vollkreise beobachteten Stern-3) Eigene Bewegung von zwanzigabweichungen. Sternen in der Abweichung, von La Lande. Manche hellere Sterne haben unftreitig eigene Bewegung; ans Vergleichung mit Bradley's und de la Caille's Beobachtungen, die hiezu alt und genau genug find, findet man auch andere weniger helle Sterne beweglich: bey Reduction ihrer Oerter braucht man also, um sie genauer zu haben, natürlich eher die durch eigene Bewegung dieser Sterne verhesserte, als bloss die gewöhnliche Pracession. Hr. La Lande liefert in diefer Absicht aus seinen neuesten mit dem Mauerquadranten der Kriegsschule angestellten Beobschungen die eigene Bewegung mehrerer Sterne der 2 und 3 Größe; am beträchtlichsten verändert sich die Abweichung bev. einigen Sternen 3 Größe im Wallfische und Eridanus: .9 Wallfisch rückt in 100 Jahren 60 Sec. gen Süden. F. Wallfisch 41 Sec. gen Norden, B Eridanus 77 Sec. gen-Sudeu. Man kann hinwiederum genau beobachtete Abweichungen vorzüglich gut zu deteillirten Unterfiel.

chungen über die Größe der jährlichen Präcession in der Länge brauchen, weil hiebey die Verrückung der Ebene der Ekliptik durch Jepiter und Venus keinen Einflus hat; theils aus diesem Grunde find zu jenem Zwecke Declinationen der Sterne brauchbarer als Rectascensionen, theils auch darum, weil alle Rectascenfionen bey Bradley und de la Caille, die man etwa vergleichen wollte, blos auf 2 oder 3 Hauptsterne sich gründen. Aus obigen 20 Sternen allein ein Mittel für die Größe der Pracession ableiten zu wollen, fand indes Hr. La Lande nicht rathsam; er glaubt, dass eher aco oder 400 Sterne ein brauchbares Resultat geben wurden. (Eben die eigene Bewegung jener 20. Sterne macht fie schon zu Untersuchungen über die Pracession nicht sehr geschickt.) 4) Beobachtungen des Saturns im Oct. 1792 und des Mars im Apr. 1794 Montguban vom Cit. Due Lackapelle. Die Oppolitiomen beider Planeren. sammt den Fehlern der La Laudeschen Taseln, sind zugleich aus den Beobachtungen mergeleitet. 5) Verschiedene astronomische Beobach-tungen von den Jahren 1793 und 1794, sammt ihrer Berechnung von La Lande. Beobachtungen der Sonmenfinkernis vom 31. Jan. 1794 zu Toulouse, Marseil-de, Milano und Barcelous. Opposition des (Planeten) Herschel von 1794, aus Pariser Beobachtungen. Ha. 'Delambre's Tafela stimmen noch außerordentlich gut für einen Planeten, den man erst so kurze Zeit beobachten konnte; die Neigung der Bahn, die er in feinen Tafeln zu 46' 16" angenommen, scheint ihm jedoch, neuern Beobachtungen zufolge, um 10 Sec. zu Mars und Saturn zu Paris beobachtet, fammt ihren Gegenscheinen 1794. Fixsternbedeckungen, besonders viele correspondierende zur Bedeckung des Aldebaran vom 7. März und 14 Sept. 1794, aus ersterer die Länge von Montauban 3'54" westlich in Zeit von Paris. Das Jahr 1794 lieferte eine seltene Menge von Sternbedeckungen; Aldeberan wurde 7mal, Regulus amal zu Paris vom Monde bedeckt. 6) Mercursbeobachtungen, aus Toulouse vom C. Vidal an das Bureau des Longitudes eingesandt. Es werden darunter besonders zwey merkwürdige ausgezeichnet, die eine. wo Mercur in der Nahe seines Periheliums nur 1' 28" später als die Sonne im Meridian erschien, die andere, welche in der Digression des Merkers nahe um sein Aphelium angestellt ist, und die Excentricität seiner Bahn zu berichtigen dienen kann. 7) Beobachtungen aber die Strahlenbrechung. Hr. Delambre nahm während seines Ansenthalts zu Bourges Gelegenheit, einige Untersuchungen über diesen wichtigen Gegenstand anzustellen. Er fand Abends am 20 Thermidor des dritcen Jahrs, als das Barometer auf 27 Zoll, 67 Linien, das Thermometer auf 20° der Stale von 80 stand, folgenden Ausdruck für die Refraction aus seinen Beobachtungen = 51", 981 multiplicire mit der Tangente des um die 3, gfache Refraction verminderten Zeuitabstandes. Die horizontale Refraction war 29' 55" also weit kleiner als die Bradleysche für Greenwich = 32' 54", da hingegen Hr. Reggio in Mayland 32' 59", und Hr. Pinazi in Palermo 32' 3" fand. Merkwürdig schien es Ha. Delambre, dals er atts. Beebschtungen, des Mor-

gens angestellt, größere Refractionen fand, als des Abends, bey ührigens gleichem Stande des Baronseters und Thermometers. (Aber auch des Hygrometers? Einige Attronomen, 2. B. Roy, find der Meynung, die Strahlenbrechung richte fich auch nach dem Grade der Trockeuheit und Feuchtigkeit der Luft.) Brudley's Regel, die Refraction zu bestimmen, halt Hr. Delambre für eine bloße Näherung, die bald zu viel, bald zu wenig gebe; (eben diele Erfahrungen machte auch Hr. Piazzi) man könne damit in gewissen Fallen Fehler von 10 bis 15 Sec. begehen; Hr. Borda beschafftige fich damit, durch Geometrie und durch Beobachtungen die Theorie der Refraction naher zu berichtigen. 8) Etabliffement des neuen Bureau des Longitudes. Der Deputirte Lekanal, und in feiner Abwesenheit Gregoire, trugen viel zur Aufrichtung dieser Austelt bev. bekanntlich einer Nachahmung des englischen Board of Longitude. Das neue Bureau des Long, soil unter andern die Sternwarten in Paris sowohl als in den Provinzen im Gange erhalten, Instrumente anschaffen u. f. w. es find ihm dazu eigene Fonds'angewiesen. Zu Breft und zu Toulon wird man ganz neue Sternwarten anlegen. Das näbere von dieler Anstalt ist indess sonst. auch aus dem lutelligenzbl. der A. L. Z., schon bekannt 9) Neuere Nachrichten von der großen französischen Gradmessung. Hr. Delambre hatte bereits von Dünkirchen bis Orleans eine große Reihe Dreyecke aufgenommen, als er im Jan. 1794, in einer für jede Art von Wissenschaft in Frankreich sohr unglücklichen Epoche, genöthigt ward, seine Arbeiten auszusetzen: erst im August 1795 nahm er sie zwischen Orleans und Bourges wieder vor mit der ihm eigenen Thätigkeit und mitieluem Grade von Genauigkeit, den man bey einet abulichen Unternehmung im J. 1740 bey weitem nicht erreichen konute. Auch Hr. Mechais wurde, nachdem er in Catalonieu von Barcelona bis an die französische Gränze seine Dreyecke fortgesetzt hatte, durch den Krieg gezwungen, Spanien zu verlassen, und nach Italien zu gehen; er kehrte endlich von Genua nach Marfeille zurück, und befindet sich feit dem Sept. 1794 im Stande., seine unterbrochenen Messungen auf der Seite von Perpignan wieder anzusangen. Man rüftet sich, eine Grundlinie von 6000 Toisen (von mehr als 3 Stunden Wegs) zwischen Lieursaint und Melun zu messen, deren Eudpunkte Pyramiden seyn werden; man wird fich dazu 12füsiger Messstangen aus Kupfet und Platina bedienen, die für sich schon ein metallisches Thermometer abgeben, und durch ihre wechselseitige Ausdehnung die Temperatur der Lust bestimmen werden, so dass es nachher leicht seyn wird, jede Messung auf eine gleiche beliebige Lusttemperatur zu reduciren. Die beiden schon genannten Beobachter kommen mit ihren Dreyecken; einander eutgegen, und werden sich wahrscheinlich zu Ende des Sommers 1796 treffen; man wird alsdenn bloß noch die aftronomischen Beobachtungen machen müssen, welche erfoderlich sind, um die eigentliche Größe (in Toisen) der zehn Grade zwischen Barcelona und Dünkirchen zu ershren, wovon jenes unter dem 41, dieses unter dem 91 Grade der Breite liegt. - Der Deputirte Calon, Ge-

neraldirector des Kriegsdepot, bat mit seinem ganzen Ansehen und mit dem thätigken Eifer diese nützliche Unternehmung unterstützt, und zu Bestreitung der Ko-Ren beträchtliche Summen zu verschaffen gewusst. Er ift es anch, welcher für Hn. Beauchamp zu den Beob! achtungen, die er auf einer Reise an das schwarze Meer und nach Arabien machen soll, Instrumente und Bücher beforgt hat. Er liefs die zwey Aftronomen, Hn. Nonet und Perny nach dem Rhein und den Niederlanden abreisen, um dort Dreyecke aufzunehmen. und veffammelte an den Grenzen mehr als vierzig Ingenleurs - Geographes, um die Karte von Frankreich zu erweitern, und fie au-delà de ses anciennes bornes auszudehnen, so dass die Wissenschaften ihm einen grofsen Theil ihrer Wiederbelebung in Frankreich schuldig find. 10) Bucherauszuge aus französischen, englifchen, italienischen und deutschen aftronomischen Schriften. Zu Paris find 1795 in z Vol. in gvo. Tables portatives des Logarithmes par Français Callet, edition stéreotype, gravee, fondue et imprimee par Firmin Didot erschienen. Eigentlich eine neue sehr vermehrte Ausgabe der Gardinerschen 1783 von Callet und Jombert besorgten Tafeln. Sie enthält die Logarithmen der Zahlen bis auf 108000, die Logarithmen der Sinus und Tangenten für die fünf ersten Grade von Secunde zu Secunde, für alle Grade von zehn zu zehn Secunden, und (was man bisher noch nicht gedruckt hatte) nach der neuen Decimaleintheilung von Zehntaufendtheitchen zu Zehntausendtheilchen: Der geschickte Schriftmustler Didot hat die Ausgabe in stehenden Formen besorgt; so lassen sich beym Gebrauch der Tafeln nach und nach immer neue Verbesserungen leicht anbringen; auch liess er, wenn einmal eine Seite gesetzt war, die Lettern mit Bley zusammenlöthen; so hat man weniger eine Verruckung der Typen zu befürchten. Die Logarithmen der Sinus im Decimalfystem nehmen 50 Seiten ein; man erwartet indess noch vollständigere Tafeln für das Decimalfystem von Hu. Borda, und andere von noch größerm Umfange für ebendasselbe System werden von Hn. Prony für das Bureau de cadafire veranstaltet. - Man macht fich Hoffnung, dass das berühmte Journal des Savans, die erste und älteste unter allen gelehrten Zeitschriften, welcher vor einigen Jahren die Revolution, wie so vielen andern Dingen, ein ei-devant angehängt hat, in ruhigeren Zeiten wieder aufleben werde. Es starb mit Ehren! Kein Journal in der Welt kann sich eines so hohen Alters rühmen, als das Journ. d. S. das 128 Jahre ununterbrochen dauerte, mit 1665 ansing, und 1792 sich schloss. 11) Ueber den Reductionscompass zum Gebrauch bey Mondsdiftanzen vom C. Lagrange. Hr. La Lande hatte in seinem Abrege de Navigation dieses infrument beschrieben; hier wird dessen Theorie entwickelt. 12) Höhe von Paris über der Meeressläche. Aus einem Nivellement von Ha. Capron bey Gelegenheit des Canuls von Dieppe schlois Hr. La Lande die mittlere Erhöhung der Seine 108 Fus über der Meeresfläche. 13 und 14) Neue französsiche Maasse und tabellarische Uebersicht meteorologischer im J. 1793 auf der Pariser Sternwarte angestellter Beobachtungen.

HALER, b. Renger, Aufangsgrunde der Feldmesskunft; von Friedrich Meinert. 1794. 442 S. VI. Kupfer. gr. 8. (1 Riblin 8 gr.)

Diese Anfangsgründe sind zunächst geodätischen Vorlesungen gewidmet, und enthalten also das, was mau gewöhnlich mit compendiarischer Kürze in solchen Füllen, auf Akademieen vorzutragen pflegt. Ihrem Pfane nach scheint Hr. M. der praktischen Geometrie des IIn. Hofr. Meyer gefolgt zu seyn. Nach vorangeschickten Erklärungen der nöthigen Grundbegriffe, haudelt das 2te Kap. von den in der Geodasie gebräuchlichen Maasseu, und das dritte hat die eigentlichen Feldmesserswerkzeuge zum Gegenstande. Hier beschreibt Ilr. M. feinen Apparat; namlich ein Scheibeninstrumeut, den Messtisch, die Zollmansche Scheibe, die Boussole, einen Höhenmesser, den verjungten Maassstab, den, Proportionalzirkel und den gradlinichten Transporteur. Ohne nur im mindesten an diesen Werkzeugen etwas ausstellen zu wollen, wünschte Rec, an dem Messriche und an dem Scheibeninstrumente die sehr nothwendige Vorrichtung, vermittelst deren dieselben in eine abgesteckte Flucht sauft hineingerückt werden können; er wünschte die Magnetcapsel mehrerer Zuverlässigkeit. wegen lieber an dem Tischblatt fest, und halt eine Versicherungsdiopter, die in einer Kippe geht, und unten an dem Blatt des Messtisches oder auf dem Kreuz des Scheibeninstruments in einer Büchse gedreht wird, für nothwendig. Ein über die Dioptern in der Vertical-Ebene durch die Visierlinie straffgespannter Faden gewährt auch beym Visieren in die Höhe und Tiese öfters mehr Genauigkeit, als die Messregel mit einer Kippe.

Allerdings ist es wahr, was S. 72. gesagt wird. dass die ersten Messtische weit unvollkommener als die unfrigen gewesen find; aber um so mehr muss man sich über die Genauigkeit wundern, mit welcher ihr Erfinder Pratorius mit seinem Melstisch mass, und. wie er den Gebrauch seiner erfundenen Werkzeuge schon so weit ausbreiten konnte, dass er fast alle Aufgaben mit demselben auslöste, zu weichen man noch heut zu Tag den Messtisch braucht, wie dies seine Manuscripte zeigen. Kap. IV. euthält die Methoden, Längen und Winkel zu messen; Nr. V. die Elementaraufgaben. Hier wird nur des Pentometers des Paceco gedacht: Brander verfertigte aber mehrere dergleichen seine Instrumente, unter welchen sein Distanzenmeiser, der 1778 den Preis von der konigi. däntschen Akademie erhielt, wohl das Beste ist. Nr. VL handelt von Messung der Höhen. Nr. VIL begreist das sehr wichtige Kapitel von den Folgen der Fehler beym Messen, und dem Zuverlässigkeitsexponenten; Nr. VIII. das Grundlegen; Nr. IX. X. find ganz praktisch in Beziehung auf die königl, preuss. Feldmessereglements. Nr. XI. XII. XIH. behandeln die Praxis zu Hause auf dem Papier. Bey der Feldertheitung XIV. kommt ein Fall vor, wo die Theilung nach sechnichen Ausspruch veranstaltet wird. Nr. XV. hat das Nivelliren zum Gegenstand. Es ist kurz, aber falslich und deutlich; so wie überhaupt diese Ausangsgrunde des Hn. M. ein bündiger Auszug Einer wollständigen Feld-B 5 b 2

meskunft, und ganz der Absicht angemussen sind, der sie entsprechen sollten.

#### FREIMAUREREI.

- 1) Ohne Druckort: Freymaurerreden, herausgegeben von einem Mitgliede des Ordens. Erste und zweyte Sammlung. 1794. jede 158 S. 8. (14 gr.)
- 2) Levezio, b. Kummer: Die wichtigsten Hieroglyphen fürs Menschenherz. Von Karl von Eckartshausen. 1796. 292 S. 8. (20 gr.)

In die Klüste, aus welchen die Reden Nr. 1. mit einem Stolsgebet in die Welt geschickt worden, ist sicher noch kein Strahl wahrer Erleuchtung gedrungen, obgleich in denselben viel von dem heiligen Licht der Welt geplaudert wird. Die in diesen zwey Sammlungen enthaltenen 14 Reden tragen sammtlich das Zeithen des Thiers, Rosenkreuz genaunt, an ihrer Stirne. Gleich nach der ersten z. B. besteht der Zweck der ganzen Maurerey in dem eifrigen Bestreben, durch die Erkenntniss des über die ganze Natur verbreiteten wahren Lichts der Welt, als einem Ausslusse aus der höchsten Vollkommenheit Gottes, zu der Erkenntniss dieses allmächtigen grundgütigen Schöpfers zu gelangen. Diefer Zweck soll einzig und allein durch folgende drey Mittel erreicht werden: 1) durch wahren Eiser in Erforschung der Natur nach der so vortrestlichen Regel: erkennt Gott an feinen Werken; 2) durch aufrichtiges Vertrauen auf Gott, und 3) durch fleissiges Gebet. Diele Leute haben nun schon so lange ihr Wesen mit Beten und alchemischer Naturforschung getrieben, ohne in ihrer gerühmten Erkenntniss Gottes weiter, als sie beym Anfange waren, gekommen zu seyn; indess die gelunde Vernunft einen nicht geringen Theil der übrigen Menschen, die sich in kein geheimnissvolles Dunkel verkrochen, hierinn zu einem Grade von Ueberzeugung erhoben hat, wovon sich jene Theosophen and Myfliker nichts träumen lassen.

Zu eben dieser Klasse gehört die Rockenphilosophie in Nr. 2., nur dass hier der Ton exaltirter und die Phantome der Einbildungskraft des Hn. v. E., die er so gern für Realitäten geltend machen mochte, neumodischer gekleidet find. Auch er zermartert fich, in diesem seinem Leibe zur Erkenntnis Gottes zu gelangen, und die heilige Trias in seinen Buchstaben, Triangeln, Funf- und Sechsecken u. f. w. zur Anschauung zu bringen, wobey er fich wirklich fo anstellt, als ab ibin alle Geheimnisse des Geisterreichs geoffenbaret wären. Von den 29 Themen, über welche fich feine tiefe Weisheit ergiesst, und aus deren Betrachtung seine noch unerhörten Entdeckungen hervortreten, heben wir nur folgende zum Ansehen aus: "Syftem des grosen Geletzes der Einkeit und deffen Gang durch Irrthumer und Finsternils zum Licht; es giebt nur eine Gesellschaft von Weisen, und diese besteht in jenen, die der Glaube und die Liebe in Gott vereint; der Faden der Ariadne, ein großes Hieroglyph für den Wahrhenfuchenden; über die Erwählten; der Menich, ein Gedanke, ein Buchstab Gottes; über die Wirkung der Wörter; das verlorne und wiederzusnchende Wort: Restexionen über die 3 Zahl in der Natur; die dritte Welt im Intellectuellen; Tempelgeheimnisse des Herrn; die Priesterkleidung; der Leuchter Ezechiels; die dreyfache Verbindung oder die Hochzeit des Lammes, Unter der Menge trivialer, ungereimter und sinnloser Dinge, die hier beysammenitehen, kommt S. 47. auch ein demüthiges Geständniss vor, das mit der Miene der Weisheit, die fich der Vf. sonst in diesem Buche überall gieht, und mit der Verächtlichkeit, mit der er alle exoterischen Wissenschaften behandelt, einen höchst lächerlichen Kontrast macht. "Ich bin nur das was ich bin, " sagt er: "Ein Leuchtwürmchen, und will gar nichts anders seyn und scheinen." Von wo dies Leuchten am Würmchen ausgeht, und wann es wieder dahin zurückgeht, dass es selbst in der Nacht weder erwärmt noch erhellet, das hat unfer Allegorist hier wohl nicht bedacht.

## TLEINE SCHRIFTEN,

ERBAUDKOSSCHRIFTER. Berlin. b. Langhoff: Predigt am ersten hundertjährigen Jubelfeste der Sebustionskirche über 1. B. d. Kön. 3. Kap. 29. V. gehalten von Johann Heinrich Sigismund Koblanck, erstem Prediger gedachter Kirche. 1795. 29 S. 3. (4 gr.)

2) Halle, in der Wässenhausbuchh.: Karl Rudolph Rickters Jubelpredigt gehalten am 3often August 1795, als am Tage des ersten hundersjährigen Jubelfeltes der Köllnischen - Verstadtkirche in Berlin. 1795. 36 S. 8. (3 gr.)

Beide Vf. haben hier ihre Bemühungen auf eine rühmliche Weile mit einander vereiniget, den Stiftungstag der Kirche,

bey welcher sie gemeinschaftlich arbeiten, nach Vellendung eines Jahrhunderts ihrer Gemeine wichtig und sehrreich zu machen, der erste durch Erweckung einer ächten Freude in Absicht auf die vorgangene und zukünstige Zeit, der zweyte durch Ermunterung zur gebührenden Werthschützung unserer Gotzestämfer. Beides ist auf eine zweckmässige Weise geschehen. Hr. K. ist mehr auf Rührung ausgegangen durch Benutzung vieler Localumstände, die für die Zuhörer sehr interessant seyn musten, Hr. H. scheint mehr Belehrung zur Absicht gehabet zu haben, der Vortrag ist daher weit planer, aber weniger affectivell. Dass beide Predigten einen guten Kindruck werden zurzuck gelassen haben, ist gar nicht zu bezweisela.

# LGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Mittwochs, den 18. May 1796.

#### TECHNOL OGIE.

LEIPZIG. b. Crufius: Der Uhrmacher, oder Lehrbegriff der Uhrmacherkunft. Aus den besten englischen, französischen und andern Schriften darüber zusammengetragen, nebst eigenen Bemerkungen und Mittheilungen deutscher Künstler. Von J. G. Geisler. VI. Theil. 1795. 246 S, mit 2 Kupfertaf, 4. (1 Rible, 4 gr.)

I it diesem sechsten Theile der Uhrmacherkunst beschliesst Hr. G. ein Werk, durch dessen Herausgabe er sich jeden Uhrmacher, der seine Kunst scientifisch treibt, so wie jeden Liebhaber dieser Kunst äu-Es hat derselbe dis fserst verbindlich gemacht hat. Repetitions -, Tisch - oder Stutzuhren, und die Taschenwhr von gewöhulicher Bauart zum Gegenstand, und ist eigentlich eine freye Vebersetzung des vortrefflichen Essai sur l'horsogerie des Hn. Berthouds, die aber Hr. G. hin und wieder mit passenden Anmerkungen bereichert hat. Aus diesem Grunde hat sich die Verlagshandlung entschlossen, diesen Theil der Uhrmacherkunst des Hn. G. auch unter folgendem Titel einzeln zu verkausen: Praktischer Unterricht begin Bau einer Repetitionsuhr, Tischuhr und einer Taschenuhr von gewöhnicher Bougrt. Der Gegenstände dieses Unterrichts find zu viel, als dass sie hier gehörig verfolgt oder beschrieben werden könnten; nur so viel kann bemerkt werden, dass derselbe alles enthalt, was über die Eintheilung der Maschine, das Raderwerk, Vorlegwerk, der Repetition, das Zifferblatt, die Zeiger, die Glocken und Hammer, die Feder, die Hemmung, und über die Regulirung einer Repetir - Stutzuhr gelagt.werden mußte, und alles fo grundlich und zweckmäßig, als von einem Lehrer, wie Hr. Berthoud ist, zu erwarten war, Eben das versteht sich auch von dem Plan einer Taschenubr und ihrer systematischen Bearbeitung.

Uebrigens verspricht Hr. G. in der Vorrede, in einem herauszugebenden Lehrbegriff der höhern Uhrmucherkunft, die Seeuhren und Chronometer zu beschreiben, und bis auf die neuesten Exemplare von Mudge und Emrich auszuführen. Jeder, der den Werth dieser Uhren und den Gebrauch, der heut zu Tage von ihnen gemacht wird, einsieht, wird diesem Werke mit

Verlangen entgegen sehen.

#### PHISIR

Manchen, b. Lentner: Grundrifs der öffentlichen Vorlesungen über die Experimental-Naturlehre, von P. Maximus Imhof. Zum Gebrauche seiner Zuhörer A. L. 2. 1796. Zweyter Band. und junger Naturfreunde in den Druck gegeben. I Theil. mit VI Kupfertaf. 1794 295 S. II Theil.

mit IX Kupfertaf. 1795, 445 S. 8. Dieses Lehrbuch empliehlt sich durch eine gute Ordnung der Sachen und Deutlichkeit des Vortrags. Der erite Theil begreift die sogenannte allgemeine Naturlehre, das ist, die Lehre von den allgemeinen Eigenschaften der Körper, und von dem Gleichgewicht der festen und stüssigen Körper sowohl jeder unter sich, als beider gegen einander. Der zweyte Theil handelt von den Eigenschaften der Luft, des Wärmestoffs, des Wassers, der Lichtmaterie, des Feuers, der elektrischen Materie und des Magnetsteins. Das Buch ist dadurch so stark geworden, dass der Vf. die Beobachtungen und Versuche, wodurch die Sätze bewiesen werden sollen, nicht bloss kurz anführt, sondern beschreibt, und ihre Anzahl nicht selten ohne Noth vervielfaltigt. Ja es werden wohl da Versuche aufgestellt, wo die Sache nur allein oder kürzer aus theoretischen Grunden erwiesen wird, z. B. dass kein Körper gänzlich verschwinden oder in Nichts verwandelt werden könne, soll durch die Beobachtung bewiesen werden, dass die Dünste, die in die Lust emporsteigen, und sich unsern Augen entziehn, doch als Regen wieder berabfallen. Allein diese Erfahrung ist auf den Grundsatz, den schon die eleatische Schule aufstellte: ex nihilo nihil sieri et in nihilum nihil reverti posse, gebaut; denn eben deswegen verknüpsen wir diese beiden Erscheinungen als Grund und Folge. weil wir a priori überzeugt find, dass die aufgestiegenen Dünke nicht vernichtet seyn konnen. Eben so überflüssig ist es wohl, durch Versuche darthun zu wollen, dass ein jeder Körper eine Figur haben musse. -Bisweilen find die Versuche nicht gut gewahlt: so soll S. 48. der Zusammenhang einer Feuerstamme dadurch erwiesen werden, dass, wenn man mit einem Messer durch sie hindurch führt, sie nicht abgeschnitten wird. fondern sich um das Messer herumbeugt. Allerdings wird die Flamme, die doch nur ein Theil entzündeter Lust mit Dunken vermischt ift, von dem Messer durchschnitten; allein da sie alle Augenblicke verschwindet, und sich von neuem erzeugt, so kann man freylich nicht den einen Theil derselben über dem Messer sehen. Es ist auch zur Behauptung des Zusammenhangs nicht nöthig, dass sie nicht von einem Messer sollte getrennt werden können, das ja den Zusammenhang viel dichterer und festerer Körper aufhebt. Noch viel weniger beweist die Beugung oder Reslexion des Lichts etwas für den Zusammenhang der Lichtstrahlen.

Etwas dem Vf. Eigenfhümliches, Neues, in den Lehrmeynungen oder in der Darstellungsart der gewöhnlichen Lehren haben wir nicht gefunden. Im Ccc

zwey-

zweyten Theile ist er vornehmlich Gren gefolgt, aus dessen Lehrbuch der Vf. manches wördlich übergetragen hat, wofür er ihn zur Dankbarkeit einmal den großen Bey dieser großen Vorliebe für diesen, auch dem Rec. achtungswürdigen. Physiker ift es befremdend, dass er noch die in dessen Compendium vorgetragene Hypothese vom Phlogiston aufgenommen hat, die doch von ihrem Urheber selbst schon verworfen, und gegen eine andere (die Richtersche) vertauscht worden ift. Von dem antiphlogistischen System, dem der Vf. nicht sehr günstig zu seyn scheint, sind nur hie und da einzelne Sätze beygebracht. - Die Lehre von den Dampsen ist nicht mit der nämlichen Deutlichkeit, wie andre Theile, abgefasst. Die unmerkliche Ausdünstung des temperirten Wassers in der freyen Luft, die Verdünstung des heißen und die Verdampfung des kochenden Wassers werden nicht gehörig von einander unterschieden, die fichtbaren Düntte werden mit den unsichtbaren Dampfen verwechfelt. Daher kommt es, dass der Vf. einige Naturforscher beschuldigt, sie hätten die Dampfe für eine Anflösung des Wassers in Lust erklärt, was sie dock nur von der unmerklichen Ausdünstung gethan haben, (andere lassen erst die bereits gebildeten Dämpfe von der Lust auflösen,) ferner dass er meynt, man hatte nicht nöthig, zu den so verkünstelten hohlen Bläschen des Hn. v. Sausstire seine Zuslucht zu nehmen, da diese nach Hn. v. Sausfüre nicht in den Dampfen, sondern in den sichtbaren Dünften, dem Nebel, statt finden, und so wenig erkünstelt sind, dass man sich bey jedem heissen Wasser oder einer Tasse heissen Kassee durch Hülfe eines mässigen Vergroßerungsglases von ihrer Wirklichkeit überzeugen kann. - Doch es könnte fast das Ausehen gewinnen, als ob wir nur darauf ausgingen, Fehler aufzusuchen, und dies sey fern von uns. Wir wünschten nur, dass ein in so vieler Rücksicht empfehlenswerthes Lesebuch auch von den ihm noch anklebenden Mangeln frey wäre.

GRätz, b. Trötscher: Magie für gesellschaftliches Vergnügen und zur Minderung des Glaubens an Schwarztünftler, Wahrsager, Hexen und Gespenster. 1794.

Eine Sammlung fogenannter Kunftstückchen, dergleichen wir schon so viele haben und noch obendrein eine son der schlechtern Art. Unter allen hier beschriebenen Zaubereyen zeichnet sich keine durch eine sinnreiche Anlage aus, aber desto zahlreicher sind die elenden und dürftigen Stückehen. Die Ueberschrift: oder der Name muss oft das Beste bey der Sache thun. Eines wurde indessen wirklich zu den größten Zauberwerken gehören, wenn der Herausgeber nur gesagt hätte, wie man es zu Stande brächte. Es soll namlich. eine Kugel gemacht werden, welche in die Höhe läuft, und die Vorschrift dazu ist folgende: "Man versertige: von Pappe eine an beiden Seiten ganz flache Kugel" etc. - Das ware ja gerade so etwas, als ein viereckigter Zirkel, und in der That ein unbegreisliches Wunderwerk.

Nünnnerg, b, Monath u. Kussler: Elektrische Zauber-Versuche, den Freunden der Elektricität (scil. gewidmet) von G. H. Seiserheld. Mit XI Kupsertas. 1793. Auch unter dem Titel:

Sammlung elektrischer Spielwerke für junge Elektriker. Fünste Lieferung. 1795. 78 S. 8.

Derselben Sammlung sechste Lieferung. Mit VIII Kupfertas. 1795. 74 S. 8.

Das Publicum ist bereits mit einer solchen Menge von elektrischen Versuchen, Spielwerken, Kunststücken und Zaubereyen beschenkt worden, dass derjemige schwerlich auf einen großen Dank rechnen kann, der sich die Mühe nimmt, die Anzahl noch zu vermehren. Man hoffr nun, durch recht auffalleude Stücke Bewunderung zu erregen, und verfallt auf Kunsteleven und zusammengesetzte, kostbare Geräthschaften, wovon die wenigsten Geduld genug haben, nur die Beschreibung zu lesen, geschweige das sie Luft bekommen follten, fich die Sachen selbst anzuschassen. Man schätzt ein Kunstwerk um so mehr, je einfacher seine Zusammenserzung und je wichtiger der Zweck ist, der dadurch erreicht wird. Bey den meisten elektrischen Kunstwerken hingegen wird durch viele Zurüstungen wenig eigentlich nichts — bewirkt. Die hier beschriebenen Sachen find größtentheils von dieser Art.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Königsberg, b. Nicolovius: Das Gastmahl von Schloffer. 1794. 156 S. 8.

Ein weiser Mann erzählt in dieser Schrift die Geschichte eines Gastmahls weiser Männer. Das Geburtsfest eines siebenzigjährigen Greises, Eugenius, ift die Veranlasfung der Handlung. Eugenius Kinder, feine Frau, und eine erleine Anzahl von Freunden aus verschiednen Ständen, aber durch das gemeinschaftliohe Band der Liebe zur Tugend und Natur vereinigt, versammeln sich bey ihm, und feyern sein Fest. schone Harmonie dieser Geschlschaft wird aber durch die Gegenwart eines jungen Hofmannes gestört, weloher zufalliger Weise hier eingeführt wird, und auf die schlichten Sitten seines edela Wirthes mit Verachtung herablieht. Eine Bemerkung, die ihm ensollt, veranlasst das Gespräch, welches den größten Theil dieses Buches füllt, und einen Gegenstand betrifft, welcher den Menschen zu alten Zeiten wichtig gewesen, aber in unsern Tagen vorzüglich oft zur Sprache gekommen ist. Die Beschaffenheit des bürgerlichen Lebens in den neuern Zeiten, wo fich alles immer mehr von der öffentlichen Thätigkeit in das Innerste des Studierzimmers zurückzicht, batte es sehr bald dahiu gebracht, dass die daraus entipringende Trägheit des Körpers unter dem Namen der Verseinerung, gleichsam zum Grundsatze der Erziehung erheben, und auf alle Weise begünstigt wurde. Man schmeichelte sich, zwischen einem reizbaren und schwächlichen Körper und einem verfeinerten ausgebildeten Geifte, man weifs nicht welche, Harmonie wahrzunehmen. Der Gelehrte *wölk*ete

tröstete sich über seine körperlichen Leiden mit der Vorftellung des Gewinnes, den sein Geist daraus gezogen habe, und mancher würde erröthet seyn, wenn er fich einer festen Gelundheit hatte rühmen muffen. Der Körper und seine Ansprüche wurden also gänzlich vernachlässigt, und wenn von seiner Bildung die Rede war, dachte man nur an die Form. Es war nicht Ichwer, diese Thorheit wahrzunehmen, Der Reformator des Erziehungswesens, Rousseau, in dessen Weisheit sich unsre Padagogen getheilt haben, bemühte sich zuerst in der Theorie das aufgehobene Gleichgewicht wieder herzustellen, indem er urtheilte, dass eine gefunde, immer auf das Gute gezichtete, zur Ausübung. cles Guten komer bereitwillige Seele nur in einem gefunden und feiner felbst hinlänglich mächtigen Körper wohnen könne. Aber oft gingen seine Nachfolger zu Sie machten bisweilen das zum Zweck, was mur Mittel seyn sollte, und indem sie bey der Sorge für den Körper nur an die Materie dachten, verfaumen sie die Form. Das Gleichgewicht wurde also von neuem aufgehoben, und wird immer aufgehoben werden, so lange die Erziehung der Jugend größtentheils in den Händen von ungebildeten, eingeschränkten und in sich selbst wenig erwachten Meuschen bleibt. Welcher Sorge nun, bey einer vernünftigen Lebensart, der Körper, und welcher der Geist bedürfe, ist der vornehinste Gegenstand dieses Gesprächs. Jedermann fagt feine Meynung; und da hier Menschen aus verschiednen Standen sprechen, und auch die Weiber veranlasst werden, ihre Gedanken vorzutragen, so wird die Materie von allen Seiten beleuchtet. Wahr und vortresslich heißt es unter andern (S. 44.): "Mir scheint nur jene Seele meiner Sorgfalt werth, die, immer das Gute im Auge, nur gerade auf dieses geht. Diesen kühnen Gang wird aber die Seele selten halten konnen, wenn sie einen krastlosen, schwächlichen Körper bewohnt, der, immer abhängig von andrer Hülfe, sie so leicht überreden kann, diese Hälfe um allen (jeden) Preis zu kaufen. Und giebt es dergleichen Körper mehr (viele) in einem Volk, so ish sein Sturz vor der Ther. Deswegen fielen auch Athen und Rom, fobald die Weisesten und Gelehrtesten unter dem Volk nur in ihren Schulen sassen und lehrten, oder auf ihren Landgutern Bücher schrieben; und so wird jede Nation immer tiefer und tiefer fülken bis zum letzten Sturz, wenn, ibre Gelehrten von Kindbeit auf nur in den Schulen; und in den Studierstuben sitzen, und ihre Vornehmenand Gewakigen fich to entmannen, dass sie weder Wahrheit noch Mannheit um fich leiden mögen." Ueberdas Maass aber, welches bey der Sorge für den Geist und den Körper zu beobachten ist, heisst es S. 74.1 "Habe ich recht geurtheilt, so ist, dünkt mich, die vorgelegte Frage nicht allgemein zu beantworten, sondern jeder muss sie, nach seiner Lage und Bestimmung. in der Welt, nach der Organisation seines Geistes, nach der Beschaffenheit seines Körpers, nach einer Menge anderer Bestimmungen entscheiden, die eben deswegen, weil fie fo felten von unsabhangen, alle von Gottes Vorsehung nach den Zwecken, die ein jeder in diesem Leben ausführen soil, veranstaltet worden sind. Welche Bestim-

mung aber immer einem Menschen gegeben worden ift. so wird sie ihm zwar immer seine Seele rein zu bewahren. und sie zur höchsten Vollkommenheit, die ihr möglich ist, zu erheben erlauben; aber sie wird dennoch nie einen Theil seines Wesens, weder den Körper allein noch allein die Seele, fodern, fondern sie wird nur das Mehr oder Weniger der Sorgfalt angeben, die wir auf das eine oder auf das andre zu verwenden haben." Nachdem man dielen Gegenstand durchgesprochen, kömmt das Gespräch auf die Grundstrze der Regierungskunst. Das Bild einer stillen, friedlichen und gerechten Regierung ohne Glanz wird mit dem Bilde einer geräuschvollen, kriegerischen, despotischen und eben darum glanzenden Regierung zusammengehalten, und gelegentlich die Anmelsungen der verschiednen Stände, des Adels, der Geistlichkeit, der Reichen, des Soldatenstandes und des unbemittelten Volkes unter einander werglichen; mehrere Maximen der neuern Staatskunst. die mehr Hang zum Despotismus als Aufklärung zeigen, wie z. B. die Vernichtung des Zunstgeistes, werden nach ihren Folgen kürzlich geprüft. Das Interesse des Inhaltes dieser Schrift wird durch die schöne und edle Form noch um ein großes erhöht. Denn außer dem Leben, welches der Dialog schon an sich dem Vortrage giebt, erfüllen die aufgestellten, und, so weit es der Zweck erfoderte, wohl geründeten Charaktere, die kleinen hauslichen Scenen, welche episodisch eingewebt find, und endlich der Geift hoher Einfalt und Weisheit, welcher so reichlich durch das Ganze strömt. das Gemüth mit einem Gefühle von Erhabenheit, das oft, und vorzüglich am Schlusse, bis zu einer innigen Rührung steigt. Der Vf. hat sich, so wie in seinen übrigen Schriften, so auch hier, dem Geiste des Alterthums so weit als möglich zu nähern gesucht, nicht nur in den Wendungen der Sprache und einem gewissen periodischen Ausdrucke, sondern noch mehr in der stillen Rube seines Gemäldes, der Mässigung seiner Farben, und der sansten, harmonischen Haltung des Colorits. Dieses hat aber einen solchen Zauber, dass man den Widerspruch, in welchem die Zeit der Begehenheit mit dem alten Namen der Personen, ihrem einfachen Ausdrucke und dem vertraulichen Du, dessen sich sogar der fremde Hoswann bedient, kaum bemerkt, Man hat von Epiktets Handbuch gesagt, dass man es nicht lesen könne, ohne sich bester zu fühlen; wir glauben, dass dieses von jeder Schrift gilt, in welcher sich ein so lebendiger Sina für das Gute, mit so vieler Mäsigung und Weisheit gepaart zeigt, als in diesem Buche,

Bestin, b. Voise Moralische Erzählungen von August Lasontaine. Erster Band. 1794. 386 S. Zweyter Baud. 382 S. R.

Das Gesetz der möglichsten Vollständigkeit, welches diese Blätter zu erfüllen suchen, macht es uns zur Pflicht, ein Buch zu erwähnen, über dessen Werth die Stimme des Publicums so laut entschieden hat, dass es unserer Anpreisung nicht mehr bedarf. Möchte doch diese Stimme immer so gerecht und unbestochen seyn! und möchte doch das deutsche Publicum recht bald dahin gelangen, aller Urtheile seiner kritischen Blätter ent-Ccc2

behren zu können! Leider scheint es noch weit von diesem Ziele entsernt! Noch ift es lange nicht genug in fich felbst erwacht; noch ist sein Geschmack allzu unsicher, lum nicht immer der Wiederhall einzelner Stimmen zu feyn. Und was ift wohl für die Zukunft zu hoffen, fo lange unfre manulichen und weiblichen Erziehungsinstitute, zum Theil ohne es zu wissen, alles thun, die Einbildungskraft der Jugend auszulo-Schen, und ihr Gefühl für den schönen Schein der Kunft abzustumpfen ? Die Ausführung dieser Materie gehört nicht hieber, aber fie fodert, wir find es überzeugt, elne weit größere Aufmerksamkeit, als man ihr bis jetzt gewichnet hat. Wären alle unfre Romanenschreiber und Novelliften so vortreffliche Erzähler, als Lafontaine, so wurde es vielleicht weniger Muhe kosten, jepen Schaden wieder gut zu machen. Unfre felbitfüchtige Jugend wurde bey ihrer Lecture sich selbst vergeffen lernen, und durch die fanften Banden einer uneigennützigen Theilnahme zu dem Wohlgefallen an dem Schönen, zu dem Gefühle des Erhahnen und Grosen zurückgeführt werden. Aber für die unerfättliche Begierde nach Neuigkeiten ist die Anzahl von Schriftstellern viel zu klein, welche, wie Lafontaine, durch die Erzählung einer einfachen Geschichte, eine leichte Entwickelung der innersten Triebfedern des Herzen, durch die Darstellung wahrer Empfindungen, und vorzüglich des in schönen Seelen so interessanten Kampses der Leidenschaft mit der Pflicht zu rühren wissen. Diese Kunft ift felten; denn nur wahres Talent weiss mit wenigen Mitteln viel zu wirken. Der Stumper ift nur um die Herbeyschaffung eines reichen Stoffes bekümmert; aber den beseelenden Geist vermag er ihm nicht einzuhauchen, ohne den aller Stoff kraft- und wir-Es ist eine sehr schätzbare Eigenkungsies bleibt. schaft der Lasontainischen Erzählungen, dass der Begebenheiten in ihnen so wenig, und dass-diese fast durchaus fo gewöhnlich find; dass die interessantesten Situationen gleichsam von selbst entstehn; dass der größte Theil des Interesse durch die Charaktere hervorgebracht wird; und dass die Rührung, mit der sie jeden Lefer erfüllen muffen, weit felmer aus der Betrachtung des Unglücks, als der Größe, der Unschuld, der Offenherzigkeit und Einfalt der handelnden Per-Tonen entspringt. Vorzüglich zeigt er in der Darftellung weiblicher Charaktere eine Feinheit und Zartheit der Empfindung, die ihm fürwahr nicht blos das schöne Geschlecht allein verdanken wird. Hohe Reinheit des Gefühls und zarte Liebe ift der Hauptzug in dem Charakter seiner Heldinnen, die doch durch die mannichfaltige Mischung beygesellter Eigenschaften hinlänglich von einander unterschieden und individualifirt find. So scheint in der morgenläudischen Erzäh. lung im erken Theil, - einem Meisterstück erhabner Einfalt - Alanes ganzes Wesen nur Liebe zu seyn, weil sie ihrer reinen Seele nichts verbirgt, und vor der

bimmlischen Unschuld ihrer Gefühle nicht zu erröchen braucht. In einem ganz andern Colorit zeigt fich die sämliche Mischung in Nettchens roherem Charakter, dessen Unschuld die Hoheit sehlt, die nur der frühe und deuerade Einfluss der edelsten Menschen verschaffen kann. Von beiden unterscheidet sich Hannchens Charakter in der ersten Erzählung, durch den besonnenon, von felten Grundfatzen geleiteten Gang ihrer Handlungen, in denen sich, bey aller Bescheidenheir. der edle Stolz zeigt, welcher der ihres Werthes fich bewussten Niedrigkeit so wohl steht. In Annens Charakter endlich ift Liebe und Tugend nur Eins; sher die ganzliche Hingebung, die sein vornehmstes Kennzeichen ist, dürfte ihn violleicht unter allen am wenigften für eine lebhafte Theilaahme eignen. In dieser Erzählung, (der Eutdeckung von Madera,) dünkt uns der Charakter der Kinder, so wie er 8.322 ff, geschildert wird . allzu entschieden und deshalb unwahrscheinlich. Der Vorfall, durch welchen in der ersten Erzählung Hannchens Gleichgültigkeit gegen den Grafen gehoben wird, ist ihrem Charakter nicht angemessen. Ein Mädchen von ihrer Bescheidenheit und Delicatesse sollte auf dem Zimmer des Mannes, der fie liebt, den sie fürchtet. Briefe lesen. die sie lier zufällig sindet? Wenigstens ist der Vf. zu schnell aber diesen Pankt weggeschlüpft, so wenig man ihm sonst die unbedachtsame Eilsertigkeit unsrer mei-Ren Novellisten vorwerfen kann. Vielmehr scheint er fich hin und wieder länger zu verweilen, als es eben die Noth erfodert hätte, wie z.B. in der Beschreibung von Anton und Nettchens Kinderjahren. Die zeine Achtung für Moralität und Ankand ist eine zweyte Eigenschaft dieser Erzahlungen, die ihrem Vf. selbst Achtung und Liebe zusichern muß. Seine Muse ist, wie seine Heldinnen, züchtig und ehrbar ohne Sprödigkeit. Nur selten sind wir an einem zu sinnlichen Ausdrucke angestofsen. I. S. 273. erzählt ein weiser und tugendhafter Mann von der zärdichen Liebe seines verstorbnen Weibes, und vergiesst dabey wolligtige Thränen. Dieses Beywort wirft ein ganz salsches und upangenehmes Licht auf Mollheims Charakter, welcher ohne Zweisel Thranen der Wehmuth vergossen haben wird. In der ersten Erzählung fiel uns S. 81. folgende Stelle hart auf: "Ist meine Mutter nicht da, so geht sie, sobald he kann,' und meine Zunge ist gelähmt, wenn ich sie bitten will, zu bleiben. Dann setze ich Thor mich ! auf ihre warme Stelle, und wiege mich, und tauschte die Stelle nicht um einen Thron." Da der Ausdruck im Ganzen nicht nur beseelt und lebhaft, sondern auch gewählt und rein ist, so münschten wir um desto mehr einige fehlerhafte Arten zu reden weg, wie I. S. 180. Anhanglichkeit an Ihnen; das oft wiederkehrende ohne mit einer Negation, z. B. ich kann sie nicht sehen, obne mich nicht zu freuen; wo nicht eben so überflüstig ist, als in der auch einigemal vorkommenden Redensart: man verbot ihnen, sich micht zu sehn u. del.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEIT

Donnerstags, den 19. May 1796.

#### GESCHICH TE.

WIEN, b. Stabel: Rerum Austriacarum Scriptores edidit Adrianus Rauch, Cler. Regul. Scholar, piar. Volumen III ac ultimum. 1794. 510 S. 4.

Errndas.: Rerum Austriacarum historia ab A. C. 1454 usque ad A. C. 1467; - edidit - Rauch. 178 S. 4.

ev der Anzeige der beiden ersten Bände dieser Samm'-Lang bet man geglaubt, die höheren Foderungen bemerkbar zu machen, welche nach Bouquet's und wenigen anderen weisterhaften Arbeiten ahnlicher Art an die neueren Unternehmer von folchen gemacht werden: Sie beschränken sich am Ende auf zwey wohl unstreitige Sarze: dass die gelieferten Stücke interessant seyn; and durch die Manièr der Herausgabe brauchbar gemacht werden follen. In letzterer Hinficht meynte Rec., dals es mit bloss diplomatisch genauen Abdruck der Urkunden noch nicht gethen wäre, vielmehr die Werke der mittleren Zeiten gar wohl könnten eine ähnliche Bearbeitung fich gesallen lassen, wie z. B. die Classiket oder die Bibel, die man doch nicht mit lauter aueinander hängenden Zeilen und in Uncialbuchstaben uuerlautert abzudrucken pflegt, weil etwa die ältesten Codices diese abschreckende Gestak haben. Rec. konnte fich vorstellen, dass einige Gelehrte hierüber verschieden denken, hingegen glaubte er, und glaubt noch, daß Lefer, die nicht darum folche Bücher ftudiren, um daraus zodere zu machen, sondern um die Geschichte der Verfassung und Schickfele ihres Landes authontisch kennen zu lernen, seiner Meynung beyfallen durften. Der Hersusgeber, Hr. P. Rauch, hat seine Aeusserungen höchst übel, ja gleichsam wie eine Nationalinjurie, aufzunehmen beliebt, und diefem dritten Band einen prologus galeatus vorgesetzt, worinn man, ohne dem Vf. zu viel zu thin, behaupten darf, dals er die Granzen der Mälsigung hin und wider überschriften bat. Rec., gewöhmt solche Dinge als unausbleibliche Folgen freymüthiger Aeusserungen seines Gefühls zu betrachten, nimmt hievon keine weitere Notiz, um den Raum dafür zu sparen, dass er zeige, wie viel interessanter, als der großere Theil der vorigen, dieser dritte Band ausgefallen, und wie leid es also auch ihm ist, ihn als den letzten ankundigen zu müffen.

Die drey darinn enthaltenen Materien find fast lauter reiner Gewinn für die Geschichte: in Ansehung der Form ist Hr. R. von der ansangs beliebten billig nicht abgegangen (wir foderten das auch nicht, unsere Bemerkung follte künftigen Sammlern dienen; hier wür-

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

hat er en vielen Orten feltene Ausdrücke durch ganz kurze Pasenthesen erläutert, und es ware um so mehr zu würf-Ichen, dass er dieses noch öfter gethan, oder ein Glos-Tarium beygefügt hatte, weil der achte Sinn manchet Worte wirklich von keinem andern Deutschen 'so be' stimmt gefasst werden kann, als von einem in dem Lande lebenden, worinn diese Acten ausgestellt wurden.

Die erste Sammlung von S. 1 bis 251 enthält 44 Brücke, die Municipalrechte Wiens betreffend. Das erste ist ein correcter Abdruck der durch König Rudolf im J. 1277 der Stadt gegebenen Handveste, deren Wichtigkeit zu bemerken sehr überflüssig wäre. Die von seinem Enkel Friedrich im J. 1320 erzheilten Rechte sind fast noch merkwürdiger zur Geschichte des Handels und der Sitten. Der Handel von Metz, von Mastricht, Ypres, Gent, Tournay, Huy, sieht man, hatte auch über Wien. Teinen Weg; Manufacturen kamen von da, Metalle aus Ungarn und Polen; mit Venedig war sowohl ein activer als passiver Handel (siehe auch 3. 372). S. 32: die Herzoge Albrecht und Otto, von wegen der Fleischhaker 1331; in dieser und anderen Urkunden entdeckt man ein standhaftes Bestreben, zum Besten des Publicums, den linungsmonopolien vorzubeugen. S. 34; eben diese Herren 1338 ordnen, dass kein Jude mehr neh: men soil als wöchentlich von dem Pfunde drey Pfennige, oder von 60 l'fennigen wochentlich einen. In dem Stadtrecht Hz. Albrechts. von 1340 (S. 37-60) zeigt sich, dass dieser Fürst den Beynamen des Weisen nicht bloß seiner Geschicklichkeit in auswärtigen Staatsun! terhandlungen zu danken hatte; auch herricht eine, damals nicht so gewöhnliche, Billigkeit in dem Gesetz. Dem Geize, der die Richter beschleichen könnte, wird forgfältig vorgebeugt. Wir heben einige merkwurdige Stellen zur Charakterisirung der Sitten aus. Nach S. 42 folt nicht gerichtet werden, wenn ein Herr seinen Knecht prügelt, "weil niemand so recht wissen" "kann, was inner Hauses ein Wirth mit seinem Gesin-"de zu schaffen hat." Ein "Maulschlag mit flacher" Hand" kostet zehen Pfund, mit der Faust nur vier, S. 43. Wer ein Weib genothzüchtiget hat, welche bewahren kann, dass sie geschrieen, der bülst "mit seinem Haupte;" aber "von gemeinen Weibern thun wir kein Gebot, denn "es war unwurdig, dass man sie in die Band der Ehe" (des Gesetzes) beschlüsse," S. 44. "Wir wollen auch, "dass einem jeglichen Bürger sein Hans seine Veste sey und eine sichere Zustucht," S. 45. S. 48 die verschiedenen Grade der Strafe, je nachdem ein mehr oder weniger ehrbarer Mann "ein Hurensohn" genannt wird. Ebendaf: falschen Zeugen, sey die Zunge auszuschneiden; auch wer "unfers Herrn Gottes und der füf en Magd de die Ungleichheit Vebelstand gemacht haben), doch S. Marien oder der Heiligen übel gedenkt. S. 50: niemand. Ddd .

piemand soll sein in der Stadt liegendes Gut einem Moster vergaben, "es geschehe denn vor dem Rath "oder den Genannten;" und auch alsdann mus das Gut in labresfrift einem Bürger verkauft werden, "der mit der Stadt diene. 8. 52 Silber und Gold nur in die herzogliche Kammer zu verkaufen! 5. 53, kein Gaftwirth foil Kaufmannicaisk treiben. 3. 34 Werbor aller Handwerksinnungen; "Brodt, Fleisch und alle feile "Ding soll zu der Stadt führen, wer da will." S. 56: Kein Fischer, "der grüne Fisch seil hat," soll einen Mantel oder Hat haben & fondern Sommers und Winters, in Sonne und Regen, mit blossem Haupt am "Markte stehen; dass sie desto bas eilen, und den Leu-"ten Beffern Kaus geben." 3.5% "Wer an der Ueber-"hur (Ehebruch) mit eines Mahires Chonen (Weib) wird "begriffen, was der Minn beiden thur, dus foll er "nicht bulsen, Bodet et pbef den Matin, und liftet das "Welb leben, lo Ilt er dem Richter dreyfsig Pfund ver-"fallen." Ueber die Hundelsgeschäfte war "der Hans-"graf" gestizf! S. 7117 Aus Hz. Albrechte Urkun-de über den Weingartherlotte 1882 8974 und aus underen, beitänger lich der hohe Weith, Welcher auf den Weinbau um Wien gesetzt wurde. Uebrigens gab Albrecht folche Verordnungen "nach der Land-"herren und Bürger Rath" S. 76. Im J. 1353 wird "nach "Frag und Urtheil von Mann zu Mann im Rath" beschlossen, dass kein Bürgermeister, Münzmeister oder wer die seyn, "einem Diener kein Gewand (Livrey) "geben foll, als die sein Brodt essen und täglich zu feinem Tisch sitzen." Dieses last der Hetzog in das grosse Stadtbuch schreiben, S. 78. Es foll auch selner einen Diener annehmen, "ehe dass er erfahren, "wie er mit guten' Glimpfen von dem vorigen Herrn "gelchieden fey; "Urk. 1356, S. 82. Erzherzog Rudolf 1360, S. 86: dals in JahresTrift alle "oden Häuser" sollen gebaut werden, und alsdanh drey Jahre schatzungsfrey seyn. Er, der "als der ükeste Fürft, vollen und ugunzen Gewalt habe" ordnet dieses zum BesterfWiens "die ein Haupt ist des Herzogthums von O. and die "obriste Wehnung der Fürsten deselbst." Alle auf Häusern stehende Zinse sollen je ein Pfund um acht Pfund sblösbar seyn.' Eben dieser Erzherzog 1364, S. 98. die Kinder der Wiener "nicht zu nöthigen mit Heirathen, wider ihren Willen. Geschah aber, dass wir fie darnum baten, und es verlagt wurde, dass wir das dena "gnadiglich aufnehmen sollen." Albrecht IH, 1368, S. 101, wegen der Theurung des Silbers, "welche ge-"schehe von dem Wechsel, den datreiben Bürger, Gaft "und Juden," da es doch niemand gebühre "als unsegren Kammerern und Hausgenossen." Er bestätiget demnach seines verstorbenen Bruders Verfügung (1362; S. 103) "eine Mehrung der Münz zu machen, nach der Theurung des Silbers, auf dass Land und Leut "nicht Gebresten gewinnen an Pfennigen." Albrecht und Leopold 1370, S. 113. Erlaubniss zu Errichtung einer Tavern für fremde, welsche Weine. Albrecht 1373, S. 117. über die Rechte der Färber, "die besonnderlich Flemingen genannt find." Friedrich 1312, S. 123. verbietet fremden Kaufleuten, in Wien Handel zu treiben. Ueber den Innhalt der Urkunde Albrechts,

1375, S. 127, dürfte Hr. R. fich einiger maafsen irren: Wenn der Herzog der Stadt, welche fich ihrer Geldschuld endedigen möchte, "ein Summ Gelds auf fich "und auf die Gemein au flahen, mit der fie die Geld-"schust asteges moge, "plo bedeutes die unterstrichenen Worte wicht; wummorum finnmam cudere; fondern eine Auflage Schimmen. In Albrechts Marktordnung 1382, Sirzy, wird unter anderm feltgesetzt, bey jedem Jahrmarkt um "einen Scharlach rennen" zu lassen. In der D'Atande 1391, 8. 132, wo Adrecht viele vermeyntliche Exemtionen von Stadtsteuren tilgt, werden auch vom "Aloftehade": die, welche mis Wethfeln oder feaft irgend Handel treiben, zur Mitleidenschaft angewiesen. Boy weitem das seichhahigste Suicken Merk. wordigkeiten ilt das won St 144 bis 258 abgedruckte Stadtrockte vom J. 1435; eigentlick die Arbeit eines, von dem Rath vermuthlich daza aufgefoderten, patriotischen Rechtsgefehrten; eine Sammfung nicht nur der Gesetze, sondern such guter hergebrechter Uebung und bürgerlicher Moralien. Aus diesem durchaus empfehlungswürdigen: Werk bur wenige Bemerkungen: Mit allgemeinen Phichton fangues an: Ein Fülfprech foll "sein Wert nicht andere frechen, denn ob fein "Vater und Mutter vor ihm Rund in der Sach" S. 145; S. 151 ein billiges Schuldenrecht; S. 152, um Geldes willen wird kein Weib gefangen gelegt; S. 155, ein Junker kömme zu feinen fabren, werm er vierzehn ift; von dem in gelten feine Gelübde; G. 162, verfpielt einer mehr als er bezahlenghann, fo wird er auszezogen-bisvaufs-Hentid; was aber (S. 164). Guer an Shim erschaffen hat, das mag er nicht verspielen; denn Gut gewinnt man täglich : der Lielbokummt wicht wieder "nls man den verlewist." Se vol., spilin fennnäfsiger "Mann fag (Zeugans u a.) bey Frontechten, ein Bar-"ger ber leinet Treuen, ein Bhan anfden gey (Gau!) "bey feinem Eid. & S. 200; Vorider Ein gebohrne Kinder "flisd geehet (legisimits) von dem, das ihr "Vater und Mutter eihander (nachmals) teblich; genom-"men." - S: 201, was zu than, wenn einer im Kloster Layenbruder wird, und schläst wieder bey seinem Weibe: 6. 205': Wer von ritterlieher Art gebohren ist, mag; en leinem Bete oder wenn er zu Tisch geht, seiner. Frau eine Morgengebe geben; ist er Fürst oder Freyherr, hundert Mark; die "mitter freyen Herren ngeben zehen Mark; ander Lüt des beste Pserd eder "Vieh;" ein Kaufmann 10 Mark fahrenden Gutes und ein Vieh und ein Rofs; so auch "der Gebaur der da "frey ist; der eigen Mann" der geit nicht dann ein Schoff oder ein Gais." Der "römisch Kunig mag geben "was er will; geit er aber des Reichs Gut, und wird "darnach ein anderer Künig, der hat es (an den fällt "es) mit Recht." S. 210, vierzehen Dinge, womit einer sein Erbrecht verlieren kann: wenn ein Sohn seinen Yater ... inn beschlüsst, oder "hat geschlagen an das "Wang," oder ihn fekt gescholten; oder wenn der Sohn "ein Spielmann wird wider des Vaters Willen, "und der Vater all sein Tag ein Ehrenmann ist gewe-"sen," u. s. f. Hingegen wenn eine mehr als zwanzigjährige Tochter "einen Mann zu ihr lässt über ihres Vaters "Willen, damit verliert sie ihr Ehr aber ihr

"Erb nicht; weil man ihr unter den 20 Jahren follt geholfen haben." S. 212: Um Sachen, die einem mer den Leib gehen "oder an Ehre und eigen Guts da "follen Genoffen (Lente, vom gleichem Standen keine nanderen) darum fagen. 5. 436: "Wann (da) die veraflucht Juden vielebessere Recht haben gegen die Chriuften, denn Christen gegen die Juden u. f. f. Sa 2401 "Ein Schüler soll antworten (zu Rechte stehen) vor sei-"nem Schalmeister, unter des Bafen er ifte um Geld. "um Unsucht, um Diebheit u. fc f." S. 241: Strafe des Meineides: "Mamfott dem Wann ein Stul unter fein "Fuls, und schlag die Zunge ibm an den Hacken, der "ober Him hangs. Den Stollfoll man datpach wegzie-"hen, dass die Zung bleib an dem Hacken. 9 S. 2428 "Es wollen eilich lous, dassidenssche Buden und fe-"derspiel und solche Dingsinichtellechtene haben, wend man tie leiht. Ich sprich, dais, was einer dem an-"dern leiht, das foll der wieden geben; fonft verliert ner fein Würdigkeit, was this deut noch gegen Gott aund auch wider das Recht." 6-243: Der "fshsenge Mann" fleht zu Recht vorseinem Spielgrafen. S. 2464 Rechte verschiedener Gesten und Gegenden in und um Wien. S. 248; Werkinmmergur führt und es durch Straffenrauh einbüßt "erseintes niche niche nicht ein es dem "Herzogen verlohren ist sider Fried schaffen soll in sei-"nem Lande." "S. 249 ff. Sonderbare Moralien über die Ehe, und wie jeder, wolcher duzus schreiten will, zwey Fittige, jeden von fünf Feden, haben müsse, S. 252: "Es jahen! (behaupten) signlich (verftängige) "Lüt, man werd timmer felig mit Pfaffenkindern. "Das ist nüt." tehniffer nar die geitag von

Die zweyte Abtheilung enthält Urkunden amblehe die ausgezeichnete Treu der Städte Creus und Stein gegen Kriedrich III, welchem gegen Matthias endlich gar keine andere Stadt als Creus getrau blieb, mit merkwürdigen Umftänden in des Licht fetzen; wornuf die Freyheitstiriefe vorkommen, melchendiefe Städte von dem Knifer und feinem Kätern erhalten haben. Auch diefe Sammlung (S. 259 his 392) vergiente, wenn der Raum es gestättete eine nähere Anzeige. (S. 269 ift wahl Schneibeselter, dass die Kaiserin Elegnora eine Arragonierin heisst,, da sie vom Hause Portugal war.)

Wir eilen zu dem Codex Coroninus; S. 693 bis 510; von seinem Besitzer, dem verstorbenen Grasen dieses Namens genannt. Er ist eine Sammlung von Urkunden, welche die Landestheilungen und Verwaltung von dem J. 1379 bis 1411 erläutern; ein damaliger Geschäftsmann hatte sich dieselben zu eigenem Gebrauche zusammengeschrieben. Sie sind von großem Natzen zur Bestimmung vieler Puncte der damaligen Geschichte Oestreichs; auch diese Bekanntmachung verdient als wahrer Gewinn vielen Dank, und erneuert unser ernstliches Bedauren, den wohlverdienten Herausgeben seine Feder hier niederlegen zu sehen.

Dass das sudere, oben sugesührte Werk nichts neues liesert, bemerkt in der kurzenVorrede der Hersusg, selbst. Er wollte die im der That sehr gute Arbeit an der Spitze des dritten Bandes der Scriptorum abdrucken lassen, als er, da schon einige Bogen sertig wareu, unversehens bemerkte, dass bey Senkenberg, im fünsten Theil der Select. juris et hist des ganze Werk schon abgedruckt steht. Er hat allerdings wohl guthen, den Abdruck dennoch zu vollenden, der um stra gebrauchte Coden der kalferlichen Bibliothek hat Vorzüge vor der hankenbergischen Abschrift.

Es ist nicht zu vergesten, dass dem dritten Bande der Seriptorum ein gutes Register über die ganze Sammlung ber gefägt ist.

To Burse the tree is not if the color

Zusich, b. Ziegler: Geschithte der Pfarrhrehr zu S.
Peter in Zurich. Von Salomon Hefs, Dikton am
S. Peter: 1903, 300 S. In g.

Schriften dieler Art werden hillig unter einem gedoppelten Gelichtspuncte betrachtet in folern lie dem Zweck der Belehrung derjenigen, für welche die zunachift geschrieben wurden imahr. oder weniger entfprechen; und in fofera sie Dingo enthalten, welche auch die Theilnehmung des Ausländers erregen. In jenem Betracht war die S. Peters Kirche zu Zürich vor den meisten ähnlichen Instituten darum dieser Arbeit würdig weil die Gemeinde derselben von urelten Zeiten her ganz eigene Rechte belitzt, über welche die Theilhaber eines Unterrichtes bedürfen. Sie ilt namlich els die eigentliche Pfarrkirche, als das Werk des Volks, von je her mit ganz unbeschränktem Rechte, ihre Lehrer, zu erwählen, begabt; ausser dem, dass sie, wie andere Kirchen dieses Landes, einen engern und einen großern Stillstand (Consistorium) hat. Aber auch für Auswärtige ist dieses Buch, das zwar nicht eigentlich für fie geschrieben ist, nicht ohne Interesse; indem es mehrere Sittenzüge, sowohl aus den mittleren, als auch späteren Zeiten liefert, und namentlich von einigen, bey der Kirchenrefurm wichtigen, Mannern gute Nachrichten enthält. Gegen die Richtigkeit der Erzählung ist nichts einzuwenden; sie gründet sich auf Urkunden oder sonst möglichst authentische Nach-

Was der IIr Vf. von obigem Wahlrecht und der Form seiner Ausübung, von den Lehrern, zumal den Katecheten, von den übrigen Unterbedienten und von der Einrichtung der Kirche aus Urkunden und sonft umftändlich berichtet, übergehen wir, als Dinge, welche das beschränktere Publicum, für das er schrieb, eigentlich angehen. Hingegen verdient das Auszeichnung, was er von Zwingli's verdienstvollem, bescheidenem Freund, Meister Leo Jude 3, 102 bis 124 ausführlich erzählt. Diefer im Eliass auser einer gesetzmäsigen Ehe exzeugte biedere Wahrheitsfreund hatte die originelle innere Kraft vielleicht nicht, welche zu Gründung eihes neuen Systems erfoderlich ist; aber wohl die Selbstaufopferung, den treuen Fleiss, welcher nöthig war, um es theils auszubreiten, theils den künftigen Geschlechtern von Kindheit auf beyzu bringen. So bewundernswürdig der Muth dieser Manner war, welche mit Todesgefahren umgeben und jeder Verleumdung ausgesetzt waren, so löblich war auch ihre Uneigennützigkeit! Leo Jude hinterliess nicht mehr als go Gulden; aber er hatte vertriebene Glaubensbrüder Monate lang bewirthet, und mit Kranken und Armen sein

**schwer** 

Ddd 2

schwer errungenes Brodt geskeilt; indessen seine Trap Tag und Nacht an dem Webstuhl sas, und er keine andere Lust kannte, als seine Laute. Es fällt aber auch in seiner Geschichte auf, wie weislich die damaligen Obrigkeiten, da sie den unaushaltbaren Lauf der Dinge sahen, demleben sich gesügt, und, was sie nicht hindern kounten, geseitet haben. Daher ist es gekommen, dass dieselbe große Veränderung die Stanten, welche von ihr hetrossen worden, nicht nur nicht umgekehrt, sondern blühender gemacht hat. Alle kleinen Vorurtheile mussten dem großen Interesse weichen: Hospinian, Rheslican, Ceporin, die auch im Auslande berühmt sind, waren Bauernschne (S. 99); der wurde nicht sur einen Fremden gehalten, welcher dam gemeinen Wesen seinen Geist und Fleiss weihete.

Wir wollen nur noch einiges blos bemerken: Hin und wider sind Urkunden beygebracht, worans Züge der ältern Sittengeschichte erhellen (S. 33 f. 355 ff.) und sich zeigt, dass die öffentliche Religiosität und die flrengeren Sittengesetze doch welt älter als die Resormation, und also eher aus dem Geiste eines bürgerlichen Gemeinwesens (dessen Ruin — schon Theogras sagt es — υβρις allerdings vornehmlich ist) herzuleiten

waren. S. 219 kommt eine Tabelle der Bevolkerung dieser Geneinde vor, die umftändlicher zu munschen ware; aber such so ift sie in großem Widerspruch mit jener Behauptung des Vf. des Buchs über die Schweitz and Schweitzer, dass die Volksmenge seit dem Emporkommen der Fabriken nicht verhältnismässig zugenommen habe: Im Gegentheil flieg lie nach diefer Tabelle zwischen 1510 und 1637 um nicht mehr als 67 Menschen (es ist wahr, dass die Stadt einige mei derch harte Petten litt) von 1637 aber bis 1760 um 1030 and noch dazu war man in diesem Jahrhundert eben fo targ mit Aufnahme neuer Burger, als im fechzehenten bereitwillig, fremde Gelehrte, Professionisten und Glaubensbrüder (S. 100, 236 f., 322) zu aggregiren. 6. 311 — 317 kömmt ein Protocoll der 1523 von Privamerionen vorgenommenen Bilderfturmerey vor, und wie der Palmesel "mit unsers Herr Gotts Bildnis drauf-Nachts aus der Kirche gezogen und in den See versenkt worden. Eine Urkunde 9. 370 dürfen wir, als eine seltene Erscheinung, nicht übergehen: Es ift eine Verordaung von 1779, veranlasst durch das gar zu grofse Gedränge zu den in dieser Kirche gehaltenen Abendpredigten. Vermuthlich hielt sie Lavater,

#### KLEINE SCHRIFTEN,

Padadooik. Erfurt: Meine Gedanken über Ertichung als Entwurf zu einer musterhaften Erziehungsanstalt. 1796. 94 S. g. Der Ankundiger dieser für das katholische Deutschland berechneten und durch des Hu. Statthalters von Dalberg vorgedrucktes Zeugnis empfohlnen Anstalt ift Hr. Huberle, Gelehrter in Erfurt, der sich durch ein vieljahriges Hofmeisterleben, durch Verwaltung der Erziehersstelle bey der Wichmannischen Anstalt in Celle, der er auch S. 43 Gerechtigkeit wiederfahren lässt, ob er gleich des Ausgezeichnese derselben: Familiengeist nicht bemerkgleich des Ausgezeitunge pertrapers aus gesammelten Menschen-lich macht) und durch seine auf Reisen gesammelten Menschenund wissenschaftliche Kenntnisse zu einem solchen Unternehmen, hinlanglich vorbereitet zu haben scheint. Wer ausdrücklich eine musterhasse Ankilt ankundigt, wie hier geschieht, erregt unge-wöhnliche Erwartungen, nicht nur auf die Beschassenheis der Einrichtung des Ganzen selbst, sondern auch darauf, in wie weit die Ausführung sich dem aufgestellten Muster nähern worde. Der Vf. hat feinen Plan und feine Grundfatze mit einer Ausführlichkeit und Umständlichkeit abgehandelt, bey der er manchem zu weit auszuholen scheinen wird, die aber doch wohl weislich sur einen Theil seines Publicums berechnet war; er hat aber dabey unstreitig sehr viel Gutes und Wahres gesagt; auch sindet sich mancher ihm eigentbümliche Blick. Vernünftig ist es, dass er, so wie die ganze Erziehung, auch die Folge der Lehrgegen-stände nach dem Verhälmisse der Entwicklung der Geisteskräfte bestimmt, dem zufolge er 4 Epochen annimmt: I. Uebung des Wahrnehmungsvermögens und mittelbare Uebung des Gedächtnisses. II. Unmittelbare Uebung des Gedächtnisses. III. Unmittelbare Uebung der Einbildungskraft. IV. Unmittelbare Uebung der Urtheilskraft; wobey uns indefs 1) nicht überall deutlich is wie die unter jeder Epoche angegebenen Lehrgegenstände gerade hleher passen 2) überhaupt Zweifel gegen die Richtigkeit jener Eintheilung aufstossen, an deren Stelle wir folgende Epochen festsetzen wurden: Epoche des Verstandes, der Urtheilskraft, der (theoretischen und praktischen) Vernunft, nach welcher die Gegenstände des Unterrichtes auch in einer etwas andern Ordnung zu stehen kommen wurden. Der Vf. fagt S. 84: "es werde sieh

kaum eine Erziehungsanstalt finden, wo alle Theile des Unterrichts in Moral und Sittlichkeit fowehl, als in Kennenissen und Wissenschaften so beyfammen und in solcher Ausdehnung angetroffen werden" und der Vf. hat in der That nur fehr wenige Gegenstände aus dem weiten Cyklus des menschlichen Wissens von feinem Plane ausgeschlossen; um so viel mehr wundern wir ums. keines befondern Unterrichts in der Anthropologie und keiner vorläufigen Einleitung in die vaterländischen Gesetze und Rochte erwähnt zu fehen. Dass die lateinische Sprache erft im 11-1200 Jahre gelehrt werden foll, und zwar anfangs nicht nach der Sprachiehre, sondern durch Sprech und Leseübungen, billi, gen wir sehr. Aber warum in der sten Epoche ein vollständiger Unterricht in der Aesthetik oder, wie es hier ebenfalls heisst. Geschichte und Theorie des Schönen bey den verschiedenen Völkern nebst der Literatur der Aesthetik, besonders gelehrt wird, da doch diese im dem encyklopudischen Unterricht in den philosophischen Wiffenschaften, als Vorbereitung zur Akademie, mit enthalten feyn muls, davon sehen wir den Grund nicht ein, Wir wunschten, der Vf. hatte nicht im Absehn. von der sittlichen Erziehung die Erziehung zur Sittlichkeit mit der Bildung der Sitten von mischt. S. 33 n. 4 muste wohl der subsidiarische Beweggrund zur Sittlichkeit: den Vorsatz zu erregen, die naturlichen und physischen sowohl als positiven Folgen der gnten Handlungen ge-nielsen, und die der bösen Handlungen vermeiden zu wollen, um entweder überall verstanden oder nicht gefährlich missverstanden zu werden, deutlicher und unzweydeutiger ausgedrückt werden. Die Tagesordnung für die Erziehungsanstalt S. 8: ff. ift großentheils nach den Einrichtungen in der Wichmamuschen Anstalt gemodelt. Die angenehme Lage von Erfurt, die auch einst den D. Bahrdt reizte dort ein Philanthropin anzulegen, welches aber nicht zu Stande kam, die Universität, welche mehrere geschickte Manner in ihrer Mitte hat, die bey der Anstalt als Lehrer angestellt werden durften, und andre gunstige, örtliche Verhälmisse lassen hossen, dass eine solche Anstalt, die für das katholische Deutschland wahres Bedürfnifs ist, dort gedeihen und gute Frucht bringen werde,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 20. May 1796.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

GIESSEN; b. Heyer: Belehrungen über Mündigkeit num Testiren, Civilzoitcomputation, und Schalttag nebst einem wichtigen Anhange— vom geh. Rath und Kanzler D. Kach. 1796, 128 S, 8.

tatt eines Commentars über die Pandekten, den das Publicum von einem se scharslinnigen, Licht suchenden und verbreitenden Veteran in der Rechtswifsenschaft mit allgemeinem Dank aufnehmen würde, den aber Hr. K., vieler Aufmunterungen ungeschtet, nicht schreihen kann noch will, macht er wenigstens Hoffnung, von Zeit zu Zeit solche Geschenke aus dem Vorrath seiner Verbesserungen und Zusätze zu geben, deren richtige Einsicht und Wissenschaft am meisten bedürfen mochte. Es scheint, dass er dabey die Absicht habe, die Veranlassung dazu meistens aus den neuerlich erschienenen Commentaren zu nehmen; so daukt z. B. wohl gleich die vor uns liegende Schrift dem Commentar des Hn. Hofr. Glück zu Hellfeld's f. 269. ihre Entstehung. Es ist uns nicht leicht in der neuern juristischen Literatur eine Untersuchung vorgekommen, die sich durch eine so scharssinnige Aussindung und Bestimmung der oft unbemerkten Schwierigkeiten und Streitpunkte, eine so zweckmässige Folge der Entwickelung, und eine ungemein große Klarheit der Behauptungen und Beweise auszeichnete. Gleich anfangs wird die durch den Kalender bestimmte Zeit, namlich des Kalenderjahr (vom 1 Jan. bis zum 31 Dec.) und der Kalendertag (von 12 Uhr Mitternacht bis wieder 12 Uhr Mitternacht) von der zufallig bestimmten Zeit, für die Hr. K. die Benennungen eines Zeitjahrs (das überhaupt nur 365 Tage) und eines Zeittags, wählt, (welcher überhaupt nur 24 Stunden, ohne irgend einen sest bestimmten Ansangsmoment in sich fasst). Wie beide unterschieden sind, ist mit einer fast unübertrefflichen Deutlichkeit entwickelt, die aber wegen der folgenden Untersuchung nichts weniger als überflüssig war. Sodann ist der wichtige juristische Unterschied zwischen dem Ende eines Zeitabschnitts (eomplere diem Landum) und dem Anfange des folgenden (excedere annum 1. diem) ins Licht gesetzt, und zugleich L. 8. D. de feriis auf eine äusserst einsache Weise erläutert. (Sollte Indessen diese Stelle von Paullus nicht etwa in einem folchen Zusammenhange gestanden hahen, dass sie sich auf eine streitige Rechtsfrage bezöge, ob diese oder jene, vielleicht solenne, Handlung, die auf einen bestimmten Tag fiele, auch in den Stunden der Nacht vorgenommen werden könnte? Das quavis hora lucis scheint darauf zu gehen. Die Deutung des A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Vf. wird dadurch nicht abgeändert, sondern etwa nue die Veranlassung dieses Ausdrucks verstandlicher.) Bighicher, sagt indessen Hr. K., sey diese Materie zwar. keine terra incognita, aber doch eine non satis culta, indem "man die von ihm vorgetragenen Grundsatze bey keinem Juristen so voliständig und so entwickelt finden wird; "und so weit Rec. literarische Kenntniss geht. hat Hr. K. gewiss Recht. In den nun folgenden Entwickelungen aber ist manches als ganz neu anzuseken. - In der Erläuterung über den Schalttag, bey der L. 98. de V. S. und L, 3. f. 3. D. de minarib. XXV anuts zum Grunde gelegt sind, ist gegen die meisten Rechtsgelehrten bewiesen worden, dass der dies intercalaris oder posterior diei bissexti, (welchen die Römer nämlich für einen juriftischen Tag rechneten.) dies nicht der der Zeit nach spätere, sondern dem röm. Kalender gemäß, in dem man von den Calendis zurückzählte, der der Zeit nach frühere natürliche Tag, (also nicht der seste, sondern der 24ste Februar) sey, und besonders wird gegen Hn, geh. Ruth Schneidt in Wirzburg, wie uns scheint, unwidersprechlich dargethan, dass auch jetzt noch der 24ste, und nicht der 29ste Februar, der Schalttag sey. Endlich wendet sich der ehrwürdige Vf. zu der Frage von der Mündigkeit, die zum Testiren erfoderlich ist, geht dabey wieder Schritt vor Schritt pach Anleitung der Gesetze weiter, und legt endlich mit Auwendung alles vorher fo zweckmäßig zum Grunde gelegten die L. 5. D. qui test, facere possunt so lehrreich aus. dass er nicht nur jede Schwierigkeit, die darin verborgen liegt, und die von den meisten übersehen wurde, mit Sorgfalt heraushebt, sondern sie auch auf das befriedigendste löst. Sehr trefflich zeigt er, dass nach dieser Stelle Ulpians der bisherige impubes nicht bloss an dem 1sten oder 13ten Geburtstage, als Kalendertag, ja nicht blofs 24 Stunden vor seiner eigentlichen Geburtsstunde, sondern selbst schon an dem ganzen Kalendertage, der jenem Geburtstage vorhergeht, ein gültiges Testament machen könne. Es ift schwer, die Ursache die fer Meynung Marcians und Ulpians, die doch nun gesetzlich ist. zu errathen. Indessen auch darüber hat Hr, K. eine scharffinnige Vermuthung. (Sollte außer der von Hn. K. angegebnen Ursache, die gewiss Einflus hatte, nicht auch noch folgendes in Anschlag gebracht werden können: Wenige Menschen wissen ihre Geburtsstunde, obwohl den Geburtstag. Da man nun aber auch gleich nach 12 Uhr in der Vornacht des Geburtstages geboren seyn kann; so ist es am naturlichsten, in der Ungewissheit derüber anzunehmen, der letzte Zeittag der Ummundigkeit falle mit dem Kalendertage zusammen. Was vielleicht anfangs nur als Präsumtion dienen sollte, ward nachher allgemeine Regel;

gel; denn dass es bey der Usucapion in einem ähnlichen Palle als Regel, ohne Rücklicht auf einen etwa entgegen zu setzenden Beweis, gebraucht sey, ist nach L. 7. D. de usurpat. et usucap, unwidersprechlich.) Die Erläuterung des eben genannten Gesetzes ist noch gleich angeknüpft, und auch sie ist belehrend. - Nach diesem werden die Stellen aus einigen Hauptschriftstellern über diese Materie verglichen, und die Unzulänglichkeit oder Schiefheit ihrer Behauptungen ins Licht ge-Rellt. Unter diesen ift die Pagenstechersche Lehre, dass dies Recht zu testiren schor am letzten Tage des dreyzehnten oder eilften Jahres gelte, bis zum Lächerlichen paradox, und zeigt recht deutlich, wie weit die Sucht, etwas neues zu sagen, verbunden mit einseitiger Ansicht der Sache, führen könne. Dass der Vf. hie und da kleine Digressionen in literarischen Gegen-Ränden gemacht, oder auch zuweilen sich etwas schneidend ausgedrückt hat, wird einem Manne, dem Alter und Erfahrung etwas mehr Recht geben, frey weg zu sprechen, und der manche seiner frühern gegründeten Erinnerungen ohne Wirkung sah, nicht eben zu verargen feyn.

Im Anhang ist in Rücksicht auf die drey Artikel im Repertorium des deutschen Staats- und Lehmechts, Nachfolge, Postulation und Religionsgleichheit bemerkt, dass des Vs. Schristen zum Schaden der Richtigkeit und Genauigkeit unbenutzt geblieben wären, da man doch aus mehr als einem Grunde verpflichtet gewesen sey, darauf Rücksicht zu nehmen.

Ohne Anzeige des Druckorts: Des Hn. Burggrafen von Kirchberg, regierenden Grafen zu Sayn-Hachenburg, weitere Anzeige an die hohe Reichsversammlung von dem reichshammergerichtlichen Versahren in verschiedenen Klagfachen der Unterthanen des Grundes Seel- und Burbach, Saynhachenburgischen Antheils, gegen ihren obgedachten Landesherrn. 1794. 243 Bog. fol.

. Im J. 1787, machte ein kammergerichtliches Urthel einem alten Process zwischen dem Hn. Burggrafen von Kirchberg und feinen Unterthanen', über gewisse be-Arittene Fuhr - und Handdienste, ein Ende. Ersterer ergreift gegen diese Entscheidung das Rechtsmittel der Revision, dem aber das Kammergericht eben so wenig, als der nachher gegen eben diese Abschlagung aufs neue eingelegten Revision Platz gab. Dies veranlasse den Hn. Burggrafen, 1792 seine Zuflucht zu dem Recurs an den Reichstag zu nehmen. Das Executionsversahren ging unterdessen von Seiten des Richters seinen Gang fort; allein der niederrheinisch westphalische Kreis wollte lieber vergleichen, als vollstrecken: auf Andringen des obliegenden Theils wurde daher die Execution auf den niedersachsischen Kreis transscribirt; aber auch dieser schlug deh Weg seines Vorgängers ein, so dass das Kammergericht endlich 1794 fich veranlasst sah, durch ein Urthel den Versuch eines Vergleichs und das Anerbieten des Kreisdirectoriums, selchen vermitteln zu wollen, zu verwersen, und das aus den sehr natürlichen, jedem Unbefange-

nen von selbst einseuchtenden Gründen, weil 1) leizterem diese Vermittelung nicht aufgetragen gewesen; 2) weil fich die Impetranten nicht darauf einlassen wollen, und 3) weil sie zu dieser Einlassung nicht schuldig seyen. — — Daraus nun, dass das Kammergericht den Rechten nicht gemäss achtete, die siegenden Unterthanen, die auf der Vollstreckung des erhaltenen Urthels bestanden, zur Einlassung auf die gegentheiligen Vergleichsvorschlage zu zwingen, daraus sucht der Hr. Burggraf eine gemeinschaftliche Beschwerde aller seiner Mitstände zu bilden, und die Rechtmässigkeit seines, Recurses an die gesetzgebende Gewalt darzuthun!!! Doch das höchste Reichsgericht liefs sich durch das alles nicht irre machen, fondern erkannte, nachdem alle seine Auffoderungen an die Kreisausschreibämter fruchtlos gewesen waren, um, wie es sich ausdrückt, dem Reiche kein auffallendes Benfpiel gesetzwidrig verzögerter Vollstreckung eines so gerechten, als rechtskräftigen Urthels zu geben - " dass die imperrantischen Unterthanen ihre an die Herrschaft und deren Reutkammer zu bezahlende rückständigen und laufenden Dienstgelder, Pfachte, Beede und alle übrige schuldige Abgaben, (nur allein die Reichs- und Kreis-Prästanda, Beytrag zu den Römermonaten, Contingentsgelder und die Landessteuern im allereigentlichsten und eingeschränktesten Verstande ausgenommen), so lange compensationis jure innen zu behalten, bis die summa judicati cum usuris a dato sententiae de 15 April. 1791 getilgt seyn wird, zu autorisiren und zu berechtigen seyen." - Wer wird diesen ruhmwürdigen Eifer des Richters, dem Unterthanen, so wie dem Fürsten, zu seinem Rechte zu verhelfen, und die traurigen Folgen unserer gelähmten Executionsversassung, fo viel an ihm ist, von dem Schwächeren abzuwenden, nicht dankbar verehren? Nur der Hr. Burggraf von Kirchberg klagt laut über verletzte reichständische Rechte, behauptet, durch obiges Erkenntniss sey die Strafe der Acht über ihn verhängt, und rechnet daher zuverlästig auf den kräftigen Beystand seiner hohen Mitstande!

Einen dem oben erzählten ganz ähnlichen Gang hat ein anderer Rechtsstreit des Hn. Burggrafen mit seinen Unterthanen, übermässige Steuern betreffend, genommen. Durch ein Paritoriurthel, vom 20 Dec. 1792 wurde ersterem aufgegeben, letztere nicht nur von den jedesmaligen Erfodernissen zu den Reichs-Kreis und Landessteuern durch Vorlegung der Kreisausschreiben und anderer Belege zu unterrichten, sondern ihnen auch, auf geziemendes Ansuchen, die Einsicht der über die Verwendung dieser Steuern geführten Rechnungen und dazu gehörigen Quittungen zu gestatten. Dagegen legte der Hr. Burggraf das Rechtsmittel der Revision ein, und nun nimmt er den Recurs an den Reichstag deswegen, weil 1) die von den Unterthanen bestellte Sicherheit von dem Kammergericht für hinreichend angenommen worden, und weil 2) dieses Gericht ihm nicht gestatten wollen, nunmehro von seinen Unterthanen, ehe er ihnen, dem rechtskräftigen Urthel gemass, den Statum exigentiae gehorig vorgelegt, und die EinEinsicht der Rechnungen behaubt, Steuern zu fodern, noch wiel weniger aber executivisch beynntreiben!!!

Möchten doch dergleichen auffallende Beyfpiele die gesetzgebende Gewalt Deutschlands endlich bewegen, nicht nur dem Recursunwesen durch bestimmte Vorschriften Einhalt zu thun, sondern auch die traurige Beschaffenheit der Executionsversassung ernstlich zu beherzigen! Wo foll es am Ende hinkommen, wenn die reichsgesetzlich aufgestellten Executoren immer nur vergleichen, nicht vollstrecken, wenn sie die oberstrichterlichen Erkenntnisse nach Gutdunken ummodeln wollen? Was foll aus den reichsgerichtlichen endlichen Entscheidungen werden, wenn es immer gemeinere Sitte wird, dass die Vornehmen aus dem Volke sich an die gesetzlich angeordneten Rechtsmittel nicht mehr binden, fondern in allen und jeden Fällen, auch folchen, wo offenbar nur von den Gerechtsamen einer einzelnen Partey die Rede ist, unter den Fitti-chen der gesetzgebenden Gewalt gegen den Arm der vollstreckenden Schutz fuchen dürfen? - Auf der andern Seite geben die obigen kammergerichtlichen Verfügungen einen neuen trostvollen Beweis, wie mannlich sich die Reichsgerichte, besonders in neueren Zeiten, der bedrückten Unterthanen gegen ihre Landesherrn annehmen, und wie muthig sie namentlich einer willkührlichen Ausdehnung des reichsständischen Be-Reuerungsrechts entgegen arbeiten. Das alte - in dubio pro principe - scheint den Reichsrichtern nicht mehr Vorgange der Art find am bezur Norm zu dienen. ften dazu geeignet, den Deutschen von der Güte seiuer Verfassung zu überzeugen, und ihm dadurch thätige Vaterlandsliebe einzustofsen. -

Mainz, in der Universitätsbuchh.: Franz Joseph Bodmain's, B. R. D., kurf. Mainz. wirklichen Hofraths, öffend. ordend. Rechtslehrers auf der hohen Schule zu Mainż, äusseres, oder nachbarliehes Territorialverhältniss des Abzugs- und Nachsteuerrechts in Deutschland überhaupt, und im Erzstifte Mainz insbesondere. 1795. 272 S. 8.

In dem Jahre 1791 gab der gelehrte Vf. schon zwey Schriften über das Abzugsrecht heraus (A. L. Z. 1795. No. 87. u. 88.) Die nun gegenwärtig vor uns liegende neue Abhandlung soll den Rest der Lehre, vom Abzug - und Nachsteuerrecht vollends erörtern, und als der dritte Theil das ganze Werk beschließen. - Unftreirig gebührt Hn. D. das Verdienit, dass er der erste ist, der diese eben so wichtige als schwierige Materie vollständig, nach ihrem ganzen Umfang bearbeitet, und durch feine gelehrten Untersuchungen nach manchen Hinsichten, neues Licht darinn verbreitet hat. Nur muss Rec. es beklagen, dass er auch in dieser Schrift wieder den Mangel an natürlicher Ordnung, das Gezwungene in der Darstellung, die verschraubte, gekün-Relte Schreibart fand, die als nicht zu verkennende Flecken an den älteren Schriften des Vf. von allen Kunstrichtern mit Recht geradelt werden find. - Der allgemeinen Grundsätze, die sich hier, wo von dem nachbarlichen Territorialverhültnisse die Rede ist, auf-

stellen lassen, find nur wenige, und es ist daher ganz natürlich, dass der Vf. immer hauptsächlich sein Vaterland vor Augen behalten, und die besonderen nachbarlichen Verhaltnisse dessehen entwickeln musste. Allein dies benimmt der Schrift ihre albemeine Brauchbarkeit und ihren Werth so wenig, dass sie vielmehr als Muster für ähnliche Arbeiten aufgestellt zu werden verdient, und dass auch dieser Theil des deutschen Territorialstaatsrechts erst dann in seinem vollen Lichte dastehen wird, wenn auch in den übrigen, wenigstens beträchtlichern Terrizorien eben solche gründliche und vollständige Darstellungen erscheinen. — Der Inhalt diefes dritten Theils nun ist folgender: Nach vorausgeschicktem Begriff vom nachbarlichen Territorialverhältniss des Abzugs - und Nachsteuerrechts, werden als' die Quellen dieses Verhähnisses, Verträge, Verhandlungen und Wiedervergeltung angegeben. Die ersteren erscheinen hauptfächlich erst am Ende des isten Jahrhunderts, vorzüglich stark aber seit dem 16ten Jahrhunderte; ihren allgemeinen Eigenschaften nach find sie ewige, formliche Erb-, Land-, Grund-, subjectivisch- und local - allgemeine Verträge; bey der naheren Bestimmung ihres subjectiven und Localumfangs jedoch, sind die eintretenden mannichfachen Verhaltnisse und verschiedene Falle genau zu unterscheiden. Der Vf. geht dabey mit einer solchen Vollständigkeit und Präcision in das genaueste Detail, dass wir ihm, des Raums wegen, nicht folgen, sondern nur im Allgemeinen diesen Theil der Schrist ganz vorzüglich empfehlen können. - Die zweyte Quelle, die nachbarlichen Verhandlungen in Abzugs - und Nachsteuersachen namlich, erläutern nicht nur die aufgerichteten Verträge selbst, und zeigen die Beschaffenheit ihrer noch itatt findenden Anwendung, fondern sie geben auch die nöthigen Nachrichten über die Verhältnisse solches Benachbarten, welche deshalb nicht recessirt find. Dieser Abschnitt ist nicht minder lehrreich, als der vorhergehende, und der Vf. zeigt dabey, dass et mit seinen gründlichen theoretischen Kenntnissen ausgebreitete Erfahrung glücklich zu verbinden gewusst hat. - Die Erläuterung der dritten Quelle hingegen. der Wiedervergeltung namlich, hat Rec. gar nicht gefallen. Einmal wirst hier der Vf., bey Entwickelung des Begriffs, Talio, Retorsion und Repressalien auf eine höchst verwirrte Weise unter einander, und dann geht er von dem offenbar fälschen Grundsatze aus: die Retorsion setze, zwar nicht Unbilligkeit, aber doch Ungleichheit der Rechte nothwendig voraus, nach welcher Fremde ausdrücklich von dem Genusse gewisser Rechtsvortheile, Befugnisse und Wohlthaten ausgeschloisen werden, welche die Gesetze, das Herkommen oder die Verfassung den Einheimischen gonnen. Rec. fieht durchaus nicht ein, warum nicht schon blose Ungleichheit der Rechte, wenn diese gleich keinen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen machen, Retorsion sollte begründen können. Der einzige Grund und Zweck diefer ist ja, wie der Vf. selbst einraumt, Erhaltung der Gleichheit unter den verschiedenen Staaten; tritt nun aber jener Grund und Zweck nicht dann schon vollkommen ein. sobald Eee 2

eine Verschiedenheit der Rechte vorhanden ist, und ist es nicht dem andern Staate ganz gleichgültig, ob die von den seinigen abweichenden Rechte zwischen Fremden und Einheimischen unterscheiden, oder nicht? — Der zweyte Abschnitt ist bloss der Entwickelung des nachbarlichen Abschossverhälmisses des Erzstists Mainz mit andern Ständen und Herrschasten gewidmet. Der Vs. ist dabey mit einer Vollständigkeit und Genauigkeit zu Werk gegangen, das nichts, als der schon oben geäuserte Wunsch ührig bleibt, das auch in andern Territorien sachkundige Männer sich an ihn anreihen, und uns ähnliche Verzeichnisse und Darstellungen liesern mögen,

Schwerin u. Wishar in der Bödner. Buchhaudl.: Juristische Miscellanen — herausgegeben von Justus von Schmidt genannt Phiseldeck. Erstes Hest. 1795. 85 S. 8.

In diesem Hest sunden sich zwey Aussatze: I. Giebt es in Deutschland ein allgemein verbindliches subsidiarisches Civilrecht? II. Ueber die Berechnungsart des herauszugebenden Capitals bey der Wiedereinlosung antichretisch verpfändeter Grundslücke; ingleichen bey der Aushebung eines Leibrentenvertrags, mit Rücklicht auf das allgemeine Preuss. Landrecht. Beide erwecken von dem Vf. eine ungemein günstige Meynung, wenn man auf die darin dargelegten Geisteseigenschaften sieht. Forschung, Scharffinn und Fähigkeit, seine Meynung deutlich und voilständig zu entwickeln, werden auch demienigen sichtbar seyn und bleiben, dem auch die vorgetragnen Meynungen nicht erwiesen zu seyn scheinen. - Die Frage der ersten Abhandl. wird verneint. Auf das römische und kanonische Recht wären nur die Beysitzer der Reichsgerichte und die Notarien, nicht alle Unterthanen Deutschlands verwiesen; (aber doch damit sie die Rechte der Unterthauen dadurch beurtheilen und befestigen sollten. Wie ist sonst eine solche Verweisung anders zu verstehen?) Für alle deutschen Reichslande könne es ohnehin nicht gelten; denn "die in allen Verordnungen (der Reichsgesetze darüber) geschehene Erwähnung der ländischen Ordnungen, Statuten und Gewohnheiten etc, enthalte stillschweigend die fogenannte claufulam salvatoriam in sich" - und ..ein init der clausula salvatoria versehenes allgemeines Reichsgesetz erhalte nur dann erst in jedem einzelnen Staate verbindliche Kraft, wenn es von der gesetzgebenden Macht dieses einzelnen Staates besonders wieder publicirt oder wenigstens den Unterthanen zur Befolgung angewiesen ist," - (Jetzt freylich wird fast jedes Reichsgesetz nochmals in den einzelnen deutschen Staaten publicirt, es mag mit oder ohne claufula salvatoria seyn; allein davon hängt die eigentliche Gesetzes-Lraft nicht ab, am wenigsten nach den Begriffen des 15 und 16ten labrhunderts. Die clausula salvatoria, wenn

sie auch hier angenommen wird, bedeutet doch nur die Erlaubniss etwas anders festzusetzen. Das (zumal einzige) Beyspiel von der peinlichen H. G. O, bewoist an fich nichts und lasst sich ohnehin mit dem von uns vorgetragenen sehr gut vereinigen.) - Die den Gesetzen gemäße Theorie sey: das fremde Recht ware nur da anzuwenden, wo fonkt die Richter ihrem Ermessen gefolgt waren; denn nur dielem setze die C. G. O. V, 1555. P. I. Art. 13. S. 1. (die übrigen Gesetze find der Meynung noch viel weniger günstig, obgleich Hr. p. S. sie fast gleichlautend nennt,) des Reichs gemeine Recht entgegen. (Wie doch eine vorgefaste Meynung verblenden kann! Die vom Vf. selbst (S. 24) angeführte Stelle sagt: Die Beysitzer - sollen in keiner Sach allein auf ihr Gutbedünken etc. - fondern auf des Reichs gemeine Recht, Abschied, und den jetzt bewilligten und auf diesem Reichstag aufgerichten Frieden. in Religion u. a. Sachen, auch Handhabung des Friedens, und erhare Landische Ordnungen, Statuton und redliche erbare Gewohnheiten - Urtheil fassen und ausforechen." - So viel ist dech wohl klar, dass hier die Richter statt des richterlichen Ermessens eben so gut auf die landischen Ordnungen etc., als auf die gemeinen Rechte verwiesen werden. Wo ist denn nun der gesetzliche Grund der verschiedenen Gültigkeit beider? Auch sehen wir nicht ein, wie darum das fremde Recht von den übrigen Unterthanen selbst weniger zu beobachten fay, wenn auch nur das, was der Vf. selbst als Beyspiele (S, 26.) ansührt, nämlich Feyerlichkeiten, Verjährung, besondere Gerechtsame etc, davon abhiengen. Der Gebrauch der Natur eines jeden Instituts wird ja dabey auch auf keine Weise eingeschränkt, da die Unanwendbarkeit des rom. Rechts in allen Fällen, wo der Gegenstand und die Natur desselben ihm unbekannt oder gar entgegen ist, sich von selbst versteht.) - Alle übrigen Bemerkungen zeigen wohl, dass das Verfahren bey Einführung der fremden Rechte (wie langst anerkannt), unpolitisch, nicht aber, dass die Einführung selbst ungültig gewesen sey. Der Einwurf S. 17., dass es in einem deutschen Staat hätte Gewohnheit seyn können, nicht nach römischem Recht zu sprechen, ist ohne Bedeutung; denn ware es winklich Gewohnheit, so derogirte sie freylich wohl dem gemeinen Recht. Allein so wenig, wie der Vs. selbst richtig behauptet, die Gültigkeit des rom. Rechts im Ganzen durch Gewohnheit zu beweisen wäre, so wenig auch die Ungültigkeit im Ganzen.

Die zweyte Abhandlung ist eigentlich ein Auszug aus Eisenhart's bekannter Abhandlung darüber in seinen Opusculis n. 15. Die Verordnungen des neuen preuss. Gesetzbuchs, in denen man der ältern Meynung solgte, veranlassten diesen Auszug, mit dem auch gute Vergleichungen andrer Stellen des Gesetzbuchs, in denen man von andern billigern Grundlätzen ausgegangen ist, verknüpft sind,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 21. May 1796.

## ARZNETGELAHRTHEIT,

London, b. Murray: A treatife on follunar influence in fevers etc. by Francis Bolfour, fecond edition, corrected and enlarged. Vol. I. 1795. 306 S. 8.

ekanntlich trat der Vf. mit seiner Theorie über den Einfluss des Mondes auf Fieber verschiedner Art, schon 1784 hervor, suchte 1790 in seiner Abhandlung über saulichte remittirende Fieber, und bald darauf 1791 in dem Auffatze über die Wirkung des Mondes etc. fie zu bestätigen. Lind, der vorher für selbige eingenommen war, verlies sie 1787 wieder, so wie Jackson, der in Westindien vom Vollmonde und Neumonde glaubte Wirkungen bemerkt zu haben. So sehr nachher das gänzliche Stillschweigen, und die Kälte, womit man diese Theorie aufnahm, den Vf. hätte niederschlagen follen, so wenig glaubt er doch sich jetzt abschrocken lassen zu müssen, sie von neuem vorzutragen, damit sie nicht, wie er sagt, in ganzliche Vergessenheit gerathe, und will also jetzt in diesem Bande, dem noch 2 andere folgen sollen, leiner Hypothese die größte Evidenz verschaffen. Diese gründet sich nun, wenigstens in diesem Bande, allein auf Zeugnisse von andern, deren Briefe hier ausführlich mitgetheilt werden, und größtentheils von Officieren in Oftindien geschrieben sind. Wie weit diese Herren in medicinischen Beobachtungen überhaupt Zutrauen verdienen, und ob ihre Glaubwürdigkeit oder Zuverlässigkeit für Aerzte so gross sevn könne, dass der Vf. darauf als auf Thatfachen sein System gründen durste, würden die Leser bald entdecken, wenn sie die verschiedenen Briese felbst lesen follten. Einige Verfasser derselben gestellen selbst, dass sie ihre Beobachtungen nicht für wichtig genug halten, und doch legt Balfour ein so großes Gewicht darauf. Fast alle diese Briefsteller erinnern sich nur ehedem so etwas vom Einstusse des Mondes bemerkt zu haben; einige geben dem Vf. bloss Beyfall, und glauben auch fo etwas gefunden zu haben; andre fagen, sie haben ihre geschriebenen Beobachtungen verloren etc. Einer glaubte sogar den Mondschein nicht vertragen zu können, und sich zu bestern, als er seine Schlafkammer dagegen verwahrte. Ein andrer will an einem der 3 Tage vor oder nach dem Mondwandel eine Veränderung im Fieber gefunden haben. Inzwischen scheinen doch darinn die mehrsten übereinzukommen, dass Wechselsieber im Frühlinge bey dem nächsten Mondwandel leicht, und bey zunehmenden Monde leichter als bey abnehmenden, wieder kom-Das ist aber auch das äußerste, was man aus allen diesen hier sogenannten Thatsachen folgern kann, A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

und man wird schon urtheilen, wie das Gebäude beschaffen seyn müsse das auf eine solchen schwachen Grunde ruhet.

Man ist es aber schon bey Aerzten, die Systeme machen, sehr gewehnt, sie durch ihren Enthusiasmus so verblendet zu sehen, dass sie die unbrauchbaren Materialien zu ihrem Gebäude von den brauchbaren und dauerhaften nicht unterscheiden, dass sie alles das leicht am Krankenbette wirklich zu sehen glauben, was sie gerne sehen wollen, und dass sich ihre Erfahrung mehr auf ihre Theorie grundet, als dass ihre Theorie von einer zuverlassigen Erfahrung sollte entlehnt seyn. Nach jenen Briefen liefert der Vf. einen Auszug aus Lind's, Suckson's chemaligen Schriften, und aus seinen eignen. wo er auch bey Pocken, in Ablicht ihrer Menge und des Eiterungssiebers, einen gewissen Einflus des Mondes annahm. Er möchte auch gar zu gerne beweisen. dass der Paroxismus von kalten Fiebern im Frühlinge immer spater einfalle, und so ihr Typus mit Ebbe und Fluth übereinkomme, ja er sieht dies sogar als eine merkwürdige Entdeckung an, und doch wird ihm dieses ein Arzt von Ersahrung am wenigsten zugeben. sondern gerade das Gegentheil gefunden haben, namlich das Vorrücken von einem jedem Paroxismus. Dies weiss der Vf. inzwischen bald als eine Ausnahme zu erklären. Auch das Ansehen und die Beschaffenheit des Urius bey Fiebern, glaubt er, stehe sehr mit dem Mond- . wandel in Verbindung. Man hatte ihm den Einwurf gemacht, dass kein periodisches Steigen und Fallen des Barometers mit dem Mondwandel übereinkomme. und da dieser also keine Veränderung im Drucke der Atmosphäre mache, er auch nicht auf den menschlichen Körper wirken könne; aber der Vf. leugnet das erstre, und beweiset aus Toaldo und de Luc etc. dass allerdings bey dem Barometer eine kleine periodische Veränderung vorgehe, und wenn dies auch nicht fey, so könne doch in der Atmosphäre eine andre Veränderung vorkommen, die auf Fieber wirke. hatte Hunter einmal eine Verbesserung und Verschlimmerung von Wunden beobachtet, ohne anzugeben wovon, der Vf. weiss es sogleich zu erklären - es war eine Folge des Mondwandels. Zuletzt lässt hier der Vf. wieder einen Brief an seine Correspondenten in Oftindien abdrucken, darinn er unter andern sie bitter, genauer auf die Anwandlung des Fiebers etc. zu achten, und alles forgfältiger zu sammeln. In einer Note bemerkt er noch, dass der Einfluss des Mondes wenigstens 7 Tage um die Zeit des Mondwandels fortdaure; alles also, was von Krankheiten in diese Zeit fällt, hängt davon ab? Doch wir dürfen für denkende Leser nichts weiter zur Beurtheilung der ganzen Hv. Fff

pothese hinzusetzen, und sie werden mit uns einstimmig seyn, dass wenn genauere Beobachtung und zuverlässigere Ersahfung auch den Einstus des Mondes auf thierische Körper bestätigen sollte, er doch immer sehr schwach, wie bey dem Barometer, und für die praktische Arzneywissenschaft wenigstens von geringer Erheblichkeit seyn müsse.

BERLIN, b. Oehmigke: Berlinisches Jahrbuch der Pharmacie auf das Jahr 1795 mit illuminirten Kupsern und dem Porträt des Obereammerer Wiegleb. 15 Bog. 8.

Da dieses Jahrbuch für diejenigen Apotheker bestimmt feyn soll, welchen es an Musse, Gelegenheit und Lust schlt, sich mit einer weitläustigen Lectüre zu besassen; so geht der Plan desselben dahin, diese mit den wichtigsten Beobachtungen, Entdeckungen und Berichtigungen in der Physik. Chemie und Naturgeschichte, so weit sie für den Apotheker interessant sind; mit den Bereitungsarten neuer, oder zweckmäsig abgeanderten ältern Heilmittel; ingleichen den neuern Produkten der pharmaceutischen Literatur; dem Zustande der Apotheken verschiedener Oerter, historischen Neuigkeiten u. s. w. bekannt zu machen etc. So ungesahr lautete die sehr verbreitete Ankundigung, und Recerwartete allerdings etwas Vorzügliches: statt dessen aber erscheint nun ein etwas mageres Produkt!

Das Buch zerfällt in drey verschiedene Abschnitte; wir wollen von allen etwas berühren. Der erstere enthalt die einzige Abhandlung: Woher kömmts, dass es tine große Anzahl unbrauchbarer Gehülfen unsers Fachs giebt? Nach Aufstellung der verschiedenen Ursachen dieses Uebels, glaubt der Vf. folgende Vorschläge nützlich zu finden: Nur demjenigen Apotheker, bey dessen Examen fich ergeben hat, dass er hiezu fähig sey, dürfe erlaubt werden, Lehrlinge anzunehmen. Die Anzahl der Letztern darf sich in großen Städten nicht über zwey, und in mittlern und kleinern nicht über einen erstrecken; er darf keinen andern annehmen, als einen folchen, der vom Collegio medico vorher geprüft worden : ob er die nöchigen Schulwissenschaften und Fähigkeiten besitzt, und darüber ein Zeugniss erhalten hat. Ferner: es musse dem Stadtphysikus zur Pflicht gemacht werden, während der Lehrzeit auf die Erziehung desselben ein wachsames Auge zu haben, und nach beendigten Lehrjahren müsse sich derselbe dem Examen des medicinitchen Collegiums unterwerfen! Wie oft schon find diese und ahnliche Vorschläge geschehen!

Der zweyte Abschnitt ist dem wissenschaftlichen Theile der Pharmacie gewidmet, und enthält in vier Unterabtheilungen 1) chemische, 2) betanische Abhandlungen, 3) chemische Bemerkungen und 4) Bereitungsarten neuer und alterer Heilmittel. Die erstere der chemischen Abhandlungen stellt die verschiedenen Theorien der Chemisten von Becher an, bis auf die neuesten Zeiten, sehr dürstig und ohne das mindeste Neue zu sagen, dar. In der zweyten giebt Hr. Hermbstädt eine kurze Zergliederung der Vegetabilien. Er zählt hiebey eine Reihe von sechs und zwanzig verschiedenen, und wesentlich von einander abweichen-

den Grundstoffen auf, welche die Vegetabilien dem Untersucher darbieten. Sie sind folgende i) Gummistoff, 2) Schleimstoff, 3) Harzstoff, 4) Seifenstoff, 5) Zuckerstoff, 6) Eyweisstoff, 7) Oelstoff, 8) Feustoff, 9) Kamphorstoff, 10) Wachsstoff, 11) Federstoff (i. e. was zum elastischen Harze gehört), 12) zusammenziehender Stoff, 13) Farbenstoff, 14) Aetzstoff, 15) betäubender Stoff, 16) Bitterstoff, 17) Weinsteinsaure, 18) Aepfelfäure, 19) Citronensaure, 20) Kleesaure, 21) Benzoesaure, 22) Milchzuckersaure, 23) Weinstein, 24) Kleefalz, 25) Neutralfalze, 26) Mittelfalze. Und doch find dieses die Stoffe noch nicht alle; noch sind verschiedene andere Stosse den Säuren, den Neutral- und Mittelfalzen, und den wesentlichen Sauersalzen untergeordnet. Man sicht hieraus, welcher Fleiss, Scharffinn und Anstrengung erfodert wird, um die Zerlegung der Körper des Pflanzenreichs vollkommen zu verrichten. Mit Vergnügen sehen wir der Fortsetzung dieses, in jedem Betracht wichtigen Aussatzes, entgegen.

Zwey Abhandlungen vom Hn. Wildenow liefern Bemerkungen 1) über die Pflanze, welche den Balfam von Mecca liefert, 2) über die Ipekakuanhawurzel. Nach Linne find zwey Gastungen der Amyris, nämlich A. Gileadensis und Opobalsamum, welche man wechselsweise für das Gewächs gehalten hat, das diesen Balsam liefern soll. Gleditsch glaubte noch eine drifte Art zu finden, welche der A. opobalf, am nächsten kam, und die er Balfamea meccanensis nanntė. Hr. W., nachdem-er die Geschichte der Pflanze und die Bestimmungen der Botanikes verglichen hat, hult dafür, dass diese drey verschieden scheinenden Gattungen nur eine und dieselbe Art ausmachen, und liesert hier eine bestimmte, aber nicht sonderlich ausgemahlte Zeichnung, unter dem Namen Amyris Gileadensis. Die hier gleichfalls abgebildete Ipekakuanhe erhielt Ar. W. aus Tranquebar; er nennt sie Cynanchum Ipecacuanha coule volubili pubescente, foliis ovatis cordatis acuminatis subtus pubescentibus. Ausserdem beschreibt derselbe noch verschiedene Gattungen der Ipekakuanha, welche aus dem füdlichen Amerika kommen, und klagt über den Hang unserer Landsleute auf alles, was aus fremden Welttheiden kommt, einen weit größern Werth, als auf einheimische Produkte zu legen, die man wohlseiler, besser und mit leichterer Mühe haben könne. Er fügt den wohlmevnenden Wunsch hinzu, dass geschickte, und mit botanischen Kenntnissen versehene Aerzte. Verfuche machen, und einheimische Pflanzen auftatt der theuren auslandischen Produkte des Pslanzenreichs anwenden möchten! Auch glaubt er, dass die Wurzeln des Convolvulus, Viola u. a. m. die Ipekakuanha gewiss ersetzen würden, wenn nur erst ihre Art zu wirken, und die Gabe worinn sie zu reichen, hinlanglich ausgemittelt wäre.

Chemische Bemerkungen. Enthalten wenige, ohne fonderliches Interesse für den Apotheker, und größtentheils aus den chemischen Annalen genommene Aufsätze. Warum hier die Reduction der Schwererde mit aufgesihrt ist, nachdem Hr. Westrumb die Nullität derselben hinreichend erwiesen hat, kann sich Rec. nicht erklären. Weinsteinsaure. Dass die Weinsteinkrystallen

durch

durch con-entrirte Schwefelläure, nach Schillers Votschrift nur unvollkommen zerlegt werden, wird hier aufs neue bestätigt. Versustes Quecksiber. Um dieles ganz rein zu erhalten, wird es zu feinem Pulver zerrieben, und durch eine schwache Salmiakauslösung und nachheriges Abwaschen, mit destillirtem Wasser von dem anhangenden ätzenden Sublimat befreyets follte aber überslüssiges Quecksilber mit aufgestiegen feyn, fo wird reine Salpeterfaure darüber gegoffen, die Masse eine Nacht hindurch rubig hingestellt, und gehörig mit dettillirtem Wasser ausgesüst. Hierdurch wird das überflüssige Queckfilber davon geschafft, und man erhält ein ganz reines und weisses Praparat. Brechweinstein. Hr. Luca emptiehlt zur Kochung des Spielsglanzglases mit den Weinsteinkrystallen, statt der irdenen und gläsernen Gefässe, welche dem Zerspringen unterworfen find, Gefässe von englischem Zinn. Flüssiger Sviessglanzschwefel. Die in den berliner Apotheken eingefahrte Klapprothische Methode ist folgende: ein und ein halber Theil fein gepülvertes Spiessglanz, und ein Theil gelber Schwefel, werden in einer zureichenden Menge kaustischer Lauge so lange gekocht, bis alles aufgelöst ist. Hierauf giesst man vier Theile frisches Mandelol hinzu, und unterhalt die Mi-·fchung fo lange im Kochen, bis fich Oel und Lauge innig zur Seife verbunden, und dieses die Consistenz eines starken Extracts erhalten hat. Von dieser Antimonialseise werden drey Theile in vier Theilen kaustischer Spielsglanztinctur, und eben fo viel Wasser aufgelöst und filtrirt, wodurch eine sehr schweselreiche seisenhafte Tinctur erhalten wird. Zinkblumen. Statt diefer wird vorgeschlagen, aus der Zinkvitriolauslösung den Zinkkalch durch fixes Laugenfalz niederzuschlagen. Der dritte Abschnitt ist von sehr wenigen Belang; er enthält eine kurze Schilderung der Apotheken in Potsdam, und zwar voll auffallender Widersprüche, einige Recensionen und Anzeigen.

# MATHEMATIK.

Berlin, b. Schöne: Der mathematische Maler, oder grundliche Anweisung zur Perspective nach verschieden Methoden; nebst einem Anhange über die theatralischen Perspectiven, und der Beschreibung eines neuen perspect. Instruments von Abel Bürja.

1795. 230 S. 8,

Diele Anweisung zur Perspectiv Minn füglich als eine Fortsetzung der optischen Wissenschaften angesehen werden, die der Vf. in seinem rühmlich bekannten Lehrbegriff bereits abgehandelt hat. Sie enthalt in 6 Abschnitten die allgemeinen Grunde der Perspective, die geometrische und militarische Perspective, die perspectivischen Netze und Einfaffungen, den Gebrauch des perspectivischen Proportional- und der perspecti-vischen Schattenlehre. Diesen ist noch beygefügt ein Anhang über die theatralische Perspective und die Beschreibung eines neuen perspectivischen Instruments.

Das Ganze ift übrigens mit der Hu. B. eigenen Gründlichkeit und Pracifion vorgetragen; und es ist

deswegen sehr zu wünschen, dass Künfler, in deren Fach die Persp. Anwendung findet, und die derselben noch nicht kundigefind, die vorgetragenen Regeln findieren, und gehörig auwenden lernen mögen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

1) FRANKFURT 2. M., b. Zessler: Katechifationen über den moralischen Theil des hannourischen Landes-Katechismus für angehende Latecheten und Schullelsrer. Erstes Stück. 1795. 271 S. gr. 8.

Auch unter dem Titel:

Versuch einer sohratischen Darstellung des hannovrischen Landes - Katechismus.

2) Leipzio, b. Crusius: Katechetische Ertlärung der Sonn und Festiags - Epistein, von Sylvester Jakob Ramann, Pfarrer zu Zimmern Supra bey Erfurt. Erstes Bändchen. 1795. 406 S. 8. (16 gr.)

Beide Vf. haben die Absicht dem Lehrer den katechetischen Unterricht zu erleichtern, der Unterschied besteht bioss in der Wahl des katechetischen Textes. Der Nutzen ausführlicher Katechisationen über den neuen hannövrischen Katechismus für manche Schullehrer ift wohl keinem Zweisel unterworsen, Biblische Katechifationen gewähren unstreitig auch einen großen Vortheil, und so lange die Perikopen noch die gewöhnlichen Texte in Predigten find, ist es sehr nützlich, diese in Schulen katechetisch zu erklären, um die Predigten desto besser verstehen zu können. Hr. R. hatte daher schon eine katechetische Erklärung über die Evangelien herausgegeben und liefert dergleichen nun über die Episteln. Beide Yf. haben die katechetische Methode gewählt, sie kommen auch darinn mit einander überein, dass sie den Verstand der Kinder selbst beschäftigen und alles concret in einzelnen Fällen, Beyspielen und Vergleichungen darstellen; ausserdem gehen aber beide einen ganz verschiedenen Weg.

Der Vf. von Nr. 1. hat an fich die ächte fokratische Methode glücklich nachgeahmt, fie aber doch nicht so auf den Unterricht der Kinder angewendet, wie es hier schlechterdings nothwendig ist, da Sekrates Erwachsene vor sich hatte, denen es an Aufmerksamkeit nicht fehlte, und lange Fragen verständlich waren, ein Kniechet aber mehrentheils Kinder unterrichten foll, denen es schwer fällt, ihre Aufmerksamkeit zu erhalten und lange verwickelte Fragen zu verstehen. bey Entwicklung der Begriffe und Wahrheiten, und bey Führung der Beweise Schritt vor Schritt, fast fich von seinen Lehrlingen eines nach dem andern zugeben oder selbst sagen, bis er zum Ziel gelangt ift. So machte es allerdings Sokrates mit glücklichem Erfolge, und das ift auch die Hauptsache bey der katechetischen Methode, worinn man den Vf. zum Muster nehmen kann; aber wenn so wie bey Sokrates fast alle Fragen entweder disjunctiv find oder von der Art, dass nur enit Ja darauf zu antworten ist, so verursacht dieses auf der einen Seite eine große Einformigkeit und ift für Kinder

Fff 2

Kinder fehr ermidend, da fie nicht im Stande find, gleichen Behritt zu halten, auf der andern Seite find die Fragen oft zu leicht und erwecken nicht genug die Aufmerksamkeit und das Nachdenken. Man muss daher nothwendig mit den Fragen abwechseln, und bald disjunctive, bald politive, bald negative gebrauchen. So heisst es S. 31. Wenn du Gott eine Wohlthat nach der andern austheilen fähest: würdest du ihn für unbekummert; oder wurdest du ihn für gütig und wohlthätig halten? (besser: wofür würdest du ihn halten? für gütig und Wohlthätig.) S. 32. Findest du in der Einrichtung der Welt Ordnung oder Unordnung? Ordnung. Was wird für dich daraus folgen: ebenfalls Ordnung oder Gesetzlosigkeit? Ordnung. (B. Wozu muss dich das antreiben? Ebenfalls zur Ordnung. gegen warnen? Gegen Gesetzlosigkeit) S. 84 Wenn gesagt wird; du sollst deutlich sprechen, was sollst du da thun? So sprechen, dass man es verstehen kann. Und : du follst deutlich lesen? - So lesen, dass'man es verstehen kann. Ists mit dem Schreiben eben fo? Heisst deutlich schreiben auch so viel: schreiben, dass man es verstehen kann? Ja (B. Was heisst also deutlich schreiben?). Ein Hauptfehler ist auch, dass der Vf. die Erläuterung der Frage und die Beyspiele mit einander in eine Periode verbindet, wodurch die Fragen zu lang und zu schwer für Kinder werden, fo wie S. 29. und S. 13. 14. wo die Frage fast eine ganze Seite einnimmt. Weit zweckmäsiger ist S. 57. der Fall selbst erst weitläuftig auseinander gesetzt und alsdann erst die Frage beygefügt worden. Die Begriffe find übrigens mit logischer Genauigkeit entwickelt, nur zuweilen scheint diese zu fehlen, als S. 37. wo das Gewissen definirt wird durch das Gefühl für Recht und Unrecht, (welches ein zu unvollständiger Begriff ist,) und mit dem Gefühl für das Schöne und Hassliche (zwey ganz verschiedenen Gefühlen) in Parallel gesetzt wird, wozu aber freylich der Katechismus den Vf. verführt hat, Dass nach S. 63. alle Pflichten gegen Gott nur in Gefinnungen nicht in Handlungen bestehen, möchte wohl für Kinder zu schwer seyn, und keinen praktischen Nutzen für sie haben, so wie es Rec. auch selbst bezweiselt, da Gehorsam gegen Gott eine Gesinnung ist, die ohne Handlungen nicht bestehen kann. Bloss äußere Gebräuche sind freylich dahin nicht zu rechnen. Oft frägt der Vf. auch zu viel, ohne den Kindern durch Zwischenreden Erhohlung zu verstatten, zuweilen aher wird wieder zu viel gesprochen, so wie S. 224 bis

229. eine ganze Predigt eingerückt ist. Dies Bemerkte ausgenommen ist diesen Katechisationen ihr vorzüglicher Werth nicht abzusprechen.

Hr. R. hat in No. 2. jene Mangel mehr vermieden. Die Fragen find positiver und erwecken mehr das Nachdenken, als S. 3. bey Erkiärung der Wörter, Altes und neues Testament: was nennet man ein Testament? Dein seliger Vetter hatte auch eins gemacht. Was hatte er denn in diesem Testamente verordnet! (B. was hatte er gethan?) Was ist also ein Testament? -Wenn nun jemand niemals stürbe, brauchte er denn da ein Testament zu machen? Wer also ein Testament macht, was glaubt der? Dass er sterben werde- Dagegen findet man zu wenig Sokratisches darinnen. Die Kinder wissen schon zu viel und was sie nicht wissen, fagt ihnen der Lehrer gleich selbst, und auf eine richtige Antwort wird fogleich mehr beygefügt, was durch Fragen hätte sollen ausgelockt werden; z. E. S. 20. Was führt der Ap. noch mehr für Laster an, die an gebilderen Christen unschicklich wären? K. den Hader - L. d. i. die Zank-die Processsucht. K. Und den Neid. L. Ein Mensch. des des andern Glück beneiden kann, darf auf den Namen eines Christen keinen Ansoruch machen. Denn was soll der Christ befordern? K. Das Wohl des Nächsten. L. Was hindert ihn aber an dieser Pflicht? K. der Neid. Unschicklich ist die Art zu fragen, die auch in No. r. oft vorkommt: Da nun nach dieser Anweifung alle Menschen plücklich werden können, so ist es eigentlich ein Buch - K. für alle Menschen; statt: was ist es für ein Buch? Für wen? Noch unschicklicher ist die Methode, eine Frage mitten in einen Satz einzuschieben, so wie S. 4. das alte Testam. geht zwar zunächst nur das Israelitische, oder wie es auch heisst-K. das Jüdische Volk — L. an, unterdessen steht es doch etc. warum nicht: wen geht das A. T. zunachst an? Wie heisst dieses Volk auch sonst? Uebrigens ift die Erklärung richtig und fasslich, und zeigt von aufgeklärten Kenntnissen des Vf. Die mannichsaltigen Beyspiele aus der Geschichte, dem gemeinen Leben und der Naturgeschichte machen sie auch sehr unterhaltend, so dass das Buch, die Methode abgerechnet, für Schulen sehr brauchbar ist. Die praktische Anwendung des Textes ist etwas zu kurz gerathen. Hr. R. ents huldiget sich zwar damit, dass er das Buch nicht hätte zu weitläuftig machen wollen. Aber praktische Anwendung ist bey biblischen Katechisationen doch immer die Hauptsache.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

Geschiemen. Wien, b. Doll: Alographie des K. K. und Reichsgeneral-Feldmarschalls Brinzen Friedrich Jossa von Sachfetcoburg. 1795. 1268. 8. Der Vs. hat aus den, durch den Druck bekannt gemachten Relationen militärischer Begebenheiten im türkischen und französischen Kriege diejenigen Thaten, woren der Prinz von Coburg Theil hatte, meist mit Beybehaltung der officiellen Schreibart ausgezogen, und unter ebigem

Titel ohne besondere Zusätze, Beschreibungen, Betrachtungen oder Charakterzüge, chronologisch zusammengestellt. Felix qui potnit rerum cognoscere cansas! hier lernt er darüber so schreiel nicht. Doch zu compendiöser Uebersicht der Thaten Coburgs, wie sie öffentlich dargestellt wurden, kann der Aussatz mützlich seyn.

gewirkt,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 21. May 1796.

### GESCHICHTE.

PESTER. b. Trattner: Antiquitatum et historiae Sabarienfis ab origine usque ad praesens tempus libri IX, avera Stephani Schoenwisner - in reg. Univ. Hung. and tiquitt. et rei num. Prof., biblioth. cuft., presbyteri. 1791. 384 S. in groß Quart, mit XXI Kupfertafela.

Sabaria, ungarisch Szombathely (Samftagsplatz) vermuthlich von einem Wochenmarkt, von den Trümmern der alten Größe aber deutsch Stein am Anger genennt, hat die Veranlassung dieser wohlgerathenen Arbeit dem dortigen ersten Bischoff, Hrn. Johann Szily de Felfo-Szopor, zu danken, der unter anderen löblichen Dingen, die er zu Erneuerung des veralterten Glanzes dieses seines Sitzes, auch die Sammlung der dort vorfindlichen römischen Denkmäler veranstaltet, und den Vf. zu Bearbeitung der Geschichte der Stadt auf alle Weise ermuntert. Obwol bey der Kürze der Nachrichten aus dem Alterthum und bey dem vielfalrigen Verlust archivalischer Urkunden wenig eigentlich zusammenhäugendes oder gemein wichtiges sich aufstellen liess, so muss man Hrn. Schönwisner die Gezechtigkeit widerfahren laffen, dass er nicht nur alles zusammengesucht und wohl geordnet, sondern auch zumal in den sechs oder sieben ersten Büchern, manehen Punct in der pannonischen Geschichte überhaupt in ein neues Licht gesetzt und kritisch berichtiget hat.

Das erste Buch beschäftiget sich mit den Stellen des ältern Plinius und Ptolemäus, worinn der alten Sabaria gedacht wird, and diese Abhandlung ist besonders gut ausgefallen. Die vorgefundenen Aufschriften, Denkmäler und Müntzen werden hierzuf recensirt, und meist in guten Kupfertafeln dargestellt. Das kürzere zweyte Buch fängt von den ältesten bekannten Landeseinwohnern, den Bojen, an und endiget mit der Wüste, welche sie bey einer ihrer Auswanderungen hier zurückließen. Im dritten Buch wird besonders von der unter Claudius errichteten Colonie gehandelt. Ueberhaupt windet sich der Gang des Geschichtschreibers durch die Zeiten fort, so dass man von Pannoniens Schicksele das allgemeine Gemälde vor Augen hat, und auf Sabaria, so oft irgend des Namens Erwähnung geschieht, besondere Rücksicht genommen wird. Bey aufblühendem Christenthum hat ein Bischoff Quirinus hier den Tad gelitten; ein weit berühmterer Sabarienser aber, Martinus, durch Benutzung des Geistes seiner Zeit ausnehmendes Ansehen beym Leben, und nach dem Tod unter den Heiligen ausgezeichneten Rang erhalten. Hr. S. reiniget die Legende des erstern von fabelhafter Verunstaltung, und A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

untersucht kritisch mehrere Umstände im Leben S. Martins; ohne dass man jedoch über unverhältnismässige Weitläuftigkeit klagen könnte. Er zeigt übrigens, dass sich das Daseyn eines Bissthums zu Saharia in jener alten Zeit wohl nicht erweisen lässt. Das sechfte Buch, über die Geschichte zwischen 377 und 900. Ist mit vorzüglichem Fleis gearbeitet: Hr. S. nimmt, nach des Marcellinus Chronik, eine gedoppelte hunnische Herrschaft in Pannonien an, deren die erste von 377 bis 427 mit der römischen zugleich da war, und fich wol nur auf das offene Land erstreckte; nachmals stellte sie Attila her, und gegen ihn hielt auch die Mauer von Sabaria nicht. Die Awaren, Karls des grofsen Züge, das Mährenreich, Cyrillus und Methodius, kommen in eben diesem Buch vor. Bald nachdem der erste König dem ungarischen Reich Festigkeit und Ordnung gegeben, verliert sich Sabaria in das Dominium der Bischöffe von Raab. Hier, im eilften Jahrhundert, reisst denn auch ziemlich der Faden der politischen Geschichte, dem wir mit Hn. S. über eilthundert Jahre folgten: Hingegen liefert er die Reihe der Bischoffe, berichtiget selbst Pray in manchem, und (welches das wichtigste) liefert so viele Urkunden als über Sabaria von diesen spätern Zeiten zu haben waren. So viel sieht man, dass die Stadt von den alten Verwüstungen sich nie gaftz erholt haben mag; man findet wenig zu Charakterisirung ihrer Municipalvor steher oder des Geists ihres Volks. Ueberhaupt bedaurt man, die Folge der Herren dieser Stadt genau genug, sie selbst aber, ihre Grosse, die Organisation ihrer Verfassung, ihr Stadtwesen, ihre Gesetze, die Zahl, den Betrieb, die Umstände ihrer Bürger, nicht ganz so gut als man es wol wünschte, kennen zu lernen. Selbst Auszüge der mehrmals vorkommenden Urharien hätten hiezu dienen können. Die wichtigste Urkunde ist von Bischoff Johann II, 1407, S. 259 ff., fle ward der Fundamentalbrief der Stadtfreyheiten. Nach dieser verdient noch die Urkunde eine Auszeichplug, welche nach den großen Verheerungen im Anfang des dreyssigjährigen Krieges K. Ferdinand II dieser Geburtsstadt S. Martins, auch darum gab, weil "in ipsa octava eius festi, rex Sueciae, Gustavus Adol-"phus, S. R. I. adversarius aemulusque noster, cum "validissimo exercitu superatus (?) animam exhalave-"rit;" S. 318. Unter den Bischöffen zeichnet sich nachst jenem Johann II und Paul-Gregoriancz, besonders der altere Georg Draskovith, welcher Im J. 1579 zu Sabaria die Provincialsynode hielt, aus. Es ist. aus einem seltenen Abdruck, ein Auszug der Acten dieser Versammlung beygefügt, woraus erhellet, wie viel die Reformation gutes, auch bey ihren Gegnern, Ggg

gewirkt. Noch weit angenehmer ist aber gegen das Ende dieser Historie zu bemerken, wie sehr unter Therefia, und schon unter Karl VI, ein Emporstreben zu mehrerer Geistescultur, sowol als zu größerm Wohlfland (welche beide Dinge freylich gemeinhin beysammen find) sich offenbaret. Der Hr Vf. endiget mit der actenmässigen Geschichte des 1777 errichteten Bissthums, und mit Erzählung der Verdienste, welche der neue Bischoff sich sammelte. Wir mussen nicht vergessen, das, ausser jenen 21 Kupfertafeln, noch in zwey Vignetten theils die reizende Lage des Ortes, theils der Platz, welchen der neue Bischosshof ziert, vorgestellt sind. Endlich, was mehr ist, durfen wir - nicht unbemerkt lassen, dass die Manier des Vs. sich durch Pracifion und Massigung auszeichnet; erstere ist nicht ein alltagliches Talent folcher Männer, die viel felbst geforscht, und gern den Leser zum Zeugen ihrer kritischen Mühe machen; letztere wird in unserm leidenschaftlichen Zeitalter immer seltener.

Zug, Blunscht. und Zürich, b. Vf.: Supplement zu dem helvetischen Lexicon Hn. Hans Jacob Leu, Zusammengetragen von Hans Jacob Holzhalb. Fünster Theil. 1791. 713 S. in 4.

Da die Einrichtung vollkommen die des Leuischen Lexicons und auch aus den vorigen Theilen schon bekannt ist, so bleibt nichts übrig, als eine Bemerkung des hauptsächlichen Innhaltes. Dieser fünste Band enthält die Buchstaben R und S. Das ganze Werk ist bekaantlich eine reiche Vorrathskammer helvetischer Geschichtkenntniss; zumal über Gegenstände, welche man sonst nicht leicht sindet. Zu bedauern ist allerdings, dass es nicht durch Ansuhrung der Quellen einen höhern Grad von Authenticität bekommen hat: doch ist dieses zu entschuldigen; da einerseits vieles aus mündlicher Erkundigung und eigener Ansicht oder praktischen Kenntnis, anderntheils mehrere Artikel aus der Feder von Männern geflossen, die vielleicht gute Ursachen hatten, vor dem Publicum hicht als die Autoren derfelben zu erscheinen, und ihrer Dienstsertigkeit keinen Anstrich von Eitelkeit zu geben. Diefer Fall trat besonders bey Nachrichten von den Familien ein. Am Ende ist auch das gauze Werk besonders als Nachweifung, seltener als vollständige Darstellung der Gegenstände zu betrachten. Unter den geogruphischen Artikeln dieses Bandes nennen wir mit Vergnügen den reichhaltigen von Ropperschwil, und dann Rheinthal, Reichenbach (der Wasserfall), Rigi, Roches, Riviera, Val de Ruz, Sangans, Schenckenberg, Sibenthal (wo dem Volk viele Gerechtigkeit widerfährt), Silthal, Solothurn, Stasis (Estavaye), Stanz, Surfee. Das helvetische Staatsrecht erhalt vornemlich in den Artikela Ramsen, Rapperschwil, Rheinan, Rheinthal, Rolle, Sicilien (die Veränderungen in der Constitution des Schweizerischen Kriegsdienstes zu Nespel), Syndicat (die Befugnisse der jahrlich in die italianischen Vogteyen abgehenden Commissarien der Cantons), Sitten (im Wallis), Spannbriefe, Strasburg, verschiedene interessante Materialien zu feiner Bereicherung.

Nur war der Hr. Vf. über manche neuere Vorgänge zu kurz, wo er doch ohne Verftols gegen nothige Rücklichten wenigstens authentische, notorische Dinge deutlicher hätte angeben können: So sieht man nicht. wovon eigentlich in der Unruhe mit Stein die Frage war; Placidus Schumachers Begebenheiten in Lucern find ohne Bemerkung ihres traurigen Ausgangs angezeigt; man sieht nicht, was denn Appenzell dem unglücklichen Landammann Sauter besonders vorwarf: es wäre auch nicht übel gewesen, kutz zu sagen, worauf die Foderung Strassburgs an Zürich und Bern (1770) fich gründete. Doch wir beschieden uns schor oben, keine Ausführung, nur Nachweisungen zu finden. Die literärischen Artikel find zehlreich: Rodon. vielleicht einer der ersten, welcher (schon 1645) die Vertheidigung des Nestorius gegen seinen kanonisirten Feind unternahm; Roque; Roset (wohl der besste Geschichtschreiber der ersten Zeiten der Republik Genf). Jean Jaques Rousseau, Ruchat (das weitlaustigste der von ihm hinterlassenen Manuscripte, Histoire generale de la suisse, funf Quartbande, auf der Bibliothek zu Bern, ift hier nicht angezeigt), Sauffure, Schreckenfuchs (Mathem.), das gelehrte Haus der Scheuchzer. Schinz, Schnigder (Geschichtschreiber des Entlibuch). Senebier (wir finden die Histoire litteraire de Geneve zwar gebraucht, aber bey seinem Artikel nicht angezeigt), der alte Sichardus, Simler (er pflegte seine meisten Schriften beym Podagra aus dem Gedachmisse Sinner, Spifame, Spleiss (Mathem.). zu dictiren.) Spon, Sprecher, Spreng, Springli (Naturbill.), Stapfer (der wolfianische Theolog), Stähelin (Hallers Freund u. a.), der um Bündten wohlverdiente Am Stein, Steinbrüchel, Steiner (Schweizergesch.), Steinmüller, ein freyer und ein braver Maun, der tolerante Stupanus, den die Intoleranz verfolgte, der Autodidactus Sturzenegger, unser Sulzer; und viele andere. Zur Geschichte der Kunftler ist, wie billig, Fusslin gebraucht; es find aber auch solche, die nicht in seinem Plan oder junger waren, und Erfinder oder Vervellkommner nützlicher Künste und Fabriken, angezeigt (Richard, Robert, Romilly, Samfon, Schellenberg, Schwendimann, Serre, Soubeiran, Spengler, Streif). Die zahlreichsten Artikel aber enthalren Genealogien, und obwohl schon der Hauptverfasser dieses Lexicons derselben wegen fich viele Vorworfe der (in der That kaum zu vermeidenden) Unzuverfässigkeit hat müssen machen lassen, so gesteht Rec. dass er sie gleichwohl weder hinweg noch vermindert wünschte. Aus den Familien besteht die Nation. Wie diese nach und nach coalibrt. das jedesmalige Maass des menschlichen Akers, die Wege des Privatglücks und eine Menge Sittenzüge kallen sich am bessten aus der Familiengeschichte entlehnen. Das Fabelhafte betrifft meist nur den Ursprung, und wird durch Publicitat nach und nach gelautest. Natürlicher. Weise sind auch hier die Geschlechter von Zürich besonders genau (weil Verfasser und Fortsetzer Züricher find), doch eben so gut andere, wo ein fleissiger Enkel die Hittorie der Vorfahren zusammengetragen, und namentlich die Familien der franzosischen und itzliënischen Schweiz, wo nicht vollkommen, doch besser als im Lexicon, bearbeitet. Wir endigen mit Anzeige der voruchmsten Artikel auch dieser Art: Rhan, Reding, Rengger, Roguin, Roll. Sastadin, Salis (vorzüglich gut), Schaub, Schlatter, Schmid,
Schorno, Schwytzer, Sinner, Socin, Sonnenberg, Sprescher, Steiger (sehr gut), Steiner, Stockar (auch sehr
genau), Stockmann, Stürler, Suri, Suter. Mau kann Hu.
Holzhalb großen Fleis und möglichste Genauigkeit
(bey so einem Werk die Haupteigenschaften) nicht absprechen, und ein zur Kenntniss der Schweiz durch
aus norhwendiges Buch hat durch seine Arbeit neue
Brauchbarkeit erhalten,

#### SCHÖNE KÜNSTE.

BERLIN: Die Kunft zu lieben. Ein Lehrgedicht in drey Büchern. 1794. 240 S. 8.

Wir wissen den Namen des Vf. nicht, aber feine Arbeit wird den Ruhm eines unbekannten Schriftstellers gründen, eines bekannten vermehren und befestigen. Kein deutscher Dichter dürste fich dieses Productes schämen, oder bester zu reden, jeder dürste sich etwas darauf zn gute thun. Plan, Gedanken und Ausführung verrathen einen Meister in der Kunst zu lieben und - zu dichten. Dem Ovid hat der Vf. die Haupteintheilung abgeborgt. Auch er lehrt zuerk einen Gegenstand der Liebe finden, dann gewinnen und end-Bich erhalten; auch er weiset die ersten zwey Bücher dem Unterrichte der Jünglinge, das dritte der Belehrung der Frauenzimmer. Sonst aber hat er den Römer nicht so viel benuzt, als er es auch felbst bey seiner Iobenswürdigen Modernistrung wohl hätte thun köunen. Es bliebe also für einen andern noch eine gute Nachlese. Nur dürste ein folcher Vorgünger für den größten Theil unferer jungen Dichter zu gesahrlich. und der Abstand zwischen beiden Arbeiten zu auffallend seyn. Da wir hoffen, dass jeder Liebhaber der Dichtkunst seine Büchersammlung mit diesem angenehmen Werke vermehren wird; so wollen wir nur wenige Stanzen ausheben und gerade folche wahlen, die eine trockene, unfruchtbare Materie abhandeln. Nur der Geist des Dichters konnte ihr Reichthum und Anmuth leihen: III B. 14 St.

Folgt, Mädchen, folgt ihr (der Cypris) nach.

jedes Mädchen ziert

Das nämliche Gewand, und unfer Aug' empfindes
Nicht stere sür einen Putz. Im Schäferhute rührs

Die kleine Phyllis uns, als Jägerinn entzundes
Die schlanke Danais und in der Robe siegt

Naidens hoher Blick; der einen Stirn' erhebet

Der Locken stolzer Bau, der ansern Reiz belebet
Ein Haar, das scherzeud sie umsliegt.

Erfarsche bedächig dann, wofür Gestalt und Miene Und Farb' und Wuchs und Anstand spricht, Und folget unbedingt dem Zug der Menge nicht, Noch den Verführungen der wandelbaren Bühne. Was auch die Mode fagt — die Nymphentracht verschmäht Minerva, ihren Helm und Speer die sansten Musen, Diana Florens Kranz, und Juno's Majestät Cytherens unverhülken Busen.

Ein einzigmal liefs fich, (um welchen Prefs, verrieth Den deutschen Mädchen Wielands Lied.)
Die königlichste aller Frauen
Auf Ida's Höhn gewandlos schauen.
Die Thörinn! Unberauscht blieb ihres Richters Sinn.
Er fühlte nicht einmal sein junges Hera beklommen.
Liefs ohne Zeitverlust die kleine Göttinn kommen,
That einen Blick und sprach: "Da nimm den Apfel hin!»

Die zweyte Sorge weiht den Farben! Blasse Wangen Gewinnen durch das Grün der Meerestöckter nie. In brauner Trachs gefällt die blasse Schönheit, sie Hebt durch den Schimmer sich, in dem die Rosen prangen. Des Himmels reines Blau verschönert ein Gesicht, Aus dessen mildem Blick Gesühl und Anmutis spricht. Mit größrer Vorsichs noch, (so leicht ist's hier zu sehlen!) Wird, wer das Bunte liebt, aus Iris Mischung wählen.

Lockt, Schönen, euch indes hein felscher Hang zur Pracht

So feht ihr ofe und gern euch in der Unschuld Tracht. Weiss, glaubet mir, erhöht die Rosen, wo sie blühen, Und zwingt die Lilien nie, beschämt zurück zu sliehen. Weiss ringet nicht nach Sieg und kömmt doch auch ans Ziel-(!) Weiss scheint so wenig nur zu sagen, sagt so viel; Weiss ging die Tyrerinn, die Jupiter emführte, Und Ceres Tochter weiss, als sie den Pluto rührte.

Noch öfter wird der Werth der schwarzen Tracht ver-

Zerstöret diesen Wahn und wählet, Far Blonden, kinn der Nacht verschtetes Gewand. Schwarz mehst der Wangen Glanz; ein schwarzer Flor , beseelet

Die Lilien der Bruft, und blondes Haar bestieht, Wenn es in Wellen sich auf schwarzem Grunde brieht. Ein Wittwenschleyer stahl schon mancher Bruft den Frieden, In Trauer überwand Briseis den Peliden.

Von den Flecken dieses Gedichtes ist beynahe nichts zu sagen. Sie sind unbedeutend und verschwinden bey den großen Vorzügen. Auch sindet sie der Dichter über kurz oder lang gewiss selber. So wird er vielleicht den Vers S. 49: Dass auch in ihrer Brust der Pfeil der Sehnsucht wüthet, andern. Sehnsucht nagt, verzehrt, aber sie wüthet nicht. Sie ist ein anhaltender Schmerz, den die Metapher eines Pfeiles nicht wohl bezeichnet. Am meisten hat uns Wunder genommen, dass ein Mann, der die Sprache so vollkommen besitzt, als der Vs., im Dative des Singulars figg 2

immer: der Schone faget, da doch Richtigkeit und Gebrauch das n hier unentbehrlich machen. In Ermangelung eines audern n hatte er das S. 154 überflüslige anwenden können: Und die Sokraten ternten tieben. Wir willen, das einer unferer größten Dichter immer: die Ciceronen, die Platonen declinirt; aber unmöglich können wir ihm beystimmen. Dieser Plural gehört für die Wörter weiblichen Geschlechtes. Sollte Dion und Diona einen gleichen Plural haben? Eben so wenig billigen wir ded Plural in S. 165 : Und die Theophrons (Theophrone) steis den Körper übersehn. Im Hochdeutschen giebt es keinen Plural in s. Wenn Lessing seine Minna fagen lässt: Ich bin mun einmal in die Tellheims (Tellhenne) versaret; so hat den großen Mann seine Vorliebe für die Niederdeutsche Mundart irre geführt. die auch bey einigen Gattungswörtern den Plural durch s andeutet : die Jungens, die Madchens. Bey Gelegenheit des Verles: Und o in wessen Mund lebt Ninons Name nicht! S. 154, können wir eine Bemerkung anbringen, die wir schon lange gemacht haben, dass nämlich fast alle unsere Dichter, die besten mit eingeschlossen, die französischen Namen unrichtig scandiren, indem sie den Ton auf eine andere Sylbe legen, als wo er nach der guten Aussprache hin gehöret. Freylich scandiren die Franzosen manchmal selbst so: aber sie Sehen ja blos auf die Anzahl, nicht auf die Eigenschafe der Sylben. Gleich der erfle Vers in Voltaire's Oedip heisst: Philoctete eft - ce vous etc. Desshalb wird doch kein Deutscher einen Jambus mit: Philoctet anfangen.

Qui Musas colimus severiores Nobis non licet esse tam discrtis.

Woring man die Franzosen eher zum Muster nehmen könnte, ja wohl auch sollte, ist die von ihnen augenommene Anzahl der Sylben in ihren Wörtern. So ist Bellegarde, wenn nicht das letzte e durch einen darauf folgenden Vocal elidiet wird, im Französischen immer vierfüsig, nicht dreyfüsig wie es S. 120 vorkommt. Die Englander hingegen bringen in ihren Versen keine Sylve in Auschlag, die man bloss schreibt und nicht ausspricht. Wir erinnern uns das Wort Shakespeare nie anders als zwe, sylbig gelesen zu haben. Diese Regeln scheinen auch für uns gemacht zu seyn, wenn wir ihre Namen in unsere Verse bringen wollen.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Yon folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen:

Avossure, b. Späth: Fränkische Unterhaltungen zum Nutzen und Vergnügen. Erziehern, Liebhabern der Geschichte und Freunden des Guten in Städten und auf dem Lande gewidmet. 5tes Bdch. — Auch unter dem Titel: Blätter für nützliche und unterhaltende Lektüre. Ites Bdch. 1796. 190 S. 8. (12 gr.)

Mannheim, b. Löffler: Kristliche Reden, welche von katholischen Predigern in Deutschland seit dem Jahre 1770 bey verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen worden sind. Als ein merkwürdiger Beytrag zur Ausklärungsgeschichte des katholischen Deutschlands, gesammelt und herausgegeben von einigen Weltpriestern, 9tes Belch. 1795. 135 S. 10tes Belch. 162 S. 8. (18 gr.)

TUBINGEN, b. Fues: Predigten auf alle Som- und Festtage des Jahrs über freygewählte Texte, von A. Keller. 4ter Th. 1795. 2115, 8.

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSOELAHRTHEIT. Tubingen, b. Cotta: Versuch einer juristischen Methodologie zum Gebrauch bey seinen Vorlesungen von D. With. Gottlieb Tafinger, Herzogl. Wirt. Rath u. o. ö. L. d. R. zu Tübingen. 1796. XX u. 518. 8. — Unwidersprechlich ist die vom Vf. behauptete Nothwendigkeit, den juristischen akademischen Cursus mit Vorlesungen über die Methodologie anzufangen, und diesen muss unkreitig eine encyklopägische Ueberficht vorausgehen. Nur möchten wir nicht eine fo weithustige innre Encyklopadie dabey vorausgesandt fodern, als der Vf. in seinem bekannten Lehrbuch geliefert hat, der diese Methodologie folgen foll. Eine kurze ünsere Encyklopädie scheint dazu am zweckmässigsten und, verbunden mit diefer, würde die Methedologie gleich anfangs in dem akademischen Cursus in wenigen Stunden mit größten Nutzen gehört werden, wozu wenigstens Rec. seiner Ueberzeugung gemäß, auf seiner Universität meistens Gelegenheit giebt. Dann folgt um desto zweckmässiger eine innre Encyklopädie (doch aber wohl noch von etwas anderer Art als man bisher versucht hat.) Da indessen Hr. Todies Büchelchen in einer ähnlichen Ueberzeugung ausgearbeitet hat : fo scheint es Rec. immer eine beyfallswerthe Probe. Der Hr. Vi. gesteht, er folge dem bisherigen Gange des Studiums; vielleichs ware es noch zweckmäsiger, erstlich sie Methode, wie sie seyn sollte, zu entwickeln, und dann die jetzire anzugeben und damit zu vergleichen. Neues verspricht Hr. T. seibst nicht; aber seine guten Einsichten in den Geist mancher Rechtstheile verrathen sich überall. Er giebt bey den einzelnen Fächers Nutzen, Zusammenhang, Foderungen an den Lehrer, Methode des Zuhörers etc. an; auf eine socht lehrreiche Art, aber zuweilen wohl mit Ausopferung der ersoderlichen compendiarischen Kürze. In der Methode des römischen Rechts selgt Hr. T. Hosackers Meynung, welche doch bey allen Verdiensten seiner Lehrbücher für den Vortrag einer noch gültigen und zugleich so verschieden zusämmengesetzten, Rechtswissenschaft nicht passt. Die Methode des deutschen Privatræchts 8.32 ff. ist bestimmter angegeben, als wir sie sonst irgendwo gefunden haben, und denn doch wohl noch nicht durchaus befriedigend. Ueber die Abtheilung der Rechtswissenschaften S. 5. ff. liese sich noch wohl manches erinnern. Es werden z. B. Nebenheile genannt, offenbar nur Capitel der Hauptheile sind. Die bisherige Methode entschuldigt dies wehl; aber dasing sollte man sie dech dreißt betichtigen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 23. May 1796.

#### LITERARGESCHICHTE.

PARMA, in der königl. Druckerey: Annales Hebraeo-Typographici Sec. XV. Descripsit susque commenterio illustravit Fo. Bernardus De Rossi Ling. orient Profest. MOCCXCV. XXIV. und 184 S. gr. 4.

o weit Herr De · Rossi alle seine Vorgänger, die sich durch ihre Bemühungen, besonders die altere hebräische Literatur aufzuklären, unsterblich gemacht haben - unter den Deutschen einen Buxtorf, einen Hottinger, einen Wolff - in seiner bereits vor 19 Jahren zu Parmi herausgegehenen, mit dem verdienteften Beyfall aufgenommenen, und auch in Deutschland unter des berühmten Hufnagel Auflicht nachgedruckten Disquisitione sufforico - critica de hebraicae typographiae origine ac primitiis - hinter fich zurück gelassen hatte: eben so fehr hat er sich nun felbst in diesem seinem neuen, ungemein prächtig gedruckten Werke, zu übertroffen gesucht. Weit entfernt, jene bereits mit sichtbarem Fleisse zu Stande gebrachte Arbeit für völlendet zu halten, fuhr er mit unablässigem Eifer in seinen Unterfuchungen fort, und sparte weder Mühe noch Kosten, so manche bisher verborgene Seltenheit an das Tageslicht zu bringen. Und so war er denn auch so glücklich, die wichtigsten neuen Entdeckungen zu machen, verschiedene seiner ehemaligen Behauptungen entweder zu besestigen, oder zu berichtigen, mit einem Worte, dem Publicum ein Werk vorzulegen, das in seiner Art einzig ist. - Nach einer kurzen Vorrede, in welcher der Vf. von dem, was er in diesem seinem un gearbeiteten Werke zu leisten suchte. Nachricht giebt, folgt eine Dissertatio praeliminaris de hebr. tupogr. origine ac primitiis carumque raritate praestanția et usu, welche dasjenige, was in der Disquisitione, das erste Capitel auf 3 Bl. enthielte von S. VII XXIV. fehr erweitert vorträgt. Dass die jüdische Meynung, dass die Kunst hebraifch zu drucken fchon zu Hiobs Zeiten bekgant gewesen sey, nicht statt finden könne; dass diese Kunst eben so wenig schon im Jahr 1420 als im Jahre 1461, welches letztere doch Buxtorf glaubte, und aus einer Ausgabe von Kimchi's hebr Grammatick, die aber sichtbar in das 16te Secul gehoret, zu beweisen suchte, erfunden gewesen sey; dass aber schon vor des Aldes Manutius, noch mehr aber vor Bombergs Zeiten, hebräische Druckereyen existire haben, konnte der Vf. freylich leicht beweisen. Der Wahrheit näherten sich indessen schon diejenigen, welche die bekannten Souci nates, die diesen Namen von Soncino, einer kleinen Stadt im Herzogthum Mayland führten, für die ersten hebraischen Drucker hielten, und des R. Retains Appe-A. L. Z. 1796. Zweister Band.

nini Miv.har appeninim, so 1484. zu Soncino herausgekommen war, für das aller rite in hebräischer Sprache gedruckte Buch hielten. Allein diese Meynung wurde dadurch ganz widerlegt, dass ein schon im Jahr 1482. zu Bologna gedruckter Pentateuchus an das Tageslicht gebracht wurde. · Auch dieser Pentatenchus behauptete seinen Rang kurze Zeit, indem ihm denselben eine, zu Plebisacco (Pieve di Sacco) einem Flecken in der veneztanischen Landschaft von Padova erschienene Ausgabe von dem Arba turim streitig machte, die, wie man ehedem glaubte 1478, wirklich aber schon 14-5..daselbst gedruckt worden ift. Allein dabey blieb es nicht. Denn kaum hatte Herr De Roffi in seiner Disquisitione, den im Jahr 1477 ohne Meldung des Ortes gedruckten Commentar Gersons über den Hiob an die Spize der hebräischen Drucke gestellt, so entdeckt er in Rom, des R. Jac ben Ascer Orach Chaim, ein Werk, das Abrahom Conatus zu Mantua gedruckte hatte, und hald darauf lieferte ihm das Glück ein noch alteres, und zwar im Jahr. 1475 zu Reggio in Calabrin gedrucktes Buch, nämlich des R. Salom Sarchi Commentarius über den Pentateuchus in die Hande; und da er den zu Pieve di Sacco gedruckten Pentateuch, den man sonst unter das Jahr 14-8 gesetzt hatte, nun zu dem nämlichen 1475ste Jahr zu zahlen. aus guten Gründen berechtiget-zu seyn glaubte: so siel nun in diesen seinen neuen Annalen der Schluss dahin aus, dass Reggio und Pieve di Sacco. die ersten hebraischen l'roducte geliesert, und dass dieses in dem Jahre 1475 geschehen sey. Diese ersten hebraischen Drucker hielsen Abraham ben Garton und Mes ullim Kozi Es gebühret also die Ehre der Ersindung der hebräischen Buchdruckerkunst allerdings den Italianern und nicht den Deutschen. Denn die wenigen hebräischen Worter und Buchitaben, die man in dem von Conrad Fyner zu Efslingen 1475 gedruckten lateinischen Tractat des Petrus Schwarz und in eben desselben 1477 von obigen Fyner gedruckten Stern Messas antrifft, können hier nicht in Betrachtung kommen, und wenn man ja die Deutschen Theilan dieser Ehre wollte nehmen lassen, so müsste es bloss in dieser Rücksicht geschehen, dass deutsche Juden nach Italien und besonders nach Soncino gekommen find, und vielleicht den Anfang dieser Kunst mit dahin gebracht haben. Unter diesen war einer der berühmften Gerson, Mosts Sohn, mit dem Zunamen Mentzlen oder Menschlein, homunculus, dessen Voraltern in dem bekannten Fürth bey Nürnberg wohnten, eigentlich aber aus Speyer herstammten. Diese Kunst wurde nun in der Folge zu Mantua von Abraham Conatus und zu Ferrara von Abraham ben Chaiim aus Pefaro getrieben, der fie nachher zu Balogna und Soncino fortsetzte, an welchem letztern Orte derselbe im Jahr 1483 die erfte ganze, mit Hbb Punć.

Puncten und Accenten versehene hebruische Bibel, fol. min, zu Stande brochte. Um diefe Zeit machten lich mich Obadies, Makasses und Beniumin von Rom, ingleichen Chaiim, Mardochaeus und Ezechias Montro durch ihre Kunst bekannt; die berühmtesten aber waren die forenannten Soncinates, die nicht nur zu Soncino, sondern auch an andern Orten, z. E. zu Neapel und Brefcia dieses Geschäfte trieben, welches sie auch noch im 16ten Seculo in mehrern Städten fortsetzten. Den Beschluss macht eine Nachricht von der Einrichtung und Beschaffenheit der ältesten hebräischen Drucke, von der Seltenheit so wohl als von den Nutzen derselben. Wir bemerken bey dieser Gelegenheit, dass Hn. De Rossi so glücklich ist, diese Drucke nur sehr wenige ausgenommen, alle selbst zu besitzen, daher denn auch die in den nun folgenden Annalen davon ertheilten Notizen, die vollständigsten und die gründlichsten feyn konnten. Die Annalen selbst hat der Vs. in drey Theile zersallen lassen. Der erste enthalt die mit dem Druckjahr bezeichneten altesten Producte dieser Kunft. Bis 1496 wurden in allen 5 aufgezählet, an deren Spitze der schon vorhin gedachte, im Jahr 1475 zu Reggio in Calabrien gedruckte Commentarius in Pentateuchum stehet. Städte und Orte, wo im 15ten Seculo hebräische Druckereyen waren, find folgende: Reggio in Calabrien, Pieve di Sacco Plebifaccum) Mantua, Ferrara, Soncino, Cafale maggiore, Neapel, Brescia, Iscar (Soria) Leira und Lissabon in Portugal. Der zwente Theil giebt von den, chne Bemerkung des Druckjahrs im isten Sec. erschienenen hebräischen Drucken Nachricht, deren der Vf. bisher 35 ausfindig machen konnte. Im dritten Theil endlich werden die von verschiedenen Schriftstellern erwähnten apocryphischen Brucke dieses Zeitalters angeführt, bey welcher Gelegenheit freylich über manches Product, das bisher unter andern achten Schriften genannt wurde, das Verbannungsurtheil gesprochen werden musste. Den Beschluss machen vier brauchbare Register, über die Drucker und Herausgeber, über die Druckorte, über die in den drey Theilen angezeigten Drucke, nach chronologischer Ordnung, und endlich über die Verfasser der angezeigten Werke. Ueberstüßig würde es endlich seyn zu bemerken, dass die Notizen, die Hr. De-Rossi in diesen Annalen mirgerheiler bar, die zuverlässigiten sind, und dass sich derselbe sowohl durch die theils hebraifch abgedruckten, theils in das lateinische überseizten. oft sehr weitlauftigen Schlussanzeigen, und durch so manche gelehrte Bemerkungen, die nur von ihm zu erwarten waren, ganz ungemein verdient gemacht habe. Zusätze zu einem Werke von dieser Art zu liesern, wäre wohl, besonders für Deutschland, etwas beynahe unmögliches. Doch kann Rec. eine Kleinigkeit nicht unbemerkt lasten. Sie betrifft die S. 176. N. LXVI angezeigte Ausgabe des Pentateuchus. die sowohl Herr Masch als Herr De-Rossi im dritten Theil des Solg rischen Catalogs T. III. p. 384. angezeigt fanden. Dieser Pentateuch ist weder zu Brescia, noch su Pifaro, wie Hr. De-Roffi glaubte, fondern zu Sabiometta gedruckt, wie solches auf dem Titel des Exemplars, das Rec. nachgesehen har, deutlich genug bemerket worden ik. Diele Ausgabe gehört alfo in das 10te Jahrhundert,

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STOCKHOLM, b. Lindh .: Kongl. Vetenskaps Academiens nua Handlingar, Tom. XV. for Manaderne, Julius, Augustus, September, Ar 1794. - October - November - December. Ar. 1794. Neue Abhandlungen der Königl. Akad. der Wiff. für das Jahr 1794) mit fortlaufenden Zeitenzahlen des ganzen Jahrgangs 319 S. und in Allem 10 Kupfer. Das dritte Quartal enthalt 1) Hn. Ad. Modeer vermischte Bemerkungen, zur Kenntniss einiger Gewürme, die ihre Bildung, Oekonomie und andere sie betreffende Merkwürdigkeiten enthalten. Es find ihrer 12 die besonders einige Asten Plattwürmer, Patellen, Schnecken, Muscheln, und Korallen. Bey der Planaria toroa hat der Vf. bemerkt, dass am Bauch gewisse Saugröhren hervorgehen, womit sie sich nahren, wenn sie folche in den Körper anderer Gewürme stecken, und wodurch fie ihre Eyer legen. Die Augen dieses Wurms liegen unter einer unbeweglichen Hornhaut, unter der fie aber fehr schnell nach allen Seiten bewegt werden können: Die Bulla aperta vom Vorgeb, der guten Hoffnung ist zwar lange bekannt gewesen, nicht so das in der Schale besindliche hie naher beschriebene Thier. Junge Tellinas corneas fand der Vf. lebendig in einer fait trocknen mineralischen schon drey Monat aus dem Waster gewesenen Erde. · Ferbers petrificirte Nummuliten halt er für Nautiliten, die er Nautilus nummelaris nennt, u. d. m. 2) Hn. D. Acharius Fortsetzung feiner Beschreibung einiger neuen und wenig bekannten schwedischen Flechtenarten, besonders hier von Lichenes crustacei, welche fast alle schöne und reiche Farben geben. Beschrieben sind hier: Lichen Westringii, crusta ramulifera, inaequali pallida, ramis fasciculatis, fastigiatis, confertissimis, erectiusculis; tuberculis terminalibus fuscis; Lichen frigidus, crusta ramulosa, inaequali alba, ramis vagis torolosis gibbosospinolosis, scutellis testaceis, margine albo; Lichen Svartzii, crusta rimosa, ambitu laciniato ramoso, radiato, tuberculis globosis glaucis, actate subtruncatis marginatis, aggregatis; Lichen subcarneus crista rugosa albicante ambitu plano, levi, tuberculis coacersateaggregatis, difformibus marginatis subcarneis; Lichen radiofus, crustaceus rimosus, cinereus, ambitu foliaceoradiojo, tuberculis confertis, planis fusco-nigris, cinereo marginatis; und Lichen amylaceus, crusta rimosa, luevissima, albo - margaritacea, tuberculis nigricantibus, marginatis protuberantibus; alle mit Zeichnungen: 3) Hn. Prof. und Ritt. Thunberg Beschreibung der Pflanzengattung Cyanella. Unter ihren Arten ift fonst die capenfis foliis lanceolatis, undatis ramis divaricatis, bekannt gewesen, die man beym Jaquin abgezeichnet finde. Hier find nun noch zwey Arten vom Vorg. der gut. Hoffnung beschrieben, und abgebildet; nämlich Cyan. alba foliis lineari - filiformibus, und Cyan. lutea foliis enfiformibus planis, ramis exectis. 4) Hn. Bjerkund r Bemerkungen der Zeit, wann im März, Apr. und May, die Bäume und Kräuter zu blühen, und die Vogel und Infekten hervorzukommen angefangen haben; auch wie viel Regen gefallen sey; ingleichen 5)

Der

wann die Blume und Kräuter in diefem Johr reife Früchte und Samen bekommen haben: 6; Hn. Euphrafen's Beschreibung eines neuen schwedischen Fisches Gadus Lubb. Sein Charakter ist: Honopterigius, cirratus, maxillis subaequalibus, cirro maxillae inferioris eno. Er ist 2 bis 3 Fuss lang, hat ein festes wohlschmeckendes fleisch, das etwas nach Hummer oder Krabben schmeckt. Er ist gleichsem in der Mitte zwischen Qualpen und Laugen. So bald er todt ist, schiesst ibm ein Theil des Magens durch das Maul heraus; mir Zeichn. 7) Hn. Hjelms Beschreibung der Art und Weife Bley von allem beygemischten Gold und Silber zu scheiden; und zwar bloss durch Schmelzen im Tierel. Die Versuche sind mit Glätte; Bleyweis und Capellusche angestellt. Die Methode ist leicht und weniger kostbar als andere Methoden. 8) Bjerkanders Art und Weise die Wandlause zu tödten. Da man solche in warmen, zur täglichen Wohnung dienenden Zimmern findet, fo fiel der Vf. durauf, ob die Kalte folche nicht etwa tödten könnte. Er fammelte 20 Wandlause in eine Glasslasche und hing sie 24 Stunden in einer Kalte von 5 Gr.; sie wurden aber als er die Flasche wieder in ein warmes Zimmer brachte, bald wieder lebendig; nicht fo da er sie den 5 März derauf an die Kälte brachte, als der Thermometer 18 bis 20 Gr. unter o war, da fie nach 24 Stunden alle todt waren. Dies geschah auch in etner Kälte von 20 bis 22 Gr. Er rath daher, wenn im Winter die ftärkste Kälte einfallt, folche Wohnzimmer zn verlaffen, und darin Thüren und Fenster aufzulassen, bis fie das Ungeziefer vertilgt hat. Eben fo fand er auch, dass die so genannten Hausgrillen eine Kalte von 3 Gr. unter o nicht länger als 30 Min. aushalteh konnten.

Im letzten Quartal findet fich 1. Hr. D. Acharius Verfuch einer verbesserten Eintheilung der Flechtenarten. Bey einer Gattung von fast 400 schon bekannten Arten, wovon beynshe 3 in Schweden wachsen, ist eine deutliche nach der Natur gemachte Eintheilung defleiben sowohl zum Auffüchen als zum Erkennen der Arten so nothig als nützlich. Was Linne, dem andere gefolgt find, dabey gethan hat, ift nach so vielen neuern Entdeckungen nicht mehr zureichend. Ohne die Flechten in mehrere Garrungen zu vertheilen, nimmt der Vf. 3 Familien derselben an, die eine mit einer meist zusammenhangenden und festen Kürste (Lichenes crustacei), die andere, welche ohne deulichen Stamm oder Stengel, fast aus oft übereinanderliegenden aus einer gemeinschaftlichen Basis hervorkommenden Blättern besieht (Lichenes foliacei); und die dritte mit einzelnen oder mehreren Stammen oder Zweigen (Liehenes canlescentes f. ramosi). Er hat, da die eigentlichen Befruchtungstheile bey diefer Gattung fo klein und verborgen find, besonders bey der Eintheilung auf die deutlicher in die Augen fallenden receptacula fructus gesehen. Zu der ersten Familie rechnet er Sect. 1. diejenigen orusta pulverea, fructisicationes vix ullas, als Lepra Sect. 2. crasta solida subaphylla, fructissicationes manifestac; dahin: Verrucaria, Tubereularia und Patellaria', Sect. 3. crusta ramulosa: Isidium, Sect. 4. cru-

Ra subsoliacea; placodium and Pfora. Zur zweyten Familie gehört: Sec. 5. Lich. fol. membranacei de press, imbricati, subtus sibrillosi, fructificationes seuteb lae: Imbricaria. Sect. 6. membranacei gelatinosi, fractificationes scutellae: Collema. Sect. 7. membranacei adscendentes, subtus mudi, fractificationes scatellae: Platifma, Physcia. Sect. 8. subcoriacei expanso lobati, fubtus villosi, fructissicationes Scutellae vel Peltae, Lohoria, Stieta, Peltidia. Sect. 9. subcoriacei expansi, frue: ctisicationes sphaericae intra substantiam felii, supra vel fubtus parum elevatae: Endocarpon. Sect. 10. peltati, expansi, rigidiuseuli, fructisseationes Sphaerae, Umbili-Zur dritten Familie, Sect. 11. Lich. conileset basi foliacea subimbricati, caulis rotundibuliformes, scyphis terminalibus margine fructificantibus: Pyxidium. S. 12. Subaphytilli caules erecti teretes, simplices vel ramosi: Cladonia, Stereocaulon und Conicularia. Endlich S, 13; filamentofi erecti vel penduh fructificationes feuteliae? Usnea. So dass also diese 13 Sectionen wieder 21 Unterabtheilungen haben. 2) Hn. D. Smith Beschreibung einer neuen Pflanzengattung. Sie ift unter vielen andern Gattungen aus Nenfüdwallis nach England gebracht, und Hr. Smith neant sie nach Hn. Prof. Sprengel zu Halle; Sprengelia und bestimmt ihren wesentlichen Charakter also: Calie quinque partitus; petala quinque, Stamina receptaculo inserta; antheras connatae.; capfula quinquelocularis, quinque valvis; dissepimentis e medio valvularum. Bisher kennen wir nur eine Art derielben: Sprengelia incarnata. Ein Zweig davon mit den Blüthen und Befruchtungstheilen ist hier abgebildet. 3) Hr. Nazen Beschreibung einiger um Umea gefundenen, theils fonst unbekannten, theils vorher nicht deutlich beschriebenen und in der Fauna Suecia nicht aufgenommenen Insekten; nämlich 1. Melolontha Frischii; 2. Silpha finuata; 3. Cryptosephalus bimaculatus; 4. Curculio campanulae; 5. Curculio plantaris; 6. Leptura marginata; 7. Carabus exaratus und 8) Mordalla maculosa. Nr. 3. 4. 5. 6. 7. 8. find in Kupfer-abgebildet. 4) Hn. Fahlbergs Anmerkungen über einen 1792 anf der Insel St. Barthelemy gewesenen Orkan, und von dem Verhalten des Barometers und der Elektricität Der Orkan warf in 2 Stunden wahrend deiselben. nicht nur 48 holzerne Häuser über den Hausen, sondern hob sie auch über 100 Ellen von den Mauern weg, worauf sie standen, so dass sie beym Niederfallen zerschmetterten. Der Barometer fiel unter 24 Zoll. Der Vf. macht sehr wahrscheinlich, dass auch die Elektricitat die Hestigkeit dieses Sturms mit bewirkte. 5) HR. Florman's Beschreibung eines Hydrocephalus oder einer Wassersucht am Kopf eines neugebornen Kalbes; mit Zeichnung. Die Geschwulft am Kopf war fast kugelrund und fass an einer Art von schmalern Stiel an der Hirnschale fest. Durch das darinn gesammelte Wasser war die aussere Kopfhaut so ausgedehnt, dass sie diefen Geschwulft oder eine schlaffe Blase machte, die 92 Zoll lang war und g Zoll im Diameter hatte. Bey Eröffnung des Sacks fand man über 5 Quartier gelblichtes, picht sehr riechendes Wasser. Das Stirnbein war fait gänzlich darunter verzehrt. -- 6) Hn. Prof. Retzius in Lund Anmerkungen über das Genus Trichechi.

Hhh 2

Der Vf. mmt fich Linne's gegen Buffon, Medicus und Camper an, giebt aber gern zu, dass er, da er wohl nie den Kopf weder von einem Wallross noch einer Seekuh gesehen habe, dessen Kennzeichen unrichtig angebe. Er bestimmt sie vielmehr so: Trichechus, dentes primores utrinque nulli, laniarii superiores, molares utrinque subquaterni, spurii simplicissimi, und nun von 1 Tr. Rosmarus (das nordische Wallross) dentibus lamariis elongatis distantibus maxillaribus his approximatis und Tr. australis (den er für Bussons Dugon halt) dentibus landaribus brevibus approximatis a molaribus remotis. Da auch Stellers Manati und der Lamantin der Sudfee ganz von der Gattung, Trichechi sowohl als von einander felbit verschieden find; so har er auch von beiden einen Linneischen Charakter bestimmt Tengmalm über die Gattung Podiceps (Brissons Cokimbus) und die schwed. Arten desselben. Die Beschreibung derselben in der Fauna Suecica ist dunkel. Hier der deutlicher bestimmte Charakter derselben. Podiceps cristatus; supra fuscus, subsus albus, capite rufo fusco, cristato, collari rufo nigro, remigi bus se undariis albis. 2) Pod. Rubricollis; capite laevi, corpore fusco, gula genis regioneque aurium albis vil cinerascentibus, jugulo et pectore ferrugineo, abdomine lineaque alarum alba. 3) Pod. Auritus, capite et collo nigro, auribus criftatis fulvo-aurantiis, supra fuscus, subtus albus. 4) Pod. cornutus, capite et collo nigro, subvirescente, gula castanea, fascia pes fasciculusque pone oculos aurantia. Und 5) Pod. Obfourus, capite nigro, fronte alba, supra susco-nigricans, subtus albus, linea alarum alba.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Kurzer Abrifs der Seewissenschaften von Hn. C. G. D. Müller, Capitain des königl. großbritt. und kurfürstl. braunschweig-lüneb. Wachtschiftes auf der Elbe. 1794. 136 S. 4 Kupferinfeln. 8.

Der bereits durch seine Schifferkalender und andere in das Seewesen einschlagende Schriften rühmlichst bekannte Vf, hatte gegenwärtigen Abrifs der Seewifsenschaften für die neue Ausgabe der Klügelischen Encyklopädie ausgearbeitet. Da es denjenigen, welche das ganze Klügelische Werk nicht zu ihrer Absicht brauchen, angenehm seyn möchte, diesen Abriss der Seewissenschaften einzeln bekommen zu können, auch wir in deutscher Sprache noch keinen befriedigenden Unterricht über diesen interessanten Theil der praktischen Kenntnisse haben, so entschloss sich der Verleger jener Bucyklopadie, auch einen besondern Abdruck des erwähnten Abrisses zu veranstalten, in der Hostnung, dass Hr. M. vielleicht dadurch veranlasst werden möchte, unser Vaterland einmal mit einem ausführlichern Werke über das Soewesen zu beschenken.

welches nicht leicht jemand in Deutschland besser, als er, leisten durfte. Die gegenwärtige Schrift enthält nur die ersten Aufangsgrunde dieser- Wissenschaften. Zuerst wird die Schiffszimmerkunst und Schiffsbankunst vorgetragen. Jene lehrt den einzeln Theilen des Schiffes ihre gehorige Gestalt und Verbindung zu einem zweckmässigen Seegebäude geben, und enthalt also das Technologische dieser Kuntt, diese hingegen die Anwendung mechanischer und hydraulischer Wifsenschaften, in so ferne sie einen Einflus auf das Gleichgewicht und Bewegung des Schiffes haben. Von allem nur das Allgemeinste, wie es dem Zwecke der Klügelischen Encyklopädie gemäss war. Hin und wieder hat Hr. Klügel, der auch die Vorrede zu diesen Abrisse geschrieben hat ...einige Erlauterungen beyge Hierauf die Erklarung des Mast., Tau., und Seegelwerks (die Takelasche). Alphabetisches Verzeichniss der gewöhnlichten Benennungen der europaischen und einiger anderer Seeschiffe, als auch der gewöhnlichen Flus und auderer kleinen Fahrzeuge die zum Dienst großer Schiffe gebraucht werden. Beschreibung des Ruderwerks und anderer zur Regierung des Schiffes nöthigen Stücke. Gegen die Beheuptung, dass die Ebene des Ruders mit dem Kiele, oder der Richtung der Bewegung des Schiffes einen rechten Winkel machen müsse, wenn die Wirkung des Ruders, das Schiff zu drehen, am größten feyn folk macht Hr. Klügel einige gegründete Erinnerungen, und zeigt, das hier die Wirkung ungefähr wie bey den Windmühlenflügeln beurtheilt werden muffe. Seetaktik - Signalisirung auf Schiffen, von Tag , Nachtand Nebelfignalen, mit einigen hieher gehörigen Vortheilen. Zuleizt Tafeln für die Abmeffungen der Meften und anderer Rundholzer auf englischen Kriegsschiffen, Maasse der vornehmsten Segel für dreymastige Kriegsschiffe bey der hollandischen Bemastung. Uebersetzung einiger Kunstwörter der Seesprache. Tabelle der vornehmsten Ausmessungen der Kriegsschiffe und Fahrzeuge nach ihrer Länge und Breite auf dem untersten Verdeck und der Tiefe im Raum von der Oberkante der Balken bis auf die Bauchdielen, Auzahl, Schwere, und Vertheilung der Geschütze; Starke der Bemannung der englischen, französischen und holländischen Schiffe; Preise von Kriegsschiffen. Literatur. Die Steuermannskunst fehlt in dem gegenwärigen Abriffe der Seewissenschaften. Sie ist vom Hn. Prof. Klugel in dem fünsten Hauptstücke der Encyklopädie, welches die Astronomie enthalt vorgetragen; da diefes auch besonders abgedruckt ist, so wird der Liebhaber des Seewesens den Mangel leicht ersetzen, und zugleich aus demselben, die zur Steuermannskunft (worüber wir auch von Röhl einen ausführlichern Unterricht haben) unentherlichere aftronomischen und geographischen Kenntnille schöpfen können. .

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 24. May 1796.

#### PHILOSOPHIE,

BRAUNSCHWEIG, in der Schulduchh.: Berichtigungen. Erster Versuch, von Friedrich Eberhard von Rochow, 1792. 284 S. 8.

Zweyter Versuch. 1794. XXXVIII u. 224 S.

ie Bemerkung, dass das meiste Böse in der Welt aus der Quelle des Irthums und aus unberichtigton Begriffen über die wichtigsten Augelegenheiten der Menschheit fliese, veraulasste den verdienttvollen und durch seinen thätigen Eifer für die Beforderung alles Guten rühmlichst bekannten Vf. zu einer neuen Revision der allgemein herrschenden Vorstellungen bey den wichtigsten Gegenständen der Theologie, der Moral und des gesellschaftlichen Lebens. Die Resultate diefer Revision find ju dem vor uns liegenden Werke enthalten, in welchem die Betrachtungen an einzelne Worter geknüpft werden, deren wahre Bedeutung und Währung der Vf. zu untersuchen und mit dem allgemeingeltenden, oft irrig ihnen beygelegten Sinne zu vergleichen Die Entdeckungen, zu denen er auf diesem Wege gelangt, find zwar, wie es die Natur der Sache mit sich brachte, größtentheils solche Wahrheiten, welche von nachdenkenden, moralischgesinnten und wahrhaft aufgeklärten Männern längit anerkannt und oft wiederholt worden find; aber sie erhalten bier durch die Art der Entwickelung ein neues Interesse, und selbst, indem sie aus der Sprache herausgezogen werden, das Ansehn einer noch bindendern Nothwendigkeit. So wie aber diese Schrift von neuem mit Achtung gegen ihren Vf. erfüllt, fo dient sie zugleich, den Wahn von einer allgemein verbreiteten Aufklärung und eines unverbesserlichen Zustandes der bürgerlichen Einrichtungen, weicher bey der Wahrnehmung des einzelnen Guten, das hin und wieder geschieht, so leicht en:fleht, zu vernichten. Und vernichtet muss dieser Wahn werden, wenn der Eifer, au der Vervollkommnung des Menschengeschlechtes zu arbeiten, erhalten und, was er so sehr bedarf, immer von neuem beleht werden soll. Hiezu kann aber diese Schrift vorzuglich das durch wirken, dass sie auf eine höchst populäre Weise und in dem ruhigsten Tone fast durch die blosse Zusammenstellung der geprüften Wörter erinnert, nicht' nur wie allgemein verbreitet und zahlreich die Irthümer in den wichtigsten Angelegenheiten find, fondern auch, · wie wenig noch im Ganzen zur Verbannung derselben, zur Läuterung des Verstandes, und zur Besserung des Willens geschehn ist. Ja was noch weit niederschlagender ist, oft drangt fich die Betrachtung auf, dass-A. L. Z. 1796. Zweister Band.

seibst in unsern Tagen sehr entscheidende Schritte geschelm, das Reich des Irthums, und der daraus entspringenden Intoleranz, von neuem zu besestigen, und, indem man die Religiosität auf eine Reife Anhanglichkeit an Dogmen zurückzuführen sucht, der wahren Religion und Tugend den Weg zu versperren. Vortrefflich und nie genug zu beherzigen ist, was der Vf. über die fait allgemein berrschenden Mängel in der Erziehung der Jugend sagt, deren Unterricht in den Schulen fast in nichts weiter als in mechanischen Beschäftigungen besteht, den Verstand unthätig und das Herz unge rährt lässt. Man glaubt viel gethan zu haben, wenn man bessere Lehrbücher, Catechismen (die doch fast nichts als eine unfruchtbare Dogmatik enthalten) einführt. Etwas ist dadurch freylich gewonnen, aber seht treffend heisst es S. 22, "Ein Lehrbuch, Katechismus genannt, kommt mir fast vor, wie ein Receptbuch, Es können die herrlichsten Mittel darinn stehn, und doch muss ein geschickter Arzt erst dazu kommen, um diese Mittel den verschiednen Patienten anzupassen." Und wo foll das Kind, das mit dem dreyzehnten Jahre der Schule entlassen wird und alles gethan zu haben glaubt. wenn es auf auswendig gelernte Fragen auswendig gelernte Autworten ohne zu stocken hersagen kunn, wo foll es diese Anwendung lernen? "Welcher Theil des Schulunterrichts sichert die menschliche Gesellschaft, dass sein zuwachsendes Mitglied, dem eigentlichen Endzweck der Schulen zufolge, sein Leben, und die Dinge, die es umgeben, recht gebrauchen werde? Die Religion wird bey den Kindern zum Gedächtniswerk erniedrigt, und bay den Verftändigen möchte man sie zu einem Ceremonienwerke herabsetzen! Den Eifer, diesem Verderbniss entgegen zu arbeiten, der Religion ihre ganze Reinheit und Würde zu sichern. alle der Moralität nachtheiligen Vorstellungen aus der Dogmatik zu verbannen, den tragen Glauben an eine unmittelbare Hülfe Gottes und seine Gnadenwirkungen, ohne eigne Thätigkeit, zu bekämpfen, den höchsten Grundsatz des Christenthums, einer allgemeinen Menschenliebe zu empsehlen, die mit dem Glauben an gewisse Bogmen gar nichts gemein hat, diefer, aus einem wahren Wohlwollen entspringende Eifer ist überall in dem Werke sichtbar, er ist die Grundlage und Quelle desselhen. Mit Grunden, welche auch dem gemeinsten Verstande einleuchten, aber ohne alle Bitterkeit bestreitet er die Intoleranz, und vertheidigt das unveraufserliche Recht der Denkfreyheit, das nur der unüberlegteste Despotismus beeinträchtigen kann. Ohne diese Denkfreyheit ist unser Protestantismus nichts welter als eine andre Art von Pa ismus, zu welchem leider Luther selbst bisweilen geneigt war. Merkwürdig ist, was in Ιi diefes

diefer Rücklicht S. 200 gefagt wird. In eben dem Geifte ift das, was zur Berichtigung der Vorstellungen bey Gegenständen des bürgerlichen Lebens beygebracht wird. Der Vf. empfiehlt aligemeine Aufklärung als das einzige Mittel zur Erhaltung der Ruhe in einem Staate: und so wie er auf der einen Seste jeden willkubrlichen Gebrauch der Gewalttadelt, so empfiehlt er auch den Unterthanen Ergebung in ihr Loos, und ermahnt sie, mehr an der Befreyung ihres innern Menschen, die in der Gewalt eines jeden fiehr, als an der Realisirung der Idee von bürgerlicher Freyheit zu arbeiten, die von zutalligen Umitanden abhängt. Ein Volk regieren heisst dem Vf. (II Th. 44 S.) so viel, als machen, dass ihm das Nichtgehorchen wollen stets pflichtwidrig, oder gefährlich, oder unausführbar scheine; eine Erklarung, die ihre Bestimmung erst durch den Zusatz S. 46 erhält, wo es heisst, es sey weder thunlich noch weise, eine dauernde Regierung auf Hass oder Furcht zu grunden. Trefflich ift S. 47 die Ermahnung an die Fürsten: "Gebet Gesetze, die auf das Wohl des Ganzen abzwecken, deren Gründe jeder einzusehen fahig ift, der seine Muttersprache versteht und denken kann. Veranstaltet Bewegungsgründe durch Einrichtungen in eurem Staate. die den Menschen geneigt machen, im Gehorsam sein eignes Wohlseyn zu gründen. Baut auf Moralität euer Straf - und Belohnungssystem; und besordert den Patriotismus oder die Anhanglichkeit an eure Staatsform, durch die von wahrer Aufklärung unzertrennliche Ueberzeugung, dass ihr für's geistliche und leibliche Wohl eurer Unterthanen - Ligenthum und Denkfreyheit fichernd - vaterlich forgtet." Wir schließen mit einem Wunsch des Vfs. S. 98. "Der Weisheit erster Schritt ift's seine Thorheit kennen. Aber ach! die localen Hindernisse! Möchten doch bald in allen Landen dieser Hindernisse weniger werden, und die sanste Belehrung, wie ein milder Regen, selbst das harteste geschickt machen, gute Früchte zu bringen für Zeit and Ewigkeit."

Züllichau. in d. Frommennisch. Buchh.: Beweis für die Unsterblichkeit der Seele aus dem Begriffe der Pflicht von Ludw. Heim. Jakob Pros. d. Philos. in Halle. Eine Preisschrift. Zweyte gänzlich umgearbeitete Auslage. 1794. 240 S. ohne die Vorrede 8.

Die erste Auslage dieser Abh. kam 1790 heraus, und wurde wegen des deutlichen und gefälligen Vortrags der praktischen Ueberzeugungsgründe sür die Unsterblichkeit mit dem verdienten Beysalle aufgenommen, wovon auch die so bald notbig gewordene zweyte Auslage ein Beweis ist. Bey dem allen aber veranlaste doch die Aussührung manche Prüfungen und Einwürse, wovon der Vs. hier in der Vorrede Rechenschaft giebt. Er prüste und benutzte sie alle, sie mochten Lob oder Tadel enthalten, als ein Mann, der kein höheres Interesse als die Wahrheit kennt. In dieser Rücksicht wünschten wir, dass diese Vorrede andern zum Muster dienen möchte, wie man sich mit Anstand und Würde gegen die Urtheile der Kunstrichter benehmen müsse, "Ich hatte meinem Beweise, sagt der Vs., al-

lenthalben zu lehr die Form eines theoretischen Beweiles gegeben; und'wenn man von dieler Vormasletzung ausgehet und ihn aus diesem Gesichtspunkte benstheilt; fo find in der That alle Urtheile, welche über denselben ergangen find, wiel zu gelinde für ihm Die schlimmiten Lobsprüche haben mir diejenigen gemacht, welche mir ihren Beyfall deswegen gaben, weil sie meynten, ich hatte ihre Meynung getroffen. dass man nämlich zu gewissen Pflichten gar keine Verbindlichkeit habe, wenn man nicht Unsterblichkeit hoffen konnte, und welche mir alfo aufourdeten, ich machte die Unfterblichkeit der Seele zum Bewegungsgrunde irgend einer Pflicht. In der That musste ich mich durch dieses Lob, mehr gedemuthiget fuhlen, als durch allen Tadel, der mit hat gemacht werden können." !Dadurch hat aun die zweyte Auflage fehr gewonnen, und der Vf. verlichert felbst, dassman sieleicht für ein ganz neues Buch ansehen könne. Vorzüblich hat er sich in der Einleitung bemühet, die Begriffe der praktischen und theoretischen Ueberzeugung und Beweise und ihren Unterschied noch deutlicher zu entwickeln, und die Darstellung des Beweises ist so abgeändert, dass in der Ausführung selbst auf die gemachten Einwürfe Rücklicht genommen ift. Ob aber dennoch jeder Anstols, jede Veranlassung zu Missverständnissen gehoben sey, dieses wird aus solgenden Bemerkungen erhellen, durch welche wir dem wahrheitliebenden Vf. am besten unfre Aufmerksamkeit auf seine Abh. zu beweisen hoffen. Zuerst wünschten wir, der Vf. hatte anstatt Beweis einen andern Ansdruck gewählt, der sich zur subjectiven Ueberzengung aus praktischen Grundsätzen besser geschickt häre. Der Grund, worauf die Ueberzeugung gestützt wird, ist apagogisch: ohne Annahme der Unsterblichkeit würde die praktische und theoretische Vermunft in Widerstreit gerathen, indem diese die Zwecke, welche jene unbedingt gebietet, ohne jene Voraussetzung für schimärisch erklaren muste. Die theoretische Verpunft würde dann nämlich erkennen, das keine moralische Ordnung in der Welt ist, welche hervorzubringen uns doch das Sittengefetz unbedingt gebietet. So ist auch keine Vereinigung der beiden nothwendigen Zwecke der Glückseligkeit und Sittlichkeit möglich wenn wir die Unsterblichkeit nicht annehmen. Mensch würde dann die Foderungen der Sittlichkeit dem Streben nach Glückseligkeit unterordnen und die moralische Ordnung umkehren. Der Mittelbegriff; dessen sich der Vs. bey diesem Räsonnement bedient, ist die sittliche Ordnung. Dieser ist aber nirgends genau bestimmt worden. Er kommt noch dazu in einer doppelten Bedeutung vor. Denn bald heißt sittliche Ordnung derjenige Zweck, den zu realisiren die graktische Vernunft unbedingt gebietet, und der darin besteht, dass wir die moralischen Wesen als absolute Zwecke behandeln, bald diejenige Einrichtung in der Natur, vermöge welcher die moralischen Wesen wirklich absolute Zwecke find, deren Existenz an keine Zeitbedingung gebunden ist. Nach dem Vf. berühet nun der Zusammenhang der Idee der Unsterblichkeit mit der Sittlichkeit darauf, dass die theoretische Ver-

munit es file parboglich und felnmarisch halten mitste, die moralischen Wesen als absolute Zwecke zu behandeln, wenn sie es nicht wirklich in der Natur d. h. wenn fie nicht uniterblich find. Dieses Rasounement Kheint uns nicht genug Ueberzeugungskraft zu haben, weil mehrere Sätze vorkommen, die noch nicht über wilen Zweifel erhoben find; z. B. die meralische Behandlung moralischer Wesen beruhe darauf, das sie Anfolute Zwecke der Natur find; dass absolute Zwecke nicht ohne Unsterblichkeit gedacht werden können. Zum wenigsten liegt in dem Gebot det Sittlichkeit und in dem Verhaltnisse desselben zu einem sinnlich vernünstigen Willen die Foderung eines durch keine Zeit mi beschränkenden Furtichritts im Guten, und darin eine weit starkere unminelbarere Ueberzeugungskraft, die unendliche Fortdauer des moralischen Wesens für den Zweck der Sittlichkeit zu glauben. Rec. wandert fich daher, dess der Vf. von diesem Ueberzeugungsgrunde keinen Gebrauch gemacht hat, ob er gleich bey einigen Behauptungen zum Grunde liegt. Auch schimmert noch in manchen Stellen und bey manchen Satzen der theoretische Zuschnitt aus der ersten Auflage durch. Nur einige Proben. S. 156. "Die moralischen Wesen müssen als absolute Zwecke gedacht werden, als absolute Zwecke können sie nicht untergehen. -In einer moralischen Ordnung können die sittlichen Wesen nicht der Zeltbedingung unterworfen seyn; ihr Zweck (der freyen Wirkfankeit) hört nimmer auf, warum sollte ihr Daseyn aufhören? Einem, andern Dinge können sie nie ganz untergeordnet, werden, dagegen schützt sie ihre absolute Natur. - Naturkräfte konnen fie nicht zerstoren, oden ihre Existenz vernichton." S. gis heifst es: Diefes alles scheint mir nun hinreichend zu beweisen, dass es nach der theoretischen Vormunft gar keine Pflichten geben könne, wenn men an-nimmt, die menschliche Seele sey nicht unsterblich. So auch S. 111, 228, 229. Können nicht diese Stellen eben das oder ein ähnliches Missverständnis unterhalten, als das ift, welchem der Vf. nach seiner Aeusserung in der Vorrede zu dieser Auflage begegnen wollte? Da der Vf. S. 159 sagr, dass das Gebot der praktischen Vernunst fest stehet, die theoretische mag über die Fortdauer der Seele annehmen, was sie will; so muss es dann auch für die theoretische Vernunst Pflichten geben-können, wenn anders überhaupt diese eine Stimme bey dieser Angelegenheit hat.

Nürnberg, in der Pechischen Buch - u. Kunsth; vorlesungen über die bürgerliche Moral, meinen lieben Mitbürgern gehalten und meistentheils mit moralischen Erzählungen belegt von Joh. Adam Schmerler Rector an der gemeindlichen Schule in Fürth. Erster Theil 1793. 458 S. gr. 8.

Diese Vorlesungen hat der sel. S. in dem Witterhalbenjahre von 1791 — 1792 und die des zweyten Theils von 1792 — 1793 gehalten, und sie machen ein Gesellschaftsstück zu seinen Verlesungen über die Naturlehre aus, in denen er auch Nachricht von der Veranlassung dieser Vorräge gegeben hat. Bahtdt's

Handbuch der Moral für den Bürgerstand, welchen er zuerst zom Grunde legen wollte, fand er nach näherer Prafung an fich und in Rücksicht auf die Bedarfnisse feiner Zuhörer nicht ganz zweckmäßig, und entschloß sich daher, seinen eignen Plan auszuführen. Da die ser in der Vorrede nicht weiter angegeben ift, fo läfst sich derselbe aus dieser vor uns liegenden Halke noch nicht vollständig beurtheilen. Einen Fehler haben diese Vorlesungen mit Bahrdt's Handbuch gemein, dass die Moral als Glückseligkeitslehre betrachtet wird. und dass es daher dem ganzen Gebände an einer festen Grundlage und Harmonie in sich selbst gebricht. Denn obgleich in der ersten Vorlesung über die Glückseligkeit diese als der Endzweck des Menschen und die Tugend als Mittel dazu dargestellt wird, so setzt doch der Vf. an vielen Orten die Tugend wieder über Glückfeligkeit und ordnet das Streben nach dieser dem Ge setz der Sittlichkeit unter. Da übrigens die Vorschristen, welche hier gelehret werden, wenn gleich nicht immer rein moralisch, doch ganz vernünftig, und auf die Bedürfnisse des Bürgers angepasst sind, und sehr fasslich, deutlich und ausführlich entwickelt, auch zuweilen mit Erzählungen (welche doch manchmal forgfältiger gewählt seyn könnten) erlautert werden, so kann es immer als ein nützliches Buch empfohlen werden, wenn nur nicht die Weitläuftigkeit (da noch ein folcher Band folgen foll) viele von denen, für die es bestimmt ist, abschreckt es anzuschassen. Der Vortrag ist plan, fliesend, doch zuweilen etwas steif und zu schulmässig z. B. S. 412, mehr deutlich als lebhast; er wirkt mehr auf den Verstand als auf das Herz, und von dieser Seite hat das Bahrdtsche Buch mehr emosehlendes. Dieser Band enthalt in 20 Vorlesungen die Lehren von der Glückseligkeit, von dem Glauben an Gott und Unsterblichkeit, die Religionspflichten und die Selbstpflichten.

ERLANGEN, in der Waltherschen Buchh. 2 Philosophifelies Journal, in Gesellschaft mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Joh. Heinr. Abielt D. u. Pros. der Philosophie. 1ter Band. 1794. 2ter Band 1794. 3ter Band 1795. jeder Band 4 Heste, das Hest 6-7 Bog. 8. (Der Jahrgung von 3 Bänden 3 Rthlr.)

Dieses Journal ist bestimmt, eine genaue Uebersicht der Literatur der Philosophie in Deutschland und des Wichfigsten derselben in andern Ländern zu gewähren. Vorzüglich zeichnet es sich vor andern Instituten dadurch aus, dass es auch éinzelne Aussatze, die in das Gebiet der Philosophie gehören und sich in Journalen yermischten Inhalts befinden, aufnimmt. Die auslän, dische Literatur ist nebst andern Nachrichten von der deutschen getrennt in einem Intelligenzblatt ganz kurz behandelt. Beiner Bestimmung entspricht dieses Journal sehr gut. Die Auszüge aus den Schriften find meistens unparthey ifch, und hinlanglich ausführlich, um von der Schrift einen richtigen Begriff zu geben. Sehr sparsam, was aber zum Zweck des Journals gehört, sind Bemerkungen über den lunhalt der angezeigten Schriften angebracht. Die einzelne Auführung der re-

cenfirten Schriften halt Rec. für unnöthig, und er bemerkt nur so viel, dass fast keine Schrift von Wichtigkeit übergangen worden ist, und dass man auch keinen. wichtigen Auffatz aus den vorzüglichsten Journalen vermischten Inhalts vermist. Von den für jeden Band, im Falle es der Raum erlaubt, versprochenen Abhandlungen findet fich nur eine im ten Baud ten Heft vom Herausg, über die Wahrheit. Der Herausg. geht von dem wichtigen Unterschied zwilchen Wahrheit, Gewissheit und Ueberzeugung aus. Gewissheit heißt die unveränderliche Bestimmtheit des Bewustse us. die Gewissheit unsers Bewustleyns nun eine solche, für die wir uns durch sich selbst sprechende Zeugen und mittelbare durch sich selbst bestimmende Bestimmungsgrunde anführen können; so wird eine solche Gewissheit eine überzeugte, oder eine Ueberzeugung gepannt. Der Caufalzusammenhang, welcher zwischen einem bestimmten in mir (z. B. zwischen Vor Rellungen) und seinem durch sich selbst bestimmenden Bestimmungsgrunde statt finder, - oder: die Abhangigkeit eines Bestimmten in mir von seinem durch sich selbst Bestimmenden, ift Wahrheit überhaupt.-Es gehört also zur Wahrheit ein durch sich selbit bestimmendes Etwas, oder ein absoluter Bestimmungsgrund; und dies zwar aus dem Grunde, weil das Be-stimmteyn, z.B. eines Begriffs, durch ein nicht durch fich selbst Bestimmendes noch kein unveränderliches Bestimmtseyn des Begriffs, welches zur Wahrheit doch unnachlässlich erfoderlich ist, seyn würde Aus dem folgt 1) dess Wahrheit bey weitem noch nicht Gewissheit und Ueberzeugung sey. Wo Wahrheit ist, da ist noch keine Gewissheit; wir können eine Gewissheit von der Wahrheit selbst haben. 2) Wahrheit kann auch einer Gewissheit zukommen. So wie unser Bewustseyn durch Grunde bestimmt wird, von deren unveranderlicher Bestimmtheit wir eine absolute Gewiss, heit baben: so wird die davon abhangige Bestimmtheit unsers Bewustseyns in der That unveränderlich, und eine wahre Ueberzeugung, weil eine dergleichen Bestimmtheit von Bestimmungsgründen. die durch sich selbst bestimmen, abhängig wäre. An einem realen Begriff findet man 1) eine Be-Himmtheit desselben; 2) einen Grund dieser Bestimmtheit, einen Bestimmungsgrund desselben; 3) eine mit ihm verbundene Bestimmtheit oder Gewisheit des Bewustleyns, und 4) einen Bestimmungsgrund dieser Ge-wissheit. Der Bestimmungsgrund des Begriffs nun kann, 1) dasjenige genannt werden, was durch fich selbst den Begriff bestimmt. Z. E. der Gegenstand des Begriffs oder auch das, was ihn in dem erkennenden Wesen unmittelbar seibst bestimmt. 2) Die Erkenntnis von dem durch sich selbst meinen Begriff bestimmenden. Z. B. die Erkenntniss von dem Gegenstande des Begriffs. Nur diefer zweyte Bestimmungsgrund eines Begriffes wird Beweisgrund desselben genannt. Den er-

ften neunt man freylich den realen Bestimmungsgrund; den zweyten aber den Beweisgrund des Begriffs, den logischen Bestimmungsgrund. Mit diesen zweyerley Beltimmungsgründen eines Begriffes muls man den Beltimmungsgrund der Gewissheit nicht verwechseln. Wenn wir uns fragen: wodurch ist unser Bewustseyn won dem Beitimmungsgrund eines Begriffs und won seiner unveranderlichen Bestimmibeit so unveranderlich und zur Gewissheit geworden? so verlangen wir den Bestimmungsgrund unsrer Gewisheit von dem Bestimmungsgrunde eines Begriffs zu wissen. Wir können ohne Zirkel nicht den Bestimmungsgrund des Begriffs für den der Gewilsheit annehmen, fonders wir mussen ihn in etwas anderm suchen. Diess kann aber nicht der Gegenstand des Begriffes seyn, denn ich kenne jenen nur durch diesen, sondern ich mus nach allem Nachsuchen des Grundes der Bestimmtheit meines Bewultleyns von einem Gegenstand dabev stehen bleiben: der Begriff, den ich von einem Gegenfland habe, bestimmt mein Bewustleyn von ihm und seinem Gegenstande durch sich selbst und seine unveranderliche Bestimmtheit, d. h. er felbst vergewissert mich von seiner Wahrheit und von seinem Gegenstande als seinem Bestimmungsgrunde. Man braucht daher zur realen objectiven Wahrheit eines Begriffs keine yon ihm noch verschiedene Erkenninis dieser Erkenntnis. Die Zweifel des Aenesidemus an der objectiven Wahrheit unserer Erkenntnis lessen sich dadurch heben, Diess ist die Behauptung des Herausg. von der Wahrheit überhaupt. Rec. stimmt damit vollig überein. Der Vf. wendet nun seine Untersuchungen auf die besondern Arten der Wahrheit an. Ohne ihn ganz ab. zuschreiben, ist es nicht möglich, diesem Aussatze bey seiner gedrängten Kürze, die leicht bey vielen Lesern der Klarbeit desselben schaden kann, weiter im Detail zu folgen. Hr. A. nimmt auch eine Wahr: heit der Gefühle an, und es giebt nach ihm Wahrheit. theoretischer, rührender und praktischer Vorstellungen. Er setzt hier aber nur die Arten der Wahrheit der theoretischen Vorstellungen auseinander. Hr. A. fragt in einer Anmerkung; ob sich die Kantische Schule nicht eine Verwechslung der metaphysischen objectivrealen Wahrheit (nach ihm Erkenntnis des Nichtenpfindbaren) mit der transscendentalen objectivrealen. Wahrheit (nach ihm Erkenntnis des Nichterspfindbaren und Empfindharen, wie es an den Gegenständen selbst bestehen mag) schuldig gemacht habe? Allein Kant erklärt die letzte Erkenntniss für transcendent, und giebt der allgemein gültigen und nothwendigen die Gegenstände in der Wahrnehmung der Anschauung a priori bestimmenden Erkenntnifs, ohne andern Unterschied den Nahmen transcendental. Er verwechselt also beyder Wahrheit nicht, sondern erkennt ihren realen Unterschied nicht an.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 25. May 1796.

#### ERDBESCHREIBUNG.

HAMBURG, b. Bohn: Christoph Daniel Ebelings, Prof. in Hamburg, Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika; die vereinten Staaten von Nordamerika. Zweyter Band. 1794; auch unter dem Titel: A. Fr. Büschings Erdbeschreibung; dreyzehnter Theil, welcher Amerika begreist.

I it eben der unverdrossenen Thätigkeit, mit eben dem Fleiss in Aussuchung der Thatsachen, mit eben der zweckmässigen Ordnung und überlegenden Auswahl, wodurch sich der erste Band dieses vortressichen Werks so sehr empsiehlt, geht hier der Vs. seinen Weg sort. — In diesem zweyten Bande liesert er vier Staaten, Rhode-Island, Connecticut, Vermont und New-Kork bis zu der Geschichte dieses Staats, welche für den solgenden Band ausbehalten geblieben ist.

Die im ersten Bande festgesetzte Ordnung ift mit Recht auch hier befolgt. Also zuerst die Lage und Grösse des kleinsten der nordamerikanischen Freystaaten Rhode-Island. Hr. E. giebt seine Grösse um 20 Quadratmeilen geringer an, als der sonst genaue Leiste, der sie auf 80 Quadratmeilen berechnet hat; unstreitig rährt dieser Unterschied von der Verschiedenheit der dabey gebrauchten Karten her. Morse hat in seiner Ausgabe von 1793 die Größe dieses Staats gar nicht angegeben, und Rec. hält es für Pflicht, hier gelegentlich die vielen und höchst wichtigen Vorzüge der Ebelingischen Arbeit vor der eines eingebornen amerikanischen Geographen bemerklich zu machen. Dies ist gleich bey dem Klima von Rhode-Island der Fall. Der Amerikaner fertigt es mit ein paar Zeilen ab, die noch dazu wenig Bestimmtes enthalten, während dass Hr. E. es genau nach Schopf, Briffot und Currie fowohl in physischer als medicinischer Hinsicht durchgeht. Das Resultat hievon ist, dass Rhode-Island ein treffliches Klima geniesst, wesswegen viele der Bewohner der südlichen Provinzen der Gesundheit halber hieher kommen; ja dass sogar bedeutende Krankheiten, z. B. die Ruhr, die Fieber und die Blattern, hier weit unschädlicher find, als in den benachbarten Staaten.

Der Boden selbst ist zwar steinicht, aber mit fruchtbater Thonerde bedeckt. Eigentliche Vorgebirge giebt es gar nicht, und die große Narragansetbay enthält alle guten Häsen, der Zahl nach fünf, wie sie denn auch sieben Inseln umfast. Fall des Flusses Poraxet nach Morse und Burnaby. Die Produkte der drey Reiche, besonders die des Psianzen und Thierretchs viel umständlicher und genauer als beym Morse. Die Insel Rhode hat jetzt wieder gegen 40000 Schause. Den

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

neusten Nachrichten zufolge beschäftigen sich die Einwohner jetzt auch mit dem Wallsischsang bey Brasilien. Im 9. §. giebt Hr. E. einen sehr gegründeten Beweis, wie unüberlegt Brisset ost zusammengeschrieben hat; denn ihm zusolge hatte sich während den Jahren 1730 bis 1742 also innerhalb 12 Jahren die Volksmenge verdoppelt. Hr. E. zeigt hingegen, dass die Verdoppelung in diesem Staate selbst langsamer vor sich geht, als in andern Staaten. Da im Jahr 1790 dort überhaupt 68825 Menschen lebten, so giebt dies zu 60 Quadratmeilen, 1147 für jede Meile.

War der Abschnitt von der Bevölkerung und deren Anwachs hier viel bestimmter und umständlicher, als beym Morse; so ist es der 10. §. von der Regierung dieses Staats noch weit mehr. Er nimmt beym Morse nur wenige Zeilen, hier 15 Seiten ein, und zeigt nicht nur überhaupt die in sich selbst nicht sehr beträchtlichen Veranderungen an, welche seit der Revolution mit der Regierungssorm dieses Staats vorgegangen sind, sondern er giebt auch genaue Nachricht über die

mit der Regierungsform dieses Staats vorgegangen find, sondern er giebt auch genaue Nachricht über die Art, wie in diesem kleinen demokratischen Staate die Wahlen der Volksrepräsentanten und der Glieder der Regierung geschehen. Das Haus der Repräsentanten besteht nun (1792) aus 70 Abgeordneten, wovon jeder Wählende ein Freygut von 400 Liv. Curant am Werth, oder 20 L. jährlichen Ertrag besttzen muß. Also ift selbst in diesem demokratischen Staat doch nicht jedermann zur Wahl fähig. Der Vf. bemerkt hiebey sehr gut, was für üble Folgen die Abbungigkeit der richtenden, und die Schwäche der ausübenden Gewalt bey dieser Regierungsform hervorbringen muste. Aus dem 11. f. der den Finanzzustand von Rhode-Island enthält, ergiebt fich, dass 1791 die fundirte Staatsschuld 598500 Dollars betrug, zu deren Abtragung indels schon 344259 D. unterschrieben waren. Das Militär, wovon der folgende J. Nachricht giebt, ift gleichfalls in diesem Staat auf einen so festen guten Fus gesetzt, dass schon jede County oder Grafschaft mehrere Regimenter zählt. Die Mitglieder des Cincinnatusor-

kunfte.
In dem Abschnitt von dem Religionszustunde ist Morse zum Theil Führer; aber aus Fleets Almanac wird die Liste der vielfachen Gemeinden beygebracht. Bloss von den Baptisten waren 24, davon 4 aber gar keinen Prediger hatten. Quäkergemeinen sind 16. Dieser Staat, der die uneingeschränkteste Toleranz gegen alle Arten von Gottesverehrer äussert, hat die jetzt noch so viel redliche Anhänger der Religion, dass die Prediger keinen sichern Gehalf nöthig haben; ja es ist hier sogar ein Gesetz, dass kein mit dem Prediger von Kak

dens halten hier jährlich ihre feyerlichen Zusammen-

feiner Gemeinde gemechter Contract vor Gerichte gültig ist. Morfe gesteht indes, dass in vielen Städten der Gettesdienst zu sehr vernachläsigt wünde; Hr. E. nimmt dagegen die Einwohner etwas gegen den Verdacht der Irreligiosität in Schutz. In dem Abschnitte von den Schuknstalten und der Gelehrsamkeit ist auch eine Gesellschaft der Marine bemerkungswerth. Dass hier auch der Freymaurergesellschaft gedacht wird, geschah wohl nur aus Mangel eines schicklichern Platzes. Die Hendwerke und Manusacturen im 15. S., besonders nach der vorzüglichen Schrist des Tench Coxe.

Der hierauf folgende Paragraph vom Handel ift unvergleichbar vollständiger, als beym Morse; er nimmt 18 S. ein und giebt die innere Abtheilungen der Hafendistrikte; wie auch die Aus- und Einfuhrlisten überhaupt an. Ferner den Anwachs der Handlung, letzteren von verschiedenen Jahren. Im J. 1770 war die Tonnenzahl 18767, im J. 1791 hingegen 29627. Der Sklavenhandel ist hier zwar abgeschafft; allein heimlich soll et doch noch stark betrieben werden. Sodann kommt eine sehr umständliche Ortbeschreibung nach den verschiedenen Grafschaften, wobey gleich-- falls noch sehr viel bemerkungswerthes für den Handel der einzelnen Städte und Ortschasten beygebracht ist. Diesem langen Artikel, der einige dreyssig Seiten heträgt, folgt der letzte Abschnitt, worinn die Geschichte des Staats von feiner Entstehung an erzählt wird. Rec. gefteht, dass ihm bier einiges für ein solches Werk zu sehr ins Detail zu gehen scheint, ob man es gleich nicht ungern lieft, so z. B. die Lebensumftände des Gen. Green; auch wünschte er mehrere Theile der Erzählung des letzten Krieges gedrängter. Zuletzt bemerkt der Vf. noch, dass man dort zu einer neuen bes-, fern Constitution Anstalt mache; sie soll durch einen zusammenberusenen Convent entworsen werden.

Es überschritte die billigen Granzen einer Anzeige, wenn wir die ührigen hier vorkommenden Staaten nach ähnlichem Maassstabe durchgehen wollten; indess fcheint es zweckmässig, mehreres davon anzuzeigen. . Dass der Staat Connecticut, mit eben so großer Sorgfalt auseinander gesetzt ist, dass auch hiebey solche . Quellen benutzt find, welche sonst seltener vorkom-. men, z. B. The New Haven Gazette; Blodgets neueste-. Karte dieses Staats u. a., ift wohl nicht überstüssig an-. zuführen. In der Flächenangabe weicht Hr. E. diesmat nur wenig vom Morfe ab; M. gieht namlich 218, .. Hr. E. abez 222 dautsche Quadratmeilen am In dem Artikel vom Klima diefes Staats, der hier viel bester ausgefallen ist, als beym Morse, findet sich von neuem bestatigt, wie sehr das Klima durch das Urbarmachen des Landes gewinnt. Fast ein Sechstel des ganzen Laudes ist schon mit Korn hebauet. Auch hien ift, wie bew allen vorhergehenden. Staaten, die Anzeige der Naturprodukte, fo weit sie Hu. E. bekannt genug waren, durch Bestimmung derfelben nach einem der neuern Naturalisten aufgestellt; ein Vorzug, den diese sogenanme Fortfetzung vor ihren Stammwerke veraus hat. Unter dem Quadrupeden kommen zwey ver, auf deren Bestimmung man die dortigen Naturforseher ausmerkfan machen muss; der Whappernocker und der Cuba;

besonders da das erste ein tresliches Pelzwerk liefest. Unwahrscheinlich ist es Rec. nicht, dass dies der von Pennant sogenannte amerikanische Zobel seyn konnte. besonders da dieser Whapernocker ausser seinem dunnen Felle, auch das mit dem Zobel gemein hat. dass er ein nächtliches Thier ift. Auch in diesem Staate gedeiht schon der Seidenbau glücklich. Die Schilderung der Sitten dieses Staats muss jedem den Wunsch ablocken, sie noch lange so unschuldig zu wissen; ob dies bey dem jetzt nach Amerika strömenden Schwarm aller Arten verderbter Europäer, und bey dem Ueberhandnehmen des Luxus noch wohl lange dauern kann? Etwas mochte noch hierzu beytragen, dass die dortigen 5 Städte zusammen (bis jetzt) nur 16000 Menschen Eben daher möchte das hundertjährige enthalten. glückliche Bestehen der Constitution dieses Staats, bev der ietzt so großen Verschiedenheit des Denkens und Handelus schwerlich noch sehr lange fortdauern. Uebrigens ift die Auseinanderserzung der Constitution dieses Staats felbst weitlauftiger als die des vorhergehenden; denn sie nimmt 36 S. ein. Bey der Zahl der Paragraphen ift ein Versehen vorgegangen. Von dem folgenden Abschnitte merken wir nur an, dass die Totalsumme alles benatzten (so versteht Rec. den Ausdruck wirklichen) Landes in Connecticut 25 Millionen Morgen (Acres) beträgt, und diele hier zu 20 Millionen Liv. angeschlagen find. Hiezu das Mobiliarvermögen auf 14 Millionen gerechnet, giebt 34 Millionen. Danach berechnet Hr. E., dem Peters zufolge, die jährliche Einnahme auf 1,250000 Liv., wohey doch zu bemerken, dass das dortige Livr. 33 pr. Cent schlechter als das englische Pfund steht. Die Staatsschuld blieb 1790. 458436 Dollars. Rec. ist es aufgefallen, dass Hr. E. nichts bestimmters über das Kriegswesen dieses Staats als der 14. f. enthält, hat liesern können; man lernt nur, dass doch 28 Iusanterie- und 5 Dragonerregimenter da seyn müssen. Auch in diesem Staste ist allgemeine Toleranz, die durch eine besondere Bill von 1791 erneuert und besestigt wurde. Die Congregatiomalisten find indess hier die mächtigsten, und habendie judisch-strenge Sabathsfeyer zum allgemeinen Landesgesetze gemacht. Connecticut zeichnet sich durch seine vorzüglichen literarischen Ankalten besonders aus; Yale College wetteifert selbst mit Neu Cambridge. und durch die guten Schulanstalten finden fich viele nützliche Kenntnisse in der ganzen. Volksmenge verbreitet. Es giebt nicht nur viele Buchdruckereyen. fondern auf 300 öffentliche Büchersammlungen; auch kann sich dieser Staat mehreres vorzüglicher Gelehrten rühmen, wovon hier verschiedene namentlich ausgeführt werden. Der 17. S. zeigt aber, wie trefflich dies auf den bürgerlichen Zustand wirkt; denn es wird darinn bewiesen, dass kein anderer Steat so blühende Anlagen zu Manufacturen habe. Schon 1788 lieferte er 5000 Ries Papier zum Ausführen; neben den vielene andern Manufacturwaaren aller Art erwähnen wir nur noch, dass schon Lüstrins und Atlasse von besonderer Güte verfertigt werden. Die Gesetzgebung ordnete zur Beforderung guter Fabricate, eine eigene Schauoder öffentliche Besichtigung der Manusacturwaaren

an. Nach allen diesem begreist man leicht, mit welcher Thatigkeit sich der Handel enhebe, obgleich Connecticut von 4 mächtigen Nebenbuhlern, Newport, Boston, Providence und endlich Newyork eingeschlossen ist. Hr. E. setzt nach einer genauen Liste die Zahl der Schiffe vom J. 1786 auf 11 Brigantinen; 6 Schooner, 72 Jagden, die eingelausen; und 9 Brigantinen, 14 Schooner und 95 Jagden, welche ausgelausen sind. Des 19. §. enthält eine detaillirte Ortbeschreibung, weven wis hier nur noch anmerken wellen, das in diesem Staate die meisten Ortschaften 10 englische Quadratmeilen groß sind; die Bauergüter sind alle klein; von 50 bis höchstens 500 Morgen jedes. Zuletzt dann die Geschichte dieses Staats. Sie nimmt nicht weniger

als IRSS. ein.

Der neue Freystaat Vermont (Grünberg) ist hier nach Blodgets Karte zu 414 Quadratmeilen angegeben. Er ift, seiner großen Wälder ungeachtet, sehr gesund; die hohen Gebirge halten den Schnee bis im May. Die Fruchtbarkeit des Bodens, besonders in den grosen Thälern, ist ausserordentlich. Schon in diesem jungen Staate denkt man auf die Verbesserung der innländischen Schissahrt, und hat deshalb einen Kanal zur Vereinigung des Sees Champlain, mit dem Hudsonsflusse vorgeschlagen. - Boden und Naturprodukte der drey Reiche find hier unvergleichbar bester und genauer bestimmt, als beym Morse. Unter den Einwohnern waren der letzten Zählung zufolge, nur noch 16-Neger. Die Summe alles Einwohner nach der Zählung von 1791 betrug 85539 Menschen; sie übertreffen daher die von mehrern altern Staaten. Umständlich ist im r2 s. die Regierungsferm vorgetragen, so wie fie schon 1777 festgesetzt und 1786 von neuem bestätigt wurde. Hr. E. het indess die Statute Laws of Vermont. aller angewandten Bemühungen ungeachtet kiebev wicht benutzen können. Dieser Staat hatte 1787 17000 Mann Miliz. Uebrigens begreift man leicht, dass bey einem so jungen Staate, der bekanntlich nur erst zu Ende von 1750 für den 14ten Staat des vereinigten Amerika angenommen ist, hier mehrere Abschuitte kärzer, als bey den vorhergehenden ältern ausfallen mußten. Dennoch nimmt seine Geographie, Statistik und Geschichte über 100 S. ein, da dies hingegen beym-Morfe noch nicht vier Quartblätter beträgt.

Zuletzt kommt einer der größten Staaten der ganzen-Föderation; nämlich Neuvork, der wie billig nach Würden durchgegangen wird. Schon die Sammlung der Quellen und Landkarten verdient Achtung und Aufmerksamkeit. Der Flächeninhalt ist. zu 2470 angenommen. Dies scheint Rec. deshalb unerwartet groß, weil Morfe nur 44000 englische Quadratmeilen, also etwas über 2049 deutsche angiebt; ferner, weil Leiste noch damals, als Vermont fish noch nicht getrennt hatte; nur überhaupt 2463 rechnet; der letztere hat jedoch blos Sauthiers Karte benutzt. Ein schätzbarer Artikel, der beym Mosse gänzlich fehlt, ist der vom Klima dieses Staats. Die Abwechselungen der Temperatur find hier fahr bedentend und schnell. Von den Jahrszeiten herrscht der Winter am langsten, und beweiset allerdings nach den hier angegebenen Thatsa-

· chen. das das allgemeine Geletz von der größern Kultur der Theile von Amerika, welche mit Theilen der alten Welt unter gleicher Breite liegen, im Ganzen genommen Statt habe. Allein nicht bloss die Temperatur ist hier umständlich angegeben, sondern auch der Einfluss der Witterung auf den Menschen, durch die Anzeige der dortigen Krankheiten. Ebenfalls ift die Abweichung der Magnetnadel für mehrere Jahre beygebracht. - Der dritte f. giebt die Natur des Bodens nach den genauesten Beebachtungen an, wo freylich in Ansehung der beträchtlichen Bergrücken noch sehr viel offen bleiben musste. Im vierten f. kommen bey den Gewälfern gelegentlich die südlichen Theile der Seen Erie und Ontario und ihrer Verbindung durch den berühmten Fall von Niagara vor. Hier werden umstandlich die Messungen und die Schriften von diesem Falle beygebracht; angenehm ware es gewesen, die treffliche Zeichnung dieser großen Naturscene vom Lieutenant Pierie beygefügt zu sehen, welche dieser Officier 1768 an Ort und Stelle nahm, und die Wilson. 1774 in einem der meisterhaftesten Stiche, völlig des erhabenen Phänomens würdig, dargestellt hat. Lieut. Pierie hat indess den Fall fast um 30 Fuss zu hoch angegeben, er setzt ihn nämlich auf 170 Fuss. - Die umständliche Aufzählung aller Flüsse, die mit einer genauen Beschreibung des großen Hudsonsflusses den Anfang macht. Seit einigen Jahren haben fich besondere Kanalgesellschaften gebildet, welche nun für die innere-Verbindung der Flüffe, also für die innländische Wasserfahrt mit Thätigkeit und Aufwand Sorge tragen (Companies of the northern and western inland Lock-Navigation).

Die Naturprodukte nehmen mit Einsluss des Landbaues 60 S. ein; man findet hier das meiste was Colden. Kalm, Schopf, Forster u. a. von diesen Gegenständen angegeben haben, beyfairmen. Rec. hätte von manchen Gattungen nur die nützlichen oder die schäulichen Arten, nebst der allgemeinen Zahl aller Arten. überhaupt angegeben gewünscht, da es doch einmali nicht möglich ist, alle bekannte Arten aufzuzählen, wiedas denn auch wohl nicht zum Zwecke eines Werks,. wie das vor uns liegende ist, zu gehören scheint. Bey der Anzeige der Volksmenge kommt eine umständlichere Nachricht von den zu diesem Staate gerechneten. Indiern vor, als beym Morfe. Gleich wichtig find die folgenden f., die die Regierungsform und das Finanzwesen angeben. Im J. 1792 betrugen die Besoldungers der Beamten dieses großen Staats zusammen nicht. mehr, als 18119 Liv.; alle Ausgaben aber nur 291854. Liv.; worunter 7700 für das Columbia Collegium. -Der S. vom Kriegswesen fast wie beym Morse; dabey wird auch angeführt, dass der Cincinnatusorden hier Der beständige Ausschuss des seinen Vorsteher habe. Ordens besteht aus neun Mitgliedern. Von den Festungen verdient auch angemerkt zu werden, dass 1794. die Regierung 30000 Liv. zu ihrer Herstellung bewilligt, auch auf der Nutten Insel eine neue angelegt hat. Bey dem Abschnitte von der Religion wird angeführt, dals die meisten Gemeinden aus hollandischen Reformirten. oder englischen Presbyterianern bestehen. Die bischöslichen fangen an, sich jetzt mehr auszuhreiten. Luche-

Kkk z

raner find alle deutscher Herkunft, und haben jetzt nur & Prediger. Uebrigens ift bekanntlich in diesem Staate ebenfalls jede Sekte tolerirt; Hr. E. hofft indessen wohl etwas zu viel von dem Einflusse des berühmten Priestley's auf das Publicum von Neuvork; nach neuern Nachrichten, die Rec. erhalten, hat dieser seltne Mann dort nicht mehr so viel Auhänger als anfänglich. Aus dem Abschnitte von den Schulanstalten und der dortigen Gelehrsamkeit ift es sehr bemerkungswerth, dass unter den 29 Vorstehern des berühmten Columbia College, auch der Oberrabiner zu Newyork, Gerschom, Seixas, ist, da die übrigen ausser dem Maire der Stadt und andern angesehenen Personen, die vornehmsten dortigen Prediger sind. Diesem Collegium uder Universität bewilligte der Smat (1792) 1500 Liv. für feine Bibliothek und 200 L. für einen chemischen Apparat. Wir übergehen die mehrerern hier noch vorhandenen gelehrten Institute. Gelehrte Gesellschaften find, 1) die zur Beforderung nützlicher Kenntnisse (Society for promoting usefull Knowledge); 2) eine medicinische Gesellschaft; 3) die Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, der Künste und Manufacturen; fie hat fich durch die Transactions of the N. York, Society etc., bekannt gemacht; 4) St. Tammany's Society or Columbian Order; fie fucht politische Ausklärung, und überhaupt das gemeine Beste zu befördern. Förmlichkeiten sind von den Indiern hergenommen; daher steht fie auch unter 12 Satichems; fie hat auch ein Museum angelegt, worinn alles, was auf die Alterthumer von Amerika und die dortigen Naturprodukte Bezug hat, gesammelt wird. Ferner giebt es hier noch 5) eine Gesellschaft zur Beforderung der Freylassung der Negersklaven. 6) Die Marine-Societät, zur Verforgung armer Schifferwittwen: 7) Eine Gesellschaft zur Hülfe der Schuldner. 8) Wittwen- und Waisengesellschaft für die Hinterlassenen der Prediger der Episcopalen; dann noch St. Georges, St. Andreas und St. Patric, Gesellschaft für die drey Nationen, die diese zu Schutzheiligen haben; endlich eine 1784 gestistete dentsche Gesellschaft, Eine allgemeine Stadtbibliothek von Neuvork hat bis 1000 Liv. jährliche Einkünste; and eine große Lesebibliothek auch schon zu Albany. Zeitungen hat die Hauptstadt 8; Albany nebst einigen andern Orten noch überdies 6. Jeder hiefige Schriftsteller wird 14 Jahr hindurch gegen Nachdruck gesichert. Die wichtigsten Schriftsteller von Neuvork find hier zugleich aufgeführt. - Die bedeutendsten Artikel find die von den Gewerben, von den Manufakturen and vom Handel; wir würden die Gränzen einer Anzeige überschreiten, wenn wir alles merkwürdige daraus hier ausheben wollten, und begnügen uns daher mit einigen einzelnen Thatfachen.

Einzelne Landwirthe gewinnen jährlich mit einem Capital von 5000 L. st. auf Potaschsiederey verwendet, 5000 L. Die Ahornzuckersiederey gab in Otsego 1792, auf 15000 Dollars am Werthe. Die Kattunmanusaktur hatte 1790 schon 13 Stühle im Gange, und Papiertapeten wurden nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Albany versertigt. 1791 übertraf die Schissaltt von Neuvork die von Philadelphia am 151

Seeschiffe und 407 Kestenfahrer. Die gesammte Tonnenzahl der eingelaufenen Schiffe war aber \$6171. Indes ist dieser Staat bey dem allen noch sehr abhängig von seinem vormaligen Mutterlande; denn er zieht noch für eine erstaunliche Summe, Waaren von Großbritanien und Irrland. Die Schiffshrt nach Afrika hat seit der Unterdrückung des Sklavenbandels größtentheils aufgehön.

Den letzten Theil dieses Bandes nimmt ein einziger 6. von 250 S. ein; und hievon wiederum bloss die Befchreibung der Hauptstadt Newyork 37. Mit großer Genauigkeit ist dieser reiche Handelsort, auch besonders in Rucklicht seiner Gewerbe, durchgegangen. · Duncans Newyork Directory von 1792 wird angemerkt. dass darinn überhaupt 6400 Namen vorkommen. Darunter waren 104 Backer; 8 Confectbäcker; 6 Schoceladenmacher; 100 Schenken (Taverus ohne die Speisewirthe); 262 Schuster;. 165 Schneider; 14 Putzmecherinnen; 37 Frauensschneider; 60 Kunstrischler ausser 32 Tischern; 8 Bildschnitzer und Vergolder; o Haarpuderfabrikanten; 21 Buchdrucker; 11 Mahler: 92 Goldschmiede; 3 Schnürbruftschneider, 4 Parfümierer. 15 Möblirer, 482 Kaufleute; Kaufleute in kleinen aber 113; Gewürzkrämer 329! Man bedenke dabey, dass die Volksmenge nur vinige 30000 beträgt! Dieser 2te Theil war zu sehr angewachsen, um noch die Geschichte dieses wichtigen Staats-schicklich ausnehmen zu können.

Paris: Voyage en Afrique et en Afie, principalement au Japon, pendant les années 1770 — 79. servant de fuite au voyage du D. Sparrmann. Par Ch. P. Thunberg, Cheval. de l'ordre de Wasa, Profess. de botan. à l'université d'Upsal etc. Traduit du suedois; avec des notes du traducteur. 1794. XII und 532 S. gr. 8.

Der Uebersetzer war ansänglich Willens, die ausführliche Beschreibung der thunbergischen Reise ins Französische zu übersetzen: er fand selbige aber so weitschweifig, und mit einer so großen Menge bekannter Dinge durchwebt, dass er gar bald seinen ersten Vorsatz aufgab und dafür diese abgekürzte Erzählung gab. Während der Arbeit erhielt er aus Deutschland den Foulter - Sprengelichen Auszug dieser Reise, woraus er sah, dass diese Männer ebenfalls ein gleiches Urtheil über diese Arbeit gefällt hätten. Bey der Vergleichung findet man, dass der Uebersetzer sich oft wörtlich an den Forsterschen Auszug gehalten, doch aber auch manches sus dem Original beybehalten, welches Hr. C. Sprengel zu übergehen für gut fand. Man vermisst in dieser Bearbeitung keinen merkwürdigen Verfall, noch eine für die Naturgeschichte merkwürdige Entdeckung. Die Uebersetzung liest sich übrigens gut, und der Vf. derselben scheint kein Fremdling in der Naturgeschichte zu seyn. Ob die Uebersetzung endlich, die so wie der Sprengeische Auszug nur bis zu dem Ausenthalt des Vf. in Japan reicht, noch einen Anhang erhalten wird, ift nirgends im Buche angezeigt: vermuthlich "kannte der Uebers. den 4ten Theil des Griginals, der die Rückreise des Vf. so wie seinen Ausenshalt in Ceydon epthält, neck nickt.

ŧ,

t:

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 25. May 1796.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Vieweg d. alt.: Ueber die Schweiz und die Schweizer. Erster Theil. 1795. 244 S. 8.

urch eine ganz kleine Veränderung des Titels würde der uns unbekannte Vf. fofort einen genauern Begriff von dem Inhalte seines Werks gegeben haben; welches eigentlich nicht über, sondern wider die Schweiz. und die Schweizer geschrieben ist. In der That ein wahrer Antipode der freylich oft übermannten und empfindeluden Lobredner dieses Landes, und in sofern merkwurdig, da er dieses Land und Volk aus einem andern, wenn auch nicht immer richtigen, Gefichtspunkte betrachtet. Mit weniger böser Launer mit einigem Anstrich von Massigung würde der Vf. den Schweizern selbst wohlthatiger geworden seyn; aber auch so liesert er einige richtige Bemerkungen; das übrige gehört zu dem feit einiger Zeit aufkommenden Ton, alles sonst geschätzte herabzuwurdigen; eine freylich unbehagliche Stimmung, die fich aber. auch nicht länger erhalten wird, als nötbig seyn mag, um die abgöttische Verehrung mancher Gegenstände in. eine billige Schätzung derfelben zu verwandeln. Um; den Charakter dieser Schrift kenntlich zu machen, will. Rec. erstlich bemerken; worinn er mit dem Vf. unmöglich gleich denken kann, und dann, was er darinn gut gefunden.

Fürs erste trägt der Vf. ein besonderes Beliebenan mehrmaliger Wiederholung einer Wahrheit, von welcher ihm der Beweis allerdings nicht schwer fallen konnte: dass nämlich die Schweiz ein kleines Land: fey; und er belastigt sich nicht, wenig mit der witzigen Beobachtung, wie viele Cautons mit ihrer ganzen; Volksmenge in den Vorstädten von London und Wiea. oder zu Hamburg und Berlin ihre Unrerkunft finden konnten (S. 118 ff.). Nur ist, unsers Wissens, diese Entdeckung nicht neu: fondern, da man in Deutschland seit langem gewohnt war, der Schweiz eine Ausdehnung von 1000 Quadratmeilen zuzumeffen, ist dieselbe von den Schweizern selbst auf gog reducire worden; eben so wenig hat man die Volksmenge je über anderthalb Millionen oder höchstens zu 1,800,000 Menfchen geschätzt. Dass aber Zürich oder Beru nicht; mehr Einwohner haben, als zu London Lakeven seyn mögen, scheint noch kein Beweis gegen den Werth der Menschen in ienen Städten, welche der Vf. sehr gern und vornehm Leutzhen zu neunen pflegt. Es ist überhaupt eine eigene Sache mit Herunterwärdigungen die-(bis chinefische zu uns kommen), auf die meisten Stap-.A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

ten verhältnismässig retorgnirt werden können: und Rec. begreift nicht recht, was verächtliches daring liegen foll, dass diese so wenigen Menschen seit so vie, len Jahrhunderten Verfassung und Friede in ihrem Lande behauptet haben.

Der Vf. entdeckt freylich S. 21 ff., 182 und a. a. O. die Ursache seines Unwillens über die geringe Anzahl der Einwohner der Schweiz in dem Aerger, welchen er über die Menge ihrer Magistratspersonen empfin. det da hingegen in London und in andern großen Studten alles weit einfacher betrieben wird. Allein er vergisst zu bedenken, dass die obrigkeitlichen Personen dieser großen Städte nicht einzeln, sondern ich Verbindung mit der ganzen Hierarchie von Stellen. über ihnen bis zum Chef der höchsten Gewalt im Staa, te, (der allein mehr kostet, als alle schweizerische Regierungen zusammengenommen,) die eigentlichen Regenten ausmachen; dass 44000 Municipalitäten, mit einer Menge Beamten in jeder, doch zeigen, dass selbst die allerneuesten Republikaner eine große Anzahl verwaltender Personen für zuträglich hielten; dass auch in den Armeen die Abstufung der Macht vom obersten Feldherrn bis zum Corporal zu allen Zeiten für etwas nothwendiges gehalten worden, und dass endlich seine ganze Angabe falsch ist. Denn wo er neben ein nem Senat ein Consistorium, ein Kriegscollegium, einen Sanitätsrath, findet, bildet er sich unrichtig ein. dats diese Nebencollegien aus so vielen, besondern Ma-, gistratspersonen, bestehen, da es im Gegentheil meist immer die gleichen Rathsglieder sind, welchen bloss. ausschussweile der Auftrag ertheilt worden, dieses oder jeues Geschafte vornehmlich und zu bestimmten Zeiten zu beforgen, und welche nur darum im Kalender stahen, damit jedermann wisse, an wen er sich in jeder Sache zu wenden hat. Es ist außer dem zu bemerken, dass dergleichen Stellen keine Ressource für patricische Jünglinge, wie er S. 184. vermeynt, ausmachen, da sie meitt mit keinem Gehalte verbunden sind. und gewöhnlich von Mannern verwaltet werden, die bereits in Würden stehen. Diesemnach dürste der Vf. wohl selbst sich über den Unwillen beruhigen, mit welchem er z. B. gesehen, dass im Canton Schafhausen, der 30,000 Einwohner hat, 85 Manner in wichtigen Fallen zu Rathe gerufen werden; besonders wenn er in Erwägung zieht, dass von den 85 erstlich 48 nichts, einige andere beynahe nichts, 24 aber für ihre tägliche Mühe keine jahrlichen 500 Gulden beziehen. Doch ist es möglich, dass nach seiner colossalischen Manier fer Art, welche allenfalls durch ruflische Schriftsteller, zu sehen, diese Leutchen ihm nur verächtlicher werden, weil sie für so wenig dienen.

Auch auf die Schätzung des literarischen Werths erftreckt sich diese Denkungsart des Vs.: Die Nation, zu der Conrad Gessner und Albrecht von Haller gehören, findet er, hat nur so "ein Bischen Wissen" (S. 21.), das sie auf den deutschen Universitäten holet. Rec. mass affenherzig gestehen, dass er in der Gelehrtengeschichte eben so viele große Namen aus diesen, als irgend einem andern Lande von gleichem Umsang be-

merkt zu haben glaubte. Wir wollen nur noch wenige Stellen dieler Art te Wnisenhaus ist nicht ein Kornmagazin, sondern eine Schule geworden. Aber wie hatte alsdann der Vf. den witzigen Gedanken anbringen können: Nunc Seges eft, ubi Jezler fuit! S. 22. halt er fich fehr darüber auf, dass in Schafhaufen so viele gnädige Herrschaften seyn, da doch dieser Titel dort niemanden, als der versammelten Obrigkeit gegeben wird. S. 33. setzt er Frauenfeld in den Canton Schafnausen; es liegt in einem ganz andern Lande, aber Schafhaufen follte nun einmal beschuldiget werden, dass es den le Noir beherberge. S. 66. argert fich der Vf. sehr über die Züricher, welche Gessners Denkmal zu Winterszeit bedeckt halten. Er meynt, dass so etwas ganz unerhört sey, indem die medicaische Venus und der vatikanische Apollo allem. Wind und Wetter Jahr aus und ein blos ftunden! Er haite im Helychius finden können, dass schon-die Alen Meisterstücke der Kunst gegen die Wirkung der Witterungen zu verwahren pflegten, und der Unter-Schred eines Alpenwinters von dem zu Rom oder Athen hatte ihm die noch größere Sorgfalt der Zuricher, erklären sollen. , S. 72. halt er sich (über den Zufall) auf. dass die Eigenthümer der zwey vornehmsten Buchden-ckereyen in Zürich zugleich Rathsherren seyen. 74. ift es ihm nicht recht dass ohne einen eigentlichen Codex, nur nach den vaterländischen Verordnungen, nach Herkommen und Billigkeit gerichtet wird. S. 77. wird von einer Stadt Glaris gesprochen. Wenn Rec., die italianischen Aemter im Canton Bern" S. 186. und ein paar andere solche Dinge damit vergleicht, so kommt ihm ein Zweisel, ob der Vf. auch wirklich in der Schweiz gewesen. Die Schilderungen von dem "kümmerlichen, gebeugten Landmann, dem kaum so viel gelassen wird, um ein mühlames Leben zu fristen" S. 70, 92, stärkt den Rec. in diesem Verdacht; er ift anch in der Schweiz gewelen, obschon er keine Reisebeschreibung hat drucken lassen; aber beguahe überail, (wo nicht Localumstände es durchaus hindern.) schien ihm der Landmann wohlhabehd, und an vielen Orten welt mehr als der Städter. Die Klagen der Capitalisten über die Schwierigkeit, ihr Geld anzuhringen, bestätigten ihm diese Beobachtung. Aus Urlachen, die im Gewerbe und in den Sitten, besonders aber in dem Umstande liegen, ob der Bauer hier Landeigenthümer oder dort nur Pachter ift, ift er z. B. im Weinfinde am wenigsten reich, und die Zahl der wenig bemittelten am größten, da, wo ungemeiner Reichthum in die Hande einiger Bauern fich gehauft hat. Der Vf. hat obiges bey einem freylich seine Meyning begünstigenden Gemalde der Hündelsbeschräukungen, weichen 🦠

die Landleute von Zürich unterliegen, vorgebracht & 67-73.); Ros. hofft, es werde irgend eine achte Bar-Rellung dieser Sache noch erscheinen; bisher kann er Dorfer, die um hundermufende gebulst werden, und diese Summe zu tragen im Stande find, mit jenem fo schweren Druck nicht ganz reimen; und so wenig a Monopolien das Wort reden will, so kommen ihm doch Verordnungen nicht immer ganz tyrapnisch vor, de ren Ablicht eigentlich ist, den Landmann beym Land. baue zu halten, und ohne welche hald alles, mit Vernachlässigung der ersten der Künste, sich auf die legen wurde, bey denen am schnellsten viel zu gewinnen if Unbillig schildert der Vf. S. 187 bis 192. die Lage der in Bern zum Gallenkehren verurtheilten (fehr wohl genahrten, reinlich gehaltenen) Verbrecher als die größte Tyranney. Er fpricht bey diesem Anlass, wie er kaum beym Anblick des Schiftziehens hatte thun können; und so als wären gas alle Züchtigungen, deren Urlache er eben nicht weils, eine die Menichheit schandende Graufamkeit. Der Vf. empfindek hieber. wie kaum einer der Reisebeschreiber, deren er mit Recht spottet; er spricht so ungereimt, wie es mon einem sonst geistreichen Mann kann begreiflich ist. S. 237 ff. herrscht ein ausnehmender Mangel an Sachkenntuifs: Sechs Familien in Bern haben von Alters her den lehr unbedeutenden Vorzug, dais diernigen ihrer Mitglieder, welche in den engern Rath gewählt werden (bekanntlich kann dieses nur bey eingm von jeder Familie geschehen), vor anderen Senatoren den Rang nehmen; es ist aber verboten worden, diesen Vorzug irgend einem andern Gelchlechte mehr zu erzhei-lep. So etwas hatte der Vf. fagen hören, und macht nun daraus 6 Familien, (die er zuch unrichtig benennt.) unter welchen die wichtigten Bedienungen. se zu sagen, erblich waren (aus zwey von jenen sechs ist noch gar niemals ein Schutheiß gewahlt worden), und aus obiger Verordnung, eine durch das Murren des Volks verurlachte "Grimasse, als wollte man ihm das edelste "Kleinod eines freyen Volks, das Recht einer eigenem "und freyen Repralentation fichern," (wovon, wie man sieht, gar keine Rede war.)

Gut ift hingegen, was der Vf. S. 11. über den Rheinfall fagt, und S. 12, 16 u. f. f. den Schafhausern über den Mangel an Thätigkeit und Industrie zu Gemuthe führt. Nur wird letzteres delto weniger Eindruck machen, je übertriebener der Tadel ist, welchen er Stadt und Einwohnern empfinden läfst. Sehr wahr und zu beherzigen ist, was der Vf. über die Vernachlässigung der Cultur der Muttersprache, in der Schweiz S. 25 ff. bemerkt; man muss sich wirklich wundern, das jungen Leuten das abscheuliche Patois nicht in den Schulen abgewöhnt wird. So wie S. 19. Jetzler nicht übel, so wird S. 43. Lavater als Mensch sehr richtig beurtheilt. Wo S. 48. über das Walzen geelfert wird, hätte bemerkt werden können (wenn man irgend etwas hätte loben wollen), dass es in der Schweiz verboten worden. Auf die Reform der Criminalinkliz wird S. 76. nicht mit Untecht, aber ohne Eswägung und klare Auseinandersetzung der Umstande, immer nur mie Missnuth und Uebertreibung, gedrungen. S.

0 %

מנ

85. eine gute Stelle über die Rublicität; S. 94 ff. gute Anwerkungen über das Emporbringen der Mulik. B. III. beginnt eine betrachtenswürdige Abhandlung über den Einstus des Fabrikwesens auf eine Republik. Im Canzen flimmt Rec. in so fern mit dem Vf. überein. dass Fabricirung der Luxuswaaren, sobald der Ackerbau dabey leidet, allerdings verwerslich ist. "Hingegen ift such hier vieles überspannt, oder fonst unrichtig. Der Vf. thut fich viel darauf zu Gite, dass, nach Wafers Tabellen, die Bevolkerung von 1929 bis 1610 um 67,761, von letzterer Epoche bis 1790 nur um 26,010 Meuschen zugenommen, welches den übeln Einfluss der Fabriken auf die Bevolkerung zeige, indem diese wenigstens auf 376.139 Menschen progressivisch hätte steigen sollen. Wenn die Pabisken letzteres verhindert haben, so durfig stinen doch darüber kein sonderlicher Vorwurf zu machen feyn; denn woher diese-Volkszahl, auch bey Urbarmachung eines jeden, nicht zur Holzcustur unenthehrlichen, Plecks, in dem Canton Zürich hatte leben konnen, ift nicht leicht abzu-Das System der Colonisirung ist bekanntlich weder alt, noch für Staaten, die fo tief im feiten Linide liegen, ohne eigenthumliche Schwierigkeiten. Allein, die Rechnung ift überhaupt nicht fu anzustellen: Die Bevölkerung halt nicht gielchen Schrift, in einem erst anzabagenden, und in einem zu ziemlicher Custur schon gediestenen Lande, wo Unterhalt und Ausbrei-(der auch ohne mandische Fabriken entstehen kaun,) wenn auswärtige Kriegsdienfte (eben 1614 traten die Zürscher dem fradzösischen Bunde bey), wenn Aus-wanderungen und andere Ursachen dazu kommen, solafer fich das vermeyate Phanoinen wohl erklaren: Der Vf. füllt bey Gelegenheit der Züricher Fabriken zuletzt über die Euglünder, und, durch einen erwas defultorischen Absprung S. 131 ff., such über Gibbon her, und ift der Meynung, dass der diesem Schriftsteller geschenkte Beyfall das Zeltalter bey der Nachwelt' entehren werde; ein Beyfall, der nach des Vf. Behaustung blofs auf die Weichlichkeit feines Periodenbaus gegründet fey. Auch diefe Urtheil ift fehr ungerecht: Rec., welcher dieselben Quellen, woraus Gibbon schöpfte, auch bearbeiter hat, darf sagen, dass es unverzeihlich ift, dem unermudeten Fleise des berühmten Mannes und seiner scharslinnigen Kritik das verdiente Lob zu verfagen; dass die deutliche Auseinanderfetzung nicht ein geringes Verdieuft ift, aber eine, leider sehr selten werdende, und unserin Vf. vorzüg-Ich fehlende Eigenschaft Gibbon besonders schätzbar macht: der gefunde Verstand nämlich, mit welchem er nicht etwa nur die paradoxefte, fondern jede Seite einer Sache zu betrachten, und nicht über dieselbe zu declamiren; fondern fein und bescheiden zu urthei-S. 230. haben endlich die Bauern um' len pflegt. Bern das Glück, vor dem Vf. Gnade zu finden; auch ift, was er von ihnen fagt, richtig.

Man wird aus diesem allem und noch mehr aus dem Buche selbst abnehmen, dass es dem Vs. weder an Geist noch an Muth gebricht, wohl aber, wenigstens noch jetzt und bey dieser Arbeit, an Sachkennmis, kalter Prüfung und der Gahe, mitzliche Wahrheisen auf eine Eingang verschaffende Weile und ohne Usbestreibung vorzutragen.

LEIFZIG, b. Kummer: Koftis Reise von Morgen gegen Mittag. Eine Reisebeschreibung ans den Zeiten der Mafterien, mit wichtigen Bruchflücken der Wahrheit belegt, und (?) anwendbas für die Zuhunft, geschrieben von Karl von Eckhartshausen, kurpsalz-baserischen wirklichen Hofrathe, etc. 1795. 222 S. S. (46 gr.)

In diesem eben so langweiligen als abentheuerlichen politischen Roman, in welchem Hr. v. E. seine bekannte Weisheit - die er hier wichtige Bruchftücke der Wahrheit, unwendbar für die Zukunft, neunt - dadurch Wichtig zu machen sucht, dass er sie bärtigen Eindsiede lerir und Priestern in den Mund legt, wird ein Prinz Koffi mancherley mystischen Abentheuern und symbolischen Prüfungen, deren Bestehung ihn der Aufunhme in die Mylterien zu Memphis wurdig machen foll, ausgefernt, und in diele Mykerien aufgenemmen, um darinn zu einem vollkommenen Regenten gebildet zu Das Wunderbare, in welches der Vf. sein Thema einkleider, ift zu abentheuerlich, grotesk und gigantisch, um die Einbildungskraft des Lesers zu beschästigen; sie bleibt kalt und unbewegt, wie seine Empfindung; ein mitleidiges Lächeln ift alles, was ihm abgenothiget wird, wenn er, nach fo großen und ungeheuern Zubereitungen, den Helden mit fo kleinen Erfolgen, als die finn mitgetheilten sehr trivialen und finnlosen Offenbarungen find, belohnt fieht: Zur Rochefertigung dieles Urtheils mögen folgende Stellen aus dem Grundplane der wahren Regierungskunk dienen, den der Oberpriester zu Memphis dem Prinzen als ein höchift schäezbares Actenstück vorlegt, das aber das trockerifte, geistlosefte und verworrenste Skelet ift. das sich nur denken lässt. Man höre: "Zur Menschenbildung trägt bey: Verstandesbildung, Herzensbildung, Bildung der Handlungen. Verstandesbildung muss geschehen durch achte Aufklärung, Herzensbildung durch Erziehung, die Bildung der Handlungen durch Bevspiele. Zur Bildung des Verstandes trägt bey: achte Kenntuifs Gones und der Natur. Zur Bildung des Herzens bildende Künfte und Wiffenschaften. Zur Bisdung der Handlungen praktische Philosophie. Hierzu. muffen beytragen der Fürst, der Priester, der Lais, durch Sittlichkeit, Wissenschaft, Kunst; durch gleiche Denkart, gleichen Willen, gleiche Handlung. Hier-, durch entsteht die wissenschaftliche, die sittliche, die bürgerliche Ordnung, nach gleichen Geseizen des Verstandes, gleichem Mittel des Willens, gleichem Zwecke der Handlung, zur adgemeinen Glückseligkeit, allgemeinen Zufriedenheit, zum allgemeinen Vergnügen des einzelnen Menschen, der Familien, des ganzen Staates. In diesen ewigen Gesetzen besteht die ganze Regierungswiffenschaft - die Güte und Glückseligkeit, die Stärke und Schönheit eines Staates. -Der Verstand des Menschen hat ein Bedärfniss nach Licht, fein Wille ein Bedürfnis nach Wahrheit, feine Empfindung ein Bedürsniss nach Schönheit und, Re-Lii 2 gelmä

gelmälsigkait. BielerBedarfaife maffen nach den Ge-Setzen der Ordnung geleitet werden, namlich der Verftand zur Kenntniss Gottes und der Natur, das Herz zu Gefühlen der Wahrheit, die Handlungen zu einer richtigen Empfindung der Schönheit. Gott und die Natur muffen daher die Seele der Gesetze seyn, der Monarch und der Priester die Mittel, die innere und ausere Glückseligkeit der Menschen, Zweck. Von diefer Ordnung hängen Gleichheit, Freyheit und Rechte des Menschen ab. - Wird diese Ordnung gestort, so entsteht Ungleichheit - Uneinigkeit, Zwang, Unterdrückung, vom Einzelnen, von Familien, vom Ganzen, oder, das erite erzeugt den Despotismus, das zweyte die Aristokratie, das dritte die Anarchie. - Keine von diesen Verfassungen kann bestehen, denn sie find alle den Gesetzen der Ordnung entgegen; nur die Monarchie kann ewig dauern, wenn sie sich den Geletzen der Natur gemäss verhalt u. s. w." Und diese Mischung von Unfine, Verworrenheit, Unbestimmtheiten und falschen Begriffen soll die einzig wahre Regierungskunft ausmachen! Oft lässt der Vf. seine Orakel von Gelehrten, Kritikern, Akademieen, Schulen der Theologen und Studierstuben der Schriftsteller sprechen, und vergisst also, dass er sich in die Zeiten der Mysterien versetzt hat.

"Zürren, b. Gesner: Helvetischer Calender für das:

Jahr 1796. 110 u. 119 S. 12.

Da die Einrichtung des Kalenders eben dieselbe ist, wie bey den vorjährigen, so begnügt sich Rec. mit Anzeige der beygefügten Auffatze. Der erste ist eine kleine Sammlung von Briefen über die Gegend von Neuregensberg bis an den Rhein und wieder hinauf. nach dem Hallwylersee (S. 1-18.), wodurch zugleich die Hälfre der Monatskupfer erlautert wird. Naturmalerey ist der hauptfächliche Gegenstand dieser Briefe; sie wird aber, wie billig (fonst hatte sie nur halbes-Interesse) durch das moralische Gemälde der Bewohner belebt. Rec. hält dafür, dass folche Darstellungen auch dazu nützlich find, Landleute auf die Schönheiten ihrer Gegend aufmerksam zu machen, welches ein Schritt zu der Ausbildung ist, um die sie sich freylich hin und wieder zu wenig bekümmern (S. 12 ff.). Es folgen von S. 19 bis 49. Scenen aus dem Leben des patriotischen Einsiedlers Niclaus von der Flüe. Charakter ist, nicht vollständig, aber in so weit mit historischer Wahrheit gezeichnet, als er zur Einleitung der Belehrungen dient, welche dem Bruder Claus am Ende in den Mund gelegt werden, und welche er gewis anerkennen würde. Sie sind, besonders die letzten, den Bedürfnissen unserer Zeit sehr angemessen, und wir wünschen, für das Glück der Schweiz, dass sie noch den Eindruck machen, wie zu Stanz die Rede des ehrwürdigen Mannes selbst. Historischer Gewinn aus dieser Abhandlung ist eine Kleiderordnung von Unterwalden, vom Jahr 1470 (S. 36.). Die Beschreibung der Au, einer kleinen Halbinsel des Züricher-

Sees (S. 50 - 67.) hat eid det factes interesse: sie enthält verschiedene Bemerkungen tür den Laudokonomen; merkwürdige Züge aus dem Leben des K. K. Generalfeldmarschalls Werdmüller (starb 1677), und den Commencar einer Stelle in Klopitocks Ode über den Zürichersee. Es ist ein Zug des Geistes der Zeiten. dass benannter General, ein auch im Vaterlande sehr angesehener Mann, 1659 ein sörmliches Verhör über Puncte, wie die folgenden, auszultehen hatte: "Er "habe gelagt, es könne keiner lagen, wo die Höll fer. "der ein zeige sie in der Luft, der ander im centro ter-"rae, der dritt anderstwo. Seige Autwort: Die es am "beiten getroffen zu haben vermeinind, gebind us, "die Höll sey die Selbspeinigung bosen Gewissens. "Anklage: In einem Schiff sey er so schnell daher ge-"fahren, dess es einem schier gegrauset." Es wurde nämlich der gute General eiges Verständnisses mit den Potenzen der Holle beschuldiget. Aber diesmal zog er fich aus der Sache, durch die Bemerkung, dass er, (welcher einst die venetianischen Truppen commandirt.) eine Gondole habe, die freylich weniger schwerfallig sey, als die anderen Schiffe auf dem See. Ber dem allen hat fich der Argwohn seiner Zanberkunste, unter dem Volk bis auf diesen Tag fortgepflanzt. Was Klopstocks Anwesenheit auf der Au betrifft, so wird zwar S. 63 ff. dieselbe berührt, noch weit interessanter aber desselben ganze Fahrt auf dem Zürichersee in einem Briefe des Hn. D. Hirzel an Kleist, vom 4. Aug. 1790 (S. 78-95.) beschrieben. Die Anmuch dieses Schreibens liegt in der Erinnerung an jenes Jugendalter unfrer schönen Literatur, aus welchem, (neben Hirzel und Klopstock, nebst dem [auch hier vielfaltig erwähnten] edlen Neltor Gleim ausgenommen.) wenige mehr übrig seyn mogen. Man sieht mit Vergügen die Unschuld und Munterkeit jener Zeiten, wo noch keine politische Schwarmerey den Frohun der poetischen storte, und mitten im Genuss des Anblicks herrlicher Cultur von anglücklichen Sklaven träumte. Noch haben wir Fragmente aus einem Tagebuch von Zichokke (S. 66 — 72.) zu bemerken. Das merkwürdigste ist über die Erdbeben, deren im vorigen Jahrhundert in der Schweiz 29 bemerkt worden; Glaris fühle die meisten. Bey der Domkirche zu Costanz wird angezeigt, ihr filbernes Altarblatt sey zu einem freywilligen Kriegsbeytrage verwendet werden; "dass also der H. Pelagius und Conradus jetzt im Krieg wider die Franzofen dienen (S. 67.)." Noch find einige recht gute Verle S. 73 - 76., befonders auf den Bürgermeister Hu. Wyss und auf den Antistes der Geistlichkeit Hu. Hels, zu bemerken.

Was bey dem Staatskalender erinnert zu werden verdient, ist, dass der Kriegsetat jährlich abnimmt; nach dem neapolitanischen und französischen fällt nun auch der holländische Dienst weg. Es därste nützlich seyn, die verschiedenen militärischen Institute in den Cantons selbst anzuführen.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 26. May 1796.

#### GESCHICHTE

Wien, b. Alberti: Anton's Edden von Gensau, des H. R. Ritters, Off. des L. Magistrau zu Wien, Geschichte der Stadt Wien, in einiger Verbindung mit der Geschichte des Landes. Vier Theile: mit 20 Kupfern. 1792 u. 93. Zusammen 1386 S. ausser verschiedenen unpaginisten Verzeichnissen 8.

iese schätzbare, annalistische Sammlung aller Wien betreffenden historischen Merkwürdigkeiten hat vor den sämmtlichen ältern Arbeiten über den nämlichen Gegenstand die unleugbaren Vorzüge, dass sie in gedrängter Kürze größern Reichthum von Sachen enthält, und von dem ersten Uxsprunge sich bis auf das Ende d. I. 1700 enfrecket. Im einzelnen werden über die Frage, ob dieles and jenes much herein oder himaus gehörte, die Meynungen: verschieden seyn: dem Vf. gebührt aber Lob dafür, dass er den Wunsch einer jeden Art von Lefernizu befriedigen gefucht. Es ist auch ganz guty dass er sich weder in die Philosophie der Geschichte eingelessen, noch in der Darstellung afthetisches Verdienst hat suchen wollen; die hiezu ersoderlichen Talente und Studien find von underer: Art, und ein verunglücktes Bestreben würde seine Arbeit nur entstellt, haben...

Bey der unzähligen Menge von Materialien müssen wir uns auf die Bemerkung einiger Hauptmomente beschränken. In der ältesten Geschichte beleuchtet Hr. v. G. mit kritischem Fleise nicht aur die Arbeiten seinier altern Vorganger, fundern auch die neueste des Hu. von Prandau. Die Wahrheit scheint in der Mitte zu seyn; es ist aber eine umständliche Erörterung von uns um so weniger zu erwarten, als bev aller Mühe doch wenig sichere Resultate heraus zu bringen sind. :Wie kann es anders seyn, da Jahrhunderte lang (I, 122: von 568 bis 791; von 900 bis 1042) gar keine urkundliche Erwähnung dieser Stadt zu finden ist. Der Vf. verdient Beyfall, dass er den ganzen Zeitraum vor . Heinrich Jasomirgot in einen mäßeigen Band zusammengedrängt hat. Die Spuren der Romer und die aus S. Severins Leben gezogenen Notizen über das Rügenland (das nördliche Oesterreich) hat er gut aus einander gesetzt. Diese Arbeit über die altern Zeiten ist überhaupt gründlich, und die Angeben find mit meist wörtlicher Anführung der Ouellen unterflützt. Aus den mittleren Jahrhunderten find schätzbare Urkunden ganz oder auszugsweise eingerückt. Wir zeichnen hier nur (II, 23) den Freyheitsbrief von 1198 beyspielsweise aus: da wir hinlanglich wissen, wie diejenigen Stadtregierungen gebildet worden, deren Originaltypus A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Magdeburger, Lübisches oder Cölner Recht war, so hat es ein eigenes Interesse, die Entwickelung einer Manicipalität, welche in einer ganz andern Lage eut: fland, zu verfolgen. Man wird jedoch finden, dass auch hier die Natur der Dinge auf ahnliche Resultate gebracht bat: Die 24 "vortrefflichen, vornehmen Bürger" II, 29 waren wohl ohne Zweifel das Stadtgericht. die hundert "getreuen Männer aus allen Gaffen, da die "verständigern wohnen," der Senat, welchen an die Stelle der Volksversammlung zu setzen, das Interesse der Ordnung und (da die Stellen ohne Einkommen wazen) meist überall der eigene Wunsch des Volks war. Wie viel ware nicht über die Züge in dieser Urkunde, welche die Sitten charakterisiren, anzumerken! und giher die ähnliche Urkunde von 1237 (il. 76). wo schou so viele Sorgfalt für guten Jugendunterricht lichtbar ift. Nicht weniger ist der Stiftungsbrief von St. Michael 1221 jund der Auszug der Acten der Synode 1267 (IL 44, 108) wichtig. Ueberhaupt, wenn man jene Zeiten actemnassig studiert, scheint der emporstrebende deut-Iche Geist eine Entwickelung zu versprechen, welche man-am Ende ungern durch Umstände und Anstalten anderer Art gehindert fieht. Die Darstellung davon hat wirklich prektisches Interesse; und die Geschichte der Dentschen misste wirken, wenn sie nur einst geschrieben würde. Desto schätzbarer sind solche Beyträge. Das Stadtprivilegium de non appellando, 1278, Il, 138; Wien, "des Reiches Hauptstadt," 1281, II, 146; der Sinn des Wortes Rathheus II, 183; der kurzweilige Rath Otto Neidhard Fuchs, 200 f.; die Revolution in der Kleidung, 204, und viele andere Punkte hatte der Rec. sich zu Bemerkungen ausgezeichnet; aber die Reichhaltigkeit des Ganzen erlaubt es ihm nicht bey einzelnen Materien stehen zu bleiben. Eine Menge Fabeln, die zum Theil in Schriften, theils auch in der Sage herrschen, erhalten in diesen ersten Theilen ihre Erläuterung. Wir übergehen die Anzeige des Anbaues der verschiedenen Gassen und Vorstädte, weil für den Ausländer dieses kaum in Kürze verständlich zu machen wäre, Einwohner aber hoffentlich das Ruch selbst lesen werden. Rec. war bisweilen unschlüssig, ob die, zumahl in neuern Zeiten, sehr umständliche, Witterungsgeschichte nicht allzu ausführlich beschrieben ware; er erwog jedoch, dass ausser dem Nutzen für den Bephachter der Natur, welcher gern darüber alles bey-· fammen, finden wird, auch dem Bürger die Erinnerung an alte Zeiten dienen kann, ihn von mancher Furcht und abergläubischen Eindrücken zu heilen. Im dritten Bande kommt vieles zur Literargeschichte dienliche -vor. S. 73 ift Aenese Sylvii Beschreibung Wiens mit Recht übersetzt; eine ähnliche aus jedem Jahrhundert Mmm wäre

ware die schönste Zierde dieser Geschichte; die auch von Moser (patriot. Archiv III, 249) aus Constantini Germanici itinerario abgedruckte Beschreibung ware beym J. 1680 fehr an ihrer Stelle gewesen, um das Volk zu schildern, welches drey Jahre später die türkische Belagerung aushielt. Die Fronleichnamsprocessionsordnung von 1464. (III, 101.) ift daring fehr merkwürdig, dass sie-eine Vertheilung der Gewerbe zeigt, welche unerwartet mannichfaltig war, und auf den Flor derfelben schliefsen lässt. Die beiden türkischen Belagerungen find III, 162 bis 214, IV, 88 bis 161, umftand. lich und mit jener ungeschmückten Einfalt erzahlt, welche die Theilnehmung des Lesers für große Begebenheiten am meisten erregt; die Erzählung ist durch richtige Plane erläutert. Billig ist nicht unterlassen worden, derjenigen Männer aus allen Ständen, die das Glück hatten, sich auszuzeichnen, namentlich zu erwähnen. Vom Cornet von Zedlitz, III, 207, von dem edlen Bischof Kollonitsch, IV, 164, war es ohnehin zu erwarten: man wird aber, zumal vom J. 1683, eine Menge wenig bekannter Anekdoten antreffen; wie denn diese Noth weit über die vorige gieng, und Wiens Erhaltung durch Wunder von Energie bewirkt wurde. Einer wehmuthigen Betrachtung kann man sich (IV. 145, 165, 168) bey Sobiesky's Erwähnung, und bey der Inuschrift (Duo longe maximi Europae monarchae) nicht erwehren, und man hat nöthig fich zu erinnern, dass fein Volk eben dadurch sein Unglück zum Theil verdieme, dass es die Heldengröße und den edlen Sinn eines folchen Mannes fo wenig zu schätzen wusste. Angenehm ist es III, 256 f., 262, 267. auch die Gaben der damaligen Reichstande zu Befestigung der Vosmauer des Vaterlandes in Stein verewiget zu finden. Aus den milden Zeiten des ersten Ferdinand und Maximilians II. kommen (III, 258, 266, 268, 272 und funft) allerley merkwürdige Züge von Toleranz vor: es ist aber IV, 16, 19, und fonst unter Ferdinand II und HI und unter Leopold I eben so betrachtungswürdig, wie bey allen Fortschritten, welche der Protestantismus in der öffentlichen Meynung gemacht zu haben schien, die Unterdrückung doch möglich geworden. Dieses wollen wir nicht als eine Billigung jener Dinge bemerkt haben, wohl aber zu einiger Aufmerksamkeit für die, welche zu geschwind gewisse Ideen, die eben herrschen, durch die vorgebliche Stimme des Publikums bis zur Unüberwindlichkeit erhoben glauben. Solche Dinge erregen, je nach dem Gelichtspunkte, den jeder hat, Hoffnung oder Besorgnis. Die fürchterlichen Hinrichtungen durch Rad, Viertheilungen, Zungen ausschneiden, Spiessen bey lebendigem Leibe, III, 281, 284, gehören zum Sittengemählde der letzten Jahre des XVI Jahrhundertes; wie der Contrast grausamer Mordthaten IV, 40, mit der eifrigen Religiosität, welche die öffentlichen Handlungen auszeichnete. Rec. wollte hier etwas von der Verfeinerung der Gefühle in unsern Zeiten und von den Wirkungen freyerer Ver-Randscultur sagen; aber er erinnerte sich der Landsleute Racine's und Voltaire's! Ueber die berühmten Hinrichtungen von 1671 find IV. 55 ff. aus dem Stadtarchiv noch einige Umstände beygebracht. Erschüt-

ternd ist die Beschreibung der Peft, welche im J. 1679 zu Wien bey 123,000 Menschenrgetedet; IV, 60-69. Die Eröffnung des ersten Caffeehauses kömmt gleich nach der letzten türkischen Belagerung vor; IV, 171. Die erste Beleuchtung der Stadt im J. 1688; IV, 184. In der Geschichte der letzten hundert Jahre ift der Vf. in der Beschreibung der öffentlichen Feste manchmal etwas ausführlich: Allein, in der Geschichte des Geschmacks und der Sitten eines Volks haben auch diese Dinge ihr unverkennbares Interesse. So wird in alten Erzahlungen von dieser Art, Pracht und Würde, wobey am Ende der Sinnengenuss doch nichts vetlor, immer charakteristisch erscheinen. Beym Ansang des laufenden Jahrhundertes wird der Ansang der Wiener politischen Zeitung bemerkt; IV, 207; bey 1703 die große Unternehmung der Linien IV, 210; bey dem J. 1705 die Errichtung der Bank, S. 215; in demselbigen Jahr, unter dem Hofkanzler Grafen Sinzendorf die Akademie der Künste, S. 217, die Ingenieurakademie S. 242. Aber von dem an vervielfältiget sich die Erbauung von Pallasten unter Karl VI, die Zahl der Anstalten und Verordnungen unter Maria Theresia, der Reformen und Verluche unter Joseph II, auf einen solchen Grad, dass es in einer Recension unmöglich ist, auch nur Hauptsachen vollständig auszuheben. Die kaiserliche Bibliothek, von Karl VI, bello ubique confecto, amplis aedibus, zu öffentlichem Gebrauch eröffnet (1726. IV, 258) darf in einer A. L. Z. nicht übergangen werden. Von IV, 267 folgt eine gute Beschreibung der Vorstädte. Bey dieser ist Rec. das ausserordentliche Milsverhaltnis der Häuser und Einwohner aufgetallen: Zu S. Ulrich 45000 Einwohner in 400 Häusern, auf dem Spiralberg in 150 Hausern 10,000, auf der Leimgrube 6400 Einwohner von 40 Hausern, u. s. f.; IV, 286, 288 f. Dais zu Wien insulae, nach dem alten Sinn, mehrere hundert, auch mehrere tausend, Bewohner haben, ift bekannt: fait follte man aber jedes der obigen Haufer für eine folche halten; immer wäre einige Belehrung über dielen Punkt nicht überflüssig gewesen. Der schnelle Anwachs der Volksmenge in diesen Vorstädten hat eigentlich nur für den etwas unglaubliches, der nie beobachtet hat, wie geschwind fich dieselbe überall mehrt, wo eine gewisse Wehlhabenheit herrscht, und nichts die Bevolkerung hemmt. Wir können die Anttalten Theresiens in ihren ersten großen Gefahren IV, 325 ff. 336 f. nicht unerwähnt vorbeygehen. Die große Frau wußte aber durch Freude ihr Volk munter zu erhalten; S. 333 die Beschreibung des Frauencarrousels; die Festins S. 338, 342, 382, 416, 432 u. a. Hiemit ist ihre Vorsorge für die Armen S. 345, für die Jugend (ihr Therelianum) S. 348, 357, 367, für die Universität (S. 364, 387) zu verbinden. Das Observatorium und Hell, van Swieten's Ehren, die durch Fürst Kannitz emporgebrachte hunstakademie, das Münzkabinet, S. 386, 401, 429, 417, 409, verdienen so gut ihre Auszeichnung, als dass der Therelienorden 1757 gestiftet, 1764 der Stephansorden erneuert, und 1760 die ungarische Garde errichtet worden (S. 393, 403, 398). Am wenigsten wird den mehreren Einwohnern und Reisenden die Erinnerung gleichgil-

tig seyn, wie der Prater 1766, wie 1775 der Augarten, eröffnet wurde (S. 411, 449). Die Militarconscription dairt von gleichem Jahr 1771, wie die Normalschulen (S. 436 f.). Der Geist neuerer Zeiten wird immer merkbarer: Zügleich wurden die Frühpredigten eingeführt, und die Feyertage vermindert (1772. S. 439); die Aufhebung der Jesuiten wird S. 443 angezeigt. Großhändler entstehen (1774. S. 446) und das Hoftheater wird von Joseph Nationaltheater genannt (S. 447). Das bequeme Institut der kleinen Post, die Vorleiungen über Landescultur, und über die Vieharzneykunst, die Anstalt für die Taubstummen, die ordentliche Beleuchtung der Stadt, die Einrichtung der Bildergalerie (S. 441, 448, 429, 458, 459, 453 450), ist alles noch aus Therefiens Zeit. Die thatenreichen Jahre Jofephs, infofern er sie durch Verordnungen für Wien oder daselbst blühende Institute merkwürdig machte, füllen 103 Seiten (466-568). Mit besonderer Ausführlichkeit ist aber der Aufenthalt des Papsts (471-499) beschrieben, und im Anhang find nock vier fich darauf beziehende Schreiben beygefügt. Wir zeichnen nur noch die Veranstaltung des allgemeinen Krankenhaufes, die Einrichtung der Pfarren, das Armeninstitut, die neue Organisirung der Wiener Municipalität, die Reformen bev der Universität, die protestantischen Kirchen, und die Abschaffung vieler aberglaubischen Gewohnheiten aus (505, 534; 507; 518; 521; 536; 537 f.; 511, 532, 548, 556). Die neuern Begebenheiten sind noch jedermann bekannt. Der Vf. schliesst mit einer Ueberficht der Größe Wiens: 1270 Gebaude nemlich Palläste Häuser und öffentliche Gebäude in der Stadt, 4878 in den Vorstädten enthalten die Anzahl von 270,000 Einwohnern (S. 590 ff.), welche Schatzung nicht übertrieben ist. Man rechnet 6000 Lakeyen, überhaupt 40,000 Dienstboten beyderley Geschlechts. So wie im Anbange des zweyten Bandes die Pfarrer, des dritten die Propste zu St. Stephan jene seit 1147, diese seit 1365 und die Bischöfe von 1480 bis 1612 verzeichnet worden, fo solgen am Ende des leizten Theils die übrigen Bischöfe und Erzbischöfe von Wien, unter welchen sich verschiedene mit Recht verehrte Namen auszeichnen; die Bürgermeister, von Paltram (dem die Chronik zugeschrieben wird), 1276, bis auf diesen Tag; die Stadtrichter seit 1217; von 1228 bis 1408 Münzmeister; die Stadtschreiber seit 1302; die Stadtanwälde seit 1400. Hierauf die Namen der gegenwartigen Municipalität, mit Einschluss der Grundrichter in den Vorstädten. Endlich eine Nachricht von dem Bürgerregimente, Artillerie und Schützencorps.

Wer es versucht hat, oder sonst einsieht, was ersodert wird, um eine Geschichte so lange Jahthunderte hinab ehne Lücken durchzuführen, wird die se mühsame Arbeit mit Dank benutzen, und wünschen, dass dem petriotischen und sleissigen Vs. nur noch mehr archivalische Quellen mögen geoffnet werden, um sie mehr und mehr zu berichtigen und zu ergänzen.

### SCHÖNE KÜNSTE.

HANNOVER, b. Richter: Blanca und Enrico ein Trauerfpiel in fünf Aufzügen 1795. 111 S. S.

Dieses, in Prosa geschriebene, Trauerspiel ist ausder sicilianischen Geschichte entlehnt. Heinrich, König von Sicilien, hatte sich als Kronprinz insgeheim mit Blanca (da der Vf. Enrico schreibt, hätte er auch Bianca schreiben sollen) der Tochter des Großkanzlers, verlobr, und jetzt, da er eben den Thron beitiegen, eilt er, sein Gelübde zu erfüllen. Da aber das väterliche Toftament ihm eine Prinzessinn Konftantia bestimmt. so ist der Grosskanzler als Staatsmann, um die Folgen von der Verschmähung der Prinzessinn abzuwenden, nicht allein selbst geschäftig, das Gerücht auszubreiten, als ob der König seiner Tochter untreu sey, sondern bewegt fogar auch durch allerley Vorstellungen seine Tochter, sich in aller Eile mit einem Grafen von Orlano trauen zu lassen. Die Reue der Tochter nach der Trauung, wodurch sie in Krankheit, und fast in Melancholie verfällt, die Wuth ihres Gemahls, als er ihre Abneigung gegen ihn bemerkt, und die Leiden des jungen Königs, als er erfahrt, dass ihm seine Geliebie entrissen worden, machen den interessantesten Theil dieses Trauerspiels aus. Blanca erscheint blos als Schwarmerin und Dulderin; Heinrich handelt ganz als enthusiastischer Liebhaber, und es ist daher kein Wunder, wenn er der vermählten Blanca dennoch zumuthet, fich mit ihm zu verbinden, und sich durch den ersten besten Rathgeber zu gewaltsamen Anschlägen hinreissen lässt; der Rache schnaubende Graf, und die ehrgeitzige Mutter der Konstantia toben wie Furien. Diese vier heftigen Charakter könnten, mit Feuer bearbeitet, das Stück beleben; der Vf. hat auch einige Anlagen zum tragischen Pathos, er bleibt sich aber nicht gleich, und Geschmeidigkeit, Politur, und Ründung fehlen seinem Dialoge ganz. Eine größere Vollkommenheit desselben wäre um so mehr zu wünschen, da der Gang det Handlung febr einfach, die Charakter nicht hervorstehend, und manche Austritte etwas lang sind. Ein Hauptsehler des Stück ist diefes, dass Blanca's Tod und des Rebellen Manfredi Gefangenschaft blos erzählt werden, so, dass der letzte Aufzug ganz leer ist, und nur aus Klagen und Erzählungen besteht.

Erruat, b. Vollmer: Dumme Streiche, oder, der Roman meines Lebens, von dem Verfasser des Herrmann Arminius. 1796. 280 S. 8.

Die Etourderien eines Knaben, der in der besten Absicht unüberlegte Handlungen unternimmt, die ernstliche, und ganz andre Folgen nach sich ziehen, als er glaubte, können nichts als ein mitleidiges Lächeln etregen, das endlich auch aushört, wenn diese Handlungen zu häusig werden. In den letzten Bogen, wo der Knabe nun als Jüngling und Student auftritt, würde das Schicksal, das ihn von allen Seiten zu versolgen anfängt, die Geschichte interessanter machen, wenn die Ausführung des Vfs. dem Gegenstande entspräche; Mmm 2

allein sie ist in den rethrenden Stellen, wie in den komischen, gleich sade, und es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorherzusehen, dass kein zweyter Theil (denn auf der letzten Seite stehet: Ende des ersten Theils) wird nachfolgen können- Zuweilen ist der Ausdruck des Vfs. gar zu sonderbar, z. B. S. 94: "Ihre "Jahre scheinen mit des meinigen zegleich in der Wiege "gelegen zu haben," oder S. 131: "So sehr die Un-"möglichkeit mir auch ihr Dunkel zeigte, so oft liefe "mich die Hoffnung doch einen Stern in der Nacht er-"blicken, und zur Sonne gedieh in meiner mächtigen "Phantasie dieser Stern."

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Areneyorlahrtheit. Erlangen, Neurologiae primordia. Commentatio anatomico - historica , quam ad facultatem docendi obtinendam publicae disceptationi submittit Jo. Fried. Harles. 8. Die Hoffnung, welche Rec. bei der Anzeige der Inauguraldissertation des Verfassers (A. L. Z. J. 1795. N. 296.) von den künstigen Arbeiten desselben äusserte, wird schon durch die gegenwärrige Schrift auf das angenehmste erfüllt. H. H. unterfucht in denselben den ältesten Ursprung der Lehre von den Nerven mit einer Sorgfalt und Genauigkeit, mit einem Kritischen Scharffinn und mit einer so zweckmäßigen und reichen Belesenheit, die man nur bei den geübtesten Schriftstellern zu finden gewohnt ift. Rec., der gerade in der Bearbeitung diefer Materie auch seine Krafte versucht hat, weiss ge-wiss das Verdienstliche dieser Arbeit zu schatzen, und dankt dem Vf. öffentlich für mancherley belehrende Winke, die er durch diese Schrift erhalten hat. H. H. geht won der sehr wahren Idee aus, dass die Alten vor den Zeiten der alexandrinischen Schule die Worte rever, συνδεσμος und Φλεψ wechselsweise für Blugefalse, Nerven und Bander gebraucht haben. Hiedurch wird die Angiologie des Diogenes von Apollonien (Ariftot. hift anim. III. 2) zum Theil erklärt, und gezeigt, dass Hip-pokrates gleichfalls Nerven und Bander für einerlei gehalten. Bei dieser Gelegenheit kommt S. 20. ein trauriger Beweis vor. wie wenig man sich auf Galens Zeugniss verlassen kann. Diefer schreibt nämlich dem Hipp. gegen allen Augenschein die Meinung zu, dass rever und rores verschieden sei, und letzterer die Empfindung erzeuge. Der Vf. versichert, dass ross im gan-zen Hipp. nicht einmahl vorkomme... Ganz neu und uner-wartet war dem Rec. die Meynung des Vf., dass Plato zuerst die Nerven entrovous genannt, und fie von reuger unterschieden Habe. Rec. hat die Klassische Stelle (Tim. p. 498. ed Basil. Oporin. 1534.) mehrmals ganz im Zusammenhange gelesen, und gewünscht, mit Ueberzeugung den Plato als Erfinder der Nerven erkennen zu können. Aber bis itzt verzweiselt er zu diefer Ueberzeugung zu gelangen. Plato schreibt vorher (p. 494.) den reveal griatile anizonate far nat Aproxiotetan tai autum zu, und dann fahrt er fort, die ftarken Bander des Rückgrats und die Aponeurosen der Rückenmuskeln entrovous zu ta outen reve zu nennen. Dabey konnte er wohl nicht an die schlassen Nerven gedenken. Exiroros ift ja auch beim Homer und Arifiophanes gleichbedeutend mit iues, und daher konnte Plato der fo gern poetische Ausdrücke gebrauchte, dieses Wort wohl eber von Bandern als von Nerven, diesen zarten und schlaffen Fäden, wersteben. Ueberdies kannte Aristoteles, der gewiss jede Entdeckung seiner Vorganger meisterhaft zu nutzen verstand, nur einige Primitivnerven, die er nech dazu mogous nennte. Hatte salfo Plato unter feinen entromis Nerven des Rückenmarkes ver-Randen, so wurde gawis Aristoteles davon unter diesem Namen Gebrauch gemacht haben- Endlich wurde Plato, wenn ex entrovos en jener Stelle für etwas anders als rever oder liga-

mentum genommen hätte, auch an irgend einem andern Ort. be sonders wo er die Gefalse und andere Theile des Körpers beschreibt, die entropous beschrieben haben. Rec. wunscht diese Zweifel von Hn. H. gehoben zu sehen, zumahl da er sehr gern den großen Stifter der Akademie auch zu einem Anatomiker machen mochte, wozu ihm aber bis itzt historische Data fehlen. Von Plato kömmt H. H. zum Ariftoteles, den Rec. immer für den Entdecker der Nerven gehalten hat. Der Vf. bringt mehrere Beweise bey, dass A. wirklich menschliche Leichname zergliedert haben musse, dass er aber die Primitivnerven selbst nur an Thieren untersucht habe. Hogovs scheint indessen A. an fehr vielen Orten auch die Blutgefasse zu nennen: were find ihm noch immer Bänder, und dieser beiden Umstände wegen kann man zu dem Irrthum verleitet worden fein, dass A. unfere Nerven aus dem Herzen hergeleitet habe. Seinen zogou schrieb er einen röhrichten Bau zu, und diese Meinang scheint durch neuere Untersuchungen, die besonders Reil angestelle hat; bestätigt zu werden. Die Stelle (Gener. anim. V. 2) wo ros einer oculis im noga annorma die Rede ift, versteht H. H. vom Pulsichlag: aber Rec. ift aus dem Zusammenhang klar, dass nur von dem Pochen im Ohr, einem bekannten Symptom, jener Ausdruck gelten kann. Vortrefflich zeigt H. H., dass Arif. den mogous hautlächlich das Geschäfte zuschrieb, die überfluffige Feuchtigkeit aus dem Gehirn abzuleiten. Diese Flussigkeit habe Aehnlichkeit mit dem Saamen, daher war dem Arist. das Auge ein mogior offequerixereros. In der Folge meynt H. H. dennach, aus der Stelle (Gener. anim. II. 6.) ergebe fich, das Arift. wenigstens den optischen Nerven für das Organ der Empfindung
gehalten habe. Denn er redet dort von einem owne ihrer des Auges, im Gegenfarz gegen die übrigen Sinnenorgane. Rec ge-fieht indessen, dass für ihn diese Stelle nicht Beweiskraft genug hat. Aus dem Zusammenhang erhellt, dass Arift. sagen will: Das Medium, wodurch die übrigen Sinnenorgane wirken, ist ihnen gemeinschaftlich: es ist Wasser oder Luft. Das Auge allein hat ein owue ideor, das Licht: (Vergl. lib. II. de anima.) Bei der Gelegenheit, wo Arift. den Sehnerven des Maulwurts beschreibt, zeigt H. H., dass der Stagirite denselben mit dem großen Nerven verwechfele, der zu dem Ruffel des Maulwurs gehe. Die Stelle (Hist. anim. l. H. negeerovor de neu of opposite μοι είς τον έγκεφαλον και κειται ύπο Φλεβιος έκατερος). hait H. H. wohl mit Recht für untergeschoben, und für den Zusatz eines Abschreibers. Eine andere schwierige Stelle (Hist. anim. I. 16.) von den drey optischen Nerven erhält durch Hu. H. Erklärung viel Licht. Endlich wird noch beym Theophrast gezeigt, das derselbe einen Begriff von der Sympathie der Nerven gehabt habe ... Rec. bricht hier ab und bittet schliesslich den gelehrten Vf., in Untersuchungen dieser Art, zu welchen er worzugliche Talente zu haben icheint, nie zu ermüden, und besonders uns bald eine Fortsetzung dieser vortrefflichen Arbeit zu schenken.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Freytags, den 27. May 1796.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Amsterdam, b. Allart: Het Bock Job, uit het Hebreeuwsch vertaald met Aanmerkingen, door Henr. Alb. Schultens, na deszelfs Dood uitgegeven en voltooid door Herm. Muntinghe. 1794. 156 u. 271 S. ohne die Einleitung. gr. \$.

Wer bey dem eigenen Studium des Buchs Hiob die Arbeiten älterer und neuerer Gelehrten verglichen, den Grund der verschiedenen Erklärungen abgewogen, die Beweise für die Bedeutung einzelner Wörter und Redensarten sorgfältig geprüft, und überhaupt dies ohrwürdige Denkmal orientalischer Dichtkunst kritisch untersucht, und seine verschiedene Behandlung ordentlich gewürdigt hat, der wird es gerneingestehen, dass, bey allen den tresslichen Arbeiten besonders neuerer Gelehrten, noch manche Dunkelheiten und Schwierigkeiten in einzelnen Stellen und Redensarten übrig bleiben, die einer bessern Aufklärung und nähern Berichtigung bedürfen. Eine jede neue Bearbeitung dieses alten Buchs wird ihm daher auch sehr willkommen seyn, wenn sie von einem der Spra-

che und Sache kundigen Mann herrührt.

Der fel. Schultens verband mit einer ausgebreiteten und gründlichen Kenntniss der orientalischen Sprachen auch einen feinen Geschmack. Rec. nahm daher diese neue Bearbeitung des Hiobs begierig zur Hand, und fand sich auch nach der Durchlesung derselben für Zeit und Mühe belohnt. Indessen hat doch der Vf. mehr für seine Landsleute, als für uns Deutsche, geleistet. Jenen liefert er eine schone Uebersetzung mit, ausgesüchten Anmerkungen und Erlauterungen, wobey die Schriften deutscher Gelehrten gut genützt sind. Diese finden hier manches bekannte, und Rec. hattewenigstens bey einzelnen Stellen eine genauere Prüfung und mehr eigenes erwartet. Billig muss man aber auch hierin den Vf. nach seinem Plan beurtheilen. Er hatte nicht die Absicht, eine Erklärung dieses Buchs für eigentliche Gelehrte auszuarbeiten, fondern sein Plan ging vornehmlich dahin, das Gute, was anderebereits bemeskt hatten, mit demjenigen zu verbinden, was er selbstibey seinen Untersuchungen entdeckt hatte, und insbesoudere seinen Landsleuten, welche der Grundsprache unkundig waren, nützlich zu werden. Vielleicht hätte der Vf. auch noch mehr geleistet, wenn er selbst das Werk aufs neue hätte thersehen und zum Bruck befordern können. Schon vor mehrern fahren arbeitete der sel. Schultens, wie Rec. weiss, an dieser Uebersetzung; er liess aber nachfter das Werk liegen, and willimete allen feinen Bleifs der hohn Ausmahe) 11 A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

des Meidani. Das Buch war also bey feinem frühen Tode noch unvollender, und nur von Kap, 2 an bis Kap. 29 von ihm ausgearbeitet. Das Uebrige hat Hr. Muntinghe nach dem Wunsch, den der sel. Vf. noch auf seinem Todesbette ausserte, bearbeitet, und fich dabey an Schultens Plan gehalten. Auch in den Aumerkungen, die dem von S. bearbeiteten Theil einge. schaltet find, hat er diesen Plan Rets vor Augen ge-Zuletzt hat Hr. M. Sprach - und kritische Anhabt. merkungen angehängt, worinn der Grund der neuen Erklärungen, oder der Lesearten, welche in der Uebersetzung befolgt find, angegeben werden. Zugleich sind einige Anmerkungen beygefügt, welche dem Herausgeber von Schröder, Arnoldi und Wilmet mitge-Diefer Anhang ift für den Philologen theilt wurden. und Kritiker besonders interessent.

In der Einleitung verwundert sich Schultens darüber, dass einige das Buch Hiob in die Zeiten nach dem babylonischen Exil haben setzen wollen. Recht sagt er S. 47.: "Man braucht gewiss keine grosse Kenntniss von der hebräischen Dichtkunst zu haben, um den großen Unterschied einzusehn, welchen die Verschiedenheit der Zeiten in derfelben bewirkt bat; und es ist insbesondere ganz einleuchtend, dass eine so hohe Kraft des Genie, eine solche Erhabenheie der Gedanken, eine solche bewundernswürdige Schonheit des Gesagten und so viele andere Vorzuge, wodurch sich der Dichter auszeichnet, gar nicht zu den Zeiten passe, welche auf das babylonische Exil folgten. da, wegen des unglücklichen Zustandes des Volks. Gelehrsamkeit und Verstandesaufklärung, insbesondere aber die Gabe der Dichtkunst, unterdrückt wurden. ja beynahe ganz verloren gingen; fo daß außer Jeremins keiner aus diesem Zeitraume dem Ruhm der illtern Dichter auch mur einigermassen nahe kommt. Diejenige also, welche das Buch Hiob in diese spärere Zeiten setzen, urtheilen nicht besser von der hebräischen Literatur, als Harduin von der lateinischen. wenn er die Gedichte des Virgil und Horaz in das eiserne Mönchsalter herabsetzen wollte." Zugleich wird bemerkt, dass die beiden ersten Kapitel, worsus man gewöhnlich einen Grund gegen das Alter des Buchs hernimmt, und der letzte Theil des letzten Kap. ohne Zweisel ein späterer Zusatz sey, der erst damals dem Buch beygefügt wurde, als man es in den Kanon der jüdischen Kirche aufnahm. Nicht allein die ausdrückliche Sendung des Satans, welches Wesen in den Büchern vor dem babyl. Exil nicht vorkommt, fondern auch der Stil zeugen offenbar von einem spätern Zeitaher. Das Gedicht felbst verliert auch nichts, wenn men die Vorrede und Nachschuft wegnimmt. Der An-Non

fang desselben Kap. 3 ift. ganz-in dem Geschmack orientalischer Dichter. Der Dichter, der im Feuer der Begeisterung redet, pflegt keine Geschichtserzählung voraus zu schicken. Dass Moses der Vs. des Buchs sey, wird als unwahrscheinlich bestritten. Beider Poesie, sagt Schultens, ist gewiss vortrefflich, und in ihrer Art vollkommen; aber dass Moses der Verfasser, von. beiden ist, werde ich nicht eher glauben, bis man mich überzeugt, dass die Aeneide von Horaz und die Oden des Horaz von Virgil können verfertigt seyn, oder dass etwa einer von beiden diese zwey Werke könne geschrieben haben. Ueberdem, wenn man auch zugeben wollte, dass der Charakter Moses als Dichter sich in seinem Alter verändert habe, so wünschte ich es mir als wahrscheinlich gezeigt zu sehn, woher es komme, · dass so viele Wörter und Redensarten, die wirklich hebräisch find, dem Verfasser des Hiobs so eigen sind, dass sie bey Moses, weder in seinen Gedichten, noch in seinen historischen Erzählungen, und auch nicht in andern Büchern vorkommen." Schultens glaubt daher, dass man entweder den Hiob felbft, oder einen seiner Zeitgenossen, für den Verfasser des Buchs annehmen muffe.

Kap. III. 8. übersetzt Sch. 779 durch aufrusen, hervorrusen - Die geredd zijn den Krokodil op te roe-Er folgt darinn Michaelis, dessen Anmerkung such benutzt ift. Allein dies ftimmt nicht gut zu dem ersten Glied. Richtiger vergleicht man wohl das arabische Le exprobravit, opprobrio affecit oder Le (med. Wau) occoecavit cepit. Rec. warde wenigstens übersetzen: die bereit find, den Krokodil wegzusluchen, oder die den Krokodil blenden oder fangen können. Die LXX haben wirklich die letztere Bedeutung vor Augen gehabt, wenn sie χειρωσασθαι übersetzen. — Kap. III. 14. wird אַרַכוּת mit dem arabischen פיב פוח prächtiges Gebäude, königlicher Pallaft, verglichen und übersetzt: die zich prachtige gedenktekens hebben opgericht. Rec. folgt auch hier lieber den 70, welche ηίση lesen und übersetzen, δι εγαυριωντο έπι ξιΦεσιν. hat auch wirklich im Arab. die Bedeutung attulit Man vergl. Confess. Harir. 6. p. 244. Sich durch das Schwerd Ruhm erwerben und stolz darauf seyn, charakterisirt besonders den Idumäer. -K. IV. 21. Daar verreist hunne voortreflehijkheid. In dem Anhang giebt Hr. Muntinghe der Erklärung von Schröder, nach welcher 'M' von den Sehnen im menschlichen Körper zu verstehn ist, den Vorzug. Ihre Sehnen in ihnen werden losgelassen, d. i., ihre Kräfte schwinden. Sollte es nicht leichter und ungezwungener seyn, אור hier durch Gewinn, Schätze zu übersetzen? — K. V. 3. übersetzt Sch.: Eensklaps vervloekte ik zijn weelig verblijf; bemerkt aber zugleich, dass man nach einer andern Leseart 2017 auch übersetzen könne eenskiaps verdorde von IIF verdorren. Im Anhang urtheilt Muntinghe, dass es nicht nothig sey, die Leseart anzunehmen, und da 1713 insbefondre eine fruchtbare.

Weide bezeichne, diese aber bey den Arabern ein Bild von einem blühenden Glück sey; se kann man auch übersetzen, alsbald verwünscht ich sein Gläck. — K. V. 10. fagt Sch., dieser Vers sey wegen des Zusammenhangs mit V. 11. figürlich zu nehmen. von geringen und niedrigen Menschen, die von Gott versorgt und erquickt werden; er habe deswegen auch השוצות durch Thal übersetzt, welche Bedeutung durch das Arabische begünstigt werde. Hr. M. bemerkt, der Uebers. sey ,verglich حوضر Reiske gefolgt, welcher das arab. dieses Wort bezeichne aber nie eine niedrige Gegend. ein Thal, sondern einen Wassertrog, Teich. Er folgt daher Michaelis, welcher 571317 durch Weiden erklärt. K. VI. 6. übersetzt Sch. den letzten Theil Is er smaak, in het sap van een geureloos Kruid? Munth. vergleicht חלמות mit dem arab. שולם, und erklärt er lac coactum, coagulatum, fo data היר הלפות Waffer. das sich von geronnener Milch absondert, ferum lactis. coagulati ware. Sehr gut wird dieses aus Firuzabadi-

ضرب من الافط durch حالوم bestätigt, die das Wort eine Att Akith oder saurer Milch erklärt. V. 29. PTK 713 ändert Schultens die Leseart, und übersetzt: ik houde mijne onschuld oder mijne onschuld is in mij. Die gewöhnliche Leseart davin is mijne onschuld erklärt er: durch fortgesetzte Untersuchung wird meine Unschuld an den Tag kommen. — K. VII. 5. wird etwas frey übersetzt, um den Sinn deutlicher auszudrücken: Mijn vleesch is bekleed met verrotting, (Bedeckt) met een leger van knagend gewormte; Mijn huid is doorwemeld, en verettert tot niet. In den Anmerkungen fagt Sch., das Hebräische heisse eigentlich mijn vleefen is bekleed met knagend (en verrotting aanbrengend) gewormte, en met een heirleger uit het stof. Mijne huid vloeit door en verfmelt. كامًا vergleicht er mit dem arab. بني ein Heer.

Ein Heer aus dem Staub ist ihm die Menge Maden und Würmer, die in den Eiterbeulen entstehen. Die Stelle scheint dem Rec. noch einer Ausklärung zu bedürfen. Der Syrer und Araber übersetzen W11 beide mein Leib. Lasen sie etwa nil. oder hat Wil die Bedeutung Leib von Wil contrectavit, palpavit? Wil würde alsdenn dem vorhergehenden " entsprechen. — K. IX. 8. übersetzt Sch. 1727 tot zijn kleed d. i. tot zijne tent 72 : eigentlich ein linnen Tuch kann auch das mit Lin-. nentuch überzogene Zelt heißen. Anstatt Di lieset er D'D; welches auch von den Wolken gebraucht wird. Pf. 104, 3. 148.4. Muntinghe meynt, es sey wahrscheinlicher, dass D' aus UCIken entstauden sey, und vergleicht Jes. 14. 14., allein dies hat wenig Wahrscheinlichkeit. - Sollte F in der poetischen Sprache nicht auch die Wolker, die מים מעל לרקיע (I Moc 1, 7.), bezeichnen kennen? - K. X., 16. lieset Sch. mit Houbigant TIMATI, du erhebst dich als ein Löw. und jagft mir nach, oder wie es in der Uebersetzung ausgedrückt ift, Met den flouten voet eenes Levuws jaagt Gij mij ag. In dem zweyten Glied erklärt er. N'D aus

dert

żł

dem arab. i oder Je eigentlich spalten, durchhauen und daher vertilgen, vernichten. - K. XII. 2. Gij Lieden zijt mannen. In den Anmerkungen, fagt Sch. eigentlich heißet es Gif Lieden zijt het volk. Er bemerkt zugleich, dass eine folche Redensart bey den Arabern nicht ungewöhnlich fey, um dadurch einen vortrestichen Mann zu bezeichnen, der allein die Ehre des Volks aufrecht erhalte. عشبه ein Haufen, ein-Trupp von Menschen bezeichnet bey Lebid den votrefflichften, edelften aus dem Volk. Der Scholiaft bemerkt daselbst وهم العشورة fey eine Lobpreisung, eben so, als wenn man fage, er ist ein Mann. - K. XIII. 14. bemerkt Sch. die sprüchwörtliche Redensart, sein Fleisch zwischen den Zähnen tragen, die sonst nirgends in der Bibel vorkomme, and wovon er auch unter den arabischen Sprüchwörtern kein völlig übereinstimmendes Beyspiel gefunden habe, müsse nach dem Parallelismus eben dasselbe seyn, was nachher heisst: Mein Leben nehme ich auf meine Hand. Diese letztere Redensart, welche auch Richt. 12. 3..2 Sam. 28. 21. u. Pf. 119. 109. vorkommen, bezeichnen eine große Lebensgesahr, worinn man fich befinde, oder die einem bevorstehe. Hiob wolle es also wagen, seine eigene Sache gegen Gett zu vertheidigen. Ohne Zweifel ist dieses der Sinn, inzwischen ist es in der Uebersetzung wörtlich ausgedrückt: In spijt van gevaar draag ik mijn vleesch tuschen den tanden. Vermuthlich ist die Redensart von Thieren entlehnt, die in der Gefahr das, was ihnen lieb ist, zwischen den Zahnen wegtragen, oder sich durch Beissen zu retten suchen. - K. XIV. 3. wird die Redensart עינים חףם in dem bestimmten Sinn genommen, scharf zu sehen ohne Nachsieht oder Mitleiden, vergl. Jer. 32. 19. En teyen zulk eenen (mensch) scherpt gij (a God) uwe oogen. In dem zweyten Glied liest Sch. mit den meisten Alten Min — V. 6. wird die Leseart 7777, welche Cod. 245. Ken. hat, angenommen. Sch. übersetzt: Zo wend uw scherpzvend oog van hem af en laat hem met ruft! Er beruft sichedabey auf die zweifelhafte Leseart in demselben Wort K. 10. 20., und vergleicht auch K. 7, 16. 19. - V. 16. bemerkt Sch., dass eigentlich im Text stehe: Denn nun zählest du meine Schritte, du achtest nicht auf meine Uebertretung; auf diese Weise streite aber die letztere Verneinung offenbar mit der vorhergehenden Klage. Er wisse dahef, wenn N7 nach den alten Uebersetzer und Handschriften im Text bleiben musse, keine bessere Auskunft, als den verueinenden Satz fragweise zu nehmen: Let gij niet op mijne overtreding? d. i. gij let op dezelve ten allersterksten. Er gesteht aber selbst, dass er das Gezwungene dieser Erklärung fühle. In der Uebersetzung ist der Vers also ausgedrückt:

Maar nu! hoe zorgvuldig telt gij mijne fahreden?

Hoe scherp neemt gij waar mijne overtreding?

Hr. Muntinghe fagt in dem Anhang, keine Erklärung fey schicklicher als die, welche die 70 geben: zat s

un rupeldin de ides run apparan no. Pit celtelit es zwar, dass die Veränderung der Leseart in ולא העבד עלוך groft fey, meynt aber doch, dass die 70 so gelesen harten, und dass diese ursprüngliche Leseart durch die: Länge der Zeit in TOUN habe verändert werden können. Er vermuthet, dass W und Y ehemals mehr übereinkommendes gehabt hätten, und beruft fich in diefer Ablicht auf Richt. 8. 16., wo die 70 Wil austait! VIII gelesen hatten. Rec. glaubt nicht, dass die 70. jene Lefeart vor sich gehabt haben. Sie übersetzen vielmehr frey, und legen dem Wort 700 die Bedeutung erlassen, verdunkeln bey. - Kap. XV. 20. nimint. Sch. D'JU in der Bedeutung unglückliche Jahre. Er übersetzt: Een aantal (rampvolle) jaaren is vor de gewel. denaar weggelegd. Im Anhang theilt Munt. einige von Hn. Schröder ihm mitgetheilte Beyspiele aus Diwan: Hudeil. Abulola und Cebeizu mit, die diese Bedeutung. hinlänglich bestätigen. — K. XVI. 7. 8. Sch. ziehet das erste Wort vom gten Vers zu dem vorhergehen. den, und übersetzt:

Zo hebt gij mij dan (o God) tot het niterste gebragt!
Alle mijne vrienden verwoest, en mij redloos ge-

Nu komt de laster ten getuige tegen mij op.

K. XVII. 16. übersetzt Sch. Duar! onder de grendels van het graf zink zij (mijne verwachting) met mij neder. In dem Anhang erinnert Munt., dass and nicht Riegel bezeichnen könne, und führt die Erklärung von Schnurrer und die Erinnerungen, die ihm Schröder dagegen mitgetheilt hat, an. Hr. Schröder lieser membra mea ad orcum descendent — 72 separatio pars separata, membrum Job XVII. 13. XLI. 3:, dass mit einem Foem. AITIN construirt werde, löset er dadurch, dass "D' eigentlich anstatt 772 stehe, und dals die nom. segol. häufig gen. commun. seyen. Vor שארל fupplirt er אר - K. XIX. 25 - 29. findet Sch. keine Spur von einem Bewusstseyn eines künstigen Lebens, weil in der ganzen Anordnung des Buchs. kein Grund vorhanden ift, um dieses anzunehmen, da, im Gegentheil alles innerhalb der Grenzen dieses Le-Bens eingeschlossen ist. Die Redensart: er wird über dem Staub stehen, erklärt der Vf., als Vorsprecher, Burge, Retter, und vergleicht Dan. 12. I. Jes. 32. g. Staub ist ihm der elende, sterbende Körper, eben das, was im Verfolg die von Würmen ganz durchborte Haut ist. Er übersetzt: Hij zal zich eindelyk opmaken ter bescherming van dit stof. Bey v. 26. wird bemerkt, dass die Redensart: aus meinem Fleisch, oder mit diesem meinem Körper werde ich Gott anschauen, bestimmt von einem gesunden Körper könne verstanden werden, man könne aber auch bey dem Gedanken der Unschuld stehen bleiben, und alsdann fage Hiob: So sehr es auch wegen diesem meinem sterbenden Körper, der bereits Staub geworden ist, unmöglich scheint, so werde ich doch noch mit diesem meinen Körper Gott als meinen Erlöser und Freund anschäuen. Ganz richtig verwun-

Nnn2

dort sich Sch., dass man bey den Wortes IN v. 27. nicht mehr auf die Parallele geachtet habe, nach welcher man dieses als Accusativ nehmen, und auf Gott ziehen müsse. Er übersetzt:

Hem zal ik aanschouwen, als mijnen vriend Mijne oogen zullen hem zien, doch niet als een vijand.

Dieses mag genug seyn, um unsere Leser auf dieses Buch, wovon bereits eine deutsche Uebersetzung angekündigt ist, ausmerksam zu machen. Der Raum verstatet es nicht, dem Vs. in seinen Erläuterungen weiter zu solgen. Eben des wegen sagt auch Rec. nichts von dem letztern Theil des Buchs, welchen Hr. M. allein ausgearbeitet hat. Nur eine einzige Bemerkung will Rec. noch hinzusügen. Kap. XL. 14. wird 1270 mit andern von den Zähnen des Elephanten, womit er auch Bäume umhauen kann, erklärt. Allein die Uebersetzung: Zijn maker voonzag hem met zwaarden bat wirklich etwas, welches nicht gut in den Zusammenhang past. Richtiger lieset man wohl 1270 seine Baute, sein Futter. Dies stimmt wenigstens sehr gut mit dem Versolg v. 15., denn alle Berge geben

ihm Nahrung.

#### NATURGESCHICHTE.

Leirzig, in der Weidmannischen Buchh.: Zoologische Beyträge zur XIII Ausgabe des Linneischen
Natursystems, von Johann August Donndorff. Zweyten Bandes zweyter Theil. Hühner - und sperlingsartige Vögel. 1795. 974 S. 8. (3 Rthlr.)
Auch unter dem Titel:

Ornithologische Beyträge zur XIII Ausgabe u. I. w.

Zweyter Band.

Dasselbe Urtheil, welches Rec. über den ersten Band und des zwezten Bandes ersten Theil gefällt hat, gilt auch von diesem Theile, in welchem die beiden letzten linneischen Ordnungen der Vögel enthalten sind. Auch diesem ist ein Verzeichnis der ausländischen Synonymen, wie es bey den Säugthieren geschehen war, angehäugt, bey denen doch das Beywort ausländisch

nicht passend ist. da auch viele deutsche Names aufgeführt werden. Es ist übrigens dies Verzeichniss eben fo wenig vollitändig, als die Synonymie der Schriftsteller, auch nicht immer richtig. Wir wählen hier, wie bey der Anzeige von des 200n Theiles ersten Bande auch die Papageyen, und von ihnen den Pfittoens-Mação als Beyspiel. Der Papagey heisst griechisch nicht bloss Yirrang, welcher Name überdem allein berm Aristoteles vorkommt, sondern auch Yirrang beym Plutarch, Oppian, und Aelian, Dirranous povis bey dem letztern, Birranoc beym Ctelias, und Dirrac beym Hesychius; die allgemeinen Benennungen der ganzen Gattung fehlen, ungarisch, hollandisch, danisch, fehwedisch, mexicanisch, peruanisch, abigonisch, madagaskarisch, arabisch und syrisch, welche der Vs. aus den angeführten Schriftstellern großtentheils hätte scho-pfen-können. Die Plittaci Macrouri maieres heilsen nicht deutsch, sondern französisch Ara, oder auch Arra. deutsch westindische Raben; englisch nicht Maccav, sondern Maccaw oder Maccao. Die buntfarbigen italianisch nicht Papagalo, sondern Papagallo. Spanisch nicht Papagio, sondern Papagaio, und ausserdem sind diese beiden Benennungen allgemein. Bey Psittacus Macao fehlen der haitinische Name Nuacamajas, der mexicanische Alo, der brasilianische Jacko, und fder cajennische Connoro. Wir zeigen diesen Mangel auf an, den Vf. zu ermantern, dass er seiner nutzlichen Arbeit eine desto größere Vollkommenheit ertheilen möge. Ein Arauchbares Register beschliesst diesen Band.

Beaun, b. Pauli: IIn. von Büffons (Buffon) Naturgeschichte der Vögel. Aus dem Französischen übersetzt, mit Ammerkungun, Zusätzen und vielen Kupfern vermehrt, durch Bernhard Christian Otto, der W. u. A. Doct., Prof. d. Arzneyw. zu Frankf. a. d. O. u. s. w. Zwey und zwanzigster Band. 1795. 299 S. 8. und 43 Kupfer,

Dieser Band enthalt die Geissmelker und Schwalben, und wie gewohnlich viele berichtigende, ergänzende oder hestätigende Anmerkungen aus des Uebers. eignen Ersahrungen, oder andern Schristikeltern gesammelt, and einige beym Busson sehlende Arten nach

White und Latham.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

NATUROESOMICETA. Göttingen, b. Dieterich: Roberti Townson, Soc. reg. Edinburg. Socii etc., Observationes phisiologicae de Amphibits. Pars prima, de Respiratione. 1794. 26 S. 4. mk i Kupser. — Partis primae de Respiratione tonninuation. Accedit partis secundae de Absorptione fragmentum. 1795. 42 S. m. 3 K. Mit vielen überstüssigen Worten beschreibt, der Vs. im ersten Stücke die Art und Weise, wie die Frösche vermittelst der Kehle athmen. Er glaubte damals, dass ausser Laurenti nur er selbst dies besbachtet habe, mimmt aber im 2ten Stücke seine Behauptung zurück, da er send, dass swammerdam, Morgagni und Malpighi diese Art der Frösche zu athmen gleichfalls schon gekannt und beschrieben haben; und beschreibt darauf eben dieses Geschäft bey dem? Land - und Wasserslamander,

nebst den dazu gehörigen, hier abgebildeten, Theilen. In der Abhandlung de Absorptione sind Beobachtungen über das Zunehmen oder Abnehmen der Frösche am Gewicht, je nachdem sie sich eine Zeitlang im Trocknen oder im Wasser ausgehalten heben, mitgetheilt. In der sogenannten Urinblase sammelt sich bey ihnen das Wasser, unverrgindert, und diese scheint ihnen, bey ihrem Ausenhalt auf dem Lande, wie der Wassermagen dem Kameele, zu dienen. Sie lassen eigentlich keinen Harn, spritzen aber, um sich zu erleichtern, oft einen Theil dieses reinen Wassers, durch den Maßdarm aus. Schätzbar sind diese wortreichen Beobachtungen immer, und es ist sehr zu wünschen, dass der Vs. sie fortsetzen möge.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 28. May 1796.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, im Weidmannischen Verlage: No. Aug. Ernesti Institutio interpretis Novi Testamenti. Editionem quartam fuis obsf. auctam curavit Christoph. Frider. Ammon. 1792. I'Alph. 3 Bog. 8.

/ enn Rec. jemals in der Versuchung gewesen oder aufgefodert worden wäre, dieses Erneftische Buch mit seinen Anmerkungen zu vermehren: so würde er nicht wenigen Anstand genommen haben, sich Es scheint der Achtung gedazu zu entschließen. mass zu seyn, die man einem Manne schuldig ist, der, wie Ernesti, um die Erklärung des Neuen Test. und 'die dahin einschlagende alte Literatur, durch seine Schriften und durch so viele zugezogne treffliche Schüler, sich so große Verdienste erworben hat, sich, zumal bey einem seiner Bücher, das in seiner Art Epoche gemacht hat, vorher zu fragen: ob es ihm auch wohl möchte gefallen haben, vor dem Publicum in unfrer Gesellschaft zu erscheinen, oder sich dergleichen Dolmetscher und Censor zu verbitten? Und wenn sein Buch ein classisches Ansehen erlangt hätte und von vielen Lehrern lange gebraucht worden ware, um danach die Anfangsgründe einer Wissenschaft vorzutragen: so entstünde eine zweyte Frage: ob man nicht diesen durch eine bereicherte Ausgabe des Buchs mehr in den Weg träte, und ihnen ihre Arbeit unbefugt erschwerte, da ja jeder Docent die nothigscheinenden Verbefferungen und Zusatze sich selbst für seine Lectionen vorbehält, ein solches Buch, das sich auch der ärmste Zuhörer anschassen muss, ungern vertheuert und sich noch ungerner in die Nothwendigkeit versetzt sieht, über den Commentator wieder zu commentiren, und die oft so kümmerlich eingeschränkte Zeit darauf oder auf die Zurechtweisung desselben zu verwenden, um nicht seine Zuhorer durch die neuen Zusätze irre machen zu lassen. Hatte es ihm aber ja einer Verbefserung oder eines Commentars zu bedürfen geschienen: so würde er diesen lieber einem Ernestischen Schüler, einem Morus z. B., in der Hoffnung überlassen haben, dass dieser seinen Lehrer am besten verstehen, oder — da zwischen der dritten und vierten Ausgabe dieses Buchs ganze 17 Jahr versiessen find am besten, bey öfterer Erklärung derselben, Gelegenheit gehabt haben würde, die Mängel des Buchs und die weitere Fortrückung der Wissenschaft zu bemerken. Konnten diese Betrachtungen den gegenwärtigen Herausgeber des Ernestischen Buchs nicht von seinem Entschluss abschrecken: so dürste das Publicum von einem, der dieses Buch vermehrt herausgeben 1. L. Z. 1796. Zweyter Band.

wollte, mit Recht fodern: dass er offenbere Gedächtnisfehler seines Autors gleich verbesserte, und sich hütete sie mit eignen zu vermehren; dass er alle unnöthige und ganz fremdartige Zusatze vermiede: das, was er erläutern zu mussen glaubte, richtig erläuterte; und dass er gerade das, was dem Buche abginge und was man jetzt besser weis, als Ernesti es wusste oder wiffen konnte, ergänzte, und dem Leser so concentrirt und bündig, als möglich, vorlegte. Hat er diesen bil-

ligen Foderungen wirklich Genüge gethan?

Ernesti ist bisweilen von seinem Gedächtnis getäuscht worden; zwar nur sehr selten, so weit Rec. sein Buch studiert hat, z. B. wenn er S. 120. (der vorliegenden Ausgabe) fagt: Paulus habe die Kirche zu Colossen gegründet (wovon das Gegentheil aus Kap. 2, z. klar ist), wenn er S. 191. Mosen von Mardin zum Pabst Leo X reisen lässt, oder S. 298. den Anselmus Cantugriensis statt A. Laudunensis setzt; aber keinen dieser ausgemachten Fehler finden wir in der neuen Ausgabe verbestert. Hingegen ist sie mit neuen Fehlern vermehrt. Wo mag die Nachricht her feyn: S. 151.: Victor (Tunnunensis) in chronico edito a Sirmondo et repetito a Scaligero de emend. temp.? Sirmond hat nie diefes Chronicon herausgegeben, londern Camifius, und Scaliger hat es nicht in seinem Werk de emendatione temporum, fondern in feinem thefauro temporum bekannt gomacht. In der Anmerkung S. 180., worinn Hr. A. eine leichtere Eintheilung aller (in ihrer Art kritischen) Ausgaben des N. T. angeben will, herrscht eine solche Verwirrung und Unbestimmtheit, laufen so viele Febler unter einander, dass Rec. es bloss bey der allgemeinen Anzeige muss bewenden lassen, um nicht einige Seiten mit Ausziehung alles Fehlerhaften zu verschwenden. S. 194. wird von den verschiedenen ägyptischen Versionen nur die Koptische erwähnt, und über ihre Varianten werden Schriften angeführt, welche diese letztre oder Niederägyptische gar nichts angehen, sondern andere ägyptische, die aber mit keinem Worte berührt sind.

Ganz überstäßige Anmerkungen, die, fonderlich vorne herein am häufigsten sind, wollen wir nicht rügen, außer in fofern Ernesti selbst schon eben doffelbe bey aller Kürze besser als sein Interpret gesagt hat, oder diese Zusätze ganz und gar nicht zur Sache gehören. Von der erstern Art vergleiche man nur z. B. S. 9. die Note zu s. 6. mit dem s. selbst; S. 10. die Note zu s. g. mit Ernesti P. I. Sect. II. cap. 1 u. 2.; S. 12. Note 1 mit Ernesti P. H. (oder, in der neuen Ausgabe P. III.) c. 1-4.; S. 77. die Note zu J. 8. mit dem was E. J. 13 f. felbst fagt. Von der zweyten mögen einige Beyspiele genug seyn. Wenn E. S. 7. J. g. fagt: interpre-000 tatia tatio est facultas docendi etc. also davon redet, so fern fie in einer gewissen Geschicklichkeit bestehe: so setzt Hr. A. die Note hinzu: Interpret. eft vel cursoria vel ftataria, vel universalis vel historica u. f. w. E. sagt: wenn Gott den Aposteln gutes Griechisch bey ihren Schriften eingegeben hatte: fo wurden sie sich felbst nicht verstanden haben ohne eine neue Inspiration. Dies will sein Commentator durch ein Beyspiel erläutern, und beruft fich darauf, dass Apostelg. 17, 17. die Stoiker und Epikuraer, den Ap., da er vor ihnen eine Rede hielt, einen exequologor genennt hatten, propter linguae diversitatem, nam oratio ipsa erat egregia et plane divina (welches doch aber jene gewiss nicht glaubten). S. 114. fagt E., man konne erdichtete Emphases alleufalls in concionando, aber durchaus in keiner seria disputatione dulden. Wie mag dazu die Note kommen: In orationibus facris Job. XIX, 24 et Don. XII, 2. de refurreetione mortuorum explicari potest. Intexpres autem videat, num v. c. ex Ef. VI, 3. et Apoc. IV, 8. trinitus probari quent? Und wenn S. 162. E. bemerkt: die Originale eler heil. Schriften wären verloren gegangen; wie passt dazu die Note: "denn die Apostel schrieben ihre Briefe nicht felbst, fondern unterschrieben sie nur; von Pauto, der doch gebildeter als die übrigen Apostel waren, ift bekannt: dass er nicht wohl hebe griechisch schreiben können (keine dergleichen gute Hand gehabt habe?) (Also darum find sie verloren gegangen?).

Wenn E. Text von seinem Scholiasten wirklich follte erkäutert werden: fo musste dieser keine Beyspiele beybringen, die gerade für das Gegentheil sind; wie einige der Rhon erwähnten Exempel und wie S. 31.: interduin notari vix potest propriae significationis transitus ad tropicam v. c. in 1717, 71N; denn da ist ja der Uebergung von der Idee des Lichts zur Idee der deutlichen Erkenntnifs, und des Hauchs oder Athems zur Idee des Geiftes, wie fich ihn die Hebruer dachten, fehr in die Augen fallend. Er hatte nicht das, was E. fehr doutlich erklärt, dunkler machen muffen, wie z. B. S. 37., wo er verspricht von dem Unterschied der grammatischen und rhetorischen Tropen eireumscriptius zu handeln, und dann eine lange Aumerkung beybringt. die sicherlich jeder Leser schwerer verstehen wird als Ernesti's Text, und welche die Sache erft verwirrt macht. Diese Verwirrung der Leser mus nothwendig entstehn, wenn Hr. A. entweder seinen Autor, oder die Sache felbst unrichtig versland, wovon sich eine ziemsiche Menge Beyspiele ansuhren ließ. Hier sind einige! S. 15. wo E. S. 2. von Sensu literale und deffen ungegründetem Unterschied von einem sogenannsen sensu literne handelt, setzt sein Commentator hinzu: Uterque fensus (literae und literalis, so einerley sey) nihil aliud .eft, quam primitiva vocabuli fignificatio, quae verbo pronuntiato flatim animum fubit; und verwechselt da offenbar eine Art (fpeciem) des Wortverstandes, namlich den eigentlichen Sinn mit dem Wortverstande überhaupt; denn wenn Chriftus z. B. Joh. 4. fagt: Ich will dir von Waffer zu trinken geben u. f. w. und man verfteht dies uneigentlich, von seinem Unterrichte, ist dann dies nicht der Wortverstand, ob es gleich weder primition fignificatio ift, noch diefer Sinn gleich der Sameri-

terin einfiel, als Christus die Worte aussprach? Auf eben der Seite bemerkt E. J. 3. dass kein Wort ein nothwendiges Zeichen der Sache, die es ausdrückt, sey, sondern dass erst durch die Gewohnheit eine Verbindung zwischen beiden entstanden sey. Dies ift vollkommen klar und hier war weiter etwas hinzuzufetzen gar nicht nothig. Allein fein Scholiast erinnert: Res adcuratius illustranda est ex disquisitione de origine linguae und citirt darüber Rousseau's und Herder's Schriften, giebt aber felbst keine accurationem il-Instrationem. Denn, was er hinzufügt: die erken Menschen hatten in Erfindung der Wörter die Natur nachgeahmt und ausgedrückt bey sinnlichen Dingen. daher die onomatopoètica entstanden wären, das klärt die Sache, von der hier E. redet, gar nicht weiter auf. Denn folcher onomatopoeticorum giebts äußerst wenige, nur dann, wenn die zu bezeichnende Sache einen Ton von sich gab; und in der Wahl solcher Ausdrücke herrschte doch immer Willkühr, daher in jeder Sprache dieser Ausdruck eben dersetben Sache anders ist, und die eine den Hund, den Donner u. dgl. fo. die andre so ausdrückt. Wenn E. S. 18. S. 7. diejenigen tadelt, die in Einer Stelle mehr als Einen Wortverstand annähmen; fo fagt Hr. A.: dagegen verstiessen die, welche den Weissagungen des A. T., sonderlich den Pfalmen, einen doppelten Sinn beylegten; dem er sey zwar überzeugt, daß eben derselbe Plalm von David und dem Mellia zugleich bandeln konne, aber distinguondum esse inter sensum primitivum et senfum ab acvo sequiore determinatum. Diele Anmerkung macht schon Ernesti's S. 9. S. 10. überslüssig, wo E. das bester fagt, was hier Hr. A. fagen will; und wenn jemand überzeugt ilt, das z. B. Pfalm 2 von David und Christo zugleich handeln könne, oder vielmehr folle; so kann er nur dann es vernüustig behaupten. wenn er den Pfalmen, nach dem Wortverfland allein auf David zieht, und diesen wieder als Bild von Chriflo ansieht, also noch einen mystischen Sinn annimmt: alsdann bleibt nur Ein Sinn der Worte, den andern mystischen mag man einen Sinn der Sachen nennen, wenn man ihn erweisen kann? Was foll aber der sensus primitivus, unterschieden vom sensu aevi sequioris heißen? doch wohl nichts anders, als ersterer der von dem heil. Schriftsteller wirklich gemeinte, und der letztere ein ihm hinterdrein angedichteter, d. i. eigentlich gar kein Sinn? - S. 22. bey E. J. 11. scheint er diesem widersprechen und behaupten zu wollen, es gabe wirklich Stellen der Bibel, die keinen Wortverfland hätten, denn er fagt: die Bücher des A. T., vornehmlich die altern, enthielten loca plane allegorica, womit er vermuthlich auf 1 Mos. 3. und ähnliche Stel-Allein dergleichen Stellen (vorausgesetzt len zielt. dass ihr allegorischer Sinn wirklich gegründet ist) baben ja auch einen Wortverstand, indem die Worte gewisse Bilder bezeichnen, welche letztere dann wieder einen allgemeinen Sarz ausdrücken, und in sofern konnte man ihnen einen bildlichen Verstand zuschreiben, bey welchem der Wortverstand zum Grunde liegt. Wenn aber Hr. A. hinzusetzt: hujus rei (namlich des Gebrauchs einer Allegorie) cousa quaerendo est in priscae

linguae simplicitate, quae historicam dicenti exiticatem planunque scribendi gemus nondum admittere poterat: so soll wohl die hist. dic. exilitas so viel heisen, als: eine schlichte, nachende Erzählung, im Gegensatz gegen bildliche Einkleidung, und dann ist entweder die Behauptung sicherlich salsch, weil gewiss die Menschen wirklich eigentliche Facta eher ganz simpel historisch erzählt, als sie in künstliche Dichtungen eingekleidet haben, oder, wenn von allgemeinen Wahrhelten die Rede seyn soll, die man, aus Mangel eigenthumlicher Wörter für abstracte Begrisse, durch Bilder ausgedrückt habe, so mag zwar die Sache richtig seyn, aber dies kann kein ehemaliger Mangel der historicae dicendi exilitatis heisen, weil sich abstracte Sachen zu keiner Zeit erzählen, obgleich in Bildern oder uneigentlichen Ausdrücken vortragen lassen.

Das meiste Verdienst hatte sich Hr. A. um dieses Buch erwerben können, wenn er das, was seit Ernesti's Zeit besser oder vollständiger entdeckt worden ist, jenem beggefügt und in einer lehrreichen Uebersicht vorgestellt hätte. Er erkennt auch selbst (in der Vorsede), dass selbst noch jezt bey dem hermenevtischen Unterricht die besondern Untersuchungen über die hi-Rorische Interpretation, über die Theorie der biblischen Kritik und über das Eigenthumliche (de ingenio et charactere) der Schriftsteller Neues Test. fehlen, und versichert, die Absicht gehabt zu haben, das Ernestische Buch für unfre Zeit einzurichten, wo man feste Grundsatze der Auslegung fodere. Diese letzten, besser als fie E. selbst schon hat, gesteht Rec. hier niegends gefunden zu haben, wenn man etwa das Wenige ausnimmt, was er in der Kritik des N. T. aus den Semlerischen und Griesbachschen Schriften excerpiet hat. Er versichert zwar, dass das, was er in E. hätte richtiger angeben und vervollständigen sollen, in seinen observationibus, licet suspenso calamo, taetum ware, oder dass er sonst hätte musien stilo et folce in librum optimae frugis plenum graffari. Aber zuverlassig würde ihm Niemand dieses letztere Schuld gegeben haben, wenn er, mit Wegl. Mung zweyer Drittheile seiner jetzigen Anmerkungen, das Wichtigste der neuern, dem Zweck dieses Buchs entsprechenden, Entdeckungen, oder auch selbst die Resultate seiner eignen hieher gehörigen Unterluchungen, mit deren Grunden, auf einem oder höchstens ein paar Bogen, wie recht füglich geschehen kounte, zusammengedrängt hätte. Und warum berührte er denn das, was er wirklich beygebracht hat, nur zerstreut, nur beyläusig, nur suspenso calemo? Dass es der Docent oder Leser mühsam zusammen suchen muss, ohne es, wie sichs in einem solchen Buche für Aufanger in einer Wiffenschaft gebührt, im Allgemeinen und zur kürzern Uebersicht an einer bestimmten Stelle vorgelegt zu finden. Bey einem so fleissigen, mir den neuesten Büchern dieser Art be-Kannten, und so schaffinnigen Manne bedurfte es ja nur etwas mehrere Zeit, und dass die Arbeit nicht übereift wurde.

Ueberhaupt, wie schon zum Theil gesagt ist, nur in der Kritik des N. T. sind hier einige Zusätze und Verbesserungen gemacht. Hier bedurste ihrer das E.

Buch am maisten. Aber de hätte Hr. A. nicht fast Nos neuere Schriften, auf die sich die Mode der Schriftsteller unsrer Zeit fast allein einschränkt, sondern auch ältere, und vornehmlich die eigentlichen Quellen selbst. zu Rathe ziehen sollen; ihr fleissiges Studium würde ihn bald auf eigene Entdeckungen geführt; er wurde Manches, z. B. über den Kanon des N. T. über die Abtheilungen des Textes, über die alten lateinischen Uebersetzungen, richtiger und bestimmter gesagt haben, als es 8. 147 f. 156 f. S. 198 f. geschehen ist. Er hätte neuere Schriften, die etwas Besseres als E. Buch enthalten, nicht oft bloss anführen — welches, wenn man einige gelehrte Zeitungen gelesen hat, so leicht ist - er hatte sie auch durchaus benutzen, und die Resultate mit den triftigsten Gründen beybringen, nicht bloss hie und da Noten ausstreuen, sondern die wichtigsten und mach dem Inhalte dieses Buchs zweckmässigsten Entdeckungen, concentriren müssen; alsdann würde sich über die verschiedenen Recensionen des Textes und deren Ursprung, über das Alter des Textes in einer Handschrift, deffen Kenntniss weit wichtiger ist als die des Alters einer Handschrift selbst u. dgl. etwas viel Jehrreicheres haben sagen lassen, als hier geschehen ist. Es ware felbst, schon nach den blossen Griesbachschen Vorarbeiten, möglich gewesen, eine ziemliche Theorie der Kritik und ziemlich fichere Regeln zu geben, wodurch die Kritik bey. Beurtheilung einzelner Lesearten geleitet werden konnte. Wie viel für unfre Zeitbedurfsiffe nothwendiges hätte sich sonst noch über die noch so schwankenden Begriffe von den sogenannten Typen, über die Natur, den Unterschied und die verschiedenen Arten der Allegorie und der Mythen, über die richtigere Beurtheilung der Tropen (wo E. Buch vorzüglich noch vieler Berichtigungen bedarf), über den neuerlich sogenannten bistorischen Sinn, die besondern Zeitund Local-Begriffe im N. T. und wenn und wiefern darnach bloss sich Christi und seiner Apostel Aussprüche richten oder nicht? über die individuellen Begriffe und Vorstellungsarten der christlichen Religion in einzelnen Schriften des N. T. u. dgl. m. fagen lassen, wenn sich Hr. A. Zeit genommen hatte, diese von ihm selbst anerkannteu Pflichten gehörig zu erfüllen?

Rec. bat sich einige Gewalt anthun müssen, um einem Manne, den er aufrichtig hochschätzt, der durch seine große Thatigkeit sich seit der Ausgabe dieses Buchs große Verdienste in sehr kurzer Zeit erworben hat, und gewifs schon bey derselben weit mehr hätre leisten konnen, seine Meynung über dessen Arbeit offentlich zu sagen. Aber es thut ihm wehe, ein Buch durch blosse Eilfertigkeit verunstaltet zu sehen, dem die Auslegung des N.T. so viel zu verdanken hat, und deffen Verfasters Andenken ihm, wie so vielen Andern, heilig ist. Er fürchtete bey der jetzt so einreissenden Flüchtigkeit, mit der so viele rüstige Schriftsteller ihre Arbeiten zu Tage fordern, dass ein Beyspiel eines borühmt gewordnen Mannes sehr nachtheilig sür die Wissenschaften werden möchte. Er glaubte, ein Lehrbuch einer Wissenschaft, worüber auf Universitäten gelesen wird, muffe ein eigentliches Depot des Wissenswurdigsten und Zuverläßigsten seyn, was bishen in einer Wis-

000 2

senschaft entdeckt worden ist, und es konne daher nicht mit zu vieler Sorgfalt ausgearbeitet werden, wenn die Wissenschaften wirklich gewinnen sollen, und der Fleiss nicht soll vergeblich seyn, den würdige Männer auf den weitern Anbau derselben gewendet haben, salls ihre Entdeckungen, die sich ohnehin nur wenige bekaant machen, nicht in den gehörigen Umlauf kommen. Er besorgt auch gar nicht, dass seine Erinnerungen dem würdigen Vf. missfallen können; er hosst vielmehr, dass dieser bald, und vermuthlich schon jetzt, von seinen Scholien überhaupt eben so urtheilen, und, wenn er sich entschließen kann, dereinst wieder eine neue Ausgabe zu veranstalten, etwas viel Reiseres liesern werde,

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Müngen, b. Lindauer: Von dem gefreyten Erbrechte in Bayern, dessen Wirkung auf den Unterthan, und die Landescultur. An dem Geburtstage Sr. Churs. Burchlaucht in einer öffentlichen akademischen Versammlung auf dem Churfürst. Bibliotheksaale gelefen von dem Director der historischen Classe, Carl von Vacchierg, den 10. Christmonats. 1789-4 (481.)

Am 3. May 1779 erging eine kurfürstliche Verordaung dahin: "dass bey allen kurfürstlichen grundbaren Unterthansgütern, oder was nach der Landessprache eines ift, bey kurfürstlichen Urbarsgütern alle Gattungen von Gerechtigkeiten, die immer darauf gehaftet haben, den Besitzern und Grundholden zum Besten, und andern Grundherrn zum Beyfpiele, in ein wahres Erbrecht, das auf des Besttzers Erben, und rechtmäßige Nachfolger unbeschränkt übergehen mag, nicht nur verwandelt seyn, sondern dabey auch die bisheripe sehr beschwerliche Laudemienreichnis nach einem von den letzten drey Schätzungen combinirten zwanzigjährigen Ausschlage in eine jährliche Maurschaftsfrift umgeschaffen, auf ewige Zeiten immer die nämliche verbleiben. von einem Gutsbesitzer auf den andern in dem nämlichen Betrege übergeben, folglich dieselbe unter dem

Vorwande einer Gutsverhällerung miemai mehr erhöhe. undidelstvegen alle neue Gutelchätzungen in diefer Ab ficht, fo wie auch alle fernem Laudemiat., Garsanfrades - und andere neue Mayrichaftsbehandlungen, wie fie Namen haben mögen, verboten und ab eschefft seyen, ja sogar die Erbtheile, welche den Erben auf was immer für eine Weise von folchen Grundgäten zukommen mogen, absahrtsfrey gelassen werden setten.a — Indem nun Hr. v. V. den Inhalt dieser Verordnung nüber zergliedert, und demit die altere, bisher bestandene Verfassung vergleicht, macht er zugleich auf die wohlthätigen Folgen jener für das Beste sowohl einzelner Unterthanen, als das gesammte Staatswohl, in einer fehr lichtvollen, eindringenden Barftellung aufmerklam; zählt fodann die Scheingrunde auf, um web cher willen so wenige Unterthanen bisher fich diese ihnen gestatteten Erbrechts bedient hätten, und warus to wenige Grundherta den rahmwärdigen Vorschrinen des ersten Grundlieren des Landes gefolgt feyen; zigt das unzureichende jener Einwendungen auf das einleuchtendste, und schließt mir dem Wunsche, dass die Quelle des Wehlstandes, die, die obige hadesherriche Anstalt dem Vaterlande öffnen könnte, seinen Landsleuten doch nicht länger verstopft bleiben moge. - Die Natur der Sache spricht fo fant für des VE Bebauptungen, dass, wenn leine Ausführung auch weniger grundlich und überzeugend wäre, ihm doch kein Unbefisgener die Beystimmung wohl verlagen würde. Daß die Gutsbebauer zu leichen Veränderungen nicht dankbar die Hande bieten, hat seinen Grand in ihrer Furcht vor allen Neperungen, und in dem fulschen Lichte. unter welchem man ihnen dergleichen Anstaken vorstellt. Dass aber tile Grandherra so eigenstanig am Alten kleben, ist um lo unverzeihlicher, da ihnen die Geschichte des Tages die Wahrheit so isut prodigt, dass den Verhaltnissen angemessene Milderung und Nachgiebigkeit allein gegen den Umsturz des Bestehenden, und den Verluft des Ganzen mit Gewissheit zu fichern vermag, besonders wenn von Rechten die Rede ift, die, wenigstens großen Theils, auf so fehr wankenden Grunden ruben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELARRYMET. Bayrenth, in der Zeitungsdruckerey:
Abhandlung über die Frage: In wie ferne der Miether eines Haufes verbunden fey, den Schaden zu erfetzen, welthen das gemiethese Haus durch Brand erlitten hat? 1793. 35 S. 3. — Scheine
die Probestbeit eines Aufängers, eden eine Gelegenheitsschrift
zu seyn. In dem erstern Falle macht sie ihrem Vf. Ehre; in
dem zweyten mag sie vielleicht für den einzelnen Vorfall Nutzen
gestiftet haben; aber als literarisches Produkt verdiente das
Werkchen in keinem Fall den Druck. Der eigentliche Gegenstand desselben ist die Frage: oh die in der L. 3. 4. 1. D. de
offic. praes. vigil. angesiährte Vermuthung: Feuersbrünke enstim-

den gemeiniglich durch die Schuld und Nachläßigkeit der Bewohner des Hause, das bewirke, ilas der Vermiether, det gegen den Miether auf Schadenersatz klagt, von dem Beweis
einer begangenen Nachläßigkeit frey, und sagegen der Miether
schuldig sey, seine Schuldloßgkeit darzuthun? Das nun Eingast
der Vf., und Rec. Sindet so wenig irgend einen erheblichen Zweifel dabey, dass er eine eigene Ausführung darüber für gass
ilberställig hält. Selbst Leusen, gegen den hier hauptsächzich gekämpst wird, behauptet, wenn man seine Sänze genause prift,
das Gegentheil gar nicht.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 28. May 1796.

#### GESCHICHTE.

Wien, b. v. Kurzbek: J. Hagers Noue Beweise der Verwandtschast der Hungarn mit den Lappländern. Eine Beylage zu Sprengels und Forsters Neuen Beyträgen zur Völker - und Länderkunde. 1794. -129 S. S.

ainovics und Hell theilten, wie man weiss, seit dem J. 1770 ihre auf der bekannten aftronomischen Reise nach der Lappländischen Insel Wardoehuus gemachte Beobachtung, dass die ungrische und die lappländische Sprache Eine seyen, dem Publicum mit. Allein beiden, fagt unfer Vf., wulsten ihre von der einfachen Lebensart des neunten Jahrhunderts, in welchem fie aus Afien herüber wanderten, nach dem bon ton und dem feinen Geschmack des achtzehnten ganz umgestalteten Landsleute für eine solche Gefalligkeit wenig Dank. Gewohnt, ihre Herkunft vielmehr von dem glänzenden Hofe Attilas, und von den siegreichen Schaaren der Hunnen, als von den armseligen Hütten der Ottiaken, und ihrer ungeschickten Nachbarn, der Samojeden, herzuleiten, bedankten sie sich für diese neue Vetterschaft, und suchten daker die aufgestellten Bewoife auf allerhand Art zu entkräften, wie vor kurzen in einer kleinen Schrift, (Babuk, Presburg, 1792.) geschehen ist, deren Vf. sogar der deutschen Sprache die Eigenschaft einer selbstillandigen ableugnet, um sie der ungrischen zu ertheilen. Hier wird dagegen jene nördliche Abkunft der Ungarn noch mehr festgesetzt, und zuerst gezeigt, dass Samovics nichts Neues gesagt habe; sondern dass Auswärtige lange vor ihm eine Verwandtschaft zwischen Ungarn und Lappen entdeckt haben. Die Sprache Lapplands ist eine Mundart jener uralten ausgebreiteten Sprache, die bis auf den heutigen Tag von den Finnischen Scheeren an, bis nach Lapplands Eisgebürgen, und in ihren Mundarten bis an die fernern Gestade des Obi, und die Quellen der Wolge, gangbar ift. Schaffer, Leem, Högström, und andere Kenner dieser Gegenden, behaupten daher, dass Finnen und Lappen anfänglich nur ein Volk ausgemacht haben. Das Lapplandische ist nichts als eine sinnische Mundart; und wenn die ungrische Sprache mit der finnischen verwandt ist: so muss sie es auch mit der Lappländischen seyn. Diese Verwandtschaft aber haben schon vor einem halben Jahrhunderte die beiden berühmten Geschichtforscher, Bauer zu St. Petersburg, und M. Bel zu Pressburg, erkannt. Fischer in seiner Abhandl. de origine Ungror. ja schon Rudbech und Comenius, hatten oben dieses entdeckt. Wir wisfen nun auch aus den großen Erweiterungen, welche A. L. Z. 1796. Zweyter Bend.

die Erdkunde des Nordens durch die Ruffen erhalten hat, das Tscheremissen, Wogulen, Morduinen, und andre dem russischen Scepter zinsbare Volker, sich einer mit den Magyaren, (wie sich die Ungarn selbst nennen,) und Kumanern und Szeklern in Ungarn verwandten Mundart bedienen. Vergebens hat man die Ungarn von den Hunnen hergeleitet. Weder geographische, noch etymologische Spuren können dafür aufgefunden werden. - Die Ungern hielsen deswegen Ugri oder Juhri, weil sie aus Jugarien, einer Landschaft am Eismeere, entsprossen find, wie die Russen glauben; und die Jugrier selbst reden einerley Sprache mit den Ungarn. Die Huhuen aber find Vorfahren der Mongelen und Kalmuken, wie alle Beschreibungen von ihrer Bildung beweisen. Dass die Verwandtschaft der am Polarkreise wohnhaften Völker den Ungarn eben so wenig zur Unehre gereiche, als den Deutschen ihre in Island wohnenden Eruder; oder den Braminen die Zigeuner, (welche der Vf. nicht mit Hr. Grellmann unmittelbar aus Oftindien. fondern wahrscheinlich aus Zengi-bar. gewöhnlich Zanguebar genannt, an der östlichen africanischen Küste, nach Europa kommen lässt,) wird S. 46 fg. geschickt ausgesührt. Besonders aber hat der Vf. S. 63 fg. viel Fleis darauf gewandt zu zeigen, dass nicht allein die Aehnlichkeit des Ungrischen mit dem Lappländischen, die Verwandtschaft beider Nationen erweise; sondern das fie auch durch die Sprache so vieler sibirischen Volker, durch ihre Geschichte, Sitten und Religion bestätigt werde. Dass. die alten Ungarn an Religion, Lebensart und Sitton viel Aeholiches mit den finnischen Nationeu gehabt haben, war leicht darzuthun. So missich die Vergleichung der geläuterten Sprache eines geschteten Volks. wie jetzt die Ungarn find, mit der Sprache der Lappländer, dieser europäischen Esquimaux, u. s. w. zu sevn scheint: so ist es doch ein Vorurtheil, wenig ausgebildete Sprachen gering zu schatzen, da gewiss manche derselben durch künstlichen Mechanismus, oder ausnehmende Regelmässigkeit, oder Simplicität und Stärke des Ausdrucks, u. d. m. eben so wohl ihre vorzüglichen Eigenschaften haben, als die gebildereften. Eigenthümlichkeiten der ungrischen Sprache, z. B. Affixen und Suffixen, ingleichen, dass der ältere Bruder, und der jungere mit verschiedenen Nahmen bezeichnet werden. finden fich auch im Lapplandischen und Finnischen. Mit Recht, wird die ungrische Sprache als eine sehr feine and fülse Mundart gerühmt; (sie übertrifft, setzt Rec. binzu, von dieser Seite in einzeln Ausdrücken. manche der cultivirtesten: und szep leany klingt nach der ungrischen Aussprache gewiss angenehmer, als das gleichbedeutende bele fille, oder febenes Madchen) allein HegHögström versichert o'ngefähr eben dasselbe von der Lapplandifehen. In diefer und in den übrigen finni-Ichen Distekten giebt er eine Menge mit den ungeischen vollkommen übereinstimmenden Worter, wie hier S, 101 fg. die Beyspiele lehren konnen. Jugarien, woraus die Russen die Ungern herkommen lassen, ift freylich ein elendes Land; aber Dio Cassius beschreibt Pannonien, wo er selbst lebte, nicht besser. Wenn endnich Pray seine ungrische Geschichte mit einer weitlaufigen Geschichte der sinenschen Hiong mu anfängt: so hätte Mezerny mit gleichem Rechte die Geschichte der Galater seiner franzölischen Geschichte vorsetzen könnew. - Wir gestehen, noch nichts so Befriedigendes über diesen Gegenstand gelesen zu haben; viele nicht gemeine historische und philologische Kennenisse und Bemerkungen find dazu sehr wohl genützt worden: vorzüglich auch der wichtige Sprachschatz, durch welchen eine große Fürstim Europa und Asia näher mit einander vereinigt.

#### LITERARGESCHICHTE.

Aro, in der Frenkelinischen Buchdruckerey: Minne öfver Joannes Elai Terserus, Th. Doct. och Bishop i Linkoping som vann belöningen uti Upsostrings sele smapet, d. 1 Nov. 1726, sorsattadt af Jac. Tengström Theol. Pros. i Abo. (Gedächtnisschrift auf den Doct. und Bischof, Joh. El. Terserus welcher der von der Erziehungsgesellschaft aufgesetzte Preis zuerkannt ward — von Jac. Tengström Pros. der

Theol.) 1795. 249 S. 8.

Terserus gehört mit zu den Opfern der Denkfreyheit von der einen, so wie der Cabale des Neides und des Ketzereifers von der andern Seite. Freylich war nach dem Geist der damaligen Zeit jene nicht von der gehörigen Klugheit und Massigung geseitet, so wie · diese hingegen mit dem zerkörenden Eiser für die reine Lehre gestempelt waren. Er ift inmer in der schwedischen Kirchen und Literaturgeschichte eine so merkwürdige Person, dass sein Andenken auf bewahrt zu werden verdiente. Die Erziehungsgefellschaft in Stockbolm feizie daher schon vor mehr als 10 Jahren einen Preis auf die belte Gedächtnisschrift auf denselben, and diefer ward dem Hn. Prof. Tengfrom zu Abo schon damals zuerkannt; aber erst jetzt erscheint diese Preisschrift in Druck. Die Schrift verdient diesen Preis, sowohl wegen der darinn herrschenden unpartheyischen Wahrheitsliebe und der roleranten Gesinnungen des Vf.; als wegen der Talente zur historischen Darstellung, die er darinn an den Tag legt. "Sie find verschunden, fagt der Vf., jene bedauernswürdige Zeiten der Vertolgungsfacht. Die gesunde Vernunst, die ächte und menschenfreundliche Religion, von der Regierung geschützt und von einer aufgeklaftern Nation höher geschätzt, erhalten auch in Schweden allmablig ihre Rechte wieder, und man darf jetzt nicht mehr das verkehrte Urtheil der Vorzeit über frey und richtig denkende Mitbrud r flirchten."

Terserus war 1605 geboren; sein Vater war Probst zu Lexand. Schon als Schulkunde schrieb er griechische und lateinische Verse. Nachdem er in Upsala findiest haute,, reiste er nach Deutschland, hielte fich in Wittenberg, Helmstädt (wo er des berühmten Calixtus Hochachtung gewann, daher aber auch hernach in Schweden des Syncretismus verdächtig ward.) Hamburg und Maynz auf. Zu Maynz bestellte ihn der Reichskanzler Oxenstjerna zum Oberausseher aller dortigen Bibliotheken, um daraus einen Vorrath von dienlichen Büchern für die Domkirche zu Westeras zu fammeln. Nach 4 Jahren kam er 1637 wieder in fein Vaterland zurück, ward bald Lector der Theologie am Gymnasium zu Westeras, und darauf Prof. derselben zu Abo, wo er auch der erste war, der den theologischen Doctorgrad erhielt. Als Reichstagsmann widersetzte er fich 1647 der Unterschrift und Anerkennung der Concordienformel, konnte aber nicht durchdringen. Doch arbeitete er foweill als der Bischof von Stregnas, ob sie gleich hatten unterschreiben mussen, heimlich bey der k. Christina gegen die formulam Concordiae, kam aber darüber bey der übrigen steif orshodoxen Geitslichkeit in Verdacht des Syncretismus. nigin trug ihm darauf eine schwedische Uebersetzung des A. T. und deren Ausgabe mit dem Originalekt auf, davon auch beides bis in das 20 Kap. 3 B. M. nebit Anmerkungen über die beiden erlien B. M., undeine Abh. de l'extus hebraici V. T. integritate erschien. Zeit und Umstände, vervielfachte andere Geschafte und Verdriesslichkeiten hinderten ihn bernach an der Fottfetzung derselben. Doch gab er feine Chronologia sacra heraus. Die Gnade der Königin erweckte den Neid seiner Mitbrüder, die ihm doch damals nichts anhaben konnten. Durch Abitellung mancher eingeriffenen Unordnungen machte er sich, als er Rector war, noch mehrere Feinde. Bey aller seiner Ueberlegenheit an Genie, Gelehrsamkeit, Arbeitsamkeit und Eifer in seinem Ainte, war er doch auch heftig und von ficht felbit eingenommen, verliefs sich auf die Gnade der Königin, und war unvorsichtig im Reden, Schreiben und Umgang mit seinen vielen Neidern, denen er oft mit einen übertriebenen Stolz begegnete. Auf dem Reichstag 1650 sprach auch er stark gegen den Adel wegen der an Adliche verschenkte Freygüter, wodurch et lich auch ihn, so wie einige Herren Bischöfe, die ebenfall dergleichen erhalten hatten, zu Feinden machte, welches nicht wenig Einstoß auf seine Schicksale wahrend der Minderjährigkeit Carl XI hatte. Ja Terferus ware beynahe gar mit in die Messemusschen Handel verwickelt worden. Ueberhaupt waren die Nichtadelichen der Stande sehr für Carl Gustav, und das pfälzi-Sche Haus, dem der Adel dagegen irk hi gewogen war. K. Carl Guffav hatte auch seit der Zeit viele Gnade für Terserus, und ernamute ihm 1652 zum Bischof in Abo, und Mitglied der zur Revilion der Kirchenordnung niedergesetzten Commission. Nach dessen Tode, redete er auf dem Reichstage scharf gegen den Pabit, gegen die von Rom zurückgekommene K. Christina und den von ihr verlangten Recefs; die Königin mußte fogar nachgeben, und die Priester, die sie bey sich hatte, wegschicken. Dies, and der Umstand, dass er in vinem auf dielem Reichstag gehaltenen Journal die Kö-

migin nicht zum befier fehilderte (welches Journal von einem Feldprediger der mit ihm zu Stockholm auf einer Stube logiste, heimlich abgeschrieben ward, und hermach in die Hande der Königin kam,) brachte sie sehr gegen ihn auf: sie verlangte sogar von der Regierung, chafs T. auch wegen des gedruckten Berichts von diesem Reichstag bestraffet werden sollte, sonst würde sie felbit Rache an ihm nehmen. - Kaum hatte man es von einem Terserus vermuthen sollen, dass er, wie S. 71 erzählt wird, einen armen Studenten, der der Zauberey und eines Bündnisses mit dem Teufel wegen augeklagt war, am Leben geitrast haben wollte; aber auch grosse Manner haben ihre Vorurtheile, und zum Glück war der Kanzler der Akad. Gr. Brahe, in dem Falle klüger, als die Herren Theologen. T. hatte darauf manche Streitigkeiten, besonders mit seinem Collegen D. Suenonius, der ihn beschuldigte dass er keine reine Lehre habe, und die Grunde dazu aus Terferi 1662 herausgegebenen Erklasung des Natechismus hernahm. Er habe : nämlich calvinistische und synkretistische Grundsatze, da er den Katechismus statt 5 in 6 Artikel eingetheilt, Christi Hollenfahrt geläugnet habe, in der Lehre von der Dreyeinigkeit und vom Abendmal nicht reiner Lehre fey u. f. w. Die Sache kam au den Kanzler und an die Regiemung. Viele Große bekamen nun Gelegenheit, ihren Hass dem Terserus, der immer so ftark gegen die aristokratischen Anschlage und die Denkungsart der Großen Familien geredet hatte, fühlen zu laffen. - Das Consistorium academicum hielt es auch mehr mit . Sucromins als jhu, eine theologische Commission ward niedergesetzt und die Erklarung des Katechismus von Terferus ward verboten, er selbit ward erst von seinem Amte suspendirt, und ob er gleich eidlich versorach, das worinn er gefehlt, zarück zu nehmen und keine weitere Unruhe in der Versammlung zu erregen; so ward er doch von der Regierung seines Bissthums formlich entsetzt, und der Generalsup. Gezelius in Liefland zu seinem Nachsolger verordnet. Er hielt sich darauf auf dem Lande auf; ward aber im folgenden Jahr 1665 wieder zum Pastor auf dem Ritterholm, 1668 zum Pastor bey St. Clara, und 1671 zum Bischof von Linköping verordnet. Vermuthlich glaubte man ihn genug gedemüthiget zu haben; allein er blieb ungeachtet seiner oft gegebenen Versicherungen bey seinen vorigen Mey-, nungen, und änderte eben so wenig seine politische Denkungsart gegen die Großen, beitritt immer den Werth der Concordienformel u. f. w., und ward darüber in neue Streitigkeiten verwickelt. Er ward zwar genöthigt, in Upfala öffen lich von der Kanzel, das was er gegen die Form. Conc. gelagt hatte, zu wiederrufen; aber man wollte ihm weder recht trauen, noch war es ihm auch Eruft damit; und er starb endlich 1678 im 73 Jahr feines unruhvollen Lebens. Sein Charakter wird darauf so freymuthing als wahr, and ohne seine Fehler zu verbergen, geschildert. In den 6 Beylegen von S. 165-249 wird von dessen Familie und Schriften Nachricht gegeben; die meisten aber find Aktenttücke, die zur nahern Kenntnifs seiner Streitigkeiten und der ihm schuldig gegebenen vermeynten Irrthümer dienen.

HANNOVER, bey den Gebrüd. Hahn: Joh. Andr. Gottfr. Schetcligs Predigers zu Zelle ikonographifche Bibliothek. zweytes und drittes Stuck. 1796. 137 — 461 S. 8.

Sehr angenehm ift es uns zu sehn, dass unser bey der Anzeige des Isten Theils geäusserter Wunsch nach der Fortsetzung dieses schätzbaren Werks fobald erfüllt wird. Im zweyten Stücke find zuerst die beyden Ausgaben von des Beza Iconibus angezeigt worden. Die, bey der französischen Ausgabe nach Begg bemerkte Jahrzahl MDCLXXIII. weiset vermuthlich auf ein anderes Werk, das zu Geneve unter dem Titel Les portraits des hommes illustres etc. herausgekommen ift, und die nämlichen Icones enthält, zu denen aber verschiedene andere gekommen find. S. 145. wird unter der Rubrick Biblio unter andern auch die zu Leipzig 1694. mit Speners Vorrede herausgekommene Bibel augeführt, in welcher verschiedene von P. Schenk gestochene Bildnisse seyn sollten. Ob dieselben wirklich zu dieser Ausgabe gehoren, oder ob sie der ehemalige Besitzer eines Exemplars dieser Ausgabe nur dazu habe binden lassen, verdiente erörtett zu werden. Indessen giebt es verschiedene Bibelausgaben mit Bilduissen, die allerdings eine Auzeige in einer ikonographischen Bibliothek verdienen, so wie der Vf. deswegen auch der fogenannten Weimarifchen mit Recht gedacht hat. S, 149. findet man eine befriedigende Nachricht von dem gulden Cabinet des Cornel. de Bis. einem ungemein schönen und seltenen Werke, wobey noch bemerkt worden könnte, dafs unter jedem Porträt eine kurze Biographie des abgebildeten künstlers befindlich ist. Die S. 164. angezeigten Bildnisse hochlöblicher Fürsten und gelehrter Männer sind schön; einige derselben haben Lucas Cranachs Zeichen. S. 176, Sigm. von Birken Spiegel der Ehren hat ausser verschiedenen historischen Vorkellungen auch mehrere eigentliche Porträte von Oesterreichischen Erzherzogen. S. 183. die Bildnisse in der Blankischen Sammlung find mittelmässig, gleich allen übrigen, die der bekannte Rothscholz stechen liefs. S. 185. die ältesten Ausgaben von den berühmten. Franen des Boccaz findet man in den Paszerischen eleutschen und lateinischen Annalen. Die Abbildungen find mehr kistorische Vorstellungen, als Portrate; meistens stehen mehrere berühmte Weiber beylammen. S. 186. von der Bockischen jetzt Moserischen Sammlung find bereits 18 Hefte erschienen. S. 190. Boissardi Icones diversor. hominum etc. Metis 1591, wurde Rec. wenn es nicht unter diesem Titel in dem Bünauischen Catalog, stünde, für desselben Theatrum vitae humanas halten. Die Bildnisse der türkischen und persischen Sulmne sind ungemein schön. Rec. besitzt die teutsche Ausgabe von 1596. Uchrigens find die verschiedenen Theile von dem Boissardischen Hauptwerke mit unverkenubaren Fleiss angezeigt werden. Von der Bibliotheca chelcographica Heidelbergae 1669. 4. die das ganze Beissardische Werck, ohne Text, in sich fast, muls Mohsen ein schlechtes Exemplar gehebt haben. In dem Exemplar, das Rec. besitzet, find die sammtlichen Bildnisse noch sehr schön. Ppp 🧿 stehe:

Rehet eine Nachricht von des Bonanni Numism. Roman, Dazu würde Rec. noch eben deffelben Historiam Templi Vatic. letzen, wo man verschiedene Bildniffe von Pabsten und Heiligen antrift. S. 227. die Continuation des Thuldenus von Adolph. Brachetti historia, Colon. 1657. in 3. Banden 8. enthält fehr viele schone Bildniffe. S. 240-271. find die bekannten schätzbaren Bruckerischen Werke ausführlich beschrieben worden. Die Anzeige von dem schönen und seltenen Werke des Bullart. S. 280. u. f. ist eben so ausführlich, als befriedigen dausgesallen. Von dem Grand Cabinet Romain des de la Chausse gehören vorzüglich die acht ersten Blätter hieher, von denen jedes vier schön gestochene Bildnisse berühmter Männer aus dem Alterthum darstellet. S. 385. wird bemerkt, dass in der hollandischen Uebersetzung von der Histoire des prouinces unies etc. des Le Clerc, 38. Portrats berühmter Leute angetroffen werden. Die französische Original Ausgabe, die Rec. selbst besitzt, hat auch nicht ein einziges eigentliches Porträt. S. 386. Von den Deputirten des National Convents siud sehr treffliche Abbildungen vorhanden, die Guerin gezeichnet, und Fiefinger in punctirter Manier bearbeitet hat. Auch diese scheinen eine eigene Sammlung auszumachen. S. 397. das Concilium zu Constanz hat fowohl in der Original Ausgabe, als in dem Nachdruck blos historische Vorstellungen und Wappen, den einzigen Pabit Johannes XXIII. ausgenommen, der als Porträt in diefem Werke befindlich ist. In Conlinii Roma sancta S. 398. find ausser dem Pabst Benedict XIII. 87. Cardinale befindlich, die Kolb in Kupfer gestochen, eigentlich aber nur, nach den schon vorhandenen italiänischen Stichen des Hieromymus Roffi copirt hat. S. 437. Cronecken der Saffen. Die in diesem Werke befindlichen Abbildun-

gen hat der Holzschneider gewiß sämmtlich selbst erdacht. Eines und eben dasselbe ist sehr ost, nur unter einem andern Namen in dem Werke zu sinden. Die von S. 451. an, unter der Rubrick des Kupserstechers Dominic. Custos angeführte Wercke, werden vermutblich in der Folge, unter den Rubricken, wohin sie etgentlich gehören, wieder, wenigstens nur mit einigen Worten, um der Bequemlichkeit der Leser willen, angezeigt werden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Berlin, b. Mylius: Gründlicher Unterricht in der fünen Kochkunft, von F. O. Müller. 2te verm. Aufl.

1796. 376 S. 8. (1 Rthlr.)

Berlin, b. Maurer: Leichtsinn und kindliche Liebe, oder: der Weg zum Verderben. Schauspiel, aus dem Englischen von Holcroft, frey bearbeitet von Hn. Pros. Commeadow. 2te Aug. 1796. 216 S. 3. (10 gr.)

ERFURT, b. Keyfer: Der deutsche Schulfreund ein nützliches Hand- und Lesebuch für Lehrer in Bürger und Landschulen. Herausgegeben von H. G. Zerrener. 5tes Bändch. N. verb. Aufl. 1796. 190 S.

8. (6 gr.)

EBEND., b. Ebend.: Antihypochondriakus eder etwas zur Erschütterung des Zwergfelles und zur Besorderung der Verdauung. 1 Port. 3te Ausl. 1766. 136 S. 8. (6 gr.)

GERA, b. Rothe: Taschenbuch für Mahler und Zeichner in Rücksicht auf Farbebereitungen von C. G. Re-

ger. 3te Aufl. 1795. 142 S. 8. (8 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARENTOZLAMRTMEIT. Hamburg, b. Hewold: Kurze Anweising die sür Kraneke (Kranke) und Genesende dienliche (dienlichen) Nahrangsmittel (Speisen) und Getrüncke (Getränke) zuzubereiten; nehst einem Varbericht von der Ditt der Kranken und Genesenden überhaupt. Von J. A. J. Varnhagen. Deutschlands Töchtern gewidmet. 1794. VI und 90 S. 3. Schon der Titel des Büchleins setzt den Leser in den Stand zu beurtheilen, wie der Vs. dafür gesorgt habe, in einer Deutschlands Töchtern gewidmeten Anweisung das Angenahme mit dem Nützlichen zu vereis wigen. In der That ist die Schreibart darin völlig so, wie sie vor Gottsched's Zeiten üblich war, und ein eben so altstänkischer Geist herrscht in den medicinischen Begriffen des Vss. Da Hesst man gar viel von Verdickung, Verunreinigung, Verschleimung und Versüssung der Säste, von wästrichten und kaltem Bhite, das man durch scharse, gewürzte, hitzige Speisen erwärnen, von lockern und schlassen Fasern, die man durch eben diese Mittel austrocknen und ausspannen solli, von böshaftigen Speisen u. s. w. Die Schriftsteller, aus welchen der Vs. seine

Anweisung zusammengetragen hat, sind fast lauter site Aerzte, und sein Rath von der Anwendung der vorgeschlagenen Mittel ist selbst nicht immer unschädlich. So z. B. ist das Lob, das er dem Kassee ertheilt, viel zu allgemein gesagt, und was er vom einheimischen Kassee nicht, viel zu allgemein gesagt, und was er vom einheimischen Kassee nicht, ohne medicinische Kräste ab, das sich ganz got zum tärlichen Gebrauche für Gesunde schicke, ist gänzlich salsch. Das bremliche Oel, das durch das Rösten des Kassees entwickelt wird, entwickelt sich gleichfalls im gerösteten Rocken und Cichorien, und so wenig Rec. geneigt ist, diesen einheimischen Kassee bey übrigens gleichen Umständen für schädlicher zu haken, als den morgenländischen, so ist er doch überzeuzt, dass er dadurch häusig nachtheiliger für die Gesundheit wird, dass man, wegen seines wehlseilern Preises, ihn stärker trinkt, als den ausländischen. — Uebrigens ist diese Anweisung als ein diätetischen Kochbüchlein zu empsehlen, das, wenn die Anwendung der darin gelehrten Mittel von einem Arzte bestimmt wird, allerdings seinen Nutzen haben kann.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Mostags, den 30. May 1796.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

HALLE, im Waisenhause: Prophetae minores ex recensione textus Hebraei et versionum antiquarum latine versi notisque philologicis et criticis illuftrati a Jo. Ang. Dathie, editio tertia emendatior. 1790. 243 S. gr. 8. (12 gr.)

iese Ausgabe zeichnet sich vor der zweyten durch wichtige Verbesterungen aus. Hof. 5, 7. liest Hr. D. nunmehr wyn, welches dem wyn näher kommt,

als han und übersetzt calamitas improvisa eos eorumque fundos absumet. Hof. 5, 7. behält er zwar noch die Uebersetzung nec vulneri vestro medebitur, erläutert aber mit Schultens aus dem Arabischen and nitescere und zeigt, dass der Sinn ebenderselbe sey. Hos. 6, 5. ift jetzt so ausgedrückt worden: propterea fulminavi per prophetas; terrui eas meis oraculis atque minae istae mene liminis instar crumpent. Hr. D. nimmt nämfich au, dass aun hier fulmina iacere, oder iaculari heisse, wie Ps. 29, 7. und im Arabischen nach Michaelis Bemerkung. Allein da dieses Verbum doch eigentlich nur petivit aliqua ve, projecit heifst, und es bloss auf den Zusammenhang ankommt, ob man fulmina dazu denken soll: so ist es ganz zweiselhaft, ob d auch metaphorisch fulminavit heissen könne. Daher wäre es zu wünschen gewesen, dass Hr. D. es wenigstens in dieser, wie in den vorigen Ausgaben, erwähnt hätte, das, nach einem bey den Propheten eingeführten Sprachgebrauche, einen durch die Propheten schlagen und todten, heissen könne, ihm durch dieselben den Untergang ankundigen. Hof. 13, 15. trifft man jetzt diese Uebersetzung an: ille quidem (Ephraim) inter populares suos floret, bey welcher die Lesart min welcher anch die Alten folgten, ob sie es gleich dividit ausdrückten, zum Grunde liegt; in der That eine glückliche Aenderung! Obadja 3. gieht Hr. D. 1727 nun nicht mehr petras inhabitas, quae tibi afy-

jum praestant, sondern richtiger mit Schaurrern petra-V. 5. wird nunmehr ANDIN quomodo rum tractus. conticuisses, gelesen, und übersetzt, quam te contineres! V. 5. merkt Hr. D. an, dass man nach relinquerent racemos den Nachsatz verstehen musse: non ita agent hostes. V. 7. wird jetzt so übersetzt: tui convictores insidias tibi struent, te hand quidquam suspicante.

Contexte sehr gemäs. Doch kann man diese Bedeutung von nicht aus dem Sprachgebrauche beweifen, wohl aber daraus schließen, weil his List und Be-

trug anzeigt. Hagg. 2, 7. übersetzt Hr. D. nicht mehr A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

deinde veniet gantibus omnibus expetendus, fondern deinde afferentur res gentium pretiofissinge, nom splendone hane aedem replebo. Nun fieht man, warum partinit einem Verbo plur. construirt wird; denn es ist ein Nomen collectivum. Beym Zacharia find die meisten Noten hinzugekommen. Kap. 1, 7. bemerkt Hr. D., dass his 16, 15. lauter prophetische Gesichte vorkommen. durch welche das aus dem Exil zurückgekehrte Volk getröstet und zum Tempelbau ermuntert werden foll. Bey 3, 8. wird erinnert, dass durch my nicht der Messas, sondern der Hohepriester Simon angezeigt werde, und V. 9. wird so übersetzt: en lapidem, quem Josuae posui, in illo uno lapide septem existent sontes, quos ego aperiam et omnia hujus terrae mala uno die auferam. Zach. 6, 11. liest Hr. D. בא mit den Alten und einigen hebräischen Handschriften. Kap. 6, 13. wird jetzt so ausgedrückt: utroque munere prosperrime fungetur et consilium pacis erit inter utrumque: die Unbersetzung utriusque muneris finis erit felicitas war wohl natürlicher und die Erklarung vom Messias in diesem Zusammenhange schicklicher. K. 9, 9. erklärt Hr. D. noch vom Meslias. Bey 11, 4. findet man sogar eine lateinische Uebersetzung der deutschen Version des Anonymi, der diesen Propheten so gut bearbeitet hat; auch werden die kritischen Verbesserungen angezeigt. K. 12, 1-9. erklärt Hr. D. für ein von Wechselchören bey Gelegenheit eines bevorstehenden Krieges gesungenes Lied. Wäre diese Bemerkung richtig: so muse te eines die Worte Gottes, die aber wohl sich besser für eine einzelne Stimme schickten, und das andre das übrige gesungen haben. אבום הוכון könnte also nicht anzeigen, dass ein andres Chor singe. In der kritischen Note zu K. 12, 10. wird die Lesart 17N immer noch mit Gründen vertheidigt. Doch genug zum Beweise, dass der sel. D. jedes seiner Werke bey jeder Ausgabe der Vollkommenheit näher gebracht habe.

LEIPZIG, b. Beer: D. Joh. Georg Rosemüllers aus führlichere Anleitung für angehande Geiftliche zue weisen und gewissenhaften Verwaltung ihres Amtes. Zwevte verbesserte und vermehrte Ausgabe. 1792. 310 S. 8.

Die erste Ausgabe dieses Buchs im J. 1777 war zu akademischen Vorlesungen bestimmt. Der Vf. fand aber dasselbe hernach zu diesem Zweck nicht mehr bequem and schrieb daher im J. 1788 eine neue ganz umgeän-. derte Pastoralanweisung, in welcher er die Pflichten des christlichen Lehrers in Absicht auf den öffentlichen Unterricht, die Liturgie, die besondere Seelsorge und den Umgang mit den Gliedern der Gemeine am ausführlichsten abhandelte, hingegen die in das Kirchenrecht

Qqq

recht einschlagenden Materien theils ganz wegliefs, theils nur kurz berührte, weil diese ohne mündlichen Unterricht leichter verstanden werden konnen, als jene. Die Materien aus dem Kirchenrecht sind dagegen bey diefer neuen Ausgabe des ersten Buchs, die mehr zum Nachlesen bestimmt ist, vollständig abgehandelt worden. Daher ift es nun freylich gekommen, dass das mehrste doppelt abgebandelt ist, in dem einen Buche kurzer, in dem andern weitlauftiger. Besonders ist in der Pastoralanweisung eine vollige Homiletik enthalten, da hingegen hier von dem öffentlichen Unterrichte nur das Allgemeine vorgetragen ist. Das Verhalten in Absicht auf Liturgie kommt in beiden gleich ausführlich vor. Dagegen fehlen hier die Regeln der Katecherik und die Pflichten in Absicht auf das häusliche Leben, das Betragen in Gesellschaften, die Aufsicht über die Schulen u. dgl. welches in jener Schrift die ganze Halfte der dritten Abtheilung ausmacht. Rec. zweifelt doch, ob diese Einrichtung recht bequem sey. Besser ware es wohl gewesen, aus beiden Schriften ein Ganzes zu machen, und alle Materien in dem Compendium kurz, in dem Lesebuch aber weitlauftig auszuführen, oder in dem einen Buche alles wegzulaffen, was in dem andern schon enthalten war. Die Materien aus dem Kirchenrechte konnen doch recht gut auch mündlich vorgetragen werden, hingegen find manche Materien für ein Lesebuch hier erwas zu kurz und zu allgemein ausgeführt, z. E. von dem Verhalten gegen Unwissende, gegen Separatisten, gegen Aengstliche, bey gerichtlichen Eidschwüren etc. Auch wären wohl einige Beyspiele zur Erläuterung sehr zweckmassig gewesen. Auf die Weise muss ein Prediger nun beide Bücher beysammen haben, wenn er sich mit seinen Pslichten hinreichend bekannt machen will. In diesen findet er aber das wichtigste und brauchbarste gesammelt und mit reifer Beurtheilung vorgetragen, so wie man es von einem Manne, der theoretische Kenntnisse und Erfahrungen in sich vereinigt, nicht anders erwarten kann. Gewünscht hatte freylich Rec., dass die ganze l'astoralanweisung auf festere Grundsatze gebauet, und auf den moralischen Zweck, Beforderung der Religion und Sittlichkeit zurückgeführt wäre. Dann erhielte diese Anweisung unstreitig eine größere Würde, als wenn man die Beforderung der Glückseligkeit zum Hauptzweck macht und die Pastoralvor-Schriften nur als Klugheitsregeln, nach S. I. aber nicht, wie fie es doch eigentlich lind, als moralitche Vorschriften betrachtet. Doch das hat der Vf. mit andern gemein und in der weitern Ausführung wird doch immer auch auf deh moralischen Zweck Rücksicht genom-Etwas sehr schatzbares sind der kurze Abriss der Geschichte und die literarischen Notizen, die jeder Art der Amtsführung vorausgesetzt und beygefügt find. Die letzten find mit guter Auswahl abgefast. Nur zuweilen vermisste Rec. einige Schriften, die eine Anzeige verdienten. Von Ormlers Repertorium ist nur ein Band angeführt, es sind aber vier Bände nebst einem Supplementbande herausgekommen. Bey den römisch katholischen Pastoraltheologien S. 14. hatte auch Giftschütz Leitsaden über die Paltoraltheologie be-

merkt werden follen. Einige altere, z. E. S. 168. Oleavii geistliche Seelencur möchten dagegen für unsere Zeiten nicht mehr recht passend seyn. In Absicht auf die mit dem Pastorat verbundenen ausserwesentlichen Verrichtungen, Kopulationen, Kirchrechnungen u. del. wird ein Prediger in der Kurze viel beysammen finden. um in vorkommenden Fällen Rath zu suchen, und nur selten hat Rec. etwas dabey vermist, z. E. bey dem, was ein Prediger vor der Proklamation und Trauung zu untersuchen hat, f. 142. S. 231. muss auch noch hinzukommen: ob Wittwer oder Wittwen, die Kinder haben, mit diesen bereits abgefunden find? Bey den Eheverboten Mosis S. 137. 138. S. 220 ff. hatte auch bemerkt werden follen, dass zwar nach dem kanonischen Rechte auf diese hauptsachlich Rücksicht genommen werde, dass sie aber an sich uns Christen gar nicht verbinden, und dass man jetzt auch in Absicht auf die Dispensationen von der vorigen Strenge immer mehr nachlasse. Ueber die Oekonomie des Predigers würde doch mancher auch einige Rathschläge gern gesehen haben.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STOCKHOLM, b. Lindh: Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar Tom. XVI. för Blanderne Januar. Febr. Martius; för Månaderne April, Majus, Junius, är 1795. (Neue Abhandlungen der Kömgl. Akademie der Wissenschaften. 1 Quartal.) 72 S. mit 2 Kupfert. II. Quart. 126 S. mit 6 Tabellen und 2 Kupfert. 8.

Das erste Quartal enthält: 1) Hn. D. Acharius Fortfetzung seiner Beschreibung neuer und minder bekannter schwed. Flechrenarten. Die Abtheilung der gelatinosen Flechten ist seit Linne durch neue Entdeckungen sehr vermehrt worden. Haller hat ihnen den Namen Noftoch, Hill, Schreber, Hofmann und Person die Benennung Collema gegeben; sie können auch im schwedischen Klibb-Lafvar (klebrichte Flechten) heifsen, weil fie an Moofen, Baumrinden, Erde und Steinen fast feitgeklebt sitzen. Sie mussen gleich frisch betrachtet und beschrieben werden, weil, sobald sie trocken werden, Gestalt und Farbe derselben vergeht. Von Collema, foliis imbricatis et in recenti turgidis, find hier die Arten, welche sonit schon bekannt waren, mit verbeffertem Charakter und beigefügten Synonymen angegeben, einige neue oder unvollkommen bisher gekannte Arten aber mit Zeichnungen und vollständiger Beichreibung angeführt; in allen folgende: 1. Lick. granulatus; gelatinofus, foliolis minutis, crenulatis, granulatis, atro-virudibus, scatellis circeolatis sulvis. 2. L. crispus; gelat. soliolis imbricatis, exterioribus lobatis, crenatis, interioribus crispis, scutellis sparsis concoloribus, margine granulatis. 3. L. cristatus; gelat. foliolis laciniato-incisis, obsolete dentatis, impricatis. glauco-viridibus; scutellis e basi foliorum, magnis, suscorufescentibus. 4. L. marginatus; gelat. foliolis multypdis, dentatis, cremitis imbricatis, atro-viridibus; foutellis marginalibas nigro-juscis. 5. L. Sinuatus; ge-

lat. foliolis laciniato-incifis pellucidis, imbricatis, scutelhis concoloribus ferrugineo viridibus. 6. L. tenax, gelatin. foliolis lobato crenatis, plicatis, difformibus, plano imbricatis, glauco viridibus, scutellis amplis subimmersis rufescentibus. 7. L. fascicularis; gel foliolis lobuto-crenatis, plicatis, imbricatis, scutellis marginalibus turbinato Subpedicellatis, fasciculatis, concoloribus. 8. L. plicatilis; get foliolis, guroso plicatis, undulatis, rotundato-lobatis, integerrimis, imbricatis, scutellis seffilibus concoloribus. 9. L. muscicola, subgelatinosus, foliolis teretibus, ramoso-fastigiatis, scutellis planis brunneis. 10. L. nigrefcews; gelat. folio dilatato, membranaceo subrotundo, lobato, rugoso, scutellis confertis rufis. 11. L. flaccidus; gel. foliis membranaceis laevis, obtuso lobatis. 12. L. discolor; gelat. foliis membranaceis, sulvotundis, integerrimis, undulatis, atroviridibus, fubtus gluucis, subtementosis, scutellis sparsis rubris. 13. L. tuna eformis; gel. foliis membranaceis, oblongis, atro-virentibus, margine incisolobatis, undulato - crispis, scatellis sparsis concoloribus. 14. L. lacerus; gel. foliis membranaceis oblongis, laciniato-lobatis, glauco virentibus, margine lacero, denticulato, crispo, scutellis rubris. Nr. 6. 8. 9. 11. 12. 13. find in Kupfer abgebildet. 2) Hn. Lejonmarks Methode, quadratische und cubische Factoren in Aequationen vom s. Grade zu finden, sowohl wenn die Coesticienten bloss aus rationellen und ganzen Zahlen, als aus Brüchen bestehen, mit Exempeln zur Erläuterung. 3) Hn. Westring fünste Abtheilung seiner Versuche aus den mehresten Flechtenarten Färbestoffe zu bereiten, die der Seide und Wolle hohe und schöne Farben geben. Hier find diese Versuche mit den Lederslechten (Lichenes coriacei) angestellt. Es sind 10 Arten derselben be-schrieben, namlich L. croceus, arcticus, sylvaticus, caninus, horizontalis, resupinatus, fluviatilis, aphthosus, veno-sus und saccatus. Diese Classe giebt doch nicht viel Färbestoff, ausser croceus arcticus und sylvaticus. Der Vf. hat daher in einem Zulatz noch Verluche mit zwey neuen sonst in Schweden nicht bekannten Arten, nämlich L. acetabulum und L. pollinarius gemacht, und folche beschrieben. L. caninus legte man ehedem, aber ohne Grund, eine medicinische Krast wider die Hundswith bey. L. aphthofus wird noch vom gemeinen Mann Kindern als Decoct gegen die Würmer gegeben, und hat viel Gummi, das vielleicht guten medicinischen Nutzen haben kann. 4) Hn. Bjerkander Beschreibung eines Nachtfalters, Phalaena Ekebladella. Sie ward auf einer mehr als hundertjährigen Eiche eines gräfl. Ekebladischen Gutes gefunden. Man sindet nie mehr als eine Larve auf einem Blatte. Der Charakter ist: Phal. tinea Ekebladella; alis anticis lanceolatis adscendentibus flavo-testaceis; subtus posticisque to-Sie hat viel Aehnlichkeit mit Tinea Elongella, doch ist diese größer, und die untern Flügel find weiss. Resumur ist der einzige, der die Oekonomie dieser Phalane gekannt hat, nicht aber so genau ih e Figur und richtige Beschreibung. Auf der Zeichnung ist sie in nasürlicher Große, so wie auch vergroßert, nebst der Larve und dem Eichenblane abgebildet. 6) Hn. Osbeck Nachricht von einem merkwür-

digen Wirbelwind in Haflöss Kirchspiel 1793 und des sen Wirkungen. 7) Hn. D. Acharius hat zuletzt einige Zusatze und Verbesserungen zu seiner im 4. Quartal 1794 dieser Abh. eingerückten Eintheilung der Flechtenarten angegeben.

Das zweyte Quartal bat wider die sonstige Gewohnheit nur eine einzige Abhandlung, aber von desto gröserer Wichtigkeit für die Schiffahrt, und zwar von einem Meister in seiner Kunst, dem königt. schwed. Viceadmiral. Commandeur und Ritter von Chapman: Es liefert die von ihm im Sommer des J. 1794 mit vielem Scharffinn angestellten physischen Versuche über den Widerstand, den ein Körper leidet, wenn er in gerader Linie durch das Wasser fortbewegt wird. Des Vf. große praktische Verdienste um die schwedische Kriegsflotte find bekannt, und diese gründen sich auf dessen tiefe theoretische Einsicht in die Mechanik, Hydrostatik, Hydraulik und Analysis. Diese lernte man schon aus dessen 1775 in gr. 4. mit Tab. und Kupfern erschienenen Tractot om Skepps - Byggeriet (Tractat von der Schiffbaukunst), wovon 1779 eine französische Uebersetzung unter dem Titel: Traité de la confiruction des Vaissaux, in fol. mit 11 Kupfern ans Licht trat, so wie auch aus dessen Afhandling om basta suttet at sinna Segel-arean (Abh. von der besten Methode die Segelarea zu finden) 1793 in fol., kennen, welche beide vortreffliche Schriften wir in den von Hn. Pr. Möller in Greifswalde herausgegebenen kritischen Nachrichten der Jahre 1776. St. 47. und 1794. St. 21. ausführlich angezeigt gefunden haben. Was Bouguer und Euler angefaugen, hat Hr. Chapman darinn zur größern Vollkommenheit und Bestimmtheit gebracht. Und nun hat er hier fich auch an das schwere Problem gewagt, den Widerstand genau zu bestimmen, den ein gerade durch das Wasser fortbewegter Körper leidet, dessen Anflosung für die Schiffbaukunst so wichtig ift, und die doch vielen berühmten Mathematikern nicht hat glücken wollen. Die vor einigen Jahren darüber in Frankreich von d'Alembert, Bossut und Condorcet angestellten Versuche lehrten zwar, dass die alte Theorie, nach der sich der Widerstand der Korper verhalten sollte, wie das Quadrat des Sinus des Anfallswinkels, und das Quadrat der Geschwindigkeit, unrichtig sey; aber sie haben doch keine richtigere angegeben. . Andere nachher darüber in Frankreich, England und fonst angestellte Versuche gaben of widersprechende Resultate, und man fing an daraus zu schließen, es sey nicht meglich, ein allgemeines Gesetz für den Widerstand der Korper ausfündig zu machen. Und doch war die Sache zu wichtig, um völlig aufgegeben zu werden. Es kam nur auf eine Menge hinreichender scharftinniger. Verfuche mit einer Menge Korper, immer von verschiedener Form und Größe an, besonders da man aus der Erfahrung wußte,, dass die Form des Hintertheils eines folchen Körpers außerordentlich viel zur Vermehrung oder Verminderung seiner Fahrt beytrage. Auf königl. Kosten wurden daher von Hn. Chapman eine Menge Versuche angestellt, und diese oft zu mehrerer Sicherheit einige zomal wiederholt; zu diesen Versuchen wurden

Qqq 2

eise Menge Modelle von Korpern verfertigt, und folche oft verändert. Diese Versuche mit den verschiedenen Modellen, und die dabey angewandten Methoden, find hier ausführlich beschrieben, und durch die beygefügten Kupfer erläutert, leiden aber keinen Auszug. Man hat dadurch gefunden, dass auf den Hintertheil eines gerade im Wasser fortbewegten Körpers die phyfische oder die Cohäsionskraft allein, auf den vordern Theil aber die Cohasionakrast und die mechanische oder drückende Kraft zugleich wirken. Das ganze Refultat ift S. 104. folgendergestalt angegeben. . .. Wenn der Anfallswinkel gegen den vordern Theil des Körpers von unendlich klein bis zu 40° angenommen wird; so verhalt fich der Widerstand, wenn der Ansallswinkel = w ist, wie Sin. w<sup>2</sup> + Sin. 45° - R 2Cos.w, mit der Projection multiplicirt; ift aber der Anfallswinkel größer; to verhalt sich der Widerstand wie  $\frac{R}{2} + \frac{\text{Sin. w}}{2R} \times$ 

Sin. 45° — R
2 Sin. w multiplicit mit der Projection.

R. ift hier der Radius oder Sinus totus. In Hinficht des hintern Theils eines folchen Körpers, ist die Wirkung des Wassers seine Fahrt zu hindern wenn der Ansallswinkel = vist, wie Sin. 45° — R
3 Tang.

26° 34' - v Sin. v mit der Projection multiplicirt."

Man sieht deutlich, dass der letzte Theil dieser letzten Expression ein Maximum ist, wenn die Winkel v die Halste von 26° 34′, das ist = 13° 17′ ist. Auch sindet man, dass die Wirkung des Wassers auf den hintern Theil eines solchen Körpers, seine Fahrt zu hindern, ein Minimum ist, wenn dieser hintere Theil mit der Mittellinie einen Winkel von 13° 17′ ausmacht. Dieskann als ein beständiges Gesetz des Widerstandes für

alle unter vorausgeletzter Bedingung im Waller gerade forthewegte, convexe oder geradlinichte Korper auch für concave Körper, wenn es der hintere Theil itt. angesehen werden; gilt aber nicht für Körper, deren vorderer Theil concav ist, von welchem Fall doch glücklicher Weise wohl nie die Frage seyn dürfte. den weitläuftigen Calcul zu vermeiden, sind diese Expressionen darauf durch eine geometrische Confiruktion ausgedruckt, auch ist eine Scala zur Messung des Widerstandes und die Form des hintern Theils eines Körpers, welche den gegingsten und den größten Widerstand in dessen Fahrt im Wasser verursacht gege ben. Dies alles wird nun auf die Fläche der Form eines Schiffs angewandt, um demselben die größte Leichtigkeit im Segela zu verschaffen; wo auch auf die oben angeführten ältern Schriften des Vf. verwiesen wird. Durch das gefundene Resultat kann man, wenn die Lange, Breite, Tiefe und das Deplacement eines Schiffes, angegeben ist, ihm inicht diejenige Form geben, die es nothwendig haben muß, um ein guter Segler zu laya, wolobes die Haupteigenschaft eines Schiffs feyn muss. Zuletzt bemerkt noch der Vf., dass in Oftende zu Anfang dieses Jahrhunderts von Peter Wiederleines eine Fregatte gebuiet worden, die ein vortrefflicher Segler gewesen sey: Aus dem Rifs davon in der Architectura Navadis Merentoria, auf der 57sten Kupferplatte Nr. 14. findet er; das das Hintertheil derselben mit seiner Theorie to genau eis möglich übereinftimmt, und diese alle dadurch zugleich in der Ausübung schon bestätiget soy: iet -

Die ausführlichen Tabellen liefern die Berechnungen des Widerstandes der Körper, wenn beide Enden derselben Zirkelbogen, oder conische Parabeln, oder Triangeln, oder wenn das eine ein Zirkelbogen, das andere eine Parabel, oder das eine ein Zirkelbogen das andere ein Triangel, oder endlich wenn das eine Ende eine Parabel das andere ein Triangel ist.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Künere. Leipzig u. Frankfurt a. d. O., b. Apitz: Der Freyheitzbaum, Bin Luftspiel in einem Aufzuge. 86 S. 2. ohne Anzeigu des Jahrs. — Man findet hier etwas Besseres, als in einer großen Mange solcher, Schristen, die man durch einen, von den Zeitumständen entlehnten. Titel zu verkaufen sucht. — Ein junger Bauer in einem deutschen Grenzdorse haut, nachdem sich die Franzosen aussernt haben, ungeachtet der darauf gesetzten Todesstrase, den, im Dorse errichteten Freyheitsbaum, theils aus eigenem Patriotismus, theils weil er den Vacter seiner Geliebten ein Aergernissist, um. Der verschuldete Auster seinen Sohne zuwenden möchte, benutzt, als er den Thater ersährt, alies, den Nebenbuhler seines Sohns ins Gesangniss zu wersen, und mit der

Auslieferung desselben an die Franzosen zu drehen, wosern das Mädchen nicht seinen Sohn heizertwes. Die Franzosen kommen zurück, die Denunciation geschieht sogleich, allein der commandirende Officier ist — ein Brüder des Mädchens, den der Amtmenn ehedem an Werber verkauft heite; und durch ihn endigt sich alles nach der Liebenden Wunsch. Einige rührende Austritte, die darans entsehen, die nelle Hestigkeit des Anzmanns, und der natürliche gute Ausdruck müllen dem Stück auf der Bühne Beysall verschaffen. Der komischen Schulmeister sind aber schon zu viele auf den deutschen Thester, als dass man nicht eine solche Rolle aus diesem Stück hinwegwünschen seilte.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 31. May 1796.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

NEUSTRELITZ, b. d. Hofbuchh. Michaelis: Musen-Almanach für das Jahr 1796. Herausgegeben von Schiller. 260 S. 12. Mit der Buste des vatikanischen Apollo als Titelkupser von Bolt. (1 Rthlr.)

Beynahe ohne Ausnahme sind die Gedichte in dieser schönen Sammlung der Eingebung des Gottes würdig, den Belt mit genialischem Grabstichel im Ausdrucke der krastvollsten Milde auf dem Titelblatte dargestellt hat. Der ganze Almanach enthält eine Sammlung von Gedichten, die schon durch den Namen ihrer Verfässer: Göthe, Schiller, Kosegarten, Langbein, Haug, Pfessel, Conz; noch mehr aber durch die glückliche Auswahl interessren, mit welcher der Herausgeber diese holden Blumen der Phautasse gesammelt, und in einen lieblichen Straus zusammengewunden hat. Die meisten darunter sind von dem Herausg, selbst, und athmen aus ihren lieblichen Kelchen den wohlthätigen Dust sttlicher Lehren, oder schöner Gestühle.

Die Macht des Gesanges, ein Zaubergebilde, worinn sich lyrische Kraft mit elegischer Sanstheit vereieinigt, wird von Reichardts ausdrucksvollen Melodien begleitet in der besondern Manier, die dieser musikalische Geist im Umgange mit der höhern Muse sich eigen gemacht hat. — Der Tanz, ein lebendiges Gemälde mit beweglichen Figuren, worin der Dichter mit Oberons magischem Horne den Zuschauer unaufhaltsam mit sich fortreisst, bis er ihn zuletzt bey der erhahnen Idee des großen Wohllauts in der Natur wieder zur Rube bringt.

Pegafus in der Dienstbarkeit. Der Dichter läst den edeln Hippogryphen von einem hungrigen Poeten auf den Rossmarkt bringen. Von einem Pachter wird er zu einem Zugpferde gekauft, weil sonst kein Käuser mit einem solchen, durch zwey häßliche unnütze Flügel entstellten, Thiere etwas anzusangen weiß. Der arme Pegasus wird in einen Karren gespannt, den er grimmig in eine Grube wirst. Am andern Tage mußer in Geschlichaft zweyer Klepper einen Wagen ziehn, mit dem es nicht besser geht. Nun sucht man durch Hunger seine Tollheit zu zwingen. Mit einem Ochsen wird hierauf das abgezehrte Thier an einen Psuggespannt, bis es nach den letzten vergeblichen Versuchen zu Boden stürzt. Apoll erscheint, und bittet sich Zweyter Band.

das Pferd zur Probe aus. Kaum fühlt das königliche Ross den Meister auf dem Rücken, so schwingt es sich himmelan, und verschwindet am sernen Aether. — Die Ideale, ein elegisches Gedicht, worinn die Phantasie beym Erwachen alle Figuren ihres Traumbildes verschwinden sieht, und nur noch die Freundschaft und Beschäftigung zu Begleiterinnen des Lebens behäft.

Würde der Frauen in alternirenden Stanzen, worinn der männliche Charakter der weiblichen Milde
zum überwiegenden Vortheile der letztern abwechselndentgegengestellt wird — ein Meisterstück an Körper
und Geist, dem Reichardt selbst keinen Zusatz von
Wohllaut mehr geben konnte. In jeder Stanze hat der
Vf. einen besondern Gedanken ausgeführt. Zur Prehe
geben wir nur ein Beyspiel:

In der Männer Herrschgebiete Gilt der Stärke stürmisch Rocht, Mit dem Schwerdt beweist der Seythe Und der Perser wird zum Knecht. Es befehden sich im Grimme Die Begierden — wild und roh! Und der Eris zuhe Stämme Waltet: we die Charis sich.

Aber mit fanft überredender Bitte Führen die Franen den Zepter der Sitte, Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Kräfte, die seindlich sich hassen, Sich in der lieblichen Form zu umfassen, Und vereinen, was ewig sich slieht.

In den Stanzen an den Leser sagt der bescheidne Dichter:

Nicht länger wollen diese Lieder leben, Als bis ihr Klang ein fühlend Herz erfreut, Mit schönern Phantasien es umgeben Zu höheren Gefühlen es geweiht.

Rec., der diese vortressiehe Aeusserung des ächten Kunftgeistes, der nur in der Wirkung seinen Ruhm und seine Belohnung sucht, nach ihrem ganzen Werthe zu schätzen weis, kann sich doch bey diesen Stanzen der geställigern Abänderung in Gedanken nicht erwehren:

So lange werden diese Lieder leben, Als noch ihr Kleng ein fühlend Horz enfreut etc.

Rrr

Won .

Von Schiffers epigrammetischen Gedichten keben wir nur

ein Wort an die Proselytenmacher zur Probe aus:

Nur etwas Erde ausserhalb der Erde, Sprach jener weise Mann, und staunen sollet ihr, Wie leicht ich sie bewegen werde! Da eben liegts, ihr Herrn. Vergönnet mir Nur einen Augenblick aus Mir herauszutreten, Gleich will ich euren Gett anbeten.

Debrigens würden von den Schillerschen Gedichten nach dem Urtheile des Rec. der Spruch des Confucius, der spielende Knabe und die Verse einer Freundin ins Stammbuch geschrieben, den untersten Rang erhalten.

· Von Göthen hat der Herausg, des Almanachs Blumen aller Art in seine Sammlung aufgenommen. Ein Alles Vergissmeinnicht in der Nahe des Geliebten, in dem Befache eine Rose ohne Gleichen, die so zart ift. dass wir fürchten, die leiseste Berührung möchte sie verletzen. Verschiedene Empsindungen an einem Platze, eine buntfarbige Tulpe mit feiner Zeichnung. resstille und glückliche Fahrt, eine liebliche Concordie. Rophilifoke Lieder, deren tetzteres von Reichard für Fischers kräftige Basstimme mit großer Wirkung gesetzt ist; Antwort beg einem gesellschaftlichen Fragespiel und Prolog zu dem bekannten Iffiandischen Schauspiele: Alte Zeit und neue Zeit. Der Prolog ist meisterhaft in seiner Art; aber immer kommt der Rec. auf den Befuch zurück, der von Göthens feiner Empfindung den reinsten Abdruck angenommen hat.

Ohne Namen finden sich mit dem Buchstaben D. bezeichnet, Gedichte, die den Freund und Beförderer der Humanität verrathen. Madera, eine einfache Erzählung, deren ganze Kunst darinn besteht, dass man ihr nicht die mindeste Kunst ansieht. Die Lust, das Gesetz der Welten im Menschen und Nacht und Tag (welches wir lieber die Gestirne oder die Himmelskörper genannt haben würden), sind in der bekannten Manier gestbeitet, die der Vs. mit so vielem Glücke sich eigen gemacht hat. Das setztere heist:

Goldenes, suises Licht der allerfreuenden Sonne, Und du friedlicher Mond, und ihr Gestirne der Nacht, Leitet mich lanft mein Leben hindurch, ihr heiligen Lichter, Gebt zu Geschäften mir Muth, gebt von Geschäften mir Ruh,

Dass ich unter dem Glanze des Tags mich munter vergeste,
Aber mich wiedersind unter dem Schimmer der Nacht.
Nieder am Staube zerstreum sich untre gaukelnden Wünsche;

Ring wird unter Gemuth droben, ihr Sterne, bey Euch.

Vier Gedichte von Kosegarten erwecken bey dem Lefer eine angenehme Erianerung an die sauste und weithe Manier des V.C. Susse Schwermugh ahmet in Ruhheims Fluren und in Ellwieens Schwanenliede, und verleugset sich auch nicht in dem erhabnern Liedes gie Sterne. Nur Schön Sidsell und Ritter Ingild eine altdänische grausende Geschichte wird dem Leser wenig Ausbeute für schone Empfindungen geben. Haug liesert drey mittelmäßige Sinngedichte. Seiner Petrarchischen Leyer sehlen Saiten und Stimmung. Von Conz sinden sich in der Sammlung zwey reimlose Gedichte: Abendphartase und der Hayn der Eumeniden. Wenige Leser werden in dem letztern, die Göttinnen des Erebus unter einer solchen Gestalt zu sinden, sich eingebilder haben. Unter den mit E. bezeichneten Sinngedichten, welche sich alle ohne Ausnahme weit über das Gemeine erheben, giebt es verschiedene, die eine Meisterhand verrathen, von dieser Art ist.

### Das Orakel.

Als Alexander einst zu Ammons Sitze gelangt war, Und ihn Jupiter selbst nannte den göttlichen Sohn, Fragt er den Vater um nichts, als um die Quelle des Nil.

Fühlete Schicksal und Glück ruhen in eigener Hand.

Auch wir wollen die Götter nur um Geheimnisse fragen;
Pflicht und Tugend und Glück schrieben sie uns in das

Herz.

Mit geübter Hand drückt Sophie Merens auf einer lieblichen Harfe die Empfindungen ihres Herzens in Das Lieblingsörtchen verdient sanste Melodien aus. der Liebling einer jeden fanfren Muse zu seyn. Mever hat in seiner Biondina eine wohlgerathne Probe von einem glücklich gewählten und gut ausgeführten Endreime gegeben. Aber das unregelmassige Sylbenmaals im Weltgeiste, (worunter der Dichter die Liebe versteht,) will sich auf keine Weise dem Ohre gefallig anschmiegen. Die zwey Verdammten von Pfessel haben dem Rec., wenn er es aufrichtig sagen foll, sehr wenig gefallen. Seine Zunge hat kein Salz darinn finden können. Dagegen hat der Kirchenban in Aachen dem Rec. ein aufrichtiges Bedauern erweckt, dass von Langbeins launiger Muse in dieser ganzen Sammlung nur dies eine Stück zu finden war. Wirdürsen uns bey den übrigen Gedichten von Haug, Woltmann u. a. nicht länger aufhalten, wenn wir noch etwas Raum für die Anzeige des letzten und kolllichflen in der Sammlung übrigbehalten wollen. Dies find die unter der Aufschrift Epigramme, am Ende hinzugefügten und von den übrigen Gedichten abgefonderten feinen Gedankenspiele von Gothe, aus seiner venetianischen Reisetasche hervorgelangt, die zur Zeit noch wenig geöffnet war. Jeder schöne Reslex, des irgend ein lichter Strahl auf der hellen Spiegelstache der Seele des Dichters erzeugt, ist hier durch Zauberey in das angenehmile Farbeuspiel verwandelt, woran sich das Auge des Kenners nicht genug erfättigen Mögen doch die kinder unfrer gemeinen Lefewelt, wenn sie den Almanach wie einen Roman durchblättern, bey manchem dieser Stücke verwundernd aussufen: ift denu das was besondres? Sie mussen den Ausspruch des Dichters bekrästigen im 62iten Epigramme:

Hie und da werden sie doch auf Stellen gerathen, we Naur und Wahrheit ihre Rechte geltend machen werden. Dieses dürste vielleicht der Fall seyn im 11ten. Epigramm:

Wie fie klingeln, die Pfaffen! wie angelegen fie's machen, Dals man kolume, dass man plappre, wie gestern, so hout. Scheltet mir nicht die Pfaffen, sie kennen des Menschen Bedürfniss:

Denn wie glücklich ift er, plappert er morgen, wie heut. Oder im 65sten Epigramme:

Ists denn so grosses Geheimniss, was Gott und der Mensch und die Welt sey?

Nein! doch niemand mags gern hören, de bleibt es geheim.

Wir können diesen noch das 48ste Epigramm beyfügen:

Geht zu meiner Linken, ihr Böcke! wird künftig der Richter

Sagen, und Schäschen, seyd mir ruhig zur Rechten gestellt. Wohl! doch eines ist noch von ihm zu hossen, dann sagt er: Kommt, Vernünstige, mir grad gegen über zu stehn.

Wir heben dieses wenige hier nur aus, um die seinere Klasse der gebildeten Leser auf das übrige desto begieriger zu machen. Der vortreffliche Vergleich der Gondel mit der Wiege und dem Sarge - die schalkhaften Nackereyen des Dichters mit den Lacerten seine Gemälde von Bettinen, - die angenehme Tauschung, welche das 3te Epigr. bewirkt - der treffende Spott des 10. 57. 73. 79sten Epigramms und andre anzügliche Stellen werden fich dem Lefer von felbit Das laute Vorlesen dieser Meisterstücke kann zugleich einen Probierstein für unfre besten und vollkommensten Declamatoren abgeben. Hier liegen die Noten zu einer vollständigen Musik, die unsrer Sprache griechischen Wohllaut geben muß, was auch der Vf, in seinem 29 und 76sten Epigramm nicht ohne Grund von ihrer Sprödigkeit fagt. Aber es wird erwas mehr dazu erfodert, als dafs der Künstier vom Blatte lesen könne. Bey allen diesen Vollkommenheiten der Göthischen Gedichte will aber Rec. sein offenherziges Geständniss nicht zurückhalten. dass er den Enigrammen 74. 43. mehr Klarheit, den Epigr. 7. 88. 90. mehr Würze, und dem 101. Ep. eine zartere und seinere Haltung gewünscht hätte. Unter den Liedercompositionen werden die Kenner der wahren Musik den Reichardtschen gern den Vorzug vor allen übrigen einräumen.

## LITERARGESCHICHTE

Nünnserg, b. Moser: Sammlung von Bildnissen getehrter Manner und Künstler, niehst kurren tijographien derselben. Dreyzehnts bis achtzehrts Heft, oder des zweyten Bandes erstes bis sechstes Heft, hernusgegeben von J. P. Mofer, Kunfthändler in Nürnberg. 2.

Dass dieses Werk, von welchem wir beynahe schon ver zwey Jahren die Vollendung des ersten Bandes anzeigten, nicht ganz ins stecken gerathen sey, davon zeugen die vorliegenden fechs neuen Hefte des zweyten Bandes. Da die Einrichtung bey dieser Fortsetzung unverandert geblieben ift, und da fich Hr. Bock in Ansehung seines Kunksleisses, auch in den, in diesen Heften befindlichen Bildniffen rühmlich auszuzeichnen gelucht hat: so bleibt uns nichts übrig, als die Namen der hier aufgeführten Gelehrten anzuzeigen. Es sind folgende: Christian Gottfried Junge, chemaliger Protellor der Theologie in Aktdorf, nunmehriger Prediger bey S. Sebald in Nürnberg; Carl Benjamin Lengnish. Archidiaconus in Danzig, der noch im vorigen Jahre geltorben ist. Facab Christian Gottlieb Schaffer, Phyfikus in Regensburg. Machre schöne Reisen durch Frankreich, England, Holland und Italien, die er auch beschrieben hat. Sohann Audreas Venel. Die beyge. fügte lehr ausführliche Biographie dieses berühmten schweizerischen Arzies verweilt besonders bey den Verdiensten, die sich derselbe durch seine Kunkt; die krummen Beine und Fusse kleiner-Knaben gerade zu richten, erworben hat. Gottlieb Christoph Harless, Hof-Tath und Professor in Erlangen. Franz Xaver Hellenz, Prof. der Rechte zu Freyburg in Breisgau. Fohann Adam Mayer, Pfarrer zu Speyer, lebte, nachdem er das ihm aufgetragene Collectengeschäfte für die, durch die Franzosen geplünderten Einwohner von Speyer, in den vorzüglichiten deutschen Reichsstadten mit gutem Erfolge vollendet hatte, von seinem Amte und Brode ent. fernt, mit seiner zahlreichen Familie in Nördlingen. Joh. Ulr. Gottlieb Schaffer, des vorhergehenden Bruder, ausübender Arzt in Regensburg. Joh. Heinr. Cramer, Archidiacon in Nordlingen. Johann David Schopf, Geheim. Hofrath und Präsident des Collegis Medici zu Eine merkwürdige Lebensgeschichte, die freylich mit der unmittelbar vorhergehenden gar fehr contraftirt. Hr. Sch. hielt fich sieben Jahre in Amerika auf, wo er sich ausgezeichnete Kenntmisse erworben hat. Adam Andreas Senft, Professor der Arzneykunde zu Wirzburg. Sein Biograph zäht ihn unter die Gelehrten, deren Verdienste verkannt worden find. Lorenz Westenrieder, geild. Rath in München, und Bur chercenfor daselbst. Er hat sich besonders um die yaterlandische Geschichte verdient gemacht. Heinrich Carl Alex. Haenlein, Prof. der Theologie in Erlangen. Johann Christian Hellbach, Fürstl Schwarzb. Rudolst. Rath. Er privatifirt gegenwärtig zu Wechmar. Seiner Biographie ist ein vollständiges Schriftenverzeichnis beygefügt. Franz Oberthur. Professor der Theologie in Wirzburg. Die sehr ausführliche Lebensgeschichte dieses thatigen Mannes verdient aus mehreren Grun. den gelesen und behetzigt zu werden. Joh. Phil. Ju-lius Rudolph, Prof. der Arzneykunde in Erlangen. Es ging 1755 als Schiffschirurgus nach Ostindien, kehrte nach einem zehenjährigen Aufenthalte daselbst nach Deutschland zurück, wurde hald darauf Prof. zu Erlangen, weleibst er, besonders als ersahrner und glücklicher RIF 2

er Wundartt eine ausgebreitete Praxin bat. 30-Christian Brigleb, Prof. am Gymnas. zu Coburg. g Matthäus Schnizer, Superintendent zu Neuftadt ler Aifch. Dieser würdige Mann hat sich besonders die dafige Kirchenbibliothek fehr verdient gemacht. Fortsetzung seiner Anzeigen von dieser Bibliothek l wohl jeder Literator wünschen. Andreas Straufs, onicus zu Rebdorf bey Eichstätt. Ist Vf. von ein · literarischen Schriften, in denen er die Seltenen seiner Klosterbibliothek bekannt gemacht hat. Friedr. Reichsfreuherr von Tröltsch, Rathsconluin Augsburg. Ift ebenfalls nicht mehr am Leben. us Aloufius Kleinschrod, Prof. der Rechte zu Wirz-Johann Friedrich Roos, Prof. der Philos. zu Gie-Christian Heinrich Schmid, Hessendarmst. Regiegerath und Primarius der philof. Facultät in Gielsen. rg Andr. Will, Prof. der Geschichte zu Altdorf und Univers. Senior. Die Verdienste, die sich dieser ehrte, besonders um die Geschichte seiner Vaterstadt. iner langen Reihe von Jahren zu erwerben gesucht find bekannt. Das, was der Vf. am Schlusse seiner Biographie, fre hanitige Schreibseligkeit nennet, konnte vielleicht auch ein lobenswürdiger Eiser, schon frühzeitig nützlich zu Teyn, heissen; indessen möchte doch dieses aufrichtige Bekenntniss manchem zur Warnung dienen können.

Zum Beschluss zeigen wir noch küzlich ein neues Werk an, das in eben dieser Kunsthandlung kunsug herauskommen soll, und von welchem bereits das er ste Hest unter solgendem Titel erschienen ist:

Deutschlands jetzlebende Volksschriftsteller in Bildnissen und Biographien.

Es enthält dieses Hest die Bildnisse von Christian Ludwig Hahnzog, Prediger zu Welsleben bey Magdeburg, Christian Gotthilf Salzmann, Jost. Ferdinand Schletz, Pfarrer zu Ippesheim in Franken, und Christoph Gottlieb Steinbech, des Predigiamts zu Gera Candidat. Die Biographien, besonders die Salzmannische und Schletzische sind interessant. Hr. Bock hat wach diese Bildnisse gestochen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Ansmeroziamarmert. Prankfurt u. Leipzig: Medicinisch-tischer Hochzeitgeschenk (Hochzeitsgeschenk) für Neuverhei-ete und für Jünglinge und Midchen, welche im Begriff , in den Eheftund zu treten. Herausgegoben von einem tischen Arzte. 1795. 82 S. g. (6 gr.) Von einer medici-ten Volksschrift, wie die vorliegende ist, kann man fodern, lie auf eine unterhaltende Art geprüfte physiologische Lehund diätetische Regeln populär vortrage. Der ersten dieser erungen glaubt der Vs. durch einen sentimentalisch - decla-rischen Ton Genüge zu leisten, von dem wir, statt alles seils darüber, ein Paar Stellen zur Probe ausheben: "Was Rose unter denen Blumen ist, shebt der Vs. seine Schrift das ist die Liebe unter den taufenden der irrdischen (irdin) Preuden." Nachdem er nun von der Gewalt des Geschlechtses" über Sinne, Vernunft, ja selbst die Liebe zum Leben" rochen hat, führt er fort: "Warnung ist also vergeblich, die Natur unwiderstehlich gebietet. Astachement ift Bedürfdes Herzens, Liebe ift es im aussersten Grade, der Genus Bedürfnils der feinsten und der lebhaftelten unfrer Sinne. ft demnach Thorheit, dem Menschen überhaupt, ja selbst besten Theil der Menschenschöpfung, den Mädchen, zu a: Fliehet die Liebe! Hütet euch, eure Herzen zu attachi-Meidet den Genuss der Liebe! Thorheit ist das eben so, renn man sagen wollte: "Menschen hört auf, Menschen zu , verläugnet die Menschheit, entsagt euren anerschaffnen irfnissen. Das war die Moral des heiligen Hyronymus (Hierose) und aller seiner sehwärmerischen Vorgunger und Nachfol-Oder: "Zu leicht feuerfangende Fühlbarkeit ist keine Thurhüterin, sie läset oft, ohne den Sturm abzuwarten, die 10 Schlange und den Schmerz in alle Werker des ohnehin ir zur Uebergebe geneigen Herzens ein, welche nachher hrem ganzen zahl - und heillofen Gefolge nicht wieder hinveichen und ewig genährt seyn wollen, bis sie alle Kräfte Eroberung weggefressen haben." Bleichwohl möchte diese poetisch-profesische, oder vielmehr isch-poetische Schale in der großen Lesewalt solcher Nicht-

ärzte, welche der Gegenstand diefer Schrift intereffirt, noch immer ihre Liebhaber finden, wenn dann nur der Kern ware, wie er seyn sollte. Aber man stölst auf eine Menge von Fehlern und Irrihumern in diesen wenigen Bogen. So z. B. Jehrt der Vi. alles Ernstes, der durch Enthaltsankeit zurückgehaltne Same werde scharf und der Gesundheit nachtheilig, erregen Pollutionen, Samenfluss, Ueberfüllung, Geschwulft, Schmerz und Entzündung der Samengefässe, Zuckungen, verliebte Tollheit, und auf der Stirn, ja über den ganzen Leib enthaltsamer Jünglinge zeige sich oft ein Ausschlag, den man dem zurückgehaltnen 8amen mit Recht zuschreiben könne. Allzuwollustige Temperamente, die "reizbare Zasern und erhitzte und scharfe Safte haben," foll man die Safte "von der vorhandenen Schärfe und Unreinigkeit zu befreyen suchen," unter andern durch Kir-schen, Trauben, Mineralwasser, Eisenfeile (!), Vitriolelizir (!!) und Fieberrinde (!!!). Die häfslichen Uebel, die Juvenal an feinen Knabenschändern rügte, wurden von neuern Aerzten oft mit dem anständigern Namen: venerische Zufälle, be-mäntelt. Gefunde Madchen hätten manchmal einen Athen, der, wenn fie kullen, alle Zafern elektrifch mache. Bine Verderbnis der Safte ausre sich durch mehr verdorbne oder fäulende Ausdunstung aus den Lungen. Die Feuchtigkeit, die aus der Scheide mancher Weiber während des Berschlafs aussliefet, halt der Vf. noch für ein wesentliches Erfoderniss zur Empfängniss. Er warnt zwar vor zu häufigem Beyschlaf; aber zu unbestimmt und zu sehr im Allgemeinen, was in einer solcken Schrift nicht der Fall seyn sollte. Enge Schule hätten einen nachtheiligen Einflus auf die Farbe, wie alles, was — den Umlauf des Bluts und der Säfte hindre. — Doch genug! Rec. hat sich beym Lesen dieser Schrift der Muthmalsung micht erwehren können, fie sey nichts anders, als die Uebersetzung irgend einer alten vergessenen französischen Broschure; eine Muthrassung, deren Widerlegung der deutschen Literatur ke-zen sonderlichen Gewinn bringen wurde. der

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 564

Mittwochs den 4ten May 1796.

### LITERARISCHE MACHRICHTEN

# I. Ausländischer Nekrolog. Erste Uebersicht.

JOSIAH WEDOWOOD + 3 Jan. 1705. ofiah Wedgwood, F. R. und A. S. S., starb zu Etraria in Staffordshire im 64 Jahre seines Alters. Er war der erste, der den Ehrentitel, königlicher Töpfer, durch seine Verdienste wirklich zu Ehren brachte, und die bis zur niedrigen Handarbeit gesunkene Töpferbeschäftigung wieder zur Kunst erhob. Er war figulus, plafter im alten, ehrwürdigen Sinne des Worrs. Sein Vater war ein ganz gewöhnlicher Töpfer, der auf seinen Sohn weder Vermögen noch Kunstgeschmack vererben konnte. · Wegdwood wurde alles durch sich selbst. Seine neuen - und vielen Entdeckungen zur Verfeinerung irdener Ge-. faise u. Porcellane; die reine, antike Kunstform, die er ihnen zu geben wußte; die Genauigkeit, mit der in seiner zu einer kleinen Stadt angewachsenen, und von ihm Etruria genannten Fabrik, alles unter feiner Auffiche ge-· macht wurde; und die große Zahl junger Künstler, die aus seiner Schule hervorgegangen sind und sich nun über ganz England verbreitet haben, erwarben ihm im In- und Auslande allgemeine Hochachtung. Vor ihm wurden die fainern irdenen Gefässe aus fremden Ländern nach England eingeführt. Seit 20 Jahren hat sichs umgekehrt, und der Vertrieb der Wedgwoodischen Waaren ist ein ergiebiger Handelszweig für Grossbritannien geworden. Um fich eine Vorstellung vom Umfang der Wedgwoodischen Fabrik zu machen, darf man nur den im Jahre 1773 zuorst herausgegebenen, im Jahre 1790 zum drittenmal wieder aufgelegten Catalogue of camers etc. with a general eccount of vafes and other ornaments after the antique (davon eine weitläußige Anzeige in der Allgem, Lit. Zeit. 1790. No. 292. befindlich ist) einmal mit Aufmerksamkeit durchsehen. Mit rastlosen Eifer suchte er alles auf, was zur Veredlung des Geschmacks, den er überall auf die Antike zurückführte, und zur Vervollkommnung seiner Kunst abzwecken konnte. Beweise davon find seine Erfindung eines Thermometers, um den Grad von Hitze zu messen, die irdene Gesasse bis zur Verglasung ertragen können, (sein Bericht davon befindet sich in den Phile-Sophical Transactions 1782. p. 305. 1786. p. 390.) feine antiquarischen Bemerkungen über die Barberint oder Pore-

landsufe; denen wir eine Abhandhung des Herrn BH. von Veltheim über eben diefen Gegenstand verdanken. und feine Abhandlungen über die Ochra friebilis nigre fusca und das Neu-Sud-Wälische Mineral in den Philosophiout Transactions von 1784 und 1790. Zur Einsicht in die innere Organisation seiner weitläustigen Fabrik in Staffordshire dient ein von ihm entworfenes Reglement für die fammilichen Arbeiter darinnen: Address to the workmen in the pottery. Loudon 1783., woraus auch für die Directoren mancher deutschen Porcellanfabrik vieles au lernen wäre. Außer diesen artistischen und literarischen Verdiensten war der Mann auch ein Wohlthäter ifeines Vaterlandes durch Strafsen- und Canalbau, warauf er freylich zuvörderst durch seinen eigenen Vortheil gebrache wurde. Da in der Gegend von Staffordshire, wo sein Etruria lag, weder Canale, noch erträgliche Landstraßen. den Transport seiner Fabrikwarren erleichterten: se scheuete er weder Aufwand, noch Verdrus; um auch hier näher zu feinem Zweck zu kommen. Der Grund-Trunk Canal, welcher die Flusse Trent und Mersey voreinst, schor bis in die Senerne nach Oxford fortgeleiter ist, und jetzt sogar mit dem Grand Janetien Canal in Verbindung gesetzt werden wird, hat seinen raftiosen Vermittlungen beym Parlament seinen Ursprung zu verdanken. Da die Sache anfänglich hartnäckigen Widerspruck fand, so schrieb er bey dieser Gelegenheit a Letter te a respectable Proprietor of the Navigation from the River Trent to the Mersey. London, Becket. 1787. 4. (die übrigen bey dieser Gelegenheit erschienenen Streitschriften. findet man im Reperturium der Allg. Lit. Zeit. VIII. 1424 ff.) Durch diefen Canal erhielt Wedgwood für feine Fabrik wur den entfernten Graffchaften von Devon-Dorfet und Kent die nothigen Materialien, belehte aber eben dadurch auch den inländischen Handel der ganzen Gegend. Zu gleicher Zeit bausterer zuf eigene Unkoffen durch die ganze Gegend von Staffordfhire, die von dem dort wohnenden Topfern gewöhnlich its Pottery genannt wird, eine Landstrasse von to Meilen, und erleichterte dadurch in einer sonst sehr unweglamen Gegend den Transport auf der dinn debrigun wat er ein gefälliger und wohlthätiger Main; der einen Theil feiner großen Reichthumer immer zur Unterftützung der Nothleidenden und zur Eröffnung neuer Quellen der Nationalinduftrie (3) X

anzuwenden wußste. Die Geschichte aller seiner Speculationen würde äußerst interessant und belehrend seyn. Speschah es vorzüglich durch seine Vermittiung, dass die Nation die erste Hamittonsche Sammlung der sogenannten Etrurischen oster saltgreichischen Vassen fürs Mugum, in London kauste. So schickte er vor mehrern Jahren einsnal an alle deutsche Fürsten und nahmhastere Höse ganze Kisten voll seiner Fabrikartikel, ohne dass etwar das bestellt gewesen wäre, gewis versichert, dass sie Beyfall sinden, und ihm eine große Zahl neuer Liebhaber zusühren müßten.

### GEORGE ATLANS + 14 AUGUST 1705

Dem wackern Mudge folgte in kurzer Zeit auch ein zweyter berühmter Kunftmechanicus lund Achaftheller, George Adams; Opticus des Prinzen von Wallis und kömigl. Instrumentmacher zu London, der den Is August 1795 zu Southampton im 45 Jahre seines rastlos thatigen Lebens an der Schwindfucht starb. Der Mann war nicht bloß als einer der kauftvollesten Versertiger optischer -und mathematischer Instrumente, sondern auch als Schrift-Reller in mehrern mit seiner Kunst venwandten Fächern allgemein geschätzt. Seine Essays on Vision, on Electri-.city, on the Microscope, on the Vse of Mathematical In. firuments, Essays Afronomical and Geographical find auch im Auslande geschätzt und gelesen worden. Keiner diefer sehrstiftellerischen Versuche hat aber in Deutschland , feihit mehr Aufmerksamheit erregt, als sein Ellay on Vi-Gon. Lichtenberg erwähnte feiner zuerst im Gottingischen · Taschenbuche von 1761 mit gebührendem Lobe: dann erhielt er an Hrn. Prof. Kries in Gotha einen fachkundigen , Uebersetzer und Bearbeiter unter dem Tuel; Adam's Ansaveisung zur Erhaltung des Gesichts. Gotha 1793. 8. Die Behrift: ist eigenelich befonders gegen die lächerliche Un-. fitte der Englander, überall mit Brillen auf der Nase her-. sumzurennen, gerichtet, und giebt über den Gebrauch der Brillen. Lichtschirme u. f. w. fehr guten Unterricht. . Adams' war in allem, was er that und glaubte, außerst . orthodox, und er nahm fich daher auch den in England . immer weiter um sich greifenden Naturalismus so sehr zu . Herzen, dass er noch kurz vor seinem Tode eine Art won physikalischer Theologie andch dem Muster, seines · Lieblingshuchs, Derham's Physicoskedologie in 4 Banden . unter dem Titel: Lectures on Nutural and Experimental Philosophy mit ememisten Band, der die Kupfertafeln u. . Regitter enrhalt, herausgab. Hier wird in 52 Vorleitun-. ges Gottes Gute und Weisheit in den Naturerscheinun-. zen und den damit anzustellenden Experimenten teleolo-- gifch, auseinandergesetzt. Dem gumn Willan des Mannines hat der royaliftische British Kuitige July 1795, volle Berechtigkeit widerfahren biedin: Atier: Zweifter und uSpotter durften dadurch wohl sehmenlich bekehin merden, numal du der Mann weit bester mit Stahlfedenn, als mit · Schreibefedern umzugehen wufste, und feine Darftellungsart aufserst langweilig und zerstückelt ist. Er geunst feit vielen Jahren das unwandelbare Zuttauen des Königs, ku i dem er oft nath Windfor komman mufste, und von mel-- them er eine ansehnliche Pension hatte. Ueben seine Varhaltniffe zu Windfor drückt fich der Obitvery im Gent-

leman's Magazine. August 1795. p. 709. so aus: He was personally known to the King, for Mr. Adams was a stannek Tory of the old school. Er war ein sehr dienstfertiger un gefälliger Mann, der durch die offene Mittheilung seinen Menten Kuntnisse au Lehrlinge, und seiner augesuchten Bibliothek an Freunde, vielen Menschen um sich herum nützlich war.

### ANDREW KIPPIS † 8 October 1795.

Andrew Kippie D. D. (von Edinburg durch Robbesif thuis Vermittiutig / denn tauf einer Englischen Universität konnte ers, als Diffenter, nicht werden) F. R. und A. B. S. Carb in feinem Haufe in Wallminfler, -in feinem 72 Jahre. Der vielumfaffendste und billigste Literator Heines Retrafters , und tisch Johnfon der arbeitsamste und geschmackvolleste Compilator unter den Engländern. Zu Nottingham den auften März (alten Styls) 1725 geboren. wurde er; da fein Vater, ein Seidenfabrikant, früh verstarb, bey feinem Grofsvater zu bleaford erzogen, wo der gelehrte Philolog; Merrivale, an der dortigen lateinischen Schule früh die, Wissbegierde des fähigen Knafen weckte und befriedigte. Im Jahre 1741 kam er nach Northampton, wo damals der berühmte Doddridge den theologischen Cursus der studierenden Dissenters dirigirte. Diesem seinem treslichen Lehrer hat der dankbare Schüler theils durch eine mit besonderer Liebe ausgearbeitete Lebensbeschreibung im 5ten Theil der Biographia Britannica, theils durch die neue, erst kurzlich erschienone und mit Lippis Zusatzen vernehrte Ausgabe der Doddridgischen Vorlesungen ein schones Denkmal gestiftet. Nachdem er erst zu Boston in Lincolnshire vom Jahre 1746 an, und zu Dorking in Surrey von 1750 an Prediger dissentirender Gemeinen gewesen, wurde er 1753 zum Prediger der großen Westminstergemeinde in Princes-street berufen, welcher Stelle er auch bis zu seinem Tode mit allgemeiner Zufriedenheit vorgestanden hat, und als ein angenehmer, von aller Polemik weit entfernter Prediger gern gehört, worden ift. Seine frühern Schriften bestehen dalier auch aus blossen Gelegenheitspredigten, deren vollständiges Verzeichniss er selbst einer Trauerrede, die er beym Bograbnisse des bekannten Dr. Price gehalten hatte (Address delivered at the Interment of Dr. Price 1791) angefugt hat. Er war im Jahre 1779 zum Mitgliede der Kon, Gesellschaft der Willenschaften gewählt worden, und gehörte zu den thätigsten Theilnehmern, sals selbst zwey Jahre im Ausschusse (conneil) und schrieb bey dem berüchtigten Zwist zwischen den Mitgligdern im Jahre 1784 Observations on the late Contell in the Royal Society. Aben fein Hauptwerk ift die gang, umgearbeitete und mit zahllofen Vermehrungen und Berichtigungen erweiterte Britische Biographie in 4 Foliobinden, die vom Jahre 1778-1389 erkhienen, wozu er einen sten Theil selbst ganz neu ausarbeitete, der erft im Jahre 1794 herauskam. (Zusammen kostet dies keiner Ribliothek entbehrliche Werk 8 Guincen.) Er hatte fchon früh eine aufserordeutliche Liebe zur Geschichte der Gelehrsamkeit und Literatur gehabt, und unter andern; einmal. 3, Jahre, lang, wo er alle Tage 26, Stunden las, und fludierie, das General Dictionary in 10 Folio-

händen maufhörlich durchgelesen. Durch diesen eifernen Fleis und ein ungewöhnlich starkes Localgedächtmiss wurde er in Stand gesetzt, ein so ungeheures Werk, in welchem nach der Berechnung eines kritischen englischen Journals, nur allein von Kippis an 300,000 Citata find, fast ganz allein auszuarbeiten; (denn was Jos. Tower und die andern Gentlamen, die auf den Titel mit angeführt werden, anbetrifft, so war ihre Theilnahme bey weitem nicht so stark, als man gewöhnlich angege ben hat, und Kippis musste auch ihre Beytrage erst noch besonders redigiren.) Als eine treffliche Vorarbeit zu diesem nur mit der fruhern Baylischen Allbelesenheit zu vergleichenden Unternehmen ist seine thätige Theilnahme an einer der ältesten englischen Recensionsanstalten, dem Monthly Review anzusehen. Eine Reihe von Jahren was er. mir von zwey Mitarbeitern unterstützt, der einzige Redacteur dieses Journals, und lange Zeit der einzige Recenfent aller historischen und philologischen Schriften. Auch gab er einige Jahre noch ein besonderes literarisches Journal the Library heraus, und arbeitete lange such das review of new publications in dom Gentleman's Magazine aus. Naturlich musste er dadurch eine versraute Bekanntschaft mit dem kleinsten Detail seiner vaterländischen Literatur erhalten, und alle Hülfsmittel beherrschen, die dem Biographen der Nation zu Gebote stehn sollen. Obgieich ein Dissenter, lässt er doch den verdienten Schriftstellern der herrschenden Kirche volle Gerechtigkeit wiederfahren, und nur da, wo diese der orthodoxe Eifer zu weit fortrife, missbilligt er unpartheiifch, was wirklich verwerflich und tadelnswürdig ist. Aber die Zeloten in Oxford konnten auch diess nicht ertragen, und der ehrliche Kippis hat manchen bittern Ausfall deswegen über Ach ergehm lassen müssen. Ueberhaupt konnte nur eigentlich ein Dissenter in England ganz unpartheiisch über die literarischen Fehden, woran die Biographia Britannica fo reich ist, urtheilen. Aufferdem hat das Werk auch das Verdienst einer klaren und reinen Schreibart, bey welcher fich Kippis den Williom Temple und Addison zum Muster gewählt hatte. Für den 4ten Theil dieser Biographia Brit. arbeitete Kip-Dis mit besonderer Liebhaberey das Leben des Weltumfeeglers James Cook zuerst aus, woraus er es denn auch besonders abdrucken liefs, London 1788. 4. (Der Bateler Nachdruck ift 1788 in 2 Banden herausgekommen. Eine deutsche Uebersetzung kam bey Hofmann Hamburg 1789 2 Bande & heraus, und es liegt auch bey dem Leben und Schicksalen des Capt. Cooks von Wiedmann Erlangen, Walther 1790. 2 B. zum Grunde, nur dass da mit deatschem Fleisse nach manche Zusatze beygefügt worden find.) Es find gegründete Erinnerungen gegen die Dar-Rellungsweise dieser Blographie gemacht worden, und die spitern Entdeckungsreisen und Berichtigungen selbst über Cook's Tod würden jetzt eine reiche Nachlese gewähren, die die Forsterschan Reisebemerkungen auch schon zum Theil gegeben haben. Allein als nutzliches Lesebuch und zur allgemeinen Ueberlicht bleibt das Werk noch immer sehr empsehlungswürdig und verdient das Lob, das ihm Robertson bey feiner Erscheinung gab. (vergl. Month. Review \$8. Vol. XI. p. 394 ff.) Zwey andere ausgezeichnete Biographicen find die von Sir John

Pringle, womit er die von Pringle in der Societät gehaltenen 6 Reden begleitet und herausgegeben hat (Six Discourses delivered by Sir John Pringle, with the Life of the Author. 1783.) und von dem gelehrten theologischen Literator Nath. Lardner, von dessen Werken Kippis 1788 eine neue Ausgabe in 11 Bänden in 8. beforgt, und zum ersten Theil Lardners Leben geschrieben hat. So fanft und gemässigt auch feine Denkungsart, als Dissenter, war: fo fehr emporte ihn doch die Unduldsamkeit und der unbiegsame Stolz der Episcopalen. Seine politische Denkungsart lernt man am besten aus zwey Pamphlets kennen, die bey ihrer Erscheinung viel Aufmerksamkeit erregten: a Vindication of the Protestant Dissenting Minifters with Regard to their late Application to Parliament. 1772. und: Considerations of the Provisional Treaty with America and the Preliminary Articles of Peace with France and Spain 1782 und 1788. Er war felbst Mitglied der Revolutional und Constitutional Societies in London, verliess aber beyde in den letzten zwey Jahren, als er ihre. erklärte Tendenz zur republikanischen Regierungsform jenseits des Canals sich nicht länger verbergen konnte. Außer seinen literarischen Verdiensten und seiner politischen Toleranz, welche in St. James Chronicle bey der Ankundigung feines Todes fehr gut fo ausgedruckt wurde: he was a diffenter, but no sectory (s. Gentleman's Magazine. October 1795. p. 605.) rubmen die zahlreichen Lobredner, die nach seinem Tode in den gelesensten englischen Zeitschriften seiner mit herzlicher Liebe gedenken, besonders auch seine unbegränzte Dienstfertigkeit, ieder Geistes- und Leibesarmuth seiner gelehrten und ungelehrten Mitbrüder nach Vermögen abzuhelfen, und seine stets heitre, in Gesellschaften, bis zur Lustigkeit gehende Laune. Oft ging er mit treuen Lebensgefahrten in Garrick's Gefellschaft die Volksfreuden im Ranelagh und Vauxhall zu theilen, und feine Tischgespräche waren stets mit Salz und einer anecdotenreichen Erzählung gewürzt. Die vollständigste Nachricht von seinen literarischen Produkten giebt das Obituary des obenangeführten Stücks des Gentleman's Magazine. p. 882. 83. woraus auch das fleissige Register in Reufs Gelehrten England. T. I. p. 229. ergänzt werden kanu.

### HENRY OWEN f 14 Octobr. 1795-

Henry Owen, M. D. F. R. S. Rarb in feiner Amtswohnung zu Edmonton bey London, wo er seit dem Jahre 1776 die ansehnliche Predigerstelle begleitete, nachdem er vorher Rector zu St. Olave gewesen war, in ejnem bohen Alter, an einem schleichenden Fieber. Durch mehrere kleinere, zum Theil mit Scharffinn und feinem hritischen Gefühl ausgearbeiteten Schriften über die LXX ist er auch den deutschen Theologen bekaum und in der Kritik der griechischen Uebersetz, des A. T. ein genannter Name geworden. Als Fellow in Oxford beschäftigge er sich vorzüglich mit der Mathematik und gab schon im Jahre 1748 eine Harmonia Trigonometrica or, a short Treatife on Trigonometry heraus. Seine ersten theologischen Schriften heschäftigten sich theils mit den Wundern, worüber er auch in der Folge nach der Boylischen Stiftung eine Reihe von Predigten 1773 in 2 Banden erscheinen liefs, und in eben diesem Jahre noch einen Effay on Scripture Miracles damit verband; theils mit Bemerkungen über die 4 Evangelien. Auch gab er eine Art von Leitfaden für Theologie studierende Short Direction to woung Students in Divinity and Candidates for holy orders, 1766 heraus. Nun trat er 1769 mit feinem erften Inquiry into the Septuagint Version heraus, dem 1778 eine genaue Ausgabe der Grabeschen Sammlung aus dem berühmten Cottonianischen Codex für die Genesis (der seitdem verbrannt ist), und 1787 a brief account historical and critical of the Sept, Version folgte, wohin such zuletzt noch The moder of Quotation used by the Evangelical Writers explained and vindicated 1789 zu rechnen find. Eben dahin gehören endlich auch die Critical disquisitions on Massus's edition of the book of Ioshua and an Origins Hexapla. 1784. Der Mann hat viel scharffinaiges über die muthmaafslichen Verfasser einzelner Bücher der LXX vorgebracht, ist aber gegen Origines Hexapla, als einer sehr unkritischen Arbeit und einer Hauptquelle der Verfalschung auf eine unbillige Weise eingenommen, und dennoch zicht er die alexandrinische Handschrift der Vaticanischen blos darum vor, weil jene mit den Citationen im N. T. weit häufiger übereinkommt, ohne zu bedenken, das diese Uebereinkunft blos daher kommt, weil die vaticanische mehr den ähern vorhexaplarischen Text, die alexandrinische aber mehr den jüngern hexaplarischen enthält, worüber wohl jetzt unter den Critikern nicht mehr gezweifelt wird. Man vergleiche übrigens die Urtheile eines sachkundigen Recensenten in der Allgem. Lit. Zeit. 1785. N. 216. und 1788. N. 276. In der Schrift über die Citationen des A. T., bey den Evangelisten und in der Apostelgeschichte herrschen noch alle Vorurtheile der orthodoxen englischen Theologen. Da ist noch keine Rede von Accommodationen, und um das iva admewby zu erklären, verwickelt er sich noch tief in alle Irgänge der künftlichsten Typik. Wie weit find wir da in Deutschland nach Eichhorn (Allgem. Biblioth. der bibl. Literat. B. II. St. 6.) und Eckermunn vorgeschritten! Auch hat Eichhorn in seiner Bibliothek B. II. S. 926 ff. die Owensche Schrift; mit vieler Unpartheylichkeit gewürdigt. Owen's Critica Sacra, or a Short Introduction to hebrew Criticism. 1774. fand an einem gelehrten Juden einen bedeutenden Gegner, und dies veranlasste den Verfasser im folgenden Jahre ein Supplement dazu drucken zu lassen. Auch für die Profan-Philologie zeigte er ftets viel Liebhaberey. Er vollendete die Ausgabe der Xenophontischen Memorabilien von Dr. Edwards zu Oxford, als dieser starb, da erst der Text und die Version abgedruckt war, und lieferte in die britische Architologia Bemerkungen über die Dauer der zwey Kriegszüge Casars gegen Britannien (T. II. p. 159.). Eine Horazische Phraseologie zum Behuf der Anfanger ( Select phrases of Horace, translated into familiar English. 1785. 12.) ist freylich noch ganz in der geschmacklosen Manier des Emanuel Sincerus, die aus unfern Schulen langst verbannt ist, war aber auf foredauerndes Bedürfniss der dortigen Grammar-

schools berechnet. Uebrigens galt Owen während der letzten dreyssig Jahre für ein Orakel in der biblischen Critik. Fast alle seine Schriften erschienen im Verlag des gelehrten und frommen Buchdruckers und Buchhändlers Bowyer; eines ehrwürdigen Greises, der sehr viel Achuslichkeit mit unserm wackern, viel zu wenig gekannten Breitkopf hatte; mit welchem Owen die freundschaftlichthe Verbindung unterhielt (f. Anecdotes of Bowyer's Life. p. 422.) und zu dessen Ausgabe des N. Testaments er kräftig mitwirkte. Bowder bedachte ihn daher auch ganz besonders in seinem Testamente mit einem Vermächtniss von 100 Pf. und der Erlaubnifs, sich aus seinem Wasrenlager alle Ebräischen Schriften und alle Bücher, die zur Critik des N. T. gehörten, mich Belieben zu nehmen. Daher dedicirte auch der noch lebende Erbe von Bowner's Ruhm und Unternehmungen, der Buchhändler Nichele im Jahre 1783. seine neue Ausgabe des Bowyerschen N. N. dem Doctor Owen, und dieser hinterlies unter seinen Handschriften ein schätzbares, zu einer neuen sehr vermehrten Auslage bearbeitetes Exemplar desselben. wünschen ist es, dass der bekannte neue Herausgeber der LXX, der Doctor Holmes zu Oxford, Owen's vieljährige Arbeiten für diese Versionen gehörig zu benutzen. Gelegenheit und Unpartheylichkeit genug haben möge! Nachrichten von ihm siehe im Obituary des Gentleman's Magazine. 1795. Octobr. p. 284. vergl. mit Benfe G. Engl. T. II. p. 291.

### II. Todesfälle.

Marklisse. Den 11 Oct. 1795 stand hieselbst Hr. Joh. Aug. Stölzer, Hr. auf Marklisse, Kleinbeerberg, Schadewalde, Aktstadt und Prenin, wie auch Kause und Handelsherr zu Marklisse. Er war 1738 zu Magdeburg gebohren, und kam, im Schoosse des Mangels erzogen, als Handlungsdiener nach Marklisse, wo er nachher durch Fleiss und Thätigkeit sich ein solches Vermögen erwarb, dass er Bestzer dieses Städtchens wurde, ohne darum seine Handlung niederzulegen. Als solcher zeichnete er sich durch Gerechtigkeits- und Ordnungsliebe aus. Marklisse und Schadewalde danken ihm einen großen Theil ihres Wohlstandes. Er ist auch in den merkwärdigen Lebentbeschreibungen verschiedener Kausseute etc. als Schriststeller ausgetreten.

Zu Giech unweit Bamberg starb der dasige Pfarrer, Philipp Holt, weiland Mitglied des Jesuiterordens, der Philos. D., beyder Rechte Licentiat, der Theologie Baccalaureus. Er hat mehrere Schriften herausgegeben, unter denen seine Götterlehre die zweyte Auslage erlebte. Nachdem er lange die Bahh eines Hosmeisters gewandert war, ward er als Benefiziat nach Schesslitz versetzt. Von da berief ihn der unvergessliche Furst Franz Ludwig auf die neuerrichtete Pfarrey Giech, weil ihn die dasige Gemeinde vorzüglich zu wünschen schien.

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Numero 57.

Mittwoche den 11ten May 1796.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Englische Literatur.

### Zweyte Ueberficht.

Die merkwürdigste Erscheinung im belletristischen Fache ist ohne Zweifel der erste Band von the Shak-Speare Manuscripts London 1795. fol., womit Hr. Ireland dem schon durch vorläufige Anzeigen und mancherley Gerüchte, die sich darüber verbreiteten, zur äußersten Neugierde gespannten Publicum ein Weihnschtsgeschenk gemacht hat. (Das Werk wurde mit dem 24 December ausgegeben). In der Vorrede erzählt der Herausg., wie viel Muhe er fich gegeben habe, die Aechtheit der hier gelieferten Urkunden (Miscellaneous papers and legal Inftruments) literarisch und diplomatisch zu prüsen. wurden einem eigenen Gelehrten - Verein vorgelegt. Sogar das Papier der Urkunden wurde von Kenneraugen erforscht. Der Inhalt dieses ersten Bands (dem noch zwey andere folgen follen) besteht aus Facsimiles von Shakspear's Handschrift, einem Brief an die Königin Elisabeth und einer sehr gnädigen Antwort von ihr, einem Brief und Liebesgedicht an Anne Hatherewaye, nachmalige Mistres Shakspeare, Briefen an Cowley und Southampton nebst ihren Antworten, verschiedenen Verschreibungen und Dends, dem Könige Lear und einigen Blättern von Hamlet. Der Brief an die Herzensgebieterin ift außerordentlich zärtlich. Er schickt ihr eine Locke von seinen Haaren, und dabey heist es: I praye you perfume thus my poore Lock with thy balmy Kusses. For thenne indeed shall Kunges themselves bowe and page homage to it. Allein die Unwahrscheinlichkeiten, die aus der Art, wie dieser Schatz gefunden worden seyn sollte, sogleich in die Augen springen, das Beyspiel Chatterton's, der mit feinen Poems supposed to have been written by Th. Rowley to vielen vorgeblichen Kennern Sand in die Augen gestreut hatte (S. in der Kurze die Nachrichten über diesen Betrug in Kuttner's Beyträgen zur Kenntniss von England St. 7. S. 110. ff.) und die innern Merkmale der Unächtheit in den Schriftzügen und im Ausdruck selbst erregten sogleich allgemeines Mistrauen. Aller Augen waren auf Malone, den gelehrtesten und scharffinnigsten der jetzt lebenden Bearbeiter und Commentatoren des großen Dichters, gerichtet. und er ist nun auch wirklich schon mit einer Prüfung hervorgetreten, die den Titel führt: An Enquiry into the

Authenticity of certain Miscellaneous papers and legal, Inftruments attributed to Shakfpegre, Queen Elifabeth and Henry, Earl of Southampton - in a Letter addressed to the R. H. Earl of Charlemont by Edm. Malone Elq. Lon. don, Cadell. 1796. 456. S. 8. (7 fh.). Dabey befinden fich auf 3 Kupferplatten 24 Handschriftzeichnungen (Facsimiles), wo aus der Gegeneinanderstellung der in Ireland's Papieren befindlichen Handschriftabbildungen mit solchen, die unbezweifelt ächt find und die Malone dagegensetzt, der ganze Betrug beym ersten Blick in die Augen fallt. In der mit tiefer Einsicht in Sprache und Sie ten der Menschen, von welchen hier die Rede ist, ge schriebenen Abhandlung wird mit großer Belesenheit bewiesen, dass weder Orthographie noch Sprache (die in den Papieren ist um volle hundert Jahre zu jung) noch die historischen Thatsachen in der Wahrheit gegründes find. Der Erdichter dieser Trugpapiere kannte weder die Perfonlichkeiten Shakspear's, noch die damalige Verfassung des Theaters genau. Die in den Papieren aufgeführten Contrakte laufen der damaligen Theaterlitte schnurstracks entgegen. Nachdem der Vf. diess alles mit großer Belesenheit bewiesen und belegt hat, schliesst er mit vollem Rechte: Hoffentlich habe ich unsern Dichter von allem diesen ihm angelogenen Schofel (imputed trash) befreyet und aus den Händen eines armseeligen (bungling) Betrügers gerettet, indem ich bewiesen habe, dass alle diele Manuscripte Ausgeburten der unbegreiflichsten Unwissenheit und unerhörter Frechheit find. Das ganze endigt lich mit einem allegorischen Traume, worinn sich Malone in die Lustwälder des Parnassus entzückt denkt wo Shakspeare, der diesen Morgen mit der Diana und ihren Nymphen auf der Jagd gewesen ist, sich eben mit Spencer, John Suckling, und J. Hales ganz sorglos in einer Kugelpartie belustigt, während Apollo mit seinen Beysitzern ein strenges Gericht über die Trugfabrikanten der Shakspearischen Manuscripte hält, und die bekannte Parlamentsacte, die den Schriftstellern ihr Eigenthum auf Lebenszeit sichert, auch auf die Betrüger ausdehnt. die längst verstorbenen Dichtern ihre elenden Erdichtungen aufbürden. Am Ende erhalten Butler, Dryden. Swift und Pope den ehrenvollen Auftrag, die gaffenden Queerköpfe, die solchen Meteoren lauten Beyfall zujäuchzen, durch Sinngedichte und Satiren nach Gebühr zu geisseln, die dann in allen Zeitungen auf der Columne, (3) L

wo dergleichen Ergiesungen in den englischen Blättern ihren bestimmten Platz haben (the Poet's corner), einem Monat lang ausgestellt werden sollen. Sehr passend ist törigens das Motto zu dieser Streitschrift aus den bekamten Virgilischen Versen gewählt, wo er vom Capaneus spricht, dem das Nachässen des Donnergottes sehr schleicht bekam:

Demens, qui nimbos et non imitabile fulmen Aere et cornipedum pulsu simularat equorum.

Zu gleicher Zeit wurde dann auch das mit so sehnlicher. Ungedult auf der einen, mit so bittern Unwillen auf dar andern Seite schon längst erwartete vorgeblich zugleich mit jenem Papieren aufgefundene Shakspearische Trätterspiel Vortigern (Kynge Vortigerne nach der alten Recheschreibung) den Sten April in Drury lane Theater zum erstenmale aufgeführt. Als eine böse Vorbedeutung wurde das schon angesehn, das sich die Schauspieler sammttich beklagten, es werde ihnen das Memoriren dieses Stücks ungewöhnlich sauer. Der sehr zweckmäsige Prolög wurde mit großer Andacht angehört, und der Schluss gesiel ungemein.

If, the sterce ordeal pass'd, You chance to find Rich, sterling ore, tho' rude and unresin'd, Stamp it your own: assert your Poet's same, And add Fresh wreaths to Shakspeare's honour'd

Vortigern tödtet den Constantius, seinen rechtmässigen Herrn, und verbindet sich mit den Saxen. Eine Liebe des Usurpatora zu Rowenna, der Tochter des sächsischen Fürsten, ist fehr ungeschickt eingeflochten. der Faden des Stücks, bey welchem sich alsbald die Zuhörer so vieler Aehnlichkeiten aus Macbeth, Richard III a. f. w. erinnerten, und durch den geschmacklosesten Schwulft, die verunglückten Riesenmetaphern und womit sonst der armseelige Stümper seinem Machwerke den Stempel des unnachahmlichen Dichters aufdrücken wollte, so wenig erbauet wurden, dass sich erst ein dumpfes Murren, dann immer deutlicheres Brausen des Unwiltens, und endlich ein donnerndes, alles übertäubendes, Todesurtheil hören liefs. Das Stück ist ganz gefallen, und kann nicht wieder aufs Theater gebracht werden. So hatte sich denn dieser Betrug schneller, als sich die Erfinder deffelben einbildeten, geendigt.

Weit reichhaltiger und belohnender ist ein Werk. das so eben die Presse verlassen hat, und überall mit gräßter Begierde verschlungen wird : Miscellaneous Works of Eduard Gibbon, with Memoirs of his Life and Viritings composed by Himself. Illustrated from his Letters, with occasional Notes and Narrative. by John Lord Sheffield, London 2 Vol. gr. 4. Stahan u. Cadell. (2 L. so (h.) Das merkwürdigste find die von ihm selbst niedergeschriebenen Denkwurdigkeiten aus seiner frühern Lebensgeschichte, und die von dem Herausgeber mit vieher Kunst eingeflochtenen Briefe. Von Darwin's Zoonomia or the Laws of organic Life ist so eben der zweite Band in gr. 4. erschienen. Der erste Band ist mit so großer Begierde gelesen und gekauft worden, dass mit diesem zweyten Theil schon die zweyte Auslage des er-Ren wieder ausgegeben wird.

Von den Uebersetzungen aus dem Deutschen macht

der Dolch von Groffe jetzt das meiste Glück: The Dagger, translated from the German of Groffe. London, Vernor and Hood. 12. Es ift in der That auffallend und eben kein Beweis von Geistesreichthum und richtigen Geschmank der Engländer, dass fie die abentheuerlichsten Geister .- und Ritterromane der Deutschen jetzt mit einer Art von Heishunger verschlingen. A wild Extravagance, Sometimes mistaken for genius, seems to pervade the generelity of German plays and Novels Ein wahres Urtheil eines englischen Kunftrichters, der dieser Uebersetzune erwähnt. - Ruhmlicher ift es für die Nation, dass fie Wielands Schriften zu ihrer Lieblingslecture machen. Eine verständige Auswahl seiner neuen Göttergespräche ist noch su Ende des worigen Jahres unter den Titel: Dialogues of the Gods, originally written in German, bu C. M. Wieland. S. 180. 12. London, Johnson. erschienen, in allen Reviews nach Gebühr angezeigt, und den Engländern selbst als Muster des Dialogs empfohlen worden. Nur die Herrn in dem British Critic, dem Journs. le, was allein jetzt bey der Ministerialpartey hält, sagen über die politische Tendenz dieser Gespräche: It is Vonbtlest thought a great matter by the innovating party, to have gained fuch an advocate as Mr. Wieland. Uebrigens hat die deutsche Literatur aus sehr begreislichen mercantilischen Gründen die zahlreichsten Anhänger in Norwich. Dort veranstaltet jetzt auch ein Hr. Toylor in Gesellschaft mehrerer Gentlemen eine Uebersetzung der ganzen Göschenschen Ausgabe von Wielands Werken. -Nicht unwichtig für das Verkehr der Literasur ift der Umstand, dass sich jetzt in London ein deutscher Buchbündler etablirt hat, der die neuesten deutschen Produkto schnell liefern und einen Tauschhandel errichten kann. Seine Adresse ist: Mr. Escher, Broadstreet, Bloomsburg N. 24. Man kann von den Kenntnissen dieses Mannes und seines Gehülfen sehr viel erwarten.

### II. Vermischte Nachrichten.

Rom 17 März 1796. Die in der Allgemeinen Litersturzeitung, October 1795 N. 290. S. 203 befindliche Reconsion von Sprengel über Diego Ribero's Weltkarte, lässt vermuthen, dass es dem Deutschen Publikum nicht gleichgültig seyn konne zu erfahren, dass außer den beiden daselbst angezeigten Exemplaren der Riberischen Karte, noch ein drittes in Italien vorhanden ift, welches vielleicht noch jene an Authenticität und Schönheit übertreffen möchte. Nämlich zu Velletri im Museum des Cardinal Borgia befindet sich eine pergamentene Seekarte der ganzen Erde, 91 römische Palmen von Westen nach Often, 4 von Norden nach Suden, sehr lauber gezeichnet, mit einer schwachen gelblich-griinen Illumination aller Küsten und Berge, und einer stärkern theils rothen theils blauen der Kolonien und kleinern Inseln, die Namen der Orte sehr deutlich geschrieben, bald mit schwarzer bald mit rother Dinte, hin und wieder verschiedene ausführliche Notizen angebracht, auch als Nebenwerke ein Quadrant und ein Astrolabium nebst Unterrichte vom Gebrauch derselben. Am obern Rande der Karte von Westen nach Osten ist ganz die Länge hin in Einer Zeile folgende Inschrift mit großen gothischen Buchstaben:

Carte

de.

I E

4

**5**:

L. W

12

ż

6

Carra matherfall, we "que" le constellé todo lo que del mundo se ha descublento sasta apora: faizola Diego Riberd cossungrapho de su magustal raño. Her 1529 è Sevilla : "and eben so am uneern Rande:

laqual se devide en dos partes conforme a la capitulacion que hizieron los Catholicos reves de España 2 el reu . Don Juine de Porsoguab in Tordefillas! ano: de. 1491: Die durch den 30 Grad West von Capoverde gerade von Worden mich Sullen gezogene Demercationslinie, an deren Oftseite das Portugiefische, un der Westseite das Spanische Wappen angebracht find, zerschneidet die Karto in lawey Theile. Die offiche Kufte von America ift ganh ausgemalt von Tierra fiel Babrador bis Cap Defea. do: von der westlichen bloss die Strecke von Sierra d' Avila in Mexico bis Sierra Morena in Feru. Im 172 Gr. W. von Capoverde befindet fich in der Sildhälfte eine lange zwischen N. und S. gestreckte Weltkuste Gilolo, und derselben gegenüber eine Anzahl theils ganz theils halb entdeckter Infeln la provincia y reyno de Maluco: weiter öfflich, 158° W. von Capoverde, gerade unter den Infeln de los Ladrones, find eben diese Kufte und eben diese Inseln wiederholt, aber bloss durch rothliche Umriffe angegeben, und dabey die Anmerkung:

Estas ystas y provincia de Maluco y Gitolo de colorado estan en esta longesud segun oppinion y pareçer de Juan Sebastian del Caso capitan de lu primera nao que vino de Maluco y sa primera que rodeo el mundo segun y por la navegaçion que hizo el año de. 20. 21. 22. en que vino:

Amsterdam d. 5. März 1796. Der Zustand der Literatur in Holland hat durch die im J. 1795 erfolgte Revolution nichts gelitten. Die großern Werke, deren Anfing in eine frühere Periode fällt, werden nicht nur ununterbrochen fortgefetzt, fondern auch verschiedene audere Schriften bestätigen dies. Zu den erstern gehören 1) der Terentianus Maurus von van Santen , 2) Scheller's großes Wörterbuch für die Niederländische Jugend bearbeitet von Ruhnkenius, 3) die Greotische Uebersetzung der Griechischen Anthologie. An der Fortsetzung des letztern Werks wird vorzuglich mit vielem Eifer gearbeitet. Das dritte Buch ift beynah ganz abgedruckt. Bey dieser Gelegenheit muss ich die von dem Götting. Recenfenten nun zum zweytenmahl gethane Anfrage: ob fich der von Grotius corrigirte griechische Text in den Handen des Herausgebers befinde? im Namen des letztern mit Nein! beantworten. Man weiss auch nicht, ob und wo ein solches Exemplar zu finden, fey. Dafür besitzt Hr. de Bosch andere, bisher unbenutzte, Hülfsmittel (von ganz vorziiglichem Werth) zur Berichtigung des gr. Textes, wovon derselbe im letzten Theil seiner Ausgabe Gebrauch machen wird. Dieser fleissige Gelehrte findet übrigens sein größtes Vergnügen in der lateinischen Poese. Seinen Beruf dazu mag sein Gedicht an Grotius vor der Anthologie bezeugen. Er gehört unter die thätigften und besten Dichter dieser Art in Holland, wo die Verfertigung lateinischer Verse von jeher so vielen Beyfall gefunden hat, und noch findet. Bey der großen Menge seiner Michruder, und der Neigung, jeden merkwürdigen Gegenstund in fatein. Sprache zu belingen, ist es aber doch zu verwundern, dass Hr. de Besch der einzige ist, der ein Paar Gedichte auf revolutionere Gegenstände versertiget hat, wenigstens wem man etwa das Epie gramm eines Ungenannten auf den Freyheitsbuum aussimmt, welches sich auf eine schöne, aber nicht allem mein bekannte, Fabel von der Verwandlung der Pitya grunder, die von Pan und Borens zugleich geliebet, dem inuntern Pibtenspieler aus Arkadien vor dem ausbrausent den Thratier iden Vorzug gab, und durch diese Wahl ihren gegenwärtigen Zustand veranlastet. (S. Geopons Lib. 11: C. 21. und die Ausleger zu Propers I. 18. 200 ed. Burm.) Hier ist das Gedichtehen selbs?

Arbor libertatis ad Batavos.

Illa ego, Nympharum quondam celebrata charele.

Nobilis Arcadii Pinus amica del,
Quam duram expertus, furibundi more vyranni,
Threicius mifere stravit stumi Boreas,
Laetius at, fortem miserata, assurgere Tellas
Instit, et aeternà luxurlare comà:
Nuno sibertatis Belgarum testis et index,
Excuso domini, sistor in urbe, jugo,
Haud invita sevens! Praestat prae carmine Panie

Concents populi liberiore frui.

Von Wyttenbachs Plutarch, find wie Sie wissen, bereits zwey Tomi, jeder in zwey Abtheilungen hersus. Ob auch dieses Werk durch das unglückliche Verhältnis, worfinn sich Holland gegen England besindet, nichts leiden werde, ist eine andere Frage, und, wenn man einem gewissen Gerücht trauen darf, zu bezweitseln. Es versteht sich, das hier blos von Anschuht und nicht von einer gänzlichen Unrerbrechung des Werks die Rede sey; wiewohl die Philologen schon hier rinn einen neuen Grund sinden dürsten, für den Frieden zu beten.

Ich mus noch von einem sehr merkwürdigen philofophischen Werke sprechen, das vor ungeführ einem Monat erschienen ift, und den Titel führt: Beginzele der Kantiaansche Wysgoerte, naar het Acogduitsch vryclyk gevolgd', en met Aanteekeningen, en sene voorreden nitgegeven, door Paulus van Hemert, Hoogleeraar by Remonstranten te Amsterdam. Eerste Deet. Te Amsteri dam, by de Wedawe J. Doll. 1796. Schwerlich hatte man von einem Ausländer einen fo tiefen Blick in die Kantische Philosophie, und einen so lichtvollen Voteragt der schwersten Lehrstiicke derselben erwartet. Die Worte: naar het Hoogduitsch vryelyk gevolgd, beziehen fich auf Born's Versuch über die ursprunglichen Grundlugen? u. s. w., der hier in einer Uebersetzung erscheiht, weraus man deutlich sehen kann, der Verfasser kenne die kritische Philosophie in ihrem ganzen Umfange, wie übrigens die Anmerkungen und eine vortrefliche Vorrede unwidersprechlich beweisen. Für deutsche Leser kenn folgende Stelle (Vorrede S. 31.) über die Entstehung des Werks, und den dermaligen Zustand der Philosophie in Holland nicht uninteressam feyn :

"Zu wünschen wäre es nur, dass alle, die gegen Kant ausgetreten sind, diesem warlich großen Mann, keine Veranlassung zu Klagen über zuweit getriebene Unbescheidenheit gegeben, und dass sie Keber den anstän-(3) L 2 Aigen Ton eines Roder (Uober Benm und Cansialität) gehalten hatten. Niemand hat inzwischen mehr Bitterkeit an den Tag gelegt, als der bekannte Benedict Stattler, ein ketholischer Geistlicher, der in verschiedenen Schriften gegen Kant, diesen nicht allein der grobften Ungezeimtheiten beschuldiget, sondern ihm auch die gefährlichsten Behauptungen zur Last legt, und ihn mit seinen gehlreichen Anhäugern als, die dümmsten und unerträgfichften Wortphilosophen zur Schau ftellt. So fehr köunen Misverstand, und ein verkehrter Eifer die wesentlichsten Verdienste verkennen! In unserm Land hat die noue Philosophie weder viele Freunde, noch viele Feinde. Die Ursache ist, weil man Kant zu wenig kennt, Ein und der andere öffentliche Lehrer mögen ihn gelefen haben ; jubrigens ist er unsern Landsleuten bloss dem Namen nach bekannt. Gleichwohl haben einige ein großes, Werlangen gezeigt, mit der kritischen Philosophie vertranter zu werden, und eine Anleitung dazu, in der Landessprache geschrieben, zu erhalten. Dieses Verlangen einigermassen zu befriedigen, habe ich bereits im Anfang des J, 1792 ein Kort vorschlag uan den inhoud der niewe Wusgeerte van den Heer Kant, gegeben, wobey ith took fugte einige vrymtedige gedachten, over de Zedenleer des Heeren Kant, zu finden in die nieuwe Bydragen tot het menfchlyke geluk I. D. I. St. Allein diesen kurze Entwurf ist den meisten Lesern, wie ich sehr, wohl weis, nicht deutlich genug vorgekommen. Verschiedene Freunde ersuchten mich um einen ausführlichern, und wo möglich, verständlichern Bericht. Ich schob die Sache von einer Zeit zur andern auf, in der. Hofnunga es wurde der eine oder andere diefe Mühe. übernehmen, ich munterte verschiedene, denen ich Fahigkeit genug zutraute, zu dieser Arbeit auf. Vergebens! Es fehke entweder an Zeit oder an Lust. Der Zustand. woring fich unfer Land gegenwärtig befindet, vermehrte die Hofnung nicht, dass so etwas in kurzer Zeit erscheiand wurde. Der Prof. Hennert zu Utrecht hatte wohl einen folchen Plan gemacht; allein er wurde in der Ausführung desselben bis hieher verhindert, wie er selbst in der Vorrede zum VI Theil der nitgelezene Verhandelinmen van de Academie te Berlun, schreibt. Ich entschloss mich alfo, felbst Hand an das Werk zu legen, und fing an, meinen bereits gegebenen Entwurf auszubreiten und zu verdeutlichen. Jezt fiel mir Born's Versuch über die unsprünglichen Grundlagen u. f. w. Leipzig 1791 in die Hände. Diesen vortreslichen Schriftsteller und wackern Wertheidiger der kritischen Philosophie kennt man aus verschiedenen Schriften, die er zur Befestigung dieser Lehre von Zeit zu Zeit herausgegeben. Sein Werk kam mir to schoo, und für das Bedürfniss unsers Publikums in jeder Hinsicht so befriedigend vor, dass ich meinen Plan änderte, und mir vornahm, dieses Buch lieber zum Grund zu legen, als nach meinem eignem Leitfaden und erstem Entwurf, selbst fortzuerbeiten. "

Paris im Mürz 96. Ein Liebhaber und Kenner der alten Geographie, wandte sich vor einiger Zeit an die Ett Ausbewahrung und zur Erhaltung der in Frankreich-

ter in it is it in the

varhendenen Kunftwerke fla Commiffen somperaire des arts) um felbiger ein merkwürdiges geographisches Monument, in Brinnesung zu bringen, welches bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts, zu Autus in Bourgogne war entdeckt worden. Selbiges bestehet in einem vierseitigen Stuck Marmer, welches chemals zur Bass einer Säule oder Statue gedient haben mag, und deffen vier Seiten. eben to viel eingegrabene Landkarten enthält, auf webchen man die Namen mehrerer ital. Stedte, als: Bonenia, Forum gallorum, Mutina, Forum Lepidi, Parma Finis Gallorum etc., deutlich liefet. Die erste Nachriche von diesem merkwiirdigen Marmor, gab der Jesuit Lenpereur un Journal de Trespux Decembre 1796; et sahe felbigen an Ort und Stelle; such follen, wie er versichert, verschiedene Abschriften von den eingegrabenen Karten gemacht worden seyn, die man aber bis jerze aller Mühe ungeachtet nicht aufgefunden. Zu Anme scheint man diesen metkwiirdigen Matmor wenig geschtet zu haben, und im J. 1752, als der gel. Leboeuf fich darum an Ort und Stelle befragte, konnte er davon weiter nichts erfahren, als dass selbiger zur Grundlage des Kloster - Gebaudes da St. Jean d'Autun gebrauche worden fey. Scheyb gedenkt bereits diefes Marmors bey Kelle. rung der Peutingerschen Karten, und wenn ich nicht irre, erhielt er hier durch den gel. Schopflin die erste Nachricht. Da auf den eingegrabenen Karten keine Spur der christlichen Zeitrechnung zu bemerken; so hat schon Lempereur, die nicht ungegründete Meinung gezusfert, das dieser Marmor noch vor Constantins Zeiten verfertigt, und vielleicht, in der nach Eumenes, zu Antun (Augusto Dunnm) chemals bluhenden Schola Meniana, zum Unterricht der daselbst ftudierendep Jugend gedienet habe. Von dieser berühmten Schule fand Leboeuf zu feiner Zeit noch sehr merkwürdige Ueherreste, wie mas aus den an Scheyb gerichteten Briefe sehen kann. De die verschiedenen Klostergebäude zu Autun, seit der Revoluzion, theils verkauft, theils auf mancherley Weife umgeändert werden, so dürfte die Wiederausfindung diefer merkwiirdigen Karten, die wahrscheinlischer Weise viel älter als die Peutingerschen sind, mancherley Schwierigkeiten darbieten. So viel weiss ich, dass die vorerwähnte Commission, deren Mitglieder größtentheils Männer von Verdiensten find, sich diese Sache sehr angelegen seyn lassen.

Bamberg. An die Professoren der Gottesgelahrheit auf der Universität zu Würzburg ergieng die Weisung, ohne besondere höchste Erlaubniss, die ihnen jedoch nicht erschwert werden sollte, über theologische Gegenstände keine Privatvorlesungen zu halten. In dieser Verordnung wurden sie unter andern auch an ihre Psiicht erinnert, sich auf ihre öffentlichen Vorlesungen sleissig vorzubereiten, und ohne Streben nach Neuheit und Originalität ihren Zuhörern nur das vorzutragen, was ihnen als Religionslehrern zu ihrem künstigen Beruse am dienlichsten sey. Den Prosessoren der Rechte ward nicht gar lange zuvor die Erlaubniss ertheilt, über die nothwendigen Rechtstheile nur Privatvorlesungen helten zu dursen.

المنها والمتعادية والمتعادل الماة

## ALLGEM, LITERATUR-ZEITUNG

Numero 58.

Sonnabends den 14mm May 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Ausländischer Nekrolog. Zweyte Folge.

### A. L. LAVOISIER † 8. May 1794.

L. Lavoifier war d. 26. Aug. 1743 zu Paris geboren. Bey einer forgfältigen Erziehung, umd den seltensten Geistesfähigkeiten, entwickelten sich seine Talente Schr frühe. In einem Alter worin Kinder reicher Eltern Sch gewöhnlich mehr ihren Vergnügungen, als tieffinnigen Studien, überlassen, gab Lavoilier schon Beweise von dem was er einst leisten wiirde. Eine seiner erken Arbeiten waren die sehr sinnreichen, durchaus auf mathematische und physische Kenntnisse gegründeten, Versuche über die Erleuchtung der Stadt Paris, die er der Akademie d. W. im Jahr 1766 vorlegte. Die Akademie hatte suf Einladung des Policeylieutenants Sartines im Jahr 1764 einen außerordentlichen Preis über diesen Gegenstand ausgesetzt, und obgleich Lavoisier sich eigentlich nicht um den ausgesetzten Preis bewarb, sondern selbigen verschiedenen Kunstlern überließ, die in der nämlichen Ablicht mehrere koftspielige Versuche angestellt; so erhielt er doch hierdurch Gelegenheit, sich der Akademie als einen hoffnungsvollen jungen Gelehrten bekannt zu machen. Vom Hofe erhielt Lavoitier für diese Arbeit eine goldne Medaille, die der damalige Präsident der Akademie ihm im Namen des Königs zustellte, und von der Akademie ward er bey der nächsten Vacanz, die sich ein paar Jahr nachher ereignese, zum Mitgliede aufgenommen. Mehrere Abhandhingen Lavoisiers, sowohl über shylische als politische Gegenstande befinden fich theils in den Schriften der Akademie, theils in einigen periodischen, z. B. dem Journal de Physique. Im Jahr 1773 unternahm er in Gesellschaft des berühmten Guestard eine mineralogische Reise durch Frankreich, wobey die physische Geographie dieses Landes viel gewonnen; schade, dass durch Guettards Tod die Herausgabe der mineral. Charge von Frankreich, an deren Ausarbeitung Lavoisier großen Antheil hatte, und wovon ein Theil wirklich schon in Kupfer gestochen ist, ins Stocken gerathen. Verschiedene Gelehrte übergaben der A. d. W. in den Jahren 1775, 76 und 77 ihre Beobachtungen, über die vermeintliche Verwandlung des Wallers in Brde. Lavoiller,

der schon damals mit chemischen Versuchen sich beschäftigte, zeigte aber deutlich, dass die Brdtheilchen, während der Arbeit, aus den gläsernen Destillirgefalsen selbst abgeschieden würden. Durch die Bemerkung über die Gewichtzunahme der metallischen Kalke, die er im Jahr 1774 bekannt machte, und die er seinen sehr genaten Verfuchen zufolge, blofs der in den Gefäsen enthaltness Luft beymisst; legte er den ersten Grund zur antiphiod gistischen Theorie. Diese Versuche, die er anfänglich bloss der Akademie einzeln vorgelesen, erschienen noch in dem nämlichen Jahre gedruckt in den Oppfenles chima ques et Physiques. In dem nämlichen Werke lieferte et eine umständliche Uebersicht, der damels in Frankreich noch wenig bekannten Priestleyschen Versuche über die verschiedenen Lust- oder Gasarten, die in der Folge. und unter feinen Händen, durch die große Präcision, die er bey der Wiederholung derfelben anwandte, einen weit höhern Grad von Vollkommenheit erlangten: denn bev aller Genauigkeit die Priestley beobsehtete, hat er dock aus manchen seiner Versuche unzichtige Folgerungen gezogen, dies bewies Lavoisier nach der Hand in mehrered Stellen seiner Schriften. Levoisser hat ohnkreitig das Verdienst, den Versuchen in der Chemie eine neue Gestalt gegeben zu haben; man kann sagen, dass er zuerst Chemie und Phylik, die eigentlich nie getrenns werden follten, bev seinen Versuchen im Zusammenhang anwandte; so wie er ebenfells die mathematischen Berechnungen. die vor ihm nur von wenigen Chemisten waren benutze worden, mit großen Nutzen auf die Vervollkommmung soiner Arbeiten anwandte. Von diefer Zeit an sammelte er die Materialien zu seinem neuen antiphlogistischen Lehrgebäude. Die Menge von Versuchen, die einen ungewöhnlich mannigfaltigen und kostbaren Apparet erfoderten, gaben zu manchen unerwarteten Entdeckungen Veranlassung. Im Jahr 1776 bewies er gegen Priestley, der aus der Verbindung der Salpeterfaure mit einer Erde, reine oder Lebensluft erhalten hatte, dass die Salpeterfäure felbst bloss aus Luft bestehe. Im Jahr 1772 verlas er bey der Akadomie eine Abhandlung, worinnen er durch Versuche bewies, dass die Lebensluft, die Priestley zuerst dephlogistisirte Lust genannt hatte, das eigentliche Princip der Souve sey; er nannte dieses Princip, das nach ihm allen Säuren gemein iftis des Orygen; felbiges befordert die Verkalkung der Metalle und mit dem Feuerstoff verbunden, erzeugt es die Lebensluft.

Im Jahr 1783 erfand Lavoisier eine sehr simmeiche Genathschaft, um durch die Verbrennung der enzundhaften um Lebenslust in verschlossen Wasier zu erzeugen; ein Versuch, der nach seiner vorgefasten Theorie glücken musste. Während er sich mit dieser Arbeit beschäftigte, erfuhr er auch, das Cavendish in England und Monge in Paris den nämlichen Versuch glücklich beendiget. Er änderte seinen unter den Händen habenden Versuch nunmehro dahm ab, dass er seibigen auf die Zerlegung des Wassers auwandte, aus welchem er, vermittelst glühender eiserner Röhren, die entzündbare Lust von der reinen oder Lebenslust abschied. Wir wissen von guter Hand, dass der nämliche Versuch im Grossen zur Füllung der Lustbälle, bey der franz Armee in Brabant, in der vorletzten Campagne, ist angewandt worden.

Die Stelle als Regisseur des Poudres et Salpetres, die Lavoisier auf Turgots Einledung übernahm, verschaffte ihm Gelegenheit, die Erzeugung des Salpeters in Franks reich ungemein zu verbessern und zu vermehren. Eine Folge der von ihm eingeführten Verbefferung des Salpeters, was die größere Wirksamkeit des franz. Schieße-Rulvers, welches bis dahin von dem englischen war übertroffen worden. Das beste franz. Kanonenpulver trieb chedem eine Kugel höchstens bis auf 90 Toisen, durch Esvoiliers verbellerte Bereitung aber nunmehr bis auf 320 Toilen. Die weitere Verbesserung dieser so furchebaren Substanz, hatte ihm beynahe. 1788 zu Effone das Leben gekoftet, da bey einem neuen Versuch mit besondern, bis dahin nicht angewandten. Materialien, das ganza Gemisch während der Bearbeitung sich entzundete and verschiedene Personen an seiner Seite erschlug. Wie willen dass Lavoiller über die Zusammensetzung der Salpeterfaure, fo wie über ihre Zerfetzung, eine große Mengo noch nicht bekannter Versuche angestellt hat, die zum Theil neich unter feinen hinterlaffenen Papieren fich hefinden midfin.

Im Jahr 1788 gab er in Verbindung mit mehrern bezühnten franz. Ghemisten, die neue chemische Nomenklauer herzus, die anfänglich, der neuen, zum Theil ungawöhnlichen Beneunungen wegen, in Frankreich nur garingen Beyfall erhielt, in der Folge aber mit einer neuen Theorie der Chemie allgemein angenommen wurde.

Im Jahr 1789 erschien die erster Ausgabe seiner Elemene de Chymie in 2 Bänden im 2.; der zweyten, die im
Jahr 1792 herauskam und ein unveränderter Abdruck der
egsten ist, sollte bald eine dente solgen, die wegen der
mannigsaltigen Verbesserungen und Zusätze, um einenBand-stäcker geworden seyn dürste. Seiner einzelnen
kleinan: Schristen, die theils in mehrern Zeitschristen zorstraut, theils zuch noch ungedruckt sind; diese wollte er
in. 6 Octavbänden herausgeben; durch seinen Tod und
die gegenwärtigen Unruhen aber dürste die Herausgabe
durselben wahrscheinlicher Weiste etwas verzögert werden; die ersten Bände sind indessen wirklich sehon abgedruckt, werden aber von Beendigung des ganzen-Werkenicht verkaust werden.

Dass Lavoiders Theorie might fogleich von einheimischen und fremden Chemisten unbediege angenommen worden, ist der Natur der Sache gemäß. Die Methode die er befolgte war durchaus neu; die mehr Tcientisische Gestalt, die er einführen wollte, erfoderte gewisse Verkennmisse, die man damais nur selten, selbst beg soult geschickten Chemisten antiest; sie wich überdem so sehr von dem gewöhnlichen Schlendrian ab, erfoderte einen kostspieligen Apparat, dass dadurch mancher abgeschreckt wurde, und selbst in Frankreich selbige nur wenige Anhänger erhielt.

Es ist hier der Ort nicht, alle die Vortheile anzusuhren, die mehrere Gewerbe in Frankreich durch Lavoifiers Arbeiten erhalten haben. Vorzüglich sind dieseuigen, zu deren Ausübung chemische Kenntnisse ersodert werden, theils durch seinen unmittelbaren Einstus, theils durch entsernte Winke, sehr verbestert worden. Mehrere, von andern franz. Chemisten, mit Glück ausgestührte technische Arbeiten im Großen, verdanken ihm ihre Existenz.

Die sehr wichtigen und für die Menschheit ausgerft interessanten Versuche über die Ausdünstung thierischer Körper, beschäftigten ihn in den Jahren 1788 u. 89. Ein Theil dieser Versuche studet sich in dem letzten Bend der Schriften der aufgehebenen Academie des sciences, der aber bis jetzt noch nicht völlig abgedruckt ift. Lavoilier betrachtet die Ausdunftung, nebit dem Athenholen und der Vendanung, als die drey zur Erhaltung eines jeden thierischen Körpers, unumgänglich nöchigen Verrichtust gen. ... Wie er das Geschäft des Athembolens durch die Verbreimung des Kohlen- und Wasserstoffs (Carbone ta Hydnogéne) erklärét, wissen die Gliemisten bereits aus mehrem feiner. Abhandlungen; auch über die Verdauung hat er fehr merkwiirdige Verfuche angestellt, deren Beschreibung sich wehrscheinlicher Weise unter seinen nache gelassen Papieren finden werden. - Zu feinen Versuchen über die Ausdünstung, erfand er einen besondern Apparat, den man als fehr finnreich beschreibt; der Hauptbehälser, den man sich wahrscheinlich als eine Glocke denken muss, soll von dez Größe seyn, dass ein Mensch darin sitzen kann. Das eigentlich Merkwürdige bey dieser Vorrichtung bestehet darin, dass alles was zum Athembolen erfodere wird, außer dem Behälter, dahingegen des Ausdün-Rungsgolchäft; in dem innern Baum desselben vor fich gohet. Diese Versuche find, wie man versichert, äusserst beschwerlich, und erfordern eine mehr als gewöhnliche Goduld. Lavoisier's Gehülfe bey diesen und mehrern andern chemischen Arbeiten, war der als Chemist rühmlich bekannte Hr. Seguin. Der Mensch verliert, nach den vorerwähnten Versuchen, durch die Ausdünstung täglich 2 Pfund 13 Unzen; in 24. Stunden werden von einem gefunden Mehfchen 33 Unzen Liebensluft verbraucht; im eben diesem Zeitraume enewickeln sich aus der Lunge 8 Kubikfus gas acide carbonique, wovon ein Drittel Carbone und zwey Drittel Oxygene find; das Gewicht des Wassers welches sieh in der Lunge entwickelt, beträgt 1 Pfund 7 Unzen, davon find 3 Unzen Hydrogen und 20 Unzen Oxygen. Durch die Ausdünstung der Eunge, verliert der Mensch täglich secht Unzen wirklichen Was fore: Die Refultate dieser Versuche würden dereinst über eine große Menge Krankheiten neues Licht verbreitet haben; ein erfahrner eben nicht biebtgläubiger Arnt

werscharts dem Mf. dieses Actikels, dies Livoisier wirklich Schon im Stande gewesen sey, über die Behandlung ver-Schiedener Krankbeiten lehr wichnige Ausschliße zugeben ... Von Laveiller's Kenntnillen in der ökonomischen Politik und ihem Finanzwesen, hat er niebr als einen Beweis gegeben. Seine Kollingen, die übrigen General-Pachten, sonfukirten ihn, bey allen schwierigen Vorfällen als ein Orakel, und fein heller, kenntnifsreicher Kopf, fand immer Mittel, wo ein gewöhnlicher guter Kopf in Verle-Sein Auffatz über den Territorialgenheit gerieth. Reichthum Ersekreiche, den er auf Einledung des ersten Nat. Conv. entwarf, wird von Kennein für eins der be-Sen Werke diefer Art gehalten. Im Jahr 1792 wurde er zum Commiffer des Nationalschatzes: evnannt; ihm. vondankt man bey diesem Institut die Einführung einer sehr strengen Ordnung im Rechnungswesen, die man aber nach der Hand aus der Acht gelassen zu haben scheint.

Bey der Commission, die von der Akademie d. W. zur Bestimmung eines einsomigen Maasses und Gewichens bereits im Jehr 1790 ernann, wurde, wer er eins der wornehmsten Mitglieder, man findet in den Annales de Chymie verschiedene Abhandlungen von ihm, woraus man siehet, dass er bey derselben nicht unwirksam geblieben.

Nach Tillet's Tode ward Lavoisier zum Schatzmeister der ehemaligen Academie des sciences ernannt; er verwaltese diese Stelle bis zu dem Zeitpunkt, da darch ein Dekret der Nat. Conv. alle vom Hote besehleten oder begünstigten Academien ausgahoben wurden.

Der 8 May 1794 wer der Tag, we dieser für die Wissenschaften und seinen Freunden, unvergeselliche Mann mit 27 feiner Kollegen, sämtlich General-Pächter, au Par ris hingerichtet wurde; er starb mit der Standhaftigkeit eines Mannes, der es sich hewusat ist, dass et einst ber dauert und vermitst werden wurde.

Laveisier war von einer ansehnlichen Gestelt, geisterwiehen Physiognomie und von sehr einnehmenden VVesen, Sein Haus war mehrere Jahre lang der Mittelpunke, wo Gelehrte und Künstler, sowohl einheimische als fremde sich wöchenlich ein paarmal versammeken und sich wechselseitig ihre gemachten Entdeckungen und Beobachtungen mittheilten: diesen Versammlungen verdankt hesotie ders die Chemie manche Entdeckung die vielleicht ohne

### Dom CLEMENT † 39. März 1794.

Am 29 März 1794 starb zu Paris der gelehrte Bes
nedikniner, Dem Clement, 30 Jahr ak. Er war 1714
zu Bréze in Bourgogne gehoren, und im 13 Jahre in
den Orden geweten. Sein unermädeter Fleise in Bearbeitung und Fortsetzung wieler historischen Werhe, die
von seinen gelehrten Ordensbrüdern waren angesangen
worden, worunter besonders die Histoire littereine de la
Frence und L'art de vériser les dates gehören, haben
ihn ein bleibendes Denkmal in der gelehrten Welt errichtet. Zu einer neuen Ausgabe des letztern Werkahatte er bereits seit einigen Jahren eine Menge Zusätze
und Verbesserungen gesammelt, die ein künstiger Herausgeber dereinst wird nutzen können. Von l'Art de vériser les dates avant. J. C., ist der größte Theil im Msp.

firtig: ob fich lierie in Frinkeleich einmal ein Heraus geber finden werde, muis man der Zeit überleiles. die Liveraurpeschichte Frankreichs, ist die Aushebung verschiedener Moncheklöster, verziglich der Benediktie ner, ein wahrer Verhift. Die forgenfreye Masse diefer Cenobiten, und die wichtigen Hülfsmittel die ihnen ihre zahlreichen Bibliotheken darboten, erleichtemen ihnen die Auserbeitung großer historischer Werke, zu deren Beendigung oft mehrere Monichenaker gehörten, auf eine vorzugliche Weife. Die Unternehmer eines folchen Wenkes konnten liberdem immer auf einen fichern Abfate rechnen, such batte man niemals zu befürchten, dass ein auf viele Theile angelegtes Werk ins Stocken gerathen würde, weil es dem Orden feiner zielen gelehrten Mity glieder wegen, niemals an Mitarbeisenn fehlen konnte, Sollte fich auch wirtclich in Frankreich einmal ein Mann finden, der Muth genug hätte; ähnliche Werke zu unternehmen i fo durfte ein folcher doch schwerlich die dazu nothigen Materialien zufantenfinden. Die meisten Klo. Rer - Bibliotheken And glaich zu Anfang, theile auch wah, rend der Revolution zerftort, oder zerstheut worden; viele Archive verbrannt, oder auf andre Weife auf intemer vernichtet worden, so dass von dieser Seise in Frank, reich nur wenig zu hoffen ift. Zwey der berühmtesten Benediktiner Bibliotheken find überdem ein Raub des Flammen geworden: die zu Rheims in Champagne, verbrannte netift den Klosbergebäuden ein paar Jahre vor der Revolution, und ein abaliches Schiekfal hatte die Bibliothek der Abbaye de St. Germain de Près in Paris im July 1794. Aus diefer letzten Bibliothek find. mar allein die Mipte, gerettet worden, aber alle gebundene Bucher und die von Montfaucon hintenlassene Sammlung von Altermimeen find verbrannt.

### II. Vermischte Nachrichten.

Paris, im Mönz 96. Ein wichtiges Werk für Mineralogie und Alterthumakunde ist die Lithologie antienne mit deren Beendigung Hr. Dolomies fich gegenwärtig beschäftiget. Er wird darin eine gapaus Beschreibung der verschiederen Sreinarten liefant, deren die Alten sich zur Verfertigung ihrer Kunftwerke bedient. Sein fiebenjähriger Aufenshalt in Italien, vorziglich in Rom, und feine picht gemeinen lichologischen Kenntnisse, verschafken ihn hierzu eine Menge Materialien, die er nebst seinen eignen Bemerkungen dem Publico nächstens vor Augen legen wird. Der als Antiquar mit Recht berühmte Abbe Visconti in Rom, in dessen Gesellschaft Hr. Dulomieu viele site Denkmäler und Kunstwerke mehreremal untersucht hat, scheint zu manchen sinnreichen Conjekturen, die der V. sowohl über das Alterthum als das Vaterland mehrerer antiquarischer Gegenstände beybringt. Veranlassung gegeben zu haben. Man weiß wie ungleich und zum Theil unbefriedigend das Urtheil manches sonft gelehpe ten Aptiquare hierüber ausgefallen. Manche dieser Arcitigen Punkte, die sich sehwerlich auser Italien mit einiger Pracision entscheiden lassen, und zu deren Auflösung ehen soviel lithologische als antiquarische Kenntnisse gehören, hat Hr. Dolomieu, wenn nicht völlig entschieden. doch der Wahrheit um vieles näher gebracht. Seiner -

(3) M 2

Meynung nach ift der Apollo im Belvedere, wiewohl ein Meisterstück der Kunst, keinesweges aus der Zeit, da in Griechenland die Bildhauerkunft den höchsten Gipfel der Vollkommenheit erreicht hatte. Obestreitig ist diese Bildl'aule die Arbeit eines griechischen Zünftlers, der seibige aufser feinem Vaterlande verfertigte; als viel junger als man gemeiniglich glaubt. Der Marmor, woraus felbigs verferrige worden, ist Gararischer, und zwar aus den alten Brüchen, die zu Augusts Zeiten in den Bergen wells Lung bearbeitet wurden. Hr. Dolomisu hat diese alten Bruche die schon seit vielen Jahren verlaffen find. mehr reremale besucht und sich durch die Autopsie dayen überzeugt. Bey mehreren antiken Gruppen fand die nemlighe Bemerkung Ratt. Nicht selten find die susammengastallten Figuren, wenn gleich dem Styl nach ziemlich übereinstimmend, von sehr verschiedenen Marmor; ein Beweiß, das felbige urfprünglich nicht zusammengehören, fondern erk in neuern Zeiten von modernen Kunklern gusammengestellt worden. Hr. Visconi hat in mehrenen Stellen feiner Schriften diese Maynung des Verf. nicht pur BeRatiget, fondern auch mit vielem Glucksauf die Er-Rlärung manches bis dahin bestrittenen antiquerischen Gegenstandes angewandt.

Bey den vorgeblich aus Basalt versertigten ägyptischen Kunstwerken, bet Hr. Delamieu die geringen lithologi-Ichen Henntniffe der Antiquare deutlich geseiget. In Rom ist es nun einmal zur Mode geworden, eine jede sohwarže Steinart chue weitere Unterfuchung für Bafait suszug geben, weil manche diefer Steinarten fich in Ablicht des Zussern Ansehens denselben nähern. Dolomien's Meynung über die Entstehung des Basalts ist bereits aus mehfern seiner Schriften bekannt, und seine Behauptung, die er vor einigen Jahren in einem Briefe an Hru. von Salis zu Marschlins bekannt machte, scheint sowohl die Vulkanisten als Nejpunisten befriedigt zu haben. In antiquarischer Hinsicht hat er es sich vorzüglich angelegen seyn lassen, die mancherley Irrihumer der romischen Ciceroni žu widerlegen. Im Museo Borgiano zu Veletri, welches an agyptischen Kunstwerken vorsüglich reich ift, und seider Meynung nach eine ziemlich vollständige agyptische Lithologie liefern könnte, fand er auch kein einziges aus wirklichen Basalt verfertigtes Stück. In Rom sahe er nur eine einzige Statue, die aus einer schwarzen poresen Lava verfertigt und überall mit Hieroglyphen bedeckt ist; und deren Vaterland unverkennbar macht; selbige befindet fich in der Villa Borghese. Ein Fragment einer agyptischen Bildsaule, die aus einer ähnlichen Lavaart Bestehet, erhielt der Vers: vor einigen Jahren aus Alexandrien. Was die heutigen Romer für Basalt ausgeben, ist fehr oft Trapp, oder noch öfter eine zusammengesetzte Felsart und ein wahrer Granit, in dessen Mischung die schuppigte Textur der Hornblende, die derin prädominirt, deutlich zu sehen ist. In weit geringerer Menge findet lich in dieser Felsert der Feldspath, dem nur bey sehr großen Massen kann man einen sehr deutlichen Uebergang von der zuweilen völlig schwarzen Steinart in einen wahren

oriehtalischen Grank bemerken, und dieser Bebergung wird durch die mehr oder weniger beträchtliche Menge des Feldspaths bestimmt. Aus eben dieser angleichem Mischung lassen fich auch die Grank Adem erklären, die man en verschiedenen Sphinzen us Rom bemerkt; und deren Erklärung den Vulkträsten so viele Mühe gemacht hat; denn weren selbige von Hasak, und dieser, wie die meisten Antiquare in Rom glauben, ein Product des Feuers; so bliebe die Entstehung dieser Granit-Adem eiterdings räthselbast.

Die aus fegenantitem grünem Befalt verferrigten ägggeischen Bilder, find ebenfalls nichts weniger als Bafalt, Hr. D. dangt daß diese Steinart zuweilen eine befondre Hornfelsatt, zuweilen Trapp oder auch eine compacte Echioriett wer.

Parle, im Mire 1796. Unter dem Titel: Les entiqui tes d'Athènes; mefarces et desfinées par James Stuart a Nicolas Revett, Pelatte et Architectes entrage traduit de l'anglais, revo et augmente de pluficure notes hiftoriques et critiques, tirées des auteurs meiens et modernes par J. D. Barbié. 3 Volumes. gr. in Folio, avec environ deux cenes einquante Planches, wird die Uebersetzung des bekangten Stuartichen Werks michflens bev Saugrain in Paris ortcheinen. Die Subscription ward ansinglich auf 2000 Liv. in Affign, für jeden Bend bestimmt, ift aber gegenwirtig wegen des Misseiediss ider Affiguate auf 48 Liv. oden 2 Louisil'or gesetzt worden. Der Hornungeber, der als Auffeher des geographischen Theils bey der National-Bibliothek angestellt ist, und durch die sum Anacharlis gelieferten Karton keine gemeinen geographischen Kenntniffe gezeiget hat, wird der Ueberfetzung durch Anmerkungen und Zusätze aus den Alten, verschiedene Vorzüge vor dem Originale geben. An den Kupforn arbeison die bolten Pariser Kunftler unser Auflicht des bokannton Moreau; den architektonischen Theil dieses Werks beforgt der geschiekte Architekt L. Dufeurny. Dem Verfprechen des Buchhändlers zufolge, sollen von dinsege Worke überhaupt nur 500 Exemplare auf Velin-Papier abgedruckt werden

Hr. Barbié articias bérelts leit einigen Jahren an ciner Topographie des Panfamins, derum Meraungabe ruhis gere Zeiten erwartet.

Der franz. Architekt L. Dufourny, der viele Jahre lang in Italien gelebt, und zuletzt von dem neapolitanifehen Hofe zur Wiederaufbauung der durch das Erdbeben in Calabrien und Sicilien zerstörten Städte gebraucht worden ist, beschäftigt sich gegenwärtig mit der Herausgabe eines für die Baukunst wichtigen Werks, worin er die in Sicilien noch vorhandenen merkwürdigen Ueberreste der ältern Architektur, nach den genauesten Ausmessungen, und von ihm selbst mit großen Fleis versertigten Zeichnungen zu liesern gedenkt. Ein aussührlicher Prospectus, so wie die Bedingungen, werden nächstens ausgegeben werden,

der.

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 59.

Sonnabends den 14ten May 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankändigungen neuer Bücher.

Leipzig i. d. Weidmannschen Buchhandlung: Allgemeines Verzeichniss der Bucher, welche in der
Frankfurter und Leipziger Ostermesse des 1796 Jahves entweder ganz nen gedruckt, oder sonst verbessers
wieder ausgelegt worden sind, auch inskunftige noch
herauskommen sollen. Das Verzeichniss der fertig
gewordenen Bucher geht von S. 3—189 gr. 8.

Wir beziehen uns, was die Einrichtung der nachstehenden tabellarischen Ueberlicht der in dieser
Messe erschienenen Schristen betrift, auf das, was wir
darüber schon mehreremale gesagt haben. N. bedeutet
die neuen Artikel, F. die Fortsetzungen, A die neuen
Auslagen, U die Uebersetzungen und S. die Summe.

### I. Gottesgclahrtheit.

|                                   |          | Zahl     | der | Artik    | el. |
|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|-----|
| •                                 | N.       | F.       | A.  | U.       | 8.  |
| Ausgaben der Bibel                | 1        | 0        | 0   | . 0      | 1   |
| Bibelübersetzungen                | 9        | 3        | 0   | Q        | 1,2 |
| Kritik und Exegetik               | 9        | 6        | 2   | . I      | 18  |
| Schriften für u. wid. d. Religior | 1 3      | •        | . 0 | 0        | 3   |
| Dogmatik,                         | 6        | 1        | 1   | 0        | . 8 |
| Theologische Morai                | 1        | 0        | · 1 | 0        | 2   |
| Kirchengeschichte                 | 14       | . 9      | 2   | Q        | 25  |
| Symbolik ,                        | ī        | ī        | ٥   | . 6      | 2   |
| Homiletik                         | 3        | 2        | Ĭ   |          | 6   |
| Katechetik                        | 14       | 6        | 7   |          | 27  |
| Predigten u. Erbauungsschriften   | 60       | 27       | 17  |          | 105 |
| Liturgie                          | 2        | - ,<br>I |     |          | 3   |
| Gebetbücher                       | 6        | ٥        | 2   | ò        | . 8 |
| Gefangbücher                      | 3        | . و      | _   | 0        | . 3 |
| Pastoraltheologie.                | . 5      |          | •   |          | . 6 |
| Methodologie                      | 2        | . 0      | 0:  | •        | , , |
| Allgemeine theolog. Schriften     | <u>.</u> | 0        | 1   |          | 7   |
| Vermischte theolog. Schriften     | TA       | ľo       | 1   |          | 34  |
| Theologische Literargeschichte    | -7       | 1        | 1   | 0        |     |
| Theologische Journale             | I        | 6        | ò   | •        | -   |
|                                   | 160      | _        | 36  | - 3      |     |
| t                                 | 100      | 7#       | 30  | <b>4</b> | 272 |

| u. | Mechts getuhrtheit. |  |
|----|---------------------|--|
|----|---------------------|--|

| Römisches | Recht |   | 9       | 4 | 2 | 0   | 15 |
|-----------|-------|---|---------|---|---|-----|----|
| Deutsches | Recht | - | <br>6'. | 0 | 1 | . 6 | 17 |

|                                  | N.   | r.  | Д,   | U.  | 5.   |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|------|
| Lehnrecht                        | 3    | I   | .0   | ٠ ٥ | . 4  |
| Besondere Privatrechte           | 12   | 7   | 3    | 1   | 23   |
| Peinliches Recht                 | 3    | 1   | Į, į | •   | . 5  |
| Staatsrecht                      | 25   | 3   | •    | 0   | : 27 |
| Kirchenrecht                     | ·. 3 | I.  | ì    | oʻ  | - 5  |
| Praktische Rechtsgelahrtheit     | б    | .6  | ì    | . 0 | 18   |
| Ausländisches Recht              | 0    | •   | ø    | Z   | ī    |
| Politives Völkerrecht            | 4    | 0   | .0   | ٥   | . 4  |
| Juristische vermischte Schriften | 13   | 2   | 2    | . 0 | - 16 |
| Jaristische Literärgeschichte    | i.   | . 0 | 10   | 0   |      |
| Juristische Journale             | · I  | t   | 0    | 0   | 2    |
|                                  | 85   | 25  | FE   | 2   | 123  |
| • `                              | ,    |     |      |     |      |

### III. Arzneygelahrtheit.

|                                  | 99  | 46         | 13           | 31  | 189 |
|----------------------------------|-----|------------|--------------|-----|-----|
| Medic. Journale • -              | 0.  | 2_         | ۰۵           | 0   |     |
| Medicinische Literurgeschichte   | 3   | 2          | •            | 1   | ,6  |
| Populare Arzneykunde             | IO. | 2.         | 3            | I   | 15  |
| Medicin. yermischte Schriften    | 13  | 4          | 1            | 1   | 19  |
| . liche Medicin                  | 7   | I          | 0            | ٥   |     |
| Medicinische Polizey u. gericht- |     | -          |              | • • |     |
| Vieharzneykunde                  | 10  | 3          | Ĩ            | 2   | 16  |
| Materia medica u. Pharmaceutik   | 7   | 6          | 2            | 2   | 17  |
| Hebammenkunst                    | 3   | 3          | •            | 2.  |     |
| Chirurgie ·                      | .7. | 3          | · <b>I</b>   | 2   | 13  |
| Therapeutik                      | 20  | 10         | .2           | 13  | 45  |
| Pathologie u. Semiotik           | 4   | X          | I            | 4   | 10  |
| Diäterik ,                       | 2,  |            | 0            | I   | - 4 |
| Phytiologia                      | Š   | - <b>5</b> | E            | 2   | 16  |
| Anatomie                         | 5 . | . \$       | - <b>3</b> · | 0   | Io  |

#### IV. Philosophie.

| IV. Patioj                      | opme. | •   |    |               |      |
|---------------------------------|-------|-----|----|---------------|------|
| Speculative Philosophie         | 28    | 4   | 5  | 2 '           | 17   |
| Naturrecht                      | . 9   | 1   | T. | 0             | -    |
| Moral                           | 7     | •   | I  | 12            | , to |
| Vermischte philosoph. Schriften | 35    | . 7 | I. | ं, <b>ढ</b> ं | 9    |
| Geschichte der Philosophie      | . 3   | í í | ľ  | 1             | 6    |
| Philosophische Journale         | . 1   | 3   | 0  | 0             | 3    |
| =                               | 92    | + 2 | _  | 7.5           | 116  |

#### W Dalamakil

| Theoretische padagog. Schriften | it | 3  | d  | 0   | 13   |
|---------------------------------|----|----|----|-----|------|
| Lehr- u. Lesebücker f. Kinder   | 66 | 16 | 30 | . 0 | 111  |
| (A) <b>N</b> T                  |    |    |    |     | Voc. |

| ۸. |   | - |   |
|----|---|---|---|
|    | v |   | ľ |
| ٠, | м |   | , |

| 183                                            |            | ٠.         |               |     | <del></del> |                                       | ₹.          | . •    |        |     | 484  |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----|-------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|------|
|                                                | N.         | F.         | <b>A</b> .    | U.  | S.          |                                       | N.          | F.     | A.     | U.  | 8    |
| Vermischte pidagog. Schriften                  | 8          | 2          | ۵             | 0   | 19          | Reisebeschreibungen                   | 12          | 7      | •      | 8   | 27   |
| Geschichte der Erziehungskunst                 | _2_        |            | ٥             | •   | 3           | Geographische und statistische ve     |             |        |        |     |      |
|                                                | 86         | 21         | 30            | . 0 | 137         | mischte Schriften                     | .25         | . 41   | 3      | Z   | 23   |
|                                                |            | 2          | •             | ż   | •           | Geograph fluistische Litera           |             | . •    | •      |     |      |
| ¥I. Staatswiffer                               | ijcha      | ten,       |               |     | ٠.          | geschichte                            | 1           |        | •      | 0   |      |
| Politik                                        | 15         | •          |               | 2   | 19.         |                                       | 66          | 29     | 4      | 12  | 111  |
| Kriegswillenlchaften                           | 10         | 3          | ͺ <b>Ι</b> ΄. | . 0 | -14         |                                       |             |        | •      |     |      |
| Polizeywissenschaft                            | 7          | •          | 0             | 1   | . 8         | XII. Gefc                             |             |        |        |     |      |
| Finanz - u. Cameralwissenschaft.               | 10         | I          | 0             | 0   | 11          | Allgemeine Welt - und Staate          | n-          |        |        |     |      |
| Vermischte polit. Schriften                    | 20         | 5_         | 0             | 4   | 29          |                                       | . 15        | 7      | 4      | 1   | 27   |
|                                                | 62         | . 9        | 3             | 7   | 81          | Reichsgeschichte                      | 6           | 1      | 0      | 0   | 7    |
|                                                |            |            | _             |     |             | Particulargesch. deutsch. Staater     | 1 8         | 4      | 0      | 0   | 12   |
| · VII: Oekonomische                            | <b>VIJ</b> | enfchaf    | ten.          |     | •           | Gesch. einzelner Ställte u. Oert      | er I        | 2      | · 0    | 0   | . 3  |
| a) Oekonomie                                   |            |            |               | •   |             | Particulargesch. fremder Staat        | en          |        |        |     | •    |
| Land - und Gartenbau .                         | 14         | 3          | 6             | : 1 | -25         | und Völker                            | . 13        | 9      | .0     | 2   | ù    |
| Forstwissenschaft                              | IO         | 4          | 5             | 0   | 19          | Lebensbeschreibungen                  | 13          | 2      | 0      | 3   | t g  |
| Bergwerkswillenschaft                          | 3          | ŏ          | ō             | 0   | 3           | Chronologie                           | 3           | ٥      | •      | ō   | 3    |
| Viehzucht                                      | 5          |            | ٥             | 0   | 5           | Numismatik                            | 3           | 0      | 0      | o   | 3    |
| Bienenzucht                                    | -          | 1          | 0             | 0   | 5           | Diplomatik                            | 2           | 3      | 0      | 0   | 5    |
| Seidenbau ·                                    | 2          | •          | ο.            | 0   | 2           | Genealogie                            | 3           | . •    | G      | 0   | 3    |
| Kochbucher                                     | 3          | 0          | 8             | 0   | 6           | Staats - u. Zeitschriften             | 5           | 3      | 1      | 1   | IO.  |
| Vermischte ökonom. Schriften                   |            | 10         | 2             | ٥   | 34          | Alterthümer -                         | 0           | ī      | 2      | 1   | 13   |
| b) Technologie                                 | 20         | 7          | 5             | 1   | 33          | Vermischte historische Schrifte       | n 44        | 18     | 0      | 15  | 77   |
| c) Handlungswiffen-                            |            | •          |               | _   | •           | Historische Literärgeschichte         |             | _      | 1      | ō   | ;    |
| fchaft                                         | 7          | 1          | 1             | 0   | 9           |                                       | 128         | 5I     | 1      |     | 107  |
| Vermischte Schriften                           | ۰          | 2          | 1             | 0   | 3           |                                       | 0           | •-     | •      | ~ . |      |
| . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | - 00       | 28         | 23            | . 3 | 144         | XIII. Schöne Künfte i                 | end M       | iffen! | and to | a.  |      |
|                                                | <b>y</b> 0 | . ~ .      | -3            |     | -14         | Allgemeine Theorie der schön          |             |        | 442    | ,   |      |
| VIII. PA                                       | yfik.      |            |               |     |             | Kunfte                                | 4           |        | _      | 0   |      |
| Naturlehre                                     | <b>3</b> , | •          | I             | •   | 13          | Berediamkeit                          | . 2         | 1      | •      | _   | 5    |
| Chemie                                         | 7          | 3.<br>2    | 2             | 1   | 10          | Theorie der Posse                     | _           | •      | 0      | •   | 3    |
| Physiologie der Thiere                         | 5<br>1     | 6          | . á.          |     | 10          | Trauerspiele                          | 3<br>11     | •      | 2      | •   | 3    |
| Meteorologie                                   | _          | -          | 0             | 0   | 1           | Lust - und Schauspiele                |             | 2      | _      | 1   | 14   |
| •                                              | 0          | 1          |               | _   |             | Historische Gedichte                  | 37          | _      | .0     | 5   | . 44 |
| Vermischte Schriften                           |            | <u>3</u>   | <del></del> - |     | 9           |                                       | 2           | 0      | 0      | 1   | 3    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 19         | . 9        | 4 .           | 2   | 34          | Gedichte andrer Art                   | 10          | . 0    | ı      | 3   | 14   |
| DK. Mathe                                      | :E         | ,          |               |     |             | Sammlungen von Gedichteu              | 13          | 2      | 4      | 0   | 19   |
|                                                |            |            | _             | _   | _           | Romane                                | 153         | 47     | 9      | 11  | 220  |
| Arithmetik                                     | 16         | •          | 3             | 1   | 20          | Theorie der Musik.                    | 2           | . 0    | 0      | •   | 2    |
| Geometrie                                      | 12         | 1          | 0             | Ţ   | 14          | Musikalien                            |             |        | _      |     |      |
| Mechanik                                       | 4          | 1          | - 0           | 2   | 7           | Zeichenkünste '                       | 10          | 5      | 1      | •   | 16   |
| Astronomische Wissenschaften                   | 4          | I          | 0             | I   | 6           | Gartenkenft                           | 4           | 0      | 0      | I   | 5    |
| Baukunst                                       | 8          | 2          | I             | 1   | 12          | Kunftgeschichte                       | 2           | 1      | 0      | 0   | 3    |
| Artillerie                                     | O          | 0          | 0             | 1   | . 1         | Dramaturgie                           | 3           | I      | 0      | 0   | 3    |
| Allgemeine mathemat. Werke                     | 2          | 2          | 2             | 0   | б           | Verm. belletristische Schriften       | 21          | 8      | . 1    | 0   | . 30 |
| Vermischte mathemat. Schriften                 | t          | <u> </u>   | 1             | 0   | 2           | Belletristische Journale              | _ •         | 2_     | `      | ٥   | 3    |
|                                                | 47         | 7          | 7             | 7   | 68          | * T .                                 | 276         | 70     | 18     | 22  | 386  |
|                                                |            |            |               |     |             |                                       |             |        |        |     |      |
| X. Naturgel                                    | chick      | ie.        | •             |     |             | XIV. Sprachge                         | dehr fa     | mkeit. | •      |     |      |
| Allgemeine Naturgeschichte                     | I          | 4          | 0             | . 0 | 5           | a) Griechische Literatu               | r           |        | ٠.     |     |      |
| Mineralogie .                                  | 6          | 3          | 0             | 2   | ıt          | Griechische, Ausgaben                 | 10          | 3      | •      | 0   | 13   |
| Botanik .,                                     | 10         | 8          | . 1           | I   | 20          | Ueberfetzungen                        | 6           | 2      | 0      | . 0 | 8    |
| Thiergeschichte                                | 3          | , LO       | . 1           | 0   | 14          | Grammack und Worterbuch               | er 3        | •      | 2      | ٥   | 5    |
| Vermischte naturhist. Schriften                | 2          | 3          | _ '0          | 0   | 5           | Gefch. d. griech. Literatur           | ó           | I      | •      | •   | 1    |
| -                                              | 22         | 28         | . 2           | 3   | 55          | b) Römifche Literatur                 |             |        | -      |     |      |
|                                                |            | ~          |               |     |             | _ Ausgaben                            | 8           | 1      | ٥      | 0   | 9    |
| XI. Erdbeschi                                  | ei bur     | ıg.        |               |     |             | Uebersetzungen                        | 16          | 3      | ٥      | 0   | 19   |
| Allgemeine Erdbeschreibung                     | 5          | <b>.</b> 6 | · 1           | 0   | 12          | Lateinische Grammatik un              |             | ,      | -      |     |      |
|                                                |            | ~          | - 、           | -   |             |                                       | •           | · _ `  | _      | _   | 9    |
| Befondre geographisch statistisch              | 4          |            |               |     |             | VVorterbucher                         | Æ           | (2)    | 2      | u.  |      |
| Befondre geographisch statistisch<br>Schriften | e<br>33    | 12         |               | •   |             | VVörterbücher c) Oriențalische Litera | . 5<br>s. 2 | 1      | 1      | φ.  | Æ    |

I. 1

| •                                | N.   | F.      | A. | U. | s.  |
|----------------------------------|------|---------|----|----|-----|
| d) Deutsche Sprachkun            | -    | •       |    |    | •   |
|                                  | 14   | I       | 2  | 0  | 17  |
| e) Neue ausländische             | •    |         |    |    | . • |
| Sprachkunde                      | 15   | 2       | 13 | T  | 32  |
| Vermischte; philolog. Schriften  | 8    | 4       | ò  |    | 12  |
|                                  | 89 3 | 18      | 20 | I. | 128 |
| XV. Allgemeine Literargesch.     | .17  | 8       | 3  | 3  | 29  |
| XVI: Vermischte                  | Sch  | riften. | •  |    |     |
| Encyclopadische Schriften        | 1.   | 3       | ο. | •  | . 4 |
| Andere vermischte wissenschaftl  |      | ,       |    |    |     |
| " Schriften                      | 1    | 3       | 0  | •  | 4   |
| Vermischte period. Schriften !   | 4    | 8       | ĭ  | Q  | 13  |
| Populare u. Frauenzimmerschrift. | 49   | 11      | 8  | 0  | 68  |
| Streitschriften                  | 7    | . D     | 0  | 0  | -7  |
| Schriften mit unverständlicher   | 1    |         |    |    | ,   |
| Titeln                           | I    | . •     | 0  | 0  | 1   |
| Kritische Journale               | 0    | 4       | 0  | 0  | 4   |
| • •                              | 43   | ~~~     |    | _  | 7.7 |

### Recapitulation.

|                                 | ,            |      |     |      |      |
|---------------------------------|--------------|------|-----|------|------|
| 3 Gottesgelahrtheit             | 160          | 74   | 36  | 2    | 272  |
| 2 Rechtsgelahrtheit             | <b>` 8</b> 5 | 25   | 11  | 2    | I 2  |
| 3 Arzneygelahrtheit             | 99           | 46   | 13  | 31   | 189  |
| 4 Philosophie                   | 83           | 13   | 9   | 11   | 116  |
| 5 Padagogik                     | 86           | 21   | 30  | 0    | 137  |
| 6 Staatswiffenschaften          | 62           | ٠, 9 | 3   | 7    | 81   |
| · 7 Oekonomische Wissenschafte  | en 90        | 28   | 23  | 3    | 144  |
| 8 Phyfik                        | 19           | 2    | 4.  | 2    | 34   |
| 9 Mathematik                    | 47           | 7    | 7   | 7    | . 68 |
| 10 Naturgeschichte              | 22           | 28   | . 2 | 3    | . 55 |
| 21 Erdbeschreibung              | 66           | 29   | 4   | 12   | 111  |
| 12 Geschichte -                 | 125          | 51   | 8   | - 23 | 207  |
| 13 Schöne Künste                | 276          | 70   | 18  | 22   | 386  |
| 14 Sprachgelehrfamkeit          | 89           | 18   | 20  | 1    | 128  |
| 15 Allgemeine Literärgeschichte | e 17         | 8    | 2   | 2    | 29   |
| 16 Vermischte Schristen         | 63           | 29   | 9   | 0    | Iol  |
| •                               | 1389         | 465  | 199 | 128  | 2181 |
|                                 |              |      |     |      |      |

Die Familie Hohenstam oder Geschichte edler Menschen von Christ. Soph. Ludwig, (Verfasserinn der Gemählde häuslicher Scenen) 4ten Theil. 1796. Hiermit beschliefst die Verfasserinn ein Werk, das nebst den drey übrigen Theilen jedem, der selbst edel empsindet, immer ein theures Geschenk bleiben wird. Er sindet hier zwar nicht kunstliche Erdichtung; aber desto mehr menschliches Leben, und desto mehr Nahrung für wine edesten Binne. Kein Weib, und kein Mädchen insbesondere wird es aus der Hand legen, ohne Gewinn für ihr sterz. Eltern werden ihren Kindern kein besseres Verwahrungsmittel gegen die Gesahren in die Hände geben können, die sie in der großen Welt erwarten. Für diesen gerüngen Preis ein großer Gewinn!

Heinrich Gräff Buchhandler in Leipzig.

## II. Naturalien so zu verkaufen.

Es steht in Lausanne das Naturalien - Cabinet des seel. Hrn. Favart d'Herbigny Verfaster des Dictionnaire de Conchiologie und verschiedener Werke über diesen Theil der Naturgeschichte, zu verkaufen.

Dieses Cabinet, gesammelt durch einen reichen und in der Naturgeschichte erfahrnen Mann, ist das Resultat von drevfsigiähriger Arbeit. Nachforschung und Aufwand. Der vornehmste Theil dieses Cabinets ist die Conchiologie und enthält eine der vollständigsten Reihen von Muscheln, die bis jetzt zusammengetragen worden find. Man fieht da beyfammen die vom Süd z und Nord-Meer, von Indien und Amerika, die von unsern Buropäischen Meeren und Flüssen. Sie und alle klassifiziert nach der Methode des seel. Hrn. Favart d'Herbiguy, die den Liebhabern in seinen Werken vorgeschlagen, und für das Cabinet des Königs zu Paris angenommen wurde. Der Käufer könnte sie leicht in der gleichen Ordnung und Klaffisikation aufstellen, die im Catalog befolgt ist, den Hr. Favart d'Herbigny über sein Cabinet gemacht hat, da jedes Stiick mit einer dem Catalog korrespondierenden Nummer bezeichnet ist, den man übergeben wird.

Man findet in diesem Cabinet, das über 2600 Stücke enthält, mehrere schöne Stücke aus dem Mineralreich, seltene Versteinerungen und Meerprodukte.

Man wird dem Käufer die Werke des Hrn. Favart d'Herbigny übergeben, die gedruckt worden find.

Kaussustige belieben sich zu adressiren an Hrn. Labrofse au Bovrad in Lausanne.

## III. Buchdruckerey so zu verkausen.

In einer der ansehnlichsten Städte Deutschlands, die zum Handel und Gewerbe eine vortresliche Lage hat, stehet eine aus 2 Pressen bestehende mit allen Nothwendigkeiten bestens versehene Buchdruckerey samt allen Privilegien aus freyer Hand um billigen Preiss zu verkausen. Der Käuser kann sich in loco entweder selbsten etabliren, oder auch anders wohin verlegen, in beyden Fällen exbietet man die billigsten Bedingnisse, und kann das Capital zur Hälste baar bezahlt, die andere Hälste verzinset, and nach und nach abverdienet werden.

Nähere Auskunft geben

die Exped. der allg. Liter. Zeitung in Jene, die Exped, des Reichs-Anzeigers in Gotha. die Exped. der Oberdeutschen Litter. Zeitung in Salzburg.

Herr Joh. Sam. Heinfius in Leipzig. Herr Joh. Martin Hohwiesner in Frankfrt a. M. und die Herren Math. Riegers Söhne in Augst.

## IV. Vermischte Anzeigen.

Abbitte an Türks Recensenten in der N. A. D. Bibl.

Ein gewisser Hr. Pk bezüchtigte in dem Intelligenzblatt der N. A. D. Bibl. den ungenannten Vertheidiger Türks des Irrthums und der Unsttlichkeit. Auch ließe er ihn gar unsanst darüber an, dass er sich nicht entblödet hatte; die kritischen Geisteswerke von 3 Recensenten einem Einzigen unter Ihnen zuzuschieben; ein Irrchum, der um so unverzeihlicher ist, da aus den angezogenen Recensionen ein solcher Reichthum von Witz, Belehrsamkeit, Scharffinn und Sprachkenntnis bervorbenchtet, das fo vieler Talente Vereinigung, in der Person eines Recensenten, dem Verstande kaum denkbar ist, Indels - lassen wir dies meine Herrn! die Frage, ob Eins Drey, oder Drey Eins find, ist mir zu theologisch verflochten! Aber Geduld! ich erwarte Sie auf festern Grunde - - Wohlan! - Hier können wir fußen. -Bipen von Ihnen, den Hrn. BSW, erklärt die N. A. D. Bibl. felbst, Band 2 pag. 72, für einen Chikaneur. Der zweyte, IA genannt, beschuldigte, im 18 Bande der N. A. D. Bibl., den wackern Turk, in die Arbeit eines verstorbenen Tonkunftlers, einen Schulschnitzer willkührlich hineincorrigirt zu haben. Das unpertheyische Publikum mag für dieses edelmithige Verfahren des Hru. IA einen angemessenen Namen ausmitteln! Armer Türk! wenn ich Sie fo in der Mitte dieser beyden Herren erblicke, wovon der eine ein erklärter Chikaneur, der zweyte ein - - - ist; zu Haupten die furchtbare Inn-Ichrift BSWIA! -- - ja fehn Sie, meine Herren, ich kann mir nun einmal nicht helfen ; aber mir fallen ie und je bey diesem herzbrechenden Anblicke die beyden Schächer ein. - "Das Gleichnis hinkt!" rufen Sie mir höhnisch entgegen. - - Nun ja, Sie haben recht! Es bedunkt mich selbst fo; denn der eine Schächer kam ja mit dem Gerechten in der Mitte nach seinem Tode an einen Ort zusammen; und von Ihnen, meine lieben Herren und Freunde, kömmt wohl keiner im Tempel des Nachruhms mit Türk zusammen.

Sie so wenig als der Hr. Pk. Dieser tieffinnige Kritiker, der in nicht weniger als 5 Fächern der N. A. D. Bibl. seine Orakelsprüche verkündigt, ausserte in einer Recension von Turks kleinen Sonaten, sie waren - vermuthlich wegen ihrer edeln, mit höchster Correctheit verbundenen Simplicität - 20 Jahre zu spät ins musikalische Publikum gekommen. Umgekehrt, schloss Turks Vertheidiger aus dem modernen Geschmack des Hrn. Pk. er möchte wohl selbst, als Recensent, ein 20 Jahre zu früh ins Publikum gekommen seyn. Diese damahls nur flüchtig hingeworfne Vermuthung, erhöhte sich ihm in der Folge beynahe zur Gewissheit, da er aus dem 21. Bd. der N. A. D. Bibl. p. 198 ersah, dass diefer Pk, bey Erblickung eines Bilderbuchs jedesmahl eine gar herzliche Freude in feinem Innern verspüre. Ein Umstand, der der geäuserten Hypothese von seinem zarten Aiter ungemein günstig ist.

Aber warum, bey allen Grazien, verwahrt fich Hr. Pk in jener geharnischten Apologie so seyerlich dagegen, kein einziges von Türks Werken gelesen zu haben? Ich ahndete dies ja voraus, und hatte ihm eben deshalb ein unausgesetztes Studium derselben dringend empschlen. Hätte er sich diesem frühzeitiger unterzogen, so würde er sich jetzt, weder solche übelgemachte Worte, wie: "Politiksucht" noch solche seichte Recensionen, wie die in der N. A. D. Bibl. Bd. 11 p. 200 von einem Werke umsers liebenswürdigen J. A. P. Schulz zu Schulden kommen lassen. Uebrigens weiß jeder, der in der Geschich-

te unfrer schönen Litteratur nicht ganz Neuling ist, dass es in Deutschland eine Art von Nachtinsecten giebt, die gerade da am lautesten summen, wo das Licht am bellsten schimmert. Aber was geschieht? Siehe, das Licht des Genies strahlt vor wie nach ruhig fort, und erleuchtet die Nächte; die kleinen kecken, vorwitzigen, leightgeslügelten Nachtinsecten aber, die es mit ohnmächtigen Flügelschlägen auslöschen wollen, sterben elendiglich in seiner verzehrenden Flamme. Göthe, Klopstock, Wieland, Graun, Reichard, Mozart, wo sind eure Taller? ————

Freylich wenn Meister in ihrem Fache, ein Reichard, Schulz, Turk u. s. w. über andre Meisterwerke urtheilen: dann ist der Beruf eines Recensenten ehrwurdig. Aber recensiren diese Männer wohl, wie Hr. Pk., in s Fächern zugleich?

Ein schon durch mehrern Nachdruck berüchtigter Buchhändler in Wien, Aloys Doll, gereizt durch die gunstige Aufnahme, welche die Zweybrucker Ausgabe der klastischen Autoren bey dem nachlichtsvollen Publikum gefunden, glaubt fich durch das Unglück, das die Gesellschaft der Hetausgeber in dem jezigen Kriege getroffen, berechtiget, einen Nachdruck der lateinischen Schriftsteller studiis societatis Bipontinae editorum anzukundigen. Wiewohl ich nicht zweisle, das jeder gutdenkende Meusch ein in Rucksicht unster gegenwärtigen Lage to grantames und widerrechtliches Verfahren mit dem ihm gebührenden Abscheu und gerechter Verachtung ansehen, und folglich das Unternehmen keiner Unterstüzung würdigen werde; so finde ich doch nöthig mich gegen zwey Punkte der Dellischen Ankundigung öffentlich hier zu erklären. Herr Doll nemlich, um fein Unternehmen vor den Augen der Wek zu beschönigen, und seine Ware unter dem Zweybrücker Schilde desto sicherern Laufzuverschaffen, scheuer sich nicht vorzugeben, dass unser Inflistitut gänzlich zerstöhrt, und dadurch die von uns veranstalteten Ausgaben höchst selten geworden seyen. Ich habe hingegen nur eins zu erinnern, das nemlich, dass bezdes ganz falsch und erdichtet ift. Unser Institut ist durck den Krieg zwar unterbrochen, aber nicht zerftöhrt, und wird, sobald sich sichere Aussichten zum Frieden zeigen, feinen Fortgang, wie vorher, nehmen. Auch ist an den bisherigen Ausgaben kein Mangel, der den Nachdruck veranlassen könnte. Es sind Exemplare davon in allen foliden Buchhandlungen entweder in Vorrath zu haben. oder können von folchen von Heidelberg aus, wo ich mich gegenwärtig aushalte, bey mir verschrieben werden. Wenn IIr. Doll dieses nicht schon wulste, (und wissen konnte er es, da es in den meisten der beliebtesten perisdischen Schriften längst gesagt worden;) so hätte er es wenigstens in andern Buchhandlungen Wiens, mit denes wir in Verbindung stehen, leicht erfahren können. Aber vermutlich dachte er, dass wer seine Seele einma der Ungerechtigkeit geweihet hat, auch vor der Schande des öffentlichen Betrugs nicht zurückbeben dürfe.

Heidelberg d. 9ten April 1796.

Exter, Professor.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Numero 60.

Mittwochs den 18ten May 1796.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Beförderung.

Praunschweig. Der Kapitular des Stifts Gandersheim, Friedrich Karl von Strombeck, welcher sich schon vor einiger Zeit durch eine meirische Uebersetzung von Ovids Kunst zu lieben, und erst kürzlich durch eine ähnliche Uebersetzung von den Heilmitteln der Liebe eben dieses Dichters vortheilhast bekannt gemacht hat, ist schon im vorigen Jahre von Sr. Durchl. dem Herzoge zu Braunschweig zum Assessor des fürsel. Hosgerichts zu Wolfenbüttel ernannt worden.

### II. Vermischte Nachrichten.

Nühere Nachricht von dem besondern Mathematiker, welcher in Moritz Magazin z. Ersahr. Seel. K. im Vten Bd. III St. S. 66-74 zum Theil geschildert worden. [Aus Briesen des Hrn. Senator Schublers aus Heilbronn an einen Gelehrten in E. d. d. 15 Dec. 1795.]

Es hat mir einige Mühe gekostet, diesen Mann ausAndig zu machen, da in der angesichrten Zeitschrift weder sein Name noch Ausenthalt angegeben worden. Er
ist drey Stunden von Heilbronn zu Hause, zu Affahrach,
einem Dorse, das dem Maltheser-Orden gehört, und
heisst: Martin Hüffele. Er ist ein gemeiner armer Weingärtner; den Handel mit Landcharten, (dessen das Magäzin gedenkt,) hat er bereits seit 5 Jahren ausgegeben;
doch zieht er noch in jedem Winter mit einem Kram
kleiner Waaren, Bleystiste, Messer, optischer Glaser,
auch Bücher, im Lande herun, und sucht seine Nahrung kümmerlich. Im Frühjahr und Sommer arbeitet er
in seinen Weinbergen.

Er hat mich nun seit 1789 zum stenmal besucht, und sich manchmal drey bis 4 Wochen hindurch in meinem Hause ausgehalten. Seine Liebhaberey für Mathematik treibt ihn immer weiter; besonders da er seit einiger Zeit die Käsnerischen Schristen zu lesen versteht, und in der Disserntial- und Integral-Rechnung, wie auch in der höhern Mechanik bedeutende Fortschritte gemacht hat. Vor drey Jahren fand ich ihn noch um viel weiter zurück, und er wusste sich in Küsners Vorträge damals gar noch nicht recht zu sinden; Wolfs Auszug der Mathematik hatte er aber doch schon 1790 ganz im Kops, auch das meiste von dessen Ansangsgründen, und er

zeigte mir schon in dem genannten Jahr gar viele Stellen, in welchen ihm Welf nicht genügte, oder nicht
ausführlich genug war. Vellaagels Commentar über
Wolfen, welchen ich ihm sogleich nach der ersten Besprechung mitgetheilt hatte, freute ihn ausserordenlich,
und noch jetzt behauptet er: "Kein Gelehrter in Mathe"matik habe die Gabe besessen, alles so deutlich datzu"legen, und so genügend zu commentiren, wie Vellaa"gel! — Das ihm einige Kenntnisse gesehlt, welche
"seither (ohngefähr seit 1745) erst besser ausgebildet wor"den, schade seinen Verdiensten nichts!"

Martin H. versteht nichts von der lateinischen Sprache, und doch hat er fich von der Menge fremder Terminologien, welche in der Geometrie, Dioptrik und Astronomie vorkommen, sehr richtige Begriffe verschafft. und spricht die dahin gehörigen Ausdrücke ganz geläusig und schicklich aus, ob er sie gleich nicht immer correct schreibt. Er fasst langfam, und eilt in keiner Saches aber er dauert aus, und greift ein Problem zehmnal an. legt fich damit nieder und steht damit auf, bis er der Auflösung Meister geworden ist. Alsdenn kenn er siehsehr bestimmt und deutlich darüber ausdrücken, und sein Vortrag ist ganz zusammenhängend, (nicht, wie der Vortrag vieler gemeiner Leute, und fehr geschickter Künstler oft ist); er lässt nichts zurück, und giebt vollständige Belehrung, zumal wenn man ihn mit wiffene Schaftlichen Fragen angeht. Denn ohne Fragen ift et gar wenig redselig, und dringt fich durchaus mit seinen seltenen Kenntnissen nicht vor, lässt sich auch bey Unwiffenden, oder mechanischen Rechnern und Halbkennern der Arithmetik kaum merken, dass er etwas weiter verstene. Bloss, wenn man über Algeber und Logarithmen spottet, (wie viele Schulmeister und Kausleute wohl zu thun pflegen) verlasst ihn seine gewählniche Kälte. und er nimmt sich mit Wärme der guten Sache an.

Ueber Differential-Rechnung spricht er mit mir am liebsten. Schon über drey Jahre sinnt er ihren Gründen nach, und glaubt die Lehren darüber, wie sie in den meisten Büchern stehen, seyen zu oberstächlich, oder doch nicht überzeugend genug vorgetragen. Newtons Fluxionen schweben ihm fast immer vor der Seele; und er glaubt einmal, dass man in der Analysis des Unendlichen nicht bloss mit Disserenzen ausreiche. Bey seinem

(3) O

letzten Hierseyn disputirte er einmai mit mir bis in die Mitternacht darüber, und führte im Context seiner Rede fust wörtlich die Stelle aus Köstners Anal. d. Un. §. 42für sich an:

"Die Differentiale dZ, dz find nicht Größen; um "welche Z und z wirklich wachsen, oder abnehmen, "sondern um welche sie in einer Zeit wachsen wür-"den, wenn jedes sich mit der Geschwindigkeit zu "ändern fortführe, die es am Anfang dieser Zeit hat." and zwar sprach er hievon so, dass ich offenbar sah, er habe diese Worte nicht auswendig gelernt, sondern sich dieselbe aus wahren Bedürfniss eigen gemacht, um im Rassonnement über diesen Gegenstand fortzukommen.

Was ich ihm von Hn. L'Huilier's neustem (lateinischen) Werk über den Differ. Calcul, welches erst vor 6 Wochen die Presse verlassen, vorläusig sagte, hat ihn sehr ausmerksam gemacht, und er wird wohl etwa in 14 Tagen den Weg wieder nach Heilbronn machen, weil ich gegen shn äusserte, dass ich (falls es meine Geschäfte erhaubten) bis dahin einige Capitel dieses interessanten, Buchs hoste durchstudiert zu haben, und dass ich ihm alsdenn dieselbe in deutscher Sprache, so gut ich könnte, vorlesen wurde.

Auch in Katoptrik hat er gute Kenntnisse gesammelt. Schon im J. 1792 schrieb er einmal deshalb an mich, und äusserte mir unter andern: Wolf befriedige ihn nicht im zien Lehrs. §. 15 sq. wo er bloss zeige: "Ein Object, "das vor einem sphärischen Convexspiegel stehe, müsse "zwischen dem Centrum der Kugel, und dem gegebenen "convexen Stück gesehen werden;" er habe sich weiter die Frage ausgeworsen: wie der bestimmte Punkt wohl zu sinden seyn möchte, in welchen das Bild des Objects, innerhalb des Spiegels, zu setzen sey? wie weit von Mittelpunkt es liegen müsse? . . . und theile mir die Aussöning dieses Problems nun mit."

Seicher hat er wohl schwerere Aufgaben aufzulösen gelernt; insbesondre hat er fich die Probleme von zusammengesetzten Krästen in der Mechanik, und die vom Schwerpunkt, leztere nach Kässners Anhang zu s. Analys. des Unendl. sehr bekannt gemacht. Bey den Integrationen, welche hiebey vorkommen, verweitte sein Nachdenken vorzüglich an den dabey eintretenden Constanten, sin der Vergleichung dieser Fälle mit andern) und er finnte nicht, einen kleinen Aussatz darüber zu schreiben,

welchen ich Ihnen, wenn er ihn noch weiter ausgeführt bat, wohl mittheilen werde.

Ich habe noch nicht bemerkt, das ihn der Kitzel gestochen hätte, als Schriststeller bekannt zu werden, oder
dass er es auf irgend eine Art darauf anlegte, als ein besondrer mathematischer Kopf in Journalen geruhmt zu
werden. Sein Eiser, immer tiesere Wahrheiten zu ergründen, und in der Mathematik hell durchzusehen, ist
zein, und ohne Nebenabsichten. Der Reiz, algebraische
Probleme aufzulösen, treibt ihn sur sich, und die Freude
über die geglückte Auslösungen ist ihm Lohn und Versgeltung für alles.

Sein äußerliches spricht durchaus nicht für ihn, seine Stimme und Sprache würden einem Sachsen sehr austölsig klingen; In feinem Benehmen ist keine Gewandheit; auch ist er (zumal bey veräuderlicher Witterung) harthorig, und hat überdem die Gewohnheit (wenn er fich allein glaubt), viel mit uch felber zu fprochen. Er ist deshalb bey seinen Landsleuten wenig geachtet; - doch ha er, glaube ich, keinen Feind irgendwo; - er ist sehe verträglich gegen jedermann, äußerst ehrlich und fechtschaffen, massig und genügsam, und läst jeden feine Sein Alter mag gegen 48 bis 50 Jahre Strafse wallen. hin gränzen; er hat mir es felber noch nie bestimmt anzugeben gewusst; über die Länge astronomischer Jahre nach Sternzeit und Sonnenzeit hat er wohl schon viel gerechnet, über die seines eigenen Lebens noch keine hal-Auch, wie lange er nun schon Mathematik treibt, hat er mir bis jetzt noch niemals angeben können'; was et darüber aussagt, ist gerathen. - Doch glaube ich aus Vergleichung verschiedener Angaben von ihm schließen zu durfen, dass er erst nach seinem 3often Jahr auf Mathematik verfallen (ey. Die Begierde, die Linien zu verstehen, welche in Landcharten die Breiten und Längen bezeichnen, hat ihn auf geometrische Schriften geleitet, und damit kam er von Geographie bald auf Messkunst, und nach und nach auf Algebra. schäftigungen in der Metaphysik (deren das Magazin der Erf. S. K. vorzüglich gedenkt), find weit nicht to anhaltend gewesen, als die in der Mathematik.

Ich habe Anlass gegeben, dass Hr. Major Vega, der sich diesen Winter über zu Heilbronn aufhalt, diesen sonderbaren Mann bey mir gesprochen hat; und er hat ihm seine Achtung nicht verlagen können.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## L. Neue periodische Schriften.

Annalen des Preuflischen Kirchen- und Schulwesens.
1Res St. 1796. Berlin, Realschulbuchh. enthält: I. Ueber die Bildung zum Justitz-Dienste, auf den Preussischen Universitäten, seit der Erscheinung des neuen Gesetzbuches. II. Allgemeine geistliche Verordnungen: 1) Das Religionsedict und dessen Befolgung betreffend. 1. Edict die Religionsverfassung in den Preussischen Staaten betressend, d. d. 9 Julii 1788. 2. Cabinetsordre wegen des

D. Würtzer, d. d. 19 Dechr. 1788. 3. Cabinetsordre we. gen Absetzung der neologischen Prediger, d. d. 12 April 1794. 4. Versendungsrescript der vorigen Cabinetsordre an sämmtliche Landesconsistoria, d. d. 14 April 1794-2) Wegen der Prüfung der Candidaten des Predigtamtes. 5. Schema examinis candidatorum s. s. Ministerii instituendi. 6. Versendungsrescript des Schema an sämmtliche Landesconsistoria, d. d. 9 Dec. 1790. 3) Wegen der Besetzung der Predigerstellen. 7. Circulare an sämmtliche Landesconsistoria, d. d. 15. Nov. 1791. III.

Der Heidelbergsche Kasschismus behauptet noch in den Preuffischen Staaten das Ansehen eines symbolischen Buches. 8. Mescript des reformiren Kirchendirectorii, d. d. 5 Febr. 1790. IV. Protestantische Bürger im Ermlande müssen katholische Gebräuche mitmachen, und werden dadurch zur Annahme der katholischen Religion verleitet: a) Bericht des Pfarrers Uklanski zu Beeslak an das Confistorium zu Königsberg, vom 10 Apr. 1794; b) Bericht des Magistrats zu Rössel über diesen Gegen-Rand, vom 26 May 1794; c) Rescript des Ostpreuslischen Etats-Ministerii an den Magistrat zu Rossel, d. d. 2 Jun. 1794. V. Einige Separatisten in dem Polnischen Theile von Oftpreuffen wollen sich und ihre Kinder, aus Furcht vor dem jungken Tage, tödten. VI. Vorläufige Nachricht von einem neuen Propheten in Schlesien. VII. Dem Domstifte zu Frauenburg wird ein Ordensstern verliehen. 10. Königliche Concession, d. d. 5 May 1795. VIII. Von den in Ostpreuffen gewöhnlichen jährlichen Visitationen der lutherischen Kirchen. IX. Zur Beforderung der Philologie und Padagogik. 11. Instruction für den Prof. Wolf, als Director des philologischen Seminarii in Halle, d. d. 18 März 1786.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Die Dollsche Buchhandlung in Wien has zur Ostermesse 1796 folgende neue Verlags- und Commissionsartikel: Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum etc. Editio accurata. 8. Biponti. — 10 gr.

Cramer (A. de) Status Bojemiae veteris et nostrae, synoptice delineatus. 8. - 8 gr.

Exner' (P. P.) die sieben Busspfalmen, erklärt und mit Gebethen vermehrt. 8. - 5 gr.

Furmann (Seb.) über die Hindernisse christl. Menschenliebe. In der heil. Fastenzeit vorgetragen. 8. — 12 gr. Geiger (F. X.) kurzer Unterricht in der Baumgärtnerey. Eine gekrönte Preisschrift. 8. — 4 gr.

Gemälde, dramatische. Vom Verfasser der Szenen aus Fausts Leben. Neue Auslage. 8. — 8 gr.

Hald (Fr.) der fromme Christ in der Zvereitung zur Ankunft Christi. Für die Adventzeit, 6. — 8 gr.

Härle (Seb.) kurze fonntägliche Christenlehrpredigten, nach Langs Erklärungen des k. k. Katechismus, fürs Landvolk. 2 Theile. gr. 8. — 1 rthll 8 gr.

Hussty (Dr.) gekrönte Preisschrift über Werbesserung \
der k. k. Feldapotheken und des Studienwesens an der
Josephsakademie zu Wien. 8. — 9 gr.

Henbiehl (Aug.) Tugendlehre nach den Grundsätzen der reinen Vernunst und des praktischen Christenthums. 8. 10.gr.

Knoll (Rom.) Beschreibung einer sehr nützlichen Maschine, wo man mittels des Schweselrauchs alle Feldmäuse ausrotten kann. Mit Kups. 2. — 3 gr.

Magazin (allgemeines) für Prediger, Seelforger u. Katecheten. Ster u. 9ter Band. gr. 8. — 2 rthl. Auch unter dem besondern Titel: Der Seelforger in der Schule. 2 These.

Päismayr (Ant.) Auszüge aus der Leidensgeschichte Jefu. In Fastenpredigten vorgetragen. Neue Auslage. 8. 12 gr. Pässmayr (Ant.) kurze Predigten von den Pflichten gegen Gott, sich selbst und den Nächsten. Auf alle Sohntäge eingetheilt, nebst Festpredigten. 8. — 1 rthl. 8 gr. Pierre Soucis, oder die Philosophen im Lande der Gleichheit. Mit Kups. u. Vign. 8. — 16 gr.

Rinold, der Mahler für menschliche Herzen. Erzühlungen. Mit Kups. 3. - 16 gr.

Rohrer (Jos.) über die Tiroler. Ein Beytrag zur öftreichifchen Völkerkunde. 3. – 10 gr.

Unterricht in der neuesten Art des Tafeldeckens und Tranchirens. 8. — 8 gr.

--- für Personen, welche den Kranken warten. Ein Familienbuch. 8. -- 6 gr.

Wimmer, über den Kleebau und die Kleesaamenersengung. 8. — 4 gr.

Wiferinn (Mar.) neues felbstverfastes Kochbuch von ganz besonders ausgesuchten Speisen nach heutigem Wienerischen Geschmack. Dritte Auslage. 2 Theile. 8. 1 rthl.

Phaedri Fabulae Aefopiae. Accedunt Publ. Syri Sententiae, Aviani et Anonymi vet. Fabulae denuo caftig. Editio accurata. 8. Biponti. — 9 gr.

Neue Verlags- und Commissionsartikel so zur Ostermesse 1796 in der Gerlachschen Buchhandlung in Dresden zu haben sind:

Briefe eines reisenden Franzosen, über die Teuschen, ihre Verfassung, Sitten, Gebräuche etc. Aus dem Französischen, nebst Bemerkungen von einem Teuschen. 3.

Cramer, M. J. F. H., über die Nachahmung Jesu, ein Brbauungsbuch für Christen. 3te vermehrte und verbesserte Auslage. gr. 8. – 1 rthl. 4 gr.

Ebendesselben Beicht- u. Communionbuch. 3te verbesserte Auslage. S. — S gr.

Entdeckungsreifen, die merkwürdigsten, nach Amerika und den übrigen vordern Gegenden der Erde, genau und im Zusammenhang beschrieben, zum Behuf der Länder- und Völkerkunde. Ir Bd. Ir Thl. gr. 8. — 12 gr.

Götzingers, M. W. L., die Seelengröße und göttliche Erhabenheit Jesu in seinem Leiden u. Tode, in Predigten vorgetragen, als ein kleiner Beytrag zu den Beweisen für die Wahrheit der christlichen Religion. gr. 8. — 13 gr.

Kuntze, M. C. F., Confirmationsrede am grunen Donuerstag 1795 zu Beyern gehalten. 8. — 2 gr.

Tagebuch, christliches, zur häusl. Erbauung in den M. u. A. Stunden aufs ganze Jahr, herausgegeben v. M. C. F. Lohdius und M. J. F. H. Cramer. gr. 8, 2 Theile. 2 rthl. 16 gr.

Schlegels, C. G., tabellar, chronolog. Taschenbuch, gr. 8-8 gr.

Verfall und Untergang der Jüdischen Republik, ein Beytrag zur Geschichte merkwürdiger Revolutionen v. F. W. 8. 3. — 4 gr.

(3) 0 2

f,III.

## Ill. Auctionen.

Allen Münz-Liebhsbern wird hiedurch bekannt gemacht, dass die Sammlung des verstorbenen Dr. und Subphys. Cropp von Münzen und Medaillen am 31. May d. J. in Hamburg in öffentlicher Auction verkaust werden soll. Verzeichnisse sind bey Hrn. Hoscommissar Fiedler in Jena unentgeldlich zu bekommen.

Die im Intelligenzbl. d. Allg. Lit. Zeit. Monat Febr. and März d. J. ausführlich angezeigte Auction der auserlefenen und beträchtlichen Büchersammlung des sel. geh. Reg. R. Hetzer wird unsehlbar den vierzehnten Jun. d. K. hier zu Eisenach ihren Ansaug nehmen. Katalogen davon and an den bereits augezeigten Orten noch sernerhin unentgeldlich zu bekommen.

## IV. Vermischte Anzeigen.

Es thut mir herzlich leid, öffentlich lagen zu muffen: dass, da der Hr. Magister Carl Reinhard in Göttingen au übereilt mich für den Verf. des "philosophisch-kritischen Versuchs über die Kunst schlecht zu schreiben," mit der darin geschehenen Erwähnung Jeiner Gedichte, gehalten, und, unter dieler Voraussetzung, einen Brief an mich geschrieben, (datirt den g. Sept. 95. Göttingen) der in dem "Archiv der Zeit" abgedruckt worden; dass dieser Brief Zeile für Zeile, Wort für Wort, mit gewissenhafter Genauigkeit, dort dem Publikum Vorgelegt ift: namentlich auch die Stelle : "Ich darf hoffen, als Mitarbeiter eines berühmten Rezens. Instituts, und durch meine litterarischen Verbindungen mit andern Rezensenten. den obscuren Verfasser so mancher andern Kleinigkeiten, der Verachtung der Teutschen preiszugeben." Worte, die ich noch einmal aus der vor mir liegenden Original-Acte des Briefes niederschreibe! Die würdigen Herausgeber des Archivs (denn ich war nicht, und bin nicht Herausgeber) scheinen diesem Briefe des Herrn Magisters, den ich ihnen, zur Beförderung an seine wahre Behörde, zustellte, in dem Archiv der Zeit blos als einem Zeichen unserer Zeit; einen Platz gestattet zu haben. Denn ich muste vor mir felbst errothen, wenn ich mich, auch nur auf die entfernteste Weise, gereizt oder beleidigt fühlte dadurch, dass der Herr Magister meine Fähigkeit bezweiselt seine Gedichte zu beurtheilen: (ich entbehre des Glücks, seine Gedichte zu kennen): oder dass er mir. durch ein feierliches Testimonium meine Obscurität atte-Birt: (ich überlasse sehr gern andern den pruritum inclarescendi, und achte es heilfamer, ein obscurer Mann. als ein illustres Dingelchen zu seyn) oder dass er, als Rezenfent, und durch seine literarischen Verbindungen, mich der Verachtung der Teutschen preiszugeben droht: Cimmer war es, und immer wird as feyn - mein Grund-Satz, dass achte Grundlichkeit im Denken und im Schreiben, wie moralische Rechtschaffenheit, ihren eiguen Lohn

mit sich führt; dass jene durch keine Gest Reinhardischen Retensionen, so wie diese durch keine Verläumdungen, eigentlich geschmälert werden kann; und dass an ausgerer Ungrundlichkeit dem lesenden Publikum nichts gelegen ist, uns selbst aber -- wenigstens nichts gelegen seyn soll.)

Voils me confession de foi litteraire! ein litterarisches Glaubensbekenntnis, welches dem Hru. Magister selbst aus den vier Zeilen, die ich über jeuen seinen Brief eigenkändig und einzig, noch vor dem Abdruck schrieb, klar eingeleuchtet haben muss. Da ich es immer, selbst en illustren Leuten, mit krankenden Unwillen bemerkte, dass sie, die in den Werken ihres Ruhms dem lesenden Publikum als reine Geister der hötiern Gattung erscheinen, so oft sie irgend den sinnlichen Theil ihres Selbst horvorspielen lassen, demselben meistentheils nur die etwas zu langen Ohr-Läpplein zeigen: fo habe ich, als ein - nicht blos von Herrn Reinhard dafür erklärter - obscurer Mann, einmal für allemat auf litterarische Fehden Verzicht gethan; und finde es daher nicht gut, meinen - fehr namenlosen Namen hier öffentlich zu nennen.

Damit aber der Herr Magister seine Rezensionen nicht eben so falsch addressire, als seinen Brief, und damit die Verschtung der Teutschen, die er über mich herbeyzusühren droht, nicht irgend einen Unschuldigen tresse, so wird derselbe solgende Schristen von meiner Hond zu rezensiren haben:

Philosophisch - kritische Vergleichung von vierzahn äbtern und neuern Sprachen Europens, eine Preisschrift; gekrönt von der Königl. Akademie der Wisschaften in Berlin. (32 Bogen) 1795.

Ueber Grund und Werth der Entdeckungen des Hrn.
Prof. Kant., in der Metaphylik, Moral und Aesthetik, ein Accessit dersetbes Akademie, nebst einem Sendschtreiben des Versassers an Herrn Kant über den bisherigen günstigen und ungünstigen Einslus der kritischen Philosophie. (30 Bogen) 1796.

atus älterni Zeiten:

Borufliss, ein Gedicht in XII Gefingen. 1794.

Fortfetzung des Moritzischen Werks über den Schl.

1794. u. f. w.

Uebrigens bin ich durch die unverschuldete Erbitterung des Herrn Magister gegen mich so gar nicht erbittert, dass ich vielmehr, wehn mir mein Wunsch gewährt werden sollte, den sesten Entschluss zu einer kleinen Streifreise nach einigen teutschen Universtäten hin, im August a. c. zu vollziehen, ich gewiss nicht ermangeln werde, den Herrn Magister, in Göttingen, aller der Achtung zu versichern, die man einem Manne schusdig ist, der bey einem in unsern Tagen sehr gewähnlichen Grad von Selbstvergessenheit noch immer viele, und reelle Vredienste für sezt haben, und noch größere für die Zukunst sich erwerben könn.

Berlin den 28. Febr. 1796. \*)

Der Berlinische Geiftliche, an den des Hrn. Magifters Brief addressirt war.

#) Diese Erkärung ist uns erk den 26 April über Leipzig zur Insertion eingesendet wordelt.

lie Exm d. A. L. Z.

der

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## Numero 61.

Sonnabends den 21ton May 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### L. Neue Anstalten.

Daris im Febr. 96. Noch im vorigen Jahre, haben w Brülsel verschiedene dorrige Aerzte, Wunderste und Apotheker, eine neue medicinische Gesellschaft prrightet, deren Reglement folgendes ist: 1) Die Gesellschaft soft aus einer unbestimmten Anzahl einheimischer und framder Mitglieder bestehen. 2) Sie hat einen Präsidenten zwer Schretage für die französische und Asmändische Korrehondenz, einen Schatzmeister und einen Kontrolleur. 3) Jeden Monath wird ein neuer Präsident erwählt. Wer Prafident gewesen ift, kann nur erst wiederum nach Verlauf zweyer. Monathe die nelmliche Stelle bekleiden. Die Sakreigre, der Schatzmeister und Kontrolleur verwalten diese Stelle ein Jahr lang, können aber, wenn es die Gesellschaft für gut befindet, selbige auch länger bekleiden. 4) In Abwesenheit des Präfiderken, kann eines der Mitglieder dessen Stelle vertreten. 5) Die Gesellschaft versammelt sich alle Mittweche, und zwar im Sommer von 3 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr Abends, im Winter von 5 bis 8 Uhn. Ueberdem hält selbige alle Jahr im May eine öffentliche Sitzung: der eigentliche Tag dieser öffentlichen Versammlung, wird durch die Brüssler Zeitung bestimmt werden. 6) Die öffentliche Vorlammlung wird jedesmal durch eine von dem Prälidenten gehaltene Rede eröfnet. Hierauf verlesen die Sekretere einen Aussatz über die Arbeiten der Gesellschaft im abgelausenen Jahre: alsdenn werden die Nahmen der neu hinzugekommenen Mitglieder angezeigt, und zulezt die von den auswärtigen Mitgliedern eingelaufenen Abhandlungen abgelesen. 7) Nach der ersten ordentlichen Versammlung der Gesellschaft, kann niemand der in Brüssel anfüssig ist, zum einheimischen Mitgliede aufgenommen werden, wenn er nicht zuvor der Gesellsch. eine med. Abhandlung übergeben, die mit einer willkührlichen Devise bezeichnet seyn mus: in einem mit der nehmlichen Devise versehenen aber versiegelten Zettel, muss der Nahme des Candidaten besindlich seyn. Ob der Postulant, Mitglied der Gesellschaft werden soll oder nicht, wird durch den Beyfall oder das Misfallen, welches die Gesellschaft über die eingereichte Abhandlung bezeugt, entschieden. Im verneinenden Fall wird der versiegelte Zettel, ohne eröfnet zu werden, in Gegenwart der Versammiung verbrannt. 2) Ein jeder auswärtiger, nicht in Bruisel an-

Miliger Gelehrter, kann, wenn er nach der io eben erwähnten Weise, eine Abhandlung über irgend eine med oder chemische Materie bey der Gesellschaft übergeben, zu ihren Mitgliede erwählt werden: gorausgesezt, dass seine Abhandlung den Beyfall der Gesellschaft erhalten hat: a) Ein jedes der einheimischen Mitglieder, verlieft, so wie ihn die Reihe trift, eine von ihm verfertigte Abhandlung über eine medicinische oder mit dieser Willenschaft verwandte Materie: auch liefert jährlich ein jedes einheimische Mitglied eine Abhaudlung, um in den Schriften der Gefellschaft eingerückt zu werden. 10) Die auswärtigen Mitglieder, mullen wenigstens alle zwer Jahr eine Abhandlung einsenden, die ebenfalls in den Schriften der Gefellschaft gedruckt erscheint. Den Band der Schriften, woring eine dergleichen Abhandlung eingerückt wird, eshält der Vf. von der Gesellschaft ohnemgeldlich. 11) Die Gesellschaft ladet sowohl ihre einheimischen als auswärtigen Mitglieder besonders ein, ihr von Zeit zu Zeit die ihnen bekannt gewordegen neuen Bucher und Schriften anzuzeigen; vorzüglich aber folche. die nicht allgemein bekannt geworden, es aber ihrer Gemeinnutzigkeit wegen verdienen. Um sich mit dem Inhalt solcher Schriften näher bekannt zu machen, wird die Gesellschaft aus ihren Mitteln eine eigne Commiffion ernennen, die ihr davon eine genauere Auskunft zu geben hat. 12) Die Gesellschaft hat sich entschlossen, ein Journal unter dem Titel: Journal de l'art de guerir; par une societé de medecins, de chirurgians et de pharmaciens de Bruxelles herauszugeben. Alle 14 Tage erscheint ein Heft. Die Gesellschaft wird darin bloss solche Aufsetze liefern, die der Aufmerksamkeit des Publikums werth find. 13) Die Gesellschaft ladet alle auswärtigen Mitglieder, die nicht ihre Mitglieder find, ein, mit ihr zu correspondiren: wer seine med. und damit verwandten Entdeckungen und Beobschrungen, in ihr Journal einrücken will, dem steht selbiges zu Dieusten. 14) Die zu Bruffel anfalsigen Mitglieder verlesen oder verfassen ihre Abhandlungen entweder in der Landessprache, oder aber in der franz. oder lateinischen; die Correspondenten aber in einer jeden andern ihnen gefälligen. 15) In der Versammlung der Gesellschaft, wird durchaus über keine andre als med. Gegenstände gesprochen: wer diese Regel übertritt, zahlt dine Krone Strafgeld. 16) Ein jedes Mitglied der Gesellschaft, macht sich anheischig der Gesell-

(3) P

schaft ein Exemplar seiner berausgegebenen Werke zu schenke, die man ihr machen wird, mit Dank annehmen, und derfelben in ihren Schriften auf eine zhrenvolle Ars erwähnen. ID Alle an die Gesellichaft gerichteten. Briefe, so wie die ihr zugedachten Schriften und Abhandlungen mussen an einen ihrer Sekretäre, postfrey übersandt werden. Brüssel im May 1795.

Die Stifter der Gesellschaft J. Rumpel. P. R. Kock. J. B. Van Mons. J. F. Asbroeck. J. B. De Ropver. J. G. Gerbit. niaux. J. Coghen F. Dumont. Arnaud.

F. T'Kint. F. J. Koromanus. J. E. van den. Bosch.

#### unterschrieben:

J. F. Asbroeck. Präsident. J. B. Van Mons Sekretair für die franz. Correspondenz. ' Kock. Secr. £ die Flamandische.

### II. Vermischte Nachrichten.

Paris im Febr. 96. Folgender Befehl des Ministers des Seewesens und der Kolonien, ist in unsern öffentlichen Blättern abgedruckt und dem See-Etat bekannt gemacht worden.

"Ich erfehe aus den englischen Zeitungen, dass ein Beisender dieser Nazion, Namens Spillard, nach seiner Rückkunft von einer zwölfjährigen Reise zu Fuss, durch einen großen Theil des noch unbekannten Nord-Amerika, auf der Küfte von Karolina, zu zwey verschiedenen malen, von französischen Kapern ist ausgebracht worden. Dieser Reisende ift zwar für seine Person auf freyen Fuß gestellt, allein die Sammlung natürlicher Seltenheiten, die er zusammen gebracht bat, desgleichen der pröste Theil seiner Papiere, die seine Beobachtungen enthaken, find von den Befehlshabern der franz. Kaper-Ichiffe als brittisches Eigenthum angesehn und in dieser Hinficht weggenommen worden."

"Den Befehlshabern der franz. Kaper und Kriegsschiffe ift es bekannt, dass unter der ehemaligen monarchischen Regierung Frankreichs, und während dem Kricge mit England, ein Befehl erlaffen wurde, wodurch den franz. Schiffen ausdrücklich anbefohlen wurde, die damals von der englischen Regierung auf Entdeckungen ansgesandten Schiffe, unter dem Befehl des berühmten Wekamseglers Cook, auf keine Weise anzuhalten, noch in ihren Laufe zu beunruhigen. Die Absicht der damaligen Regierung ist auch vollkommen erreicht worden, and Cook hat feine Entdeckungsreise, ohne von franz. Schiffen beunrnhiget zu werden, beendigen konnen."

"Wiewohl der englische Reisende Spillard weniger bekannt and berühmt ift als Cook, fo ist doch der Zweck seiner Reise durch zum Theil unbekannte Länder für die burgerliche Gesellschaft und die Ausbreitung nuzlicher Kenntnisse nicht weniger wichtig. Alles was Spillard auf seinen mühfamen Reisen gefammelt hat, alle in seinen Papieren verzeichnete Entdeckungen und Beobachtungen find fein, nicht brittisches Bigenthum: die Entdeckungen, die er auf Koften feiner Gefundheir und mir Gefahr feines Lebens gemacht hat; find fein unbestritte-

nes Eigenthum, und im weitläuftigften Sinne, Miteigenübersenden. 17) Die Gesellschaft wird alle Geld-Ge ; thum der ganzen bürgerstehen Gesellschaft. Ueberzeugt. dass keiner der franz. Kaper-Capitaine, der sich im Befitz der dem Spillard zuftändigen Affekten befinder, aus Thelyentandnen Richnnutz die Ricktalle detfelben ven weigern werde, lade ich denfelben im Namen der franz. Republik ein, gedachte Effekten mir fo vollständig als montieb und auf das baldigste zustellen zu laffen, damit ich fie dem ausübenden Directorio einhändigen könne. das felbige dem rechtmässigen Eigenthümer wird zuftal len laffen.

Paris 5. Pluviole 4. an. (5. Febr. 96.)

.... Truguet.

#### 10 c 1 4 A **11**:

Paris im Febr. 96. Im verwichenen Monat ward allhier die prächtige Bibliothek des vor 18. Monaten hingerichteten Direktors der ehemaligen Königl. Buchdrucketey, Annifon Buperron, öffentlich versteigert. Selbige war zwar nicht fehr zahlreich, bestand aber größtentheils aus lauter susgesuchten, koltbaren und prächtig gebundenen Werken. 1 Da der ehemalige Belitzer sowohl als fein Vater der Königl. Druckerey viele Jahre lang vorgestanden, so hatte er die beste Gelegenheit gehabe. von denen auf Koften des fr. Hofes gedruckten Werken, die ausgesuchtesten Exemplare für sich zurück zu legen. Von menchen Werken, die gewöhnlich nur auf schönen großen Papier vorkommen, fanden lich in dieler Bibliothek mehrere Exemplare auf Pergainent; auch durch das Format zeichneten fich mehrere Werke aus. Bucher, die men nur in 8vo oder in a. zu feben gewohnt ift, erschienen hier in 4to oder in Folio. Bey den Kupfer-Werken war die Liebhaberey noch weiter getrieben; auffer den erken und leharfiten Abdrücken, ohne und mit der Schrift, fand man hier bey manchen Buche drey und vierfache Kupfer, zuweilen die blossen ersten Umtiffe in Bistre, oder woch farbige Abdrücke; nicht selten hatte der Bestezer von manchen theuern Werke die Originalzeichnungen an sich zu bringen gewusst, die alsdenn dem Werke, zu welchem sie gehörten, waren beygebunden worden. Kurz alle Vorzüge, die reiche Liebhaber ihren Büchern zu geben pflegen, haue der Befitzer den seinigen zu verschaffen gewußt. Die Verkaufspreise waren im ganzen genommen, bey weitem niedriger, als dieses, selbst bey der jetzigen Lage der Dinge, in Paris zu erwarten war; ein deutlicher Beweis, dass die Anzahl der reichen Bücherlieblisber abgenommen. Manche auslandische VVerke find in dieser Verkaufung wohlfeiler weggegangen, als man dieses in Deutschland gewohnt ist, dies gift z. B. von der ersten Ausgabe des Thefaur, ling, oriental, von Meninski. Ich fetze einige der vornehmsten Artikel mit den Verkausspreisen ber, die freilich sehr hoch klingen; allein wenn man bedenkt, dass während der Verkaufszeit, ein neuer Louisd'or oder Carolin beständig mit 5000 Liv. in Afficnaten bezahlt wurde, alsdenn wird man lich von der Massigkeit der Preise überzeugen.

G. Durandi, rationale divinorum officiorum, Mogantiae p. J. Fust et Petrum Schoyffer etc. Minno 1459. fol membe. - Flezoo Liv.

St. Hioronymi, spistolae. Meguntine p. Petr. Schopster de Gernzheim. Anno 1470. 2 Vol. fol. — 19000 Liv. Canciliorum generalium et coll. maxn. Parisis ex Typ. R.

. 1644. 37 Vol. fol. - 17000 Liv.

Conciliorum collectio ed. Joan. Harduino. Parillis Typog. Reg. 1715, 12 Vol. fol. — 10060 Liv.

Histoire naturelle generale et particulière, avec la deferigt, du Cabiner du roi p. M. Baffion, et Deubeston, Paris imp. roy. 1749, 58 Vol. 410. — 300000 Liv.

— — des nehmlichen Werks Ausgabe in 12me 1750, 70 Vol. — 89000 Liv.

A. Kircher, mund, subterraneus in KH Libr. digest. lat.

Copie du manuscrit du P. Plumier sur la botanique. 8 Vol.

Histoire naturelle des oisesux par Busson. Paris 1770. Imp. roy. 10 Vol. in 4to. gr. Pap. sig. enl. — 215000 Liv. Das nehmliche Werk fol. — 321000 Liv.

Alb. Seba. Thefaurus Rer. N. 6 Vol. fig. July 440000 Livres.

Effai fur la Physionomie p. Pavater. 3 Vol. fig. — 55005 El Encyclopedie, ou Dict. des arts et sciences, 36 Vol. Paris 1751. fol. — 315006 Liv.

La grande galérie de Verfailles, peinte par le Brun, et definée par Massé. Paris imp. roy. 1757. fol. max. — 250100 Liv.

Dictionaire Persan et Tuse etc. par Ibrahim Essendi Monteserice. Constantinople an de l'Hecyre 1155 (1742) 2 Vol. fol. — 14800 Liv.

Thefaurus linguarum oriental. turcicae, arabicae et perficae etc. Am. Francis. Mesgnier h Maninski. Vindobon. Auftr. 1680-87. 5 Vol. fol. — 20100 Liv.

Paris. Mürz of. Die Aufhebung der französischen Akademien und aller übrigen privilegirten Corporazionen, die durch em Decret der Convention am 8 Aug. 93 erfolgte, hatte auch die hiefige Gesellschaft des Ackerbaues betroffen. Seit dieser Zeit haben zwar einige hier anwesende Mitglieder derselben, mit Genehmigung der Convention, sich zu vereinigen gesucht; allein immer ist diese Vereinigung durch die politischen Unruhen unterbrochen worden, und zulezt gänzlich unterblieben.

Die Errichtung fliefer Gefellichaft, die fich anfanglich blos auf die Generalität von Paris einschränkte, ge-Schahe durch eine königliche Verordnung im J. 1761. Bie hielt ihre Sitzungen jedesmat unter den Vorsitz des Intendanten von Paris, und bestand anfänglich eus den vier Bureaus, die zu Paris, Beauvais, Sens und Meaux errichtet wurden. Das Bureau von Paris bestand aus 20die übrigen über jedes nur aus zehn Mitgliedern; alfo überhaupt aus 50 Mitgliedern. Das Reglemeut der Gesellschaft, die schon damnis den Namen einer Societé roy. d' agriculture erhielt, und einige Abhandlungen, die von verschiednen Mitgliedern in ihren ersten Zusammenhünften verlesen wurden, find in einer kleinen Schrift unter dem Titel: Deliberations de la Soc. royal. d'agriculsure de la generalité de Paris etc. 1761. 8vo zusamment gedruckt. Außer dieser kleinen Schrift ist aber bis zum J. 1785, da diesé Gesellschaft eine veränderte Gestalt er-

hielt; nichts von den Arbeiten derfelben gedruckt wor. den. Im letzt erwähnten Jahre erhielt dieselbe durch die Verwendung des damaligen Intendanten von Paris, Berthier, alle Attribute und Privilegien der übrigen Akademien der zweyten Classe, auch, ein eigenes Vorwerke zu Alfort bey Pacis, zunächst der daligen Thierarzher schule, um daseibst ihre agronomischen Versuche in Großen zu betreiben. Hr. Brouffonet, beständiger Secretar der Gesellschaft, bat durch seine Thätigkeit zur verbesseren Einrichtung derselben vorzüglich beygetragen. Seiner Bekanntschaft mit der englischen Landwirthschaft verdankt man mehrere wesentliche Verbesse rungen der franzölischen, die auch nach Aufhebung flet Gesellschaft sich in Frankreich erhalten haben. Von den Schriften dieser Gesellschaft, unter den Titel: Memoires de la société royal. d'agriculture, sind überhaupt 23 Vierteliahre oder trimestres herausgekommen. Durch einen seksamen Zufall ist das Jahr 1791 vollständig in 4 Trimefires erichienen, aber von dem Jahre 1790 nur ein einaiges; die drey übrigen erwartet man noch. 1. 11 1.7.13 4 1.

. Hr. Broussonet hat Paris bereits, seit 4 Jahren verlassen, und privatifirt gegenwärtig nahe bey Montpellier. Da er Mitglied der zweyten N. Verlammlung war, und bey manchen Gelegenheiten vielen Muth gezeigt hatte; so war es leicht vorauszusehen, dass er der Aufmerksamkeit und der Verfolgung der damals herrschenden Partheyen nicht entgeheit wurde. Wahrend der Robes pierreichen Regierung ward er auf mancherley Weife von den Jacobinern zu Montpellier beunruhiget, und verschiedenemale entging er nicht ohne Gefahr dem Gefangnis. Im Sommer 93, da er mit einigen seiner Bekannten eine botanische Reise am Fusse der Pyrenaen unternommen, erhielt er Nachricht, dass seine Gefahgennehmung und Ablieferung au das Revolutionstribunal 20 Paris beschlossen sey, und dass man nur seine Rückkunft pach Montpellier erwarte, um diefen Vorsatz auszufilh-Das Beyfpiel vieler seiner ehemaligen, Kollegen, die aus den Departementen an das Revol. Tribunal nach Paris abgeliefert, und gemeiniglich ohne weitern Proces den Tag nach ihrer Ankunft hingerichtet worden, Brachte ihn daher naturlicher Weise zu einen Entschlus, den er in einer andern Lage und bey kaltern Blute schwerlich unternommen haben wurde. Er trennte lich nehmlich unvermerkt von feiner Gefellschaft, durchstrich und überstieg mit nicht geringer Lebensgefahr einen Thel der Pyrenaen, und zwar an den unwegfamften Orten, und gelangte glücklich auf der fpanischen Seite an. Hier verblieb er einige Zeit lang, erreichte alsdenn Barcellena, von wo aus er mit einem neutralen Schiffe fich nach Tanger auf der afrikanischen Kuste begab, wo er anderthalb Jahre sich' mit der Ausubung der Medicin beschaftigte. Die Bekanntmachung des Decrets, wodurch alle nach dem 31 May 93 des Terrorismus wegen ausgewanderte franzölische Bürger in ihr Vaterland zurückgerusen wurden, führte ihn nach einer zweyjährigen Abwesenbeit in den Schapfs feiner Familie wiederum zurück. Er ist seitdem von dem National-Institut zum anwesenden Mitglied in der anatomischen Klasse ernannt worden. Da er aber nicht nach Paris aurückzuhehren Wil-

(1) P2 - ·

lens ift, so hat er die ihm angebotene Stelle verbeten, und dagegen die sines Affocie regnicele angenommen.

Paris im Mirs 1796. Unter der Benennung eines Cours de religion antverselle on Presis der 83 Culter, ersichien vor gluigen Wochen eine gedruckte Ankündigung, worm der ungenannte Lehrer (ein Hr. v. Bernstorst) eine Uebersicht aller bekannten Religionen verspricht, die er in eine Tabelle gebracht, und systematisch in Geschlechter und Arten geordnet hat. Man wird, sagt der V., " auf dieser Tabelle mit einem Blicke die Religionen von mehr als 400 verschiednen Völkerschaften übersehn" und da diese Methode, wie er sich ausdrückt, eine neue

Wissenschaft bildet, so wird er die Anfangsgründe derfelben in einen besondern von ihm verfassen Abrits enzwersen, dessen er sich zugleich bey seinen Vorlesungen zum Leitsaden bedienen will. Ferner sagt er'; "ich werde mich bemühen, in meinen Vorlesungen das Angenehme mit dem Nüzlichen zu verbinden; Franenzimmer werden darin die Heiraths-Geremonien und die Liebschaften der verschiedenen Völker kennen lernen u. s. w. Wer den Cursus beywehnen will, muss zugleich auf das Lehrbuch des V. naterzeichnen, letzteres wird aus M. Nummern bestehen, und wöchentlich zweimahl erscheinen, der Preis dessehen ist für die 6 Monate 180 Linder diese desse seuen Lehrers ist: chis Hamille; Plete de Palais egulité, ei devent rogal.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Von dem im 21sten Stuck des Intelligenzblattes der Jeuaischen allgem. Literaturzeitung vom vorigen Jahr S. 167 168 angekündigten Worke: französische Synonymen mit einem Kommentar sier Deutsche, erscheint künstige Ostern der erste Band im Verlage des Herrn Buchhändler Adam Friedr. Böhme in Leipzig, unter dem Titel:

Dictionaire raisonne des Synonymes François avec des

Deutsch-französisches W. örterbuch der finnverwandten Ausdrücke, mit deutschen Anmerkungen von M. W. L. Speinbrenner.

Ich habe alle synonymischen Werke, eines Girard, Beaszee, Rouband, Duclos, Labruyere, Mauvillon, Bonhours, der Encuclopiidie etc. benuzt, und dabey auch das, was über die Germanismen von Mauvillon und Boulet gesagt worden ist, in dieses Worterbuch verwebt. Bey jedem Artikel folgt zuerst der franzößiche Text, und sodann der deutsche Kommentar. Um das Werk nicht zu stark and folglich nicht zu theuer zu machen, find die Artikel von Roubaud nur deutsch abgehandelt, dabey aber ist nichts wesentliches weggelassen worden. Der zweuse und Jezte Theil wird künstige Michaelismesse erscheinen, und jedem Theil ein genaues und ausführliches Register beygefügt werden. Ich solke denken, dass dieses Werk sowol dem Schüler, der die oben genannten Schriftsteller noch nicht im Original versteht, und durch seine Mutsersprache gar leicht zu auffallenden Germanismen verleitet wird, als dem Sprachforscher, der Vergleichungen zwischen unserer und der französischen Sprache anstellen will, hier und da nützlich werden könnte.

Grosbodungen, am 6ten März 1796.

M. W. L. Steinbrenner, Prediger.

Bey Vandenhoek und Ruprecht ist fertig geworden: Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der gornehmsten Völker der alten Welt, von A, H. L. Beeran. Zweyter Theil 300 S. 3. Unter den vier Abschnicten: Perfer, Phonicier, Babylonier, Scythen, umfast dieser Theil das ganze alse Asian. Beygesigt ist eine Charte: Asia storente Perferum imperio, und ein Grundriss von Persepolis.

## IL Vermischte Anzeigen.

Ohnerachtet die in öffentlichen Druck erschienene Schandschrift, betitelt:

Germania, im Jahre 1793. auf jeden, der Gefühl für Sittlichkeit bat, keinen andern als widrigen Eindruck gegen dellen Urheber machen wird, und das Produkt so wie der Verfasser nichts als die allertieffte Verschtung verdiest; finde ich mich dennoch veranlasst, öffentlick auf mein Ehrenwort zu erklägen, dals weder "die Fragmente" etc. noch "die fernern Beitruge" etc. welche auf den Basler Frieden Bezug baben, aus meiner Feder gestotsen lind; dass ich an Ausarbeitung des Rescripts etc. - worüber ich in diesem schandvollen Libell vorzüglich angegriffen werde - nicht den allermindesten Antheil habe; und dass überhaupt nie irgend eine politische Flugschrift, was für Benennung solche immer haben möge, noch auch selbst nur eine Anzeige in einem öffentlichen Zeitungsblatt in Beziehung auf solche Gegenstände, namentlich im Reichs-Anzeiger, yon mir verfalst, im Druck erschienen ist.

Regensburg den 16. April 1796.

C. Ph. Kaufmann,
Königl. Preufs. Chur-Brandenburgischer
Legations - Sekretär.

### Antwort.

Dem Herrn Hofmann in O. in Livland bekenne ich den richtigen Empfang seiner für die Lausitzische Menatsschrift übersendeten Aussätze, und ersuche Denselbes verbindlichst um nähere Anzeige seines Ausenthalts.

Görliz am 3. Merz 1796.

K. G. Anton.

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 62.

Sonnabends den 21ten May 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Nene periodische Schriften.

Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks. 1796. May. m. Kups. Berlin, bey Friedrich Maurer. Inhalt; 1. Ueberlicht der neuesten polizischen Begebenbeiten. 1796. Forts. 2. Gemälde, entworfen auf eiser Wanderung dusch den Canton Glarus. Vom Hrs. Mr. Zschokke. 3. Sechs Stunden aus Finks Leben. Beschlus. 4 - 6fte Stunde. 4. Der Gast hat seinem Wirth nicht einzureden. Eine ächte Sage des Morgenlandes. 5. Die goldne Zeit. Fragment eines Gesprächs zwischen einer jungen Dame und einem Philosophen. Vom Hrn. Oher - Confift. - Rath Zöllner. 6. Weife Narrheit. Ein Zug aus der afrikanischen Geschichte. Vom Hrn. Rekt. Sangerhausen. 7. Herkules und Omphale. Fragment eines ungedruckten Gesprächs von Lessing. 8. Kleiner Beytrag zur Seelenerfahrungskunde. Von Hn. Heinel. 9. Berichtigung, den Doktor Reinhard betreffend. 10. Weiberrache. Ein Schwanki. Von Hrn. Schink. 11. Ehelich währt am längsten. Vom IIn. Kammerfekt. Biede. 12. An des Glück. Vom Hrn. Canon. Gleien. 13. Herder und Balde. Von Hrn. Klamer Schmidt. .14. Ueber einen unleugbaren Vorzug der neuesten Moden. Von C. v. Klenk. 15. Neue Modeartikel. 16. Litterar: Anzeiger.

Attisches Museum, herausgegeben von E. M. Wie-Jand. Des I Bds. 1 Hft. enthält: I. Die Panegyrische Rade des Isokrates., II, Agathodamon. Aus einer alten Handichrift Tites, Buch.

Neuelle Religionsbegebenheiten. 19ter Jahruang. 18tes Quartal. 1796. Giessen, b. Krieger, enchäle: L. Ueber christliche Freyheit und Gleichheit. II. Beligions Iprungen im Bückehurgischen. Us. Muchlosigkeit in bedenklichen Zeiten. IV. Religions-Anstaken im Preufifchen. V. Neueste Schriften über Illuminaten. VI. Mittel, Bücher los zu werden.

## H. Ankundigung neuer Bücher.

Von folgenden in London in den Monaten Januar nd Februar etickienenen Werken: Leiters written is

France in 1794, 1795, by Major Tench und Netuge and Art, by Mrs. Inchbald. 2 Vol., find von mir deutsche Uebersetzungen unter Händen, welches ich zu Vermeidung geder Collision bekannt mache.

In dem Paulischen Bücherverlage zu Berlin ist fertig geworden:

Die Landstrassen und Chaussen, wie auch Meilenfäulen und Wegweiser, historisch, technologisch, polizeymössig und kameralifisch abgehandelt von D. Johann Georg Krunitz., Aus der, ökonomisch-technolomfehen Encyklopädie, 62 und 63sten, Theil gezogen und besonders abgedruckt. 2 Alphabet 10 Bogen in gr. 2. nebît 6 Bogen Kupfer und 1 Bogen gedruckte Tabelle.

Eine Abhandlung, welche, fo wie das große Werk. worzus dieselbe gezogen ist, dem arbeitsmen Fleisse und den Kennmissen des Hrn. Verfassers Ehre macht. Zuers von dem Ursprunge und Unterschiede der Wege. Nutzen und Nothwendigkeit guter Landstrassen. Ursachen der schlechten Wege in Deutschland, und Hindernisse der Wegebeerbeitungen. Von der römischen Wegebankunft. Wegegeschichte über die in den nepern Zeiten angelenten Chaussen. Unterfuchungen, welche man worher vonnahmen und antiellen mus, wenn man eine Chause anlegen will. Von den zum Strassenbau nöthigen Mararialien und Werkzeugen. Beschreibung des Landstrassenund Chaussenbaues felbst, als bas Abstecken derselben. ihre Richtung, das Anlegen der Gräben, Dohlen und Brucken, der Futter- oder Verkleidungs,-Mauern und Erdböschungen, des Dammes, sowohl nach Verschiedenheis des Terraine, als auch des Grundes oder Erdhodens. durch welche die Chauffee geführt wird. Von dem . was sur Zierde und Schönheit der Landftragen und Chang Seen vereicht; von ihrer Benflangung mit Bitumen; von den Meilen-Säulen oder Steinen, und den hölmennen Armfäulen oder Wegweifern. Kameralistische Betrachtung des Landstrassen und Chanfierabaues. Von der nethigen Auslicht, Unterhaltung und Ausbessprung inder Wiederherstellung der Landstressen und Chausen. Fran den Rechten und Vorzügen der Trandftrafsen und Chauf-Seen. Verschiedene Landemererdeungen under Ri (3) Q

. 1. . . .

ments, die Anlegung und Verbefferung der Landstrassen und Wege betreffend. Zuletzt ein Verzeichniss der vornehmsten von den Landstrassen und Chausten handelnten Schriften. Kostet 4 Thaler.

Hannover, bey Ritscher: Interessante Scenen aus den Geschichte der Menschheit, von G. F. Palm. Der Inhalt dieser für jeden Liebhaber einer wirklich unterhaltenden Lekture wichtigen Schrift ist folgender: 1) Scepen aus der Geschichte des letzten englischen Kronprätendenten. 2) Schaudervolle Erzählung der Sklaverey des H. v. Briffon. 3) Kaifer Joseph als Reisender. 4) Der unglückliche Conradin. 5) Der Messias Sabathai Sevi. 6) Johann Hufs. 7) Der Neger Makandak 8) Johannon'. 6) Marie Mauheim. 10) Corbly. 11) Bozarth. 12) Stuart. 13) Michaelis. (Diese letztern 6 Austritze liefern ein Gemälde schrecklicher Brutalität unter den amerik. Wilden) 14) Samblancay. 15) Snelgrave. 16) Thurot. 17) Johanne Tetzlof. 18) Mehemet. 19) Hinrichtung des Damiens. Wer die übrigen Schriften des Verfassers kennt, weiss schon, dass eine erestiche Darstellung einer der er-Ren, Vorzüge dieser Schrift ist und dass der Freund merkwürdiger Auftritte aus dem Menschenleben hier seine Rechnung finden werde.

Nene Verlags - u. Commissions - Artikel so zur Oster -Messe 1706 bey Georg Wilhelm Friedrich Spith in Augs-Burg zu haben find: Annalekten aus der Hinterlassenschaft Wes Küsters von fleenthal istes Bach. 8. 12 gr. Blätter vermischten Inhalts, zum Nutzen und Vergnügen. Istes Bdch. 8. 12 gr. (auch unter dem Titel:) Frankische Uneerhaltungen, 3s Bach. Dalberg, Joh. v., Bischof von Worms, von G. W. Zapf. 8. m. Titlkpfr. 18 gr. Geift (der) unfers Zeitakers, eine Monatschrift. 96. 2 Stücke. T. cpl. 2thlr. 6 gr. Traits, Historieten, Anekdoten, 1stes Italbe 1000. gr. 8. 16 gr. Vocke's, Johann August, Geburts- und Toden-Almanach anspachischer Gelehrten, Schriftsteller und Künstler. Ister Thl. gt. 8. 1 rthl. 8 gr. fder 2te Theil erich. zur künft. M.M.) Zapf's, G. W. Meterarische Reisen durch Schwaben und Baiern, neue ganz unigearb. Ausg. 8. 2tes Bach. (wird bis Johannis fertig.)

### In Commiffica.

Handbuch zur Kenntnis der deutschen Reichs-Verfämilung und ihrer Geschäfte, ingleichen der Kreis-Verfamilung u. Reichs-Gerichte. 2 ter Theil. 3. nette 1 rthl. Tagebuch der Belagerung der franz. Festung Vallencienmes, darch die k. k., k. engl. und chur-hannöverische Truppen etc. von Freih. L. von Unterberger, General-Mit, und Kommandant der k. k. Belagerungs-Artillerie. 5. mit 1 großen Plan. netto 1 rthl.

#### 1795 war new.

The County of the Constant of the Monstant of the Constant of

16 gr. Rechenbuch für Jünglinge, die sich der Handlung widmen. 8. 12 gr. Zapf's, G. W., augsburgische Bibliothek. 2 Ede. gr. 8. 4 rthl. Zipper, Jac., theoretischpraktische Anweisung zu Schlossersbeiten, nebst Zeichnungen und Rissen. 1stes bis 6tes Heft. gr. Fol. 2 rth. 6 gr.

Tentsches Staats-Magazin, herzusgegeben von den Profesior von Berg zu Göttingen. Erftes Heft.

Inhalt: I. Kurze Geschichte der teutschen Reicheversamlung im Jahr 1795. II. Alte und neue Römermonne;
neueste im Jan. 1796. III. Kreisfriedens - Affacatires
project, IV: Affenstücke, die Arretirung des herzoglich Zweybrückischen Ministers von Salabert berreffend nebst einer kurzen Einleitung. V. Reichständische
Insolvenz der Reichsstadt Nürnberg. VI. Von Landräthen; vorzüglich im Hessen-Casselschen. VII. StaasLiteratur.

Dieses Journal hat die Geschichte und Erörterung der teutschen Reichs - und Territorial - Verfassung zum Hauptgegenstande, und wird eine interessante Reihe von publichtelstischen; politischen und Ratistischen Darstellungen und Untersuchungen liesern, theils zur gegenwärigen Unterhaltung und Belehrung, theils aber auch als ein wahres Magazin zum künftigen Gebrauch. Alle zwey Monate erscheint ein Hest von ungesicht 12 Bogen; der Preis jedes Hestes ist 12 gr. Alle Buchhandlungen, Post - und Zeitungs-Comptoire nehmen Bestellung au.

Göttingen, im April 1796.

Vandenhöck u. Ruprecht.

Vom Journal für Prediger, Halle, bey Kümmel, ist des sosten Bandes 3s u. 4s Stück und des 3ssten Bandes istes Stück erschienen. Preis 18 gr. oder des neuen Journals 10ter Bd. 3, 4 u. 11ter Bd. 1stes Stück.

### III. Neue Landkarten.

In unterzeichneter Kunft - und Landkarten - Handlung zu Berlin und in Jena beym Hn. Hofcommissar Fiedler, find folgende zum Theil sehr seltene geographische Karten und Atlas zu haben, als: 1) Atlas de la France per Cassini complett en 179 feuill. collée sur Toile. 2) Atlas National en 84 feuill. relié en veau. 3) Cartes de la Françe par Belleyme 4 feuill. 4) Mappe of the Empire of germany including all the States conprehended under that Name with the Kingdom of Prusie etc. by Delarocherte 4 feath. '6) Man of the World on a Globular Prosection by A: Arowimids. 6) Atlas d'allemagne par Chauchard en 97 feuill. 7) Atlas topographiques de Pays bas Hollandois et Autrichiens en 40 seuill. 8) Atlas de Pays bas Autrichiens par Ferrari en 25: fouill. 9) Carte des 17 Provinces des Pays bas, ou se trouvent en entier le Brabaut, 'les Euxembourg et les parties limotrophes de la France par Chaumier. 10) Carte des Pays bas contenant la Flandie, le Beibant, Layside Liège, et de Naware etc. an & forfill.: a. Dobbuche. 12) Duche de Laurensbourg

i

g i

bourg divilé en Quartier Wallon et Allemand etc. par Jaillot. 12) La Hollande en 12 feuill. dont les 6 premieres contiennent la Hollande septentr. et les 6 autres la Partie merid. des 7 Provinces Unies, par le Rouge. 13) Atlas de la Lombardie comprenant le Piemont, la Repub. de Genes la Dauphiné etc. 6 feuill. 14) Carte toograph. Cours du Rhin depuis Basle jusqu'à Mayençe par Beaurain en 63 feuill. 15) Carte particuliere, des Pays qui sont situés entre le Rhin, la Saar, la Moselle et la basse Allsace etc. par Dechauze 6 feuill. 16) Cours du Rhin au dessus de Strasbourg, de Worms, jusqu'a Bonn 3 feuill. 17) Nouvelle Carte de l'Eveché et principauté 'de Liege par Dezauche. 18) Les Duches de Cleve, de Juilliers et de Limbourg, le Comté de Meurs etc. par Jaillot 2 feuil. 19) Cercle de Westphalie divisé en tous ses etats et Souvreinites par Robert. 20) Le Duché de ·Cleve in Seigneurie de Ravenstein, et le Comté de Meurs par Jaillot. 21) Le Duché de Juliers, l'abbaye de St. Corneles Munstre, la baronie de Wickard, et la Ville imperiale d'Aix la Chepelle par Jaillot. 22) Offrise ou le Comté d'Emden par Sausson. 23) Carte de Westphalie d'apres Rizzi Zannoni 2 feuil.

Simon Schropp et Comp.

### IV. Bücher so zu verkaufen.

Folgende Bücher, die größtehtheils für neu gelten könnten und sauber gebunden find, werden für beygesetzte Preise in Golde, den Louisd'er zu 5 rthl. gerechnet, verkauft.

In Folio.

Fabri Thefaurus erud. fchol. cur. M. Gesnero. Lipf. 1726. 2 Tom. in 1 Band. Pergam. — 5 rthl.

Corpus juris civ. cur. Gothofredo. Parif. 1628. Lederh. alt und gebraucht, inwendig frisch und rein. — 3 rthl. Bruckers Bildersaal jetztlebender Schriftsteller. I — 5 Zehend. Augsburg 1746. Pergam. (mit 50 Bildnissen in schw. K.) ganz neu. — 4 rthl.

In Quarto.

Allgem. Welthistorie, von e. Ges. v. Geschrten in Engl.

äb. von Baumgarten. I bis 18ter Thl. (enthält die alte
Geschichte) Halle 46-58. (Ladenpr. der Thl. 2 rthl.

16 gr.) in 9 starken Franzbänden. ganz neu. — 12 rthl.

12 gr.

Oexonomia forens. od. kurz. Inbegriff landwirthschafth Wahrheiten. (von Hr. v. Benekendorf) 8 Theile in eb. u. soviel Bänden. Berlin \$4. (Ladenpr. 24 rthl.) braun halbleder. ganz neu. — 15 rthl.

Antonini Dictionaire italien, latin. et françois. II Tom. Lyon 1760. (I Band.) Pergam. gut cond. — 2 rihl. 12 gr.

Buchholz Gefchichte der Churmark Brandenburg. Berlin 75. 6 Bde. in 3 Pergam.B. ganz neu. (Ladenpr. 15 rthl.) 8 rthl.

Benati Descartes Opera philof. ed. ult. Amstel. 1692. Pergam. gebraucht. — 2 rthl.

Wolffii philof. Schr. lat. 4 Ausg. in 8 Bänden, nämlich: Philofophia ration. f. log. Franc. et Lipf. 1732. – Philof. prima f. Ontol. ib. 36. – Cosmologia generib. 31. – Pfychologia empir. ib. 32. – Pfycholog. ration. ib. 34. — Theologia natūr. II. Part. ib. 39. (in 2 Bänden). — Philosophia pract. univ. II. Part. ib. 38. (in 2 Bden) zusammen 8 Bände ganz Frzb. — 4 rthl.

Is Octavo.

Allgem. deutsche Bibliothek. 113 Bände, mit allen dazn gehörigen Supplementbanden und Anhängen, ganz complett und neu, bis zum 24sten Bande in braun Papb. von da an in braun halbleder. — 40 rthl.

Neue allgem. deutsch. Bibliothek. Kiel. 1 bis 6ter Band. in braun halbleder. neu. - 5 rthl.

Oeuvres de Voltaire. en X Tomes, à Dresde. 6 Bande-Franzb. ganz neu. — 4 rthl.

Raynal Histoire phil. et polit. des etabl. et du Comm. des Eur. d. l. deux Indes. avec fig. a la Haye 1774. VII Tom. mit den Supplemens a l'histoire ph. et pol. etc. a la Haye 1781. IV Tom. (zusammen in 8 Banden) Franzb. ganz neu. — 10 rthl.

Helvetius de l'homme et d. f. fac. II Tom. Londr. 73. in 1 Freb. neu. - 1-rthl.

Helvetius de l'esprit. III Tom. a Paris 1758. (1 Band)

Frzb. gut cond. — 1 rthl. 12 gr.

Montesquieu esprit des loix. Amsterd. 1753. III Tomes. 3 Bande. Frzb. gut cond. — 2 rthl. 12 gr.

Oeuvres de Moliere. av. fig. Paris 1733. VI Tom. in 3 Bänden. Frzb. gut cond. — 2 rthl. 12 gr.

Rollin de la maniere d'ens. et d'étud. l. b. lettr. IV Tom. Amst. in 4 Banden. Frzb. — 2 rthl.

Bourdaloue Sermons etc. du Careme. II Tom. Paris 1696-1 Frzb. — 1 rthl.

Bourdaloue Sermons pour l. fet. d. faints. II Tom. Amg. sterdam 1712. I Franzb. — 1 rthl.

De la Mettrie oeuvr. phil. II Tom. Amsterd. 53. Ppb. unbeschn. 2 Bände. — I rshl.

Opere di Machiavelli. IV Part. nel'Haya 1726. 4 Ppbande. — 2 rthl. 12 gr.

Vita del'imperadore Carolo V. da Greg. Leti. IV Tomi. con fig. Amsterd. 1700. 4 Bunde. Frzb. gut cond. — 3 rthl.

Bussons Allgem. Naturgeschichte. 1 — 7ter Thl. mit schw. Kups. Berlin 75. in 3 Bänden. (Ladenpr. 5 rthl. 20 gr.) halbleder. neu. — 3 rthl.

Bissons Naturgeschichte der 4siss. Thiere. 1 — Ster Thl. mit schw. K. Berlin 72 — 83. (Ladenpr. 6 rthl. 12 gr.) in 4 Banden. br. halbled. neu. — 4 rthl.

Desselb. Naturg. der Vögel. 1 — 8ter Thl. Berlin 92. mit schw. K. in 4 Bänden. halbl. neu. — 4 rthl. Alle 11 Bände zusammen 10 rthl.

Beytrage zur Beschreibung von Schlesen. (v. Zimmermann) 1 – 10ter Bend, in 5 Bänden. Brieg 1783 – 89-halbperg. – 5 rthl.

Livii Histor. c. perp. Sigonii et Gronovii notis. Basil. 40. 3 Tom. gr. \$. Pergam. etwas gebr. — 3 rthl.

Zuverläffige Nachrichten vom gegenw. Zust. der Wissenfchasten. von 1740 bis 1757. 17 Bände. Pergam. ganz neu. — 4 rthl. 12 gr.

Das neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit. Leipzig 51 -- 56. 6 Jehrg. in 6 B. mit Kups. braun halbl. neu. A rthl.

Belustigungen des Verstandes und Witzes. lahrg. 42 -- 45in 7 Banden Pergam. neu. -- 2 rthl. 12 gr.

(3) Q 2

Oeuvres de Racine. II Tom. Amsterd. 1736. Frzb. -1 rthl. 12 gr.

Le Theatre de P. Corneille. VI Tom. av. fig. Amsterdam. 1740. Frzb. - 3 rthl. 12 gr.

Le Theatre de T. Corneille. V Tona av. fig. Amst. 1709. Frzb. - 3 rthl.

Le Theatre de Pradon. Par. 1695. il. le Theatre de la Grange. Amst. 1709. t Frzb. - I rthl. samtl. gut cond.

Kauflustige wenden sich binnen 2 oder 3 Monaten, in frankirten Briefen, an die Buchbandlung des Hu. August Mylius in Berlin. Der Käufer trägt die Transportkoften von Berlin an.

Den 20 April 96.

## V. Vermischte Anzeigen.

In der Chirurgischen Arzneymittellehre, zwote Klasse, von den verändernden Mitteln, Fortleszung der ersten Abtheilung, von D. Christoph Lebrecht Roemer. Altenburg, in der Richterschen Buchhandl. 1796. befindet sich ein Blatt, nach p. 434, dieses Inhalts:

"Nachtrag zu den Verbefferungen.

S. 178. Zeile 13. ftatt eines weniger; foll heißen: eines mehr Warme entzogenen Wassers.

welches in einigen Exemplaren nicht gefunden worden. Man bittet daher die Besitzer dieses Buches, auf diese Verbesserung, nach dieser Anzeige, zu attendiren. Auch ergehet die Bitte um weitere Verbreitung dieser Nachricht, an alle diejenigen, welche folches zu thun vermögen.

## VI. Antikritik.

Bin mir unbekannter Mann hat 1795 eine deutsche Uebersetzung meiner Abhandlung: . Vom Belege auf der Zunge, bey Hanisch in Hildburghausen, herausgegeben. Da diefes geschehen ist ohne mein Vorwissen und ohne meine Genehmigung, welches bey einer Uebersetzung nie ftatt finden follte; \*) fo muss ich mich deshalb bey dem deutschen medicinischen Publico, unter welchem ich viele Gelehrte hoch schätze, und deren Schriften ich so vieles zu verdanken habe, sehr beschweren, und bey demselben mein Herz erleichtern, besonders da ich kaum von der Uebersetzung etwas erfuhr, als ich schon zugleich eine Recension derselben in der Allg. J. L. Z. vom November 1795 las, die, wenn mich Stolz und Eigenliebe beseelten, mich sehr demuthigen wurde, da aber jenes der Fall nicht ist; so habe ich sie ziemlich gleichgultig gelesen, und gleichsam mehr Mitleiden mit dem Recensenten gehabt. wie mit mir selbst. Doch zur Sache:

Die Abfassung der Antwort auf die Preissfrage ge-Ichah vor eilf Jahren, da ich die Leidner Universität

kaum ein Jahr verlassen hatte, meine Lehrer und Führer bey derselben waren, Hippocrates, Galen, Prosper Alpin, Bagliv, van Swieten, Gaub, Pringle, Gruner, v. De Bosch, u. s. w. Ich batte das Vergnügen das Accessic za erhalten; in wie ferne die Abhandlung es damals verdiente, bleibt wohl zur Verantwortung für die Batavische Gesellschaft, von der man doch mit Wahrheit sagen kann. dass ihre Direktoren. Konsulenten und Korrespondenten. unter die berühmtesten und geschicktesten Aerzte und Naturforscher von Europa mitgerechnet werden, und des harten und beleidigenden Vorwurf nicht verdienen, das sie mit ihren Medaillen so verschwenderisch umgeben. Dessen ohngeachtet habe ich doch in der Zwischenzeit & vieles gesehen, gelesen und gelernt, das ich vollkommen überzeugt bin, dass die Schrift in 1795 eine schlechte Figur machen muß, und eine kritische Beurtheilung derseben, nicht zu meinem Vortheil ausfallen kann; ob die Albe aber überhaupt so schlecht ist, wie aus der genannten Recension zu schließen ist, könnte, wenn nur die mir unbekannte Ueberfetzung nicht gar zu übel gerathen ift. wohl etwas bezweifelt werden. Das ift aber gewiss, und welches das gelehrte deutsche Publicum nicht verkennen wird, dass der Herr Recensent unbillig gehandelt hat, indem er aus mir und dem Uebersetzer ein par nobite Fratrum machte, da der Letztere wehl allein den Tadel verdiente, dass er die vor 11 Jahren abgefasste Abhandlung. welche so viele Abänderungen fähig war, im Febr. 1795 so geradezu in die Welt schickte, welches ich gewiss nie zugegeben hätte, wenn seine Unternehmung mir bekannt geworden wäre. - Ich zweisele auch nicht, der Herr Recensent wird jetzt seine unbillige Kritik selbsten einsehen, und alle seine hämische Ausdrücke, die doch zur Ausbreitung der Wissenschaften nichts beytragen, fondern im Gegentheil ein besonderes Vermuthen auf die gance Recension werfen, missbilligen.

Hasg, im Februar 1796.

Heilbron, Med. Dr.

## VII. Berichtigungen.

Ich bitte in meinen, so eben erschienenen, Belekrungen etc. folgende, durch die Eilfertigkeit des Drucks und weil ich die Correctur nicht selbst genau besorgen können, entstandene Druckfehler, die fast alle nur Zohlen betreffen und auch schon aus dem Context sichtbar find, zu verbessern:

- S. 16. Z. 5. statt civilem setze naturalem.
- 8. 26. Z. 13. 30-31sten fetze 29-30ften.
- 8. 81. Z. 6. 13te fetze 14te.
- 8. 118. Z. 28. 13ten fetze 14ten.

Giessen, d. 7 May 1796.

D. Koch.

4) Ich habe auch ansländische Bächer in unsere Muttersprache übersetzt. Immer aber den Autor erst consuliet, und biswellen ganz neue Capitel zugeschickt bekommender

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 63

Mittwoche den 25ten May 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## L Neue periodische Schriften.

rankreich im Jahr 1796. 3tes Se, Altona, in der Druckerey der Expedition des Merkurs, auch bey Bohn in Lübeck, enthalt: I. Briefe geschrieben auf einer Reise durch die Niedechaude nach Holland, ster Brief. Hong, den Isten Vendemiaire. U. Ueber Paris im Januar und Februar von 1796. Aus den Briefen eines Deutschen, der sich um diese Zeit dort befunden. III. Auszug aus dem Tagebuch eines Deutschen in Paris. IV. Auszuge ous, den Briefen eines Nordländers. V. Lafst uns die Affignaten retten und Paris und die Republik find geretbet. Von Charles Cefar Robiu. VI. Die Banksettel werden die Assignate zu Grunde richten und noch etwas schlimmeres nach sich ziehen. Von Charles Cesar Robin. WIL Nachricht von der Eröffnungs-Sitzung des National-Instituts. VIII. Liste der Mitglieder des National-Instituts der Wissenschaften und Kunfte. IX. Gracchus Baboeuf. K. Der öffentliche Ankläger. Von Richer Sezify. . XI. Uneingeschränkte Pressfreyheit oder Tod. Von Real, XII. Pantheon, Feydeau und St. Andre. Botichaft des vollziehenden Directoriums vom gten Ventofe,, im wierten Jahre der einen und untheilbaren französischen Republik. XIII. Pariser Theater-Vorfalle. XIV. Romance d'un jenne homme.

Deutsches Magazin 1796. Januar, Altona, bey Hammerich, enthälty I. Wie konnen bey entstandenem Brande die Meublen und andere in Wohnhaufern befindliche Sachen am tichersten und beguemsten, auch ohne Nachcheil der Löschungsanstalten, gereitzt werden? (von Hn. D. F. G. Canzler zu Göttingen.) II. Bericht des Wohlfarths- and Sicherheitsausschuffes, über, den letzten Auffland gegen den Konvent : III., Paulus Aemilius (von Euphrapor, 1787. 1V. Erbauliche Gedanken bey den Ruinen des Rolzen Thurms, und der uralten gothischen Kircha fankti Nikolai in Kopanhagen, in Reimlein gaheacht von Magister Rosengluth S. S. M. C. V. Bitte an verständige Freunde der Kantischen Philosophie. VI. Lied auf den Rigifirst, gesungen den 3ten Sept. 1795. MIL Die Kereinigung, von Vos, mit einer Kompolition vom Hrn. Bekpeigir Grönland. "VIII. Thrunen auf idas Grab maines Woodspann. In Frühiehr /1789. Copa Hyp.

Hinge.) IX. Die Nachdrucker in der Hölle. X. Bericht von den aus der Kreditkasse bewilligten Auleihen ma großen Deicharbeiten im Herzogthum Schleswig (von Hrn. Prof. v. Eggers).

Februar, enthält: I. Bericht von den aus der Kredicksfie bewilligten Anleihen zu großen Deichanbeiten im Herzogthum Schleswig: Fortfetzung. II. Ueber die Accidenzgefälle der Prediger (von Hra. Probît Wolfrath in Hufum). III. Der Welf und der Jäger nach la Fontsine (vom Hrn. Prof. Schönheyder). IV. Chathams Abschied von seinem Sohn. V. Schwanengesang der Londouer Gesellschaft zur Abschafting des Sklavenhandels. VI. Anzeige für die Freunde der vaterländischen Vorzeit (vom Hrn. F. D. Gräter). VII. Ueber die Anhänglichkeit an Erstnerungen aus der Kindheit (nach dem Englischen). VIII. Eulalia Meinau, eine Erzählung (aus dem Dänischen des Hrn. Prof. Rahbeck).

Mürz, enthält: I. Bedarf es weitaustehender Vorbezeitaungen nun dem Holdeinischen beiteugenen Beuer putfönliche Freyheit, wieder zu geben. II. Ueber die Accidenzgefälle der Prediger. Fortfetzung. III. Der Reiger.
Das Mädchen. Nach la Fontaine (von Hrn. Prof. Schönheyder). IV. Bericht von den aus der Kreditkaffe bewilligten Anleihen zu großen Deicharbeiten im Herzogshum
Schleswig. Fortfetzung. V. Der Gett Pan (von Hau.
Kellner). VI. Ueber weibliche Erziehungsanstalten (von
Hrn. B. Ed Dassel).

April, enthält: I. Ueher weibliche Erziehungsanstelten. Beschlus. II. Einige Bemerkungen, die zwey Fragen betreffend: Hat das menschliche Geschlecht bisher an Moralität gewonnen? und: muse man glauben, dass es auch immersort an moralischer Vollkommenheit zungemen werden? (vom Hrn. M. Olshausen.) III. Hallen in Bezug auf seine Verbindung mit Frankreich (vom Hrn. V.). IV. Eulalia Meinau. (Fortsetzung aus dem Däu des Hrn. Prof. Rahbeck.) V. Bericht von den aus der Kreditkasse bewilligten Anleihen zu großen Deicharbeiten im Hurzogsthum Schleswig. Fortsetzung. VI. Uebersetzung einiger lateinischen Gedichte von Italienerm des 15zen und 15mm Jahrhunderts (vom Hrn. Prof. Rücklefs zu Oldsmeus).

der zwey Drittheile der franz. Volksrepräsententen aus , Das Heimweh, von Heinrich Stilling, 4r Band. dem Konvent (von Hrn. Ludwig d'Armand). VIII. Vorläufige Nachricht von den erstein Bemühungen zu einer Koufting, I.A., Anweisung, zur Kennmis und Heilung Grundverheilegung der Verfassung der Judene in Danjeder innern Pferdekunkheiten, sei Auflige & — 12 gr.
nemark.

Auch unter dem Titel: Hinterlassene Manuskripte.

## II. Ankundigungen neuer Bücher.

In Leipzig find während der Messe in dem Buchleden No. 2. unter dem Gewandhause zu haben: (Ausser der Melle in allen Buckläden.):

Anweisung, praktische, wie Decken durch neue Sprengand Mangwerke zu beneu, nebst Beschreibung und genauer Abbildung eines Exerzierhauses mit 2 Kasernen. 4. mit 12 Kupfern.

Archiv Smatsrechtlicher Gegenstände, 2r Hest. 8. - 4 gr. (wird fortgefetzt)

Brodreich, H. Chr., Versuch zu Erörterung der Frage, unter welchen Umständen und Einschränkungen die fernere und beständige Dauer der Wittwenkasse sicher erwartet werden dürfe. 4. - 8 gr.

Eudamonia, oder demsches Volksglück, ein Jeurnal. Ister Band, 6 Hefte, gr. 8. - 2 rthl.

Mandwörterbuch, nützliches, für angehende Forst und Weidmänner, gr. 8. - 10 gr.

Höpfner, L. J. F., Naturrecht, 6te umgearbeitete Auflage. 8. - 20 gr. .

Mülfstafeln zum Gebrauch für Banquiers, Kaufleute und alle Arten Rechnungsführer. gr. 8. - 1 rthl. 4 gr.

Kant, Imman., zwo Abhandlungen über moralische und politifche Gegenstände. 8. - 10 gr.

Magazin für Wochen- und Leichenpredigten, in Entwürfen, von einer Gesellschaft, 2r Band. gr. g. 4 Hefte. I rthl. (wird fortgesetzt und die Hefte vereinzelt).

Religionsbegebenheiten, die neuesten, aufs J. 1796. Istes Quartali 8. - 9 gr.

Abhandlung vom zweckdienlichen Ben und Anlage auch guten Verwaltung der Ziegelhutten, mit 7 Kupfern. gr. 8. - 18 gr.

Abhandlungen, zwo, aus der Geburtshülfe über die Wehen vor und nach der Geburt, von Dr. Fenner u. Dr. Vétter. 8. - 12 gr.

Anleitung zu einer künstlichen und zweckmässigen Wiesenwässerung, mit Quell- Weg - Dorf - Stadt - Flussgesammelten Regen- und Seewasser, mit & Kupfertaf. \$.

Archiv für den praktischen Arzt. 3tes Heft. 8. - 10 gr. Archiv für Rossärzte, herausgegeben von Busch u. Daum. 4ter Theil. 8. (auf Johanni)

'Arnoldi , A. Jac., Observationes ad quaedam Jesaise Loca. 4to. - 3 gr.

Beytrage zur praktischen Homiletik fur Prediger u. Kandidaten des Predigtamts. 2 Hefte. gr. 8. - 10 gr.

Bibliothek für Rechtsgelehrte und Geschichtsfreunde, herausgegeben von Dr. Böttger, iften Bandes 3ter Heft. 8. - 6 gr.

Collectio Differtat. med. Marburgenfium. Vol. VI. g. -1 . 3 . 11 .

Hartmann Grundrifs zu Vorlefungen über die Anfangsgrunde der hebräischen Sprache. S. (an Johanni)

1 rthl. 12 gr.

Kraushaar, L., Anwendung der Sittenlehre und der momilichen Klugheitslehre, auf das Betragen in Gesell-

schaft, für Junglinge. 8. - 5 gr.

Langsdorf, C. Ohr.; physich-mathematische Abhand. lung über Gegenstände der Warmelehre, welche mie der Ausühung in wet michiten Verbindung ftehen. Mit I Kupfertafel. 8. - I rthlr.

Schenk, Dr. Comment. med. de Gummi-Kino nium eine que virtutes. 8. — 2 gr.

Schmidt, A. G., Beschtteitung einer neuen Maschine zur Verminderung und Heilung der Bukkel bey Kindern. mit Kupf. 8: - 6 gr.

Tiedemann, D., Geist der spekulativen Philosophie, Ster Band. gr. 8. - 2 real. .

Neue Verlagsbücher bey Friedrich Bohn u. Compagnio. Buchhandler in Libeck, von der Jubilatemesse 1706. welche in allen Buchhandlungen Deutschlands zu ha-

Beyträge zur Veredlung der Menschheit, berausgegeben von C. J. R. Christiani, 1ster Bd. in 4 Heften. 2. -1 mhl. 12 gr.

Cicero, zwo Reden als Vertheidiger des Marcellus und Ligarius. Aus dem Lat. von F. A. Brömbfen, A. -

Frankreich im Jahr 1796. Aus den Briefen deutscher Münner in Peris. Mit Belegen, 2ter Jahrgang in 12 Heften. gr. 8. - 4 mil.

Geschichte dreier Pilger. Nach dem Franz. 2. - 4 gr. 1 Herder, J. G., Terplichore. 3ter Theil. 3. Schrbbe. 1 rthl. Schweizerpap: I rthl. 20 gr., Hell. Pap. I rthlr. 16 gr. Jacobi, G. A., Briefe aus der Schwein und Italien in das väterliche Haus zu Düffelderf. 1fter Ed. S. 1 mil. 4 gr. Velinpap. I rthl. 20 gr.

Meiners, C., Betrachtungen über die Fruchtbarkeit, oder Unfruchtbarkeit, über den vormaligen und gegenwartigen Zustand der vornehmsten Länder in Alien. Ister Bd. gr. 8: - 2 rthl. 8 gr.

Sahistedt, A., Schwedische Grammatik noch dem Sprackgebrauch unserer Zeiten, von der Kölnigh Akademie der Wissenschaften genehmigt und auf ihren Befehl herausgegeben. Aus dem Schwedischen übersetzt. 8. -"12 gr.

Schr. G., Materialien für den Unterricht in den allenmein nothwendigen Kenntniffen. Ifte Abtheilung. Ans tomisch-physiologische Kemmisse des Menschenkespers. gr. g. - I rth. Auch unter dem Tirel:

Suhr, G., Anstomisch - physiologische Kennthifs des Menfchenkerpers. Zum Unterricht für nicht Rudierte Lebrer und Ernieher der Jugend. ifter Theil. gr. 2. -I relia is not ( tak to a literatura

Walbattes Dr. J. J., Abhandhing von holzfparenden Feuerstätten in den Wohnhäufern. gel 8. - 8 gr. Weift Draff WI Fi . Anteifing , Wie fich Pamilienva-

ter und Wundfirste auf dem Lande bey ihren Pockenund Masern-Kranken zu verhalten haben, wenn sie den Beystand eines Arztes entbehren mussen. 3. — 6 gr.

Im vergangenen Jahre waren neu:

Aktenstiicke, authentische, als Beyträge zur Statistik der Dänischen Staten in den letztern siebenziger Jahren, aus den Papieren eines ehemaligen Statsmannes am Hose dieses nordischen Reiches. gr. 8. — 1 rthl. 4 gr. Berg, G. H. von, Staatswissenschaftliche Versuche. 8. — 1 rthl. 20 gr.

Brömbsen, F. A., Versuche profaischer und poetischer Aussatze. Lebensbeschreibung des Versassers, nebst dessen von Dr. Sievers entworfenen Vertheidigung in der unglücklichen Duellsache. Vervielsätigte Handschrift, Brüdern allein gewidmet. 8. — 14 gr.

Christiani, C. J. R., Predigten. gr. 8. - 21 gr.

Fantasiegemilde von Karl Rechlin. S. - 20 gr. geglättet Schweizerpapier I rthl. 8 gr.

Frankreich im Jahr 1795. Aus den Briefen deutscher Männer in Paris. Mit Belegen. Ister Jahrgang, ister bis 12ter Hest. — 4 rthl.

Herder, J. G., Terplichore, 1ster u. 2ter Theil. 8. 1 rthl. 12 gr. Schweizerpap. 2 rthl. 12 gr. Holl. Pap. 2 rthl.

Rechlin, K., populare Darstellung des Einflusses der kritischen Philosophie in die Hauptideen der bisherigen Theologie. 8. — 12 gr.

Weife, Dr. J. W. F., neue Erfahrungen über die zuverläftigsten Kennzeichen der Selbstbesleckung; nebst einigen Winken zur Wiederherstellung der dadurch verlornen Gesundheit, für Eltern, Erzieher und die denkende Jugend bestimmt. 8. — 6 gr.

Bey Fr. Wilmans in Bremen ift in der Jubilate-Messe 1796 erschienen:

Betrachtungen eines Christen in den Morgen- und Abendstunden nebst erbaulichen Gebeten auf alle Tage der Woche. 8. à 8 gr.

Beytrage, Bremische, zur lehrreichen und angenehmen Unterhaltung für denkende Bürger. 1ster Jahrg. 4:es Ouartal. 8. h 14 gr.

Briefe eines Philosophen an die großen Philosophen. 3. i 14 gr.

Commentationes philologicale edit. G. A. Ruperti et H. Schlichthorst. Vol. IV. 8. à 16 gr.

Deneken, A. G., Commentar über einige intereffante Kupferstiche. gr. \$. Helland. Royalpap. u 6 gr. Velinpap. u 8 gr.

Frebing, Joh. Chrift., der Menschenbeobechter. Ein Lesebuch für elle Stände. 3. a z rehl. 8 gr.

— über einige der gewöhnlichsten Sprachschler der Niedersachsen. Ein Büchlein zum Unterricht und zur Unterhaltung. 8. is 12 gr.

Heinrich, eine Geschichte, aus dem Englischen des Hirn. F Gumberland. Ister Band. 8. mis 1 Kups.

Hoche, J. G., Geschichte der Statthalterschaft in den vereinigten Niederlanden, von ihrem Ursprunge an, bis auf die neuesten Zeiten. 3. Druckpap. 1 rthl. 4 gr. Schreibpap. 1 rthl. 8 gr. Velingap. 1 rthl. 16 gr. Magazin, Bremisches und Verdisches steologisches, herausgegeben vom Herrn Generalsuperintendenten Joh. Caspar Velthusen. 21er Band. 8. h I rohl.

Magazin, neues, für Philologen, herausgeg. von G. A., Ruperti und H. Schlichthorft. Ister Band. S. à 16 gr.

Müller, Dr. Joh. Valentin, gründliche Anleitung, alle Arten der venerischen Kraukheiten genau zu erkennen und richtig zu behandeln, zur Verbannung der Empirie mit den nöthigen Arzneymitteln nach dem Muster der bewährtesten Aerzte versehen, sur Aerzte, Wundärzte und Layen in der Arzneywissenschaft. Ister Band.

3. à 20 gr.

Reife, empfindsame, von Oldenburg nach Bremen. S. Falkenburg.

meines Vetters auf seinem Zimmer. (Motto: Lachen und Weinen haben ihre Zeit, wie Sonnenschein und Regen. Mein Vetter.) 3. Auf Schreibpap. mit Kupf.

Daffelbe auf Drukpap. ohne Kupfer.

Röhling, J. Chr., Deutschlands Flora zum bequemen Gebrauche beym Botanistren, in tabellarische Form gebracht; nebst erklärender Einleitung in die botanische Kunstsprache. Ein Taschenbuch. kl. 3. is 1 rthl. 16 gr. Sesostris, Phatao von Mizraim. Eine Geschichte der Urwelt. Ister Band. 2. Mit Kups. is 1 rthl. 16 gr.

Snell, L. J., neue unterhaltende und lehrreiche Geschichten für Kinder: der Tugend- und Sittsamkeitliebenden Jugend gewidmet und gesammlet etc. Taschenformat. à 10 gr.

Defegni originali d'eccellenti Pittori inafi ed imitati nella loro grandezza e collore. 2 Partes. roy. fol. à 24 rthl.

Bey Georg Ludwig Macklott, Buchhändler in Frankfurt am Main, find folgende neue Verlagsbücher in der Okermesse 1796 fertig geworden, und in allem Buchhandlungen zu haben:

Baurittels (C. W.) praktische Anleitung für alle bey Land- Amt- und Stadtschreibereien vorkommende Geschäfte, 3ter und letzter Band. 8. — 1 rthl. 8 gr. oder 2 fl.

Carl und Henriette. Eine wahre Geschichte aus-dem jetzigen Revolutionskriege, von Johann Christian Heinemann. 8. — 12 gr. oder 45 kr.

Maleri (J. J.) Elemente etymologica linguae graecae in usum tironum, revisa, aucta et emendata i W. F. Wucherer. 8. maj. — 12 gr. oder 45 kr.

--- (J. F.) Algebra zum Gebrauch hoher und niederer Schülen, durchgesehen, verbessert, vermehrt und mit einer neuen Vorrede begleitet von Abraham Getthelf Kästner, aufs neue durchgesehen und mit einem Anhang vermehrt von W. F. Wucherer. 8. — 1 rthl. oder 1 fl. 30 kr.

Naide, oder das Mädchen aus dem Morgenlande, vom Verfaffer der Hütte am Felfen, erster Theil, mit einem Kupfer. 8. — 20 gr. oder 1 fl. 15 kr.

Preuschens (A. G.) Theorie zu regelmässigen Beförderungen im geistlichen und politischen Fache, nebk einem Versuch einer moralischen Arithmetik. gr. 8. — 8 gr. oder 30 kr.

(2) R 2

Prophezeilung ans dem zwölften Jahrhundert über das heutige Schicksal Frankreichs, nebst einem Anhang über die politische Lage von Europa und die merkwürdigsten Begebenheiten unsrer Tage. 8. — 6 gr., oder 24 kr.

Schmidti (G. R.) Differt. inaug. med. de vera aquae ma-, rinae efficacia. 4to. — 4 gr. oder 15 kr.

Schweickhardi (C. L.) Tentamen catalogi rationalis differtst. ad medic. forensem et politism medic. spectantium ab anno MDLXIX ad nostra usque tempora. 3. maj. 16 gt. oder 1 fl.

Skizzen, nachgeahmte Meissnerische, von N. S. C. T. J. A. erstes Bändchen, g. - 1 rthl. oder 1 fl. 30 kr.

Strack (C.) observationes medic. de morbo cum petechiis et qua ratione eidem meden, sit. Editio naviss. \$ - 1 rthl. oder 1 fl. 30 kr.

Veilchenblätter zur angenehmen Unterhaltung, von Ludwig Epheu. 8. mit Musik. — 14 gr. oder 54 kr. ohne Musik. — 12 gr. oder 45 kr.

Wucherers (W. F.) Beyträge zum allgemeinen Gebrauch der Decimalbrüche, oder Tafeln, welche alle gemeine Brüche von 1 bis 1000, eine Anweifung, aus diefen die übrigen bis 100000 leicht zu finden und ihre Anwendung, vorzüglich im gemeinen Leben, bey Zinsteberechnungen, in den wichtigsten Geldsorten, Renten etc. nebst den Sexagesmalbrüchen enthaltend. gr. 2, 20 gr. oder 1 fl. 15 kr.

### Michaelismeffe 1795.

Beschreibung (geographische) der Landvogtey Ortenan und der in diesem Landesdistrikte liegenden Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken etc. denn von den drey Reichsstädten Offenburg, Gengenbach und Zell am Harmersbach, vom Fleis der Einwohner etc. 8, — 9 gr. oder 36 kr.

Geforsch zwischen einem deutschen und französischen Priester von dem Eide. 8. — 2 gr. oder 8 kr.

Nostizz (Joh. Grafen) Bemerkungen über die seit dem in Basel geschlossnen Preussischen Frieden erschienene Brochuren, besonders über eine der letztern, unter dem Titel: Fragmente in Bezug etc. 8. — 3 gr. oder 12 kr.

Wesserburgs (A.) Versuche in der Dichtkunst. 8. - 6 gr. oder 24 kr.

Bey P. H. Guillauman in Frankfurt a. M. ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Müller, J. C. F., Anweifung zur zweckmäßigen Behandlung des Obsts- und Gemüsegartens, nebß einem Anhang von Blumen. 2 rthl. gr. 8, 1796.

Ein Werk, welches nach der Absicht des Verfassers alles enthalten soll, was im Obst- und Küchengarten wichtig ist. Der erste Theil enthält die Baumzucht, der andere den Gemüsebau, und ein Anhang handelt noch von

den beliebtesten Blumen. Man glaubt mit diesem Work allen denjenigen eine angenehme Anerbietung zu machen, die auf eine kurze Art alles beysammen zu haben wünschen, was für diesen Gegenstand wichtig ist, um sich in allen Fällen Raths daraus zu erholen. Der Verfasser betreibt den Gartenbau seit mehreru Jahren. Er hat, wie sich von selbst versteht, die hesten Werke, z. B. von Christ, Wilke, Lüder u. a. m., benutzt, und mit seiner Erfahrung zusammengehalten, und darnach beybehalten oder abgeändert. Wer nicht viel Zeit und viel Geld auf Schristen dieser Art verwenden kann oder will, und Lust hat, den Gegenstand doch vollständig kennen zu lernen, dem glaubt man mit diesem Werke zu dienen. Der Preis ist z rihl. 4 gr.

#### Von dem berühmten

Defegni Originali d'Eccellenti Pittori, inafi ed imitati nella loro grandezza e collore. London 1794. 92 Kupfert. gr. Fol:

hat die unterzeichnete Buchbandlung einige Exemplare kommen lassen, und bietet sie den Kenuern und Liebhabern in Deutschland zu dem mässigen Preis von 24 rthl. in Golde (in England kosten sié 4 L. 4 Sch.) an. Wer diese schätzbare Sammlung auch nur vom Hörensagen kennt, wer es weiss, dass er hier eine Gallerie der größten Meister, eines Raphael, Tisian, Salvator Rosa, Coreggio, Giulio Romano, Cipriani, Paolo Veronefe, Giordano, Crespi, Cagiago und mehrerer anderer findet, deren Zeichnungen mit einer Kunst und Genauiskeit nachgeshmt find, die dem vollkommensten Grabstichel Ehre macht: wird gewis nicht saumen, seine Sammlung mit einem Werke zu vermehren, das, soweit eine Copie das Original zu ersetzen vermag, dieses im vollkommenften Maasse thut. Da es überdem Handzeichnungen jener Künstler find, von denen sich nur das einzige Exempler in dem berühmtesten englischen Cabinette findet, so vermehrt diess nicht nur den Werth dieser Nachshmungen, sondern macht den Besitz eines solchen Schatzes den Kennern und Liebhabern auch noch um so wünschenswerther, zumal da es in Deutschland sonst schwerlich Gelegenheit giebt, sich dieses Werk zu einem so mässigen Preise anzuschaffen.

> Friedrich Wilmans Buchhandl. in Bremen.

### III. Auction.

In Hehnstedt wird den 11 July und folgende Tage is dem philosoph. Horsaale eine auserlesene Bibliochek von theologischen Büchern, worunter eine beträchtliche Anzahl englischer Bücher sehr schön gebunden, öffentlich verkauft werden. Der Catalogus ist bey den Herrn Hoscommissir Fledler in Jean gratis zu haben. der

## ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 64

Mittwochs den asten May 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Von dem Philosophischen Journal einer Gesellschafe Tentscher Gelehrten herausgegeben vom Prof. Niethammer, find erschienen

- 1) Das 12te Heft 1795, enthaltend: I Abhandlungen,
  1) Vergleichung des vom Hrn. Prof. Schmid aufgestellten
  Systems mit der Wissenschaftslehre. Vom Hrn. Prof. Fichte.
  2) Einige Bemerkungen über den Gebrauen der Ausdrückte Theoretisch, und Praktisch und Theorie und Praxis.
  Vom Herausgeber. II Recensionen philosophischer Schriften. Uebersicht des Vorzüglichsten, was seit 1781 für die Logik geleistet ist.
- 2) Das Iste Hest 1796, welches enthält: I Abhendiungen. 1) Briese über den Religionsindisserentismus und einige damit verwandte Begrisse; An den Hrn. Stadtschreiber Krais in Beilstein. Vom Herausgeber. II Recensionen philosophischer Schristen. 1) Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf. Von Kant.
- 3) Das 3te Hefs 1796, welches enthält: I Abhandlusgen. 1) Einige Gedanken, veranlasst durch das Lesen der Bekenntnisse einer schönen Seele (Wilhelm Meisters Lehrjahre, VI Buch). 2) Ist Hume's Skepticismus durch die Kritik der reinen Vernunss widerlegt? Gegen Aenesidemus und Maimon. Von Hrn D. Hensinger. 3) Ueber die Verbindung der Seele mit dem Körper. Von Hrn D. Forberg. II Recensionen philosophischer Schriften. 1) Ueber die Gesetze der Ideenassociation und insbesondere ein bisher unbemerktes Grundgesetz derselben. Von C. G. Bardill. 2) Psychologisches Magazin, Erstes Stuck.

Das 2te Heft 1796 ist in der Druckerey, die mehrere Heste zugleich in Arbeit nehmen musse, um die vom Ersten Jahrgang zurückgebliebenen Heste zur Ostermesse fertig zu liesern, durch ein zufälliges Hinderniss verspätet worden. Es wird aber mit dem 4ten Heste zugleich noch in diesem Monat erscheinen.

Hufolands Journal der pract. Arzneykunde und Wunderzneykung. Zweyter Bond. 18 Stück. Mit einem illumi-

niften Kupfer. Inhalt: I. Ueber den Gebrauch des Wafferfenchelfaamens in der Lungenschwindsucht von Hra Hofr. M. Herz in Berlin. II. Ueber die Gicht von Hrn Hofmed. Lentin in Lüneburg. III. Bemerkungen über die Seekrankheit von Hrn Hofmedik. Autenrieth zu Stuttgard. IV. Krankengeschichte und Leichenöfnung einer an der Wassersucht der Tuba, Ovarium etc. gestorbenen Dame, nebit der Abbildung von Hrn Hofr, Jördens zu Hoff. V. Krankengeschichte und Heilung eines Wahnsinnigen von Hrn Bergrath Bucholz zu Weimar. VI. Ein Beytrag zum Beweise der Wirklichkeit der Wurmblattern von Hrn Leibmed. Hinze zu Furstenstein. VII. Kurze Nachrichten und medizin. Neuigkeiten I. Bo-Räuister Nutzen der salzsauren Schwererde in Skrofeln. Flechten, Nachtripper, Lungensucht. 2) Ein zuverläffiges Mittel bey der Strangurie zahnender Kinder.

(Der Preis jedes Stücks ift 12 gl.)

Denkwürdigkeiten und Tageageschichte der Mark Brandenburg. Herausgegeben von Kosmann und Heinlius. Berlin b. Belitz u. Braun. April 1796, enthält I. Nachricht, welche den Hof betrift. 2. Aktenmässiger Beitrag zur Lebensgeschichte des Grafen von Schwarzenberg. Vom. Hrn. Geheimen Legationsrath Oelrichs. 5. Zu den Bemerkungen über des Hrn. von Archenholz Geschichte des siebenjährigen Kriegs. Vom Hrn. Prof. Grillo. 4. Zietens Deukmal in der Kirche zu Wustrau. Vom Hrn. Gouverneur Bathe. 5. Merkwurdige Nachricht von der ersten Jubelfeier der Universität Frankfurth. 6. Bedenken über ein zu erbauendes Arbeitshaus in Bärwalde. 7. Nachricht von der Feuersbrunft in Potsdam am aten September 1795. 8. Aufmunterung, Obstbäume in der Neumark zu pflanzen. 9. Des Hrn. Baudirektors Hahn Antwort auf die Klage, dass so viele Gebäude in der Neumark vom Schwamm angegriffen würden. 10. Uebee eine merkwürdige Dingungsert in der Mark. 11.-Zur Geschichte der Press-Freiheit in der Mark Brandenburg unter König Friedrich Wilhelm I. Vom Hrn. Prof. Kosmann. 12. Vom Schadenstande des Raupenfrasses und Windbruchs in den kurmärkischen Forsten (Beschluss). Tagesgeschichte. 1, Heirsthen. 2. Geburten. 3. Sterbefalle. 4. Des Hrn. Prediger Brumbey's Dienstentlaffung. (3) 8 5. Rin

S. Bin Soighriges Eheinbilinm. 6. Bin felmer Unglücksfell, 7. Unglücksfälle. 8. Mordthat. 9. Kine morelische Denkwijrdigkeit. 10. Concert für die Wittwe Monart. 11: Beférderangen. 22. Markegungiger Getreidepreis, nehlt Preisen von 1729. 13. Briefe über die neusten Vorfalle in Berlin und seiner umliegenden Gegend, vom Prof. Kosmann. 14. Recenfionen. 15. Des Hrn. Ritters Pinetti de Merci phylikalische Belustigungen. 16. Ueber des Hrp. Belletmeister Lauchery's komisch-pantomimisches Bellet, der englische Hutmacher oder die verliebten Abentheuer etc. 17. Aufforderung. 18. Schulprüfung. 19. Anzeige. 20. Nachricht. 21. Handwerks-Unruhen. 22. Berichtigung. 23. Antwort des Herausgebers auf ein eingelandtes Manuscript. 24. Auszug eines Schreibens aus Angermunde. 25. Klaglied einer weinenden Mutter.

### II. Ankundigungen neuer Bücher.

Note de quelques Livres nouveaux qui se tronvent chez J. Decker, Libraire à Bâle. Les prix sont en livresespeces de France.

Discours sur l'histoire et sur la politique par Priestley, 
traduit par Cantwell, 2 Vol. 2. Paris 1796. L. 9.

Théorie de la terre par Lametherie, 3 Vol. 2. (prix 
actuel) L. 15.

Lettres à Emilie sur la Mythologie, par Demoussiers,

2 Vol. 8. avec fig.

Les mêmes fur papier velin, figures avant la lettre.

L. 13. 10. S.

Les mêmes, 4 Vol. in - 18. caractère de Didot, avec fig.

L. 16.

Le Pantheon ou les figures de la fable evec leurs historiques, in-S.

L. 5.

Le même sur papier velin, figur. avant la lettre.

L. 9.

Estai sur les jeurnées des 13 et 14 Vendémiaire par Réal,

g. Paris 1796.

L. 1.

Loi pénale, précédée de la loi sur l'établissement des Jurés, avec l'instruction, décretées en 1790. L. 3. Code des délits et des peines du 3 Brumaire de l'an IV de la République (25 Oct. 1795). L. 2.

Cede hypothécaire du 9 Messidor de l'an III (27 Juin 1795). L. 2. Appel à l'impartiale postérité par la Cisoyenne Roland, en

4 parties, \$. (prix actuel).

L. 4.

Histoire de Marie Stuart, Reine d'Ecosse, par Mercier,

2 Vol. 18. Paris 1795.

L. 2. 10 S.

Les trois nouvelles par Mercier, 16. L. 1. 4. 8. Collection du vieux Cordelier de Camille Desmoulins, 8.

L. 3. 10. 8.

Pables d'Antoine Vitalis, nouvelle édition, 16. L. 3.

Manuel pratique du Laboureur, suivi d'un traité sur les Abeilles, par Chabouillé, avec figures, 8. Paris. III. L. 3.

Les poèmes d'Offian, Orran, Ullin' et Ardar, traduction nouvelle par Hill, 3 Vol. 18. Paris 1796. L. 4. 10. S.

La Caletine ou la rentation de St. Antoine, poème épicomi-satyri-héroi-comique et burlesque, 16. L. 1. 4. 8.

L'Accusaeur public par Richer Serizi, No. 14 et 15. L. 3.

(NB. Le Numero 13 n'a pas encore paru.)

Dernière défense des pères et mères d'Emignes, par Moreliet. L. 1. 10.S. Relation de Mr. de Chaumereix. Officier de la Marine. échappe des prison d'Aurai et de Vannes, 2. L. I. 4. 8. Histoire des désaitres de St. Domingue, précédée d'un tableau du régime et des progrès de cette Colonie, depuis sa fondation, jusqu' à l'époque de la révolution françoile, avec carte. Correspondance du Général Montesquien avec les Ministres et les Géneraux de la République pendant la campagne de Savoie et la négociation avec Genève. L. 3. Abrégé des Oeuvres d'Hervey, traduction de Letourneur. Bale, de l'Imprimerie de Hass, 1796. très - jolie édi-L. L. 4. 8. Instruction sur le calcul des nouvelles mesures républicaines, 8. Paris IV. L. I. 4.S. Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, par la Commission temporaire des poids et mesures, avec tables. L Almanac National de France; pour l'an IV de la République, gros Vol. in-8. (Cet Almanac qui a pris la place de l'ancien Almanac royal, contient l'Acte conflitutionel, les Membres du Corps législatif et du Directoire exécutif, les noms de Ministres et l'organisation de leurs bureaux. ceux des Officiers Généraux et Supérieurs des armées de la République, des Membres du Tribunal de Casfation, des Administrateurs et Juges des 92 Départements, l'organisation de l'administration des Postes. celle de l'Institut national et des autres établissements publics).

L'extrait du même, 18.

Anecdotes curieuses et peu consues sur différens personnages qui ont joué un role dans la revolution. L. 1. 10 S.
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit hamain par Condorcet.

(Les exemplaires de cet ouvrage avoient manqué pendant quelque tems).

Histoire de chiens célèbres, par Fréville, ornée de gravires, 2 Vol. 18. Paris 1796.

L. 3.

Acte constitutionel du Peuple françois, avec le rapport, la declaration des droits et le procès verbal d'inauguration. Paris de l'Imprimerie de Didot, gr. 8.

(C'est la magnisque edition de la constitution de 1793.)

Examen de quelques principes erronés en électricité, par Bigént-la-Fond. Paris 1796. 8.

L. 1. 4. 3.

Nouvelle Grammaire raisonnée à l'usage d'une jeune parsonne, par Pankoucke; on y trouve plusieurs morceaux de Laharpe, Suard, François de Neuchateau. 2 Vol. 8.

Voyage de Thunberg au Japon, 4 Vol. 3. avec planches.
L. 24.

Bûle le 12 Avril 1796.

Es ist den Physikern bereits durch meine physiologischen Briese an Herrn Blumenbach, welche in Herrn Grens neuem Journ. der Physik erschienen sind, und durch die öffentliche Austorderung mehrerer Gelehrten bekannt, dass ich seit einigen Jahren mit, einer Unterschung

suchung über die Reisempfänglichkeit ihierischer Organe beschästigt bin. Ich habe nicht voreilig mit der Herausgibe dieser Beobischungen seyn wollen, um dieselben durch sorgfaltige Prüfung und Vervielsschung meiner Versiche so zu bestätigen, als es der große Gegenstand wirdent, über den ich diese Arbeit unternommen. Jezz grube ich es emlich wagen zu dürsen, dieselbe dem Publikum vorzulegen und sie wird einige Zeit nach Johannis in Berlin (bey Decker und Comp. in Posen gedruckt) unter dem Titel erscheinen:

Versuche über die gereizte Muskel- und Nervensaser, webst Vermuthungen über den chemischen Prozess des Lebens; von Friedrich Alexander von Humboldt mit einigen Anmerk. des Hofr. Blumenbach und Kupfertaseln.

Diese Schrift fangt mit den Galvanischen Versuchen an. nicht als wenn diese den Hauptgegenstand derselben ausmachten, fondern weil sie mich gleschsam zu den folgenden Beobachtungen über die Vitalität leiteten. Durch die Art, wie ich die Galvan. Versuche anstelle, ohne alle Metalle und Kohlenstofhaltige Substanzen, zum Theil mit blofs organisch verbundenen thierischen Theilen glaube ich unwidersprechlich beweisen zn können, dass der Stimulus in diesem wundersamen Phaenomene von den Organen selbst ausgeht und dass fich dieselben dabei keinesweges leidend verhalten. Ich habe mich forgfältig bemüht, die Thatfichen von den Vermuthungen über ihre Urfachen zu trennen, weil es mich unendlich schmermen wurde. Facta, deren Erforschung mir so viel An-Rrengung gekoftet, mit den theoretischen Vermuthungen zugleich vergeffen zu feben. Auch legte ich mir das Gosez auf, nur neue Beobachtungen zu liefern und der alteren nur dann zu erwähnen, wenn ich sie erweitern oder umftossen konnte. Die Hauptgegenstände, welche ich behandle find folgende: Allgemeine Redingungen unser denen galvanische Muskelbewegungen erfolgen, nach verschiedenem Zustande der Empfänglichkeit der Organe - Erhöhte und mindere Erregbarkeit, politive und negative Fälle nach bestimmten Gesetzen - Ausdruck der selben durch allgemeine Zeichen nach Art analytischer Formeln - Wirkung der Nerven als Anthrakofkop -Unterbindung und Zerschneidung derselben - Einströhmen eines Fluidums durch nicht-cohaerirende Theile -Sensible Armosphäre der Nerven und Bestimmung ihrer Große nach verschiedenen Graden der Lebenskraft. -Wie die thierische Materie aus der Entfernung wirkt -Untersuchung dessen was im Leiter vorgeht. - Neue Galvan. Versuche mit Menschen, Insecten und Wurmern - Versuche mit Herznerven - Erklärungsarten des Galvan, Reizes und Anreihung diefer Erscheinungen an andere früher beobachtete Erscheinungen. - Widerlegung der Voltaschen Theorie - Die Flamme ist kein Leiter des Galvan. Fluidums - Belegung der Metalle mit Hauch, Dampfelektrophor - Nutzen des Metallreizes - Wundersame Erscheinungen bei Blasenpflastern -Neue Methode durch den Galvan. Versuch die Reizempfanglichkeit der thier. Organe zu prufen - Entdeckungen über den specifischen Reiz der irritablen und sensiblen Fiber - Rückblick auf das einseitige Brownsche System von Sthenischer und asthenischer Kraft - Wirkungen der Alcalien auf die Nerven und der Bauren auf die Muskelfaser - Versuche mit oxydirtem Arfenik, oxygeninter Kochfalzfäure, aufgelöstem Ammoniak und anderen Stoffon auf die thierischen Organe. (Ein getrenntes Organ, mit irritablen fensiblen Fibera verfibren, kann is wenigen Sekunden vom Zuftande der tiefften Unerregbirkeit mit dem des höchsten Reizempfänglichkeit erhoben und von dieser wiederum zu jener herabgestimme werden. Dieser Wechsel erhöhter und geminderter Lebenskraft ift in einem Nerven vier bis fünfmal eben so wilkährlich here vorzubringen, als die Hand des Künstlers die Seiten eines Instruments an - und abspannt.) Reizempfänglichkeit der Organe im Sonnenlichte, bei verschiedener Temperatur im Sauerstoffgas, Stickgas und Wallerstoffgas und im Zustand der Ruhe - Unterfuchung der Frage, "obvermehrte od. verminderte Erregbarkeit in der verändertem Struktur der Fafer od in Mittheilung eines gasformigen Stoffes gegründet ift. - Ein einziger Stoff, ides Oxygen. bestimmt nicht den Grad der Lebenskraft. Beweis, das das Azote eine unendlich größere Wirkung auf die erhöhte Erregbarkeit der Organe hat - Vermuthungen über den chemischen Prozess der Vitalität und die Verhältnisse, welche diesen Prozess befordern, hem men und wieder erwecken - Die Lebensverrichtungen find mehreren Stoffen zuzuschtziben - Muskelbewegung. ihre Stärke u. Schwächung - Tod - Zwiefacher Zu-stand der thierischen Faler im Tode - Fäulnis - Wirkung der Nervenkraft auf dielelbe - Definition belekter und unbelebter Materie - Vermuthungen über de Charakter thigrifcher Individualität. im Merz 1796.

F. A. v. Humbolds

Bey, J. G. Röhfe in Schleswig find zur Oftermeffe 1796 folgende neue Bücher erschienen: Albrecht, Heinr. Christ. Leben und Tod König Carl des Ersten von England, ir Th. m. e. Titelk. 8. Auguste und Hieronymus, oder Briefe über die moralische Bildung des Menschen nach den Bedürfnissen unsrer 1 Rehir. 8 gr. Zeit, 1r Th. m. K. g. Berger, J. E. die Angelegenheiten des Tags, ein Wort an Dännemarks selbstdenkende Manner. Neue vom Verf. felbit überletete Aufl. 8. Erick und Abel, Könige von Dannemark. Ein Trauerip. 16 gr. in 5 Aufzügen, 8. a Ewald, Abhaudlung von dem Dienst der leichten Trupa. Hauchs Anfangsgrunde der Experimentsiphyfik. Aus dem Dänisch. von Tobisen, 2r u. letzter Th. 8. 20 gr. Karl von Elendskeim ir und ar Th. : Neue Auflage, 8. 1 rthir. 12 gt. - Deffelben gr und letzter Th. 8. TA ET. Kritik der Hypothese einer innern Versuchung im Verstandesvermögen Jest. Vom Verfaller der Schrift: Die Versuchu gegeschichte Jelu, ein Emporungsversuch judischer Priester. 2. Olshausen, I)r. J. W. Lehrbuch der Moral und Religion . nach reinen figundfeizen für die gebildetere Jugend, & Otte, (3) 8 2

| Otte, F. W. ökonemisch-statistische Beschreibung<br>Insel Fehmern, S. 1 rthlr.<br>Prhecepta maximo necessaria theologiae dogmaticae<br>usum scholarum inseriorum e Mori Epitome theol. | .3 gr.<br>. In |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                        | 5 gr.          |
| Die Revolution in England. Ein histor. Schauspiel                                                                                                                                      | von            |
| Heinr. Chrift. Albrecht, Ir Th. m. e. Titelk. S. I                                                                                                                                     | ethir.         |
| Schmidt, S. A. G. Predigten boy feiner Amtsverände                                                                                                                                     | erung          |
| gehalten, u. auf Verlangen herausgeg. S.                                                                                                                                               | 3gr.           |
| Serensen, J. de scrofulosa corporas compage. S.                                                                                                                                        |                |
| (in Commission).                                                                                                                                                                       | 3 gr.          |
| Traumgelicht, das, nuch dem Latein, des Peter Ca                                                                                                                                       |                |
| Tigningchene! das a mery deat venders use y dass or                                                                                                                                    | L2 gr.         |
| Zur Michaelismefie d. J. erscheint:                                                                                                                                                    | 0              |
| Zur Michaelismene a. J. erteneme.                                                                                                                                                      | - الأمو        |
| w. Rochow, Fr. E., Summarlum, od. Menichenkat                                                                                                                                          | SCHIP.         |
| mus in kurzen Sätzen. 8.                                                                                                                                                               |                |
| , <u></u>                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                        |                |

| Verzeichniss von neuen Büchern, so gleich eingebunden beym Kunsthändler Dreyssig in Halle, zu heben find. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbildungen von fremden Völkern und Thieren in zin-                                                       |
| nernen Abgussen. Nebst Beschreibung ihrer Lebensart,                                                      |
| vom Herrn Professor Forster und Klügel in Halle, vier                                                     |
| Lieferungen. 6 rthiz.                                                                                     |
| ABC-Buch in fiinf Sprachen, m. fehr vielen Kupf. 12 gr.                                                   |
| AB C-Buch mit 23 kleinen Kupf. nebst Beschreib. 8 gr.                                                     |
| ABC- und Lesebuch mit 23 Bildern aus der Naturge-                                                         |
| fchichte. 4 gr.                                                                                           |
| ABC-Spiel, eschnologisches, moral und naturhistori                                                        |
| Sches, nebst den Buch für Kinder.                                                                         |
| Abbildungen von Menschen, Thieren, Vögeln, Fischen                                                        |
| und Amphibien, m. Kupf.                                                                                   |
| Anweifung sum Sticken, mit vielen gusgemahlten und                                                        |
| fchwarzen Zeichnungen.                                                                                    |
| Anweifung wis man Schmetterlinge fangen, zubereiten,                                                      |
| benennen, ordnen und vor Schaden verwahr. foll. 9 gr.                                                     |
| Anweitung zum Kupferstechen. 3 gr.                                                                        |
| Anweis das Clavier zu spielen, nehst Handflückehen von                                                    |
|                                                                                                           |
| Türk.  Anweil zum Billard-, Schach-, Damen- und Toccass-                                                  |
|                                                                                                           |
| e:k                                                                                                       |
| Auffatze in Stammbücher. 3 gr.                                                                            |
| Bilderbuch, moral. u. naturhisterisches, m. Bildern. 6 gr.                                                |
| Briefsteller (der kleine).                                                                                |
| Büchlings Tugendspiegel für Kinder, m. Kupf. 9 gr.                                                        |
| Carolinens Blumenkranz, enthält Ffänderspiele, Lieder,                                                    |
| Tänze. 6 gr.                                                                                              |
| Commerschbuch der hall. Studenten. 4 gr.                                                                  |
| Chronologif:hes Spiel für Kinder. 4 gr.                                                                   |
| Farberin (die kleine) Anweiß Seide, Linnen und Wolfe zu farben. 4 gr.                                     |
| Friederikens frohes Buch, enthält Pfunderspiele, Lieder,                                                  |
| Gesundheiten. 6 gr.                                                                                       |
| Forsters Abbildungen merkw. Völker und Thiere, nebst                                                      |
| Beschreibung ihrer Lebensart. 12 gr.                                                                      |
| Forsters Sitten und Gebräuche einiger fremden Völker,                                                     |
| mis Kupfern. 12 gr.                                                                                       |
| Für frehe Seelen Pfänderspiele und Lieder. 4 gr                                                           |
|                                                                                                           |

| Gesellschafter, der angenehme, oder Sammlung von Pfan-<br>derspielen und Liedern.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte des Krieges zwischen Oestereich, Preussen u.                                         |
| Hannchens Winterfreuden, Pfanderspiele, Lieder u. f. w.                                         |
| Kliigels naturhistor. Abc-Buch, mit Kupf. 12 gz.                                                |
| Koch - und Haushaltungsbuch. 16 gr.                                                             |
| Köchin (die kleine).  Leben Jelu, für Kinder, mit Bildern.  5 gz.                               |
| Lesebuch, naturhistor., 4 Bde mit vielen Kupf. 2 rthir.                                         |
| Leseübungen in d. franz. Sprache, mit vielen Bild. 6 gr.                                        |
| Qhms Anweifung die franzöf. Sprache zu lernen; mit Bildern.                                     |
| Rosenritter, einige Geschichten für Kinder, mit e. Vor-                                         |
| rede vom Herrn Professor Forster.  Röschens Feyerstunden, enthält Lieder, Spiele u. f. w. 6 gr. |
| Zeichner (der kleine). 4 gr.                                                                    |

## III. Bücher so zu kaufen gesucht werden.

Wer die Jahrgänge 1793, 94, 95 der Jenser A. Litersturzeitung zu verkaufen hat, und folche in einem billigen Preis abzulaffen gefonnen ist, wird ersucht, es der Flickschen Buchhandlung in Basel anzuzeigen.

### IV. Vermischte Anzeige.

Die Recension der kleinen Schrift Nro. 35 der allgemeinen Literaturzeitung von 796 unter dem Titel: Della prima origine della stampa in Venezia per opera di Giovanni da spira del 1469 etc. gab mir Gelegenheit, hiemit bekannt zu machen: dass sich bey mir unterfertigten eine venetianische Ausgabe der Vulgata von dem Jahr 1475 in gr. 8. mit zwo Columnen die Seite befindet. Der beygedruckte Anhang in den Worten: Explicit Biblia impressa Venetiis p Franciscum de hailbrun et Nicolaum de frankfordia focios. M.CCCC.LXXV zeigt deutlich, dass diese Vulgata in benanntem Jahre, so wie die übrige Beschaffenheit derselben, die ganz mit denen damahls gedruckten Büchern übereinkommt, gedruckt worden. Die Anfangsbuchstaben find nach der Gewohnheit der damahligen Zeiten abwechselnd roth und blau, wie die Anzeigen darihun, geschrieben worden. Sollte jemand benannte Vulgate, wöran der Band noch gut ist, und auch sonft kein Blatt abgeht, ausser dass der Buchbinder damahliger Zeiten einige Bogen verbunden, käuslich as sich bringen wollen; so zeige hiemit an, dass ich selbige entweder für baares Geld, oder auch an einen Buchhandler gegen Tausch einiger mir brauchbarerer Bücher überlassen will. Die Adresse an mich ist: An Daniel Graeser evangel. Pfarrer in teutsch Saros, in Siebenbürgen löbl. Medinscher Stuhle, liber das Blifabetstädter Poft-Amt. Hiebey kann ich nicht unbemerke lassen, dass auch diese Ausgabe mit den beygelezten Drucker-Namen einen Beweis davon abgiebt, dass Venedig eine geraume Zeit teutsche Buchdrucker gehabt, ehe es iemanden in dieser Stadt einfiel, sich an die Kunst zu wagen, von der der Erfinder ein Teutscher ist.

Daniel Gräset.

#### LITERATUR-ZEITU LGEM.

## Numero 65.

## Sonnabend's den 28ten May 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Auctionen.

en 1sten Julius 1796 wird in Altenburg in Sachsen eine Bücher-Aussion gehalten worden, in welcher unter andern nachstehende Bücher vorkommen werden, und nehmen darauf Commissionen an

Herr Secretair Thiele in Leipzig, Herr Vice - Director Lorenz, Her Hofprediger Meyahardt, Herr Hofadvocat Becker, Herr Professor Kanze und Herr Voigt im Intelligenz - Comptoir. Letztere allerfeits in Altenburg.

- In Folio. 1. Mariena Historia general de Espana. 2 Tom. Madrid.
- 2. Eusebio Varones illustres. 2 Tom. Madrid 1745.
- 3. Descripcion del real monasterio de San Lorenzo de el Escorial por Francisco de los Santos. Madrid 1692.
- 4. Libro de Agricultura de Alonfo de Herrera. Pamplona 1625.
- 6. Ordonanzes del Confejo real de las Indias. Madrid 1681.
- 7. de Moya Manifiesto universal de los males crevejecidosque Espanna podece y de las causas de que nacon. , y remedios que a cada uno en sa illasse correspondente.
- 2. Castriolo Lustano sonos Velliros successus entre Portuguezes e Belgas. Lisboa 1679.
- or La Poesica de Luzan. Zaragoza 1737.
- 10. Succession de el Rey Phelippo V. en la Corona de . Espanna y diario de sus Viages (mit feinen Kupfern). Madrid 1704.
- 11. Ximeno Escrittores del reyno de Valenzia. 2 Tom. Valencja 1749. ·
- 1.3. Conservacion de Monarquias por Fernandez Navarette. Madrid 1626.
- 13-16. Dictionnaire historique et critique par P. Bayle. Tom. I-IV: Amsterdam 1740. 4 Bande.
- 17. Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce Siecle, par Mr. Perrault à Paris 1696. mit Kupfern.
- 18-19. Dictionnaire de l'Academie Françoise. T. I. II. à Paris 1740. 2 Bande.
- 20. Die deutsche Academie von Sandrart. Th. 1. 2. Nurnberg 1675. mit vielen Kupfern.

- 25.26. Bildersaal berühmter Schriftsteller von Brucker. 1, 2. Band. Augspurg 1741. mit Kupfern. 2 Bande.
- 33. Freydanck. Worms bey Seb. Wagner. (1538.) mit Holzschnitten.
- 36. Grossthaten, Abentheuer etc. Maximiliani I. sive Theurdanck. Ulm 1679. mit Holzschu.
- 22: Rudolphi Gotha Diplomatics: Frkf. am M. 1717. mig. Kupfern.
- 46-47. Abbildungen der Gemählde und Alterthümer im Herkulanum von Murr. Augsb. 1777. 1-4. Th. 2 Bande. mit Kupfern.
- 50. Das Buch der Chronicken und Geschichten mit Figuren und Bildnis. Gedruckt in der Kayferlichen Stadt Augspurg durch Handsen Schönsperger. M. CCC. XCVI. xviii. Tag des Herbstmonats.
- 55. Dictionnaire d'Architecture civile et hydraulique. à Paris 1755.
- 58 60. Georgii Bücher Lexicon. T. I V. Supplemente. Th. I. III. Leipzig 1792. 3 Bände.
- 61-69. D. Luthers Schriften. Altenb. 1661. Th. I-VI VIII. IX. u. Register. 8 Bande.
- 71-72. Catesby und Edwards Sammlung seitner Vogel Nurmberg 1749. mit illuminirten Kupfern. 2 Bande.
- 84. Fuesslin's allgemeines Künstler-Lexicon. Zürich 1779
- 25. Eine schöne und wahrhaftige History von den teutschen, geherzten und mannhastigen Hugen Schappler. Strasburg durch Barthel Griiniger 1537.
- 95. Clementis Alex. opera. gr. lat. rec. p. J. Potterum. Oxon. e th. Scheld 715.
- 104-5. The Works of Jol Bingham. Vol. I-II. Lond. 726.
- 107. Infignium Romae templorum conspectus. Rom: 683. c. f.
- 717-18. Anglia facra. P. J-II. Lond. 691.
- 123-24 b. L. Thomassini vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia. T. I-IIL Luc. 1728.
- 225. The two first Books of Philostrapus, by Ch. Blount. Lond. 680.
- 126. Aristotelis opera omnia. gr. lat. ex bibl. Is. Causaboni. T. III. Lugd. 1590.
- 127. Platonis op. omnia. gr. lat. interpr. M. Ficino Frf. :462
- 128. Gr. Noodt op. omnia. T. I. II. L. Bet. 724. (3) T

129

- 129-33. Thefaurus juris romani c. pr. Ev. Ottonis. T. I-V. Traj. ad Rh. 1733-35.
- 237. Leges Anglo-saxonicae eccl. et civ. c, Dav. Wilkins. Lond. 721.
- 154-65. Th. Dempsteri Etruria regalis. T. I. II. Flor. 723. c. f. Ex. splend.
- 166. J. B. Bafferi in Th. Dempsteri Etrur. regalis paralipomena. Luc. 767. c. f.
- 169. Siciliae et objacentium infularum vet. infcript. nova collectic. Panormi 709.
- 170-71. Ez. Spanhemii diff. de praestantia et usu numismatum antic. T. I. II. Lond. 706-717. c. f.
- 172. J. Beyeri thefaurus, ex thef. palatino felectus. Heidelb. 685. c. f.
- 173-75. Ej. thefaurus brandenburgicus. T. I-III. March. 1696-1701. c. f.
- 179, Thucydides de bello Felop. gr. lat. c. C. A. Duckeri. Amst. 731.
- 181. Suetonius edente Js. Casaubono. Par. 610.
- 182-98. Th. Rymeri Acta anglicans. T. I-XVII. Lond. 1727. Ex. fplend.
- 200-2. Nouvelle histoire de France, par L. le Gendre. T. I-III. Par. 718.
- 205-7. Hiltoire eccles. et civile de Lorraine p. A. Calmet. T. I-III. Nancy 728.
- 212-14. Lettres et Ambassade de Ph. Ganaye. Sgr. de Fresne. Tom. I-III. Par. 635.
- 215. Les ambassades du Cand. du Perron par Ligny. Par. 623.
- 216-18. Memoires des fages et royalles occonomies d'estat de Henry le Grand (p. Sully). T. I. IV. Paris 662.
- 219-21. L'etat de la France p. Boulsinvilliers. T. I-II. Lond. 727.
- 228. J. B. Carufii bibliotheca hift. regni Siciliae. T. I-II. Panorm. 723.
- 233. Historiae Normannorum Scriptores antiqui. Par. 610. 239-40. J. Mariana de rebus Hisp. L--- c. J. E. Minianae cont. L. X. T. I-II. Hag. C. 733.
- 341. Rerum hispanicarum scriptores aliquot, ex bibl. Rob. Beli. T. I-II. Frf. 579.
- 242-44. Schwandtneri fcript, rerum hung, vett. ac genuini. T. I-III. Vien 746.
- 246-48. Belii notitis Hung. novse geogr. hift. [T. I-III. Vien 735.
- 249. M. Crhilii Turco-Graeciae L. VIII. Baf. 584.
- 250. Explication des cent estampes, qui representent diff. nations du Levant. Paris 715.
- 251. L. Holstenii notae et castigat. in Stephanum Byzant.
- 252. Ortelii theatrum orbis terrarum. Antv. 592. c. f.
- 253. Attingii notitia Germ. inf. antiq. P. I-II. Amst. 697. c. tab. geogr.
- 254. Palazzi di Roma da Ferrario.
- 257.59. Aloyf. F. C. Martigli Danubius Pannonico Myficus, T. I-VI. Amft. 1726. c. f. et mapp. geogr. Form. atland. Ex. fplend.
- 262. P. Kolbens Beschreibung des Vorgebirgs der guten Hoffnung, Nibg. 719. c. f.
- 264. Bernh. v. Breydenbach heilige Reisen gen Jerusalem. Mayntz 486. c. f.

- 265. Reizen van Corn. le Breyn. Delft 693. c. f.
- 271-72. Hist. generalog. de la maison d'Auvergne, p. Reluze. T. I-II. Par. 708.
- 277. G. Codinus de off. ecclefise et sulse Conftant. gr. lat. c. P. J. Goar. Ven. 729.
- 282-83. Fabri thes. erudit. schol, e. Gessneri. L. 726.
- 285. Photii epiftolae gr. c. verf. lat. et n. R. Montacutii. Lond. 651.
- 295. Reinecken Fuchs. Frf. M. 545.
- 296. La Bibliotheque d'Ant. du Verdier. Lyon 585.
- 299. D. de Nessel catal. cod. Mst. bibliothecae Caes. Vindob. P. I-VI. Vind. 696. c. f.
- 300-2. Bibliotheca Lustana historica critica et chronologia, p. D. Barbosa Machado. T. I-III. in Lisle. 741-52.
- 303. Nic. Antonii bibliotheca Hispana vetus. T. I-II. Rom. 696.
- 304. Ej. Bibl. Hifp. ab a MD. usque ad praesentem diem. T. I-II. Rom. 672.
- 305. Bibliotheca Napoletana di Nic. Toppi. P. I-II. in Nap. 683.
- 306. Ant. Mongitoris bibliotheca ficula. T. I-II. Panorza. 707-714.
- Notitia cedd. mfp. bibliothecarum Mosquens. S. Synodi, ecclefiae orthod. Graeco - Rufficse. ed. C. F. Matthaei. Mosq. 776.
- 313. Graeca D. Marci bibliotheca cod. Mft. c. L. Theupoli. Ven. 740.
- 314. Latina et italica D. Marci bibliotheca codd. Mft. c. Theupoli. Ven. 741.
- 316. Barthii adversariorum Lib. LX. Frf. 624.
- 317. Rhodigini lectiones antiquae. Frf. 666.
- 319-21. Juliani Imp. opera omnia gr. lat. ex rec. et c. obs. Ez. Spanhemii. T. I-III. L. 696.
- 322. Philostratorum, quee supersunt, omnia gr. lat. ex rec. Olearii. I. 709.
- 323. Salmasii exercit. in Solini Polyhistora. T. I-II. Tr ad Rh. 689.
- 324-25. Alcuini opera c. et st. Frobenii. T. I-II. 777.
- 326. J. A. Campani opera. Rom. 1495.
- 327. Caffiodori opera omnia. op. J. Garetii. T. I-II. Veni 729.
- 329. Pogii Flor. opera. Bas. 538.
- 330. Ang. Politiani opera omnia. Ven. ap. Ald. 1498.
- 333-34. von Sandrart teutsche Academien der Bau- Bildund Mahler-Kunste. Th. 1. 2. Nrbg. 675. c. f.
- 335. Vitruvii de Architectura L. X. c. n. var. c. Jo. de Laet. Amst. app. Elz. 649. c. f.
- 337. von Sind, Stallmeister. Göttg. und Gotha 770. c. f.
- 342. von Thoss doppelte Buchhaltung. Wien 781.
- 345. Medici antiqui omnes, qui latinis litteris diverf. morborum genera et remedia persecuti sunt. Ven. ap. Ald. 547.
- 350. Musaeum Wormianum. L. B. 655. c. f.
- 351. Musaeum Richterianum. c. comm. Hebenstreit. L. 743. c. f.
- 353. The Gardeners Dictionary by Ph. Miller. Lond. 752. c. f.
- 356. Das verbütschierte mit sieben Siegeln verschlossene Buch, d. Seb. Franken, 539.

In Oxerta

401. Oracion finebre del Henrique Florez. Madrid 773.

espannoles p. Ant. Pal. Valasco. Londres 742.

403. Clave hiftorial con que se abre la puería a la hiftoria ecclefiastica y política por Henr. Florez. Madrid. 754.

404. Restauracion politica de Espanna y descos publices del Sancho de Moncada por mano del Marques de Villarias. Madrid 746.

405. Biblia hispanics. Frf. 602.

406. Historia del desecho real de Espanna por Prato y Setelo. Madrid 738.

407. Advertencias para Reyes, Principes y Embaxadores p. Bennavides. Madrid 643.

408. de Moya Armas y Blasones de Espana. Madr. 756.

409. Augustin Libro de los decretos de Agricultura cura da campo Pastoril. Barcelona 749. Playos 65,

410. Jauregni Rimas. Sevilla 618.

411. de la Quadra Dialogos de Medallas, inferiziones y etras antiquidades. Madrid 744.

412 de Nelegar Giatamor el Alfembro elucidado de las ideas. Madrid 735.

 Cavallero de las Pofas y Medidas de variae Naciones. Madrid 731.

414. Lenon y Verdujo Guia y Avises de Porasteros que vienen a la Corte. Madrid 753.

\$15. Herreral Proverbios morales. Madrid.

416. Velazquez de Azevedo el Fenix de Minerva y arte de Memolia. Madrid 625,

417. de Barguillos rimas humanas y divinas. Madrid 674. 418. Targa Reflexions fobre los contratos maritimos. Mad.

419. El joven Joseph discursos morales del patre Cesar Calino. Madrid 739.

420. Villon Percira Obras. Madrid 674.

421. de Batron discursos apologeticos. Madrid 626.

222. Lope de Vega el peregrino en fu patris. Madrid

423. de Jauregui la fulialia poema espanol. Madrid 684.

424. Libro de Albeyteria de Francisco de la Reyna. Alcala 623.

425. Cervantes Novelas exemplares. Madrid 732.

426. de Quevedo el Parnalio Elpanol. Madrid 729.

427. Herrera Verlos. Sevilla 619.

429. de la Torre Economia general de la cafa de campo, obra muy util de agricultura. Madrid 720.

429. De Morales las Antiquedades de las Ciudades de Espana. Alcala 675.

430. Feycoo Cartas eruditas y curiofas. 4 Tomi. Madrid 748.

431. Cervantes Vida del Don Quixotte de la Mancha.
2 Tom. Madrid 735.

432. Bacallar y Sana, Commentarios de la guerra de Espanna y historia de Phelipe V. 2 Tom. Genova.

433- Fenelon Dialogos de los muestos antiquos y modernos traducidos por Fernandez. 2 Tom. Madrid 753.

434. de Espinar de Ballesteria y. Menteria. Madrid 644.

435. Bazan y Mela. Miscellanea politica facada. el Haya 74:

336. de Flandes al antiquo licademico. Madrid.

437. Guevara epistolas familiares. Madrid 732.

438. Regalia del Aposentiamento de Corte su origino p Progresso. Madrid 738.

430. de Saavedra Idea de un principe político christiano. Monaco 640.

440. Descripcion de las excellentes pinturas al Fresco in Escorial.

441. de Vera e Zuniga el Enbarador. Sevill. 620.

\$42. Arte o Cardilla del nuovo beneficio de la Pista.
Madrid 1138.

443. Cervantes Galates. Madrid 736,

444. Carducho, Dialogo de la Pintura. Madrid 623.

445. Zevallos Passion de Christo. Valencia 757.

446. Campones Antiquedad maritima de la republica de Cartago. Madrid 756.

447. Boria empresas morales. Brussel 690.

448. Memorial y Relacion para fu mayeftad del procurador general de las Filipinas. Madrid 621.

449. Essai d'economie politique. à Basle 785.

454-57. Adelungs Worterbuch der hochteutschen Mundart. L. 774. 4 Bände.

459. Gebhardi Geschichte von Dännemark und Norwegen. Halle 770. mit Charten.

462. Haid's Ehrentempel der Deutschen Gelehrsamkeit.
Augspurg 747. mit K.

472. Schouwtoneel des menschelyken Leevens (emblemnta Horat.). Door Clerc in's Gravenh. 755. met Konstplaat. (in Sassian-Band mit goldnem Schnitt.)

482. Der Messias v. Kl. Koppenh. 755.

483. Mochfen Sammlung von Bildnissen. Berlin 777. mit Vien.

484. Beschreibung von Kopenhagen. Dän. Franz. und Deutsch. Kiob 749. mit K.

487-501. Büschings Magazin für die neue Historie und Geographie. Hamb. 771. 1 bis 17 Th. und 20 Th. in 15 Bänden.

517-20. Calmets Biblifches Wörterbuch. Liegnitz 751.

521-30. Allgemeine Litteratur-Zeitung v. J. 1785. I-IV Bände, von 1786. L-IV Bände, 1787. I-II Bände, 10 Bände.

532. Olasiens Reife durch Island. 1, 2 B. Kop. u. L. 774. mit K.

533 - 34. Pontoppidan's Dänischer Atlas. Kop. 767. 1, 2 B. n.it K. 2 Bände.

535-36. Portraits histor. de hommes ill. de Dannemark. 1746. T. I-II. 2 Bande mit K.

543. Les Cefars de l'empereur Julien p. Spanhein. à Amft. 728. av. planch.

549 - 70. Köhlers Münzbelustigungen. Nürnberg 733. Th. I-XXIL nebst Registern.

665. Reyneck Vois de olde. Roftock 592.

671. Thevenor vollständige Reisebeschreibung durch Europa, Asia und Africa, mit schönen Kupfern gezieret. Frf. am Mayn 793.

636-87. Hift. du Concile de Constance p. l'Enfant. T. I.
II. Amst. 727. c. f.

690-91. Renaudotii liturgiarum orient. collect. T. I-II. Par. 716.

(3) T 2

708. Renaudot. hift. patriarch. alexandr. jacobit. Pag. 713.

719. The Coran with explan. notes by Sale. Lond. 734.

- 722. Le Chou-King par Confucius trad. par Gaubil. rev. p. de Guignes. Par. 770. c. f.
- 723. Historiarum mirabilium auctores graeci. c. Meursii. L. B. 622.
- 12. Die gottesdienstlichen Gebräuche der Obotritten von Mesche und Woogen. Berl. 771. c. f.
- 726-31. Bruckeri hist. critica philosophiae. T. I-IV. c. Suppl. L. 742 - 67.
- 732. Ocellus Lucanus de natura universi gr. et lan c. com. Vizzanii. Amst. 66i.
- 733. Paraenetici veteres c. n. Goldasti et Rittershusi conject, Insulae 604.
- 753-59. Schoepflini hist. Zaringo Badensis. T. I VII. Carolsr. 763-66.
- 763-72. Sattlers Geschichte des H. v. Würtemberg. Ulm 769-79. c. f.
- 774. Des H. R. R. Staats- und Lehnrecht mit einer Verrede von Buder. Jena 751.
- 786. Recherches d'Antiquité p. Spon, Lyon 683. c. f.
- 787. L. Allatii animadv. in antiq. Etruscarum fragmenta, ab Inghiramio edita. Par. 640.
- 788. J. Fontanini antiquitates Hortae, coloniae Etruscorum. Rom 723. c. f.
- 800. Catalogue raifonné d'une collection des medailles. 774. c. f.
- goi 10. Memoires pour servir à l'histoire du 18 Siecle, p. Lamberty. T. I-XIV. Haye 724-40.
- \$13. Polybii, Diodori etc. Excerpta. c. n. Valesii. Par. 634.
- \$14. Aeliani variae historiae L. XIV. gr. lat. c. n. v. c. Gronovii L. B. 721.
- \$16. Theophilacti Simocattae hist. Mauricii Imp. L. VIII. etc. ed. a. Jac. Pontano. Ingoist. 604.
- 843. L'histoire de Villehardovyn de la conqueste de Constantinople par Vigenere. Par. 584.
- \$49-51. Cellarii notitia orbis antiqui c. C. J. Schwarz. T. I-II. c. tab. geogr. L. 737.
- 852 54. Brietii paralelia Geographiae vet. et novae. T. I -II. c. app. Par. 648.
- \$56. Abulfedae descriptio Aegypti arab. lat. ed. Michaelis. Guett. 776. :
- 257. Isinera mundi auct. Peritfol. c. vers. lat. et n. Hyde. Ox. c. th. 8ch. 691.
- 252. Vet. rom. itineraria c. Wesselingil. Amst. 735.
- 859. Baumgarten peregrinatio in Aegyptum, Arabiam etc. · Nor. 594.
- \$61-62. Lepechins Reise durch Russland. Th. 1-3, Alth. 774 - 83-
- 266. Considerations polit. fur les coups d'Estat. Rom. 639.
- 263. Heronis Belopoeica gr. lat. interp. Baldo A. V. 616. c. f.
- \$70-71. Mem. d'Artillerie p. St. Remy. T. I-II. Paris 707. c. f.
- \$75. P. Festi et M. Verrii de verb. sign. L. VI. c. Dacerii in usun Delph. Amst. 700.
- 378 79. Jacobsíohus technologischee Wörterbuch. Th. 1, 2. Stettin und Berlin 781.

- 880, Alphabetum Tibetanum fud. et lab. Aug. A. Georgii. Rom. 762.
- 887. Libanii orationes. c. Reiske. Vol. I. Altenb. 784.
- 892 96. Sylloges epistolarum a viris ill. script. coll. Bur-
- manno. T. I-V. Leidae 727.
  905. Cl. Italorum et Germ. epp. ad P. Victorium ex xec. Bendini. Flor. 758.
- 911. Taraphae Mollakah arab. et lat. ed. Reiske. L. B.
- 913. Pindarus c. schol. gr., Rom. ap. Calergi. 715.
- 914. Q. Ennii Fragmenta quae supersunt. c. Hesselii. Amst. 707.
- 923. Heinr. Alkmar Reinecke der Fuchs. d. Gottsched. L. und Amft. 752. c. f.
- 933. Bibliotheca Siciliae vet. auct. Renda Ragusa. Rom.
- 940. Bibliotheca Vaticana ab A. Roccha comm. illuft. Rom. 592. c. f.
- 941. Sylburgii catal. codd. graec. mft. bibl. Vatic. Frf. 701.
- 955-64. Abhandelungen der Bayerischen Akad. d. Wist. B. 1-10. München 763-76.
- 965. Ebendaf. Neue hift. Abhandl. B. 1. München 779.
- 969. Villoison anecdota gr. T. I-II. Ven. 781.
- 971 -73. Bibliotheca volante di Cinelli. cont. dal. Fancaffini. T. I-IV. Ven. 734-47.
- 974-76. Essais de Montagne avec des inotes p. Coste, T. I-III. Paris 725.
- 978 80. Abregé de la vie des plus fameux peintres. T. I. III. Paris 745.
- 981. Rei accipitrariae scriptores, acc. liber de cura canum ex bibl. Medicea Lut. Par. 612.
- 982 83. Möhfens Beschr. einer Berliner Medaillensammlung. Th. 1-2. Berlin 773-81. c. f.
- 988-91. Haller elements physiologiae corp. hum. T. I. VIII. Lauf. 757 - 66.
- 992. Auctarium ad Halleri elem. phys. Fasc. I-IV. L. 780.
- 993. Ej. Bibl. anatomica. T. I-II. Tig. 774-
- 994. Ej. Bibl. chirurgica. T. I-II. Bafi 774.
- 1005. Forskol icones rerum nat. c. Niebuhr. Hann. 776.
- 1006-7. Acliani de nat. animalium L. XVII. gr. et lat. c. Gronovii. Lond. 744
- 1011-12. Dictionnaire universel d'Agriculture et de Jardinage. T. I-H. Par. 731.
- 1017. Rei agrariae Auctores legesque variae c. Goelik Amft. 674.
- 1022. Vosti variarum observ. lib., Lond. 685.
- 1023. Bambergische Halfsgerichts Ordnung. Mentz. dch. Schöffer, 1508.
- 4123. Hist. de S. Loys de France p. Jonville. Par. 617. 4125. Ottii annales anabaptist. Bas. 672.
- 5501-7. Acta eruditorum ab a. 1682-1765 publicata, cum supplementis et indicibus. Complett in 107 Quart-Bäuden.

#### In Octava.

1025. Arte de danzar a la Francesia. Madrid 758-1026. (-120la el mundo engannado de los falfos medicos. Madrid.

537. 1617. Prontilario de los tratados de paz de Elpanna rev nada de Phelippe III. Mad. 749-1028. El diabolo coxuello. Mad. 733. 1019. Engannos a ojos viftas y diversión de trabayos mundanos filindata en licitos jnegos de manes. Mad. 755. 1030, Mayans vida de Miguel de Cervantes. Mad. 750:

1031. de Ulloa Restablecimento de las Fabricas y commercio espanol. Madrid 740. primera y seconda parie. 1032. Bossuel Politica de la sagrada escritura, 4 Tomos:

Mad. 743.

1033. Triunfo de la Feé en los reynos del iapon, por los annos de 1614 y. 1615 por Lope de Vega Carnio. Mad; 1618.

1034. Necopilacion de los reglamentos y ordennanzas del rey. Madr. 724.

1035. Commercio de Hollanda del gran Theforo historial y politico del floreciente commercio que los Hollandes res tienen en todos los estados, y senorias del mundo. Mad. 746.

1036. de Luzan Memorias literarias de Paris. Mad. 751. 1037. Lucus Gracian Dautisco Galateo espanol aora nuevamente impresso, y emendado. Madr. 722.

1038. Conversacion sobre el diario de los literatos de Espana la publico Don Placido Veranio. Mad. 737.

1039. San Gil Obras politicas hist. y. morales. Mad. 756. 1040. Norte fixo promtuario feguro para la mas clara y breve inteligencia del valor de todas los monetas ufuzles. Mad. 741.

1041: Centinela contra judios puesta en la Torre de la igielia de Dios. Mad. 736.

1042 Republica lit. obra posthuma de Don Diego Saavedra Fajardo. Mad. 735.

1043. Proyecto de Marte sobre la limpieza de los calles de Madrid. Madrid.

1044. Vertizotti Favole. Venetia 677-

1045. Menosprecio de corte y Alabonca de Aldea. Barcellona 613. et Aviso de privatos y doctrina de corteranos. Batcellona 612.

1046. Britannico Tragedia de Racine traducida del Frances por Don Iguren. Mad. 752.

1047. Promtuario de los tradatos de Paz de Espanna rejnade de Carlos II. Mad. 752.

1048. Prontuario de los tradatos de Paz de Espan- reynado de Phelippe IV. Mad. 752.

1049. Rimas facras de Lope de Vegas. Lisboa 658.

1050. Santos Dia y Neche de Madr. Mad. 703.

1051. Nacevo Erlillo y Formulario de escrives cartas misfivas. Mad. 757.

1052. La ingeniosa Elena. Madr. 737.

1053. La vida y Hechos de Estevanillo Gonzalez. Mad. 739. 1054. Don Monton Lecrelos de artes liberales y mecanicas. Mad 758.

1055. Huarte Examen de ingenios para las Sciencias. En Alcala 640.

1056. La razon contra la moda Comedia tratucida del Frances. Mad. 751.

1057. Prontuario de los Trandos de Paz de Esp. reynado de Phelippe IV. Mad. ;).

1058. La vida y Fabular Elopo. 607.

1059. St. Augustin Soliloquios. Mad. 755.

1060. Diario Sagrado y Caldedario general, seo obra muy util. M. 730. 4. Tom: 10 L.

1061. Arte util y compendioso para facilitar el methodo Tito las unentas de Camprile vohus; Certios . Alcaralas, Pesos Medidas y reduciones de modedat, legum las Pragmantas, que le obletione en elte Begno de Caltil.

To y orros! Width 75% 1062. Reflexiones sobra la misericadia de Diagr Mad. 759. 1063. Mayatis Effeio mortireon deficiones cristic Mad. 734.

1064. Rempis de la filmacion de Christo. Mad. 789. 

1065, Rimas. \*7. ' b

1066. Reducion de Monedas de la late de la la la la general de la la general de la la la general de la la general de la la general de la la general de la ge Too Kenipis imparim de Chille Linka 739.

1068. Centinella contra France - Massones. .: Mad. 786-1 1069. de Garitar y Burth Thumpavanivental de Asp. 4 Tom. Madr. 751.

10%, de Lepe Catheelsmo catholisse Valencia 739. 2 Tam, 1071. Jayme Bil perfecta y curiosa declaracio de los pro-.. vechos grandes que dan las Colmienne buen administra-"das. Zaragoza 621.

1072. Novellas morales de Vargas. Mads 7266 1073. Athilla Tragodia de Racine tescueda por de Les,

gliftoy Advertola." Mad: 7545 1074. Epitome de la eloquencia espan. Pamplona 726,

1075. St. Augustin Meditaciones. Mad: 786 . . . 1976. Diario de los Litteratos de Espan. 7, T. Madr. 737.

1077. St. Augustin Confessiones. Madre 2. Tom -1078. de Palafox y Mendoza Exercitios devotos. Mad. 768. 1080 - 81. Meifel's Mufeum für Künftler. Mannheim 787.

1127-29. Der Brittische Plutarch. 1-6. Band. Leipzig 'u. Zilflichau 1764.

1134-38. Lawitz Handbuck für Bücherfreunde. Halle 1788. 5 Bande.

1293 - 95. Cabinet des lingularités d' Architecture, Peinture etc. p. Florent le Comte. Bruff. T.I.II. 3 Rde. 1507-10. La vie des Peintres flamands p. Descamps. T. I-IV. avec des Portraits, 1739.

1511-14. Leben der berühmresten Makter von d'Argensville. Leipzig 1767. 1-4ter Theil-

1613-15. Memoires du Marchal Duc de Richelien. T. L. II. III. IV. a Lieg. 1790.

1619-21. Dictionaire des Arts et Metiers. T. I. II. III. Yverdon 1766.

1727, 28. Dictionaire de peinture et Architecture T.I.IL. à Paris 1746.

1683-86. Histoire de l'academie des Inscriptions a la Haye 1718. T. I.IV. avec Fig.

1687-95. Mofers patriotisches Archiv. Frf. w Leipzig 1784. II Bande.

1707. Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften. 39

1708-23. Murr Journal zur Kunstgeschichte und allgemeinen Litteratur. Nürnberg 1775. Th. 1-16. 16 Bde-1724-27. Eschenburgs Beyspielsammbungen zur Theorie der schönen Wissenschaften. Berfin und Steuin. 4 Bde-1756-59. Manual des Artistes et des amateurs, à Paris 1770. T. I - IV. 4 Bande.

2005 - 10. Burnets history of his own time. Lond. 1725. Vol. I-VI.

(3) T<sub>3</sub>

2011-19. Pope Works. Land: 1754-2125-27. Fuesslins Geschichte der Schweizer-Künstler. Zürich 1769. 2229-33. The Newgate Calendar, or Malefactors bloody Register. London 5 Bande. 2234 - 45. Der Arst. Hamburg 1759, 12 Bände. 2246-52. Oenvres posthumes de Friederic, II. R. de Pr. Berfin 1788. 7 Bande. 2253 - 56. Madai Thaler - Cabinet 1765. 4 Bande. 2019. Robertsons Geschichte von America. L. 1777. 2952-64. The London Magazin. 13 Bande. 3211. Biblia yn Cornhil 672. 3113. Heptateuchus', lib. Ioh. et Ev. Nicodemi Anglofrienice, St. Edw. Thwaites. Oxon. 698. 3252. Opuscula mythol. phil. at eshica. gr. lat. c. Th. Gale, Amft. 688. 3253. Jul Aurelii de cognom. Deor. gentium. Francq. 696. 2263 - 70. The Spectator. Vol. I - VIII. Lond. 739. 3302. Hakhaulii calendarium medic. aevi. L. 729. 3327 - 30. Reufs Deductions - und Urkundensammlung B. 1-7. Ulm 785-91. 3363. Allatius de moutura temp. antiq. Col. 645. 2379. Perizonii Q. Curtius restitutus in integrum. Lugd. Bat. 703. 3381. Suetonius ex rec. Oudendorpii. L. B. 751. 3412. Memoires de M. du Bellay. Par. 573. 2413-17 Memoires de Ph. de Comines p. Godefroy. T.I. V. Brun. 723. 3423-24. Loures du Card. Mazarin. Amît. 593. 2425-32. Memoires de Mile. de Montpensier. T. I. III. Amft. 735-3433-37. Ambassades de Nozilles p. Vertot. T. I - V. Leide. 763. 3441. Memoires de Rouchefaucault. Col. 677. 3442. Memoires de Roban. 646-3443-48. Ceuvres complettes de St. Simon T. I-XIII. Strasb. 791. 3449-51. Memoires de St. Simon. T. I.-III. Londr. 789. 3452-55. Supplement aux mem. d. St. Simon. T. 1-IV. ibid. eodem. 3460-63. Verona illustrata da S. Massei. T. I-IV. Ve-3472-74. Hupels topographische Nachrichten von Liefund Esthland. B. 1, 3. Riga 74-82. 3485-89. L'esprit des croitades p. Maily. Dijon 780. 3491. Histoire de Genghiscan p. la Croix. Paris 701. 3492 - 96. Raynal Hist. phil. et pol. du commerce. T. I-VII. Amst. 773. avec les remarques d. Th. Payne. Amst. 783. 3502. L'Egypte de Murtadi. p. Vattier. Par. 666. 3509-11. Buschings Erdbeschreibung. Dritter Theil. B. 1-3. Deutschland 5te Ausgabe. Hamburg 771. 3512-13. Handbuch der alten Erdbeschreibung B. 1-2. Nürnberg 734. 3514. Handbuch der mittlern Erdbeschreibung. Nrbg. 782. 3521. Ogerii iter danic. fuec. polon. Lut. 656. 3537-46: Recueil. des voyages. T. I - X. Rouen 725. c. f. 3549-52. Beckmanns Beyträge zur Oeconomie, Technologie. T. 1 - 12. Götting. 779 - 91. 3555. Gronovii supplementa lacunarum in Aenea, Dione et Arrie. L. B. 675.

3560-64. Hift. de Cher. Hospitaffers. p. Vertet, T. I - V. Par. 726. c. f. 2567. Volliftändiges deutsch: und pohlnisches Wörterbuck von Moszczensky. Leipzig 772. 2577. A complete Collection of Scotish Proverbs - by. Kelly, Lond. 721. 3579-80. Saggio de lingua Etrufca di Lanci. T. I-IL Bom 789. 3581. Varronis opera c. n. Scaligeri et var. Par. 585. 3582. Ejusd. de lingua lat. c. n. var. Bip. 788. 3583. Marcell. de proprietate ferm. c. n. et var. lect. Par. 582. 3588. Longinus de Sublimitate e. Morus. Lipf. 769. 3593. Phalaridis et Bruti epist. gr. lat. ap. Comeliu 1597. 3600-2. Lettere di V. Aretini. L. I-VI. Paris 609. 3603 - 8. Lettres de Sevigné. T. I - VI. Leiden 736. 3617. Apollonii Rhod. Argonautica ed. Brunk. Arg. 780. 3619. Menandri et Philemonis Reliquiae gr. l. c. n. Grotii et Cierici. Amst. 709. c. f. 3621. Musaei de Herone et Leandro carmen rec. Röver. L. B. 737. 3627. Dante. Lucca 732. 3628. Il. Petrarca Lyone 551. 2633-35. Fabliaux et Contes des poetes franc. des XII-XV Siécles. T. I-III. Paris 756. 3637-39. Anthologie françoise T. I-III. Paris 765. c. f. 3650-52. Oeuvres de Malherbe. T. I-III. Paris 722. 3658. Murners Schelmenzunft. Halle 788. 3659. Der Ameisen- und Mückenkrieg, Schnurre. Strasburg 612. 3660 - 68. The Works of Pope by Warburton. Vol. I-IX. London 751. 3669. The poetical Works of Young. Vol. I-II. Lendon 741. c. f. 3713. Huetii comm. de reb. ad eum pert. Amst. 712. 3726. Catalogue raif. des Mil. dans la bibl. de Geneve p. Senebier. 3728. Celûi bist. bibl. Upfal. Upfa 745. 3730. Biblioth. Colbertina P. I-III. P. 728. 3738-79. Giornale de Leuerati d' Italia. T. I-XXXIX. c. ind. Ven. 710-39. c. f. 3780-82. Supplemente al Giornale de Len. d'Ital. T. I. III. Ven. 722 - 26. 3783 - 88: Offervazioni luterarie. T.I - VI. Verona 737 -40. cum fig. 3828 - 32. Bibliotheque ftalique. T. I - XVIII. Gen. 728 - 34-3896. Apuleji opera. T. I - II. Altenb. 778. 3899. Macrobii opera. c. n. var. L. B. 670. 3899-903. Plinii hift. nat. Lib. 37. Vol. I-V. Bip. 783. 3904 - 8. Artigny nouveaux mem. d' hist. de crit. T. I.V. Paris 749-52. 3939-4c. Houbraken grote Schoubourg des Nederlandschen Konstschilders. D. I-II. Amst: 713. c. f. 3041. Nouv. desseins d'habillements des Ballets Operas et comedies, inventez. p. Gillot. grav. p. Joullain. Paris 24. planches. 3959. Dioscorides gr. et lat. Paris 549. 3977. Demetrii Pepag. de podagra. lib. gr. es lat. c. Ber-

3979-4000. Hist. naturelle gen, et part. p. Buffon. T. 1 -

nard. L. B. 743.

31. Paris 750. c. f.

4010-12. Descrizione di Saudegna. P. I-III. Saffari 774-77. 4028-80. Krünitz ökonomische Encyclopädie. Th. I-53. Berlin 773-91. c. f.

Hanau. Montags den 27ten Juni d. J. und ununterbrochen in den folgenden Tagen wird allhief die ausehnliche Büchersammlung des Herrn J. P. Heyuemann an die Meistbietenden überlassen werden. Commissionen nehmen an:

1) in Cassel Herr Pfarrer Gotz,

2) in Frankfurt am Main Herr Antiquarius Hecker,

3) in Hanau Herr Kantor Luja,

Herr Hofgerichts - Advokat Blum,

Herr Kand. Heynemann,

Herr Chirurgus Dielfs,

Herr Ausrufer Nickel,

4) in Jena, Herr Hof-Kommissär Fiedler, bei welchen auch Kataloge zu haben sind.

Der auf den 7ten Jun. a. c. angesetzte Verkauf der auserlesenen Büchersammlung des seel. Pastor Krohn in Hamburg wird erst den 5ten September seinen Ansang behmen. Man wird dafür sorgen, dass bis zu Ende des nächsten Monats alle Bücherliebhaber mit Catalogen versehen seyn können.

#### II. Ankundigungen neuer Bücher.

Neue Verlagsbücher der Dyckifchen Buchkandlung in Leipzig zur Oftermesse 1796.

Küttner, (C. G.) Ueber den ökonomischen und politischen Zustand von Großbrittannien zu Ansange des Jahres

1796. gr. 8.

12 gr.

Beyträge zur Kenntniss des Innern von England und seiner Einwohner, 16tes und letztes Stück, gr. 8.

(Alle 16 Stücke, nebst der Schrift: über den Zustand von Großbrittannien, die am schicklichsten vor das erste Stück der Beyträge gebunden wird, 6 rthlr. 21 gr.) Ueber die Verläumdung der Wissenschaften; eine poerische Epistel an Hrn. Prof. Garve von J. C. F. Manso,

Nachträge zu Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Künste; oder: Charaktere der vornehmsten Dichter aller Nationen, nebst kritischen und historischen Abhandlungen über Gegenstände der schönen Künste und Wissenschaften. Von einer Gesellschaft von Gelehrten. 4ten Bandes 28 Stück, gr. 8. (wird furtgesetzt.) 16 gr. Sullivaus (R.) Uebersicht der Natur, in Briesen an einen Reisenden; nebst Bemerkungen über den Atheismus in Bezichung auf dessen Verbreitung im neuern Frankreich. Aus dem Englischen übersetzt, und mit einigen Anmerkungen begleitet von Doct. E. B. G. Hebenstreit, 2ter Band, gr. 8. (der 3te Band erscheins zur M. Messe).

Sehlegel (Gottlieb.) Von Landesherrlichen Dispensationen bey rheninderlichen Verwandschaften in Chursachsen, gr. ... 20 gr. Spallenzeni (Lazzaro.) Reifen in beyde Sicilien und in einige Gegenden der Appenninen. Aus dem Italienisch. mit Aumerkungen, ster und letzter Theil; mit zwey Kupfertafeln. Nebst einem Anhange über die Vulkane, aus dem Französischen des Hrn. Sonebien. gr. 8.

I rthir. 8gt

(Alle 4 Theile 5 rthir. 8 gr.)

Sammlung anserlesener Abhandlungen zum Gebrauchs praktischer Aerzte. Zusammengezogen und mit neuen Anmerkungen, welche den Fortgang in jeder Materie betreffen, bereichert von Dr. C. M. Kock, 5r Theil, welcher den 13. 14. und 15ten Band des größern Werks in sich fast, gr. 8.

Jacobs (Fr.) Exercitationes criticae in Scriptores veteres.

Tom. I. 3. maj.

18 gt.

Meisners, A. G., Skiezen, 11te und 12te Sammlung, 8.

(Diefer Band passt zu allen Ausgaben, da er lauter vorher nie in den Skizzen gestandene Aussaze enthält.) — Skizzen, 13te und 14te Sammlung für die Besitzer der dritten Ausgabe: Kriminalanekdoten enthaltend, 3.

I riblr. 16 gr.

- Supplementband für die Besitzer der 1sten bis
10ten Samml. der ältern Ausgaben, 8. 1 rthlr. 12gt.
(Enthält die bey der 13ten und 14ten Samml. neu hinzu gekommenen Kriminalgeschichten, und die bey der
dritten Ausgabe der zehn ersten Sammlungen neu hinzu gekommenen Erzählungen: aus welcher die in den
frühern Ausgaben besindlichen Kriminalanekdaten weggeblieben sind, um sie in dem letzten Bande neben einander zu stellen. Der Preis aller vierzehn Sammlungen, oder 7 Bände, der neuen Ausgabe ist 8 rthlr. und

mit der Bianca Capello 9 rthlr. 16 gr.)

Böttiger, C. A., Ueber die Aechtheit und das Vaterland der antiken Onyxcameen von ausserordentlicher Größe.

Eine antiquarische Abhandlung, gr. S. 4 gr.

Neue Bibliothek der schönen Wissenschäften und der freyen Künste, 57. Bud, gr. 8. (wird foregas.) 1 rthla.

Lally - Tolendals Bittschrift an Friedrich Wilhelm II. für den General de ta Fayette. Nebst Briefen von Ludwig XVI, de la Fayette, Lally - Tolendal und Ludwig XVIII. Aus dem Französischen, mit historischen Erläuterungen, gr. 8.

Düssantts, J.J., Schreiben über den itzigen Religionszustand in Frankreich. Nebst einigen verwandten Aussatzen. Aus dem Französ, gr. 8. 5 gr.

Dernière Adresse du Peuple français à la Convention Nationale. Projet formé dans les Sections de Paris, le 5. Oct. 1795. Suivie d'une Note sur le Décret concernant le Culte, 8.

Zoologisches Archiv; herausgegeben von Doct. Fr. Albrecht Anton Meyer (Prof. in Göttingen) 2 Theile, gr. 8.

Versuch über das vierfüßige Säugthier Reem der heil. Schrift; ein Beytrag zur Naturgeschichte des Einhorns von D. Fr. A. A. Meyer, gr. 8.

Mauvillone, J., Schilderung des Preuss. Kriegsheers unter Friedrich II. Mit Anmerkungen von Fr. v. Blankenburg, gr. 8.

1 rthlr. 12 gr.
(Auch ist die neue Bearbeitung des Mirabeau-Mauvil-

lonfchen

Toutchen Werkt: "von der preussichen Monarchie unter Friedrich II. mun besädiget, und der 4te Band mit
vielen Zusten und Aumerkungen von dem Herrn von
Blankenburg bereichert worden. Zum dritten ist ein
Auffatz: Deber die verschiedenen Arten der Besteuevenng kinzugekommen. Alle 4 Bde kosten örcher. 20gr.)
Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch für
verlatische Aerzee; 16ten Bandes 43 Stück. gr. 8. 9 ge(wird fortgesetzt.)

#### Nachricht.

Der Mangel eines guten und zweckmäßigen Handbacks der Kirchen- und Religionegeschichte für den Nichtzheologen anner den Gelehrten und für gebildete Lefer jedes Standes hat die unterzeichnete Buchhandlung bewogen, des D. G. Gregory Cefthichts, der chriftl, Kirche von den frühesten Zeiten bis itzt, aus dem Engli-Ichen fur Deutsche bearbeiten zu hallen. Nicht nur der Beyfall, den das Werk in England gefunden hat, wo die zweyte betrachtlieb vormehnte Ausgabe im vor Jahre In zwey Octavbanden atschienen ist, sondern auch das Urtheil eines nahmhaften Gelehrten bat ihren Entichlus befestigt "Der Verfasser, heise es in der Götting Bibl. der neuesten theel Litt. 2. B. 15 8t. S. 157, hat ein fo allgemein verständisches und angenehmes kirchenhistori-Iches Lesebuch geliesert, als wir weder im Deutschen, noch in einer, andern lebenden Sprache bestitzen." Herr Profesior Besk wird durch Besichtigungen. Einleitungen; Zusatze, eine genauere Darftellung des Ganges der Lehre, der Kirchengeseilschaft und Regierung, dem Werke mehrere Vollkommenheit gehen, ohne fich von dem ur-Toringlichen Zweeke delfelben zu entfernen, oder feine Form ganz abzuändera.

## Nachricht für Schulen und junge Burger.

Man fiche felen feit einiger Zeit allgemeiner als chemals ein, das in allen Burgerschulen die so nutzliche Zeighenkunft gelehrt werden sollte. Viele Handwerker und Geschästeleute muffen darin nothwendig gejibt seyn, wenn lie fich über das Alkagliche erheben und zu Wohlflande gelangen wollen. In mehreren größern Stadten find daher schon Kunstschulen für Handwerker, Fabrikanten, u.T. w. angelegt worden; aber in vielen andern, besonders kleineren, fahlt es noch daran, und diesem Mangel kann auch aus mehreren Urlachen nicht so hald und so leicht abgeholfen werden. Herr Inspektor Funke indessen hat sich das Verdienst erworben, Mittel an die Hand zu geben, wie auch in kleineren Städten, wo ger kein Zeichenmeister ist, das Zeichnen dennoch eingeführt werden könnte. In feinem "Allgemeinen Lehrbuche für Bürgenschulen!' (Berlin, 1795), welches einen zweckmafsigen Unterricht in den nützlichsten Willen-Schaften für Ungelehue enthalt, findet man nicht nur "Vorschlage.. wie das Zeichnen sich ohne sonderliche Schwierigkeiten in den Burgerschulen einführen last, fondern auch seine fassliche Auweisung zum Zeichnen." für Lehrer, welche diese Kunst nicht seibst erlernt haben und doch ihre Schiler darin üben wollen. - Ietzt ha ebenderfelbe berausgegeben:

"Blusterzeichnungen zur Uebung für die Jugend in Bürgerschulen; gezeichnet von G. J. Vieth, gestochen unter Herrn Daniel Bergers Aufsicht, und in Beziehung auf das Allgemeine Lehrbuch sur Burgerschulen herungsegeben von C. P. Funke, Inspektor des Furst. Schullenger-Seminars in Dessan. Erstes Heft. Berim in der Kosischen Buchhandlung, 1796."

Diese Musterzeichnungen find so eingerichtet, dass se jedermann in Stand setzen, bei einigem Fleiss auch ohne Unterricht zeichnen zu lernen. Sie fangen mit dem Leichselfen, geraden Linien, an, und gehen nach und nach zu schwereren Figuren fort. Wer sie nachzeichnen will, braucht dazu nur wenige Geräthschaften, die sich auch der Aermere leicht anschaffen kann. - Diese Musterzeichnungen werden übrigens nicht bloß jungen Leuten in Bürgerschulen nützlich seyn, sondern auch Erwasksenen, die in ihrer Jugend keinen Unterricht im Zeichnes erhalten haben, und nunmehr einsehen, wie vortheilbaf ihnen Geschicklichkeit in dieser Kunft ware. Für die allgempinere Verbreitung derfelben hat die Verlagshandlung durch einen billigen Preis geforgt. Das Heft, welches ans & Blatternin Folio, jedes mit vielen Figuren, besteht, kuster, mit einer beigefügten Erkirtung in einen blauen Umschlag geheftet, 14 gr.

Mpgueig uan merinpurdigen neuen Raffebeffurebungen aus fremden Sprachen übersetzt.

Der zwölfte Band dieser mit allgemeinen Beisalle aufgenommenen Sammlung, welcher Levaillants zweite Reise in das Innere von Afrika enthält, wird zu Johannis d. J. unselbhar erscheinen, und auch unter dem Titel: Levaillants Reisen etc. Zweyter Band, einzeln zu haben seyn. Die solgenden Bände des Magazins werden nach und nach Peronsens Entdeckungsreise! Vancouvers Reise an die Nordwestküste von Amerika; Hearne's Reise zu dem Eismeere; und des berühmten Fussgangers Spillard Wanderungen, enthalten. Ueberhaupt wird die Sammlung nun keine wichtige Reise auslassen, und ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Den 21ften April 1796.

Die Vossische Buchhandlung in Berlin.

## III. Anzeige.

Ein Buchhändler in Oberdeutschland hat zu dieser Jubilate-Messe ein Buch woter dem Tital: Kant's Theorie der reinmoralitchen Religion, wit Rücksicht aus das reine Christenthum kurz dargestellt, Riga bey Joh. Fr. Hartknoch — nach Leipzig geschickt und verbreitet, wovon ich der Verleger nicht bin, und wider diesen Misbrauch meines Namens hiermit össentlich protestire.

Leipzig den 23sten April 1796.

Johann Friedrich Hartk noch

## Monattregister

#### gy oʻm

## May, 1796.

# L Verzeichniss der im May der A. L. Z. 1796 recensirten Schriften.

Ann. Die erfte Ziffer zeigt die Nammer, die ungrie die Seite an.

|                                                          | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                 | Brugnatelli Prospetto di Riferma alla muova No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A thandlung vb. d. Fr. in wie ferne d. Mis-              | menclatura chimica F40, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ther o. Haules verbunden fey, d. Schaden                 | Sinonimia antica e autova riformata 140, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zu erfetzen, welchen d. Haus durch Brand                 | -Buffor's Naturgelich. d. Vögel a. d. Franz. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| erlitten?                                                | Otto 22 B. 163, 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Annuaire du Lycée des Arts p. 1'an 3 de la Rep.          | 64-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| franc. L40, 02                                           | Burja, der mathematische Maler 156, 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antihypochondriakus I Port. 3 A. 165, 48                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anweifung z. Declinst, u. Conjugat d. grisch.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprache. 145, 327                                        | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anzeige, weitere, d. Hn. Bugginelen v. Kirche            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| berg an die Reichsversamml. v. d. Reichs-                | Calalogue des objects contenus dess la malaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kammergerichtl., Verfahren 155, 403                      | The state of the s |
| Archiv f. d. neueste Kirchengeschichte her. v.           | muleum français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Henke I - 4 Quart. 1794. 136, 249                        | Ceres I. Didding d. dejcomacks I Jahrg. I, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arze's Verluch e. lystem. Anordn. d. Gegenstände         | Heit IA2 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a minus Objects                                          | Commeadow's Leichtlinn u. kindl. Liebe. frev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a. remen Chemie                                          | bearb. nach Holcroft 2 A. 156 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | Connotssance des Temps - p. l'année 4 de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5 P.1                                                  | Rep. Franc. 152, 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baldinger's neues Magazin f. Aerete 14, 15 B. 442, 297   | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balfour's Treatile on follunar influence in Terest       | DA Wall Amed a With an annual and an annual an annual and an annual an a |
|                                                          | De-Ross Annales Hebraco-Typographici S.XV. 158, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Becker's Spane a. d. Werkstatt Meister Bachlens 145, 316 | Deutschlands jetztlebende Volksschriftsteller in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beobachtungen u. Entdeckung. a. d. Naturkunde            | Bildnifs, n. Biograph. 1 Hft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v. d. Gesellich. naturforsch. Freunde zu Ber-            | Zanzach i z Zoologiiche Beytrage z. 13 A. d. Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lin S B. 144, 313                                        | Naturfystems 2 B. 2 Th. 163, 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. Berg's Verfuch über d. Zusammenhang aller             | Ornitholog. Beytrage z. 13 A. d. Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Theile d. Gelehrsamkeit 139, 279                         | Natursystems 2 B. E63, 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beyträge, neue, z. Völker u. Länderkunde her.            | reference botaniich. Bilderbuch f. d. Jugend i B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von Sprengel u. Forster 11 - 13 B. 137, 237              | 2 — 6 Hft. 541, 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| z. Verfertigung u. Verbellet. d. Barome-                 | Dücler Geständnisse d. Grafen zon 149. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ters 16 Heft. 137, 263                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bibliotheca ecclesiastica T. I, II. 135, 241             | ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biographie d. K. K. Feldmarichalls Prinz Jos. v.         | <b>ۥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sachfen-Coburg 156, 415                                  | Ebeling's Erdbeschreib. u. Gesch. von Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Blanca u. Enrico e. Traueríp. 162, 462                   | diseas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matter f. nützliche u. unterhaltende Lektüre             | v. Eckartchaufen's d. wiehligsten Hieroglyphen f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187, 424                                                 | • Menschenherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mumeriele, neue, deutscher z. verdeutschter Ge-          | Keltis Edile reit Mongan gegen Mite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dichte a. 1795.                                          | .451, 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bodmann's äusseres od: machbarlich. Territorial-         | EimbketSpecim. inaugur. f. analyfin chem. for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| verhältnis d. Abzugs u. Nachsteuerreches 155, 405.       | tium muriat. eldesloenfium 138, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | X Francii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

asaigs seets a a a M

| Ernesti Institutio interpretis N. T. edit. IV. aucta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imhof's Grundrifs d. öffentl. Vorlefung. ub. die         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| c. Ammon 164, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Experimental - Naturlehre I, 2 Th. IS3, 315              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Job vertaeld mit Anm. door Schultens uitgegev.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | door Muntinghe 163, 46                                   |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jöck's Leitfpden b. Unterrichte in d. engl. Spr. 140, 28 |
| - 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Journal d. prakt. Arzneykunde u. Wundarzney-             |
| Faulwetter's kurze Grundsätze d. Electricitätsleh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kunst herausgegeben von Hufeland In Ban-                 |
| re I — 4 Th. 134, 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| Feder's Fastenpredigten 1 Th. 147, 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - philosophisches herausgegeben v. Abicht                |
| Freyheitsbaum, der, e. Luftsp. 166, 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-3 Bd. 159, 43                                          |
| Freymaurerreden 1, 2 Samml. 152, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 20, 13                                                 |
| Friderich's das Pollinische Decoct, u. d. reinig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| Wirkung d. welfchen Nussichalen etc. 150; 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>E</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Katechisationen üb. d. moralischen Theil d. han-         |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | növerischen Landes-Katech. 1 St. 156, 41                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keller's Predigten auf alle Sonn- und Festrage           |
| Geisler's Uhrmacher 6 Th . 153, 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Th. 157, 44                                            |
| v. Genfan's Geschichte d. Stadt Wien 4 Theile 162, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Kessler's vollständig. Unterricht im Dienste f.       |
| a. Oculana occurrent en famon (1) ion 4 anno 1 fet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | angehende Beamte 1, 2 Th.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kindervater's Geist d. reiners Christenthums in e.       |
| <b>н.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Samml. Pred. 1, 2 B. 235-245                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koblantk's Predigt am I hundertjährigen Jubel-           |
| Hager's neue Beweise d. Verwandsch. d. Hun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | feste der Sebastianskirche zu Berlin 152 383             |
| garn mit d. Lappländern 165, 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koch's Belehrungen über Mündigkeit zum Te-               |
| Handlingar, nya, Kongl. Vetenskaps Academiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | firen etc.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kunst zu lieben, e. Lehrgedicht 157, 431                 |
| The state of the s | Kunt za nesen, e. Demgestent                             |
| Handwörterbuch, kurzgefasst. über d. schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Künste I B. I, 2 Th. 159, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L                                                        |
| Harles Neurologiae Primordia 162, 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| Hartmann's Beytrage z. christl. Kirchen - u. Reli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lafontaine's moralische Brzählungen 1, 2 B. 153, 39      |
| gionsgesch. 1 B. 138, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laufitz Handbuch f. Bucherfreunde u. Biblioth.           |
| Hefs Geschichte d. Pfarrkirche zu St. Peter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Th. 2 B. 2 Abth. 146, 334                              |
| Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Bibliographie intereffant. u. gemeinnu-                |
| Heyne Progr. Legatum tabularum pictarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tziger Kenntn. 2 B. 2 Abth. 146, 334                     |
| Zíchornianum 149, 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Lichtenstern's Staatsverfassung der öfterreich.       |
| Historia rerum Austriacarum ab A. C. 1454 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monarchie im Grundriffe. 147, 340                        |
| 1467 ed. Ranch 154, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lorenz Elemente d. Mathematik, 2 umgearbeit.             |
| Hochreiner Exercit. acad. Praes. Stoeger utrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124 226                                                  |
| Kantiana categoriarum tabula fit omnibus nu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lounger's Common Place Book III Vol. 143, 312            |
| meris abfoluta 148, 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luther's auserialene Briefe mit Anmerk. v. Stro-         |
| Ebchzeitgeschenk, medicin. diatet. f. Neuverhei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 746 396                                                  |
| rathete 167, 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bel 2 Å.                                                 |
| Roffmann Descriptio et adumbr. plantarum — quae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| Lichenes dicuntur Vol. II. Fafc. IV. 135, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>M</b> .                                               |
| Wolzhalb's Supplement z. d. helvetischen Lexi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274.                                                     |
| con H. Jacob Leu 5 Th. 157, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maffel Chere Tom. XII. XIII. 134 4                       |
| Horuz fechzig gewählte Oden in d. Versmaafsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Man Co Opere Total Artes 17-1-1                          |
| d. Opiginals übersetzt 144, 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magazin für Preande der Naturlehre und Na-               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eet tr u. rr Band 149, 356                               |
| <b>-2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 656 -1 41 -1 -1                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magie für gesellschaftliches Vergnügen und zur           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minderung des Glaubens an Schwarzkunft-                  |
| Ichrbuch, Berlinisches, d. Pharmacie auf 1795 156, 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ler etc.                                                 |
| Jacob u. fein Herr, aus Diderot's ungedt. Nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meine Gedanken über Erziehung als Entwurf zu             |
| lasse 1, 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | einer musterhaften Erziehungsanstalt 254 39              |
| Jacob's Berreis für die Umfterblichkeit d. Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meinert's Anfangsgrinde d. Foldmeiskunst 152, 32         |
| 189, 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menroiren, historische und galante Romane aus            |
| Jean Paul's Labett du Quintus Findein 143, 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | den Zeitaltern Ludwigs XIV, XV, XVI.                     |
| Miuminatus dirigens od. Sahottifeties Ratter . 142, 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Er, 2r m 3r B. 142, 303                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M/cm.                                                    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - '                                                                                                                                                           | `   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | •   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                 | A TOWN A CH                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |
| Memoires eines Emis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | granten der kein Emigi                                                                                                                                                                                                                                            | rant                                                                                                                                                 | Sammlung elektrischer Spielwerke 5. 6 Lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | for. 152, 3827                                                                                                                                                | :   |
| war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142, 3óź (                                                                                                                                           | Soheselig's ikonographische Bibliothek 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | St. 165- 486                                                                                                                                                  | ,   |
| Miller's fechs Predigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en bey belondern Veran                                                                                                                                                                                                                                            | ปลใ-                                                                                                                                                 | Schickaneder's fammtliche theatralische V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verke.                                                                                                                                                        |     |
| fungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142, 303                                                                                                                                             | 2r Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147, 343                                                                                                                                                      | *   |
| Mofer's Sammlung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Bildnissen gelehrter M                                                                                                                                                                                                                                          | Cäu-                                                                                                                                                 | Schkuhr's botan. Handbuch 14 - 16 Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135, 244                                                                                                                                                      |     |
| ner u. Künstler 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 — 18. Heft                                                                                                                                                                                                                                                      | 167, 501. \                                                                                                                                          | Schloffer's Gastmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ··, 153, 388.                                                                                                                                                 |     |
| 'Midler's kurzer Abriss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s der Seewissenschaften                                                                                                                                                                                                                                           | 158, 431                                                                                                                                             | Schmerler's Vorlefungen über d. bürgerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e Me-                                                                                                                                                         | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unterricht in der fei                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | ral I Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159. 437                                                                                                                                                      | •   |
| Kochkunst 2 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165, 488                                                                                                                                             | Schmetterlinge 41 - 45 Heft Tom. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141a 292                                                                                                                                                      |     |
| Muratori Opere T. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134, 240                                                                                                                                             | Schmidt's und Mehring's neueltes gelehrtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ber-                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | las Jahr 1796 herausges                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | lin 1, 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138, 270                                                                                                                                                      | •   |
| v. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167, 497                                                                                                                                             | v. Schmidt's genannt Phiseldeck jurift. Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | ē   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | neen 1 Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155, 497                                                                                                                                                      | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | Schoenwisner Antiquitatum et historiae Saba - libr. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>&gt;</i> <b></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | Schriften der Gesellschaft naturforsch. Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157, 417                                                                                                                                                      | •   |
| Mailetta Daganta and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurarten 5 B. zweyte                                                                                                                                                                                                                                              | AGL-                                                                                                                                                 | zu Berlin 11 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | • • |
| besterte Aust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - waterion 3 th packer.                                                                                                                                                                                                                                           | 143, 306                                                                                                                                             | - neue, der Gesellsch, naturforsch, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144, 313                                                                                                                                                      | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doctains court the Com                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 15. de, mu Berlin' I B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               | •   |
| of Christ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s to a state of the same safety                                                                                                                                                                                                                                   | 135, 244                                                                                                                                             | Scriptores rer. Austriacarum ed. Ranch Vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145, 321                                                                                                                                                      | ,   |
| A. Amiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , .                                                                                                                                                                                                                                                               | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>                                                                                                    | Seiferheld's elektrische Zauber-Versuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | ١-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | Seyffarth's Uebersetz. µ. Erklärung d. gev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153, 38 <b>8</b><br>võhni.                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> .                                                                                                                                           | Episteln u. Evangelien 4s Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | `` 146, 319                                                                                                                                                   |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                    | Shipley's Works I, 2 Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135, 242                                                                                                                                                      |     |
| Orid's Kunft zu lieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n übers. v. v. Strombeck                                                                                                                                                                                                                                          | 134. 139                                                                                                                                             | Silii (Caii Italici) Punicorum l. XVII. ed. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -uu, -q~<br>Xperti                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                    | Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139, 273                                                                                                                                                      |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Streiche dumme, oder d. Roman meines L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebens 162, 462                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | Sulzer's allgemeine Theorie der schönen ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Künste                                                                                                                                                        | •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 4 Th. neue verm. 3 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145, 327                                                                                                                                                      |     |
| Plenk's Hygrologie d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141, 289                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00 048                                                                                                                                                      |     |
| Portraite ein. noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lebenden Damen d. fran                                                                                                                                                                                                                                            | ızöf.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |
| Hofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142, 302                                                                                                                                             | <b>T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |     |
| Hofes Prophetae minores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | versi et illustrati a Do                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302<br>at <b>h</b> io                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |     |
| Hofes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | versi et illustrati a Da                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302                                                                                                                                             | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | logie 157, 42 <b>\$</b>                                                                                                                                       |     |
| Hofes Prophetae minores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | versi et illustrati a Do                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302<br>at <b>h</b> io                                                                                                                           | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165, 483                                                                                                                                                      |     |
| Hofes Prophetae minores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142, 302<br>at <b>h</b> io                                                                                                                           | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Ase tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165, 483<br>ad. du                                                                                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | versi et illustrati a Do                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302<br>at <b>h</b> io                                                                                                                           | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>\$</b>                                                                                                                       | -   |
| Hofes Prophetae minores and III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R.                                                                                                                                                                                                                                                                | 142, 302<br>athio<br>166, 489                                                                                                                        | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>8</b><br>ii P. I.                                                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramonn's katechet. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R.<br>Erklärung der Sonntags                                                                                                                                                                                                                                      | 142, 302<br>uthio<br>166, 489                                                                                                                        | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>\$</b>                                                                                                                       |     |
| Hofes Prophetae minores del III.  Ramann's katechet. É Festtags-Episteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R.<br>Erklärung der Sonntags<br>18 Bdch.                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302<br>athio<br>166, 489<br>- u.<br>156, 414                                                                                                    | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>8</b><br>ii P. I.                                                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Roden, kristliche, w                                                                                                                                                                                                                                                                               | R.<br>Erklärung der Sonntags<br>15 Bdch.<br>velche von kathol. Predi                                                                                                                                                                                              | 142, 302<br>niĥio<br>166, 489<br>- u.<br>156, 414<br>gern                                                                                            | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib<br>continuat. et P. II. fragment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>8</b><br>ii P. I.                                                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se                                                                                                                                                                                                                                                             | R.<br>Erklärung der Sonntags<br>18 Bdch.                                                                                                                                                                                                                          | 142, 302<br>nthio<br>166, 489<br>- u.<br>156, 414<br>gern<br>rden                                                                                    | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165, 483<br>ad. du<br>160, 44 <b>8</b><br>ii P. I.                                                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramonn's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kriftliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.                                                                                                                                                                                                                                                | R.<br>Erklärung der Sonntags<br>18 Bdch.<br>velche von kathol. Predi<br>eit 1770 vorgetragen wo                                                                                                                                                                   | 142, 302<br>nikio<br>166, 489<br>- u.<br>156, 414<br>gern<br>rden<br>157, 424                                                                        | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib<br>continuat. et P. II. fragment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165, 483<br>ad. du<br>160, 448<br>ii P. I.<br>163. 471                                                                                                        |     |
| Hofes Prophetae minores and III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Reiche Bayreuth ge                                                                                                                                                                                                                            | R.<br>Erklärung der Sonntags<br>18 Bdch.<br>velche von kathol. Predi<br>eit 1770 vorgetragen wo<br>refchildert                                                                                                                                                    | 142, 302<br>nthio<br>166, 489<br>- u.<br>156, 414<br>gern<br>rden<br>157, 424<br>149, 353                                                            | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo<br>Tengström Minne ösver J. E. Terserus<br>Thunberg Voyage en Afrique et en Asie tr<br>Suedois<br>Townson Observationes physiol. de amphib<br>continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165, 483<br>ad. du<br>160, 448.<br>ii P. I.<br>163. 471                                                                                                       |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Roden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester                                                                                                                                                                                                      | R.  Erklärung der Sonntags 18 Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo refchildert en Auffatzo a. d. neuft.                                                                                                                                         | 142, 302 nthio 166, 489  - u. 156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent-                                                                             | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U. Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471                                                                                                                   |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester fehen Zeitschrifte                                                                                                                                                                                   | R.  Erklärung der Sonntags 18 Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo refchildert en Auffatzo a. d. neuft. een                                                                                                                                     | 142, 302 nthio 166, 489  - u. 156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280                                                                    | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U. Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 472 . 161, 449 er Fa-                                                                                                 |     |
| Hofes Prophetae minores ed. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Roden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester fchen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig                                                                                                                                                             | R.  Erklärung der Sonntags 18 Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo refchildert en Auffatzo a. d. neuft. een                                                                                                                                     | 142, 302 nthio 166, 489  - u. 156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383                                                           | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U. Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 472 . 161, 449 er Fa- 151, 372 g und                                                                                  |     |
| Hofes Prophetae minores and III.  Ramonn's katechet. E Festings-Episteln Reden, kristliche, win Deutschland se '9, 10 Bdch.  Rejecte Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig  Hochow's Berichti                                                                                                                                          | R. Erklärung der Sonntags 18 Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo reschildert en Aussatze a. d. neust. een gt gungen 1, 2 Versuch                                                                                                               | 142, 302<br>athio<br>166, 489<br>- 12.<br>156, 414<br>gern<br>rden<br>157, 424<br>149, 353<br>dent-<br>139, 280<br>152, 383<br>159, 433              | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U. Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französsschen Festu                                                                                                                                                                                                                                                           | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve-                                                                            |     |
| Hofes Prophetae minores and III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, wan Deutschland se '9, 10 Bdch.  Rejecte Bayreuth ge Repertorium d. bester fechen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig v. Rochow's Berichtig Rosenmuller's aussühr                                                                                                                | R.  Erklärung der Sonntags 18 Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo refchildert en Auffatzo a. d. neuft. een                                                                                                                                     | 142, 302 nthio 166, 489  - 1. 156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433                                                  | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes                                                                                                                                                                                                                                               | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 472 . 161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369                                                                 |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Remann's katechet. E Festtags-Episteln Reden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Rejeche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig  Hochow's Berichti Rosenmuller's aussühn Geistliche 2 A.                                                                                                  | R. Erklärung der Sonntags 1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo reschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt gungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh                                                                                     | 142, 302 athio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 lende 166, 490                                        | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer ir Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, frankische, zum Nutze                                                                                                                                                                                                         | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve- 151, 369 n und                                                             |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Roden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch                                                                                | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo reschildert en Aussatzo a. d. neust. e en gt gungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh  f. Maler u. Zeichner 3                                                           | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488                          | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer in Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes                                                                                                                                                                                                                                               | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 472 . 161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369                                                                 |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Roden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H                                                            | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo eschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt igungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh if. Maler u. Zeichner 3 Hemsterhusi Edit, II.                                     | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319                 | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer ir Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, frankische, zum Nutze                                                                                                                                                                                                         | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve- 151, 369 n und                                                             |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig  Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümen                                       | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer               | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer ir Th Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.                                                                                                                                                                                             | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve- 151, 369 n und                                                             |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig  Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H                                                           | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319                 | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer ir Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, frankische, zum Nutze                                                                                                                                                                                                         | 165, 483 ad. du 160, 448. ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve- 151, 369 n und                                                             |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  Rejecte Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenji Elogium H Rulnen, Alterthümen                                       | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer               | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.                                                                                                                                                                                       | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424                                                    |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig  Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümen                                       | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer               | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. B. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. Vacchlery v. d. gefreyten Erbrecht in I                                                                                                                                        | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 ier Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,                                                  |     |
| Hofes Prophetae minores ded. III.  Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig  Nochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümen                                       | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer               | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Ase tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. Vacchlery v. d. gesreyten Erbrecht in I Varnhagen's kurze Anweisung die für Kra                                                                                                 | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 g und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424                                                     |     |
| Hofes Prophetae minores del III.  Remann's katechet. E Festiags-Episteln Reden, kristliche, win Deutschland se '9, 10 Edch.  Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig v. Hochow's Berichtis Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H. Rulnen, Alterthümen auf u. an d. Fich                                         | R.  Srklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predie eit 1770 vorgetragen wo seschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt igungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh if. Maler u. Zeichner 3 Hemsterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl htelberge | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer 151, 374 | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. B. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. Vacchlery v. d. gefreyten Erbrecht in I                                                                                                                                        | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,  Raiern 164, 479 inke u. u. Go-                   |     |
| Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Beden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  • Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester fehen Zeitschriste Richter's Jubelpredig  • Rochow's Berichti Rosenmiller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenji Elogium H Rulnen, Alterthümer auf u. an d. Fich                                                    | R.  Erklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predi eit 1770 vorgetragen wo gefchildert en Auffatze a. d. neuft. e en gt gungen 1, 2 Verfuch erl. Anleitung für angeh af. Maler u. Zeichner 3 Hemfterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl             | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer 151, 374      | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. v. Vacchlery v. d. gesreyten Erbrecht in I Varnhagen's kurze Anweisung die für Kra Genesende dienliche Nahrungsmittel tränke zuzubereiten                                      | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,  Raiern 164, 479 inke u. u. Go- 165, 487          |     |
| Ramann's katechet. E Festtags-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Edch.  e. Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschriste Richter's Jubelpredig e. Hochow's Berichti Rosenmüller's aussühn Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümer auf u. an d. Fich                                                   | R.  Srklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predie eit 1770 vorgetragen wo seschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt igungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh if. Maler u. Zeichner 3 Hemsterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl htelberge | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern rden 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer 151, 374 | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Ase tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. e. Vacchiery v. d. gefreyten Erbrecht in I Varnhagen's kurze Anweisung die für Kra Genesende dienliche Nahrungsmittel tränke zuzubereiten Vermächtniss an Helene v. ihrem Vater | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P. I. 163. 471  161, 449 er Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,  Raiern 164, 479 inke u. u. Go-                   |     |
| Hofes Prophetae minores and III.  Ramann's katechet. E Festings-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  e. Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig  e. Hochow's Berichtis Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümer auf u. an d. Fich  Sellass's Jugurtha ne v. Schlister | R.  Srklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predie eit 1770 vorgetragen wo seschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt igungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh if. Maler u. Zeichner 3 Hemsterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl htelberge | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer 151, 374      | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Asse tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien 5, 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. v. Vacchlery v. d. gesreyten Erbrecht in I Varnhagen's kurze Anweisung die für Kra Genesende dienliche Nahrungsmittel tränke zuzubereiten                                      | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P.I. 163. 471  161, 449 ier Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,  Raiern 164, 479 unke u. u. Go- 165, 487 150, 365 |     |
| Hofes Prophetae minores and III.  Ramann's katechet. E Festings-Episteln Raden, kristliche, w in Deutschland se '9, 10 Bdch.  e. Reiche Bayreuth ge Repertorium d. bester schen Zeitschrifte Richter's Jubelpredig  e. Hochow's Berichtis Geistliche 2 A. Rüger's Taschenbuch Ruhnkenii Elogium H Rulnen, Alterthümer auf u. an d. Fich  Sellass's Jugurtha ne v. Schlister | R.  Srklärung der Sonntags  1s Bdch. velche von kathol. Predie eit 1770 vorgetragen wo seschildert en Aussatze a. d. neust. e en gt igungen 1, 2 Versuch erl. Anleitung für angeh if. Maler u. Zeichner 3 Hemsterhusi Edit. II. er u. noch Rehende Schl htelberge | 142, 302 nthio 166, 489  156, 414 gern 157, 424 149, 353 dent- 139, 280 152, 383 159, 433 nende 166, 490 3 A. 165, 488 144, 319 löffer 151, 374      | Tufinger's Versuch e. juristischen Methodo Tengström Minne ösver J. E. Terserus Thunberg Voyage en Afrique et en Ase tr Suedois Townson Observationes physiol. de amphib continuat. et P. II. fragment.  U.  Ueber die Schweiz u. d. Schweizer rr Th v. Uechtritz, diplomat. Nachricht. adelich milien s. 6 Th. v. Unterberger's Tagebuch der Belagerun Bombardirung der französischen Festu lenciennes Unterhaltungen, fränkische, zum Nutze Vergnügen 5 Bdch.  V. v. e. Vacchiery v. d. gefreyten Erbrecht in I Varnhagen's kurze Anweisung die für Kra Genesende dienliche Nahrungsmittel tränke zuzubereiten Vermächtniss an Helene v. ihrem Vater | 165, 483 ad. du 160, 448 ii P.I. 163. 471  161, 449 ier Fa- 151, 372 ig und ng Ve- 151, 369 a und 157, 424,  Raiern 164, 479 unke u. u. Go- 165, 487 150, 365 |     |

| Werfuch, krieftcher, zu' Einer Erläut<br>mofaisch: Geschichte |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                               | 138, 268       |
| einer Geschichte der Reigions                                 | - and Kir-     |
| : chenverbesserung Luthers mit e. 1                           | Vorrede v. 🐪 🔍 |
| Tieftrunk 1 Th.                                               | 146, 337       |
| - einer sokratisch. Darstelkung o                             | les banno-     |
| verisch. Landes-Katechlsmus                                   | 156, 414       |
| Volkstieder nebst untermischt, andern                         | Stucken v.     |
| . Bothe                                                       | 137, 261       |

Weithnam's mosalische Braählungen 145. 32

Wie können billige Preise der Apodiekerwareen erhalten und gesichert werden. Eine Concurrenzschrift

Zarda alphabetisches Taschenbuch der hauptsächlichsten Rettungsmittel für todischeinende etc.

—— Ist es zweckmässig und zulässig die angehenden Landseelsorger in einer eingeschränkt. Volksarzneykunde zu unterrichten? 148, 352 Zerener's deutscher Schulfreund 5 Bdch. neue A. 165, 433

Die Summe der angezeigten Schriften ift 155.

A

## II. Verzeichniss der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Ann Die Zissern zeigen die Nummer des Stürks an; die eingeRlammerten Zahlen aber, wie viele Schriften desselben Verlegers in demselben Stücke verkommen.

Akademische Buchh. in Jenn 138, 148. Alberti in Wien. 162. Allart in Amsterdam. 163. Anonymische Verleger. 140, 141, 157, 164, 154, 160, 167. Apitz in Leipzig. 166.

Ŕ.

Bauer- u. Mannsche Buchh. in Nürnberg. 134. Beer in Leipzig. 166. Beygang in Leipzig. 151. Bodnerische Buchh. in Schwerin. 163. Bohn in Hamburg. 169.

Cadels in London, 135. Cotta in Tübingen, 157. Grökers Erben in Jena, 143. Crusius in Leipz, 135, 146, 162, 186.

D.

Dieterich in Göttingen. 134. 139. 149. 163.
Doll in Wien. 147. 156.
Druckerey d. Republik z. Paris. 152.

— königliche zu Parma. 158.
Duyle in Salzburg. 148.

F.

Fleischer in Frankfurt a. M. 137.

—— in Leipzig. 140.

Franke u. Große in Stendal. 151.

Frenkelinische Buchdruckerey in Abo. 165.

Freunde, naturforschende z. Berlin. 145.

Frommannsche Buchh. in Züllichau. 159.

Fues in Tübingen. 157.

G.

Galeazzi in Pavia. 135. Gebauer. 146. Getsner in Zürich. 161. Giacomo in Venedig. 134 (2). Gräff in Leipzig, 145. Grau in Hof. 151. Grießbach in Cassel, 140.

A.

Hahn, Gebrüder, in Hannover. 165. Hartknoch in Riga. 142. / Hermsdorf u. Anton in Görlüz. 138. 144. Herold in Hamburg. 185. Heyer in Gießen. 156. Himburg in Berlin. 137. Hladky in Prag. 148. Hoffmanniche Buchh. in Welmar. 136.

I.

Jacobäer in Leipzig. 142. 143. Industriecomptoir in Weimar. 147. Intelligenzcomptoir in Leipe, 135. Johnson in London. 135.

Kerby in London. 143. Keyfer in Erfurt. 165 (2). Kleinmayer in Wien. 147. Kummer in Leipzig. 137. 152. 161; v. Kurzbek in Wien. 165.

T.

Lange in Berlin. 149.
Langhoff in Berlin. 152.
Lentner in München. 153.
Liebeskind in Leipz. 135.
Lindauer in München. 164.
Lindh in Stockholm. 158. 166.
Löffler in Mannheim. 157.
Lübecks Erben in Bayreuth. 143. 149.
Luchtmanns in Leyden. 144.

M,

Maurer in Berlin. 138. 165: Michaelis in Neuftrelitz. 167. X 3

Mohr

Mohr in Kiel. 138.

Monath u. Kufsler in Nürnberg. 153.

Mofer in Nürnberg. 167 (2).

v. Möfsle in Wien. 147.

Müller in Leipz. 134.

Murray in London. 156.

Mylius in Berlin. 168.

N

Nicolai in Berlin, 153-Nicolovius, 153-

a

Oshmigke in Berlin, 156.

P.

Patris in Paris. 136.
Patzowsky in Wien. 150.
Pauli in Berkin. 163.
Pechsche Buchh. in Nürnberg. 159.
Perrenonische Buchh. in Münster. 139.

R

Renger in Halle. 152. Richter in Hannover. 162. Rothe in Gera. 165. Rottmann in Berlin. 144.

. 8.

Schneider in Nürnberg. 146. Schöne in Berlin. 139. 156. Schulbuchhandlung in Braunschweig. 159. Sommer in Leipzig. 137. Spath in Augsburg. 187. Stahel in Wien. 154 (2). Streng in Frankf. 2. M. 139.

T;

Trattner in Pesth. 157. Troticher in Grätz. 153.

Unger in Berlin. 140. 147. Universitätsbuchb. in Mains. 155.

F.

Vieweg d. Ik. in Berlin. 146. 16L, Vollmer in Erfurt. 162. Vofs in Berlin. 153. Vofs in Leipz. 141. 150. Vofs u. Leo in Leipzig. 148.

W.

Waifenhaushuchhandlung in Halle. 152. 166, Walch in Augsburg. 151.
Walch in Erlangen. 141. 159.
Wappler in Wien. 141.
Weldmanns in Leipz. 145. 163. 166,
Wilmans in Bremen. 145. 150,
Wohler in Ulm. 142.

Z

Zeitungsdruckerey in Bayreuth. 164. Zessler in Frankfurt a. M. 156. Ziegler in Zurich. 154.

## III. Im May des Intelligenzblattes.

| Ankündigungen,  Ankündigungen neuer Bücher.  Ankündigungen neuer Bücher.  Ankündigungen neuer Bücher.  Annahen des Preuß. Kirchen- u. Schulweiens.  I St.  Archiv, Berlinifches, der Zeit und ihres Ge- (chmacks. May.  Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlags- bücher.  Derker's in Bafel n. Verlageb.  Denkwürdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Bran- denburg herausgeg. v. Kormann u. Heinfus.  April.  Dolliche Buchhandl' in Wien neue Verlagsb.  Dyckifche Buchhandl' in Leipzig neue Ver- lagsbucher.  18 St.  Frankreich i. I. 1796. 3 St.  Frankreich i. I. 1796. 3 St.  Frankreich i. I. 1796. 3 St.  Frankreich i. I. 195. 3 St.  Frankreich i. I. 1956. 3 St.  Frankreich i. I. 1956. 3 St.  Frankreich i. I. 196. 3 St.  Seibbrener Diction, reifonné des Synonymes  français.  Deheuter 62, 505. 543. 544.  Willmans in Bremen n. Verlagsb.  Selötderungen und Ehrenbezeugungen.  4. 535. 545  Todesfälle.  4. 527  Todesfälle.  4. 528  Adoms zu Southamptois,  55. 457  Adoms zu Southamptois,  56. 459  Clemest in Paris.  58. 547  Adoms zu Southamptois,  58. 459  Clemest in Paris.  59. 455  Almen zu Southamptois,  50. 459  Clemest in Paris.  59. 456  Aiggund in Paris.  59. 456  Aiggund in Paris.  59. 457  Almen zu Southamptois,  50. 459  Clemest in Paris.  50. 450  Almen zu Southamptois,  50. 459  Clemest in Paris.  50. 459  Clemest in Par |                                                 |          | •                                           |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|-------|
| Ankündigungen neuer Bücher.  Annalen des Preuß. Kirchen- u. Schulwefens. I St.  Annalen des Preuß. Kirchen- u. Schulwefens. I St.  Archiv, Berlinitches, der Zeit und ihres Gechmacks. May.  Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlagsbücher.  Detker's in Bafel n. Verlagsb.  Denkwürdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Brandelnurg berausgeg. v. Kosmans u. Heinfatt.  April.  Dolliche Buchhandl: in Verlen neue Verlagsb.  Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsb.  Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsb.  Prankreich i. I. 1796. 3 St.  Fankreich ii. I. 1796. 3 St.  Fankreich i | Ankündigungen,                                  |          |                                             | -            |       |
| Ankindigungen neuer Bucher. Annalen des Preuß. Kirchen- u. Schulweiens. I St. Archiv, Berliniches, der Zeit und ihres Ge- fchmacks May. Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlagsb. Denkwürdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Bran- denburg herausgeg. v. Kormans u. Heinfatt. April. Dolliche Buchhandl: in Wein neue Verlagsb. Dreykig's in Halle n. Verlageb. Dreykig's in Halle n. Verlageb. Dryckifche Buchhandl: in Leipzig neue Ver- lagsbücher. Frankreich i. 1. 1796. 3 St. Franke's Mufferzeichnungen z. Uebung f. d. Jo- gend. I Hft. Gestlachfiche Buchhandl. in Dresden neue Ver- lagsb. Herres Ideen üb. d. Politik d. Verkehr a. d. Handel der vornehmften Völker der alten Welt. 2 Th. Himbold's Verfuche üb. d. gereiste Muskel- u. Nervenfafer. Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St. —— philot. her. v. Nietkammer, 95. 12 Hft. 1796. 1, 3 Hft. —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufe- land. 2 B. 1 St. Endigen (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th. Macklott's in Frankfort a. M. neue Verlags- bücher. Maller's Anweif. z. zweckm. Behandl. d. Obs- u. Gemulegartens. Muferum, attiches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St. Plage in deufches 1796. Jan., Febr., März., April. Muferum, attiches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St. Plage in Halle (Sophie) Jahr., Gestlachten eine Verlageb. Gestlachten Buchhandl: in Leipzig neue Ver- lagstin deufches 1796. Jan., Febr., März., April. Berörderungen audländ. Werke. Gestlachten neue Verlageb. Wilmans in Bremen n. Verlageb. Verlageth (Wilmans in Bremen n. Verlageb. Verlageth (Wilmans in Bremen n. Verlageb. Verlageth (Sophie) Gestlachten. Gestlachten neue Verlageb. Gestlachten sin Heinfalt. Gestlachten sin Hermen n. Verlageb. Verlageth (Wilmans in Bremen n. Verlageb.  |                                                 |          |                                             |              | 310   |
| Annalen des Preuss Kirchen- u. Schulwesens.  I St. Archiv, Berlinisches, der Zeit und ihres Geschmacks. May. Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlagsbücher. Detker's in Basel n. Verlagsb. Denkwurdigkeiten u. Tagesgesch. d. M. Brandenburg herausgeg. v. Komman u. Heinfast. April. Dölliche Buchhandl' in Vien neue Verlagsb. Dreyfsigs in Halle n. Verlagsb. Steinbrenner Diction. raisound des Synonymes français.  60, 491 62, 505 64, 524 63, 515 64, 524 63, 515 64, 524 63, 515 Dolliche Buchhandl' in Vien neue Verlagsb. Dreyfsigs in Halle n. Verlagsb. Dreyfsigs in Halle n. Verlagsb. Steinbrenner Diction. raisound des Synonymes français.  61, 503 Wilmans in Bremen n. Verlagsb. 62, 505 64, 524 63, 515 Beförderungen und Ehrenbezeugungen. 63, 514 70 Agental Hernbezeugungen. 64, 524 65, 545 66, 524 67, 505 67, 505 68, 525 68, 527 Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich ii. I | Anklindigungen neuer Bücher.                    | 64. 523  |                                             |              | E08 - |
| Archiv, Berlinifches, der Zeit und ihres Ge- fehmacks. May. Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlags- bücher. Detker's in Balel n. Verlagsb. Denkwürdigkeiten u. Tagesgesch. d. M. Bran- denburg herausgeg. v. Kormans u. Heinfur. April. Dolliche Buchhandl. in Wien neue Verlagsb. Dyckische Buchhandl. in Leipzig neue Ver- lagsbücher. Frankreich i. J. 1796. 3 St. Frankreich i. J. 1796. 3 St. Frankreich i. J. 1796. 3 St. Herwei Ideen üb. d. Politik d. Verkeh u. d. Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 2 Th. Hambold's Verfuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensafer. Journal sür Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St. — philot. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft. 1796. 1, 3 Hft. 1899. 1, 1 Hft. 1796. 1, 3 Hft. 1899. 1, 1 Hft. 1796. 1, 3 Hft. 1899. 1, 1 Hft. 1796. 1, 1 Hft.  | Annalen des Preuss Kirchen- u. Schulwesens.     |          |                                             |              | 200   |
| Archiv, Berlinifches, der Zeit und ihres Gefehmacks. May.  Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlagsbücher.  Detker's in Bafel n. Verlagsb. Denkwurdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Brandenburg herausgeg. v. Kormans u. Heinfart. April.  Dolliche Buchhandl. in Vien neue Verlagsb. Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb.  Ga. 514  Office Buchhandl. in Dresden neue Verlagsbücher.  Frankreich Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.  Hanke's Mufferzeichnungen z. Uebung f. d. Jugend. 1 Hft.  Gerlachfieh Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.  Handel der vornehmften Völker der alten Welt. 2 Th.  Hambold's Verfuche üb. d. gereizte Muskel-  Unwal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft. 1795. 13 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufeland. 2 B. 1 St.  Linduig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklou's in Frankfart z. M. neue Verlagsbücher.  April.  April.  Magein deutsches 1796. Jan. Febr., März, April.  April.  April.  Magein aufügartens.  Mindeum, stufiches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Ga. 543. 545  Wilmans in Bremen n. Verlagsb.  Ga. 515  Wy. Strombeck z. Gandersheim.  40. 489  V. Strombeck z. Gandersheim.  40. 481  Adoms zu Southampton.  50. 452  Lavoijer in Paris.  60. 454  Aloms zu Southampton.  50. 455  40. 454  Moms zu Southampton.  50. 456  40. 444  Lavoijer in Paris.  60. 459  Vermilchte Nachrichten.  40. 481  Adoms zu Southampton.  50. 454  Adoms zu Southampton.  50. 45 |                                                 |          |                                             |              | go2   |
| Chemacks. May.  Bohn's und Comp. in. Lübeck neue Verlagsb. Dicker's in Bafel n. Verlagsb. Denkwürdigkeiten u. Tagesgesch. d. M. Brandenburg herausgeg. v. Kormann u. Heinfust. April.  Dolliche Buchhandl.' in Wien neue Verlagsb. Dycktiche Buchhandl.' in Leipzig neue Verlagsb. Dycktiche Buchhandl.' in Leipzig neue Verlagsbe. Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich  |                                                 | •        |                                             |              |       |
| Bohn's und Comp. in Lübeck neue Verlagsbücher.  Detker's in Balel n. Verlagsb. Denkwirdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Brandenburg herausgeg. v. Kormann u. Heinflut. April.  Dolliche Buchhandl. in Verlagsb. Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsb. Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsbücher.  Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich i. Verlagsb.  63, 514  64, 521  Adoms zu Southampteib.  64, 521  Adoms zu Southampteib.  65, 454  Alorini zu Southampteib.  66, 454  Alorini zu Southampteib.  66, 454  Alorini zu Southampteib.  66, 454  Alorini zu Southampteib.  67, 454  Alorini zu Southampteib.  68, 454  Alorini zu Southampteib.  68, 459  Clement in Paris.  68, 549  Adoms zu Southampteib.  68, 459  Clement in Paris.  68, 549  Adoms zu Southampteib.  68, 459  Clement in Paris.  68, 549  Adoms zu Southampteib.  68, 549  Alorini in Paris.  69, 459  Alorini Paris.  69, 450  Alorini Paris.  60, 459  Alorini Paris.  60, 450  Alorini Paris.  61, 521  Abbitte an Türks Recenfenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  61, 522  Anction in Altenburg.  61, 524  Anction in Altenburg.  62, 525  Auction in Altenburg.  63, 514  Clement in Paris.  63, 514  Adoms zu Southampteib.  64, 521  Adoms zu Southampteib.  65, 454  Alorini zu Giech.  Alorini Paris.  66, 452  Alorini Paris.  67, 454  Alorini zu Giech.  Alorini Paris.  68, 457  Owes z. Edmonton.  50, 464  Alppii in Weftmintler.  64, 521  Alorini Paris.  65, 545  Anction Paris.  66, 527  Alorini Paris.  67, 548  Anction in Altenburg | ·                                               |          |                                             |              |       |
| Detker's in Bafel n. Verlagsb.   Chemen's in Bafel n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | ,        | Wilmans in Bremen n. Verlagsb. 04.          | 343,         | 048   |
| Detker's in Bafel n. Verlagsch. Denkwurdigkeiten u. Tagesgefch. d. M. Brandenburg herausgey. V. Kormans u. Heinfart. April.  53, 514  Dolliche Buchhandl.' in Wien neue Verlagsch. Dyckitche Buchhandl.' in Leipzig neue Verlagscher.  Frankreich i. I. 1796. 3 St. Frankreich ii. I. 1796. 4 St. Frankreich ii. I. 1796. 4 St. Frankreich ii. I. 1796. 5 St. Frankreich ii. II. 1796. 5 |                                                 |          |                                             |              |       |
| Betörderungen und Ehrenbezzugungen.  April. Dolliche Buchhandl. in Wien neue Verlagsb. Dyckitche Buchhandl. in Leipzig neue Verlagsbücher. Frankreich i J. 1796. 3 St. Frankreich i J. 1796. 45 St. Frankreich i J. 1796. 54 St. Frankreich i J. 1796. 55 St. Frank |                                                 | •        |                                             |              |       |
| denburg herausgeg. v. Kormann u. Heinflut. April. Dolliche Buchhandl. in Weien neue Verlagsb. Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb. So, 543 Franke's Mufferzeichnungen z. Uebung f. d. Jugend. 1 Hr. Gerlachfiche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb. Heerest Ideen üb. d. Politik d. Verkehr a. d. Handel der vornehmften Völker der ahen Welt. 2 Th. Hambold's Verfuche üb. d. gereizte Muskelu. Nervenfafer. Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft. 1796. 1, 3 Hft. —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufeland. 2 B. 1 St. Krünitz d. Landftrafsen u. Chaussen. Ladwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th. Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., Mürz, April. Magleur's Anweif. z. zweckm. Behandl. d. Obstu. Gemüsegartens. Muster's Anweif. g. zweckm. |                                                 | -        | Beförderungen und Ehrenbezeugungen.         |              |       |
| April.   63, 514   7. Strombeck z. Gandersheim.   60, 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |          | <b>5</b> ,                                  |              |       |
| Dolltche Buchhandl: in Verlageb Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsbücher. Frankreich i. I. 1796. 3 St. Gehälle.  65, 541  Adom: zu Southamptois, 56, 459  Clement in Paris. Frankreich in Vetlminfter. Frankreich in Paris. Frankreich in Paris |                                                 | _        |                                             | •            |       |
| Dreyfsig's in Halle n. Verlagsb. Dycktifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsbücher.  Frankreich i. J. 1796. 3 St. Frankre's Mufferzeichnungen z. Uebung f. d. Jugend. I Hft. Gerlachfche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb. Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr u. d. Handel der vornehmften Völker der ahen Velt. 2 Th. Humboldt's Verfuche üb. d. gereizte Muskelu. Nervenfafer.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft. 1796. 1, 3 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufeland. 2 B. 1 St.  Krüniz d. Landftraßen u. Chauffeen. Landkarten, neue. Landkarten, neue. Landkarten, neue. Landkarten, neue. Landkarten, neue. Lindwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Mufleur's Anweif. z. zweckm. Behandl. d. Obst. u. Gemütegartens. Mufleum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Mufleum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Keligionsbegebankeiten, neuesste, 19 Jahrg. Logding e. G. 350 Leter's Etklärung geg. e. Büchernachdruch.  63, 519  TodesMile.  55, 445  64, 521  TodesMile.  55, 459  Adams zu Southampeon, 55, 459  Lement in Paris.  58, 477  Lement in Paris.  58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 56, 464  Aippis in Westminster. 58, 478  Alement in Paris. 56, 454  Alement in Paris. 56, 454  Alement in Paris. 58, 478  Alement in Paris. 60, 494  Alement in Paris. 60, 494  Alement in Paris. 61, 452  Alement in Paris. 62, 478  A |                                                 |          | v. Strombeck z. Gandersheim.                | 40           | 489   |
| Dyckifche Buchhandl: in Leipzig neue Verlagsbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | -        | •                                           |              |       |
| Ingsbücher.   65, 541   66, 531   Frankreich i. J. 1796. 3 St.   Frankreich i. J. 1796. 1 St.   Frankreich i. J. 1796. 1 St.   Frankfart a. M. neue Verlagbücher.    |                                                 |          |                                             |              |       |
| Frankre's Musser   1. 1796. 3 8t.   54, 521     Frankre's Musser   1. 1796. 3 8t.   54, 521     Gerlachsche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.   55, 543     Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr u. d. Handel der vornehmsten Völker der alten Velt. 2 Th.     Humbold's Versuche üb. d. gereizte Muskelu. Nervensafer.   10 urnal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.   51, 3 Hft.   521     —— philos. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft.   1796. 1, 3 Hft.   521     Landkarten, neue.   52, 506     Landkarten, neue.   52, 506     Landkarten, neue.   53, 485     Landkarten, neue.   54, 521     Landkarten, neue.   55, 485     Macklott's in Frankfurt 2. M. neue Verlagsbücher.   55, 485     Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.   56, 541     Musser's Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   54, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   54, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsegartens.   56, 527     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsekt.   56, 541     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsekt.   56, 541     Musser Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Ohst. U. Gemüsekt.   56, 542     Musser Anweis. 2 zweckm.   |                                                 |          | Todesfälle.                                 |              |       |
| Funke's Mufferzeichnungen z. Uebung f. d. Jogend. 1 Hft.  Gerlachsche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.  Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr a. d. Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 2 Th.  Humboldt's Versuche üb. d. gereizte Muskelu. Nervensaser.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St.  11 B. 1 St.  —— philof. her. v. Niethammer. 95. 12 Hst.  1796. I., 3 Hst.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huseland. 2 B. 1 St.  Krimitz d. Landstrasen u. Chaussen.  Landstreun, neue.  Landstrasen, neue.  Landstreun, neue.  Landstrein, neue.  Ca, 508  Mactein in Paris.  Lavoisier in  | •                                               | 65, 54I  |                                             |              |       |
| Gerlachsche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.   Clement in Paris.   58, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |          |                                             |              | _     |
| Gerlachfiche Buchhandl. in Dresden neue Verlagsb.  Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr u. d. Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 2 Th.  Humbolde's Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensafer.  Journal sur Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philos. her. v. Niethammer. 95. 12 Hst. 1796. 1, 3 Hst.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. 1 St.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. 1 St.  Krünitz d. Landstraßen u. Chaussen.  Ladwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th.  A Th.  Macklott's in Frankfart a. M. neue Verlags- bücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obst- u. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Genüsegen vermischte.  Hots zu Giech.  Lavoigier in Paris.  Stater z. Marklisse.  Vermischte Nachrichten.  55, 464  Wedgwood z. Etruris.  56, 457  Vermischte Nachrichten.  56, 524  Vermischte Nachrichten.  57, 486  48, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  58, 478  Vermischte Nachrichten.  56, 457  Vermischte Nachrichten.  57, 486  Anzeigen vermischte.  61, 521  Auction in Ahenburg.  58, 478  Auction in Ahenburg.  59, 485  59, 485  59, 485  59, 485  64, 527  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obst-  u. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 505  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruch.  50, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Funke's Musterzeichnungen z. Uebung f. d. Ju-   | •        | Adams zu Southampton,                       | _            |       |
| Lagsb.   L   | gend. I Hft.                                    | 65, 543  | Clement in Paris.                           | 58,          | 477   |
| Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr u. d. Handel der vornehmsten Völker der ahen Welt. 2 Th.  Humbolde's Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensafer.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St.  11 B. 1 St.  —— philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hst.  1796. 1, 3 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. 1 St.  Krüütz d. Landstrassen u. Chausseen.  4 Th.  59, 485  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlags- bücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Gemüsegartens.  Muser's Ecklarung geg. e. Büchernachdruch.  Lavoiser in Paris.  Owes z. Edmonton.  Stölzer z. Marklisse.  Vermischen.  Stölzer z. Marklisse.  Vermische Nachrichten.  62, 508  Vermische Nachrichten.  63, 517  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  64, 521  Auction in Ahenburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hanau.  Stölzer z. Marklisse.  55, 462  Vermischen.  64, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  60, 495  40, 525  Musten in Paris.  62, 508  Vermischen.  63, 517  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 504  Auction in Ahenburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hanau.  Berichtigungen.  62, 528  Brüssel. Strichtung e. neuen medic. Gesell- fehaft.  Buchdruckerey z. verkausen.  63, 520  Bucher zou kaussen gesucht werden.  63, 520  Bucher zou verkausen.  64, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischten.  64, 521  Aberten Nachrichten.  65, 542  Auction in Ahenburg.  66, 529  Brüssen zou des des des de | Gerlachsche Buchhandl. in Dresden neue Ver-     |          | Hols zu Giech.                              | 56,          | 464   |
| Herren Ideen üb. d. Polikik d. Verkehr u. d. Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 2 Th.  Humboldt's Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensafer.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. I St.  —— philos. her. v. Niethammer, 95. 12 Hst. 1796. 1, 3 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. I St.  Krimitz d. Landstrasen u. Chaussen.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  A Th.  Macklott's in Frankfort a. M. neue Verlags- bücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. I St.  Gemüsegartens.  Mussen, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. I St.  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Lavoisier in Paris.  Owen z. Edmonton.  Stölzer z. Marklisse.  Wedgwood z. Etruris.  Stölzer z. Marklisse.  Medwood z. Etruris.  Stölzer z. Marklisse.  Wedwood z. Etruris.  Stölzer z. Marklisse.  Stolzer z. Marklisse.  Sto | lagsb.                                          | 60, 494  | kippis in Westminster.                      | 56,          | 460   |
| Handel der vornehmsten Völker der ahen Welt. 2 Th.   51, 503 Stölzer 2. Marklisse.   56, 464     Humbolds's Versuche üb. d. gereizte Muskelu. Nervensaser.   63, 517     Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St.   11 B. 1 St.   62, 508     —— philos. her. v. Niethammer, 95. 12 Hst.   1796. I, 3 Hst.   64, 521     Land. 2 B. 1 St.   64, 521     Landkarten, neue.   63, 506     Landkarten, neue.   64, 521     Landkarten, neue.   63, 506     Landkarten, neue.   64, 521     Landkarten, neue.   65, 508     Landkarten, neue.   67, 509     Lidwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.   4 Th.   64, 521     Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,   April.   64, 521     Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,   April.   64, 527     Muller's Anweis. 2. zweckm. Behandl. d. Obstu. Gemüsegartens.   64, 527     Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.   62, 509     Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrs.   1 Quart.   62, 505     Later's Erklärung geg. e. Büchernachdruch.   59, 488     Later's Erklärung   | Heeren Ideen üb. d. Politik d. Verkehr u. d.    |          | Lavoisier in Paris.                         | 58.          | 478   |
| Humboldt's Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensaser.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philos. her. v. Niethammer, 95. 12 Hit. 1796. I, 3 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. 1 St.  Krünitz d. Landstrassen u. Chanssen.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Liadwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Musteum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrs.  1 Quart.  Keggwood z. Etruria.  So.  So.  Sol  Vermischte Nachrichten.  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  Sol. 457  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  Sol. 452  Auction in Ahenburg.  —— in Halmsu.  Sol. 453  Sol. 457  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  Sol. 452  Auction in Ahenburg.  —— in Helmsädt.  —— in Halmsu.  Sol. 457  Sol. 457  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Sol. 457  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 524  Auction in Ahenburg.  —— in Helmsädt.  —— in Halmsu.  Sol. 452  Browflones. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüffel. Errichtung e. neuen medic. Gefell-  Sol. 457  Buchdruckerey z. verkaufen.  Sol. 457  Buchdruckerey z. verkaufen.  Sol. 457  Bücher zu verkaufen.  Sol. 457  Bücher zu verkaufen.  Sol. 457  Sol. 458  Sol. 457                                                                                                                                                                                                     | Handel der vornehmsten Völker der ahen          |          |                                             | 56,          | 462   |
| Humboldt's Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervensaser.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St. 11 B. 1 St.  —— philos. her. v. Niethammer, 95. 12 Hst. 1796. 1, 3 Hst.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. 1 St.  Krüsitz d. Landstrasen u. Chaussen. Ladwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Musler's Anweis. 2 zweckm. Behandl. d. Obstus Gemüsegartens.  Musleum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  63, 517  Wedgwood z. Etruris.  64, 521  Wedgwood z. Etruris.  65, 487  Wedgwood z. Etruris.  66, 457  Vermischte Nachrichten.  62, 508  Vermischte Nachrichten.  62, 508  Vermischte Nachrichten.  62, 508  Vermischte Nachrichten.  64, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 504, 62, 511, 65, 544  Auction in Altenburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamau.  64, 528  —— in Hamau.  65, 541  Berichtigungen.  64, 521  Brüssen.  86, 457  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 504, 62, 511, 65, 544  Auction in Altenburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamburg.  —— in Hamau.  64, 528  —— in Hamau.  65, 541  Berichtigungen.  64, 521  Brüssen.  64, 527  Buchdruckerey z. verkausen.  61, 59, 485  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Welt. 2 Th.                                     | 61, 503  | Stölzer z. Markliffe.                       | <b>`56</b> , | 464   |
| u. Nervenfafer.  Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St.  11 B. 1 St.  — philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft.  1796. I, 3 Hft.  — d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufe- land. 2 B. 1 St.  Krünitz d. Landstrein, neue.  Ludwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklott's in Frankfirt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  63, 517  Vermischte Nachrichten.  64, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  62, 506  Anzeigen vermischte.  62, 509  Auction in Ahenburg.  63, 524  Auction in Ahenburg.  64, 525  —— in Hamburg.  64, 526  —— in Hamburg.  64, 527  Berichtigungen.  64, 528  Brussel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- fchaft.  Bucher fo zu kausen gesucht werden.  63, 520  Bücher fo zu kausen gesucht werden.  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 0-, 0-0  |                                             | 56.          | 457   |
| Journal für Prediger, neues. 10 B. 3, 4 St.  11 B. 1 St.  — philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft.  1796. I, 3 Hft.  — d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufe- land. 2 B. 1 St.  Krümitz d. Landftrassen u. Chaussen.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Lidwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Miller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obstu.  Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  62, 508  Vermischte Nachrichten.  64, 521  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 504. 62, 511. 65, 544  Anzeigen vermischte.  62, 508  Auction in Ahenburg.  63, 529  Auction in Ahenburg.  64, 529  —— in Hamburg.  64, 528  —— in Helmstädt.  64, 528  —— in Hanau.  65, 541  Berichtigungen.  64, 521  Brüssen.  Brüssen.  Brüssen.  Brüssen.  61, 497  Bucher zu verkausen.  62, 509. 63, 520  Bücher zu verkausen.  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509. 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruch.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 62. 517  | ,, c. 2                                     | -            | • • • |
| 11 B. 1 St. —— philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft. 1796. I, 3 Hft. —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufeland. 2 B. 1 St. 64, 521 Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D. Bibliothek. 55, 486 Krüsitz d. Landstraßen u. Chaussen. 62, 506 Anzeigen vermischte. 61, 504. 62, 511. 65, 544 Landkarten, neue. 62, 598 Auction in Akenburg. 65, 529 Lüdwig (Sophie) die Familie Hohenstamm. 4 Th. 59, 485 —— in Hamburg. 60, 495 —— in Hamburg. 60, 495 —— in Hamburg. 60, 495 —— in Hansu. 65, 541 Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April. 64, 521 Brüssen. 64, 527 Brüssen. 64, 527 Brüssen. 64, 527 Brüssen. 64, 527 Brüssen. 65, 529 Grüßenste Einig. Nachricht. v. demselb. 61, 502 Brüssen. 62, 505 Bücher fo zu kausen gesucht werden. 63, 520 Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg. 62, 505 Exter's Erklärung geg. e. Büchernachdruck. 59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |          |                                             |              |       |
| philof. her. v. Niethammer, 95. 12 Hft.  1796. 1, 3 Hft.  d. prakt. Arzneykunde, her. v. Hufe- land. 2 B. 1 St.  Krünitz d. Landstraßen u. Chausteen.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Lidwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Maller's Anweis.  Zweckm. Behandl. d. Obstu.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  59, 486  Anzeigen vermischte.  61, 504, 62, 511.  65, 544  Auction in Ahenburg.  61, 529  Auction in Ahenburg.  62, 529  Auction in Ahenburg.  63, 529  Auction in Ahenburg.  64, 528  —— in Hamburg.  64, 528  —— in Hanau.  65, 541  Berichtigungen.  62, 505  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  fchast.  Buchdruckerey z. verkausen.  63, 520  Bücher zu verkausen.  64, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520  Exter's Erklärung geg. e. Büchernachdruch.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                               | 62 508   |                                             |              |       |
| 1796. I, 3 Hft.  —— d. prakt. Arzneykunde, her. v. Huse- land. 2 B. I St.  Krünitz d. Landstraßen u. Chaussen.  Landkarten, neue.  Landkarten, neue.  Lidwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. I St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  61, 504  Bibliothek.  59, 486  Anzeigen vermischte.  62, 508  Auction in Akenburg.  63, 529  Auction in Akenburg.  64, 529  —— in Hamburg.  64, 528  —— in Hansu.  65, 541  Berichtigungen.  62, 504  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  fchast.  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 509  Bücher zu verkausen.  62, 509  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509  63, 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |          | Vermischte Nachrichten.                     |              |       |
| Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Krunitz d. Landstrassen u. Chausseen.  Landkarten, neue.  Ludwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Musieum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Abbitte an Türks Recensenten in d. N. A. D.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  Anzeigen vermis | •                                               |          |                                             |              |       |
| land. 2 B. 1 St.  Krunitz d. Landstrasen u. Chaussen.  Landkarten, neue.  Ludwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  59, 485  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Gemüsegartens.  Guider's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obstus.  Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Bibliothek.  Anzeigen vermischte.  41, 504, 62, 511.  62, 502  Busteriach.  63, 529  Husteriach.  64, 528  Busteriacht.  64, 528  Bruffel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  fchaft.  Buchdruckerey z. verkaufen.  63, 520  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  Bücher zu verkaufen.  62, 509, 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                               | 64, 341  | Allies on Timbs Reconfeston in d. N. A. D.  |              |       |
| Krünitz d. Landstrassen u. Chaussen.  Landkarten, neue.  Ludwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  59, 485  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Gemüsegartens.  Guider's Anweis. 2. zweckm. Behandl. d. Obstus. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  G2, 506  Anzeigen vermischte.  G1, 504. 62, 511. 65, 544  Auction in Aktenburg.  —— in Hamburg.  —— in Helmstädt.  —— in Hanzu.  G4, 528  —— in Hanzu.  G5, 541  Berichtigungen.  G4, 521  Broussones. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  schaft.  Buchdruckerey z. verkausen.  G2, 505  Bücher so zu kausen gesucht werden.  G3, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |          |                                             | 56.          | 486   |
| Landkarten, neue.  62, 598  Auction in Ahenburg.  —— in Eifenach.  —— in Hamburg.  —— in Helmftädt.  64, 528  —— in Hanau.  65, 541  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,  April.  Landkarten, neue.  64, 528  —— in Hanau.  65, 541  Berichtigungen.  62, 512  Brouffonet. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  1 Gemüsegartens.  Landkarten, neue.  64, 528  Brouffonet. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  1 Gehaft.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Quart.  1 Quart.  1 Quart.  55, 542  Berichtigungen.  64, 527  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Büchernachdruck.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Bücher zu verkausen.  1 Buchdruckerey z. verkausen.  1 Buchdruckere |                                                 | • • •    |                                             |              |       |
| Ludwig (Sophie) die Familie Hohenstamm.  4 Th.  59, 485  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  64, 521  Berichtigungen.  64, 521  Broussonet. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Geselluscher, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. I St.  62, 505  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  60, 495  —— in Hamburg.  64, 528  Berichtigungen.  62, 541  Berichtigungen.  62, 512  Broussonet. Einig. Nachricht. v. demselb.  63, 520  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Geselluschaft.  61, 497  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 509  Bücher so zu kausen gesucht werden.  63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                               |          |                                             |              |       |
| 4 Th.  59, 485  Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  64, 526  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  64, 521  Broussonest. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  gemüsegartens.  64, 527  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. I St.  62, 505  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  60, 495  —— in Hamburg.  64, 528  Berichtigungen.  62, 541  Berichtigungen.  63, 521  Broussonest. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  fchaft.  61, 497  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 505  Bücher so zu kausen gesucht werden.  63, 520  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  65, 541  Berichtigungen.  66, 528  Broussonest. Einig. Nachricht. v. demselb.  61, 502  Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell-  fchaft.  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 509, 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 62, 5pg. | •                                           |              | - ,-  |
| Macklott's in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obstu. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Magazin deutsches in Frankfurt a. M. neue Verlagsbücher.  64, 526  Berichtigungen.  62, 512  Broussonet. Einig. Nachricht. v. demselb. Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- fchaft.  63, 520  Buchdruckerey z. verkausen.  64, 528  Berichtigungen.  62, 512  Brussel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- fchaft.  61, 497  Buchdruckerey z. verkausen.  62, 505  Bücher so zu kausen gesucht werden.  63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |          |                                             |              |       |
| bücher.  Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obstu. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  64, 526  —— in Hanau.  Berichtigungen.  Berichtigungen.  Broussones. Einig. Nachricht. v. demselb.  Brüssel.  Brissel.  Bris | · ·                                             | 59, 485  |                                             |              | *-    |
| Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März, April.  Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obst- u. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg. 1 Quart.  Berichtigungen.  62, 512  Bronsfonet. Einig. Nachricht. v. demselb. Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft.  Buchdruckerey z. verkausen.  63, 520  Bücher so zu kausen gesucht werden. Bücher zu verkausen.  62, 509 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | _        |                                             | -            |       |
| April. 64, 521  Brouffonet. Einig. Nachricht. v. demfelb. 61, 502  Brüffel. Errichtung e. neuen medic. Gefell- u. Gemüsegartens. 64, 527  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St. 62, 505  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg. 1 Quart. 62, 505  Brouffonet. Einig. Nachricht. v. demfelb. 61, 502  Brüffel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- fchaft. 59, 486  Buchdruckerey z. verkausen. 59, 486  Bücher fo zu kausen gesucht werden. 62, 509  Bücher zu verkausen. 62, 509  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck. 59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 64, 526  |                                             |              |       |
| . Muller's Anweif. 2. zweckm. Behandl. d. Obst- u. Gemüsegartens. Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland. 1 B. 1 St. Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg. 1 Quart. Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft. Buchdruckerey z. verkausen. 59. 486 Brüssel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft. Buchdruckerey z. verkausen. 59. 486 Brüssel Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft. Buchdruckerey z. verkausen. 59. 486 Brüssel Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft. Buchdruckerey z. verkausen. 59. 486 Brüssel Errichtung e. neuen medic. Gesell- schaft. Brüssel Errichtung e. neuen medic. Gesell- sch | Magazin deutsches 1796. Jan., Febr., März,      | •        |                                             |              |       |
| u. Gemüsegartens.  Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  64, 527  fchaft.  Buchdruckerey z. verkausen.  59, 486  Bücher fo zu kausen gesucht werden.  Bücher zu verkausen.  62, 509  63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | April.                                          | 64, 521  | Brouffones. Einig. Nachricht. v. demfelb.   | 61,          | 5C 2  |
| Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.  1 B. 1 St.  62, 505  Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Buchdruckerey z. verkausen.  59, 486  Bücher fo zu kausen gesucht werden.  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509, 63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruch.  59, 486  59, 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Muller's Anweis. z. zweckm. Behandl. d. Obst- |          | Bruffel. Errichtung e. neuen medic. Gesell- |              |       |
| B. 1 St. 62, 505 Bücher so zu kausen gesucht werden. 63, 520 Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg. Bücher zu verkausen. 62, 509. 63, 520 1 Quart. 62, 505 Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruch. 59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | u. Gemüsegartens.                               | 64, 527  | fchaft.                                     | 6I, A        | 497   |
| Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  62, 505  Bücher fo zu kaufen gesucht werden.  63, 520  Bücher zu verkausen.  62, 509  63, 520  Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Museum, attisches, herausgeg. v. Wieland.       |          |                                             | 59.          | 486   |
| Religionsbegebenheisen, neueste, 19 Jahrg.  1 Quart.  Bücher zu verkaufen.  62, 509. 63, 520  Exter's Erklärung geg. e. Büchernachdruck.  59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 62, 505  | Bücher fo zu kaufen gesucht werden.         | 63. :        | 520   |
| 1 Quart. 62, 505 Exter's Erklärung geg. e. Büchernachdruch. 59, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Religionsbegebenheiten, neueste, 19 Jahrg.      | •        |                                             | 63, 5        | 520   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 62, 505  | Exter's Erklarung geg. e. Büchernachdruch.  | 59, 4        | 488   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                               |          |                                             | Ge           | ist-  |

| Geistliche, Berlinische, Erklär. in Bezieh. auf<br>Hn. Reinhard in Göttingen.                          |     | 495         | Naturalien zu verkaufen.<br>Paris. Nachricht v. e. merkwürd. geograph.               | _                   | 486               | ;  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----|
| Gröfer's Nachr. v. e. alten Venezian. Bibel-<br>druck.<br>Höffele. Nachr. v. diesem merkwürdig. Mathe- | 63, | 520         | Monument.  —— literar. Nachrichten. 58, 478-480. 61, Ribero's Weltkarte zu Velletri. | 57.<br>4 <b>9</b> 9 | 471<br>504<br>461 | ŀ. |
| matiker.<br>Heilbron's Antikrit. d. Rec. v. Belege auf der                                             |     | 489<br>'511 | Uebersicht tabellarische d. Bücher a. d. Leipz.  a. FrankfOstorwesse 1796.           |                     | 482               |    |
| Literatur englische.                                                                                   | 57. | 465<br>469  | Würzburg. Verordnung f. d. Lehrer d. Theo-<br>logie u. Rechte.                       |                     | 472               | •  |
| kolländische.                                                                                          | afı | 749         | salza en America                                                                     | <b>⊅</b> {}         | +1-               | •  |

. . . . . .

z 1.1 1.

The state of the s

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Mittwo.chs. den 1. Junius 1796.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALTONA, b. Kaven: Der Bericht des Marcus von Jefu dem Messia, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Joh. Adrian Bolten, ersten Kompastoren an der Hauptkirche in Altona, 1795. XXXX und 272 S. in 8. (1 Rthl.)

och immer bleibt der Vf. bey der Meinung, dass Marcus ein, obgleich nicht blosser, Epitomater des Mattheus sey; und es ware daher wohl zu wünschen, dass ein Mann wie Herr B., der sich so vorzüglich in beide Evangelien einstudirt hat, gelegentlich besonders auf die Eichhornischen Gegengrunde im sten Bande der Allg, Bibliothek der Bibl, Literatur möchte Rücksicht genommen, und die seiner Hypothese da entgegengesetzten Stellen wenigstens eben so gut aus jener zu erklären versucht batte. Bey den Umständen des Marcus und seiner Geschichte Jesu scheint er, wie andere, viel zu viel auf die so sehr auf Missver-Rändniffen beruhenden, übel zusammenhängenden und einander widersprechenden Nachrichten der Kirchenväter zu rechnen, wovon immer einer dem andern. ungeprüft, nachgeschrieben hat, und denen man so gern und leicht glaubt, so bald sie eine von uns angenommene Hypothese bestätigen. Fast am längken verweilt Herr B. bey der Sage, die den Marcus Petri Schüler Epuquen nennt. Mag doch immerhin Irenaus und Hieronymus (dem H. B. zu viel Ehre wiedersahren lässt, wenn er ihm (S. XV. Anm.) das Lob eines sehr kritt-Schen Kirchenvaters beylegt), ihn so nennen, so hat doch fichtbar dieser hier jenem, und jener dem elenden Papias nachgesprochen, und Papias (beym Euseblus K. G. III, 39) fagt ja deutlich genug, wie fern bey ihm Marcus Petri έρμηνευτης Πετρυ heisse, so fern er nämlich das, was Petrus mündlich gepredigt hatte, nachber, so wie er sichs erinnerte, schriftlich aufsetzte, und gerade so erklärt es auck Irenaus und Clemens. Wie kann demnach Herr B. auf diesen Nahmen (ξρμηνευτης) seine Meynung bauen, dass Marcus Petro, der kein Griechisch verstanden, zum mündlichen Bolmetscher, auch wohl bey Abfassing der griechischen Briese Petri, gedient haben möge? Eben so umständlich behandelt er, in dem Vorbericht, die Erzählung des mit sich selbst uneinigen Clemens von Alex (bey dem Eusebius II, 15 und VI, 14) vom Ursprung des Evangelii Masci, auf die er sicherlich mehr Werth legt, als ihr zukomint.

Aber, von diesen historischen Untersuchungen abgesehn, die auf die Hauptsache selbst weiter keinen besondern Einstus haben — in der Uebersetzung von

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Marci Schrift und den Anmerkungen dazu ist Herr B. ganz der seibst forschende, gelehrte und glückliche Ausleger, den man schon aus seiner Arbeit über den Matthäus keunt. Sie hat dies mit jener gemein, dass Herr B. - weil er von dem Satze ausgeht; Marcus habe theils den griechischen, aus einem syrischen Grundtext übersetzten, Matthaus wortlich copirt, und fonach auch Uebersetzungssehler mit ihm gemein, theils mit Matthao aus einer gemeinschaftlichen orientalischen Quelle geschöpft, worin Ausdrücke gestanden, die verschiedentlich konnten verstanden werden - sich immer einen solchen syrischen Grundtext gedenkt, aus dem er, besonders in dunkten Stellen, das Schwierige des griechischen Textes Marci erklart, und sichs überhaupt zum vornehmsten Zweck macht, die Orientalismen des Marcus, wie seine Eigenheiten, ins Licht zu- setzen. Hingegen konme er nun alles hier übergehen, was er schon bey dem Matthaus über das beiden gemeinschaftliche gesagt hatte; wiewohl er dennoch manches nachholt, was Matthäi Text betrifft, auch hin und wieder seine bey jenem gegebene Erklärungen gegen die dawider von manchen Rec. gemachten Erinnerungen vertheidigt.

Fleislig hat Herr B. die Varianten, auch solche, bemerkt, an welche die meisten Ausleger auch gar nicht denken. Zumal wenn lie Morgenländische Ueberletzungen für fich haben; und Rec. mule ihm aus Ueberzeugung fast überall in denjenigen, welche er vorzieht, beytreten. Uebergeht er manches dunkle, wo man won then so gern mehrere Autklärung in Sachen oder Worten gewünscht hatte, wie bey K. 2, 4. und dem απεχεί Κ. 14, 41: fo ists wohl darum geschehen, weil er es von andern erläutert genug, wenigstens, nach seinem eigentlichsten Zweck, aus den morgenländischen Dialecten, Einrichtungen und Sitten Aufschlüsse zu geben, nichts Neues sagen zu können glaubte. Dafür find dann die ihm eignen daraus geschöpften Erlauterungen desto angenehmer, wenn man auch manche etwas hart finden sollee. So wird S. 12. f. fehr wohl als (קרשה, oder הח הקנש) fehr wohl als grammatisch richtig gerechtfertigt, und der Unterschied zwischen diesem und AUTP (heilige Gesinnung) gezeigt. Hart hingegen scheint uns C. 5, 7. un na Bagavigne übersetzt: mich nicht zu fesseln, weil Bagavism Marth: 18, 34: Gefängniswärter waren, und Baravicaiv also: ins Gefängniss legen, fesseln. Denn wie Basavisn; jene eingeschränkte Bedeutung nicht hat, sondern alle Arten der Execution begreift; verglichen mit v. 25. so ist hier diese eingeschränkte Bedentung um so weniger anzunehmen, da der Damon hier v. 10, selne

Bitte durch: vertreibe mich nicht aus dieser Gegend ausdrückt. Kep. 7, 3 wird zujug durch fark (scharf) erklart, well es 2 Mol. 21, 12. fl. für AINI flehe und ארות auch Starke bedeute; u. v. 4 מורס מעסף durch Th ayopaia, Marktfachen, denn Marcas ift gewohnt bey diesem aro das 71 wegzulassen (mur dass in allen dergleichen Stellen 2. B. 6, 43 das Ero von einem Theile einer Sache gebraucht wird). V. 19 findet Hr. B, in dem von Jesu gebrauchten Syrischen 1/20\_0,2 einen Doppelsinn, da es sowohl Stuhlgang als Reinigung heisse, und des durch xadaoicsiy überletzt ley; lowohl wegführen als reimmachen, daber hier übersetzt ist: "und geht durch den Stuhlgang, der von allen Speisen reinigt, wieder weg." (Allein theils heisst ja a Pedpun nie Stuhlgang, fondern Kloak, wie denn auch sie 7. . αΦεδο. Reht, nicht δὶ αΦεδο. theils nimmt ja Christus das madapicer nicht im physischen, sondern im genzen Zusammenhang in moralischen Sinn). - Vorzüglich sind die Anmerkungen, wo Hr. B. die Verschiedenheit zwischen Motthäus und Marcus aus dem syrischen Urtext erklärt, den Beide vor sich hatten. So erklärt er das .τα υποσηματα βασασαι Matth. 3, und das λυσαι τον γμαν-TA THE UT OF JUST WY Marc. 1, 7 daraus, dass im Syrischen .mage. alcolo gestanden haben, wie in der Peschito. welches eben fowehl tragen als adziehen bedeutet; und, dass Matthaus Kap. 13, 15 das Hebraische ורמא לן Jes. 6, 10 giebt nas lasaquas curse. Marcus hingegen K. 4. 12 x- afe In autois to apagrapara, daraus, dals im Chald. Syr. Urtexte die Worte להן pany gelautet hätten, wie dann wirklich die beiden sprischen Uebersetzungen beym Marcus das Zeitwort PDW haben und in mehreren wichtigen Codd., Verkonen und beym Origenes ra auaprauara gam fehlt.

Die Vebersetzung des Hn. B. drückt den Sinn fehr gut, oft reiner deutsch, aus, als es gewöhnlich zu geschehen pflegt, weil man unnöthige Hebraifmen beybehält. Wenn dann auch hie und da ein Ausdruck auffallen oder undeutsch lauten sollte wie z. B. Kap. 3, 32; "Hier fassen die Menschen (das Volk) um ihn herum. Es hiess also zu ihm (ftatt: nun fagte man ihm): Dort draussen sind u. f. f. und begeh. gen dich hinaus"; oder, weil Hr. B. τον υίου τ. αν. Τρωwe gewöhnlich nicht durch den Meslias, sondern durch Menschen überhaupt erklären will, wenn Kap. 13, 26. 27 übersetzt wird: "dant werden sie Jemanden (r. vior T. 41890.) in den Wolken - herabfahren sehen. So wird man feine Bugel absertigen, um seine siläubigen - · her-Deyzuhringen, net rore exoseker, (nämlich o vios r.lau-Sp.) tuc anyeduc autu not enterated u.f. w. - wer wird nicht gem über dergleichen gegen die großen Vorzüge der Uebersetzung wegleben?

Haumstäur: b. Fleckeisen: Abermange Uebersetzung des Briefs an die Hebruer, mit philologischen wird

theologischen Anmerkungen. Von Johann Benedict Carppool. 1795. 76 Se großer (5-gr.)

Im Gaszen ift diele Einrichtung dieler neuen Veler setzung und Anmerkungen, und sind auch die Eigen schaften beider die namlichen wie bey des Vf. Debersetzung des Briefs Pauli an die Galater, welche in die fen Blättern 1795 angezeigt worden ist. Die jetzige hat aber einiges Eigne, weswegen sie einer besondern nähern Anzeige bedarf. Hr. Abt Corpzon har fchen vor 47 Jahren fich durch seine Exercitationes über diesen Brief an die Hebräer, womit er seine öffentliche the logische Laufbahn eröffnete, einen hohen und, nach Rec. Ueberzeugung, den vornehmsten Rang unter des bisherigen grammatischen Auslegern dieses Briefs aworben, und de er - wie wir doch noch nicht fürch ten wollen - mit der jetzigen Arbeit über ebenden selben jene Lauspahn zu beschließen vermuther: so # es immer, wenigstens für die Geschichte der Exercie dieses Briefs, werth, zu sehen, wie weit sich etwasei ne Einsichten hier geändert haben möchten. Ueber die ist sie durch die mit so großen Beyfall aufgenommene Uebersetzung des seel. D. Moras veranlasst (weswegen fie auch wohl auf dem Titel eine abermalige Uebersetzung heisst), und es kann daher nicht ganz gleich. gultig seyn, zwey so treffliche Ausleger neben einander zu hören. Hr. Abt C. wünscht besonders, dass seine Recensenten anzeigen möchten: "ob er vielleicht diesen apostolischen Unterricht in wirklich genauere und mit ihrer Materie mehr übereinstimmende Paragraphen oder Abtheilungen gebracht; und ob er etliche Redensarten und Worte, welche der Würde eines Apostels gemäßer, als die von Morus gebraucht find, um geändert habe? Auf beides wollen wir uns also hauptfachlich einlassen, ohne das zu übergeben, was sonk noch zur Bestimmung des Charakters dieser Uebetsetzung und deren Erläuterung etwas beytragen möchte.

Auf none Abtheilungen ist Rec. - se sehr er sonk -hierüber meistens mit Hn. Abt C. eins ist - nur selten gestossen. Richtiger als Morus fängt er Kap. 1, 4 auch Kap. 4, 14 und 5, 11 einen neuen Abschnitt au, erklänt auch in der ersten Stelle ovena besser durch Namen, als jener durch Würde; dies alles ist indessen schen von Vielen geschehen. Ganz geht er Kap. 4, 4 von anders Auslegern darinn ab, dass er die Worte v. 3 καιτοι τω εργων - γενη θεντων zuna vierten Vers zieht und fie giebt: "Nehmlich gleich nach Schöpfung der Welt, steht dort vom srebenten Tage etc." Eine sehr fliessende Erklirung, wenn nur das slonze y a p es erlaubte; denn dels yao überstüssig stehen soll, ist wenigstens fehr han; auch finden wir weder die Einsicht des Zusammenhangs hier einzusehen zu schwer, noch gerade einen neuen Abschuitt zu machen nöthig, welches beides Hr. C. be hauptet. Auch Kap. 7 zieht er den 18ten Vers zum vorgen und fängt einen neuen Abschnit mit v. 19 an: "Und allerdings war bey der levitischen Einrichtung keine völlige Verföhnung zu hoffen! es musste uns bestere Hoffnung gemacht werden." Hierinn wird ihm schwerlich jemand beytreten; denn der Gegensatz zwischen ESETTOIS HED YMP POSTAL CC. V. 18 UNG EXELES

7477

H d's upersone theren there it it for kint, dafe regen beide Verle nothwoodig milles relamment immen werden. Wieder ein neues Kapitel will ver Kap. 12, 14 angefangen willen, weil bis ans Ende Briefe lauter Vermahnungen folgten, die theils die lliche Religion, theils das bürgerliche Leben be-Allein der Inhalt des 12ten Kap. von gedach-Verse an zeigt genugfam, dass der Apostel damit, bisher, ausführlich die Wasnung für den Abfall Christenthum unterkütze; und erst im raten Kan. zerstreute Pflichten kurz erwähnt. Dies find alle vorgeschlagene Abschnitte, die uns in der C. Schrift jekommen find.

Wie weit er, wenn er anders als Morus überletzt, er übersetzt oder den deutschen Ausdruck veredelt e, überlassen wir der Entscheidung der Leser, und en einige der auffallendsten uns in diefer Rücksicht gestofsenen Stellen, nach beider Uebersetzung neeinander:

Morus. 2, 3: An dem die Herrlichit Gottes wiederstrahlet, der n Ebenbild der göttlichen atur ift, der alles durch kräfe Befehle verwaltet, der -it Gott glorreich berrfcht.

1; fo schwore ich hiermit in ngnaden.

Nur de find wir wirklich hriften, wenn wir in dem anefzugenen Vertrauen (r. & ην τ. ύπος κσεως) bis àus Ende andhaft verharren.

. Er kann - - gegen Irrene und Fehlende Nachlicht gereuches.

Wir wollen es hiemit uner Gottes Beyftande thun.

. Diefe Hoffnung ift gleichım ein flarker, fester Anker mfrei Seelen. Sie reiches is ins Allerheiligfte.

. Weil fie das Bundnis mit nir nicht hielten, vernachäseigte ich sie.

. Ich werdemeine Vorschrifen ihren Seelen einprägen, md in ihr Herz drücken.

r. Da war ein Vorderzeit anelegt. Durch ein größeres und

ellkommneres. Zelt (onning).

Weltster ein für allemal. and) Gotte fein Onfer ge-bracht, um Verzebung der Bunde zu verschaffen (zie

iann unmöglich Vergebung ler Sünde verschaffen.

37. enthauptet (er Com painiene matifavoi).

Carpzov. Diefer ift der Glanz feiner Gottheit und eine gleiche göttliche Perfor (xuewone t. inotat. T. Gen). Er erhäls alles durch felbst eigene Kraft. Und hat fich - - zar Rechten der Ma-jestät in der Höhe gesetzt. Darum ich auch ihnen zur Stra-

fe Schwuz (er r. dern pu). Nur fodann nutzt wie der apgelangene Unterricht (μετοχοι verosques to xess), wenn wir bey demielben bis ans Ende standhaft verharren.

Er kann gegen Fehlende und Schwache willfährig feyn (44-**र**१५०∓क्देशा).

Dieses will ich ein andermahl nachholen, so Gott will. Welche Hoffmung unfer fichesor and fester schutz ist, unter dem wir ins Afterheiligfte

gehen. Weil fie meinen Bund nicht geachtet haben, fo wollte such ich sie nicht achten.

Ich gebe ihnen meine Gefetze aufrichtig zu hatten (didus 10pas pa eie T. Biarcias, m eni Es war eine vordere Cammer eingerichtet.

Bey einer gr. u. vellk: Einrich-tung, (Hr. C. bezieht es auf γ πρώτη διάθηκη ν. 1. der es enrgegen fiebe.)

6. Er hat im dem zweyten Beym Schluss des erftern Zeitalters erscheinz er bey Gott emmahl bestimdig fort, nach-dem er fich selbst zur Vergeb. d. S. geopfert hat.

iBernou apagenes.)
4. Bocks - und Rindsblue Es ist unmöglich dass Ochsenund Böckehlut Sünde verneben kann. (So auch v. 11) In Stücken zerhackt.

dem unser Glaube beruht (20) T. TISTUS APPLYNOTH. TEARISTIT), der, ftatt des Wohllebens, das ar geniefeen konnte, fich - kreuzigen liefs. 11. In der Folge bringt fie denen , die dadurch geüht find, heilfame Früchte und macht

Kine Toite (nucleau zichinkoi

Bekanogums.)

17, 2. Hinsehen auf Jesum, suf Auflehen auf Jesum, das vollkommne Muster des Glau-Bens, welcher, ausgett im sömlicher Wonne zu verbleiban a das Creuz erduldete.

> Mit der Zeit wird fie denen, die durch he Erfahrang bekommen haben (de mires re pewer) befriedigende Fruchee und ein heiliges Leben hervorbringen.

In einigen Stellen, als K. 3, 3, 6, 20, & 5, 9, 8 etc. sehienen uns doch die gegen den sel. Morus gemachten Erinnerungen überslüssig, da dieser, nach seinen erklärenden Noten, eben das fagt, was Hr. Abt C.; dessen Bescheidenheit im Widersprüch übrigens musterhaft ist, und fich, so leicht ers konnte, an einem gewissen verfforbenen berühmten Kritiker nicht rachte, der fich gegen ihn mancher Inurbanität schuldig gemacht hatte.

Hie und da hat er seine ehemaligen Meinungen geandert; fehr recht z. B. bey Kap. 13, 8. Nicht fo, deucht uns, bey K. 4, 1 wo wir nicht begreifen, wie die Worte unraheinousvyc encypeling etc: übersetzt werdenkonnten: "dals niemand eines andern Verfprechens -werde." Oder K. 8, I ne Palaiov de émi rois Asyomeyou;: "Und was noch über diefes angeführte das größte ist;" denn das nun folgende größte war ja Schon K. 7, 26 angeführt. Manche nur theologische Aumerkungen hatten wir lieber weggewünscht; sie konnen wirklich gegen den guten Ausleger Voruntheil erwecken und das Vertratien zu ihm mindern. So steht bey Kap. 1, 2: dwich den er auch die Welt geschaffen hat, die Anmerkung: "Nach feiner göttlichen Natur. Wiewohl, nach der Menschwerdung des Aoya, (war er denn schon vor der Schöpfung Mensch geworden ?), vermöge der perfonlichen Vereinigung beider Naturen, und der im theologischen System gründlich angemerkten auridosis, auch noivonin run Osmu, die Schöpfung der Welt gleichsalls vom Ossavopona gesagt werden kann! denn es heisst Joh. i, to u. f. f. 11. Und bey v. 9: mit Glückseligkeit und Segen, wie mit Oele gefalbt:" unter Freudenöl wird verstanden was Col. 2, 9 ausgedrückt ist: Gott hat deiner menschlichen Natur mitgetheilt παν πληρωμα της Θαοτητος (also darum, wie Paulus hier Hebr. 1, 9 sagt, solt Gott dem Menschen Jesu die wahre Gouheit mitgetheilt haben, weil er vorher gerecht regiert hatte?) Vermöge dieser hast du, or Messias, Stärke und Kraft bekommen, die unaussprechlichen Leiden zu ertragen und die Erfosung des meuschlichen Geschlechts auszuführen etc." (Wäre dies kein vergov TOOTSOOF ?). Kap. 9, 14 wird die Treumaros aloum überfetzt: Kraft seiner ewigen Natur, und dazu die Anmerkung gesetzt: "Dydynyn, Hebr. 7, 16 xara duvappu Curry whatahurs, and v. 24 dia to menen witer see telava, diefe drey Redensarien haben nur eine Bedentung. (Die zwey letzten gehen doch offenbar auf das ewige Priestorthum, nicht auf die ewige Natur Christi). Es heisst hier ewige Natur deswegen, weil, nach der unergründlichen göttlichen Oekonomie, der Sohn die GenugGenngthubng vor das menschliche Geschlecht, Gott zu bringen hatte. Solchemnach wird hier unterschessender gesagt: der Sohn hat, Krast seiner ewigen Natur Gott genug gethan, als wenn es heisst: der Sohn hat, Krast seiner göttlichen Natur, Gott genug gethan." Diese Anmerkung bekennt Rec. gern, nicht zu verstehen, so wenig, als sich überzeugen zu können: "dass, wie es in der Vorrede heisst, in diesem Brief an die Hebräer eine von Gott selbst gegehene Erklarung des dritten Buchs Moses und eine gleichsam so zu nennende Cabbala denudata der vornehmsten Religionsanstalten im Tempel zu serusalem, enshalten sey, welches von den besten Auslegern gründlich erwiesen worden.

### PHILOLOGIE.

Lespzig, b. Schwickert: Aesops Fabeln; 'aus dem Griechischen übersatzt und mit erklärenden Anmerkungen begleitet. Nebst dessen Leben nach dem Mezwiac. 1794. 125 S. 8. (7 gr.)

Sollte es hier und da ein Lehrer für rathsem erackten, seinen Schülern an einem auffallenden Beyspiele zu zeigen, wie man die alten nicht übersetzen durse: so konnen wir ihm das vor uns liegende Werkchen zu diesem Behuf als Muster empsehlen. Aber ohne jene warnende Leitung möge den Anfänger sein guter Genius vor dieser Uebersetzung bewahren! Der Vf. derselben ist weder seiner Muttersprache müchtig, noch der griechischen kundig. In der 26 Fabel lässt er einen Jüngling das vom Koch entwendete Fleisch indes anderen Busen heimlich verstecken (eig von darspou under κε χόλπου), und noch spasshafter berichtet er uns in der 27 Fabel, dass ein Fuchs, der Falle zu entgehen, fich den Schwanz abgebiffen, voll Beschämung dann feine Bruder ermannt habe, ihre Schwänze ebenfalls abzubeifsen, mit dem überzeugenden Grunde; damit sie dieses Glied, welches doch als eine überflüssige Last an ihnen hange, nicht allein verunstalte. Im Original fteht: weil dieses Glied sie nicht blos verunstalte, sondern auch als eine entbebrliche Bürde beschwere - Wir übergehen eine Menge anderer Proben von der Unrichtigkeit dieser Verdeutschung. Sollen wir auch Belege von der elenden Erzählungsmanier liefern? Hier gleich den Aufang einer Fabel: "Jemand, den ein Hund gebissen hatte, lief nach einem Arzte herum. Jewand begegnete ihn" u. f. f. - In der 6 Fabel macht die Katze dem Hahne zum Verbrechen "wie doch ein solcher nächtlicher Schreyhals den Leuten läßtig fiele: Ge brachte noch einen Vorwand vor, wie er ein freventlicher Verletzer der Naturgesetze sey (παρά Φύσιν) und Mutter und Schwestern trete. Ju der 4 Fabel chikanirt gar ein Fuchs die Denkkräfte des Bocks. - In welcher Absicht die mit faden Mährchen reichlich ausgestattete Lebensbeschreibung Aelops vorgesetzt sey, begreist Rec. picht. Eine lichtvolle Darlegung der Hauptresultate

aus Leffings, Herders und Jakobs Abhandipugen un den kritischen Erörterungen eines Bentley und Tu white ware zweckmäßiger gewesen. Aber auch di Anmerkungen, welche der Uebersetzung beygefügt fin verdienen nichts weniger als Billigung, diejeniger abgerechnet, welche der Vf. von Lessing, Eschen burg and einem meist stellschweigend benutzten Mit arbeiter an diefer Zeitung (1790. a. 341) entlebnt in . Die übrigen find weder Erganzungen der Büchling schen Ausgabe, welche hier zum Grunde liegt, noch überhaupt nach einem bestimmten Plane versalst, Wer nach über Ohoc, Bloc, opec und opoc Belehrung beder oder der Ellipsenjagd unsers Vfs. Geschmack abgewisnen kann, der wird, sollten wir meynen, für krit-Iche Noten und Wortverbefferungen keinen Sim hben, wären es auch glücklichere, als größtenheit die hier versuchten find. 'Aloyiorous (Fab. XI) verthei digt der Vf., so offenbar es auch ein Gloffem von alλοκότους την ψυχήν ift, das dem verheigehenden μεναλοπρεπεις τω σωματι treffend entipricht, und von Heusinger mit Recht aufgenommen wurde. Fab. 130. άνθρωπός τις ήτοιμαζε δείπρου, έριωσων τινάς ίψε του ίβ gut verbestert; aber nicht sowohl aus dem Grunde, den der Verbesserer ansührt, weil die Rede von einem grossen Gastmaler sey, sondern wegen der folgenden Worte: των Φίλων αυτώ και-olnslov. In der 63 Fabel nimmt der Vf. an dem Gegenfatze τον μεν υγια των ροθαλμών, τον δέ λοιπον - Apftols, und andert her you, mit der Doutung : bufes Auge. Aber vgl. Fab. 52,-In der 77 Fabel fragt die Fledermaus, eine in Kaficht gesperrte Nachteule, warum sie pur des Nachts singe της da, heisst es weiter: μη μάτην τουτο ποιδιν, λεγούης ημέρας γάρ ποτε άδουσα συνελή Φ 3 η, και διά τρύτο ατ excinou eam povion. Unfer VI. Schägt vor: adenam on ληΦθηναι — σωθρονιοθήναι. Eben lo Krigel. Weniger abweichend und dem Tone der Erzählung angemelle ner ware wohl συνελήφθην - έσροφορνίθην.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen;

WIEN, b. Doll: Der praktische Haussecretar für verschiedene Gattungen Menschen. Neue Aust. 1995-1 Abth. 208 S. 2 Abth. 216 S. 8. (20 gr.)

EBBND., b. Ebend.: Die Obstaumzuchten nehst den Verzeichniss aller Bäume. Stauden und Buschgewich se. Von F. J. Märter. 3te verm. Ausl. 1795-372 S. 8. (20 gr.)

STUTTGARD, b. Steinkopf: Interessante Nachrichten von des berüchtigten Johann Paul Marats Leben und Tod, mit einer kurzen Geschichte seiner Moderin Charlotte Corday. Nebst Marats Portrait und einer Karrikatur. Neue Ausl. 1794. 134 S. & (10 gr.)

## ILLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 1. Junius 1796.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

BRAUNSCHWEIG, in der Schulbuchh.: Ueber den Magenkrampf dessen Ursacken und Heilung und über die Erhaltung der Gesundheit des Magens überhaupt. Ein Hausbüchlein für Jedermann, der ohne Arzt seyn will oder muss, von D. Friedrich Schlüter, 1796. 189 S. 8.

ine Velksschrift, die nicht sowohl in der Absicht geschrieben zu seyn scheint, um ohne Arzt den slagenkrampf zu heilen, als vielmehr gültigen Rath erheilet, um durch Diät vor Magenkrampf sich zu chützen. Der Vf., welcher wohl zu viel annimmt, venn er sagt, dass an diesem Uebel itzt vielleicht über lie Halfte des menschlichen Geschlechts leide, schickt ine für Laien fassliche physiologisch anatomische Bechreibung des Magens und des ganzen Verdauungsgeschäftes voraus, wünscht dann, dass ein Gesetz uner den Gesetzen der steinernen Tafeln vorhanden wäre, velches bestimmt sagte, "du sollst deinen Magen in Acht mehmen, ihn in Ehren halten, und deine Verdauung nicht verderben" etc. und kömmt hierauf nach iner Episode. "Was kann man ohne Arzt bey Vergifreten unternehmen" auf die Entzündung, Mitleidenchaft des Magens in andern Krankheiten, und endlich inf die Beschreibung, Ursache, Folge, und Heilung les Magenkrampfs selbst. Die Schuld desselben leitet ir von der allgemeinen Lebensweise sowohl von dem denuss der fetten, scharfen und im Uebermass genosseien Speisen als vom Gebrauche des Thees, Kaffees, der Shocolade, des Weins etc. vom schlechten Kauen der Speisen, vielem Ausspucken beym Tobacksrauchen, von übertriebener Gesundheitspflege, Lidenschaften, turz von allem, was die Verdauung senwächt, her. Er theilt dann XI Recepte gegen den Magenkrampf und lessen Folgen mit, die auch ohne Beyhulfe eines Arzes,(doch nicht überall?) anwendbar find; giebt aber zur forbeugung dieses Uebels solgende gewiss probate Torschläge, wenn sie anders befolgt werden: "Sey mässig in allen Dingen. Soviel du kannst, vermeide ,alles gebratene Fett, Fett überhaupt, ranzige Oele und Backwerk, schersen Käse und alles, was im Schlunde krazt und brennt; so viel du kannst, alles scharse Ge-,wurz, zuviel Salz und Saure; so viel du kannst, Kaf-,fee, Thee, Chocolade; der Wein fey dir Arzney, und Brandwein eine starke Arzney! Is nie ohne Hunger. nie über Hunger. Is nie zu schnell und heis, sondern kühl und langsam und kaue gut. Schone dei-nes Speichels. Trink nie stark bey der Mahlzeit. A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

vor Pressuren des Unterleibs, es sey nach oder vor "der Mahlzeit und verbrenne alle Schnürbrüste. Halte "dich nie zu warm und sey sparsam mit Arzneyen. "Halte lieber einmal einen Fasttag, und trinke das "reine Wasser. Sey kein schändlicher Mensch!!! Sey "heiter und froh, lass deine Vernunft herrschen, da-"mit du nicht missvergnügt und traurig werdest: habe "keine Sorgen ohne Ueberzeugung von der Vorsekung: "sey Herr deines Zorns." Im Anhange commentirt Hr. D. Sch. die Lebeusordnung des Ludw. Cornare (de vitae sobriae commodis) welcher bis in sein 40tes Jahr schwelgte und dadurch seine Gesundheit so zenrüttete. dass er von allen Aerzten aufgegeben wurde, durch Rrenge Diät allein aber sich so vollkommen heilte, dass er ein gesundes, frohes und hunderrjähriges Alter erreichte. Der Vf. glaubt, etwas Gutes und Nützliches zu thun, wenn er dieses Werkchen des Cornaro aufs neue übersetzt und mit Anmerkungen begleitet bald herausgeben wird.

LIEGNITZ u. LEIPZIG, b. Siegert: Erläuterung der medicinischen und chirurgischen Praxis durch wichtige von berühmten Englandern beschriebene Krankheitsfalle. 1795. 114 S. 8. 2 Kupfer. (10 gr.)

Dies ist eine Uebersetzung des 5ten Bandes der medical Facts and Observations, die man unter diesem systematischen Titel schwerlich suchen wird, und einige Wundarzte und Apotheker würden sich billig selbst wundern mussen, wenn sie sich hier als berühmte Engländer aufgeführt fänden. Die ersten 4 Bände der genannten Sammlung find unter dem Titel: Repertorium chirurgischer und medizinischer Abhandlungen für praktische Aerzte und Wundarzte. Leipz. 1792 u. 94 in 2 Bänden übersetzt, wovon vorliegendes Buch also als Fortsetzung anzusehen ist, und der 6te Theil des Originals foll auch nächstens übersetzt erscheinen, entweder als ater Band dieser Erlauterungen oder wieder unter dem alten Titel als ater Theil des Repertoriums! Der Uebersetzer schreibt ein sehr schlechtes deutsch; aller (n) 3 Stunden, der (die) Habergrütze, die Gliedmaasze, irgend (ungefahr) 4 Wochen u. d. g. findet man in den kläglichen Perioden auf jeder Seite. und aus den ganz eigenen Kunstausdrücken (z. B. zu einer Schwangern fühlen, für untersuchen, touchiren; Aderpreste für Turniket) möchte Rec, fast schliefsen, die Uebersetzung sey von einem Layen. Die Kupser sind hochst undeutlich. Man sieht hier also Grunde genug zu diesem versteckenden und abgewechfelten Titeln. - Man findet hier die in der Anzeige Bewege dich nicht stark nach dem Essen. Hute dich ' des sten Bandes der medical Facts and observations un-

b≿y

ter Num. 1-12 u. 16 angezeigte Abhandlungen. Eintge mehr speculative sind weggelassen.

#### NATURGESCHICHTE.

ERLANGEN, b. Pahn: D. Joannis Davidis Schöpff Reg. Bor. Conf. int. aul. Coll. med. Onold. Praef. etc. Historia Testudinum iconibus illustrata. Fasciculus V. continens Tabulas XVII. XXI—XXV. et Plagulas

L-O. 1795. 4. (3 Rthh).

Zuerst führt Hr. S. fort, die bis dahin beschriebenen Seeschildkröten und ihre Synonymen im allgemeinen durchzugehn, aus einender zu setzen und zu bestimmen, (eine in der That mühevolle und verdienstliche Arbeit.) und beschreibt zuletzt noch die Testudo imbricata. Hierauf folgen die knorplichen Flussschildkröten, von denen hier zwey Arten, Testudo ferox Pennanti, wohin er auch Cepede's T. mollis bringt, und als tleren wahrscheinliche Abanderung er Bertram's T. verrucofa ansieht, und Testudo cartiloginea Thunb. die er mit Blumenbachs T. membranacea, und Baddaerts T. cartilaginea, vielleicht auch mit Forskal's T. triunguis für einerley halt, angiebt. Da Hr. S. von der letztern mehzere, obgleich lauter junge Einheiten sahe, so muss Rec. der nur eine gesehn hat, seine Bedenklichkeiten hierbey zurückhalten, die doch der Vf. felbit fühlte. Die sodann heschriebene T. simbriata, deren Abbildung nach Brwguiere trefflich copiert ist, ist nach des Vf. Vermuthung Linne's T. scorpioides. Die Test. indica ist nach Perrantt, leider mit Weglassung des anatomischen, beschrieben und abgebildet, aber eine kurze von Hu. Vosmaer mitgethelite Beschreibung und nicht illuminirte Abbildung einer Schaale aus dem ehemaligen Hangischen Cabinet beygefügt, welche nach Hn. S. Meynung dieser Art zugehört. T. areolata Thunb. blos die Schaale. Von Edwars T. pensulvanica ist die Schaele nach der Natur, und eine andere Schaole einer wahrscheinlichen Abanderung derfelben beschrieben; bey jener ist der Brustschild zweyklappicht und beweglich, bey dieser unbeweglich, gleichwohl die Aehalichkeit fo groß, dass man fie nicht trennen kann. Zuletzt ift Seba's T. elegans, welche man bisher für die geometrica hielt, beschrieben und trefflich abgebildet.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Morns nachgelassene Predigten, aus dessen eigenen Handschristen zum Druck befördert von D. Carl, Aug. Gottl. Keil, der Theol. Prof. zu Leipzig. Erster Theil 1794. 348 S. Zweyter Theil 1795. 366 S. 8. (1 Rtill. 16 gr.)

2) Leipzig, b. Beygang: Die Religion als die beständige Gesährtin auf dem Pfade des Lebens, in Predigten von Friedr. Wilh. Wedag, Predigten (Prediger) der evangelisch - resormirten Gemeine zu Leipzig, 1794, 420 S. u. XVI. Vorr. 8. (1 Rthl. 4 gr.)

3) HALLE, in der Buchh, des Waisenh.: Predigten zur Beglickung der Menschen im gesellschaftlichen Leben von D. Joh. Gottl. Burchhardt, Pastor der deutschen evangel. Gemeinde (Gemeine) in der Savoy in London, Zweeter (Zweyter) Band. 1794. 521 S. u. VIII. Vorr. 8. (1 Rthl. 6 gr.)

4) ERLANGEN, b. Palm: Christiche Religionsvorträge über die wichtigsten Gegenstände der Glaubens- und Sittenlehre, in der akadem. Kische zu Erlangen gehalten von D. Christoph Friedr. Ammon. Drittes Bündehen. 1794. 183. S. 8.

5) Berlin, in Commiss. der Realschulduchh.: Prodigten über die Sonn- und Festags- Evangelien zw. Besorderung häuslicher Andecht von Carl Fried. Richter, Inspect. u. erstem luther. Prediger bey der Jesusalems- und Neuen-Kirche. 1794. 404S.

u. XXIV. Vorr. 8.

N. 1. Hr. D. Keil hat ein verdienstliches Werk übernommen, indem er die Predigten des feel. Morus die, gleich andern Arbeiten dieses Mannes, aus unvollstandigen Handschriften leicht unächt und verfimmelt hatten ius Publicum kommen konnen, aus den eigenen Handschriften des Vf. ächt und unverfällicht liefert. Denn gerade so, wie sie waren, in der ihnen eigenen Gestalt und in dem ihnen eigenen Gowande musten sie der Welt mitgetheilt und der Nachwelt aufbewahret werden. Wir wüsten nicht, mit wem wir Morus als Prediger vergleichen sollten, es müsste den a sein Lehrer, der sel. Ernesti, seyn, Beide gründen das Gebäude ihrer Predigten ganz und gar auf die Bibel, nehmen die Materialien dazu aus hiblischen Begriffen und Vorstellungen her, folgern die Lehren, die sie als Religionslehren vortragen, allein aus jenen biblischen Begrissen, gründen die Beweise für dieselbe auf politive biblische Aussprüche, und betrachten die Geletze und Vorschriften der Religion als politive gottliche Gebote. Beide predigen also im eigentlichsten Verstande biblisch; doch auch nicht unphilosophisch, indem sie die aus der Bibel hergeleiteten Lehren und Vorschriften durch Hülfe einer richtigen und praktischen Weltkennmis in das gemeine Leben der Menschen hinüberzuleiten und mit den täglichen Angelegenheiten desselben sehr wehl zu verbinden wissen. Auch möchten beider Vorträge in Hinlicht auf Klarheit und Deutlichkeit der Ideen, lichtrolle Darstellung und Entwickelung derselben, strenge Ordnung der Gedankenreihe, Beltimmheit des Ausdrucks etc. wohl gleiche Vorzüge haben. Indess behält der sel. Morus doch auch in dieser Vergleichung mit seinem Lehrer noch viel Originelles. Seine Reden nehmen einen ganz eigenen Gang, fagen uns felten das von der Sache, was man im voraus erwartet, und doch nie Etwas, das nicht zur Sache gehört, welches so leicht der Fall bey Wird auch denen ist, die nach Originalität haschen. die Materie dadurch nicht immer erschöpft, so fühlt man sich doch befriediget, weil gerade das Interessateste davon berühret ift. Auch geht der Vf. tiefer, als es Ernesti zu thun pslegte, in das Herz und Leben der Menschen, und wird dadurch prektischer. Selbst dann, wenu die Hauptsatze der Predigten etwas abftract ausgedruckt find, als gleich in der 1. Pr. von der ernsthaften Erhebung des Gemuths zu Gottes. Weisheit, entwickelt fich alles nach und nach von felbst, und wird fruchtbar und anwendbar für Jedermann.

wey redet der Vf. mit einer ihm eigenen Herzlichkeit und Wärme, so, dass man keine seiner Predigten leen kann, ohne dadurch innig gerührt zu werden. Man fühlt es, dass der fromme Charakter des Mannes einen Vorträgen Geist und Leben gab. — Uebrigens semerken wir noch, dass der z. B. dieser Predigten, aut des Vorberichts, von dem sel. M. selbst durchgehen und zum Drucke bestimmt worden, und dass len beiden hier angezeigten Bänden noch ein ster solgen wird, den wir denn mit Verlangen erwarten.

Hr. Wedag giebt in der Vorrede zu N. 2. die Grunle an. die ihn bewogen haben, flatt des 2ten Th. seiier frühern Predigtsammlung (hauptsächlich zur Beichtigung irriger Vorstellungen und zur Bestreitung alscher Grundsätze) vielmehr die gegenwärtige Sammung herauszugeben. Damit nämlich die in jener eutzaltenen Antithesen gegen angenommene, zum Theil ehr geltende Meynungen nicht milsverstanden und ibel gedeutet würden, wolke er sich lieber über Relizion und Christenthum erst einmel in Thefi erklären; und vornehmlich zeigen, woranf es dabey eigentlich inkomme, nämlich auf die beständige Verbindeng der leligion mit anserm täglichen Leben, mir ansern burerlichen und häuslichen Verhältniffen, mit unsern Irbeiten und Geschäften, mit unfern Erhohlungen ind Vergnügungen, mit unferm Umgange, mit unferm llücke und Leiden u. f. w. Das ist denn meh in dieer Sammlung, die eben deher den Tirel führt, die Religion als die beständige Geführtin auf dem Pfade des. Lebens, (warum nicht kürzer und natürlicher: als eine restandige Gesahrtin unsers Lebeus?) sehr schön ins. icht gestellt worden, und wir müssen das Lob, das vir den frühern Predigten des Vfs. in der A. L. Z. 1794. Nam. 247. ertheilt haben, den gegenwartigen im io mehr beylegen, da auch die dort gerügten Feher der erstern hier schon sehr vermindert find. Indess töfst man doch auch hier noch 1) auf einige zu stärke Antithesen gegen eingeführte kirchliche Lehrsätze, 3. B. S. 6. 7. 2) auf manche zweydeutige Aeussezunen, die leicht zu Missverltandnissen Gelegenheit geien konnen, als 8.6. "wenn man bedenkt, zu wie vielen Bosen das Christenthum in der Welt Gelegenheit gegeben hat, und erwägt, dass dies mehr oder weniger mit allen Religionen der Fall gewesen ist, so kann man sich des Gedankens nicht erwehren, dass die Menschheit vielleicht ohne alle öffentliche Religion würde weiter gekommen und besser und glücklicher geworden feyn;" (der Zufatz: "allein wir kurzchtige (n) Sterbliche (n) übersehen das Ganze nicht vird die Missdeutung nicht verhüten) S. g. "Das Bedurfnis, welches uns eine Religion nothwendig macht, besteht in (beruhet auf) der Schwachheit unfrer Vernunft, besonders in ungebildeten Zustande;" also bedürsten wir ja der Religion immer weniger, je sebildeter und vernunftiger wir wurden!) S. 25. "Wenn ihr finder, dass Jesus selbst zuweilen von dem, was wir zur Hauptsache der Religion gerechnet haben, abweiche, und darneben etwas lehre oder stehen lasse, das mit diesen Begriffen nicht zu vereinigen ist, so bedenket etc." (wird dies nicht den Stifter unfrer Re-

ligion, oder den, der so Etwas von ihm sagt, bev manchen Zuhorer in Verdacht bringen.) S. 103. "Noch mist der Geist der Religion, zu tief in Sagen und Ge-"schichten verhüllet;" (was find das für Sagen? Tollte dadurch nicht die ganze lehrreiche Lebensgeschichte Jesu verdächtig werden?) - 3) Auf einzelne unbeftimmte Ausdrücke, die leicht wit bestimmtern hatten verwechselt werden konnen, als S. 60 und 62. Krast zur höhern Tugend statt zu einer immer zunehmenden Besserung und Tugend, (unter heherer Tugend denkt man sich einen höhern und seltenern Grad derselben als Grossmuth gegen Beleidiger. Ausopferung für das gemeine Beste) S. 70. Die Religion legt uns nichts Gesetzliches auf, statt giebt uns keine willkührliche Gesetze. Das Thema der 4ten und 5ten Predigt wäre auch beflimmter ausgedrückt, wenn es hielse: von der Verbindung der Religion mit unsern bürgerlichen und häuslichen Leben, statt, die Religion als das Band der bürgerlichen und häuslichen Gesellschaft, weil Band hier entweder vieldeutig ist, oder nur so viel fagt: die Religion hält die Gesellschaft zusammen. Durch diese Veränderung wäre auch die Einförmigkeit vermindert worden, die fich in diese Predigten eingeschlichen hat, indem sie fast alle auf gleiche Weise disponirt find: Die Religion als - 1) wie das wird, 2) was sie dadurch für Früchte bringt. Religion überbaupt und christliche Religion insbesondere sind hierbey auch oft mit einander verwechfelt und von jeger Dinge prädicirt worden, die nur von dieser, als einer positiven Religion gelten, als die wordich angeführten Aussprüche des N. T., die doch nur Aussprüche des Christenthums find. Ein Fehler, der sehr häufig in Predigten dieser Art begangen wird. - Noch müssen wir bemerken, dass der Stil des Vf. im Ganzen genommen noch nicht leicht und fliesend genug ist. Besonders wird er schwerfällig, wo er metaphorisch ist, weil er hier aus einer Metapher in die andere fallt. Zum Beyspiele mag die Stelle S. 5. dienen, wo das Christenthum bald als ein Gebäude mit Fundament und Eckstein', hald als ein Körper mit einer Seele, dann wieder als ein Sagmen, der Frucht bringt, als ein Baum, der Blüthen treibt, und endlich als eine Perle betrachtet wird, die man aus dem Schutte hervorsucht; auch S. 410. wo es heist: So lange die Menschheit besteht, erlischt das gönliche Licht, die Vernunft, nicht. Sie läßt sich eine Zeitlang gefangennehmen und unterjochen, (das Licht!) aber sie glimmet im Stillen wieder auf. lodert unvermerkt wieder empor, (ganz recht, als ein Licht, das wohl verdunkelt wird, aber nicht erlischt) wird der Fesseln gewahr, die man ihr (als einem Lichte?) angelegt hat, u. f. w. Die Wedagschen Predigten verdienen es, dass sie von solchen Fehlern, auch von einigen noch übrigen Sprachfehlern, als unfrer st. unser (nostri, nostrum) Aberglauben st. Aberglaube, pach und nach gereiniget werden.

N. 3. Der erste Theil von Hn. Burkhardts Predigten ist in der A. L. Z. 1794. Num. 237. aussührlich beurtheilt worden, und wir können hier auf jene Recension um so mehr verweisen, da der zwegte Theil dem ersten so ziemlich gleich ist. Auch hier sindet man un-

Ttt 2

richtig und unbestimmt ausgedruckte Themate, als Predigt 5. "von den gegenseitigen Pflichtelt des Hausfundes " fatt der Hausgenoffen, Predigt 7. "von den schädlichen Folgen des Luxus, flatt eines übertriebenen Aufwandes; - unlogische Dispositionen, als Pred 1. Von der Gleichheit der Menschen, 1 worin die Elbe bestehe, 2) woher gleichwohl die. Ungleichheit unter den Menschen komme, 3) was für Rechte und Pflichten aus beiden für sie entstehen," wornach also das Thema heisen sollte: von der Gleichheit und Ungleichheit der Menschen;) Pred. 5. "Der Christ im Kriege i) ob das Christenthum den Krieg billige, 2) was für ein schreckliches Uebel der Krieg sey, 2) wie sich der Christ dabey zu verhalten habe," (wo nur das 3te St. im Thema enthalten ift, das iste und 2te aber ganz außer demselben liegen; - ferner einige wichtige dogmatische und moralische Ideen, besonders in den Predigten vom Nutzen des öffentlichen Gottesdienstes und von den Werke der Verbesserung unsrer Seele, auch einige Sprachfehler dergleichen schon bey dem Th. gerüget find. Doch werden diese Mangel der Burckhardtichen Predigten durch die weit größern Vorzüge derselben, durch ihrem praktischen Inhalt, durch die lebbafte und interessante Darstellung der Materien, und durch die theilnehmende Warme, womit der Vf. sie an das Herz der Zuhörer zu legen weiss, ger sehr überwogen. Vorzüglich haben uns in diesem Theile die Predigten von der wahren Freyheit, und von dem Missbrauche der größern Erkenntniss und Freyheit unsers Zeitalters gefallen; am weuigsten die über die vier Jahrszeiten, wegen der Accommodationen physischer Gegenstände auf geistige und moralische. Die letzte Predigt ift auf einer Durchreise im Hang gehalten, welches wir nur zur Entschuldigung des & Seiten langen Ansangsgebets bemerken.

N. 4. Hr. Ammon behandelt in seinen Religiousvorträgen meistens interessante Materien, oder, wenn es der gewählten Materie an eigenem Interesse fehlt, wie Z. B. der Betrachtung über die Messiaswurde Jesu, in der g. Pred. so weiss er ihr doch irgend eine intereffante Seite zu leihen. Dabey spricht er schon und blühend genug, um den Leser, wie den Zuhörer zu reizen. Aber man fühlt bey dem Lesen seiner Predigten, ohne Zweifel auch bey dem Anhören derselben, etwas Unnatürliches und Erzwungenes, das ihnen alle Annehmlichkeit, und wirklich einen Theil ihrer Erbaulichkeit nimmt. Dies liegt theils in einzelnen gefuchten Ausdrücken, als Allvater ftatt Gott, der Sterbliche fatt Mensch, die Vorsicht fatt Vorsehung, welches noch dazu unrichtig ift, theils in eben fo gesuchten harten und ungewöhnlichen Wortfügungen, wohin besonders die französische Construction, Erkennen wir, bemerken wir, ftreben wir etc. fatt last uns erkennen. bemerken, ftreben, gehört, theils und vornehmlich in einer gekunstelten Darstellung und Zusammenstellung des Ganzen, wodurch es dem Leser und Zuhörer erschweret wird, dasselbe gehörig zu übersehen und ins. Auge zu fassen. In der 1. Pred. dieses Bändchens, von der Fruchtbarkeit häusslicher Betrachtungen über die göttliche Versicht (Vorsehung) bey großen Welt-

begebenhelten, foll 1) der Haupfinhaft dieser Betrachtungen and 2) ihre Fruchtbarkeit, besonders für die neuefte-Zeitgeschichte, gezeiget werden. Da wären also doch die Spuren der göttlichen Vorsehung in der grossen Weltbegebenheiten, z. B. in ihrem oft fehr geringen Anfange, in ihrem unerwarteten Fortgange und in ihrem für die Menschheit immer heilsemen Erfolg auszuzeichnen geweien. Aber flatt deffen wer den sie "in unsrer Bestimmung zu der erhabenen und "gottähnlichen Würde eines unsterblichen Geistes, in ader Vereinigung dieles Geistes mit einem Korper. udem zwar die bestimmte Zeir seines Aufblühens und eleiner Zerstörung vorgezeichnet würde, der aber dech ain seinem ganzen künstlichen Baue mit der Bildung ndes Geistes auf das glücklichste zusammenstimmt, und nin der Einrichtung der ganzen Natur nicht mur zu Befriedigung unfrer Bedürfnisse, sondern auch zur Be forderung, unfrer futlichen Bildung," aufgefucht. Und davon wird denn der Uebergang zu den Betrachtungen über die neuern Weltbegebenheiten gemacht. Wie unerwartet! und wie gezwungen! Hier ist keine Verbindung und keine Einheit des Ganzen, folglich auch kein übersehbarer Plan. Eben fo untiberschaufich ist der Inhalt der 2 Predigt: Die Erscheinung Jesu auf Erden als ein aligemeines Fest (eins aligemeine Wohlthat) für die Menschheit, 1) weil fie schon durch die Geburt Jesu uns die Wahrheit anschaulich gemacht bat, dass der Mensch seine hochste Würde "in fich seibst "trage, 2) weil sie ein Reich Gottes auf Erden gegräß "det hat, das weder Unglaube noch Schwärmerey mehr "zerstören kann, 3) weil sie dieses Reich Gottes as "die Granzen der Unendlichkeit gekuipfet hat." Wet fasst das? und wer behält das? Wir wünsehen um fo mehr, dass der Vf. fich recht absichtlich Mühe geben möge, leichter, fasslicher und erbaulicher zu predigen, da er den wichtigen Beruf hat, kunftige Prediger zu bilden, und als Universitätsprediger in Göttingen viele Nachahmer finden wird.

N. c. In Hu. Richter's Predigten findet man nicht viel Nahrung für den Geift. Sie bleiben meistens bey der Oberstäche der Materie stehen, und dringen nicht tief in dieselbe binein. Auch geben sie eben keine reine und gelauterte Begriffe von den Gegenständes, die sie: behandeln. Die Sünde wird da noch als die Ursache des Todes und alles Elends der Mensches. eine eigeutliche Bekehrung als ein Bedürfniss wahrer-Christen, die Erlösung der Menschen durch Jesum als eine stellvertretende Genugthuung u. f. f. betrachtet. Nach einer Aeufserung des Vf. am Schlusse der Vorrede scheint es auch, als wenn er seine Meynangen hierüber sich durch die Recensenten nicht Lust hätte berichtigen zu lassen. Wir enthalten uns also dessen, und bemerken nur noch, dass diese Predigten, weil sie doch meistens praktischen Inhalts sind, auch zus Theil praktische Vorurtheile bestreiten, und über das tolerante Gesinnungen empfehlen, wie die Predigtwider blinden Religionseifer, für solche Leser, als die find, welchen sie nach der Vorrede zunächst bestimmt worden, noch immer von gutem Nutzen Teyn konnen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 2. Junius 1796.

#### MATHEMATIK.

München, b. Leutner: Johann Georg Prändels, öffentlichen Repetitors der Mathematik auf dem Churfürstl. Schulhause zu München, Geometrie und ebene Trigonometrie, nebst ihrer Ausübung auf dem Felde. 9 Kupfert. 207 S. 8.

Ebend., b. Ebend.: Desselben Kugeldreyekslehre und höhere Mathematik, sammt ihrer kleinen Geschichte 4 Kupfert. 204 S. 8.

L'ine Art von Commenter über einige schwere Lehr-bücher der Geometrie deren sich der Vf han Bribücher der Geometrie, deren sich der Vf. bey Prirat - und öffentlichem Unterricht bedient hat, ist nach ler Vorrede die Veranlassung zu gegenwärtigen Werien gewesen. Bey den Beweisen der Lehrsätze hat ler Vf. sich überall bemüht, statt "des geometrischen Zuchnitts den algebraischen" zu wählen. Der Anfänger zewinne dabey den Vortheil "fich allmählig an die Buchstabenausdrücke zu gewöhnen, die kettenartige Verhindung der Schlüsse leichter und eher zu überbliken, als durch die geometrische Form eines Karstens ind Käftners, wo sich bey Anfängern, wenn sie nicht ehr wohl in der dialektischen Syllogistik bewandert eyen, leicht Fehlschlüsse einzuschleichen pflegten (?). Enthalte dies Werk gleich nicht viel Neues, so werde nan doch durchgehends sehen, dass nirgends das minleste Plagium begangen worden, sondern det Vs., um leutlich seyn zu konnen, sowohl das System selbst, ls die kleinken hinein gehörigen Theile vorher wohl instudiert, und verdauet habe." Ob dies durchgeiends der Fall sey, wollen wir den Leser aus einigen Proben selbst beurtheilen lassen. S. 15. Geom. heisst s, "wenn die Neigung einer Linie gegen eine andere Neutral sey, d. h. eine Linie sich weder mehr hinweg on der andern, als hinzuneige, so sey der Winkel in rechter. Neige sich eine Linie mehr hinzu zu der ndern, als hinweg, so sey der Winkel spitzig, und umpf, wenn sie sich mehr hinweg als hinzu neige." Ueber dies mehr und weniger möchten Anfänger doch rohl etwas verlegen seyn. Warum wählt der Vf. nicht lie gewöhnliche so leicht verständliche Erklärung?). 20. "Jeder Zirkel besteht aus 4 rechten Winkeln." Ist nicht bestimmt genug ausgedrückt.) S. 25. dass in Dreyeck die erfte mögliche Flächensigur Tey, muss eissen die erste mögliche gradlinichte, ebene Figur. 31. dass eine gegebene Seite mit den anliegenden Vinkeln nur ein einziges Dreyeck bestimme, wird so ewiesen." Man verlängere die beiden Seiten (der Vf. ill fagen, die beiden Schenkel der erwähnten Win-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

kel) so lange in der nämlichen Richtung, bis sie sich durchschneiden, und den dritten Winkel bilden, so wird nur ein einziger Punkt möglich seyn, wo dieses geschieht. Würden aber die Seiten nicht in der einmal zum Grunde gelegten Richtung verlängert, so würden entweder die Winkel verändert, oder die Figur werde mehreckicht oder auch krumlinicht." (Wie mangelhaft dieser Beweis, den wir ganz hergesetzt haben, ley, wird jeder einsehen. Es wird dabey vorausgesetzt, was der Vf. erst in der Folge beweisen will, wovon man sich aber einstweilen durch die Erfahrung versichern könne, dass die erwähnten Winkel, weniger als 180° machen müssen. Warum hat der Vf. nicht lieber auf die gewöhnliche Art gezeigt, dass zwey Dreyecke einander decken müssen, wenn sie in zwey Winkeln, und der dazwischen enthaltenen Seite übereinkommen? In der Elementargeometrie muss bey einem Satze nie etwas vorausgesetzt werden, was erst in der Folge bewiesen wird.) Eben so mangelhaft ist der Beweis, von dem Satze, dass die drey Seiten eines Dreyecks dasselbe bestimmen. Da heisst es "man setze die Seitenlinien zusammen, wie man will, so wird zwar die Lage aber nie das Dreyeck verändert werden, dem nach gehöriger Wendung decken sie sich allemal wieder. (Gerade das sollte ja aber erwiesen werden. Satz und Beweis sind also kier völlig elnerley.) Nun noch eine einzige Probe von der leichten und simplisierten Beweisart des Vf. S. 38. Lehrs. "In gleichen und ähnlichen Dreyecken stehen gleichen Winkeln gleiche Seiten und gleichen Seiten, gleiche Winkel gegenüber Weil sich in diesen Dreyecken bey der Auseinanderlegung alles decken muss, und weil überstehende Seiten und Winkel Ursache und Wirkung von einander find, so folgt auch, dass Winkel den Winkeln als Ursschen gleicher Wirkungen, und Seiten den Seiten als Wirkungen gleicher Ursachen gleich find." (Q. E. D.) Auch an der Ordnung der Lehrstitze sinden wir oft zu tadeln. In J. 118. wird bey einer Anwendung des pythagorischen Lehrsatzes vorausgesetzt, dass der arithmetische Ausdruck a2, in der Geometrie den Inhalt eines Quadrats gebe, dessen Seite = a ist, da doch erst weiter unten die Berechnung der Flächenraume vorkommt. Centralwinkel nennt der Vf. Winkel am Mittelpunkte eines Kreises, Centriwinkel, Winkel am Mittelpunkte eines regulären Vielecks. chen Dingen ist er ausführlicher, als man sonst in Lehrbüchern gewohnt ist; von andern vielleicht nützlichern fagt er gar nichts. So werden z. E. bey der Berechnung des Verhältnisses des Durchmessers zum Umfange, Formeln für die Seiten des Zwolfecks, 24 Ecks, 48 Ecks u. f. w. gegeben, und das Gefetz ihres Fort-Uuu gangs

gangs gezeigt, welches uns zwar wohl gefallen hat, aber dagegen vermissen wir in der körperlichen Geometrie ganz die so wichtige Lehre von der Lage der Ebenen. Manche Beweise müssen also auch hier fehr unvollständig ausfallen. Dass ein dreyeckichtes Prisma fich in drey gleich große Pyramiden zerlegen lasse, setzt voraus, was erst bewiesen seyn sollte, dass Pyramiden von gleichen Grundslächen und Höhen einander gleich sind. Doch dies will der Vf. erst in der Differentialrechnung nachholen. Die vorgetragenen Aufgaben werden auch durch Beyfpiele erläutert. Bey der Berechnung der Kugel wird der körperliche Inhalt des Mondes bestimmt, und folcher bis auf Hunderttheilchen von Kubiktoisen angegeben, bey der Berechnung find aber von der Ludolphischen Zahl 3.14151 nur 5 Decimalstellen genommen worden, das herausgekommene Facit kann also höchstens bis auf die Billionen von Kubiktoisen richtig feyn. Nach der Kugel handelt der Vf. auch von den Verwandlungen der Körper in einander, z. E. einen Cylinder in eine Kugel, einen abgekürzten Kegel in einen Cylinder zu verwandeln. Das Fass betrachtet er als einen doppelten abgekurzten Kegel. - Nun die Trigonometrie. Dem Ouerfinus ist der Vf. gar nicht gewogen. Er nennt ihn ein Geschöpf, welches mehr zur speculativen als zur ausübenden Trigonometrie diene. (Und doch find Tafeln für die Quersinusse und ihre Logarithmen zu manchen trigonometrischen Rechnungen sehr dienlich befunden worden. (Kaftn. aftron. Abh. 2. Samml. S. 136.) S. 69. wird bey der trigonometrischen Berechnung des Flächenraums regulärer Polygone, ein Rechnungsfehler in Clemms Lehrbuch der Mathematik gerügt. Formeln für die Sinus und Cosinus der vielfachen Winkel. Sie zu finden find dem Vf. nur zwey Methoden bekannt, die Wolfische und Clemmische. "Erstere sey zwar richtig aber nicht aus der Natur der Sache selbst, sondern durch einen Umweg hergeholt, letztere beruhe auf chimarischen (imaginaren) Größen, und sey überaus mühsam (?)." Er wollte daher "keinen dieser Wege einschlagen, fondern sich eine neue Bahn öffnen, wodurch dies Geschaft eine netürlichere Wendung bekomme. Allein er fand in der Folge fast das nämliche Verfahren bey Hn. v. Segner, welches ihn theils erfreut, theils bose gemacht habe." (Das Verfahren ist das Kästnerische, man sehe dessen An. endlicher Großen J. 175.) Uebrigens nimmt der Vf. bey einer Anwendung des gefundenen Gesetzes ohne Beweis an, dass die Reihen für die Sinusse der vielschen Winkel auch gelten, wenn n ein Bruch ist. Die praktische Geometrie macht den Beschluss der erstern Schrift. Bey den Höhenmessungen wird auch die barometrische vorgetragen, ferner wie man aus der Zeit des Falles eines Korpers von einer gewissen Höhe. diefe Höhe berechnen könne, mit Betrachtungen, was hiebey die Geschwindigkeit des Schalles ändert, wenn man z. E. einen Stein in einen Brunnen fallen lässt. Die Geschichte der Geometrie.

Die zwevte Schrift fängt mit der Kugeldreyeckslehre an. Da von der Lehre über die Lage der Linien und

Ebenen in der Geometrie nichts vorgekommen ist, so find hier, die Beweise von den Kugelschnitten-zun Theil fehr unvollständig. So lernt man z. E. aus des Vf. Definition weder gründlich, was ein Flächenwis kel ist, noch warum auf der Kugel die Neigung zwever größten Kreise, der spharische Winkel, gerade durch den Bogen eines großten Kreises, dessen Pol die Spitze des fphärischen Winkels ift, gemessen worden must Die Behandlung der Kugeldreyecke wird nach Wolfs Regel von dem Verhalten der mittlern, anliegenden und abgesonderten Theile bewerkstelligt. Doch waden auch analytische Formeln gegeben, und mit Bespielen aus der Geographie erlautert. In der heben Mathematik wird die Rechnung des Unendlichen und die Lehre von den krummen Linien vorgetragen. Was der Vf. für einen Begriff von transcendentischen Fur ctionen haben muffe, erhellt daraus, wenn er fagt, der Bogen sey eine transcendentische Function seines Sinus, weil die Bogen nie in dem Verhältnisse ab oder zunähmen, wie die Sinus. Dass es auch in der Arithmetik unendliche Größen gebe, beweist er so: "Men nehme eine endliche Größe, so klein als man will, an, fo wird sie durch fortgesetztes Verdoppela, Triplirea u. f. w. sich einmal über die Einheit erschwingen, und dieselbe bald sehr weit zurücklassen. Wenn nun diese Zahl immer sehr geschwinde (wie geschwinde wohl?) quadrirt, biquadrirt u. s. f. werde, so komme man zuletzt auf eine Zahl, die wegen ihrer Grosse nicht mehr geschrieben werden könne (freylich nicht auf einem Octavblatte) und folglich, weil sie sich unter keine Granze mehr bringen lasse, unendlich groß genenst werden durfe." (So lange man quadrirt etc. kommt ja aber doch immer etwas endliches heraus, we foll man also aufhören?) Dass der Ausdruck 👓 + c == 👓 fey, wird so bewiesen:  $\frac{c}{o} = \infty$ ; also  $c = a \infty$ folglich  $\mathbf{1}:\mathbf{0}\equiv\mathbf{0}:\mathbf{c}$  und  $\mathbf{1}:\mathbf{1}+\mathbf{0}\equiv\mathbf{0}:\mathbf{0}+\mathbf{e}$ weil nun 1 = 1+0, se musse auch seyn 00 = 00+a Kaftners und Eulers Beweisarten seven für seinen Himmelsstrich viel zu abstract. Die Differentielrechnung wird so definirt: sie sey die Anweisung "die unendlich kleine Wachsthümer oder Abnahme in jedem Zustande oder Verhältnis derselben richtig zu bestimmen." So viel, um auch hier einige Proben von dem Vortrage des Vf. zu geben. Wenn man es mit den Definitiones und Beweisen nicht gar zu genau nimmt, so ist in dem Buche doch auch wieder manches Gute, und der mühdliche Vortrag des Vf. wird denn den schüchternen Kandidaten der Mathematik, wie er sie unter seinem Himmelsstriche nennt, erganzen mussen, was sie hier nicht ganz deutlich finden. Das mag denn auch wohl Urfeche seyn, dass er ihnen die Mathematik so sehr in des Provinzialismen ihres Himmelsitrichs vorgetragen has

JENA b. Crökers Erben: Anfangsgrunde der Feldmefskunft. Zum Gebrauche der Vorlesungen entworfen von Johann Carl Fischer, der Philos. ausserordend Prof. 1795. 408 S. & Kupfert. 8.

Der Vf. hat in diesem Buche die vorzüglichsten Lehren der praktischen Geometrie sehr gründlich und voll-

standig

ländig ausgeführt, To dass wir es als eines der beften ehrbücher über diese Wiffenschaft empfehlen dürfen. liejenigen, welche nichts weitet lernen wollen, als vas euva zu dem Entwurfe eines Wiesen- oder Ackertücks und andern gemeinen Arbeiten nöthig ift, oder uch nicht die theoretischen Vorkenntnisse haben, den ortrag folcher Lehren zu verstehen, welche kurz und berzeugend nicht anders als durch Hülfe analytischer ormeln behandelt werden können, werden hier freych manches überschlagen müssen, was gleichwohl em, der auf den Namen eines gründlichen Feldmefrs Anspruch macht, höchst nützlich und unentbehrch ist. Dahin rechnen wir die wichtige Theorie von en Folgen der bey einer jeden Messung unvermeidlihen Fehler, und der davon abhängenden Wahl der ortheilhaftesten Standpunkte und Standlinien, eine rinere Theorie der Werkzeuge, die Kenntniss und eurtheilung des Grades ihrer Genauigkeit, Methoen sie zu prüsen und ihre Fehler zu entdecken, tehrere analytisch - trigonometrische Formeln zu leichrer Berechnung geometrischer Arbeiten, allerlev unstgriffe sich in schwierigen Fallen zu helfen, und adere zur höhern Feldmesskunst gehörige Gegenunde, womit sich der Inhalt dieses Buchs beschäff Diejenigen Zuhörer, welche die hiezu erfoerlichen theoretischen Kenntnisse noch nicht inne aben, hofft der Vf. aus feinen Anfangsgrunden der inen Mathematik in der Zeit eines halben Jahres hinnglich dazu vorbereiten zu können, wenn sie mit inem Unterrichte nur eignen Fleis verbinden woln: Die gegenwartigen Anfangsgründe der Feldmeisaust find fast ganz ein Auszug aus Mayers praktischer cometrie, welches der Vf. nicht angezeigt hat. Die rdnung der vorgetragenen Materien ift folgende. I. ap. Von der Ausmessung gerader Linien, und der ergleichung der verschiedenen Fussmaasse. II. Von nigen Methoden, senkrechte und parallele Linien soohl auf dem Felde als Papiere zu ziehen, und von ir Bestimmung krummer Linien auf dem Felde, nebst ren Abtragung aufs Papier. III. Von dem Nonius ler Vernier, und von einigen Methoden, Winkel if dem Papier zu messen. IV. Von den Instrumenten elche zur Ausmessung der Winkel auf dem Felde geaucht werden. V. Von Ausmeffung der Winkel auf m Felde. VI. Von den Fehlern welche bey Ausmesng der Winkel auf dem Felde, theils aus Nachlässigit, theils aus Unvollkommenheit der Werkzeuge bengen werden können. VII. Von der Ausmessung cher Winkel, deren Ebenen vertical find. n der Ausmessung der Entsernungen, welche man mittelbar auf dem Felde nicht bestimmen kann. IX. ihenmeflungen. · X. Von den Fehlern, welche bey n bisherigen Messungen vorfallen können. Theorie rer Folgen. Wahl der Standlinien. XI. Grundleng der Figuren. XII. Noch einige Methoden, zu ehung fenkrechter und paralleler Linien auf dem lde. Figuren von dem Messtische abzutragen. XIII. ichenmaalse. Berechnung der Flachen. XIV. Von rmessung der Wiesen, Aecker, Wälder, Dörfer. XV. Von der Aufnahme einer ganzen

Flur. XVI. Von der topographischen Zeichnung. XVII. Verwandlung der Figuren in Dreyecke' und Rechtecke. XVIII. Theilung der Felder. XIX. Das Nivelliren oder Wasserwägen. Die Figuren zu diesem Buche find zuweilen etwas undeutlich. Auch haben wir mehrere erhebliche Druckfehler bemerkt. Z.E. S. 365. 2. 9. wo flatt tang. w stehen mus Sin. w. Wir sinden am Ende des Buchs keine angezeigt. - Literatur vermiffen wir ganz.

## SCHÖNE KÜNSTE.

WIEN, b. Camelina: Alzingers neuefte Gedichte. 1794.

Von einem großen Theile der Franzosen und Engländer ist man es gewohnt, dass sie in Versen philosophiren, Briefe schreiben, erzählen, plaudern, manches Verbindliche, Witzige oder Geistvolle sagen, und dann ein Gedicht geliefert zu haben glauben. Aber es gehört vielleicht zu den rühmlichen Charakterzügen des deutschen Dichters, dass er an sich selbst strengere Foderungen macht, wenn er bloss den Eingebungen feines Genius überlassen ist. Eine gewisse Eleganz erreicht er selten, aber desto ofter unterscheidet er sich durch achten dichterischen Gehalt - durch idealische Stimmung und Wahl eines idealischen Stoffs.

Von dieser Deutschheit findet man weniger Spuren in der vorliegenden Sammlung, als man bey den bekannten Talenten des Vf. wünschte. Durch Correctheit der Sprache, Leichtigkeit der Verlifikation, Klarheit der Ideen, Urbanität der Sitten, Abscheu gegen Bombast und Uebertreibung ist er des Beyfalls eines zahlreichen und glänzenden Publicums gewiss, aber seine höhere Bestimmung sollte er dabey nicht vergessen. Die gute Gesellschaft in einer großen Refidenzstadt ist für den Künstler eine gefahrliche Klippe. Göthe fagt von ihr fehr richtig:

- man nennt fie die gute,

Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit giebt. Ein Dichter der zu sehr in der unpoetischen wirkli-

chen Welt unfres Zeitalters lebt, verliert die reine Liebe zu seinen Idealen.

Wie viel der Vf. dabey wagt, wenn er aus der modernen Sphäre heraustritt, sieht man besondets an der Cantate: die Vergötterung des Herkules. Wer hätte z. B. folgenden Wechselgesang von ihm erwartet? (S. 208.)

Dejanira. O weke mir, ich bin verloren!

Philoktet. Er ward zum Leiden nur geboren.

Dej. O Zeus, erhalte deinen 80hn!

Phil. Durch's Herz ging mir fein Jammerton.

Dej. Mich tödte mit den Donnerkeilen.

Phil. Ich konnte nicht mehr dort verweilen.

Dej. Mein unglückfeliger Gemahl!

Phil. Nichts lindert mehr des Helden Qual.

Beide.

Beide. O Rimmet haft du keinen Retter Bey deines Herkules Gefahr? Schützt diesen großen Mann, o Götter? Der mehr, als ihr, ein Schutzgott war.

Ganz anders hingegen erscheint der Vf. wenn ihn eine wirkliche Begebenneit begeistert, als S. 35. bey der Thronbesteigung Leopolds in solgender Stelle;

Mehr aber edler Fürst, weit mehr als alle Pracht Wird ihn (deinen Thron) das Chor der Wissenschaften schmücken,

Zwar zählen sie in deinem Austria
Der Lieblinge genug, doch stehn sie traurig da
Und wagen nicht zum Thron emporzublicken.
Du wirst zu edlem Selbstvertraun
Sie bald berechtigen, zu deines Thrones Stufen
Die zitternden, die scheu gemachten zusen,
Und einen weiten Tempel baun;
Worinn sie schwesterlich mit allen Künsten wohnen,
Die Blüthe deines Volks der Weisheit frühe weihn,
Glanz auf die Nation, Licht durch Europa streun,
Und mit Unsterblichkeis den großen Stifter lohnen,

Im Versbau scheint der Vf. nicht gemeine Fertigkeit zu haben. Aber nicht immer streng genug ist er, wenn es aufs Beschneiden der Auswüchse ankömmt; so überschreitet er zuwellen den Punkt wo er endigen sollte, z. B. in dem Gedicht an die Zeit S. 24.

Der Mensch macht sich die Welt zur Hölls Zur bösen Fee dich, arme Zeit.

Bald klagt er über deine Schnelle,

Bald über deine Langsamkeit,

Du dünkst zu eilig dem Vergnügen,

Wie du dem Gram zu langsam dünkst.

Du scheinest den Genuss zu sliegen

Doch des Verlangen klagt du hinkst,

Ich mehre nicht die Klagelieder
Da Lieb und Freundschaft euch beglückt
Die Liebe lenget dein Gefieder
Mit ihrer Fackel; Freundschaft schmückt
Die Sichel dir mit mancher Blume;
Mir fliehst du als Beglückerin
Halb in der Erstern Heiligthume
Halb in der Letztern Tempel hin.

Anstatt hier zu schließen, setzt er nech folgende Strephe hinzu:

Der Thor gewohnt sich selbst zu plagen
Will beid mit nichtigem Bemühn
Dich ungeduldig vorwärts jagen
Bald ängstlich dich zurückeziehn.
Der Weise solgt mit gleichem Muthe
Mit gleichem Schritt dir und geniesst
Die gegenwärtige Minute.
Weil diese nur sein eigen ist.

Noch auffällender ist dies in der Fabel. Die Gans is Polyhistorian S. 64.

> Pah! (prach zu einer weisen Schlange Einst eine stelze Gans und blähte sich, am Range Brauch' ich wehl keinem Thier, ja keinem nachzuskin Wiss! ohne mindeste Beschwerde Verweil' ich in der Lust, im Wasser, auf der Erde; Ich kann dir sliegen, schwimmen, gehn. Schen recht, zischt ihn die Schlang entgegen, Doch sliegst du, wie der Adler sliegt? Schwimmst du dest Fischen gleich? Läusst du, wie Hirsche pslegen?

Eine wirklich glückliche Idee! Aber wozu noch folgende Zeilen?

Das nieht, Frau Nachbarin, ich denke, man beguiß Bich damit auch, viel halb und halb zu wissen Und heischt, dass uns darum die Andern ehren müssen, Nicht doch, du gute Gans, denn dieses seine Becht Gebührt allein dem menschliehen Geschlecht."

Auch trifft man in den kleinen scherzhasten Gedichten, die doch die höchste Vollendung der Form ersodern, zuweilen auf Nachlässigkeiten und Verstösse gegen den ächten guten Ton, z. B. S. 21. in dem Gedicht; der Canarienvogel, auf die Stellen:

- Trotz meinem heißen Sehnen, Mondichein gen Elegien, und lichten Odenthränen, Kam was beträchtlichs noch dem schönen Volk herats. Ingleichen S. 23.

> Bo rief Apoll, num enden deine Leiden. Ich, Griechenlands Zigeuner (!) prophezeik Dir dauerhaftes Glück —

Den Schluss dieser Sammlung macht eine Veberletzung der Medea des Euripides. Im Dialog herrscht ein gewisser einfacher und natürlicher Ton, der dem Geschmack des Uebersetzers zur Ehre gereicht. Auch in den Chören behauptet ar großentheils die Wurde des Originals ohne Schwulft. Nur scheint das Versmass Wo im Dialog des nicht immer glücklich gewählt. Originals andre Versarten an die Stelle der Jamben tre ten, werden hier fast bloss Daktylen gebraucht, die is einer fo langen wenig unterbrochenen Reihe, als von S. 227 bis 231. eine ermudende Monotonie erzeuges. Dies kann bey den Jamben nie in demselben Grade geschehen, da fie fich mehr der Profa nahern, den Rhythmus nur leise andeuten, und das Ohr weniger hinders. die Maurichfaltigkeit der Wortfüsse zu vernehmen. Bey den Chören bat Hr. v. A. am öfterken die Alcaische Versart gewählt, die freylich nicht immer zur Inhalte passt. Das Qriginal hat gerade hierinn eines befondern Reichthum an profodischem Kolorit, und de fich unfre Sprache vielleicht mehr als irgend eine # dre zu dieser Musik bequemt, so ware dies wohl eine Auffoderung für den deutschen Uebersetzer, auch bie dem Griechen nachzueifern.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Preytags, den 3. Junius 1796.

## PHTSIK

Berlin, b. Maurer: Prufung der neuen Theorie des Hrn. de Luc vom Regen und seiner daraus abgeleiteten Einwürfe gegen die Auflösungstheorie. - Eine von der Akad. der Wiss. zu Berlin gekrönte Pteisschrift etc. 1795. 92 S. 8.

er Gegenstand dieser Preisschrift ist nicht blos in Rücksicht auf die Meteorologie wichtig, sondern hängt mit dem ganzen chemisch - physischen Theil der Naturlehre zusammen, und hat seit den letzten zehn Jahren den Unterfuchungsgeist der Physiker in einem hohen Grade beschäffrigt. Das günstige Vorurtheil, welches eine Preifsschrift allemat für sich hat, wird hier durch den Namen ihres Vf. des Hyn. Zulius zu Rostock, der fich in diefer Sache schon von einer wertheilhaften Beite gezeigt hat, noch unterflätzt. Seine Beantwoltung der aufgegebeuen Fragen trifft nicht blos das de Lüc'sche System, sie greift unsere ganze Hygrometrie an, und sucht uns untern vornehmsten Wegweiser in einer dunkeln Region, wo wir ihn nicht entbehren können, ganz verdächtig zu machen. Sie verdient daher eine ausführlichere Anzeige, als die bereim Anla. Z. No. 68. gegeben worden ift.

Nach einer kurzen Darstellung der Hauptfatze der de Luc'schen Theorie führt der Vf. die beiden Fragen der Akademie an, die aufrichtig zu gestehen nicht sehr passend abgefalst find, und theilt darnach seine Abhandlung zwar auch in zwey Abschnitte, aber richtiger lo, dass der erste und vorzüglichste die Einwurfe des Hrn. de Luc gegen das Austofungefisten, und der zweyté die innere Wahrscheinlichteit der de Luc'schen Hypathe-

se selbst untersucht.

Um die Einwürfe desto besser zu belenchten, giebt er zuerst eine Uebersicht der vornehmsten Sätze der Auflösungstheorie nach de Soussiere an. Der enfe und wichtigste Einwurf des Hrn: de Luc dagegen ist becanntlich von der in den höhern Luftgegenden beobichteten Trockenheit der Luft kurz vor und selbst-wähend dem Regen bergenommen. Das Werkzeug zu dieen Beobachtungen war das Hugrometer, von dem man unnahm, dass es uns das in der Lust - sey es nun als Nebel oder als Dampf oder aufgelöft - vorbandene Wasser anzeige. Es mus daher vor allen Dingen unterfucht werden, mit wolchem Rocht man ihm diese Kraft beylegte.

Da das Wasser sowohl im Dampse, als wenn es von ler Lust aufgelöst ist, eine chemische Verbindung mit sinem andern Stoffe eingegangen ist, so kann es auch tur durch eine chemische Wirkung wieder davon de-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

trennt werden. Das Hygrometer müsste also nicht nur eine chemische Verwandtschaft zum Wasser haben, sondern diese müste auch noch die Verwandschaft des Wassers zum Wärmesteff und der Lust überwiegen; außerdem wäre es ja anmöglich, daß es uns von dem Daseyn des Wassers auch nur die geringste Anzeige gabe und wenn noch so viel davon in der Lust enthalten ware. Womit aber haben die Physiker eine solche Verwandtschaft zwischen den hygroskopischen Substanzen und dem Waffer bewiesen? Antwort: Mit Nichts? "Wirklich, fagt der Vf., hat die gesammte Physik und "Chemie auch kein einziges Factum aufzuweisen, wor-"aus jene vorausgesetzte, alles überwiegende chemische "Anziehungskraft der hygrofkopischen Substanzen zum "Wasser nur auf die entfernteste Weise wahrsoheinlich "gemacht, wie viel weniger erwiesen werden könnte. "Noch ist kein Patt bekannt, das jemals eine bekannte , chemische Verbindung des Wussers mit irgend einer "Substanz z. B. mit Salzen, Erden etc. zerlegt worden "ware. Hingegen zoigten oben diese Fülle, dass das "Waster allerdings in Zustände kommen kann, worinn "es aufhört, ein Gegenstand fürs Hygrometer zu seyn; "nicht, weil es aufgehört hat Wasser zu seyn, oder weil "es verschwunden oder verwandelt ist, sondern weil es "von andern Stoffen chemisch aufgelöset und gebun-"den ist."

Der Vf. geht noch weiter. Er bemüht fich fogar za beweisen, dass die Voraussetzung von der Wirkfamkeit der Hygrometer nicht nur anerwiesen, sondern ganz falsch sey, weil diese Instrumente überhampt nicht chemisch, sondern nur physisch vom Wasser affizirt wür-Die hygrofkopischen Substanzen werden von dem Wasser in der Luft feucht gemacht. Feuchtigkeit aber setzt liquides Wasser voraus. Ist das Wasser gebunden, so verliert es seine Liquidität; es ist also gewissermassen eine contradictio in adiecto zu sagen, die Hygrometer wirkten chemisch auf das Wasser, und würden doch feucht davon. "Man muss es daher in der That auffallend finden, heisst es S. 35., dass fich die aller Analogie widersprechende Meynung: "dass das "Feuchtwerden hygroskopischer Korper ein chemischer Pro-"zess sey, - dass das Wasser sich auf eine chemische Wei-"Je mit diesen porosen Substanzen vereinige, als Bestand-"theil in ihre Zusammensetzung eingehe und sie dadurch — "feucht mache, so lange in unsern Hygrologien erhal-"ten konnte." Das Feuchtwerden eines festen Körpers besteht bloe in einem physischen Zusammenhängen mit einer tropf baren Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird von seinen Kapillarporen eingesogen, und nach physischen Gesetzen in seine innern Zwischenraume vertheilt. Es

kommt daher bey den hygroskopischen Substanzen Xxx **picht**  nicht auf ihre chemische Zusammensetzung, sondern auf ihre physische Structus an, und "da keine chemische Verbindung, sie sey so schwach, als sie wolle, "auf eine blos physische Weise zerlegt werden kann: so "ist klar, dass auch das Wasser keine dergleichen physische Adhäsion eingehn, d. i. nicht feucht machen "kann, so lange es auf der andern Seite durch irgend "einen Stoff, sey's so schwach als es wolle, chamisch "gebunden ist. Hieraus solgt, dass die Hygrometer weder das in der Lust aufgelotte noch als Bamps darinn vorhandene, sondern blos das tropsbare Wasser eines schon zersetzten Dampses anzeigen konnen. Was wir eine seuchte Lust nennen, sit nichts anders, als eine Lust, mit der eine gewisse Quantitat von freyem liquidem Wasser mechanisch vermischt ist.

Nach diesen Erörterungen ergiebt sich von selbst, was Hr. Z. über die von de Luc beobachtete Trockenbeit in den obern Lustgegenden urtheilt. Das Hygrometer musste die äusserste Trockenbeit zeigen, wenn gleich die Lust mit Wasser gesät igt und noch obendrein reichlich mit Dämpten vermischt gewesen wäre, wosern sie nur kein liquides Wasser enthielt. Alle Schlusse also, die de Luc aus dieser Beobachtung gegen das Auslösungssystem berleiter, sind unzulassig.

Hr. Z. geht darauf zu dem zweyten Einwurf über, der von der Beobachtung des Hrn. v. Sauffure hergepoinmen ist, dass ein Cubiksus Lust nicht mehr als 171 Gran Waster aufgelöft enthalt, wenn das Hygromeder die außerste Feuchtigkeit anzeigt. Woher also die ungeheure Menge von Wasser, die sich att im Regen aus einer Luftschicht herabitürzt, worinn das Hygrometer den Augenblick vorher von dem Punkt der größten Feuchtigkeit noch weit entfernt war? Der Einwurf wäre vielleicht entscheidend, wenn die Beobachtung richtig ware. Allein was für eine Luft bediente sich denn Hr. v. S. zu seinem Versuch? Einer solchen, die fein Hugrometer für völlig trocken ausgab. Also gründet fich die ganze Beobachtung wieder auf das Hygrometer, das doch hier gar keine Stimme hat. Vielleicht war die Luft bereits mit Waller gesättigt, ja vielleicht befanden fich noch eine Menge Dampfe obendrein in ihr, und also beweist jener Versuch nichts, als dass II Gran Wasser eine schon gesattigte Luft mit so viel kontreten Dünften erfüllen, dass das Hygrometer bis zur äusersten Feuchtigkeit getrieben wird.

Noch ein anderer Einwurf des Hrn. de Luc gründet sich auf das Verdunsten des Wassers im lustleeren Raume. Das Wasser dunktet im lustleeren Raume noch schneller als au der freyen Lust aus; weit entsernt also, dass die Lust die Ursache der Ausdünktung seyn solke, itt sie ihr vielmehr hinderlich. Hierauf antwortet Hr. Z., dass nach einer richtig verstandenen Auslösungstheorie das Wasser nicht unmittelbar von der Lust aufgelost würde, sondern dass es verher in einen Damps verwandelt werden müsse. Der Wärmestossseyn hier das aueignende Mittel zwischen dem Wasser und der Lust. Mit der Erzeugung des Damptes hätte die Lust nichts zu schaffen, solglich wäre es nochwendig, dass dieser auch ohne Lust, d. i. im leeren Raume entstehen könnte. Und so würde eine Erscheinung, die

Z . . .

nach Hrn. de Luc wenigstens ein Stein des Anstosses für das Auslösungssystem seyn sollte, in der That zum Edstein desselben.

Der letzte Einwurf endlich betrifft die Verschiede heit in der spezifischen Schwere einer tracknen und feuch ten Luft. Würde das Wasser von der Luft aufgeloß, fagt de Luc, so muste eine Luft, die ganz oder benahe mit Waller gelattigt itt, ein großeres spezifische Gewicht haben, als eine solche, die kein oder wenie Wasser enthalt; nun aber ilt eine trocknere Luft schwe rer als eine feuchtere, folglich kann das Waffer nick von der Luft aufgelöft werden. Auch diesen Einwei hebt Hr. Z. dadurch, dass er zeigt, er grunde sich ut Schlüsse, die aus den unrichtig verstandenen Indiktionen des Hygrometers gezogen find. Eine trocken Luft sey eben die, welche ausgelöttes Wasser enthalia und eine feuchte die, in welcher sich noch unaufgelötter Dampf mit liquidem Wasser vermischt befinde Da nun der Dampf spezifisch leichter als die Lust ware, so folgre daraus natürlich, dass auch die seuchte Luk spezinsch leichter als die trockene seyn müsste.

Im zweyten Abschnitte vertauscht der Vf. die Rolle des Vertheidigers mit der des Angreifers, und wendet nun seine Wassen gegen das de Luc'sche System. Ex wirst zuerst die Frage auf: wie sieht es mit der Grundlage dieses Systems aus? De Lüc gesteht selbst zu mehreru Stelten seiner Schriften, dass die oben gedachte Beobachtung der großen Trockenheit in den hohern Lustichich ten ihn bewogen habe, das Auflosungssystem zu verlassen, und dafur das seinige aufzuttellen. Diese Beobachtung also macht er seibst zur Grundlage seines Systems. Nun weiss man aber schon, was Hr. Z. von dieser Beobachtung halt, man wird also auch darass schließen, was er von dieser Grundlage urtheilt. "Ik "es nun wahr, sagt er am Ende dieser Untersuchung, "was Hr. de Luc von der Auslosungstheorie sagt, dass "dies Lehrgebaude deswegen zusammenturzen mölle, "weil es in seinen Grundlagen untergraben sey; so ilt "das Schickfal des seinigen wohl entschieden, denn "wir haben gefunden, dass es gar keine Grundlage "bat."

Nicht genug, der Vf. macht ihm fogar den Anspruch auf den Namen einer Hypothese streitig, wei es ihm an allen dazu erfoderlichen Bedingungen metgele. Denn erstens sturzt sich die Behauptung von einer Verwandlung des Dampfs in Luft auf keine Analogie mit bekannten Thailachen und Naturgesetzen; zuer tens hat vielleicht die ganze Geschichte der Naturlehre aus keiner Periode eine Hypothese aufzuweisen die lo weitläuftig, so zusammengesetzt; so wunder bar verwickelt ware, als diese des Hra. de Luc; drittens erklart diese Hypothese zur Zeit doch nicht weiter, als - wie Wasserdampf permanent wird; endlich stimmen die Resultate, die sich aus ihr zie hen lassen, picht mit der Erfahrung überein. Der Vf. führt nur Eines an: Wenn wirklich, fagt er, die Luft beym Regen zersetzt wird, so muste eine so ur geheure Menge Feuer dabey frey werden, dass men glauben folite, Himmel und Erde mussen dabey in Ciuth gerathen und die Elemente vor Hitze zerschuelen. Und doch wird durch den Regen die Lutt abgewhit - also es geschieht getade das Gegentheil. Wenlet man dagegen ein, das freye Feuer wird zur Billung des elektrischen Fluidum angewandt, so antworet er: alsdann müsste bey jedem Regen ein Donnerwetter entiteben.

Diese kurze Darstellung wird hinreichend seyn zu wigen, was für einen icharfunnigen Vercheidiger die Luflösungstheorie, und welchen furchtbaren Gegner las Verwandlungsfystem an dem Vf. dieler Preisschrift cefunden haben. Es sey uns nun erlaubt, einige Annerkungen hinzu zu fügen, die theils zur Rechttertigung ler bisberigen Hygrometrie, und also mittelbarer Weie auch des de Lüc'schen Systems dienen, theils eisige Schwierigkeiten, die bey der andern Theorie soch übrig gelassen sind, bemerklich machen konnen.

Sind die Hygromèter wirklich fo uhtaugliche Inkrumente, als der Vf. uns übetreden will, fo werden alle diejenigen Lehrfatze lowohl des antiphlogistischen, ils des phlogistischen Systems, die sich auf Versuche nit einer trockenen Luft gründen, oder doch damit ibereinstimmen, auf einmal ungewiss. Denn wer wird jun behaupten können, je eine folche Luft angewandt u haben? Wer wagt es also zu entscheiden, ob das Wasser, das in dem einen Fall zum Vorschein kam, sicht vorher schon aufgelöst da war? oder ob in einem indern Fall eine Erscheinung nicht- wenigstens zum Theil - dem Wasser zuzuschreiben war, die man bis-her blos auf Rechnung der Lust sotzte? Werden aber ene Lehrsätze noch durch andere unzweydeutige Versuche bestätigt, so ware das zu gleicher Zeit ein Beweis, dass die Luft auch bey jenen Versuchen wirk. ich trocken war.

Ferner ist der Gang des Hygrometers unter gleich cheinenden Umftinden fo übereinstimmend, dass man clauben muss, sie find wirklich gleith. Hr. v. Sauffüre and in allen seinen Versuchen, dass eils Gran Wasser las Hygrometer in einem Cubicfuss Luft auf den Punkt ler äußersten Fouchtigkeit brachten, und in einer naürlich trockenen Lust bedurste es immer einer verhältnismässigen Quantität. Nun ware es doch ein sondersarer Zufall, wenn die Luft jedesmal schon gesattigt ewesen ware: also die 11 Gran sich blos mechanisch and als Dampf mit ihr vermischt hatten. War sie abet nicht immer gesättigt, so muste offenbar das eine Mas nehr, das andere mal weniger Wasser verduntten. Vollte Hr. Z. sagen, dass eine Luft, in der das Hyrometer auf Feuchtigkeit zeigte, allemal eine überge ittigte Lust ware, weil kein Wasser in ihr schwimmen rarde, wenn he es noch auflosen konate: so warde olgen, dass die Atmesphäre beständig übergesüttigs byn muliste, da das Hygrometer in ihr nie auf volkommene Trockenheit zeigt - ein Satz, den er gewife icht Luft haben wird zu vertheidigen. - Vieffeicht räre es ein gutes Prüfungsmittel fur das, Hygrometer, renn man zu verschiedenen Zeiten atmospharische Lust nter wohl ausgemoiknete Glocken sperrie, allen Zuang einer neuen Feuchtigkeit forgfaltig Verhütete, nd nun den Gang eines Hygrometers darin beobach. te. Fande iichs bey mehrern Versuchen dieser Arty dass das Hygr, nach mehrern Tagen, Wochen, Monaten bey demselben Grade der Temperatur immer denselben Grad der Feuchtigkeit zeigte, so müsste man nothwendig eines von beyden zugeben: entweder dass das Instrument die Feuchtigkeit anzeigt, das Wasser mag nun aufgelöft oder als Dampf oder in liquidem Zustande in der Luft vorhanden seyn; oder dass die Luft beitandig abergesättigt ware und daher in der langen Zeit nichts von dem unter der Glocke befindlichen Wasser auslösen könnte. Nun wird Niemand das letztere behaupten wollen, also muss das erstere wahr seyn. Vielleicht ware es auch gut, wenn man eine künftliche frisch bereitete Luft nahme, von der man gewiss wäre, dass sie sich noch nicht mit Wasser gesättigt hätte, und den Gang des Hygrometere in ihr mit seinem Gange in einer kunttlich getrockneten Luft vergliche. Brachten einige Gran verdunitetes Wasser in beyden Lufterten einerley Veränderungen im Hygrometer hervor, so konnte man wohl sicher seyn, dass dieses Instrument nicht blos das mechanisch mit der Lust ver-

mischte liquide Wasser anzeigte.

... Warum follten auch die hygrofkopischen Substanzen das Waiser nicht aus einer schwuch verbundenen Auflofung trennen konnen? Der Vf. stützt fich zwar auf den Satz: dass eine chemische Verbindung durch keine physische Kraft getrennt werden konne - als auf einen unerschütterlichen Grundsatz; wir möchten aber wohl fragen: wo find die Grenzen zwischen physischen und chemischen Wirkungen? und ist die Kraft, die das Wasset in trocknes Holz mit einer Gewalt treibt, welche Felsen auseinander sprengt, von der, die das Salz im Wasser aufzusteigen zwingt, dem Wesen nach -schieden? Wird nicht auch der Wärmeltoff, der im Dampf so gut als das Wasser gebunden ist, von jedem haltern hurper ausgeschieden? Ift diese Wirkung mehr chemisch, als die, wodurch die trochnern hygrolkopischen Subitanzen der Lust oder dem Würmeitoff se viel Wasser entreissen, als sie brauchen, um sich mit ihnen in eine Art von Gleichgewicht der Feuchtigkeit zu setzen? Der Einwurf, daß man durch die hygroskopischen Stoffe das Wasser ja nicht ans den Salzen, Erden etc. herausziehen könnte - ist wohl nicht im Ernit gemeint. Denn nach dem bekannten chemischen Grundsatz corpora non agunt nifi fluida: Dals abet diefe Stoffe das Wasser durch eine Verwaudtschaft in sich aufnehmen, und doch von ihm feucht gemacht -(richtiger, ausgedehnt) werden follen, ist so wenig eine contrudictie in adjecto, als es eine ist, dass die kalten Körper, die den Warmeltoff aus dem Dampf an sich ziehen, von ihm erwärmt und ausgedehnt werden.

Es scheint uns also noch länge nicht ausgemacht, das Hygrometer wirklich ein so unbrauchbares Instrument sey, als der Vf. behauptst. Hier müssen Kerfuche, nicht bloffes Rasonnement entscheiden. Ift sber das Hygrometer gerettet, so ist auch der erste und vorzüglichste Einwurf gegen de Lüc entkrästet - und mit den übrigen giebt sichs wisdenn von selbst. Sollte Ach indessen die Meynung der Vf. bestätigen, so würde die Frage entstehen, was denn nun eigentlich Luft fey? da des, was wir hisher dafür gehalten haben, eine

Xxx

Auflösung von Luft und Wasser feyn foll. Und wodurch wird denn das Wasser wieder aus der Luft ebessondert? Ein Niederschlag geschieht doch sonst nur durch Erkaltung oder durck Zersetzung. Das erstere Mittel ist hier nicht hinreichend, also muss das letztere statt finden. Durch was für eine Materie aberwird die Zerfetzung bewirkt? Wird Hr. Z. hier nicht auch, wie de Luc, irgend einen unbekannten Stoff annehmen müffen? Und was werden nun die Producte diefer Zersetzung seyn? Von der einen Seite: freylich Wasser; aber von der andern? Soll sich die Lust mit der unbekannten Materie verbinden, oder der Warmestoff, als das Aneignungsmittel? Da kämen wir vielleicht wieder auf de Luc's elektrisches Feuer. Denn gebunden muss der Wärmestoff wohl werden, sonst wurde er nach des Vf. Theorie in eben so grosser Menge frey werden, als nach der de Lüc'schen; und so trate ja dieselbe Beforgniss ein, dass die Elemente, anstatt sich abzukühlen vor Hitze zerschmelzen möchten.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Augsburg, b. Riegers: Neues geographisches Zeitungslexicon, oder kurzgefaste Beschreibung der Länder, Städte, Oerter, Meere, Flüsse und Berge, in allen 4 Theilen der Welt, und ihrer besondern Merkwürdigkeiten. Nebst einem Verzeichnisse verschiedner Völker, Sekten, Ordensstände, hoher Geschlechte, Künste, Munzen, Ehrentitel, und andrer besonders in Zeitungen vorkommender Wörter und Redensarten. Nebst einer Charte. 1790. 944 S. gr. 8.

" Hin und wieder einige Sachen und Namen mehr, als in des sell Jägers geographisch - historisch - statistischem Zeitungslexicon, aber bey weitem nicht mit der kritischen Genauigkeit, auch nicht durchgehends nach dem Geschmack und Bedürfnisse unsers Zeitalters, wie im Jägerschen Werke. Z. B. hier nur folgende Artikel: "Amerika wird überhaupt abgetheilt in das feste Land, und die herum liegenden Inseln. Die Erde ist in dieniem Welttheile überaus truchtbar. Die Wäffer (Gewäß-"ser) nähren die köftlichften Fische. Die Einwohner find "theils Europäer, die der Handlung obliegen, (?), theils "natürliche," (also hült der Vf. die dortigen Europäer für unnatürliche Einwohner?) - "welche blinde und "dumme Heyden find. (??) Das weltliche Regiment wird "durch die Vice-Re und Gouverneurs (?) geführt. - Die "Südländer, welche erst 1764 von den Engländern (?) "theils erfunden" (entdeckt, folls wohl heissen); "theils "besser untersucht, und mit Bewilligung des Parlaments (?) in London, öffentlich der Welt find bekannt "gemacht worden, werden von den neuern Geographen, "weder zu Asien, noch zu Amerika gerechnet," u. f. w. Von Neuholland heisst es hier: ein großes Stück von den "unbekannten Ländern gegen den Südpol, das auf den "Landkarten von der Weltkugel; rechter Hand - unter der "Insel Java liegt; es ist eine ungeheure Insel." -Ofterwick im Fürstenthume Halberstadt, ift nach unform Vf., eine befestigte Stadt. - Das ganze ruffische Reich wird hier noch in 24 Couvernements abgetheilt. Der enropaische Theil vom rususchen Reich, heilst nur eigent-

tich Russland. (?) Die politische Abtheilung zwische Russland and Asien, (heisst es ferner) ist im Inners in russishen Reicht, und lässt fich schwer bestimmen. - 2 weilen wird doch auch mancher erhebliche Ort, der einem solchen Werke durchaus nicht fehlen sollte, ver misse als z. B. die Handelsstadt Altona, da hingegen de unbedeutende Markeflecken Altom, in Hampshiren England, nicht vergeffen ilt. Des Anhang (S. 583-94) welcher, (wie der Vf. schreibt), eine Erklärung " "schiedner"-fremder Redeuszten und Produkte etc. fir Zeitungsleser und andere. Wisbegierige enthält, if it eben dem Geifte und Geschmacke ; aind mit eben te wenig Kehntniss, wie der Haupetheilt des Buchs, as genrbeitet. So z. E. liefst man: "Hering, ift ein bekanne "Fischlein, deren die Hollander (nur die Hollander?) n "(an) den englischen (?) Kuften eine foliche Menge im "gen, dass sie ihnen jährlich o bis 7 Millionen Gula "eintragen foll (follen). Die Kunft-Heringeleinzul "zen, hat erfunden, Wilh. Boekel, daher heif mans ... Boekelhering (?) Heringsfang, wird von den Hollanden min der Nordsee getrieben, auf den englischen Küsten "von Scarborough in York, bis zum Einfluss (?) der "Themse (?). Auf den jütländischen Biffenbey Auborg "wird auch starker Heringslang gewiehen, welcher in "den Herbst- und Sommerlang unterlitäteden wird. -"Hagenstelzen, Hogenstolzen, werden" (bach der Meynung unfers Vf.) "in der Unterpfale (?) diejenigen jus ngen Gefellen genennt, die nicht heurathen. Der leurs Mohlitten, ift eine Art Schlitten, fo im Winter angiel "Michen und andern Holen zur Luft gebraucht werden. "Stiergefechte, ist ein gefährlicher Zeitvertreib in Spe-"welcher etliche Tage nach einander wührt, und ge-"schieht derselbe, wenn men das Fest eines oder de "andern Heiligen, oder das Beylager wie auch die Ge burt eines Prinzen vom Geblüthe feyert. (?) Die Mar "golen beschreibt unser Vf. folgendermassen, "fie find nein heydnisches Volk in Alien, so in des großen "Mogols Reich, die große Tartarey, und die russite "Provinz Daurien grenzt, und sich vom Raube nahrt. "Sie stehn unter dem chinesischen Kayfer, welcher sie "durch einen Vicekönig regieren läßt." Vielfältig findet man hier auch Dinge, die in einem solchen We-ke, nicht so leicht gesucht werden dürsten. So Abecation, Abductio, Abstinentes, Patriffiren, Peculatus

In der Vorrede äussert der Vf., dass sich die Verleger dieses geographischen Zeitungslexicon getrößen, durch die Auslage eines so gemeinnützigen Werks, wohl zur nützlichern Lesung der Zeitungen, als auch zur allgemeinen Ausklärung, nicht wenig beygetragen zu haben." Nach obigen Angaben, möchte wohl is der Sachkundige anders hierüber urtheilen. Beygefügt ist auch eine Anzeige, der Entsernung der vornehmsten Städte in Europa von einander. Auch hierin sinden wir viele Unrichtigkeiten. Berlin soll von Halle im Magdeburgischen 30 (anstatt 20) Meilen entsern seyn. Von der Beschaffenheit der auf dem Titel anse zeigten Karte, kann Rec. nicht urtheilen, da sie bes seinem Exemplare sehlt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4 Junius 1796.

### GOTTESGELAHRTHEIT,

Oxrond, b. Coeke: Honorabili et admodum reverendo Shute Barrington, LL. D. Episcopo Dunelmensi Epistoka complexa Genesin ex codics purpureo-argenteo Caesareo-Vindobonensi expressam; er Testamenti Veteris Graeci Versionis septuagintaviralis cum variis lectionibus denuo edendi specimen. Dedit Robertus Holmes, S. T. P. e collegio novo et auperrime publicus in Academia Oxoniensi poetices praelector etc. 1795. 20 Bog. fol.

Ebendas: Epistolae honor. etc. S. Barrington etc. nuper datae Appendix; cum Versionis septuagintaviralis denuo edendae specimine ad formam contractiore a Roberto Holmes, S. T. P. Aedis Christi Caponico et nuperrime in Acad. Oxon. poet. prael. etc. 1795, 2½ Bog. fol.

/enn in England ein alter Autor herausgegeben wird, to glaubt man, es mussen alle von ihm vorhandene Manuscripte conferirt, und alle Hülfsmittel, welche Europa darbietet, und die dem reichen Engländer für sein Geld zu Gebote stehen, herbeygelchafft werden. Holmes unternahm 1788 das mühlame Werk, alle Manuscripte der griechischen Uebersetzung der LXX, vergleichen zu lassen. Eine Subscription dazu wurde unter der Empfehlung des Bischofs zu Durham, Barrington, eröffnet, und diese fiel so ansehnlich aus, dass sie binnen 6 Jahren oder 1794, 3757 Pf. 10 Sch. Sterl., d. ist. 22,543 Rthlr. Conv. Munze betragen hatte. Die vorliegende Probe beweiset zur Ehre des Hn. Holmes, dass er zeitig bedacht gewesen ift, die von ihm gesammelten Materialien zu einer neuen Ausgabe zu Zuerst giebt er einige Nachricht von den Manuscripten, deren er sich bedient hat. Wie viele deren find, wird noch nicht gesagt. Er meldet nur vorläufig, dass er mehrere entdeckt hat, als in den hisher bekannt gemachten Katalogen angezeigt find, dass der Codex Clementis Angli von dem im Universitätscollegio zu Oxford besindlichen verschieden sey, wie auch schon Grabe behauptete, und dass der hexaplarische Codex der Propheten, den Montsaucon in dem · Jesuitercollegio zu Paris antraf, sich wiedergefunden habe, und durch die Vermittelung des Bischofs Barrington für die neue Ausgabe conferirt sey. Die Kritiker werden sich über diese wichtige Nachricht freuen. Mehr als 50 Codd. enthalten das I B. Mof., obgleich nicht alle ganz. Unter diesen zeichnet sich der in Wien besindliche, und von Lambecius edirte vor vielen andern aus. Hr. Holmes hat diesen durch den Hn. A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Prof. Alter aufs neue ganz abschreiben, und weil Lambeck's Ausgabe von dem Manuscripte an mehrern Stelien abweicht, abdrucken lassen, auch eine Schristprobe von einer ganzen Seite in Kupfer gestochen mitgetheilt, Der Abdruck ist in kleinerer Schrift, und mit Abtheilung der Worter, obgleich diese im Manuscript sich nicht besindet, veranstaltet. Unten stehen auf jeder Seite die Abweichungen von Lambeck, nebst andern Bemerbungen, die sich auf das MS. beziehen. Lambeck hat oft Wörter in feine Ausgabe eingerückt, die in dem MS. fehlen; ein sonderbares Versehen, weil die Abschreiber eter etwas auslassen, als einschalten; Z. E. 8, 13. xxx evedide to udwo moreuomenon and the yhe thatt της γης. 9, 15, η εςιν ανα μεσον είνε και υμών nach dia λημης με 14, 20. Αβραμ nach εδώκεν αυτώ u. d. in. Der ganze Codex nimmt 48 Seiten ein, und auf einer Seite stehen höchstens 15 Zeilen. Holmes hält ihn für den ältesten von allen, die er gebraucht hat, den berühmten vaticanischen ausgenomität, und meynt, dass er zu Ausgang, des fünften oder Anfang des sechsten Jahrhunderts geschrieben ift. Altero quidem sacculo vel quinto exeunte vel sexto ineunte scriptus videtur. Die letzteren Worte erklären das mit größerer Schrift von ihm gedruckte altere. Er wollte sagen alteratro. Er schreibt aber so unlateinisch, wie schon der Titel seiner Epistel beweiset, dass es manchmal schwer wird, den Sinn zu errathen. Die Behauptung, dass dieser und der vaticanische Codex von allen die ältesten sind, scheint uns so ausgemacht noch nicht zu seyn. Warum sollte Coislinianus I oder Sangermanensis, den Griesbach conferire hat, und mancher anderer mit Uncialschrift geschriebener nicht eben so alt seyn können? Wenn Hr. Holmes einen Codex ganz ediren wollte, fo hatte er diese Ehre nicht einem solchen erweisen sollen, der schon vorher herausgegeben war, sondern einem noch nicht bekannten. Wir würden ihm hiezu den Cod. Ephraemi auf der Nationalbibliothek zur Paris, in Wetsteins N. T. Cod. C. vorgeschlagen haben. Diefer Cod. rescriptus enthält außer Fragmenten des N. T. auch Fragmente aus dem Hiob, Sprüch. Salom. Kohel. u. s. Wetstein und Griesbach sprechen von diesem Codex mit der grössten Hochachtung. Letzterer glaubt, er sey yon allen, die Wetstein benutzt hat. der alteste, und verwundert sich (f. Symbolae critic. T. L. p. V.), dass noch nismand die Fragmente der LXX. conferirt hat. Da Griesbach den Codex felbst gesehen hat, so mussen die Fragmente des A. T. noch leserlich feyn. Hier hätte Holmes seine Augen anstrengen, und der kritischen Welt etwas aufdecken sollen, was Jahrhunderte hindurch verborgen gewesen ist. Allein so viel wir aus seinen jährlichen Nachrichtens von dem Yyy Fost

539

Fortgange seines Werkes schließen können, so hat weder er, obgleich er eine Zeitlang in Paris gewesen ist, noch sein Gehälte sich an die Wiederherstellung dieses überschriebenen und dedurch einem gemeinen, aber keinem Kennerauge, entzogenen Texts gemacht. Mochte doch diese Läcke von einem andern ausgefüllt werden!

Hr. Holmes handelt darauf, aber nur Sehr kurz, von den gedruckten Ausgaben der LXX. Sehr richtig scheint das Urtheil von der Complutensischen zu fayn, dass der Text aus mehreren Handschriften mit Rücklicht auf ihre Uebereinstimmung mit dem Hebräischen zusammengesetzt ist, und dass seiten (wir haben bisher gedacht, niemals, bescheiden uns aber gern, dass Hr. H. ein mehr competenter Richter Ist,) in den griechischen Text eine Lesart aufgenommen ist, die in keinem MS, steht. Die vaticanische (warum nicht römische?) Ausgabe 1587 dient der neuen von Holmes zu beforgenden zur Grundlage, mit welcher alle Manuscripte verglichen sind. Er sagt von ihr ad sidem codicis unius ex professa expressa. Gelehrte Kritiker haben schon lange daran gezweifelt, dass die Herausgeber den vaticanischen Codex genau besolgt haben. Carafa, der das Unternehmen dirigirte, gesteht, dass mehrere Codd. zum Behuf der romischen Ausgabe verglichen seyen, dass man dabay gesunden, der vaticanische Codex übertreffe alle übrigen an Alter und Gute, und fich daher entschlossen habe, die Ausgabe nach dem vatican. Cod. zu verbessern vel potius exemplar ipsum quad ejus valde probaretur, auctoritas de verbo ad verbum repraesentandum accurate prius, sicubi opus fuit, recognitum. Sollte es also wohl richtig seyn, dass diese Ausgabe für den Abdruck des vaticanischen MS. zu haken sey? Nicht zu gedenken, dass in diesem Codex grosse Lücken find, nämlich Mos. 1-XLVI. und Ps. CV-CXXXVIII, die nothwendig aus andern Codd, erganzt werden mußten, und dass viele verblichene Stellen von einer spätern Hand wieder hergestelk sind, die vielleicht die alte Lesart manchmal mit Fleis geändert hat.

Unserm Bedünken nach hätte die Frage zuerst auss Reine gebracht werden müssen, ob die römische Ausgabe mit dem vatic. Codex genau übereinstimme. Nur durch eine sorgfaltige Vergleichung beider, woran aber Hr. Holmes nicht gedacht bat, kann sie entschieden werden. Hätte man dann gefunden, welches sehr wahrscheinlich der Fall gowesen seyn würde, dass die Ausgabe oft von dem Codex abweicht, so hätte eine neue Ausgabe des Codex, worinn die Lücken aus Manuscripten von derselben Recension, die der Codex befolgt, ergänzt wären, veranstaltet werden müssen, und diese wäre alsdam von den Collatoren der Handschriften zum Grunde gelegt.

Weil Hr. Holmes nur folche Ausgaben excerpirt, die aus einem einzigen Codex genommen find, fo hat er ihrer sehr wenige gebrauchen können. Wir sehen indessen aus der Probe mit Vergnügen, dass die Comalutensische und Aldinische Ausgaben gebraucht find.

plutensische und Aldinische Ausgaben gebraucht find. Die Variauten der coptischen Version hat Worde aus den Manuscripten in Oxford und Paris für den Vs.

gesammelt, und schon bey seinen Lehzeiten an ihn a geliefert. Möchten doch unch die coptifchen 274 Alla ter starken Fragmente in der Bibliothek des Card nals Borgia, von denen Hr. Engelbreth im Neuen theologischen Journal VII. 2. ein Verzeichniss gegeben hat, conferirt werden! Es scheint nicht, dass man fich bey dieser Ausgabe viel um die Hülfsmittel, die in Systiches aus dem Griechischen gemachten Versionen hatten liefern können, bekümmert habe, und doch steckt in dielen so viel zur Berichtigung des griechischen Texts, dass es wohl der Mühe werth ware, alle schon in Europa vorhandenen und bekannten auf is forgfaltigste zu benutzen, und fich nach mehreren n und außer Europa umzusehen. Der Vf. weils zwe, dass in Paris und Mayland Handschriften von diese Version vorhanden find. Er führt auch an ; daß Begati den Daniel edirt habe; aber andere; die fich un diese Handschriften verdient gewackt linken, übergeh er. Hatte nicht durch Bugati eine Vergleichung des MS. in Mayland erhalten werden konnen, und wurde nicht eine diefer Arbeit angemessene Belohnung eine sehr zweckmässige, und fast mochten wir behaupten, nothwendige Anwendung der Subscriptionsgelder gewesen seyn? Von dem Horreo Bar-Hebraei, aunstatiomibus Mofii u. a. fagt er ex, iis amnibus mutuor a liqui d Auf das gestissenste hatten diele benutzt werden muffen. Er führt 4 Codd. der arabischen Version an; die zu Oxford find, einen griechisch- arabischen Piater in Wien, und copt. arab. Pentat. in Ross. Von dem Gehrauch, den er von ihnen gemacht hat, sagt er im Allgemeinen: Versionis Arabicae per textum seriplum et impressim collatae (dieles verkehen wir nicht) wim Auch werden die Variantes cum ceteris conjungo. ten der äthiopischen nach Ludolf, slawonischen, armenischen, georgischen und lateinischen Verhouen gege ben. MSS. find bey der armenischen zu Rache gezogen, und eine lange Stelle aus einem Briefe des Hu. Alter in Wien erwähnt einer seythischen Uebersetzung. die der armenischen in einem MS. beygeschrieben ift. Was Hr. Holmes von den bey diesem Werke gebrauchten patristischen Schriften und übrigen griechlichen Uebersetzungen sagt, beweiset, dass die neueken hieher gehörigen Bücher ihm nicht unbekannt find.

Am Ende der Epistel werden die auswärtigen Freunde genannt, durch die er Collationes erhalten hat. In Deutschland waren es die Herren Schnares in Tübingen. Matthäi in Wittenberg, Alter und Bolh in Wien, Bredenkamp in Bremen, zu denen Hr. Helmes auch noch den Hn. Hertzog in Basel zählt. Die Lob, das hieber Deutschland erhält, Germania erätterum ad singulas titerarum facultates feracissimar in ein Beweis der Achtung, worinn deutsche Gelehrte in England stehen.

Nun kommt die Probe felbst. Erst werden die Zeichen, deren er sich bey der Angabe der Variansen bedient hat, erklärt. Die mit Uncialbuchstaben ge schriebenen Codd. werden mit römischen, die mit kleinerer Schrist, mit arabischen Zahlen bezeichner. Von jenen ist die höchste Zahl in den Varianten X, von ielen 135. Die Verlienen und Patres werden durch bkurzungen, die fehr leicht zu verftehen find, ange-Wenn etwas in den MSS. u. f. hinzugefetzt vird, so wird des Zeichen +, wenn etwas susgelassen vird, das Zeichen A, deffen fich auch Kennicott beliente, gebraucht. Den Varianten, wo es auf eine Veretzung ankommt, wird tr. vorangeletzt. Das Kenniottische Zeichen wäre vielleicht schicklicher gerefen.

Die zusammengestellten Varianten gehen in der rften Probe auf die beiden ersten Kapitel, in der zweyen auf das i Kep. i Mos. In jener werden bey jedem lerfe erst die Varianten aus MSS. und Editionen, 2) ns den Versionen, 3) aus den griechischen Citationen, ) die Fragmente der übrigen griechischen Interpreen gegeben. In der eten wird bey jedem Worte, was us allen diesen Hulfsmitteln zu bemerken ift, angeteigt, die Varianten der lateinischen Uebersetzung aus Sabatier ins kurzere gezogen, und folche Fragmente der übrigen Interpreten mitgetheilt, die Montfaucon a. a. entweder gar nicht oder anders edirt haben. Die tweyte Probe hat vor der ersten wesendiche Vorzüge, ind nimmt sur die Hälfte des Raums ein.

Der alexandrinische Codex ist mitder römischen III. bezeichnet, wie wir aus den Varianten bey 1, 21 schliesen. Die Abweichungen in der Ausgabe von der Urschrift werden als Eigenheiten des Alexandrin. nicht als Urtheile Grabe's, weiches doch billig hatte geschehen follen, angeführt. Es wird z. E. bey 1. 7 bemerkt, και εγενετο ούτως fub # et in minut. Alex. Den Afterifkus fetzte Grabe hinzu, der die Worte, ob fie gleich in dem alex. Codex mangeln, einrückte. Eben diefer schlos v. 12. xai xa d digiornia in Klammerin ein. Hr. Holmes fagt aber uncis includit Alex. Unserm Ermeffen nach hätten dergleichen Bemerkungen, die bloss ein kritisches Urtheil von Grabe enthalten, ganz wegbleiben können.

Schon 1705 hat Grabe in epiftota ad Je. Millium, Oxon, einige Kapitel Genef, mit Varianten und kritischen Bemerkungen zur Probe einer damals projectieten Ausgabe der LXX., die aber nach dem Plane nicht ausgeführt ist, drucken lassen. Die Abhandlung wird zwar von Ha. Holmes einmal citirt, scheint aber doch bey Ausarbeitung des I Kap. nicht genug benutzt zu feyn. Holmes ift weit reicher an Auszugen aus MSS., als Grabe; aufser dem arabifch, hexaplar, Pentat, kann-Allein die Patres find von te Grabe keine Version. dem Vorgänger des Hn, Hohnes mit großem Fleise excerpirt, und da er fein Augenmerk auch auf den hebräisehen Text richtete, so findet der Kritiker in feinen Noten viele Belehrung über das Verhältnis des Grundtexts zur Version.

Die Verianten hat Holmes, so viel wir aus der kleinen Prohe urtheilen können, mit bewundernswürdiger Genauigkeit zusammengetragen; und wenn der Effer des Herausgebers bis zu Ende ausdauerer wird, fo werden gewiss wenige Werke mit einem folchen Aufwande von Fleisse versertiget seyn. Bey I, 14. hatte indes-

fen zu dezen, welche ent vor the ang auslasien, noch III gesetzt seyn sollen. Die Origeinen Mchen Zeichen, die aus dem arabischen MSS. Laud A 146 und 147., oder wie Holmes citirt Arab. MS. r. u. 2. angeführt werden, find bisweilen von Grabe anders, als von Holmes angegeben. Ersterer fagt zu I. 11. nara vevoc eic buoisryra; ou deplinxi ex Land. 146 quamquam in 347 sit lemniscus. Holmes citirt hier keine arabische MSS., fondern er fagt bey den Schlufsworten nat systere outwe. habet sub 💙 Arab. MS. 1 sub 🗬 Arab. MS. 2. Fall möchte man vermuthen, dass Grabe richtiger citire, als Holmes, well n. s. o. in keinem MS. ausgelassen werden, welches doch der Fall bey nara yever und eig ομοιατηγα ift. Grabe hat anch 2 MSS., die dieses κατα γενο; auslaffen, nämlich Clemens Angl. u. Laud. C. 88,, Holmes nur eines, nămlich 17.

Kritische Urtheile über den Werth oder Unwerth der Varianten hat Hr. Holmes ausserst selten gewagt. I. 14. wird eine Auslassung in einem Cod. aus dem ομοιοτελευτον erklärt. I. 27. Zu der Lesart sy sikovi auts kat smaya Jes sus 135. wird noch bemerkt, dass, wenn es geheißen habe uar εικονα αυτω nar sixova Jes, sus Verschen auts z. s. leicht habe ausgelassen werden können. Auf die Uebereinstimmung der Lesarten mit dem hebräischen und samaritanischen Text hat, so viel wir sehen, der Vf. nirgends Ruck-

ficht genommen. Es würde zu vermessen levn, jetzt schon entscheiden zu wollen, ob die conferirten MSS, eine feiche Ausbeute gewähren werden. Wir finden in der Probe hinlänglichen Grund, unfre Erwartung nicht zu hoch zu spannen, welches wir mit einigen Beyspielen belegen wollen. I. 2. Two voarwy anstatt is voarog wird von Justinus und andern citiet, ist auch in der coptischop und slawischen Uebersetzung besindlich. Allein kein einziges griechisches MS. hat die Lesart. v. 6. nai eyevero ourne wird in der complutensischen Ausgabe ausgelassen. Alle MSS. haben diese im Hebräischen fehlenden Worte. Eben diese sagen uns nichte neues bey v. 8. nas iden o Isoc ori nahon., die in allen MSS. steben, und denen Origenes einen Obelus vorsetzte, weil sie im Hebraischen nicht gelesen werden. v. 20. xxi eyevero grugshaben alle MSS. v. 26. haben zwar die Sabidische Version und 4 arabische MSS. Aueregan hach όμοιωσιν; aber kein griechisches MS.

Das Latein in dem Nachtrage zu dem Briefe ift fo elend als im Briefe felbst, und es ist zu befürchten, dass es in den zu erwartenden Prolegomenen zu vielen Missverständnissen und Irrthümern Gelegenheit geben wird. Wir getrauen uns nicht, folgendes nach dem Sinne, den der Vf. in Gedanken gehabt hat, ins Deutsche zu übersetzen: postulat res ne efflueret in immensum infinitumque, at terminis angustioribus septa comtineatur; (variarum loctionum multitudo) et ademptum est, ut possim coacerware quantum ali jui hortabantur quodque exoptabam ipse complecti. Milis itaque depulso inde quo aggredi volueram dabitur haec venia ut ad id. quod poterit forsan auspicatius attentari, delabar. In selch

einem Stile schreibt der Vf. beständig.

#### PHISIK

MANNHEIM, în der Buchb. der typograph. Gesellschaft; Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinae. Observationes anni 1789, 338 S. Observationes anni 1790. 1793. 318 S. 4.

Diese zwey Bände machen den oten und zoten Jahrang der meteorologischen Bohemeriden aus, deren Herausgabe durch den Tod ihres bisherigen Directors, Hn. Hommer, etwas verzögert wurde. Die Einrichtung kennt man aus den bereits erschienenen Bänden. Die Gesellschaft hat die fernere Herausgabe dieser Ephemeriden dem Doct. u. Beylitzer des kurfürstl. Colleg, med, Soh. Melch. Guthe, übertragen, doch werden die auswärtigen Beobachtungen unmittelbar an die Geseilschaft, oder ihren beständigen Secretär, welcher auch den Briefwechsel besorgt, addresset, Bey der Herausgabe der gegenwärtigen zweg Bände flud die Tageregister der Beobachtungen nicht nach der alphabetischen Benennung der Oerter, wo fie angestellt worden find, fondern nach der größern oder geringern Entfernung derselben von Mannheim, als dem Hauptstandpunkte, geordnet worden. Dies hat Bequemlichkeit bey Vergleichungen der Resultate. Es folgen also hier erstlich die Beobachtungen aus Deutschland, dann die aus Belgied, Frankreich, der Schweiz, Italien, Ungare, und zuletze die aus den nordlichen Gegenden. Sind Stationen nicht so weit von einauder entsernt, dass die meteorologischen Angaben beträchtlich verschieden seyn

konnten, se werden die Tagebücher der Beobachtungen nicht ganz, fondern nur im Auszuge, mitgetheilt. Die Gesellschaft bedauert übrigens, seit einigen Jahren fo wenig Beobachtungen aus den nördlichen Gegenden erhalten zu haben, doch habe sie der Vermittlung der Petersburger Akad. der Wiff. eine neue, sehr weit entlegens Station zu Pyshmik in den Uralischen Gebirgen Sibiriene zu verdanken. In dem Jahrgange 1789 finden fich die Tagebücher von Mannheim, Regensburg, Preissenberg, Sagan, Brüssel, Rochelle, Mayland, Genf, von dem Gotthardsberge, Padua, Chioza, einer Stadt am venetianischen Meerbusen, Rom, Ofen, Moscau, Petersburg, ganz abgedruckt, und im Auszuge die Beobachtungen vom Berge St. Andre in Baiern. Bononien, München, Prag, Tegereser, Dann eine Ueberficht des Status meteorologici annui von den verschie denen Beobachtungsorten, eine Tafel für die mittlere Wärme an unterschiedenen Orten in Italien, und eine tabula ealoris perpetua, von Hn. Vincent Chiminelli. Aftronom zu Padus, aus den daligen Tagebüchern der Jahre 1778 und 1779 gezogen. Auch enthält dieser Band eine kurze Biographie des um die Gesellschaft so sehr verdienten Hemmer. Der Jahrg, 1700 enthält die Tagebücher von eben den Beobachtungsorten, welche in dem vorhergehenden Jahrgange vorkommen, und außerdem noch die von der oberwähnten neuen Stasion Pythmik, einer Schmelzhutte in den Uralischen Gebirgen im Gouvernement Permia. Geographie Breite 57° und Länge 78° 50'. Bepbachter Hr. Benediet Francisc, Johann Herrmann,

#### ELEINE SCHRIFTEN.

PRINK. Wien, b. Patzowsky: Rapport des refultats des experiences chymiques or metallurgiques, faites dans l'intention d'epargner le plomb dans la fonte de minerais d'argent, par M. F. da Gamara. 1795. 80 S. 8, - Der Vf., dem es an grundlichen chemischen und metallurgischen Kenntnissen, und vorzuglich an genauer Bekanntichaft mit der neuern Chemie nicht fehlt; legt in dieser kleinen Schrift dem kurfürstl. sächs. Oberbergamte zu Freyberg feine Ideen über eine Reform des dortigen Schmelzwesens vor. Seine Hauptablicht ist Ersparung des Bleyes, wie es auch der Titel schon zeigt. In dieser Hiusicht will er die bleyhaltigen Silberetze oxydiren, und fie alsdenn ohne Gegenwart von Reducirmitteln im Reverberirofen schmelzen, wo fich das Silber fast rein in metallischer Gestalt und das Bley als Kalk in der Schlacke absondern soll, welches nachher durch eine zweyte Schinelzung mit Kohlen reducirt werden kön-ne, Man fieht leicht ein, dass der Vf. hier nach dem Beyspiele der franz. Chemisten die verschiedenen Grade der Verwandt-Schaft des Säurestoffes gegen die Metalle zu nutzen suchte. Er bleibt aber nicht bloss bey den bleyischen Erzen stehen, sondern handelt auch von den Kupfererzen, und schliefst mit der Unterfuchung der Harzer und Freyberger Bleyproben, woraus das Resultat folgt, das beide noch nicht vollkommen find, obgleich in manchen Fällen die Harzes Probe mit Postalahe vorzuziehen

Da alle diese Ideen, die der Vf. zwar mit unvollkommen beschriebenen Versuchen im Kleinen begleitet, eine Reihe von praktischen Erfahrungen im Grossen erfodern, so lässt sich hier kein entscheidender Urtheil fallen, . Im Ganzen genommen beruhet die vorgeschlagene Verbeslerung noch mehr auf Theorie als Praxis, und hie und da werden Dinge vorausgesetzt, die in der Aussuhrung wohl nicht Statt finden durften; z. B, dass man sich des Arsenikkieses Rate der Kohle zum Reduciren bedienen könne. Als ein eifriger Antiphlogistiker hält Hr. da G. sich überzeugt (S. 17.), dass er in den Theorieca der ältern Motallurgen keine Hülfsmittel zur Verbesserung des Schmelzwesens gefunden hätte, und hist daher der neuen Hypothese alle Lor-beern ärndten! Jeder hat seine eigne Art zu denken, zu suchen und zu finden; Rec. will es daher dem Vf. gorn eingestehes, dass er dort jene Hillsmittel nicht fand. Ob aber ein Phlogistiker, wenn er nach feiner Idee die Verwaudtschaft des Phlogistons gegen die Meralle auf dem trocknen Wege gesucht, nicht eben dieses könnte gefunden haben? Die schlechte französische Schreibart wird man dem Vf. wohl verzeihen durfen, da er sich in der Vorrede dedurch einigermelsen entschuldigt, dass er nicht in seiner Muttersprache (der partugiesischen) schrieb, zumal dieser Fehler durch den eigentlichen Werth der Schrift gewils tehr verringert wird.

## L L GEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4. Junius 1796.

## OEKONOMIE.

- 1) STUTTGARDT, in d. akad. Buehdr. und Tüningen, b. Cotta: Taschenkalender auf das Jahr 1793, für Pferdeliebhaber, Reiter, Pferdezüchter, Pferdörzte und Vorgesetzte großer Marställe. Herausgegaben von F. M. F. Freyherrn Bouwinghausen von Wahmerode, etc. Mit Kupfern, 12. (1 Rible. 8 gr.)
- 2) Eben diefer Taschenkalender für das Sahr 1794-
- 3) - - für das Jahr 1795.

Der reiche Inhalt dieser drey Jahrgünge des Taschenkalenders für Pferdeliebhaber (von dem Jahrgüng
1792. s. A. L. Z. 1793. Nr. 3.) ist aus den Änzeigen der
Verlagshandlung bekannt. Die sehr zweckmässige
Einrichtung ist im Ganzen dieselbe, wie im ersten
Jahrgunge und hat in diesen Blättern bereits das gebührende Lob erhalten. Wir beghügen uns daber, einige
Artikel besonders auszuzeichnen, wonach der Leser
den fortdaurenden Werth dieses Taschenbuchs wird
beurtheilen können.

In Nr. 1) find die 12 Monatskupfer, Abbildungen berühmter englischer Rennpferde, ziemlich gut gestochen. Das letztere Monatskupfer ist eine Abbildung von Cotton Decks einem bekaunten Breaker of Pointers. Er hat die Zusammenkänste zu Neumarket seit 30 Jahren her besucht und ist ein berühmter Mann in den Annalen der Wettrehnen. - Zu den zwey Biographien Hn. Ayrers Stallmeister zu Göttingen und Hn. Gestütemeisters Hartmann zu Marbach sind die Porträte in Kupfer beygefügt. Letztern findet Rec. überaus gut, erfternaber gar nicht getroffen. Unter dem Titel: Pferdekenntniss und Wartung findet man von der eigentlichen Wartung des Pferdes gar nichts. Pferdezucht: eine kurze aber interessante Nachricht von dem Gestüte des Prinzen Ludwig von Wartemberg zu Klingenhof bey Weiltingen, wozu auch das Titelkupfer, welches eine Zeichnung davon vorstellt, gehört. Die Zuchtstuten daselbst, find von Türkischer. Podolischer, Circassischer und Moldauischer Abkunst, und die Bescheler Arabische, Türkische und undere Pferde, von edlen Rassen. Die Pferde von diefer Zucht werden ftark gesucht, sehr theuer bezahlt und stehen in dem Rufe, dass fie gut, dauerhaft und gefund find. Eine nähere und ausführlichere Beschreibung von diesem Gestüte würde viele Leser sehr interessirt haben. - Der Artikel: Pferdarzneykunst, enthält 1) eine kurze Beschreibung der Thierarzneyschule in Berlin, die in Rückficht der An-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

lage, den franzölischen Thierarzneyschulen zu Alfort and Charenton, shulich feyn foll -; 2) die Prüfung der Schüler, der Churfürftl. Pfalzbayrischen Thieraraneyschule in München, welche 1790, errichtet worden und Hn. Medicinalrath Will zum Director hat -: 3) Nachrichten von der neuesten Einrichtung der französischen Vieharzneyschulen zu Alfort und Charenton. Zufolge eines Decrets der Nationalverfammlung bleiben selbige, was die innere Einrichtung betrifft, vor der Hand auf dem alten Fuls, aufser, dals der Aufwand, der auf ein Praparatenkabinet, eine Menagerie und den botani-Schen Garten gemacht wurde, eingeschränkt oder ganz abgeschafft ift. Nach eben dem Decrete find die Ausgaben der Vieharzneyschule zu Alfort auf 28,700 Livres gefetzt worden. - Vormals betrugen fie 60,000 Livres. okae die Nebenausgeben, Gratificationen u. f. w. Nach diefer-Berechnung müffen die ehemals von dem Konig unterhaltenen Eleven, nunmehr von den Elsern derfelben unterhalten werden. Vormels waren 120-120 da. jetzt sber nur 60, und unter diesen fast kein einziger Auslander. Unter dem Titel: Fuhrwesen und Equipagen, fteht eine Beschreibung und Abbildung eines zwey! Marigen Cabriolets, nebst dem Pferde und deffen Geschirr. Das Allerley von Pferden enthält kurze vermischte Nachrichten und Auszuge, über verschiedene in die Pferdewissenschaft einschlagende Gegenstände, die meistens sehr zweckmäsig gewählt sind. Das zum Beschlass beygefügte alphabetische Verzeichniss der vornehmsten Pferde- und Viehmärkte in Deutschland bedarf hier wie in Nro. 2 u. 3. noch vieler Ergänzungen, die sich künstig noch beybringen lassen.

In Nro. 2) stellen die 12 Monatskupfer verschiedene Fuhrwerke vor, die feit 12 Jahren nach und nach Mode wurden. Wenige davon werden Beyfall finden. Mit Recht tadelt auch selbst der Vf. S. 18, die bekannten Wiskys, als ein halsbrechendes Fuhrwerk. - Biographien der Hn. Stallmeister Hunnersdorf und Abel mit deren Bildnissen. - Den Auffatz: Wie die Pferde bey der Reiterey gewartet und gefüttere werden fol-len; von dem Herzogl. Wirtemb. General von Har-ling, können wir dem Cavalleristen, als eine der besten Anweisungen empfehlen. — Beschreibung des Fürstl. Lippischen Seinergestüts zu Lopshorn, von Hn. Stallmeister und Major Levenz zu Detmoldt. Auch noch der ältern Beschreibung dieses Gestüts von dem verftorbenen Stallmeister Prizekus poch immer lesenswerth. In älteren Zeiten war dieses Gestüt eins der berühmtesten in Deutschland, man erzeugte darinn Pferde, deren Werth von Kennern, auf 3 und 4000 Rthl, geschätzt wurde. Schade, dass man bey diesem Zzz so vortrestlichen Gestüte die Anzahl der Zuchtstuten. von Jahr zu Jahr immer mehr verringerte und endlich Lie alte gute Zucht ausgehen liefs; zumahl da die Unterhaltung desselben so wenig kostbar ist, als sie wohl nicht leicht bey irgend einem Gestüte in Deurschland feyn kann, Jerzt itt dafelbst die Anzahl der Mutterfluten fehr klein und ihre Zucht in Betracht der Gute, kaum ein Schatten von dem, was fie vormals waren. In dem Artikel: Pferdarzneykunft empfiehlt der Vf. einige Mittel gegen verschiedere Kfankheigen und Zusalle det Pferde, els z. B. gegen Satteldruck, Rehe, Drufe, Strengel, Mauke, u. f. w., die wir aber nicht zulanglich finden. - Die Beschreibung und Abbildung des Trauerwagenpferdes, nebit dessen Geschirr und Aufputz, in medernen Geschmacke hat ganz unfern Beytall. - Allerley von Pferden: wie im vorigen Jahrgange. In dem Verzeichniffe der Schriften, die im j. 1792 und 1793, über Pferdewissenichaft herausgekommen find, hat der Vf. verschiedene unangezeigt gelassen.

In Nro. 3) stellen die 12 Monatskupfer Abbildungen von g Beithelern und 4 Zuchtituten vor, die in dem neu angelegten Konigl. Preuslischen Fried. Wilbelms Gestüte zu Neustadt an der Dosse befindlich find. Unter den Beschelern find 6 ächte Areber, i Persianer, Africaner, und I Zweybrückischer Gestüte Hengst, dessen Vater ein Wettläufer von arabischer Abkunft ift. Die 4 Zuchtstuten, sind von berühmter englischer Weitläuferraffe. Die Kupfer hat Meno Hoas gestochen und sie sind gut; in der Zeichnung mochte aber wohl der Maler den Originalen nicht immer getren geblieben feyn: fo hat z. B. der Bescheler Türcmainatti yon Natur den Fehler, dass er auf feinen Fesseln zu gerade oder zu senkrecht fieht; desgleichen ift Armidor lang und fein gefesselt und dabey mit den Vorderfüß en auswarts stehend; auch weicht Culblanc mit dem Hinterknieen bis zum Excess aus: aber alle diese Fehter finden wir in den Zeichnungen nicht ausgedrückt. Es ik ferner noch Gemen im Knochenbau der Schenkel, welt schoner gebildet, als die Zeichnung sie derstellt, u. f. w. Die neu hinzugefügten Verzeichnisse berühmter Sattler, Kutschenverfertiger, Pferdemaler und Kupserkecher sind nutzlich. Die Biographie des Hu. Ober-Rallmeister Reichsgrasen von Lindenau, wird Jedermann mit Vergnügen lesen und ihn als den einsichtsvollsten Mann verehren. Sein Bildnis in Kupfer, welches der Biographie vorgesetzt, gleicht, und ist überaus sauber gestochen. - Den kleinen Aussatz von der Pjerdestallung, worinn der höchte nachtheilige Einstuß gezeigt wird, den schmuzige und schlecht angelegte Stelle auf die Gesundheit der Pferde haben, können wir nicht genug empfehlen. - Die ausführliche Nachricht von den sammtlichen Konigl. Preussischen Haup-Hand und Landgestüten, um deren Verbesserung der Hr. Graf von Lindensu sich so sehr verdient gemacht hat, wird der Pferdeliebhaber und besonders der Pferdezüchter mit Vergnügen lesen. Unter der Aufficht des Iln. Grafen werden in den Preutsischen Staaten drey Haupt and Hand - und fünf Landgeitüte unter-

halten. Für leiztere find 700 Bescheler bestimmt, und von diesen erhalten die Unierthanen jezt ichon jahr. Aich 12-13000 Fobles. L'as neu angelegre, englische Friedr. Wilhelms Gestüt zu Neutisch an der Dosse, foli mit der Zeit die Pflanzschule fit die fammilichen preufeischen Gestüte abgeben. Es har uns der Vf. bereits im Taschenkalender von 1753. eine Beschreibung der Berliner. Thierarzney schale geliefert; Sigt. folg: nun aber eine zweyte ausführlichere Lachricht derfelben, die er von dem Hn. Grafen von Lindenan leibit erhalten har, nebst Zeichnungen und Grundriffe von den Gebauden der Thierarzneyschule und dem warmen Pferdebade. - Die Beschreibung des Fürstt. Salzburgischen Marstalls und der Reitschulen datelbst, hat der Vf. aus Hübners Topographie von Salzburg entlehnt. In den Artikeln: Equipagen, Fuhrwesen und Allerley von Pferden, find die Gegenstände wie in: Aro. 1. und 2. wieder gut gewählt. Die Verzeichnisse der Schriften, die von 1793-1794, über Pferdewissenschaft herausgekommen, leiden noch manche Nachträge.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nürnberg, b. Schneider n. Weigel: Beytrage zur Geographie, Geschichte und Staatenkunde, berausgegeben von J. E. Fabri u. s. f. Viertes Stück. 1795. 12 Bog. Fünstes Stück, 1796. 12 Bog. 8.

Auch dieses Stück enthält größtentheils vorber ungedrockte und intereffante Autstre, die mit desen in den vorigen Stücken in folgenden Nummern fortlaufen: XXXVII. Geographische Nachrichten von den ötsingsschen Landen. Genau, wie es scheint, aber trocken, abgefast. 'S. 6 u. 13. kommt zweymal ein Dorf Dürrenzimmern vor, einmal im Oberamt Gettingen, das anderemal itn Oberamt Alerheim; folken es wohl zwey verschiedene Oerter seyn? Anhangsweise sind Nachrichten von dem im Oettingischen liegenden Stift Novesheim, und von der eben daselbst befindlichen Benediktinermannsahtey Döggingen mitgenbeilt. XXXVIII. Freignütliges Gutuchten der gräßt hennebergischen Rathe und Landstande, die Tilgung der hennebergifchen Landesschulden betreffend; von 1547. In einer, dem damaligen Zeitalter eigenen derben Sprache (z. B. es wird dem Grafen gerathen, das Verthun dem Vermögen nicht vorzusetzen, sondern sieh nach der Deck zu strecken) wurden folche Vorstellungen gerhan, dass der verschwenderische Graf Georg Ernst sich bekehrte. Man lernt auch aus diesem Auffatz die damalige hennebergische Landes and Hofverfastung und das Finanzwelen kennen. XXXIX. Reise eines deutschen Grafan (von Egloffstein) durch Italien im S. 1792. Da Hr. F. in dem Vorbericht versichert, das Publicum werde das Tagebuch in kurzem ganz erhalten - aus öffentlichen Blattern ethellet, dass er selbst dessen Herausgeber ift; - fo hatte flatt dieses Bruchstücks billig, ein underer Auffatz dessen Stelle einnehmen follen. rathfam, dem deutschen Handelsstande alle. Handelsgeschäfte mit Frankreich im jetuigen Kriege zu verbieten? Ein Gurachten, auf Verantialeung des Magistrats in Frank-

Frankfurt am Mayn abgelafst im Ook 1794. Mit tiefer Einfight in die se hieltetagen Han lelsverhahmise des deutschen und franzonichen Reichs geschrieben, und Auszüge daraus hatte man zwar vorher fchon gelesen: aber das Ganze war, ausser Frankfurt und Regensburg, wenig bekannt. XI.I. Extract our denen karfert. Commissionsacten. die S. Hildburghaufischen Alienata betreffend, wie Selbige bey der vergewesenen summarischen Untersachung des status activi et passivi ausfündig gemocht, auch so, wie solche die Besitzere an sich gebracht haben follen, einstweilen in Ansatz gebracht worden sind. 1772. Die Summe aller Veraulserungen beträgt über 3;6,000 Gulden frankitch. Autserdem waren damals 4 Mill. 183544 Guld. fr. Schulden vorhanden. Die Abtilgung dieser for ein solches Landchen ungeheuern Schuldenlaft ist nicht abzutehn; denn von den juhrlichen 71.827 fl. Landeseinkuntten bleiben nur 15,184 übrig zur Beitreitung der keiterl. Commif-fions- und andern extraordinaren Ausgaben und zur Tilgung der Schulden. Hatte der verige Herzog folche Rathe gehabt, wie der vorhin erwähnte Graf von Henneberg, aber freylich auch fo empfangliche Ohren für ihre Vorstellungen, wie dieser; so würde er seinen Nachkommen das Seufzen über seine unbesonnene Wirths hast erspart haben. 'XI II. Bemerkusspen uber die Reichsstadt Kothenburg an der Tanber und ihr Gebiete: nebst einem Kanchen von demselben. Ohne Anzeige des Jahrs und nicht ohne manche Unrichtigkeiteu; wie Hr. F. erft nach vollendetem Abdrucke bemerkte: warum denn nicht vorher? Kunftig hafft er Berichtigungen liefern zu konnen. Von der Volksmenge und den Einkünsten geschieht nitgende Meldung: sondern es ist alles ganz geographisch. XLIII, bon dem tecklenburger Luwendlinnen und vom Leinwandgewerbe in der Groffehaft Lingen; nebst einigen Berichtigungen des Autsatzes über die weltphalische Löwendhinnen im 1sten St. dieser Beytrage S. 120 u. ff. Der Werth der wührend der Jahge 17-1 u. ff. in den Grafschaften Lingen und Tecklenburg gewebten Lowendlinnen betrug jährlich über 200,000 Rthlr. XLIV. Emkünfte und romische Toxon der svanzösischen Geistlichkeit m J. 1787. Noch nicht geendigt; men kann folglich auch die Hauptsummen noch nicht angegeben. jährlichen Einkunste der Erz- und Bisthumer allein betrugen 5 Millionen 643,600 Livres; und die der Abteven 4 Mill. 50,577 L. XLV. Besitzungen der Gra-fen und Herren zu Castell. Allzu kurz und mager. XLVI. Schreiben eines Reisenden aus Italien. Itt noch ein Stück aus der Nr. XXXIX. erwahnten Reisebesehreibung. XLVH. Neue Landkarten.

Wir zeigen das so eben herausgekemmene fünfte Stück (1796. 12 Bog.) zugleich mit an. KI VIII. Historische Nachrichten von dem deutschem Reicksjagermeisteremte, welches neuerer Zeiten dem Kurhause Sachsen mit Ausschließung des S. Einestinischen Hauses, verliehen worden; nehlt einer kurzen Bemerkung über die, von Kursachsen präsendirte, alleinige Jagstolge. Mit Beylaten. Von J. A. Schudtes. Commissionsrach und Ammann zu Themar. Ein schatzbares Supplement zu dem, was der von Hn. S. nicht allegiste Hr.

von Römer in seinem Staatsrecht des Kurfürsbenthums Sachsen (Th. 1. S. 41: u. ff.) von dem Reichsoberiagermeisteraut vortragt; wo zwar auch behauptet wird. dass diese, an sich leere Würde dem Kurfürsten von Sachsen nicht als Kurfürsten, sondern als Markgrasen von Meissen zustehe: aber nichts von der darauf gebauren und angemafsten Jagdfolge in die Länder der füritl. sächsischen Häuser erwähnt ist. Hr. S. zeigt, dass diese Anmassung überhaupt grundlos und insonderheit auch auf die Grafschaft Henneberg nicht anwendbar fey. XLIX. Vorstellungen des Collegii juridici der kaisert. fregen Reichsstadt Ulm, an Burgarmeister und Rath derselben; die dortige bürgerliche Deputation und deren Rechte betreffend; bey Gelegenheit der neuerlichen Unruhen. Dieser vorher schon gedruckte Aussatz nimmt ein Drittel dieses Stücks ein. L. Bruchstücks aus dem Tagebuche eines Reisenden (Grafen von Eglossstein). Man sehe, was vorhin bey Nr. XXXIX. erinnert wurde. 1.1. lon der Pramonstratenser Abten Schussenvied in Schwaben. Dieser und der folgende Aussatz dienen fehr gut zur Verbesserung und Erweiterung delfen, was Büsching davon bekannt gemacht hat. LII, Von der kaisert, freyen Reichsstadt Kaufbeuren. LIU: Specification der in Erfurt besindlichen, zünftigen und anzungtigen Handwirker zu Anfange des 1795ten Jahrs. LIV. Uebersicht der Gewerbe in Bamberg 1794. LV. Exportationsuurth, aus allen Häfen des russischen Reichs im Handelsnachrichten von Kiga, vom J. 1794 und einigen vorhergelienden Jahren. LVII. Verzeichnis der in des 5 Stauttheilen der Gouvernementsfladt Riga besindlichen Menschen in der ersten Hälfte des 1791ten Jahrs (25360). LVIII. Verzeichniss der Reichsstände, welche ihren Autheil an den im J. 1794 verwilligten 50 Romermonaten, theils vollstandig, theils zum Theil, theils gar nicht bis zum J. 1795 an die Reichsoperationskaffe bezahlt haben. LIX. Handel der vereinigten Staaten in Nordamerika vom 3. 1790 and 1793; aus Coxe's View etc. Mit einem Nachtrage vom J. 1794. Nebst der Anzehl der taxbaren Einwohner in den einzelnen Landschaften von Pensylvanien in den J. 1760 (wo ihrer 31,677 waren); 1770 (39,765) und 1793 (91,177); und einer Tabelle, woraus die Volksmenge jeder Landschaft im J. 1790 (zusammen 434, 373), und der Flacheninhalt nach englischen Quadratmeilen, erhellet. LX. Bevilkerung der Stadt Halberfladt im J. 1791 (12719). LXL Beyträge zur Kenntniss der Altmark Brandenburg. Diesmal von der Amtsfladt Arendsee und einigen benachbarten Ortschaften. Im nächsten Snück sollen mehrere topographilche Nachrichten von der Altmark folgen. LXII. Noue Landkarten.

Zünsch, b. Orell, Gelsner, Füsst u. Comp.: Magazin für Geschichte, Statistik, Litteratur und Topographie der samthichen deutschen geistlichen Staaten, von P. A. Windepp. Zweyter Band 1792. 365 S.gr. 8.

Der zweyte Band dieses tresslichen Magazins, übertrisst den ersten an innerlichem Werth sehr weit. Rec. hat bey der Anzeige des IB. nicht ohne Grund die Besorg

Z222

Atfle gefühert, dals eine fo gue gewählte Unternehmung dem gewöhnlichen Schicksal, des frühzeitigen Aufhörens unterliegen dürfter weil die geiftlichen Lander sus einer gewissen Schüchternheit der Publicität noch vieles vorenthalten, was zur Belehrung und Bereicherung der Staatenkunde doch nicht verborgen bleiben folke. Hr. W. welcher, wie er in der Vorrede fagt, nur aus zufälligen Urfachen dieses Magazin allein beforgt, hat mehr geleistet, als man erwarten konnte. Die vorkommenden Stücke find folgende. L. Historische Ratistische topographische Nachrichten von dem kurfürst. Maunzischen Oberamt Sturkenburg. S. 7 wird des fogenannten Herren- und Haingerichts, wovon man anderwärts sehr wenig findet, Erwahnung gethan. Rec. erinnert sich zufalliger Weise in einem Micot. der kurpfalzischen Bibliothek zu Mannheim gelesen zu haben. dass die sogenannten Haingerichte, wovon selbst in den Capitulatien Carls des Grofsen Meldung geschieht, unter die ersten Gerichte der alten Deutschen gehört, und fich von den ältesten Zeiten her in den Rheingegenden am ftürksten noch erhalten haben. Die Beschreibung dieses Oberamts ist äusserst vollständig. II. Statistische Nachrichten von dem kurfürstl. maynzischen Vicedomamit Rheingau. III. Kurmayneische ordentliche bürgerliche niedere Gerichtsbarkeit. Dieles Stück verbreitet fehr vieles Licht über die innere Verfassung des Gerichtszugs lowohl in als auch außer der Stadt Maynz; insbesondere lässt sich aus den vorgegangenen vielen Veränderungen abnehmen, dass in dem Erzitist Maynz an der Vervollkommnung der Gerichtsbarkeit vielleicht, wenn man Fuld ausnimmt, am fleissigsten gearbeitet worden. IV. Fernere Schriften die Eingriffe der französischen Nationalversammlung in die Rechte der deutschen Bischofe und Fürsten. Unter diesen kommt insbesondere vor: Memoire et observations du Prince Eveque de Strasbourg, mit denen dazu gehörigen Pieces justisicatives. Außer dem Reichstag ift dieses wichtige Stück nicht allgemein bekannt geworden. Die Beweise der Unmittel-Barkeit find fehr gründlich dargestellt. V. Memoire über die dem Kurfürsten von Trier im Erzstift gelegene Kirchen und die Unverletzbarkeit ihrer friedensschlussmässigen Zuständigkeiten. Auch dieser hat mit dem ersten viel Achnlichkeit. Diese beide Stücke würde Rec. freylich eher in der deutschen Staatskanzley als in dem gegenwärtigen Magazin gesucht haben. Allein da die dermalige Staatskanzley, welche zwar mit sehr grossem Fleiss bearbeitet wird, in ihrem innerlichen Werth für Geschäftsmänner sehr viel gegen die erste Fabersche Sammlung verloren hat, in welcher alle Urkunden und wichtige Memoires ohne einige Abkurzung im Ganzen geliefert wurden, fo muss man Hn. W. dan ken, dass diesem Mangel, was die Statistik der geistlichen Staaten betrifft, dadurch abgeholfen wird. VI. Rescript des Fürstbischofs von Speyer an das Amt Deidesheim Gemeindsbeschwerden betreffend. VII. Rescript defselben an das Vicedomant Brushfal. Zwey Stücke von sehr wenigem Interesse, wenn man die S. 172. über die Leibeigenschaft vorkommende Nachrichten abrechnet VIII. Die Veranderungen der neuesten Wahlkapitulation, in Beziehung auf die deutschen Hochstifte. Diesem Stück find ein und andere gute Bemerkungen bevgefügt. IX. Schreiben des Kurf. v. Maynz an das Domkapitel zu Aichstädt während des Interregnums, ist zwar schon mehrmals abgedruckt worden, stehet aber hier auch am rechten Ort. X. Actenstücke zur Geschichte der Litticher Unruhen. Unter dieser Rubrik besinden sich abermal verschiedene Stücke, besonders in Betreff der zwischen dem König von Preussen und dem Fürst Bischof gewechselten Correspondenz, die in der Staatskanzley vermisst werden. XI. Historische Beleuchtung der gegenwartigen Negociationen des Hochst. Passan mit dem Erzh. Oesterreich, wegen der 1783 vorgenommenen Trennung der Passauischen Diöbese. So gut dieses Stück geschrieben ist, so scheint dem Rec. doch immer bey allen passauischen Schriften der Zweifelsknoten nicht aufgelost zu seyn, welches Uebel aus beiden größer ist, wenn die Gerichtsbarkeit fremder Bischöse in einem Staate aufgehoben wird, oder wenn man den vorigen vel quasi Besitzer der geistl. Gerichtsbarkeit in dem flatu quo lässt. Die Trennung der Gerichtsbarkeit heilt die Smatskrankheiten, nemlich Processe und Jurisdictionsstreitigkeiten auf einmal, wovon die der bischöflichen Pflege besohlenen immer die leidenden Theile find, und stellt Ordnung und Ruhe her. Für den Bischof ist Trennung ein wahres Uebel, weil er in seinen Einkunsten geschmalert wird. Man wurde von der Seite des Hochstifts die Entlassung der bischöflichen Amtsbürde nicht so hochgerechnet haben, wenn es zwischen Passau und Oesterreich bloss bey Trennung des bischöslichen Sprengels geblieben, und Joseph II nicht noch ein paar Schritte weiter gethan hätte. Der politische Werth des Magazins gewinnt indessen immer dabey; denn dieses Stück hat wirklich allgemeines Interesse für Deutschland. Uebrigens hat Rec. in der Vermuthung, dass der in der Vorerinnerung angezeigte III Band diesem beld nachfolgen werde, die Anzeige immer aufgespart, um beyde zusammen zu fassen. Dieser Band lässt zum voraus vermuthen, dass auch die Fortsetzung dem vorgesezten Plan entsprechen werde.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Wien u. Leirzig, b. Doll: Dramatische Gemälde. Vom Versasser der Scenen aus Fausts Leben. N. Aust. 1796. 143 S. 8. (8 gr.)

- Hamburg, h. Bachmann u. Gundermann: Durchstage durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich.

2te Aufl. 1 B. 224 S. 2 B. 198 S. 3 B. 216 S. 1796.

8. (1 Rthls. 20 gr.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 6. Junius 1796.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

Görringen u. Erlangen, b. Palm: Die christiche Sietenlehre nach einem wissenschaftlichen Grundrisse zunächst für seine Vorlesungen entworsen von D. Christoph Friedrich Ammon, ordentlichem Lehrer der Theologie und Universitätsprediger zu Göttingen. 1795. 338 S. g. (1 Rthlr. 4 gr.)

inem jeden Freunde der Wahrheit muss es höchst angenehm feyn, zu sehen, wie eine Wissenschaft der andern aufhilft und ihr eine größere Vollkommenheit ertheilt. Und welcher Freund der Religion follte fich nicht billig freuen, daß auch die christliche Sittenlehre, wenn sie in eine wissenschaftliche Form gebracht wird, durch die gereinigtere Philosophie unsers Zeitalters so viel gewonnen hat? Wie viel Hr. A. in dem angezeigten Lehrbuche dazu beygetragen habe. wird jedem der Augenschein leicht zeigen. Auch hier findet man von einem denkenden Manne eine Stimme mehr, das die christliche Lehre sich mit reinern Vernunftbegriffen gar wohl vereinigen lasse, wenn man den Geift von dem Buchstaben scheider. Das Doderleinische Lehrbuch, welches der Vf. bisher bey seinen Vorfesungen zum Grunde gelegt hatte, war bey allen seinen Vorzügen zu diesem Zwecke nicht mehr brauchbar, und weil des kleinere J. W. Schmid sche Lehrbuch noch nicht erschienen war, entschloss er sich, die Moral nach feinem eigenen Grundrisse vorzutragen. Darüber wird auch das Publicum, nachdem jenes Lehrbuch dem gegenwärtigen vorausgegangen ift, nicht unzufrieden seyn können, weil beide gar wohl zu gleicher Zeit ausgehen und wirken können. Hr. A. hat bey seinem Lehrbuche die Schmidische größere theologische Moral zum Grunde gelegt, so dals er die Hauptideen durchaus beybehalten, diese aber mehr zusammengezogen, hie und da anders geordnet und zugleich andere neuere Schriften, auch verschiedene Predigtsammlungen der besten Kanzelredner dabey benutzt und so manches Eigene hinzugesetzt hat. besteht ausser einer Einleitung in drey Theilen, der reinen Moral, der allgemeinen und der besondern moralischen Anthropologie oder angewandten Moral. fehr natürliche Eintheilung setzte den Vf. in den Stand. die Materialien gut zu ordnen und dem Ganzen eine lystematische Ansicht zu verschaffen. Diese letzte Absicht machte es auch nothwendig, sich des rednerischen Vortrags ganz zu enthalten, und weil die Vorlelungen ohne Nachtheil nicht wohl über ein halbes Jahr jusgedehnt werden können, fich der nothigen Kürze tu besteifsigen, die ldeen mehr zusammen zu drängen, A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

fiber manches nur Winke zu geben und manches ganzlich mit Stillschweigen zu übergehen. Diese so nothigen Eigenschaften hat der Vf. auch mehrentheils seinem Buche zu verschaffen gewusst. So gedankenreich der Vortrag ift, so hat er doch viel Angenehmes und Gefalliges, und ist gleich weit entsernt von compendierischer Trockenheit und homiletischer Ausführlichkeie fo dass man das Buch anch mit Vergungen lesen wird. Nur zuweilen hat die nöthige Gedrängtheit des Vortrags dem Schmuck und der Geschmeidigkeit des Stils weichen müssen. Bey der Auswahl der besondern Materizlien in Rückficht auf die zu beobachtende Kurze dünkt Rec. doch nicht das gehörige Verhältnis getroffen zu feyn, da manche Materien etwas zu kurz andere sehr ausführlich abgehandelt find; bey jenen also dem mündlichen Vortrage zu viel, bey diesen zu wenig vorbehalten ift. In Ablicht auf die philosophischen Begriffe, die aus der Psychologie, der Memphyfik der Sitten, der Kritik der praktischen Vernunft und der allgemeinen Anthropologie ausgehoben find, ist gerade das rechte Maass beobachtet: aber die Anwendung davon auf die christliche Sittenlehre, besonders bey der reinen Morai ist doch etwas zu kurz und oberflächlich, da es in einer ehriftlich-scientisischen Moral die Hauptsache ift, den Geist der Sittenlehre Jesu in Rücksicht auf reine moralische Grundsatze recht zu zeichnen und zu bestimmen. Diese nötlige Ausführtichkeit und Bestimmtheit vermisst Rec. auch bey der Entwickelung der Begriffe von Tugend, Lafter, Gewissen, (wo auch das Verzeichniss der biblischen Benennungen nicht ganz vollständig ift.) moralischer Bet serung, (wo auf das Locale der biblischen Darstellung nicht genug Rücksicht genommen ist, auch die Kantischen Ideen, z. E. von dem Unterschied zwischen Aenderung der Sitten durch allmählige Reform und det Sinnesanderung durch eine Revolution nicht genug benutzt sind,) Seibstliebe und Menschenliebe nebst den entgegengesetzten unmoralischen Gesinnungen, (we anch der Vf. die Bewegungsgründe, Hindernisse und Hülfsmittel, die er sonst überall ansührt, entweder ganz übergangen oder zu wenig berührt hat,) und andere wichtige Materien. Dagegen find manche bey allem Guten verhältnismässig etwas zu weitläuftig ausgeführt, z. E. von der Ehe und Keuschheit und andern besondern Pflichten. Auch findet sich bie und da in Begriffen und Ausdrücken Manches', das nicht ganz richtig ift, das wenigstens Rec. picht dafür halten kann. So behauptet der Vf. S. 58 f. dass der Unter-Schied, den man zwischen Glick und Gtückseigkeit mache, ganz ungegründet fey, weil der große Haufe eins für das andere gehrauche. Aber eben dieler (gemeine)

Sprachgebrauch, (der als ein unbestimmter und schwankender von dem philosophischen bestimmten zu unter-Scheiden ist,) nennt auch Glück und glücklich den Zuwachs unsers außern Wohls, den wir ohne unser eigenes Zuthun, z. E. durch Erbichaft, durch Schenkung oder im Spiel erhalten, fo wie das Gegentheil von dem ersten Unglück und unglücklich heisst. Und diefer Sprachgebrauch möchte wohl dem ersten vorzuziehen seyn, da er dem herrschenden Vorurtheile am meisten vorbeugt, dass wahre, dauerhafte Glückfelige keit von äuftern Glücksgütern abhänge. Eben so wenig kann Rec. es billigen, wenn f. 58. behauptet wird, dals das ganze menschliche Leben als eine stufenweise Vorbereitung auf die Ewigkeit zu betrachten fey. Deun das menfeldiche /Leben ift nicht blos Vorbereitung font dern selbst Zweck, da die Tugend und Glückseligkeit des Menschen als seine eigentliche Beitimmung hier schon ihren Ansang nimmt. S. 70. werden die moralischen Geletze in allgemeine und positive oder particulare eingetheilt. Wie können aber positive Gesetze zu den moralischen Gesetzen gerechner werden, da ihnen der eigentliche Charakter der Morahitit, die Allgemeinheit fehlt? Bev Bestimmung des Unterschiede zwischen Pflicht und Recht f. 70 ff. verwechfelt der Vf. das Richt im juridischen und moralischen Sinne. Von dem letzten sollte eigentlich hier die Rede seyn, nicht von dem ersten, denn nur aus jenem ließen sich die Begriffe der Pflicht, des Erlaubten und Unerlaubten berleiten, die der Vf. ganz übergangenihat . Eben dadurch haben auch die Begriffe von vollkommenen und unvollkommenen Pflichses eine solche Bestimmung erhalten, dass sie für die Moral wenig brauckbar find. S. 200 u. 212. wird die fortschreitende Besserung nur auf die Vervollkommnung und Veredlung einzelner Gesinnungen eingeschränkt. Warum: follte alter nicht auch die ganze moralische Denhungsart an Stärke und Vollkominenheit dabey gewinmen, da die einzelnen Gefinnungen ihre Bestandtheile find und deren Verediung nothwendig auch die Hert-Schust des vernünstigen Willens über die Neigungen im Allgemeinen verftärken muffen. Weim endlich f. 121. erzwungene Eide ohne Einschränkung für ungültig erklärt werden, fo mochte dies wohl nur auf die pflichtwidrigen Versprechungen einzuschränken, seyn ; weil jedes andere Versprechen, so mie die Wahrlieit einem edeldenkenden Menfchen allezeit heilig bleiben mus. Die angewandte Moral ift am ausführlichstens mehr biblisch und für Prediger in Absicht auf den Inhalt und Umfang der Pflichten, die Bewegungsgründe und Hülfsmittel fehr brauchbar. Nur vermifst Rec. dabey eine genaue logische Classification, die bey einer wissenschaftlichen Behandlung doch wesentlich nothwendig ift. So werden Religionsbekenntnifs, Religionseifer, Andacht, Gebet u. dgl. zwar mit Recht zur ummittelbaren Verehrung Gottes gerechnet, aber dabev auf die Untergattungen dieser Verehrung, wovom die eine-Verherrachung Gottes ift, nicht genug Rücklicht genommen. Dagegen find die afcetischen Uebungen. öffentliche Gottesverehrungen, Taufe, Abendmal u. a. mir den religiofen Gelinnungun, Liebe, Vertrauen, Bankbarkeit etc. in eine Closse geletzt und zu der mit-

telbaren Verefirung gerechnet worden, da erstere theils zur Verherrlichung Gottes ... folglich zur, unwettelbaren Verehrung gehören, theils als Beforderungsmittel de Tugend zu betrachten sind. Eben dieses findet auch bey der Classification der Selbst - und Socialpstichten ftatt. Bey beiden nimmt der Vf. Selbstliebe und Menschenliche als das Geschlecht an, von der Selbstliebe werden Selbst schlung, Selbfterhaltung, Selbftvervollkommnung und von der Menschentiebe, Achtung gegen andere, (wozu de Erhaltung gerechnet wird,) Vereillung und Beglückung anderer gerechnet. Die Achtung geht aber offenbar der Liebe voraus, da Wohlwollen fich auf Wohlgefallen grup det, dieses aher nicht durch jenes hervorgebrach wird. Weit simpler wird die Tafel der Pflichten, wenn man die Werthschatzung als Hauptpflicht betrachtet danaus die Liebe herleitet, diese in ihre Hauptzweige. Gerechtigkeit und Gute eintheilt, und beide nach einem dreyfachen Verhaltnisse in ihren besondern Aeusserungen weiter entwickelt; da hingegen der Gerechtigkeit und Gute hier nur beyläufig mit Wenigem gedacht. worden ist. Etwas vorzügliches leister endlich dieses Lehrbuch durch die geschickte Auswahl der Remegungsgründe bey jeder Tiegend, die für das gemeine Leben sehr bräuchbar sind. Einen noch größern Vorzug würde es aber dadurch erhalten haben, wenn der Vf. die verminftigen Bewegungsgrunde von den sinnlichen mehr abgesondert hatte. Denn die Verbindung derselben, auch sogat unter dem Titel; Verpflichtung, fo.wie f. 171. 222. 228. 280. 237. wo der Trieb der Selbstliebe, eigener Vorthell und eigene Glückseitgkeit dahin gerechnet werden, schadet offenbar der Reinigkeit der Tugend. Diese und andere Mängel wird Hr. A. bey einer zweytem Ausgabe leicht verbeffern können, so wie er selbst erinnert, dass er manche Aenderung der Zukunft vorbehalten babe. Wenn übrigens Hr. A. such keine neuen Ideen in Gang gebracht hat. welches man bey einem Compendium auch nicht allezeit erwartet, so bleibe ihm doch das Verdienst, dass er die bey andern gefundenen gut benutzt und bearbeitet hat, wovon die bey jeder Materie augeführten Schriften, die er selbit gelesen zu haben versichert. und das daraus gelieferte Refultat ein rühmliches Zeugnifs ablegen.

## GESCHICHTE.

Leirzig, b. Reinicke: Der Betrag von Frankreichs auswärtigem Handel während der ersten Hälfte des Jahrs 1792 dem Nationalkonvent vorgelegt von Rotand, und mit 26 aus den Archiven gezogenen Tabellen dokumentirt. Aus d. Franz. (übersetzt). 1794-175 S. 4-

Dieses Werk des unglücklichen Roland ist nicht nur als Beytrag zur Geschichte des französischen Handels während der Periode der Revolution hochst wie hrig und schätzbar, sondera auch als Muster der Bearbeitung statistischer, den Handel betressender Materialien. Ohne die Producte, welche aus den Colonien kamen. betrug die Einsuhr nach Frankreich in den angegebenen sechs MonaMomaten 227,558.000 Livi., and die Assfuhr 382,025,000 Für 199,826,000 L. waren zur See ein und für 287,066,000 Livr. ausgeführt; zu Lande kamen für 31,712,000 L. und ausgefahren wurden für 94,959,000 L. Nicht weniere als von Mill L. der Ausfuhr, welche die amerikanischen Besttzungen geliefert hatten. Aus der Levante und den türkischen Ländern wurde am meisten, für mehr als 42 Mill., gezogen. Spanien lieferte für 39 Mill. Großbritannien und Irland für 28,452,000 und aus dem Königreich beider Sicilien kamen für 17.744.000 L. Ausgeführt wurde die größte Quantität nach Holland; dieser Frey-Raat, der nur für 132 Mill, lieferte, erhielt für mehr als 687 Mill.; die hanseatischen Stadte für mehr als 50; Deutschland und Polen fait für 45; Grossbrittan-nien und Irland für 34; die kaiserl. Staaten fast eben so viel: Spanien beynahe für 26; Helvetien dessen Allierte, und Genf für 26 und die Turkey für 21 Mill. Charakteritische Züge des damaligen Handels Frankreichs waren beträchtlicher Einkauf von fremden Getraide: aussallende Abnahme beym Einkauf fremder Manufacturen; reichlicher Absutz der französischen seidenen Zeuge, Berifte, Spirzen. Tücher und Weine, und Verminderung im Vertrieb der franzölischen Brauntweine, so wie der Erzeugnisse der franzolisch amerikanischen Inseln. Der Werth der Waaren war durchaus gestiegen und Frankreich gewann dadurch, indem sein auswärtiger Absatz sehr augenommen hatte. Dass aber die Einfuhr ab - und die Ausfuhr zunahm, bewürkten zum Theile auch die Auswanderungen; man bedurste nun nicht mehr der auswärtigen Producte so viele; und die Ausfuhr vermehrte sich um eben so viel, als die Emigritten an Kapitalien oder Einkünften aus Frankreich in-Waaren zogen. Unter den 28 Mill. Waaren, die Großbrittannien und Irrland lieferten, befanden sich für g Mill. Getraide, und Mehl. Sonst stieg die jahrliche englische Einfuhr gewöhnlich auf 57 Mill.; aber die, in dem französischen Geschmack erfolgte Veränderung traf vorzüglich Englands Handel. Seitdem Simplicität die Stelle des Luxus in Frankreich einnohm, ftrömten nicht mehr englische und assatische feine Wollenwaaren, Kattune, Stahl und Gewürzu aaren nach den franzofischen Häfen; und dagegen slieg Frankreichs Ausfuhr nach England; sonst betrug diese Ausfuhr jährlich 23 Mill., in den genannten lechs Monaten aber 34 Mill.; theils rührte wohl dies Steigen vom Steigen der Preise, theils aber auch von wirklich vergrökerter Ausfuhr her. Frankreich ist bis jetzt in Hinficht suf höchst unentbehrliche Artikel vom Auslande abhängig; es bedarf großer Getraidezusohr, es erhalt jährlich eine große Menge gesalzenes Fleisch, Haute und rohes, ja sogar zubereitetes, Leder; aber venn die Viehzucht durch künstliche Wiesen verbessert, unbebauete Gegenden urbar gemacht, Sümpfe ausgetrocknet, und die Gerbereven vollkommener und zahlreicher würden, fo bedürfte das Land diefer Zufuhren nicht, Frankreich konnte auch fremder Wolle entbehren, wenn man lich mit mehrerem Eifer auf die Schaafzucht legte; es bedürfte keiner fremden Seide, wenn die Custur selner Maulbeerbäume ausgebreiteter würde; die Fische,

welche die innere Confuntion-verlangt, könnte es fiele felbit verschaffen, und seine bester benutzten Berg werke würden den Tribut für Eisen und Kohlen durch reicht liche Ausbeute ersetzen. Der Einfluss des auswärtigen Handels auf den innern Reichthum ist verschieden in den verschiedenen Departements, je nachdem diese an der See, an der Landgrenze, oder ganz im Innern liegen. Die Letztern, die fast 6000 franz. Quadratmeilen ausmachen, und nahe an 5 Mill. Einwohner zählen, haben an 300 Mill. auswärtigen Verkaufs nur einen Antheil von 12 Mill.; es fehlt ihnen an Kanalen, Heerstrassen und Wegen. Frankreichs Schiffahrt ist noch nicht, was sie werden kann. Von ungefahr 6000 Schift fen von 500,000 Tounen, welche während der ersten Hälste des J. 1792 mit dem Seetransport alles des sen beschästigt waren, was Frankreichs Verkehr mit dem Auslande ausmachte, gehörten nur 3 den Franzoi fen felbst und To den Englandern, Hollandern und Hamburgern. Der Handel mit der Levante wird ganz mit frauzösischen Schissen getrieben; französische Schisse besuchen auch fast allgemein die spanischen und italianischen Hafen; aber man sieht sie selten im deutsehen Meer, in der Office und in dem Nordmeer. Der franzofische Küstenhandel setzte in der augegebenen Periode 488,000 französische und nur 3000 fremde Schiffstonnen in Bewegung. Der Handel nach Amerika, Afrika und Oftindien beschäftigte 300 französische Fahrzeuge, die 100,000 Tonnen hielten. Von Dünkirchen gingen, wie in dem vorigen Jahre, zum Wallfischsange nach Island 13 Schiffe von 4178 Tonnen, und 47 Fahrzeuge von 2573 Tonnen zum dortigen Stockfischfange; auf den Stockfischfang bey Neufundland aber, der sonst jährlich im Durchschnitt 373 Fahrzeuge von 42000 Tonnen beschäftigte, gingen vom I Jan. bis i Jul. 1792 nicht mehr als 155 Schiffe aus, die 16000 Ton-nen hielten. Im Durchschnitt betrug der somt jährliche Einkauf Frankreichs in Europa, der Levante, Bassarey und Nordamerika 319 Mill. L. und in den mehrmals erwahnten feche Monaten wurden für 227 Millionen eingekauft; theils waren die Preise der Waaren so beträchtlich gestiegen, theils worden von der Regierung wie von Privatpersonen für 40 Mill. Getraide und Mehf vom Auslande genommen; es waren also nicht gerade viel größere Quantitäten fremder Producte eingegangen vielmehr hatte die Einfuhr manches Artikels, vor? züglich solcher, die zum Luxus gehören, beträchtlich sich vermindert; für diese letzteren, die ehemal's jähr! lich 40 Millionen hinwegführten, wurden in der angegebenen Periode nur 12 Mill. ausgegeben. Die gewöhnliche jährliche Ausführ stieg sunft auf 3;7 Milk, die oben angezeigte Summe der Ausfuhr in der ersten Hälfte des J. 1792 überstieg also die Summe des ohemaligen Handels eines ganzen Jahrs um 25 Mill.; nur Weine, Batiste, Spitzen, Tücher und seidene Zeuge wurden in größern Quantitäten ausgeführt; der Ablätz der seidenen Zeuge hatte sich ganz außerordentlich vergrößert; fonst verkaufre Frankreich von denselben fährlich für 30 Mill., in jenen fechs Monaten aber für 45 Millionent

Die Bath, welche die mitgetheilten Tabellen enthalten, find theils aus den Angaben der Zollhäufer. theils von den Expeditionen des Seewesens entlehnt, und der Werth der Waaren wurde entweder-so angegeben, wie ihn die Kausleute in den Zollhäusern angaben, oder wie er durch Vergleichung der Preise herausgebracht wurde, die in den Preiscuranten der vorzüglichsten Handelsstädte angezeigt find, oder wie besondere Erkundigungen ihn bestimmen halfen. So hat man allerdings nicht ganz genaue Angaben, aber doch immer Angaben, die für den Staatsforscher und den Staatsmann hinreichen, der keiner mathematischen Genauigkeit bedarf. Wie einzelne, statistische, den Handel betreffende Angaben zu benutzen, und zu einem Ganzen zu verarbeiten find, zeigen diese Tabellen auf eine so unverbesserliche und einleuchtende Art, dass nichts zu wünschen übrig bleibt, als dass sie in die Hande aller unserer Statistiker gelangen mögen. Nur so benutzt, wie diese Angaben es sind, kann ein Studium anziehend werden, das innigst mit dem Wachstham des Glücks der Staaten verbunden ift.

Die Uebersetzung, der noch einige Anmerkungen

hinzugefügt find, lieft fich recht gut.

WIBN, b. Seitzer: Schauplatz des landsäsigen niederösterreichischen Adels vom Herren und Ritterstande von dem XI. Jahrh. an bis auf jetzige Zeiten, von Franz Kasl Wissgrill, K. K. Hossecretär. Zweyter Band. 1795. 468 S. mit vielen Stammtaseln. 4.

Rec. hat bey der Anzeige des ersten Bandes dieses schätzbaren und jedem Diplomatiker der so weitläustigen österreichischen Staaten sehr nothwendigen Werkes (A. L. Z. 1794. Nr. 364.) die Vorzüge desselben bereits aus einander gesetzt. Der 2. Band ist in allen Stücken, an Fleis, Genauigkeit und Reichthum der Materialien, dem ersten vollkommen gleich. Er enthält vom Buch-

staben C bis und mit E 129 Familien.

Vorzüglich erscheinen die Familien Cily, Cobenzi, Czernin, Colloredo, Daun, Dietrichstein, Esterhazy, von welchen Hr. W. nicht bloß einen ausführlichen genealogischen Bericht, sondern auch die Stammproben in fehr regelmässigen Tabellen liefert. Die Stammtafeln besonders der Familien Cavriani, Cobenzi, Collakto, Colloredo, Daun, Dietrichstein und Esterhazy geben dem Werk einen besondern Werth, indem sie mit einer ausserordentlichen Genauigkeit abgefast find. Hr. W. hat feine Arbeit auch dadurch interessant gemacht, dass er in Kürze bey Stammproben sogleich die so häusig in einer und eben derselben Familie vorkommenden Differenzen der Wappen nebst den Ursachen der Verschiedenheit, sehr genau angezeigt hat, wie es der Fall, S. 143. bey Colloredo v. S. 156. bey Dietrichstein Wegen des Prockauischen Wappens ift. Das Unternehmen des Vf. ward dadurch noch sehr erschwert, dass es in diesem Schauplatze nicht blos um die Darftellung der Genealogie der Familien der öfterreichischen Erbstaaten, fondern auch aller jener ausländischen Geschlechter zu thun ift, welche dem niederofterreichischen Herrenftande einverseibt und mit dem Indigenet begünstigt wirden, z. B. die Caprara aus Bononien, die Caracieli und Caraffa aus Neapel, die Carretto ehemalige Markgrafen zu Savona, die Cavriani aus Mantua, die Collatto aus der Marca trevigiana, die Concin aus Hetrurien, die Cordua aus Spanien, die Draskovics aus Illyrien, die Enkevoirt aus den Niederlanden u. dgl. Nichts des weniger hat Hr. W. dennoch auch die genealogischer Nachrichten von diesen Familien, so weit es möglich war, so genau als die von den eingebornen Geschlechtern geliesert. — Auch zur Biographie der um die österteichische Monarchie verdienten Manner ist dieser Schapplatz ein wichtiger Beytrag, da nebst undern von jedan aus dem Ritterstande, alle Militär- und Civilstellen, de er von Jugend an begleitet hat, angezeigt werden.

S. 205. rückt Hr. W. das Diplom Königs Karl III von Spanien, nachherigen rumlschen Kaifers ein, woring der daunischen Familie das Fürstenthum Thiano geschenkt und zugleich der Fürstenstand verliehen wird Diese Urkunde ist um so merkwürdiger, da die Familie hievon zur Zeit noch keinen Gebrauch gemacht und das Diplom selbst in diesem Schauplatz zum erstenmal bekannt gemacht wird. - Die Widersprücke, welche in genealogischen Nachrichten sich fast bey jeder Famille, wenn man mehrere Schriftsteller hierüber nachlieft. ergeben, hat Hr. W. fehr aufwerklam aufgelucht, und theils mit archivalischen, theils diplomatischen Beweisen reconciliert. Z. B. S. 8. bey der Famalie Capell kommt in der Note die Erläuterung über die unbekannte Bedeutung des kniferlichen Wartmeisters vor, eine Würde, welche damais das war, was heut zu Tage an großen Höfen, die Würde des Ceremonienmeisters oder auch Ober-Hofmeisters der zweyten Frau ist. - Noch verdient der große Fleis angemerkt zu werden, womit der Vs. dem Ursprunge und der ersten Bekanntwerdung der beschrieberen Familien, nicht bloss in den vaterländischen codicibus traditionum und Schenkungsbriefen z. B. S. 267. von der Familie Döblich S. 425, von der Famile Eribeckh, sondern auch in den besten Mtesten Schriftstellern, z. B. in dem Lazio de Migrat, gentium S. 302 bey der berühmten Familie Ebenstorf nachgespürt bat. Desgleichen hat er auch zur Beleuchtung und zum Reweis die Mortilegien, Epithalamien und Epitaphien sehr gut benutzt, wovon die S. 11. 33. 200. 259. 425 etc. angeführten Belege in jeder Hinficht merkwürdig find. — Zur Berichtigung der Titulaturen älterer Zeiten kommen verschiedene Aufschlüsse vor, z. B. S. 355. bey der Eggenbergischen Familie das Pradicat Hochgeboren, welches 1628 schon die geheime Hoskanzley ertheilt hat. - Bey der Familie Efterhary ist S. 464. auch unter andern die befondere Bemerkung wegen des in dem Wappen vorkommenden L. angeführt; welches bedeutet, dass K. Leopold I dieler Familie 1687 die fürstl. Würde ertheilt hat. Diese in mehrern Wappen stehenden Buchstaben hat Hr. W. jederzeit sehr genau erläutert.

Am Schluss trägt Hr. W. S. 465, auch die Berichtigungen und Zusätze nach, welche auf die in dem ersten Band enthaltenen Geschlechter sich beziehen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 7. Julius 1796.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Coburg, b. dem Meussischen Leseinstitut: Phanomene und Sympathie der Natur nehft dem wunderbaren Geheimnis Wunden ohne Berührung vermöge des Vitriols nach K. Digby blos sympathetisch zu heilen. Mit Erlaubnis der Obern. 1795. 216 S. 8.

er Vf. diefer Schrift ist Hr. P. Coelestin Stöhr, Benedictiner in Banz. Seine Absicht ist die sogenannte Sympathie und alle sympathetischen Kuren in Schutz zu nehmen, und aus natürlichen Gesetzen zu erklären: dieses thut er mit Beweisen von großer Belesenheit, und überhaupt mit einem Aufwande vou Gelehrsamkeit, der werth gewesen wäre, bey einem bessern und wichtigern Gegenstande angewendet zu werden. Der Grund, worauf der Vf. sein ganzes Lehrgebäude zum Beweis der Wirklichkeit sympathetischer Kuren bauet, ist: Die Sache existirt, also ist sie moglich, und man hat sich nur um die Ursache zu bekümmern, warum sie existirt. Aber mit dem Beweis die fer Existenz geht der Vf., der sich sonst die Miene giebt, nichts unbewiesen zu lassen, sehr flüchtig zu Werke. Er nimmt ohne alle historische Kritik alle Geschichten sympathetischer Kuren und Erscheinungen als wahr an, und bemüht sich die Gesetze der Natur aufzufinden, nach denen diese Erscheinungen ersolgen. Alle jene bekannten Geschichten von sympathetischen Erscheinungen und Kuren, die K. Dighby erzählt, find bey ihm historisch erwiesene Thatsachen: in seineu Augen ist es ein wahres Prognostikon von dem nahen Tode der Kranken, wenn die Hunde in der Nachbarschaft ohne alle. Ursache heulen, oder wenn der Todtenvogel, der Uhu und die Nachteule in der Nähe schreyt. Er nimmt auch die unglaublichsten Geschichten von der Wirkung der Einbildungskraft der Mutter auf das Kind im Mutterleibe für wahr an, ohne dieselben auch nur im geringsten zu prüsen: selbst jene alte Fabel erzählt er treuherzig dem Dighby nach, dass ein Mensch, oder auch jedes Thier, die grausamsten Schmerzen im After empfinde, wenn man seinen Unrath ins Feuer wirst, oder verbrennt, und dass man Menschen und Thiere in große Lebensgefahr bringen kann, wenn man den Unrath derselben langsam im Rauch ausdöret. Die Kuh, deren Milch man am Feuer einkiedet, verliert die Milch; ihr Euter entzündet sich, und sie harnt Blut. Alle jene Geschichten von dem sympatherischen Pulver. von der Waffensalbe, u. s. f. erzählt er als Begebenheiten, deren Wahrheit erwiesen ist. Theorie zur Erklärung dieser Erscheinungen ift folgende: Es giebt eine zweyfache Sympathie, eine in . A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

den Seelen und Leibern der Monschen, und die anders in den Körpern des Universums. Diese Sympathie ist Trieb zur Aehnlichwerdung und Einswerdung, und entspringt aus dem großen Gesetz der Liebe, welche das Band ist, das alle Wesen vereint, und bis zur Gottheit hinaussteigt, von der es aussloss. Die physische Ursache dieser Sympathie liegt in der unermessichen Menge von Atomen und kleinen Theilchen, die in der Atmosphäre zerstreuet sind, und die oft eine ganz besondere Anziehung leiden, doch immer mit der Bestimmung, dass die Auziehung homogener Theile. oder folcher, die in beiden fich snziehenden Körpern von einer Figur, einem Wesen, und einer Natur find, viel größer ist, und dass, wenn einmal eine solche Anziehung Statt findet, zugleich auch alles dasjenige; was dem angezogenen Körper anklebt, und mit ihm vereinigt ist, mit fortgenommen und mitgezegen wird. Vermittelst dieser Sätze erklärt der Vf. alle sympathe tischen Erscheinungen. Wenn z. B., die Milch in einem Gefals am Feuer siedet und überläuft; so bekommt die Kuh sogleich die hestigsten Schmerzen im Euter. wenn nicht dieser sympathetischen Wirkung dadurch begegnet wird, dals man eine Hand voll Salz ins Feuer wirft. Dieses wird so erklärt: die auf glühende Kohlen gefallene Milch wird in Dampfe verwandelt, die sich in der Luft allenthalben zertheilen, von der Luft und den Sonnenstrahlen weiter mit fortgenommen werden, und in Verbindung mit den Atomen des Feuer, bis an das Euter der Kuh gelangen, von welcher die Milch war. Dieses Euter hat eine ausschließende Anziehungsfähigkeit sur den Dampf, weil es die Quelle war, aus welcher die Milch entsprungen ist. Da nundes Euter sehr zart, und wegen seiner Gefühlwärzchen der Entzündung sehr unterworsen ist; so ergiebt sich der consequenteste Schluss von selbst, dass durch diese Atomen dasselbe sich entzünden, anschwellen, hart und schwürig werden müsse. Die Ursache, weswegen das ins Feuer geltreuete Salz diese Folgen verhütet, ift' folgende: Das Salz ist kalter und fixer Natur, und pracipitirt das Feuer, daher auch ein brennendes Camin sogleich gelöscht werde, wenn man nur Salz in das Feuer werfe. Auf Sätze, den angeführten ähnlich, laufen fast alle andere Erklärungen des Vf. hinaus. Die Wirkungen des berüchtigten sympathetischen Pulvers erklärt er folgender Massen: Die Atomen des Vitriols, in dessen Lauge das mit Blut von der Wunde besteckte Tuch gelegt wird, besitzen kühlende und heilende Kräfte, und dringen auf eben die Art, wie die Feuer-Milch- und Salzatomen in das Euter der Kuh. in die Wunde, und bewirken in dieser Kühlung und Heilung. Auch die Entstehung der Muttermähler hat Bbbb

der Vf., wie er sich einbildet, vollkommen genugthuend erklärt. Er legt die bekannte Erfahrung zum Grunde, dass, wenn zwey Salteninstrumente in gleichem Ton gestimmt sind, und eine Seite des einen Infiruments berührt wird, die gleichgestimmte Saite des andern Instruments einen Ton gieht, ohne berührt worden zu seyn, Nun stehen die Mutter, und das Kind in ihrem Leibe in einer weit engern Verbindung, als die zwey Saiteninstrumente: es muss also das Besühren einer empfänglichen Saite der Mutter auch auf die gleichgestimmte Saite des Kindes wirken, und so wohl in dessen Einbildungskraft, (in der Einbildungskraft des Kindes im Mutterleibe!) als in dem Körper desselben Wirkungen hervorbringen- Einer Schwangern fiel eine Maulbeere auf den blossen Hals: sie gebahr ein Kind mit einer Maulbeere an der nämlichen Stelle des Halses. Die Einbildungskraft der Mutter war von den Maulbeertheilchen ganz voll, sie gerieth in große Bewegung und Bestürzung. Ein guter Theil dieser (Maulbeer), Atomen oder Geister ging gegen'das Hirn des Kindes und zugleich an eben den Ort des Leibes zu, an welchem die Mutter den Eindruck bekommen hatte, und die mit den Maulbeeratomen vergesellschafteten Geister machten in der Haut ein tief eingegrabenes Mahl, wie angezündetes Schießpulver im Geficht.

Kopenhagen u. Leipzig, b. Nitschke: D. Matthias Saxtorphs, Königl. dänischen Justizraths, der Geburtshülse öffentt. Lehrers zu Kopenhagen, Umriss der Entbindungswissenschaft für Wehmütter. Aus dem Dänischen zuerst übersetzt von K. F. Schröder, d. A. B. Jetzt nach der neuesten Originalausgabe durchaus umgearbeitet von D. Johann Clemens Tode, Königl. Hosmedicus und der Arzneyw. öffentl. Lehrer zu Kopenhagen. 1792. 246 S. 8.

Der Vf. giebt die Art, wie dieses Buch zu gebrauchen feyn möchte, fehr richtig an. Es ist als ein Compendium anzusehen, nach welchem die Hebammen unterrichtet werden sollen: es soll also zum Leitsaden beym Unterricht dienen, und bey der Wiederholung, und überhaupt beym nachherigen Gebrauch dem Ge--dächtnis zu Hülse kommen. Es ist daher durchaus in kurzen Sätzen abgefasst, die so, wie sie da stehen, zum Theil von den Hebammen nicht, oder falsch verflanden werden konnen, die aber, wenn sie durch schicklichen Unterricht erlautert, und durch die Erfahrung, zu der der Lehrmeister die Hebammen zu leiten hat, bestätiget worden sind, alles Licht erhalten muffen, welches zum Verständnis derfelben nothwendig ift, Der Vf. schrünkt seinen Unterricht der Hebammen mit Recht bloss auf die Hülfsleistungen ein. die bey der natürlichen Geburt mit der Hand, und mit etlichen unschuldigen Arzneyen, größtentheils aus der Classe der antiphlogistischen, tonischen und erregenden. zu leisten sind, und auf diejenigen Operationen, die bey schweren und widernatürlichen Geburten den Hebannen deutlich dargestellt und mit der Haad verrichtet werden konnen, also vorzüglich auf die Wendung und auf die Lösung des Mutterkuchens, in den Fallen, wo sie nothwendig ist. Diese Falle bestimmt der Vf. mit vieler Sachkenntniss, und nach der Erfahrung. Zum Gebrauch der Instrumente giebt er den Hebammen gar keine Anleitung; nur die Fälle, wo die Zange anzulegen ist, giebt er, auf nicht ganz zwey Seiten, an. Rec. hat in einer Zeit von zwanzig Jahren in mehrern Gegenden Deutschlands, wo zum Theil fehr gute Anstalten zum Unterricht der Hebanmen waren, nur eine einzige Hebamme kennen gelernt, die die Zange mit Sicherheit für Mutter und Kind anlegen konnte, und billigt es daher gar fehr, dass der Vf. seine Hebammen kein Instrument brauchen lässt, als allenfalls das Aderlasseisen, um in dringenden Fällen die Menge des Blutes zu vermindern. Er giebt dagegen eine recht gute Anweisung, was bey einer vollständigen und natürlichen Geburt zu beobachten ift. bey welcher eine gehörig unterrichtete Hebamme unendlichen Nutzen Riften, und viele Kinder und manche Mutter erhalten kann. Auch giebt er seinen liebammen Unterricht über die zu schnellen und zu langsamen Geburten, und über die harten und schweren Geburten, wo er überell die Lage der Umstände, und das, was unter diesen zu thun ist, genau bestimmt, und wo man keinen Rath finden wird, dem der erfahrne Geburtshelfer nicht bevollichten würde. Mit ungemeiner Genauigkeit ist das Geschäft von der Gewinnung der Nachgeburt, und die Lehre von den Blutflüssen aus det Gebärmutter behandelt. Unter den unmöglichen Geburten sind nun die abgehandelt, die durch die Wendung möglich gemacht werden können, und von diesen handelt der Vf. fo genau, als es die Wichtigkeit des Gegenstandes verdient, und so, dass eine nach diesem Buche unterrichtete Hebamme, die von der Natur nicht vernachlässigt worden ist, sicher nicht leicht fehlen wird, wenn sie nach den vom Vf. gegebenen Vorschlägen zu Werke geht. Der theoretische Theil der Entbindungskunft, den der Vf. ausführlich behandelt, scheint Rec. an mehrern Stellen zu schwer für Hebammen zu seyn, und wird ihnen vielleicht auch dann nicht ganz verständlich werden können, wenn ihnen die Gegenstände auch aufs genaueste erläutert worden find: freylich find aber auch die anatomischen und phyfiologischen Sätze', die in demselben vorkommen mussen, zum Theil schon an sich schwer verständlich, se dass eine nicht geringe Kunst dazu gehört, um sie den Hebammen fo darzustellen, dass sie durchaus klare und deutliche Begriffe davon erlangen, zum Theil find sie auch von den Aerzten selbst noch nicht ganz aufs reine gebracht. Unter die Sätze dieser Art rechnet R. was der Vf. Cap. 4. J. 7. fagt: "Mit der Frucht verbindet sich der Mutterkuchen vermöge der Nabelschnur; mit der Gebärmutter durch unebene Lappen, in deren Zwischenräumen die seinsten Adern der Mutter einsenken, so wie auch die unebenen Erhebungen des Mutterkuchens in die Vertiefungen der Mutter gleichsam eingesogen werden. Dadurch saugt er den besten und feinsten Sast ein, der durch die Nabelschaur geführt wird, um die Frucht zu nähren. 'Zu gleicher

Zeit verdühnt er das Blut, das aus der Nabelschnur komut, dass es leichter in dem Körper der Frucht umlausen kann. Auch stopst er die offnen und erweiterten Adern der Mutter zu, die hinter ihm liegen." Da wir an deutlichen und ihrem Zwecke entsprechenden Lehrbüchern der Entbindungskunst für Hebammen eben noch keinen Ueberslus haben, so verdienen die Bemühungen des Hrn Tode, dieses tressliche Lehrbuch auch zum Unterrichs deutscher Hebammen brauchbar zu machen, den Danck des Publicums.

Göttingen, b. Dietrich: D. Aug. Gottlieb Richters chirurgische Bibliothek. Des dreyzehnten Bandes zweytes Stück. 1793. 141 bis 298. S. m. 1. K. Drittes Stück. 305 bis 445 S. m. 1 Kupf. Viest. Stück. 1794. bis 497 S. (1 Rthlr.)

Außer den Auszügen mit Bemerkungen, aus fünf Schriften enthält das erste von den hier angezeigten Stücken nur einen Beytrag, nemlich Buchholz von der Wirkung der Belladonnawurzel bey einem tollen Hundsbiffe. Die Frau war heftig erschrocken, die Schmerzen und die Geschwulft des Vorderarms der gebissenen Hand stiegen binnen wenigen Stunden. Ihr Pfarrer belehrt sie über die dringende Gefahr. Schon den Tag darauf bekommt sie Zittern in allen Gliedern, Funkeln vor den Augen, ein hestiges Fieber mit Phantaliren, Zuckungen im Gesichte, den Halsmuskeln, u. s. w. Die Belladonnawurzel wird gebraucht; und so bekömmt sie die folgenden sechs Tage noch taglich Abends einen Anfall von Phantasiren und immer schwächern Konvulsionen. Die Tage über ist sie ruhig und heiter. Die Wunde heilt, die Esslust findet sich, sie ist gesund. - Allerdings mag die Belladonna hier das mit Phantasiren und Zuckungen verbundene Fieher größtentheils allein gehoben haben; aber ob hier eine Wasserschen verhütet oder geheilt worden, möchte Rec. nicht bejahen. Erstlich ists noch zweiselhait, wie hoch der Grad der Tolllieit des Hundes gewesen. "Sein Herr erstach ihn des andern Tages, da er sich vor ihm verkrochen (S. 274) hatte." "Die Wunden der von ihm gebissenen Hunde, wurden mit einer scharfen Salbe bestrichen, und fie genasen (S. 275) alle drey" welches fast nie geschieht, wenn sie von einem vollig wüthigen Hunde gebissen werden. S. 275 ist von zwey tollgewordnen Schafen die Rede, nach S. 274 aber hatte er ein (schon) krankes Schaf angefallen und gebissen. Dass aber die Zufälle der Frau nichts weniger als Wasserscheu gewesen, lehren alle Umstände. Was hestig zerrissene Wunden von zornigen Menschen und Thieren an nervichten, flechsichten Theilen für lebensgefährliche Zufälle erregen können, vorzüglich wenn (besonders bey dem phantafiereichen weiblichen Geschlechte) angstvolle Suggestionen und fürchterliche Vorstellungen dazu kommen, wissen wir. Die Zufälle waren schlimm, aber von Hundswuth war nichts da; keine Spur von den charakteristischen nach dem Herzen und dem Kopse aus der Wunde her schießenden Empfindungen, nichts von der schüchternen Furchtsamkeit und angstlichen Schreckhaftigkeit, nichts von verhindertem Schlingen, nichts

von dem mit Bewuftseyn verhandenen konvulsivischen Schen vor allem, was fich bewegt, was glanzt, u. f. w. Ueberdem hat man wohl wenig Beyspiele, wo die Wuth vor dem Verflus von 21 Tagen oder eines Monats an Menschen ausgebrochen, am wenigsten gleich den Tag nach dem Biffe. Soll aber keine Wasserscheu hier geheilt, sondern nur verhütet worden seyn, so erhalt die Belladonna durch diese Geschichte keinen andern Werth, als die andern unzählbaren, angeblichen Verhütungsmittel der Wasserscheu schon haben, ein Attribut, das so viel als nichts sagen will, so lange es ausgemacht ist: dass nur der kleinste Theil der von wirklich wüthigen Hunden gebissenen Menschen wasserscheu und hundswuthig wird. Und wie schwer ist oft die Gewissheit auszufinden, dass ein Hund wirklich toll gewesen, und in welchem Grade! Bey den Uebertreibungen aus dem Munde des in Furcht gesetzten großen Hausens kann die beobachtende Arzneykunde nicht misstrauisch genug feyn. Rec. wünscht bey Gelegenheit dieser umständlichen Anzeige, die er einem so merkwürdigen Falle, von einem so großen praktischen Arzte erzählt, schuldig ist, dass man ein so wichtiges Arzneymittel als die Belladonna, von dem noch am ersten Hülfe gegen die Hundswuth zu hoffen ist, nie als (tauschendes) Verhütungsmittel, sondern nur als (beweisendes) Heilungsmittel der schon ausgebrochnen Wasserschen brauchen möchte. Was wahre Hundswuth in den meisten Fällen. heilt, wird gewiss auch das Verhütungsmittel derselben seyn, umgekehrt aber ift der Schluss aus obigen Gründen nicht zu machen.

Das dritte Stück, enthält Auszüge von fünf Schriften nud als Beytrag: D. Schroer von einer vermeinten hernia crurali incarcerata. Es war eine inguinalis, die durch eine darüber liegende verhärtete Drüse das Ausehn jener bekam. Die Operation entdeckte dies, sie hatte aber den Tod zur Folge.

Das vierte Stück enthält nur 3 Auszüge.

BREMEN, b. Cramer: Umrifs der Geburtshülfe zum Gebrauch in dem Stadt Bremischen Gebiete von Soh. Heineken, Prof, und Stadtphysicus in Bremen. 1792. 202 S. 8.

Die Veranlassung dieser Schrift, war ein Auftrag des Magistrats der Stadt Bremen an den Vf., die auf dem Lande befindlichen Hebammen zu prüfen, und die neuanzustellenden zu unterrichten. Das bremische Gebiet ist vor vielen andern darinn vorzüglich glücklich, dass die Zahl der Hebammen auf dem Lande so sehr vergrößert ift, dass ihre Hülfe allenthalben ohne vielens Zeitverlust erhalten werden kann. Wenn sie gehörig unterrichtet, geprüft und beeidigt find, wird einer jeden Hebamme ein Geburtsstuhl gegeben, ein sestes Gehalt zugesichert und der Ort ihres Aufenthalts angewies sen; zugleich sind zwey in der Geburtshülfe geschickte Wundarzte bestimmt, welche in schweren Fällen, so bald sie zu Hülfe gerufen werden, Beystand leisten. und ebenfalls aus einer eignen Kasse besoldet werden, ohne dass der Landmann etwas dazu beyträgt, ausser einer Kleinigkeit, welche jedes sich verheirathende Page Bbbbs

Paar entrichtet. Hr. H. ift schon als einer der Herausgeber des neuen bremischen Apothekerbuchs, rühmlich bekannt. Die Ausarbeitung dieses Lehrbuchs ist den Begriffen der Classe von Menschen angemessen, für welche es zunächst bestimmt ist. Der Vortrag ift deutlich und natürlich, die Ordnung lichtvoll. dass wir es jedem Arzte, welcher in ähnlichen Fällen fich befindet, zur Grundlage mit voller Ueberzeugung empfehlen können. Rec. halt es für einen Vorzug, dass der Vf. die historische Darstellung, statt der sonst so beliebten katechetischen gewählt hat, weil dabey meistens die Hebammen nur die Worte auswendig lernen ohne den Sinn zu fassen. Die aphoristische Schreibart bat auch viel unbequemes für Personen, welche nicht gewohnt find, tief nachzudenken. Wir glauben daher auch, dass eine etwas ausführliche Beschreibung zum Hebammenunterrichte weit zweckmässiger sey, als eine kurzere, worinn nur die Hauptsachen berührt sind, weil man auf das gute Gedächtniss einer solchen Person nicht zu viel rethnen darf, zumal wenn es ihr an Uebung fehlt, wodurch fie noch zulernen kann. Zuerst handelt der Vf. von den Eigenschaften einer Hebamme. Wir billigen es sehr, dass die Hülfe, welche sie zu leisten die Erlaubniss bekommt, sich blos auf natürliche Geburten, leichte widernatürliche Fälle, und solche Umstände einschränkt, welche eine schnelle Hülfe nöthig machen. Der Gebrauch der Instrumente ist ihnen mit Recht ganz unterfagt, weil es eine Hebamme doch nie so weit bringt, dass man ikr die ganze Behandlung, welche dabey oft erfoderlich ist, überlassen konnte. Die Beschreibung der Geburtstheile, der Schwangerschaft, und vorzüglich die Kennzeichen der wahren und fal-Ichen Schwaugerschaften, die Hülfe in natürlichen und Fällen, find fehr gründlich und fasslich angegeben. Die Eintheilung der Schwangerschaften in glückliche und unglückliche, würden wir lieber gewöhnliche und unge-

wöhnliche, so auch die wahre und hische Schwangerschaft, in dem Sinne woriun es der Vs. nimmt, dagegen die natürliche und widernatürliche nemnen und für die andern Fälle, z. B. die Wassersucht, die Hydriden in der Gebärmutter n.a. lieber noch eine Abtheilung machen. Auch das Verfahren, anscheinend tode geborne Kinder wieder zum Leben zu bringen, welches gemeiniglich ganz vernachläsigt wird, ist von dem Vs. angegeben. Wir hätten gewünscht, dass e noch ausführlicher geschehen wäre,

Von den Zufällen wodurch eine natürliche Gebet verzögert wird und den Hülfsmitteln dagegen. Im den widernatürlichen Geburten im Allgemeinen. Erleichterung ist eine Classification und die Kennzeichen der widernatürlichen Geburten vorausgeschickt, welche die Uebersicht sehr erleichtert, damit die Hebamme gleich im Stande ist zu beurtheilen, ob fie sich nach fremder Hülfe umzusehen habe etc. Die beste Zeit verstreicht, um das fehlerhafte wo moglich noch durch geschickte Handleistung zu verbessern. Diese verschiedenen Arten werden der Reibe nach durchgegangen, die Handgriffe den Kopf aus einer schiefen und verkehrten Lage zu bringen, die Wendung zu machen, einen Blutsturz zu stillen, find dabey nach der glücklichen Gabe des Vf. sich zu den Fähigkeiten seiner Schülerinnen herabzulassen, ausführlich angegeben; alle Falle aber, welche eine instrumentarische Hülfe erfodern, weggelassen worden, und bloss angezeigt. Zum Beschluss von der künflichen Nachgeburtsentbindung und von den frühzeitigen und unzeitigen Geburten und Abgungen. Ware es nicht gut, die Hebammen auch über die Muttermähler zu unterrichten, um die Vorurtheile, zumal unter des Landleuten, durch diesen Weg allmählich zu berichtigen?

## -KLEINB SCHRIFTEN.

Vanisschtz schriften. Mannheim, ohne Anzeige des Verlegers: Friede mit Alexander Keck, und Fehde mit dem Teufel, (in einigen Predigten,) von J. Arnold Matthy, der Gottesgelahrheit Doctor. 1792. 1108. 8. Hr. M. hatte, (so viel man aus der Schrift selbst sehen kann, da kein Vorbericht vorausgesetzt ist, worinn der Leser von der Veranlassung des Streits unterrichtet wird.) zu Mannheim im J. 1790. sechs Fastenpredigten gehalten, die er bald darauf mit einer Vorrede herausgab. Hr. Pater Keck, (vermuthlich ist das der rechte Name,) fand in den Predigten und der Vorrede viel Anstössiges und griff Hr. M. auf eine heftige Weise an in einem lateinischen Gedicht: Laninadversiol in Praesationem, quae posta est ante sermones quadragesmales Mannhemis A. 1790. habitos. Dagegen vertheidigt sich nun Hr. M. in dieser Schrift, und hat, um dem Leser des Corpus delicti selbst vor Augen zu legen, die drey erfen Fastenpredigten nebst der berüchtigten Vorrede noch einzel abdrucken lassen. In dem Predigten ist nun dieses anstößeig.

dass in der ersten die körperlichen Bestzungen des Teusels und in der dritten die innern Versuchungen desselben gänslich geläugnet werden, in der zweyten über die Versuchung Christi aber behanptet wird, dass der Versucher nicht der Teusel, soni dern ein Abgeordneter von den Feinden Christi gewesen sey, In der Vorrede, die hier mit neuen noch nachdrücklichern Zustatzen bereichert ist, werden die Unwissenheit, die elende Art zu predigen und andere Gebrechen der Mönche, besonders der Capuziner mit lebhasten Farben geschildert, wodurch freylich in ein Wespennest gestochen wurde. Mit Hrn. Alexander Keck will der Vs. nun gern Friede machen, aber dem Teusel hat es einen ewigen Krieg geschworen. Für das Reich der Wissenschaften hat dieser Streit eben keinen Gewinn gebracht, weil mehr Invectiven als Gründe dabey sind gebraucht worden; Hr. M. wird aber bey Vernünstigen gewiss mehr gewonnen haben, als sein higotter Gegner.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 8. Junius 1796.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MANNHEIM, b. Schwan u. Göz: Staatswirthschaftliche Vorlesungen der kurpfalzischen physikalisch- ükonomischen Gesellschaft zu Heidelberg. Von dem Winter 1790 bis 1791. Iter Band. 1791. 332 S. Ilten Bandes erste Abtheilung. 1792. 260 S. 8. (3 Rthlr. 2 gr.)

er erste Band enthält 6 Abhandlungen: I. Versuch einer statistischen Topographie des Oberamtes Oppenheim von F. P. Wundt. Dieser mit vieler Genauigkeit entworfene Aufsetz wird bey den jetzigen Zeitläusten bald eines Nachtrags bedürfen. Unter den Beylagen ist besonders die zweyte, (Vertrag des Hn. Kurfürsten von der Pfalz mit der evangelisch - lutherischen Gemeinde zu Oppenheim. 1649.), und die vierte, (Nachricht von einer seltegen Schrift: Joh. Heinr. Richelis Monumenta et Epitaphia Oppenheimiensia. 60 S. fol.) interessant. II. Ueber diejenigen Eigenschaften, die zur Bildung einer Pflanzengattung exfodert werden (d. h., welche berechtigen, mehrere Pflanzen unter eine Gattung zu ordnen) von F. K. Medicus. Der Vf. behauptet (\$. 260.): "dass die Pflanzengattungen müssen gebil-"det werden, nämlich 1) nach den Fructificationsthei-"len, als den wichtigsten; wo man alle Pflanzenarten, "die ähnliche Fructificationstheile haben, in eine Gatstung vereinigt, aber alle jene davon in eigene Gat-"tungen absondert, die merkwürdige Unähnlichkeiten "in einem oder dem andern Theile, oder in mehreren "Theilen derselben an sich haben; 2) nach dem Habitus "der Pflanzen, wo man alle Pflanzenarten, die zwar in "den Fructificationstheilen mit einander übereinkom-"men," (dennoch) "in eigene Gattungen absondert, in "wie fern eben" (wenn) "dieser Pflanzen-Habitus unter diesen einzelnen Arten von einerley Fructifica-"tionscharakteren in einem starken Widerspruche ift." Die Hauptideen des Vf. geben dahin, dass man der Botanik einen schlechten Dienst damit erwiesen, dass nan ganz unähnliche Pflanzen einer einzigen Aehnichkeit wegen unter eine Gattung gebracht, und dass nan keine zureichenden Gründe habe, aus der Aehnichkeit der Pflanzen auf ihre Verwandtschaft zu schliesen, wozu man nach und nach bloss durch den bildlihen Gebrauch des Wortes: Genus, verleitet worden Daher ist er der Meynung, "dass wir, da wir nun lange genug die Pflanzenähnlichkeit durchstudirt haben, die Unähnlichkeiten derfelben auch auffuchen sollen, um auf diese die Lehrmethode zu gründen;" nd fagt (S. 260.) "Unähnlichkeiten in den Fructificationstheilen und Unähnlichkeiten in dem Pflanzen-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

"habitus find also die Hauptgrundgesetze, die man bev "den Gattungsbildungen anwenden muss." Dieses könnte wohl nur in so fern richtig seyn, als man ein bereits aufgestelltes System der Botanik, in welchem mehrere sich gar zu unähnliche Pslauzen unter eine Gattung gebracht worden find, verbestern und mehrere Eintheilungen machen will; übrigens entsteht jede Gattung durch die zwischen mehreren Pflanzen (bey' ihrer sonstigen Verschiedenheit) aufgefundenen Aehnlichkeiten, und eine Pflanze, die mit keiner andern Aehnlichkeit hätte, könute eben so wenig eine eigne Gattung ausmachen, als unter eine andre gebracht werden, sondern sie ware eine Art für sich, zu der fich die Gattung bey genauerer Auffuchung anderer Aehnlichkeiten zuletzt doch finden müsste. Freylich ware es ein sehr bequemes System, wenn man für jede abweichende Pflanze gleich eine neue Gattung machen dürste; man würde dann aber vielleicht durch schärfere Beobachtungen zuletzt so viel Gattungen als Pflanzenarten erhalten. - Von dem, der Gattungen machen will, fodert der Vf., dass er die Pflanzen nach mehreren Methoden ordne, wozu er, ausser dem linnéischen Sexualregister das Gleditschische (nach dem Situ staminum,) und das Tournesortische (nach dem Blüthenbaue) verschlägt, ohne dass dabey die Beobachtung der Pflanzen nach dem Situ corollarum und dem Baue der Früchte außer Acht gelassen werden' dürfe. Alle diese Methoden sind zwar zu Erlangung guter Pstanzenkenntniss wohl zu brauchen, können aber, weil sie einander mannichfaltig durchkreuzen, weder einzeln noch vereint ein wirklich baltbares System verschaffen, welches nur auf ein, (nicht in der zufälligen, vielleicht nicht einmal allgemeinen. Reproductionskraft der Psanzen, fondern) in ihrer wesentlicheren Fahigkeit, sich felbst längere oder kurzere Zeit zu erhalten, aufzusuchendes universelles Merkmal kunftig zu errichten seyn möchte; und dieses Merkmal darf nicht, wie die Blüthe, vergänglich seyn, und mus uns Bekanntschaft mit den Pflanzen selbst, und nicht mit ihrer Nachkommenschaft verschaffen. An ihren Früchten werden wir sie nie erkennen. - Ill. Der (im I Theil des Vten Bandes der Vorlefungen angesangenen) Abhandlung von dem Handelsrange der osmanischen Türken zweyte Abtheilung: Was der Handel der osmanischen Türken ehemals in dem Umfange der osmanischen Länder wirklich gewesen ist, von C. W. J. Gatterer. — IV. Ueber die Bürgeraufnahme in Städten und Flecken, von M. E. Somer. Der yf. fucht die Ursach des Verfalls der Städte fast einzig in willkübelicher regelloser Bürgeraufnahme, und behauptet, dass durch dieselbe der Endzweck der Zunstverfassung, Cccc Nah.

Kahrungslofigkeit zu verhüten, und schlechte Arbeit zu verhindern, zerkört werde, 'Der erste Satz dürfte auch nach der vorliegenden Ausführung wohl unerwiesen bleiben, zumal da gegenwärtig die Zunftverfassung zu, Erreichung des angegebenen Endzwecks wenig mehr geschickt ist; vielmehr ist sie durchaus nachtheilig geworden, und gewährt den Zunstverwandten bloss ein mit großen, oft nicht wieder herauszubringenden, Koften erkauftes Monopolium, den Consumenten schlechte oder theure Arbeit zu liefern, welches, wenn es nicht durch Aufnahme mehrerer Concurrenten von Zeit zu Zeit geschwacht worden ware, die Städte, (wo mit dem Luxus auch Faulheit die Stelle ehmaliger Betriebsamkeit eingenommen haben, wenn ihnen der Handel nicht mehreren Schwung giebt.) vermuthlich langst in große Hospitaler verwandelt hätte. Um von dem Stile des Vf. (in dieser Abhandlung) eine kleine Probe zu geben, wollen wir nur ohne besondere Auswahl anführen, was S. 400. von den Geserzen gesagt wird, welche die regellose Bürgeraufnahme auf dabey zu beobachtende Grundfatze zurückführen follen: "Die Gefetze, "von welchen hier die Rede ift, haben noch das Be-"fondere (?) an fich, und zeichnen fich aus, durch die "nothwendigen Erfodernisse eines hohen Grades von "Klugheit, von unzugänglicher Rechtschaffenheit, selntener Standhaftigkeit, und vor allem eines schnellen nund treffenden Ueberblicks vieler immer neu entste-"hender Verhältnisse; das alles muss sich in der Per-"son vereinigen, welcher die Anwendung gedachter Ge-"fetze auf jeden Ausnahmsfall anvertraut ift." Einen Auszug aus dieser planlosen, aus einem einseitigen, oder vielmehr schiefen, Gesichtspunkte, ohne Haltung entworfenen Schilderung der, durch willkührliche Ertheilung des Bürgerrechts entstehenden, Nachtheile zu liefern, ist nicht wohl möglich. - V Bemerkungen über einige chymische Gewerbe, von D. G. A. Succow. Diese Bemerkungen betreffen solche Gewerbe, die in den Rheingegenden mit inländischen Producten getrieben werden konnten; als Verfertigung des gereinigten Weinsteins, auch Weinstein- und Seignette Salzes, des Grunspans, des Schieferweißes und Bleyzuckers, der wesentlichen Oele, des Alaun und Bittersalzes, und Verbesserung des Branntweinbrennens und der Bleichereyen, durch die bey den letztern einzuführende Entfarbung mittelft dephlogistisirter Salzsture. -VI. Von den Grenzen des Rechtes, der Moral und der Klugheit, von J. A. G. H. Völlinger. (Ist besonders abgedruckt und in N. 254. der A. L. Z. 1794. angezeigt.)

Die erste Abtheilung des zweyten Bandes enthält 3 Abhandlungen: I. Ueber nordamerikanische Bäume und Sträucher, als Gegerstande der deutschen Forstwirthschuft und der schönen Gartenkunst, von F. K. Medicus. Diese für den Forstmann und Garner sehr interessante Abhandlung rügt 1) die zu weit getriebene Modesucht, ausländische Sträucher und Bäume auf deutschen Boden zu verpstanzen, in so sern sie, nicht auf Natursorschung oder schone Gartenkunst, sondern auf die Absicht gegründet ist. dem Holzmangel durch fremde schnollwüchsigere Holzerten abzuhelsen, und daneben

die sorgfältigere Verpslegung der inländischen verabfaumt wird; zeigt 2) dass wirklicher Holamangel, (der durch unzweckmäßige Vorkehrungen nur früher werde herbeygeführt werden,) in Deutschland noch ni ht vorhanden sey, weil bloss die schweren fransporkosten dieses voluminosen Bedürfnisses dessen höhen Preis in bevölkerten und als Ackergrund eintraglich en Gegenden verurfache, da hingegen in bergigten und en zuganglichern Districten das Holz auf dem Stamme noch gar keinen Werth habe: fchlagt 3) die Anlegung von Handlungswäldern in holzleeren Gegenden ver. in denen durch fortgesetzte Cultur des Bodens eine größere Menge Holz auf einer kleineren Flache gewonnen werden konne; und zu denen fich von auslandischen Holzarten vorzüglich die Pteudo Acacie und in feuchteren Gegenden (statt der Weiden) der Negundo Ahorn Schicke; und theilt 4) eigne praktische Bemerkungen über die schädlichen Folgen des Ausschneidelns der Baume und Sträucher, auch Nachricht von Forsyth's Methode, kranke Baume zu behandeln mit, für welche der Erfinder in England eine Belohnung von 3000 Pf. Sterling erhielt.) Es ist zu wünschen, dass die deutschen Forstmanner des Vs. Vorschläge zu künstlicherer Verpflegung der Walder nicht gerade zu für unanwendbare Projecte erklaren, und endlich einmal antangen, nicht bloss Jäger und Holzhandler, fondern Baumgärtner zu seyn.

II. Der Abhandlung, von dem Handelsrange der osmanischen Türken dritte Abtheilung: Was der Handel der osmanischen Türken heut zu Tage sey? von D. C. W. S. Gatterer.

III. Ueber die Polizenverwaltung in Städten, deren Bewohner aus verschiedenen Volksklassen bestehen, von M. E. Semer. Die Polizey pfuscht leider überall ungestraft in die Moral und ins Recht, und glaubt sich berufen, nicht sowohl die Freundin und Wächterin, als die Vormunderin und strenge Zuchtmeisterin der unmundigen Menschheit zu machen. Die Gründe diefer nachtheiligen Anmassung sucht der Vf. sehr richtig in dem Mangel eines Systems der Polizeywissenschaft, und in der unzweckmassigen Beschaffenheit derjenigen Personen, welchen das wichtige Amt der Polizey über ihre Mitbürger anvertraut wird. Diefes Amt sollte billig nie ein Nebengeschaft des Richters seyn, weil dadurch seine Gerechtigkeit entweder willkührlich, oder feine Polizey zu strenge wird; (Fehler, die noch dazu neben einander Platz haben.) In Stadten ist fie als ein solches Nebengeschäft in die Hände des Magistrats gerathen, der sie nicht selten, um sie von der Rechtspflege abzusondern, einer eignen Deputation überträgt. Der Vf. zeigt jedoch, dass auch ein solcher Ausschuss nicht genug Aufmerksamkeit und gehörige Kenntnis der verschiedenen Bürgerklassen haben könne, um in jedem Vorfalle zweckmassige Vorkehrungen zu treffen, die nur derjenige vorzuschlagen geschickt sey, dessen individuelle Lage ihn mit dem besondern Verhaltnis des polize mässig zu behandelnden Gegenstandes bekannt gewach habe. Er schlagt daher ein aus allen Standen zusammengesetztes Polizeycollegium

POr . und man darf nur daran denken, dafe auch Unterricht der Jugend und Gefuncheit der Burger von der Polizey befordert werden follen, um zu begreffen, dass die ersoderlichen Kennanisse gewöhnlich nicht bey einigen Magistrarspersonen vereint angetroffen wer-Diese Grunusaize wendet der Vf. (in dem gröseren Theile seiner Abhandlung) auf Stadte an, in welchen sich Einwohner besinden, die einen privilegirten Gerichtsstand haben, und also auch in Polizey. fachen nicht füglich von dem Burgerrathe reprasentirt Hier wird die vorgeschlagene Einwerden können. richtung eines gemischten Polizeycollegii noch weit norhiger, wenn Jurisdictionstreitigkeiten, Impunitat der privilegirten Stände und Bevortheilung derselben von Seiten der Bürger vermieden werden sollen.

Berlin, b. der akad. Kunst und Buchh.: Carl Pitgers Roman seines Lebens. Von ihm selbst geschrieben. Ein Beytrag zur Erziehung und Cultur des Menschen. Dritter und leizter Theil. 1790. 378 S. gr. 8.

Wer nicht aus dem Meufel schon weiss, dass Carl Pilger kein andrer, als Carl Spazier, jetzt Hofrath in Berlin, ist, wird es doch aus dem 3cen Th. seines Lebensromans erseben, in welchem sich der Vf. deutlich genug verrathen hat. Es fangt die er letzte Theil von des Vf. Lebensgeschichte (dena diese ist in dem Werke enthalten, das man nur aus politischen Zweckenunter der Firma eines Romans ausgefandt hat;) von dem Ende seiner akademischen Laufvahn an, aus welcher er unmittelbar in die padagogische übertrat, und am Dessauischen Philantropin angestellt wurde. Diese Epoche schildert der Vf. mit einer eben so großen Freymuthigkeit als Ehrlichkeit; seine Darstellung der Verfassung und des Zustandes des Dessausschen Philantropins gehört unter die wichtigsten Aczenstucke zur Aufklärung des Hell Dunkels, in welchem noch Immer die Geschichte dieser nun zu ihrer Ruhe eingegangnen Austalt lag. Der Vf. zeigt sehr einleuchtend, dass es dieser berühmten Mutter unfrer vielen Erziehungsanstalten durchaus an einer weisen Organitation. an festen, haltbaren Grundsatzen der Erziehung, und an einem durchdachten Lehrplane, an Einheit und Zusammenhang unter den Voritehern und Lehrern sehlte. Die Folgen waren, dass keine Eintracht und kein gu tes Vernehmen unter den fammtlichen Mitgliedern herrschte; dass Missmuth, Widerwille und Partheygeift, der fogar in burgerliche Kriege ausbrach, zur Ordnung des Tages gehorte; dass jeder seinen Weg für fich nach Belieben ging, und seinen Phaniasieen folgte; dass Gründlichkeit und Ordnung im Unterricht der Sprachen und Wissenschaften großtentheils vermisst wurden, und dass Vielwisser, die nichts wussten. Der Vf., der die innere Einrichgezogen wurden, tung und Haushaltung diefer Maschine gemau ze gliedert, und auch die Baumeister und die zu ihrer Erhaltung angestellten Männer, vorzüglich Basedow. Wotke Dutoit, Buffe und Salamann, letztre beide gant zuihrem Vortheil, abschildert, ist dabey aber nicht in

Abrede, dass die Auftalt, vieler welentlicher Mingel ungeschiet, doch, vornehmlich in Ansehung der phys fischen Erziehung und des Einflusses auf die Verstand desbildung und der Verwahrung vor Verderbnifs des Charakters manches Gute gestistet hat. Dieser Abschnitt hat aber aufser der Geschichte des Dessausschen Philantropins noch eine praktische Seite, von der er vorzüglich jungen, angehenden Erziehern zu empfehlen Er enthalt eine ganz ins Einzelne gehende und mit häufigen Bemerkungen und Winken begleitete Darftellung und ftrenge Kritik der Rolle, die der Helddieles Romans an jener Anstalt gespielt hat. ner seltnen Selbstverleugnung zeigt er, wo und wie mannichtaltig er geschlt hat, mit edlem Selbsebewusst. seyn giebt er aber auch, doch ohne Rubmredigkeit. das Gote an, was er in seiner beschrankten und fast ieder Aufmunterung entbehrenden Lage gethan hat. Man erkeum in den mancherley guten Einrichtungen, die der Vf. für fich machte und in der Are, wie er auf das Herz junger Leute zu wirken suchte, den denkenden und wohlwollenden Erzieher. - Von Dessau ging der Vf. mit einem dortigen Zögling nach Göttingen, und darauf nach Halle; in der Folge privatifirte er in Westphalen; machte von da einen Abstecher nach Holland, und wurde bey seiner Rückkehr nach Deutschland veranlasst, eine Hosmeisterstelle in Kopenhagen anzunehmen. Hier fühlte er fich aber bald weder fahig noch gestimmt, einen noch sehr zarten Knaben mit Glück zu bilden, und reiste daher hald wieder nach Deutschland ab. Auf dieser Reise traf er mit Baggesen und dem Grafen Moltke zusammen, wie man auch aus der Reisebeschreibung des erstern in Cramers Menichenleben weiss. In Basel trennten sie sich. Hier schliesst sich Carl Pilgers Roman, dessen Wanderungen durch die Schweiz von ihm schon in einer eigenen Schrift, Gotha 1790, erzählt worden sind. Ungeachtet es der Vf. nirgends an Unterhaltung fehlen laist, so ist doch der Abschnitt über die Dessausschu Anitalt bey weitem der anziehendste, inhalt und lehrreichtte, und wir wünschten, dass er um der ausgebreiterern Wirkung im padagogischen Publicum willen von dem Ganzen abgetrennt und besonders abgedruckt würde, wobey der Vf. wohl thate, sich eines etwas gedrungneren und weniger vernachfälligten Vortrage zu besleitsigen. Ueber den Abstand seiner neueken Schilderung der Destauischen Anstalt mit seiner frühesen lobpreisenden Schrift darüber, die bey den Erziehern noch in gutem Andenken fieht, erklärt sich der Vf. in der Vorrede auf eine Weise, die seinem Herzen Ehre macht.

## KINDERSCHRIFTEN.

Berlin, b. Nicolai: Hämschen und Gretchen oder die frohen Kinder. Eine Geschichte für Kinder. 1795. Erster Theil. 188 S. Zweyter Theil. 223 S. 8.

Mag diese Schrift ein Original oder eine freye Bearbeitung eines franzosischen Werkchen, seyn, wie es den Anschein hat, sie gehött aut jeden Fall unter die CCCC 2

enziehendsten Jugendschriften; Es ift die Geschichte zwever Kinder eines armen Auvergnischen Senners. dessen Gattin von einem Fromdling entführt wurde. Beide Kinder ziehen nach ihres Vaters Tode aus ihrer Heimath, um fich in der Welt mit Tanzen und Singen des Bergreihen (welches Auvergnische Volkslied hier abgedruckt und mit einer glücklichen deutschen Nachhildung begleitet ift), ihr Brod zu verdienen, und ihre verlorne Mutter aufzuluchen. Sie treffen unterwegs mit einem Italianer zusammen, der sich bey aller Redlichkeit seines Herzens doch durch seine Unbesonnenheit und übermässige Hitze unglücklich gemacht hat, und der sich als Vater ihrer annimmt, und mit ihnen in der Welt herumzieht. Nach einer Menge der seltsamsten Abentheuer finden die Kinder endlich ihre Mutter bey ihrem ehmaligen Eutführer wieder. der sein Vergeben durch Reue und Gram hart genug gebust hat, und jetzt, da diese von ihm geliebte Frau ftirbt, fich mit doppelter Zärtlichkeit ihrer Kinder annimmt, für die nun die Zeit des Glückes beginnt, welchem, wie billig, eine glückliche Verheirsthung zuletzt

den Kranz auffetzt. Das Verwickelte. Abentheuerli. che und Seltsame in diesem Buche ist zwar eine mes. liche Lockspeise für Kinder, aber die Kritik kann es mit nichten billigen; unnatürlich in hohem Grade find such gewisse Auftritte, wie S. 60, 82., und vorzüglich scheint es gegen das Ende des Buches, als sey Theodine erst wenige Monate bey dem Manne, der sie entführt hatte, da man doch nachrechnen kann, dass fe eine lange Reihe von Jahren bey ihm gelebt habe muss. In eine Schrift für Kinder gehörten auch masche Beziehungen auf Liebe der Geschlechter nicht wiewohl fie nichts eigentlich anstössiges enthalten, und eben so wenig die philosophischen und theologischen Verhandlungen des von Gelehrsamkeit und Weisher strotzenden Italianers. Diese Punkte und einige Unebenheiten des Ausdrucks, (wie 2, 52.: der Pfarrer ging Messe lesen, und gr, die chronologische Zeitrech. nung,) in dem fonft fehr guten, fliefsenden und anmuthigen Vortrage abgerechnet, mussen wir dieses Buch als eine der besten, angenehmsten und lehrreichsten Jugendichriften empfehlen.

## RLEINE SCHRIFTEN.

MATERMATIK. Brunnschweig, aus der Druckerey des Waifenhauses: Introduction à la Géometrie, ou développement de Lidée de l'Esendue. XVI u. 112 8. kl. g. 1 Kupf. ist ein ausgewanderter Franzose, dessen Aeusserungen in der Vorgede über die Schicksale seines Vaterlandes eine gunstige Meynung für seine Denkungsart erwecken. Das Werkchen ist bloss rus Interesse für die Wissenschaft geschrieben. Es sind nur 300 Exemplare gedruckt, welche den Lehrern der Mathematik unentgeltlich angehoten werden, wenn sie für unbegüterte Studirende sie verlangen. Auf dem Titel ist der Zweck der Abhandlung noch besonders angegeben. Sie soll die ersten Schritte der Lehrlinge in der Geometrie leiten, durch Entwickelung der Grundbegriffe, die bisher nicht in dem gehörigen Lichte darge-Rellt waren, und daher Widerwillen erweckten, oder wenig-Rens nicht Befriedigung gewährten. Zuerst eine allgemeine Betrachtung der Ausdehnung (oder vielmehr der Körperwelt). Die Ausdehnung könne man betrachten, theils als sinnliche Em-Als finnlipfindung (sensation), theils ale eine abstracte Idee. che Empfindung sey se die Wirkung eines Eindrucks der Körper auf eines oder andere unserer Sinnwerkzeuge; als abstra-tte Idee sey sie das Werk des Verstandes, der jene Empfindung fich im Allgemeinen vorkellt, und daraus ein metaphylisches oder blots intellectuelles Wefen macht, durch Abfonderung aller finn-fichen und wirksamen Boschaffenheiten, welche die Ausdehnung en den meteriellen Gegenständen begleiten. (Eigentlich empfindet man nur das Ausgedehnte, nicht die Ausdehnung oder den eingenommenen Raum). Diefes gebe aber noch keinen deutlichen Begriff von der Ausdehnung an sich selbst; man habe noch nicht gezeigt, wie die Natur uns die ursprüngliche Idee von diefer Rigenschaft jedes Körpers und jedes örtlichen Raums er-theile. Der Vf. versucht es daher, den genauen und wahrhaft ursprünglichen Begriff von der Ausdehnung aufzustellen. Zuerst der Grundsatz, dass zwey Korper, zwey materielle Atomen, kurz irgend zwey Objecce nicht gegenseitig eins in dem andern vorhanden seyn können. Wir umterscheiden die Körper durch die Bemerkung ihrer Grenzen. Daher sey die Sonderung der Grenzen (Separation de limites), man mag le nun an den ge-

genseitigen Grenzen eines einzelnen Objects, oder unter den Grenzen mehrerer Objecte, verbundener oder getrennter, vornehmen, der wahre Sinn, welchen man mit dem Worte, Austelnung, zu verbinden habe. Hiegegen ist zu erinnern, das bey dem geometrischen Körper die Undurchdringlichkeis wegsilk, und dass Grenze ein Verhältnissbegriff ist, der hies schon das Ausgedehnte in sich schliefst. Die Erklärung ist nicht so destlich als die obigs abstracte Idee von der Ausdehnung, welche der Vf. weiter hätte entwickeln sollen. Die Bildung des Begriß der Ausdehnung beruht auf dem Vermögen zu unterscheides. zufammenzustehmen, und Bestimmungen fowohl wegzulassen, als zuzusetzen. Br ist ursprünglich durch die Selbsteheigkeit des Geistes, empirisch durch das Bild, welches uns Betaltung und Anschauung geben. Der Vs. giebt drey Arten der Grenzen (Angrenzung) an, Stetigkeit, Zosammenstoßen (contiguité, z. B. der an einander gehaltnen Stücke einer zerbrochenen Glas-scheibe oder noch bester einer geknickten) und Berührung. (Das Zusammenstossen ist nichts geometrisches). Verschiedene Arten der Ausdehnung. Elemente dieser drey Arten, oder die von einigen fogenannten Indivisibilia, womit aber Anfanger zu verschonen seyn möchten. Das Unendliche, wovon der Vf. vielleicht durch Schuld feiner Landsleute, nicht die rechten Begriffe hat; daher rührt es, dass er es nicht zugeben will. Von Gro-fise, Quantität, Raum, Ort, Lage, Figuren und geometrischen Zeichen. Die sinnlichen Erläuterungen, die der Vf. beybringt, find gut und brauchbar; nur machte der Anfanger durch manche von dem Vf. geäusserten Vorstellungen verleitet werden, dem geometrischen Korper einen physischen unterzuschieben, Er fagt, es finde sich kein Schriftsteller, der eine Abhandlung der Geometrie mit der Erklärung des generischen Worts, Ausdehnung, angefangen hatte. Die Deutschen haben das nicht verläumt. Sie pflegen auch Erläuterungen beyzufugen. Nur haben sie sich nicht auf die philosophische Erörterung der Ent-stehung des Begriffs eingelassen. Vermuthlich wurde es dem Vf. interessant seyn, wenn er sich unterrichten lässen könnte, wie unser Kant hierüber und über das Versahren in der Mathsmatik sich erklärt hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 8. Junius 1796.

## PHILOLOGIE.

Zürich, b. Gesner: Attisches Museum, herzusgegeben von C. M. Wieland. Ersten Bandes erstes Hest. 1796. 152 S. g.

it Vergnügen zeigen wir unsern Lesern den Anfang eines Werkes an, dem schon der Name seiles Herausgebers sowohl, als seine Bestimmung den geründetesten Anspruch aut eine günstige Aufnahme geen. Wie viel das griechische Alterthum Hn. Wieland nd wie viel Wieland dem griechischen Alterthum verankt, kann niemanden unbekannt feyn, der unfere Wie mancher, literatur auch nur von Ferne kennt. orzüglieh aus den höhern Classen, welche keine eientlich gelehrte Bildung geniessen, und wie mancher chone Geist, der seine Werke mit Namen ziert, die er aum lesen kann, kennt die Sitten des alten Griechenands, die Denkungsart seiner Weltweisen und Staatsnänner, den Geift seiner Verfassungen nur aus dem lgathon; der Musarion, dem Diogenes von Siuope, em Peregrinus und andern ähnlichen Werken dieses die blühendeste linbildungskraft mit einer grundlichen und ausgebreisten Gelehrsamkeit vereint. Erst seit der Erscheinung nd allgemeinen Verbreitung dieser Werke ist der Nase der Griechen in der großen Welt zu Ehren gekomien; und Schriftsteller, die man zu dem Staube der chulen verurtheilt glaubte, haben einen Platz auf Putzschen erhalten, um hier - ebenfalls mit Staube beeckt zu werden. In der That ift die Achtung für das rste Volk der alten Welt, trotz allen dem was bis-jetzt ur Begründung und Ausbreitung derselben geschehen ft, gerade unter der Classe, welche auf Geschmack en meisten Anspruch macht, und der, welche den lünsten und den Staaten Gesetze vorschreibt, fast zur ine Achtung auf Treu und Glauben, ohne wahres, us eignem Studio geschöpstes Gefühl. Vielleicht war s die Bemerkung dieses Mangels, was Hrn. W. bewog, ift dem Eifer der Dankbarkeit, den er Schriftstellern huldig zu seyn glaubte, welche auf die Bildung seias eignen Geistes einen so unverkennbaren Einfluss chabt haben, die Hand noch einmal an das Werk zu gen, und diejenigen seiner Leser, denen es um raffliche Belehrung zu thun ist, so wie überhaupt den effern Theil des Publicums, mit dem Volke, das er. ım bisher fast immer nur in dem magischen Lichte iner verschönernden Einbildungskraft gezeigt hatte, urch die eignen Geistesproducte desselben bekannt zu nchen, und kein Mittel unversucht zu lassen, um ihm, seh in leiner eigensten und wahrsten Gestalt, eine A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

allgemeine und weil sie sich auf Wahrheit grundet. daurende Achtung zuzusichern. Hiezu gab es keinen bessern und zuverlässigeren Weg, als die Meisterstücke dieses Volks dem Publicum so nahe als möglich vor die Augen zu stellen; seine Blicke durch zweckmässige Winke und Erläuterungen auf das, was es an deufelben vorzüglich zu beobachten hat, zu richten; und, indem man ihm die Mühe, so sehr als es nur immer thunlich war, erleichterte, seinen Geschmack für das wahrhaft Schöne und Musterhafte sichrer und eigenthümlicher zu machen. Unstreitig hat dieser Zweck dem vortrefflichen Herausgeb. des attischen Museums vor Augen geschwebt. Den grössten Theil desselben sollen neue und mit dem aussersten Fleisse ausgearbeitete Uebersetzungen der vorzüglichsten Werke attischer Schriftsteller aus dem Jahrhundert des Perikles und Alexander, besonders der Redner Isokrates, Lysias, Demosthenes und Aeschines, der sokratischen Philosophen und der dramatischen Dichter Athens einnehmen, neben welchen auch noch die Werke einiger spätern Sophisten, des Kaiser Julian, seines Freundes Libanius, des Alciphron, Aristanet, Longus u. a. Platz sinden werden. Jeder Schriftsteller wird durch kleine historische Abhandlungen über sein Leben und seinen Charakter theils eingeführt, theils begleitet, und jeder Uebersetzung werden die zu besterm Verständnis und Genuss des Originals nöthigen Anmerkungen beygefügt. Ausser diesen Uebersetzungen wird es endlich auch eigne Auffatze von verschiedner Art und Form enthalten, welche die Aufklarung, Darstellung oder Berichtigung interessanter Gegenstände, Mythologie, Geschichte, politische Verfassung, Literatur und Kunst, Philosophie Sitten und häusliches Leben der Griechen überhaugt und der Athener insonderheit betreffend, zum Gegenftande haben werden. Wir mulsten fürchten, die Achtung, welche wir unsern Lesern schuldig find, zu verletzen, wenn wir sie versichern wollten, dass niemana zur Ausführung eines solchen Unternehmens geschickter sey, als der Herausg., dessen grosses Taleut in Uebersetzung und Bearbeitung der Alten ihnen aus fo vielen vortresslichen Proben bekannt ist. Das vor uns liegende erste Stück ist von seiner Hand allein; auch an den folgenden verspricht er den größeren Antheil zu nehmen, ob er es schon, in Betracht des Umfanges, den er seinem Unternehmen zu geben wünscht, für nöthig gefunden hat, sich mit einigen Mitarbeitern zu vereinigen, deren Beyträge jedesmal mit dem Anfangsbuchstehen ihres Namens bezeichnet werden sollen. Der Anfang ist mit einer Uebersetzung des Panegyricus von Isokrates gemacht. Schwerlich konnte zur Erofaung des Muleum eine berühmtere, und für den Zweck Dddd · des

des Herausg. passendere Rede gefunden werden. Wenn es auch nicht wahr feyn follte, was einige alte Kunffrichter versichern, dass Isokrates an dieser Rede zehn Jahre long gearbeitet und geseilt habe, so ist sie doch ganz gewiss eine seiner geseiltesten und gleichsam das höchste Ziel, welches die Beredsankeit dieses großen Redekunftlers, der aber selbst nicht Muth genug besals, ein Redner zu seyn, zu erreichen im Stande war. Aber auch um ihres Inhaltes Willen, steht sie hier an ihrem rechten Platz. Die Zeit, in welcher sie verfertigt worden, ist der Wendepunkt zweyer wichtigen Perioden Griechenlands, wo es sich schon sehr deutlich wahrnehmen liefs, dass, falls sich nicht eine große Veränderung in dem politischen System der einzelnen Staaten, aus denen es bestand, ereignete, irgend ein benachbarter Barbar feiner Freyheit ein Eude machen wurde. Diese Sinnesanderung zu bewirken, den hellenischen Frey staaten die Nothwendigkeit der Eintracht und eines Feldzuges gegen Persien vorzustellen, ist der Zweck dieser Rede, welche an die sammtlichen Griechen gerichtet ist. Der Uebers. hat ihr eine Einleitung vorangehn lassen, welche den Leser vorläufig in den richtigen Gesichtspunkt stellt, einige Züge des Charakters von Hokrates, zum Theil nach Dionyfius von Halikarnafs, entwirft, und eine von Morus (in dessen Coniectura de tempore Panegurici vor der Ausgabe dieser Rede. Lipf. 1786) erhobne Schwierigkeit über einen chronologischen Irthum des Redners auslöst. Wenn wir von diesem Theile der Arbeit versichern, dass er, unsrer Einsicht nach, alle Vorzüge der vortrefflichen Einleitungen in die Briefe und Satyren von Horaz vereinige, so glauben wir nichts weiter zum Lobe desselben hinzusetzen zu dürsen. Aber was man bey jenen Einleitungen bisweiles vermisst, eine den Dichter Schritt vor Schritt begleitende Zergliederung seines Plans, ist hier nicht vergessen; nicht nur der ganze Zusammenhang der Rede ist auf das deutlichste dargelegt, sondern auch die feinsten Wendungen des Redners find entwickelt und seine rhetorischen Kunstgriffe aufgedeckt. Die Uebersetzung felbst hat das sehtene Verdienst einer Vereinigung von Geschmeidigkeit und Treue, durch welche ein fremdes Werk auf den einheimischen Boden verpflanzt wird, ohne dass es darum seine auslandische Gestalt verliert; die zu gleicher Zeit dem Kenner der alten Sprachen und dem neuern Lefer Genüge leistet; bey welcher endlich die Worte nicht gezahlt, sondern gewogen worden. Dass es bey allem Streben nach Treue, die fich Hr. W. fo zum ersten Ge-Setz gemacht hatte, dass er (jedoch unfrer Einsicht nach ohne Grund) sogar befürchtet, dadurch seinem Autor mid sich selbst geschadet zu haben, unmöglich gewesen sey, überall die Kurze des Originals zu erreichen, seinen künstlichen Periodenbau, und vorzüglich die vom Isokrates so gestissentlich und bis zum Fehlerhaften gesuchte Concinnität der Glieder machzubilden, bedarf keiner Erinnerung, als für solche Leser, die sich einbilden darsten, in einer vortrefflichen Uebersetzung das Original selbst, mit allen Schonheiten und Flecken feiner Form, zu erhalten. Als Beyspiel eines schönen, and selbst auch in der Nachbildung der einzelnen Rede-

glieder getreuen Perioden führen wir den Anfang des XII Cap. S. 15 an, wo leider nur der Schlassatz von dem Ganzen, das auch im Anfange deshalb eine Veränderung erlitten hat, getrennt werden musste- weil es unfrer Sprache an einem Aequivalent für die abso-Ihten Genitiven fehlt, mit denen liocrates den l'erioden angefaugen und wieder aufgenommen har. Eine Stelle, in welcher der begeisterte Redner der Sieger ber Marathon und Salamis gedenkt, (XXIII Cap. 20 S.) und in der man den bezanbernden Wohlklang und die Concinnitat des Originals zu hören vermeynt, können wir uns nicht enthalten, als eine Probe des Ganzen hierherzusetzen: "Wo sollte man Worte finden. die m die Große der Männer reichten, welche die Krieger vor Troja selbst so weit hinter sich zurückgelassen haben. dass, da diese zehen ganzer Jahre vor einer einzigen Stadt zugebracht, fie hingegen, in einer ungleich kleinern Zeit, die zusammengedrängte Macht des ganzen Aliens bezwungen, und nicht nur jeder fein eignes Vaterland gerettet, sondern die ganze Hellas in Freyheit gesetzt haben? Welchen Thaten, welchen Arbeiten, welchen Gefahren würden wohl diese Männer, um rühmlich zu leben, fich entzogen haben, die für einen Ruhm, den fie nur durchden Verluß des Lebens erkaufen konnten, fo willig dem Tod entgegen gingen? Ohne Zweifel war es irgend em Gott; der, von ihrer Liebe zur Tugend gerührt, diesen Krieg berbeyführte, damit Menschen von so edler Art nicht unbekannt bleiben und ruhmlos aus der Welt gehen, fondern mit jenen von Göttern selbst gezongten Helden. die wir Halbgötter nennen, gleicher Ehre werth geachtet werden möchten. Denn auch diefe mussten. wie sie, ihren sterblichen Theil der Naturnothwendigkeit unterwerfen, indem sie der Nachwelt ein unvergängliches Andenken ihrer Thaten bimerließen." Die größte Kraft des Ueberf. zeigt sich in der zweyten Halfte des Panegyrieus, in welcher fich das Original felbst immer mehr und mehr erhebt und durch Kunft und Größe den Leser gewaltsam mit sich foetreist, während fich in der ersteren, und vorzüglich in dem Eingange, der theoretische Redekunftler allzustark und zum Nachtheile seines Werkes verräth. Jene zweyte Hälfte haben wir daher fast ohne Anstas lesen können; in der erstern sind uns einige Kleinigkeiten aufgefallen, die wir, als Beweise der Aufmerksamkeit, mit welcher wir diese Arbeit geprüfthben, anführen wollen. Im 1 Cap. S. 3. dünkt uns folgender Satz nicht rund genug: "Freylich, wenn Sachen diefer Art nur aus einer einzigen Ansicht gezeigt werden könuten, so hätte man allerdings Ursache, es für eine unzeitige Dienstfertigkeit zu halten, wenn einer die Zuhörer mit blosser Wiederhohlung schon gefagter Dinge belästigen wolke." Wir finden hier zweyerley zu bemerken. Die Ansicht ist die Gestalt, in welcher sich eine Sache aus einem gewissen Gesichtspunkt zeigt, oder es ist auch die Handlung des Ansehens aus einem Gesichtspunkt. Weder in dem einen noch in dem andern Sinne dürfte man fagen können. oine Sache'aus einer einzigen Ansicht zeigen. Die Wendang, mit welcher der Satz geschlossen wird, ist etwas

hwerfalliger, Ms das Ofigial fodeste, und wir wurch lieber gefagt haben: "lo mülste man es allerdings ir eine enzeitige Dienufertigkeit halten, die Zuhören hit blosser Wiederholung schon gesagter Dinge beliligen zu wollen." II. Cap. S.4. "Es fehlt zwar nicht in Leuren, die eine Rede blois darum fchon missbile igen, wenn (weil) sie lich über das alltägliche erhebt nd (ihrer Meynung noch) gur zu fleitsig und sierkel usgekunftelt ift." Diefs ift doch fast zu viel für das lay απηχριβωμένοις des Originals. Denn hierunter wird icht fowohl das Bemühen des Künklers seinem Werks lierrathen zuzusetzen, sondern vielmehr sein Beftreen ihm die höchste Politur und Richtigkeit zu geben verstanden. Wahrscheinlich hatten die Gegner unsers kedners ihm feine mit Richtscheid und Cirkel gestbeiteen Perioden (περιόδους πρός κανόνα και διαβήτην απηκριβων iévac. Plutarch. Pr. pol. p. 802.) vorgeworfen, die ihm uch Dionys von Halicarnass. Tom. V. p. 561. yorzurd. ken nicht unterlassen hat. HI. Cap. 7 S. "Wofern sichts sebührt, diejenigen auf alle Weise vorzüglich zu ehen, welche zugleich die meifte Erfahrung und die rôste Macht besitzen. so kommt uns die Hegemonia instrehig wieder zu, in deren Besitz wir schon ehehals waren." Das Adverbium vorzüglich scheint: uns iberflufsig, nachdem auf alle Weife vorausgegangen var. Der letzte Satz aber würde, dünkt uns, weniger chleppen, wenn unstreitig, in dem vorhergehenden Satze, die ihm gebührende Stelle einnähme: fo kommt and unstreitig die Hegemonie wieder zu..... Sehr hart ist VI. Cap. 10 S. "Die einen werden noch jetzt alle lahre öffentlich gezeigt; von dem andern hingegen heen wir die Art zu verfahren, und die daraus entsprinrenden Wohlthaten zu benutzen, auf einmahl bekannt emacht." Vielleicht hätte diess etwas bequemer so usgedrückt werden können: "Die Wohlthaten der anlern, ihren Gebrauch und den daraus entspringenden Jutzen aber, haben wir ein für allemal bekannt genacht." VIIk Cap. S. 11. "Wie viel Ehre nun denjeigen gebühre, die fich folche Verdienste um die Menscheit gemacht haben, bestimmen zu wollen, wäre um o überflöfsiger u. f. w. "unserm Gefühl nach mülste es eifsen: "wäre um fo überflüßiger, bestimmen zu wol-:m." Was bier in eines Perioden zusammengezogen 1. zerlegt das Original in zwey, und diese Einriching würde auch die Uebersetzung erleichtert haben. Cap. S. 12. Die Hellenen hingegen waren in einem engen Raum eingeschlossen, dass sie, aus Mangel nes zu ihrem Unterhalte hinlänglichen Bodens, gevangen waren, einander felbst nachzustellen, sich mer in den Haaren zu liegen und so entweder von unger oder von ihren innerlichen Händeln nach und ich aufgerieben zu werden." Ein Zwang, aufgerien zu werden, läfet fich nicht wohl gedenken. ürden, dem Original getreuer und mit Vermeidung ner etwas zu familiären Redensart, übersetzen: "Die ellenen hingegen waren in ernen engen Raum eingeplossen, Rellten sich einander wegen Mangel an urrem Lande mach, bekriegten fich wechselleitig, und men theils durch den Hunger, theils durch den Krieg a. Auf der 46 S. finden wie : denn mit einer Erzie-

hung - wie die ihrige, ist es gleich unmöglich, dals se fich jewals weder durch Siege im Krieg, noch durch Künste - auszeichnen folken," und weiter unter: "lhre Großen sind vermöge ihrer ganzen Lebensweise unfahig, fich weder von Massigung, noch Gleichheit noch Gemeingeist einen Begriff zu machen." Es. bedarf keiner Erinnerung, am wenigsten für den Ueberl felbit, dass diese Art zu teden unrichtig ift. Nur in einem Weike, in welchem fo viele Schwierigkeiten glücklich besiegt find, wo man überall eine so scharfe Peile und eine fo seltne Vollendung wahrnimmt, konnfen Flecken auffallen, wie die, welche wir in dem obigen angemerkt haben. In den angehängten Anmerkungen ist nichts unerörtert geblieben, wobey der Dilettant und die ganze Classe von Lesern, welche der Vf. hauptlächlich vor Augen hatte, anstossen konnte; aber auch der Gelehrte wird hier manches finden, was er sich bisher nicht so, oder nicht so deutlich und beffimmt gedacht hatte. - Den letzten und ohngefähr den vierten Theil des Ganzen nimmt der Ansang einer Erzählung ein, welche, fo viel sich aus diesem Bruchflücke schließen lässt, ein würdiges Gegenstück zu dem Peregrinus Proteus zu werden verspricht, und in welcher der Vf. Betrschtungen über mannichfaltige Gegenstände des Alterthums an den Faden einer Erzählung anreihen zu wollen scheint. Ein ehrwürdiger krattvoller Greis, in den kretensischen Gebirgen unter dem Namen des Agathodamon bekannt, ist die Hauptperson derselben, und verspricht in diesem ersten Buche eine Erzählung der Begebenheiten seines Lebens. das, wie er fagt, beynah ein Jahrhundert hindurch die Aufmerksamkeit der Welt auf fich gezogen hat. Diefer Umstand, die Beschreibung, welche der Vf. von der Gestalt des Mannes macht, welcher der pythagoraischen Sekte zugethan ift, sein Ausenthalt auf den Gebirgen von Krets, und die Räthsel, mit denen. seiner Verficherung zufolge, sein Leben erfüllt gewesen, alles dies lässt die Biographie eines Mannes erwarten, der in dem ersten Jahrhundert nach ChristiGeburt als ein Wunderthäter verehrt, und von der Nachwelt, trotz der Lobschfisten feiner glaubigen Schüler, als ein räthselhafter Betrüger verachtet worden ist. Welch' einen reichhaligen Stoff zum Vergnügen und zur Belehrung eine folche Biographie darbieten werde, dürke, auch ohne die schon vorhandene Probe, nicht leicht einem Leser des Peregrinus zweitelhast seyn. Die Einbildungskrafe des Vf. ift bier auf ihrem eigenthumlichen Gebiete. Schon in diesem ersten Buche, welches doch eigent-lich nur die Ankundigung des Werkes seyn soll, zeigt fie fich noch mie der ganzen Kraft, die vor dreyleig Jahren den Vf. des Agathon erfülke, bald inreizenden Schilderungen der sichtbaren Natur, bald in der Darstellung des innern Menschen. Niemand wird die Unterredung des unbekannten Greifes wit dem füngling Hegesias, dem die ganze Erzählung in den Mund gelegt wird, über die Entstehung und Ausbildung des Glaubens an Dämonen, und eine andere über die Nachtheile eines ungeprüften Glaubens überhaupt lesen. ohne die beldigste Fortsetzung dieser Geschichte mit nns zu wünschen.

Dddd'a

Berlin; Grammaire Turque d'une toute nouvelle met thode d'apprendre cette Langue en peu de Somaines que un Vocabulaire enrichi d'Anecdotes utiles et agreables, 1789, 607 S, 8,

Der Verfasser dieser Sprachlehre, welche gar nicht in den Buchhandel gekommen ist, nennt sich unter der Zueignungsschrift en den König Preindl. Er hat in seiner Jugend die morgenländischen Sprachen zu Wien erternet, und ist so bescheiden sein Werk blos für solche Minister, Ossicier, Kausseute, Missionare und Reisende zu bestimmen, welche vor dem blossen Anblick der fremden Buchstaben in dem Meninski oder Clodius erschrecken, sie kaum halb eröffnet wegwersen und sich eines Dolmetschere bedienen, aber doch zu Verhütung des Betrugs gerh felbst mit sprechen wollen, ohne fich auch nur die Mühe zu geben, einen Buchstaben von der Sprache kennen zu lernen, deren Schwierigkeit noch durch den Mangel der Selbstlauter vermehret wird, so dass der Leser oft mehrere Zeilen durchiaufen mus, um zu errathen, wie er das erste Wort aussprechen soll. Hienach lasst sich schon abnehmen, dass unter der ganz neuen Lehrart weiter nichts zu verkehen ist, als ungelehrte oberstächliche Einfalt und Deutlichkeit. Nach einigen Bemerkungen über die Aussprache handeln siehen Hauptstücke von den Redetheilen ihrer Biegung, Verbindung und Ordnung. Dieses alles reicht aber nur bis S, 110, Darauf folgen 8) Gespräche, 9) wordich übersetzte Sprichworter und 10) Fabeln bis S. 173. Den übrigen Raum rimmt das Wörterbuch ein, in welchem das Franzöfische voranfieht, und bisweilen auch die Sachen um-Rändlich erklärt find z. B. unter Confeil die Verfassung des Divan, unter Empaler die Strafe des Spielsens, unter Jardinier die Hofwürde unter Surete die Anstalten dazu in Constantinopel. Der Vf. hat auch noch bine dentiche Ausgabe versprochen; die aber wohl noch weniger Beyfall und Unterflützung finden möchte, weil die bessern Hülsmittel bekannt genug sind,

STENDAL, b. Franz u. Große: M. T. Cicero's Catilinarifiche Reden, Uebersetzt, und mit historischen Einleitungen und erklärenden Anmerkungen begleitet von Joh. Dav. Büchling. 1794. XII u. 234 S., gr. 8. (12 gr.)

Der durch mehrere Schriften für die Schuljugend bekannte Uebersetzer fühlt die Schwierigkeiten einer guten Uebersetzung, und zeichnet fie in der Vorrede aus.

Aber febr fonderbat ift us, wenn ar unter die undber sehbaren Schwierigkeiten folgendes rechnet: "Nicht immer kann er (der Vehersotzer) mit der Rube des Geiftes arbeiten; die ihm hierbey unentbehrlich ift. Bald ftoren ihn Schmerzen des Körpers - bald reissen ihn seichte Schwätzer und lustige Gesellschafter aus dem Gange seiner Ideen heraus." Der Vf, unternahm die Veberfetzung aus einer aleen Vorliebe für die Catilina rischen Reden, und man sieht es aus dem wirklich geien Gelingen; dass er mit Liebe gearbeitet habe. der Rede ift eine Einleitung über die Veranlaffung und den Inhalt vorangeschickt, und der Uebers. selbit find Sprach - Sach - und kritische Bemerkungen, großentheils aus den vorigen Auslegern, beygefügt worden Er gefteht dabey, fo viel Ueberzeugung von den Schranken seiner Einlicht zu haben, dass er jedem danken werde, der ihn bester belehre und Licht ausstecke, wo ihm aller dunkel sey, Was für Stellen der Catilinari. schen Reden er damit gemeint habe, ist uns unbekannt, und wir haben nicht bemerkt, dals er irgendwo in den Anm. dergleichen ihm dunkel gebliebene Stellen beseichnet hatte. Nur ein Wort noch über ein paar Stelien dieser im Ganzen sehr wohl gerathnen Arbeit. Soll: te es nicht 1, 4 ftatt; du komft in der vergangenen Nacht in das Hans des M. Lecca beiler oder deutlicher heilsen; m vergangenem Abend. Denn nicht eigentlich in der Nacht nach heutiger Zeit fondern am Abend, schon welches freylich nach R. Redegebrauch auch Nacht hiels, müssen jene Verschworenen zusammen gekommen seyn, wenn man begreifen soll, wie nach ausgehobener Versammlung Fulvis den Anschlag der Verschwornen durch den Curius erfahren und dem Cicero hinterbracht, dieser noch vor Tages - Anbruch die angesehensten Männer davon unterrichtet und Gegenauffalten gemacht habe, welches alles eine geraums Zeit erforderte, 1, 6 n. 16 waren wohldie Worte einer Aufhellung bedürftig : "Ja, ich begreife nicht, welcher Gottheit du deinen Dolch geweihet haft, (quibus abs te initiata facris ac devota sit) de du es für nöthig hältst. Binen Consul damit zu durehbohren." Der Dolch war vermuthlich in der geheimen Hauscapelle eingeweiht, wo nach c. 5 n. 24 ein filberner Adler ftand, dem Catiline gamiche Ehre erzeigte, so oft er zum Morden ausging. Cat. 4, 5 n. 10 ist unrichtig nach der gemeinen Lesart überfetzt worden : Gracchus ist auf des Volks Geheifs bestraft worden; da vielmehr, wie Ernesti neigt, Geschichte und Zusammenhang; injussus populi zu lasen befehien.

## ELEINE SCHRIFTEN,

Bondhe Künere. Wien, mit von Tratinernichen Schriften: Sammlung von Oden, Gedichten und Gräfehriften aurch C. A. Fregherrn von Kleist. 1795. 48 B. gr. 8. (26 Kr.). Wie sehr bedauern wir die wurdige Dame, walcher diese schmiereseyen vermuchlich ohne ihr. Vorwissen sindzeutzeignet worden, Des Kerglie ist, das sich des Auter nicht nur als eines de-

bärmlichen Versemacher sondern auch als einen Unverschännten darstellt - der szemde Arbeiten wörtlich ausschreibt z. B. S. 43 Göckingke Epsgantum die Beliquien. Die Ankündigung, worink er den berühmten Kleist seinen Grossonkel nennt, schliefest et mit den Werten Tentare licet. Ja wohl! sente; nil mit same

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 9. Junius 1796.

#### OEKONOMIE.

Leiezie, b. Voss u. Comp.: Die Gartenkunst, oder ein auf vieljährige Erfahrung gegründeter Unterricht, sowohl große als kleine Lust., Küchen., Baum. und Blumengärten anzulegen; fremde Bäume, Stauden und Gewächse für englische Gärten zu ziehen und zu warten; nehst einem Anhang, wie die in den Apotheken gewöhnlichen Psianzen zu Arzueyen in Gärten im Freyen anzubauen sind. Für Gärtner und Gartensfreunde, von S. F. Blotz. 1795. I Theil ohne Vorbericht und Inhalt 229 S. II Th. 606 S. 2. (2 Rthlr. 12 gr.)

pieses weitumsassende Werk enthält sehr viel Gutes und Brauchbares, und ist in einem guten fasslichen Ton geschrieben. Wie es aber vielsältig solchen Schriststellern geht, die ihr zu bearbeitendes Feld allzuweit ausstecken, und äusserst selten ein Mann in so unzählichen Fächern alle richtige Ersahrungen machen kann, so läust freylich auch hier bey allem Werth des Buchs manches mit unter, das bald allzumangelhaste. Ersäuterung giebt, bald in entbehrlichen Sachen allzuweitläustig ist, bey manchen auch wohl irre sähren kann. Da indessen das nützliche Buch ohne Zweiselseine zweyte Auslage erleben wird, so wollen wir den Vs. bey Anzeige des Inhalts aus ein und anderes aufmerksam machen.

Jeder der 2 Theile hat 2 besondere Abtheilungen, welche wieder in Kapitel und Paragraphen zerfallen. L. Abth. des I Th. Von den bey Anlegung eines Gartens. zu beobachtenden Hauptregeln und den zur Zierde dienenden Anlagen. 1. Kap. Von der Lage und Boden eines anzulegenden Gartens. 2. Kap. Vom Wasser, und der Aussicht bey der Anlage eines Gartens. - Gut ist es freylich und wünschenswerth, wenn man zu Anlegung eines Gartens des Vf. vorgeschriebene Erfodernisse (S. 20.) guten Boden, Sonne, Wasser und eine freye Aussicht haben kann; allein, da folches selten von unserer Wahl abhängt, und gleichwohl auch solche Platze zu Gärtenzu benutzen sind, die nicht von der Natur alle diese Eigenschaften haben, so kann Gartenfreunden eine Anweifung fehr willkommen und aufmunternd feyn, darinn ihnen gezeigt wird, wie sie auch solche Garten angenehm und nützlich anlegen können, denen ein und das andere mangelt. - 3. Kap. Von den Waldungen bey Landgütern und Garten und deren Anlage zum Vergnügen. 4. Kap. Von Anlage der Grasböden, Lustwälder und Alleen in und bey Lustgärten. 5. Kap. Von Lustsfücken und Amphitheatern. — Die Amphitheater mö-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

gen noch Geschmack finden oder nicht, so sind doch die Lorbeerbaume und die Cedern von Libanon keine Banne dazu, weil sie in Deutschland öfters im Winter zu Grunde gehen. Eben so verhält es sich mit den anzulegenden Hecken vom Laurus und der Philigraen oder Rainweide (S. 54.) Statt deren ift die Cornelkirsche rathsamer. - 6. Kap. Von Irrgarten, Laubhütten und Gallerieen. 7. Kap. Von Anlegung der Hecken in und um Garten. 8. Kap. Von den Monern in und um Gärten. 9. Kap. Von Fontainen und Springbrunnen. 10. Kap. Von Gewächs- und Lohglashäusern. - Ein Longlashaus, welchem nach S. 76. die Hintermauer 20 Fus hoch und drüber gegeben wird, ift wegen seines großen Lustraums zum Anziehen der Angnasse so wenig schicklich, als für einen Gartenfreund zu erbauen rathsam, weil dazu mehr Holz erfoderlich ware, als für eine ganze Familie einen Winter hindurch hinreichte, und dies würde dem Privatmanne den Genuss der Ananasse ziemlich verleiden. Aber auch selbst ber dem Aufwande eines Fürsten möchte es nicht tauglich seyn, weil dem Ananaslohkasten die angemessene Höhe fehlt, und bey langen Glashäusern sogar 30 Fuss Höhe, (S. 77.) angegeben ist, über das auch das Lohglashaus zu wenig von dem so heilsamen Lichte hat. - II Kan. Von Statuen in Garten. 12. Kap. Von den in Garten anzulegenden Wegen.

Il Abth. Von Küchengärten, deren Anlage und Wartung durchs gante Sahr. 1. Kap. Von Anlegung der Kuchengarten. 2. Kap. Von Anlegung der Mift - oder Treibebeete, sowohl von Pferdemist, als auch von Gerberlohe. - Hier hat sich der Vf. östers nicht deutlich genug erklärt, und wesentliche Stücke übergangen; z. B. wie der Kasten stehen solle? wie viel er sich nach der Sonne neigen soll etc., da doch die darauf zu ziehenden Gewächse, als: Gurken, Bohnen, Salat u. s. w. nicht. einerley Wärme erfodern; ferner, wie dick die Erde auf den zusammengetretenen Mist zu legen sey? und vorzüglich fehlt die Anweisung zur Lüftung, die doch so sehr in Betracht kommt. - 3. Kap. Von der Erziehung der Ananas in Lohbeeten. - Hier dürste statt des 6ten Theils Sand wohl der 16te Theil für Ananasse. die ihn nicht lieben, genug seyn; doch kommt es auf die mehrere oder mindere Zähigkeit der dazu angewandten Erde an, welche man gleichwohl such geho. rig zubereiten kann. Die Ananaspflanzen zum zweytenmal im August zu versetzen, mochte überflüssig seyn, da sie gegen Wieser bey uns wie jedes andere Gewachs, wenig mehr wachsen. - Die Aussetzung det Ananastöpfe in die Samenlohkasten (f. 152.) ift mit Anfang des Märzmonats zu frühe, da die atmosphärische Luft noch zu kalt ift, wenigstene in einem dem Berli-

Eees

ner gleichen Klima. Der Ausgang des Märzes ift die und Perliauch zu erziehen find. 14. Kap. Von Kohlrabi aufzustellen seven: wie groß der Lohkasten seyn müffe: wie viel Luftraum nothig fey, d. i., wie nahe die Ananas dem Fenster stehen sollen ? etc. - 4. Kap. Von Pflanzung und Wartung der Melonen. - Zu unbeflimmt ist f. 170. die Hohe des Mistes zu Melonenbesten angegeben, da die Jahreszeit einen Unterschied macht, und es im May warmer ift, als im Marz. Was? aber pach (f. 171. das Angiessen und fernere Begiessen' der verpflanzten Frühmelonen betrifft, so ist jenes, noch mehr aber das wiederholte Begießen, unnöthig da die warmen Beete durch den Mistdamps seucht genugfind. - f. 178. fagt der Vf., dass man 8-10 Früchte an einer Melonenpflanze stehen lassen könne; Rec. erinnert sich nicht, je g dergleichen vollkommene Früchte an einer Melonenpflanze, und zwar von feiner Sor-' te, gefehen zu haben. — 5. Kap. Von Pflanzung und Wartung der Artischocken. 6. Kap. Vom Gurkenbau: 7 Kap. Von der Pflanzung und Wartung des Spargels, um recht starke Stengel zu treiben, und wie derselbe früh zur treiben ift. 3 Spargelpflanzen, die beyfammen ftelien. entziehen einander bey ihrem zunehmenden Wachsthum viel Nahrung: beffer, man giebt jeder ihren angemessener-Zirkel. - 8. Kap. Von Anzieliung der Bohnen und Erbsen, und wie dieselben zu behandeln, um sie frühzeitig zu erhalten. - In der Berechnung des Ertrags einer Quadratruthe Land an trockenen Bohnen 66. 221.) von wenigstens 300 Pfund muss, ungeachtet der mit Buchstaben ausgeschriebenen Zahlen, und ungeschtet der Berechnung auf 50 Quadratruthen zu 35000 Pf. ein Druck- oder Schreibfehler feyn. Ein reichlicherer Ertrag liefse fieh von i rheinl. Morgen Landes zu 160 Quadratruthen nicht denken, als zur 2103 Reichsthaler! - Zum Erbsentreiben (f. 225.), die nach des Vf. eigenen Angabe im Winter im Freven wachsen, mochte wohl die Halfte oder der dritte Theil des angegebenen Milles genug seyn, da ja zuvor den Melonen nicht fo viel zugestanden worden: 13 Fuss sief möchte übrig genug seyn, zu Früherbfen, und weiter hinaus im März brauchen fie nur Fenster, und gar keinen Mist. - 9: Kap. Von Erziehung des Blumenkohis und Broceolo fowohi als der andern vorzüglich-Ren Kohlarten. 10. Kap. Von verschiedenen Wurzeln, als Mokren oder Carotten , Pastinat - , Zucker - , Petersilien - ,. Cichorien-, Shorzoner-, Haferwurzeln und Zetlerie. 11. Kap. Von Pflanzung und Wartung der verschiedenen Saautsorten. 12. Kap. Von den Ertbeeren und wie dieselbiren zu treiben, um zeitige (zeitig) Früchte zu erhalten. -Bey dem Treiben der Erdbeeren ift es überffüsig, dass' (6. 177.) die Erdbeerflauzen nach vorheriger Verfetrung in Topfe im October, darauf im Frühling wieder que den Scherben in andere verpflanzt werden. DenWinter hindurch zehren die jungen Pflanzen die Erde nicht aus, und des abermalige Lostelfsen und Beschneiden der Wurzeln halt nur die Pflanze im Wachsthum auf: 13. Kap. Vom vortheilhaften Meerrettig - und Zwiebelbau, desgleichen wie die Rettige, Rudieschen, Borre, Schnitthuch, Schalotten, Knoblanck; Roceambet, Johannislauch

boste Zeit. - f. 193. sehlt abermals der Manfostab zum - jober und unterhalb der Erder rothen Rüben, murkischen Luisten,, und wie hoch die Fenster des Triebbestes Rüben, und Runkelrüben. 14. Kap. Vom Spinat, Melde. Rüben, und Runkelrüben. 14. Kop. Vom Spinat, Melde. Peterfilie, Korbel, Rapunzel, Senf und Löffelkraut. 16. Kap. Von Saturey, Borrage, Rokette, Pimpinelle, Portulac, Sauerampfer, Majoran, Erdkastanien, Winterkresse, türkischen Melisse, indianischer Kresse, Basilienkraut, esbarem spanischen Pfesser und Raute. 17. Kap. Von der zu Einfassung der Rabatten und Beete schicklichen Pflan zen, als Meliffe, Lavendet, Kraufeminze, Tfop, Thumian, Salbey, und den nothigen Vorsichten bey den zu Samen anszusetzenden Gewashsen: — Gut und belehrend. L. Wir tadeln übrigens nicht, dass beym Küchengarten manche gute Auszüge aus Lüders Briefen etc., und bey den Gartenanlagen aus Hirschfeld u. a. m. lehrreich angebracht find, und wünfchen nur, dass ein Unterricht von der Treibekunft erscheinen möchte, nach bestimmten Regeln mit einem Lust - und Wärmemassstab und beständigen Wettertabellen.

> I Abth. des II Th. Von Erziehung und Wartung in - und ausländischer Baume und Staudengewächse. Kap. Von der Lage der Baumgärten und den aus den Samen zu ziehenden Obstbanmen, oder wie eine Samen - und Baumschule anzulegen und zu warten seine. - G. II must ein Druckfehler seyn, "dass die jungen Bäumchen aus der Samenschule in die Baumschule zu versetzen, 8 bis 12 Zoll tief in die Erde kommen sollen: " Das wäre allzutief. Im guten Boden find 4-5 Zoll, im Sand oder leichten Boden 6 Zoll tief genug. - Eben fo wenig taugt das Anbinden der jungen Baumchen f. 12.. und ist in einer großen Baumschule unthunlich; nur find die Baume ausgenommen, die zufällig, oder von Natur krumm wachfen wollen, als Quitten, Mispeln, schwarze Maulbeeren etc. - Dass nach s. 13. die Birden auf Hagebutten gepfropft, eine angenehme Säure bekomme, and inwendig so roth, als die Hagebutten auswendig find, werden sollen, ist schlechterdings nogegründet; vielmehr find dergleichen Grundstämme verwerslich. - Uebrigens fehlen in diesem Kap. sehr nöthige und wesentliche Lehren; weder die gehörige und vollständige Bearbeitung derfelben ist hinreichend beschrieben, noch etwas von der Erziehung und dem jährlichen Schnitt der jungen Baume bis zum Veredlen und iderer, die hochstammig zum Veredlen erzogen werden, beygebracht. - 2. Kap. Von den verschiedenen Arten, die jungen. Obstbäume zu veredlen und zu warten. - Das Oculiren auf das schlafende Auge (f. 24.) schou um Johannis geschahe zu bald: sie wachsen meist aus. Um Jakobi ist die beste Zeit. - Bey dem Copuliren (f. 26.) find nicht bloss einjährige Reiser ersoderlich, auch 2 ahrige wachsen und gedeihen gut. - Dass die Pfropfreiser nur von Bäumen feyn mussen, die schon Früchte getragen haben (f. 32.), ist unnöthig, und längst bewährt, dass Reiser von ganz jungen Bäumen, die von fruchtbarer Art sind, auch eben so fruchrbare Bäume geben, als von alten Baumen, die 50 Jahre lang getragen haben. Uebrigens fehlt in diesem Kap, die Behandlung und Erziehung der veredelten Baume bis zu ihrer Versetzzeit, wel

thes doch von Wichtigkeit ift, um einen schönen und fammigen Baum zu erziehen, damit nicht die Krone gebildet werde, fo lange der Stamm noch schwach und dunne ift. - 3. Kap. Von den vorzäglichften Obstforten. -Richtig pemologisch find alle Sorten nicht angegeben. Prune de Monsieur wird innerlich und ausserlich gelb beschrieben. Die große weise Eyerpflaume wird White Perdrigon genannt; diese ist aber eine ganz andere Maume. - Die Kirschen haben gar keine Beschreibung. Es. wäre zweckmäßiger, wenn dieser f. ausführlicher reworden ware, da hingegen die Erziehung der weisen Maulbeerhäume nach dem Plane des Buchs allzu weitläuftig behandelt ift. Bey den Aepfeln ist die Zeit der Reife und Lagerzeitigung nicht angegeben, was loch eine Hauptsache ist: auch nicht, ob es eine Somner, Herbst - oder Winterfrucht ift; überhaupt aber st das Aepfelverzeichnis sehr unbedeutend. Vollstän-Ager ist das Birnregister, das bey manchen Sorten gue Anmerkungen hat, Der Vf. außert dabey am Schluss les Kap., dass er nur die besten davon angezogen, weil er damit einen Raumhandel getrieben, und feine Abrehmer mit keinen geringen Sorten bedienen wollte. He Provincialküchenforten hätten demnach auch aus liesem Verzeichnis füglich wegbleiben konnen. — 4lap. Von der rechten Anlage eines Obst- oder Baumgarens, auch Wartung deffelben. - Das Versetzen der Baune nach der Himmelsgegend (f. 83.), wie sie zuvor in ler Baumschule gestanden, ist nur bey bereits stark ervachsenen Bäumen nöthig, bey jungen aus der Baumchule aber eine ganz überflüssige Sorgfalt; ja es erfolert ofters die Beschaffenheit der Krone des Baums, lass der Baum mit der Seite gegen Mittag gerichtet verde, welche zuvor gegen Mitternacht gestanden, venn diese weniger Aeste hat, damit sie den stärksten Linflus der Sonnenwarme und den mehrern Safttrieb Beym Beschneiden der Wurzeln geht lahin erhalte. ler Vf. mit Recht vom gewöhnlichen Schlendrian der färtner ab. Auch seine übrigen Anweisungen hierüber ind gut und durch die Erfahrung bewährt. - ç. Kap. Von er Anlage eines Obst - und Küchengartens zugleich, und wie lie Bäume darinn zu pftanzen und zu warten sind. on dem Beschneiden der Pfirschen- und Aprikosenpaliere etc. giebt der Vf. gute Regelu; nur gedenkt r des nützlichen Ausbrechens der Augen im Vorsomier nicht, aus welchen sonst unregeknässige oder überüssige Zweige entstehen würder. - Vom Schnitt der tepfel- nud Birnspaliere giebt er keine eigentlichen egeln, weil er jene nicht auf Paradies oder Johanisftamme, fondern auf Kernwildlinge oder auf Holzpfelstämmchen veredelt, und in ihrer Länge ganz icht beschwitten haben will: die Birne aber auch nicht of Quitten, fondern auf Wildlinge pfropft, und ebenalls bey ihnen nichts vom Schnitt halt. Das hätte un zwar seinen guten Grund: aber es ist nicht jederlanus Sache, weil ein großer Raum des Gartens und ine beträchtliche Höhe der Spaliere dazu erfodere Sein Schnitt aller Obstpframiden aber mit der artenscheere ist gänzlich verwerslich. Diefer war ohl vor Alters an den Taxuspiramiden anwendbar, er bey den Obstpiramiden verstößt er wider alle Re-

geln. - 6. Kap. Von den Kranhheiten und Feinden der Obstbäume, und wie dieselben davon zu befregen. 7. Kap. Vom Abnehmen, Aufhewahrung und mannichfaltigem Gebrauch des Obsts. - Der verschiedene Gebrauch des Obstes, das Läutern des Zuckers, die vielen Consituren von den Früchten etc. hätte gar wohl ganz wegbleiben, und einem Kochbuch überlassen werden können, da es ganz außer dem Plan des Buchs liegt. Füglicher wären diele Bogen zur weitern Erläuterung nothiger und dem Plan angemeffenerer Gegenstände angewendet worden. Vorzüglich hätten wir gewünscht, dass dafür die Gartenfreunde in der Treiberey weiter wären unterrichtet worden, als, von Bohnen, Carotten, Kopflattig, Blumen etc. auf den Mistbeeten, und in den Häusern von Pfirschen, Pslaumen, Aprikosen, Feigen, Wein und Kirschen etc., wovon der Vf. nichts. berührt hat. - 8. Kap. Von fremden Baumen und Staudengewächsen, welche bei uns im Freisen fortkommen. Von manchen Arten dieser Bäume hätten mehrere nützliche Varietäten angeführt werden können, wie unter andern von Crataegus. - Die Früchte der Crataegus torminalis find nicht braun, fondern roth, wie Hagedornfrüchte. - Bey dem Schnitt des Feigenspaliers. ist nicht rathsam, alle leere Zweige ohne Unterschied. ganz wegzuschneiden; man hat östers aus ihnen neue. Zweige zu erziehen nöthig, da sie denn nur aus ein oder zwey Augen zu verstutzen sind. Auch ist die Regel, dass man die starken Zweige niemals verkürzen solle, nicht ohne Ausnahme. Mit Nutzen werden die längsten auf Fuss verstutzet, damit sowohl der Baum nicht zu bald in die Höhe gehe, als auch statt eines Triebes, den sie gemeiniglich nur machen, 3 oder 4 neue hervorzubringen, da die Menge der Früchte nur auf die Vervielfaltigung der jungen Triebe ankommt, welche allein die Früchte liefern. Vorzüglich aber ware dabey zu erinnern gewesen, dass man alle Fruhjahre einen der stark, sten und höchsten Aeste am Stamm wegschneide, um. ihn immer niedrig zu erhalten, vor der Nacktheit zu verwahren, und den Baum auf folche Weile sters zu verjüngen. — 9. Kap. Von dauerhaften immergrünen Baumen und Stauden. 10. Kap. Vom rechten Anbau des Weins, und was für fremde Sorten sich beu uns ziehen lassen. - Der Schnitt der Traubenstöcke an Pfälen ist allzukurz berührt, und vom Schnitt der Trauben an Spalieren nichts gemeldet.

II Abth. Von Anziehung und Wartung der so mancherley Blumen in den Lustgarten. 1. Kap. Von den in die Höhe gehenden Psianzen, die an Psäle oder Spaliere gesetzt werden müssen, und ihrer Wartung. 2. Kap. Vom solchen Psianzen, welche im Schatton unter Bäumen wachsen, wid in Lustwälder gepslanzt werden können. 3. Kap. Von perennirenden und andern dauerhaften Psianzen mit schönen Blumen, die auf die Rabatten gepslanzt, und nickt alle Jahre ausgehoben werden dürsen, auch aus Samen gezogen werden müssen. 4. Kap. Von Psianzen mit sehönen Blumen, welche theils im freyen Lande oder auf Rabatten, theils in Blumentopsen gezogen werden. — Verschiedene schöne Stücke werden hier vermist, wie unter andern: der Hahnenkamm. 5. Kap. Von Psian-

Erec 2

zon, welche den Winter hindurch im Gewächs- oder Treibhaus gehalten werden müssen. Der Ankang handelt von 38 Apothekerpstanzen, die unser China im freyen vertragen und auch zur Zierde in Gärten dienen können.

Nünnberg, b. Zeh: Theoretisch-praktischer Unterricht aber die bürgerliche Baukunst, für Steinmetzen, Zimmerleute und jeden baulustigen Hausvater, ins den besten Schriften zusammengezogen, und herausgegeben von Joh. Paul Birkner, Hochgräft. Castellischen Bathe. 150 S. und 10 Kunsert. 2.

lischen Rathe. 150 S, und 10 Kupfert, 8. Gegenwartiges Werkchen hat, wie der Vs. sagt, seine Entstehung bloss der guten Absicht zu verdanken, Bauleuten und Liebhabern der Civilbaukunst ein wohlseiles Buch in die Hände zu geben, woraus sie sich in der Kürze die besten und brauchbarsten in großen Werken zerstreuten Sätze dieser Wissenschaft bekannt machen könnten. Dem zufolge dürfte man pun freylich hier mehr erwarten, als man schon in mehrern ähnlichen kleinen Auleitungen zur Baukunst antrifft. Wir verstehen nämlich unter einem Auszuge aus grossern Werken noch etwas mehr als das, was man einem jeden feines Metiers nur einigermaßen kundigen Zimmermanne und Mauermeister zutrauen darf; in der That findet man aber foust nichts in dieser Schrift. Soll indessen das Werkchen zum ersten Unterrichte in der Civilbaukunst dienen, so kann es zu dieser Absicht immer empfohlen werden. Die darinn enthaltenen Lebren find deutlich und ordentlich vorgetragen, auch durch Risse von einzelnen Theilen eines Civilgebaudes, so viel zur Uebersicht nöthig ist, erläutert. Es wird in einzelnen Kapiteln, der Ordnung nach, von folgenden Gegenständen gehandelt. Von der Festigkeit oder Stärke eines Gebäudes; von dem Bauzeuge und seiner Anwendung; von dem Grunde; von Mauern, von Gewölben, von Fussböden und Decken; von der Bequemlichkeit und der Lage eines Gebäudes; von Thuren, Fenstern, Treppen, Kaminen, Oefen, Heerden und Schornsteinen; von der Eintheilung eines Gebäudes: vom Dache, von der Symmetrie, Eurythmie, und den Verzierungen eines Gebäudes. Die Risse sind. deutlich, und was im Buche gesagt ist, kann hinlang-

lich seyn, Ansängern begreislich zu machen, wie die einzelnen Theile zweckmässig zu einem ganzen Gebaude zusammengeordnet, werden können.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leirzig, b. Beer; Beytrag zur Reforderung christicher Aufklärung in Predigten; von D. Jo. Georg Rosenmüller. 1795. 386 S. gr. 8.

Diese Predigtsammlung des unermudet thätigen Ha. R besteht aus XX, größtentheils in der Thomaskirche zum Theil auch in der Universitätskirche gehaltenen Predigten, deren gemeinschaftlicher Endzweck dahin geht, christliche Aufklärung immer weiter zu verbreiten, fo, dass bey den allermeisten auf die gegenwärtigen Zeitumstände weise Rücksicht genommen ift. Hieher gehören insbesondere folgende in diesen Predie ten abgehandelte Materien: christliche Ausklärung ift nicht nur unschädlich, sondern auch heilfam und nutzlich; das Verdienst des Christenthums um die Verbrejtung und Bestätigung der Wahrheiten der reinen natürlichen Religion; in wiesern die Lehre Jesu als eine Glückseligkeitslehre zu betrachten sey; über die natürliche Gleichbeit der Menschen und über die Verschiedenheit der Stände; von der wahren christlichen Freyheit; Warnung vor Verachtung anderer Stünde; über einige Pflichten, die wir bey der Wahrnehmung des großen Sittenverderbens in der Weit zu beobachten haben u. s. w. Die übrigen sind ebenfalls von einem sehr gemeinnützigen Inhalte, ob derselbe sich gleich nicht in allen so genau auf die gegenwärtigen Zeiten bezieht. Uebrigens ist die Art der Behandlung und des Vortrags des Vf. aus seinen bereits gedruckten Predigtsammlungen so allgemein bekannt und belieht, dass es, in Ansehung dieser neuen, nur der Verlicherung bedarf, dass dieselbe mit jenen ältern das Verdienst der Gemeinnützigkeit und Gemeinverständlichkeit gemein Etwas wohlfeiler für die Käufer würde das Buch geworden feyn, wenn Hr. R. die ohnehin fo allgemein bekannten Sonntagsevangelien nicht mit hätte abdrucken lassen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUTROSSCHRIFTEN. Chemnitz, b. Hofmann: Christiche Unterkulbungen vom und beym Donnerwetter, in Betrachtungen, Gebesen und Liedern. 1791. 128 6. 8. Diese im Ganzen recht nützlichen Betrachtungen (bestehen aus einigen Schriststellen, die vom Gewitter handeln, nehst erklärenden Anmerkungen, einer Abhandlung voh der Entstehungsart und den Virkungen des Gewitters, Verhaltungsregeln vor und bey demselben, zur Abwendung der Gesahr, einer Betrachtung von dem christlichen Verhalten bey Stürmen und Ungewittern, und kurzen Ermunterungen wider die Furght beym Donnerwetter. Sehr gut ist es, dass der Vs. 8. 46. sagt: Es ist ein Irrthum, wenn man

Stürme und Ungewitter für Zeichen der Ungnade und des Zorns Gottes ansieht, und dieses weiter aussührt. Aber sehr aussallend war es dem Rec., wenn er gleich hinzugesetzt fand: se können es werden, aber an sich selbst sind sie es nicht, und S. 47. las: wenn er mit dem Lasterhasten zuwest, zuwes er deswogen auf alle, die seinem Donner hören? Warum wurde nicht auch gesagt, dass Gott überhaupt nicht zuwen könne, weil Zorz eine menschliche Leidenschaft sey, die bey Gott nicht Statt sieden könne. Einige Wiederholungen hätte der Vf. auch vermeiden sollen. Die Gebete und Lieder sind sehr geschichts, zute zeligiöse Gestühle zu erwecken.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Freytags, den 10. Junius 1796.

## GESCHICHTE.

GIESSEN, b. Krieger d. ält.: Beytrage zur neuesten Geschichte der Emporung deutscher Unterthanen wider
ihre Landeshorrschaft; aus gerichtlichen Acten;
Kerausgegeben von Joh. Melch. Hoscher. 1790.
327 S. XLVIII S. Vorr. 8.

A/ir haben noch die etwas verspätete Anzeige eines Buchs nachzuholen, welches ein aufmerksamer Beobachter der großen Zeichen unserer Zeit, wie sie lich in Deutschland aufserten, noch immer nicht an-Sobald durch die ders als mit Interesse lesen kann. französische Revolution ein Umkehrungsgeist allgemein verbreitet ward, regte er sich sehr natürlich auch hie und da in der Gruppe der so mannichsach regierten und cultivirten deutschen Staaten, wo nun nach solthem Vorgang, und ungeachtet des bedachtigern Nationalcharakters, die Unterthanen nur die Augen öffnen, nur wollen zu dürfen glaubten, um gegen gefühlte oder vermeynte Mangel und Bodrückungen ihrer Regierung, anstatt der langsamen und ungewissen Hülfe einer nach Formen messenden und richtenden Reichsjustiz, mit Selbsthülfe einen eigenen Ausweg zu versuchen, der ihnen verschiedentlich leider nur zu sehr durch gegründete Unzufriedenheit über Despotendruck, über unleidentliche Abgaben und Mangel an guter Rechtspflege, so wie durch einreissenden Luxus und Mangel an Grundsätzen, war vorbereitet worden. Glücklicherweise für Deutschlands Ruhe und Verfassung haue diese noch Kraft genug, durch Reichsgerichte und Kreisdirectorien jeder gewaltsamen Erschütterung diefer Art zu begegnen.

Unfer Vf. hat in seiner Function bey dem Reichskammergericht, Gelegenheit gehabt, diesen Kampf zwischen Neuerungs- und Empörungssucht und hergebrachter Ordnung in Deutschland besonders nahe zu beobachten. Er liefert uns hier von acht folchen Emporungsfällen, welche in der letzten Hälfte des J. 1789 bey gedachtem Reichsgericht angebracht worden, die Geschichte kurz und actenmässig nach den gerichtlichen Verhandlungen, aus denen er die wichtigsten Stücke aushebt. Wenn man nun gleich nicht anders erwarten kann, als dass er hiebey eigenslich bloss den Inhalt solcher Verhandlungen liefern, oder wenigstens diejenigen Gesichtspunkte, aus denen das Kammergericht jede Sache betrachtet hat, und welche freylich bey zum Theil so verwickelten Händeln nicht jedesmal die eines localen Beobachters dürften gewesen seyn, auch völlig zu den seinigen gemacht haben werde, so A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

bemerkt man doch mit Vergnügen, da wo er felbsissisch dig erzählt, oder urtheilt, eine achtungswürdige Gerad, heit und Unbefangenheit.

Die erzählten Vorgänge find: I. Die neueste Revolution in dem fürftl. Lüttichischen Staat. Unsern meisten Lesern ist diese von den vornehmsten Behorden Deutschlands aus fo verschiedenen Gesichtspunkten betrachtete. und mit so vielem Aufsehen begleitet gewesene Sache noch in Erinnerung. Wir erlauben uns daher über dieselbe hier weiter keine Bemerkung, als die, dass der Vf. sie mit besonderm Glimpf für alle Partheyen behandelt, und, obgleich er selbst eine Kameralperson ift, doch zu dem sonst so ungleich beurtheilten Verfahren des Clevischen Directorialhofes, welcher bekanntlich die Wezlarschen Erkenntnisse nichts weniger als genau vollziehen wollte, von S. 93. an eine gewisse Zustimmung zu erkennen giebt. Indessen reicht sein Geschichtsgang nur bis zum December 1789,, und die nachhergefolgten noch sehr wichtigen Ereignisse für die Lütticher Revolution fehlen daher. - Emporung der Reichsstadt Gengenbachschen Unterthanen. Ist aus der vom Magistrat zu Gengenbach bey dem Reichskammergericht am 22. Sept. 1789 übergebenen Klagschrift genommen. Eigentlich waren es die dieser Reichsstade gehörige Unterthanen des Stabs (der Bauerschaft) Reichenbach, welche von dem Magistrat mit Ungestüm und Drohung besonders die Extradition ihrer alten Privilegien, (die fie nach einer Tradition in einem großen rothen mit eisernen Reisen versehenen Buch im Archiv enthalten glaubten,) die Verschonung ihres Waldes mit allem städtischen Holzfällen, und die Aushebung des Frohnens zu ertrotzen suchten, und gegen welche vom Kammergericht Gehorsamspetente, und Manutenenzaufträge an Würtemberg erlassen wurden. - III. Unruhen der gröflich Leyenschen Unterthanen. Verschiedene Orte im Oberamt Blies Castell, besonders die Gemeine zu St. Ingbrecht, suchten 17 Beschwerdenpunkte, wevon sich die erheblichsten auf streitige Waldrechte beziehen, mit Drohungen und Eigenmacht durchzusetzen, wogegen-das Kammergericht gleichfalls Patente und einen Manutenenzauftrag an des oberrheinische Kreisdirectorium unter dem 18. Sept. 1789 erkannte. - IV. Klage des kaiferl. Fiscals wider die Unterthanen im Fürstenthum Stablo und Malmedi, megen eines zu befürchtenden Aufruhrs. Diese Insurrectionssache ift eigentlich ein Anhang zu der Lüttichschen, und durch diese bekannt genug geworden. Wir bemerken daher nur, dass, so wie in letzterer das Reichsgericht von felbst, ohne fremde Veranlassung, ohne Klage des Fürften, vielmehr gegen dellen erklärten Willen blos auf Ffff

die Notorietät der Zeitungen und Privatbriefe, sein Mandat erkannte, fo in det Stabloischen Unruhensache, ein Gleiches auf biofse Bitte des kaiferl. Fiscals erfolgte, welcher darinn besonders den Satz ausführten dass auch in dem Fall einer blossen Furcht vor einem öffentlichen Tumult und Landfriedensbruch, wenn die Gefahr nur einigermaßen vorhanden ist, das höchste Reichsgericht einschreiten dürse. - V. Aufruhr der .. Unterthanen im Saarbrückschen. Ist die fürstlich Nassau-Saarbrücksche Klageschrift vom 1. Octob. 1789 wider die unruhigen Bewegungen der Einwohner in Saarbrücken, St. Johann und den andern Ortschaften, und das vom Kammergericht darauf an dieselbe erlassene Dehortatorium. - VI. Die von dem Hn. Grafen von Bentheim Steinfart wider die Stadt Burgsteinfurt am K, Reichskammergericht den 9. Oct. 1789 übergebene Klagfchrift betreffend. Auf dieselbe ward, da fie die Gesahr einer Emporung nicht hinreichend bescheinigte, vom Reichsgericht nichts erlassen. - VII. Empörung der Unterthanen in der zum Hochstift Strassburg gehörigen Reichsherrschaft Oberkirch. Diese Unterthanen, besonders die Bewohner des Oppenauer Thals, machten sich vom 16. August 1789 an einer förmlichen Rebellion gegen ihre Landesherrschaft schuldig. Ihre zur Durchsetzung verschiedener Beschwerden wegen dorriger Beamten, Abgaben etc. verübten Thathandlungen waren fo gehäuft und andanerad, als wenighens verhältnifsmüfsig in keinem der vorigen Fälle. Das Kammergericht erkannte gegen sie gewöhnlichermassen. - VIII. Ummhen in der Stadt Trier. Auf fiscalische Anzeige von den dortigen tumultarischen Bewegungen, erließ oftgedachtes Reichsgericht am 31. Oct. 1789 ein Protectorium auf den kurrheinischen und eventualiter auch westphälischen Kreis, und litteras patentes an die Einwohner, welche fich aber bald wieder zur Ordnung fügten.

Diefer Catalogus der bald nach der französischen Revolution in dem ihr nüchstgelegenen Theile Deutschfands vorgegangenen Infarrectionen, ist indessen bey weitem nicht vollftändig. Wie viele ähnliche Falle find nicht seitdem noch bey dem Kammergericht, und wie viele bey dem Reichshofrath anhängig geworden? wie manche aber gar nicht zur Notiz der beiden höchften Reichsgerichte gekommen? Der aufmerksame Beobachter deutscher Angelegenheiten wird überhaupt gestehen müllen, dass von den mittlern und kleinern Staaten Deutschland gewiss nur fehr wenige sind, die in dem Zeitsaum der letzten & Jahre nicht irgend einen Vorgang erlebt hätten, welchen man mit dem Wort Tumult oder Volksunruhe bezeichnen könnte, ob gleich zwischen leizterer und zwischen einer sienpeln Landesoder Gemeinheitsbeschwerden Sache die so oft übersehene Granze wohl zu bewerken ift. Ein vollstandiges pragmatisches Verzeichniss folcher neuerlichen Ereignisse, von der Hand eines mit dem lunern der deutschen Staaten, und mit den Verhandlungen beider Reichsgerichte und sämmtlicher noch thätigen Kreisdirectorien vertrauten Staatsmannes würde dem denkenden Patrioten ein willkommenes Geschenk seyn. zu belehrenden Ausschlussen über den Geift der Zeit, und die Wahrscheinlichkeiten der Zukunft.

Ohne Druckott: Brief eines Deutschen über die politischen Bewegungen im Kanton Zürich, an A. 1795. 110 S. 2.

Bekanntlich haben sich im vorigen Jahr, in den blühendsten Gegenden des Cantons Zürich, besonders am See, wo Industrie, Reichthum und mit ihnen Geistescultur, auf einen, unter Landleuten ungewöhnlichen Grad gediehen waren, zu zwey verschiedenenmalen Bewegungen erhoben, welche die Regierung anfangs durch Verbannung einiger Urheber, nachmals durch militärische Macht, gestillet hat. Einen großen Theil der vorliegenden Schrift füllt des Memorial (S. y bis 34.), welches ursprünglich das Missallen der Obrigkeit erregte. Ein Töpser, Namens Nehmacher, wird (S. 34.) als Vf. genanat; einige Wundarzte und ein Becker werden als Mitarbeiter angegeben (35, 39.), andere durch Ehrenstellen auf ihren Dörfern, oder durch andern Einfluss wichtige Landmänner in großet Anzahl, als Theilhaber der Sache und Verbreiter des Memorials, beschuldigt, und zu mehr und weniger strengen Strasen verurtheilt (38 - 47.). Der Hauptin-halt des Memorials ist solgender. (Wir übergehen die weitläuftig und nicht mit gehöriger Bestimmtheit ausgeführten Grundfätze über Menschenrechte und andere Punkte des Naturrechts, um uns an das eigentliche Anbringen der Landleute zu halten): "Schon und gut sfey die Verfassung der Stadt Zürich; nur wünschten esse, dass das Land sie auch hatte: aber im Lande der "Freyheit könne der geschickteste Mann mehr nicht "als Taglohaer werden: alle roben Materialien musse "er von einem Burger der Stadt erkaufen; er dürfe die "Baumwelle alsdann spinnen und weben, aber (auch nicht einmal für seinen eigenen Gebrauch) bleichen "lassen, und musse jedes Produkt feines Fleisses an einen Bürger der Stadt verkaufen. Dieses fey mit allen "Manufacturwaaren der Fall, und jede Correspondenz mins Ausland über kaufmännische Geschäfte durchaus "verboten. Er dürfte ohne erkaufte Privilegien auch micht Schneider, Schmidt oder Zimmermann seyn; "um Kupferschmidt, Weissgerber, Zinngiesser zu weroden, sey auch für Geld keine Erlanbnis zu haben. "Den geschicktesten Jünglingen vom Lande seyn die "Schulen und Collegien der Stadt verschlossen, und , alle Beforderung zu Pfartdiensten, wenn sie auswärts "ftudieren, abgeschnitten. Die Lasten bingegen fallen ,alle auf den Landmann: er musse Zehnten und Grund-"zinfe bezahlen, ohne je sich davon loskaufen zu konmen; von ihm werde, oft mit Strenge, der Todten-"fall, dieses Ueberbleibsel der Leibeigenschaft, geso-"dert; er musse den Kriegsdienst versehen, und für "den Bürger sey die Ehre, sey Avancement; die alten "Freyheiten der Gemeinden seyn ausser Kraft und An-"sehen gekommen. Sie, die Landleute, klagen aber "nicht gegen die Obrigkeit, sondern gegen den Despo-"tismus der Zünfte, und nicht über die Verwaltung. sslondern über die ungleiche Verfassung. Die wach-"sende Volksmenge nöthige sie, hierüber zur Sprache "zu kommen; der Geist der Zeiten gebe ihnen die Hoffnung, dass der Obrigkeit selber die Convenienz ein-"leuchton werde, se auf einen billigern Fuls zu setzen."

Auf dieses Memorial; welches cher in Zürich beaunt wurde, als die Landleute es überreichen konnten, eschahen jene ersten Verfügungen (S. 34—50.), dass simlich der Nehrasher und alle Theilhaber theils verziesen; theils an Gelde gestrest wurden. — Weil aber ie Landleute sich auf Urkunden berusen hatten, erziehen sie (S. 51.) die Zusicherung, dass jeder berechgt seyn soll, von seiner Ortsobrigkeit über deren laalt Ausschlüsse zu begehren. Man beschloss nun zu täse, diese in einem benachberten Gemeindarchive efindlichen Documente einzusehen. Vergeblich such in die Obervögte, dieses zu verhindern (S. 52 £.)

In obiger Schrift folgt nun der wörtliche Abdruck on dreven der vornehmsten Urkunden (S. 54--92.), eren die erste im J. 1489 zwar in Zeiten großer Unthen, aber eben zu Verhinderung neuer, und unter ermittlung fieben schweizerischer Cantons, auf ewige leiten errichtet worden; welches letztere in der Urunde selbst sechs oder siebenmal auf das allernachrücklichste und eidlich versichert wird. Die zweyte rkunde ist eine im J. 1525, in friedlichen Zeiten, von er Obrigkeit obne Zwang ertheilte Frneuerung der origen. Die drine, vom J. 1532, wurde nach einem, aweislich oder unglücklich geführten Kriege dem ifsvergnügten Landmann zu feiner Beruhigung ausestellt. Alle drey wurden in gleichlautenden Origialien bey der Stadt und in den Gemeinden aufbewahit. Jetzt haben die Landleute geglaubt, sich darauf eziehen zu können, dass Art. 1, 1439 ihnen gestattet urde, das Ihrige zu kaufen und zu verkaufen, wohin, wann und gegen wen es einem jeglichen eben ift; "Art. 2. ihr Salz zu kaufen, "wo einem jeden das fügt: " Att. 6. "dass jeder hinziehen möge wohin er will; " Art. 7. "dass die Handwerksleute bleiben mögen, wo jeder traut fich zu ernähren. Art. 10. "dass jeder fein Gut bewerben mag, wie er das traut zu geniessen: " Art. 22. "das, wenn ihnen etwas unter einander angelegen wär, zwo oder drey Kilchhörinen wohl mügend ihres Auliegens Unterred halten; " Art. 1. dass die "der von Zürich eingesessene Bürger seyn." ogar hatten fie Art. 1, 1582 gelesen, "dass die Stadt hn einer Landschaft Wissen und Willen keinen Krieg nehr anfahen solle und wolle," und Art. 2, dass "beile Räthe mit Stadt - und Landskindern" besetzt Leyn; 1s, "oh sie mit Beschwerungen beladen, sie die bieern Lüt uf dem Lande darum berathsammen sollen;" 1d dass man, Art. 5, ,, sie bey ihren alten Freyheiten and Gerechtigkeiten und bey ihren Brief und Siegeln leiben lassen, und in kein Weis und Weg daran hinlern wolle."

Hiegegen wurde nun von der Stadt in dem geruckten Manifeste bemerkt: "Sie finde, dass diese alen Urkunden den jetzigen Zeiten nicht mehr angeessen seyn (S. 100.)" Der Herausgeb. freylich zittert
ür alle Verträge und für die Schweiz, wenn dieser
irundsatz allgemein werden, zumal wenn er auch von
len Unterthanen adoptirt werden sollte (S. 103.)." Inssen ist der Ausgang bekannt. Es lässt sich aber veruthen, dass die Regierung sich nur nicht hat wollen
sodern lassen, was sie thussicher massen von selbst

zu geben gedenkt; welches denn alle Gemüther vereinigen und beruhigen wird.

Die Aehnlichkeit des Gegenstandes veranisist unt, folgende kleine Schrift hiemit zu verbinden:

Vortrag und Schinsrede des Hu. Major Küenzle von Gossau an der Landsgemeinde vom 23. Nov. 1795. 15 S. 8.

Die Unruhen welche fich in der sogenannten aleen Landschaft des Klosters S. Gallen seit einiger Zeit erhoben hatten, haben ohne einiges Blutvergiesen, ohne das irgend jemand wäre eingekerkert worden (S. 14.), durch einen von dem Fürsten bewilligten, den Wünschen des Volkes angemessenen Vertrag (S. 11.) ein friedliches Ende genommen. Diese Landesgemeinde, seit 270 Jahren (S. 4.) die erste ihrer Art, bestätigte und solennistrte den Vertrag. Ihr Führer, der Vs., welcher in dem ganzen Geschäfte sich besonders thätig bewiesen, bricht hierüber in patriotischen Jubel aus. Er ist ein gemeiner Landmann; in seinem Vortrage wird man originelle Krast erkennen.

BRAUNSCHWEIG, in der Schulbuchh.: Jukus August Remers, Prof. der Geschichte und Statistik auf der Julius Carls Universität in Helmstadt, Handbuch der Eltern Geschichte von Schöpfung der Welt, his auf die große Völkerwanderung. Dritte, durchaus umgearbeitete Auslage. 1794. 699 S. 8.

Dass dieses Handbuch unter die vorzüglichern seiner Art gehöre, ist sehon langst bekannt; und dass es in gegenwärtiger Auflage alle Paragraphen hindurch verbessert worden sey, glauben war nicht nur der Versicherung des Vf. (denn die vorhergehenden Auflagen besitzen wir nicht;) sondern es sehrt auch der Augenschein, wie viel von den neuesten Bemerkungen und Schriften hier genützt worden sey. Unterdessen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob etwas hier zuerst oder zum zweytenmal vorkomme, wollen wir nur bey wenigen Stellen stehen bleiben. S. 2. behauptet der Vf., der Zusatz merkwürdige Begebenheit, den Gatterer und andere nach ihm in die allgemeine Definition der Geschichte gebracht haben, gehöre nicht in dieselbe. Dean nicht zu etwähnen, dass das Wort merkwürdig relativisch ist, und es auf den Zweck des Schriftstellers ankömmt, was merkwirdig ist, oder nicht: se sey auch die Erzählung oder Kenntniss der mindesten Degebenheiten immer Geschichte. Aber weder das letztere kann zugegeben werden, dass jeder alträgliche Vorfall, jede Stadt - und Familienhistorie im edlern Verstande des Worts, und in der Büchersprache, die nier doch angenommen werden muss. Geschichte sey, noch folgt es aus dem Relativen des Merkwürdigen, dass es so vielen Veränderungen unterworsen sey. Unzähliche Begebenheiten bleiben allgemein merkwürdig, wenn gleich in etwas verschiedenem Grade; und selbst der von dem Vf. zugegebene Umstand, dass der Geschichtschreiber bald dieses bald jenes nach seiner Abslicht merkwürdig finde, bestätigt es, dass er stets auf diese Eigenschaft zu sehen habe. Nicht Hume, wie-

Ffff 2

S. 4. heist, fondern Home, hat eine Geschichte der Menschheit geschrieben. Dass Calmets und Guyon Werke risch S. 12. unter die vorzüglichern größern Weltgeschichten gehören, davon wußten wir keinen Grund anzugeben. Wenige Schriftsteller sollen nach S. 3. das feine Gefühl von den innern Kennzeichen der Wahrheit einer Begebenheit in einem so hohen Grade befitzen, als Bayle und Voltaire. Es ist aber wohl ausgemacht, dass, so viel Geschmack V. in der Wahl, Verbindung, Darstellung und Beurtheilung der Begebenheiten zeigt, so mittelmässig oft seine historische Kritik fev. So fertigt er die Erzählung von der Gefangen-Schaft des kaiserl. Prinzen Enzio zu Bologna mit dem luftigen Machispruch ab: N'en croyez rien! Das heisst. aber nicht feines Gefühl, sondern Unwissenheit der Quellen verrathen, und über alle Untersuchung wegvoltigiren. Grosse Vortheile verspricht sich der Vf. S. 16. davon, dass er die gewöhnliche Methode umkehrt, Geographie, Verfassung, Sitten u. dgl. m. einer jeden beschriebenen Nation von ihrer Geschichte ganzlich trennte, und lange vor derfelben hergehen lässt; (so fteht die Verfassung der Griechen S. 93 fg. und ihre Reschichte erst S. 305 fg.) denn so lerne man die Urfachen der Begebenheiten vorläufig kennen, und sehe Menschen handeln, deren Denk- und Handlungsart schon bekanut find. Doch dieser Vortheil möchte wohl aur scheinbar seyn; und die bier beobachtete Methode ift unnatürlich. Freylich muss die Geographie, als der Schauplatz der Begebenheiten, vor jedem historisch zu beschreibenden Lande hergehen; aber nicht die Verfassung: denn erft die Geschichte lehrt, wie dieselbe entstanden sey, und sie zum voraus aus der Geschichte abstrahiren, heisst den Lehrling aus Begebenheiten, die er noch nicht kennt, Resultate ziehen lassen. Der erste, geradeste und sicherste Weg, Nationen und Menschen überhaupt kennen zu lernen, ist ihre Geschichte selbst. Die dritte Periode der neuern Weltgeschichte rechnet Hr. R. S. 19. von der Wiederherstellung

der Betrieblamkeit und der Aufhlarung in Europa. oder vom Ende des 13ten Jahrhunderts, bis mim J. 1517. Kann man aber das wohl Wiederherstellung der Auf klärung nennen, wenn die Geben einzeler großer Mag ner ohne alle ins Grosse gehende Wirkung blieben während dass die Scholastiker ihren Unfinn auf das Höchste trieben? In der Vorrede fagt Hr. R. "Ein ho ha vortressliches Handbuch der Geschichte wurde der schreiben, der mit Gatterers eisernem Fleisse (also wart an G. weiter nichts charakteristisch, als was die schwer falligsten Compilatoren auch besitzen? nicht die zuert von ihm in der Weltgeschichte eingesührte pragmer sche Methode? nicht die glückliche Verbindung und Anwendung aller historischen Hülfswissenschafm! nicht der tiefeindringende und zugleich bedachtime Forschungsgeitt?) mit Schlözers Witze und Vergleichungskunft, (auch er follte keine höhern Gaben für die Weltgeschichte haben? Witz und Vergleichungskunft find im Grunde einerlev: denn jener besteht eben in der Fertigkeit, die Aehnlichkeiten der Dinge zu finden; aber ungleich mehr werth find die von ihm verfeinerte Methode, manche neue, aber doch fehr wahrscheinlich vorgetragene Wahrheiten, eine Menge ausgesuchter Bemerkungen, und die so unterhaltende Schreibart; wenn gleich diese auch oft das erfte, nur zu sehr in Deutschland nachgeahmte, Muker eines unhistorischen Ausdrucks abgegeben hat;) und Becks ausserordentlicher Belesenheit (fie ist wiederum mehr als Belesenheit, vielmehr die innigste Bekanntschaft mit den altern Quellen der Geschichte, und daraus in der fruchtbarften Kurze abgeleitete Menge der lehrreichsten Winke,) eine folche Ordnung der Materien, und eine fo richtige systematische Darstellung zu verbinden wüsste, dass sich die Erzählung durch ihre Anschanlichkeit selbst dem Gedachtniffe einprägte u. s. w." Uebrigens hat den Vf. seine Erfahrung gelehrt (S. VI.), dass seine Methode die beste sey.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Vennischte Schriften. Berlie u. Stettie, b. Nicolai: Betrachtungen über einige wichtige Gegenstände der christlichen Religion und Moral, von Samuel Christian Ludwig von Beyer, inspector und erstem Prediger zu Aschersleben sieitedem auch kön. preuse. Consistotialrath). 1791. 102 S. g. — Man findet nirgends eine Anzeige, für welche Gattung von Lesern und zu welchem Zweck selbige bestimmt ist. Doch aus dem Inhalt und der Aussichrung desselben sieht man, das sie für diejenige Gattung von Christen geschrieben sey, die zwar keine gelehrte, aber doch mehr als gemeine Kenntnisse bestizen, und das sie zum Zweck habe, ihnen ausgeklärtere Begriffe und reinere moralische Gesinnungen beyzuhringen. Die Schrift enthält sechs Betrach-

tungen: Belehrung für diejenigen, denen in der Religion manches ungewis, ankölsig und zweiselhaft ist; über die verschiedenen Sekten und Religionsgesellschaften in der Welt; von dem Werth der Andacht; von dem wahren und salschen Religionseiser; über den Glauben en die Fordauer und Unsterblichken der menschlichen Seele; (die gewöhnlichen Gründe ohne Benus nung des Kantischen moralischen Beweises:) Kommentar über die Erzählung Jesu von dem sogenannten barmherzigen Sammiter. Luc. X, 30-35. (eine Art von biblischer Homilie). Nach der eben vorausgesetzten Absicht sinden wir beides, den Inhab und den Vortrag, zweckmäsig und behrreich.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 11. Junius 1796.

## ARZNEIGELAHRTHEIT.

London: Medical Facts and Observations. Volume the fifth. 1794. 232 S. mit Kupfern. Vol. VI. 1795. 233 S. 8.

teler Band ist größtentheils chirurgischen Inhalts und verdient Aufmerksamkeit. 1) Forker von einem Aneurysma der Arteria poplitaea. Zwey schöne Bestätigungen des großen Nutzens der Hunterschen Methode, und eine lehrreiche Beschreibung der Operation. Die Wärme an dem kranken Gliede war einige Grade (nach Fahrenheit) stärker unter der Ligatur, als an dem gesunden Beine. 2) R. Beddoes von der guten Wirkung des Mohnsafts bey einer Vergiftung mit der Digitalis. 3) Lorimer über die Krankheiten, welche sich auf einem Schiffe geausert haben, nach und von diadras. 4) Rumsen, von einer Verdrehung der Tibia und fibula mit einem Bruche des Astragalus. 5) Guy von einer schrecklichen Verdrehung des Fusses nach einem Sturz vom 6) Winterbottom einige Fälle von Nesselsnicht. Eine Familie in Indien als eine Frucht, die einer Zwetsche ähnlich war, und die der Vf. nicht weiter botanisch beschreibt; sie bekam am folgenden Tage den Nesselausschlag, wurde aber durch Absührungen bald davon befreyet. Bey dieser Gelegenheit beschreibt der Vf. eben diese Wirkung von süßen Mandeln, die er an sich selbst erfahren hat, wo zugleich die Zunge steif wurde, und Gefahr von Erstickung eintrat; wenn er die Haut von den Mandeln abziehet, so bemerkt er keine nachtheilige Wirkung davon. 7) Davidson von der Wirkung des Vitriolaethers bey krampfigten Beschwerden des Magens und in zwey Wechselfiehern. Einer Person, die sogleich nach der Mahlzeit einen heftigen Magenkrampf von 1 oder 2 Stunden bekam, und verschiedene Mittel ohne Nutzen gebraucht hatte, gab der Vf. ein Quentchen (!!) mit Pfessermunzwasser; den Augenblick, da dies Gemisch in den Magen kam, verursachte es der Kranken eine heftige Erschütterung und sie glaubte zu ersticken, wurde aber auf diese Art von allen Beschwerden befreyt. Dies reizete den Vf. nachher eben dasselbe Mittel, da nach Whytt's Erklärung ein Wechselsieber mit convulsivischen Zufällen übereinkommt, auch bey einem hartnäckigen viertägigen Fieber zu versuchen, wo er es kurz vor der Anwandlung des Frostes gab; die Kranke wurde hier eben so sehr als die vori: ge davon erschüttert, und glaubte, der Apotheker habe einen Irrthum begangen, befand fich aber nachher fo, dass sie nur eine behagliche Warme anstatt der Hitze bemerkte; bey dem nächsten Anfall des Fiebers nahm die Kranke noch eine Tolche Gabe von diesem Mittel, A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

und war dadurch curiret. Auch ein dreytägiges Fieber wurde auf diese Art vertrieben So gut der Rec. die Wirkung dieses obgleich in geringerer Menge gegebenen Mittels auch schon aus eigner Erfahrung kennet, so wenig würde er sich getrauen ein Universalmit. tel für alle Wechselsieber daraus zu machen, sondern es auf gewisse bestimmte Fälle nur empfehlen, so wie Opium bey folchen Fiebern auch nicht allgemeinen Gebranchs feyn darf, ob man gleich auch davon große Wirkung gesehen hat. Sehr vernünstig und bescheiden setzt daher auch D. hier hinzu, dass er dieses Mittel nie allgemein, z. E. bey verdorbenen Eingeweiden etc. sondern blos da rathen wurde, wo etwa ans Kummer etc. die Krankheit entstanden ist. 8) Von der giftigen Wirkung des Datura-Saamens. Gewiss nicht sehr neu. 9) Simmons von einer Wasserschen. 10) Ford von einem Kinde, das ohne Geburtstheile geboren worden. 11) Williams von einer Frau, die in dem letzten Monate ihrer Schwangerschaft ohne alle bekannte Ursache plotzlich über heftiges Kopfweh klagt, und sogleich todt niederfiel; in den ventriculis des Gehirns fanden fich zwischen 2-3 Unzen geronnenes Blut. 12) Schmeiser Untersuchung der mineralischen Quelle zu Kilburn.
13) Currie von einer merkwürdigen Wirkung eines Schiffbruchs bey den Seeleuten, nebst einem Versuche, über den Einfluss des Untertauchens in frischen und salzigen Wasser auf die Krafte des lebenden Kurpers. Aus den philosophischen Transactionen schon bekannt, aber den Aerzten, die diese nicht sehen, hier sehr willkommen. Die bev dieser Gelegenheit auf dem gescheiterten Schiffe außer Wasser geblieben, der Kälte und dem Winde ausgesetzt waren, starben bald, die aber am tiefsten im Waster standen, entgingen dem Tode. Nach dieser Idee machte nun der Vf. Versuche mit Menschen, dje er in kalt Wasser untertauchen liess, untersuchte ihren Puls, die Wärme ihres Körpers zu verschiedenen Zeiten mit dem Thermometer. Eine Blase mit warmen Wasser auf die Herzgrube gelegt, stellte die natürliche Warme am besten wieder her. Wahrscheinlich ist die Gefahr größer in füßem Wasser zu bleiben, als in Seewasser. so dass Jemand bey einer Kälte von 38 Graden nach Fahrenheit 23 Stunden in der See am Leben bleiben kann ohne Nahrungsmittel; aber dass Jemand bev diesem Grade von Kälte unter denselben Umständen bloss in der Luft das Leben erhalten können, findet sich nicht; im Wasser sey auch der Durst erträglicher. Der Vf. liess bey seinen Versuchen das Thermometer unter der Zunge anbringen, denn an andern äußern Theilen gebe es unzuverlässige Resultate. 14) Lindsay von der in Jamaica wachsenden Quasha. 15) Von einer besomdern unwillkührlichen zitternden Bewegung der Augen bey Gggg

einem trjährigen Kinde, dabey die Iris dunkelroth and beynahe braun it. 16) o'Holloren Versuch, wie Biejenigen Verletzungen des Kopfs genau zu bestimmen find, wo der Trepan nothwendig wird. Ein für die Wundarzte bochst lehrreicher Aussatz, dessen Werth durch die zojährige Erfahrung des Vf. und die beygefügten Beobachtungen noch mehr erhohet wird, daraus wir aber pur die Resultate hier liefern können. Viele Fracturen der Hirnschale erfodern den Gebrauch des Trepans nicht. Einige anscheinend leichte Fracturen machen ihn nothwendig, in diesen Fällen ift die innere Fläche der Hirnschale gemeintglich mehr beschädigt, als die dussere, und schlimme Zufälle erfolgen nicht eher bis gegen das Ende von 14 Tagen nach der Verletzung. Die mit Eindruck der Hirnschale verbundenen Fractueren erfodern den Gebrauch des Trepans, und man hat da oft erstaunende Wirkung davon gesehen. Wenn 'Materie auf den Häuten, oder der Oberstäche des Gehirns liegt, so wird der Trepan nothwendig, ob es gleich seiten glücklich abläuft. Bey Erschütterungen des Gehirns, die sich durch die fogleich darauf erfolgende Unempfindlichkeit und Stupor zu erkennen ge-ben, hilk die Trephine nicht, außer wenn die Hirn-Ichale einen deutlichen Eindruck zeigt, oder ein Extravasat da ist; keins von beiden erregt schlimme Zufalle einige Tage nach der Verletzung. 17) Burrow won einer fiftulöfen Oefnung des Magens - sie blieb nach seiner Wunde übrig, und dauerte an 30 Jahre bey vollkommnen Wohlfeyn des Krauken. Das beygefügte Verzeichniss von medicinischen Büchern, welche in den letzten Jahren erschienen sind, hat doch, so trocken es auch ist, seinen Nutzen, um den Engländer, den die auswärtige Literatur sonst so wenig interessiet, ein wenig damit bekannt zu machen; es enthält auch foger Inauguraldissertationen aus Deutschland, und von deutschen Büchern ift der Titul zugleich ins Englische Aberfetzt.

Der 6te Band enthält wenige eigene oder neue Abhendlungen, fondern viele ans andern entlehnt. 7) Winterbottom von dem Gebrauche des Arseniks ben Wechselfiebern in einem heissen Clima, nebst einer Nachricht von dem Wetter zu Sierra Leone, wo jene Fieber am häufigsten find. Der Vf. gerieth auf den Ein. fall, dieses Mittel nach der schon bekannten Methode Von Fowler zu versuchen, weil die Kranken die China, bb sie sich gleich sehr wirksam bewies, nicht gehörig nahmen. Die erzählten Krankheitsgeschichten find alterdings ein starker Beweis für den Nutzen des Arsehiks, er hilft gewöhnlich sehr bald, die Kräfte kommen nur nicht fo geschwind wieder als nach dem Gebrauche der Fieberrinde. Den Nutzen des Arfeniks noch mehr zu beweisen, führt der Vf. an, dass die Deutschen schon östere Versuche damit gemacht haben, und was er citiret, macht feiner Belesewheit mehr Ehre, els sonst seinen Landesleuten gebühret, er giebt sogar dort (in Afrika) schon Auszüge aus deutschen Schriften, die erst 1793 herausgekommen find. 2) Carter von der guten Wirkung einer Austöfung von Sälmiak in Weinessig bey zerriffenen Wanden. 3) Derselbe von einer Krankbeit

der Niere. Wenig lehrreich. 4) Ebenders. von einer Schusswande. Die Kogel gieng über dem rechten Ause hinein, und unter dem linken Ohre wieder heraus! Nach 10 Wochen war dieser, hessische Grenadier wie der so weit, dass er seinen Dienst antreten konnte. 5) Pearson von einigen besondern Zufällen, die wahscheinlich mit gewissen ausseren Verletzungen der Nerven der Adern zusammenhängen. Da z.E. an den Extremitäten sich Knoten etc. erzeugten, auch von einen an Schenkel gelegten Fontanell Uebelkeit. fogar Taub heit entstand, die nach zugetrockneten Fontanelle fich wieder verlohr. 6) Blair von einem fremden Körper w den Mastdarm gezogen. Ein Stück geröstetes Brok etwa einen Zoll lang. 7) Forster von einem Aneurusm der crural Arteris, das er, wie in dem sten Bourde die ses Werks, durch Ligetur geheilet. Die Operation & halt durch das beygefügte Kupfer mehr Deutlichkeit. 8) Clarke Beschreibung eines verbesserten englischen Schlaffels einen Zahn auszuziehen. Sehr instructiv, und mit einer schönen Zeichnung begleitet. 9) Roxbourgh ode einer neuen Art Switenia (Mahogany). 10) Haylor von der Wirkung des Mahoganyholzes in Durchfällen. leichten Füllen, wo stürkende und anhaltende Mittel nothig werden. 11) Volta über die Galvanischen Verfuche. Aus den philosophischen Transactionen. Für uns Deutsche nicht mehr neu, wenigstens darf man hier keinen Auszug von 51 Experimenten erwarten, die der Vs. gemacht hat. 11) Lorimer eine Lifte von der Mannschaft, Krankheit und dem Tode derselben auf einigen oftindischen Schiffen. 13) Senter von einer fonderbaren Ischurie bey einer jungen Frauensperfon, die über 3 Jahre anhielt, und wo der Urin, wenn & nicht mit dem Catheter abgezogen wurde, oft durch Erbrechen herauskam. Die letzten 20 Monate ging durch den Catheter viel Grand ab, fo wie auch mit den Erbrechen, wenn der Catheter nicht gebraucht, oder ohne Erfolg gebraucht wurde. Auch dusch den Mastdarin gieng Urin ab, und doch zeigte die Leichenöfnung, dass die Urinblase. Nieren, und audere Eingeweide des Unterleibes gesund waren, der Magen sber und Uterus enthielten eine stinkende eiterartige Materie, dabey besand fich der Magen in einem brandigten Zustande.

Berlin, b. Kilian: Primae lineae studii medici, quis auditorum suorum tommodo duxit Franciscus Schraud Pros. — etc. 1794. 272 S. 8.

Die ersten Grundlinien der Physiologie, Pathologie, Actiologie, Therspie, und materia medica; ein Compendium, das sich durch guten krastvollen Austruck besonders empsieht, und daher sehr brauchber wird. Von einem Compendie wird man inzwischen bier keinen Auszug erwarten. So weit es der Recdurchgeblattert hat, sindet er es von groben Irrthumern frey, obgleich dem Lehrer, der darüber lesen will, genug hinzu zu setzen übrig gelassen worden. Die Bescheidenheit und Jugend des Vs. müssen entschuldigen, wenn er in der Therapie am wenigsten zu leisten scheinet, und doch sindet man einige Capitel, z. E. von Masern so gut ausgearbeitet, das man

es von einem ihren Arzte nicht leicht bester erwarten kann.

### PAEDAGOGIR.

Leipzig, h. Grieshammer: Handbuch über die frühere fittliche Erziehung, zunächst zum Gebrauch für Mütter, in Briesen, abgesasst von Friedrich Wilhelen Wedag. 19½ B. in 8. 1793. (1 Rthlr.)

;. Wer einen bedeutenden Mangel unter den Menschen wahrnimmt, (heisst es, Vorr. S. 3) und glaubt dass, er zur Abstellung deffesten mitwirken könne, der ift verbunden zu thun, was er kann. - Was ich lier vorgetragen habe, ift, wenn gleich daffelbe schon oft gefagt feyn mag (das meilte wenigstens besonders in den Salzmannischen Schriften) selbst gedacht und fo hingeschrieben, wie es sich in mir bey dem täglichen Umgange mit vier Kindern, von dem Alter, worauf fich dieses Büchlein einschränkt, Entwickelte. - Der Titel scheint vielleicht etwas anmasslich zu seyn, weil von einem Handbuche eine großere Ausführlichkeit, und dann schon eine gewisse Unsehlbarkeit gesodert werden dürfte; allein ich glaube, er ift dadurch fchon gerechtfertiget, weil es kein Lesebuch seyn soll, das man sich etwa zum einmaligen Durchlesen aus einer Lesebibliothek holen lässt; sondern ein Buch, das be-Ständig bey der ausübenden Erziehung zur Hand seyn mus, wenn es-Nutzen fliften foll (und darüber auch Vorlefungen über die Erziehung gebalten wetden konnen.) - Ich bestimmte dieses Buch zumüchst zum Gebrauche für Mütter; weil sie es sind, denen die körperliche Wartung und Pflege der Kinder obliegen. f. f. Man wurde mich aber fehr misverstehen, wenn man glaubte; ich wollte hiemit die Väter von dem Geschäfte der Erziehung (oder auch vom Lesen und Benutzen dieses Buchs) enthinden." Der Vf. hatte schon etliche zwanzig Briefe von diesem Werkchen geschrieben, als er Heusingers Berichtigung einiger Principien zur sittlichen Erziehung zu tesen bekam, wodurch er zu einer gänzlichen Umarbeitung des Geschriebenen veranlasst worde, welches man auch, besonders in der Einleitung gewahr wird. - "Rousseau, der Vater der Erzieher hat uns zwar ein Ideal aufgestellt, aber wer kann ihm in der Anwendung folgen? Und ist alles in seinem Emil in unsern Verhältnissen zu realisiren? Wenigstens werden vielfältige Vorbereitungen dazu gehören, ehe wir die Menschen dahin bringen, dass sie nach seinem Plane zu erziehen fähig find." Und eben dieses ist nicht weniger von diesem verjüngten und dem praktischen mehr angenäherten Emil zu behaupten, als dass die Kinder, z. B. vor dem zwölften Jahre keinen Informator (nicht einmal in Ansehung des Buchstabirens, Schreibens und Zeichnens) sondern einem Erzieher nur, wosern es der Vater nicht selbst seyn kann, erhalten sollien, dass alles Bitten, Belehren durch Worte, Befehlen und Verbieren bey Kindern unter zehn Jahren meist in den Wind gesprochen sey, und dass es, wenn es einmal wirkt, dagegen hundertmal schädlich fey? daher man fie, dringende Falle ausgenommen, nur

der belehrenden und befferiden Erfarung Beffeffen müsse. - So manches sich dagegen überhaupt einwebden ließe, besonders in Rücksicht der die Erfahrung vorbereitenden, fie beschleunigenden und bestürkenden Winke, so wenig würden wir die Anwendung deven auf die Folgen der Unordnung machen, wie S. 260 geschiehet. "Werfen sie ihre Kleidung beym Auskleiden confus dutch einander, und tragen lie diefenigen. welche sie gerade nicht anziehen, nicht an die rechte Stelle, so ist die Folge, dass sie sie nicht wiedersinden. wie sie ste brauchen, und dass sie einmat darüber musfen zu Haufe bleiben, wenn in aller Frühe irgend wehis gegangen wird." Freylich find folches, und follten es seyn, die Folgen der Unordnung, nur dieles längnen wir, dass sie die zur Unordnung geneigten Kinder von dieler Unart heilen, indem fie gewöhnlich derfelben, bey aller Empfindung der mit ihr verbundenen Folgen, ergeben bleiben. Zwang wird hier, wie in mehrern Fallen allerdings angewendet werden muffen, und sich sehr heilfem bis in die spätesten Jahre erweisen. - Nun noch eluiges von der besondern Einrichtung dieses Werkchens felbit. Linlestung, nebst einigen Remerkungen iber das Verhalten der Schwangern und dessen Einstufs auf den Gemüthszustand der verborgenen Frucht. Der letzteite Punkt ist nur in etwas, am Schlusse berührt worden, dahingegen der Vf. desto umständlicher sich ausgelassen hat über die vornehmsten Grundsätze der Erziehung, über das, was erziehen heifst, warnm die Etziehung in Ablicht auf die Sittlichkeit der Menschen noch fo wenig ansgerichtet, über die Kräffe und (das) Vermögen des menschlichen Gemuths, in sofern fie der Erzieher kennen muß, was für Verwirrung darmes entstehe, wenn die Kräfte und (das) Vermögen des Gemuns nicht in ihrer Ordnung entwickelt werden, als vorerst namlich die Sinnlichkeit oder das Vermogen, vermöge der aufserlichen Sinne aus der Körperwelt Bilder und Vorstellungen zu empfangen, dann Verstaud, und endlich die Vernunft; über den Zweck der fittechen Erziehung, u. s. f. - Die Periode der Sinnlichkeit oder die sittliche Erziehung von der Geburt an, bis zu Ende des dritten oder vierten Jahres. Ueber das zu viele und oft über das Alter eines Kiddes gehende Raisonniren von Seiten der Eltern oder Erzieher wird hier manches fehr zu beherzigende gesagt." Es macht sie nur ungehorsam, naseweis, liftig, lügenhaft, scheit und niederträchtig (und auch selbst zum Raisonniren gegen andere geneigt). Von Entstehung und Verleutung der Fehler, wozu in der Periode der Sinnlichkeit gemes niglich schon der Grund geleget wird, z. B. der Schreckhaltigkeit des Ligenfinns, der Selbstgefulligkeit, der Neigung, die Schuld eines Versehens auf etwas anderes zu schieben, der Näscherey und des Befeh-lens. "Ich will nicht, schreibt in Rücksicht des letttern der Vf. S. 33, dass meine Kluder etwas von mir betteln, oder alles in einem betteleden Tone von mit ver - und erlangen, "Ich weils auf deutschen Boden kein Land, wo die Kinder zu dergleichen leischen Ce-Yeinonien mehr angeführt würden, als der Fleck in Sachsen, wo meine Wenigkeit zu Hause ist." Das

Gggg 2

wird der Vf. gegen die galanten Sachsen werantworten! Die Periode der Verstandesentwickelung, oder, die Erziehung bom vierten bis gegen das zwolfte oder dreyzehnte Sahr. Das Schwimmen und Baden wird vom Vf., als einem starken Schwimmer, sehr dringend, Uebrigens wird und nicht ohne Grund, empfohlen. hier umständlich disserirt über die Verschiedenheit der Erziehung des Verstandes vom schulmassigen Unterricht, woher es komme, dass die Kinder so oft mit den Jahren lästiger werden, über Freisbeit und Gehorsam der Kinder, (Modification des Rousseauischen Grundfatzes: man muss von den Kindern schlechterdings keinen Gehorsam fodern, dahin, dass man I) in gleichgültigen Dingen keine Vorschriften gebe, z. E. ob ein Kind so oder anders den Löffel fasse, ob es geschwind oder .langsam gehe; 2) auch nicht auf die Aufführung, vielweniger Gebote für einem ganzen lag, z. E. du musst heute recht artig seyn; 3) dass man sie nicht durch Ge-Setze an eine gewisse Lebensordnung binde, wo man den Zweck durch veranstaltete Erfahrung erreichen kann; 4) endlich, dass man überhaupt nichts ohne Noth, verhiete ader gebiete), über den Stoff für den Verstand der Kinder, über die rechte Behandlung der Neugierde und Wissbegierde, ob man besondere Uebungen für das Gedächtnis anstellen solle, welches letztere verneinet wird. - Ueber die Entstehung und Verhütung des Bosen in der Periode der Verstandsentwickelung. Das menschliche Herz ist von Natur gut, das Bose kommt von aussen in ihn binein; Von diesem Satze geht der Vf. aus, und giebt dann Vorschriften zur Verhütung des Neides, der Schmeicheley, des Lügen, der schnöden und neseweisen Aufführung, des Luxus und der Höflichkeit: "Ich werde mich hüten, meinen Kindern in der Sprache und dem Ceremoniel der Hoflichkeit Unterricht zu geben, und sie zu Verbeugungen und Händeküssen zu zwingen." In diesem Punkte vorzügfich scheint uns Hr. W. etwas zu weit zu gehen, unreachtet seine Gründe sich hören lassen. - Anleitung der Kinder zu einigen löblichen Eigenschaften und Fertigheiten, in sofern sie in der Periode des Verstandes moglich find, zur Thätigkeit und Ordnung, zur Verträg lichkeit, zur Verschwiegenheit u. s. f. dass man den Kindern nach Salzmanns Manier Anlass zum Erwerb sigenes Vermögens geben konne. — Uebrigens ist der Vf., sollte diese Schrist gut ausgenommen werden, Willens: noch eine Anweisung für die höhere sittliche Erziehung in der Periode der Vernunft auszuarbeiten. Wir sehen der Aussührung davon mit Vergnügen eutgegen.

REESLAU, HIRSCHBERG, u. LISSA, b. Korn dem ältern: Der junge Erdburger, ein Lesebuch von Fr. S. p. L. 1795. 271 S. 8.

Pädagogischen Inhalts ist dieses Lesebuch, und begreist drey und dreyssig kurze Aussätze, worinnen über allerley Gegenstände, die auf die Erziehung eines Knaben von den ersten Kinderjahren an bis zum

Jünglingsalter Bezng haben, geplandert wird. Es ift ein Lelebuch nicht für die jungen Erdbürger feloft sondern für Aeltern und Erzieher, worinn fie obne große Ankrengung ihres Verstandes Tiraden und Declamationen über die Nothwendigkeit und Pslicht einer frühen moralischen, und religiosen Bildung, im Predigtion vorgetragen, lesen können, ohne am Ende zu wissen, was sie gelesen haben. In den kleinen, nichts erschöpfenden, Kapitelchen erhält man über die Methode, wie diese Bildung erreicht werden konnte. entweder nozulangliche, unbestimmte, ganz allgemeine, oder doch keine neue, keine neu gesagte Belehrung. Der Vf. gehort weder zu den tiefdenkende Theoretikern, noch zu den forscheuden Beobachten, aber auch als praktischer und popularer Schriftstellerik er zu seicht und zu trivial. Wo er auch von den Gemeinsprüchen zu detaillirten Bemerkungen übergeben will, wird er so fade, wie S. 105 in folgender Stelle: "Dass Kinder mit Puppen spielen, ift auch nicht "zu verwerfen, wenn man sie haben kann; ist ein Kind "zu einer andern Unterhaltung geneigt und fähig. fo wähle man Ziffern und Buchstaben; das Zählen, ein "Alphabet, eine Stadt, ein Land, wenn es auch nicht "gut gezeichnet, oder gemahlt ist; man erzähle ihnen "angenehme gute Beyspiele von folgsamen Kindern. "von andern guten fleissigen Menschen, die viel nütz-"liches und rühmliches gethan haben, oder auch erwas "von Wasser, Feuer, Luft, und Erde, lauter gute "Dinge, die unschuldig zur Unterhaltung sind." Die meisten Kapitel endigen fich mit Erläuterungen aus des Vfs. eigner Lebensgeschichte, die aber blos in Lobreden auf seine Erzieher und seine eigne Gelehrigkeit bestehn. In seinem Ausdruck kommen zuweilen seltsame Blumchen vor, z. B. S. 174, 277. Der Kummerflein, S. 213 das Triebband, S. 231 die Schlummerhutte der Verwesung.

ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Nürnberg u. Altdorn, b. Monath u. Kussler: Predigten und Kasualreden mehrentheils bey Leichenbegangnissen gehalten von G. T. C. Frommiller, Archi-

diakonus in Fürth. 1795. 8.

Der Vf. fällt oft in den Fehler der Tavtologie und in den gemeinen Fehler der Leichenredner — Komplimentirsucht. Zur Probe diene folgende Stelle aus einer Rede bey Gelegenheit einer Judentause: "Sie haben gwödige Herren, welche diesen die Tause Begehrenden mit Dero Gegenwart beehrt haben und Zeugen seines Bekenntnisses und seiner Weihe zu seyn geruhen wolles u. s. w." Hie und da kommen auch Verstösse wider die Reinigkeit der Sprache vor z. B. würdiglicher statt würdiger; sich knien statt niederknien. Indes bescheidet sich der Vs. von selbst, das seine Arbeit für kein großes Publicum gehöre, und so kann man es denn wohl hingehen lassen, dass er seinen Gönnern, Freunden und nächsten Zuhörern damit ein Denkmahl seiner dankbaren Hochschtung stiften wollte.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 11. Junius 1796.

## ERDBESCHREIBUNG.

Leirzig, b. Weidmann: Statistische Nachrichten vom Schottland. Herausgegeben von J. Sinclair. Im Auszuge aus dem Engl. übersetzt von Jo. Ph. Ebeling. 1 B. 1794. 574 S. gr. 8.

Ber historische Sammler kann von dem eigentlichen Geschichtschreiber nicht verschiedener seyn, als ler ftatistische Sammler es von dem Bearbeiter zusamnengetragener statistischer Materialien ist; und nur die möglichste Vollständigkeit der Sammlungen kann ler Bearbeitung selbst den hochsten Werth ertheien. Wenn man von dem bearbeitenden Statistiker Bechreibungen, die ins Detail von jedem Districte gehen, odern wollte, wie sie bisher falt nur jene Regierungen rerlangten, die sich wenigstens den Weg bahnten, für hre Unterthanen Schöpferinnen des Glücks zu werden, o müsten unsere statistischen Handbücher und die allremeinen statistischen Schilderungen einzelner Reiche zu Folianten anwachsen. So einleuchtend aber jener Interschied auch ist, und so unbezweiselt die Gerechigkeit dieser Foderung auch ist, so wenig scheint der vey weitem größte Theil unserer Statistiker, jenen zu ühlen und diese anzuerkennen, oder vielmehr nur jenahls streng darüber nachgedacht zu haben. Nicht zur Männer, wie der Vf. dieses Auszugs, sondern elbst Manner von noch größerm Rang und Ruf sprethen noch immer von einem universellen, provincielen und particularen Werth statistischer Angaben, und ie erwähnen dabey meisterhaster Beschreibungen einzelner Provinzen und Distrikte mit der Aeusserung ihres 10hen Erstaunens, wie man es doch gegenwartig dem statistiker zumuthen konne, solche specielle Beschreijungen in allgemeine Beschreibungen aufzunehmen!

Wie ist es möglich, dass statistische Angaben von inem Dorfe, einer Stadt, einer Provinz einzig nur die Bewohner dieses Dorfs, dieser Stadt und dieser Provinz nteressiren können? Nennet man denn nicht statistiche Angaben, Angaben über den gegenwärtigen Zuland eines Reichs, oder den Zustand eines Landes in rgend einem gegebenen Zeitraum, vermittelst welcher ler Grad der Cultur oder der Barbarey, des Wohlstanles oder der Armuth, des Glücks oder des Elends seiier Bewohner sich bestimmen und begreifen lässt? Lehren nicht statistische Angaben von einer Reihe von Jahren im Norden wie im Süden, in der Nähe, wie n der Ferne gesammelt, die Gesetzgeber die Folgen hrer Verfügungen und Schritte? Lassen sich ohne die Belehrungen, welche jene Data gewähren, jemahls weise, beglückende Verwaltungssyfteme von unsern

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Regierungen erwarten? Bedarf nicht der Oekonom wie der Gesetzgeber, 'der Grundeigenthümer wie der Minister, der Kaufmann wie der über Staatsverwaltung schreibende Gelehrte reicher Sammlungen mit einander zu vergleichender statistischer Angaben, bedarf er nicht des Unterrichts der Erfahrung, wenn er mit sichern Schritt auf seiner Bahn fort wandeln und leiten will. was er leilten soll und kann? Wecken nicht jene Augaben Menschen - und Vaterlandsliebe, führen sie nicht: zur wahren Schätzung des Menschen, indem sie uns mit der gesellschaftlichen Verbindung der Mitglieder und dem Beytrage jedes Standes zum allgemeinen Wohl bekannt machen? Hätte denn etwa die widernatürliche Alcavala, wenn sie auch nur Provincial Abgabe geblieben ware, nur den Ruin von Burgos bewirkt, nichts lehrreiches und wichtiges für uns diesseits der Pyrenaen gehabt? Fand man denn nicht die Wirkungen der tiabelle sehr wichtig und interessant, wenn gleich nicht ganz Frankreich der Gabelle unterworfen war? Oder find die Angaben in Sinclairs Berichten von der Vermehrung und Verminderung der Brannteweinhäuser und den Wirkungen dieser Vermehrung und Verminderung in einzelnen Dörfern bloss deswegen nicht Data, welche zu wichtigen Resultaten führen. weil nicht in ganz Schottland oder in dem größten Theile dieses Landes die Brannteweinschenken sich vermehrten oder verminderten? Spricht denn nicht die Statistik wie die Geschichte von dem Menschen zu Menschen? Wie können wir denn Geist und Herz vor den. jenigen statistischen Angaben verschließen, die nur einen . kleinern Theil von Menschen, nur Provinzen, nicht gan. ze große Reiche berreffen, die nur im Nachbarlande, oder unter einem fernen Himmelsstrich aufgefunden wurden?

Wie man fürchten konnte, dass jemand die Foderung machen würde, in allgemeine Beschreibungen der Staaten die ausführlichen Beschreibungen einzelner Provinzen und Districte aufzunehmen, ist sehr begreiflich. Die erste Bildung der Statistik zu einer Wissenschaft fiel nicht nur in eine Periode, die unserer jetzigen Publicitat ganz fremd war, und in der man überall, wo nicht, wie in Britteninien, die Verfassung selbst es unmöglich machte, alle statistischen Notizen als Geheimnisse behandelte, deren Kundwerdung zum Ruin des Staars führen konne, sondern auch in eine Periode. in welcher der Forschergeist fast ganz einzig fich auf die alte Welt beschränkte, der Geschichtschreiber sestnur von Kriegen und Empörungen, von Pest und von Hungersnoth ergriffen wurde, in welcher der Handel noch nicht seine jetzigen Verwickelungen hatte, die Politik noch in den Jahren ihrer Kindheit stand, und in der endlich so manche Regierung es nicht einmal ahn-

Hhhh

dete, dass ein dichter Schleyer den Zustand des Landes ihren Augen verberge. Da konnte kein weites Ziel geReckt werden; der Statistiker konnte nur sehr wenige Fächer anzulegen wagen; es waren nur wenige Notizen, die
den Fleiss auch des thätigsten Sammlers lohnten. Damals führte man den Bau nicht des wirklichen Gewinns, sondern der Hoffnung auss Künstige wegen sort.

In der Folge vermehrte fich der Stoff statistischer Notizen auf allerhand Art bis zu einem Schatze, der selbst die größte Hoffnung früherer Zeiten übertraf. Nun hätte man den alten Standpunkt, auf dem nur einige Theile fich überschauen ließen, mit einem befsern verwechseln sollen, jetzt hätte man neue Fächer anlegen und das, was fich sammeln liefs, in Auszügen geben sollen. Aber man blieb auf dem Punkte stehen. auf dem die Väter und Grossväter gestanden hatten, weilman Verwirrung fürchtete; neue Fächer wurden nicht angelegt, fo fühlbar auch bey der Lecture der Schriften der Staatsmänner, und bey der Benutzung der Reisebeschreibungen eines Bourgoing, Nicolai, Meiners in. f. w. das Bedürfnis neuer Facher werden muste, ·und wer aus seinen Sammlungen Auszüge gab, der gab Auszüge, wie man sie für angehende Philologen aus Variantensammlungen giebt. Kein Publikum fand sich, das Zeit, Geld und Gedult genug gehabt hätte, alles das fich erzählen zu lassen, was man ihm jetzt vorerzählen konnte; man sammelte also nur nach den alten Norschriften, und doch hatte man so unsäglich viel zu sammeln, dass man es ganz darüber vergass, wie alle Materialien doch nur für die Stunden des ftillen und ernsten Nachdenkens gesammelt seyn könnten, wie die Hand des Philosophen den Haufen von Materialien orden, unter einen hellen Gesichtspunkt bringen und zu einem Ganzen vereinigen müsse.

Wer jetzt noch über Mangel an Materialien klagte, wer jetzt noch Beschreibungen auch der einzelnen Distrikte soderte, was konnte der anders sodern, als Ausnahme der speciellen Beschreibungen in die allgemeine Beschreibung, d. h., den Auszug mit sammt dem Werke, aus dem der Auszug gemacht war, selbst. Das Werk, sagt man, könne nur für den Bewohner des Landes seyn, vondem dies Werk handele, und schlechterdings nicht für den Auslander, dessen Foderung vernünstiger Weise sich nur auf den Auszug beschrän-

ken könne.

Aus eben diesem schiesen Gesichtspunkt hat nun auch Hr. E. seinen Auszug aus Sinclairs Sammlung gemacht. Dass nicht manche Angabe, dem Zwecke des Werks unbeschadet, in dieser Sammlung hinweg gestrichen werden könne, lässt sich auch bey der großten Höchachtung, die man dem schottischen Klerus sehuldig ist, vorläusig schon erwarten, wenn man nur weiss, wie diese Sammlung entstand, und welcher großen Zahl von Männern sie ihr Daseyn verdankt; und schon ein flüchtiger Anblick des Werks selbst bestätigt jene Vermuthung. Allein Hr. E. hat dies Wegschneiden offenbar nicht zweckmäsig besorgt; seht wichtige Angaben hat er zurückbehalten oder nur zur Hölste gegeben und nichts sagende Kleinigkeiten oder Angaben, die nur dem Alterthumsforscher wichtig find,

hat er dagegen mit aller Genauigkeit und Ausführlichkeit dem Auszuge einverleibt; die Uebersetzung ift aft unverständlich und falsch.

In einigen Gegenden Schottlands, fagt er S. 30, wird auf die Schaafzucht nichts gegeben. Die Infel Elfay ist nach S. 138 für 27 l'f. verpachtet und diese Summe wird aus Kaninchenfellen und Federn von schottischen Gänsen leicht ausgebracht. Es giebt Wege, heisst es S. 536, die im Dienst gebessert werden. In der P. Hoddom, (S. 40) in der die Landleure im Winter schwere und sehr gesunde Holzschuhe tragen, besteht das Land theils aus Höhen, theils aus Niederungen. S. 31 werden mehrere kleine Pachtungen und S. 41 drey kleinere Pfarren zusammengeschanolzen. Alle Berge in der P. Durris find, fagt Hr. E. S. 400, mit Heide bedeckt und felsicht und im Original liest man, es wären alle Hügel bedeckt with moss and heath. Nach S. 39 hat die Fischerey sehr abgenommen, seitdem man anfing, den Acker mit Kalk zu dungen; nach dem Original wird mit Mergel gedüngt, der vom Kalk bekanntlich sehr verschieden ist, und eine Folge vom Gebrauch dieses Düngers ist, dass sich der Fische nicht mehr so viele finden, als ebemals. Die äuserst interoffanten Nachrichten von der P. Bellantrae, (S. 113 Th. I. d. O.) welche die Justiz betreffen, sind ganz binweggelassen. Die Lage der Einwohner der P. Dornock wurde, wie wir S. 31 erfahren, dadurch sehr verbeffert, dass die Pächter den Leuten erlaubten, Kartoffeln aufs Land zu setzen, das sie bedüngen konnten. An eben diesem genannten Theile Schottlands, fagt das Original, haben sich seit 20 bis 30 Jahren die Sitten sehr verbestert, vorzüglich seitdem der Schleichhandel. mit der Insel Man aushörte; Hr. E. schreibt aber alles der Aufhörung jenes Schleichhandels zu, und ihm scheint es weit wichtiger. S. 536 zu bemerken, dass kein Ausländer, kein Engländer und Irländer, als dass kein Jude und kein Zigeuner im Lande sey. Die Nachrichten von den Manufacturen Blackfords find nur zur Hälfte mitgetheilt. Des einträglichen Lachsfanges in der P. Durries finden wir mit keinem Worte erwähnt, und eben so seht vermissen wir auch, nebst fo vielen anderen wichtigen Datis, die Angaben des Originals von der Viehzucht in der P. Hoddom; dagegen aber ist alles mit moglichster Genauigkeit mitgetheilt, was fich von den Ruisen alter Kirchen, Schlösser u. f. w. vorfand. S. 539 fagt uns Hr. E. fogar: ndie Geburtslisten sind nicht überall genau anzugeben" statt die Geburtslisten sind hier nicht vollständig. Und was hat Hr. E. aus der vortrefflichen Vorrede Sinclairs gemacht; der Auszug aus dieser Vorrede zeigt mehr als hinreichend, dass Hr. E. gar keinen Beruf hatte, eine solche Arbeit zu übernehmen. Für wen aber sollte denn eine solche Arbeit auch seyn? Das kleine Häuslein unserer denkenden Statistiker wird nach dem Original greifen, enthielte auch jeder Theil desselben sechs Bogen voll ganz unstatistischer Angaben, und für den nicht denkenden Statistiker, für den Absehreiber, ist hier viel zu yiel abgeschrieben und Angaben find abgeschrieben, die für ihn gar keinen Werth haben und haben konnen. ..

ALTDORY, in Commission der akadem. Monath u. Kussler. Buchhandl.: Georg Andreas Will's, Kaiserl. Hotpfalzgrafens — Professors der Altdorsischen Universität und derselben Senfors. Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Landstadt Altdorf.

1796. XVI. und 368 S. gr. g. Dass eine ausführliche, selbst bis auf die geringfüigsten Umstände sich erstreckende Beschreibung auch leiner Städte mit Ortschaften, in mehrals einer Rückcht nützlich, und manchen, besonders näher mit seligen bekannten Lesern angenehm seyn könne, darf cohl nicht erst erwiesen werden. Der in seinem Alter och so thätige Hr Will verdient daher allen Dank für iese ganz ins Detail gehende Beschreibung der Land. adt Altdorf, die schon als Universitätsstadt merkwürig ist. Erinnert man sich zugleich, dass der 'Yf. erst or kurzem, eine Geschichte der dafelbit existirenden Iniversität geliesert hat, so wird man seinen Entschluss, ie gegenwärtige Geschichte, als Pendant zu jener ekannt zu machen, um so viel mehr hilligen muffen. tuch kann uns der, volle 50 Jahre daurende Aufentalt des VR an diesem Orte, für den ereben deswegen ine besondere Vorliebe zu haben nicht läugnet, sein nermudeter Eifer, alles dahin einschlagende zu sammin, und die besten Quellen, so wie alles, was je von Atdorf geschrieben worden ift, zu benutzen, für die nöglichste Vollständigkeit und Zuverlässigkeit dieser ieschichte Burge seyn. Das Ganze zerfallt in verschielene Hauptstäcke, die wir kürzlich anzeigen und das nerkwurdigste davon bemerken wollen. Den Anfang nacht die alteste Geschichte der Stadt bis auf das Jahr 299. Vermuthlich hat Altdorf seinen Namen von eiem alten Dorfe bekommen, deilen ursprünglicher lame, wenn es anders einen gehabt hat, erloschen ist. Es gehörte zum Reich und war auf die Landvogtey iach Nürnberg zinsbar; wohin die kayserlichen Einfünste jener Gegenden geliefert werden mulsten. Aus ler mittlern Geschichte wird bemerkt, dass Altdorf, nach Kayfer Adolphs Tod von dessen Nachfolger im ahr 1299 an den Grafen Emich von Nassau versetzt worden sey, dass die Nassauische Familie aber in der folge im Jahr 1318. diese Stadt erblich erhalten habe. ichon im Jahr 1360 erkaufte fie der Burggraf von Nurnverg Albrecht der Schone, worauf sie an Swantibor III. Herzog von Pommern kam, der die eine von des Burgrafen Tochtern geheirathet hatte. Von diesem kauste nachher Ruprecht der jüngere, Pfalzgraf am Rhein und Herzog in Bayern, der nachmals Kayfer wurde, die itadt, die sodann bis 1504 im Pfülzischen Besitze blieb. Die nach dem Tode Georg des Reichen in Bayern ent-tandenen Zwistigkeiten, das traurige Schicksal Pfalzgraf Ruprechts und feines Vaters Churf. Philipps, da seide in die Reichsacht erklaret wurden, die bey dieler Gelegenheit gemachten Eroberungen der Reichsstadt Nürnberg, worunter auch die Einnahme von Altdorf gehört, find folche Umstände, die besonders in den neuern Zeiten wieder ziemlich ins Andenken gebracht worden find. Der vierte Ahschnitt enthält eine geographische und topographische Beschreibung Aktdorfs. Das Städchen liegt 5 Stunden, oder 3 kleine

Meilen von Narnberg entfernt, und zwar, nach der neuesten Ausrechnung 257. Fuss über der Oberstäche des durch Nürnberg filessenden Pegnitzstusses. Es hat Mauren, zwey Thore, und mehrere, aber gar schlecht gepflasterte Gassen, ungeachtet sie Hr. Nicotai in seiner Reisebeschreibung gut gefunden hat. Die öffentlichen Gebäude, die neugebaute Kirche und die Woh-'nung des Pflegers ausgenommen, find von keinem Belang. Der Privatgebäude und der burgerlichen Häufer find in allen 205. An Waffer fehlt es dem Studtchen nicht. Vor der Stadt fieht ein gar kleines, wenig bedeutendes Spital. Den Beschluss dieses Abschnitts macht die Rubrik: Hofmark, Fraisbezirk und eingepfarrte Orte. Jene, die Hofmark erstreckt sich nur -über die unter das Ame Altdorf gehörigen Unterthanen und: über den Fraisbezirk walten swischen Brandenburg und Numberg woch immer Streitigkeiten ob. Der eingepfarrten Orte find mehrere, viele darunter aber ganz unbedeutend. Der fünfte Abschnitt hat die Aufschrift: Natürliche Beschaffenheit. Altdorf hat eine gesunde Lage, und ist ziemlich bevölkert. Hr. Willhat die Velksmenge der Stadt auf 2000. berechnet. Die Gegend um die Stadt ist angenehm, und der Boden ist Aurk, fest und mit wenig Sand vermischt. Alle Arten des Getraides gedeihen auf demselben, doch macht der Hopfenbau die Hauptnahrung und vorzüglichste Beschaftigung der Einwohner aus. Besonders merkwürdig ist der um Altdorf belindliche Marmor, den der ehemalige Bürgermeister und nachmalige Commerzienrath Bauder am ersten zu brechen, zu pohren und, zu fetnem großen Vortheil fabrikmäßig zu bearbeiten angefangen hat. Gedachter Bauder bat davon in einer, eigenen Schrift umftändliche Nachricht ertheilet. Von der politischen Verfassung handelt der 6te Abschnitt. Ausser einem adelichen Pfleger und burgerlichen Studs schreiber, giebt es daselbst einen aus zwolf Bürgern bestehenden Stadtrath, die zusammen das Justiz und Polizeiwesen zu besorgen haben. Die Stadt hatte schon in den ältesten Zeiten ihr eigenes Halsgericht. Doch ist seit dem Jahre 1723 keine Execution mehr zu Ale dorf geschehen, vielmehr werden die Belinquenten zur Specialinquisition und Vollziehung des Urthells nach Nurnberg geliesert. Unter den im zien Abschniet genannten Professionisten und Handwerkern kommen gar keine von denen vor, die man an Orten, wo die Industrie zu Hause ist, in Menge antrifft. Denn eigentliche Industrie ist daselbst ganz fremde, man muste denn den Hopfenbau darunter rechnen. Becker, Bierbräuer, Brantweinbrenner, Metzger, Schuster, Schneider, Wirthe und Krämer gedeihen daseloft am besten. Doch wohnen auch Solzburger daselbst, die fich mit allerley Schnitzwerk, das auch in die Fremde verschickt wird ernahren. Mit sichtbarem Fleis ist im gten Abschnitt alles zusammengetragen worden, was von der kirchlichen Verfassung Altdorss von den ältern Zeiten bis auf die Kirchenreformation gefagt werden konute. Da sich das Städtchen natürlicher Weise nach der Haupe stadt richtete, so wurde auch in demselben gar frühzeitig das alte Unwesen abgeschafft. Andreas Flumm, der im Jahr 1527. nach Altdorf kam, war der erste Hhhhh 2

Kirchendiener daselbst, ein Paster und zwey Diaconen, und diese Stellen bekleiden insgemein die drey theologischen Prosessionen. Altdorf hat von jeher ein eigenes Gesangbuch gehabt, welches aber nun durch das neue Nürnbergische verdrängt worden ist. Dieschöne, neuerbaute Kirche wurde im J. 1755, eingeweihet. Die Schulen, von denen im gten Abschnitt die Rede ist, haben wenig hervorstechendes. Im soten Abschnitt werden einige Merkwürdigkeiten kürzlich berührt. Den Beschluss machen einige Urkunden und Beylagen.

### SCHÖNE KÜNSTE.

FRANKFURT, a. M. b. Esslinger: Romantische Erzällungen, vom Verfaffer des Waldbruders im Eichthale. 1795. Ermes Bandchen 177 S. Zweytes Bändchen, 159 S. 8.

Hr. Prof. Schreiber, der sich unter der Vorrede als Vf. dieser Erzahlungen nennt, hat in diesen kürzern Geschichten mehr auf eine lehrreiche Mgral, und auf eine blühende (und doch nicht wortreiche, nicht gefuchte) Sprache, als auf Verwicklungen und Ueberraschungen des Plans gesehn. Die beiden ersten Nummern des ersten Baudchens find zwar wieder Rittermakrchen, bey denen es dem Vf. aber mehr um die Handlung selbst, als um die, nun zur völligen Sattigung des Publicums geschilderten. Sitten jenes Zeitalters zu thun war. In der ersten Geschichte werden ein wollüstiger Mönch, (und bey dieter Gelegenheit das Klotterleben überhaupt) und ein tyrannischer Ritter mit vieler Wahrheit charakterisirt, und, wie man bald vorherseben kann, nach aller poetischen Gerechtigkeit bestraft. In der zweyten Erzahlung, die sich durch häusig eingeschakteten Dialog, und durch mehrere romantische Abentheuer vor der ersten auszeichnet. tritt ein verstellter Wahnfinniger auf, der immer für eine nicht übel gerathene Kopie nach Shakespear gelten kann. Von der dritten Erzählung, deren Scene in neuern Zeiten liegt, und die fich auf eine wahre Begebonheit gründen foll, ift die erste Halfte komisch und satyrisch, die andre, welche die traurigen Folgen eines Quidproquo beschreibt, sehr rührend. - Im zweyten Bändchen hat die erste Erzählung orientalisches Kostum, und grundet sich auf eine, durch einen Zauber geschehene, Verwandlung, die nur unter einer gewissen Bedingung wieder aufgehoben werden kann. Diefer Stoff war ursprünglich zu einer Operette be-Rimmt, wo man freylich das Verbrauchte der Erfindung weniger bemerkt haben würde. Der zweyte Auffatz besteht aus Briesen einer, fehr schwärmerischen und empfindsamen Nonne, die gar bald das Unnatürliche ihres Gelühdes zu fühlen anfängt, sich verliebt, antslieht, und heirathet. Hierauf folgt eine kleine Novelle: Der Einsiedler in der Normandie, frey nach der

Frau von Genlis bearbeitet, woring man die zufriedne Dürstigkeit mit reizender Einsalt geschildert finder. Den Beschluss macht ein, ganz dialogisirier. Autsatz, welcher, (wie nicht allein der vorangeschickte komische Prolog in Versen, sondern auch die Vorrede denen anzeigen kann, die es aus der Beschaffenheit des Ganzen nicht erfahen,) zur Absicht hat, das Abentheuer liche, Ueberspannie, und besonders die Ungleichheit des oft pretiolen, oft pobelhaften, Tons in den meisten deutschen Rittergeschichten lächerlich zu machen - In seinen eignen Erzahlungen bleibt sich Hr. S. fait in mer gleich; in einigen wenigen Stellen kann man fe ner Bildersprache Affectation schield geben. z. B. B. S 21. "Ihr werdet meine Schuld um eine Ziffer ver mehren," oder S. 104; "Ich will mich an der Natur rachen, und alles dessen spotten, was lie ihren Schooskindern zum Eingebinde gab " Eine, aus nicht gemeinen Thone geknetete Seele S. 18 fallt gar zu fehr auf: der lareinische Dichter sagt auch nicht: Quis meliore luto finxit Titin inimim, fondern praecordia. und der Vf. hat selbst S. 57 ihn besser verdeutscht, wenn er fagr: "Die Natur formte ihre Herzen warlich aus keinem andern Thone, als die unfrigen."

#### LEITZIG, b. Rein: Die Saal - Nixe. Eine Sage der Vorzeit. 1795. 278 S. 8.

Da jetzt alle Ueberlieferungen der Vorzeit aufgespürt werden, um die mussige Welt unsrer Zeit damit zu unterhalten: so muste die Reihe auch an die Ammenmahrchen von den Nixen kommen, und man kann es dem romantischen Dichter, der sie bearbeitet, nicht verargen, wenn er, dem Modegeschmack zu Ehren, die Nixen zu Feen veredelt. Der gegenwärtige Vf. hat seine Saal- Nixe keine komische, keine untergeordnete Rolle spielen lassen, sondern erzählt einen seht ernstlichen Liebeshandel zwischen ihr und einem Ritter. Der Vf. scheint keine glanzende Imagination zu besitzen. Indessen, da er sließend und ungezwungen erzählt, so liest man, bey aller Einsachheit der Handlung, mit Vergnügen bis ans Ende fort, 'und betrach. tet seine Erzahlung als eine lehrreiche Allegorie über den Satz, "wie schwer es sey, sich von den Banden der Wollust loszureissen, wenn man einmal von ihnen bestrickt ist, und wie sehr solche verstohlne Freuden Hausfriede und Seelenruhe stören." Uebrigens ist die Nixe des Vfs. nicht von der bösartigen und schadenfrohen Art. daher denn die Katastrophe glücklicher ausfallt, das man vermuthet. Die übrigen menschlichen Charaktere find nur minelmäßig gezeichnet; der Held selbst, der Ritter, ist ein schwacher und veranderlicher Mensch; die natürlichsten Zuge findet man in den Reden der arglistigen und heimtückischen Agnes. — Was S. 41 Frühftücksgesichter seyn sollen, ift schwer zu errathen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 13. Junius 1796.

#### PHTSIK.

- R) KOPENHAGEN U. LEIPZIG, b. Schubothe: A. W. Hauch's, Ritters vom Danebrog, Hofmarschalls etc., Ansangsgründe der Naturlehre, unter eigener Durchsicht des Hn. Versassers aus dem Dänischen übersetzt von D. J. Cl. Tode, Pros. der Arzneyw. u. Kön. Hosmed. Erster Th. 1795. 272 und XXIV S. Zweyter Theil. 1795. 320 und XVI S. gr. 8. (1 Rthr. 12 gr.)
- 2) Schleswig, b. Röhs: Des Hn. A. W. Hauch, Ritters etc., Anfangsgründe der Experimentalphysik. Aus dem Dänischen übersetzt, mit wenigen Anmerkungen begleitet, von L. H. Tobiesen, der Philos. Doctor und Lehrer an dem Erziehungsinstitute bey Kopenhagen. Erster Theil. 1795. 292 und XXXII S. 8. (20 gr.)

ine Uebersetzung der vortrefflichen Anfangsgründe der Naturlehre, die der Hr. Hofmarschall Hauch zum Gebrauch seiner Vorlesungen für eine Anzahl von Freunden und Bekannten entworfen hat, muls in Deutschland willkommen seyn, insbesondere weil daring das neue antiphlogistische System in der Kürze dargestellt ist, ohne Einmischung des alten. Die erste Uebersetzung, von Hn. Tode, erwirbt sich dadurch Zutrauen, dass der Vf. sie selbst durchgesehen hat, wiewohl die zweyte auch keine Fehler gegen den richtigen Sinn zu haben scheint. Ein außerlicher Vorzug der ersten ist, dass die zu Beweisen kurz angeführten Versuche und die Anmerkungen mit kleinerer Schrist abgedruckt find, dagegen in der audern alles mit einerley Schrift gesetzt ist. Der Titel der zweyten verspricht noch eine unter der Aussicht des Vf. entworfene kurze Beschreibung der vornehmsten physikalischen Instrumente in der Sammlung desselben, welche sich bey diesem ersten, bis jetzt einzigen Theile dieser Uebersetzung, noch nicht findet. Beide Uebersetzungen könnten etwas geschmeidiger im Ausdrucke seyn. Hr. Tobiesen entschuldigt sich mit der Eilfertigkeit, welche die Oftermesse und die Concurrenz eines andern Uebersetzers nöthig gemacht haben; Hr. Tede mit der Sorgfalt, den Sinn des Originals ohne Zweydeutigkeit richtig auszudrücken. Doch muss Rec. bemerken, dass die Todesche Uebersetzung in dem zweyten Theile Sch recht gut, besser als in dem ersten, lesen lässt, und nur an ein paar Stellen Erinnerungen veranlassen möchte. Was einzelne fehlerhafte Ausdrücke betrifft, so folgen whier dergleichen aus beiden Uebersetzungen unpartheyifth angezeichnete, A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Aus Nr. 1. Gabel oder ein Block, statt Flasche oder Kloben. Das Wort Block ist nur auf Schiffen gewöhnlich. In Nr. 2. heisst es: Flasche (Gaffel) oder Kloben (Block). - Der schräge Plan statt geneigte Ebene. Nr. 2. schiefe Fläche. Hr. Tode merkt an, dass der von ihm gewählte deutsche Ausdruck dem Buchstaben der Urschrift angemessen (aber auch deutsch?) und passender sey als schiefe Ebene, da ein Plan schief seyn könne, ohne schräge zu seyn. - Die Winde oder das Sviel. Der letztere Ausdruck ist ganz nach dem Dänischen gemacht. Nr. 2. hat Rad an der Welle mit den Synonymen: Radwinde, Haspel und dem dänischen Spillet. - Schwengel statt Kurbel, denn Schwengel ist etwas fich hin- und herschwingendes. - Gangrad statt Tretrad. — Donkraft für Fuhrmannswinde, nach dem Holländischen: een domme Kragt, Nr. 2, hat Winds des Fuhrmanns. - Eine Stelle von der Schraube ohne Ende ist in beiden Uebersetzungen undeutlich, vermuthlich durch Schuld des Originals. — Die Rolle heisst ein runder Plan oder eine Scheibe. Das letztere ware hinreichend, und ist besser als runde Ebene in Nr. 2. - Der Keil wird erklärt durch eine Maschine, die durch ein rechtwinklichtes Prisma, dessen Seiten rechtwinklichte Dreyecke find, vorgestellt werden kann, Der Fehler des Originals ist in Nr. 2. verbessert. Es ift hier von demjenigen Keile die Rede, der an einer unbeweglichen Ebene hingeschoben wird. - Theile. die in die Zusammensetzung der Körper eingehen, ein Gallicismus beider Uebersetzer. — Allgemeines Erdrohr. fatt gemeines oder gewohnliches Erdfernrohr (Erdrohr), Nr. 2. gewöhmigliches. — Nachtrohr, statt Nachtfernrohr. — Farblose Fernröhre, statt farbenlose oder. besser farbenfreye. - Im zweyten Theile: Tonleiter oder Tontreppe - Beytone statt Nebentone (Cis, Dis esc.) - Bey einer seidenen Schnur aufgehangen §. 462. Die letzte Periode widerspricht geradezu einem Satze in demselben f. - Heidleuchten ftatt Wotterleuchten, ein halbniedersachlischer Ausdruck, Leuchten bey heißem Wetter.

Aus Nr. 2. Lediger Raum. — Holzstuhl. — Pompen. — Schwengel statt Kurbel. — Gangrad. — Queerbäume für die Leisten inwendig in einem Tretrade. — Einige anstössige Drucksehler: seuchte lederne Kugeln st. Thonkugeln oder lehmerne Kugeln. Desaguilleres st. Desaguillers, Giajo st. Gioja (in beiden Uebersetzungen). Rückschläge st. Seiler oder des niedersächsischen Reepschläger. Hypacie (in Nr. 1. Hypacion) st. Hypatia,

Was die neue chemische Nomenclatur betrifft, die in diesen Anfangsgründen vollständig mitgetheilt wird. I i i

fo ist in Nr. 2. die Girtannerische Vebersetzung ohne Aenderung beybehalten; hingegen ift sie in Nr. 1. oft verbef-Bert. Z. B. Acide nitrique, Salpetersaure oder vollkommene Salpeterfäure; Acide nitreux, Salpetersäuerliches oder unvollkommene Salpeterlaure; dagegen nach Girtanner jenes die Salpetersaure, dieses das Salpetersaure heisst, welches gar keinen Unterschied zu erkennen giebt. Ferner heissen in Nr. 1. Nitrate und Nitrite de potasse jenes Salpetersauer, dieses salpetersauerliches Pflanzenlaugensalz, nach G. jenes salpetergesäuerte. dieses salpetersaure Pottasche, nicht so unterscheidend, und der erstere Ausdruck so klingend, als wenn der Salpeter der saurende Stoff ware. Gas hydrogene carbone, welches G. durch gekohltes Wasserstoffgas überfetzt, heifst in Nr. 1, einmal Kohlenwasserstosigas, hernach kohlenhaltiger Wasserstoffgas, wosur kohlenstoff-baltiger besser wäre. Der Leser wird die beiderseitige Nomenclatur fich aus der vollkommenen von Hn. Gren in dem zweyten Bande seines neuen Journals der Physik gelieferten verbesfern können.

Der Anmerkungen in beiden Uebersetzungen find Was von der Größe der Bewegung in nur wenige. einer Anmerkung in Nr. 2. behauptet wird, ist nicht fo geschwind ausgemacht, als es Hr. T. glaubt, Wenn man Größe der Bewegung bloß als eine Bezeichnung des Products aus Masse in Geschwindigkeit annimmt, so ist nichts zu erinnern; wenn man aber mit Hn. T. fagt, Größe der Bewegung sey Wirkung des bewegten Körpers auf jeden Gegenstand, der ihn in seiner Bewegung aufhalt, so kann man sich verwickeln. In der Anmerkung zu S. 128. bekennt Hr. Tobiesen, dass er den letzten Theil des f. nicht verstehe; allein er hat sich nicht an eine Zusammensetzung von Rollen erinnert, in welcher das Seil jeder Rolle mit einem Ende an einem Hacken, mit dem andern an eine hohere. bewegliche Rolle befestigt ist, die der Kraft nächste und unbewegliche ausgenommen. Sie ist z. B. in Büsch praktischer Mathematik I Th. Tab. VI. Fig. 74. abgebildet, nur dass die oberste unbewegliche Rolle fehlt. Hr. Tode verweiset ihn in der Vorrede zum zweyten Theile auf Kriegsschiffe, wo der von ihm nicht verstandene Rollenzug gebraucht werde. Allein der in dem obigen f. angeführte Rollenzug kann schwerlich auf Schiffen angewandt werden, wie er dann überhaupt kaum im Großen brauchbar ist, sondern es wird ein anderer bey Büsch, a. a. O. Fig. 75. abgebilderer seyn, wo ebenfalls bewegliche einzelne Rollen vorkommen. - Was in Nr. 2. in der Anm. zu S. 135. von dem Verhältnisse der Kraft zum Widerstande an dem gleichschenklichten Keile beygebracht wird, bedarf noch einer nähern Bestimmung. Eine Anmerkung von Hn. Tode, die neue Seilspinnerey in Helsingör betreffend, wird den Technologen willkommen seyn. Die verschiedenen Faden und dünnern Stricke werden alle auf einmal zusammengedreht, so dass kein Faden draller oder sproder wird, als der andere. Man theert jetzt jeden Faden besonders, und sieht auch auf den Grad der Wärme des Theers, damit nicht durch die Hitze der Hanf murbe werde.

Dem deutschen Leser wird von den in diesen Anfangsgründen vorgetragenen Lehren vieles aus dem Lichtenbergischen und Grenischen Handbuche schon bekannt seyn. Der Vf. gesteht auch in der Vorrede dass er diese beiden Werke zu Mustern genommen. felbst sich ihrer eigenen Ausdrücke bedient habe, wo er keine gleich gute, geschweige bessere, wusste. Dock werde man finden, dass sein Versuch und jene Werke noch verschieden seyn. Wenn es auch nur durch die fystematische Darstellung des neuen physikalischen Lehrbegriffs ware, so wurde dieses schon bey der Ordnung und Deutlichkeit des Vortrages das Werk schätzhe machen. Der Vf. macht Hoffnung, eine Beschreibung der zur Experimentalphysik gehörigen nothwendigen Gerathe zu liefern, die zugleich eine Beschreibung feines eigenen physikalischen Cabinets seyn wird. Dadurch wird er sich die auswärtigen Liebhaber der Phyfik nicht weniger verbindlich machen, als die Freunde. welchen er den Gebrauch seines Apparats nach Anleitung dieses Handbuchs erklärt hat. Zugleich wird er uns einige Berichtigungen und Zusätze zu dem gegenwärtigen Werke zu liefern Gelegenheit haben.

LEIPZIG, b. Crusius: Ueber thierische Entricität und Reizbarkeit. Ein Beytrag zu den neuesten Entdeckungen über diese Gegenstände. Von Dr. C. H. Pfaff, Correspondenten der natursorschenden Gesellschaft in Jena, und Mitgl. der physischen Privatgesellschaft in Göttingen. 1795. 398 S. 8.

Der Vf. dieser Schrift, der sich schou durch frühere Untersuchungen über die thierische Elektricität den Beyfall der Naturforscher und Aerzte erworben hatte, hat die Versuche, die man bisher über diesen Gegenstand angestellt hat, wiederholt, berichtigt, in ihre Klafsen zusammengestellt, und mit vielen neuen vermehrt. Er hat die Bedingungen und Gesetze der Erscheinungen der thierischen Elektricität näber zu bestimmen gesucht, und indem er die Theorie der Erscheinungen derselben ins Licht zu setzen sich bemühete, zugleich die verschiedenen Meynungen der neuern Theoristen über die Reizbarkeit und Contractilität vorgetragen und beurtheilt, und mich diesem nähere Betrachtungen über die Ursachen der Erscheinungen der thierischen Elektricität, die Art ihrer Erregung und Wirkung angestellt, zugleich auch die Meynungen der Naturforscher hierüber einer nähern Prüfung unterworfen. Dieses alles thut er in einer trefflichen Ordnung, und mit elner Unbefangenheit, die sich für keine Parthey erklart, ohne die Gründe für dieselbe auf das sorgfaltigste und genaueste geprüft zu haben. In der Einleitung nennt er die vorpehmsten Schriftsteller über die thierische Elektricität, besonders diejenigen, die entweder durch neue Versuche, oder durch eigene Theorien die sen Theil der Naturwissenschaft zu erweitern gesucht haben, und zeigt, woher es komme, dass einige die Natur des Nervenfluidems damit entdeckt zu haben glaubten, andere der Meynung waren, nur die Lehre von der Elektricität habe durch diese Erfahrungen Aufschlüsse erhalten, wieder andere aber die Elektriciit von aller Wirklaukeit dabey ausschlossen. Die hiorifche Darstellung der Versuche und Erfahrungen ber die thierische Elektricität theilt er in zwey Theile! ersuche über die Erregung von Zuckungen, und von igenthümlichen Empfindungen durch die thierische lektricität. In der ersten Abtheilung kommen viele ene. und dem Vf. eigene, Versuche vor, z. B, über ie Bedingungen, unter denen die menschliche Hand, nd überhaupt eine Reihe von Menschen Leiter für as Fluidum der thierischen Elektricität sind, und von en Verhältnissen, unter denen verschiedene Körper bleiter der thierischen Elektrität werden. Bisher atte man zur Erregung der thierischen Elektricität zeistens nur das Silber und etliche andere Metalle anewendet: der Vf. hat die Erregungsfahigkeit der meien edeln und unedeln Metalle untersucht, und gefunlen, dass bey der Stanniolarmatur der Nerven Bley ind Spiessglasmetall die schwächsten. Platina, Gold ind Silber die stärksten Zuckungen erregten. Auch aanche Erze wirkten als Excitatoren bey der Stanliolarmatur der Nerven, Bleyglanz am schwächsten, chwefelkies. Kupferkies, Arsenikkies am stärksten. der Braunstein wirkte unter allen am stärksten auch er magnetische Eisenstein wirkte stärker als das Siler. Die Eigenheiten des Zinks in Vergleich mit den brigen Excitatoren, desgleichen die verschiedenen erhältnisse der Excitatoren, wenn verschiedene Armauren gewählt werden, sind mit großer Genauigkeit, ranz nach den eigenen Versuchen des Vf., doch mit Zuziehung der schon vorhandenen Erfahrungen, betimmt. Die durch die thierische Elektricität erregten Zuckungen übertrafen an Heftigkeit, und an Dauer ler Zeit, in welcher sie erregt werden konnten, die Nirkungen aller andern mechanischen Reize. Selbst wenn im Anfang der Versuche auf Anwendung der Exitatoren keine Zuckungen bewirkt wurden, so enttunden sie nach und nach, und wurden immer hestizer, und ein Anfangs unwirksamer Excitator erregte Zuckungen, wenn durch einen wirksamern die Reizbarseit vorher wieder erregtworden war. Wenn die Reizparkeit schon völlig erschöpft war, so verschaffte einize Ruhe dem Muskel neue Fähigkeit, sich zusammenzuziehen; doch erschöpfte die Reizung der thierischen Elektricität die Reizbarkeit eben sowohl, als andere Auch durch blosse Bewaffnung der Muskeln konnten von schicklichen Excitatoren Zuckungen erregt werden: doch waren die Zuckungen immer lebhafter, wenn solche Bewaffnungen angewendet wurden, die auf die Nerven und auf die Muskeln am beften wirken. Bey Insecten war die thierische Elektricität allerdings auch wirksam: die Zuckungen aber waren schwach, und konnten nur durch die stärksten Excitatoren erregt werden. Auch die der Willkühr nicht untergeordneten Muskeln, in denen mehrere keine Zuckungen durch die thierische Elektricität erregen konnten, gehorchen dem Reiz derselben. Das Herz zieht sich zusammen, wenn es auf eine Zinkplatte gelegt, und der Wirkung eines Excitators aus Gold, Silber, Kupfer, Spiessglas ausgesetzt wird. Auch im Darmkanal hat der Vf. die Wirkungen des Reizes deutlich

bewerkt, wenn er eigen Theil deffelben auf eine Zinkstange legte, und diesen und die Unterlage von Zink mit einem Silberdrath berührte. Ueber die Wirkungen der thierischen Elektricität auf das Geschmacks. und Gesichtsorgan, so wie auf andere Organe der Sinne, hat der Vf. die bekannten Versuche wiederhole und bestätigt gefunden. Sein Vorschlag durch Anwendung der thierischen Elektricität auf das Gesichtsorgan die Verbindung des schwarzen Staares mit dem grauen Staare auszumitteln, verdient Aufmerksamkeit. Von den Bedingungen und Gesetzen der thierischen Elektricität handelt er weitläuftig. Da man die Unfähigkeit des Herzens durch den Reiz der thierischen Elektricität in Bewegung gesetzt zu werden, als einen Grund für die Behauptung angesehen hat, dass das 📏 Herz keine Nerven habe; so untersucht er diesen Gegenstand besonders, und behauptet, zwar nicht aus anatomischen Untersuchungen, sondern aus andern Gründen, dass das Herz allerdings Nerven habe, die mit den Blutgefassen in seine Substanz hineinlaufen, und in Verbindung mit diesen dem Herzen die Krast, die vom Gehirn abhangt, mittheilen. Er zeigt aus Fontana's Untersuchungen, dass höchstwahrscheinlich die Nerven mit den Arterien gemeinschaftlich in die Substanz des Herzens gehen, und bemerkt, dass das Herz, außer seinen Nerven, die von den Knoten des Intercostalnerven abstammen, auch noch andere Aeste von Nerven erhalte, die offenbar nicht Gefasse, sondern Muskelnerven sind. Die neuern Untersuchungen des Hu. Scarpa waren dem Vf. noch nicht bekaunt. da er sein Werk niederschrieb. Die andern Grunde des Hn. Bährends entkraftet er auf eine sehr trifftige Art, und so wie Hr. B. einen Grund für seine Meynung daher nahm, dass das Herz gegen den Reiz der . thierischen Elektricität unempfänglich ist, und dieser Grund nun durch Thatfachen widerlegt ist; so möchten wohl auch andere Gründe dieser Art, die von der Wirkung der Gifte u. f. f. hergenommen find, wenig beweisen, und nur eine wiederholte anatomische Untersuchung der Vertheilung der Nerven in dem Herzen selbst, und die möglichst weiteste Verfolgung derselben, wird das Licht schaffen, welches Hn. Scarpa's Unterfuchungen zum Theil schon gewähren. Nach diesen Untersuchungen spricht der Vs. von den Bedingungen, unter denen sich die thierische Elektricität zeigt: dann giebt er Beytrage zur Lehre von der Reizbarkeit, und zu einer Theorie der Erscheinungen der thierischen Elektricität. Fast in keinem Werk erinnert sich Rec., die verschiedenen Meynungen der Aerzte und Naturforscher seit Hallers Zeiten über Empfindlichkeit und Reizbarkeit so vollständig, und dabey so instructiv zusammengestellt gefunden zu haben, als in diesem Abschnitt dieses vortrefflichen Werkes: der Vf. beurtheilt zugleich, ohne sich für die eine oder andere Parthey ausschließend zu erklären, diese Meynungen. Er neigt sich auf die Seite derer, die die Reizbarkeit als eine der Nervenkraft subordinirte Kraft ansehen, welche viel weitere Grenzen hat, als diejenigen, welche Haller ihr fetzte. Zugleich ist er geneigt, in der Muskelfaser noch eine andere Kraft anzuneh-Iiii 2

men, die Confractifität, die vorzäglich durch das Biut bewirkt und unterhalten werde, nad die, vereint mit der Irritabilität, aber doch von dieser unabhängig, die Phänomene des Zusammenziehens in der Muskelfaser bewirke. Er betrachtet aun die Ursachen der Erscheinungen der thierischen Elektricität näher. Reiz ift die gemeinschaftliche Ursache dieser Erscheinungen; dieser Reiz ist aber weder mechanisch noch chemisch. Er vergleicht die Wirkungen des Reizes der gemeinen Elektricität und der thierischen mit einander. und das Resultat aus dieser mit großer Genauigkeit angestellten Vergleichung ift: dass der Metallreiz durch die gemeine Elektricität wirkt, indem die Phanomene, welche die gemeine Elektricität bey ihrer Strömung von einer Armatur zur andern hervorbringen würde, mit den Phänomenen der thierischen Elektrität völlig überein-Rimmen. Bey Anbringung von zweyerley Armaturen an feuchte Theile, und bey gehöriger Verbindung diefer Armaturen an einander, wird das Gleichgewicht der Elektricität in den feuchten Körpern, die zwischen beiden Armaturen enthalten find, und von ihren Oberflächen berührt werden, gestört, auf der einen Seits entsteht +, auf der andern -, und diese Störung des Gleichgewichts erfolgt, indem die Elektricität von der einen Armatur zurückgetrieben wird, und zu der andern strömt, von der sie angezogen wird: es findet also zwischen den zweyerley Armaturen ein wahrer elektrischer Strom statt, und wenn dieser durch Nerven seinen Lauf nimmt, so erregt er durch Nervenreizung die Erscheinungen der thierischen Elektricität; das ge-Borte Gleichgewicht wird wieder hergestellt, wenn die Berührung beider Armaturen unter einander, oder mit den feuchten Theilen, aufhört; die Elektricität ftrömt nun von der Armatur, wo fie fich angehauft hatte, wieder zu den Theilen, die von der andern Armatur bewalfnet find, und wo sie mangelt, zuräck: es findet also auch hier ein wahrer elektrischer Strom von einer Armatur zur andern Statt, und wenn dieser auf seinem Wege Nerven antrifft, so erscheinen ebenfalls

die Erscheinungen der thiersschen Elektrichtät. viel folgt freylich auch aus den Versuchen des Vf., das die thierische Elektricität, selbst wenn sie durch Erregung der hestigsten . Zuckungen die lebhastesten Wirkungen äußert, keine Spur von fich, selbst nach Anwendung des Condensators, durch den Elektricitätsmesser zu erkennen giebt, und dieses ift allerdings ein wichtiger Einwurf gegen die Meynung, dass die thisrische und die gemeine Elektricität ein Ding find Der Vf. begegnet aber diesem Einwarf dadurch. dass alle Elektricität, die in Bewegung gesetzt wird, voa einer Armetur angezogen und gleichsam gebundet wird, elfo weder durch Vertheilung, noch durch Ubergang auf die Goldblättchen des Elektricitätsmessen wirken, und eben so wenig im Deckel des Condense tors angehäust werden kann. Wir kennen auch elle Modificationen des elektrischen Fluidums bey weiten noch nicht genug, um bloss aus der Ursache, weil die thierische Elektricität sich nicht durch die Proben der gemeinen Elektricität verräth, den unwidersprochlich richtigen Schluss machen zu können, die gemeine Elektricität habe an der thierischen keinen Autheil.

### SCHÖNE KÜNSTE

Köthen, b. Aue: Denkwärdigkeiten aus der wirklichen Welt. Ein Pendant zur Kenntnis menschlicher Charaktere und Schicksale. Zweytes Bändchen, 1796, 202 S. §.

Dieses Bandchen enthält 1) die Launen des Glücks, oder ein solcher Ansang verspricht kein solches Ende, Eine Geschichte voll seltsamer, doch wahrer Ereignisse. 2) Ernestine, eine Novelle der neusten Zeit, Beides wird den Lesern, die gerade nach einer solchen Nahrung hungern und dürsten, eine zeitverkörtende Unterhaltung gewähren, wenn sie auch am Ende nicht wissen sollten, was sie eigentlich bey der Lessung gewonnen hatten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Vermischte Schriften. Greikau, in ider Schulbuchh.: Weber den Selbstmord nach der Bibel, auf Veranlassung der schlesischen Provinzialblätter. 1789. 44 S. 8. (4 gr.) — Im deutschen Zuschauer war behauptet worden, dass es in Schweidnitz mehr Selbstmörder gebe, als in Berlin und Wien. Im Decemberstück der schlesschen Provinzialblätter v. J. 1787 kam durch diese Veranlassung ein Aussatz vor, in welchem der Selbstmord zwar nicht vertheldiget, aber doch behauptet wurde, dass die Gründe dafür nichts weniger als armselig wären, Zuglech wurden auch die Theologen von dem Vs. ausgesodert, ihm nur Eine Stelle der Schrift anzugeben, die den Selbstmord ausdrücklich verbiete und einen geschehenen nur missbillige; wenn sie das könnten, wolle er schweigen, Hr. Prof. Gurne hatte wie übernommen, seine Landsleute gegen den ungegründeten Vorwuf zu vertheidigen; der Vs. aber sand es, um seiner Landsleute willen, bey welchen die Aussprüche der Bibel einen vorzäglichen Eindruck mechen, nötnig, die Behauptung jenes

Vf, zu entkräften. Dieses thut er in gegenwärtiger Schrift, Er gieht auf der einen Seite zu, dass kein ausdrückliches Verbot des Selbstmords in der Bibel enthalten sey, und zeigt die Ursachen davon an; auf der andern Seite aber zeigt eines dass der Selbstmord mit den Lehren, Grundsatzen und Vorschriften der Bibel alten und neuen Testaments schlechterdings nicht bestehen könne, dass das Verbot des Selbstmords in dem Verbot des Todschlags mit enthalten sey, und dass die Vordersätze, aus welchen die Verwerslichkeit des Selbstmords sin dem Verbot des Todschlags mit enthalten sey, und dass die Vordersätze, aus welchen die Verwerslichkeit des Selbstmords sollten zu den Lehren des Christenthums gehören. Zugleich geht es die in der Bibel vorkommenden Beyspiele der Selbstmörder durch, und zeigt, wie dabey der Selbstmord allezeit für ein großes Verbrachen ist gehalten worden. (Bey Judas Ischarioth häten nach.) Alles dieses hat der Vs. kurz und bündig ausgeführt, und wird wahrscheinlich seine gute Absicht bey den Lessen, für welche er schrieb, nicht verschlt haben.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 14. Junius 1796.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Schwerin u. Wishar, in der Bödnerschen Buchh.: Beyträge zum mecklenburgischen Staats- und Privatrecht. Vom Kanzleyrath von Kampez zu Neustrelitz. 1. Band. 1795. 286 S. 8.

H ine Gesellschaft niedersächlischer Gelehrten hatte den Plan, ein Archiv für die Verfassungskunde des nördlichen Deutschlands herauszugeben, wozu auch der Vf. Beyträge liefern wollte; die Vereitelung defselben hatte die abgesonderte Erscheinung der letztern zur Folge, deren Zweck hauptsachlich auf Erörterung und Untersuchung aller Gegenstände des meklenburgischen, Staats - und Privatrechts gerichtet ist. blos für den Liebhaber der vaterlandischen Geschichte und Rechte muss eine solche Sammlung mit der Zeit ein augenehmes Geschenk werden, sondern auch jeder, der den wichtigen Einstus der Specialgeschichte und particulärer Rechte auf die allgemeine deutsche Geschichte und das gemeine deutsche Recht kennt, wird den Werth dieses Geschenks zu schätzen wissen, besonders wenn der Vf. mit der Zeit demselben noch mehr Vorzüge zu geben, und den innern Gehalt desselben durch eine correctere und weniger affectirte Schreibart, und durch größere Präcision des Vortrags zu erhöhen suchen wird. Nicht alle Abhandlungen sind von gleichem Werth; so enthält die erste über die aus dem wendischen Ursprunge des meklenburgischen Staats entspringende Abstimmungen (Abweichungen) des meklenburgischen Staatsrechts von dem der ursprünglich deutschen Reichslander S. 1 - 30. wenigstens im ersten Abschnitt, von Entstehung der Landeshoheit, wenig oder gar nichts neues, ja felbst hin und wieder Unrichtigkeiten, z. B. S. 9. dass die ehemaligen königlichen Beamten im eilften und zwölften Sec. die Landeshoheit in ihrem ganzen Umfange an sich gebracht haben. Uebrigens will der Vf. den ganzen Grund der Verschiedenheiten des meklenburgischen Staatsrechts-in der längern Fortdauer Meklenburgs als eines unabhängigen Staats, und in der spätern Verbindung desselben mit dem übrigen Deutschland gesunden haben, ohne daran zu denken, dass gerade dieser Umstand sich erst aus den verschiedenen Sitten, Denkungsart und überhaupt der ältern Verfassung der Einwohner dieses Landes und andern cencurrirenden Zeitumftänden vollkommen erklären läst. Die S. 25. am Ende vorgetragene Behauptung, dass alle einzelne hoheitliche Rechte keine Ausflüsse der Landeshoheit, sondern kaiserliche Reservatrechte seyen, welches die Stande nur Kraft besonderer Verleihung ausüben, ist zwar wohl in Ansehung des Zoll-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

und Münzrechts richtig, im allgemeinen aber nicht gegründet, da bekanntlich erit seit entstandener Landeshoheit mehrere neue Regalien aufgekommen sind, die lediglich für Ausslüsse der letztern gelten können; und hierinn liegt gerade der wesentliche Unterschied zwi-Ichen kaiserlichen Reservat- und landesherrlichen Rechsten, wie der vom Vf. doch citirte Pütter sehr gründlich gezoigt hat. II. Ueber die Befugnisse des Strelitzischen Hauses in Ansehung der beiden meklenburg. Präbenden im Hechftift Strasburg S. 31-48. Da die Fähigkeit zum Erwerb dieser Kanonicate auf der Abstammung vom ersten Erwerber dieser Stiftisstellen Adolf Friedr. I beruht, und den hamburger Vergleich und die Ansprüche auf die güstrowschen Lande betrifft, so ist das vom Vf. gefundene Refultat, wonach das Haus Strelitz allerdings an den erwähnten Präbenden Theil nimmt. wohl nicht zu bezweiseln. Rec. wundert sich, Gempelsheimers strasburgische Religionsgeschichte mit Rücklicht auf die meklenburg. Domherrnstellen, Reg. 1794. 8. nirgends hiehey angeführt gefunden zu haben. - Die wichtigste, ausführlichste, aber auch weitschweisigste Abhandlung, deren wesentlichen Inhale Rec. fich auf zwey Drittheile des Raums ohne Mühe zusammenzudrängen getraut, ist unstreitig Nr. III. über die Lehnsfolge der Seitenverwandten nach meklenburg. Lehnsgesetzen, besonders Art. 24 u. 30. der Landesreversalen, vom 23. Febr. 1621. S. 49-154. In Melelenburg können nämlich die Kollateralen nicht blofs die von ihrem Stammväter, sondern auch die von ihren Seitenverwandten erworbenen Lehne durch den Weg der Lehnsfolge erhalten, wenn sie 1) in dem ersten Lehnbrief begriffen, - aufgenommen; oder 2) zu dem das Lehen besitzenden Geschlecht gehorig - Schildvettern, find. Jenes finder bey neuen, dieses bey alten Lehen statt. Zuerst eine Geschichte, des 30 Art. der Reversalen von 1621, die den ermüdenden Kamps. den der Landesherr gegen die Zudringlichkeiten des Adels zu bestehen hatte, darstellt, und der sich mit der Erklärung schloss, "dass der aus einem Geschlecht in's andere verkauften Lehne halber des Käufers sammtliche Vettern, so sich mit ihm der Agnation halber bis auf den sten Grad excl. zu berechnen, in der Kaufverschreibung und fürstl. Consens nominatim mitbegriffen, und das verkaufte Lehen quoad nominatos und deren Leibestehnserben pro fundo antiquo, gehalten, und solches auch auf die vor diesem bereits verkansten Liehen gezogen werden soll. Hiernächst die Erklärungen von Husan, Cothmann, Mevius, Mentzel; Grund und Zweck des Gesetzes, Wirkungen im Allgemeinen und besonders mit Rücksicht auf die Lehnsfolge und andere Fälle. Ob unter diesen Lehnsberechtigten Vet-Kkkk

tern auch die Ascendenten des Käufers begriffen find, scheint Rec, ungeschtet der S. 91. vorgetragenen Gründe. wegen det ganzlichen Unfählgkeit derselben zu Lehnssuccession, und weil jedes besondere Gesetz einneschränkt zu erklären ift, noch sehr zweiselhaft. -Dass die Vettern in der Verkaussurkunde namendich aufgeführt werden müffen, ist wohl in der Theorie richtig, scheint jedoch in Praxis nach dem, was S. 95. w. angeführt worden, noch zweifelhaft. - Auf gleithe Weise verfährt nun der Vs. bey der Lehnsfolge der Namens- und Schildvettern S. 106 ff. Der Art. 24. der Reversalen, wonach "in atten Lehen die Agnaten, die eines Namens, Schilds und Helms seyn, wann sie sich schon der Sippschaft halber nicht berechnen können, einander fuccediren mögen," verdankt seine Entstehung gleichfalls dem im J. 1531 vorgesallenen von Moltkeschen Rechtsstreit; Zwecke, Grunde dieses Gesetzes, Erfodernisse zur Begründung dieser Lehnssolge, sowohl im Allgemeinen als im Detail, werden angegeben. S. 123. nimmt der Vf. an, dass, weil die Geschlechtseinheit mit dem Lehusassen oder die Agnation mit demselben das einzige und wesentliche Fundament dieser Lehnsoige sey, es nicht schade, wenn gleich die Nichtsbitammung vom ersten Lehnserwerber erwiesen sey; wogegen sich aber noch wohl gegründete Zweifel machen liefsen: da doch diefer ganzen Lehnfolgeart die Vermuthung für die Abstammung vom ersten Erwerber unstreitig ursprünglich zum Grunde liegt. S. 124 ff. wird der Begriff eines alten Lehns fowohl überhaupt, als auch besonders in Rückficht auf die angezogene Stelle der Reversalen ausführlich entwickelt, S. 137 ff. vom Beweise der Aguation rehandelt, und endlich S. 146. die Natur dieser Lehnsfolge genauer bestimmt. Nr. IV. Ueber den Gegenstand der mekl. Herzogswürde S. 155 – 196. Die Erhöhungsbriefe von 1348 u. 1373 legen die herzogliche Würde theils auf das Geschlecht, theils auf das Land, und zwar nach des Vf. Meynung geht schon der erstre nicht blofs auf Meklenburg, fondern auch Stargard, weil letzteres unter allen meklenb. Landestheilen ganz alfein feit 1347. 16. Oct. Reichslehen war, und daher pliein unter den Worten des Erhöhungsbriefes von 1348 feuda, quae ab imperio tennerunt, verstanden werden könne. - Sonderbar bleibt es aber doch gewis, dass in jener Urkunde Stargard nicht namentlich ausgedruckt, sondern erst im J. 1373 mit Ausdrücken aufgeführt ist, die ziemlich deutlich anzuzeigen scheinen, dass es damais allererst ein Gegenstand der Herzogswärde geworden sey. Uebrigens wird S. 191. noch bemerkt, dass nur alle mekl. Landestheile zusammen ein Herzogehum ausmachen, daher auch jeder Theil durch Beyfügung eines specisirten Namens der Linie bemerkt, und dadurch angedeutet werde, dass derselbe nicht allein vorzugsweise das Herzogthum sey. Nur der wendische Kreis Meklenburgs ift Rets ausser aller reichsfürstlichen und lehnrechtlichen Verbindung geblieben, daher auch die Benennung: Herzogebum Meklenburg Güstrow, mehr nur Sprache des gemeinen Lebens ist. Nr. V. Ueber die Aleklenb. Hofwart oder die Hof- und Ehrendienste der mekl. Lehnleute mit 9 Bey.

lagen, S. 197-239. Diese Dienste beruhen nicht sowohl auf ausdrücklichen Gesetzen, als auf Erfahrung und Herkommen, und die einzelnen Gattungen der selben werden, nach Bemerkung einiger allgemeinen Grundsätze, vom Vf. so angegeben, dass sie bey Tanfen und Verlobungen, besonders aber bey Vermählungen und Leichenbegängnissen, ingleichen Ordensse. sten, Reichs und Landiagsreisen auf Erfoderm geleistet werden. Nr. VI. Ueber das märhische Recht in dem mekl. stargardischen Kreise S. 241-268. Im stargardschen Kreise gilt weder schwerinsches, rostocksches oder parchimsches, noch lübisches Recht. fonden das markische. Seit Stargard unter brandenb. Hoher im 13. Sec. vereiniget ward, erhielte es, völlig die märkische Versassung und Rechte, die sich ungeachtet des Uebergangs unter mekl. Landeshoheit bis jetzt erhalten haben, nicht sowohl im Staats-, Lehn-, Kirchen - und peinlichen Recht, als vielmehr im bürgerlichen Privatrecht. Unter dem Adel finden fich jedoch davon gar keine, und unter den Bauern wenige Spuren, mehrere unter dem Bürgerstande, besonders in Ansehung der ehelichen Gütergemeinschaft, so wie auf dem platten Lande in Ansehung der Schulzenlehne. Seiner Natur nach ist das märkische Recht kein eigentlich aufgenommenes, fondern ein ursprüngliches und aus der vorigen Landeshoheit beybehaltenes Recht; es ist im 13. Sec. geltend geworden, und ist, so viel-des Municipalrecht betrifft, aus dem altbrandenburg, und stendulschem Studtrecht geschöpst, wogegen die Lehre von den Schulzenlehnen blofs in der Verfassung diefer Lehen in der Mark Brandenburg ihren Grund hat.

Unter dem Namen: Aphorismen find noch angehängt: einige Bemerkungen über Mühlen - und Burglehne in Meklenburg, erstere kommen im J. 1304 vor und beweisen die Existenz der Bauerniehne in Meklenburg; ein Erkenntniss des Hof- und Landgerichts über den Antoni - Termin, wonach die Aufkundigung eines Kapitals den landüblichen Terminen gemäß geschehen muss, und nicht über eine Woche hinaus nach Verlauf derselben verzögen werden darf, wenn sie gültig seyn soll; über die natürlichen Kinder der Herzoge von Meklenburg, die gewöhnlich unter dem Namen von Meklenburg zu Edelleuten erhoben werden; über die Erbfolge bürgerlicher Ehegatten in Wahren, die nicht in der ehelichen Gütergemeinschaft, sondern is der Erbfolge des gemeinen Rechts besteht; einige ladesherrliche Resolutionen vom J. 1718 über die Bestimmung der Gränzen zwischen den herzoglichen Lasdesbehörden zu Strelitz.

Zur Rechtfertigung des Vorwurfs, dass der Vs. einen unreinen Stil habe und sich nicht immer richtiger Ausdrücke bediene, verweiset Rec. nur auf die Ausdrücke: Anrecht, des Dogmens, ein das Recht alter Lehne erhaltenes neues Lehn u. s. w.

DRESDEN u. LEIFZIG, b. Richter: Erfle Grundlinim des gemeinen in Deutschland geltenden Privatrechts,

von F. G. A. Lobethan, Prof. in Zerbst. Th. 2. 1794. 300 S. 8.

Von dieser Fortsetzung lasst sich im Allgemeinen das nëmliche Urtheil, wie vom ersten Theil (J. 1795. Nr. 304.), fällen, außer dass hierinn etwas mehr Ordnung und eine natürlichere Folge und Zusammenhang herrscht. Die erste Abtheilung bis S. 134. enthält das dingliche, die zweyte das personliche Sachenrecht; Ausdrücke, die weder ganz deutlich und pessend find, noch desjenige vollkommen bezeichnen, was die Romer unter jus in rem und personam verstehen, indem unter personlichem Sachenrecht nicht leicht jemand personliche Obligationen erkennen wird. In der ersten Abtheilung wird in 7 Titeln gehandelt von Sachen überhaupt, und besonders herrenlosen Sachen; vom Eigenthumsrecht überhaupt, dann dem gemeinschaftlichen und getheilten; von den Lehen (fo kurz und unbefriedigend, dass es lieber ganz hätte wegbleiben sollen); von Erbzinsgütern; von Dienstbarkeiten; vom Pfandrecht: von Zins- und Näherrecht, Zwang- und Bannrechten. - Zuerst einige Bemerkungen über die Stellung ganzer Materien, dann über die Richtigkeit einzelner Grundsatze. S. 19. Is 9. scheint die actio de proprio nicht am rechten Ort zu ftehen, sondern gehört vielmehr unter die unmittelbaren persönlichen Eben so ist es mit den Theilungsklagen S. 48. Diese entspringen nicht sowohl aus dem Miteigenthum, als vielmehr aus der geletzlichen Verfügung und der Natur der Sache, wonach der Genoffe zur Theilung der gemeinschaftlichen Sache und Rechenschaft wegen der geführten Verwaltung eben so gut verbunden ist, als wenn er sich dazu durch einen Vertreg anheischig gemacht hätte: die Communion wird nur als eine wesentliche Bedingung vorausgesetzt, ohne weder das nächste Fundament woch der Gegen-Rand der Klage zu seyn. S. 53. hatte die actio negativa auch wohl wegbleiben und bis zu den Servituten verschoben werden können. Die Lehre vom Näherrecht S. 131. gehört wohl nicht gerade unter die dinglichen Rechte, sondern kann auch bloss in einem Vertrage ihren Grund baben, und dann geht die Klage lediglich gegen den Verkäufer. Wenn der Vf. feinem System ganz treu bleiben wollte, so muste wohl vor der Behandlung der personlichen Rechte billig das Erbrecht, als eine Hauptgattung des dinglichen Rechts, behandelt werden. S. 7. f. 11. Nach rom. Rechten ift unter bloss feparirten und percipirten Früchten auch noch ein bemerklicher Unterschied. S. 12. f. 20. Res communes find doch nicht in dem Sinn herrentes, dass sich Jemand derselben mit Ausschluss aller andern anmassen darf; sondern nur in Ansehung der Proprietät find she herrenlos, night aber in Rücksicht auf Gebrauch und Nutzung. S. 16. J. 4. Dominium dimidiatum pflegt fast mit dem minus pleno gleichbedeutend genommen zu werden. S. 13 u. 25. möchte Rec. gerade nicht mit dem Vf. behaupten, dass die romischen Grundsatze von der Occupation nicht mehr anwendbar find, und nur geringe Sachen occupirt werden können. Auch Dinge von bedeutendem Werth find jenem Recht unterworfen, und gelten noch immer als Regel, außer da,

wo der Staat sich Eingrisse in die Rechte der Unterthanen erlaubt, oder solche auf andre Art einzuschräuken gewusst hat. S. 85 u. 91. Dass die römische Emphyteusis mit den deutschen Erbzinsgütern ganz einerley sey, oder auch nur in der Praxis dafür genommen
werde, läst sich mit Grunde nicht behaupten, noch;
wenn es wäre, rechtsertigen. Sehr undeutsch ist S.
94. die causa perpetua servitutis bestimmt, so wie S.
126. S. 19. das, was vom jure offerendi gelagt wird,

ganz unbefriedigend ift.

Die 2te Abtheil, handelt in g Titeln von blossen Verheisungen; von Verträgen überhaupt; von den Contracten; von den Real-, Verbal- und Literalcontracten, ingleichen von den Consonfunkontracten : von den übrigen Verträgen, die keine Contracte find. und endlich von den unmittelbar aus den Gesetzen enbi fpringenden Rechten und Verbindlichkeiten. - Die Stellung der Materien ergiebt fich hier freylich vom felbst und leidet keine Einwendungen, außer dass der Vf. im letzten Titel viele Verbindlichkeiten als unmittelbare apfführt, die doch ex delicto entitehen, z. B. aus dem Biebliahl und aus dem danne injuria dato. Untichtigkeiten und Unbestimmtheiten der einzelnen Sätze lielsen sich hingegen auch hier in Menge auffinden, z. B. S. 169. beym Trodelcontract läßt sich von der Verbindlichkeit, für die Gefahr zu stehen, kein gültiger Schluss auf den Uebergang des Eigenthums machen; auch lässt sich dieser letztere aus dem angegebenen Unterschiede schwerlich beurtheilen; S. 170. strig ift es, das durch Uebernahme der Zinsen, als eines abgefonderten Capitals, jone die Natur des letztern annehmen, und der anatocismus separatus nur erlaubt sey. S. 193. scheint es, als ob nach Verlauf von 2 Jahren der Vf. die Einrede des nicht gezahlten Geldes ganz unzulässig hält, ohne zu erwähnen, dass nur das Privilegium derfelben alsdenn wegfällte. S. 277, ift die condictio triticiaria ihren wesentlichen Unterscheidungszeichen nach nicht bestimmt; wahrscheinlich. ging sie auf eine jede res certa in flipulationem deducts außer Geld, bey welchem die condictio, fi certum petatur flatt hatte mach der L. 24. D. de rebus creditis. Der folgende Theil wird wahrscheinlich die Erbschaftsmaterien enthalten. Rec. fiehr fich auch hier wieder in seiner Meynung bestärkt, dass die ganze Arbeit von keinem wesentlichen Nutzen seyn kann, weil die sur einen Laien zu viel, und für einen Rechtsgelehrten you Profession zu wenig enthält. Schon dies. dass auch nicht einmal bey jeder Materie die Hauptschriften. angeführt find, bewirkt einen wesenlichen Mangel. der für beide genannte Klaffen von Lefern giefch fühlbar ift, und macht das Buch felbit für den akademe schen Unterricht aubequem. -.

### SCHÖNE KÜNSTE

Lerrero, b. Gran: Eppeloin von Gallingm, drammilich bearbeitet won G. A. F. Hanfing. 1795, 142 S. 12.

Der fränkische Ritter Eppstein (d. i. Apollonius) non Gailingen, der hier in einem Schauspiel aufgestellt Kkkk wird. : hatte mit den Reichsftädten - und helandere mit Märnberg, in unaufhörlichen Fehden geleht, war vielen Gefähren glücklich entronnen, bis endlich mehrere Studte mit dem Bischof von Wirzburg einen Bund gegen ihm schloffen, dem er unterliegen muste. Seine Schlösser wurden eingenommen und zerftort, Bann und Acht über ihn ausgesprochen, und er selbst gerieth in die Gefangenschaft. Der Vf. bat mit Recht seine Hinrichtung nicht dramatisirt, sondern fie nur mit der größten Wahrscheinlichkeit vermutben lassen. Keine einzige Handhung oder Rede kommt in diesem Stück vorwelche Bewunderung, Hochachtung oder Mitleid gegen den Ritter erweckte, Denn dass er um dem Gefangniffe zu entgehn, mit dem Pferde über die Mauern und Graben der Smdt Mürnberg falbit, oder zum Fenster hineusspringt, dies soll doch kein Beweis seines Heldenmuths feyn? Raub and Mordfucht, Arglist und Comercy, raklole Smeit - und Rachbagierde machen feiben Charakter aus, in welchem fich auch nicht ein liebenswürdiger Zug entdecken laßt, ob ihn gleich seine Frau einen liebenswürdigen Bolewicht mennt. Verab: scheuen mus man ihn vielmehr, wenn er z. B. S. 128. alle feine Gegner mit ten Zahnen zu gerreifsen würscht Die Leiden seiner Getting die ihm fo oft vergebliche Worstellungen, macht, and die Situation ihres Vaters, der nicht allein um ihrentwillen leidet, sondern auch M Kampf zwischen den Pflichten, die er als Rathsglied feinem Vaterlande schuldig ift, und der Fürlorge für die Seinigen jehe vorzieht, würden Theilnehmung erregen, wenn der Vf. diese Scenen mit dem geborigen Pathos bearbeitet fitte. In den rührenden und ernsten Stellen ift feine Sprache entweder fteif und kalt, oder gar unedel, z. B. S. 73.: "Ihr feyd angepfropft von "Wollust und Vollerey; ihr tragt unter dem Deckmanitel der Religion einen vergifteren Dolch, den ihr bey "schichtlicher Gelegenheit der ganzen Christenheit in die "Rippen stolses möchtet! In den komischen Stellen falle der Vr. häufig ins Niedrige und Plumpe.

Leipzig u. Drespen, in Comm. b. Hilfcher: Urn, dem Andenken eines redlichen Vaters gewichnet, oder, einige Gedichte von Joh. Georg Teichmann, des Predigtamts Kandidaten. 1795. 168 S. 8.

Nur die, flatt einer Vorrede vorangeschickte, Name betrifft den Vater des Vf., und die Empfindungen de felben über seinen Tod. Man fieht aus den poetische Tireden und den untergesetzten Anmerkungen im Algemeinen so viel, dass es ein redlicher und wohlthei ger Mann war, der bis ins späteste Alter mit vielen ich den zu kampfen hatte. Da der Vf. aber, wie er in e ner Anmeikung S XII. verfichert, für jetzt nur pod wenig von dem Schickste seines Vaters bekannt machen konnte und durfte: so het das Tradergedicht für die die ihn nicht näher gekannt haben, nur schwaches lateresse. Das Uebrige besteht in Gedichten von silerier Art, nicht von dem Verstorbnen, sondern von den Verfasser der Nanie, die auf jenen Todesfall gar keine Beziehung haben, in Liedern, Oden, Belladen, Epigrammen, poetischen Uebersetzungen aus Horaz, Virgil', Theokrit und Anakreon, Elegien, einer Erzählung, einer idylle, und zwey scherzhaften Poesies. Didactische Oden über religiöse und sittliche Gegenstande gelingen dem Vf. am besten: feinen Ausdruck is denselben hat er nach Klopflock gebildet, dessen Gefühl Fener und Imagination er aber freylich nicht erreicht. Un ter seinen übrigen Gebichten zeichnen sich durch nt türliche Empfindung am meisten die wehkingenden Ele gien, und unter diesen S 57. die Klage eines Mädchen über die verlorne Unschuld aus. Die Elegie hingers über Gustaph Adolph's Tod S. 110. ist der Größe ihre Gegenstandes nicht angemessen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Kanaumeecemannen. Leipzig, b. Crusius: Religion der Emmindigen in biblifchen Katechilationen. 1793. 72 S. 3. (4 gr.) Ber Vs., der sich in der Vorrede Johann Ernst Werner, Pastor zu Nöde im Kursschischen unterschrieben hat, glaubte seinen Amtsbrüdern einen Dienst zu thun, wenn er im Beyerischen Magzzin für Prediger die von ihm getroffene Auswahl von Sprüchen und einige Exempel, wie man dem Schullehrer in Absicht anf die unterste Klasse vorkstechisten könne, um dadurch den neuern Constsoriabesehlen ein Genüge zu thun. Der Verleger find es hernsch für nützlich sie besonders abstrucken zu lassen. Dass die Katechistionen zu dieser Absiche nicht untauglich sind, wird ein unpartheyischer Leser dem Vs. zugestehen müssen. Sie sind für Kinder von 6—7 Jahren bestimmt, die schon im Nachdenken über sinnliche Dinge etwas geübt sind. Die Lehre von Gott macht den vorzüglichsten Inhalt dersehen aus, und bey jeder ist eine kurze sassische biblische Stelle zum Grunde

gelegt, welches sehr zu billigen ist. Die Wahrheiten sehs sind dem Verstande der Kinder sehr nahe gebracht, durch Berspiele und Gleichnisse versinnlichet und sehr fasslich gemack, ohne etwas vorzubringen, was nicht zur Sache gehört. Aber die ächte Sokratische Methode hat Hr. W. sich noch sickt recht zu eigen gemacht, ob er gleich den Fehler des hinsen Antwortens mit Ja und Nein glücklich vermieden hat. Es wid alles noch den Kindern zu leicht gemacht und vieles vorher gesagt, was erst durch Fragen entwickelt werden sollte. Die beweist gleich der Ansang der ersten Katechisation. L. Was du um und neben dir sindest, hat seine Utsache, dudurch eise ist. In dem Kuhstall ist ein saugendes Kalb, wo ist es herse kemmen? K. Von der Kuh. L. Die Kuh ist also die Urseche. — Der Schrank mit seinen Fächern — solle sich der selbs versertigt haben? K. Nein, es muss ihn ein Tischer versetigt haben.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 15. Junius 1796.

### PHILOSOPHIE.

Nürnberg, in d. Felseckersch. Buchhandt.: Kritische Briese über die Moglichkeit einer wahren wissenschaftlichen Moral, Theologie, Rechtslehre, empirischen Psychologie und Geschmackslehre mit prüsender Hinsicht auf die Kantische Begründung dieser Lehre, von Jahann Heinrich Abicht. 1793. XVI u. 637 S. 8.

iese Briese erscheinen, der Vorrede zusolge, als Einleitung einer kunftig herauszugebenden Philoophie der Gefühle, welche auf eben die Art, wie des Ifs. Philosophie der Erkenntnisse aus vier Theilen, iner Theorie, Logik, Kritik und Metaphylik der Getible bestehen soll. Das Thema, welches in diesen Briefen ausgeführt wird, ist, zu zelgen, dass die einige Bedingung zur Begründung der genannten Wifenschaften eine wissenschaftliche Gefühllehre sey. Der IL scheint voraus zu setzen, theils, dass man in der shilosophischen Welt von dem Nutzen und Werthe einer Theorie des Gefühlvermögens noch gar nicht iberzeugt sey, theils dass zur Bearbeitung derselben nach ger nichts, das sich der Mühe verlohne, geleistet worden. Diese Voraussetzung ware von einem philoophischen Denker, wie Hr. A. dem es nicht an Kenntiis der philosophischen Literatur fehlet, unbegreiflich, wenn er nicht eine eigne Vorstellung von der Beschafenheit und dem Werthe einer Gefühllehre angenomnen hätte. Er scheint nämlich dieselbe nicht als eine impirische Wissenschaft, die es mit beobachteten und lann nach Principien entwickelten und geordneten Thatfachen zu thun habe, fondern als eine blofs ratioselle Wissenschaft, in der man blos analytisch verahrt, zu betrachten. Daher verwirft er oft ausdrückich die Erfahrung als die Erkenntnissquelle dieser: Wissenschaft. z. B. S. 318. Dann betrachtet er das, wolurch Gefühle wirklich werden, als eine eigne thätige fraft, welche durch gewisse Vorstellungen a priori aus ich selbst Gefühle hervorbringe. Daher spricht er so oft von reinen Selbstgefühlen, die in der Gefühlkraft un. nittelbar gegründet find, und fetzt diefen, alle andere, fie er als falsche, täuschende Gefühle ansieht, entgegen. Wir sagen, es scheint, der Vf. habe dieses angenommen; denn seine Theorie der Gefühle ist hier nicht entwickelt. Dass er aber seine eigne Vorstellung von dem Werthe dieser Lehre habe, erhellet schon aus dem oben angegebenen Inhalt dieser Briese.

Es ist nicht möglich, ohne große Weitläufigkeit, ille Briese mit der Kritik zu beleuchten. Rec. begnügt ich daher nur mit einigen allgemeinen Bemerkungen, im das Versahren des Vs. kenntlich zu machen. Der A. L. Z. 1796. Zweister Band.

Vf. gehet um den großen Einfluss der Gefühllehre darzuthun, nicht von den bestimmten Begriffen der praktischen Wissenschaften aus, welche sich aus der Kritik ergeben, denn der Vf. fucht Originalität, sondern von Begriffen, in welche er schon Merkmale hineingelegt hat, die sich auf Gefühle beziehen, daher es ihm dann ganz leicht wird, die Abhangigkeit der Moral, der Pflicht, der Tugend, Freyheit u. L. w. von der Gefühl. lehre zu zeigen. Alle diese weitlaufigen Zergliederun. gen haben aber nur für den Beweiskraft, welcher jene willkührlichen Bestimmungen annimmt, bey denen es nicht auf eine Erörterung abgesehen ist; fondern nus darauf, dass alles auf Gefühle zurückgeführt werde, Gut ist hier dasjenige, was mittelbar oder unmittelbar ein angenehmes Gefühl hervorbringt; das letzteist das absolute Gut. Tugend ift S. 295 ein solches Streben und Handeln des Willens, das zu seinen Gründen Gedanken von wahren Gütern und Uebela (wahre Regeln) und Vorgefühle von eben solchen Gütern und Uebeln (wahre reine Triehfedern) hat. Sie ist eine Kunst sich selbst zu beseeligen und es giebt noch eine Kunst, die Tugend zu geniessen. Pflicht ist das Verhältniss einer Handlung zu den Gedanken und Gefühlen wahrer Güter. Verpflichtungsgrund ist der Nöthigungsgrund des Willens durch wahre Gefühle. Das gauze Problem von dem möglichen Beweise unsers vollständigen Freyheitsvermögen läuft nach S. 103 dahinaus, zu untersuchen: "welche und wie viele Arten von Gründen angenehmer "Gefühle in unsrer Person in und mit der Natur dersel-"ben, ich meyne in der Menschheit gegeben sind?" Mit den Moralgesetzen ist es S. 116 lediglich nur auf die Erweckung von Neigungen und Abneigungen abgesehen. Es erhellet daraus, dass der Vf. den eigenthumlichen Charakter der praktischen Philosophie ganz und gar verkennet, und sie auf blosse theoretische. Gründe stützt, die sich zuletzt in seine Gefühllehre verlieren, und das Freyheitsgesetz zu einem Naturge-. setz macht. Wie einseitig und unbefriedigend das gan ze Raisonnement in diesen Briefen seyn musse, ergieht: sich von selbst. Hier ist eine Stelle zum Beweis dieses Urtheils. S. 466. "Die Fragen also: was ist ein Zwangswecht? was ein Verpflichtungsrecht? lauten bestimmter fo: "was für ein Vorgefühl als Triebfeder darf ich dutch "ein Zwangsrecht, und was für ein Vorgefühl als Be-"weggrund darf ich durch das Verpflichtungsrecht in m-"dern-Menschen erwecken, um ihren Willen vermittelst "des einen oder andern Gefühls zu den jenigen Handlun-"gen oder Unterlassungen zu nöthigen, die mein Recht von "ihnen zu fodern hat." Und nun das Resultat S. 468. "Ein "Verpflichtungsrecht ist also ein solches, das mich befugt, nin einem andern Menschen wahre reine Selbstgefühle

"zu erwecken, und durch lie feinen Willen zu denjenigen Handlungen oder Unterlaffungen zu nöthigen, pdie ich vermoge meines Rechts von ihm fodern kann. "Und ein Zwangsrecht kann nur ein solches seyn, dem "gemals ich in einem underh falsche täuschende Gefahte werwecken, und durch fie seinen Willen nothigen darf, ndas zu thun oder zu unterlassen, was ich von ihm zu-"verlangen durch jenes mein Recht befugt bin." An-Antt aller Bemerkungen über diese auffallende Begriffe Letzen wir lieber eine Stelle S. 142 her, worin sich der .Vf. felbst das Urtheil spricht. "Erzwungene Handlungen, die den Pflichten entgegengesetzt find, konnen salfo nur folche seyn, die aus Zwangsgründen und aus Zwang entspringen. Sie mussen immer zugleich anregerechte und unbefugte Handlungen seyn; weil sie zuugleich in Beziehung auf Regeln, die kein Eigenthum nder Natur der handelnden Person sind, stehen mussen; "denn falsche, gleichsem unreine Selbstgefühle, welche nder einzige Gegensatz von reinen wahren Selbstgefühalen find, folglich auch nur allein Zwangsgründe abgeben können, find nur mit falschen Gedanken von "Gütern und Uebeln, elfo mit unnatürlichen Regeln verbunden." So wäre dann das Zwangsrecht nach Ha. A. ein System von unnatürlichen Regeln!!

Was es mit der prüfenden Hinficht auf die Kantische Philosophie zu bedeuten kabe, ist leicht zu errathen. Die Grundsätze des Vf. sind die Antipoden von den Principien jener, indem sie auf einem ganz andera, Boden liegen. Und doch bestreitet er diese mit jeneu. Vielmals wird Kanten vorgeworfen, er habe feine Sätze nicht bewiesen, weil sie nämtich mit denen des Vf. nicht übereinstimmen, und in dem zweyten Br. wird K. getadelt, dass er vom Theoretischen gerade auf das Praktische übergegangen sey, ohne zuvor die Gefühllehre entwickelt zu haben, dedurch habe er es fich unmöglich gemacht, ein System der Philosophie zu erbauen. — Er hätte die verschiedenen Aeusserungen der Seele nach ihrem Grundvermögen classificiren, aus dem Gegebewen die Gesetze der Kräfte entwickeln follen, dann erst wäre es möglich gewesen, die möglichen, wahren und vollzahligen Arten ihrer Wirkungen, vorzüglich der Gefühl - und Willenskraft abzuleiten. - Die in der Kritik der Urtheilskraft (welche er für das am wenigsten vollendere Werk des Philosophen häjt) enthaltene Theorie der Gefühlkraft sey unvollständig, weil sie keine Gesetze enthalte, aus denen sich alle Arten der Gefühle binreichend erklären liessen, z.B. das Gefühl des edlen und dummen Stolves; einer bestimmten Größe und Stärke, der Hoffnung und Fureht, der Freyheit, der Verständigkeit, Besonnenheit und Vernünftigkeit. Ift es nicht schade, dass Hr. A. diese Briefe nicht vor den kritischen Schristen des Königsbergischen Philosophen herausgegeben hat, damit der große Mann doch gewußt hatte, was er zu shun babe!- Mit den praktischen Principien der kriuschen Philosophie ist er vollends gar nicht zufrieden. Die Tugend, welche sie lehre, meynt et 5.260, sey doch nur ein eigennütziges Wollen, ein Buhlen um Belohnung; die Kantische Moralphilosophie by die gehälsigste Feindin der Tugend. S. 265. ller Stifter verkenne die momiliche Natur. S. 131. Er

geräth sogar über sie in Esser und rok aus, diese Lehe müsse sallen, und es sey eine vergebliche Bemühung, sie gegen seine Beweisthümer ihrer unabwehrlichen Schadlichkeit in Schutz zu nehmen. Und das schrieb ein Mann, der, wie er bekennt, sethst ehedem ein Kantianer war, der also doch wohl wenigstens die Hauptschriften dieser Schole verstehen sollte. — Die Weisschweisigkeit des Stils wird noch durch die gewählte Briefform vermehrt, die als solche gar nichts auszeich nendes hat.

Eglangen, b. Palm: Ueber Freyheit und Detectables mus und ihre Vereinigung ein Versuch von August Ludwig Christian Heydeweich Dr. d. Philosophia d. Kgl. Preuss. Instituts der Moral u. d. schön. Wissenschaften (zu Erlangen) Mitglied. 2793, 179 S. 8.

Ein Versuch, der wegen des ächten Geistes der Be-Rheidenheit, womit der Vf. ihn als Bekenntniss individueller Ueberzeugungen, von seinen Lehrern aufgemuntert, dem Publicum zur Prüfung vorlegt, wegen der unverkennbaren Spuren des Selbitdenkens und des warmen Interesses für Sittlichkeit, dem Vf. gewiss allgemein Liebe und Hochschatzung verschaffen wird, sollte er auch mit mehrern andern Versuchen in diesem so verwickelten Problem das Schicksal haben, keinen wirklich befriedigenden Ausweg zur Vereinigung der Foderungen des theoretischen und praktischen Veraunstgebrauchs zu öffnen. Nach einigen voransgebenden Bemerkungen über die Entstehungsgründe des Determinismus und Indeterminismus, ihre verschiedenen Modificationen, und die mannichfaltigen Versucke den Begriff der Freyheit so zu bestimmen, dass er den Gesetz der theoretischen und praktischen Vernunft genug thue, deren Unzulänglichkeit der Vf. kurz abst bündig bemerklich macht, wobey er nicht nur philosophische Kenntnisse sondern auch seinen Beruf sie zu beurtheilen beweiset, schliesst er diesen nur einleitenden Theil seiner Abh, mit dem Gedanken, "dass Geist und Herz gleiche, volle Befriedigung nur in dem Resultate sinde, welches auch bey der weiteken Ausdehnung der menschlichen Freyheit, sie im schönen ewigen und unverbrüchlichen Bunde mit dem Glauben an allgemeine Gesetzmässigkeit, Wektordnung und eine alles lenkende und alles beglückende Vorfehung zeiget." Um zu dielem Resultate zu kommen unterscheidet er Naturfreykeit (comparative Freyheit, von der der Vf. selbst gesteht, dass sie nichts anders als Naturnothwendigkeit ist) persondiche Freyheit (Spontemeität, absolute Causalität) und menschliche Freuheit (oder bestimmter, Wilkühr, sowohl teleologische als fittliche); forner Determinismus, Abhängigkeit aller Dinge von völlig bestimmenden Gründen, Prädeterninismus im kosmischen Sinn, Begründung alles dessen was ist und geschieht, in vorbergehenden, auser der Gewalt des Handelnden liegenden Dingen und Zuständen, und unausbleibliches Bestimmtwerden durch dieselben; und theistischen Prädeterminismus Abhängigkeit aller innern und äussern Erfolge von dem gönlichen Willen und der göttlichen Vorherbestimmung. Hier

637
Hierauf zeigt er, dels

Hierauf zeigt er, dels die Natutireyhelt in gar keine -Collision mit der Nothwendigkeit kommen könne; eben wenig auch die personliche Freyheir, die als immanentes Vermögen dem reinen überfinnlichen Charakter des endlichen Wesens, in abstracto zukomme und auf physisch bestimmte Dinge für sich selbst keinen Einfluis, als transcendente Freyheit zwar in diesen ihre moralische Sphare habe, aber ohne Beytritt der Willkühr, nur eine todte Kraft, und eine blosse Idee sey, und keine Concurrenz mit der physischen Weltordnung veranlassen könne. Desto mehr Schwierigkeiten finden sich bev der letzten Art von Freybeit. der sittlichen Willkühr, welche der Vf. als das Mittelglied zwi-Schen der überlinnlichen und sinnlichen Natur des Men-Schen betrachtet, und als das Vermögen eines endlichen Wesens, sich selbst Regeln für den Gebrauch oder Nichtgebrauch seiner persönlichen Freyheit vorzuschreiben, erkläret S. 85. Diese in ihrem Verhältnisse mit dem kosmischen und theistischen Pradeterminismus darzustellen, ist der Hauptzweck des Vf. Die sittliche Willkühr kann das Naturgesetz oder das Vernunstgefetz zu seiner obersten Maxime wählen, und es muss dabey, wenn die Zurechnungsfähigkeit des andlichen Wesens bestehen soll, unabhängig von allem bestimmenden Einflusse der innern und außern Natur sowehl als von der Nöthigung des Freyheitsgesetzes seyn, welchem sie felbst erst durch ungezwungene Anerkennung feiner oberherrlichen Hoheitentscheidenden Einfluis auf lick verschafft. S. 89. De aber die Annahme dieses wie es scheint zufällig und grundlos handelnden Vermögens gegen das Interesse der theorenischen Vernunft ftreitet, so sucht der Vf. die Auflösung dieser Schwierigkeit in teleologischen Principien, wozu ihm eine Stelle in Creuzers skept. Betrachtungen über die Freyheit S. 224. den ersten Wink gab. Sie beruhet auf folgenden Momenten. Die sittliche Willkühr kommt zwar der Vernunft zu, aber weder als technisch praktischem noch als moralisch praktischem Vermögen, sie gehört also weder in das Gebiet der Natur noch der höhern Freyheit, sondern macht gleichsem den Uebergang zwischen beiden. Sie muss zwar als der intelligible Grund unfrer Maximen, aber doch zugleich unter der Form der Zeit, als enistanden nach Erwachung der Vernunsithänigkeit in ihrem doppelten praktischen Gebrauche, und els ein Vermögen von bedingtem Wenthe gedacht werden, durch dessen Gebrauch wir faccessiv personliche Freybeit erwerben müssen. S. 101. Biefes Vermögen kann aber seiner wichtigen Bestimmung wegen sich nicht selbst überlassen seyn; und da die Regeln und Gesetze nach welchem es bey der Wahl der obersten Maxime verfährt, weder in der Caussalverbindung der Aussenwelt noch in dem intelligiblen Charakter zu finden sind, so müssen sie in einem Littlichen Weltplan gesucht werden, und wenn diese die einzigen Mittel find, das höchste Gut zu reahiliren, so muse die Vernunft voraussetzen und annehmen, dass sie wirklich in demselben verwebt sind. Das höchste Gut kann mur durch einen unendlichen Fortschritt realisht werden, und die sittliche Willkühr, das Mittel zur Bewirkung desselben, kann nur durch einen allmäl-

ligen Fortschritt vom Schlechten zum Bestern, von einer Verfrrung zu einer falschen Wahl, bey welcher ein sittlichböses Princip zur obersten Maxime von ihr. erhoben wird, zur richtigen Subordination der beiden uns inwohnenden Principe, zu ihrem Zweck gelangen. Diese in dem sittlichen Weltplan verwehte Ordnung eines Uebergangs vom Bofen zum Guten, und die Veranstaltung, dass die Willkühr das erste verlaffe und das letzte etgreife, ist nun dem Vf. das Gesetz, welches der Willkühr vorgeschrieben ist. Das moralisch Bose ist daher nothwendig; der Mensch muss fehlen, um einit recht handeln zu können: S. 170, 126 132, 141, 142, die Gottheit hat es durch den moralischen Weltplau so veranstaltet, dass er durch den Misbrauch den rechten Gebrauch seiner Freyheit lernet. Und hier findet der Vf. zugleich seine Theodicee, d. h. nicht Rechtfertigung Gottes fondern seines Glaubens an die Gouheit und moralische Regierung der Welt. -Die Resultate des Vf. sind also fast dieselben wie in der-Leibuitzischen Philosophie, nur dass er nicht von Principien der theoretischen sondern der praktischen Vernunft ausgehet, und daher nicht Einsicht und objective Erkenntnis soudern nur Glauben bezielet. Glaube darf aber dem ersten und nothwendigsten Postulat der praktischen Vernunft nicht widersprechen. Das ilt aber hier offenbar der Fall. Wenn der Mensch zuerst eine sittlich bose Maxime ergreifen muss, handelt er dann nicht gezwungen, nicht durch den Einfluss nicht allein determinirender sondern auch pradeterminirender Ursachen? Da er night frey bandelt, wie kann ihm die Maxime zugerechnet werden, oder wie kann man sagen, dass er eine sittlich bose Maxime zum obersten Gesetz seiner Handlungen wählet? Zwar sucht der Vf. diese Folgerungen zu entfernen, indem er behauptet, dass ungeachtet es so in dem Weltplan angeordnet worden, doch die Wahl der böfen Maxime eine unabhängige Handlung der Willkühr ift. Allein davon wird er keinen unbefangenen Lefer überzeugen; oder wäre es möglich, wie könnte er fich noch überreden, ein Princip für die Aeusserungen der Willkühr in dem sittlichen Weltplan gefunden zu baben. da diese doch immer sich selbst überlassen wäre. Wir zweiseln nicht im geringsten, der Vs. werde bey seinem Zartgefühl für Sittlichkeit durch eine nechmalige unbefangene Revision seiner Schrift sich hald von der Wahrheit überzeugen, dass seine Resultate auf eine Art yon intelligiblen Determinismus hinführen, und vermittelst derselben auf ein ganz entgegengesetztes Refultat geleitet werden. Auch wird er noch menchet in seinen Begriffen von der Freyheit und ihren Arten zu berichtigen finden, vorzüglich in dem von der menschlichen Freyheit und ihren widerstreitengen Be--Rimmungen, dass sie der intelligible Grund moralischer Maximen und doch an die Form der Zeit gebunden fey. Uebrigens enthalt diese Schrift sehr gute Bemerkungen über diese Gegenstände, auch eine vortrestiche Ueberlicht der verschiedenen Vorstellungsarten über Freyheit, und ihreu praktischen Werth. Die Sprache ist rein und correct; es berricht in dem Ausdrucke eine gewisse Fille. Warme und Kraft, welche auf I.1112

das Herz sehr wehlthätig wirket. Aber die langen, oft mehr als eine Seite einnehmenden, und mit zu vielen Zwischensätzen überladenen Perioden vermindern die Deutlichkeit. Ein von vornher (statta priori) schon uns beywohnendes Gesetz S. 29 kann wohl für keine Sprachbereicherung gelten.

### MATHEMATIK.

HEILBROWN u. ROTENBURG, b. Class: Ueberzeugende Gründe der Rechenkunft, insbesondere der Reesischen Methode in der Decimalrechnung. Mit vielen praktischen Anwendungen von C. L. Schübler. 1795. 484 S. 8. (16 gr.)

Der Titel scheint zum Vortheil der Reesischen Regel zu sprechen. Wer nun deswegen dieses Buch kauft, wird freylich. was er suchte, nicht finden. Die Abficht des Vf. ift vielmehr, auch den eifrigsten Anhanger der Reesischen Regel von derselben abzubringen. Hr. HR. Kaftner bemerket in seiner Fortsetzung der Rechenkunft, dass Willig schon vor 30 Jahren auf eine ahnliche Weise verfuhr, und sein gutes Rechenbuch durch eine so elende Kunft, als die Rechsche für den Mathematiker ist, zu empfehlen suchte. Nur ist doch Rec. der Meynung, dass Rees und viele andere (auch Mathematiker und Philosophen) für ein wirkliches Bedürfnis der vielen Nichtmathematiker gearbeitet haben. Er fand für den einen Theil dieses Bedurfniffes durch die eigentliche Kettenregel (welche nur als folche gebraucht werden muls) unverbesserlich gesorgt; und halt fich versichert, dass der übrige Theil durch die Basedowische Regel gründlich befriedigt ist. - Hr. S. hat sich als einen achtungswürdigen Liebhaber der Mathematik schon durch andere Schriften bekannt gemacht. Die gegenwärtige dient zu einem deutlichen Beweise, dass er jetzt insbesondere auch über die Gründe der gemeinen praktischen Arithmetik mit glücklichem Erfolge nachgedacht hat, und zwar hauptsächlich nach Anleitung der Kaftnerischen zuverlässigen Lehrbücher. Ein Mann von seinen Talenten musste dadurch zu einer ihm sehr hellen Uebersicht des Gegenstandes gelangen. Indem er nun damit die kümmerlichen Gründe verglich, die man ihm ehemals aus alten Rechenbüchern mochte beygebracht haben; so entstand bey ihm ohne Zweisel der Wunsch, dass sein jetziger Weg auch von jeden Andern mochte ergriffen werden. Wenn das geschehen kann, so hat Rec. sicherlich nichts dawider, der diesen Weg ebenfalls kennt; selbst aber für gemeine Rechner ihn vorzuschlagen, durch Erfahrung und Beobachtung abgehalten wurde. Für jenen Vortrag der Mathematiker wird man allerdings manche treffliche Erörterung bey Hn. Sch. vorfinden. Einige andere aber find auf ganz unnöthigen Umwegen entftanden. - Rec. hat nicht viel dawider, dass man sogleich bey dem ersten Vortrage der Rechenkunst schon einen größern Gebrauch von der Buchstabenrechnung macht, als ihm in mancher Hinsicht rathsam scheint. In Hinficht auf das künftige Studium der Mathematik aber hält er jenes mehr wenigstens nicht für nöthig;

weil er aus vielet Erfahrung weils, dass der ganze sein gemeinnützige Aufang der Algebra dem angehenden Jünglinge gar leicht beyzubringen ist, auch ohne frühere Zugewöhnung des Kindes. Wenn ferner jene Buchstebenrechnung oder Algebra nicht für sich seibs schon nützlich ware; so mochte sie übrigens als Voebereitung zu der Analyse kaum der Betrachtung werth sevn. Sie macht zu dieser den ersten Schritt aus, aber auch nur den ersten von vielen hundert! Eben so we nig verdient die Kenntniss der unendlichen Decimal brüche eine Vorhereitung zu der Rechnung des Unend lichen genannt zu werden. Der Vf. reder wiel und gu wider das Vorurtheil gegen die Decimalen. Nur moch ten sie, bey den gemeinen Rechnern, gerade durch feine Daritellung den wenigsten Eingang finden. Mas hat bereits mehrere andere, die ebenfalls grandlich find dabey aber beträchtlich kürzer, und schon deshalb auch verstandlicher. Rec. glaubte bisher, dass die Decimalrechnung schon seit mehrern Jahren, auch unter den gemeinen Rechnern ziemlich verbreitet wäre; und dezu hatten dann feiner Meinung nach, die sehr bekann ten Lehrbucher des Hn. Pr. Busch, und dessen ausdrückliche Empfehlung dieser Rechnungsert die erfte Bahn gebrochen. Wenigstens brauche men gegenwärtige Geschäftsleute, die diese Rechnung für ungereint erklaren wollen, nur auf des Hn. Buchhalter Gerhardie kaufmannische Schriften zu verweisen. Mit ibnen abes, und überhaupt mit mehrern guten Hälfs- und Lehrbichern für die gemeine Rechenkunft, scheint uns in der That Hr. Sch. nicht gehörig bekannt zu feyn.

München, b. Lentner: Soh. Georg Prandels, öffend-Repetit. d. Math. a. d. churfuritl. Schulhause zu München, Arithmetik nebst einer kleinen Giebuslehre. 1795. 560 S. gr. 8.

Zuerst Vorbegriffe der Mathem. und ihrer Theile etc. Die Regel de tri wird abgetheilt in die multiplicirende dividirende etc. Van der ungekehrten Regel de 3. 5, 7, etc. wird in besondern Abschnitten gehandelt. Dann Gesellschaftsrechnung, walsche Praktik, Ketten regel, Tara-Cufti Gewinne etc, auch Rabbatt und Sconto, Wechselreductionen u. s. w. Daraus erhellt die Vollstandigkeit des Inhalts; zugleich aber auch dass auf neuere Erinnerungen über Auswahl und Anordnung der Rechnungsregeln keine Rücklicht genommen ist. Hr. Pr. klagt, dass es ihm an Büchern seble. Daher find auch wohl die Nachrichten von Münzen und Massen noch aus Krausen genommen. Die Regel de tri soll seyn: eine praktische Anweisung aus der gegebenen Zahlen eine vierte zu finden, wenn je die, Bestimmung ihres Werthes von der Vergleichung derfelben unter einander gänzlich abhängt. Mehrere up. richtige, oder doch sehr müssige Erklarungen, möchten nicht weit zu suchen seyn. In dortigen Schulen. pflegt dem arithmetischen Unterrichte etwas von derGia. buslehre beygefügt zu werden. Die hiefige enthält einige: recht fassliche Erläuterungen, die der Ablicht völligangemessen sind, und von der guten Lehrgabe des Vfs. einen Beweis geben.

k

زع

ĸ,

Ď,

6

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den ig. Javius 1796.

### LITERARGESCHICHTE.

Augsburg, b. Lotter u. Compagnie: Augsburgische Bibliothek. Oder historisch-kritisch-literarisches Verzeichniss aller Schriften welche die Stadt Augsburg angehen und deren Geschichte erläntern. Ein Versuch von Georg Wilhelm Zapf, Kurmaipzischen Geheimenrach u. s. w. Erster Band. 2795. XXXVI S. Voer. 1113 S. gr. 8.

chon vor mehrern Jahren hatte der iff., der lich bis-D her besonders durch verschiedene-literarische Arbeiten berühmt gemacht hat, den Vorfatz-gefalst, ein Work von dieses Art zu liesern, und zu dem Ende eine eigene Sammlung die Geschichte Augsburgs betreffender Schriften anzulegen. Allein gewisse unangenehme Erelgnisse unterbrachen diese frühern Bemühungen. Was er also damais und in den erstenn Jahren seines Aufentheits in Augsburg nicht bewerkstelligen konpte, das ist jetzt geschehen, da ikn zwey würdige Manner, Hr. Paul von Stetten und Hr. pon Holder neuerdings zur Ausführung seines ehemaligen Plans ermunterten, und durch den verstatteten Gebrauch ihrer eigenen schönen Sammlungen unterstützten. So kam denn das gegenwärtige Werk zu Stande, welches dem Geschichtforscher überhaupt, besonders aber dem Freund der vaterländischen Geschichte, sehr willkommen seyn wird. Dass übrigens der Vfi diese Sammlung nicht für vollständig auszugeben gedenke, kann man schon aus dem bescheidenen Titel sbachmen, und wird in der Vorrede noch ausdrücklich gesagt, wo der Vf. jeden Freund der Geschicht te aufmuntere, ihn mit Beyträgen zu unterstützen, und ihn dadurch in den Stand zu setzen, diese seine Augsburgische Bibliothek der Vollständigkeit immer naher zu bringen. Dieses wird auch um desto leichter feyn, da sich der Vf. nicht bloss auf diese oder jene Sammlung einschrünkt, wie Hr. Prof. Will, der in der Bibliotheca Norica hauptsächlich nur seine eigene Sammlung beschrieb - sondern in das allgemeine ging, Freylich hat Hn. Wills Nürnbergische Bibliothek wieder diesen Vorzug, dass er alles, was er bekannt machta, felbft vor Augen hatte, nicht zu gedenken, dass sich seine, mit vieljährigem Fleiss und beträchtlichem Koftenaufwand gemachte Samulung, zumal in gewissen Fächern, der Vollständigkeit so ziemlich nahert. Indessen hat auch Hr. Z. alles geleistet, was unter den Umständen, in denen er sich gegenwärtig befindet, da er an einem von Augsburg entfernten Orte lebt, von ihm erwartet werden konnte, so wie auch A. L. Z. 1796. Zweyter Bond.

die von manchen Schriften gegebenen Nachrichten befriedigend find. Nur bätten manche Bitterkeiten gegen den katholischen Theil gar wohl wegbleiben konnen. Nach der ziemlich weitläuftigen Vorrede folgt der Entwurf des gangen Werks, welches vier Haupttheile hat. Der erfte ift der politischen Geschichte und den Alterthümern der Stadt gewidmet, so wie sich der zweyte auf die Kirchengeschichte derfelben einschränkt. Der dritte beschäftigt lich mit der gelehrten Geschichte, und in dem vierten werden diejenigen Schriften augezeigt, welche sich auf die Rechte der Stadt beziehen. Jeder von diefen Theilen hat wieder seine Underabtheilungen. So wird in dem erften Theil, wetcher den gauzen ersten Band aufüllt: 1) überhaupt von dem Ursprang der Stadt, dann 2) insbesondere von einzelnen Begebenheiten derselben, von den Alterthümern derselben, von der genealogischen Geschichte? von der Geschichte der Stände, von der diplomatischen - heraldischen und Münzgeschichte gehandelt. Den Beschluss machen Miscellanesn. Im zweyten Thea findet man diejenigen Schriften angezeigt, welche von dem Ursprung der christlichen Religion in Augsburg überhaupt handeln, und dann diejenigen, welche sich auf die beiden daselbst bevsammen lebenden Partheven. auf die Katholiken nämlich und auf die Protestanten. beziehen. Der dritte Theil, welcher der gelehrten Geschichte gewidmet ist, handelt von den Personalien der Gelehrten', Schulen, Bibliotheken, Buchergeschichte, von den Künsten und von der Tonkunst. Der vierte Theil endlich hat zwey Hauptunterabtheilungen, von denen die erste, die auf das Staatsrecht, und die zweyte. die auf das Privatrecht sich beziehenden Schriften anzeigt. Den Beschluss machen Zusatze nebst zwey sehr brauchbaren Registern. Rec. ist zwar weit entfernt, die von dem Vf. gewählte Ordnung, die mit der von Ha. Prof. Will bey seiner Bibliothek zam Grunde gelegten in der Hauptsache übereinstimmt, zu tadeln: doch kann er auch nicht läugnen, dass er manches anders geordnet, manchen Rubriken eine andere Benennung gegeben, und manchen Schriften eine andere Stelle wurde angewiesen haben. Die von S. 202 bis 553. befindlichen Auszüge aus Leichenreden, oder vielmehr aus den, denselben beygefügten Biographien, die den grössten Theil dieses Bandes ausmachen, find wirklich zu weitläuftig gerathen, und enthalten vieles. das getroft hätte weggelassen werden können. Sonderbar ist es übrigens, dass man auch von Augsburg keine eigentliche Reformationsgeschichte hat. Hr. Z. konnte also auch weiter nichts, als einige sogenannte Autographa anführen. Von der augsburgischen Confestion hätten doch wenigstens die Hauptausgaben be-Munima and

merkt werden sollen. Nan noch einige wenige Zufätze - Haliänern und Franzosen gefunden werden. "Das Barand Bemerkungen. S. III. würden wir die 1540 zulloynz von Ivo Schöffern gedrackten Abschied der Rom, Keys. Maiest. und gemeyner Stend, uff dem Reichsstag zu Augspurg vffgericht, Anno domini M. D. XLVIII. vichtübergangen haben. Die S. 169. angezeigte Ausgabe der Contrafehe der Herrn Fugger u. f. w. hat in dein Exemplar, das Rec. belitzt, auf dem Titel die Jahrzahl MDLXX. Auf der Rückseite dieses Titelblatts wird -bemerkt, dass Dominious Custos dies Werk vor sechs und -zwanzig Jahren in Kupfer gestochen an Tag gegeben. Dies wird vermuthlich die Ausgabe von 1593 seyn sollen, die Hr. Z. nirgends finden konnte. Bey dieset Gelegenheit hätte noch Veiths Libellus fingularis de infignibus Fuggerorum gentis in rem litterariam meritis, das derselbe 1790 aus dem 7ten Alphabet seiner Bibliotheca August, besonders abdrucken liefs, angeführt werden können. S. 192. Da von der Welserischen Familie gehandelt worden ist, wurden einige Schriften, die von derselben handeln, besonders das Numophylacium Welferianum, einen schicklichen Platz gefunden habent Von dem S. 579. angezeigten Geschlechterbuch ist eine ältere Ausgabe von 1550 in fol. vorhanden, die Rec. besitzet. S. 685. wird der sogenannten Originalausgabe des Interim gedacht. Diese ist eigentlich, und zwat deutsch und lateinisch in der vorhin bemerkten Ausgabe der Reichstags - Aschied von 1548 zu suchen. S. 738. Veiths Biblioth. August. ist nun mit dem XIIten Alphabet geschlossen worden. S. 772. Zu Occolampuds Biographen gehört nun auch Sai. Hefs. S. 885. Von den Bildniffen der Stadtpfleger zu Augsburg besitzt Rec. zwey altere Ausgaben, und zwar von 1624 und von 1657 in fol. Die Rothische ist wohl die neueste. Sie hat 24 Bildnisse, wozu in dem Exemplar, das Rec. ebenfalls befitzt, o neue gekommen find.

LEIPZIG, b. Schwickert: Geschichte des Burlesken, von Karl Friedrich Flügel. Herausgegeben und mit elner Vorrede begleitet von Friedrich Schmit. 1794. 260 S. u. X S. Vorrede. R.

Als ein Beytrag zur vollständigen Kenntniss der Literatur hat jede Nachricht von irgend einer gedruckten Posse ihren Werth; aber nicht jedes Spiel des Witzes oder der muthwilligen Laune ift an fich ein Gegenstand der Geschichte. Viele waren blos für den Augenblick berechnet, und sollten mit dem augenblicklichen Anlasse verschwinden. Was davon aufbewahrt wurde, ist für uns ein trocknes Gerippe, - der Geist ist längst entsiche. Nur durch das Charakteristische in ihnen bleiben sie uns noch merkwürdig. Zu wissen, wie und worüber man spalste, gehört allerdings zur Kenntniss der Sitten und des Geschmacks eines Volks oder Zeitalters.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, lässt uns das vorliegende Werk noch manches zu wünschen übrig, obgleich der Fleis und die Belesenheit des Vf. gekhätzt zu werden verdienen. Nach der Bestimmung des Begriffs und der Eintheilung des Burlesken überhanpt giebt er die besondern Gattungen an, die bey den

leeke, fagt er, S. 4:, "besteht eigenslich darinn, wenn man große und wichtige Dinge als klein und unwichtig "vorstellt, in der Absicht, dadurch Lachen zu erregen; sauch fie durch gemeine Worter und Redensarten erniedrigt, und durch Anspielung auf die Sitten und "Gelchafte niedriger Stände herabsetzt." Diesem Begriffe bleibt er in der Folge selbst nicht getreu. wenn er z. B. S. 38. die allegorische Einkleidung unzüchtiger Vorstellungen zur burlesken Poelle rechnet. Ueberhaupt wird durch eine willkührliche Absonderung der Begriffe des Burlesken, Grotesken, Heroifchko mischen wenig gewonnen. Der wesentliche Unterschied scheint darinn zu liegen, ob das Lächerliche der Schösheit, oder die Schönkeit dem Lächerlichen untergeordnet ift. Im ersten Falle entsteht das edle Komische. 'im zweyten die Posse. Bey der Betrachtung des Lächeslichen ist wohl die Eintheilung in das Allgemeine und Besondre die fruchtbarfte. Jenes fetzt die Ausbildung der Menschheit überhaupt, dieses gewisse Eigenkeiren des Charakters und der Verhältniffe bev seinem Publicum voraus. - Auf einige flächtige Bemerkungen über den Vortheil und Nachtheil des Burlesken folgt ein Verzeichnis von Sehriften über diesen Gegenstand. - Die Geschichte selbst fängt mit dem Griechen und Römern an, wobey sich aber der Vf. großtentheils auf zwey frühere Werke: Geschichte der komischen Literatur, und Geschichte des Grotesk-komischen bezieht. Umftändlicher ist er bey den Neuera; wo er zuerst von den Italianern, den Franzosen, det Spaniern; (von denen er nur 3 Schriftsteller neunt.) den Engländern, Deutschen, Hollandern und Polen handelt. Bey jedem Schriftsteller bemerkt er einige Lebensumstände, und giebt bey mehrern auch Begspiele ihrer besondern Manier. Nur scheint dem Rec. die Wahl dieser Beyspiele, so wie auch vorher bey den verschiednen Arten des Burlesken nicht immer gläcklich. Was man aber am meisten vermisst, ist eine Eatwickelung der Ursachen, warum so manche sittenlose und unauständige Spässe bey einem äusserk religiösen Volke, so manche frostige und platte bey einem nicht unbedeutenden Grade der Cukur, und fo manche gewagte bey einer fehr despotischen Verfassung eine to gute Aufnahme finden konnten.

LEIPZIG, in der Weidmannischen Buchh.: Bibliotheca historica, instructa (a) b. Burcardo Gotthelf Swvio, aucta a b. Christ. Gottlieb Budero, nunc vero a Jo. Georgio Meufelio ita digesta, amplificata et emendata, ut pene novum opus videri posit. Val VIII. Pars I. 1795. 463 S. gr. 8.

Noch immer empfiehlt sich diese neue Ausgabe, oder vielmehr dieses neue Werk', durch eben so viele Genauigkeit, als Vollständigkeit. Ins gegenwärtigen Theil, einer Fortsetzung der historischen Bibliothek für Frankreich, werden die Schriftsteller über die Geschichte der Reglerungen Heinrichs III., Heinrichs IV. und Ludwigs XIII dergestalt angezeigt, dass die etgentlichen Quellen derselben vorangehen; sodann aber **LON.OF** 

·fowohl die alkemeinen, als speciellen neuern historischen Schriften folgen. Von wichtigen Werken wird auch hier umständliche Nachricht ertheilt, wie S. 119 bis 120. von den Memoires de Sully, und ihren so ver-Schiedenen Ausgaben, (die so seltene Originalausgabe in zwey Foliobanden, welche Hr. M. fonst gut beschreibt, und Rec. besitzt, heist schlechtweg l'edition verte, nicht bloss wegen der drey grünen V auf dem Titel, fondern auch wegen des darüber schwebenden Amaranthenkranzes;) von den Lettres du Card. d'Offat, wo aber mehr fein Leben ausführlich beschrieben ist; Das Urtheil des Vf. über (S. 128-132.) u. dgl. m. Maimbourgs, wie er selbst gesteht, sehr partheyische Histoire de la Ligue, verstehen wir nicht recht: et hic liber! at omnes fere litius auctoris, secundum plurimas artis historicae regulas est compositus. (S. 112 ff.) Denn M. fündigt ja folchergestalt wider die allererste Regel der historischen Kunst. Vielleicht wollte aber Hr. M. sagen: plus artis habet, quam veritatis historicae. Bey der S. 246. angeführten Schrift: De l'amour de Henri IV pour les lettres, hatte auch die deutsche Uebersetzung genannt werden können. Von Gramondi Hist. Gallias ab excessi Henr. IV. hatte S. 260. bemerkt werden sollen, dass der Vf. lange vor diesem Werke den Krieg Ludwigs XIII mit seinen reformirten Unterthanen befonders unter der Aufschrift: Historia prostratae a Lud. XIII. Sectariorum in Gallia rebellionis, die nachmals der größern Geschichte einverleibt worden ist, beschrieben hat; ob aber schon im J. 1623, wie Bauls versichert, daran möchte man wohl deswegen zweifeln, weil jener Krieg erst mehrere Jahre darnach von dem Card. Richelieu siegreich geendigt worden ist. Sachse 1m Onomastico Litterar. P. IV. p. 303. neunt zwar die frühere Geschichte, aber ohne Jahrzahl, und setzt nur am Rande hinzu: circa 1623. Des Hauptwerks hingegen gedenkt er nicht. Hin und wieder, wie S. 266 ff. 461 etc. kommen einige Schriften, die vom Card. Richelien herrühren, oder ihn betreffen, vor; aber die zahlreichen Geschichten seines Lebens und Ministeriums wird man wohl unter der Rubrik: Leben berühmter Franzosen, zu erwarten haben; wiewohl schon hier das Leben des de la Noue u. dgl. m. angezeigt ift. Le Vassor Histoire du Regne de Louis XIII ist wohl 8. 458 ff. etwas zu verächtlich behandelt worden. Ift sie gleich zu weitschweifig, zu sehr mit fremden Begebenheiten überladen, nicht frey von Partheylichkeit und Bitterkeit u. f. w., fo kann man doch nicht fagen, dass sie ganz ohne Beurtheilung (sine judicio necessavio) geschrieben sey. Auch der Vorwurf, dass er öfters Schriftsteller ausschreibe, ohne fie zu nennen, kann einen Geschichtschreiber nicht sonderlich treffen, der die Quellen, aus welchen er schöpste, so fleissig angeführt hat. Ohne vortrefflich und den Mustern der Alten, mit denen er in der Vorrede gute Bekanntschaft zeigt, ühnlich zu heissen, behauptet doch seine Geschichte durch sichtbare Wahrheitsliebe, Freymüthigkeit, und eine Menge Nachrichten, die man anderwärts entweder gar nicht, oder nicht so umständlich findet, immer noch ihren Werth. Dass übrigens der Vf. der historischen Literatur von nur drey Regierun-

gen einen ganzen Band hat einfäumen muffen, kömmt von der überaus großen Menge kleiner Flugschristen, einzeler Kriegsberichte, Schreiben, satyrischen Missgeburten, Lobreden u. dgl. m. her, die er, besonders zus den Zeiten Ludwigs XIII zu hunderten genannt, und damit mehrere Bogen angefüllt hat. Der allergrößte Theil derseiben ist aus der Welt verschwunden, und auch viel zu unbeträchtlich, als dass man ihnen so vielen Platz gönnen sollte.

Ohne Meldung des Orts, ist ungemein schön gedruckt worden: Belgicarum Rerum Liber Prodromus; sive de Historia Belgica, ejusque Scriptoribus praecipuis Commentatio, qua vulgandorum monumentorum series, argumentum operis, et summa rerum capita exhibentur. Ex bibliotheca Cornelii Francisci de Nelis, Episcopi Antverpiensis. 1795. 1273: gr. 3. mit dem Bilde des Bischofs.

Dieser gelehrte Prälat arbeitet seit vielen Jahren au einer wichtigen Sammlung von Quellen für die niederländische Geschichte. Ihren Inhalt und Werth zu entwickeln, schrieb er die gegenwärtige Abhandlung, größtentheils schon (nach S. 101.) im Jahre 1783. Er endigte sie, weil ihn die neuesten Zerrüttungen seines Vaterlandes nöthigten, feinen Aufenthalt in Italien zu nehmen, zu Bologna; (in surbe Felsinea, S. 123.) würde sie aber selbst, unter einer so unglücklichen Constellation, nicht ans Licht gestellt haben, wenn nicht der Herausgeber durch dringendes Anhalten die Erlaub. nis erhalten hätte, sie bekannt zu machen; wofür man ihm allerdings Dank wissen muss. Zuerst zeigt er dar-inn, welchen hohen Grad von Erheblichkeit die niederländische Geschichte habe. In Belgien bildete sich die Größe der Franken; mitten in Austrasien, dessen größten Theil die Belgier bewohnten, nahm der grose Karl seinen Sitz zu Aachen; fünfhundert Jahre hindurch, bis Lothringen unter Heinrich I abgerissen wurde, war die belgische Geschichte auch die eigene Geschichte des frankischen Reichs; in den mittlern Zeiten hieng sie genau mit der deutschen zusammen; ihr Einftuss, aber erstreckte sich, besonders durch die fo blühende Handelschaft der Niederländer, bis in auswartige Welttheile; die bürgerlichen Kriege und Staatsveränderungen dieser Länder find endlich binzugekommen; und der patriotische Verfasser ruft daher mit der ungläcklichen Königin aus: Quae regio in terris nostri non plena laboris! So überaus zahlreich unterdessen die niederländischen Geschichtschreiber sind; so liegen doch, wie er bemerkt, viele der trefflichsten, ja recht die Anführer in dieser Geschichte, wenn sie gleich mit mehr Treue als Beredsamkeit geschrieben haben, in den Archiven von Städten und Klöstern verborgen. Diesem sich hin und wieder par schwach zeigenden Lichte folgte zuerst Jacob Meyer; sing an, diese Geschichte von Fabeln zu reinigen, und bauete auf Haudschriften, die er mit allem Fleisse aussuchte; seine mit feinerm Geschmacke aufgesetzten slandrischen Jahrbücher. P. Divaus leistete der brabantischen Geschichte, um gleiche Zeit, ungefahr eben dieselben Mmmm<sub>2</sub> Dich-

Dienste: wiewohl ein Theil feiner Arbeit auf immer in der Finfterniss begraben worden ift. Pontus Heuterus und Joh. Baptista Gramaye zogen ebensalle aus Klasterbibliotheken viel Schätzbares hervor. Die Nachwelt warf zwar auf den letztern den Verdacht, dass er, wo nicht gar Urkunden erdichtet, doch unächte zu leichtgläubig angenommen habe. Allein es ging ihm, wie Hubert Goltzen, dem man es auch nicht glauben wollte, dass die unzählichen alten Münzen, deren Abdrücke er mittheilte, insgesammt acht waren; den aber die folgende Zeit zum Theil gerechtsertigt bat. Gramaye, Heuter und andere, welche vor der Verwüstung der niederländischen Bibliotheken schrieben, hätten fich gegen folche Vorwürfe leicht verwahren können. wenn sie die alten Denkmäler, auf welche sie sich beziefen, herausgegeben hätten. Der erste in den Niederlanden, der dieses wicklich zu leisten unternahm, war Aub. Miraus. Zu spät entschloss sich Lipsius, diese Anstatt seiner machte Franciscus Bahn zu betreten, Swertius den Anfang, eine Sammlung niederländischer Geschichtschreiber ans Licht zu stellen. Ueberhaupt war in diesen Ländern der Eifer, für die vaterländische Geschichte zu arbeiten, bis zum Jahr 1650 sehr grofs; die Namen der Chiffet, Haraus, Gewart, Bütkens, Brower, Wrede, der Bellandiften und anderer mehr bezeugen dieses. Doch seitdem erkaltete er ein Jahrhundert hindurch, bis um das Jahr 1760 der Entwurf zu einer Akademie der Künste und Wissenschaften zu Brüsfel gemacht, und nunmehr auf die Ausforschung der noch versteckten Handschriften gedacht wurde. Zwar die Schreiben, welche deswegen im Namen des Grafen von Cobenzi an alle Klöster und Collegia von Canonicis ergiengea, waren beynahe fruchtlos, indem fast keine andere Anzeigen von Manuscripten dadurch bewirkt wurden, als welche schop Ant. Sander in seiner Biblioth, Manuscriptor. Belgii gegeben hatte. Allein bald wurde diese fehlgeschlagene Erwartung durch glückliche Entdeckungen ersetzt, welche den Vf. in den Stand gesetzt haben, Hauptwerke für die vaterlandische Geschichte zum Drucke vorzubereiten. diesen, so wie von ihren Verfassen, gjebt er (S, 35. ff.) ausführliche Nachricht. Der orke ift Edmund Dinter, der Secretar von vier Herzogen von Brabant war, und im Jahr 1442 starb, Er hat aus den sichersten Quellen seine Chronik der Herzoge von Brabant u. s. w. ge-Ichopft, ist von vielen ausgeschrieben oder genutzt worden, und foll nach drey Handschriften bezichtigt, auch mit erheblichen Zusätzen gedruckt werden. nicht geringern Werth hat aus gleichen Zeiten Peters von Thymo, Canonici und Syndici zu Bruffel, brabantische Geschichte, ein Werk, das an Vollständigkeit und Genzuigkeit von keinem dieser Art übertroffen wird : das sein Verfasser der Stadtbibliothek zu Brüssel mit der Bedingung vermachte, dass es daselbst mit eisernen Ketten, um nicht worgeschaft zu werden. befehre werden follte, das man aber noch in einem geheimen Ort verschloss, bis es unserm Bischos überlassen weden ist. Vor diesen beiden geht der Franciscaner J. cob Guise, aus den ersten Zeiten des 14ten Jahrhundern her, dessen in rauhem Latein, aber desto aufrichige abgefalste Chronica illustrium Principum Hammoniae, zwa in einer alten französischen Uebersetzung gedruckt ift; aber mit starker Verstümmelung des Werks. Auf das selbe, ganz wieder hergestellt, sollen mehrere branch bare Chroniken folgen, von denen S. 63 — 81. ein voe läutiger Begriff ertheilt wird, Außer diesen lateinisch geschriebenen Werken sollen andere in französische Sprache von Baudouin D'Avefne, vom Molinet, einen Zeitgenossen des berühmten Comines, mit dem er nutzlich verglichen werden kann, von Jac. le Clerc, gol. Hainin, Jac. Lalqigne, Herren von Montigney und Von denesse, dem Gefährten aller Reisen Karle V beygesigt werden. Alles dieles find gleichzeitige, ungedrucke, wenn gleich manchen ältern Kennern nicht unbekanne Werke, Diese Schätze will der Bischof noch mit vielen Urkunden und Briefen der Gelehrten aus den beiden letzten Jahrhunderten begleiten. Joseph. Hoppers merkwürdige Schreihen von Madrit an Vighus Zwichen; sollten schon im vorigen Jahre auf seine Veranstaltung in Holland befonders herauskommen, und gleich darauf der Herzogin Margaretha von Parma Briefe an des Cardinal Granvella; ingleichen Hoppers Bericht an Phihpp II, und die eigenhändigen Ausworten dieles Konigs. Endlich ift er auch gesonnen, zwey Werke des berühmten Jesuitan, Alexander Wilthemins, die eigentlich sein Oheim, der Jesuit Wilhelm Wilthonius, schap zum Theil ausgearbeitet hatte, und die für die ale fie schichte sehr reighhaltig sind, ans Licht zu bringen, eine Geschichte des Klosters St. Maximin, und eine b xemburgische Historie. Da Hontheim aus Handschrik ten derfelben schon eine weitläufige Reschreibung detselben in seine Hist. Trevirens, diplomatic, eingerückt hat: so ist dieselbe hier (S. 104-127.) abgedracks worden. Wer wollte nicht den baldigen glücklichen Fortgang dieser mit so vieler Einsicht enrworfenen Unternehmung wünschen? Zumel da der Ur. Bischof schon sein acht und sunszigstes Lebeusjahr erreicht hat Uebrigens machte diese seine Einleitungsschrift den Rec. desto mehr Vergnügen, da sie nicht allein latenisch gedruckt, sondern auch ächt lateinisch geschrie ben ist; eine ziemliche Seltenheit in unsern Zeites. -Uebel konnte er es dem Vf. nicht nehmen, dass er da Latein des sonst so verdiens vollen Houtheims, idioma si Superis placet, latinum nount. (S: 104.) Wes würde er aber lagen, wenn er viele unserer lateinisch seys sollenden Compendien, Inauguraldisserrationen; Programmen, und logge Praisschriften, zu sehen bekäme?

Recht

### GOTTESGELAHRTHEIT.

HANNOVER, in der Helwingschen Hofbuchh.: Ueber den moralischen Werth der Theorien vom Zwecke Jesu, von J. L. Eggers, Superint. des Herzogth. Lauenburg. 1794. 68 S. S. (3 gr.)

icht alle Theorien über den angegebenen Gegen-, flaud, soudern nur diejenigen sollen nach ihrem moralischen Werthe gewürdigt werden, welche fich unter Verchrern des Christenshums finden, und zwar dies find des Vf. eigene Werte. — 1) Die, welche Je-"fum als Lehrer einer bloss natürlichen Religion au-"nimmt, 2) u. 3) die beiden Theorien, die in dem "Zwecke Jesu mehr, als die Lehre einer bloss natür-"lichen Religion annehmen, 4) die Kantische, die mit "Nutzung der christlichen Urkunden der christlichen "Religion innerhalb der Gränzen der Vernunft entwor-"fen ift."

Da meynt nun der Vf. die erste dieser Theorien verliere an moralischen Werthe, das ift, (wie er es 6. 13 ff. ganz richtig, nur etwas weitschweisig erklärt) an Kraft und Wirksamkeit zur Besserung und Beruhigung der Menschen, schon dadurch; "dass Re das Bedürfnis des Offenbarungsglanbens verkenne; denn hierdurch leide theils die Gewissheit, theils auch die Vollfländigkeit der Kenntnisse, die auf den Willen des Menschen wirken müssen." - Allein das Bedürfnis des Glaubens an eine göttliche Offenbarung wird bey weitem nicht von Allen, die jener Theorie ergeben sind, verkannt, so wenig als dieser Glaube selbst von ihnen Allen verworfen wird. Vielmehr lehren die Meisten unter ihnen, dass Gott sich den Menschen auch durch Jesum geoffenbaret, d. i. seinen Willen ihnen bekannt gemacht, und zwar unter einer höhern göttlicken Sanction bekannt gemacht habe. "Nur setzen sie diese Offenbarung nicht in die Mittheilung folcher Kenntniffe, die über die menschliche Vernunft hinausgehen, und von derfelben ihrer Natur nach nicht entdeckt, beurtheilt und bewährt werden können, sondern in eine Mittheilung wirklicher Vernunftkenntnisse von Gott and seinem Willen unter einer höhern Beglaubigung, so, dass sie das Unterscheidende der Offenbarung nicht in den Sachen, die bekannt gemacht find, fondern in der Art ihrer Bekanntmachung finden. Die Religion Jefu ist also diesen Christen und christlichen Lehrern eine natürliche und geoffenbarte zugleich. Nach dieser Theorie gewinnt also die christliche Religion, als eine geoffenbarte und positive, vor der blos natürlichen oder Vernunftreligion freylich nicht an Vollständigkeit, wenn man hierzu ein Supplement folcher Lehren und Vor-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

schristen ersodert, die in der Natur der Dinge nicht gegründet und der gesunden Vernunft an fich nicht erkennbar find. - Aber sie verliert hierdurch so weuig. dass sie vielmehr desto annehmenswürdiger und glauß. würdiger für jeden vernünstigen Menschen wird, je mehr man alle ihre Lehren bey unparteyischer Prüfung für wirkliche Vernunftlehren anerkeunen muss. Und follten wohl die Lehren des Christenthums, deren der Vf. S. 23 erwähnt, "von dem was Gott gegen den Men-"schen ist und seyn will, von seiner Vorsehung, von "dem Ziele, für welches er den Menschen fich will "entwickeln laffen, von dem, was er gegen den Men-"Ichen ift, der sein Verhaltniss zu ihm durch Sunde "entweihet hat "" nicht zugleich wirkliche Vernunftlehren feyn, und sich also auch durch Hülfe der gesunden Vernunft (auf dem Wege der natürlichen Religion. nach dem Ausdrucke des Vf.) erkennen lassen, wenn sie gleich durch diese Hülfe nicht immer erkannt worden find? Eine und dieselbe Wahrheit, kann zu einer Zeit eine bloss geoffenbarte seyn, die zu einer andern eine reine Vernunftwahrheit wird, wenn nämlich die menschliche Vernunst in ihren Untersuchungen und in den dadurch gemachten Entdeckungen weiter rückt. Mochte doch die Wahrheit, dass Gott Sünden ohne Opfer auf blosse Besterung vergebe, zu Jesus Zeiten für die meisten Menschen eine blos geoffenbarte seyn: darum ist sie es nicht auf immerwährende Zeiten. Was aber der Vf. S. 24 ff. von dem Werthe und den Vorzugen der christlichen Religion, als einer geoffenbarten und pesitiven, in Absicht auf die frühere, deutlichere and fichere Bekanntmachung diefer und jener Vernunftwahrheiten fagt, das bleibt auch nach jener Theorie völlig entschleden. Die Offenbarung kam der menschlichen Vernunft nicht nur zu Hülfe, sondern sie kam ihren Nachforschungen oft zuvor; sie verbreitele da Licht, we bisher Finsterniss oder nur Dammerung gewesen war, und brachte das, was die Vernunft oft zweifelhaft erkannt hatte, durch eine höhere Beglaubigung zur Gewissheit. Indels muss man nicht vergefsen, dass diese Gewissheit moralischer Kenntnisse, die durch eine außerorden:liche Beglaubigung der fie mittheilenden Personen entstand, noch nicht auf innern Gründen, fondern auf aufserlicher Autorität beruhete. und dass also die Menschen, wenn sie die innern Grunde der Sache einsehen und immer mehr einsehen lern. ten, oder, mit unseren Vf. (S. 25) zu reden, "wenn "ihre Vernunft die Wahrheit um auch in ihrem Gebie-"te entwickelte," die äusserliche Autorität nach und nach entbehrlicher finden kounten. Darum behaupten denn Manche von den Vertheidigern der in Rede stehen. den Theorie; der Offenbarungsglaube, den der Vf. mit Nnnn

Recht in Schutz nimmt, sey nicht so wohl ein absolutes und allgemeines, als vielmehr ein hypothetisches Bedürfniss gewisser Zeiten und gewisser Classen von Menschen. Und freylich, wer eine Vorsehung und ein Leben nach dem Tode aus Vernunstgründen glaubt, der braucht dergleichen nicht mehr um ehemals geschehener Wunder willen zu glauben; und bey einem Solchen kann denn auch jener Vernunstglaube eben dieselbe moralische Kraft zu seiner Besserung und Beruhigung beweisen, als der Autoritätsglaube nur im-

mer vermag. Hieraus lassen sich nun die beiden folgenden Theorien vom Zwecke Jesu, die der Vf. S. 31 ff. beurtheilt, leicht würdigen. Denn was die zweyte betrifft, die "in den Lehren Jesu von dem moralischen Verhaltnisse Gottes gegen die Menschen, von seiner Fürsorge für sie, von seiner Bereitwilligkeit, ihnen bey wahrer Besserung zu vergeben, und sie nach dem Tode ewig glücklich zu machen, zugleich Versicherungen Gottes findet, deren Wahrheit und Göttlichkeit Jesus mit seinem Tode besiegelt hat, in ihm selbst aber ein von Gott aufgestelltes vollkommenes Ideal des moralischen Menschen;" so läset sich diese mit der ersten sehr wohl vereinigen. Jesus kann gar wohl der Lehrer einer reinen Vernunstreligion, und doch ein hochbeglaubigter göttlicher Gesandter, gewesen seyn, dessen Lehre Gottes Wort, und dessen Versicherungen, Gottes Verheisungen waren, deren Göttlichkeit er denn allerdings mit seinem Tode besiegelte, so wie Gott auch die Absicht haben konnte und gewiss hatte, in ihm ein Muster moralischer Vollkommenheit aufzustellen. Ob man aber un seine Lehren und Verheissungen mehr um des ihnen aufgedrückten Siegels oder um ihres innern Gehalts willen annehmen, und die Tugend, die er empliehlt, mehr um feines Musters oder um ihrer eigenen hohen Würde willen üben solle, darüber lässt sich im Allgemeinen nichts entscheiden, weil dies von den sehr ungleichen moralischen Bedürsnissen der Menschen abhängt. - Eben hierauf muss man denn auch bey der Beurtheilung der dritten Theorie (S. 37 ff.) Rücksicht nehmen, die "in dem Tode Jesu noch eine besondere Vermittelung zur Begnadigung des Sünders findet." Den ersten Christen, die an eine solche Vermittelung durch Opfer und Opferpriester von Jugend aut gewöhnt waren, mochte der Glaube an dieselbe Bedürfniss feyn, weil sie den großen Gedanken, dass Gott ohne Vermittelung vergebe, noch nicht fassen konnten. Darum stellten ihnen die Apostel das Blut Jesu als das vollgültige Opfer für ihre Sünden und Ihn als den leizten Hohenpriester vor, der dies Blut zu ihrer Verschnung ins Allerheiligste gebracht habe, um sie durch solche bildliche Vorstellungen von dem Gedanken an wirkliche Opfer und wirkliche Priester allmählig abzulenken, welches wohl so leicht nicht war. Aber bedurten nun dieser Bilder auch unsere jetzigen Christen. die zum Theil von einem Opfer und Opferpriester nicht einmal eine deutliche Idee haben? Diesen ist es also auch kein Bedürfniss wehr, sich Jesum als ihren Stellrertreter bey Gott zu denken, welches wieder auf die

bildliche Idee von einem stellvertretenden Priester hin-

führt, über welche der Verfasser der Offenb. Joh. schon die Christen seiner Zeit zu erheben suchte, indem er sie Alle für Priefter vor Gott erklärte. Konnen sie aber zum Theil einer folchen bildlichen Vorstellung noch nicht entbehren, weil sie etwa zu bildlich unterrichtet find; so ist es doch besser, sie denken sich Jesum darüber als ihren Fürbitter bey Gott, als wenn man fie in seinem Tode eine stellvertretende Genugthusing für ihre Sünden finden lehrt. Denn diese Theorie, nach welcher der Unschuldige statt der Schuldigen von Gon geftrast und diese nun darum von der verdienten Straß befreyet, ja fogar berechtiget seyn sollen, sich alle Verdienste ihres Stellvertreters zuzueignen, streitet doch offenbar gerade mit der Gerechtigkeit Gottes, die man durch sie zu rechtsertigen sucht. Auch ist sie bev weitem nicht so unschädlich und noch weniger, so beilsam in Absicht auf ihren moralischen Einflus, als unser Vf. S. 44 ff. sie zu machen sich bemühet: denn eine Zeeignung fremder Tugend und Verdienste, (und das if doch die Zueignung des ganzen leidenden und thätigen Gehorsams Christi) hindert ihrer Natur nach das Streben nach eigener Tugend und eigenen Verdiensten, man mag sie erklären, wie man will. Und wie sehr sie das auch der Erfahrung nach thue, das beweiset die Art, wie unzählige träge, im Guten lassige Christen, auch wohl im Alter oder auf dem Sterbebette erft erwachende vieljährige Sänder fich damit zu bernhi-

Die Kantische Theorie vom Zwecke Jesu wird am Schlusse dieser Abhandlung nicht sowohl beurthesst, als nur kurz angeführt. Wir können also auch, da wir nicht jene, sondern diese zu recensiren haben nicht dabey verweilen, zumal da sie im Wesentlichen mit der Theorie unter Num. 1. zusammenstimmt.

Uebrigeus ist die ganze Frage vom Zwecke Jesu, d. i. von den Ablichten seines Lebens, Wirkens, Leidens and Sterbens, historisch, und mus also auch, unsers Bedünkens, historisch beantwortet werden, bevor man die Beantwortungen derfelben nach ihrem Werthe würdigen kann. Und da ist doch aus seinen eigenen Aussprüchen, woran man sich hier vornehmlich halten muss, klar genug, dass er 1) durch seine Lehre eine reine Vernunftreligion, im Gegensatze der positiven mosaischen Religionsverfassung verbreiten, (Joh. 4, 23.) 2) durch sein Beyspiel eine thätige Ausübung dieser Lehre befordern (Matth. 11, 29. Job. 13. 34.) und 3) durch seinen Tod dies Werk der Belehrung und sittlichen Verbesserung der Menschen vollenden (Joh. 17, 4.) d. h. es für die Zukunst sichern wolke. Bey der Auordnung eines feyerlichen Gedächtnisses seines Todes erklärte er diesen noch für ein besonderes Versicherungsmittel von der Vergebung der Sunden, die er allen guten und sich besternden Menschen in seinem Leben so oft versprochen hatte. In wie serner aber das sey, darüber erklägt er sich nicht, ohne Zweifel, weil dies nach den verschiedenen moralischen Bedürfnissen seiner Zeitgenossen und der spätern Nachwelt fo mancherley Erklärung und Anwendung lin-Mag also die Worte:, für each gegeben und vergoffen zur Vergebung der Sünden, Jeder nach seinen Einlichten und nach seinen meralischen Bedürfnissen denken; das ift der Freyheit im Denken, die der würdige Vf. in der feinem Geiste und Herzen Ehre machenden Ein-Teitung zu seiner Abhandlung selbst in Schutz nimmt, ganz gemäß; wenn nur nicht Deutungen darüber gemacht und unterhalten werden, die der Moralität nachtheilig find. - Der Stil des Vf. ist hier und da etwas dunkel; vielleicht ift er aber auch durch die häufigen Druckfehler, deren es in der kleinen Abhandlung weit mehrere giebt, als hinten angezeiget find, in einigen kaum zu enträthselnden Stellen noch dunkler geworden, als er an fich war. Zu den Druckfehlern wollen wir denn auch gern einige Sprachfehler rechnen, als S. 13. bey denen verschiedenen Theo rien etc. ft. den, S. 15 defto leichter wird ihm frey handelu ft. wird es ibm. frey zu handeln, S. 16. Diess Gründe wirken auf Nüchternheit der Seele, ft. bewirken Nüchternheit der Seele; für ohnzertrennlich wäre auch bester: unzertvennlich.

FRANKFURT u. LEIPZIG, ohne Anzeige des Verlegers: Ueber Religion, an meine Kinder, aus den Papieren eines nicht symbolischen Predigers. 1792. 191 S. in & (16 gr.)

Der Vf. ist ein eifriger Verehrer der christlichen Religion, aber ein hestiger Feind des orthodoxen Syr ftems, deffen Lehren er mit vieler Bitterkeit bestreitet. In der Hieze seines Eifers hat er sich, wie es gewöhn-Mich der Fall ist, mancher Unrichtigkeiten, Inconsequenzen und Ungerechtigkeiten schuldig gemacht. Gleich ansangs wird des orthodoxe Suftem mit der Theologie überhaupt verwechselt. Die Theologie oder die Religion im gelehrten Kleide, heisst es S. 11. der Vorr., hat es grofstentheils mit dem Gedächtnisse und der Phantalie zu thun, und enthält so wenig Gegenstände des vornunfrigen Nachdenkens, dass man hier kein eigentliches Wissen annehmen kann. Dabey ist sie so verzirkelt, dass man mit Hinwegnehmung eines Gliedes die ganze Kette zerreisst. Also die Lehren und Vorschriften der christlichen Religion dürsen nicht auf eine gelehrte Weise behandelt werden, man darf nicht durch historische, antiquarische und exegetische Gelehrsamkeit den wahren Sinu derselben aufsuchen, ile nicht mit philosophischem Geiste prufen und in einen nstürlichen Zusammenhang zu bringen suchen. Wie wenig werden sie aber alsdenn für das gemeine Leben brauchbar feyn, wenn nicht gelehrte Untersuchung derseiben, genauere Bestimmung, Absouderung des Localen und Temporellen von dem Allgemeingeltenden und manchbaren, und eine zweckmäßige Auerdnung derselben vorausgegangen ist. Der Vf. hat dieses ja selbst zum Theil in seiner Schrift gethap, und diese wären also ebensalls unnütz und verwerslich. Vom eigentlichen Wiffen ist hier die Rede nicht, denn die ganze Religion gründet sich ja nicht auf Wissen, sondern auf moralischen Glauben. Wenn der Vf. bald darauf zu erkennen giebt, dass seine Kinder bey niemand fich würden Raths erhohlen können, weil fich viele (also doch nicht alle) sich zu sehr auf den Wind-

verftänden, als dass sie mit der Sprache herausgehen follten, und er daher sich ihner annehmen und ihnen die Wahrheit entdecken wolle, so ist doch das ein ziemlicher Grad von Eigendünkel und Ungerechtigkeit gegen unsere Zeiten, da gerade jetzo man eher zu viel (ohne die gehörige Klugheit) als zu wenig mit der Sprache herausgeht. Eine neue Ungerechtigkeit begeht der Vf. So, wenn er die Lehren des orthodoxen Systems Einfälle und Spitzfindigkeiten nennt, die unwissende, confuse, mussige Menschenkopfe unter den Namen der Theologie zusammengedacht und den Menschen als nothwendig zur Seligkeit aufgedrungen haben. Unwissend und müssig waren doch gewiss nicht alle scholastische und neuere theologische Menschenköpfe, und dass sie confus gewesen-waren, stimmt mit dem nicht überein was der Vf. gleich aufangs sagt, dass das theologische System wie eine Kette zusammenhänge, von welcher kein Glied herausgenommen werden konne. Athanasius kommt am schlimmsten dabey weg, der S. 12. mit dem Ehrenwort Schafskopf titulirt wird. Durch dergleichen Ausfälle wird doch gewiß für die gute Sache nichts gewonnen, am wenigstens bey Kindern, welchen dedurch nur Intolerenz und Mistrauen gegen Andersdenkende eingeprägt wird, , welches mit den an mehreren Orten gezeigten toleranten Gesinnungen in einem ziemlichen Kontrast steht. Warum fagt nicht lieber der Vf.: Unfere guten Alten haben dabey freylich häufig darinn geirrt, aber ihr dürft euch darüber nicht wundern, da wir mit den Zeiten in unsern Kenntnissen immer weiter kommen, weil wir auf ihre Schultern treten und freylich auch weiter als sie sehen können u. dgl. An Consequenzenmacherey fehlt es in dieser Schrist auch nicht. Ein Beyspiel davon ist S. 154, wo es zu den Ungereimtheiten des Systems gerechner wird, dass sich drey Götter haben gebohren werden lassen, da doch Athenasius und alle andere Schafskopfe (nach des Vf. feinen Titulatur) so sehr dagegen protestiren; dass der Vater und der heil. Geist von Maria wären gehohren worden, und dieses als die größte Ketzerey betrachten. Es ist wirklich zu bedauern, dass der Vf. nicht mit weniger Animositat zu Werke gegangen ift, denn sonst enthält seine Schrift für diejenigen, die mehrere Aufklärung suchen und derselben fühig sind, viel Belehrendes, und wenn wir manches für Kinder nunöthige ausnehmen, sind die Materien besonders von Gott, der Vorsehung, Unsterblichkeit, von Jesu Christo, dem heil, Geilt. heil. Abendmal u. dgl. fehr leicht und fasslich, und zugleich sehr lichtvoll in einer, nicht unangenehmen Schreibart ausgeführt worden. Die Parallelezwischen der Bibel alten und neuen Testaments und der in beyden vorkommenden Wunder ist nach des Rec. Meynung richtig gezeichnet und die Sittenlehre wird mit Recht als das Wesentliche der Lehre Jesu betrachtet Die freyen Aeufserungen in den Abschnitten von den Offenbarungen und Wundern werden denjenigen nicht anstölsig seyn, denen es um freymuthige Untersuchung der Wahrheit zu thun ift. Wenn gleich unmittelbare Ossenbarung und Wunder von dem Vs. nicht eingeräumt werden, so spricht er doch mit vieler Achtung

Nong 2

407

von der Bibel und der christl. Religion. Doch find diese Materien etwas oberflächlich bearbeitet, und bey weitem nicht erschöpft. Was von Offenbarung gesagt wird, betrifft blos die Offenbarungen heidnischer Volker und des alten Teft., nicht aber Christi und der Apostel, und der neuern Modificationen ift nicht gedacht worden. Unter den Arten von Offenbarung find nur Träume und Stimmen vom Himmel genannt, nicht aber Eingebung oder unmittelbare Mittheilung gewiffer Wahrheiten. Im folgenden wird blofs der Einge bung der Schrift gedacht. Die Definition eines Wunders S. 49. eine Begebenheit, die durch eine Urfache durch einen Menschen gewirkt wird, der keine hinlängliche Kraft dazu hatte, ift etwas dunkel, und der Beweis von der Unmöglichkeit der Wunder S. 50. f. ift eigentlich mehr ein Beweis, dass ihre Erkennbarkeit unmöglich sey. Auch sagen nicht alle, dass die Wunder Jesu ein Beweis seiner Lehre seyn sollen, fondern viele betrachten sie als einen Beweis seiner göttlichen Sendung, um die Menschen nur ausmerkfam auf feine Lehren zu machen und bey ihnen Gehor zu finden; fo wie daraus, dass Gott feine Ablicht bey den Wundern nicht völlig erreicht habe, nicht folgt, dass fie überflüssig gewesen, da doch viele Juden und Heiden dadurch zum Christenthum sind gebracht worden. Uebrigens darf man hier kein odentliches Lehrbuch zum Unterricht für Kinder suchen, vielmehr taugt die Schrift nur für erwachsene Kinder, die schon reife Einsichten erlangt haben und im Nachdenken geübt find. Diesen kann dieselbe allerdings von Nuszen feyn.

## SCHÖNE KÜNSTE.

PRAG, b. Albrecht, u. HALLE, b. Hendel: Scenen aus dem Leben Friedrichs des Großen, dramatisch bearbeitet. Erster Band, 1795. 233 S. 8.

Friedrich der Große hat nach seinem Tode einerley Schicksale mit Alexandern und Karln XII; Wachspoufeierer, und Formenschneider, Ofengiesser und Gipshändler, Tapetenwirker und Kartenmahler verfündigen fich um die Wette an feinem Bildniffe, und treiben mit Fratzengesichtern, denen sie seinen Namen leihen, ihr Gewerbe. Auch seine Lebensgeschichte mus fich in allerley Fermen giessen lassen; hier hat jemand dramatische Vorübungen damit angestellt, nicht, um fie wirklich auf die Bühne zu bringen, sondern bios, um fie durch dialogische Einkleidung weitläuftiger, und - langweiliger zu machen. Da der Vf. zur dramatischen Kunft nicht die geringsten Anlagen besitzt, so machen die Scenen, die er gewählt, wenn man sie in Friedrichs Werken, oder bey einem seiner Biographen ließ, ungleich stärkeren Eindruck, als in

diefer matten Ausdehnung. Die eife Scone betriffe Friedrichs Flucht und Katt's Hinrichtung. wurde ein audrer Bearbeiter aus dielem Scoffe baben machen können. Aber weder Friedrichs, noch Kant's Rollen find mit gehöriger Energie ausgeführt. Welt eine erbarmliche Rede ist folgende in dem Munde eines Friederich: "Jung, rasch, seurig, meine Lieben, will "man weiter in die Welt, will fanstere Menschen und "sanstere Menschen kennen lernen. Ich habe alle Ehfurcht für die Verdienste meines Vaters, achte de "Namen, den er in Ansehung meiner tragt, vereht "den Herrscher, der mit so viel guten Seiten die rauk "deckt, die er hat, und würde ihn noch tausendmi ninniglicher verehren, ließe er mir nur ein wenig "mehr Freyheit. Auch will ich nicht in Abrede seyn "dass er gute Grunde zu seiner Strenge haben meg "allein ich fühle einen emporstrebenden Geist. Was "würde mir es wohl thun, wenn ich nicht immer seis "Betragen sähe, wenn ich auch andre große Herrscher "in der Mitte ihrer Völker erblickte, und sein Gutes, "und ihr Gutes mit einander vereinigen könnte!" Es emport gar zu sehr, wenn Friedrichs Vater gleich bey der ersten Nachricht von des Sohnes Flucht 5. 14. sagt: Nun da wird's was aufzuhängen geben! oder S. 15 fo kindisch, Nun bimmel bammel ausrust! wenn er S. 23 die Tochter schlägt, und zum Fenster hinausstosst, oder, wie es unter den Drucksehlern heilst, sie mit Füssen tritt, und zum Fenster hinausstossen will Auf die Sprache ist so wenig Fleiss verwendet, dass Unrichtigkeiten, wie folgende S. 29, nichts feltenes find: "Ich thue das blos, um den Vater recht deutlich "zu zeigen, denn, als Konig, lebte er schon nicht "mehr." - Die zweyte Scene ist die Schlacht ben Kunmersdorf; nicht die Lage und Gemüthsstimmung des Konigs nach dieser Schlacht, sondern die vornehmsten Abwechslungen der Schlacht felbst werden dielegin; hie und da find ein paar Worte Erzählung eingestickt. Diese langweilige Darstellung wird noch mit vielen unerheblichen Nebendingen überladen, z. B. mit der Vorbereitung des Feldpredigers, mit den moralischen Betrachtungen, die ein Fremder auf dem Schlachtfeld anstellt u. s. w. Nichts ist erbarmlicher, als S. 144 der Monolog des Konigs nach der Schlacht. - Die dritte Scene betrifft eine, in dem Leben eines solchen Ro genten zu unbeträchtliche, Begebenheit, die Verbaums des Schauspiels aus Halle. Aus unerträglichen Geschwätz bestehen die Reden des Schauspieldirektors. und seiner Leute, wodurch der Vf. den Platz auswifüllen beliebt hat. - Was S. 173 der Pathos . seyn soll den ein Direktor sieh über seine Gesellschaft hernunimmt, ist nicht wohl zu erklären. — Das Loschpepie, worauf diese Scenen gedruckt find, stimmt wollkowmen mit dem poetischen Werthe derselben überein,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 17. Junius 1796.

### ERDBESCHREIBUNG.

London, b. Bulmer u. C.: Elucidations of the African Geography from the communications of Major Houghton and Mr. Magra. 1791. compiled in 1793. RIS. 4.

2) Ebend., b. Martin u. Bain: A geographical and historical account of the Island of Bulama with obfervations on its climate, productions etc. by Andrew Sohansen. 1794. 43 S. 8.

3) Epend., b. Philips: An account of the Colony of Sierra Leone from its first establishment in 1793 being the substance of a report delivered to the proprietors, published by order of the directors. 242 S. &.

(a) Ebend., b. Ebend.: Subfrance of the report of the court of directors of the Sierta Leone company delivered to the general court of proprietors on Thursday the 26. February 1795 published by order of the directors. 1795, 31 S. 8.

ie Bemühungen der Britten, das Innere von Africa zu erforschen, werden zwar, so lange der Krieg dauert, nicht den raschen Fortgang nehmen, den sie in Friedenszeiten gehabt haben würden. Der Eiser der Nation lasst aber nicht erwarten, dass sie aushören werden. Eine solche Besorgnis, wenn sie jemand ha-

ben konnte, wird durch die Ansicht der angezeigten

Abhandlungen widerlegt.

Bey Nr. 1. hat J. Rennel die Feder geführt, von dem such die beiden Karten gezeichnet find, wovon die eine das nördliche Afrika, die andere Major Houghton's Reise nach Bambuk, die von ihm intendirte nach Tombuctu, und die Reisen der Sklavenhändler von Gallam nach Bambara darstellet. Die Nachrichten, welche Major Houghton, der aber nun nicht mehr am Leben ift, 1791 aus Bambuk und H. Magra, brittischer Conful in Tunis, eingesandt haben, werden benutzt. um die Lage von Tombuctu, einer großen Handelsstadt in dem Innern von Afrika, die von Karavanen aus Marocco, Tunis u. a. O. besucht wird, wehin aber bisher noch kein Europäer hat gelangen können, von Houssa, und dem Laufe des Nigerflusses zu bestimmen. Dieser Fluss, den man nicht mit dem Senegal verwechseln muss, wie die französischen Geographen zu thun pflegten, entspringt in einer großen Entsernung westwärts von Tombuctu, und nimmt seinen Lauf von Westen nach Osten. Er heisst Joliba bey den Eingebornen, läuft von seiner Quelle an der öftlichen Gränze von Bambuk zu. Anfange von Süden gegen

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Norden, nimmt bey Jeenie eine etwas östliche Richtung, theilt fich bey Tombuctu in zwey Arme, wovon der kleinste dicht bey dieser Stadt vorbeygeht, der größere nach Houssa länft, einer sehr beträchtlichen Stadt, die von Tombuctu wenige Tagereisen entfernt ist. Von seinem Ausgange weiss man noch nichts gewisses. Houghton meynte, er reichte bis an den Nil oder den Arm des Nils, den man den weissen Fluss nenut. Rennel bezweifelt diese Meynung aus verschiedenen Gründen. Da der Fluss bey Cashnah westwarts fliest, so kann man zwischen Tombuctu und Cashnah einen See oder Behälter annehmen, welcher beiden Flüssen gemein ist. So viel ist wohl gewiss, dass et seinen Lauf bis nach Cashnah in einem Raume von 700 geogr. Meilen und mehr ausdehnt, es mag nun dieses in einem ununterbrochenen Strome oder vermittelst eines Binnensees geschehen. Die Lage von Tombuctu bleibt nach den- neuesten Untersuchungen unverändert, d. i. 42 Karawanentagereisen, wovon iede 14 geographische Meilen (deren 60 auf einen Gradgehen, also 4 einer deutschen Meile gleich sind) beträgt, von der Hauptstadt in Bambuk oder Ferbanna, und norstoftwärts von dieser Stadt und Medina, der Hauptstadt in Wuli, am Gambia, wo Houghton fich eine Zeitlang aufgehalten hat. Fort Joseph wird aus Gründen, die wir hier nicht anführen können, um 42 solcher Meilen mehr gegen Osten gerückt. Kaufleute, die das innere Afrika besucht hatten, sprachen mit Hn. Magra in Tunis von Houss als einer Provinz. nicht als einer Stadt füdwärts von Tunis, und einer behauptete, es sey der Negername für das arabische Sudan oder Nigritien. Vergleicht man dieses Zeugnisa mit andern, so erhellet, dass in dem Lande Housse eine Stadt Houssa sey. Ein anderer erzählte, dass er 60 Tage auf seinem Wege von Aghadez nach Houssa über Cashnah zugebracht habe. Alle diese Nachrichten müssen den Wunsch nach mehrern rege machen.

Der Abscheu, wemit der Sklavenhandel seit einigen Jahren in England angesehen wird, hat zu der unter Nr. 2. erwähnten Kolonie Gelegenheit gegeben. Man verließ sich in der Wahl der Insel Bulama an der Mündung der Rio Grande, auf die vortheilhasse Beschreibung, die Brue in Labats Afrique Occidentale davon gegeben hat, und was er von der Fruchtbarkeit des Bodens, der Vortresslichkeit der Häsen, der Menge Viehes u. s. rühmliches gesagt hat, ist durch die Ersahrung bestätiget. 9000 Pfund Sterl. wurden zur Gründung der neuen Kolonie, die mit den Eingebornen einen freundschaftlichen Commerz unterhalten, und keine Sklaven Kausen sollste, subscribirt, und 275 Kolonisten segelten auf 3 Schiffen, die mit Handlungs-

0000

artikeln

versehen waren, 1792 von England. Als sie von den Canabacs, den Einwohnern einer benachbarten Insel, in der Besitznehmung von Bulama anfänglich gestört wurden; so traten die Portugiesen auf der Insel Bisfao ins Mittel, und die Canabacs verkauften die Infel für 473 Stangen, die Stange im Durchschnitt zu 3 Sch. 4. Penne gerechnet. Die Insel Arcac und das darau gränzende Land auf dem festen Lande wurde von den Königen von Ghinala für Waaren 35 Pfund Sterl. au Werth erhandelt. Die darüber abgeschlossenen Verträne werden wörtlich mitgetheilt. Eine neue Subscription von 10000 Pf. Sterl. ift eröffnet, und wenn die Gesellschaft, die diese Kolonie gestistet hat, von dem Parlamente privilegist worden ift, so wird sie ihre Entdeckungen in der Nähe von Rio Grande fortsetzen, die en fich gekauften Inseln und Gebiete mit Anfiedlern. versehen, und mit den entferntesten Nationen in Afrika Handlung treiben. Bulama liegt im 11° N. B. und 15° W. L. von dem Meridian in London, ist 7 bis a Meiien (leagues) lang und 4 bis 5 breit. Das Klima ist gefund, und wird es durch die Kultur noch mehr werden. Der Thermometer stand am niedrigsten auf den 740, die mittlere Hitze war 85, nie über 96. Die Mittagshitze ist von der des Morgens und Abends um 20 bis 90 Grad verschieden. Die Regenzeit fängt gegen Hade des Mays oder Anfang Jun. an und endigt fich im October oder November. Die Europäer muffen fich während dieser Zeit, so viel als möglich ift, zu Hause halten. Baumwolle, Indigo, Reis und Kaffe wachsen Wilde Thiere find nicht gefunden, außer wenigen Elephauten, Büffeln, Wölfen (?). Lebensmittel können, bis die Insel augebaut ist, von den benachbarten Inseln sehr wohlseil erhalten werden. Die Karte. ob fie gleich nur einen kleinen Theit der Kufte namlich zwischen dem 10 und 13° N. B. enthält, verdient den Geographen empfohlen zu werden; denn fie übertrifft alle vorigen an Genauigkeit. Eben dieles muffen wir auch von der bey

Nr. 3. befindlichen rühmen. Doch diese ist in Amsehung ihres Umfangs noch beschränkter, weil sie ausser dem sehr kleinen Gebiete der Sierra Leone Ko-Ionie nur einen kleinen Theil des an der andern Seite des Flusses liegenden Landes darstellt. Der Bericht selbst enthält die Geschichte der Kolonie, eine Berech. nung der Ausgaben und der Finanzen der Compagnie, und eine Schilderung des gegenwärtigen Zustandes der Kolonie. Da der Bericht aus den Urkunden der Compagnie gezogen, ihr vorgelegt und von ihr zum Drucke beordert ift, so kanu man ihn als die zuverlässigste Beschreibung dieser in so mancher Rücksicht merkwürdigen Niederlassung ansehen. 1787 wurden einige 1000 Pfund Sterl. in London subscribirt, um einige 100 brodlose Neger nach Sierra Leone zu transportiren, die auf einem zu diesem Zwecke von den Eingebornen abgetretenen Diftrikte fich anfiedeln follten. Die Regierung übernahm die Kosten zum Transporte, und die Verpflegung der Kolonisten während der ersten 6 oder 3 Monate ihret Aufenthalis in Afrika.

artikeln und andern zu ihrem Zwecke nöthigen Sachen Viele davon starben auf der Reife. Die übrigen wurden 1700 wegen eines Streits zwischen den Eingebor nen und der Mannschaft eines brittischen Schisses zerstreuet, vereinigten sich aber wieder 1791, und ließen sich in Granvilletown nieder, ungefähr 2 oder 3 englische Meilen von Free Town oder Frevstadt, dem jetzigen vornehinsten Etablissement der Kolonie. Einige 100 Neger, die fich am Ende des amerikanischen Krieges nach Nova Scotia begeben hatten, baten durch idren Agenten in London um Erlaubnis, sich in Siern Leone anzusiedeln. Es wurde dieses zugestanden, und ihre personliche Sicherheit durch die Parlamentsace vermöge welcher die Compagnie keine Sklaven kaufer oder verkaufen darf, vergewissert. 1131 Negern kamen an, die sogleich den Grund zu Freetown legten. Obgleich von Seiten der Compagnie die möglichste Vorsicht genommen war, so konnte doch eine betrachtliche Mortalität in der ersten regnigten Jahrszeit nicht verhindert werden. Allein in der zweyten war fie beträchtlich geringer, und gegen Ende 1753 die Kolonie in einem gedeihlichen Zustande. Nur die Neuschonländer verursachten durch ihr Betragen den gurgesinnten Kolonisten und den Directoren zu London viele Unannehmlichkeiten, und entsprachen nicht den Hoffnungen, die man sich von ihnen gemacht hatte, obgleich man auch keine Ursache hat zu bereuen, dass man fie angenommen hat.

> Die Compagnie hat ein Capital von 235220 Pfund Sterl. zusammengebracht, davon abgezogen 82629, welche bey Errichtung der Kolonie ausgegeben sind, verbleibt ihr 160279 Pf. St., wovon die Gebaude, Landereyen; und Waffen und Werke zur Vertheidigung oder das todte Capital (dead Stock) 24685, das im Hasdel angelegte 17400, und das zu Zinsen ausgeliehens 108194 Pf. St. beiragen. Die Ausgaben find weit groiser gewelen, als man anfangs gerechnet hatte,-wevon Vorfalle, welche nicht vorher gesehen werden konnten, die Ursachen waren.

> In der Beschreibung des jetzigen Zustandes der Kolonie ist 1) von der Gesundkeit die Rede. In dem ersten Jahre starben von 119 Weissen, welche ausgegaugen waren, 57, im zeen Jahre belief sich die Aszahl auf 40, und davon starben 4 oder 5. Die Sterbefalle unter den Officieren und der Mannschaft auf den Schissen find nicht eingeschlossen. Von 1131 Negen, die hier landeten, starben 40 am Fieber, das sie mit gebracht hatten. Im ersten Jahre starben während der Regenmonate 98, im 2ten nur 5. Die Mortalität war unter den europäischen Ansiedlern, welche die Compagule anfangs gar nicht annehmen wollte, am ftärkiten. Die Soldaten und Handwerker litten den meisten Verlust nach ihnen. Dass mit dem zunehmenden Anbau die Kolonie auch an Gefundheit zunehmen werde, ist wahrscheinlich. 2) Die Handlung hat noch keine große Fortschritte gewacht. Die Compagnie hat 10 Schiffe von 33 bis 120 Tonnen, und ein Schiff von 380, nebst einem andern von goo Tonnen: Einige Factores en find auf den benachbarten Flüssen errichtet. Von afrikanischen Produkten ist higher nicht mehr als

[6]

efinige 1000 Pf. St. am Worth nach England gebracht. Wenn der Sklavenhandel abgeschafft ift, so werden fich die Afrikaner auf den Anbau ihres Landes legen, und Produkte zum Handel liefern. Eine ansehnliche Summe baaren Geldes ist in die Kolonie eingeführt. und Dollars flatt der ungewissen und veränderlichen bars, Stangen, zum Maaisstabe angenommen. 3) Dee Anbau geschiehe theils für Rechnung der Compagnie. theils auf dem Boden der Neuschottlander, oder von den Eingebornen selbst. Weil das Land an der andern Seite des Flusses, Freetown gegenüber, von vorzüglicher Güte befunden worden, fo ift eine Pflanzung darauf verlitche, wozu 30 Grumettas oder freye Arbeiter von den Eingebornen um Lohn gedungen find. Sie finden fich zur Arbeit mit Aufgang der Sonne ein, grbeiten unter der Auslicht eines Eingebornen, geniefeen ihr Mittagsbrodt um 11 Uhr, und arbeiten wieder von 'I Uhr bis Sonnenuntergang. Sie verrichten ungefähr ? Arbeit eines englischen Tagelolmers. Das Geld legen he in Frestown an, wo sie ihre Dollars gegen Kleidung und Hausgeräth umletzen. Sie zeichnen fich deher durch ihre Kleidung von den übrigen Eingebornen aus. Reis und Baumwolle wurde von ihnen angebaut. Eine Zuckerrohrpfantage hat durch Ameisen viel gelitten. Die an die Kolonie granzenden Stadte haben an Einwohnern zugenommen. Die Kulle ift. anch mehr bevölkert, und das Gebüsch um die Studte wird ohne viele Einrede der Einwohner niedergehauen, weil he eine vorher nicht gekannte Sichetheit geniefsen. Ein botatischer Garten, nahe bey Freetown unter Auslicht eines Botanisten, enthült außer andern tropischen Gewächsen auch den Brodtfruchtbaum. Kolonisten haben noch nicht viel Land urbar gemacht/ weil sie mit Erbauung der neuen Stadt Freetown sehr Beschäftigt gewesen find. 4) In Anschung der Givilifirung wird erft der elende Zuftand, in den die Afrikaner durch ihren Verkehr mit den Europäern gerathen find, und dann die Maassregeln, unter ihnen Cultur und Christenthum zu verbreiten, beschrieben. Die Neger aus Nova Scotia sitzen als Jurymen in Gerichten. und machen dieser Würde keine Schande. Ihnen ist auch die Beschützung der Kolonie anvertraut. Die Verbrechen, gegen welche die meisten Anklagen vorgekommen, find Ehebruch und Diebstal. Trunkenheit und Schwören ist gar nicht gewöhnlich. Der Sonntag wird von ihnen mit gebührender Achtung begangen. find rasch und übereilt in ihren Urtheilen, and hestig in ihrem Charakter. Sie vergessen die Verbindlichkeiten. die sie der Compagnie schuldig sind, und brüsten sich zu sehr auf den Charakter freyer Leute. Ihre Kinder. auf 300 an der Zahl, werden in die Schule geschickt. and machen so gute Fortschritte, als Kinder von dem Alter nur zu machen pflegen. Die Folgen des Sklavenhandels werden an vielen Beyspielen von Plunderungen und andern Verbrechen, die zur Erhaltung der Sklaven verübt find, und wovon man neulich Nachricht eingezogen hat, gezeigt.

An der Aechtheit dieser Nachrichten ist wehl nicht zu zweiseln, und gewiss ist die Absicht der Compagnie, solchen Verbrechen durch ihr Emblissement sin Ziel

zu setzen, sehr lobenswerdig. Viele neue Bemerkungen ergeben, dass die an der Knife lebenden Afrikaner viel barbarischer sind, als die im innern Lande, dass die Bevolkerung an der Seekuste geringe, und der kleine Verkehr daselbst gesährlich, dass aber tieser ins Land viele Städte von beträchtlicher Größe find, die unter, fich vielen Handel treiben, und fin der Cultur keine unbedeutende Fortschritte gemacht baben. Den Verkehr mit diesen Städten hat bisher der Sklavenhandel gehindest. Die Zahl aller idhrlich durch die Europäer weggeschleppten Sklaven aus Afrika wird S. 159, zu 80000 angesetzt, d. i. um 20000 geringer, als gemeiniglich angenommen wird. Die Amerikaner, welche den Schlüssen der vereinigten Smaten entgegen Sklaven erhandeln, verlassen sich darauf, dass niemand sie anklagen wird. Die Directoren der Compagnie wollen aber alle Uebertreter dieser Gesetze der Behörde anzeigen. Sie haben auch verordnet, dass, wenn Nachbarn der Kolonie ungerechterweise an oder von brittischem Unterthanen verkauft werden sollten, sie wieder losge, kauft werden, und fuchen daher, so viel an ihnen ist den Sklavenhandel einzuschräuken. Viele Eingeborne fangen auch schon au, das Abschealiche des Haudels, einzusehen, und die glücklichen Folgen, welche Sierra Leone für Afrika haben kann, zu ahnden, und durch eigene Mitwirkung sie herbey zu ziehen. Ein paar, Engländer in Diensten der Compagnie machten von Rio Nunes aus gegen Norden von Sierra Leone, eine Reise tief in das Land der Fulier (Foulahs) gegen; Nordosten von der Kolonie. Sie fanden vielen Verkehr unter den Einwohnern, kamen in 16 Tagen pach, Laby, einer Stadt, die 5000 Einwohner hat, und erreichten 72 englische Meilen weiter, Teembo, (un-Areitig Timbo auf der Karte bey Nr. z. am Utsprunge des Faleme Flusses) die Haupstadt des Foulah Reiches and Residenz des Königs. Die Einsrehner, angesahn 7000, find den Küstenbewohnern an Cultur weit über-Sie arbeiten in Eisen, Silber, Holz, Leder, und verfertigen Zeuge. Sie laben Bucher über Theologie und die Rechte; Schulen sind fast in jeder Stadt Sie find des Landes, und Jesen können gar viele. Mohammedaner, aber nicht sehr bigot. Der König und Vicekönig gestanden, dass Kriege geführt würden, um Sklaven zu bekommen, die sie gegen die europäischen Güter umtauschen könnten, und dals wenn sie diese gegen Elfenbein, Reis und Schlacht, vieh erhalten könnten, sie mit dem Sklavenhandel nichts mehr zu thun haben wollten. Man erfuhr auch; dass die in den Kriegen gesangenen alten Manner und Weiber, die nicht verkauft werden konnten, getodiet würden. Der König bezeugte Ach willfährig, Buropaer, die das Land anbauen wollten, aufzunehmen, und zu unterstützen. In Laby wurde die Entfernung von Tombuctu auf eine 4 Monat lange Reile geschätzt, auf welcher man 6 Königreiche durchwandern, musse, von denen Genah unmittelber an Tombuctu granze. Dieles Genah ist auf der vorher angeführten Karte Seenie, oder Genue an dem Jolibaffuls 13 Tagereilen gegen Sudwesten von Tombuctu. Der gute Erfolg. den diese Reise gehabt hat, ift die Veranlassung gewor-D0002 \

den, den Plan zu einer andern nach Tombuctu zu ente wersen. Endlich wird es doch wohl einem Europäer gelingen, zu dieser großen Stadt, von welcher man mit Verwunderung in so vielen Ländern Afrikas spricht, zu kommen. Der Sklavenhandel hat in der Nachbarschaft von Sierra Leone abgenommen, und mit ihm haben auch die Kriege aufgehört. Verschiedene Factoreven find eingegangen, und viele Sklaven, die entweder zurückgeschickt oder wegen Mangels eines Marktes zurückbehalten sind, haben die Menge der producirenden Menschen vermehrt. Die Eingebornen scheineu fehr freundschaftliche Gefinnungen gegen die neue Kolonie zu hegen, und für Unterricht empfänglich zu feyn. Der Sohn des voriges Konigs von Sierra Leone, Naimbanne, 24 Jahr alt, fasste auf Zureden eines freyen Negers den Entschluss, nach England zu gehen, um fich daselbst erziehen zu lassen. Er bewies sich dafelbst als einen sehr wissbegierigen und fähigen Menschen. Sehr empfindlich war er gegen alle Vorwürse, die man feinem Vaterlande oder feiner Nation machte. In 13 Jahren erlernte er die englische Sprache so gut, dass er darinn lesen und schreiben konnte. Schade. dass er bald nach seiner Zurückkunft gestorben ist!

Der Anhang giebt eine kurze Beschreibung des Naturreichs, die der Botanist der Compagnie, Afzelius, mitgetheilt hat. Unter den Thieren kommt der Chimpanzee vor, der mit dem Menschen noch mehr Aehnsichkeit hat, als der Urang Utang. Ein solches Thier lebte in der Kolonie einige Monate, als, trank, schlief und sass am Tische wie ein Mensch, kroch erst auf allen Vieren, als es aber älter wurde, ging es aufrecht, und hielt sich an einem Stocke in seiner Hand sest. Vegetabilien werden über 50 ausgerechnet. Die Liebhaber der Naturwissenschaft müssen bedauern, das keine Namen nach dem System angesührt sind. Von Mineralien ist dem Directoren nichts gemeldet. Hier ist den

Naturforschern Gelegenheit zu vielen Unterluchungen gegeben, die hoffentlich nicht ungenutzt gelassen wird

Der Bericht an die Directoren in Nr. 4. melde, dass diese Kolonie im September 1794 von den Franzosen zerstört worden. Sie ergab sich zwar auf die erste Aussoderung des seindlichen Commodore, aber die Franzosen behandelten sie, als wenn sie durch Sturm eingenommen wäre. Die Häuser wurden ohge Unterschied geplündert, und darauf in den Brand gesteckt. Ein Schiff aus England mit 10000 Pf. Sterl, das eben ankam, als sich die Franzosen der Koloni bemächtigt hatten, fiel auch in ihre Hande. Den Pal sagieren am Bord dieses Schiffes wurde auch alles das ihrige genommen. Auf vieles Bitten des englischen Gouverneurs überliess der französische Commodore einige Provisionen als Mehl, Biscuit, Reis, Habergratze. Rindfleisch und Branntwein zum Unterhalt der Kolonie, che er absegelte. Die Directoren vermuthen dass die französischen Schiffe nicht auf Befehl des Convents ausgerüftet find, sondern Kaper waren, die den besondern Zweck, wozu sie ausgelausen waren, verheimlichten. Bald nach Abgang der französischen Flotte brach eine große Krankheit unter den Weißen aus, und von den 120 Matrosen, welche die Franzosen ans Land setzten, starben bald 20. Der Schaden, den die Franzosen angerichtet haben, kann auf 40000 Pf. Sterl. geschätzt werden, ausger den zerstütten Gebinden, die 15000 Pf. Sterl. gekoftet haben. Dem ungeachtet wird doch noch das der Compagnie abrig gebliebene Eigenthum mit Ausschluss des todten Capitals. auf 85000 Pfund angeschlagen. Einen zufälligen Gewinn kann die Compagnie daraus ziehen, dass die Franzosen dem Sklavenhandel längs der Küste einen empfindlichen Streich versetzt, und ein Eigenhum von 400000 Pfund Sterl, genommen und zerftört haben.

#### ELRINE SCHRIFTEN.

ARZNETORLAHRTBEIT. Grütz, b. Leykam: Krankheitssäd Heilungsgeschichte einer merkwärdigen Speckgeschwulst am Halse. Beschrieben von Joseph PV immer, Dr. und össent. Lehrer der Chivargie und Geburtshülse am K. K. Lycão, dam erstem Wundaszte des allgemeinen Krankenhauses in Grätz, correspondirenden Mitgl. d. K. K. med. chivarg, Militär-Akad. zu Wien. Mit einer Enpsertasel, die Grösse der Geschwulst vorstellend, und einem Anhange, worinn eine auf Brsahrung sich gründende Behandlungsart dieser Gattung Geschwülste ausgestellet wird. 1795. 62 S. 2. — Die Geschwulst hing vom Backen den Hals herab, und betrug in der Länge 1 Schuh 9 Zoll. Ihr Gewicht möchte 16 bis 13 Pfund betragen haben. Die Nähe der großen Gesasse am Hals, und selbst die Größe der Geschwulst machten jede Operation bedenklich. Weil aber der Kranke ausserdem vollkammen gesund war, und sich vor keinem Messerdem vollkammen gesund war, und sich vor keinem Messerdem vollkammen gesund war, und sie Geschwulst der Länge nach abwärts mit einer breiten Nadel, und zog ein Haarseil durch dieselbe. Die ganze Geschwulst bestund aus Fett-

klumpen, die sich nach und nach lostrenneten und abstarben, so dass der Kranke ohne weitere Zufalle genass. Diese Geschichte verdient besonders deswegen die Ausmerksamkeit der Wundärzte, weil eine so beträchtliche Zerstörung eines Theils durch die Fäulniss auf den übrigen Körper beynahe gar keine Wirkungen hatte, die durch die zweckmäsige und sorgfällige Behandlung des Kranken, und durch die gute Constitution delselben abgehalten wurden.

Ingolfadt: Materialiën für den Marforius Vindobonenste zur Fortsczung seiner Ambrossen in insinitum. Erste Lieserung. 1795-30 S. gr. g. — Eine nicht ohne Laune geschriebene Saryre auf den elenden Vs. des erbärmlichen-Marsor. Vindobonenste. Der Vs. führt aus verschiedenen sournalen die Urtheile über Brabbillas Schriften an, und bittet ihn, auch die Versasser derselben so zu behandeln, wie er bereits in den Ambrossen, einige andere behandelt hat. Hossenlich ist nun diese ganze Fehde abgethan.

i ::

#### LITERATUR-ZEITUNG LGEMEINE

Sonnabends, den 18. Junius 1796.

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Tübingen, b. Heerbrandt: Rudimenta methodologiae medicae. Accedunt tabulae pharmacologicae medicamentorum dofin et pretium sistentes. Auctore Immanuel Carl Diez, Ph. et M. D. foc. physic. Jemens. sodal. 1795. 180 S. 8.

er Vf. wirft die Frage auf: Welche medicinische Wissenschaften und welche Hülfswissenschaften find dem ausübenden Arzte nothwendig, und in welchem Umfange mussen sie erlernt werden? Viele von seinen Sätzen, durch welche er diese Frage beantwortet, find nicht genug bestimmt, andere sind offenbar unwahr: indessen hat er manchen Gedanken geaussert, der bey der jetzigen Lage der Heilkunde Beherzigung verdient. Der ausübende Arzt kann uur einen Zweck haben, nemlich Krankheiten zu heilen: will er dieses, so muss er sie kennen. Zum letzten Zweck sey Anatomie und Physiologie. zum ersten Naturgeschichte und Chemie, zu beiden Physik nothwendig. Aber alle diese Wissenschaften sind auch zur Heilung der Krankheiten unumgänglich nothwendig, und der Vf. handelt daher unrecht, wenn er lehrt, dass die eine Wissenschaft zu diesen, die andere zu jeneu Endzweck ausschliessend führt. Wie vieles Licht hat nicht z. B. in unsern Tagen die Chemie über Physiologie und Pathologie verbreitet? Es ist ausgemacht, dass kein Arzt in allen Theilen seiner Wissenschaft gleich bewandert seyn, und dass z. B. einer ein sehr guter Praktiker, und doch in der feinern Anatomie sehr unerfahren seyn kann. Wenn aber der Vf. in vollem Ernst behauptet, dass man ein sehr geschickter Praktiker seyn kann, ohne doch in den Fundamentalwissenschaften, die zur Praxis führen, unterrichtet zu seyn; so begünstiget er die grobe Empirie, die ohne Grundsatze handelt, zu sehr. Er meynt, der Praktiker könne die feine Anatomie entbehren, und bedürfe von der Naturgeschichte nur so viel, als zureicht, ihn mit den Körpern bekannt zu machen, die auf den menschlichen Körper Einfluss haben: er wünscht, dass auf Akademien Vorträge über solche Gegenstände dieser Wissenschaften gehalten werden möchten, die den Praktiker unmittelbar interessiren, und dass man die feine Anatomie und die Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfang folchen überlassen möge, die zu dieser Art von Studium Luft und Musse haben. Er wünscht, dals woulfelle, und dabey instructive anatomische und bounische Holzschnitte versertiget werden mögen, die den Praktiker das lehren, was er in den kostbaren Kupferwerken auf mit Mübe und Zeitzufwand finden A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

kann. Die Pathologie wird gewöhnlich von der Semiotik getrennt, und dieses hat zu vielen Verwirrungen Aniass gegeben und beygetragen, dass wir so wenig gute Semiotiker haben. Der Vf. schlagt vor, dass man diese beiden Wissenschaften vereinigen, und analytisch und synthetisch vortragen soll. Im synthetischen Theit soll man Zufalle, Ursachen und Wirkungen so vortragen, wie fie erscheinen: im analytischen soll man wahrscheinlich, denn hierüber drückt sich der Vf. nicht bestimmt aus, erst die Verletzung der Verrichtungen. dann ihre Wirkungen und Ursachen darstellen. Wenn der Vf. es nicht durch mehrere Proben bewiesen hatte. dass es ihm mit der Sache Ernst sey; so würde es Rec. für einen Scherz gehalten haben, wenn Hr. D. vorschlagt, man soll die Pathologie und Therapie in Verfe bringen, und diese, damit alles wohl klar werde mit Anmerkungen verfehen; so wie die alten Aerzte die Composition des Theriaks und anderer Arzneyen in Versen vortrugen, damit die Ingredientien und deren Gewicht und Masss desto sicherer gesalst werden möchten, oder wie die magistri in physica de Salerno die vornehmsten Vorschriften der Diatetik in Verse nach den Sollte denn ein Geschmack des Zeitalters brachten. Arzt. der seine Wissenschaft grundlich studiet hat. versus memoriales, wie folgende nothig haben, um fich der Zeichen schlechter Verdauung zu erinnern?

Syncipus arctatum, fordescens lingue, gravatum Corpus, iners quimus, cavitas et pondera sentris, Nansea, soda, fames, fitis, eructatio, flatus, Alous firicta, sumens, plena et jejuna molesta, Foetor, decessas, calor atque cohaesia faecum, Noctes turbatae, febricula vefpere lenta, En tibi signa, quibus digestia prava patescit.

Die Materia medica will er auf eine ganz eigene. und gewiss für den Studierenden nicht vortheilhafte Art vorgetragen wissen. Man soll gleich mit der Wirkung der Arzneyen nach Classen anfangen, ihre Bestandtheile, Formen und Dosen bemerken, und so den Ansanger gleich mitten auf den Schauplatz führen. Dieses ist schon geschehen in den nach therapeutischer Ordnung abgefasten Handhüchern: weil man aber mit diesen Classen nicht aufs Reine kommen kann; so hat man auch diese Ordnung aus guten Grunden aufgeben mussen. Unsere Materia medica, wie sie noch jetzt fast überall gelehrt, und, nur mit sehr wenigen Ausnah men, in Schriften vorgetragen wird, folgt noch der Methode, die Diofkorides einführte. Diefa hat vielen

Schaden

Pppp

Schaden gethan, und follte mit einer bestern verwechfeit werden. Die Behandlung und Eintheilung der Atzneykörper nach wohl geordneten, und auf richtige Principien gebaueten therapeutischen Classen wird immer die beste bleiben; nur mus die Krast, die jede Arzney für sich, als Individuum, in dem menschliehen Körper hat, vornehmlich zum Augenmerk genommen werden. Es ist gewiss nicht damit ausgemacht, von einem Medicamente zu sagen: es trocknet und zieht zusammen, und wird wider die Ruhr gebraucht. Der Arzt muss auch wissen unter welchen Umständen, in welchem Grade, und mit welchen nothwendigen Nebenwirkungen es seine Kraft außert, und wenn nur die Verletzungen der Verrichtungen, die es verbessert, genau angegeben werden, so ist es gar nicht nothwendig, fondern es ist vielmehr schädlich, die besondern Krankheitsnamen anzugeben. Denn dieses letztere leitet sehr leicht zur Empirie, die ohne Grund handelt, welcher man besonders in unsern Tagen mit Fleis und Nachdruck entgegen arbeiten follte. Allgemeine Therapie. Der Vf. will fie Elementarmedicin genannt willen: diese schließe schon vermöge ihres Namens alle andere Wissenschaften der Heilkunde aus. Er kennt die ver-Ichiedenen Plane, nach welchen diese höchst wichtige Grundwiffenschaft der ausübenden Heilkunde in Buchern und in den Hörfälen vorgetragen wird: er hätte sich aber über das Principium der allgemeinen Therapie bestimmter erklären sollen. Denn noch jetzt wird diese Wissenschaft, zur Beforderung der Empirie, und des grundlosen Verfahrens der Aerzte am Krankenbette, von vielen Aerzten und Lehrern nicht auf ihren einzigen haltbaren Grund, den pathologischen, gebaut, da he doch ihrer Natur nach nichts anders lehren kann, sis die Heilung der Verletzungen in den Verrichtungen. Ueber die specielle Therapie und Chirurgie hat der Vf. wenig Genugthuendes; über die Trennung dieser beiden Theile der praktischen Heilkunde äusert er aber doch manchen guten Gedanken; wovon das Resultat ift: der Wundarzt sollte eigentlich operiren, der Arzt heilen. Ueber Klinik und klinische Institute spricht er weitläuftig. Ein Verzeichniss der geringsten, mittlern und größten Gaben der gangbarften Arzneyen, desgleichen ein Verzeichnis der Preise derselben nach der Würtembergischen und Gothaischen Apothekertaxe ist beygefügt.

Stendal, b. Franzen u. Grosse: Joh. Veirac Arztes zu Rotterdam, Abhandlung über die Rhachstis oder englische Krankheit. Aus dem Holländischen übersetzt von Joh. Bernh. Keup, d. A. D. 1794. 176 S. 8. (12 gr.)

Ungeachtet diese Schrift den Preis von der Gesellschaft der Künste und Wissenschaften zu Utrecht; die eine Preisfrage über die Natur der englischen Krankheit aufgegeben, erhalten hat; so gesteht dennoch Rec., dass sie ihm der Uebersetzung nicht werth scheint. Der Vf. handelt in dem ängstlichen systematischen Schulvortrag, und doch hin und wieder ohne gehorige Ordnung, und hine neuere Entdeckungen und Ersahrun.

gen zu benutzen, die Natur, die Urfachen. die Zeichen, Prognose und Kur dieser Krankheit abe Er vetheidigt durchaus die sonderbare Hypothese, dass die saure Ausertung der im Magen der Säuglinge gerinnenden Milch, das Wesen der Rhachitis ausmache, und das sich diese saure Verderbnis selbst dem Blut und dem Knochensaft mittheile. Er habe bemerkt, dass in eine Gegend, wo die Mütter ihre Kinder, ohne Milch, mit blolsem Wasserbrey und Brod aufziehen, keine englische Krankheit vorkomme. Zwar könne man aus dem was man in den Leichen gefunden, nicht immer auf das Wesen der Krankheit schliessen, aber das Hauptargument sur seine Meynung nimmt er doch aus dem Verluche her, dass das Blut des todten Kindes mit Salmiakgeist aufbrause. Der Vf. scheint also die Natur der Frauenmilch gar nichtzu kennen, nichtzu wissen, dass Der Vf. scheint also die Natur der dieselbe mit Säuren weit weniger gerinnt als andere Arten von Milch, dass sie sich selbst überlassen, fehr lasge milde bleibt, und gar nicht zur fauren Ausartung geneigt ist. Ihm scheint es ganz unbekannt zu seyn, wie vielerley Urfachen die grüne Farbe der Galle und der Stuhlgänge bey Kindern habe, und wie wenig wir berechtigt find, aus derfeiben geradezu auf Saure zu schliessen: da die Krämpse bey Zahnbeschwerden, da selbst fauler Stoff in den ersten Wegen diese Farbe erzeugen kann, da endlich von keiner Saure, als von der Schwefel - und Salzfaure, nach Fourcroy, die Galle grün wird. Rec, will gar nicht einmal anderer . fo leicht fich darbietender Gründe gegen diese Meynung gedenken. Bloss die Disposition sucht Veirae in der Schwäche der festen Theile, und hat gar keine Idee von der wichtigen Rolle, die das Saugadersystem in dieser Krankbeit spielt. Den Einwurf, dass doch ältere Kinder, die längs nicht mehr faugen, von der Krankheit angegriffen werden, sucht er dadurch zu entkrästen, dass die unmerklichen Anstinge der Krankheit lange vorher gegangen seyn konnten, ehe sie sich selbst zeige. Sie erscheine, bey dem Zeichen einer kafichten Anhäufung nicht nehender" bis die Molke im Blut verstiuert sey und den nährenden Sast verdorben habe. Zu den Zeichen der englischen Krankheit rechnet er, dass die Kinder sich nie erbrechen, dass die Thränen, der Schweiss und der Harn sauer werden. Die Zähne würden bisweilen so weich wie Wachs. Die Prognose ift sehr dürftig. Die Kurmethode wird auch für Layen angegeben. Er fangt sie mit Brechmitteln an, empfiehlt, seiner Theorie gemass, besonders Alkasien, bis zum flüchtigen Salmiakgeift und dann unter den stärkenden Mitteln, besonders die Sasttinctur. Von der Färberröthe ist er kein großer Freund, und wendet lie nur zur Nachkur an. Hr. Keup hat auch durch keinen Zasatz die Paradoxieen der Urschrift zu berichtigen gesucht.

Jena, in d. akadem. Buchhandl.: Poscal Joseph Ferro's medizinische Ephemeriden, aus dem Lateinischen übersetzt von Dr. A. Ch. Rosenbladt, praktischen (m) Arzte zu Wolsenbüttel. 1795. 264 S. 3. (16 gr.)

Das Original ift-in diesen Blüttern schon beurtheik (1793. Nro. 205). Da bey dem Zustande unster Aerzu

und unfrer Arzueykunde, die zwo Theil mit in den Händen der Wundärzte ift, eine Uebersetzung wünschenswerth war, so zeigen wir diese als wen und ziemlich fliessend an.

LEIPZIG, b. Feind: Soh. Fr. Siegtsm. Pofemits Dr. und Profesiors der Anat. Chirurg. und Entbindungsk. in Glessen, Physiologie der Pulsadern des menschlichen Körpers. Nebst einer vorausgeschickten Beschreibung des Herzens, und einer tabellarischen Uebersicht der beiden arteriösen Systeme. Erster Theil. 1795. 22 u. 267 S. 8.

Der Vs. sagt in der Vorrede. "Eine (von) Hypothelen möglichst freye Physiologie gründet sich stets auf genaue austomilche Unterluchungen und Verluche:" Diefer Satz ift ewig wahr, aber er berechtigt den Vf. nicht, einer Physiologie der Pulsadern eine, 267 Seiten lange Beschreibung derfelben voranzuschicken, welche sich nicht auf Untersuchung gründet, nichts Neues enthalt, sondern aus andern Schriften zusammen getragen ist. Welchen Zweck konnte der Vf. bey dieser sehr weitläustigen Compliation haben? Bey einem Physiologen setzt man anatomische Kenntnisse voraus, selbit wenn er erst ansangen will, jene Wissenschastzu studiren; diese Kenntnis lehren aber Sommering, Hildebrandt, Mayer u. a. so ausführlich, dass dadurch des Vf. Arbeit ganz überstüßig wird. Von dieser weitläuftigen Beschreibung der Schlagadern sagt der Titel kein Wort; die dort erwähnten Tabeilen wären allenfals hinreichend gewesen, diese nehmen aber nur wenige Seiten ein, find mit römischen und andern Zahden, mit hebräischen, griechischen, und lateinischen Buchstaben so bunt ausstaffirt, dass sie schwer zu übersehen sind, welches am meisten von der letzteren des Arteriensystems gilt. Rec. rath also dem Vf. dem zweyten Theile, aer hoffentlich interessanter, nutzlicher und auf eigne Beobachtungen mitgegründet seyn wird, noch einen besondern Titel beydrucken zu lassen, damit, wenn er kaufenswerth ist, man ihn ohne den ersten besonders haben könne. Nun zum nahern Inhalte des Werkes selbst. Einleitung. Definition der Adern: mehr lange als weite häutige Rohren welche zur Eührung irgend einer Fluffigkeit (?) des Körpers bestimmt find, diese Adern beissen eigentlich Gefasse. Von ihnen unterscheidet Hr. P. uneigentliche Gefässe, oder Behälter: — Uriublase, Gallenblase, Därme. Harn - und Samengang u. a. find Aderu? Die Adern führen irgend eine Flüssigkeit. Nun folgen die gewöhnlichen Betrachtungen über Gefasse im Allgemeinen. Was über Größe Stärke und Dicke derselben so weitläustig gesagt ist, findet man in Hildebrandts Lehrbuche der Anatomie viel kürzer und deutlicher. Die Vergleichungen der ganzen Systeme mit Baumen ohne Wurzel oder ohne Krone ist zu weit ausgesponnen. Dann folgt als Anfang des Werkes selbst ein Verzeichniss von Schriften über das Herz und die Arterien, wobey eine ganz kurze Kritik, wenn sie der Vf. geben konnte, und er etwa die Titel nicht bloss abgeschrieben hat, nicht übersidig gewesen wäre. Vom Herzen:

Es liege in der Höle des angelem und hipten Theile der Mittelhaut der Bruft - ift undestlich; es liegt viele mehr zwischen den beiden Platten der Mittelhaut. Der Herzbeutel sey ein Sack, welcher das Herz in einem weit größern Umfange; als es selbst ist, um-kleide; — wie undeutlich! Die Thymus ist beym Vs. manulichen Geschlechts. Structur des Herzbeutels im physiologischen Zustande; sollte wohl heisen im gefunden Zustande. Halitus pericardii. Dieser verhütet einigermaßen die schädliche Reibung des Herzens an dem Herzbeotel, wenn er etwas berührt wird. ∸ Was foll das heißen? Den großen Nutzen dieser Feuchtigkeit, die Verwachsung beider Theile zu verhitten, hat der Vf. nicht angeführt. Nun eine fehr gedehre Beschreibung des Herzens selbst, worin das längst bekannte, schleppend und zum Theil in unverständlichen -Ausdrücken vorgetragen wird; z. B. die obere und untere Hohlader breiten sich in ihr (der Hohlvenenkammer) gleichsam aus; sollte heissen, erweitern sich in sie. Bey der Valvula Thebesii heisst es; die große und mittlere Herzvene können unter ihrer Klappe ihr Blut leichter ergieffen; das sie aber bey der Zusammenziehung der Venenkammer das Zurücktreten des Bluts in diese Venen hindern, ist nicht bewerkt. Streisen und Netze nennt Hr. P, die Muskelfnsern in den Venenkammern, aber auch so, dass man erst selbst rathen muss, dass es diese Muskelfasern seyn sollen, Die zwey und drey gipflichte Klappe an den venosen Oeffnungen der Arterienkammern beurtheilt der Vf. fo: "Sie find an ihrem freyen Rande zu wenig getheilt. als dass man mehrere an jeder venösen Oeffnung, und sie sind in einer zu großen Anzahl in verschiedenen Zipfeln hervorragend, als dass man deren nur zwey oder drey annehmen könnte (??) Rec. sah noch immer die großen Zipfel deutlich genug geschieden, obgleich zuweilen ein kleiner Nebenzipfel vorhanden ist. Gefasse und Nerven des Herzens; hier auch Beschreibung der Kranzvenen. Eine physiologische Abhandlung auf sieben Seiten enthält das allgemeinke vom Blutumlaufe, den der Vf. in den großen, mittleren und kleinen Kreislauf theilt, der erke geschieht durch die Aorte, der zweyte durch die Lungenschlagaden, der dritte durch die Kranzschlagadern des Herzeus. -Tabellarische Uebersicht des Systems der Lungenschlagader auf anderthalb S. Der Name für den arteriolen Gang: ductus pulmonico arteriofo aorticus und nachher ligamentum p. a. a. ist gesucht und überflüssig. Vom Systeme der Aorta. Unnöthige Wiederholungen, lang gedehnte leteinische Benenuungen, Bestimmung nach Rheinlandischem Masse S. 47, Herleitung der griechischen Benennungen findet man im Verlause des Werks; welchen Nutzen können diese inöglicher Weise für die Physiologie haben? - Jede Schlagader wird unter den Rubriken: Name, Ursprung, Grosse, Lage, Verbreitung abgehandelt. Bey den Namen halt sich der Vf. immer vorzüglich lange auf, er rügt jedesmal die minder passenden Benennungen, zeigt, warum sie nicht passend sind u. s. w. Die Beschreibungen selbst find weitläuftig und ermüdend, die Benennungen bald deutsch, bald lateinisch, durcheinander. Ueberall Pppp2. nichts

nichts Reues oder Bigenes. Ueber den Unterschied der Arterlen und Blutvenen. 8. 247. Nichts Neues. Merkwürdig ift das 9. 250 angeführt Beyspiel, von der Verbreitung der Schlägadern an einem Arme, welche der der unter der Haut liegenden Venen vollig gleich war und im Winter 1793 in Berlin zergliedert und aufbehalten wurde. . Was der Vf. S. 253 von der La henskraft der Arterien und Venen fagt, ist fehr unbe-Rimmt und verworren, z. B. der Schlag der Arserien ift, in fofern eine Wirkung ihrer Lebenskraft, als fie fich noch mehr, als es ihr mittlerer Durchmesser erfedert, zusammenziehen." Es ift febr zu wünschen, dass der Vf. in Zukunft seine Zeit einer nutzlicheren Arbeit widme und dass er uns mit dem zweyten Theile dieles Werkes ganz verschone, wenn er nichts Belehrenderes als in dem ersten darinn mittheilen kann. Auch mus sich der Vf. der Deutlichkeit des Stiles sehr befleilsigen.

Wan, b.: Wappler: Woncestai: Trata de Krioniz, historia heemorrhoidum, omnis acri observata melini dica continens. Vol. I. II. Operis posthumi editionem procuravit Franc. Schrund. 1794-1795. 356 u. 385 S. 8.

Des medicinische Publicum ist mit der Manier der verstorbenen Vf. zu bekannt, und hat über dem Werth seiner Arbeiten schon zu einstimmig entschieden, au dass Rec. dieses Werk, welches die vollständigste Compilation über die Hämorrhuidalkrankheit enthält, weiläustig anzuzeigen genöthigt seyn sollte: Hätte der verstorbene Vf. mit seinem unsäglichen Fleiss etwas mehr Ordnungsgeist, Beurtheilung und Geschmack verbunden, so würden seine zahlreiche Compilationen zu den sehr brauchbaren gehören. So aber find sie kann der Empsehlung werth.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Antheroglamerener. Tubingen, b. Heerbraudt; Annoqlungen über die Lehre von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile. Von D. C. F. Cloffins. 1795, 72 S. 8. Der Vf. beschäftiget fich in diefer Schrift vornehmlich mit der Prufung der Grunde, die Hr. Metzger für die Meinung aufstellte, dass die Reitzbarkeit nicht durch die Nervenkraft bestimmt werde, und dass es zwey Krafte in dem lebenden Körper gebe, die Lebenskraft, vermöge welcher die durch einen Reitz berührten leben-digen Theile sich zusammenziehen, und die Nervenkraft, mittelft welcher die Seele von den erhaltenen Bindrucken benachrichtiget werde. Er unterfucht erft, ob Reitzbarkeit und Empandlichkeit Grundkrufte der belebten thierischen Natur feyn und ob die gewöhnliche Definition von beiden gelten konne. Leund ob die gewonniche Dennition von beiden geiten konne. De-benskraft nennen wir dasjenige thätige Princip, welches durch den organischen Bau Bewegungen äußert: die Bewegungen set-ten also nothwendig zwey Dinge voraus, ein thätiges Princip, und ein Organ, in welchem das thätige Princip wirken kann, und welches die Aeuserung der Kraft nach der ihm eigenen Beschaffenheit bestimmt. Reitzbarkeit kann nichts anders, als die Fähigkeit eines Theils seyn, nach einem Reitze in Bewegungen zu gerathen; man verwechfelt daher mit Unrecht Le-benskraft mit Reitzbarkeit. Denn diese ift nur eine Folge des shörigen Princips, welches durch das Organ in seinen Aeusserungen modificirt worden ist. Auch die Empfindlichkeit ist keine Grundkraft irgend eines Theils, sondern nur Fähigkeit desselben Eindrücke aufzunehmen. Sie ift Resultat der Vereinigung eines thätigen Princips mit einem der Aufnahme eines Ein-erucks angemellenen Organ. Genauer betrachtet involvirt der weine Begriff von Reitsbarkeit weiter nichts, als die Anlage Eindrücke aufzunehmen: der Theil, der Eindrücke aufgenommen hat, wirkt durch seine Agilität, und wenn er ein Muskel ist, durch seine Contractilität, die man als eine Untergateung der Agilität anfehen kann. Die Fähigkeit einen Reitz aufzunehmen und nach diesem Reitz zu wirken hält der Vs. für die zwey Grundverrichtungen des belebten Körpers. Da Empfindung nicht ohne Bewultseyn existirt; so kaun man, genau genommen, die Nerven nicht empfindlich neunen. Der Nerve ist nur das Werkzeug, welches der Seele den Eindruck überträgt: er ist reizbar, das heiset fähig, Eindrücke aufzunehmen, und egil, weil er die Eindrücke der Seele nicht anders, als durch eine Bewegung übertragen kann. Was die Physiologen von der eintachen, in ihren Elementen von den Elementen der übrigen

Theile unterschiedenen Muskelfaler gelagt haben, halt der PK für Träumereyen; eine organische Mulkelister erfordert nothwendig Gefülse und Nerven, und man drückt lich daber nicht genau genug aus, wenn man diesem oder jenem Theil des Korpers bloss wegen der mit den Gefässen in ihn gelangten Nerven Empfindlichkeit zuschreibt, und ihn ausserdem für unempfindlich hält. Weil wir bein ausschließendes Merkmal haben, an dem wir die Mulkelfaler von allen andern unterscheiden kannen : so ist des Vf. Meyaung, man soll die agile Faser als Haupegattung minehmen, und darunter die Fasern nach dem Verhaltnis ihrer Agilität ordnen, wo dann die eigentliche Mufkelfafer eine augezeichnete Stelle erhalten werde. Die Nerven haben ihre eigenthumliche, vom Gehirn unabhängige, Energie, wie dieles er Bau der Norven, ihre Gefälse, die Nervenknoten, und lehle manche Phänomene bey ihrer Reizung beweilen. Nach diele vorläufigen Erläuterungen prüft der Vf. einige Sätze des Ern. Metzger. Den Satz: dass die Lebenskraft ohne thierische Wirme bestehen könne, widerlogt er mit den gewöhnlichen Grunden : befonders bemerkt er, dass der Begriff von Warme und Kälte immer relativ sey. Einen andera Suz des Hrn. Metzgers: dass die Nervenkraft der Reproduction der Theile mehr hinderlich als beforderlich zu seyn scheine, bestimmt und widerlegt er mit triftigen Gründen, besonders damit, dass man nicht annehmen mulfe, die Nervenkraft fey der Regeneration entgegen, wal diese bey Thieren mit kalsem Blute leichter möglich ist, indes man die Phanomene bey Thieren mit warmen und kaltem Blus nicht füglich unter einen Gesichtspunkt bringen könne. Wenn Hr. Metzger die Selbstständigkeit der Irritabilität dadurch beweifen will, dass Insekten und andere Thiere viele-Reinheit äusern, und kein Gehirn haben; so wendes ibm der Vi mit Recht ein, dast man diese Thiere viel zu wenig untersucht bet, um ihnen die Nerven abzusprechen. Weitlauftig heftreitet er den Satz, der in unsern Zeiten so vieles Aufsehen gemacht hat, dels das Herz keine Nerven habe, und den nachherige Unterfuchungen doch etwas anders bestimmt haben.' Die Grunde die er wider ihn aufstellt, find nur theoretisch, und nicht aus eigenen Unterfuchungen bergenommen. Das Herz ist ein Muskel, und als solcher muss es, nach dem Begriff von der Muskelfaser, Nerven haben: es bedurfte aber nicht so vieler Nerven, als dieden Willen untergeordneten Muskeln, weil das mit Oxygen ge-Schwängerte Blut das Herz auf eine eigene Art reitt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 18. Junius 1796:

#### GESCHICHTE.

- 1) Schwerm u. Wismar, in der Bödnerischen Buchthandl.: Pragmatisches Handbuch der Mehlenburgischen Gesehichte, von Fried. August Rudlof, Herzogl. Mehlenburg Schwerinischen Legat. Rathund erstem Geh. Secretär. Des 3ten Theils erster Band. 1794. 333 S. gr. 8.
- 2) Ebendas.: Pragmatisches Handbuch der Meklenburgischen Geschichte von F. A. Rudlof etc. Erster Theil, zweyte verbesserte Auslage. 1795. LXIV u. 251 S. gr. 8.

le Kenner und Freunde der deutschen Specialgesehichte haben die zwey ersten Theile dieses klasfischen Werks mit so verdientem Beyfall aufgenommen, dass jetzt zu dessen Empfehlung weder von dem Plane noch von dem Werthe desselben die Rede seyn darf. Mit dem gegenwärtigen dritten Theile beginnt die neuere Geschichte des meklenburgischen Hauses vom J. 1503 bis 1754. Zur Vertheilung dieses Zeitraums in verschiedene einzelne Perioden wählet der Vf. die wesentlichsten Grundgesetze der innern Staatsverfakung; als. 1) die Landesreversalen vom 4ten Jul. 1572. 2) Die Landesreversalen vom 23iten Febr. 1621; 3) den schwerinischen Vergleich mit den Resolutionen auf die Landesbeschwerden vom 16ten Jul. 1701, und 4) den landesgrundgesetzlichen Erbvergleich vom 18ten April 1755: Der vor uns liegende Band begreift nur die Periode von 1503 bis 1572, oder die gemeinschaftliche Regierung der Herzoge zu Meklenburg bis auf die Sternberger Landerreversalen; also einen Zeitraum von 60 Jahren, und zerfällt in zwey Abtheilungen, wovon die erke die Regentengeschichte, und die zweyte die Landesverfassung entwickelt. Voran Rebet ein kritisches Verzeichnis der einheimischen gleichzeitigen-Geschichtschreiber, die zur Bearbeitung dieses Zeitraums brauchbar find. Hierauf folgt die Geschichte der Herzoge von Meklenburg und der Bischöse und Administratoren der Stifter zu Schwerin und Ratzenburg, in fünf Abschnitten, worin der Vf. die vorzüglichsten Begebenheiten des Landes mit der ihm eigenthümlichen Gründlichkeit vorträgt. Die zweyte Abtheilung beschäftigt sich mit der Landesversassung, so wie sie in dem vorhin bemerkten Zeitraum vom J. 1504-1572 existirte. Die Rubriken, unter welche der ehemalige politische und kirchliche Zustand dieser Landschaft hier gebracht ift, sind folgende: 1) Topographie; damalige Bestandtheile und Grenzen der meklenburgischen Lande sowohl als der Stifter Schwe-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

rith und Ratzenburg. 2) Residenz, Titel und Wappen. Hausverfassung, in Ablicht auf die Succession. Vormundschaft, Brautschatz und Witthum; 4) Hof- und Civiletat; 5) Gesetzgebung, 6) Justizverwaltung, 7) katholische und evangelische Kirchenverfassung, 8) Literatur, soviet insonderheit die rostockische Universität betrifft. 9) Ritterschaft, Lehnssuftem; enthält, nebst einem Verzeichnis der mit Gutern im Lande eingesell senen Geschlechter, brauchbare Nachrichten vom Lehnhof, Rossdiensten, Landfolge und andern zum Lehnswesen gehörigen Gegenständen. 10) Städte und burgerliche Nahrung; 11) Landschaft und Steuern; erstere bildete sich im J. 1523, wo alle Prälaten, Lehnmannen und Städte sich zur wechselseitigen Beystandsleistung verbanden; als aber durch das landesherrliche Reformationsrecht alle Stifter und Klöster eingezogen wurden, und feiglich der Pralatenstand (1550-1552) einging; so bestand die Landschaft nur noch aus den beiden weltlichen Ständen, Ritterschaft und Städten. 12) Münzkunde; 13) äussere Verhältnisse der meklenburgischen Lande, in Ansehung der Reichslehnbarkeit. Reichsstandschaft, Steuerpflichtigkeit u. d. m. Alle diese Gegenstande sind mit unverkennbarem Fleisse und vieler Gründlichkeit bearbeitet, und es wird wenig deutsche Staaten geben, welche ein ähnliches Geschichtbuch von ihrem ältern, mittlern und neuern Zustande werden aufweisen können.

Nr. 2. Von dem ersten Theil desselben Werks, welcher 1780 herauskam, erscheint hier eine zweyte ver-Im Wesentlichen ist sie zwar von besterte Auflage. der ersten Ausgabe nicht sehr verschieden; aber sie hat doch hin und wieder manche Berichtigungen und Zusatze erhalten, die von dem kritischen Fleisse des Vf. ein gutes Zeugniss ablegen. Die vorangeschickte alle gemeine Einleitung in das Studium der Geschichte Meklonburgs handelt von den dahin gehörigen Quellen, und liesert nicht nur ein chronologisches Verzeichnis der meklenburgischen Geschichtschreiber, sundern sie enthält auch instructive Nachrichten von den Urkunden und Acten, die als brauchbare Materialien zur Bearbeitung der gegenwärtigen Geschichte zu benutzen sind. Diese Abhandlung unterscheider sich durch verschiedene Verbesterungen von der vorigen Ausgabe, und zeugt überhaupt von der Gründlichkeit und ausgebreiteten literarischen Kenntnis, womit der Vf. an seine Arbeit gegangen ist. Die erste Periode der Geschichte selbst mit der Ueberschrift: Unmittelbare Verbindung der Obotriten mit den deutschen Konigen; von 780 - 930 ift wit elnigen neuen Erläuterungen vermehrt, und die Uebersicht des Inhalts, durch die auf dem Rande befind-Qqqq

befindlichen Anbriken, erleichtert worden. In der quenten Periode: die Obotriten unter der Aufficht der Berzoge zu Sachsen, von 930-1195 findet Rec. von der 046 geschehenen Gründung des Bisthums Havelberg, dessen in der ersten Ausgabe keine Erwähnung geschehen ist, (S. 35.) einen wichtigen Zusatz; auch , erst recht wirksam wurden. Anordnung und innere bey der Landesverfassung find manche nahere Bestimmungen der Wohnorte der wendischen Volker angebracht worden. - In der dritten Periode: Lehnsverbiselung der. Obotriten mit dem Herzogthum Sachsen, 1305-1181 hat der Vf. nicht bloss manche Stelle duren zichtigere Ausdrücke verbessert, sondern er liefert zugleich einige Zusätze, z. B. S. 100., eine Geschlechtstafel der altern wendischen Fürsten, und (S. 169.) eine Ueberficht der lübeckischen und havelbergischen Diöces. wovon die erste Ausgabe nichts enthält. In der mierten Periode: Danische Lehnsverbindung mit dem Wendenlande; vom Jahre 1181 — 1227 find die Grenzen des Wendonlandes (S. 225.) merklich verbesser; auch von den Seniken, besonders in Ansehung der Orbeede, ingleichen von dem fürstlichen Titel und Wappen, von den Landständen und von der Geistlichkeit, liest man hier manche neue in der ersten Ausgabe nicht anzutreffende Nachrichten.

STRASBURG u. PARIS, b. Treuttel: Tableau des Revo-Sutions de l'Europe dans le moyen age, enrichi de Tablettes chronologiques et genealogiques. Par M. Kech. Tom. I. II. 1740, 8. (680 S. mit fortlaufenden Zahlen.) ohne Vorrede und Register.

Dieses Werk ist der Anfang einer allgemeinen Geschichte von Europa, welche der Vf. sowohl zum ersten Unterrichte fähiger junger Leute, als auch zu einer anterhaltenden Wiederholung für Liebhaber der Geschichte, bestimmt hat. Es umfasst das Mittelalter, oder die Zeit vom Untergange des römischen Reichs im We-Ren bis zur Eroberung Constantinopels durch die Tür-Ken. Den drey neuern Jahrhunderten will er ein eignes Werk widmen; wozu aber bey den Veränderungen in Frankreich, an denen er bekanntlich keinen geringen Antheil genommen hat, wenig Anschein übrig Meibt. Zwölf Jahre find über dem Abdruck verstrichen, wie in der Vorrede versichert wird; und darüber hat sich der Vf. vom ursprünglichen Plane etwas entfernt, und das letzte Stück etwas mehr ausgedehnt. Die Geschichte des Mittelalters ist in fünf Perioden abgetheilt. Die erste geht vom Jahr Christi 406 bis 800, und füllt nicht mehr als g Blätter; die zweyte bis zum Jahr 962, oder bis auf Otto des Großen Kaiserwürde, in zwey Bogen; die dritte bis 1074 oder Kaiser Heintich IV, etwas über drey Bogen; die vierte bis 1273, etwa 13 Bogen; die fünfte bis 1453 füllt den größten Theil des zweyten Bandes. Angehangt find 1) chronologische Taseln; 2) 52 genealogische Taseln, Auszüge aus des Vf. größerem genealogischen Werke. Ein gutes Register macht den Beschluss: Das Aeussere des Werks gereicht ihm zu einer Empfehlung.

Aus den angesührten Seitenzahlen ersieht man eine unverhaltnismässige Bearbeitung der einzelnen Perioden, welche theils daher rührt, dass der Vf. bey der letztern etwas mehr Weidaustigkeit nöthig fand, als er anfabglich fich vorgesetzt hatte, theils dass manche Erörterungen einiger Gegenstände sich in den spätern befinden, welche früher entstanden, und spater Oekonomie ist ganz in Schlözers Mauier. Herrschende oder sonst den Ton angebende Volker, Staaten und Gesellschaften, stehen voran, und allgemein einwirkende Ereignisse aus dem Gebiete der Religion, der Künste und der Wissenschaften stehen ihnen zur Seite; einzelne, selbst kleinere und abhängige Staaten machen den Beschluss. Dass die Zeitsolge beobachtet sey, versteht sich von selbst. Von dieser Seite her dürste also wohl dieses Werk solchen Lesern, welche mit deutschen Schriften dieser Art nicht bekannt seyn konnen, sich sehr empfehlen, dagegen aber auch manche gegründete Einwendung bey Deutschen erfahren. misst der Vf. den einwandernden Barbaren das Hissinken Europens in Barbarey und Unwissenheit bez. da doch beides schon vor den Barbaren angetroffen wurde. Das Feudalfystem foll eine der Ursachen des Umsturzes der fränkischen Monarchie gewesen seyn, und wird mit gräßlichen Farben geschildert. Er lasst auch noch ohne Bedenken die Bibliothek in Alexandrien von den Arabern verbrennen, und verfichert, dass die Araber unter ihren Dichtern mehrere hatten, welche den schönsten Classikern gleich gestellt werden könnten. Bey der Geschichte der Ismaeliten und Asaffinen konnte er manche neue Aufschlüffe wohl noch nicht kennen. In der Darstellung der Merkwürdig-Keiten der dritten Periode fehlt unter den Ursachen, welche die Macht der deutschen Kaiser hembsetzten, die Zerträmmerung der Nationalsvsteme; und die Verhältnisse der Kaiser zum päbstlichen Stule bedürsen auch mancher Berichtigung. Den Seldschuken hat der Vf. mehr Raum gegönnt, als dem ganzen europäischen Norden.

An der Spitze der vierten Periode steht eine ge drängte und sehr zweckmäsige Geschichte der päbstlichen Monarchie und ihrer Folgen, wobey die Geschichte der Kreuzzüge anzufügen Gelegenheit genommen wird, welches denn wieder auf den Ursprung der Wappen, der Turniere, (die sehr dürstig behandelt find,) der geistlichen Kitterorden und des Ritterthums, auf die Erfolge der Kreuzzüge in Sitten und Verhlfung, Handel und Schiffahrt, städtischen Gemeinbeiten und des dritten Standes u. f. w. leicht hinleitete. Nach einer Anzeige von der Einführung des römischen und des kanonischen Rechtes und ihrer Wirkungen folgen kurze Angaben aus der Geschichte aller in diesem Zeitraume vorkommenden Staaten in Europa, Asien und Nordafrika, besonders auch ziemlich umständliche von den Mogolen.

Die vierte Periode beginnt wieder mit der Geschichte der päbstlichen Gewalt und ihres schon bemerklichen Hinfinkens; damit wird der Anfang einer Wiederherstellung der bessern Gelehrsamkeit, der Utsprung der Universitäten, der Scholastik, die Erfindung. des Haderlumpenpapieres, (wo freylich Breitkopf zwar

ander

anderwärts angeführt, aber nicht benutzt ist,) der Oelmalerey, des Kompasses (sehr schön) der vergrößerte
Handel in Italien, durch die Hanse, durch Niederlander und andre, die Ersindung des Schießspulvers,
der Feuerwerkerey und des Schießsgewehres (zwar
umständlich und mit manchen neuen Nachweisungen,
immer aber noch mangelhaft) — die Ersindung der
Buchdruckerkunst, des Formschneidens und Kupferstechens — auf eine im Ganzen sehr beyfallswärdige
Weise verbunden. — In den genealogischen Taseln
stehen nur die Regenten, und wo es nothig ist, auch
noch die Personen, welche zur Beurtheilung vorkommenderAnsprüche, Successionen etc. nicht fehlen dursten.

### SCHÖNE KÜNSTE,

- 1) FRANKFURT u. LEIPZIG, b. Macklot: Die Hütte am Felsen. Dramatische Scenen aus der Vorwelt. 1795. 164 S. 8. (16 gr.)
- 2) Weissenfels u. Leipzig, b. Severin: Ehrenreich Blunt, oder Abentheuer eines Friseurs. Eine Kopie nach dem Leben. Zwey Theile. 1795. 1 Th. 156 S. 2 Th. 176 S. 8. (20 gr.)
- 3) HALLE u. LEIPZIG, b. Ruff: Launen. Ränke und Schwänke, oder so ists Mode. 1796. 274 S. S. (18 gr.)

Nr. 1. enthält eine dramatisch bearbeitete Scene, von Ritter- und Pfassenstoff zusammengesetzt, die sich dem Publicum in einer ziemlich alltäglichen Hülle darbietet, und sich durch nicht vielmehr, als durch ihre Kürze einpsiehlt, welche unter allen ihren Eigenschaften unstreitig die beste ausmacht.

Nr. 2. "Die Schrift ward gelesen und vergriffen,"
fagt der Vf. in dem Kapitel über Schriftstellerbeyfall—
"und die zweyte Auslage war auf Velin- und ordinair
"Papier zu haben." Dies wäre nun freylich, wenn es
mit dem vorliegenden Buche etwa auch so gehen sollte, ein nicht unerheblicher Grund, wo nicht gegen ein
vorhabendes Censurgericht, doch gegen das Vorhaben
des Rec. den Lesern unverholen zu sagen, dass Ehrenreich Blunt nicht einmal den Stubenmädchen und Rammerdienern im Vorzimmer die Langeweile vertreiben
könne.

Nr. 3. Etwas, aber nicht viel besser, sind die in verschiednen Kapiteln enthaltenen Erzählungen von der gemeinsten Art, welche hier unter dem Namen Launen verkaust werden. Die Anekdoten ans der Verzeit, welche am Ende noch mit in den Kauf gegeben werden, haben weder unter sich noch mit dem Vorhergehenden den geringsten Zusammenhang.

Berlin, b. Hartmann: Neuer Berlinischer Musenahnanach für 1796. Herausgegeben von Fr. Wilh. Aug. Schmidt und Ernst Christoph Bindemann. 184S. 16.

Die beiden Dichter, welche die Herausgabe dieses Almanachs besorgen, find durch ihre ländlichen Naturgemälde schon bekannt, und der erste von ihnen hat mit dem Kalender der Musen und Grazien erst vor Rurzem dem Publicum ein angenehmes Geschenk gemacht. Es herrscht in seinen Liedern reine Liebe fürdie einsache Natur und anspruchslose Güte des Herzeus. Weniger glücklich ist der Vs., wenn er sich aus dieser seiner eignen Sphäre in ein fremdes Gebiet hineinwagt. Graf Königsmark und der Räuberhauptmannt geben davon Beweise. Wer sollte eine Stelle wie diese

Wisst ihrs noch nicht, ein Racker von Jude schnitt den Hals mir ab, nicht weit von eurem Acker.

dem Vf. zutrauen? Nicht weniger wird das Gefühl durch den Schlufs beleidigt:

Nun aber du mein Lefer bleib gefast! denn mit Entsetzen fand morgens man des Grafen Leib zerstelscht in tausend Fetzen mit Zähnen, wie vom Löwenrachen?

Gern werden sich die Leser für solche Stellen an der Pächtersfrau und an der frojen Aussicht schadlos halten."

In dem letztern Gedichte wünschten wir nur, dass.
der Vs. die kleine Anstossigkeit, die gewiss manchen
minder theilnehmenden Leser zum Lachen reizen wird,
vermieden hätte:

Auch such ich gern mit der Lorgaette das geile Unkraut auszurotten.

Außer den Gedichten der Herausgeber finden sich einige von Kosegarten, v. Göcking, Ramler und von der Karschin. Unter den vielen Sinngedichten von Herklotzt erheben sich wenige über das mittelmäsige. In dem Gedichte an Schmidt bey seiner Abreise nach Werneuchen ist der Wechsel des Metrums sehr glücklicht gewählt. Alle übrigen Gedichte von genannten und ungenannten Vfn. stehn grösstentheils nur zur Ausfühlung da, und enthalten, so wenig wie die Liedermelodieen, und das Titelkupser etwas, was dem Almanach zur besondern Empsehlung dienen könnte.

LEIPZIG, b. Reinicke: Der Köhlerpflegling oder der Ritter von der Rose. Ein altes Volksmährchen. 1795. 268 S. 8. (16 gr.)

Der Vf., der seine kleine Schrist dem Hn. Gen. Sup. Ewald in Detmold gewidmet hat, scheint wirklich Talent für etwas bessers zu haben, als sür gemeine Rittergeschichten. Man lieset nicht ohne Wohlgesallen die ersten Blätter seines Buchs, worinn er Natur und Einsalt in der Köhlerhütte mit so guten Farben, schildert, und nur selten den unerkünstelten Ausdruck versehlt, der einmal in den Worten des Köhlers: "sieh ihn einmal recht an; seine Gestalt, wie edel; sein Gang wie stelt; seine Miene, wie gebietrisch etc." aus seinem Gleise tritt. Um so ausfallender wird es der Leser sinden, wenn er bis an die erklimmte Burg zu der Zwergin und zu dem Feenpallaste kommt, dass nun auf einmal bey einer so natürlichen Geschichte sich Zauberey ins Mittel schlagen soll.

Qqqq 2

600

Der Vf. hat überall nach Art der Salzmannischen morelischen Erzählungen, kurze mit ausgezeichneten Buchkaben gedruckte Sentenzen in seine Geschichte verflochten, in welchen er wenigsteus eine sorgfaltigere Wahl des Ausdrucks hatte beobachten follen. So heist es: "zu eigennütziger Grossmuth verbirgt sich "(anstatt gesellt sich) fehr oft Stolz (oder unter Gross-"muth verbirgt fich oft Stolz)." Ferner: "Der Wille "verschlechtet den Menschen, nicht immer die Hand-"lung." (Anstatt, der Wille bestimmt den Werth der Handlungen.) Welchen Zweck kann aber wohl der Vf., der fich doch fonst als einen Mann von guten Ein-Sichten zeigt, bey der Stelle gehabt haben, worinn er S. 171. behauptet: "dass der Glaube an Dämonen, Teu-"fel, Zauberer und Feen, den unfre Philosophen Aber-"glauben nennen, (als wenn fie daran Unrecht thäten) "der Menschheit mehr Nutzen gestiftet habe, als unsre "Aufklärung: und dass in dieser Rücksicht alle dieje-"nigen, die heimlich und öffentlich au der Wiederher-"stellung des Glaubens an den Teufel und sein Reich "asbeiten, nicht die Herabwürdigung und das Hohnlä-"cheln verdienen, wenn sie anders ihre Absicht errei-"chen können." (welches der Himmel in Gnaden verhüten möge!

BRAURSCHWEIG, in der Schulbuchh.: Gedichte von C. F. von Schmidt, genannt Phiseldek. 1794. 120 S. gr. 8. (12 gr.)

Auffoderung zur Freude, edle Empfindungen und Anbetung des höchsten Wesens sind der Gegenstand dieser Gedichte. Die Sprache ist sast durchaus rein, manchmal zierlich, die Sylbenmasse größerntheils griechisch. Doch giebt es auch gereimte Gedichte. Zu einigen Liedern haben die Hn. Schulz und Grönland Musik geliesert, Eines davon, die Hosnung (Hostnung), wird man selbst nach dem Bürgerischen Meisterstücke gleiches Namens mit Vergnügen lesen. Auch andere Gedichte haben uns mehr oder weniger gesallen; am allerwenigsten gleich das erste: die Tauschung. Der Dichter erzählt einige empörende Grausamkeiten der Franzosen, trösset sich aber am Ende damit, dass alle

diese Vebel aur vorübergebend find, und das Gläck schon nachkommen werde. Fürwahr dieses Glück muss von seltener Größe und Dauer seyn, wenn es mit dem schon erlittenen Elende in einigem Verhältnisssschen soll; S. 5., wo der Autor sagt;

Lucretia (en) fiel keine Römerin, So lange Römer waren,

scheint er Virginien vergessen zu haben. Im Rundge sange S. 55. vermisst man den Reim. Oft leidet der Wohllaut dadurch, dass der Dichten ein einsylbiges Wort in den Vers hinübersetzt; z. B. S. 22.:

Zwischen Wellen der Furcht oder des Hossens treiss Ueber Klippen das schwankende Schiff — der klügelnde Mensch lenket den irrenden Lauf etc

In den Elegieen fiel es uns auf, dass der Vf. auf die zwey letzten Füsse des Pentameters so oft Trochäes setzte. Klapstock that es auch zu Zeiten. Doch die Regeln des Alterthums und der Harmonie find gewiss nicht dafür.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

You folgenden Büchern sind neue Auslagen erschienen;

LEIPZIG, b. Pezold: Einige geiftliche Lieder besonders an Confirmations - oder öffentlichen Bekenntnistagen junger Christen zu gebrauchen. 4te Aufl, 22 S. 8.

St. Gallen, b. Huber: G. Th. Flügel erklärte Coure zettel der vornehmsten Handelsplatze in Europa. Neblt andern in die Wechselgeschäfte einschlagenden Nachrichten und Vergleichung des Gewichtes und Ellenmasses der europäischen Hauptstädte. 1908 verb. Ausl. 1796. 158 S. 8. (12 gr.)

Göttingen, b. Dietrich: J. A. Kerstings Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde vorsallende Gebrechen zu heilen. 1794, 375 S. 8. (16 gr.)

## RLEINE SCHRIFTEN.

Schöng Künstz. Leipzig, b. Kummer: Der Mann von vierzig Jahren, Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Nach dem Französischen des Fayan, bearbeitet von A. von Katzebue. 1795. 88 S. 8: — Obschon dem Vf. dieses interessanten kleinen Stücks die Ehre der Ersindung nicht zukommt, so bleibt ihm doch die deutsche Bühne für die Bemühung, ein mit so vieler Feinheit gedachtes und geschriebenes dramatisches Product auf unsern Beden verpstanzt zu haben, sehr vielen Dank schuldig: besonders da unser deutsches Publicum dem stillen Verdienste einer

ruhigen, prunklosen Handlung bisher noch wenig Geschmak hat abgewinnen können. Die, welche das Stück im Originals kennen, werden einige Mängel an der Uebersetzung finden. Ber dem Einfalle des guten alten v. Baarkopf, der, alse er ein glücklicher Schäfer genannt wird, versichert: er sey mie Schüfer gewesen; vergist der Autor, das ein Mann, der so wenig in Arkadien bewandert ist, unmöglich bey seiner nachsolgenden Liebeserklärung so viele mythologische Anspielungen machen kans.

auch

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 20. Junius 1796.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

London, b. Elmsly Buchdrucker der Königl. Gesellschaft: Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year MDCCXCIV. Part. I. 1794. 168 S. u. 26 S. nebít 15 Kupfert. gr. 4. (3 Rthl.)

ieser Band enthält folgende Aussatze. I. Nachricht von der Entdeckung eines Cometen in einem Schreiben von Miss Caroline Herschel an Joseph Planta, Secretar der Gesellschaft. Blos kurze Anzeige von der erken Bemerkung desselben in der Nacht vom 7ten auf den 8ten Oct. 1793. Wolken verhinderten anfänglich seine genauere Bestimmung. Den gren um 7 Uhr bestimmte der Bruder der Entdeckerinn seinen Ort. Er war, 1°25' nördlicher, als d'Ophjuchi, und ging vor diesem Stern 6' 34" in Zeit voraus, (Es ist dies der-selbe Comet, den Hr. Messier schon den 27sten Sept. entdeckt, und der letzte, dessen Elemente der unglückliche Präsident Saron berechnet hat.) II. Nachricht von einem neuen Pendel von Georg Fordyce. Die' Absicht ist, ein Pendel zu erhalten, das ungeachtet der Abwechselungen von Kälte und Wärme immer gleiche Länge behalte. Da es ohne Kupfer nicht möglich ist, einen vollständigen Begriff von dieser neuen Art eines folchen Pendels zu geben; so will Rec. versuchen, wenigstens im Allgemeinen anzugeben, worauf es dabey vorzüglich ankommt. Es find an diesem neuen Pendel 2 Haupttheile zu bemerken. 1) Der metallene Apparat, an welchem das eigentliche Pendel aufgehangt ift. 2) Das biegsame, aus einer stählernen Drathseite bestehende Pendel selbst. 3) Ein horizontal angebrachtes Stück Metall, das eine Spalte hat, durch welche die Stahlsaite herabhängt, so dass sie folglich, während sie ihre Schwingungen macht, an den Seiten dieser Spalte anstöfst, die daher auch eigendich als der Aufhängepunkt des Pendels zu betrachten ist. Diese Metallplat te wollen wir der Kurze halber die Zwinge nennen, Diese Zwinge denke man sich nun anfänglich so besestiget, dass sie durch Hitze und Kälte ihren Ort nicht verändern kann. Ist nun der untere Endpunkt des Apparats auf ähnliche Weise befestigt; so kann die Ausdehnung des Apparals durch die Hitze diesen untern Endpunkt nicht tiefer herabbringen, und die ganze Wirkung der Hitze muss darinn bestehen, dass sie den obern Endpunkt des Apparats, und mit ihm das damit in Verbindung Rehende Pendel höher hinauf schiebt. Ift zugleich die Länge des Apparats gegen der Länge des Pendels so abgeglichen, dass die beiderseitigen Verlängerungen gleich ross werden; so wird jenes Hinausschieben des obern Endpunkts des Pendels gerade so viel austragen, als A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

die ganze Verlängerung des Pendels, mithin wird der untere Endpunkt des Pendels immer in gleicher Höhe über dem Horizont bleiben. Da nun der Voraussetzung gemäss auch die Zwinge ihren Ort nicht andert; so. bliebe die Länge des Pendels zwischen seinem Aufhangepunkt, und untern Endpunkt ganz unverändert. Weil aber die Zwinge mit dem untern Ende des Apparats in Verbindung gebracht werden muß, und die hierzu nöthige Verbindungsstange selbst sich ebensalls in die-Höhe ausdehnt, also die Zwinge etwas höher hinaufschiebt; so wird hierdurch jene Voraussetzung, dass die Zwinge in unveränderlicher Höhe bleiben foll, unmöglich, und das Pendel immer bey zunehmender Hitze länger. Dies zu vermeiden, muss die Verbindungsstange aus einer Materie gemacht werden., die sich durch die Hitze weniger ausdehnt, als Metall, z. B. aus Holz, oder Glas, und dann muss der Apparat von unten so viel verlängert, d. h. sein unterer fester Punkt muss so viel tiefer gesetzt worden, dass für jede gegebene Hitze die Verlängerung dieses Zusatzes so viel beträgt, als die perpendiculäre Verlängerung der Verbindungsstange bey der nämlichen Hitze d. h. chen so viel, um wie viel die Zwinge durch diese Hitze gehoben wird. Denn auf diese Art wird zwar die Zwinge gohoben, aber der Apparat schiebt auch das Pendel nicht nur, wie vorhin, gerade um so viel höher, als die eigene Verlängerung des Pendels beträgt (wohey der untere Endpunkt des Pendels in unveränderter Höhe über dem Horizont bleiben würde); sondern er bringt auch noch, um seines erhaltenen Zusatzes willen, das untere Ende des Pendels gerade um so viel höher hinauf, um wie viel die Zwinge gehoben wird: mithin bleibt nun doch die Lange des Pendels zwischen seinem untern Eudpunkt und der Zwinge völlig umgeändert. Nach diesen Grundsatzen nun hat Hr. Forduce ein Pendel verfertigen lassen, zunächst in der Absicht. um es an die Vorrichtung des Hrn. Whitehurst anzubringen, die er nach dessen Tode an sich gekauft hatte. Bekanntlich hat nämlich Hr. Whitehurft zu Bestimmung eines genauen allgemeinen Längenmaasses ebenfalls das Pendel, nur auf eine etwas andere Art, als sonst schon geschehen war, vorgeschlagen, dem er aber, um von den Veränderungen der Wärme und Kälte nichts zu fürchten zu haben, immer einerley Grad von Wärme geben wollte. Hr. Fordyce aber fand, dass einer. ley Grad von Wärme äusserst schwer mit der gehörigen Genauigkeit zu erhalten sey, und fuchte deswegen ein Pendel zu erhalten, das auch bey veränderter Temperatur doch immer einerley Länge behielte, ohne des. wegen die übrige Whitehurstische Vorrichtung verän. dern zu dürfen. Vortheilhaft ift bey dieser Einrichtung

Rrrr

auch noch der Umstand, dass wan das Verhältniss der Ausdehnung der verschiedenen tiebey gebrauchten Malerien voraus nicht gerade mit der großten Genauigkeit zu wissen braucht, sondern durch angebrachte Schrauben den verschiedenen Theilen die deswegen erfoderliche genaue Lange, wenn die Maschine bereits versertigt ist, den Beobachtungen gemass, geben kann. Nachdem bey Hrn. Fordyces Pendel alles richtig geordnet war, verglich er dessen Gang wahrend o Monate, innerhalb deren das l'ahrenheitische'l hermometer sich vom 15° bis zum 84° anderte, theils mit einer Uhr, die ein Grahamsches roftförmiges Pendel hatte, theils mit Sternbeobachtungen, die mit einem Ramsdenschen Mittagsfernrolir angestellt wurden, das ein vierfüssiges achromatisches Objectiv von Dollond hatte, und fänd, dass sein Pendel nicht nur noch weniger Unregelmassigkeiten in seinem Gang zeigte, als das Grahamsche, sondern auch, dass es überhaupt von jeder Zeit zu jeder andern nie mehr als eine habe Secunde von einem vollig richtigen Gang abwich. Er hält es daher für zuverlässig besser, als jeden andern bisher verfertigten Zeitmesser. Noch eine Verbesserung hat dabey Hr. Muskeline vorgeschlagen. Nämlich, da innerhalb der Zwinge zwey halbe Glascylinder angebracht find, an welche sich das Pendel bey seinen Schwingungen anlegt; fo rath et, das Glas Cycloidenformig schleifen zu faffen, um so desto genauer in gleichen Zeiten gleiche Schwingungen zu erhalten. Ill. Bruchflücke einer Unterfuchung über den Bau des Auges von J. Hunter, nach Jeinem Tode mitgetheilt von Everard Home. Schon mehrere Physiker und Anatomiker haben sich bemüht, zu erklaren, wie es zugehe, dass man Gegenstände in verschiedenen Entsernungen deutlich sehen könne. Hr. Hunter meynte, dies lasse sich durch nichts anders erklären, als durch die Wirkung gewisser Fibern, die in der Crystalllinse selbst befindlich seyen, und die Gestalt dieser Liuse den Umständen gemäs verändern konnen. In dieser Meynung bestätigte ihn hauptsachlich die Dissection des Auges von einem Blackfisch (Cuttle-fish), wobey er fand, dass die Crystallinse nach ihrem Raude hin deutlich aus übereinandergelegten liberartigen Blättchen bestehe, die in der Mitte einen dichten durchsichtigen Kern einschlossen. Er wurde von dem Tode übereilt, da er eben Versuche darüber, unter anderm mit frischen Rindsaugen angestellt ha te. Es ist hier noch der Anfang eines Briefs abgedruckt. woring er Hrn. Banks von seinen Versuchen Nachricht geben wollte. Sein Freund, Hr. Home, bemerkt, dass freylich schon Leuwenhoek den siberartigen Bau der Crystalllinse beobachtet und beschrieben habe, meynt aber, es sey vorher noch kein Auge bekannt gewesen, in dem sich dieser Bau der Crystalllinse so vorzüglich deutlich zelge, und besonders scheint er die davon gemachte Anwendung at f die Veränderung der Gestalt der Linse für neu zu halten, welches aber doch nicht so richtig ist, wie man schon aus Priestleys Geschichte der Optik S. 461 der deutschen Uebersetzung, sehen kann. IV. Beobachtung eines fü fi chen Streiffen auf dem Planeten Saturn von W. Herschel. Ift bereits aus dem Bodischen Jahrbuch für 1708 bekannt, wo diese

ganze Abhandlung übersetzt vorkemmt. Rec. bemerke nur noch. dass dies nicht das erstemst ift, dass Hetschel Streifsen auf Saturn wahrnimmt. Auf der seiner Abhandlung: On the Ring of Saturn beygefügten Kupfertafel, wovon fich auch in dem Voigtischen uhrsikalischen Magazin eine Copie betindet, zeigt sich sehr deutlich ein dem jetzt beobachteten fünffachen ganz ähnlicher dreyfacher, oder, wenn man die dem Pole nahere bellere Theile mit dazu rechnet, ein vierfache Streifen, ja in seinem Account of the Discovery of a Sixth and Seventh Satellite of the Planet Saturn erzähl Herschel, dass er schon seit dem geen April 1775 often Streiten auf dem Saturn beobschtet habe, die der Abbildung nach Aehnlichkeit mit dem jetzt boobachteten haben. V. Bemerkungen über die Haupteigenschaft der Hebels, nebst einem Beweis des von Archimed in seinem Beweis angenommenen Grundfarzes von Vince. Hr. Vince glaubt, Archimeds Voraussetzung, dass 2 au 2 verschiedenen Punkten eines Hebels aufgehangte Körper die pämliche Kraft äußern, ihn um feinen Um terstützungspunkt zu drehen, als wenn die Samme dieser Körper in der Mitte ihrer wechselsenigen Eutsernung aufgehängt ware, sey weder für sich klar, noch von andern, außer etwa von Hrn. Landen, aber auch von dielem etwas zu weitläuftig, crwiesen worden. Sein eigener Beweis ist dieser. Er schneidet, auf dem verlängerten Hebel, aus der Mitte der wechselseitigen Entfernung der Körper, ein Stück ab, das gleich ift der Länge des Hebels zwischen dieser Mitte, und dem Unterstützungspunkt. In dem hierdurch bestimmten Punkt giebt er dem Hebel eine ate Unterstützung, und nun beweist er, dass diese beiden Unterstützungspunkte gleich stark gedrückt werden, die Korper mogen non in ihren anfänglichen Stellen bleiben, oder es mag an ihrer Statt, ihre Summe in der Mitte ihrer weckselseitigen Entsernung aufgehängt werden. schliesst er nun, dass auch in beiden Fällen, wenn die ate angenommene Unterstürzung wieder hin weggenommen werde, der Hebel um den übrigbleibenden Unterstützungspunkt mit gleicher Krast gedreht werde. -VI. Bericht über einige, während der letzten Sonnenfinsternis (den 5ten Sept. 1793) beobachtete Umstände von W. Herschel. Herschels Absicht gieng diesmal nicht dahin, die Umstände der Finsternis, welche sonft die Astronomen hauptsuchlich interessiren, z. B. ihres Anfang, ihr Ende u. d. g. genau zu bestimmen, foodern er wollte die trefflichen Teleskope, die er bevnahe ausschließend besieht, benutzen, am, wo möglich, über die Natur der Sonne und des Monds Bemerkungen zu machen. Gleich bey dem Anfang der Finsterniss bemerkte er 2 Mondsberge, die vor die Sonnenscheibetraten, und eben so sahe er, während des Fortgangs derselben, den Mondrand wie ausgezackt, indem fich mehrere theils flache Bergrücken, theils einzelne Rergspitzen über denselben erhoben. Doch scharzte er die bochile derselben nicht höher als 1. Englische Meile. Besonders war Herschel auch darauf ausmerksam, ob die Spitzen der Horner an der Sonne schaff begränzt feyen, und nicht durch die Refraction der Mondsatmofphace eine Erugung feiden. Er konnte aber beynabe nichts

dergleichen bemerken, und wenn fie ja manchmal etwas gebeugt schienen, so ging diess doch gewiss nicht auf I. Secunde. - VII. Lange und Breite verschiedener Platze in Dannemark, aus trigonometrischen Operationen berechnet von Thomas Bugge. Hr. B. giebt hier, neben dem in der Aufschrift erwähnten Register verschiedener Ortsbestimmungen, eine neue Methode an, die Lange und Breite der durch trigonometrische Operationen bestimmten Oerter zu finden. Uebrigens macht er die Bemerkung, dass die geographischen Messungen in Dannemark schon seit 1762 mit einem 1. füssigen Vollkreis, einem Instrument, das jetzt nach mehr als 30. Jahren erft allgemeiner eingeführt werde, gemacht worden seyen, und dass auch die Copenhagensche Sternwarte schon seit 1781 einen 4 füssigen Vollkreis belitze. Die hier vorkommenden geographischen Be-Rimmungen find um so wichtiger, da sie zum Theil bisher ganz unrichtig angegebene Inseln und Küsten in dem für Seefahrer so gefährlichen Sund betreffen. VIII. Ueber die Umdrehung Saturns um seine Axe von W. Herschel. H. hatte schon aus dem blossen Daseyn von Streifen auf Saturn geschlossen, dass wohl dieser Planet, eben so wie Jupiter, auf dem sich gleichsalls Streifen seinem Aequator parallel zeigen, eine ziemlich schnelle Rotation haben werde. Nachher gelang es ihm, durch die genauste Beobachtung der verschiedenen Ansicht verschiedener Theile dieser Streisen die Perioden der Rotation wirklich zu bestimmen. Er setzt sie auf 10 St. 16' 0," 4. Uebrigens gehören Beo-bachtungen dieser Art in vieler Rücksicht unter die schwersten und delicatesten. Es ist an sich schon schwer, bey Streifen, die sich rings um den Saturn im Ganzen überall gleich sehen, ihre Theile bloss durch den verschiedenen Grad von Helle oder Dunkelheit bestimmt zu unterscheiden. Hiezu kommt, dass die Beobachtungen successiv geschehen, so dass man z. B. mehrere Stunden oder Tage nachher Theile wahrnimmt, die mit den vorher beobachteten gleich helle, oder gleich dunkel, oder hierinn von ihnen verschieden erscheinen. Abgerechnet, dass während der Zwischenzeit der vorher erhaltene Eindruck, mit dem die gegenwärtige Erscheinung verglichen werden soll, in der Seele geschwächt sein wird, konnen sich inzwischen auch manche Veränderungen auf dem Planeten felbst, oder in unserer Atmosphäre, oder, wenn etwa andere Vergrößerungen gebraucht würden, in dem Sehrohr, oder in dem Auge des Beobachters zugetragen haben, die auf die Erscheinung Einstus haben. Aber H. hat auch die ausserste Vorlicht und Genauigkeit angewendet, um, so viel möglich, diese Quellen von Trugschlüssen zu verstopfen. Nun hat man aber auch noch mit Schwierigkeiten der Sprache zu kämpsen, um die verschiedene Abstusungen von Gtanz, Helle, Dunkelheit so bestimmt und deutlich auszudrücken, das man nach Monate lang forigesetzten Beobachtungen, aus Aehnlichkeit der Ausdrücke in dem Beobachtungsjournal, auch auf völlige Aehulichkeit der Erscheinungen schließen könne. Sollte lich nicht hiebey eine voraus zubereitete Zeichnung von Streifen. die successiv an Dunkelheit abnahmen, ungefahr auf

die Art, wie Hr. Herschel ale Refest uller seiner Becbachungen von den Saturnsstreifen hier Zeichnungen liefert, mit Vortheil anwenden lassen, indem man die Nummer jeder Beobachtung nur unter den Streisen schriebe, dessen Dunkelheit die beobachtete Erscheinung correspondirte, wodurch man sich vielleicht bestimmter ausdrücken könnte, als durch blosse Worte? Aus den sämmtlichen Beobachtungen mussen denn erk auffallend ähnliche zusammengelesen, und hieraus eine Periode geschlossen werden, die auch mit den übrigen Beobachtungen harmonirt. Auch diese erfodert wieder Scharffinn, und Behutsamkeit. Hr. Herschel vereinigt diese Eigenschaften so glücklich mit seinem geübten Blick, dass er aus Beobachtungen, die wohl für manche andere Astronomen verlohren gewesen wären, eine Periode herausbrachte, die mit den meisten dieser Beobachtungen vollkommen gut harmonirt, nachdem er ansanglich selbst auf eine 44 Stunde von der jetzt ange-nommenen verschiedene Periode gefallen, und bereits im Begriff gewesen war, alle seine Beobechtungen, welche, nur 4 zufällig harmonirende ausgenommen, sieh mit dieser Hypothese nicht vereinigen ließen, als unbrauchbar für den Zweck seiner Untersuchung zu verwersen. Unter den wenigen nicht so ganz gutübereinstimmenden Beobachtungen bemerkte Rec. hauptfächlich die Beobachtung i verglichen mit der Beobach, tung u, und W verglichen mit I. Es bezieht sich neulich y auf den 180° der angenommenen Eintheilung der Streifen, und i auf den 178% und ein paar Grade Unterschied können natürlich auf einem Parallelkreis auf dem Saturn so gut als kein Unterschied angesehen werden, dass man also sagen kann, die Beebachtungen y und i beziehen sich beynahe auf einerley Punkt. Nun wird y so beschrieben: The belts seem to be equal and uniform throughout; i hingegen so: I fee the quint tuple belt very diffinctly. The northmost of the dark belts is the broadest, and darkest; the southmost is very faint. Eben so gehr l'auf den 1110 und W auf den 105°, und von I heifst es: I fee the quintuple belt very well: the foutlinost belt is not much fainter than the northmost; von W hingegen: I fee the quintuple belt. The southmost belt is extremely faint; that to the north is the darkest and broadest; the middlemost is nearly as dark, but not quite so broad. Freylich ift dabey any gemerkt: The air is much disturbed by winds, and flying luziness. Doch können bey den oben angeführten Schwierigkeiten ein paar scheinbare Ausnahmen nichts gegen die Menge übereinftimmender Beobachtungen beweisen, und ohne Zweisel wird Hr. H. seine Entdeckung durch weiteren Verfolg ähnlicher Beobachtungen immer mehr zu bestatigen suchen. Noch einige andere gelegentlich in dieser Abhandlung vorkommende Beobachtungen über den Ring Saturns u. a. find schon in dem Bodischen Jahrbuch für 1798 ausgezeichnet. - IX. Nachricht von einer Methode die relative Stärke des aus leuchtenden Korpern ausstralenden Lichts zu messen, von General - Lieutenant Benjoinin Thompson, Grafen von Rumford. In 2. Briefen au 3. Banks. Die Veranlassung zu den hier beschrie benen Verluchen gab dem Vf. ein unter seiner Auflicht Rerr 2

en Manchen errichtetes großer Arbeitshaus, wobey die Frage entstand, wie man die Erleuchtung desselben so ökonomisch als möglich einrichten könne. Die Methode des Vf. besteht kurzlich darinn, dass er 2. verschiedene Lichter so lang in verschiedene Enifernungen von einem dunkeln Körper bringt, bis der dadurch verursachte deppelte, und hinter dem dunkeln Körper beyderseits unter einerley Winkeln, und in gleicher Entfernung, aufgefangene Schatten gleich stark erscheint. Aus Vergleichung der verschiedenen Entfernungen der Lichter von dem durch den Körper hervorgebrachten Schatten lässt sich dann ihre relative Lichtstärke felbst herleiten. Weil namlich der Ort, der von dem einen Licht wegen des dazwischen ste henden Körpers nicht erlouchtet werden kann, nur noch von dem andern Lichte erleuchtet wird; so mus, da die Schatten gleich stark erscheinen, auch die Intensität des Lichts, das jeden derselben erleuchtet, gleich ftark seyn. Nun weiss man, dass die Intensität des Lichts abnimmt, wie die Quadrate der Entfernungen zunehmen. Wenn also ein Licht A in einer doppelten Entfernung noch eben fo viel Intensität hat, als ein anderes Licht B in der einfachen Entfernung; so werden die ursprängliche Intensitäten auf dem leuchtenden Korper selbit fich verhalten, wie 4 zu 1, und überhaupt, wenn die Entsernungen der Lichter A, B von dem Ort, wo ihre Intensität gleich stark erscheint, m, n find; so werden sich ihre ursprüngliche Intensitäten auf dem leuchtouden Körper selbst verhalten, wie die Quadrate dieser Entsernungen, oder wie m2 zu n2. Um die Gleichheit der Stärke der 2. Schatten desto genauer beurtheilen zu können, hat fich der Vf. eine ziemlich einfache Vorrichtung ausgedacht, die er ein Photometer nennt. Es besteht dies hauptsächlich aus einem hölzernen, innwendig ganz schwarz gefärbten Käftchen, nur einen Theil seiner Hinterseite ausgenommen, auf welchen ein weisses Papier, gerade in der gehörigen Größe, die 2. Schatten aufzufangen, beveftiget wird. Damit die 2. Schatten ganz nahe nebeneinander fallen, eigentlich einander berühren mögen, und so um desto leichter verglichen werden konnen, stellt der Vf. für jedes Licht einen verschiedenen bblzernen Cylinder in seinem Kästchen auf, wodurch er also 4. verschiedene Schatten erhält, wovon die 2. mittleren neben einender fallen, und allein zur Vergleichung dienen. Die Lichter werden immer so ge-stellt, dass die ähnlich liegenden Schatten unter gleichen Winkeln von dem Papier aufgefangen werden. Dies zu erleichtern, und zugleich die Entfernung der Lichter von dem Papier desto bequemer zu erhalten,

dienen 2. schmale, aber lange, unter einem Winke von 60° unter sich und gegen das Papier geneigte, und in Zolle und Totel eines Zolls eingetheilte Tafeln, längst deren die zu vergleichenden Lichter verminelt einer sanften gleitenden Bewegung in die gehörige Entfernung gestellt werden können. Mit dieser Varichtung machte num der Hr. Graf verschiedene Versche, wovon wir nur folgendes auszeichnen. Lichtstrahlen durch verschiedene Arten von Glas & len, und untersuchte, wie viel davon bey diela Durchgang verloren gehe. Bey einem Stück feinen durchlichtigen, gut politten Glas, wie man gewohlich zu den Fernröhren nimmt, war dieser Veile 0,1973. der gesammten auf das Glas auffallenden Strab len. Bey einem andern ähnlichen Stück Glas: 0.1263. Wenn das Licht durch diese 2. hinter einander gestelle Stücke Glas gehen musste: 0,3184. Bey einem etwa dunnern Stück Glas derfelben Art: 0,1813. Beyeinem sehr dünnen Fensterglas: 0,1263. Es wird dabey erinnert, dass auf solche Art besonders optische Künftle den Grad der Durchsichtigkeit des Glases, das siebrauchen, bestimmen könnten. Bey Untersuchung des Verlustes des Lichts bey seiner Zurückwerfung von ebenen Glasspiegeln fand fich, dass bey einem trefflich von Ramsden gearbeiteten Spiegel 0,3494 also immer mehr als i des auffallenden Lichts verloren ging. Bev schlechtern Spiegeln war dieser Verlufto 4816; 0.4430; 0,4548. (Diese Angaben, so wie die vorhergehenden Rimmen auch mit Lamberts Versuchen fehr gut überein). Ferner fand der Vf. dass die Menge des Licht, das von einer guten Argandschen Lampe hervorgebracht wurde, sich zu der Menge des Lichts, das eine sehr gute gewöhnliche Lampe gab, die einen Docht von einem 1. Zoll breiten Band hatte, verhielt, wie 187 zu 100. Dabey verzehrte freylich auch die Atgandsche Lampe mehr Oel in dem Verhältniss von 155 zu 100. Inzwischen ist doch, wenn man nun beiderseits gleich viel Oel rechnet, die Erleuchtung von det Argandichen Lampe immer noch größer, als von einer gewöhnlichen Lampe im dem Verhältnis von 187 zu 155, oder von 100 zu 85. Auch gab die Argandsche Lampe etwa so viel Licht als 9 gute Wachslichter. Ueberhaupt aber brennen Lampen mit weit gleicheren Licht, als Wachs - oder Talglichter. Die Ungleichheit der letztern geht von 100 zu 60, auch wenn fe gehörig geschneutzt werden. Werden sie nicht geschneutzt; so brennen sie nicht nur äuserk dunkel, fondern verzehren, wie der Vf. fand, mehr als meh fo viel Unschlit.

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöng Künger, Breiten, b. Wilmans: Commentare über eitige interessante Kupfersticke von A. G. Deneken. 1796. 46 S. g. Der Vf. dieser angenehmen Schilderungen, bey denen man nichts mehr besauere, als dass ihrer nur so werige sind, hat seine naufrliche Empstudung über einige englische Blätter von berühmten Künstlern vor einer Gesellschaft sprechen lassen, die

sich durch abwechselnde Vorträge über gemeinnützige Gegeflände bisweilen zu unterhalten pflegt. Auf diese Art sind di gegenwärtigen Commentare entstanden, welche durch ihre Kunflose, aber musterhafte Darstellung des Schönen voll Wahrhei und Einfalt, den Genuss der englischen Kupfer, die sich in der Bänden mancher Liebhaber besinden, um vieles erhöhen werdes

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 21. Junius 1796.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

London, b. Elinsly Buchdrucker der Königl. Gesellschaft: Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year MDCCXCIV. etc.

(Beschlus der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

X. Jachricht von einigen Versuchen über gefärbte Schatten von General-Lieutenant Benj. Thomson Grafen von Rumford. In einem Brief an S. Banks. Die eben beschriebenen Versuche leiteten den Vf. auf eine andere Untersuchung. Er wollte, in einem verfinsterten Zimmer die Helligkeit des Tageslichts mit der von einem Wachslicht vermittelst der Schatten der Körper, die er darein stellte, vergleichen, fand aber zu feiner Verwunderung, dass der blos von dem Wachslicht erleuchtete Schatten gelb, der von dem Tageslicht erleuchtete hingegen blau war. Ist nun gleich diese Bemerkung nicht ganz neu, so sind es doch die weiteren darüber-augestellten Beobachtungen. Der Vf. glaubte nämlich aus verschiedenen Umständen schließen zu mussen, dass der Grund dieser Erscheinung hauptsachlich in der verschiedenen Weisse des Lichts zu suchen sey, das die Schatten erleuchtete. Er verglich daher in einem verfinsterten Zimmer die Schatten, die durch die Erleuchtung eines Körpers von 2. Wachslichtern entstanden, und fand sie vollkommen farbenlos. Nun lies er die Strahlen des einen Lichts durch ein Stück gelbes Glas fallen, und sogleich erschien der eine Schatten gelb, der andere blau. Liefs er die beyderseitige Strahlen durch ein gelbes Glas fallen, so waren die Schatten wieder farbenlos, und nur das weisse Papier, auf dem sie aufgefangen wurden, erschien etwas pomeranzengelb gefärbt. Fielen die Strahlen des einen Lichts durch 2. Stücke von gelbem Glas, die des andern nur durch ein Stück, so zeigten sich sogleich wieder die Farben. Diese Versuche wandte er nun auch auf Tageslicht verglichen mit Wachslicht an, indem er das erstere durch Vorhalten gelber Gläser lo lang schwächte, bis es dem Wachslicht gleich wurle, und nun die Schatten keine Farben mehr zeigten. Wurde das Tageslicht durch noch mehrere gelbe Gläer weiter geschwächt, so zeigten sich die Farben der Schatten nun in umgekehrter Ordnung, nemlich die ron dem Tageslicht erleuchteten Schatten gelb, die von lem Wachslicht erleuchteten blau. Pomeranzengelbes ilas vor das Wachslicht gesetzt änderte die blaue Farbe les Schattens nicht, der vorhin gelbe Schatten wurde chonen Violetfarbe, wie sie sich bey Sonnen Unter-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

gang an den Schneegebirgen zeigt, bedeckt. Aehaliche Erscheinungen ergaben sich bey der Anwendung blauer, und amethystfarbiger Gläser. Ohne Gläser wurde noch folgende Beobachtung gemacht. An einem wolkichten Tag liess der Hr. Graf von 2. verschiedenen Gegenden des Himmels durch 2. Oefnungen benachbarter Fensterladen Licht in ein verfinstertes Zimmer fallen, wo dann die Schatten eines in dieses gedoppelte Licht gestellten Körpers die mannichseltigste Farbenabwechslung zeigten, und jede vorüberziehende Wolke eine neue, oft ausserst unerwartete und schöne. Farbenmischung herbeyführte, wobey immer eine besqudere Harmonie sichtbar war. Purpur schien die . . herrschende Farbe zu seyn, ausserdem aber kamen alle Arten von Braun, und überhaupt alle soust bekannten Farben vor, und einige schienen ganz neu zu seyn. Diese große Mannichfaltigkeit von Farben verbunden mit dem Umstande, dass sie öfters nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Lichte zu haben schienen, durch das sie hervorgebracht wurden, brachte den Vf. auf die Vermuthung, es möchte wohl gar ein optischer Betrug dabey zum Grunde liegen, der durch den Contrast. oder sonst durch eine Wirkung der benachbarten Farben entstehen könnte. Und wirklich, da er den Versuch mit 2 Lichtern; und einem vor das eine gehaltenen gelben Glas auf die Art wiederholte, dass er nur den einen Schatten vermittelft einer von innen schwarz gefürbten Robre fah, während das andere Aug geschlossen blieb, so konnte er nicht die geringste Spur einer Farbe bemerken, ungeachtet ein Assistent, der das Glas vor das Licht hielt, öfters in Exclamationen über die glänzend schöne blaue Farbe eben dieses Schattens ausbrach: sobald hingegen der Vf. mit beiden Augen auch die benachbarten Gegenstände zugleich falle. so erschien auch ihm wieder der Schatten gesurbt. So leicht mischt sich Täuschung in unsere Urtheile über finnliche Erfahrung, selbst, wenn sie beynahe unmittelbare Anschauung zu seyn scheinen! Die jeden Zuschauer ohne Ausnahme bezaubernde Schönheit der Erscheinungen bey den vorhergebenden Versuchen. und die dabey unläugbar sichtbare Farbenharmonie veranlasst noch am Ende dieses Anfsatzes den Gedanken, dass es möglich seyn müste. Instrumente zu versertigen, um den Augen durch Farbenharmonie ein ähnliches Vergnügen zu verschaffen, wie die Ohren durch Musik geniessen. Die bisher missglückte Farbenclaviere scheinen dem Hr. Grafen nichts gegen diese Idee zu beweisen: denn freilich konnte blos durch fant in einander geschmelzte Farbenmischung, nicht aber durch harte, das Auge beleidigende Sprünge Vergnagen entfiehen. XI. Auf die Theorie der Bewegung gegrus-S . . . t dete

dere Untersuchungen zu Bestimmung der Schwingungszeit des Balancirrads (der Unruhe) bey Uhren von George Atwood. Da die hiebey vorkommenden Rechnungen hier nicht wohl in der Kürze dargestellt werden können, so begnügen wir uns, nur folgendes anzufuhren. Der Vf. untersucht zuerft den Fall, wenn die Unruhe nur eine Spiralfeder hat. Hierbey findet er, dass (unter der Voraussetzung, dass die Krafte der Spiralfeder bey ihrer Umwendung in dem Verhalmis der Bogen Reben, welche die Unruhe von ihrem Ruhepunkt aus beschreibt,) die Schwingungszeit für große und kleine Bogen gleich groß fey. Nachher untersucht er, wie weit in den Fallen, wo jene Voraussetzung nicht Statt findet, der tägliche Gang der Uhr fich andern werde, wenn der Schwingungsbogen kleiner wird. Es zeigt sich dabey, dass eine auch nur äusserst geringe Abweichung von jener Voraussetzung doch auf die Veranderung des täglichen Gangs der Uhr einen schon beträcht-'lichen Einstus habe, wenn der Schwingungsbogen nur um einige Grade vermindert wird. Nun werden ferner die Falle untersucht, wenn zwei oder dreg Spiralfedern an der Unruhe angebracht find, und endlich wird die Anwendung der Theorie auf die außerst sinnreiche und vortheilhafte Einrichtung des Balancirrads bey den Mudgeschen Zeitmessern gemacht. Rec. bedauert, dass es ihm ohne Kupfer nicht möglich ist, die Hauptsache dieser Einrichtung hier anzugeben. Den Beschlus des Randes macht das meteorologische Tagebuch der Gesellschaft im Jahr 1793. Von der Witterung in England überhaupt kann man sich aus folgendem eine Vorstellung machen. In den Zimmern der Gesellschaft werden alle Tage Morgens um g Uhr, und Nachmittags um 2 Uhr, folglich das ganze Jahr über 730 mal, Beobachtungen angestellt. Hiebey ist nun das Wetter in dem Jahr 1793 mit folgenden Ausdrücken bezeichnet. 381 mal (also über die Hälfte des Jahrs) Cloudy; 1:2 mal Fine; 119 mal Fair; 29 mal Hazzy; 29 mal Rain; 19 mal Foggy; und 1 mal Snow. Natürlich muss man dabey nicht denken, es habe sonst nie geregnet, oder geschneyer, indem sich diese Angaben blos auf die Beobachtungsftunden beziehen; doch mögen diese Zahlen überhaupt erwa beyläusig das Verhältniss der Witterung ausdrücken.

Lurzig, in der Weidmannischen Buchh.: Musaeum (Museum) für die Sachsische Geschichte, Literatur und Staaskunde, herausgegeben von D. Christian Ernst Weisse. II B. 2 St. 1795. 8.

I. Veber Me chursachsischen Leinwandmanufacturen zu Anfang dieses Jahrhunderts. Hr. F. B. Bucher zu Dresden theilt hier aus einer handschristlichen sichsischen Statistik aus dem Ansange dieses Jahrhunderts einen derselben angehängten Anssatz über das Leinwandwesen nebst einigen eignen Anmerkungen mit. Es sind zwar darinn wenige, oder keine Nachrichten von der damaligen Beschassenheit der sächsischen Leinwandfabrication und des Leinenhandels, sondern nur Klagen und Projecte enthalten. Die letztern aber inseressinen doppelt, theils weil viele derselben wirklich

in der Folge zur Ausführung gekommen find, und min nunmehr wieder den Erfolg mit dem erften Enwuf vergleichen kann; (hier vermisst Rec. in den Zusaum des Hn. B. die 1719 eingeführte Stempelung der Waren), theils weil viele der damaligen Klagen noch jen sehr gemein sind und der sächsische Handel dennech eher gestiegen, als gefallen ist. Die fach fische Arme zieht ihre Montirungsstücke bloss von inländischen Is bricanten und jedes Regiment, so viel möglich, ind Nahe seiner Quartierstände, damit die Vortheile fu mehr vertheilen und die Lieferanten immer Arbeit bben, wenn der übrige Dehit für den Augenblick une brochen ist. II. Des Königl, und Churfürstl. Sächs. Pre-mierministers Graf von Brühl Testament d. 9 Aug. 1762 nebst dazu gehörigen Codicillen. In mehr, als einer lieficht merkwürdig für die fächliche Geschichte, wegen des Mannes selbst, wegen der Güter, die der bini schon besass, und auf die er noch Expectanzen hane, wegen seiner vereinigten Bedienungen, die zusammen 52142 Rthlr. jährliche Besoldung trugen, (er war unter andern Obersteuerdirector mit 4750 Rthlr., Vice-Obersteuerdirector mit 700 Rthir. und Obersteuereinnehmer mit 525 Rthlr. Gehalt) und wegen des in den Anmerkungen angedeuteten Erfolgs des gestifteten großen Majorats und des übrigen Yermächmisses. Ungeachtet jenes beynahe fürstlichen Gehalts und eines Activvermögens von fast 3 Millionen Thir. mit Einschluß der im Testament über 1 Mill. angesetzten Grundstücke berechnet er selbst seine Schulden auf 1,291,247 Rult. III. Fortgesetzte Abhandlung über die Staatswirthschaft lichen Verdienste des Churfürst Augusts von Sachsen von D. Rossig. IV. Einige Wohlthaten, welche der Churstiff zu Sach son Friedrich August III dem Schliebenschen Auts bezirke zwischen den Jahren 1778—1788 zustielsen lasen Eine Vorlesung bey dem Antritt der Justizdirection in den Aemtern Schlieben und Annaburg von Christ. Auf. Schulzen gehalten d. 3 Oct. 1788. Die Rede konnte besonders wegen der vielen localen Vorgange landes herrlicher Vorsorge, bey der Amts-Landschaft nicht ohne Eindruck bleiben. Das große Publicum aber keunt wichtigere Denkmaler dieses Fürsten und würde eine andere Darstellung fodern, wenn die Rede für dasselbe bestimmt gewesen ware. V. Anzeige einiger Materia lien zur hiftorisch - flatistisch - publicistischen Kehntniss der reichsfürstlichen und reichsgräflichen Hauses Schönburg und dessen unter kursachsischen Landeshoheit besindlichen Besitzungen und Herrschaften von F. L. Bey Chimitzschau ist hinzuzusetzen: Göpferts altere und neuere Beschreibung des Pleissengrundes 1795, wo man die w führlichste Geschichte dieser Stadt findet. Die Schrift ist neuer, als obiger Aussatz. Bey Stein fehlt Christ Gottlob Grundigs gesammelte Nachrichten von dem alten graft. Schönburgischen Schlosse Stein etc. in Samm zur fächs. Geschichte Th. I. und die Nachlese dazu eben das im II Th. Der Tauschcontract über Penig und Wechselburg von 1543, ist am richtigsten abgedruckt is Haschens Magazin der sichs. Geschichte Th. IV. S. 147-Ungern vermisst Rec. hier die in Weinarts Literatu S. 358 angezeigten Canzlerschen Auffatze über die vorgebliche Reichsasterlehnbarkeit der gräß. Schönburg. HerrĖ 2 ŧ  $\sim$ \* Ľ. 1 **P**: 1

Herrschaften Glaucha, Waldenburg und Lichtenstein in der Quartalschrift für ältere Literatur und neuere Lecture Jahrg. II. Quart. I. Heft 2, Quart. II. Heft 1. und den Nachtrag von Z Ebendas. Quart. III. H. 1. VI. Ueber die Bemähungen des Churfürsten von Sachsen Johann George I die Reinigkeit der evangelischen Lehre zu erhalten von Heinrich Gottheb Francke. Eine freye Uebersetzung seines Programms de Joh. G. I. S. Elect. summa eura conservandi puritatem doctrinae Evangel. Lips. 1778 betrifft blos die in Sachsen durch ein Mandat d. 10 Dec. 1623 herausgegebene Schrift der vom Churf. dazu zufammen berufenen fächf. Gottesgelehrten über die Streitigkeit zwischen den Tübinger und Gielsener Gottesgelehrten wegen des Status exinanitionis Christi. Das in lateinischer Sprache abgefaste Mandat ist vollständig. eingerückt. VII. Historische Bemerkungen über die Steuerfregheit der kurfachlischen Rittergüter von D. Zachariae; wieder eines der vorzüglichsten Stücke der ganzen Sammlung. Rec. muss sich hierbey zuvörderst auf des Vf. schone Abhandlung im r. St. des II Bandes des Museums von dem ausschließenden Stimmrecht des alten-Adels auf den fachs. Landtagen und auf die Anzeige derfelben in der A. L. Z. beziehen und freuet sich, manche von ihm in der letztern bemerkte Umstände hier zu finden, obgleich jene Anzeige und dieses neue St. des Museums zu gleicher Zeit erschienen sind, mithin bey keinem von beiden von dem andern Gebrauch gemacht worden ist. Nach einem kurzen Eingang von den ältesten Stenern beschäftigt der Vf. sich hier mit zwey Eragen: in wie fern die sogenannten Beden in Sachsenauf vorhergehende Bewilligungen der Ritterschaft und Städte beruht hatten? und in wie fern das Gut des Ritters damit belegt gewesen sey? Auf die erste Frage wird - fehr richtig bemerkt, dass zwischen den Zeiten vor und seit dem XIV. Jahrhundert und den Arten der Beden zu unterscheiden sey; dass die ältern fächs. Steuern: nicht von Landesbewilligungen abgehangen hätten, sondern allgemeine Bewilligungen erst im XIV. Jahrhundert in Sachsen erschienen. Vorher sey zu den ordentlichen Abgaben keine Bewilligung nothig gewesen; aber wegen der besondern Beden einzelner Orte, die immer gewöhnlicher geworden, habe sich der Fürst mit denen besprechen mussen, die selbige hatten entrichten follen. Zu Anfange des XV Jahrhunders verforach M. Friedrich der fachs. Mannschaft, sie oder die ihrigen ohne Bewilligung nicht mit Steuern zu beschweren. (Bey den Kriegskosten, der gemeinen Quelle der Anlagen, war nothwendig ein Unterschied zwischen den Städten und Vafallen. Jene zahlten Beyträge; wegen dieser wird die alte Verfassung der thuringischen Grafen gegen den Mgr. Heinrich den Erlauchten von 1249 in Horn. Vita Henr. Illustr. p. 308 und in Wecks Beschreibung der Stadt Dresden S. 155 vertresslicht er-lautert: "Si ipse (Henricus) Domino Papae, vel Imperio astabit, nos una cum ipso similiter astabimus eidem; si vero pecuniam pro ipso servicio receperit, nobis pro posse fuo pecunium ordinabit, prout in fua gratia habere possu-mus et sic ut visum fuerit expedire. In der vom Vf. S. 202 angeführten Urkunde von 1335 erscheint sodann! eine precaria ordinaria, von der auch die Vasallen nicht

frey waren. Solcher Reverle für Städte, wegen erhobener Steuern, wie Weck etc. S. 437 von der 1350 ausgeschriebenen Steuer erwähnt, hat Rec. neuerlich zwey ganz gleichlautende Beyspiele: für die Stadt Zwickau d. d. Sonntag nach St. Petri und Paul Tage 1356 in Wellers Altem aus allen Theilen der Gesch. IB. S. 137 und für Leipzig d. d. Donnerstag vor dem heil. Pfingstuge 1856, nur ausserst diplomatisch unrichtig abgedruckt, in Carl With. Winckler Diff. Praescriptio Immunitatis a tributis etc. impugnata. Lipl. 1779 gefunden. Es heisst daselbst die Bethe sey von der Stadt: "zeu stüre unsere schulden willeglichen erlewbet und gegeben" worden und solle dergleichen "nymermer ewiglichen genommen noch gefordert" werden. Die zweyte Frage: ob die Rittergüter anfänglich frey geblieben, verneint der Vf., und geht in dieser Hinsicht die einzelnen Landtagsbewilligungen durch. Die Steuern bis 1537 waren Confuncions - und Vermögensabgaben. Hier findet sich die erste wahre Grundsteuer., (Rec. verweist über die Geschichte der altern sachs. Steuern von 1438 an auf die Beyl, einer Schrift, wo man diese Nachrichten nicht suchen würde; Gründliche Beantwortung derjenigen Schrift, welche unter dem Titel: Unumstössliches Vormundschaftsrecht der von wegen der verwittibten Fürstin Eleonoren Grafin zu Mansfeld publicirt worden etc. Dressden 1719. Unter no: CIC ift das hier vom Vf. vermiste Ausschreiben von 1438 abgedruckt. Wenn nur auch die wichtigen Urkunden no. EC und GCIII vollständig eingerückt wären.) Bey den Bewilligungen 1546, 1550, 1553, 1557 blieben der Adel und das Gut des Ritters Steuerfrey, nicht aber bey den ältern Abgaben und 1552. Im Ausschreiben 1628 ist jone Befreyung auf die Güter, welche damals mit Ritterpferden verdient wurden, eingeschränkt und mit diesem sind die folgenden Ausschreiben gleichlautend. VIII. Borichtigung einer im letzten Stücke S. 96gegebenen Erklärung der Wortes, Revren, oder Bauren. Zwey Rescripte von 1737 und 1778, in welchem ein Ungebührnis mit Anschlagung der Glocken Beiern genannt wird, aus denen aber nichts mehr folgt, als dals das Wort in diesen beiden neuern Rügen in dieser Bedeutung gebraucht worden ift.

ZELLE. b. Schulze d. Jungern: Anekdoten und Gefchichten zur Ehre- und Schunde — der Menschheit.
Ein historisches Lesebuch für alle Stände. Zur Beförderung der Menschenkunde: Motto: Vom Menschen kann nie Gutes, aber auch nie Böses genuggesägt werden: 1796. 183 S. gr. 8.

Es lnacht einen ganz eignen unähgenehmen Eindruck, wenn man die Beyfptele der schauderbassesten Bosartigkeit der menschlichen Natur so hart und ohne alle Uebergänge neben, den erstenlichen Beyspielen menschlicher Gutartigkeit aufgestellt sieht. Aber freylich kann es sein Gutes haben, die Beidem äussersten Enden, indenen sich menschliche Togend neben menschlichen Laster zeigt, so mit einander zu verbinden, dass es recht einseuchtend werde, welch ein Ungeheuer, aber auch welche Anlage zum Engel in der Brusteines S s s s a

ieden Menschen verborgen liege, je michdem er ein gutes oder boles Princip zu feiner Maxime gemacht hat. Eine Sammlung folcher Anekdoten, die ohne einen recht durchdachten Plan oder eine bestimmte Richtung angelegt scheipt, kann freylich nicht sehr viel 'Mühe kosten. Die Geschichte aller Völker und Zeiten ist dazu aufgeboten; die neuere giebt aber doch den meisten Stoff dazu her. Beyspiele, die der Menschheit zur Schande gereichen, liefert vorzüglich England, von dessen Verfassung und Sitten der Herausg. keine fehr vortheilhafte Meinung zu haben scheint. Die kleinen, manchen Erzählungen beygefügten, Anmerkungen find häufig Gemeinplätze oder leere Ausrufungen, die um so viel überstüssiger waren, da die vorliegende Geschichte selbst schon ihr Urtheit mit sich führte. Statt mancher längst bekannter Anekdoten hätten aus der neuesten Geschichte, vornehmlich Frankreichs, viel interessantere einen Platz verdient. N. 38 hat die Ueberschrift: Ein unwürdiges Kriegsrecht, Anekdote aus dem jetzigen Kriege. Ein alter öffreichischer Soldat, wird hier erzählt, der aber ein gebohrner Franzose ist, und, weil sein Vaterland seine Dienste nicht belohnt hatte,

feit 15 Jahren in öhreichischen Dienken Beht und sid brav halt, läst sich in einem-Scharmürzel der Oeine cher mit den Franzosen schlechterdings nicht bewegen auf die Franzosen zu schlessen, weil es doch seine Bei der sind, wird deswegen vom Kriegsrecht zum Sum ge verurtheilt und diess Urtheil an ihm vollzogen Mitleid und Achtung kann man allerdings von eine gewissen Seite mit dem alten Manne haben, aber murirdig kann man auf keinen Fall ein Kriegsrecht nenen, das ganz nach den Gesetzen richtete, um so miger, da in diesem Kriege das Beyspiel der Insubordnation und der Abneigung, gegen die Franzosen uf fechten so gesährlich und ansteckend war.

#### 'Als neue Auflage ist erschienen:

Kopenhagen u. Leipzig, b. Schubothe: Des Preußfchen Generallieutenants Fr. Chr. von Saldern tattifche Grundsatze und Anweisung zu militärischen Erlutionen, mit Anmerkungen von H. J. Krebs. 2te
Ausl. 1796. 250 S. g. m. K. (1 Rehls. 8 gr.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOLOGIE. Oldenburg, b. Stalling: De Satira Romana einsque auctoribus praccipuis quaedam disseruit Ge. Lud. Koenig Gymn. Oldenb. Collab. 1796. 104 S. gr. 2. Dieser reichhaltige Auffatz zeigt, dass sich der Vf. sehr in seinen Gegenstand ein-Rudirt hat, und erregt gunstige Hoffnung für eine kunftige Bearbeitung des Persius, die mit demselben angekundigt wird. . In der Geschichte der romischen Satire folgt der Vf. im Ganzen (doch nicht ohne kritische Prüfung und Sichtung) dem Casaubonus; es kommen daher in diesem Theile der Abh. keine sehr erheblichen Beyträge zur Aufklärung jenes Gegenstandes vor, der jedoch mit Deutlichkeit und guter Ordnung und in einer bundigen Gedrungenheit abgehandelt wird. Wichtiger wird der Inhalt von 8.33 an, wo der Vf seinen eignen Weg geht, um die vom Lucilius erfundne Gattung der Satire in ihren Schicksalen, Veränderungen, Eigenheiten und Verschiedenheiten zu verfolgen. Er fucht mit Scharffinn die Gründe der verschiedenen Manier und Art der Horazischen, Juvenalischen und Perfius'schen Satire in der Verschiedenheit der Sinnes - und Denkungsart, des Genie's, der Zeitumstände ihrer Urheber auf, und erläutert das Verhältnis dieser Dichter zu einander und ihre Eigenthumlichkeiten durch Vergleichung verschiedner Satiren derselben, welche ähnliche Gegenstände behandeln. In diesem Hanptstücke seiner Abh. hat uns der Vf. volle Genüge geleistet; aber diese konnen wir nicht ohne Einschränkung von seiner Geschichte der Entstehung der R. Setire sagen, wo der Vf. auch anf das fatyrische Drama der Griechen zurückgeht, ohne die neueften schätzbaren Aufklärungen darüber von Hn. Eichstädt benutzt zu haben, aus dessen bekannter Schrift auch mancher Punkt über die R. Satire noch berichtigt und aufgehellt werden konnte. Wenn der Vf. zeigt, dass die Satire der Romer ihr Daseyn nicht dem satyrischen Drama verdankt hat, so denkt er immer nur an das tragischsatyrische, nicht an das von Hn. Eich-Radt meeft entdeckte komisch - setyrische Drams, welches aller-

dings mehr Berührungspunkte mit der R. Setire und den Rom. Scherz - und Spottspielen, vornehmlich den Atellanen, bitte und auch der Satyrn entbehrte, die der Vf. doch für wesentiche Bestandtheile des fatyrischen Drama hält, wovon das Gegentheil fchon aus der von ihm felbft S. 16 angezognen Stelle des Grammatiker Diomed zu ersehen ift. Dass in den R. Posenspielen auch bisweilen Satyrn vorgekommen, wird aus in genden Zeugnissen behauptet. 1) Athenäus erzählt auf das Zeu-nis des Nicolaus: Sulla schrieb satyrische Komödien in vanisdischer Sprache. Diels beweist nichts: denn in dem neuen komisch - satyr. Drama kamen auch keine Satyrn vor, und die ses hatte vermuthlich Athenaus oder sein Gewährsmann im Simt und wollte so viel sagen: Sulla schrieb in vaterlandischer Sprache ein Possenspiel, das dem griechischen (neuen) sat. Drama nachgebildet war. Eichstäde halt S. 77 diese Sullanischen Stücke für Atellanen; vielleicht würde man lie richtiger den Mimen beyzählen, da Sulla nach dem Athenaus und Plutarch ein enthaf astischer Liebhaber der Mimen und-Mimendichter war. 2) is Marius Victorinus kommt folgendes Bruchstück vor: Agite, f gite, quatite, Satyri. Allein, abgesehen von den Zweisels. welche Eichstadt S. 79 gegen diesen Vers erregt, sehen wir nicht, warum nicht auch die unzuchtigen, und, wie aus Kunstweiten bekannt, oft sehr satyrartig dargestellten Personen des Mines spottweise Satyrn genannt werden konnten, und wir halten die Stelle für den Schlus eines Mimus, vorzüglich nach der Ver-gleichung mit Cic. pr. Coel. 27 cum (in mimo) claufula non isvenitur, fugit aliquis e manibus, deinde scabella concrepant. Wa endlich 3) die vom Vf. zum Belege angeführte Stelle des Her. ad Pis. 225 ff. betrifft, so hat auch darauf schon Eichstädt S. 7 not. 120 geantwortet. - Auf die Beurtheilung der R. Satiriker im weitern Sinne, die im 3ten Bd. von Wernsdorls Postus misores stehen, hat sich der Vf. nicht eingelaffen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 22. Junius 1796.

### MRZNETGELAHRTHEIT.

HALLE, b. Gebauer: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde, von Kurt Sprengel. Erster Theil. 1792. 480 S. Zweyter Theil. 1793. 594 S. Dritter Theil. 1794. 636 S. 8.

lach der Vorrede zu urtheilen, berechtiget dieses Werk die Liebhaber der Geschichte der Wissenschaften, und besonders der Arzneywissenschaft, zu sehr großen Erwartungen. Was nur die Sache sehr wenigerAerzte seyn könne, versichert der Vf. geleistet zu haben: er habe die Nachrichten, die in tausend Schriften zerstreuet find, gesammelt, und unter richtige Gesichtspunkte gebracht: er habe die Hauptschrift-Reller jeder Nation, und eines jeden Jahrhunderts im Original galesen: er habe die bürgerliche Historie, und die Geschichte der Wissenschaften überhaupt, in Verbindung mit der medicinischen Geschiehte studiert: er habe fich auf keinen seiner Vorgänger verlassen, sondern eigene Untersuchungen dem blossen Nachbeten durchgehends vorgezogen. Die glücklichken Stunden seines Lebens habe er auf das Studium der Weisen des alten Griechenlands verwendet, und er wünscht. dass die hochst glückliche Stimmung, in welcher er den ersten Theil dieses Werks schrieb, einen fruchtbaren Einfluss auf die Darstellung gehabt haben möge. Seine einzigen Lehrer in der Geschichte waren Lucian und Hayley; sein erster Vorsatz ist in dem Vers des letztern begriffen, der auch an der Spitze des Werks steht: to freak To falsehood, and no truth suppress.

So selten auch, besonders in unsern Tagen, der Fall eintreten mag, dass man die Versprechungen der Schriftsteller, und das Gute, was sie von ihren Werken felbst sagen, gegründet sindet; so macht doch dieses gelehrte Werk eine Ausnahme von dieser Regel. Es ist mit unverkennbasem Fleiss ausgearbeitet, und enthält die Geschichte weiter fortgeführt, als von den andern Geschichtschreibern geschehen ist. Doch nicht bis auf die neuesten Zeiten, wie der Vf. in der Vorrede zum ersten Band versprochen hatte, sondern es schliesst sich mit der Geschichte der Ausbreitung und Verfeinerung des Systems des Paracellas. Die Menge der Gegenstände, die der Vf. zu behandeln hatte. ist aber auch so gross, dass man sich gern mit diesen drey Bänden, und mit der Hossnung befriedigt, der Vf. werde künftig sein Werk fortsetzen. Es enthält nicht solche unverdauete Compilation, wie mehrere, besonders ältere, Geschichten der Heilkunde, die den Leser eranüdet, ohne ihn zu unterrichten: der Vf., der wirkich eine große Belesenheit verräth, ist noch viel reich-

A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

haltiger an Materialien, und hat diese mit vielem Geschmack, und wahrem, philosophischen Sinn für die Geschichte, besonders mit der nothwendigen Rückficht nicht allein auf die Begebenheiten selbst, sondern auch auf die Ursachen und Folgen derselben bearbeitet. und dadurch sein Werk berechtigt, den Titel einer pragmatischen Geschichte zu führen. Der Gang der Arzneywissenschaft hing ganz von dem Gange der Cultur des Menschengeschlechts, und der Philosophie ab: alle berühmten Systeme der Philosophen im Alterthum und in den nachherigen Zeiten hatten Einfluss auf die Heilkunde, und die höhere Theorie in der Arzneywifsenschaft war, nur etwa mit Ausnahme der Theorie des Paracelsus und der Chemiker, bis auf die Zeiten, wo Baco der Naturwissenschaft eine andere Gestalt gab, die Tochter philosophischer Speculationen. Alle medicinischen Secten im Alterthum, und die meisten in den neuern Zeiten entlehnten ihre Principien von diesem oder jenem philosophischen System: und da die Philosophie des Alterthums sich Licht über das Ganze in der Natur zu schaffen bemühte, so betrachteten nicht nur die ältesten, sondern auch die nachherigen Philosophen des Alterthums die Natur des Menschen, in seinem gefunden und kranken Zustand, als einen Gegenstand der Philosophie: Dieses hat der Vf. sehr wohl eingelehen, und hat daher immer auf die Geschichte der Philosophie, besonders im Alterthum, die strengste Rückficht genommen, und nicht nur zusammengestellt was wir von den ältesten philosophischen Systemen Griechenlands wissen, sondern auch die Lehrsätze der nachherigen Weisen, ih sofern sie auf den Gang der Heilkunde Einflus hatten, ausführlich angegeben. Oft ist er sogar weiter gegangen, als es sein Endzweck streng verlangte, und hat auch viele solche Lehrsätze der alten Weisen weitläustig dargestellt, die auf die Heilkunde wenigstens keinen geraden Bezug haben.

Er theilt seine Geschichte in solgende Hauptabschnitte: I. Ursprung der Avzneykunde. IL Aegyptische Medicin vor dem Psammitichus. III. Griechische Medicin vom Centouren Chiron, bis auf Hippokrates, IV. Vom Hippokrates bis auf die methodische Schule. Diese Abschnitte sind im ersten Bande abgehandelt. Der zweyte Band enthält: V. Geschichte der Medicin von der methodischen Schule bis zum Verfall der Wissenschaften. VI. Von dem Verfall der Wissenschaften, bis auf die Ahnahme der medicinischen Cultur unter den Avabern. VII. Von den arabischen Schulen bis auf die Wiederherstellung der griechischen Medicin. Der dritte Band enthält: VIII. Geschichte der hippokratischen Schulen des sechzehnten Sahrhunderts. IX. Paracelsus Reformation. X. Geschichte der Chirurgie im sechzehnten Sahrhundert. XI.

Geschichte der vornehmsten anatomischen Entdeckungen bis auf Harvey. Bey diefen Abschnitten mochte zu bemerben feyn, dast Hr. S. die Geschichte der Medicin unter den Aegyptern vielleicht entweder ganz hätte weglassen, oder weit kurzer behandeln konnen. Hatte et aber der Geschichte der Medicin unter diesem Volke. eine Stelle gonnen wollen; so hatte er die Geschichte der Medicin unter den altern Hebraern mit ihr verbinden müssen, weil ein betrachtlicher Theil der Heilungswiffenschaft dieses Volkes von den Aegyptern entlehnt war. Wir wissen überhaupt von der Heilkunde der Aegypter nur fehr wenig mit Zuverlassigkeit, und was wir wissen, ist größtentheils aus sehr Inaten Schriftstellern, die wohl nicht immer die ülteften und sichersten Nachrichten vor sich hatten. und offenbar nicht immer ohne Vorurtheil, und mit der nothwendigen historischen Kritik zu Werke gingen. Ueberdem entstand die Medicin in Griechenland; sie hatte ihre eigene Mythologie, ihren eigenen Gang. und des Fremden und Ausländischen, was ihr in den Rithern Zeiten bezgemischt wurde, war sehr wenig. und nur dieles musste in der Geschichte bemerkt werten. Die Heilkunde der Griechen wurde in der Folge dle Wissenschaft aller gebildeten Nationen: es sollte also mit der Entstehung der griechischen Medicin die Beschichte der Arzneywissenschaft eigentlich anfangen. Aus eben diesen Gründen würde auch eine Geschichte der medicinischen Cultur unter den Chinesen, Japanern und Hindus, so wie unter den Scythen und Celven, in einem Werk über die Geschichte der Heilkunde fehlen können, ohne dass deswegen das Werk für mangelhaft zu halten seyn würde.

Bey Behandlung der Geschichte der ältesten griethischen Medicin hat der Vf. die Quellen sorgsteltig benutzt, und die Mythologie, in sofern sie auf die Heilkunde Bezug hat, mit vielem Geschmack vorgetragen. Bey dem Abschuitt: Bearbeitung der Theorie durch die Philosophen ist vornehmlich Kühn's bekannte akademische Schrift zum Grunde gelegt, vieles ift aber auch Resultat eigener Untersuchungen. Ungeachtet der Artikel: Geschichte der hippokratischen Arzneykunde fehr weitlauftig bearbeitet ist; fo hatte doch Rec. gewünscht, die Principien, von denen Hippokrates im theoretischen und praktischen Theil der Heilkunde ausging, weiter und genauer ausgeführt zu sehen: man würde dann die vielen einzelnen Sätze, die von der Pathologie, Semiotik und Heilungswiffenschaft des Hippokrates aufgestellt find, besser haben verstehen und in ihrem Zufammenhang übersehen können. Diefes hätte auch bey der Chirurgie geschehen sollen, und es ware wirklich ein Gegenstand von erster Wichtigkeit für den Vf. gewesen, zu zeigen, wie weit diese - Wiffenschaft zu den Zeiten dieses großen Arztes, und durch denselben, fortgerückt fey. Satze, wie folgende: Die Chirurgie des Hippokrates war in der That mannlich; bei Knochenbrüchen nahm er erft die Ausdehwang und Gegendusdehnung, und dann den Verband vor: die Verrenkungen größserer Articulationen bekandelte er permittelft gekunstelter Maschinen, dagegen seine Einrich-

ting geringerer Durctionen sein einfach war, n. s. s. leisten diesen nicht. Gleich nach dem Hippokrates wurde die höhere medicinische Theorie von den Aerzen mehr ausgebildet, da sie vorher mehr Gegenstand der Philosophen gewesen war. Der Vs. stellt die Sätze der Plato, die sich auf den gesunden und kranken Zustand des Menschen beziehen, und das System der stoische Philosophie, in sosen es Bezug auf die Heilkunde in dar. Rec, hätte gewünscht, das theoretische System welches in dem hippokratischen Buch de natura hamzs vorgetragen ist, und welches sehr von den Meynun gen des Plato über medicinische Gegenstände abweit, ausführlicher dargestellt zu sehen: denn dieses System gehört unter die ältesten und wurde in der Folge von den Dogmatikern zum Grunde gelege.

Erste Bearbeitung der Anatomie und Naturgeschicht. Vornehmlich vom Aristoteles, Theophraft und einige andern Peripatetikern, vom Praxagoras, besonden mit Hinficht auf dessen anatomische Entdeckungen über den Unterschied zwischen Schlageder und Blunder, wo det Vf. gute und genugthaende Grunde berbringt. Warum Praxagoras den Schlagadezn den Namen Artsris gab, und warum die Alten versulaist wurden zu glauben, dass Luft in den Schlagadern enthalten sey. Für den Ersinder der Humorulpathologie möchte diefer Arzt doch wohl nur in fofern zu halten fevn, als er eine bestimmte Classification der widernamirlich beschaffenen Säfte einführte: denn die Lehre von der vier Saften, auf welche fich die Humoralpathologie egentlich grundet, ist alter. - Alexandrenische Schak. Es war nach dem Tod Alexanders ein Wetteifer unter tlen ägyptischen, syrischen und pergamenischen Regerten, die Wissenschaften, besonders die Naturwissenklaß, emporzubringen. Große Büchersammlungen wurten angelegt, und weil man Bücher von berähmten Minnern eifrig fachte und gut bezahlte, so wurden die Bether felbit verfalfcht und nachgemacht, und es ent-Runden unächte Werke berühmter Männer. Die Notur- und Arzneywissenschaft wurde vornehmlich getrieben, und wenn es mich noch zweiselhaft ift, of Herophilus in Alexandrien lebendige Menschen zer gliedert habe; fo wurde doch durch diesen großer Arzt, und darch den Erasistratus, die Zergliederungs wissenschaft zu einer weit größern Vollkommenbeit gebracht. Die Arzneymittel wurden häufiger aud vielfacher, und man erhielt aus Indien und Habelinien eine Menge von fremden Naturalien und Arzneyen. Empirische Schule. Bie Ursachen, welche versalle ten, dass diese berühmte und wohlthätige Secte ent fland, find zum Thoil recht gut entwickelt. Ungeschtet die Zeugnisse des Alterthums fast ganz fehlen, so macht es doch der Vf. wahrscheinlicher, als irgend ei ner seiner Vorgänger; dass die Lehren des Pyrrhe vie les zur Enistehung diefer Secte beygetragen haben Sehr viel und mehr, als der Vf. anzunehmen feheim trugen zur Entkehung des Systems der Empiriker die Theorien der Aerzte von den coufis abditis bey, die man bey allen Krankheiten vorausfetzte, und alleis durch Mittel beben au mussen wähnte, so dass dete

las ganze Heilungsgeschaft bey Krankheiten auf der lebung folcher verborgenen Urlachen beruhete, die ich der eine fo, der andere aber anders dachte. Bey der großen Dunkelheit, die noch jetet in der ältern Geschichte der Secte der Empiriker herrscht, scheint Rec. vornehmlich dieses zur Entstehung dieser Secte Anlass gegeben zu haben, dass die Aerzte, die sich 7011 ihrem Verfahren am Krankenbette immer einen frund aus der höhern Theorie angeben wollten, alle Beobachtung und Erfahrung vernachlassigten, und in hrer Voraussetzung der verborgenen Ursachen ungewifs und schwankend waren, so dass der eine mit gleihem Grunde der Wahrscheinlichkeit dieses, der andere etwas anders annahm. Daher werden auch Heroshilus und Erasistratus als die ersten, welche die empiische Secte veranlassien, angegeben: nicht weil sie Sätze rufftellten, die den Lehrfatzen der Empiriker ähnlich waren: fondern weil sie in ihren Theorien von den rerborgenen Urfachen so sehr von den hergebrachten Fheorien abgingen, und diese Ungewissheit daher die Peftsetzung anderer Erkenntnissprincipien in der Heiltrude nothwendig machte. Daher kam es auch, dass lie Erfahrung der Empiriker einzig und allein von len Arzneyen und von dem, was die Erscheinungen m kranken Körper über die Wirkung derselben lehren, ausging, und dass sie von keiner Ersahrung etwas wiffen wolken, als nur von einer folchen, die auf len Gebrauch der Arzneyen hiuleitete. Dagegen ginzen die Aerzte, die verborgene Ursachen bey Krankneiten annahmen, und die erst nach Entstehung der empirischen Secte Dogmatiker oder Logiker genannt wurien, von diesen aus, und verordneten nur wider diese bre Heilmittel. Diesen wichtigen Punkt hat der Vf. sev Entwicklung der Grundsätze der Empiriker übergangen. Bey der Darstellung der andern Erkenntnisprincipien der Empiriker hat Rec. zu bemerken, dass der Vf. zwar den Epilogismus der Empiriker richtig farstellt, dabey aber sälschlich annimmt, dass die Empiriker auch den Analogismus als ein Princip angenommen hatten. Er verwechselt diesen in der ganzen Abhandlung über die empirische Secte mit der vom Serapion in das System der Empiriker eingesührten usτάβασις άπο τε ομοί., und bringt dadurch eine Verwirrung in die Lehrsatze der Empiriker, welche die zenaue und richtige Einsicht derselben aus seiner Darltellung umpöglich macht. Analogismus war nach den Grundsätzen der alten Aerzte der Schluss, der von len Phänomenen ausgeht, und auf die verborgene Urache führt. (f. Galen. def. med. 18. und die Haupistelle n Comment. I. in progn. Hippotrat. n. 6. 7. fol. 191. im vierten Theil der fiebenten Ausg. Venet. apud Juntas.) Dieser Analogismus konnte also von den Empirikern nicht angewendet werden: er war vielmehr Erkenntaissquelle der Dogmatiker, wie dieses auch Galeaus in der angeführten Stelle, und sonst an sehr vieen Stellen seiner Bücher susdrücklich bewerkt. Die Empiriker und Dogmatiker waren über den Begriff von Analogismus eins, und dachten sich unter ihm ganz itwas anders, als was Hr. S. fagt. Was er Analogisnus der Empiriker nenut, war der transitus a re simile

ud similem, den sie als eine der Grandquessen ihrer Erkenntnils ansahen, und nicht dieser Analogismus, sondern der transitus a re simili ad similem, verbunden mit der Geschichte und dem Epilogismus, machte den bey den Empirikern so berühmten Dreyfuss der Heilkunde aus. Aus den angegebenen Ursachen konnten auch die Empiriker keine Indicationen haben. Der Analogismus führte den Dogmatiker auf das Verborgene bey Krankheiten: in diesem lag nach seinem System der Grund der Krankheiten, und dieser muste also gehoben werden, wenn die Krankheit gehoben werden sollte. Hieraus erwuchs beym Dogmatiker die Indication, die der Empiriker nicht annehmen konnte, weil er den Weg, der zu ihr führt, nicht anerkannte. Die Indication war bey den Dogmatikern praeceptum curationis per abditae causae cognitionem, natum. S. Galen. de sectis. cap. 3. Wahr ift es daher wohl, wenn der Vf. sagt, dass die Empiriker die Lehre von der Indication verwarfen; weit aber die Indication bey den Dogmatikern das Refultat von der verborgenen Urfache und deren Kenntniss war; so war die Indication der dogmatischen Secre schon früh, und vor Entstehung der methodischen Secte eigen. Die Empiriker geben es selbst als Unterscheidungskennzeichen ihrer Secte an, dass die Dogmatiker den Analogismus und die Indication aunähmen, dass aber sie beides verwürfen. Ueber das, was die Secte der Empiriker in dem Gange der Heilkunde wirkte und anderte, hatte Rec. mehrere Aufschlüsse gewünscht: denn nicht bloss dieses rührte von den Empirikern her, dass die Beobachtung und Erfahrung, als Erkenntnifsquelle in der Heilkunde ihre verdiente Würde wieder erhielt; dass man an der Gewisheit der Speculationen aus der höhern Theorie zu zweifeln anfing, und dass man die Wirkung der Arzneyen und der Gifte und Gegengifte näher untersuchte. (Letzteres hatte auch noch andere Ursachen.) Das System der Dogmatiker erhielt erst nach Entitehung der empirischen Secte seine Festigkeit: durch die Hitze, mit der man gegen die Empiriker streiten und seine Sache versechten musste, suchte man jeden einzelnen Theil desselben durch Beweisgründe zu unterstützen, und von dieler Hitze und Hartnackigkeit im Streiten kam es her, dass die Dogmatiket fowohl als die Empiriker die Grenzlinien ihres Systems zum großen Nachtheil für die Wissenschaft logar weit von einander entfernten.

Rec. hätte noch eine Menge von Bemerkungen über einzelne Gegenstände der Geschichte, die der Vf. abhandelt, und wo er mit demselben nicht gleicher Meynung seyn kann, beyzubringen, kann aber, um den Raum zu sparen, nur noch wenige Anmerkungen beysügen. Unter dem Artikel: medicinische Kustur in Rom, behauptet der Vf. mit mehrern andern, dass der Hygea schon im Jahr U. C. 447 ein Tempel in Rom gewidmet worden sey, da doch der Dienst des Aeskulaps später nach Rom kam. Aber Hr. S. verwechselt die Dea Salus, welcher der Censor Cajus Junius Bubulcus einem Tempel wegen des Glücks der römischen Wassen wider die Samniter bauere, mit der Göttin der Gesundheit, die vor dem Aeskulap in Rom nicht verehrt wurde.

Tttt 2

Ver

Vergl. Liv. IX, 43. Den Streit über die Frage: ob die Aerzte in Rom Sklaven oder fraye Leute waren, behandelt er, wie billig, nur kurz; doch hätte er bey Beurtheilung desselben die Zeiten genau unterscheiden sollen. Nach dem Asklepiades, und zu Zeiten dieses berühmten Mannes, waren die Aerzte in Rom sicherlich freye Leute: sie besanden sich aber in Rom als Fremde, die das Recht eines römischen Bürgers nicht hatten, welches sie erst durch den Julius Casar erhielten. Mit diesem Asklepiades fängt sich in dem Gange der Heilkunde eine ganz neue Epoche an: von dieser Zeit an war Rom der Ort, von welchem sast jede neue Lehre, jede Veränderung in dem angenommenen System ausging, wo die Stister und Fährer der berühmtersten Secten lebten, lehrten, und ihre Kunst ausübten.

(Der Beschluss folgt.)

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Rein: Geschichte der Herzogin von Portsmouth, oder, geheime Liebschaften Karl(s) des Zweyten, Königs von England, mit einem Kups. 1795. 170 S. 8.

Man erhält hier eine Uebersetzung von der Histoire Secrette de la Duchesse de Portsmouth des le Noble, die 1690 zu London erschien, und die, halb Historie und halb Roman, in keiner von beiden Rücksichten Vorzüge

hat, als Geschichte weder eine gute Biographie von diefer Mätresse Karls II, noch eine Entwicklung ihrer jolitischen Intriguen enthält. (ob es gleich le Noble's Wille war zu zeigen, was Frankreich durch sie über England vermochte,) als Roman weder durch Reichthum a Handlungen und Zügen, noch durch lebhaften Vorter ergötzt Der Uebersetzer hat zwar die Weitlauftigke des Originals etwas abgekürzt, und müsige Stellen we geschnitten, aber er konnte dem Werke die Reize nich geben, die ihm mangela. Manches ist in der Uebers zung zu buchstäblich und unverständlich ausgedrück z. B. S. 12.: "wo diese etwa sich, so wie dem Düc, a "ihrer Answort gnügen wollte," oder S. 30.: "Hin agalts gleichen Muth zu zeigen, als Geist und Schonheit. Der Uebersetzer meynt, dieses Werk könne das Problem lösen, wie der Sohn Karls I seines Vaters Unglück, und seine eignen Leiden und Gefahren so leichtsinnig habe vergesten, und noch tyrannischer, als sein Vater, regieren können. Aber pragmatische Ausschlüsse zu Kark!! Geschichte müssen aus bewährten Geschichtsbüchers, und nicht aus folchen schalen Halbromanen gezogen werden. Die Veranlassung der Uebersetzung war, der Vorrede nach, folgende. Ludwigs XVI Schickfel hat das Publicum an Karls II trauriges Ende, Kerl I so Karl II erinnert, und, da diefer so viele Matressen gehabt hat, so glaubte man, das Publicum wurde wohl auch gern etwas von der Geliebten lesen, die ihn an meisten beherrscht hat.

## KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISOHTE SCHRIFTER. Bayrenth, b. Lübecks Erben: Moralische Schilderungen aus dem menschlichen Leben, von Alex. v. Labouski. 1793. 104 S. gr. 8. (8 gr.)

2) Dresden: Auswahl fürtrefflicher (vortrefflicher) Schildegungen, gezeichnet von weisen und gelehrten Münnern. 1795. 55 3. 3.

Nr. 1. ist ein Schattenriss des menschlichen Lebens nach feinen verschiedenen Ständen, Altern, Geschlechtern und subjectiven Bestimmungen, vorzüglich der Fehler und Verirrungen der Menschen in jeder Lage des Lebens; zuletzt noch die Geschichte Sephrons und Philaretens als Muster für alle, die sieh fruhzeitig jede nutzliche Kenntnifs und Tugend zu erwerben wunschen. Es ift viel Brauchbares und Wahres in dem Buchleig zusammengetragen, aber die Einkleidung und der Vortrag haben nichts Anziehendes, und im Ausdruck und dem Gedanken felbit kommt doch manche Sonderbarkeit vor. So wird z. B. die ausschliefsende Anhänglichkeit der Liebenden für ihren Geliebten auf eine wunderliche Art persisiert S. 20 f.: "Es giebt nicht eine geringe (eine nicht geringe) Anzahl Frauenzimmer, die, wenn sie erft verliebt sind, sich mit aller Gewalt und einer bejammernswerthen Unschicklichkeit, von allen freundschaftlichen Verbindungen mit Mannspersonen, lossreisen. Umsonft ist dann die gewohnte vertrauliche Unterhaltung (umfonst fucht man dann ecc.?), umfonst jede noch so angenehme oder interressante Frage, jede noch so nützliche oder lehrreiche Bemerkung : . fie schielen, ohne fich vielleicht dessen bewulst zu layn, ganz unverschämt nach ihrem geliebten Gegenstande, und

wenn er auch hinter zehn Winden und noch so undurchdringinden Mauern verborgen würe; so sehielen sie doch immer nach den Ziel aller ihrer Wünsche, nach ihrem Geliebten etc. Man kant leicht denken, wie schwerzhaft ein salches Schieden einem vernünstigen Liebhaber seyn müsse, welches die übertriebne rennanstwidrige Zärtlichkeit eines Frauenzimmers verursacht." Der Vs. scheint viel zu jugendlich lebhaste Hossnungen zu hegen, wenn er glaubt, das sein Buch großen Eindruck machen werde.

Der Herausg. von Nr. 2. ist ein 74jähriger Kaufmann ein Buchhändler in Dresden, Namens Gottschling, der schon in J. 1781 in Bautzen eine Sammlung einiger moralischen Betrachtungen aus verschiedenen Schriften großer Männer ausgezogen, ans Licht gestellt hat. "Gegenwärtige, siteliche Schilderungen, sagt er in einer sehr demuthigen Zueignung, habe er durch die Presse in die Welt gehen lassen, um die noch nicht genugsen gebildeten Nationen zu edeln Empfindungen aufzumuntern." des Büchlein in alle Welt gehen und die Barbaren aufklären soll, so muste es wohl zuforderst in alle Sprachen übersen werden. Ob aber jene Barbaren und überhaupt die nieders Volksclassen und die Dürftigern, an die der Herausg. insonderheit dachte, die hier befindlichen littlichen Betrachtungen verstehen und für sich geeignet finden werden, ist eine andre Frege, die Rec. nicht mit Ja beantworten kann. Die kurzen Beerachtungen find in einer gedrungnen, gedauken- und sprudreichen, etwas pretiolen Sprache abgefalst, welche gebildet Lefer vorausfetzt: nur die ihnen angehängten Lieder find allgemein verständlich.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 22. Junius 1796.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

HALLE, b. Gebauer: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde, von Kurt Sprengel etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

weyter Band. Methodische Schule. Hr. S. hat die Darstellung des Systems des Epikur und der Lehrsitze des Afklepiades von der Geschichte der Secte getrennt, und redet in diesem Artikel fogleich von dem Themison und den übrigen methodischen Aerzten. Dabey zeigt er zugleich, wie das System der Methodiker nach und nach vervollkommnet worden ist. Corn. Celfes war nach ihm der methodischen Secte zugethan: Rec, glaubt in dem Werke dieles Romers viele Anhänglichkeit an die Lehrsätze des Afklepiades, ausserdem aber nur folche Spuren von Anhänglichkeit an das System der Methodiker gefunden zu haben, wie man sie bey einem Compilator finden kann. Die Chirurgie des Cellus hatte eine weitlauftigere und geneuere Erörterung verdient: seine chirurgischen Bücher setzen uns in den Stand, zu beurtheilen, welche Fortschritte diese Kunst seit dem Hippokrates gemacht habe. Ueberhaupt wurde mancher Liebhaber der Geschichte mehrere Erläuterungen über den Fortgang der Anatomie und Chirurgie in diesem Werke gern gelesen haben. Pucumatische und eklektische Schule. Der Vf. Relk erst die Sätze der Stoiker über das Pneuma kurz dar; dann spricht er von dieser Secte im Allgemeinen, von der Hartnäckigkeit, mit der sie ihre Sätze vertheidigte, und eher alles, als diese aufgegeben bette, und von dem spinosum dicendi genus, das derfelben, so wie den Stoikern, eigen war. Hierauf werden die Lehrmeynungen der einzelnen Pneumatiker weitläuftig erläutert. Den Aretaus hak Hr. S. für einen Pneumatiker.

Galen; fein Leben und fein System, kurz und bundig vorgetragen. Wenn mit der Anhanglichkeit der Aerzte an das System dieses großen Arztes zugleich sein Geist der Prüfung, fein Forscherblick, und seine Gründlichkeit au die nachfolgenden Aerzte übergegangen wären; so würde die Kunst sich einem ausgezeichneten Grad der Vollkommenheit genähert haben. Aber die nachherigen Aerzte waren entweder blosse Abschreiber, oder abergläubische Thoren. (Das Abschreiben hatte zugleich seine Veranissung in dem eklektischen System, welches seit den Zeiten der Pneumatiker immer mehr geltend wurde, und zu der Zeit, wo alles eigene Denken unter den Aerzten gleichsam erkerben war, war der Weg des Abschreibens der leichteite Bücher A. L. Z. 1796. Zwegter Band.

zu machen.) Einfluss der morgenländischen Afterweisheit auf die Medicin. Dieser Aussatz gehört unter die vorzüglichsten Stücke dieser Geschichte, sowohl was die genaue Bekanntschaft des Vf. mit den Quellen, als was Darstellung betrifft. Die Magie der Perser, Chaldäer und Aegypter schlich sich, besonders von Alexandrien aus, in die Medicin ein: man liess die Damonen, als Ausstüsse der Gottheit, ihre Rolle spielen, und die Magier konnten durch contemplatives Leben und durch übernatürliche Mittel es dahin bringen, dass ihnen die Damonen zu Gebote stunden. Der durch Laster und Luxus entnervte Romer gewöhnte sich, aus Verlangen große Dinge ohne Anstrengung auszurichten, an diese magischen Ideen, die den Verfalt der grundlichen Gelehrsamkeit und die Geschmacklosigkeit in den Wissenschaften mächtig beförderten, und selbst Kaiser veranlassten, Curen an Labmen und Blinden zu verrichten. das Volk aber mit großer Ehrfurcht gegen die Magier erfüllten. Durch die Bemühungen der alexandrinischen Sophisten erhielt die Magie ein wissenschaftliches Gewand, indem man einige Ideen des Pythageras und des Plato mit den Begriffen der Magier zufammenreihete, und Ammonius Saccas grundete die neuplatonische Schule, indem er das peripatetische Sy-stem mit dem akademischen verband, und zugleich die mysteriösen Lehren der Morgenländer, sogar den Christianismus, mit jenen alten Systemen zu vereinigen suchte. Die Arzneykunde wurde mit der höhern Megie verbunden: selbst Aerzte, die in einem hohen Grad aufgeklärt waren, logar Galen, dieser abgesagte Feind alles Aberglaubens, glaubten doch, etwas Magie könne dem Arzte nicht schaden: man gab den Arzneyen habylonische und ägyptische Namen, und heilte die hes tigsten Krankheiten durch Worte. Selbst der Pest gebot men mit einem Worte Stillestand. Auch die orthodoxe christliche Kirche beförderte Schwärmerey and Aberglauben in der Heilkunde. Die Lehre von den Damonen war mit dem System der Kirchenväter eng verwebt: alle Krankheiten entstunden durch Gottes Zulassung, von irgend einem Dämon. Kranke heilen, hiefs sie von Dämonen befreyen, und die Aerzte durften sich kaum unterstehen. Krankheiten als Folgen natürlicher Urfachen anzufehen, und als folche zu behandeln, aus Furcht, der Strafgerechtigkeit Gottes entgegen zu arbeiten. Von dem Gedanken an die Verwandlung unedler Metalle in edle, findet man im erften Jehrhundert nach Christi Geburt die ersten Spuren.

Medicinische Polizey nach römischem Recht. Größtentheils nach Ackermann, doch mit eigenem Studium der Queilen. Von den Parabolanen, oder den Geistsichen, die bey epidemischen Krankheiten den Kratiken Uuuu

beystunden, und die zu Anfang des 5ten Jahrhunderts in solcher Menge in Alexandrien lebten, dass sie einen gefährlichen Ausstand erregten, und dass Kaiser Theodosius ihre Zahl auf 500 setzen musste. Die erste Ersichtung der Krankenhäuser, von denen schon Spuren im Gesetzbuch des Justinian vorkommen, haben wir den Geistlichen zu verdanken.

Zustand der Heilkunde nach Galens Zeiten. Alle elgene Untersuchung hört nun auf. Die Empiriker waren bey weitem nicht mehr, was ihre Vorgänger waren: sie beschrieben nur Arzneyen wider die Namen der Krankbeiten, und haschten nach magischen Mitteln. Auf Aerzte, die einer Secte ganz anhingen. stösst man nicht mehr: in jedem Arzte trifft man Spuren verschiedener Systeme an. Dieses kam nicht sowohl von jenem Synkretismus der Aerzte her, sondern weil man es für bequem fand andere zu plündern. (Das hatte indessen die wohlthätige Folge, dass manches Bruchstück von alten Aerzten auf uns gekommen ift. So würden wir z. B. von der Bekanntschaft der Alten mit den Augenkrankheiten wenig wissen, wenn Actius die ältern Schriftsteller über diesen Gegenstand nicht abgeschrieben hätte. Die Regenten, die noch auf die Wissenschaften ihr Augenmerk richteten, lieisen Sammlungen von Excerpten aus altern Schriftsteltern veranstalten. So entstunden durch Julians Veranlassung die Sammlungen des Oribasius. Auch was Alexander und Paulus von Aegina eigenes haben, gebort vielleicht nicht ihnen, fondern Schriftstellern, die he nutzten und nicht nannten.)

Geschichte der medicinischen Kultur unter den Aru-Die Urfachen, welche machten, dass die Araber Seschmack an der griechischen Medicin fanden, waren die Nähe von Alexandrien; die medicinische Schulezu Dichondisabur, größtentheils durch Nestorianer und ansgewanderte Griechen errichtet und unterhalten; die Ueberfetzung medicinischer und philosophischer Werke in das Syrische und in das Arabische, und der ausgezeichnete Schotz, den mehrere Khalifen aus dem Stamm der Abbassiten der Heiskunde und Philosophie angedeihen ließen. Das Beyfpiel der Regenten bewog die Unterbefehlshaber in den Provinzen, die Wissenschaften zu befördern. So gelangte Spanien unter der nachherigen Regierung der rechtgläubigen Christen nie wieder zu dem Flor, in welchem es unter der milden Regierung der Saracenen fich befunden hatte. Cordova war eine Zeit lang die berühmteste und größte Akademie, und nur in Spanien alleiu waren im 1sten Jehrhundert 70 öffentliche Büchersammlungen. Nur mit der Heilkunde und Philosophie Griechenlands befassen sich die Araber: in der Geschichte und Dichtkunst dünkten sie sich selbst Meister zu seyn. fang des 7ten Jahrhunderts beschreiben die Aerzte die Pocken, und reden von ihnen, als von einer bekannten Krankheit. Die Krankheit scheint durch die Habestinier im Krieg des Habestinischen Statthalters Abreha mit den Koreischiten zuerst nach Arabien gebracht: worden zu feyn, wo die Pocken das habesliuische Heer besielen, und beynahe gäuzlich aufrieben. Moham-

med schuf diese Ereigniss in einen Mythus um. Vögel des Todes, sagt der Koran, liessen erbsengrosse, aus Thon geknetete Steine, auf deren jedem der Name des Todeskandidaten geschrieben war, auf das Heer fallen. Der Vf. geht die einzelnen Araber nach der Zeitfolge durch, und zeigt, was jeder für die Wilsenschaft gethan, und wodurch er sich ausgezeichne hat. - Ausübung der Arzneukunde durch die Mönch Karls des Großen Bemühungen zur Aufwahme der Geleis samkeit. Geschichte der Salernitanischen Schrede. hat nie eine Spur finden konnen, dass die frühen Arrete zu Salerno den Caellus Aurelianus studiert his ten. Anfangs scheint ihr Studium größtentheils auf den Galen eingeschränkt gewesen zu seyn: in der Folge lasen sie auch den Hippokrates und die Araber. Die große Verdienst der Salernitaner um das Apothekerwesen; die Verfassung eines Dispensatoriums durch einen Arzt aus ihrem Mittel, welches lange eines der geschätztesten im Abendlande blieb; den Arzneyhandel der Salernitaner, um den sich ein großer Theil ihrer Beschäftigung herumdrehre, und der sie gegen die Atzneybereiter in Montpellier fehr eifersüchtig machte, alle diese Pankte hat der Vs. öbergangen, oder wenigstens nicht so umständlich behandelt, als sie es verdient hätten: - Einstass der-Kreuzzüge auf die Arzneywissenschaft. Der Vf. hält ihn nicht für groß, wenigstens nicht für wohlthätig: vielmehr besörderten die Kreuzzüge den Hang zum Aberglauben und zur-Astrologie. Die Krankenanstalten vermehrten sich in Europa durch die Kreuzzüge fehr, und der Aussats: nahm im Abendlande überhand. Frankreich zählte im 13ten Jahrhundert 2000, und Europa 10000 Leproferien. Krankheiten der Geschlechtstheile wurden (auch durch den Aussatz) sehr gemein, wegen der Zügelsigkeit in Befriedigung des Geschlechtstriebes. Mangel ehefähiger Mannspersonen veranlasse die Enstehung der Frauenhäuser, der Beguinen, der Reverinnen, und des Ordens der fahrenden Weiber und Magde. — Scholastische Philosophie, und deren kinfluss auf die Medicin - Erste Spuren der Wiederherstellung der Wissenschaften im 13ten Jahrhandert. Es wird jedem Leser dieses Werks wohl thun, wenn er sich durch so vielen Wust, und durch die Geschichte so vieler Verirrungen des menschlicken Geistes durchgearbeitet bat sich auf einem Felde zu besinden, das zur Fruchtbekeit für die Wissenschaften Hoffnung giebt. Friedrick der Zweyte, die Universität zu Paris, mehrere medicinische Lehranstalten in Italien, und Rogerius Bace wirkten zur Verbesserung der Wissenschaften sehr viel. Das Schleisen der Vergrößerungsgläser wurde erfunden, und die Polodixie der Magnetnadel entdeckt. Aufserdem seufzte die Heilkunde im 13ten und 14ten Jahrhandert unter dem Joche des arabiürten Aristoteles und Galenus, und die Chirurgie machte durch einige berühmte Männer bessere Fortschritte, als die Medicin. Im 15ten Jahrhundert wirkte die Vernichtung des orientalischen Kaiserthums und die Ersindung der Buchdreckerey mächtig, und das Studium des Aristoteles wurde bester getnieben, so wie man sich auch mit der Philosophie eles Plan bekännt machte. Neue Krankheitein, die fich in diesen Zeises zeigten, waren des onglische Schweiss, der Scharbock, der Weichselzopf (in Bohmen, Oeftreich, Schlaffen) und die Luftseuche. die der Vf. als eine Ausartung des Aussatzes ansieht, die eine dazu gekommene pestartige Epidemie unter den Marsnen bewirkte.

Ganz sm Ende dieses Bandes handelt der Vf. von: den Wiederherstellern der hippokratischen Arzneywisfenschaft, dem Georg Valla, Nic. Leonicenus und Th. Linacer. Im dritten Band giebt er von etlichen berühmten Mannern Nachricht, die den Wissenschaften überhaupt eine andere Richtung gaben, von Reuchlin, Erafmus und Melanchthan, dann von den vielen und. braven Aerzten, die sich mit Herausgeben. Uebersetzen und Interpretation: der alten Griechen abgaben, die alles beytrugen, um der arabischen Medicin den Untergang zu bereiten, und die acht griechische Medicin empor zu heben. - Einfluss der Philosophie des Ramus auf die Medicin. Er arbeitete der schalaftischen Philosophie mit großem Nachdruck entgegen, und bewirkte dadurch eine andere Denkungs - und Handlungsart unter den Aerzten. Joh, Fernelius, und viele andere betraten seine Fulstapfen mit dem glücklichsten Erfolg, - Einstus der hippokratischen Schulen auf die praktifche Medicin. Man ling nun an, die Grundsatze der neuern Medicin mit den Grundsätzen der Araber und der griechischen Aerzte zu vergleichen. Der Vergleich fiel zum Vortheil der griechischen und der neuen Medicin., und zum Nachtheil der Araber und Arabisten aus. Ausführlich redet der Vf. von dem Michael Servet, diesem unklugen Märtyrer seiner Beharrlichkeit; den Calvin zu seiner ewigen Schande mordete. Der Streir über den Ort der Aderlasse im Seitenstich ist wichtig zur Einsicht der damaligen Lage der Heilkunde, und des Werthes, den man den alten griechischen Aerzaten vor den Arabern bevlegte; der Vf. hatte aber im Erzählung der Geschichte desselben weit kürzer seyn können. Beobachtungen. Die Aerzte lernten die Kunft zu beobachten wieder durch das Studium des Hippokrates: der Aussatz, die Luftseuche erhielten eine andere Gestalt. Durch Paracelsus wurde die Cur der letztern vervollkommnet. Der Scorbut wurde besser beschrieben, und im Mezeray kommt beym Jahr 1414 idle erste 3 tor, wift I Weler merkwürdigen, vorzüglich chirur-Spur vom Stickhusten vor. Es ist aber doch zweifelhaft, ob die beschriebene Seuche eine-Epidemie des Stickhustens war: sie scheint mehr ein hefriger Katarrhhusten, eine Art von Influenza gewesen zu seyn. Fast alle alten Personen starben daran, und die Stimme der Kranken war heiser: beide Merkmale passen auf diese Krankheit nicht vollkommen. Die ungerische Krankheit herrschte im Jahr 1566 in Ungarn unter dem Heer Maximilians des Zweyten zuerst. Die Krichelkrankheit zeigte fich im Jahr 1588. Flecklieber und Pestseuchen. von letztern sehr ausführlich, wie sich die Aerzte das Entliehen der Pest erklärt, und was sie zur Heilung der Krankheit engewendet haben. Hierauf führt der Vf. die einzelnen Beobachter, Pathologen, Sethiotiker und Praktiker auf, und beurtheilt ihren Werth. Reformation des Paracelsus, Vorbereitung zu derfelben.

Die Aerzte hatten schon längst sich an freveres Denken gewöhnt, und die gnten Kopfe folgten weder dem Galen, noch dem Hippokrates überall. Argenterius griff die Lehrsatze des Galen in ihren Grundfesten an, und verbreitete seine Lehren durch seine herühmten Schuler, Botalli empfahl das unmässige Aderlassen, und fand ebenfalls vielen Beyfall. Vorzüglich aber wirkte für die Entstehung des Systems des Paracelsus der Hang für das Wunderbare, für Aftrologie, für alle firten von Schwarmerey und Aberglauben, und für die Alchymie. Die judische Kabbala, deren Ursprung und Fortgang der Vf. mit gelehrtem Fleis erläutert, gewann im 16tent Jahrhundert unter den Aerzten und Philosophen ungewöhnlichen Beyfall. Die aufgeklärtesten Manner glaubten an Hexerey und Teufelsbesitzungen, und Luther war fehr aufgebracht, dass man seinen Rath nicht befolgt, und ein gestässiges Kind in Destau nicht zusammt dem in ihm hausenden Teufei in der Mulde erfäuft hatte. Wevers große Verdienste um die Menschheit, durch sein Buch de praestigiis daemonium et vonaficiis. - Hang zur Alchymie in diesen Zeiten, wo zugleich von sehr-vielen Alchymisten Nachrichten gegeben werden. Der letzte, der unter den Vorbereitera der Reformation des Paracellus genannt wird, ist H. Cardanus, dessen Leben und Meynungen ausstährlich beschrieben werden.

Paracelsus Leben und Meijnungen; leicht des beste : und vollstandigste von allein, was bisher über dieses sonderbaren Mann geschrieben worden ift, und der Aufmerklamkeit der Leler verzüglich werth. Bas Leben und die Meynungen des Paracellus find aus den Schriften des P. und aus den glaubwürdigera Nachrichten anderer geschöpft: zugleich ist auf die Ideem der Theosophen und Cabbalisten, die offenbar bey den Aeusterungen des P. zum Grund fiegen, die nathwendige Rucklicht genommen. Das Refultat aus allem ift's dass P. die Cabbala populär vortragen wollte; dass er allen theosophischen Unsinn in einem vorgeblichen System vereinigte, und auf alle Theile der Medicin anwendete. Sein größtes Verdienst besteht in der Empfehlung mineralischer Arzneymittel, und in der Beobachtung mancher einzelner Erscheinungen der Nagischen, Krankheiten. - Ausbreitung und Verfeinerung des pracessischen Systems - Drey Viertheile der Anhanger des Paracelfus waren Deutsche, größten. theils Fanatiker, ohne Erziehung. Die Gesellschaft der Rosenkreuzer gab seinem System die Anwendung auf die Theologie und Philosophie. Leonh. Thurney for , Ad. w. Bodenstein, Ptr. Severin. Eine weitere Ausdehnung gaben dem paracelischen System die Ro-schkreuzer, deren Geschichte der Vf. größtensheits uach Semler, doch wit Benutzung anderer Nachrich: ten, vorträgt. Auch ftrenge Galeufften mufmen dem Paracelfus in fofern beypflichten, dass seine mineralifehen Mittel wirkfamer waren, als ihre Syrupe, und der gute Theil der Lehren des Paracellus wurde daher von ihnen nicht vernachläßigt. Th. Eraftus, H. Smerius, A. Libavius erklärten fich wider Paracellus. Unun b obu.

ohne doch feine Verdienste zu verkehuen .- Gefchichte der Chirurgie im 16ten Jahrhanderte Große und wichdge Operationen waren herumziehenden Operateurs überlaffen: Inkrumente zu wichtigen Operationen kannte man nicht. Die Schusswunden, die man unfangs für vergiftet hielt, lehrte Paré zuerst besier behandeln. Mehrere Wege, Krankheiten der Harnrohre zu heilen' wurden erfunden, fo wie auch der Steinschnitt mit dem großen und hohen Apparat. — Geschichte des Streites über den Vorzug der Medicin vor der Chirur gie in Frankreich, nach Pafquiet. Der Kaiferfchnitt. Geschichte der vornehmsten anatomischen Entdeckungen. Kein Theil der Heilkunde wurde im 16ten Jahrhundert besser bearbeitet, als die Zergliederungswiffenfichaft, durch fo viele Manner erfter Große, die derfetfelben eine ganz neue Gestalt gaben. Der Vf. giebt erft literarische Nachrichten von diesen Männers; dann beschreibt er die Fortschritte der Wissenschaft nach ihren Theilen.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

gebildete junge Christen ben der Feyer des Abendmahls, von M. Johann Christian Dolz. 1796. 181 S. 8.

Der Vs., der sich schon in seinen katechetischen Unterredungen als einen Mann von nicht gemeiner Gewandtheit des Geistes gezeigt hat, liesert uns hier ein Erbauungsbuch, das Rec. nach seinen Einsichten den besten dieser Art an die Seite setzen muß. Es zeichnet sich nicht allein durch den edlen und dennoch wohlverständlichen Ausdruck, sondern auch dadurch sehr rühmlich aus, dass die Betrachtungen, welche darian enthalten sind, zusammen ein Ganzes ausmachen, und alle dahin abzwecken, eine vollständige, deutliche und sruchtbare Erkenntnis von dem Werthe, der Absicht und dem Nutzen dieser seyerlichen Reti-

glonskandtung av bewirken, Tugleich aber auch die sberghiubischen und mystischen Moynungen zu beier sigen; wodurch dieselbe me einer Angst erweckender Ceremonte herabgewürdigt wird. Die 23 Betrachungen find nicht nach dem gewöhnlichen Tone eines Ge sprächs mit Gott, sondern in dem belehrenden geschrie ben, wobey jedoch Anreden an Gott und sich selbt meiftentheils am Ende, sher ganz kurz, vorkommer, zugleich find an den bequemiten Orten puffende Vo aus den besten Liedern eingestreut, nach welchen e Faden der Unterhaltung weiter fortgeht. Sprüche fa det man nicht überhäuft, aber da wo fie find, paffen und wirkfam angebracht. Auch haben die Betrachten gen eine angenehme Kürze, wogegen bey Erbanungbüchera zur Ermüdung der Andacht, fehr oft verhsen wird. Die ersten 9 Betrachtungen handeln unmittelbar vom heil. Abendmale, und stellen dasselbe als ein Fest der Gedächtnissfeyer Jesu, der Ertöfung, Un-Rerblichkeit und Menschenliebe vor, die darauf fotgenden bis zur 13 geben verschiedene Amleitungen 21 Selbstprüfungen. In der 14. wird Jesus als der nuch gennützigste Menschenfreund, und in der 15. als der innigste Verebrer Gottes seines Vaters dargestellt, welche letztere vorzüglich schön ausgearbeitet ift. Die 16-12. enthalten eine umschreibende Erklärung der letzten Reden Jesu Joh. 13. v. 31 — 35. Cap. 14. 15. 16. 17. Die 19. über die Wichtigkeit des Confirmationstags, nebst einem Schluss aus einer Confirmationsrede von Hn. D. Rosenmäller, in der beliebten herzlichen und populären Manier, die an diesem gelehrten Mannschon bekannt ist. Die 20. über die Vorsorge Goue, in den Jahren unsrer Kindheit. 21. Von dem Werde der Religion für das jugendliche Alter. 22. Ueber die Würde des Christen. 23. Ueber die Beichte. Alebehang noch einige Beichtformulare, Mergen- wi Abendbetrachtung nebft Gefängen am Confirmation, Beicht - und Communiontage.

#### RLEINE SCHRIFTEN,

Schöne Künere. Bern, est Kosten der typographischen Bocietät: Des Herrn Albrecht von Hallers (Haller) Alpengedicht. Rubit eines naturhistorischen Beschraibung der Alpen von eben demselben. Les Alpes Poone de M. de Haller, avec une Description Physique des Alpes, por le même. Mit zehn Vignatien von Dunker. 1795. 27 S. 4. (3 Gld.) Dom Texte des Gedichtes gegenüber ist eine französische Uebersetzung von Hn. V. B. Tscharner. Sie scheint uns wohl gerathen, nur hier und da nicht tran genug. Auch ist sie nach einer frühern Auslage der Hallerischen Gedichte gemacht und hier nicht nach dem beygestigten Texte der letzten Auslage verbessert worden. Bine gre-

see Sorglosskeit der Herausgeber! Auf das Gedicht folgt eine gleichfalls französische und deutsche Beschreibung der Alpen aus Halters Historia Plant. Helvet, fol. 1768. Dem Rec. aus sich beym Lesen oft die Bemerkung ausgedrungen, wie wend die sogenannten deutschen Lettern die Vergleichung mit den lateinischen aushalten können. Man hat auf dem Tital angemeit, dass die 10 Vignetten von Hn. Dunker sind. Dass aber sech devon sich schon in der eilsten Auslage von Halters Gedicken Bern 1777 und die übrigen vermuthlich auch schon anderswesinden, das hat man nicht angemerkt. In dieser Rücksicht sinden wir das Buch theuer.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 23. Junius 1796.

### GESCHICH TE.

Leipzie, b. Voss u. Comp.: Die Staatsverwaltung von Toskana unter der Regierung Seiner königlichen Majestät Leopolds II. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. August Friedrich Wilhelm Crome. Erster Band. 1795: 340 S. Zweyter Band. 32 S. nebst 32 Tabellen. 4.

Die vorliegende Uebersetzung ward von Hn. Crome, einem Austrag des verewigten Monarchen zusolge, unternommen, und erscheint nun auf den wiederholten Besehl Sr. Majestät des jetzt regierenden Kaissers. Ueber den beygesügten Commentar erhielt Hr. Cr. manche belehrende Winke von Leopold selbst. Zu einem Theile der Anmerkungen haben verschiedene hohe Vst. Materialien geliesert; den Stoss zu mehreren andern verdankt der Herausg. dem verdienstvollen Fleisse des Hu. de Lucca in Wien. An der Uebersetzung hat Hr. Jagemann Theil genommen, dessen Verdienste um die Ausnahme der italignischen Sprache und Literatur in Deutschland anerkannt sind. Das Werk ist Sr. jetzt regierenden k. k. Majestät zugeeignet, und unter den Besörderern desselben liest man die Namen eines großen Theiles der Fürsten Deutschlands.

Diese Umstände enthalten die Antwort auf die mögliche Frage: ob Hr. Cr. nicht vielleicht eine entbehrliche Arbeit unternommen habe? Sie rechtfertigen aber zugleich die Erwartung, dass hier etwas Vorzügliches geleistet sey. Man mus, um billig zu seyn, diese Erwartung nach der bescheidenen Meynung beschränken, die der Vf. felbst von seinem Werke hat. "Dem eigentlichen Gelehrten und Staatsmann," heisst es in der Vorrede, "sagte ich zwar nichts Neues, das Wich. tigste aber, was mir zur Erklärung der, in dem Original aufgestellten, Grundfätze und Thatfachen nothwendig schien, suchte ich zusammen zu stellen, und einige, für unsere Zeiten vorzüglich wichtige Materien bey der Gelegenheit zur Sprache zu bringen." Dies ift alterdings der Fall. Die allgemeinen Betrachtungen über politische Gegenstände, die in den Anmerkungen zeritreut find, enthalten meift bekannte Dinge, und find nicht von Belang; hingegen ift das, was in historischstatistischer Absicht zur Erläuterung des Textes dienlich war, sehr gut zusammen getragen, wie man es den bekannten Kenntnissen des Vf. zutrauen konnte. Eine noch reichere Ausbeute dieser Art verspricht die hier zugleich angekündigte historisch-statistische Beschrefbung des Grossherzogthums Toskane, wohin vielleicht. auch manches, was in den Anmerkungen fast zu weit-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

läustig gerathen ist. hätte verspart werden können. Einige Puncte, worauf gegenwärtig die allgemeine Aufmerksamkeit gerichtet ist, hat der Vf. vornehmlich herausgehoben, in der lobenswerthen Absicht, dem Volke und den Regierungen Wahrheiten ans Herz zu legen, die für beide gleich wichtig find, und die, als Commentar zu einem folchen Texte, um so eher Eins gang finden follten. - Bey dem allen scheint dem ganzen Unternehmen kein durchdachter Plan zum Gruns de zu liegen. Welche Klasse von Lesern Hr. Cr. sich als sein Publicum denken, und welche besondere Zwecke er sich auch vorgesetzt haben mag: so hätte er doch eine größere Gleichförmigkeit beobachten, und manche Abschweifungen vermeiden sollen, wodurch das Werk gar zu sehr von der Bestimmung eines Commentars abweicht. Wenn man z. B. gleich hinter dem ersten Abschnitte des Originals (Verwaltung der Civilfustiz) vier allgemeine Abhandlungen findet, die zur Erläuterung des Textes wenig beytragen; se vermisst man dagegen bey dem nicht minder wichtigen IVten Abschnitte (vom Ackerbau) sogar das Nothige, und muss fich mit einer allgemeinen Nachweisung auf die noch nicht erschienene Statistik von Toskana begnügen. Manche vortreffliche Stellen des Originals, deren Auwendung auf die Zeitumstände leicht und natürlich ift, z. E. gleich die klassische Stelle der Einseitung über Publicität, die Stellen im ersten Kap. über privilegirte Gerichtshöfe, im aten über die Gleichheit der Strafgesetze, über Tortur und Todesstrafen, über den Milsbrauch des Nameus Hechverrath, über heimliche Ankläger u. f. w. bätten mit wenigen Worten binlänglich und besser gewürdigt werden können, als in weitlisfigen Excursionen, wodurch die Aufmerklamkest werstreut, und der treffende Sinn des Textes oft geschwächt wird. Einige andere Stellen hatten hingegen einer einschränkenden Bemerkung bedurft, welche man hier, wo alles auf unbedingtes Lob angelegt ift, freylich vergebens fuchen würde. So wohlthätig such der größte Theil der Leopoldinischen Resormen in ihren Folgen war, so darf man sich doch nicht verhehlen. dafs die Maximen, nach welchen fie unternommen wurden, nicht allgemein seyn dürsten; ohne bedenklich zu werden. In einem Werke, das den Geift der toskanischen Gesetzgebung charakterisiren soll, hätte vor andern die Kunft eine besondere Ausführung verdient. wodurch es der Regierung gelang, den letzten Schatten einer Constitution (durch die Aufhebung des alten Baths der Zweyhundert und der übrigen alten Rathscollegien, der Zünfte, der Podesterien; durch die neue Vertheilung der Provinzialgerichte; durch manche Anordnungen im Fache der Finanzen, der Polizey u. f. w.)

zu verdrängen, und die gesammten Staatskräfte einer wohlwollenden und gutberechneten Willkahr zu unterwersen.

Die Uebersetzung, so weit wir sie verglichen haben, ist mit großem Fleise gemecht, und der Ausdruck hat viel Einfachheit und Würde. Da hier nicht der Ort ist, von dem Inhalte des Originals, das längst in allen Händen ist oder seyn sollte, Bericht zu geben; und eine umständliche Anzeige dessen, was in den Anmerkungen des Herausg. vorkommt, zu weit führen würde; so begnügen wir uns, die Hauptrubriken mit einigen wenigen Bemerkungen herzusetzen, woraus man die ganze Anlage des Werkes zur Genüge kennen lernen wird. - I. Abschnit. Verwaltung der Civil justiz. Erste allg. Anmerkung, zur Einleitung gehörig: siber Publicität und Pressfreyheit. Die bekannten Grunde, etwas weitschweifig vorgetragen. Die Stelle, worüber Hr. Cr. commentirt, find die merkwürdigen Worte des Textes: "dass es, nach der festen und innigsten "Ueberzeugung Seiner Majestät, kein wirksameres Mitntel gebe, das Vertrauen und die Zuversicht eines Volks gegen seine Regierung zu gründen," als die vollstasdigste Publicität, und dass hingegen "alle Verhehlung "und Verschleyerung der Regierungsgeschäfte, Mils-"trauen und Argwohn gegen die Gute derfelben erre-"gen, und selbst die redlichsten und lobenswürdigsten "Gesinnungen des Regenten eben so zweydeutig ma-"chen, als das Betragen der Minister, welche die Staats-"geschäfte führen." zie allg. Anmerk. über die Freybeit des Kornhandels; ausführlicher, als es hier nöthig wan. Es ist unschicklich, und verstößt gegen die Regeln aller gesunden Auslegungskunft, in dem Commentar eines Werkes, das doch seiner Natur nach nicht für den ærsten Unterricht bestimmt seyn kann, bis zu den Elementarbegriffen zurückzogehen, wie das, nach dieser und ähnlichen Proben zu urtheilen, aufangs wirklich Hn. Cr.'s Plan gewesen zu seyn scheint. in einem Commentar über das Governo della Tascana weitläufige Berechnungen von Englands Getreidecon-Susption und Ausfuhr erwarten? Die ganze Untersuchung hätte übrigens eine schicklichere Stelle hinter dem III. Abseha. gesunden. - zte allg. Anm., die Einführung eines neuen bürgerlichen Gesetzbuches betreffend; won S. 69-111. Meist ganz allgemeine Betrachtungen, über den Nutzen eines vollständigen Civil - und Criminalcodex, woran es beynahe überall noch so sehr fehlt; von Toskana nur wenige Blatter. - 4te allg. Anm. über die Aufhebung der Zünfte; ift hier mit angeführt, aber erst hinter dem Ul. Abschnitte eingeschaltet. — 5te allg. Ann., die Aufhebung der Privilegien aud Exemtionen in der Justiz betreffend. — Wenig Befonderes. — 6te allg. Ann. über die Aufhebung der geistlichen Inquisition, ift hinter dem X. Abschnitte eingerückt, wo sie, wie der Vf. bemerkt, an ihrem gehörigen Platze ist. Billig hätte sie denn auch hier, wo ihre Stelle nicht ift, und wo man sie nicht findet, nicht mitgezahlt werden follen. — Il. Abschnitt, Kriminaljustiz. the alles Anne, non ider Kriminaljustiz überhaupt. Viel Gutes und Zweckmässiges, die Gemein-

plätze abgerechnet, die jedoch in diesem Abschnim schon weniger haufig, als in dem vorigen find. A. gehängt ift eine Tabelle-über Verbrecher und dens Reftrafung in Toskana vom J. 1755-1784talsumme der Verbrechen von den beiden ersten Jahre ift 2231'und 2394, von den beiden leeten 668 und 77. Die schönste Lobrede auf Leopolds milde Geseuzbung! 2te allg. Anm. Wer die Aufhebung der Todesfo fen. Hr. Cr. erklart sich gegen die völlige Abstella der Todesstrafe nach den bekannten Gründen, 3 allg. Ann. über die Aufhebung der unter der Rubrit: Hochverrath und Majestätsverbrechen, ehemals in T. gd tenden Gesetze, nebit Aufhebung aller Confiscationa Die Bemerkung des Textes, "dass der Name Hochra-"rath bisher viel zu weit und zu willkührlich ausge-"dehnt worden, so, dass dies Verbrechen und dessen Sus-"fe oft auf geringere Vergehungen, ja logar auf die gleich "gültigsten Handlungen der Staatsbürger übermeen "wurde," wird weiter ausgeführt, und mit manchen trefenden Beyspielen belegt. Die Freymuthigkeit, welche der Herausg, bey dieser und abnlichen Gelegenheiten beweiset, macht seiner Denkungsert Ehre, und wird ihre Absicht hossentlich nicht überalt versehlen. - 4te allg. Ann., die Aufhebung der Tortus und des Reinigungseides betreffend. Nichts Neues; auch war es nicht leicht, über einen so vielfältig behandelten Gegenstand etwas Neues vorzubringen. Die vortreffliche Stelle des Originals spricht für sich selbst. "Die "Tortur," heisst es daselbst, "weiche den Bekingten "schon foltert, ehe er noch einmal durch den richter-"lichen Ausspruch für schuldig erkannt ist; sie, weiche "die Unschuld der Gefahr grausamer Quaalen ausletz. "und nicht selfen den stark gebauten Verbrecher im "spricht, dagegen aber den schwachen Unschuldige "so oft verdammt: diese ungereckte und grausame luntur wurde in allen Kriminalprocessen auf immer pre-"scribirt, so schwer auch das Verbrechen seyn mochte "deffen Urbeber man zu entdecken fuchte." - gte all gem. Aum. über die Indemnisation unschuldig beklagter (angeklagter) Personen in Kriminalsachen. — III. Ab-Schnitt. Handel, Künste und Manufacturen. Hiebey aur Eine allg. Anmerkung, vorzüglich die Einschränkung der Fideicommisse, und die Aushebung der Zunste betreffend; meist bekannte Sachen. - IV. Abschnitt Ackerbau. Größere Anmerkungen fehlen; das Nöchigste zum Verständnisse des Originals ist in kurzen Noten unter dem Texte beygebracht, welches jedoch auch bey den übrigen Abschnitten geschehen ist. - V. Abschnitt. Finanzwesen, Steuern und Regalien. Dieser und der folgende Abschn., nebst den dazu gehörigen Tabellen im zweyten Bande und den nicht minder reichhaltigen Anmerkungen des Herausg., machen et sen der interessantesten Theile des Werkes, so wie die Reformen im Finanzsache eine der glänzendsten Parthien in der ganzen Staatsverwaltung Leopolds, aus Der Toralertrag der Staatseinkunfte von T. war im J. 1789 (ohne die Grundsteber und die besondern Einkünfte aus den Petrimonialgütern des Grossherzogs) 13.370,000 Lire; mit Einschluss der letztern, 15.380,000 Lire. Der reine Ertrag nach Abzug der Hebung koten, und ohne die eiftgedachten besondern Einkanfte 1,200,000 L. (nach Tab. II. 9,199,121 L.) Itiernach war die Einnahme, bloss durch die bessere Erhebungsart, jährlich um 1,237,969 L. vermehrt, und zugleich den Unterthanen mehr als zwey Millionen jahrlich an Abgaben erlassen worden. Die Vereinfachung der Abraben (im District Prato z. B. wurden auf einmal 25. verschiedene Abgaben aufgehoben, und in eine einzice verwandelt), die Aushebung des Generalpachts, die revgebung oder Einschränkung mancher drückenden Regalien u. f. f., waren so viele Wohlthaten für das and. Außer der Abtragung der Staatsschulden wurlen von jener, in Vergleichung mit andern Staaten 10ch immer fehr mässigen Einnahme von 1766-1789 ncl. 38,762,854 L. als reiner Ueberschuss erspart, wevon ungeführ 30 Millionen auf die Verbesserung der Landesökonomie, des Fabrik- und Handelswesens, der Künste und Wissenschaften etc. verwendet wurden. Beyin Regierungsabtritt Leopolds im J. 1790 fanden ich 5,214,149 L. an baarem Geldvorrath in der Schatzcammer. Ueberhaupt kann man rechnen, dass L. das Staatsvermögen von Toskana um mehr als 100 Milliosen verbessert habe. - VI. Abschnitt. Staatsschullen. Die dazu gehörige allg. Anmerk. gleichfalls sehr nstructiv. Beym Antritt der Regierung L. beliefen ich die Staatsschulden überbaupt auf 91,376,530 L., ind, nach Aufhebung der Magona Vecchia und der Monte di Pieta, noch auf 87,589.775 L. Im J. 1790. waren sie bis auf 20,764,254 L. getilgt. Die Interest en wurden gleich anfangs von 10-15 pro Cent auf pC. herabgesetzt, bey welcher Gelegenheit über 3 Mill. an verschiedene Glaubiger ausgezahlt wurden. Die auswärtigen Capitalien (zusammen über 10 Mill.) wurden 1780 alle aufgekündigt. Die hiezu nöthigen Belder waren theils aus dem Privatvermögen des Großperzogs, theils von dem Verkauf der Domänen, der iegenden Gründe, der Communen u. f. w. gezogen worden. Im J. 1788 fasste L. endlich den Entschluss, len größten Theil der noch übrigen Staatsschulden inf die sammtlichen Gutsbesitzer - nach Massgabe der pisher üblichen Schuldensteuer, die dadurch abgekauft werden sollte, - zu repartiren. Auf diese Weise kam vis Ende 1789 ein Capitalftock von 56,649,200 L. zuammen, welche zur Tilgung der Staatsschulden verrandt werden konnten. Die jährlichen Zinsen für die un noch übrigen Staatsschulden beliefen sich im J. 1790 auf 604,240 L.: 1765 hatten sie über 27 Mill. beragen. Als ein Beyspiel, mit welchem ungeheuern Leichtsmn die Regierung in älteren Zeiten, namentich unter Johann Gasto, Schulden contrahirte, liest man in einer Note des Originals felbst folgende Stelle. "Manschen Capitalisten wurden für 100 Lire, die sie herschof-,len, 2 auch 300 L. gut geschrieben, und die Zinsen stiegen auf 14 bis 15 p. C. In der sogenannten freyen Bank nahm man 45 für 100 als Capital an, und ver-,pflichtete fich dabey zu 14 p. C. Interesse." - VII. Abschnitt. Polizey und gute Ordnung. In der beyzefügten allg. Anm. über diesen wichtigen Gegenstand jur wenig. Hr. Cr. enischuldigt fich mit dem ihm orgeschriebenen engen Raume; bey den ersten Ab-

Schnitten hätte indessen viel Raum erspart werden konnen. - VIII u. IX. Abschm. Penfienen und Besoldungen. Auch die hieher gehörige allg. Anm. ist nicht von Belang. - X. Abschn. Diener der Religion und Kirchenzucht. In der Anm. des Herausg. eine starke Stelle gegen den in unsern Tagen hie und da geäuserten, ungereimten Satz: "unsere Zeiten bedürften durch. naus wieder der Zuchtruthe der Jeswiten und der hierar-"chischen Despotie, des Aberglaubens und der geiffli-"chen Inquisition, um Rube und Ordnung aufrecht zu "erhalten." - XI. Abschn. Gesetze für die Gemeinden. - XII. Abschn. Oeffentliche Verschonerungen und Bequemlichkeiten für das Publicum. Wegen der zu die fen Abschn. gehörenden Erläuterungen wird der Leser auf die versprochene historisch - statistische Beschreibung von T. verwiesen, ein Werk, dessen baldige Erscheinung allerdings sehr zu wünschen ift. - Schluss; anmerkung des Herausg., welche eine kurze, zweckmät ssige Recapitulation des Vorigen enthält. Wir enthal; ten uns, dem reichen, wohlverdienten Lobe, welches der Herausg, hiebey dem verewigten Monarchen ertheilt, etwas beyzufügen. Das Publicum hat über Leopolds Gefetzgebung bereits mancherley Urtheile vernehmen mullen, die zum Theil darauf berechnet scheinen, ihm das eigene Benken zu ersparen. Indessen spricht die Sache laut genug für sich selbst. Was auch die Zeit und veränderte Umftände von der vergötteru. den Huldigung abbrechen mögen, die das Governo della Toscana bey seiner ersten Erscheinung empsing, und wie auch das Urtheil der Nachwelt über den Urheber desselben und über dessen Lobredner und Tadler (wenn diese anders bis auf die Nachwelt kommen) ausfallen mag: so wird man zu dem Werke selbst doch immer. als zu einem, eines aufgeklärten Zeimlters würdigen Denkmal, und zu der glorreichen Administration, welche darinn dargelegt ist, als zu einem Beyspiele znruckkehren, was Verstand, Consequenz und eine erleuchtete Denkart; auch mit mässigen Mitteln, bewirken können, wenn sie auf Einen großen Zweck gerichtet find.

Der zweyte Band enthält außer den zahlreichen, die Finanzen betreffenden, Tabellen, nur noch die Einleitung und die Anmerkungen des Originals über dem Gebraush derselben. Das Aeusere des Werks ist prachtvoll, wiewohl der Druck eine, dem ganzen mangelhaften Plan des Herausg. entsprechende, Ungleichheit hat.

Berlin, b. Maurer: Menschenspiegel, oder, denkwürdige Scenen aus der Welt- und Menschengeschichte älterer und neuerer Zeiten. 1795. 380 S. iu &

Aus der wirklichen Geschichte werden hier theils Biographien, theils einzele denkwürdige Begebenheiten ausgehoben, und ohne alle Hinzudichtung in kurzen, fasslichen und angenehmen Erzählungen, mit eingeschalteten pragmatischen Bemerkungen dargestellt. Der Herausg unternahm diese Sammlung in der lobenswerthen Ablicht, dem epidemischen Ge-XXXX

schmack an Ritter -, Geister - und Hexenmahrchen ein Gegengist entgegenzusetzen, und das lesehungrige Publicum vom Wohlgefallen am Gigantischen und Schauerlichen, vom Vergnügen an Charakteren, wie sie nie waren, noch find, noch je seyn werden, auf das Studium wahrer Begebenheiten und Charaktere zu lenken. Die Völkergeschichte ist nicht allein reich an interesfanten und zum Theil aufserordentlichen Vorfallen und Personen, sondern auch weit lehrreicher, als überspannte Romanendichtungen, weil man in ihren Erzählungen einen treuen Spiegel menschlicher Handlungen und Gesmungen findet. Die in diesem Band ausge-Rellten Personen und Begebenheiten find folgende: 1) Peter der Erste und Karl XII bey Narva und bey Pultaws. 2) Ezzelina von Romano; seine Unthaten und sein Ende. 3) Lorenzo de Medici Sieg über seine Feinde, und feine Großmuth gegen fie. 4) Verschwörung des Cinq - Mars gegen den Kardinal Richelieu. 5) Un-Mückliche Schicksale des Prinzen Zemes, eines Sohns Mahomets II. 6) Belagerung und Eroberung der In-fel Rhodus durch die Türken. 7) St. Germain; seine schrecklichen Leiden in den Wusteneyen von Aegypten. 8) David Rizio, der Günstling der Königin Maria von Schottland. 9)- Merkwürdige Schicksale vier ruslischer Matrosen auf Oftspitzbergen. 10) Jean Faber, der die Galeerenstrase für seinen Vater übermahm. 12) Franz von Civille, Commendant der Stadt Roven unter Karl IX; et ward dreymal für todt gehalten, und begrapen, und febte dreymal wieder auf. 13) Die meuchelmorgenichen Asasinen. 14) James Sutherland, ein redlicher Britte, der im Jahr 1791 durch Gewaltthätigkeiten feiner Feinde in einen folchen Abgrund des Elends gestürzt ward, dass ihm der Tod von seiner

eigenen Hand die einzige Rettung sehien. 15) John Howard, der menschensreundliche Untersucher der Ker ker und Zuchthauser. 16) Marquis von Tavora, ein Bruchstück der portugiesischen Geschichte des Jahres 1758. — Bloss bey dem ersten und letzten Aussatz find die Schriftsteller, woraus sie geschöpst worden, (Possett und von Musr) angegeben.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Kurze Predigten mi Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonntags-mi Festevangelien, nebst einem Anhange von Casulpredigten und Reden, besouders für Landlent und Landprediger herausgegeben von Raymund Dapp, Pred. zu Kleinschönbeck u. s. w. zer Jahr-

gang. 1795. Erste Abth.

Hr. D. behauptet auch in diesen Kanzelvorträgen des Ruhm eines im vollen Sinne des Prädikats populären Predigers, welchen er sich bereits durch mehrere alce tische Schristen erworben hat. Ueberall geht er von hellen Religionsbegrissen aus, und bahnt sich mit denselben den geraden und sichern Weg zu einer sansten und bleibenden Rührung des Herzens. Die Auswahl der abgehandelten Materien ist durchweg so, wie es die nähere Bestimmung dieser Vorträge für Landleute mit sich bringt; der Ausdruck ist gemeinfasslich, und dabey der Würde der Sachen überall angemessen. Würden recht viele Kanzelreden in solchem Geist und Tone abgesast an mehrern Orten gewalten, so müsste wohl jedem Unbesangenen die Nutzbarkeit des Predigtamts hell einleuchten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Oekononiz. Budiffin u. Leipzig; b. Arnold: Der kunsterfahrne Spargelgärtner und immerwührende Spargelkalender, oder kurze und deutliche Anweisung zur Erzeugung, Psanzung und Behandlung des Spargels, nehst Unterricht, was durch das ganze Jahr in jedem Monat bey Erzielung eines schönen Spargels zu thun nichwendig ist. Ohne Jahrzahl. 32 S. S. — Ein sehr dürstiges Product. Der Herausg. läst sich in der Vorerinnerung sölgendermassen darüber versehmen. "Hr. Ps. Engelthaler machite mich auf seinem im J. 1792 herausgegebenen Spargelkalen, der aussmerkam, und ich fand bey mehrmaligen praktischen, Versuchen, das alles Gesagte eintras. Liebhabern des Spargels dieses wichtige Geheimniss vom Bau des Spargels noch "gemeinnutziger au machen, entschlos ich mich, es mit einigen "andern Bemerkungen zu bereichern etc." Das Geheimniss mag und mass bekannt werden. Es geschiehet hier in einem meuem Kleide." — Dieses neue Kleid bestehet nun hauptsächlich in den rothen Buchstaben des Titels. Von einem Geheimnisse erfährt man nichts; doch das hätte man dem Vs. gern gesehenkt,

wenn er nur das Bekannte gehörig zusammengestellt hätte. Er fängt sogleich mit den monstichen Verrichtungen bey den Spargelbeeten an, und setzt also voraus, dass der Leser den Bau dis Spargels schon verstehe. Nach diesem sogenammen Spargelistender redet er etwas vom Nutzen (der Benutzung) oder des Stechen des Spargels, und dann von der frühern Hervorbringung der Spargelkeime, wodurch er das Treiben des Spargels durch Mistbeete versteht: und endlich solgen seine allgemeinen Regeln. Darinn sernt man den Spargel aus Saamen ziehen. Dies soll geschehen durch Einlegung dreyer Samenkörner in Irezeck, um die auf einem bereiteten Spargelbeete eingeschlagene Pflöcke. Diese Dreyecke sollen in gerader Linie stehen; aber damit sich in der Folge die Wurzeln nicht berühren, so sollse die Dreyecke Sieben Fust von einander abstehen, etc. — Ria arger Drucksehler, wenn es anders ein Drucksehler ist! Wit weit die Linien oder Reihen von einander abstehen sollen, wir nicht ausgegeben.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 24. Junius 1796.

#### SCHÖNE KÜNSTE

Unter dem erdichteten Druckort Bagnan: Reisen vor der Sündfluth. 1795. 500 S. 8.

hedem brauchte man die vorfündslutuische Epoche der Menschengeschichte eben darum, weil von ihr nur wenig Nachrichten erhalten worden find, zu einem Spielraum für gelehrte Träume über den Ursprung der Kunste und Wissenschaften; in der Folge ward fie die Lieblingsscene der Dichter, die eine patriarchalische Unschuldswelt schildern wollten; hier giebt fie Stoff za Dichtungen, die zum Vehikel von politischen Satyren und philosophischen Rasonnements über den gesell-Chafelichen Menschen, und eben dadurch, dass sie in o entsernten Zeiten spleten, zur Hille der Freymuthigkeit dienen müssen. Einer von den unschuldig gebliebenen Berghewohnern, die von Seth herstammen, unternimmt aus Neugierde Wanderungen durch die üppigen Phäler, in denen Kain's Nachkommen Städte und Reiche regrundet haben. Ein Land, das ein ahneustolzer, mürrischer und entnervter Despot beherrscht; ein anires, wo nichts, als grober Eigenautz die ganze Naion beseelt, der Raubsucht und Blutdurst erzeugt, ein trittes, wo bey allem äußern Schein von Menschenlebe und Gefälligkeit verfeinerter Egoismus die Triebeder von allem ist; ein viertes, wo der schwache Reent fich ganz der Leitung bücherschreibender Menchen überlässt; ein fünftes endlich, dessen überreife lewohner mit Vernunft und Phantalie so lange gechwelgt haben, bis ihre Kopfe mit lauter Misgeburten on Ideen erfüllt find, und sie gar bis zur theoretischen iottesleugnung herabfinken; diese Länder werden von em Sethiten nacheinander durchreift. So sehr er in edem dieser Lander seinen Unwillen über die Verkehrteit der Einwohner einige Zeit zu verbergen sucht, > bricht er zuletzt doch aus, und zieht ihm die Veraunung aus einem Lande in das andre zu. Die Sumie seiner Beobachtungen ist am Ende ein allgemeines ittenverderbnifs unter diesen Menschen, Bosheit, Laer. Blutvergielsen, Herrschsucht, Geldbegierde, Eiendunkel, kurz eine Ausartung des Menschengehlechts, welche beweift, dass die Menschheit sich och in ihrer Kindheit befindet, und noch vieler Erchung und Umbildung bedarf, che sie ihrer Bestimtrug ein Gnuge leisten kann. Diese Fictionen a la ... A. L. Z. 1796, Zweyter Band,

einzeln Stellen treffende und feine Satire werden indessen dem Werke Leser genug schaffen, auch solche Leser, welche die philosophischen Behauptungen, und' die sehwarzen Gemälde von der moralischen Natur des: Menschen nicht zu prüsen im Stande sind. Dem denkenden Leser hingegen werden mehr als alle, aus' der Geschichte der Menschheit, abgezogene Maximen. mehr als alle Satiren des Vf. über Despoten, Aristokraton, Minister und Klerus, die Wünsche und Winke für Veredlung des Menschengeschlechts gestellen, die hie und da eingeschaltet sind. Die ganze Relsebeschreibung ift in mehrere Abenderzählungen, oder Mähr! chen eingetheilt, die ein Philosoph einem Kalifen vor dem Schlasengehn erzählt, eine gar zu abgenutzte Einkleidung; doch spricht hier der Kalise mehr dazwischen, als die Sultane und Schachs in ähnlichen Romanen. So lästig übrigens der Kalife durch die gar zu vielen Stellen wird, die er aus dem Koran anführe? so gewinnt doch der Leser ihn wegen seiner natürlichen Gutherzigkeit, und wegen der guten Entschliesoungen lieb, die doch die Geschichte in ihm erweckt. und die alles hoffen ließen, wenn er von andern Ruthen geleitet wurde. Sein Großvezier ift ganz unerd träglich; bis zum Ekel wiederholt er die Bemerkung. alles komme von dem, den Menschen eingewurzelten: Bosen her, und darum musse man fie mit einem eiser nen Zepter regieren, und zum Guten, das heifst, zum Gehorsam peitschen.

Benlin, b. Felisch: Karl Fried. Aug. Freyherrn von, Lutgendorf Schriften. Erster Band. 1795. 464 S. g.

Dieser erste Band besteht aus zwey Schauspielen, davon das erste, das zugleich das vorzüglichste ist, den-Titel: Die Folgen einer minderjahrigen Verlobung führet und vier Aufzüge hat. Die vornehmste Ablicht des Vf. in seinen Dramen geht auf die sittliche Beleitung : um diese zu befordern, bat er in diesem Stück einen! Liebhaber und eine Liebhaberin aufgestellt, die, beide' von gutem natürlichen Verstande und guter Erziehung, beide edel und techtschaffen, aus jugendliches Unbesonnenheit nicht immer so handeln, wie sie sollten; der erstere vergisst ältere Verbindungen, und die audre entflieht mit einem Jünglinge, um nicht einen Greis heirathen zu muffen. Ihnen ist ein andres Paarentgegengesetzt, wo die Liebhaberin ihre heftige Liebe limm find mittelinäfsig, und mit keiner sehr glänzen. unter dem größten Kampse zurückhält, weil sie ihr 20 Phantasie ausgeführt, in ihren Allegorien oft lang- unerlaubt dunkt, und wo der Liebhaber. fo viel es eilig, oft zu gedehnt, wozu denn noch ermudende!! ihm auch koftet, demjenigen Platz machen will, der eclamationen à la Candide kommen. Eine gute Er- i altere Rechte hat, als er, und aus Ehrfurcht gegen hlungsgabe, ein leichter angenehmes Stil, und in des andre Gelchlecht lieber schweigt als feine Geliebte bestürmt. Nächstdem bestrebt sich der Vf. durch treue Zeichnungen von Charakteren solcher Personen, wie felbst zu beobachten Gelegenheit gehabt, seine Schaufpiele zu beleben. In dem ersten Stück find ein launichter, zum Aufbrausen, wie zum Lachen, gleich geneigter Alter, sein sanguinischer, seuriger, gegen jeden nur zu offenherziger, nicht seiten muthwilliger Sohn, und eine alte, stolze, gebieterische, pedantische und, scheinheilige Tante diejenigen Charaktere, die der Vf. am fleissigsten bearbeiter hat. Man finder hier sehr viele, nach der Natur kopirte, Züge vereinigt; der Vf. legt vorzüglich sehr viel Bekanntschaft mit der größern und feinern Welt, die unsern meisten Theaterdichtern abgeht, an den Tag, doch verfehlt er auch die Natur nicht, wenn er Kausleute und Gastwirthe schildert. Sein Dialog ist ungezwungen, gewählt und doch geschmeidig. Zwey Situationen ausgenommen, möchten wohl die übrigen Theile des Plans nicht immer anziehend genug feyn, und bey der etwas zu grosen Länge des Stücks, die Handlung etwas zu lang-So viel Schönes auch daraus entfam fortrücken. springt, dass der Vater unerkannt mit dem Sohne spricht, und so viel Mühe sich auch der Vs. S. 63. gegeben hat, es wahrscheinlich zu machen, dass er ihm To lange unbekannt bleiben konne, fo bleibt doch noch immer einige Unwahrscheinlichkeit bey der Sache, aber freylich würde unter den Umständen eine Erkennung auf der Bühne alles verdorben haben. Einem fo vernünstigen, einem so zärtlichen Vater (den man besonders durch die Scene S, 221. so liebgewinnt) kann man die Thorheit, sich auf den ersten Blick in die Geliebte seines Sohnes zu verlieben, und die noch grossere Thorheit, dem Sohn die Abtretung derselben an ihn zuzumuthen, nicht verzeihen. Das Duell, und die Dazwischenkunft andrer Personen, ehe es geendigt werden kann, ist eine in Romanen und Schauspielen zu oft vorkommende Situation, als dass sie noch grosse Wirkung thun konnte. Nur felten findet man einige Unrichtigkeiten des Ausdrucks, z. B. S. 50.: etwas ouf (als für) etwas ausdeuten; S. 58.: auf den hätte ich ganz vergesten; S. 64. ich bin gesinnt (für gesonnen) S. 89. Ein. Liebe zu geben und zu emplangen, von dem Schöpfer ausgedachtes (bestimmtes) Fraulein; S. 92. es geht mir ein (für ich begreife es) S. 97. ein weiteres (für ein mehreres) - S. 89. find der Stänker, und er laffe mich mit seinem Vorschlage ungeschoren (welches letztere der wohlerzogne Fritz von leinem Vater fagt) unedle Ausdrucke. — Wenn Sophie S. 147. fich felbst die Tochter des ersten Ministers nenut, so ist dies für ein fond fo edel denkendes Madchen zu eitel, und wenn S. 153. es heisst: "Nur Sternfelden leuchtet kein "guter Stern," so möchten es viele Leser für din Wort spiel halten. - Das zweyte Stück dieses Bandes ist Karl von Dahlfeld der Füngling, ein Original in drey Aufzügen, das der Vf. schon 1788 einzeln zu München. herausgegeben hat, und das hier verbessert erscheint, Im folgenden Bande der Schriften des Vf. foll Karl, foll seine Kriegsmanner (nach S. 109.) nach Anievon Dahlfeld als Mann in einem Schauspiele geschildert, tung derselben mit den wichtigsten Moral - und Poliund dann erst dem Leser vollkommen deutlich wer- ceybesehlen bekannt machen; und den Katechune

schichte hat beweisen, und welche moralische Witheit er in ihr hat anschaulich machen wollen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Stendal, b. Franzen u. Grosse: Feldprediger - Mes zin für die, welche jetzt Feldprediger find, ehem waren und künftig werden wollen; auch für ja edeln Mann, dem Befürderung des Guten in Krin heeren wichtig ift. Von einer Gesellschaft alen und jüngerer Feldprediger angelegt. Erfter Thi 1793. 364 S. Zweyter Theil. 1794. 362 S. 8.

Eine bequemere Zeit kontte gewiss nicht gewähl werden, als die gegenwärtige, einem fühlbaren Mo gel abzuhelfen und Feldpredigern eine genaue Asweifung zu geben, wie sie ihr Amt zweckmässig verwi ten und viel Gutes stiften können, da so zahlreiche de meen im Felde stehen und bey jetzigen Zeiten gut Feldprediger wohl nöthiger seyn mögen, als sie jeinst Es liefs fich auch von einem is algewelen and. ten erfahrenen Feldprediger, als der Herzusgeber (Hr. L. R. Kufter zu Magdeburg) ift, nichts Gemeines erwarten; und diese Erwartung wird man hinkaglich befriedigt finden. Die Beschäftigungen eines Feldpredigers werden von mehrern Seiten betrachtet und überall gute Anweisung entweder in kurzen Abrissen oder ausführlich oder auch durch Erzählungen und gute Beyspiele ertheilt. Der erite Abschnitt enthält Beynage zur Pastoraltheologie, - unter andern: Ideal eines nutzreichen Feldpredigers; Amt und Würde desseben: wie ein Feldprediger sich Achtung und Liebe des gemeinen Mannes erwerben kaun; was ein neuanteen der vorsichtiger Feldprediger zu thun hat: Menkler kenntniss, besonders des militärischen Staats, wiede zu schon auf Akademieen-und in Kandidatenishen der Grund zu legen, wie sie in Friedenszeiten zu kultiviren und in der Campagne zu vergrößern? Feldpredigerlazarethgedanken, oder Stoff zu Unterredungen, Betitunden etc. Hier kommt unter andern vor: jede Krankheit und Verwundung ist für jeden Officier und Gemeinen eine Heimfuchung Gottes, welches wohl. mit einem verständlichern Ausdruck hätte vertauch werden können; militarische Theologie in Absicht al Dogmatik, Moral und Aesthetik, einzelne Sätze zu Urterhaltungen. Unterredungen mit niedern Feldbedien ten, Stückknechten, Packknechten u. dgl. Morgengebete, die auch fortgesetzt werden. Manches paist freylich auf andere Prediger eben so gut als auf Feldprediger, z. E. wie sich der gewissenhafte Feldprediger bey den jetzigen theologischen Streitigkeiten 28 verhalten habe. Manches, möchte auch Rec. nicht usterschreiben, z. E. dass es in der Bibel positive Moralgesetze gebe. Im neuen Testamente gewifs nicht, we nigstens hat der Vf. keine genannt. Den zehn Gebo ten wird auch noch zu viel Werth beygelegt; met den, was der Vs. durch die Beprheitung dieser Ge- nen zuerst das Gebot der Liebe, alsdenn die zehn Ge-

production die übrigen obriklichen Morabilichten eyzubringen fuches; und die Verschmahung derfelben. rird für Nensucht erklärt, da doch fait alle neuere Theoegen darjun übereinstimmen, dass sie zum christlichen Interrichte als Grundlage der Sitteplehre innbrauchbar and. So gut fie auf den Kriegsfland angewendet weren können (wie dien auch von dem Vf. fehr zweckrifsig geschehen ist; so ist doch gar nicht einzuseen, worind des Vorzügliche derfelben bestehe, da sie och offenber eine böchst unvollständige Grundlage der hriftlichen Sittonlehre ausmachen. Die angeführten trunde find auch fehr unbefriedigend. Das Gebot der iebe gegen Gott, gegen andere und gegen sich selbst t. die aller simpelste und leichteke Grundlage aller thichten, die man auch als Imperative, fowohl als Geeres der Vernunft, als auch als Geletze Gottes, wie es lhaiftus gethan hot, vortragen, und alle andere Pflichen daraus herleiten kann. Die zehn Gebate gehören revlich auch zu dem christlichen Unterrichte, aber in iner ganz andern Form und Ordnung, als in dem moaifchen Gefersbuche. Das dabey gehranchte Motiv istibrimens fehr richtig und empfehlenswerth: wenn es ilgemein etleubt ware, zu stehlen, zu töcken, zu eherechen stor fo könnte das Kriegsheer nicht bestehen. der zweyse Abschnitt ist historischen Inhalts und ligert einige für Prediger lehrreiche Anekdeten aus dem iebenjährigen Kriege. Der dritte Abschnitt enthält nilitärische Reden, kurze Entwürfe zu militärischen Tortragen und biblische Sprüche militärisch benutzt. lie nicht schlecht und zum Theil vortresslich sind. Beonders ist das Locale und Temporelle des Vortrags ehr zur Nachahmung zu empfehlen. Alle dogmatiche und moralische Lehren sind sehr individuelt auf len Soldatenstand angewendet, auch viele Stellen des Iten Testaments, besonders aus den Psalmen in Abicht auf die damalige kriegerische Lage sehr glücklicht, enutzt worden. Nur einige Bemerkungen find dem lec. dabey aufgestofsen. Nr. 34. Muth in Gesahren, oll eine Homitie seyn, ist aber eine formliche Predigt nit Eingang, Text, Thema, Haupttheilen und Unterbtheilungen, (die bey einer Homilie eigentlich nicht tatt finden,) nur plauer und weniger ausführlich als s gewöhnlich ift. Nr. 35. wird Daniel in der Löwenrabe als ein Beyspiel der wunderbaren göttlichen Erettung vorgestellt; (sollte dieses nicht manchem Offiier leicht Gelegenheit zu Spottereyen geben?) und i. 269. scheint der Vf. zu erkennen zu geben, als wenn fott auch jetzt noch zuweilen durch Wunder helfe. . 271. wird behauptet, dass die Gottseligen ein vorüglicher Gegenstand der göttlichen Vorsehung wären, velches eine zu menschliche Vorstellung von Gett ift nd die ihm unanständige Wahrheit in sich falst, dass r die Tugend und Glückseligkeit der Gottlosen mehr u besordern suche, als der Frommen. Der vierte Abchnit: enthält eine literarische Anzeige von Büchern ür Feldprediger, und der fünfte die Verfassung und eranderungen des Feldministeriums der deutschen riegsheere. Im zweyten Theile find für Feldlazarethrediger die militärische Ersahrungsseelankunde, die inrichtung eines Kriegsgebets, der Taufen, der Feyer

des Abendmals und andere im ersten Theile verkommende Gegenstände, viele lehrreiche Auflätze, Skizzen, Beyspiele, Erzählungen, Nachrichten und Reglements anthalten, unter andern S. 192. die Beschreibung von dem Unterrichte und der Taufe eines Mohren. Die Behauptung, die S. 99. und an andern Orten vorkommt, dass die Vernunstreligion für ein Kriegsheer unzureichend und die christliche Religion als geoffenbarte oder positive schlechterdings nothwendig sey, und dass ein Deist kein guter Feldprediger seyn konne, möchte wohl ohne genauere Bestimmung bey manchem noch viele Zweifel zurücklassen, und die Gründe das für unsern Zeiten nicht ganz angemessen seyn, am wenigsten der Grund S, 126, Nr. 26, Wenn ein Officier die Nüszlichkeit einer guten politiven Religion laugne, folle man nur die militarische Fragean ihn thun: ob ein Kriegsheer, welches nach einem vom Feldherrn gegebenen Reglement und Plan agirt, brauchbarer und besser sey, als ein Heer, in welchem ein jeder Soldat nach seinem Gutbefinden handeln und keluem Besehl eines Obern gehorchen wolle? Meynt denn der Vf. im Ernst, dass nach der Vernunstreligion ein jeder thun könne, was er wolle? Und enthält diese nicht auch Gesetze Gottes als des höchsten Gesetzgebers? Das. Pofitive kann zwar auf einen Haufen unaufgeklärter. und verwilderter Menschen Rark wirken, aber wenn. alles bloss positiv ist, wird es auch die ganze Moralität verderben. Das verbesserte und abgekürzte reformirte Vorbereitungs - und Feldcommunionformular (S. 297 ff.) enthält auch vier Betrachtungen über Gott und seine Eigenschaften, die göttliche Vorsehung, die Erlösung der Menschen durch Jesum, den Tod und die Ewigheit. Auf diese vier Gegenstände pflegt der Herausgeber überhaupt den ganzen moralischen und Religionsunterricht einzuschranken und daraus-alle Pflichten heizuleiten. Sollten aber nicht der Mensch und seine Bestimmung und die erhabene Würde der Tugend eben fo fehr ein befonderer würdiger Gegenstand der Betrachtung seyn? Zu den am Ende beygefügten Problemen und Fragen, deren Beantwortung wünschenswerth ift, liessen sich wohl noch mehrere beyfügen, z. E. was ein Feldprediger dazu beytragen könne, die Duelle unter den Officieren zu mindern und sie nach und nach ganz abzuschaffen? Diese und andere Probleme werden reichlichen Stoff zu fetnerer Fortsetzung dieses nützlichen Journals, welcher Rec. mit Vergnügen entgegensieht, darreichen.

FRANKFURT a. M., in der Andredischen Bucht. 2. Ga., heimnisse aus der Geisterwelt. Magie und Alchymie, beleuchtet und in ihrer natürlichen Gestalt dargestellt. Nebst Bemerkungen über physische und politische Gegenstände zur Widerlegung ungegründeter Meyenungen und Voturtheile, herausgegeben von einem Kosmopoliten. 1795. 352 S.

Durch diese Schrift sollen, der Absicht ihres Vs. gemäs, Gegenstände aus der physischen, moralischen und politischen Welt in Umlauf gebracht, alte und neue Vorurtheile geahndet, verderbliche Irrthümer gerügt, und ihre schäd-Yyyys lichen Folgen mit lebendigen Farben dargefiellt werden! Das Mittel. wodurch er seine Absicht zu erreichen sucht, besteht darinn, dass er viele wichtige Gegenftande, in Rücklicht auf welche zugleich die größten und schädlichsten Vorurtheile hernschen, in alphabetischer Ordnung aufzählt und seine Belehrungen über dieselben mittheilt. Diese Gegenstände find hier z. B. aus dem A Abortiren, Abtreiben, Aehnlichkeit der Kinder mit den Aeltern, Alp, Ablösungen, Aderlassen, Abn-dungen, aus B. Beschneidung, Begräbnis u. dgl. Wir wollen über die Zweckmälsigkeit dieser Methode, den Unaufgeklärten aufzuklären, nberhaupt nichts mehr fagen, da schon mehrmal, auch in der A. L. Z. darüber gesprochen worden iff, sondern unser Urtheil nur auf die vor und liegende Schrift insbesondere einschränken. Allein auch dieses Urtheil kann nicht allgemein seyn, indem die verschiedenen Materien, die hier yorkommen, nicht mit gleicher Ausführlichkeit behandelt worden, und die Abhandlungen über dieselben nicht von gleichem Gehalt find. Wir leiten diese Ungleichheit theils ans der Ungleichheit der Kenntnisse des Vf. in den verschiedenen Füchern, die er hehandelt, und die ihm auch niemand übel deuten wird, theils daraus, dass er seine Urtheile so haufig aus andera Schriftstellera genommen hat, welche selbst wieder von verschiedenem Werthe find. So ift z. E. die Abhandlung über die Juden größtentheils nach Herders Ideen zur Philosophie der Geschiehte der Menschheit bearbeitet. In der speculativen Philosophie scheine der Vf. am wenigsten im Reinen zu feyn; dies liefe uns. wir gestehn es, gleich sein in der Vortede gesälltes Urtheil bestirchten, wo er fagt: "man träumt von gereinigter Philosophie, und hie war sie verworrener, schwankender und ungewiller als jetzt, du Kant du alte liebaude umfiltzen und ein neues auf einem fefter Grund aufführen will." Dass manche, die vorher au ein bestimmtes System glaubten, nun, da Kunt daffe be to tehe erschüttert het, nicht mehr wiffen, was fe glauben sollen, beweift nicht, dass die Philosophie m fich ungewiffer geworden fey, Ueberhaupt empficialt ein folches absprechendes, durch keinen Beweis unterflutztes. Urtheil über einen, mit der Aufklärung fo genen zulammenhängenden, Gegenstand einen Aufklarer gar nicht. Bester und die Urtheile über empiratelie Generfläude, fowohl die Manschen uls die kerperliche Naue. Denn in der That findet man hier von beiden vieles. wenn auch gleich bereits von andera gelagtes, doch gewis numliches und wahres. Hingegen scheint uns diese Schrift noch von einer andera Seite unzweckmissig. Offenber enthalt sie nämlich mehrere Ausklärungon, welche vielen von den Lesem, für die in bestimmt ift, antiossig und nachtheilig werden konnen. Aber: wir wollen die Stellen, welche wir hier in Gedanken haben; lieber den Vf. seibst auffuchen lasten, als fie hier öffentlich anführen,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sonoge Bunger. Berlin: Amynt, ein Schöfergedicht. Aus wo guardata offenbas nichts anders beileen kann als beerning, dem Italierischen des Toriguato Taffo, metrisch übersetzt von giebt er es gund mit gehutet . fem Italiemen des 1994 au 2019, merrien unerierze von 18, G. Walter. 1794. 120 S. S. (S. gr.) Rec, verglich fast den genzen ersten Act mit dem Originale Wort für Wort; diese, mihlame Arheit fortzusetzen hielt er hald für unnitz, weil schon aus dem Verglichenen deutsch genug erhellt, dass III. W. etwas unternommen habe, dem er nicht gewachsen ift, Die gemeinsten Redensarten versteht er gar nicht, oder saisch, Wir wollen nur wenige, aber auffallende Begipiele anführen. Amor der Siltoine verwunden will, fagt:

han ald it is the time quoto mode In questo luogo appunto in faro il colpo,

Ma veder non potrallo occhio mortale,

Auf diese Art und an eben diesem Orte will ich sie treffen oder will ich meinen Streich ausführen, aber kein menschliches Auge ward es telsen kranen. Hr. W. übersetzt:

an diefer Stelle,

Die keines Menschen Aug' erblicken wird,

Metar giovanezzo, seine Jugend zuhringen, heist bey ihm: seine Jugend hüten, Ueberhaupt ist er mit dem Huten sehr

Effer guardata attata defiata.

المدرون 🗷

Me questa vita giova; e'l mio traspello E la cura de l'arco e degli strali; Seguir le fere sugaci, e le forti Afferar combattendo, o se non manca Saette a la foretra, o fere al bosco Non tem' io, ch 'a me mandrino diporti.

Mich frenet dieses Leben, Mein Zeitzertreib ift, meinen Bagen und meine Pfeile zu beforgen, flüchniges Wild zu verfolgen und tapferes im Kampfe dahin zu ftrecken, wenn es meinem Köcher nicht an Pfeilen, dem Haine nicht am Wilde fehlt; so fehlt es auch mir nicht an Ergözlichkeiten. - Hr. W.:

Mir guiges dieses Leben; meine Lust ift Den Rogen und den Pfeil zu führen; kann.

Ich aur det Wild im Buich und auf der Flucht,

Im Köcher wackre Pfejle, jagen; to

Ist wahrlich mir vor (um) Zeitvertreib nicht bange.

Vylie kann man doth foretyes hinfelireiben!

La Barrel Garre

## NE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 25. Funius 1796.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

LAUSANNE, b. Durand, Ravanel u. Comp.: Statistique élémentaire, ou essai sur l'etat geographique, physique et politique, de la Suisse. Par F. J. Durand. ministre du St. Evangile. Professeur ordinaire dans l'académie de Lausanne. Tome I-IV. 1795. zufammen 1690 S. g. (3 Rthlr. 6 gr.)

ie seit ungefähr zwanzig Jahren über die Schweiz erschienenen Schriften konnen für sich eine nicht unbeträchtliche Bibliothek ausmachen: in derselben wurde aber dieses Buch eine der ersten Stellen verdie: nen, und viele ersetzen können; nicht als enthielte es viele neue Entdeckungen, sondern weil es eine vorzüglich gute Zusammenstellung der nützlichsten Kenntnisse von diesem so vielseieig merkwürdigen Lande ist. Hr. D. ist kein Schweizer, die Schweiz ist aber seit mehr als vierzig Jahren fein Aufenthalt. Diese Statistik ist ein Cursus von Vorlesungen, welche er Jünglingen von ungefähr fechzehn Jahren zu Laufanne gehalten hat. In ihrer Einrichtung ist das besondere, dass er von den Cantons erstlich überhaupt, dann aber von Bern mit besonderer Ausführlichkeit handelt; welches aus der nächsten Bestimmung seiner Arbeit ganz wohl zu erklären, der Uebersicht des Ganzen hingegen ehet etwas nachtheilig ist. Zuerst betrachtet er die Schweiz geographisch, I, 1—93, alsdann in ihrem phylischen Zustand, I, 94— II, 164; und, nachdem er in beiden Rücklichten das Bernergebiet geschildert, II, 165 - Illa 164, die politische Verfassung der Schweiz, III, 165-IV, 134, und Berns, IV, 135-435. Wir gestehen, dass in der Vorrede das Bekenntnis, dass der Vf. die deutsche Sprache, diese Hauptsprache des Landes und worinn die meisten und vorzüglichsten Schriften darübererschienen find, nicht verkebe, uns nicht das beste Vorurtheil für seine Gründlichkeit beygebracht hatte: es scheint dem Rec., ein Mann, der vierzig Jahre ein Land bewohnt und über daffelbe ein großes. Werk unternimmt, hätte sich wohl dieses Instrument der wichtigsten Kenntnisse sollen eigen machen. Doch ist aus vielen Stellen zu ersehen, dass Hr. D. wenigstens die wichtigsten Artikel der vornehmsten deutschen Bücher über die Schweiz sich hat übersetzen lassen; und, wenn er auch nicht alle Wünsche hierinn befriediget hat, so war er desto aufmerksamer, alle französisch geschriebene Bücher, zumal in dem physischen und ökonomischen Fach auf das beste zu benutzen. Eigen ist ihm die gute Zulammenordnung, und was er aus eigener Erfahrung geschöpst. Der Geist seines Bachs ist löblich, iasofern er den schweizerischen Junglingen die vielen A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Grande darstellt, welche sie haben, ihr Vaterland zu lieben; Fehler aber oder Vernachlässigungen eben se wenig ungerügt hingehen lässt, 'als über die Gebühr vergrößert oder tadelt. Gemeiniglich wiederholt der Vf. den Tadel eines Dritten, meistens Auswärtigen; und immer find damit Verbesterungsvorschläge und Bemerkung wirklich vorhandener Anlagen zur Verbesserung verbunden. Man dürfte wohl hin und wieder ein Lob zu allgemein, gewisse Epithete zu ftark oder etwas verschwenderisch angebracht finden, aber selten etwas ganz Unrichtiges; und die Hersbstimmung des zu hohen Tons wird sich von selbst ergehen, wenn die Jünglinge in Geschäftsübung kommen, Line einzige Stelle scheint bey der sonst menschenfreundlichen und verpünstigen Denkungsart des Vf. zu auffallend, um ohne Rüge hinzugehen. Der hohe Alter einer Kirche auf dem Feusisberg (im Canton Schwytz) soll unter andern mit einem Gemülde von Voltaire und Rousseau geziert seyn, "sur lesquels, ainst que sur leurs ecrits, tombe le feu du ciel (I, 28)!" So wenig diese Heiligen eben auf den Alter einer Dorfkirche passen, (wo sie ohne Zweifel unschädlich und incognito ihren Platz einnehmen); so unanständig mus dieser Zusatz jedem scheinen, der bedenkt, von welchen menschenseindlichen Vorurtheilen, von wie vielen traurigen Irrthümern Europa durch diese Männer befreyt worden ist, wie viel Geist und Geschmack in ihnen geglänzt hat, und dass es eben so unbillig ift, alle Missbräuche der Aufklärung auf diese ihre Beforderer zu schieben, als wenn man z. B. den Lünger. den Jesus lieb hatte, alle Aergernisse schuld geben wollte, welche durch die Deutung der ersten Zeilen seines Evangeliums entstanden find.

Die geographische oder mathematischtopographi-Sche Statistik scheint uns derjenige Theil des Buchs zu fevn, gegen den das meifte zu erinnern wäre. Tobian Meyers von den Homannischen Erben 1751 herausgegebene Karte der Schweiz, welche Gottlieb Emanuel von Haller (Schweiz. Bibl. I, n. 173) mit Recht eine der besten neunt, heisst hier, I, 7, la plus imparfaite. Eine 1564 erhauete Citadelle zu Schafhausen wird I, 10 mit den Ringmauren dieser Stadt verwechselt. Aus I, 13 könnte man irrig schließen, dass die langen Bärte im. Appenzellerland herrschende Mode seyn. I, 17 werden nach einem längst widerlegten Irrthum Tiguriner und Züricher verwechselt. I, 26 wird erzählt, das bey Morgarten funfzig Vertriebene mirent la derniere main à la victoire; vielmehr la premiere. S. 32 werden Utz. nach, Gaster, Sargans und Zug, anbegreislicher Weil fe, die Waldstädte genannt, welcher Name Uri, Schwytz: Unterwalden und Lucern zukommt. Genf, bey Cafar

colonia Allobrogum, heisst I, 52 la capitale des Allobro.

Zzzz

ger 1,84 wird unrichtig angezeigt, man sehe zu Basel das Grab Rudolfs von Habsburg. I, 157 wird von karthaginensischen Munzen gesprochen, die auf dem Bernhardsberge sollen gesunden worden seyn. I, 268 stirbt Epaminondas bey Leuktren. I, 304 wird Paracelfus unrichtig Thomas genannt. II, 20 liest man: "Le laurier, originaire de la Nouvelle-Espagne, qui a passe de la en Europe, fournit chez les Grecs des couronnes aux poëtes etc. Welche Beschreibung! Werden die Jünglinge nicht glauben, die Griechen kaben ihn aus Amerika bekommen? II, 131: Es sey zu Wettingen eine Aufschrift: , qui porte, que ce temple fut bâti en l'honneur de la deesse This, par Alpinula, sa fille. Man sollte glauben, sie wurde für eine Tochter der Isis ausgegeben; denn von Julius Alpinus, ihrem Vater, kömmt nicht ein Wort vor. auf welches sa sich beziehen konnte. Wir brechen hier ab, um für andere Bemerkungen Raum zu behalten.

Der naturbistorische Theil ist gut. Saussure und undere Forscher hatten vortresslich vorgearbeitet. I, 122 wo die Schatzungen des Micheli du Crest idéales genannt werden, hätte bemerkt werden können, dass, da diefer Mann von Genie die Messungen von Aarburg aus, wo er Staatsgefangener war, vorgenommen, sie nicht so wohl an sich unrichtig, als auf salsche Namen angewandt find: Z. B. den Schrekhorn hat er nicht falsch gemessen, aber er hielt ihn für den Gotthard; daher freylich ganz irrig ift, was er von diesem Berge fagt. Dank verdienen Erzählungen aus dem Mund der Landleute wie I, 42, 135 fq., 138 fq. Merkwürdig ist. der ganze Artikel von der Bevölkerung; namentlich über Zürich I, 243 f. Hn. Durands Resultat für die ganze Schweiz ist 1,855,100; die Bemerkungen des Rec. Rimmen hiemit überein. Ueber die Naturkräfte des Bergvolks gute Beobachtungen I, 264 f. Aber noch vielanziehender ift der Artikel vom Nationalcharakter; verschiedene beygebrachte Anekdoten könnte der Rec. be-Rätigen. Mit der Beantwortung der Frage, si les Suisses ont de l'esprit? hätte der Vf. fich weniger Mühe geben können: Verstand ist ihr Charakter, und so lang dieser gesund ift, konnen sie glänzendere Eigenschaften wohl entbehren. Das I, 302 f. vorkommende Glarnerische Denkmal Gessners ist eigentlich das Werk des Sekelmeisters Zwiky, eines Manns von vielem Talent and Charakter. I, 310 wird über die Liebe zur Musik ganz das Gegentheil von dem gesagt, was der Vf. des Euchs über die Schweiz und Schweizer bemerkt zu haben vermeynte. I, 323 vertheidigt der Vf. mit Recht die Verseinerung der Sitten gegen die Vorurtheile der Bewunderer Mter Rohheit. I, 328 werden die Vorwurfe angeführt, welche Auslander den Schweizern machen: aber diefer Catalogus ist unvollständig, und es giebt folche, zumal in Betreff der Verwaltung ihrer gemeinen Herrschaf en, die sich wohl nicht widerlegen lassen! Rec. wüuschte, dass die Schriftsteller, welche so begierig Fehler aufspüren, wo keine oder nur unbedeutende find, ihr Auge auf diesen Punkt wendeten; das Gemälde könnte su grässlich werden, dass die öffent-. liche Meynung endlich zu längst nöthiger Reform hierinn, durch Moral und Ehrgefühl, gestimmt würde. Wir können die Stelle nicht übergehen, welche I, 338 - habe 39 Stüdte, 1300 Dörfer und Flecken. Die Grie-

aus Rousseau angeführt wird: "Si la plus belle des revolutions devoit couter to vie à un seu homme, il ne fue droit pas l'entreprendre. Litteiu folcher Mann webl wat dass ihn das Feuer vom Himmel treffe? Der Artikel von der Zoologie I, 354 ff. ist ganz gut. Die Schilderung des Pflanzenreichs wird mit Bemerkung nützlicher Verbel serungsvorschläge und Beschreibung der wirklichen & nutzung belebt (H, 1 f.) Es ift begreiflich, dass Hr. I in einem Weinlande, nach einem langen Aufenthalts Gegenden, wo nur Feldbau und Viehzacht blüba vorzüglich geschickt war, die Fragen über die Vorzier der verschiedenen Culturarten von mehreren Seiten a beleuchten; das natürliche Resukat ist, dass der meifte Vortheil mit Mischung derselben und Beobachtung der Tauglichkeit eines jeden Bodens verbunden ist. Ungern übergeht Rec. eine Menge wichtiger Angaben, wie II, 22, 25, 32 f., 45 (wo aber in Schätzung des Enngs der Erdäpfelcultur ein Drucksehler zu liegen scheinel Auch über die Mineralien find die Beobachtungen wohl gesammelt, und beurtheilt. Die Alterthümer hätten wir nicht als Anhang der Naturhistorie erwartet, aber noch weniger den in Wallis vormals üblichen Oftracismus II, 152, dessen Stelle naturlich in dem politifchen Theile ift.

Eben in diesem Geist sind alle Artikel in besonderet Rücksicht auf Bern, nur mit noch mehr Genavigkeit Die Stadt liegt 1670 Fuss hoch über dem bearbeitet. mittellandischen Meer. Dass in dem Zeughaus alle Erfodernisse zu Ausrüstung eines Heers von 60.000 Mann feyn follen, dürfte wohl eine zu starke Angabe seyn; mit 40.000 käme man der Wahrheit näher, und schon das ist für eine kleine Republik viel, besonder da so viele andere Wassendepots im Lande find, und die Nation selber bewassnet ist. Wie konnte II 196. der Vf. sagen: il eft à - peu - près certain, que fu les-Cesar a etabli un de ces comps sortement retranches sur le Golimont (près d'Etlach); da tich gar nicht beweisen lässt, dass er überhaupt in Helvetien gewesen, und noch weniger abzusehen ist, wozu ihm jenes Lager eben dort hatte dienen follen! Eben fo unerweislich itt, das Drusus Vindonissa zu einer place d'armes gegen die Deutschen gemacht habe. Auch die alte Geschichte Zofingens II, 208, ist nicht mit kritischer Wahrheiteschrieben. II, 212 merkwürdige Erwähpung des jahrlichen Wertlaufs der Knaben von Bruck. Wo mag der Vf. gelesen haben, dass Burgdorf im eifsten Jahrh. die Hauptkadt von Kleinburgund gewesen sey? Rudolf I hat 993 keine Kirche gestistet (II, 234), denn er ik 912 gestorben. Dafür eben daselbst eine gute Beschreibung des Gasterchals. Beberhaupt ist gut, was der Vf. von der jetzt existirenden Schweiz vorbringt, it ihrer ältern Historie scheint er nicht ganz so bewandert. Wie er z. B. (Th. II. S. 269.) nicht wufste, dass die militärische Bewachung des Landvogts zu Yverdun in alten Verschwörungen ihre Veranlassung hatte. Il, 275 wird die Fabel der Zerstörung Aventicums durch Attile widerholt. Eben so unerweislich ift, dass Orbe jemals, geschweige long tems, to plus puissante ville de la Suisse gewesen sey, II, 290: der Canton Bern

let ift gut::heft frieben. Auch II, 29g f. mit Bemertung des neuesten Ruins eines Berges, die Gemmi, Sehr richtig nach der Naturhikorie, den Sagen und Aspecten, die Glätscher; II, 315 das fürchterliche Rottenthal. Vierzig Stunden weir rethnet Hr. D., les placiers contigus. Richtige Bemerkungen über den lemenischen See, und den Lac de Brai. Das Bernerische Haus von Müllinen scheint nicht von dem hier vorcommenden oberländischen Ort, sondern aus dem in for Mark bey Rapperswyl gelegenen abzustammen. Wir empfehlen besonders den Art. über die Volksmenre. II, 367. Sie nimmt doch, selbst im Pays - de-Vand, merklich zu. Bemerkung der Walliser über die sühnen bernischen Jäger II, 374: Lorsque vous voyez un homme descendre ainsi (von dem Gemmi heranter); Sour que c'est un protestant; les catholiques ont plus Le soin de leur ame. Treffliche Schilderung der Athleenfiguren zu Bern und der herrlichen Bauern, der kleidungsarten II, 390 f. Sehr wahr heisst es von den leutschen Bernerbauern II, 397: il aime son etat et s'en ient honore; quelque riche qu'il soit, il ne consent point, que ses enfans se mésallient en epousant des gens de la ville. Wie ganz anders der Bauer im Pays - de- Vand, 3. 398.! Die Gaftfreyheit in den Einfamkeiten um Bern; Ls ist würklich sonderbar, ganz nahe der Hauptstadt, aviele und liebliche Einfiedeleyen zu finden.

Wir bemerken aus dem dritten Band nur folgende Merkwürdigkeiten. S. 4 über den Holzmangel; Annerkungen, welche nicht nur in der Schweiz Behersigung verdienen. S. 10 die vortreffliche Pflanzenculur zu Worb. Der Ertrag der Kornfelder im Canton Bern variire zwischen dem drey und zwolffältigen (welher letztere fich doch in wenigen Gegenden finden vird). Fortschritte des Landbaus um Lausanne. Das ind die wahren Eroberungen! S. 24: was über die Hanzung der Weinreben in la Vaut hier unbestimmt resagt wird, betrifft den Weinberg Desaley und gehört n das J. 1235, beynahe die gleiche Epoche, da der ohannisberger am Rhein zuerst angepflanzt wurde. 3. 31 die richtige Remerkung, dass zu viel Dung mehr, ber nicht so edlen Wein hervorbringt, lässt sich aus ler Erfahrung auch des Falerners bestätigen, welcher ben daher jene von Horaz gepriesenen Eigenschaften m nächsten Jahrhundert nicht mehr so vorzüglich iatte. S. 38 ungemeine Reichhaltigkeit der Torfgruben les Paus de Vaud an Bitumen. Der Salzberg im C. lern, so weit er zur Zeit bekannt ist, erstreckt sich echzehen Stunden (lienes) in die Länge; zwey in die ireite. Doch war, vor den neuern Entdeckungen ie Ausbeute jährlich keine 9000 Centner. Die Eisennine in Lauterbrunnenthal trägt oft über 65 Procente rbeitbares Eisen. S. 133 drey in Verlust gerathene ilberminen. S. 169; der hier angeführte Freyheitsrief Ludewigs des Frommen hat keinen Grund, welher die historische Kritik aushielte. S. 191: nicht 3 ahre, wie hier gesagt ist, sondern acht Monathe daurte Jaximilians I. Krieg wider die Schweiz. S. 195: Mülr zeigt im zweyten Th. seiner' Schw. Gesch. aus Urunden, welche Verdrüsslichkeiten (keinesweges "une cureuse situation") Anlass zu dem Pfassenbrief von 1370

gaben. S. 197 wird der im J. 1999 geendigte Krieg nle dernier effort de la maison d'Autriche contre les cour federes" mit Unrecht genannt; man bedenke die Geschichten der Jahre 1443 ff. 1467 ff. 1499. Bey S. 214 findet sich eine sehr bequeme Tabelle über das Verhältniss der zugewandten Orte und gemeinen Herrschaften zu den XIII Cantons. S. 221: steht eine historisch nicht unrichtige, politisch aber besonders jetzt zu empsehlende Bemerkung: "Que le Corps Helpetique a tou-"jours" (dieses würden wir doch etwas einschränken) nfait marcher la legislation de front avec l'état présent de "la nation." Der Artikel über das Helvetische Staatsrecht ist gut ausgefallen: allerdings hatte Hr. D. hier eine treffliche Vorarbeit; den Art. Corps Helvetique in der Encyclopedie von Yverdun, eine sehr gute Arbeit Tscharners von Aubonne, des Verfassers einer Historie der Eidgenossen. S. 244 von den, während dem gegenwärtigem Krieg zu Basel residirenden, Repräsentanten gemeiner Eidgenossenschaft. S. 249 steht, der Aemterkauf in den Demokratien bringe auf die Unterthanen in den gemeinen Herrschaftenkeine nachtheilige Wirkung hervor. Ifts möglich, so etwas zu sagen ? S. 255 werden Zug und Schafhausen mit Unrecht unter, die besestigten Plätze gezählt; Mauern und Graben, baben sie, wie jede viel geringere Stadt. S. 264 ff. wird nach Vordersatzen, wider die sich nichts einwenden lässt, die Mannschast, welche die Schweiz (nicht in die Länge unterhalten, aber zu Vertheidigung der Freyheit oder zu kurzen und krastvollen Expeditionen) armiren kan, auf 300,000 Mann gerechnet. Richtig ist die Bemerkung über die vortheilhafte Wirkung. welche die gegenwärtige Gefahr auf den Nationalcharakter hervorgebracht hat. (Es haben auch, wie seit Zwingli nie geschah, alle Cantone zu einer gottesdienstlichen Uebung, einem Bettag, ohne Religionsunterschied sich bey diesem Anlass schon zweymal vereiniget.) S. 273 M. de la Borde verdient nicht auteur des tableaux pittoresques de la Suisse zu heissen; die denselben beygefügten Discurse (also das Hauptwerk, denn die Kupferfliche bedeuten wenig) find nicht presque . tous, sondern von Ansang bis zu Ende die Arbeit des Generals von Zurlauben, und ein Meisterstück dieses grundgelehrten, und eben so bescheidenen Greises; la Borde machte nur die Speculation, das Werk auf seine Kosten heraus zu geben. S. 279 ein Zug, der obiges bestatiger: Eben die Kirche zu Basel, wo die Reformation zuerst geprediget worden, war 1792 dies wo feit 264 Jahren zum erstenmal, für die karholischen Schweizer in der Garnison die Messe wieder gelesen wurde. S. 215 sehr zweckmässige Betrachtung der Frage, ob die fremden Kriegsdienste der Schweiz nethig seyn oder nicht? Beweis, wie sehr die Auswanderung die Volksmenge im Paus de- Vand vermindert habe. Und woher sollten die Leute, wenn sie im Land blieben, sich nähren? Fabriken für den Hausgebrauch find bald genug vorhanden; und gegen Auslander können sie wegen der Einfuhrverbote in einigen Staaten, anderwärts wegen der bey ihnen verhältnismäßig theureru Lebensmittel die Concurrenz nicht aushalten. S. 291 erklärt fich Hr. D. sehr verständig, für das besste Zzzz.2

nachbarliche Verständniss mit anderen Staaten, ohne enges Bundniss mit irgend einem. S. 296 f. ein Zug, der dem Solothurnischen Schultheiss Nic. von Wengen billig unsterbliche Ehre macht. So zeigte fich um dieselbe Zeit ein Landamman Aeppli von Glaris. Leidenschaften kämpsten lang wider den gesunden Verstand der Schweizer, bis sie endlich, bald nach der Reformation, so intolerant als irgend ein Volk wurden. Jetzt fangen sie an, diese Spur theologischer Barbarey nach und nach zu vertilgen. Das Capitel des divers gouvernemens S. 305 erregt viele Betrachtungen über die unzählichen Modificationen von wirklich meist überall mit vieler Kunst combinirten, mehr oder weniger freyen, Verfassungen, die seit so vielen Jahrhunderten in einem so kleinen Lande neben einander bestehen. Ihr ganzer Geist scheint auf Mässigung, auf Bezähmung feindseliger Leidenschaften zu gehen; er ist erreicht worden, aber diese Ersahrung widerspricht vielen Theorien. Man sollte, wenn man dieses Kapitel liest, kaum für möglich halten, was doch seit Jahrhunderten war, und ist, und geliebt, und verehrt wird. Oft wird freylich nicht jeder mit allen Sätzen des Vf. einverstanden seyn; doch wenn er sagt, "que l'autorité "souvernine reside dans tel et tel conseil," so soll das wohl nur heisen, dass es die Attribute derselben ausübt; eigentlicher ist die Souveminität bey denen, von welchen diese Rathe constituirt werden; und gewöhnlich wird sich finden, dass diesetben gewisse Hauptsachen, wenn es schon nicht immer bedacht wied, sich reservirt hatten. Es ist wichtig, dass diese Begriffe berichtiget werden; Missverstandnisse konnen schlimme Folgen haben. Es ware über diesen Theil der Durandischen Statistik viel mehr zu sagen, als eine Recension fassen kann. Genf ist S. 383 nach der Versassung von 1792 beschrieben; auch geschieht keine Meldung von der 1794 vorgenommenen Landesreform in Bündten; und über das Veltlin ist nicht alles gesagt, was zum Verkehen der oft erneuerten Discussionen ersoderlich ware. Es ist unbegreislich, wie S. 415 gesagt werden kann, "que les liens des cantons avec l'eveché de Bale ont "ete resserrés;" da der grösste Theil des Landes ein Departement Frankreichs geworden, und die übrigen Theile kaum in der Lage, wie sie sonst waren, zu erhalten find. S. 490 hacte das Lob , qu' en Suisse les bringues pour entrer dans les Conseils sont rigourensement proferites" durch die Bemerkung beschrankt werden muffen, dass diese Verordnungen gemeiniglich schlecht beobachtet Werden. So ist S. 435 wiederum ein Lobspruch auf die Verwaltung der gemeinen Herrschaften,

zu dessen Berichtigung dem Vs. eine Reise nach Lap no, Locarno u. s. w. zu wünschen wäre.

(Der Beschluss folgt:)

#### MATHEMATIK.

Wien, b. Patzowsky: Handbuch der genktischen Rechenhunst für alle Stände des bürgerlichen Leben entworsen von Cheist. Jac. Wolf, vormaligem ause ordentl. Lebrer der Rechenk. hey der k. k. Reiskademie. 1795. 332 S. gr. 8. (1 Rth. L.)

Enthält außer den vier Species, der-Regel dem und Ketteprechnung, auch Gewinn- und Verlustrechnung, Agio- und Sensarierechnung etc. und in der zweyten Abtheilung auch einige von den eigensich kaufmännischen Rechnungen. Es gehört zu den besern unter den vielen Büchern dieser Art, wie sie auzusallen pslegen, wenn der Vf. nicht nur seihst feur fertig zu rechnen weiss, sondern auch durch Fähigkeit und sleissige Uebung einen ziemlich deutlichen und guten Vortrag erreicht hat; übrigens aber weder durch mathematisches Studium gebildet ist, noch durch eigene vollständige Ersahrung für irgend ein besonderes Fach der praktischen Arithmetik sich auszeichnet.

Zelle, b. Schulz dem jüngern: Reckenbuch über gemeinnützige Fälle. Vom Kanzellisten S. H. Boden. 1795. 222 S. 8. (9 gr.)

Des Vf. gemeine Arithmetikist. ihrer vielen und wohl abgefalsten Aufgaben wegen, als ein gutes Hälfsluck den Lehrern der Arishmetik in diesen Blättern empfolen worden. Neben ihr wird nun bier auch ein kum und wohlfeiler Auszug von dem braven und thäige Vf. dargebothen; auch hat er bie und da seinen latrag verbestert, und überhaupt sich neue Mühe gegeben, ein brauchbares Lehrbuch für Schüler zu liefere. Rec. ist überzeugt, dass es vor vielen ältern Reches büchern, welche woch häufig gebraucht werden, ganz beträchtliche Vorzüge hat, dennoch aber, auf des Ruhm eines vorzüglichen Lehsbuches gegenwärtig kenen Anspruch machen kann. Man lese nur J. 6; Zahl werden mehrere mit einander verbundene Ziffers benaunt. 48 ist eine Zahl, und besteht aus den Ziffen 4 und 8. Ferner S. 14: Primzahlen, irrationale oder in ganzen Theilen untheilbare Zahlen find z. B. die 1, 3, 5 und 7 (welches sich auch auf verbundene Ziffern erstreckt,) die bey dem Rechnen beschwerlich 4 behandeln find.

Zujatz en der Recențion von Holmes's Epifiola complexa Genofin etc. in der A. L. Z. Nro. 172.

Ungenentet der Recentent dem In. Holmes gewiß kein Unrecht gethan hat, wenn er feine Schreibart unlateinisch, und ebe deswegen oft unverständlich genannt hat; so muß er doch die Stelle S. 538 der Recention unter den in dieser Hinsicht von feines Stil angesührten Proben ausnehmen. Hr. H. hat nemlich, wie bey nochmaliger Ansicht dem Recententen mehr als wehrscheinlich geworden, in der Stelle: Alter o quidem seculo vel quinto exemnte, vel sexto scriptus videtur, nicht seine Meynung, soden des Hn. Prof. Alter Meynung wortragen wollen; und so fällt also die Vermuthung des Recententen als ob er altere seculo six alm und gesetzt habe, weg.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 25: Junius 1796.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

LAUSANNE, b. Durand, Ravanel u. Comp.: Statistique elementaire, ou essai sur l'etat geographique, physique et politique, de la Suisse. Par F. J. Durand, etc.

(Beschlus der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenssion.)"

h. IV. S. 20 sollte Graf Heinrich von Schwyl Rapperschwijl heisen. S. 22 wird die Einrichtung der Carthaule Valsainte zu einem Kloster nach der Regel von la Trappe angemerkt; sie ist, bekanntlich, gegen alle Menschlichkeit und Vernunft. Von den guten Umständen der katholischen Landpfarrer in der Schweiz. Die weise Politik der protestantischen Regierungen zu Verhinderung des Emporkommens irgend einer neuen Hierarchie, (wozu ihre Geistlichkeit in den beiden voigen Jahrhunderten gute Anlagen hatte). S. 37 f. hätte reygestigt werden sollen, dass die Formula Confensus weder je von allen reformirten Kirchen der Schweiz ingenommen worden ist, noch jetzt darauf gesehen wird. Der Art. vom Feldbau ist sehr unterrichtend; ehr gut find auch die Betrachtungen über das Manuacturwesen, Wenn die Züricher (S. 62) fast lauter remde in ihren Fabriken arbeiten lasten, so haben liese Institute das Land wohl nicht entvölkert, (wie nan neuerlich hat behaupten wollen). Die Industrie der Berge Neufchatels ist nach Osterwald, und, wie es scheint, nach eigener Ansicht sehr gut geschildert. S. 114 Gechichte der Landstrassen. Von dem Urnerloch hätte twas mehr gesagt werden können. S. 121 weise Lehe: die Fabriken in die Städte zu concentriren; aber such dort nicht mehr Arbeiter dafür zu halten, als das Land nähren kann. Das Capitel von der Verfassung Berns ist eines der besten. S. 159 Schilderung des müherollen Lebens der dortigen Senatoren. Sie ist von allen, lie einiges Ansehen haben und ihre Pflicht erfüllen, buchtäblich wahr. S. 184 Erwähnung des neuen Gesetzes u Verhinderung der Oligarchie und Eröffnung einer lussicht für Familien vom Lande. S. 201 wie standiaft eine Regierung sprechen kann, die sich der Liebe les größten Theils ihrer Unterthanen bewufst ift. . 219 ihre Sorgfalt, schon seit 1615, für gründliche Inleitung zur Geistescultur ihres Volks. Musterhafte inrichtung der Kirche im Pays-de-Vaud; S. 248 wie lie Geistlichkeit in allem untergeordnet ist. S. 250 chätzbare. Bemerkungen von Bauersleuten über den andbau. S. 278 dass, wenn diese erste der Künste in hrer ganzen Vollkommenheit getrieben würde, die schweiz bald sich selbst nähren konnte. Ueber die verültnismässig vernachlässigtere Cultur in dem Pays, de-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

Vaud sehr gute Anmerkungen. (In dem Hauptumstande. dass der deutsche Bernerbauer Eigenthumer, der im Pays de Vaud nur Pachter zu seyn pliegt, liegt der Grund von vielem). Der Vf. liefert erfreuliche Zuge von der Verbesserung diefer Unvollkommenheiten. 3.295 f. Eine merkwürdige Beschreibung von Landselten, dem Hirtenkönig in den Gehirgen von Ormont, und dem Bacchusfest in Vevay. Das letztere ist von vier auf acht Jahre hinausgesetzt worden, (wohl nicht für immer; nur in den leidigen Zeiten lag 1795 der Grund). S. 303 weise Lehren über die Manufacturen, deren zu viele, und über die, deren zu wenige find. S. 318, Von trefflichkeit des in Trachselwald gearbeiteten Leinens, das dem besten schlesischen gleich sey. S. 326. Von der Landkarte, die Hr. Prof. Tralles über den Canten Bern aufalmet. Bibliotheken in dem Oberländergeburg. Rec. hat Loke in einer Alpenhütte, Reiske's Demosthenes am Fuss des Gotthards gesehen; er kennt vriginelle Dichter unter den Hirren; Bücher über nützliche Kunke sind ihnen vollends nicht fremd. S. 343 ff. gute Betrachtungen über den Nutzen, welcher aus Vollendung des Canals Turrettin zwischen dem Genfer und Neufchatellersee entspringen würde. Der Artikel vom Handel ist das beste, was man bisher darüber hat; Réc. war vor beynahe zwanzig Jahren von dem Abbé Raynal gebeten, ihm Notizen davon zu verschaffen: aber er fand in keinem Buche, was mun hier gegeben wird; obschon auch dieses vieles Vervolikommnung fähig ift. Die Oberländer Pforde bringen jährlich zwer Millionen Livr. in das Land, vierzehen bis 1500 Centner Emmenthaler Käse werden verkauft; aus dem Thal Hasli für 90,000 Livr.; aus dem Grindelwald, für 300,000. Der Tuch- und Leinenhandel im Canton Bern erträgt bey 1300,000. Das Kirchspiel Villette aflein trug an Wein im mässigen 1793ger Jahr für \$64,000 L. - Zahl der 21 Landregimenter, der Jäger Dra. goner - Curassier - und Artilleriecorps, und der Garnifonen von Bern und Aarburg: 55,712 Mann. Zahl der im Cn. Bern besoldeten Personen (vom Civilstande): 1014. Die Regierungeglieder zusammen (in der Stadt) mögen 20,000 Th. beziehen. Die Volksmenge der Stadt Bern, welche seit so vielen Jahrhunderten an der Spitze einer beträchtlichen Republik steht, wird S. 407 auf 12000 Seelen angegeben (Rec. hatte eine Zählung zu 13,339:) die des Landes auf 376,762, oder (wenn man vermuthlich die mit Freyburg in Gemein habenden Districte beyzieht) 406,554. Am Ende folgen sonst nech verschiedene Berichtigungen und Zusätze, weiche einen angenehmen Beweis liefern, dass der Vf. fortfährt, seinem Werk immer neue Vorzäge zu geben. Wir wanschen bloss, dass er die Zusatze, woran die

zweyte Ausgabe gewiss reich seyn wird, nuch den Befitzern der erften in Form von Supplementen mittheilen . Handbuch gemacht hat. Der Jagend konn es gleichtrolle.

#### FRDBESCHREIBUNG.

Berlin, im Verlag der Acad. Kunft - und Buchh. Lehrbuch der neueften Erdbeschreibung für öffentliche und Privat - Schulen nach . Wilhelm Guthrie, frey benrbeitet. Zweyter Theil. Nebst zwolf geograph. Karten, entworfen von D. F. Sozmann. 1795. .224 S. 8.

Der gegenwärtige Band umfast alle europäischen Staaten, und der folgende letzte liefert die übrigen Theile der Erde. Es ist im Genzen ein gutes und brauchbares Compendiam, aus welchem kin and wieder einige Fehler hervorstechen: dies war unser Untheil vom ersten Theil, und eben das scheint vom zweyten au gelten. Fabri war beynahe die einzige Quelle, welche der Vf. benutzte, von ihm wurde also such entlehnt, was fehlerhaft.ift. Mayland hat bey beiden bur 120,000 Einwohner; da man aber saus Zahlungen weis, dass die Anzahl derselben über 130,000 steigt, fo halt man fich immer noch zuverläffiger an Buschings Augabe. Obwohl 40,000 Menschen, die man für Lucca gewöhnlich rechnet, etwas übertrieben seyn mögen, so ferzt doch gewiss go,000 eine viel zu klein angenommene Berechnung voraus. Freygebiger find beyde wit der Volkszahl in Spanien; Carthagena erhalt 60,000 Seeleng aber Zählungen gaben nur 28,000, und Lage und Umfang erlanben kaum eine viel vergrößerte Anzahl. Die einzelne Nachzicht eines Reisebeschreibers foilte zu einer mehr als gedoppelten Vergrößerung keine hinlängliche Antorität feyn. Bey Biscaya ven diente doch wold erwähnt zu werden, dass die Bewohner des Landes eine gant eigne Sprache reden, In England erklärt der Vf. Manchester ohne weiters für die wichtigste Handelsstadt nach London. Eine der wichtigsten, oder wohl mit Birmingham die wichtiefte Manufacturftadt im ganzen Lande, London nicht ausgenommen, ist Manchester; aber als Handelsstadt nimmt Betftof unftreitig die zweyte Stelle ein. Von Russiand wird die Bemerkung gemacht, dass nur St. Petersburg den Titel Gubernium, und die Krimmischen Lande den Titel Provinzen führen. Die neneste Ruffische Karte von 1787 lehrt von beiden das Gegentheil. Orthographische Fehler darf man freylich hier fo strenge nicht nehmen, doch thut es dem Auge gar zu wehe, durchgängig bequam zu lefen.

Ueber die von Hn. Sozmann beygefügten Karten muffen wir ein etwas hartes Urtheil fallen. Sie follon rum Unterricht der Jugend dienen, die bisher gewöhnfichen fehlerhaften verdrängen, ein Muster genauer Arbeit feyn, und zeigen doch meist von großer Nachlässigkeit. Jedes einzelne der zwölf Blätter, darf eine Recension, die eigentlich dem Buche gewidmer ift, nicht durchgehen; es wird genug feyn nur'die erfte, die Karte von ganz Europa mit flüchtigem Blicke zu überlaufen. 'Sie ik ein in das kleinere gezogener Nach-

flich der Karte, welche Guffefeld zu Bruns geographgalrig feyu, aus welcher Quelle fie etwas nützliches erhält, wenn die so leicht gemachte Arbeit nur nuzlich ware. Aber in Portugall fehlt Oporto, in Spanien Bilbao, in Frankreich Rouen. Nun wissen wir zwe wohl, dass es bey einem so viel umsassenden Blane Webrauf die Menge der Orte . fondern auf die zweit. mässige Auswahl derselben ankommt; aber eben des wegen haben wir diese Namen ausserft bedoutende Städte angeführt, weil andere viel minder wichtige hier ihren Platz finden. Z. B. Verdun, Nuncy, Chalons. In Neapel wird wohl Cofenza und Orranto bemerkt, aber nicht das ansehuliehere Lecce. - In Schwa ben steht Stutgard; Augsburg bleibt weg-Inspruck und Salzburg werden angezeigt; das volkreichere Gratz nicht; in England fehlt sogar Bristol. Die erste Jugend, für welche bloss eine fo allgemeine Karte die nen kann, finder hier schlechterdings nicht, was ihr nothwendig ift man kommt beynahe in Versuchung zu glauben, dass der Zeichner nicht iramer wulste, was er auswählen sollte. Noch tadelhafter ift aber die Stellung mancher Orte; Cadix and Gibraltar stehen am unrichtigen Flecke, Zürich findet seinen Platz an der Nordweitseite des Bodensees, Pest nordlicher als Osen, Regensburg auf der Nordseite der Donau, Coln am rechten Rheinuser, Glasgow nördlicher als es sevu follte, und Manchester an der Seeküste. Selbst die Figur der Länder giebt nicht immer die richtige Proportion. Spanien fallt großer in das Gefichtals Frankreich, und dieses wenigstens eben fo groß als Deutschland. So sehr auffallende Unrichtigkeiten zeigen die übrigen Karten nicht; die beste unter ihnen ist die kar te von Polen.

Meissen, B. Erbstein: Kritischer Verzeichniss der Land karten und vornehmsteis topographischen Blätter der Chur und Farflich - Sachfischen Lande von Joh.

Christoph Adelung 1796. 310 S. 8.

Hr. A. hat fich durch diefen mühfamen Beytrag zur Länderkunde ein neues Verdieust um die Literatur erworben. In der Einleitung wird eine kurze Nachricht von den Männern gegeben, welche fich um de Zeichnung geographischer Karten von Sachsen verdient gemacht haben, unter welchem Churfurst Augusts Na me zuerst erscheint. Ihm folgen Hiob Megdeburg, Johann Criginger, Melchior von Schlomach, Tobis Beutel, Adam Friedr. Zürner. Es lind angezeigt: 7 allgemeine Karten von ganz Ober- und Niederlachfen, 1 vom ganzen Obersachlischen Kreife, 78 von delfen südlichem Theile, oder den Chur- und Fürstlichstichsischen Landen, 22 Postkarten, 11 besondere Ver stellungen, petrographische, Producten, Delogirungskarten, von der alten Eintheilung der Lande etc. yalgemeine, 69 besondere Karten und Plane einzelner Aemter and Orte vom Churkreise, 23 K. vom Marggrafthum Meissen, 7 K. vom ganzen Meismischen Kreis, 417 Plane und Prospecte von Dresden, & K. von den 4 Aemtern Meisen, 11 Kriegs und Lagerplane, 54 Prospecte von der Stadt Meisen, und eben so viel von indern Orten diefer Aemter, 6 K. vom Amte Dresden, 12 Lagerplane, 29 Prospecte von Pillnitz, 11 von Uebirau, 60 vom bekannten Plauischen Grunde, 19 von indern Orten bey Dresden, 7 Karten und Prospecte vom Amte Dippoldiswalde, 39 vom A. Hohenstein, 3 K. rom Amte Pirna, 11 Lager etc. Plane, 34 Prosp. von ler Stadt Pirna etc., 56 von der Festung Königstein, 13 von andern Orten des A. Pirns, 18 K. u. Prospecte on den A. Stolpen und Radeberg, 13 Profp. vom Lustchloss Moritzburg, 23 K. Plane und Prosp. vom A. irofsenhayn, 3 K. von dem A. Senftenberg und Finterwalda, 28 K. Plane und Profp. vom A. Torgau, 8 70m A. Mühlberg, 12 vom A. Oschatz, 6 K. vom Leipziger Kreise, 10 vom A. Leipzig, 188 Prosp. und Grundriffe von der Stadt L. und nächst umliegenden, and 5 von andern Orten des A., 13 K. von den A. Deitzsch und Zörbig, 19 K. und Presp. von den A. Wuren, Eilenburg und Düben, 20 vom A. Grimma, 15 rom A. Leissnig, 26 vom A. Rochlitz, 4 vom A. Collitz, 7 von dem A. Borna und Pegau, 10 K. vom Erzrebürgischen Kreise, 32 K. Plane und Prosp. vom A. and Stadt Freyberg, 9 von dem A. Frauenstein, Altenserg, Lauterstein, 15 von dem A. Augustusburg, Chem-11tz, Frankenberg, 20 vom A. Nossen, 16 Prosp. vom 1. Grillenburg, darunter 13 von dem alten Schlosse Tharant und der Gegend, 10 K. vom A. Schwarzenberg, 30 vom A. Wolkenstein, 6 Prosp. vom A. Zwickau, 12 K. und Prosp. von den Schönburgischen Herrschafen, 3 K. vom Voigdand, 26 K. und Prosp. vom Churnchs. Antheil deffelben, 13 von den Reussischen Laulen, 5 von der Herrschaft Asch, 8 vom Neustädtischen Kreise, & K. vom Stifft und 9 Grundrisse und Prospecte on der Stadt Merseburg, 16 Prospecte und Kriegsplane vom A. Lützen, 13 Kriegsplane vom A. Schkeuditz, 1 Prosp. von Lauchstädt. 33 K. und Prosp. vom Stift and den Stadten Naumburg und Zeitz, 47 K. von der Landgraffchaft Thüringen, 36 K. Grundriffe und Plane ron Erfurt, 4 K. und Plane vom Churfachs. Thurinzen, oder dem Thüringischen Kreise, 16 K. und Prosp. ron den A. Pforta, Tautenburg und Ekartsberga, 18 rom A. Weissensels, 27 K. Prosp. und Kriegsplane vom A. Freyburg, 6 von den A. Sangerhaufen, Wendelftein, Sirtichenbach, 4 von den A. Sachsenburg und Weißensee, 7 von dem A. Langenfalze und Gewerbchaft Treffurt, 25 K. und Prosp. vom Fürstenthum Weinar, 39 vom F. Eisenach, 34 vom F. Gotha, 26 vom f. Altenburg, 27 vom F. Coburg, 9 vom F. Querfurt, 17 von der Grafschaft Schwarzburg, 37 von der G. Mansfeld, 70 von den G. Stolberg und Wernigerode, ; von Mühl-und Nordhausen, 23 von der G. Henneberg, 12 K. von der Ober- und Niederlausitz zusammen, 21 K. von der ganzen Ober-Lausitz, 162 K. Plane and Prosp. von einzelnen Kreisen, Städten und Gegenden der Ober Laufitz, 13 K. von der ganzen Nieder-Laufitz, 14 K. und Prosp. von einzelnen Orten der Nielerlausitz. In der Vorrede wird die wichtige Bamertung gemacht, dass manche Werkstätten die Febler ih or Karten in der Stille verbessert hätte; ohne es auf dem litel anzuzeigen, daher man von mancher Karte unter inerley Titel drey und mehr Abdrücke von verschiede-

nem Werthe habe. Jeder Leser wird mit uns in dem Wunsch einstimmen, dass Hr. A. recht bald geneigt seyn möchte, dem Publicum ein ähnliches Verzeichniss der geographischen Karten vom ganzen deutschen Reiche mitzutheilen, wozu in der Vorrede Hoffnung gemacht wird.

STOCKHOLM, b. Nordström: Swea Rikes Krigsmagts
Anciennitets — och Rang-Rulla för år 1795. (Der
schwedischen Kriegsmacht Anciennitäts- und Rangliste, für das Jahr 1795.) 168 S. gr. 8.

Diese Rangliste der ganzen schwedischen Armee, worinn die Officiere eines jeden Grades nach ihrer Anciennität und ihrem Range aufgeführt find, ift auf Königl. Befehl von der Expedition der Generaladjutanten verfertiget, und sie kann auch dem Statistiker zur nähern Kenntnis der Einrichtung der ganzen schwedi-Ichen Armee dienen: Jedem Namen des Officiers ift das, was er fonft bedient, der Orden den er etwa hat, sein Geburtsjahr, sein Eintrittsjahr in den Dienst, und das Datum seiner letzten Vollmacht in verschiedenen Columnen beygefügt. Zuerst der Generalstab, der aus 2 Feldwarschallen, 8 Generalen, 13 Gen. Lieutenanten und 15 Gen. Majoren besteht. Dann die Kapit. Lieutnants bey dem Leibtrabantencorps sowohl des Königs als des Herzogs. 'So 25 Generaladjut. vom Flügel, 31 Oberadjutauten, und 17 Stabsedjutauten des Königs. Hierauf folgen die Regimentsossiciers, als 67 Obristen, 100 Obriftieutenants und 227 Majors. Und nun die fammilichen Regimenter und Corps, mit allen dabey angestellten Officieren, als den Leibtrabanten, der Königl. schwedischen Leibgarde, den Leibhusaren, der gothischen Garde, der Brigade des Königl. Leibregiments, die Bataillonen der leichten Infanterie; der Leibgrenadier, und der Amillerie, die in die schwedische, gothische, wendische und sinnische vertheilt ist, nebst der Brigade der neuerrichteten reitenden Artillerie von zwey Batterien. Forner die Officiers bey der Königl. Fortification und bey der Adelsfahne. Hier. auf folgen die sammtlichen 6 Cavallerie - und 20 Insanterieregimenter und die dazu gehörigen Corps, mit ihren Chefs und sammtlichen Officieren, auch den dabey angestellten und noch minderjahrigen. Auf diefe der Generalstab der Königl, Kriegsslotte und der Flotte der Armee, der aus einem Großadmiral, einem ersten Admiral, 6 Viceadmiralen und 8 Contreadmiralen, nebst einem Viceadmiral und 2 Contreadmiralen von der blauen Flagge besteht, wie auch den Königl. Adjutenten von der Flotte, g Gen. Adj. 5 Oberadj. und 4 Stabsadjutanten. Und nun die ganze königliche Admiralität, bestehend aus 34 Obristen, die mit den von der Artillerie gleichen Rang haben. 21 Obriftlieutenants und gi Majors. So der Construktionsstaat der Königk Kriegsflotte, und dann die Flotte der Armee, bey der r Viceadmiral, 2 Contreadmirals, 3 Obriften, 6 Obriftl, und 7 Majors angestellt find, nebst deren Construktions flagt. Hierauf kommt der Commendantenstaat, aus z Obercommendanten, 17 Commendanten in den verschiedenen Festungen des Reichs. Fetner die Königl. Азаяа 2 Kriegs

Kriegsakademie, wobey ein Gouverneur, ein Majer and 3 Compagniechefs stehen, nebst 7 Compagnieosiscieren, die Cadetten, die schon ihre Studien vollendet haben, und die 5 Classen der See- und Landcadetten (deren in allen 69 sind.) Zuletzt die Vertheilung der ganzen Armee in 8 Divisionen, nämlich der Leibe division, der westlichen, schonischen, smolandischen, wastgothischen, nordsändischen, sinnischen und pommerschen Division, mit dem Namen ihrer Chefs, und die zu jeder gehörigen Regimenter und Corps, deren in allen 62 ausgeführt sind.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GRRA, in der Expedition dieser Zeitung: Aufrichtigdeutsche Volkszeitung. Ein nützliches Hand und
Hausbuch für das deutsche Volk, seine Lehrer,
und alle seine Freunde herausgegeben von Christ.
Gottl. Steinbeck. 1795. Erster Band 2 Alph. 4 B.
Zweyter Band 2 A. 5 B. 1796. Erster Band 1 A.
21 B. 4. (3 Rthlr.)

Die Absicht des Vf. geht laut der Vorrede dahin, den deutschen Bürger auf eine unterhaltende Art mit dem Geifte (?) und Gange der Zeitgeschichte bekannt zu machen, und ihm alles, was aus der Erdbeschreibung, Geschichte, Staatskunde, Kriegswissenschaft und dergleichen dabey vorkommt, zu erklaven. Zu Ende der Vorrede fagt er noch deutlicher, was er will. Selne Zeitung foll ein wahres Handbuch, nicht nur über die schon genannten Wissenschaften, sondern auch über Lebensweisheit, Naturlehre, Haushaltungskunft und dergleichen werden. Unter dieses etc. lässt fich dann alles. was dem Vf. etwa gelegentlich noch einfällt, bringen. Zuerst drängt sich einem die Frage auf: Ist auch das alles dem Bürger zu wissen nöthig oder nützlich? Rec. zweifelt. Der Bürger verträgt etwas Erdbeschreibung, etwas Geschichte, und an Lebensweisheit und Hanshaltungskunst nach seiner Art kann er nicht zu viel haben. Was foll er aber mit Naturlehre, Staatskunde und Kriegswiffenschaft, wovon man ihm doch nur einzelne Brocken ziemlich reh würde auftragen müssen. Er läuft Gefahr bey fo unverdautem Wissen ein eingebildeter Narr und ein rechthaberischer Raisonneur zu werden. Und dabey sollte er glücklicher seyn, als bey seiner Unwissenheit? Mancher Kopf könnte dadurch noch weiter verdreht, und aus einem guten Bürger könnte ein unruhiges Mitglied der Gesellschaft und zuletzt ein unglücklicher Mensch werden. Die Bemühung, dem gemeinen Mann Kenntnisse beyzubringen, an die in den meisten niedern Schulen nicht gedacht wird, ift an fich dankenswerth; aber der Umfang und das Maass dieser Kenntnisse verdient doch auch Ueberlegung, damit er nicht aus dem seinem Stande angemessenen Ideenkreise heraustrete, welches er seken ungestrast thun wird. Diejenigen aus diesem Stande,

die zu höhern Kenatoissen geneigt und geschickt sind studen auch, wie hundert tieyspiele beweiten. den Weg zu denselben, ohne dass man nothig hatte, die sen zu einer allgemeinen Landstrasse umzuschassen. Sie machen Ausnahmen; aber die Ausnahme muß zu Regel werden. Unsre meisten Volkslehrer scheinen hierin zu fehlen.

Hr. St. mag es indessen mit seiner langen Reik schwerer Wissenschaften, mit denen er den deutschie Bürger bekannt zu machen verspricht, so gar ernstlich nicht gemeynt haben. Denn beym Durchblättern de drey vor uns liegenden Bände finden wir. dass die Ausfuhrung ziemlich weit hinter dem Verspreche (oder folken wir lieber Drohung fagen?) zurückbleite Die Neuigkeiten des Tags sind die Hauptsache. Sie find nicht blos aus Zeitungen geschöpft, sondern zum Theil aus Privatcorrespondenz und diesem Werke eigen z. B. die ausführliche Nachricht von Drouet's versuch ter Flucht. So oft fich nun auch hierbey leider! Gelegenheit zeigte, mit Regeln der Kriegskunft den Burger zu überladen: so findet sich doch glücklicher Weise ausser einer Erklarung der Schiessscharten inirgends ein Wort davon. Mit der Naturlehre ist der Bürger auch fast ganz, und vielleicht mehr als räthlich war, verschont geblieben. Man sollte doch denken, eine Erklärung der Instrumente zu Beobachung der Winerung könnte dem Bürger noch am nützlichsten seyn. Aber Bd. I. S. 30, wo der Vf. die beobachteten Grade der Kalte mittheilt, sagt er nur: "vielleicht werde ich gelegentlich einmal die Einrichtung eines Thermome ters aus einander setzen, und zeigen, was das heist die Kalte betrug 20 Grade." Hier war ja die beste Gelegenheit dazu! Die geographischen Anmerkungen find die zahlreichsten; nur sollte der Vf. nicht gewille (schlechte) Werke flüchtig nachschlagen und alichri-An hikorischen und statistischen Erläuterungen und Auffätzen fehlt es nicht, und an allerley Fehlen in denselben auch nicht. Doch das sind Nebensachen. Das Beste am ganzen Werke, sonderlich seitdem die Zeit von den politischen Nachrichten den Reiz der Neuheit abgestreist hat, sind die Erzählungen und Anekdoten aus dem gemeinen Leben. Wir gestehen mit Vergnügen, dass sie für den gemeinen Mann viele Wirthschaftsregeln und wahre Lebensphilosophie enthalten, und von diefer Seite schreiben wir dem Werte einen bleibenden Werth zu. Besonders lasst sichs de Vf. fehr angelegen seyn, Betrüger zu entlarven und ver Quacksalbern zu warnen. Hingegen mochten wir ihm, sufser einer geprüften Diatetik, nichts aus de Arzneywissenschaft aufzunehmen rathen, wie er mit weitläuftigen Auffätzen über Krankheiten, z. B. da goldne Ader und die Hypochondrie, gethan hat. De Styl ift nicht rein, selbst nicht ohne grammaticalische Fehler, und die Sprache finkt oft zu sehr zur Sprache des gemeinen Manaes herab. Doch kann diesem du Wesk im Ganzen sehr nützlich seyu.

## AT LGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 27. Junius 1796.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

London, b. Dilly: Memoirs of the medical fosiety of London inflituted in the year 1773. Vel. IV. 1795. 447 S. 5 Kupfertafeln. gr. 8.

oschichte eines Pemphigus, von W. Gaitskell. Der Fall felbst ist nicht merkwürdig. In den Bemerkungen darüber dringt der Vf. auch auf Unterscheidung des chronischen vom acuten (febr. bullosa.). Die erste Art beobachtete er einmal in so hohem Grade, dass er sich durch den ganzen Darmcanal erstreckte. Um über die ansteckende Kraft gewisser zu werden, versuchte er die Einimpfung, die aber fehlschlug. (Ob es der chronische oder acute war, ist nicht gesagt. Rec. weiss einen Fall, dass ein Bedienter an beiden Händen einen flechtenartigen Ausschlag bekam, da er seinen an der ersten Krankheit leidenden Herrn taglich verband.) Die Flüssigkeit fand er ohne Geschmack und Geruch, und dem Blutwasser sehr ähnlich; sie wurde auch, wie dieses, durch mineralische Säuern und Weingeist congulirt, nur schwächer. Als Ursache nimmt er eine unbekannte Beschaffenheit der Luft an, die bev besonderer Empfänglichkeit der Haut die aushauchenden Gefasse so reizte, das sie diese Symptome hervorbrächten; Schärfe der Säste ware es nie. (Diese könnte doch die aushauchenden Gefässe eben so gut reizen, als die unbekannte Luftbeschaffenheit. die Absonderung des Harns scheint der Vf. nicht geachtet zu haben.) II. Bemerkungen über den rothen Fingerhut, von W. Currie. Er ftimmt Lettsom's Bemerkungen (f. Vol. II.) über den einzuschränkenden Gebrauch desselben in der Wassersucht völlig bey; es sey ein narkotisches Mittel, und passe daher in dieser Krankheit aus Schwäche nicht. Wo es die Resorrion befördre, geschehe es bloss durch die Heilkräste der Natur, die seinen beruhigenden Kräften entgegenarbeiteten (?); haratreibende Kräfte habe es gar nicht. In Krankheiten von erhöhter Reizbarkeit und Empfindlichkeit sey es aber um so schätzbarer. Eine Manie heilte er ohne Vermehrung einer Excretion durch solche Gaben desselben, dass es Mattigkeit und unregelmässigen Puls machte. (Purgiermittel und Tropfbad wurden aber zugleich angewandt.) Drey Epileptischen half er nichts. Active Blutungen fillte er einigemal. (Alle 6 Stunden war nur Gran. j gegeben, und fo mochte die Blutung wohl nach diesem Mittel, aber nicht durch dasselbe aufgehört haben. Hätte er bloss beruhigende Kräfte, fo möchte es schwer seyn, zu erklären. wie nach demselben die hestigen Zusälle, als Erbrechen etc. entstebent und ja durch große Dolen Opium A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

könnten gehoben werden. f. Medic, facts and observat. Vol. V.) III. Vertheilhaft erprobte Operationsart der Maßdarmfifteln, von J. Mudge. Obgleich er die W. A. K. verlassen hat, halt er es doch noch für seine Pflicht. die Welt in den Besitz seiner neuen Methode zu setzen. Sie besteht aber in nichts, als dass er eine große (abgebildete) Hohlsonde in den Mastdarm bringt, wie es ja schon Marchetti, Rau, Runge, Percy empfahlen, die er aber nicht benutzt, um auf ihr herunterzuschneiden. sondern um den After dadurch 4 Zoll weit auszudehnen, damit man die Sonde hervorkommen sieht. Bey jedem Verbande foll man daan den Finger und auf ihm das Instrument einbringen, um zu sehen, ob er auch den Winkel des Schnittes ausfüllt! - Schliesslich erinnert er noch, dass eine Verbesserung des Cheseldenfichen Seitenschnittes, die er in Philos. Transact. Vol. 45. bekannt gemacht, wirklich seine Ersindung sey, obgleich bose Menschen ihm dies hätten streitig machen wollen. IV. Nachricht von den Heilkräften des Harzes der Acaroides Resinifera oder des gelben Harzes aus Botanes Bay; von C. Kite. Dies ist neuerlich unter dem Namen des gelben Gummi bekannt geworden, zeigte sich aber nach des Vf. ausführlichen Versuchen als ein Schleimharz. Es schwitzt aus dem genannten Baume in solcher Menge, dass Ein Mensch in wenigen Stunden 30-40 Pfund sammeln kann. Es vermehrt keine Excretion, und scheint stärkende Kräfte zu haben. Die vom Vf., dem Dr. Beugo und Thompson an Kranken mancherley Art angestellten Versuche sind sehr lobpreisend, aber auch zum Theil sehr empirisch. Es that Wunder in Erbrechen, Magenkrampf, Flatulenz, allen Arten von Dyspepsie, Durchfall, Ruhr, Krämpsen in aufsern und innern Theilen, Rheumatismus, Gicht, weissem Flus etc. etc. V. Fall eines brandigen Netzes. mit Bemerkungen darüber, von W. White. Schon 12 Wochen vor dem Tode fühlte der Kranke Schmerzen in der Nabelgegend und Kälte in den Füßen, besonders den Fussfohlen. Diese Zufälle mit sparfamer Absonderung des Harns, beständiger Uebelkeit und Verstopfung, hält er für die diagnostischen Zeichen der oft so verborgnen Entzündung dieses Theils. Der Bauch im angeführten Falle war nie gespannt. VI. Benerkungen und Versuche über die Einsaugung des äusserlich ungewandten Brechweinsteins und Arseniks, von W. Gaitskell. Sherwens Verluche, in welchen eingeriebener Brechweinstein durch Schweiss, Brechen und Purgieren allgemeine Wirkung äußerte, wiederholt er, und zwar, um nicht durch Idiolynkrasien irre geleitet zu werden. nicht bloss an sich, fondern auch an 8 andern. Er rieb eine nach und nach verstärkte Auslösung, zuletzt von Jij in agu. destill. Zvij, auf einmal in den gauzen Bbbbb KörKörper, und dennoch erfolgten nie die allgemeinen Zufalle, die Sh. schon nach Bj entsteben sab, auch nicht da er ihn als Salba anbrachte. Oertlich reizte er oft, fo fark, dass fehr schmerzhafte Geschwüre entstanden, zeigte auch, durch den Mund genommen, seine gewöhnliche Stärke. Auch Sherwens Arfenikweinstein, äusserlich angewandt, zeigte gar nichts von den gerühmten harntreibenden Kräften, so wie auch die Fowlersche-Auflösung desselben, ob man sie gleich auf heile und eiternde Stellen eine Woche lang anwandte. Auch innerlich genommen, trieb der Arsenik den Harn nicht. (Wenn man fortfährt, die Krämpfe, die fo heftig reizende Mittel bald in diesem, bald in jenem Theile hervorbringen, als beständige, und von den andern gefährlichen trennbare, Wirkungen derselben anzusehen; so wird man sich nicht wundern dürfen, wenn der Arfenik bald einmal auch als Brech - und Purgiermittel empfohlen werden solke.) zvj Calomel wurden in einer Woche auf eine Flechte gebracht, ohne dass Salivation entstand, die er auch nach dem aussern Gebrauche des Sublimats und des rothen und weißen Präelpitates nie fah. Unverdicktes Extr. Saturni brachte er 3 Wochen lang täglich zweymal auf eine Stelle von 2 Zoll im Durchmesser, ohne dass es allgemein wirkte. (Die Analogie von Mitteln aus dem Pflanzenreiche kann bier sehr missleiten. -Diese werden sicher oft von der Haut eingesogen, die Mittel aus dem Mineralreiche wirken aber gemeiniglich so stark reizend, dass sie sich felbst den Weg versperren. Aus diesem Grunde wird man vielleicht nach dem äußerlichen Gebrauch der Scharfen Queckfilberpräparate weniger Salivation sehen, als nach den milden, nur durch Reiben bereiteten; und eben deswegen konnte man bey einer fo starken Auflösung des Brechweinsteins wehl am wenigsten Einsaugung erwarten.) VII. Bemerkungen über Abweichungen vom natürlichen Baue, die von Krankheiten vor der Geburt herrühren, von Jam. Lucas. Zwey Weiber ohne Gebarmutter. Von einem die Section, die aber ohne Kupfer und etwas undeutlich ift. Es hatte sich doch zum Beyschlase willig gesunden. Menstruirt waren beide nicht. Diese Fälle, so wie die Hasenscharten, Verschliesung der Mutterscheide und des Afters, gehindertes Herabsteigen des Hoden, sollen von entzündlicher Verklebung und Ergiessung entstehn, woran doch aber in vielen Fällen zu zweiseln wäre. - Von 5 Kindern einer Mutter hatten 4 Hasenscharten. - Ein Kind wurde mit einem, wie es schien, venerischen Ausschlage am After geboren, und flarb daran; der Vater war ein Jahr vorher venerisch gewesen, die Mutter aber nie. Eine Frau gebar, als sie ein Wechseltieber hatte, und das Kind hatte es auch. - Ein Kind, desfen Mutter 5 Wochen vor der Niederkunft die Blattern gehabt, wurde mit Narben geboren; ein anderes, dessen Mutter sie 3 Monate vor der Niederkunft gehabt, bekam sie doch durch die Einimpfung. - Ein Fötus mit Wassersucht des Bauchs, Herzbeutels, Gehirns und der Bruft. Merkwürdig ist, dass die Mutter nach einem . Wochen vor der Niederkunft plotzlich entstandenem Erbrechen täglich kaum 3 Löffel voll Urin gelassen hatte, ohne dass die Blase ausgedehnt-war. Die

Mutter hatte von dieser unterdrückten Hernabsonde rung nichts Wassersüchtiges bekommen. VIII. Fine Geschwulft der Conjunctiva durchs Abschneiden geheit, von W. Bird. IX. Geschichte dreyer glücklich geheilte Faulfieber, von W. Harrifon. Er schreibt die Heilung dem täglichen Waschen mit kaltem Wasser und Weis essig as zu, gab aber doch auch Wein und China, ne nicht in so großen Dosen, als es in England üblid ist, die aber doch dem Kranken nicht zu Gute kon men. X. Nachricht von einigen unregelmäßeigen Ersche nungen, die bei Einimpfung der Blattern erfolgten, we Ch. Kite. 7 Falle, in welchen die Impfwunde fich ge hörig entzündete, das Fieber zur gehörigen Zeit ein trat, mehrere Tage dauerte, in einigen fich felbsi mi Ausbruch von Blattern an andern Theilen endigte, wovon aber nur wenige gehörig eiterten, und wo kuz darauf zum Theil durch natürliche Ansteckungen, zum Their durch impfung eine zweyte Blatterkrankheitest fland. Da durch Gährung etc. das Eiter so verändet werden kann, dass es seine ansteckende Kraft gant verliert, und eine gewöhnliche Entzundung blos ortlich hervorbringt, so kann es, wenn es durch diese Umstande seine Kraft nur in geringerem Grade verleren hat, wahrscheinlich noch auf den ganzen Körper wirken, doch so, dass es die Disposition nicht ganz tilgt, (d. h. falsche Blattern machen, wie längst bekannt. Die Folge ihres Ausbruchs, ihre Gefalt und endre kleine Umftände, woran man diese vor der zien wahren Ansteckung erkennen könnte, find nicht augegeben() XI. Tödtliche Lingenvereiterung ohne meriliches Zehrsieber, von Anthony Fothergill. 'Ein Knabe, dessen rechte Brufthöhle durch Verwachsung ftark zu fammengedrückt war, bekam Husten, zähen Auswaf, Engbrüftigbeit, konnte auf der linken Seite nichtliegen, magerte sehr ab, und starb nach einigen laten entkräftet, ohne dass er je Eiterauswurf, Profteln and Nachtschweise gehabt batte. Die Section zeigte dit linke Lunge ganz gesund; in der rechten Brusthobk war aber keine Spur von Lunge, sondern bloss eine Menge stinkenden Eiters. (Wenn das gelbe, stinkende Serum, welches sich in der Brusthöhle in großer Menge fand, und wovon der Vf. nanimmt, dass es fich größtentheils erst nach dem Tode ergoffen babe, nicht vielleicht auf eine Erankheit im Unterleibe hinzigt, die das schnelle Ende herbeyführte; so müsste min wohl glauben, dass dieser Kranke eigentlich an Mangel der Lunge und des Einwirkons der Luft auf des Blut gestorben sev. Durch die Vereiterung wurden die Bronchien dieser Seite geschlossen, dass kein Auswarf und keine Ansteckung der andern Lunge erfolge konnte, die einsaugenden Gestässe, wie wir es bey Blot gefäsen täglich sehen, destruirt, dass keine Einst gung geschah; die ganze positive Wirkung hestand al fo in dem Drucke, den der Eitersack auf die andre Lange außerte; woraus denn freylich kein Zehrfiebe nothwendig wurde.) XII. Geschichte einer tudtlichen angina membranacea, mit der Leichenöffnung und Benekungen, von H. Fickk Ein sehr guter Auffatz. Mm behandelte die Kranke mit antiphlogistischen Arz neyen, Blutigeln und Blasenpflattern binter den Ohren:

erfoigte emmal infutige Expecteration, die Zuelle hroen aber wieder zu .. und am 6ten Tage , nachdem an den krähenden Ton bemerkt hatte, starb das Kind. io Muskeln über dem Zungenbeine waren in steter rampfiger Bewegung. (Dies hemerkre Rec. auch.) Die eichenoffnung zeigte in der Luftröhre eine leichte ntzundang. die fich bis in die Bronchien erstreckte; lottis und Epiglonis mit einer dicken, weilsen, unurchsichtigen Haut bekleidet, die fo fest auffals, dass lan fie mit einer Soude kaum losmachen konnte, und ch ungeführ 1 Zoll in die Luftröhre herab erstreckte; 1 den Bronchien dünnerer Schleim, von der Art, als er ausgeworfne; von Vereiterung nirgend eine Spw. Ian bemerkt diese Krankheit mehr im nordlichen als adlichen Theile dieler infel, weswegen auch ein Schottinder, Home, fie zuerst beschrieb. In niedrigen sumfichten Gegenden, und besonders an den Seekusten st sie hantiger. In London war sie besonders häusig m August und September, da es ungewöhnlich kalt and regnicht war; Home has bekanntlich schon benerkt. dass sie im Winter häusiger sey, und durch nasse Kälte fchiene begünstigt zu werden. Ansteckende Kraft ift ihr noch nicht & gasz abzusprechen, als Culen thut; der Vf. fah zwey Beyfpiele, dass mehrere Kinder Einer Familie sie bekamen, und zwar das zweyte erst 8 - 10 Tage spater, als das erke. Auch bey einem Säuglinge fah er sie, gegen Home's Behauptung. Der eigne krähende Ton war in einigen Fällen nur fehr schwach, so dass der Vf. glaubt, dass er selbst ganz fehlen konne. (Sollte hier nicht eine Verwechselung mit dem Afthma Millari vorgegangen seyn, so wie auch in dem Falle, wo schon nach 36 Stunden der Tod erfolgte?) Die glücklichsten Aerzte bringen nur die Hälfte dieser-Kranken durch. Die angegebnen Zeichen, woran man die Bildung dieser Haut vorhersehen konne, find fehr schwankend. Er dringt besonders auf die Broncho(Tracheo)tomie. Da man jetzt nun weiss, dass die Ursache des Todes theils mechanische, theils krampfhafte, Verschliessung der Stimmritze ist, und nicht ganzliche Verklebung der ganzen Lustwege bis in ihre feinsten Zerästelungen, die die Wirkung der Luft auf das Blut kemmt, fo hält Rec. es auch für unverantwortlich, wenn man diese Operation nicht-macht. sobald die Nebenumstände es irgend zulassen. mus sie machen, nicht um die Haut herauszuziehen, welches in den meisten Fällen gewiss unmöglich seyn würde, sondern um der Luft einen neuen Weg zu bahnen, den kein Krampf verlehließen kann, der doch das meiste thut, wie man aus der nach dem Tode offnen Stimmritze fieht. Xili Beschreibung einer besondern Harnverhaltung, von If. Senter. Bey verheimlichter Harnverhaltung mit groffser Ausdehnung der Blafe entstand plötzlich harnichtes Erbrechen, und erfolgte dann lange Zeit täglich, wenn der Harn nicht abgezapst wurde. Einmal ging der Harn 3 Tage durch den Nabel ab, darauf wieder durch den Katheter mit einer großen Menge Gries; darauf wurde mit dem Harn derselbe Gries ausgebrochen, und ging zuletet auch mit starkem Stuhlzwange durch den After ab. Durch das stete Erbrechen entstand Zehrsieber und der

Tod. Bey der, feeylich flüchtigen, Saction fand man die Harnwerkzeuge ganz natürlich, ohne widernatürliche Wege etc., den Magen brandig, Eiter im Uterus, und Waster in den sallopischen Röhren und den Eyerflöcken. (Mancher: wird bey Erklärung dieses sonderbaren Falles seine Zuflucht zu den zwey Hypothesen von unmittelbaren Harnwegen zwischen dem Magen and der Blase und von der zuckgangigen Bewegung in den einsaugenden Gesassen wohl seine Zuslucht nebmen. Woher entstand aber der Absluss durch den Nabel und den After, und in ähnlichen Fällen der harnichte Schweiss, Auswurf etc.? Durch Resorption des abgesonderten Harns und neuer Absetzung desselben ans dem Blute lässt sich dies erklären. Der Gries wurde dann, so wie in der Blase, so auch im Magen, der hier gleichsam eine zweyte Harnblase war, gebildet. De der Vf. die Ursache für eine Ischuria paralitico halt, so wundert sich Rec., dass er nicht durch Eiglegen eines Katheters dem Harn steten Absluss verschaft. hat, wodurch die Einsaugung verhindert wäre, und die Blase auch die gehörige Krast wehl wieder bekom--men hatte. - Dieser Aussatz steht auch in den Trans. of College of phys. of Philadelph. Vol. I. Part. I.) XIII. Wahrscheinlicher Fall zweymaliger Blattern, von Ein genaunter Pachter hatte als Kind Ed. Withers. von 1 Monate die Blattern mit andern aus der Familie, von welchen auch einer daran starb. Sein Gesicht war -voll Narben, er war viel bey Blatterkranken, ohne an-Zeileckt zu werden, bekam aber dennoch nach 50 Jahren einen Ausschlag, den mehrere genannte Aerzte der Gestalt und dem Verlaufe nach für wahre Blattern etklärten, und starb daran. XIV. Einige, Nachrichten von den Kraften der Angusturarinde, von Lettsom. Er bestätigt mit verschiedenen Krankheitsfällen ihren Nuzen in Faulfiebern, Nervenfiebern, langwierigen Durchfällen, bey starker Eigerung und dem Brande, Blut--Bäffen durch Schwäche, auch mit gehörigen Nebensmitteld in der Atrophie; in Wechselfiebern zieht er aber doch die China vor. Ihre Heilkraft foll nicht, wie Pearson glaubt, in der Bitterkeit liegen, Sondern in ihren tonischen fäulnisswidrigen und fiehervertreibenden Kräften; eine fehr oberflächliche Unter-Scheidung. XV. Anatomische Beschreibung eines doppelten Uterus, von Th. Pole. Er entdeckte ihn zufällig bey einem Kinde mit einem Wasserkopfe, welches einige Minuten nach der Geburt gestorben war. Er ist "van 3 Seiten sehr gut abgebildet. Für Einen durcheine Scheidewand getheihen Uterus, wie z. B. der von Gravel abgebildete, wird man diesen nicht balten konnen, da selbst 2 weit von einander liegende vollkommee Muttermunde und z Nutterscheiden de find. Unter den Geffnungen diefer Mutterscheiden waren noch 2 blinde Sacke, & Zoll tief, gleich einem Anfan-Fallopische Röhren ge noch zweyer Mutterscheiden. und Eyerstocke waren nur zwey da. Hier hätte doch XVI. Ueber Ueberschwängerung Statt haben können. scirrhose Verengerung des Mastdarms, von Rob, White. Ein Nachtrag zu Sherwen's Auflatze im 2ten Bande diefer Mem. Ein Frauenzimmer, welches früh seine Reinigung verloren, bekam Anfangs alle 3-4 Wo-Bbbbb 2

chen Magendrücken mit Verstopfung, welches gemeiniglich nur nach Erbrechen einer schleimichten Masse verging. Vor jedem Anfalle ging gemeiniglich Heiferkeit her, nach ihm war fie erträglich wohl. Nach und nach kamen diese Zufalle häusiger, befonders wenn sie wenig Studigang gehabt, und nach 18 Monaten starb fie, nachdem sie 19 Tage eine unüberwindtiche Verstopfung mit starker Austreibung des Leibes gehabt hatte. Die Section zeigte das Kolon an einigen Stellen his zum Umfange eines Fusses von Luft und dunkelfarbigem, schleimichtem Kothe ausgedehnt; der Mastdarm war au seinem obern Theile in einen scir-Thosen Ring zusammengeschnurt, der im Leben weder Koth noch Luft durchgelassen hatte, nun aber eine Gänsespule durchliess; rund umber salsen gestichte Geschwülfte, die aufgeschnitten wie angeschwolltie Driisen aussahen. Das meiste Vertrauen ift in den & zu tzen, welcher sich in ahnlichen Verengerungen der Speiseröhre schon heilsam bewiesen hat. Man wird aber wold diese Ursache gemeiniglich erst spät entdecken, nämlich wenn schon die hartnäckige Verstopfung da ist, und dann möchte von der Anwendung der Bougies doch wohl schnellere Hülse zu erwatten seyn. XVII. Petechien ohne Fieber, mit Bemerkungen derüber, yon F. Garnet. Weil das aus Nase und Mund sehr stark absliesende Blut bey dieser Krankheit hochroth und nicht dunkelfarbig, wie beym Skorbute, war, so hält er es für ganz verschiedene Krankbeiten, und indem er mit Trotter bey diesem Mangel an Sauerstoff annimmt, und deswegen besonders übersaure Kochsalzfäure empfiehlt; so glaubt er, dass es bey jener Krankheit nicht an Sauerstoff, sondern an Eisen fehle, womit der Sauerstoff den hinlänglichen Cruoz bilden könnte, und gab deswegen Stahlwein. Diesen Mangel an Eisen leitet er von Schwäche der Lebenskraft ber, die es erst bildet, wie Versuche glaublich machen, die ihm la Tour du Pin mittheiste, da fich nämlich im Eye vor der Bebrütung noch keine Spur von Eisen fand. Auch diese Theorie hat das Schlimme, oder auch das Gute, dass sie auf die Praxis keinen Einfluss hat. Auch der

sdilringirende Pflanzenftoff wiekt ja dach Graelin gell tentheils durch sein Eisen.) Des Blut, welches eine Frauenzimmer aus Nase und Mond herverquoli, fate Leinwand schön blau. Hier soll der Process des Be linerblau vorgegangen feyn! XVIII. Bemerkungerin den äussestichen Gebrauch des Brechweinsteins, von I Bradley. Auch er sah nie innerliche Wirkung dawn schätzt ihn aber als epispasticum in Rheumatismen a Rinmal entitand auch an entfernten Theilen derle Ausschlag. XIX. Rifs der schwangern Gobarmutter gläcklichem Ausgange, von Stenton und Beugo beebed tet. Er war an der hintern Seite, und 4 Zoll im in der Gebärmutter fühlte man deutlich einige Wa dungen der Gedarme mit ihrem Mefersterium, mi brachte sie zurück. Es zeigte sich kein Erbreche. keine Veränderung des Pulfes, kein Eiterabgaug; et uten Tage war kein Schmerz mehr da, und nach einger Zeit kam die Person leicht wieder nieder! Es if dies dech wirklich eine Glaubensprobe.

(Der Beschius folgt.)

### SCHONE KÜNSTE

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Sunden der Wahrheit und Tugend oder einer glücklichen Ehr geleh. Zwey Theile, mit Kupfern. 1795. 1 Th. 319 S. g. (1 Rthlr. 16 gr.)

Gegenwärtige Schrift, welche zum Vortheile der Ele spricht, hat nur so viel historisches, als zur Erreichurg der darinn beabsichtigten Endzwecke dem Vs. nötig schien. Dieser erste Theil schildert ein glücklicher Elepaar in verschiedenen Familienverhältnissen. Ein juger Mann, der durch die Folgen eines übertriebnen Laus wider den Ehestand eingenommen ist, wechselt brüte mit seinem glücklichen Freunde. Der Stil ist gefällig Zur Uebersicht der in beiden Abschnitten des erste Thells behandelten Gegenstände ist eine besondere ist haltsanzeige beygefügt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

NATURAZZACHICZETE. Jena, b. Göpfert: Conspectus Horti betanici Ducalis Jenensis secundum areolas systematice dispositas in usum Botanicorum Jenensum, 1795. 20 S. 4. (4 gr.) Auf eins zweckmüssige und gut ausgedachte Art ist hier der ganze Gareen, mach allen seinen Beteten, mit ihren Abtheilungen dargestöllt. Jedes grosse Beet ist mit einer römischen Zisser bezeichnet; die einzelnen Beetchen, worinn das grosse zerfällt, und die bald Eine, bald eine halbe, bald mehrere Pfanzengatungen (Genera) enthalten, welche mehrentheils systematisch auf

einander folgen, find durch gewöhnliche Numera unterschiede. Am Rande jeder Seite ist die Himmelsgegend bemerkt. Ein se gehängtes alphabetisches Register enthält die Namen von 540 Gertungen mit Nachweisung der Boete, wo sie stehn. Auf diese ist aufs beste für die Bequemlichkeit der dortigen Lieblist der Kräuterkunde gesorgt. Das Ganze gewährt einen guten Begriff von der Ordnung und dem Reichthame des dortigen betanischen Gentens.

## LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Dienstags, den 28. Junius 1796.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

London, b. Dilly: Memoirs of the medical faciety of London instituted in the year 1793. etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

X. Lall einer augina pectoris, mit Bemerkung darü-ber, von Sam, Black. Die ersten Anfalle kaen hey starkem Geben, besonders nach der Mahlzeit, nit hestigen Schmerzen in der linken Bruft, die nach em Schulterblatte und bis an die Insertion des Deltoides m Arme fich erstreckten. Nach 5 Monaten bekam der ranke elle Nächte um 2 Uhr im Schlafe einen Anfall, er ihm große Beklemmung machte, mit dem Gefüh-, als ob es ibm in der Brust wund ware, und ein zu rosser Bissen im obern Theile der Speiseröhre steckte. auf der linken Seite durste er gar nicht liegen. Einiemal bekam er auch im rechten Arme den Schmerz. der Anfall wurde immer stärker, und tödtete ihn nach inem Jahre, Die Rippenknorpel, besonders der linen Seite, waren ganz verknöchert, die Kranzadern les Herzens 2 Zoll lang durchaus verknöchert, auch n der innern Fläche des linken Herzohres war eine leine Verknöcherung, die aussteigende Aorta war in inen großen lederartigen Sack ausgedehnt. Solche Terknöcherungen hat man bey dieser Krankheit schon ifters gefunden, gemeiniglich aber auch Anhäufung von ett oder Ergiessung einer Flüssigkeit in die Brusthöhs, wovon hier aber nichts zu finden war. Man benerkt diese Krankheit gemeiniglich nur bey fetten Peronen und beym männlichen Geschlechte. Gicht hatte lieser Kranke nie gehabt, und der Vf. will diese auch lurchaus nicht für die Ursache gelten lassen. XXI. Bemerkungen über die angina scarlatina, von Lettsom, Er hält sie mit der ang, maligna für Eins, Sie war 18ch dem warmen Winter 1793 endemisch. Einige jatten zugleich Scharlachausschlag, andere aber keine Spur davon, und theilten doch andern das Scharlachieber mit. Die zugleich herrschenden Masern besielen lie Patienten nie zugleich mit dieser Kraukheit, oftaber kurz vorher oder nachher. Haufig war symptomatisches Erbrechen dabey. Blasenpflaster machten leicht Brand. Die Kur war disphoretisch und antiseptisch. Yom Gurgeln sah er nie Gutes. XXII. Uebergang der Blattern aus der Mutter in die Frucht, von Ch. Rite. Eine Sammlung von 15 meist von Engländern beobachteren Fällen, dass die Frucht auch die Blattern bekam; die Mutter war aber in den meisten Fällen schon in den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft. Die Blattern der Frucht waren meistens-zurück, selbit fast 3 Wochen; A. L. Z. 1796. Zweyter Band,

einige bekamen sie erst etliche Tage nach der Geburt. In 2 Fällen hatte die Mutter die Krankheit nicht felba gehabt, war aber mit vielen Blatterkranken während der Schwangerschaft umgegangen. (Rec. sah auch in diesen Tagen, dass bey einem Kinde unter gleiches Umftanden die Blattern 3 Tage nach der Geburt ausbrachen.) 17 andre Fälle, wo die Krankheit der Frueht picht mitgetheilt wurde. \ (Bey manchen von diesen wären aber doch wohl noch einige Zweifel. Zwet ftarben einige Tage nach der Geburt, vielleicht gerade am Ausbruche; einige hatten einen blatterartigen Ausschlag, bekamen aber später die wahre Krankheit. so dass bier falsche Blattern schienen entstanden zu Teyn; einige wurden erst 3-5 Monate nach der Blatterkrankheit der Mutter geboren, die Spuren der Blattern konnten alfo schon verschwunden seyn.) Der Vf. glaubt, dass die zarte Frucht ihres schwachen (?) Lebens wegen noch nicht ansteckungsfähig wäre. Er fah mehrere Beyspiele, dass Kinder in den ersten 2 Monaten nicht angesteckt wurden, obgleich die Mütter, die sie stets in den Armen hatten, und selbst säugten. die Blattern hatten. - Eine Fran hatte eine Woche vor ihrer Entbindung die Masern; das Kind hatte sie nicht, sondern bekam sie erst nach einigen Jahren. XXIII. Winke siber das Gefängnis Newgate, von Lettfom. Hiebey ist ein poch nie erschienener Grundrifs dieses trefflichen Gebäudes. Die Winke betreffen die Abhaltung des Faulfiebers durch Reinlichkeit, Bewegung u. f. w. Er empfiehlt eilerne Betiftellen mit Hängematten, die täglich zusammengenommen werden, damit das Zimmer luftig und reinlich bleibt. XXIV. Ein ausser der Gebarmutter gebildetes Kind, durch eine Operation glacklich herausgezogen, von Dt. Ch. M'Knight. Die Schwangerschaft war, wie gewöhulieh. Nach o Monaten traten Wehen ein, vergingen aber ohne etfolgte Geburt: die Geschwulk blieb, und die Person war ziemlich wohl. Nach einem Jahre zog man des Kind durch einen an der linken Seite des Bauches ge-Die Gedärme wurden damachten Schnitt heraus. durch nicht entblosst, da das Kind in einem mit dem Bauchfelle verwachsenen Sacke lag; vom Mutterkachen war nichts zu finden. Die Frau kam glücklich durch. XXV. John Binns stille erschöpfenden Abgang von rothem Blute, welches wahrscheinlich aus den dicken Därmen kam, durch kalte Klystiere von zusammenziehendem Ablud mit Vitriolsaure. — Jam. Gerard heilte einen völligen schwarzen Staar binnen 3 Wochen durch Eintropfeln eines kalten Aufgusses von Kajennepfesser gran, j mit vij. Es war aber freylich eine Jehr schmerzhafte Kur. Der Zufall entdeckte dies Mit-Ccccc

tel auf der Insel Bahama, wo ein Blinder sich beym Aushülfen dieses Pfessers das Auge rieb, sogleich auf bine Zeitlang fehen konnte, und durch fortgesetzten Gebrauch sein Gesicht völlig wieder bekam. XXVI. Blattern, der Frucht von der Mutter mitgetheilt, von W. Turnbull. Es war im 7ten Monage, und die Gebust erfolgte durch einen Fall zu früh. XXVII. Einige Nachrichten von der Nachtblindheit, von Math. Guthwie, Arzte in Petersburg. Der Landmann des innern Rufslands wird oft von dielet Krankheit befallen, und nemt sie Kurit/ha Slepota, Hühnerblindheit. Sie fangt mit untergehender Sonne an, und dauert felbst in den dort fo belien Sommernächten, bis die Senne wieder aufgeht, ist ohne Schmerz und ahre sichtbare Veränderung am Auge. Sie scheint von zu starker Anstrengung der Augen zu entitehen, da in diefer Zeit die Sonne nur wenige Stunden unter dem Horizonte ift, die Leute wenig schlasen, und die Nacht durch arbeiten; auch kann der Glanz der Schneefelder dazu beygragen. Die Krankheit dauert, sich selbst überlassen, felten über einen Monat; durch einen Thee von Kornblumen wird sie aber gemeiniglich in 8 Tagen geheils. In Finnland follen im letzten Kriege 2 ruslische Korps auf einander geseuert haben, weil einige Hunderte von ihnen diese Krankheit hatten. - Vom Regiment Picardie, welches im Sommer 1771 in Landau lag, fol-Ien 200 die entgegengesetzte Krankheit gehabt haben, dass sie blind wurden, sebald die Somme unbedeckt war. XXVIII. Vom innern Gebrauche des Silbers in der Epilepsie, von Jam. Sims. Schon Paracelius hat es in dieser Krankheit empfohlen. S. gab eine Auflösung des Höllensteins, zu welcher er noch einige Tropfen Salpeterfäure hinzuthat, um das Silber gewisser aufge-Jost zu erhalten, so dass auf jede Gabe is bis i Höllen-Rein kam. Bey einigen blieben die Aufalle nur kur-.ze Zeit aus, oder fo lange, als sie dies Mittel gebrauchten, bey andern wurden die nächsten Aufalle stärker, blieben nachher aber ganz sus; wovon 2 Falle erzählt find. - Aus dem Anhange kurzer Bemerkungen heben wir nur die merkwürdigern aus. - Eine phthisis laryngen und trachealis mit Beinfrass, am Zungenbeine, die vielleicht venerisch war. - Steine im Darmkausle fand Withers nur bey Müllerpferden, die mit kleyen gefüttert wurden, welche mit dem von dem Mühlen-Rein abgeschliffenen Staube vielleicht diese Massen bildeten. - Eine Harthorigkeit von Roselt durch Einpressen der Luft in die eustachische Rohre geheilt. -Cribb von einer (angeblichen) Hirhwasserfucht. Dem Kinde von 15 Jahren waren 36 Gran Calomel eingezieben, ohne dass Salivation entitand, aber auch ohne Besserung. In der Landhist erholte es sich von felbst. (Vom hohen Grade der Hirnwassersucht?) -Den Tollhundsbiss achtet man im nördlichen Amerika Man wäscht die Wunde mit Salzwasser, nicht viel. scarificirt sie, reibt & ein, und nimmt alle 3 Tage 3-4 Gran Queckfilbervitriol mit eben so viel Kampher, bis Salivation erfolgt. Diese Bekandlung sell selbst bey schon ausbrechender Wuch noch helfen. - Durch Quetschung entstand eine falsche Pulsadergeschwulk an der Scheidenbaut des Hoden, wodurch der Hode

fo in die Höhe gedräckt wurde, dass er sich mit dem Samenstrange als ein Netzbruch ansühlte. Das Gesigs wurde mit glücklichem Erfolge von Bird. unterhanden.

— Terpentinöl trieb einen Bandwurm ab. — Ein Veitstanz durch Viriol alb. gr. iff Morgens und Abends geheilt. — Tödtliche Mundklemme vom Ausdrücken eines kleinen Steatoms am Kinne eines schwachen Kindes. — In den vereinigten Staaten von Nordamerike war 1789 die wahre Insluenza, wie bey uns 7 Jahre vorher. — Den Beschluss mucht ein Verzeichnis derjenigen Werke, die der Gesellschaft seit der Heransgabe des sten Bandes geschenkt sind.

Berlin, b. Rottmann: Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die phissische Erziehung derselben, von B. Christoph Gistanner, Herzogl-Sachsen-Koburg geh. Hossathe; der K. med. Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der literarischen und phisosoph. Societät zu Manchester Ehrenmitgliede u. s. w. 1794, 432 S. in S.

Man hat bisher die Kinderkrankfleiten fast mehr ale feden andern Gegenstand der praktischen Heilkunde vernachfälliget; denn nur einige unsefer guten deutschen Aerzte verwendeten einen Theit ihrer Ausmerk-Imken auf die Krankheiten der Menschen in einem Alter, in welchem dieselben eben fo mannigfaltig als todilich find. An diele verdienten Manner schliefst fich Hr. G. an, durch dieses Werk, in welchem er serne Bemerkungen und Erfahrungen, und das Wichtigste und Beste aus andern Schriften über die Kinderkrankheiten vorgetragen Hat, und bey dessen Abfassung the feine Freunde im Auslande, beforders in Eugland, thätig unterftützt haben. Er versichert, 10 ganzer Jahre lang darau gearbeitet zu haben, und emschuldigt mit diesem langen Zeitraum die Ungleichheit in der Er hat fich besonders bemuht, den phy-Schreibart. flologischen, pathologischen und semiorischen Theil des Werks recht vollständig, ausführlich und genau zu bearbeiten: bey dem eigentlich praktischen Theil ist er nicht so volktändig gewesen, und verweist de im Allgemeinen auf unfere bestern ausübenden Aerzte. Der Plan des Vf. ist umfassender und vollständiger, als in irgend einem andern Werk über die Kinderkrenkheiten. Nach allgemeinen Bemerkungen über den phyisschen Unterschied zwischen dem Kinde und dem erwachsenen Menschen, und nach etlichen allgemeinen Erfahrungsfätzen über die Zuhahme und Abnahme des menschlichen Geschlechts, spricht er von der Behandlung der Kinder unmittelbar nach der Gebort, und von den Gebrechen, Zustillen und Krankheiten der Sauglinge in den ersten Tagen ihres Lebens, und behandelt, nachdem er von 22 solchen Zusällen und Gebrechen geredet hat, noch manche andere Gegenstände, die bey Krankheiten der Kinder von erster Wichtigkeit stud, das Saugen der Kinder, das Auffüttern der Kinder ohne Mutter-oder Ammenmiich, das Entwohnen detselben, die Findelhäuser u. s. f. Hierauf folgt ein Abschnitt von den Gebrechen, Zustillen und Kraukgeiten der Kinder bis zum dritten Jahr ihres Alters,

and dann en anderer von den Gebrechen, Zufallen and Krankheiten der Binder bis zum fiebenten Jahr. Unter dem ersten Abschnitt stehen 26, unter den letztern 19 Kinderkraukheiten. Wenn fich auch wider. diele Eintheilung eringern läfst, dals fich viele von den Krankheiten der Kinder nicht auf ein bestimmtes Alter einschräuken, und dass besonders die epidemk Schen und ansteckenden Krankheiten hätten zusammengestellt werden sollen; ohne sie mieln gewisses Alter au bindeir, fo hat auf der andern Seite diese Eintheis lung auch manche Vorzüge, befonders weil sie die Gebrechen, die man in den ersten Tagen nach der Geburt an den Kindern bemerkt, von den übrigen trennt. Auf die Beschreibung- vieler Kinderkrankheiten hat er einen eigenen, und des Beyfalls der Aerzte werthen Fleils verwendet, z. B. auf die Veränderungen, denen die Zunge und deren Bewegung bey Neugebornen ausgesetzt ist, auf den Rethlauf der Neugebornen, den Kinnbackenkrampf, die Augenentzundung derselben. Unter den Krankheiten der Kinder bis zum dritten Jahr ist des Zahnen physiologisch und pathotogisch, die gespannte Haut, (endourcissement du tiffis cellulaire der Franzofen,) die Convultionen und das Schielen am weitläuftigsten und instructivsten behandelt. Unter den Krankheiten bis zum siebenten Jahr find die Kapitel von den Pocken und deren Einpfropfung, von den verschiedenen Krankheiten des Halfes und der Brust, von der englischen Krankheit, und von den Scrofeln vorzüglich wichtig. Die Manier, in der der Vf. jede Kinderkrankheit abhandelt, ist folgende: Wo es ge-Schehen konnte, giebt er historische Nachrichten von der ersten Entstehung und dem Fortgang der Kraukheiten, z. B. bey den Pocken, der englischen Krankheit, dem Stickhusten. Dann schildert er die Krankheit, wie he anfangt und fortgeht: am aber dem ausabenden Arzte in der Diagnosis desto weniger Anlass zum Irrthum zu geben, zeichnet er bey den meisten Krankheiten die Zufalle noch einmal aus, durch welche fich die Krankheit von andern untersebeidet. Bey solchen Krankheiten, die sehr häufig, oder wödtlich find, z. B. bey den Pocken, den Scrosela u. s. f. f. be-Rimmt er mit großer Genauigkeit die Umstände, unter denen man fich eines guter oder schlimmen Ausgang der Heilung versprechen kann. Nicht selten flöset man auch auf theoretische Erläuterungen, die zur besiern Einsicht in das Wesen der Krankheit sehr nützlich find, z. B. bey dem Schielen, bey der englischen Krankhen, den Scrofeln. Die physiologischen und pathologischen Theile dieses Werks find wirklich mit einem Fleise ausgearbeitet, der im ganzen Werk unverkennbar ift, und dem ausübenden Arzt großen Nutzen verspricht: der Vf. hat selbst vieles gesehen und beobachtet; er nutzt auch gern, und mit Erwähnung seiner Quellen, seine Vorgänger, besenders die, welche nach Rosenftein lebten. Mit Rosensteins bekanntem Buche ift er weniger zufrieden, obschon vielleicht nicht geläugnet werden kann, dass dieser Mann zuerst die Bahn in vernünstiger Behandlung der Kinderkrankheiten gebrochen hat. Dabey findet man auch in diesem Werk überall Beweise von der Geschicklichkeit des V.L., seine

Gegenstände dem Leser deutlich darzuftellen, und in thm ein gewisses Interesse für die abgehandelten Matorien zu unterhalten, welches den Werth dieses Buckes its den Augen des Rec. sehr erhöhet. Im praktischen Theil hatte der Vf. einen andern und bessern Plan befolgen follen. Schon die Abhandlungen von dem phyfischen Unterschiede des Kindes und des erwachsenen Menschen sind nieht vollständig, und die vielen Eigenheiten der Constitution des Kindes, die für den ausübenden Arzt bey Behandlung der Kinderkrankheiten von erster Wichtigkeit sind, sind entweder sehr kurz abgehandelt, oder ganz übergangen, welches aber vielleicht damit entschuldigt werden könnte, dass der Vf. kein großes und ausführliches Werk, fondern ein Buch sehreiben wollte, welches in zwey Banden des Wichtigste über die Krankheiten der Kinder fassen Der praktische Theil ist bey vielen wichtigen Krankheiten mehr eine praktische materia medica, mit besonderer Hinlicht auf die Kinderkraukbeiten, als das, was er eigenslich feyn folke, Anleitung, Krankheiten zu behandeln. Dieses ift der Gute des Werks selbst machtheilig, indem die Anleitung zur Heilung, so vorgetragen, für den ansübenden Arzt nie völlig instructiv feyn kann. Was wird es ihm z. B. nutzen, wenn er lieft, dass bey den Scrofein der Schierling, den Mobnish, das Eisen, die Fieberrinde, angewendet worden find und noch angewender werden, ihm aber die Umftände, unter denen das eine oder das andere von diesen Mitteln nützlich ift, entweder ger nicht, oder höchstens nur im Allgemeinen angegeben werden? Dock ist dieses nicht bey allen Krankheiten, sondern nur bey einigen, freylich gerade bey fehr wichtigen, geschehen, und bey andern Krankheiren, z. B. bey den Pocken, bey den verschiedenen Brust - und Hals-Krankheiten der Rinder, die der VI. überhaupt mit besonderm Fleisse bearbeitet hat, ist die Kur viel genauer Manche Mittel find auch zu unbedingt vorgeträgen. und nicht mit der Vorsicht empfohlen, die man von einem so philosophischen Arzt, als Hr. G. ist, erwarten foilte. So wird z. B. bey den Masern, wenn sie zurackgehen, unbedingt Wein empfohlen, und rother Weln beym Durchfall im Verlauf der Mafern. Rec. Lennt die Theorie, auf welche fich ein solcher Rath gründet, wohl; er ift aber auch überzeugt, dass sie falsch ift, und dass in sehr vielen Fallen das Zuräcktreten der Ausschläge auf der Haut mit solchen Mitteln behandelt werden muls, welche Krafte haben, die denen des Weins gerade entgegengesetzt find. Oft find z. B. antipblogistische, und in andern Fällen narkotische Mittel die einzigen, auf deren Wirksamkeit men beym Zurücktreten der Hautausschläge ficher rechtmen kann. Auch bey allen Durchfällen, die von übermässigem Reiz herrühren, (und dieses ist ein sehr gewöhrlicher Fall bey den Masern) ist der Wein schädlich, und nur nützlich, wenn dieser Zusalt von Atonie entsteht. Wider den Gebrauch des Goulardischen Bloywasters beym Grindkopf der Kinder würde Rec. ganz Rimmen: er hat die schrecklichsten Wirkungen von diesem Mittel gesehen. Auch Hr. G. warnt vor dem Gebrauch zurücktreibender Mittel bey diefer Krank-Ccccc2

heit, und empliehit doch leibft ein folches. Manche andere Vorschläge werden bey Müttern und Ammen große Widersprüche finden. Er verlangt z. B., die Amme foll dem Kinde die Bruft nur bey Tage reichen, bey Nacht nicht: manche Amme wird die Aussührung diefes Rathes für unmöglich halten, der auch wirklich nur höchkselten, und nur bey fehr ruhigen Kindern, ausgeführt werden kann. In den erften 6 Monaten sollen die Kinder nur Muttermilch zur Nahrung erhalten: ebenfalls ein Vorschlag, der viel zu streng ist, und daher oft nachtheilig feyn kann. Zum Abführen würde Rec. den Weinsteinrahm bey Ammen nicht anwenden, eben wegen der freyen Saure in diesem Salz, die den Kindern oft Unbequemlichkeiten erregt. Ueber den Zeitpunkt der Entwöhnung fagt der Vf. viel Gutes und Wahres: er ist, wenn ja gefehlt werden folite, mehr für das zu lange, als für das zu kurze Saugen der Kinder. Er ist ganz wider die täglich bey uns mehr einreissende Gewohnheit, Kinder ohne Muttermilch aufzuziehen, und die Geschichten der Erfolge von Versuchen, die man in Spitalern angestellt hat, sollten die Aeltern durchaus von einem soichen Vorhaben sbichrecken. In Spitalern und Findelhaufern mußten diese Versuche noch unglücklicher ausfallen, weil in diesen so viele andere Ursachen des Todes der Kinder Den Zucker halt Rec. nicht für fo zulammentreffen. heilfam, als Hr. G. Dieser fagt, es sey ein Vorurtheil. wenn man behaupte, dass er Kindern schädlich sey: viclmehr thue er zur Beforderung der Verdauung von treffliche Dienste. Rec. glaubt Sründe un heben. des Gegentheil zu behaupten. In den Gegenden, wo er lebt, ist es sehr gewöhnlich, die Kinder ohne Muttermilch mit Zuckerwesser, Biscuit, und anderm Zuckerzeug zu füttern. Fast alle Kinder sind kränklich, sie leiden an Fehlern der Verdauung und an Verstopfungen der Drüsen. Unter zehn Kindern, die auf diese Art genährt worden sind, sindet man sicherlich sechs und mehrere, denen im fünsten oder sechsten Jahr ihres Alters die obern und untern Schneidezähne abgestressen sind.

# SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIO, b. Schladebach: Karl Sturmwold, Eine komische Geschichte neuerer Zeiten. 1794. 237 S. 8. (16 gr.)

Das Komische dieses Romans besteht größtentheils in übertriebenen und nicht selten platten Redensarten, welche den Rec. eben nicht begierig gemacht haben, den Faden der Geschichte in einem versprochenen 2ten Theile ausgesponnen zu sehen. Folgende Stelle: "der "Winter hatte sich in seine Retranchements zurückge"zogen, und die Frühlingssonne hatte allen Schnee, "von den Fluren mit Wisterner Zunge hinweggeleckt," — wird einen hinreichenden Begriff von der Schreibart geben.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Partagogik. Gotha, in der Ettingerschen Buchh.: Nachricht von der gegenwartigen Verfassung des Herzogl. Gymnasiums 28 Gotha, von Friedrich Wilhelm Doring, Kirchen - und Schulenrath und Director des Gymnaliums. 1794. 21 Bog. 8. und 21 B. Tabellen. Das Gymnasium zu Gotha, welches man immer mit Recht für eins der vorzüglichsten Lehrinstitute in Deutsch-land gehalten hat, ist unlängit durch neuere Einrichtungen der Vollkommenheit merklich näher gebracht worden. Unter die gegenwärtigen Vorzuge dellelben rechnen wir: 1) die Trennung ler Burgerschule von der Gelehrtenschule, von denen jede in vier Klassen getheilt ift, welche zwar fortgezählt werden, wie die Klassen einer einzigen Schule, deren jede aber ein für sich be-ftehendes Ganze ausmacht. Der Unterschied zwischen beiden befuht hauptsächlich auf den gelehrten Sprachen, von welchen der Unterricht in der gelehrten Schule ausgeht. "Und dabey "wird und muß es in den gelehrten Schulen bleiben, fo lange "Küuste und Wissenschaften ale Sproselinge des Alterthums blü-"hen werden, und so lange die Gelehrsamkeit desten, der nicht "aus den Quellen derfelben schöpfen gelernt hat, mangelhaft "und unficher seyn wird." 2) die Anstellung mehrerer Lehrer-Auf jede Klasse kommen zwey Lehrer, ohne die Sprach- und Achreibmeister. Dadurch konnte bewirkt werden, dass 3) jeder

Lehrer seinen bestimmten Vicarius hat. (a) Dals jeder Lehren nicht für eine besondere Klasse, sondern für alle bestimmt il. um die Sprache oder Wiffenschaft, der er am meisten gewachsen ist, in allen Klassen zu lehren. Ueber die Wahl, die Methode ift, in allen Klassen zu lehren. und den ganzen Mechanismus des Unterrichts wird bey niemanden ein Zweitel auffleigen, der da weils, dass ein Loffler und ein Döring an der Spitze des Instituts stehen, und dass auch die übrigen Lehrer, die Prof. Kaltwasser, Galletti, Jacobs und Schlichtegroll, und die Collaboratoren Kries, Hennike und Richter, jeder in feinem Fache, Manner von auerkannten Verdienften find. Die Fabellen geben die vollständigen Lectionsverzeich Für den gesammten Unterricht, das Franzölische mit eingeschlossen, aber ohne Musik, Zeichnen und die korperlichen Debungen, wozu die beste Gelegenheit vorhanden ist, zahlt je der Schüler vierteljährlich nicht mehr als einen Thaler. Man wird in dieser kleinen Schrift, die von jedem Achulmann und Schulfreunde gelesen zu werden verdient, weit mehr finden, als man glaubt, unter andern auch eine multerhafte Bescheidenheit. Wir wünschten, eine eben so ausführliche Nachricht von der Burgerschule zu erhalten, deren der Hr. KR. seinem Zwecke gemals, nur mit ein pane Worten gedenkt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 29. Junius 1796.

# PHILOSOPHIÉ.

BERN. b. Haller: Versuch einer Anthropologie oder Philosophie des Menschen nach seinen körplichen Anlagen von J. Ith., Prof. der Philos. 1. Th. 1794-308 u. XIV S. II. Th. 1795. 358 u. VIII S. 2. (2 Rthlr. 10 gr.)

ie Anthropologie in dem weitesten Sinne, ist dem Vf. nach f. 20. der Einleitung, die Wissenschaft von der Natur, den allgemeinen Verhältnissen und der Bestimmung des Menschen, und sie begreift nach dem daselbst entworfenen Plane vier, in Ansehung des Inhalts und der Principien verschiedene, Theile oder Wissenschaften 1) Philosophie des Menschen physiologisch betrachtet, oder Anthropologie in der engsten Bedeutung; 2) Philosophie der Seele, oder psychologische Anthropologie; 3) historische, und 4) moralische oder teleologische Anthropologie. In dielem Umfange hat der Vf. freylich Recht die Anthropologie als eine neue Wissenschaft zu betrachten, denn die einzelnen Theile find als Wissenschaften mehr oder weniger bearbeitet, da. Es kann niemand etwas dagegen haben, wenn der Vf. die bisher getrennten Wissenschaften wegen ihrer Beziehnng auf einen Gegenstand in ein Ganzes verbiudet, es kann vielmehr, wenn auch nicht für die wissenschaftliche Erkenntnis selbst, doch in subjectiver Rücksicht für manche Klassen von Menschen, eine solche Bearbeitung von großem Nutzen seyn. Nur musfen wir hiebey zwey Bemerkungen machen; die eine betrifft den Plan, die andere die Ausführung, Der Plan geht von den Bestandtheilen des Menschen zur Betrachtung des ganzen Menschen über. Daher scheint uns den beiden ersten Theilen die Benennung Anthropologie nur noch uneigentlich zuzukommen. fehlt auch gerade derjenige Theil, dem die Benennung Anthropologie in engerer Behauptung angehört, welcher den menschlichen Leib und Seele in wechselseitigem Einflus betrachtet, und nur nach abgesonderter Betrachtung beider zweckmässig bearheitet werden kann. Wir werden hierauf weiter unten wieder zurück kommen. Bey der Ausführung mülste vorzüglich darauf gesehen werden, die Granzen und die Principien dieser besondern Wissenschaften nicht in einander laufen zu laffen. Diese Erinnerung ist nicht überflüssig, wie wir weiter upten sehen werden; und wir befürchten, der Vf. hat sich diese Verwirrung schon zu Schulden kommen lassen, wenn er in dem angeführten Plane die moralische Anthropologie, die den Menschen von seinem höchsten Endzweck, den Principien seines Verhaltens und seinen Hoffnungen in der Ewigkeit be-A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

lehren soll, als das Resultat der drey vorhergehenden Wissenschaften, die doch empirisch und historischsind, ansieht.

Das vor uns liegende, mit typographischer Schönheit gedruckte, Buch, das zugleich als eine Probe des ganzen Werks anzusehen ist, von dessen Aufnahme die Fortsetzung mit abhängt, enthält den ersten Theil: Er ist nach dem Geständniss des einsichtsvollen und be-Scheidenen Vf. nur noch ein Versuch, der seiner Ideo nicht ganz entspricht, aber eben deswegen, weil er weniger verspricht, und doch zugleich bey einigen Mangeln viele Vorzüge vereiniget, destomehr Beyfall finden wird, zumal wenn man den Zweck und die Klaffe von Lesera vor Augen bat, für welche er sigentlich bestimmt ift. Er wollte nämlich seinen Zuhörern einen Leitsaden in die Hände geben, dem sie bey seinen Vorlesungen folgen könnten, und dabey zugleich ein Buch schreiben, welches auch für ein grö-Geres Publicum brauchbar wäre. Die Vereinigung beider Zwecke hatte, wie er felbst gesteht, seine großen Schwierigkeiten; der eine erfoderte oft Ausführlichkeit. wo für den andern Kürze zweckmäfsiger war. In den Paragraphen werden die Hauptsätze mit ihren Gründen kurz aufgestellt, sie enthalten den Text zu den Vorlesungen; nur sind sie zuweilen etwas zu wortreich und declamaterisch. Die darauf felgenden Anmerkungen erläutern die Sätze, entwickeln die Beweise, oft mit den Worten andrer Schriftsteller, führen die abweichenden Meynungen und einige Data zur Geschichte der Entdeckungen in diesem Felde und die vorzüglichsten Schriften zum weitern Nachlesen an. Die wörtlich angeführten Stellen nehmen oft zu viel Raum ein, und die Anmerkungen gewähren zuweilen keine Belehrung, wo man sie erwartete, oder verweifen auf Bücher, wo der Leser sie erst suchen soll. Man vermist nicht selten Einheit und Festigkeit des Verfahrens, welches zwischen zwey Zwecken schwebend, bald dem einen bald dem andern auf Unkoften des andern Genüge zu leisten sucht. Unterdessen hat dieses Werk doch auch seine Vorzüge, sowohl wegen der Reichhaltigkeit der Materialien als auch wegen der ruten Ordnung, Doutlichkeit und - welches bey Werken dieser Art eine seltne Erscheinung ist - der schönen Darstellung; und es kann nicht nur als ein Grundriss dieser Wissenschaft, sondern auch als ein Repertorium der dazu gehörigen Materialien mit Recht empfohlen werden.

In der Einleitung handelt der Vf. von den organischen Wesen überhaupt, ihren Eigenschaften und Unterscheidungsmerkmalen von physischen Körpern Dddd und Kunstprodukten, ihrem Ursprung und dann von der Eintheilung derfelben in Pflanzen und Thiere, nebst einer gedrangten-Uebersicht dieser Reiche, alles dieses mit gründlicher Anweudung des von Kant aufgestelken teleologischen Princips. Dann folgt der Plan des größern Werks und dieses Theils insbesondere. Er zerfällt in 6 Bücher. I. B. Historische Uebersicht der Materialien des menschlichen Körpers oder Bestandtheile desselben. Hier nur von den festen; die Beschreibung der flüssigen und einiger Organe kommt erst weiter unten vor. II. B. Allgemeine Kräfte des menschlichen Körpers in drey Hauptstücken: 1) organische oder bildende Kraft; 2) Irritabilität oder Lebenskraft; g) Empfindungs - oder Seelenkraft. III. B. Functioner des menschlichen Körpers: 1) Blutumlauf; 2) Respiration; 3) Nutrition. IV. B. Vermögen des menschlichen Körpers: 1) Zeugungsvermögen; 2) Empfindungsvermögen; 3) Sprachvermögen. V. B. Einfluss geistiger Krafte auf den menschlichen Organism. VI. B. Ueberficht des Menschen im Ganzen: 1) natürliche Geschichte des menschlichen Lebens (nach den natürlichen Perioden der Entwicklung, Ausbildung und Abnahme); a) natürliche Verhälmisse im menschlichen Leben; 3) eigenthümliche Vorzüge des menschlichen Organismus.

Dieser Plan schreitet sehr zweckmässig von dem Einsachen zu dem Zusammengesetzten fort, und die Ausführung zeugt von Scharffinn und philosophischem Geiste. Der menschliche Leib wird hier nur in Rückficht auf seine Organisation und deren Verhältnis zu der Geisteskraft, oder nach dem teleologischen Gesichtspunkt betrachtet. Und daher nennt es der Vf. philosophische Anthropologie, die weder Anatomie noch medicinische Physiologie ist, sondern die aus diesen Wisfenschaften entlehnten Materialien philosophisch bearbeitet, und die Erscheinungen auf Principien zurückführt. Der Maxime getreu, Grundkräfte nicht ohne Noth zu vervielfältigen, verfällt er hingegen auch nicht in den andern Fehler, ganz ungleichartige Erscheinungen unter eine Grundkraft mit Gewalt zu zwingen. Mit Hypothesen ift er sparsam; lieber gesteht er die Grenzen unfrer Erkenntniss ein, bemerkt aber auch zugleich die Lücken, welche auf dem Wege der Beobachtung noch ausgefüllt werden konnen. - Wir fügest hier einige Bemerkungen bey, die wir dem scharsfinnigen Vf. zur Prütung vorlegen. Die Grenzen dieser Wissenschaft sind, wie uns dünkt, noch nicht scharf genug abgesteckt, und zuweilen werden fremdartige Untersuchungen herbeygezogen. Wenn wir auch nicht das, was der Vf, S. 201. über den Sitz der Seele fagt, hieher rechnen, so gehört doch S. 212. d. 1. Th. der Beweis, dass wir keine Dinge an sich, sondern nur Erscheinungen erkennen, aus der Natur der Empfindung, die hier mit Recht nur als Aeusserung der Nervenkraft betrachtet wird, nebst noch einigen andern Folgerungen, gar nicht hieher. Noch mehr Stoff zu diefer Bemerkung bietet das fünfte Buch dar, wo ein Boweis für das Daseyn der Seele, ihrer Substantialität und Impenetrabilität (welche der Vf. als die Bedingung) ihrer Substantialität betrachtet, ohne zu bemerken, dass die Impenetrabilität- mit der Geistigkeit streitet) und

geistigen Natur vorkommt. Ueberhaupt hat uns dieses Buch am wenigsten bestiedigt, and das hauptsächlich derum, weil die Betrachtung über den Einfluss des Seele auf den organisirten Körper und dieses auf die Seele, so wie über den Zweck und die Wirkungen ihrer Vereinigung nur dann, wie uns dünkt, vollständig und zweckmässig abgehandelt werden kann, wenn erst die Wissenschaft von der Natur des Körpers und der Seele vorausgegangen ist; schon die Anführung der Rubriken von den Wirkungen und Zwecken der Vereinigung der Seele mit dem Organ, Erweckung der Seelenkraft, Sinnlichkeit und Humanität, Wachen und Schlaf, Temperament, Instinkt und Sympathie. Schranken der Seele, kann uns des Beweises überheben, dass durch diefon Theil des Werks die Bearbeitung der Anthropologie in der engsten Bedeutung in einem besondern Theil nicht überflüssig gemacht ist, und wir wünschen daher, dass der Vf., wenn er seinen großen Plan ausführt, noch diesen Theil zu den übrigen hintusetzen möge. - Einige Materien fehlen ganz oder find zu kurz berührt. Von den Aeufserungen der Lebenskraft im Zusammenhange kommt nur hie und da erwas vor, aber man findet gar nichts von manchen besondern Erscheinungen derselben, z. B. im kranken Zustande, eben so wenig als von den Eigenthümlichkeiten und Verhältnissen beider Geschlechter zu einander, die doch auch in die Organisation eingreifen. Von dem Zeugungsvermögen fagt der Vf. fast gar nichts; die Rücksicht auf die Classe von Menschen, denen er die Anthropologie in Vorlesungen vorträgt, hielt ihn ohne Noth davon ab, da er doch selbst mit guten Gründen zeigt, dass auch für Jünglinge eine Belehrung über diesen Gegenstand so nothwendig als unschädlich ist. - Der Vf. nimmt drey Grundkräfte der menschlichen Organisation an; die Reizbarkeit nennt er ausschließend Lebenskraft, weil sie die erste Bedingung der willkührlichen Bewegung ist; und diese zum wesentlichen Charakter des Thierlebens gehört. Es kommt dabey freylich auf die Bestimmung des vieldeutigen Worts Le-ben an. Da aber 2. Th. S. 186. das menschliche Leben für die volle harmonische Wirksamkeit aller Kräfte und Vermögen der menschlichen Natur erklärt wird, so ist die Reizbarkeit weder die einzige Bedingung des Lebens, noch viel weniger aber das Lebensprincip, und 5. 163. 1. Th. wird die Sensibilität felbst vom Vf. mit zum Lebensprincip gerechnet. Vielleicht beruht diese Behauptung mit darauf, dass die Reizbarkeit als das Verbindungsmittel zwischen der organischen Kraft und der Materie und dem Mechanismus und diese mittelbare Verbindung der organischen Krast mit dem Organismus als der wesentliche Charakter des Thieres betrachtet wird, f 15. der Einleitung, wogegen fich doch noch manche Erinnerungen machen lassen. Der Ausdruck Empfindungs - und Scelenkraft für Nervenkraft odet Sensibilität ist unschicklich, und veranlasst Missverständnisse. Der Vf. tadelt mit Recht die sonst gewöhnliche Eintheilung der Verrichtungen des menschlicken Körpers in actiones vitales, naturales und animales, und theilt sie dafür ein in Functionen und Vermögen. Unter Funktionen versteht er diejenigen Wirkungen der

phyfischen Krafte unter dem Einflus der organischen. welche zur Erhaltung des thierischen Lebeus unentbehrlich und von der Willkühr größtentheils unabhangig find, Vermogen hingegen find diejenigen Functionen. welche unter der Herrichaft der Willkühr, der Fortdauer des Thierlebens unbeschadet, immer nur als Vermögen vorhanden seyn konnen. Diese Eintheilung empfiehlt fich durch ihre Einfachheit; nur Schade, dass sie auf einen gedoppelten Eintheilungsgrunde beruhet. wovon der eine nicht einmal scharf genug durchschneidet. Auch steht das Empfindungsvermogen, in dem Sinne, als és hier genommen wird, nicht unter der Herrschaft der Willkühr. - Einzelne Stellen und Be-hauptungen bedürfen noch mancher Berichtigungen. die wir aber übergehen muffen, weil hier kein Raum dazu ist. Wir wünschen nichts mehr, als dass der Vf., der bey wenig literärischen Hülfsmitteln ein Werk lieferte, das seinen Kenntuissen seinen Talenten und seinem Fleisse so rühmlich ist, mit eben dem Glück fortfahren möge, die folgenden Theile feines großen Plans zu bearbeiten. Der Beyfall, den sein erster Versuch fast allgemein gefunden hat, muss ihm zur Aufmunterung dienen, seine künstigen Arbeiten der Vollkommenheit noch näher zu bringen.

Wir zeigen bier zugleich ein Werk mit an, welches zwar nur zum Theil von ahnlichem Inhalt mit dem Ithischen ist, durch diesen aber eine Beziehung auf dasselbe erhält, welche für Hn. I. sehr schmeichelhaft seyn müste, wenn sie nicht zugleich eine Art von schriftellerischer Ungerechtigkeit enthielte.

Leipzig u. Gera, b. Heinsius; Lehrbuch für den erften Cursus der Philosophie zur nähern Kenntniss der .. Philosophie unsrer Tage für Vorlesungen auf Akademicen und Gymnasien und für das eigne Studium derfelben von Karl Heinr. Ludw. Politz, zweytem Prof. der Moral und Gesch. an der Rittemkademie zu Dresden. 1795. XVI. u. 410 S. g. (1 Rthlr. 4 gr.)

An den Vf. eines Compendiums kann man eigentlich nicht die Foderung machen, dass er die Wissenschaft. 'deren Elemente er für den mündlichen Vortrag oder für das eigne Studium darstellt, durch neue Untersuchungen weiter bringe: es ist schon genug, wenn er dieselben gründlich und deutlich vorträgt, und es verargt ihm kein billiger Kunstrichter, dass der Stoff seines Compendiums aus fremden Schriften entlehnt ift, wenn er denselben nur durch eignes Denken, durch die Form und Verbindung und die Art der Darftellung zu seinem Eigenthum gemacht hat. Dieses Verdienst sich zu erwerben, war vermuthlich dem Vf. der vor uns liegenden Schrift noch zu mühsam; er fand es bequemer, sein Lehrbuch, bis auf einen sehr unbedeutenden Theil, auszuschreiben. Dieser Vorwurf ift hart; wir werden ihn aber beweisen.

In der Einleitung handelt der Vf. von dem Bedürfnis zu philosophiren, dem Begriff und den Theilen der Philosophie, wo das meiste aus Reinholds Abhand.

lung über den Begriff der Geschichte der Philosophie aus Heydenreich und andern genommen ist. Das Lehre buch selbst besteht aus vier Theilen, 1) empirische Psychologie oder philosophische Anthropologie. 2) Das menschliche Gemüth nach seinen Vermögen und Kraften. 3) Metaphysik, und 4) moralische Religions. wissenschaft. S. 28. J. 35. fängt die Psychologie an, und geht bis J. 170. fort. Der grösste Theil derselben ist wortlich aus Iths Versuch einer Anthropologie, ein anderer aus Schmid's Psychologie. Platner und andera entwendet, nur zuweilen mit etwas veränderter Ordnung der Paragraphen, Versetzung der Perioden u. s. w. damit die Psychologie des Vf. doch nicht ganz in frem; der Livrey auftrete. Zum Beweise, dass wir Hn. P. nicht zu viel aufbürden, heben wir nur zwey Paragraphen, mit den Originalen zur Seite, aus:

Pölitz Lehrbuch J. 90.

Zur Empfindung, in wiefern sie hier blose in Beziehung auf die Organisation und als Produkt der felben betrachtet wird, gehört 1) das Dasevn der Sinneuwelt als äußere Bedingung, 2) die Beziehung derfeiben auf unfre Organe, Einwirkung der auf unfre Organe, aufsere Imsinnlichen Gegenstände auf unfre Sinne; 3) Fortpflanzung der empfangenen Eindrücke durch die Nerven, verminelst des Nervengeistes bis ins Seelenorgan; 4) Uebergang durch dieses in die Seele; Verwandlung dessen, was im Körper blosse Bewegung war, in Vorstellung u. f. w.

. Anmerkung. Man unterscheidet in der Empfindung 1) die empirische Anschauung, 2) die Perception, 3) die reine Anfehauung u. F. w.

Pölitz Lehrbuch S. 51.

Mechanismus im Gegenfatz der Organisation, bezeichner daher die bewegende Kraft der' Körper, in fofern fie durch die Verbindung und den Zufammenhang ihrer Theile zu einem äusserlichen (ausser ihr selbst liegenden) Zwecke passend modificirt ift. Was aus dem vorhandenen Mechanismus folgt, wird in soweit durch, ihn erklärt. Aber der Mechanismus kann nicht als sein eignes bestimmendes (hervorbringendes und erhaltendes) Princip angesehen werden; er ist and bleibe aus fich selbst unerklärbar.

Ith Versuch einer Anthropologie §. 52.

Zur Empfindung, in sofern fie noch bloss in Bezug auf die Organisation und als Produkt derfelben betrachtet wird, gei hört also a) das Daseyn des Sinnenwelt als äußere Beding gung. b) Beziehung derselben pression der sinnlichen Gegen-Stande, d. i. Einwirkung auf unsere Sinne. c) Fortpffanzung der empfangenen Eindrücke durch die Nerven mittelft der Lebensgeister bis zum Seelenorgan. d) Uebergang durch dieses in die Seele, Verwandlung dessen, was im Korpen blosse Bewegung-war, in Vorstellung u. s. w.

Anmerkung. Man pflegt heut zu Tage an der Empfindung drey Stücke zu unterscheiden, a) die empirische Anschauung. b) die Perception, c) die reine Anschauung u. s. w.

Schmids empirische Psychologie 5. Th. §. XIV.

Mechanismus bedeutet hiet die bewegende Kraft der Körper, in sofern sie durch die Verbindung und den Zusammenhang ihrer Theile zu einen auserlichen (auser ihr felbit Hegenden) Zweck passend modificirt ift. - Was aus dem vorhandenen Mechanismus folgt. wird in soweit durch ihn erklärt. Aber der Mechanismus felbst kann nicht als fein eignes bestimmendes (hervorbringendes und erhaltendes) Princip angefehen werden; er ist und bleibt aus sich selbst unerklär-

So geht es fast durchgängig fort. Hier nur eine kleine Reihe von f. nebst Anzeige der Schriften, woraus fie abgeschrieben worden. P. J. 48. 49. - Ith J. I. P. Ddddd 2

5. 50. - Ich f. 3. P. 5. 53-56. - Kant Krit. d. Urtheilskr. p. 280 — 282. 286. 287. 288. P. J. 58. — aus Kant der bier citirt ift. P. f. 59. 60. - Ith f. 4. und Kant Kr. d. Urth. P. S. 61. - Schmid Pfych. 5. Th. 6. 20. P. S. 62. 63. — Ith S. 7. 8. 10. P. S. 64. — Ith S. 10. P. S. 65. — Ith S. 7. 8. 10. P. S. 64. — Ith S. 10. P. S. 65. — 67. — Schmid S. 23. 24. 27. P. S. 68. 69. — Ith S. 11. P. S. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. — Ith S. 12. 13. 15. 17. 18. 17. 19. P. S. 79. — Schmid S. 28. Ith S. 38. u. I. w. Warum diefer Theil übrigeas Pfychologie heiße, da in demselben nur von dem menschlichen Körper als organischem Wesen, und in Rücksicht auf die Verbindung desselben mit dem Gemüthe betrachtet, die Rede ift, sehen wir nicht ein. In dem zweyten Theile, das menschliche Gemüth nach seinen Vermögen und Kräften (Vorstellungs-, Gefühl- und Begehrungsvermogen, Darstellungs-, Urtheils - und Thatkraft) ist das Eigenthum des Vf. nicht größer. Die Elementarphilofophie, oder Theorie des Vorstellungsvermögens ift aus Reinholds Theorie, Beyträgen und Fundament des philosophischen Wissens, die Wissenschaft des Gesühlsvermögens, aus Schmids empirischer Psychologie bis auf wenige Sätze genommen; die Wissenschaft des Begehrungsvermögens ein Aggregat von Reinholdischen, Heydenreichischen u. s. w. Satzen über das Verhältnis des sittlichen Willens zum Begehren; die systematische Darstellung des Fundamentes der künftigen Metaphysik ein wortlicher Abdruck der im oten Band d. Beytrage befindlichen Reinholdischen Abhandlung bis zum 73. J. You dem letzten Theile; gesteht Hr. P. selbst, dass at sich vorzüglich an Heydenreich gehalten habe; wir bemerken also von diesem nur, dass die f, 684-700 in Reinbolds Abhandlung über das Fundament der moralischen Religion wit denselben Ausdrücken zu lesen sind.

Dieses sind wohl Beweise genug, dass der Vf. die Kunst versteht, zu ärndten, wo er nicht gesäet hat. Hätte er nicht nur seine Quellen geneaut, sondern auch gefagt, dass er das und so viel unverändert aus ihnen genommen habe, so würde sein Verfahren zwar noch immer zu tadeln seyn, aber er ware doch noch mit Ehrlichkeit zu Werke gegangen. Da er nun das erste gethen, das letzte aber größtentheils unterlassen hat, und sich dadurch fremdes Verdienst anmasst, so kann er der Köchsten Missbilligung von Seiten des Publicums und der Verachtung in seinen eignen Augen nicht entgehen, Wie gerecht dieses Urtheil sey, mögen noch einige seiner Aeusserungen beweisen. Er sagt Vorr. S. XII. a habe logar oft die eignen Worte Reinholds aufgenommen, weil fonst die diesem Philosophen eigenthümliche Präcision. im Ausdruck würde verloren gegangen sein." Nur oft? Nicht durchgängig? Nicht auch die Worte, die Sätze anderer Philosophen? Und aus welchem Grunde diese? "In der empirischen Psychologie (die nicht einmal Psychologie ist) habe ich die Vorarbeiten und scharffinnigen Refultate von Platner, Schmid und Ith dankbar zu verarheiten gesucht S.XI. Mit mehr Wahrheit würde es heisen: Ich habe ganze Paragraphen aus den Schriften diefes Mannes in mein Buch aufgenommen, einiges ausgelassen, einiges abgekürzt, zuweilen die Ordnung verändert, und zum Danke, dass sie mir so in die Hände gearbeitet haben, führe ich sie in der Vorrede und in

dem Schriften verzeichnisse an. Oder besteht die Dankbarkeit des Vf. etwa darinn, dass die Männer, denem sin so großer Theil seines Buchs gehört, nur einigemal (Ith z.B. S. 46. in der Anmerkung Platner, S. 109. bey Gelegenheit des zweyfschen Seelenorgans) geneant werden, da er sie auf allen Seiten hätte citiren muffen ? In der Wissenschaft des Gefühlvermögens S. 251. heisst es: in den nachstehenden Untersuchungen schließe ich mich zunächst an Schmids empirische Psychologie an. suche das Wichtigste aus seinen Resultaten zu concentriren, und meine eignen Beobachtungen, wo ich im Einzelnen von ihm abweiche, beyzubringen." überlassen es Hn. P. seine eignen Beobachtungen, die von den Schmidischen abweichen, anzugeben. sollte nach diesen Worten nicht eine Theorie erwarten, worinn Schmids Resultate zum wenigsten auf eine eigne Art von dem Vf. dargestellt worden; und doch wird der Leser nichts finden, was nicht Schmid. einige Sausgenommen, mit denselben Worten gefagt hat. Wir wissen nicht, wie der Vf. sich gegen so offenbare Thatsachen rechtsertigen will. Nur eine Entschuldigung in Ansehung des aus Reinholds Schriften entlehnten bleibt ihm noch offen, sein Geständnis, dass ber diesem Lehrbuche eine der Hauptabsichten gewesen fay. das was Reinhold zur Begründung und Aufführung de nes strongwissenschaftlichen Systems der Philosophie gethan hat, und in verschiedenen Schriften zerstreuet ift, hier concentrirt mit möglichster Beybehaltung seiner Ausdrücke und seines eignen Gangs zusammen zu stelken. Aber welche Dreistigkeit gehörte dazu, dem Publicum weiss zu machen, es sey zugleich seine Absicht, in diesem Lehrbuche die übrigen Theile der Philosophie, die Reinhold gar nicht oder nur verhälmismässig sehr wenig angebauer habe, im Geifte seines Systems auszuarbeiten und damit zu perbinden, dem Gan zen aber doch ein eigenthümliches Gepräge aufzudes chen. S. VIII, - Eine Beurtheilung dieses Buchs in Rücklicht auf Zweck und Form, halten wir nach dem Gelagten für überflüsig,

# KINDERSCHRIFTEN.

FRANKFURT a. M., b. Gebhard n. Körber: Moralische Bruchstücke, für Jünglinge edler Herkunft, zur Bildung ihres Herzens. 1795. 214 S. 8 (14 gr.)

Diese Blätter enthalten nichts als aus den bekanntesten Schriststellern, Gellert, Wieland, Knigge u.a. auch aus einigen französischen Dichtern abgeschriebene Stellen, letztre insbesondre durch die gröbsten Drucksehler verunstaltet, welche der Vf. auf gut Glück, ost ohne allen Verstand und im sonderbarsten Contrast an einander gereihet hat. Ihm selbst scheint dabey nichts eigen zu gehören als die Uebergänge und Verbindungen nebst der Vorrede, in welchem Allen man einen Mann erkennt, der gar nicht im Stande ist, seine Gedanken richtig zu ordnen und auszudrücken. Sind nicht unsre guten Schriststeller zu bedauern, wenn ihre membra discerpta so von elenden Buchmachern herumgeschleppt und verunstaltet werden!

ü

3 10 1

i i i

H

Φ,

海海山

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 29. Junius 1796.

### PHILOLOGIE.

BAYARUTH, 6. Lübecks Erben: Gottlieb Christophoxi Harles Anthologia graeca poetica. Editio nova, multo auction et emendation. 1792. 354 S. 8.

as auf dem Titel gegebene Versprechen des Herausgehers, eine editionem austiorem et emendatiorem zu lieferp, ist in dem Buche selbst, nur zur Hälfte erfüllt. Diese Auflage hat allerdings einige Vermehrungen erhalten; es sind neue Stücke hinzugekommen and die Anmerkungen find noch weitschweifiger geworden, als sie vorher waren. Was aber das Vessprechen einer verbesserten Ausgabe betrift, so kann dieses böchstens davon verstanden werden, dass der H. bessere Recensionen der hier gelieserten Gedichte besolgt hat. Der Druck ist dagegen weit sehlerhaster, als vorher und es fehit viel, dass alle Irrthumer des Textes in den Erratis angegeben seyn sollten. In den vier bekannten Fragmenten des Mimnermus find nicht weniger als ein halbes Dutzend Druckfehler, von denen nur ein sinziger angezeigt ist. Ein großer und welentlicher Mangel an einem Buche, welches für Schüler be-Rimmt ist, von denen Surwahr nicht zu erwarten steht, dass sie sich aus einer sehlerhaft interpungirten oder sonst durch die Drucker werunstalteten Stelle ohne Mühe heraushelsen sollten! Eben so wenig kann man die ver-Sprochene Verbesserung auf die Anwerkungen beziehn. Denn hier würde dieselbe vorzüglich darinue bestanden haben, die überschwengliche Menge derselben wenig-Rens um die Hälfte abzukürzen und die übrigen zweckmassiger einzurichten. Aber es ist weder das eine poch das andre, oder vielmehr, es ist von dem ersten gerade das Gegentheil geschehn. Wir sind zwar weit entfernt, umständliche Anmerkungen überhaupt zu tadeln; aber wir wissen auch, dass sowold der Ort wo fie stehn, als such die Art der Umftandlichkeit einen febr wichtigen Unterschied mache. In einer Anthologie d. h. in einem für Anfanger bestimmten und wohl gar in den Schulen zu erklärenden Buche, find alle Anmerkungen überflüssig, welche sich nicht gerade zu auf den Schriststeller, zu welchem sie gegeben werden, beziehn; und hier würde selbst der Reichthum eines Valchenaer und Wyttenbach zwar Bewunderung erregen, aber deshalb um nichts zweckmässiger seyn. Eine genaue Interpretation, d. h. Erläuterung der schwersten Formen und Wendungen, des Zusammenhangs, der Sachen, der poetischen Sprache, ware gerade das einzige gewesen, was man in einem Werke dieser Art erwartet und dem Herausgeber verdankt haben würde; aber es ist eigentlich auch das, was man in diesem Buche am wenigsten A. L. Z. 1796. Zweyter Band.

findet. Die meisten Anmerkungen beziehen sich auf einzelne Wörter, und gehören folglich in den Index. Und wie find diele Anmerkungen beschaffen? Weit entfernt die richtige Derivation eines Wortes anzugeben und seine Bedeutung aus der innern Kenntnis der Sprache zu entwickeln, verweift der H. gemeiniglich auf andere Commentatoren und solche Werke, welche Anfanger seiten in die Hände bekommen und, wenn fie dieseiben besässen, sicher vicht gebrauchen könnten. Was in aller Welt soll es einem Schüler helfen, wenn er liefst: De vi voc. Eprav practer Valchen. et Warton. v. Ernefis ad Callim, Lav. Pall. 3.? und welche Art zu fludiren muss der H. für zweckmässig halten, wenn er seinen Schülern (wie durch solche Anmerkungen offenbar geschieht) den Rath giebt, um die Bedeutung des Worts Forew beym Theokritzu erfahren, nach Valckenar. Warton und Ernefti herumzugehn? Meynt er dies aber nicht im Ernst, so sind Anmerkungen wie diese schlechterdings unnütz und nur dezu gemacht, den Bogen zu füllen. Bey einem Buche in usum tironum muss der Commentar dem Leser inflar omnium seyn. - Von eben diesem Gehalt und meist ganz so unzweckmässig sind die exegetischen und kritischen Anmerkungen. Bey schweren Stellen, follte man meynen, müssten vor allen Dingen die Schwierigkeiten und die Mittel, sie zu heben. gezeigt werden. Hr. H. thut dieses fast nie; sondern er begnügt sich mit der Anzeige locus obscurus oder corruptus, und mit einer Erklärung oder vielmehr Uebersetzung, die noch oben drein meist nur auf Auctoritäten beruht. Ein höchst schädliches und dem wahren Geiste der Interpretation gerade zuwiederlaufendes Verfahren! Man soll nichts auf Aucsoritäten glauben und meno Hr. H. fagt: Valckenarius probat emendationem Hemsterhusti und dann keine weitern Gründe für diele Verhesserung ansührt, so hat er so viel als nichts gesagt. Ein großer Fehler dieses Commentars ist die gänzliche Planlofigkeit. Während an manchen Stellen die allergemeinsten Dinge aus der Grammatik und Mythologie esläutert werden, werden anderwärts gelehrte kritische Anmerkungen beygebracht und über offenbar schwere Stellen mit trocknem Fulse weggegangen. So heiset es z. B. bey Theocret. XV. 19. Pro unpay mahit Toup et reposuit Brunck ruyav, aber weder die schwere lectio vulgata noch die Emendation wird mit einem Wort erläutert. Diese Anmerkung wird noch überdiess durch einen Zusatz ganz unbegreislich: et Toup in notu ad emendatt. in Suid. et Hesych. Vol. II. p. 340 omnine legendens confest suyor. In diefer Idylle find mehrere fehr bedonkliche Verse mit tiesem Stillschweigen übergangen worden. An eben dem Ort, wo die oben angeführte Anmerkung über spress sieht, ist kein Wort

Ecece

zu dem Vers ων είδες - χ' ων είπας - ίδοισα τυ τῷ μη ίδον-7. gefagt. Im 27 Vers wo die koenische Erklatung von ναμα auf Valckanar's Ansehn verworten wird, ift nicht mit einer Sylbe angegeben, wie die Worte: al yaleus μαλακώς χρήσδοντι καθεύθειν in den Zusammenhang zu bringen sind. — Nirgends aber lenchtet die ausserordentliche Seichtigkeit dieses mit Citaten prangenden Commentars so sefir in die Augen, als bey der erken Ode des Pindar, welche ganz vorzüglich einen erfahrnen und gewandten Interpreten verlangt. Hier steht beym ersten Vers noch immer die elende Anmerkung: Aqua est optima h. e. inter quatuor elementa primum, loeum occupat, quod reliqua ex aqua crimntur. Ex physica veterum explicandus est locus. Reliquis er go ludis praeflat quoque part modo Olympicus. Aus dieser Dialectik, welche Hr. H. - dem es der Schatten des thebanischers Schwanes verzeihen möge! - deir Pindar schuld gibt, Könnte man auch ganz füglich den Schlufs machen : Die Erde ist von allen Elementen das unterste: folglich ilt Hr. H. Pindars schlechtester Erkhirer. Von den Künstlich - verschlungenen, der pindarischen Poesie ganz eigenthumlichen, Gleichnissen geschieht mit keiner Sylbe Erwähnung, so wie überhaupt das wahrhast bemerkungswürdige fast immer übergangen wird. Bey V. 14 erklärt der H. αμφιβάλλεται kurzweg durch-exorugiur. Schol. κος αείται ή περιγρά Φεται και περιλαμβάνεται· ή μεταφορά άπο των στεφάνων. (Ein lehrreiches Scholion!) und was die zahlreichen Schwierigkeiten dieser Stelle anbetrifft, fo hat er es am bequemiten gefunden, fie seinen Lefern in Heynes Additumentis fuchen zu lassen. ZuV. 26 ift die unverftändliche Anmerkung: Doricam citharam fame k. e. meditare carmen doricum, tale, opinor, quale Pindarus iam fecerat, aut ad quem modum citharum adaptare folebant poëtae illiv. 164 unverändert ftehen geblieben. Zu V. 93 ift Heijnens Erklärung beygebracht, zu welcher die ohemals von Harles gegebene Uebersetzung von μενοινών (impetw animi incitatus cupio) nicht mehr passt. Um die Verwirrung recht vollständig zu machen, muss die Aumerkung verdruckt feyn, wovon in den Erratis keine Anzeige geschieht. - Auch das verdient bemerkt zu werden, dass die Wahl der Stücke nicht immer zweckmassig genug ift. Wozu fell das schwere und herzlich eintonige Gedicht Meleagers, in welchem er die Dichter seiner Corona nit B'umen vergleicht? Etwa um, wie der H. meynt, dle Literargeschichte dabey zu lernen? Diess ware wohl ein sehr verkehrter Weg! Aber ganz untegreiflich ist es uns, wie das Epigramm des Strato Eldov eyw (Anat. Vet. Poet. Tom. H. p. 360) aufgemoinmen werden kannte, das, wenn man es recht verfiehr, eines der unt eftitetiten, und wenn man es nicht recht versteht, der abgeschmacktelten der griechischen Anthologie ift. Das nämliche gilt auch von dem Epigramm Nu eap el. (A. V. P. H. p. 273.) - Der Index ift vollständiger als in der ersten Ausgabe und von Ha Rector Degen verfertigt. Genaue Erklärung der Wörter darf man such hier nicht erwarten. Einige Beyfpiele können hier flatt vieler dienen: Παραρος pr. male ofaillans. Theocr. XV. 8. fatuus. Ein Tolpet, ut bene clarissimus Bauer vertit vel ut nostrates loqui solent : ein Simpel -

Odoc λόγων. Pindar. v. 178. bene reddidit Gedicke: ge-bahnter Liederpfad. — Διαχράσιαι u vor. Sed Theory. XV. 54: de equo perquam feroci et erigendo se mala quae vis equiti minante, perimere, interficere. etc. — Παίσω. lu do. et quidem puerorum more. . . Sed Pindar. 24: παίζειν de poetis ad haspitalem mensam Hierents ad hyram canentibus. — Auch hier werden die tirones steissig zum Hesigshius und dessen Interpreten, zum Spanheim, Ruhnkenims und der Himmel weis, wo alles mehr hingeschicke.

Bertin, b. Himburg: Handwörterbuch zum Behuf einer geschickten Verbindung deutscher Weister und Redesomen, wodurch su Schonheit, Schmuck, Anmuth und Nachdruck erlangen. Nebst erläuternden grammatisch kritischen, meist philosophischen und asthetischen etc. Anmerkungen; wie auch gemuer Darstellung theils gleichbedeutender Ausdrücke, theils verstärkender (verstärker?) Begriffe von M. J. Cph. Vollbeding, Diak, zu Luckenwalde. 1795. gr 8. (1 Rthlr.)

Dass Hr. V., ein Mann von vielem Kopse und Fleisse, ein Buch wie dieses mit leichter Mühe, ja sast sans pede in une schreiben konnte, sallt, wenn mannur einige Seiten durchlausen ist, in die Augen; aber sehr schwer ist es zu begreisen, wozu er es schrieb; und was die Käuser daraus für Nutzen ziehen sollen. Unendlich viele Artikel sind so ausgeärbeitet, das von der Verbindung der Wörter wenig oder gar nichts, das sür aber deste mehr aussellendes und unerwartetes vorkkömmt. Nur wenige Beyspiele!

Auft, aus Freundschaft beym Wilkemmem Der erste Kussgehört unter die erstem Abdrücke der Seele, unter die Mayblumen der Liebe. Durch den Kuss werden Hochschätzung, Freundschaft und Liebe ausgedruckt: Für die Freundschaft ist der Kussgesehaffen zur Kette, um sich an einander sestzuhalten, und für die Liebe zur Brucke, um darüber zu seinem Wollnstenung sie gehen. Der Kuss ist weder an Raum noch an Zeit gebunden, er versehlt seine Bestimmung nicht. Kinge Einrichtung des Kusse; er mus nicht wie ein Pistolenschus knallen (!!) nicht sicht- und wansburs Plecken machen; Küsse zu rechter Zeit, nicht zu viel und micht zu wenig geben. Küsse im Pfanderspiele verhalten sich zu den wahren, gefühlvollen, wie Zahlpsennige zu echtem Golde. Man hüte sich vor dem Kussder Entzündung. (Vielleicht ist dies aus dem Artikel Entzundung zu erklären, welcher heist: Entzündung, arzeneylich und chrurgisch behandeln.) Ein hestiger, seelenvoller, versiebter, kalter, derber, schmatzender Kuss.

\*) Bey einer Liebschaft ift michts wichtiger, als der erfte Kuss.

Bruft mit Stecknadeln verriegeln. — Beredtsankeit wider steht keiner Brust. (auch die Kanzelberedsankeit nicht?) Gelehrsankeit, die sich in die Brust wirft. Das Schrecken beklemmt unsere B. — sich mächtig in die Brust wersen. — Schlappe,

welke, volle Brufte der Frauenzimmer.

Mehrcre solche ganz unzweckmässige, auswuchsartige Artikel, mehrentheils, wie es scheint, nur gewählt, um gewisse Aeufserungen au den Mann zu bringen sind unter andern Abendmahl, Ablass, Abzeichen, Accest, Accesse, Altar, Antagonismus, Astrologia (welches in dem unmittelbar darauf solgenden Astronomis wortlich wiederholt ist), Atheismus, auffassen, Aufkärung und aufgekkirter, Ausschweifung, auswitten, Biggernetze, Bekehrung, Bekehrungsgeschäft, Birel, Bigoterie, Catun, christlich, Currentmenschen und überhaupt sast des ganze Buchstabe C., Demath, Dialog.

Dimenflodzeichen, Druchfehler, Freugeisteren, Frankeit, fromm, Goift, Gemengfet, Gnade, Gott, Grazien, Humme , Inspiration , Irrihum , Katechismus , Kathederphila-Joph , Ketzer, Kirchenvater, Kopfmaschine (wo wir bemehrichtigt werden, das Guillotin mit seiner eigenen Maschine in Paris 1794 hingerichtet worden), Lecture, Liebe, Mel'skatolog, Mosaik, Ohrenbeichte, pharifaisch, Physiogramik, Roman, Somentafeln u. f. w. Gleichwohl maches diese dem Titel des Buchs gar nicht entforechenden Theile das Brauchbarfte und Nützlichste aus. Ob fich dies auch von den chymischen und vielem naturgeschichtlichen Artikeln sagen lasse, will Rec. nisht entscheiden. Aber nun das Hauptwerk! Einmal wollte Hr. V. doch eine Art von Thesaurus Synongenorum, Epithetorum et Phrasium schreiben, und in dieser Rücksicht hat er ohne Streit am wenigsten geleistet, und vielleicht gar am wenigsten leisten wollen: Wer würde nicht aus dem Stegreife zu Meer mehr alsdie drey Wörter durchschiffen, durchkreuzen, umsegeln (!) to Ocean mehr als grosser, unermesslicher, grauser? zu Redensarten, mehr als schickliche, edit und pubelhafte zu, serzen wissen? Mit gleicher Nachlassichkeit find alle Artikel behandelt, und Rec. weifs wirklich keinen einzigen, der hierinn nur eine mittelmassige Vollständigkeit hätte. Das sonderbarste aber ist, dass Hr. V. häufig nicht die Hauptwörter veraugesetzt hat, sondern die Bey - Neben' - und Zeitwörter, so dass man mehrentheils den Ausdruck da nicht findet, wo man ihn suchen solke. So muss man feuriglieben nicht unter lieben, sondern unter brünftig, abentheuerliche Behauptungen unter abentheuerlich luchen. Dass man Ge-Brauche flurzen konne, fleht unter aberglaubifek, fich nicht an abgemessene Formelh binden unter abgemessen, fromme Lebensart unter abgesondert, abschreckende Reweggründe (wofür abschreckende Griende wohl hinreichte). unter abschreckend', die gigantische Faust eines Urgelban. digers unter gigantisch, einen Kunfigriff ersimon unter Ichlau. Was follen Artikel, wie tolgende: contractuis drige Worre liefern; argumentiren wider das Laster; cenfrende Kritik; Cardinale oder Pabstwanter; dichtverschloffene Zahre; famtischer Religionseifen; Lehrentscheidungen der Symmen; qualvoile Angenblicke bey der Execution oder Himiguting? Nicht einmal sprachrichtig sind alle ron Hn. V. angeführte Ausdrücke. Wer fagt ein ausgelaufener Abentheurer (S. 1), dem Studio absagen (S. 3), arge Sprachfehler sind ihm entgangen (3. 291. vermuthlich fint entwischt), überleger Gitatenprunk, (S. 47); gewahr nehmen und Gewahrnehmungsvermegen (S. 120)? Unter den uns nicht gefallenden Uebersetzungen fremder Wörter, wollen wir nur vornehmlich Urmassen Ratt Elemente auflihren: Von dem Verfaster eines griechifchen Wörterbuchs follte man nicht erwarten, dass er die Gebirgslehre Grologie neunen würde,-

Berlin, b. Feissch: Versuch in richtiger Bestimmung der Verhältnissbegriffe und Gegensätze der deutschen Sprache von M. J. Cph. Vollbeding., Diak. zu Luckenwalde. 1795: 186 S. 8. (8 gr.)

Es ist sehr gut, dass sieh Hr. V. an diesen Versuchgemacht, und dadurch eine neue Bahn gebrochen hat

Bey aller Küsze ist hier doch wiel Vollständigkeit, und wenn gleich in Ansehung der Richtigkeit an manchen Orten etwas zu erinnern ware, so kann doch theils mancher Besitzer diesem Gebrechen selbst abhelfen; theils wird bey einer kunftigen Auflage das nothige sich leicht berichtigen und nachtragen lassen. Zuweilen ift auch wohl die Kürze und der Mangel hinzugefügter Beyspiele Schuld, dass man bey dem angegebenen Gegenfatze fich nichts bostimmtes zu denken weis: z. B. abdrängen, andrängen, eindrängen; aberkennen; anerkennen; abschreiben (für aufsagen), zuschreiben; Trockenlieit, Ueberladung; Witz; Aberwitz (nach dem jezzigem Sprachgebrauch find vielmehr Witz und Afterwitz oder, wie Hr. V. hat, Unwitz einander entgegengeletzt); Edelmuth, Verworfenheit; gewinnsüchtig, unvortlieiliaft (wobey die Aninerkung S. 169 zu vergleischen ist.) Manche Gegensätze und Verhältnissbegriffe wird kaum jemand in einem solchen Buche suchen, als General, Generalinn; Altarkerze, Zimmerkerze; Dutzbruder, Dutzschwester, worauf unmittelbar Dutzschwe-Her, Dutzbruder folgt, dergleichen unmittelbare Wiederholungen man sehr oft antrifft, so wie auch oft ganze Anmerkungen buchstählich an zwey verschiednen Orten da Rohen, und z. B. was bey Allheit S. 6 erinnert war, aufs neue S. 32 bey Einheit wieder vorkommt. Zuweiten hat Hr. V. neue Worter gemacht, die wohl schwerlich jemals zum Bürgerrechte gelangen dürften, z. B. Ungewinnstellt als der Gegensatz von Gewinnsucht 3. 56 und 148, giessig und singiessig, Ueberdachtheib und Unüberdachtheit, Gebildtheit, Uncultur, Untheilhaber und Untheilhaberschaft. Hingegen fehlt es auch nicht an folchen neuen Wörtern, welche dankbare Aufnahme verdienen, z B. Wortersparniss, verrathseln. Mit seinen orthographischen Grundsätzen, nach welchen er aufgereimt für aufgeräumt, laude für Heide der Wald, nacken, betragtlich, tügtig u. d. g. zugelasseu hat, wird nur der kleinere, schwerlich einsichvollère Theil seiner Leser übereinstimment. Dass er Provinzworter eingemischt, verdient nicht Tadel; sondern vielinehr Lob, und wir bitten ihn, zu einer neuen Auflage, die wir dem Buche sicher versprechen, deren ja mehrere zu fammeln, da dies vornehmlich diejenigen Lücken des Hochdentschen find, welche aus der Sprache der Provinzen ausgefülk werden müssen. Unter den künstigen Zusätzen wird er hoffentlich Deutsch and Hochdeutsch vor allen Dingen nicht vergesten.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

FRANKFORT a. M., b. Varrentrapp n. Wenner: Predigtentwürfe über ausgewählte Schriftfellen des A. T. für die christliche Eeyer der Sonntage und Feste von D. Wilhelm Friedrich Hafnagel. Dritter Band. 1795. (1. Buch Moses).

Von einem Manne, der über die aken judischen Religionsschriften und den eigentlichen Gesichtspunkt, aus welchem sie jetzt von uns betrachtet und gebrauchs werden müssen, schon so manches Schätzbare geleistet hat, muss eine Sammlung von Predigten und deren Ennwürsen, welchen eine aus denselben getroffene Aus-Leee 2 wahl von Texten zum Grunde liegt, allerdings sehr willkommen seyn. Rec. hat dabey die Paullinische Charakteristik der alttestamentischen Bücher überhaupt (2 Tim. 3, 16) auf einzelne Schriftstellen und Abschnitte derselben angewandt und in denselben trefflich dargelegt gefunden; und er ist der Meynung, dass auf solche Art und unter der Leitung eines solchen Volksiehrers das A. T. vom gemeinen Manne ohne alle Befürchtung eines sittlichen Nachtheils gelesen werden könne.

STENDAL, b. Franz u. Große: G. F. W. H. Pred. in M. enoralische Reden zur Erbauung gebildeter Christen über epistolische und einige andre Texte. 1795.

Der Vf. meynt, dass man von Predigern in großen Städten nur mit Einschränkung populare Predigten verlangen könne, weil sonst der gebildetere Geschäftzmann aus der Kirche wegbleiben würde. Sollte es denm nicht aber einen Kanzelton geben, der die Wahrheiten der Religion in ihrer Simplicität und ohne Beymischung von Speculation plan und würdig, zugleich als die großten Angelegenheiten des menschlichen Verstands darsstellte und wohey also auch der Ausgeklärte, wenn er anders Sinn und Interesse für das Wahre und Gute bestitzt, für Verstand und Herz eben so wohl seine Rechnung fände, als die sogenannte gemeine Volksklasse. Aus den vorliegenden Predigten ergiebt sich indesse, dass der Vs. wirklich popularer predigt, als er selbst glaubt und mit dem Titel dieser Sammlung von Kanzelreden zu verstehen geben will.

## KLEINE SCHRIFTEN

Frankjurt a. M., b. Vatrentrapp u. Wasner : Vollstundiger Unterricht uber den Gebrauck der Mikrometer zur Bestimmung von Entfernungen auf der Erde, nebst praktischen Vorschriften zur bequemen Verfertigung der Glas - Mikroineter, durch eine besonders dazu eingerichtete Theilmaschiene. Von Georg Guttlieb Schmidt Professor der Mathematik zu Gielfen. 1791. Kupfer II. 76 S. gr. 3. Bekanntlich bediente man üch bisher der Glas - Mikrometer im geodatischen Fach als Tangensenmesser; um entweder Distanzen - Verhältnisse, oder Distanzen selbst aus der wahren und scheinbaren Größe eines scheinbaren Gegenstandes dadurch zu finden : auser einigen weitern Anwendungen, welche besonders der Mechanicus Brander von dieser Art Mikrometer machte, die er von vorzüglicher Feinheit verfertigte. Dieser benutzte sie auch als Nomi in den Ferncohsen bey seinem Scheiben Instrument und bey dem Ingolft. Quadrant war der Nonius der Alhidade selbst ein Glas - Mikrometer.

Nichts destoweniger aber blieb ihr Gebrauch immer sehr eingeschränckt: denn man setzte dabey etwas voraus, das äusserst seiten in der Praxis zutrifft; nämlich, dass die Ebene des entfernten Gegenstandes, dellen Entfernung man eigentlich finden wollte, nach allen Seiten senkrecht auf die Visier Linie des Fernrohrs feyn folke. Diefer Voraussetzung nun auszuweichen, und besonders den Gebrauch des Mikrometer im geodauschen und militairischen Fach gemeinnütziger zu machen, war die Ablicht des Vf. dieser Abhandlung. Er zeigt in derselben zuworderst, wie die Entfernung eines Gegenstandes, deffen Ebene mit der Visserlinie des Fernrohrs jeden gegebenen Winkel macht, hus seiner scheinbaren, und wahren Größe gefunden werden mag; lehrt auslerdem ein ganz neues Verfahren, dem zusolge Entfernnngen aus der scheinbaren Große eines Gegenstands, in welcher er fich an zwey oder 3 Orten zeigt, hergeleitet werden mogen; welches insbesondere bey Aufnehmung militarischer Karten sehr zu empfehlen ist. Da ferner solche Operationen immer mit etwas Rechnung verknupft bleiben, so sucht Hr. S. auch diese durch Tabellen, welche S. 53-56 eingerückt find, möglichet zu erleichtern, fo dass dadurch jeder Empiriker in den Stand gesetzt wird, dieses Schmietsche Verfahren in Ausübung zu bringen. Weil endlich auch eine leichte und sichere Verfertigungs - Methode folcher! Glas - Mikrometer ein Hauptumstand bey ihrer Gemeinnutzigkeit ift, so suchte auch hier Hr. S. den nächsten Weg dazu einzuschlagen. Er wählt statt des Achard-Lichtenbergischen Verfahrens, das Hr. Hofrath Meyer in seiner praktischen Geometrie sehr ausführlich beschrieben und verbessert hat, die Flussspat Saure selbst, mit welcher er die auf

den Aezgrund bereits gezeichnete Scale befouchtete. Debey bemerkt Rec. über §. 18, dass Brander seine Scalen durch Hülfe eines ausgesuchten scharfen Splinds zeichnete, der in einen kupfernen Drath getalet war, welcher in einem logenaunten Streichmodel steckte, womit an einem Querbande die Striche auf das mit rothen Farbe überstrichene Glas gezogen wurden. Das Verfahren erfodert aber viel Uebung, und infonders ein fehr feines Gefühl in der Hand, und überdem ausgesuchtes Glas, wenn diese Mikrometer fich lange erhalten, und nicht gar zu sehr ausspringen follten; übrigens lag das Glas auf einer Schublade aufgekuttet, welche durch eine Schraube unter jenem Querbande in Falsen beliebig verschoben werden konnte, während die Streichmodel an jenem Bande mit der Hand gestrichen, und se der Einschnitt auf das Glas gemacht werden konnte. Ob nun wohl der Erfahrung zufolge auf diesem Wege von Brandern ausserordentlich feine Glas. Mikrometer verfertiget wurden, fo mus doch Rec. gestehen, dass jene durch die Dampse der Flusspats. Auslösung nicht minder sein und nett versertiget werden mögen: obwohl sich derselbe weder der einen noch der an-dern bedient; sondern statt deren die Theilung auf einem ansserst dunnen Perlmutterplättchen aufzeichnet, welches nachgehends in der Mitte durchschnitten wird, und in diesen Zustande als Mikrometer dient. Das Seheseld bleibt dabey zur Halfte offen, das Fernrohr gewährt also mehr Licht, und der Gegenstand wird von der Theilung abgeschnitten.

Hr. S. giebt ferner die Beschreibung eines Instruments, vermittelst dessen die Mikrometertheilung selbst ausgezeichnet werden kann. Natürlich ift bey demfelben die Schraube das wesent lichste Stück, die eine Stange in einer Hulse zieht, an welcher vorne der Reisstift steckt. Rec. wurde, wenn er nicht mit den nothigen Theilungsmaschienen für Mikrometer versehen wäre, fich aber lieber des gewöhnlichen Mikrometer-Stangenzirkels bedienen, der mit einem reagens, das ist, mit einer Feder vecfeben ift, die Rec. an diesem Schmidtschen Cirkel zu Vermeidung des Spielraums an dem Ort der Verbindung der Stange mit der Schraube angebracht wunschte, der mit der Zeit zu befurchten seyn möchte. Kurzer, jedoch nicht so zuverlässig ift das zuletzt beschriebene Verfahren, Mikrometer zu theilen; den zufolge man einen Winkelhacken auf einer getheilten Scale von Punct zu Punct schiebt, und jedesmal mit der Nadel einen Strich auf das unter seinem langen. Schenkel liegende Glas, ziehet; inzwischen hat dieses auch nichts zu bedeuten, wenn mag nach der Methode, welche Hr. S. auch in diefer Abhandlung ge-

zeigt hat, den Werth der Intervallen zu finden weils.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 30. Junius 1796.

### OEKONOMIE.

- 1) Berlin, b. Unger: Anhang zum allerneuesten Berlinischen Kochbuche, welcher das noch versprochene Gebackene und Zuckerbackwerk, desgleichen allerley Eingemachtes zur Küche und Conditerey, auch mancherley nützliche Kunftstücke der Kochkunst enthält. 1790. 206 S. 8. (12 gr.)
- 2) GRATZ, b. Trötscher: Das neue Wirthschaftsbuch für Frauenzimmer; giebt Unterricht in allen nut möglichen nützlichen wirthschaftlichen Kenntnissen etc. Herausgegeben von einer der Wirthschaft emsig bestissen Hausmutter etc. Zweyte Auslage. 1792. 193 S. 8. (10 gr.)
- 3) Rinteln, b. Bosendahl: Handbuch für kleim und große Haushaltungen; oder gründliche Anweisung, wie ein junges Frauenzimmer Küche und Haushaltung auf die angenehmste und vortheilhafteste Art besorgen lernen kann. Ein Geschenk guter Mütter an ihre Töchter. Aus vielsährigen Erfahrungen gesammelt und auf eigene Kosten zum Druck befördert von M. E. B. \* \* 1792. 400 S. 8. (14 gr.)

r. 1. unterscheidet sich von den meisten Kochbüchern darinn, dass die angebliche Vfn. ihre Küchenrecepte nicht durch Sprachunrichtigkeiten verunziert. Wer sollte aber am Ende dieses Werks ein dem Aberglauben zu statten kommendes Mittel wider die Kohlraupen vermuthet haben, da gesagt wird, der Kohlmüsse am Hunmelsahrtsabend gepstanzt werden?

Nr. 2. foll Käufer oder Käuferinnen durch den prahlerischen Titel: Unterricht in allen nur möglichen (!!) nützlichen Kenntnissen, anlocken, Eine übel geratheue Compilation! S. 123—142. ist Wort für Wort aus der Germershausenschen Hausmutter ausgeschrieben,

Nr. 3. ist bester gerathen, und das Beste dieses Buchs
ist die Vorerinnerung S. 1—12. Die Dedication an
Wilhelmine B... besagt eine Verfasserin. Es ergiebt sich
jedoch aus eben dieser Dedication und der Vorerinnerung, dass beide von einem Verfasser, das Uebrige des
ganzen Buchs aber von einer Verfasserin herrühren müsse,
Jener schreibt gutes reines Deutsch, diese aber gewöhnliches Küchendeutsch.

LEIFZIG, b. Voss: Praktischer Unterricht in den bewährtesten und vortheilhastesten Bereitungsarten und Verbesserungen der natürlichen und hünstlichen Weine, der Weinschöne, wie auch von den Weinverfässchungen und ihren Entdeskungsmitteln. Nebst einem Au-A. L. Z. 1796. Zweyter Band. hang, der das Zweckmäßigste einiger dahin eins schlagender Schriften enthalt. Vom Verfasser über den Anbau und die Benutzung der Kartoffeln zu Mahlzeiten u. s. w. 1795. 391 S. 8.

Diese Sammlung von allerley Mitteln und Recepten. die Weine betreffend, find meist aus bewährten Schriften gezogen, die der-Vf. anführt; unter andera aus Wiegleb: aus den ökonomischen Hesten: aus den schlesischen ökonomischen Nachrichten: aus den Stuttgarder ökonomischen Wochenschriften: aus Weber: aus Kohrels Saminlung nützlicher Kunststücke: aus Sprengels landwirthschaftlichem Kalender etc. Dergleichen Sammlungen, wenn sie mit Beurtheilungskraft und Sachkenntnifs gemacht find; verdienen den Dank der Liebhaber, da sie dadurch der Mahe überhoben werden. folche Nachrichten erst lange und oft vergebens aufzusuchen, und in einem kurzen Entwurf eine Ueberficht des Ganzen erhalten. Freylich ist es aber auch ein Nachtheil dieser Sammlungen, dass einerley Sache bisweilen wiederholt wird, wie hier öfters der Fall ist, zumal wo von den Weinverfalschungen und von den Mitteln, sie zu entdecken, geredet wird. Indelsen muss man das um des übrigen Guten willen über-Der I. Abschnitt handelt von den künstlichen Verfertigungen und Verbesserungen verschiedener Weine. - Bey dem Schleenwein S. 5. ist es nicht unumganglich nothig, dass die Schleen gereift seyn; der Wein wird nicht herbe davon. Auch sind die mit Fleisch and Kern vermalenen, und darauf im Backofen getrockneten Schleen fehr tauglich, einen angenehmen und starken Wein zu machen: Se geben aber wenig Rothe. S. 10. Der Muskatellergeschmack, den man Aepfeln und Birnen durch Hollunderblüthe giebt, hält nicht im Wein, sondern verschwindet. Die 77 Weinkunste von Theophrast Paracelsus hätten füglich wegbleiben können. - Die Weinschonen nach dem II. Absch. sind meist nach Fischer's und die Mittel, die Weinverfülschungen zu entdecken, in dem III. Abschn. nach Hebenffreit, Glaubius, Hanemann, Wollin, Cartheuser, Martius,

Der Anhang enthält meist interessante Abhandiungen.

1) Die Houptzweige des Weinhandels nach Sindpius.

2) Kurze Geschichte der vorzüglichsten Eigenschassen und Wirhungen der bekanntesten Arten europäischer Weine, nach Hollsteld.

3) Ein Beytrag zur Naturgeschichte und Behandlung des Weins, nach Kling, 4) Absenley frische Weine auf die beste vortheilhafteste Art zu bereiten, und die schlechtesten Weine von verschiedener Farbe zu verbessern, zum Vortheil der Weinbergebesitzer und Weinbändler, nach Maupin.

Diese Lehren sind von Wichtigkeit und gut ahgabandelt. Es solgen sodann Fifts

noch 5 Kapitel. 1. Kap. Von der Gährung der Weime etc.. sehr gründlich. 2. Kap. Von der besten Art,
rothen und weissen Wein zu machen. 3. Kap. Weitere
Versuche über Versertigung der rothen Weine. 4. Kap.
Von der Nothwendigkeit und den Vortheilen der Verbesserungen der Weine. 5. Kap. Mittel, die Mängel verdorbener und andrer Weine zu verbessern. — Hier wird als
ein Hauptmittel angegeben: die Trestorn von abgekornten Tratben, welche mit Brandtewein getränkt, nachher aber, um den Weingeist davon abzulondern, und
sie durchdringender und sähiger zur Vereinigung zu
machen, in einem Krug in Telg eingeschlagen auf
warme Asche 12 Stunden lang gesetzt werden; da
man sie dann entweder sogleich zum Gebrauche anwenden, oder ausbewahren kann.

ERFURT, b. Reyser: Annalen der Gärinerey. Nebst einem allgemeinen Intelligenzblatt für Garten und Blumensreunde. Herausgegeben von Neuenhahm dem Jüngern. I. St. 1795. ohne Vorrede 128 S. Il. St. 134 S. 8.

Da das beliebte wirtembergische Journal für die Gartnerey, vom Hn. Superint. Klüpfel zu Weinsberg Berausgegeben, geschlossen ift, so tritt dieses an seine Stelle. Es scheint gleichen Schritt mit demselben zu halten, und ift nach der ersten Probe für Garten - und Blumenfreunde nicht weniger interessant. Vorzüglich geben ihm die guten Anmerkungen einen ausgezeichneten Werth, welche der Herausg., dessen Kenntnisse längst sühmlich bekannt find, verschiedenen eingeschickten Abhandlungen beygefügt hat. Es verspricht dieses Journal Aufsätze über praktische Gärtnerey und Gartenkunft, und über allerley dahin einschlagende wiffenswürdige Sachen, neue Entdeckungen, Vortheile, Bemerkungen, sowohl in der Küchen- und Baumgärtnercy, als bey den Blumen; desgleichen Auszüge aus grö-Isern Werken, Recenfionen und ein Intelligenzblatt für die Nachrichten, welche die Garten - und Blumenfreunde und Ockonomen interessiren können, welche letztere Nachrichten auf Kosten der Einsender beygedruckt werden. 6 Stück follen auf einen Band gerechnet werdea, und davon jährlich 2, bisweilen auch mehrere, Stücke erscheinen.

Das er ste Stück hat solgende Aussatze: I. Rhapsodien über Raumzneht und Blumen, vom Hn. Superint.
Schröter. r) Von der vortheithaften Verpslanzung der
Obstämme im Winter. — Sehr passend und gut ist die
Anmerkung und Einschränkung des Herausg. Der an
Sich gute Vorschlag des Vs., "die Bäume mit seiner guter Erde und mit Wasser zu setzen," oder vermittelst
des in der That nicht genug anzupreisenden Einschlämmens, (das aber hier nicht hinreichend beschrieben
worden.) ist theils bey großen Anpslanzungen nicht
gänzlich, ausführbar, theils ist die angegebene Unterlassung des Beschneidens der Kronzweige bey dem Versetzen, zumel starker und schon tragbarer Bäume, niemels anzurathen; nur wenige, z. B. Nussbäume etc.,
ausgenommen. Rec. hat Gründe zu vermuthen, dass
der Pslaumenbaum, welchen Hr. Schr. im Febr. 1794

gesetzt, und der im nächsten Frühjahr darauf 200 Blüthen und im Herbst & volkommene und reise Früchte getragen hat, jetzt noch in eben der Größe und mit derselben Auzahl von Zweigen, wo nicht in kümmerlicherer Gestalt da stehe, als bey dessen Versetzung. und dass, wenn er damals einen jungen, viel kleinern, doch pflanzbaren gefunden Pflaumenbaum daneben gesetzt, und desten Kronäste gehörig beschnitten hätre, letzterer jenen nun weit würde überwachsen haben. Des großen Unterschieds der Aepfel und vorzüglich der Birnbäume, die keine solche Menge Haarwurzeln und Nahrungswurzeln haben, als die Pflaumenbäume, wollen wir nicht einmal erwähnen. - 2) Etwas über die Vermehrung der Nelken. Eine zwar bekannte, aber bewährte Behandlungsart, - 3) Aurikeln aus Samen Bu erziehen. - II. Von der Behandlung der Marturia anma L., außer dem Glashäuse sie zur Bluthe und zum reisen Samen zu bringen, von Neuenhahn. III. Von der Mimosa pudica, Alstrocmerts pelegrina und Collinsonia Caladensi, von Neuenhahn, IV. Praktische Anweilung zum Bau der Nelken oder Grasblumen, (Dianthus Caryophillus, Coronarius) von Kr. — Eineschöne Abhandlung über die Nelken und deren Behandlung-Feinden und Krankheiten etc. V. Die Melonen (Cucumis Melo L.) — Enthält Auszüge aus Bengt Bergius über die Leckereyen, nebst einem Anhange vom Herausg., und lehrt, wie die vorzüglichsten Sorten unter verschiedenem Klima gezogen werden. VI. Die Waffermelonen (Corcubita Citrulus L.,) aus Bengt Bergins. VII. Die Aprikosen (Prunus Armeniaca), ebenfalls aus Bengt. VIII. Frühpflanzen ohne Miftbeete zu erziehen. Geschiehet in Känchen, oder Aeschen, Blumentopsen. - IX. Von der geraden und krummen Linie in der Gärtnerey; (von geraden oder ktummen Wegen in den Gertenanlagen.) X. Baumgartnerkalender von Hellbach. XI. Allgem. Intelligenzblatt oder vermischte Garten- und duhin emschlagande physikalische, naturhistorische Nachvichten, Bemerkungen, Anekdoten und Recensionen, auch Blumen- und Samereyverzeichnisse. - Enthält meist interessaute Sachen.

Das zweyte Stück enthält I. Einem Versuch über die Charakteristik der Blumen, vom Hn. Superint. Schröter zu Butstädt. II. Die große Baemschule, vom Hn. Rector Fischer an Hn. Domkapitularen von Rochow, aus der deutschen Monatsschrist. — Eigentlich ein Vorschlag zu Erzielung neuer Obstsorten. III. Behandungsweise der Baumwollenstäude (Gossprum herbaceum). IV. Etwas für Freunde der Ramusken, von Küster zu Osterwik. V. Schreiben Hn. Lützens in Amerika d. d. 16. Jan. 1795. über die daße Land- und Gartnereyenter. VI. Auszug eines Schreibens an den Herausgeber. Betrifft die künstliche Befruchtung der Biumen mit heterogenen Blumen, der Levcoye mit dem Staub der Fouerlilie. VII. Nelkenverzeichniss. Hn. Rath Wedels in Jena. VIII. Allgemeines Intelligenzblatt: wie oben.

Augsbuag, b. Riegers Söhnen: P. Gilbert Bany, des heiligen Prämonstratenserordens Chorherrn zu Marchtel an der Donau, d. Z. Pfarrers zu Szulgart, Stulfütterung, Klee-, Hanf-, Flachs- und Grundbirnbau, famt verschiedenen nützlichen Landwirthschaftsgegenständen. 1794. 152 S. 8. (5 gt.)

Man findet in dieser Schrift viel Gutes über die auf dem Titel benannten Gegenstände in 24 Artikeln, welche hier anzuführen der Raum nicht gestattet. Nur. wenige Vorschläge müssen wir hievon ausnehmen; z. E. Erbsen eine Nacht in faules Mistlachenwasser zu weichen, Nachmittags darauf erst zu ackern, die Erbfen dann gleich auf das Ackern zu feen, aber fie ungeegt über Nacht liegen zu lassen, und den folgenden Morgen, wenn der Thau noch darauf liegt, unterzueggen u. dgl.

LEIPZIG: Nützlicher Unterricht in Rücksicht der Mittel zur Verminderung und Tilgung der schädlichen Thiere. 1795. 2 Theile, jeder 4t B. 8. (8 gr.)

Eine Untersuchung über die Oekonomie der Thiere, die den Menschen in so mancher Rücksicht schüdlich find, ist ein Gegenstand, der größten Aufmerksamkeit würdig, schon durch die Untersuchung selbit, indem wir gezwungen werden, auch die Wesen der Schopfung zu bewundern, auf die der kurzsichtige Menschenverstand mit Gleichgültigkeit, wohl gar mit Ekel und Verachtung hinblickt; - und wohlthätig für das Menschengeschlecht, wenn unser eifriges Porschen uns Mittel an die Hand giebt, den Schaden, den einige Thiere uns zufügen, mit dem bisher vielleicht nur verkannten Nutzen auszugleichen, oder gar, uns gegen ihre Verheerungen in Sicherheit zu setzen, wenigstens sie minder fühlbar zu machen. Wie gross sind daher die Verdienste eines Goze, Panzer, Fabricius u. a., durch deren Bemühungen die Kenntniss der bisher ver-- achtersten Thiere mehr aufgehellt worden ist; - aber wie muss einem Recensenten zu Mutbe werden, dem, gerade da er sich in den Schriften dieser Männer gelabt bat, eine Skarteke, wie die vorliegende ist, in die Hände fallt, und der nun Berufs halber verdammt ift, sie durchzulesen! Rec. muss mit Wahrheit gestehen; dass ihm kürzlich nichts elenders und ekelhasters vorgekommen ist. Unkunde in der Naturgeschichte ware allenfalls bey einer populär feyn follenden Schrift noch das Verzeihlichke. - Jedoch, es wird genug seyn, ein Paar Brocken zur Probe vorzulegen! - Insekten, Wittmer und Ungeziefer find bey unferm Vf. ganz gleichbedeutende Dinge; dies möchte man ihm noch vergeben. aber feine Scharfrichterapotheke mag ihm zu Gute halten, wer es kann. 'S. 17. Gegen unvermuthet niederreschluckte Kolstern, (Rec. kennt diese nicht, so wie viele andre hier gebrauchte Namen, die er in keinem Naturlexicon finden kann,) nehme man, unter andern; einen starken Trunk Urin von einem alten Weibe!! - S. 22. Den Mehlthau abzutreiben, wollen einige, dass man an allen Orten des Gartens jährlich neuen Stahl lege, oder zu den Gewächsen Geschirre mit Wasser, so solches an sich zieht, setzen. - S. 38. Eine gute Menge Ohrwürmer, in ein Glas gethan, fest zugemacht, im warmen Waffer zu Pulver gedörrt, mit Hasenurin vermischt, (der Urin ist in unsers Vf. materia medica fast immer der Hauptbestandtheil,) vertreibt die Beschwer-

den der Ohren. - S. 58. Flöhe werden aus dem Staube erzeugt, der vom Urin der Menschen und Thiere befruchtet wird. - S. 62. Ein kuriofes Mittel, Läufe zu machen: Nimm I oder 2 Eidexen, the fie in ein Glas, worinn Baumöl ist, und lass sie darinn ersticken. Wenn jemand mit solchem Oel bestrichen wird, es sey an welchem Theil es wolle, so wird er daselbst so voll Läuse werden, dass er erstaunen wird. - S. 63. Die Wolle von einem Schaaf, welches vom Wolf zerrissen worden, genommen, mit unter andre Wolle gespou-nen, und Fuch daraus gewirkt; wenn dieses Tuch zu Kleidern gebraucht und getragen wird, wird es fo lange Läufe hecken, als ein Faden daran zu fehen ift."-Ohe, jam satis est!

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ERFURT, b. Keyler: News Anti-Pandora, oder angenehme und nützliche Unterhaltungen u. f. w. Hersusgegeben von G. E. Rosenthal, Herzogl. Sach. fisch-Gothaischem Bergoommissarius. Erster Band. 440 S. kl. 8. (20 gr.)

Vor einigen Jahren gab Hr. Donndorf in demselben Verlage eine Sammlung von Auffätzen vermischten inhelts heraus, die er Anti-Pandora betitelte. genwärtige Sammlung ist auf eine ähnliche Art eingerichtet. Hr. Rosenthal zeigt in der Vorrede an, dass er weiter keinen Antheil an dem Buche habe, als durch die Auswahl der darinn aufgenommenen Abhandlungen; die Fortsetzung werde er vielleicht selbst ganz besorgen. Die Benennung heider Sammlungen ift nicht glücklich gewählt, da die alte Pandora ja, wie schon ihr Name anzeigt, auf das herrlichste begabt war. Will man ihre Büchle für sie felbst nehmen, so ist der Ge-

genfatz viel zu flark.

Die in dieler Sammlung gelieferten Auffatze find folgende; über das Sonnensystem; das Licht; die Efek tricität; die Wirkung der Luft auf den menschlichen Körper. - Beschreibungen des Bibers, des Murmelthiers, der essbaren Vogelnester, des Bohrwurms, des Kakaobaums - Allgemeine Ueberlicht der Veränderungen der Oberfläche der Erde; der Belchreibung des Vulkans auf St. Lucie; des-Macaluba in Sicilien; einer Höhie in den Cevennen; des SumpfsDiomal Swamp in Nordamerika am Delaware; des Thais Coalbrookdale und der daselbst besindlichen eisernen Brücke. - Von einigen amerikanischen wilden Völkern; Hochzeit- und Kindtaufgebräuche der lithauer Landleute; cerimoniose Gastmahle der Chinesen; Begräbnissgebrünche der Hottentotten. — Aetzkunst; mossische Asbeit; Reauspursches Porzellan; Malerey auf Seidenzeug; japanischen Papier; meerschaumene und andere türkische Pfeisenköpfe; Vergoldung der Silbergeschirre im Feuer. ... / -

Es ist freylich nur Stückwerk, was man aus einer folchen Sammlung lernt; inzwischen ist es doch nützlicher als manches, was unferezahlreichen periodischen Schriften blos für die Phantalie und das Gefühl liefeth. Es mag Veranlassung zur Erwerbung vollständiger und zusammenhängender Kenntnisse in einem Fa-

Fffff 2

che werden. Die Auswahl muse nur nicht von der Bequemlichkeit und dem Vorrathe des Herausg. abhängig. Hochzeit - und Kindtaufen - und Begrabnisse. Bräuche findaselten interessant; auch kennt man sie schon ziemlich allgemein aus Reisebeschreibungen und Geographien. Wiederholungen des schon in deutschen Sammlungen gedruckten müssen vermieden wer-Die Beschreibung der Höhle in einem Kalkgebirge der Landschaft Sevennes ist den Liebhabern solcher besondern Nachrichten, da dergleichen Höhlen to häufig vorkommen und beschrieben sind, schon aus dem Gothaischen Magazin bekannt. Die Gastmahle der Sinesen werden sich in den allgemeinen Reisen finden. Die Nachricht von dem Luftvulkan Macaluba ist theils schon in der deutschen Uebersetzung von Dolomieu's Reise nach den liparischen Inseln, theils in den Beyträgen zur phyfikalischen Erdheschreibung. V. Bd. Ueberhaupt ist das Bekanntere nicht ohne besondere Grunde' aufzunehmen, Die Quellen der Auffatze, die Auszüge aus andern Schriften find, müfsen angezeigt werden, wenn die Sammlung auch für gelehrte Leser brauchbar seyn soll. Die populären Ab-handlungen über eine Materie müssen mit aller Sorgfalt abgefalst werden. In den bier gelieferten ist verschiedenes zu berichtigen, welches anzuführen aber zu weitläuftig fallen würde. Die Abhandlung von der

Elektricität ist an sich recht gut, aber für unersahrne Leser, die bey dieser Sammlung vorausgesetzt werden, nicht anschaulich und fasslich, auch durch das viele + E und — E so abschreckend, wie eine algebraische Rechnung für manche Physiker. Uebrigens wird dieses Buch manche nützliche Unterhaltung gewähren.

BRESLAU, b. Gutsch: Nützliche und unterhaltende Auffatze für junge Frauenzimmer, zur Bildung ihres

Geistes und Herzens. 1794. 189 S. 8.

Außer dem Briefe der Auna Maria Schurrmann und der wirklich rührenden und fehr lehrreichen moralischen Erzahlung, Mis Kery und Sophie Gallen, kann wohl keiner der 18 in dieser zweck - und geschmacklofen Compilation enthaltenen Auffarze Unterhaltung. noch weniger Nutzen gewähren, so dass fehr zu wunschen ist, Madame oder Mademoiselle Amalia wolle die Drohung, noch mehr ihres gelehrten Krames (wie sie diese Sammlung negut,) auf den Markt zu bringen. ja nicht erfüllen; denn es ist nicht wohl abzuseben. was geistlose Reime, romanhafte Erzählungen, der Jargon moralischer und schildernder Auffatze oder dürf. tige Abhandlungen über Seidenwascherey, Gewürze und andere ökonomische Gegenstände etc. zur Bildung des Geistes und Herzens junger Frauenzimmer beyuragen können.

# RLEINE SCHRIFTEN,

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Stuttgart, b. Erhard u. Löflund:, C. S. von Ziegefar über den unmerklichen Uebergung der Freundschaft zur Liebe. Bin Nachtrag zu dem Buche: Ueber die Liebe.

1796. XIV u. 81 8. gr. 8. (6 gr.)

Ebendal.: Winke für diesenigen, welche ihr Glück in der shelichen Freundschaft suchen, von C. S. v. Ziegesan. 1796. XII

u. 108 S. gr. 8. (8 gr.)

Die erstere Schrift stellt die mannichfaltigen Gesahren des Uebergangs der Freundschaft in Liebe oder vielmehr überhaupt die Gesahren des Umgangs mit dem andern Geschlechte durch Lehre und Beyspiele anschaulich dar, und begleitet sie mit einigen Verwahrungsmitteln gegen diese Gesahren. Die zweyte Schrift zeichnet den Weg zu einer glücklichen Ehe vor, zu welcher Freundschaft als unerlassliche Bedingung angegeben wird, die sich aber auf den Bestez liebens- und achtungswürdiger Eigenschaften gründet, deren Erwerbung hier auempfohlen wird.

Die Schriften des Vf. zeugen von Nachdenken über häusliche Glückseligkeit und von einem Herzen, dem das Wohl und Wehe der Menschen nicht gleichgültig ist. Sie können auch gewiss jungen Leuten beiderley Geschlechts, die gut geartet und für Belehrungen der Art empfänglich sind, als Rathgeber und Wegweiser auf der gefahrvollen Bahn des Lebens dienen. Auf das Verdienst, etwas Neues gesagt zu haben, thut der Vf. freylich selbst Verzicht. Dies brachte auch sein Zweck nicht mit sich, der nur darauf ging, praktisch zu belehren, bekannte Wahrleiten einzuschärfen, und näher ans Herz zu legen. Wo der Vf. über das, was die gemeine Erfahrung lehrt, hinaus geht, und

Begriffe festsetzen, zergliedern, entwickeln, oder etwas tiefer liegende Gründe angeben will; ist er ganz guster seiner Sphäre. Man hore nur ein Beyspiel. Er will angeben: "was die Liebe und welches die Kennzeichen dieser Leidenschaft seyen." "Ich werde mich, fagt er, aber nicht gar lange dabey aufhalten, denn ich bin der Meynung, dass man weder lange verliebt seyn kann. ohne Thorheiten zu begehen, noch lange von der Liebe sprechen darf, ohne Albernheiten zu sagen. Ueberdies ist es auch schwer zu erklären, was die Liebe eigentlich sey. Was man allenfalls davon sagen kann, besteht derina. In der Seele ist sie eine Leidenschaft zu herrschen; in dem Geiste eine Sympathie, und in dem Körper ein geheimer und delicater Wussich, das zu besteht der den dem Geste eine Sympathie. sitzen, was man liebt etc." Sollte man nicht meynen, der Vf. habe Recht, wenn er behauptet, dass mau von der Liebe nicht sprechen konne, ohne ein wenig albern zu thun? Br führt weiterhin aus, dass die physische Liebe wenig Unordnungen bervorbringe, aber die moralische alles mögliche Unheil anrichte. An andern Stellen wird dagegen der Werth der Liebe sehr hoch angeschlagen. Nur noch eine Stelle zum Beschluss. Der Ws. will eine üchte, zurtliche Freuadschaft, von aller Liebe abgesonderr, für Personen des andern Geschlechts nicht für unmöglich ausgeben; man habe sogar viele Beyspiele davon. "Wie es aber dabey zugegangen sey, ferzt er hinzu, das se unbesorgt und zwanglos, ohne Ansechtung und momentane Anwandlungen von Liebe gebliehen And, das wüßte ich nus freylich nicht zu fagen." So gar bequem follte es fich ein Schriftsteller doch nicht machen!

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 66.

Mittwochs

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

### Französische Literatur.

### Zweyte Ueberficht.

ie für Paris bestimmten Mitglieder des großen Inflitut national find zwar in der letzten authentischen Nachricht aus Paris (S. Intelligenzblatt n. 19. S. 163 f.) schon so genau als möglich angegeben worden. Es dürfte aber in mehr als einer Rücklicht nicht uninteressant seyn, auch bey jeder Classe und Section die Namen derer bekannt zu machen, die bloss praesentirs worden find. Auch unter diesen find viele im Auslande berühmte und geschätzte Namen, deren Verzeichnis hier wenigstens als Antinekrolog dienen, und zu mancherley Betrachtungen Anlass geben kann. So findet man z.B. unter diesen auch die Namen der Hr. v. Villeison, des Grafen Gorani und des einst mit Schrecken genannten Haffenfratz. Auch find hier und da noch einige Berichtigungen hinzuzufügen:

### I. Klafe.

- L. Mathematik. Profestirt Lacrojn.
- 2. Mechanik. Caroché, Molard, Breguet, Berskont, der zum wirklichen Mitgliede gewählt wurde, unterscheidet sich durch den Vornamen Ferdinand.
- Astronomie. Le François,
- Experim. Phys. Deparcieux, Carnot.
- Chimie. Hassenfraz, Seguin, Baumé, Cadet.
- Natur-Hift. und Mineral. Sage, Welter, Gillet l'Aumont. Fauias.
- 7. Botanik. La Billardière, Palissot de Bequeoi.
- Anatomie und Zoologie. a) Pinel, Sue. b) Brugnie. res, Geoffroi, Olivier, Rofe.
- Med. u. Chirurg. a) Thouret, Cayes, la Tisse, Andry; Corvifar. b) Deschamps, Chauffier, Sue.
- 10. Oeconomie u. Thierareney. a) Audre Michaut, Crotè Paliuel, Dubois.

### II Kloffe.

- 1. Analgie der Empf. Segond, La Romiguière, La Saile. 2 Moral. La Bène, Villeterque, Blaver, Dinger, Retift durch Vorlefung des Gesetzes, wodurch das Institut seide la Bretonne, Ricard, Gorani.
- 4. Gesetegebung. Treithard.
- 5. Polis. Occos. Jolivet, Octo: Farces.
- 6. Geschichte. Garnier, Du Theil.
- Bory, Rayneral, Bourgoin, Otto.

### III Klaffe.

- 1. Grammatik. Guerou, Lohier, Pougens, Binet, Marmontel . Paliffot.
- 2. Alte Sprachen. Gail, Larcher, Voilloison, Makor.
- 3. Porfie. Andrieux, Sedaine, Cailhava.
- 4. Alterthumer. Barthelemy, Millin.
- 5. Maklerey. Gerard, Suvee, Girandet.
- 6. Bildhauerey. Boizot, Gois.
- 7. Baukunft. Brognard, Molinos.
- Tonkunst, Langle, Le Sueur, Cherubini, Martini.
- 9. Deklam. Talma, La Rive.

Noch ist hierber anzumerken, dass der berühmte Dichter Delille, aus dessen mit Sehnsucht erwarteten Gedicht über die Einbildungskraft so vortrefliche Moreeaus im Journal Encyclopedique neuerlich gelesen worden find. in einem mit ziemlicher Ritterkeit geschriebenen Brief sich für unfähig erklärt hat, die ihm zugedachte Mitgliedschaft anzunehmen. Er kann sich, wie es scheint. bey seiner erklärten Vorliebe für die alte Regierung noch nicht mit den neuen Formen aussohnen. Der durch seine trefflichen Schauspiele, besonders durch den vieux Colibataire belobte und beliebte Collin d'Harleville war in der Section der Grammatik Statt Garats, der die Ernennung verbeten hatte, vom Directorium bestimmt worden. Als er von dieser Stelle Besitz nehmen wollte. kam die Section der Dichter, und bewies, dass er ihnen angehöre, und dass sie ihn schon zu ihrem Mitgliede erwählt hätten. Zwiefach geehrt durch diese doppelte Ernennung folgte er dem Rufe seiner nähern Mubrüder, der Dichter, und trat in ihre Section ein. Und daran that er ganz rocht, sagt ein Sprecher der öffentlichen Meinung, un bon poëte fait plus qu' étudier et enfeigner la langue: il la crée et l'enrichit. Diess wollten einst die Yater des Wörterbuchs der Academie nicht Wort haben.

Den Isten Nivose (21. Decembr. 1795) hielten die 144. bis jetzt ernannten und bestätigten Mitglieder ihre Seance d'esperture, die Dufault als Prafident nach dem Alter, ne Constitution erhalt. eröffnete. Deliste de la Salle panegyrifirte hierauf die neue Einrichtung mit einer ziemlich ermiidenden Weitschweißigkeit: Foureroy und La Lande thun Vorschläge wegen der Ernehnung einzelner. 7: Statistik u. Geographie. Barbier du Bocage. Billene. Ausschülle, die von Chester genauer bestimmt werden. ... Laplace dringt darauf, dass die Arbeiten der einzelnen . unterdessen, bis alles regulirt sey, immer ansangen möchten, und es werden nun für jede Klasse 2 Tage in jeder Dekade zu gemeinschaftlichen Versammlungen festgesetzt. Die aus allen 3 Klassen gemeinschaftlich bestimmten Commillarien' zur Entwerfung des Regulatifs find La Place," Fourcroy, La Cepede, Borda, aus der ersten, Dannon, Sieyes, Delisle de la Salle, Gregoire aus der zweyten, Chenier, Monge; Villars, Boulee aus der dritten. Für die Zubereitung der Säle, Einrichtung der Locals, der Bibliotheken (die Mitglieder der vorigen Academien haben die den Academien zuständigen Bibliotheten reclamirt und zurückerhalten) der Maschinen u. s. w. sorgen die gleichfals befonders dazu ernammen-Charles, Guinguene und Wailly. Und diese expaniten Commissarien find in ihren Berathschlagungen so fleisig gewesen, dass Lakanal schon den 19ten Pluviose (g. Febr.) dem 500 das neuentworfene Reglement zur Prüfung und Billigung vorlegen konnte (S. Moniteur n. 144. p. 575). Man ist übrigens selbst in Paris sehr neugierig, wer die 24 auswürtigen Mitglieder feyn werden: Sieges, der auf diels ganze Institut einen stiffen, aber sehr wichtigen Einfluss zu haben scheint, soll Privatnachrichten zufolge Kant (dessen neueste Schrift über den ewigen Frieden aus dem Moniteur n. 103., wo eine treffliche Analyse davon stand, fast in allen Zeitblättern nach Gebühr gepriesen worden ist,) Wieland, Busch und Ebeling vorläufig dazu vorgeschlagen haben.

Den 3osten Frimaire (20. Decembr. 1795) war die 3te Sitzung des Lycée des Arts. Der bekannte Geograph Mentelle eröffnete diese Sitzung mit einer technologischmineralogischen Vorlesung über das Schlagen der Flinten-Reine, wovon auch außer Champagne im mittäglichen Frankreich neue Lager entdeckt worden find. Hierauf las Bouillon de la Grange ein Lob der neuen Antiphlogi-Riker vor, und erklärte geradezu, dass vor Lavoisier. Bertholet, Fourceon und Guyton Morveau alles, was man Chymie geheissen habe, im Grunde nur Alchymistischer Plunder gewesen sey. (Beyläusig verdient bemerkt zu werden, dass der unter den franz. Antiphlogistikern des Deutschen am besten kundige Guyton-Morveau in 2' der gelesensten Journale aus Klaproths Beytragen ister Th. lehrreiche Auszüge gegeben hat.) Am Ende führte er alle die Wissemschaften auf, die von der neuen Chymie Vortheile gezogen hätten. Il auroit pu les nommer toutes, fagt das Protocoll diefer Sitzung. Ein neuer Holz- und Hitzesparender Ofen des Bürgers Baudier wird vorgewiesen, und Gauthort liest die Erklärung dazu. Ueber die von Bernard gelehrte Kunstfertigkeit, mit der linken Hand zu schreiben, ohne den Buchstaben die gebogene Richtung zu nehmen, vorgelesen von Defandray, und über einen Maastheiler (outil à divifer les mèzies) von eben demfelben. Nun kommt ein gar künstlicher Wagen mit 4 Hacken, das Feld zu behacken (untechoir) an die Reihe, der aber wenig Beyfall erhalt. und einige Anwesende an den künstlichen Korkstöpselzieher auf einer Karrikatur von Hogarth erinnert. Der Vf. der schönen Briefe über die Mythologie an Emilien, and des Conciliateur, der rosenfarbene Demoustier, declamirte mit einem zarten und einschmeichelnden Tone einige neue Briefe an Emilien vor. Die Anwesenden beklatschten die Anmuth und Lieblichkeit, die über das Ganze ausgegossen war, ließen aber auch die hier und da vorblickende Affectation nicht unbemerkt. Zur Abwechslung wurden zwisches durch musikalische Divertissements gegeben, wobey sich Fridzeri, (der jeszt eine der vollständigsten Musicalien- und Instrumenthandlungen im Palais Egalité n. 59 errichtet hat, wo auch Ausländer am schnellsten bedient werden) durch sein Meisterspiel auf der Mandeline, einem sonst sehr undankbaren Instrumente, auszeichnete. Zur genauern Uebersicht dieses wichtigen Instituts dient das Annuaire de Lycée des Arts pour l'an 4. de la Republique, worinn man alle Namen der Mitglieder der gekrönten Künstler u. s. w. genau verzeichnet sindet.

Fast nach eben dem Zuschnütte mit untermischten Mulikaufführungen und abwechselnden Vorlesungen wurde den 10ten Pluviose gleichfalls im Saale des Lyceums die erste Sitzung der Societé libre d'institution et verification d'ecriture gehalten, von welcher Gefeilschaft schon in der ersten Uebersicht (Intellig. Bl. n. 18.) die Rede gewesen Von den Burgern Defaudray, Buron, Brard und Arnault wurden passende Abhandlungen abgelesen, worunter besonders die von Arnault darum großen Eindruck machte, weil über die bis jetzt so unverantwortlich zurückgebliebene Erziehung des weiblichen Geschlechts schöne Winke in einer kraftvollen Sprache darinnen ertheilt wurden. Solch eine Festlichkeit kann jetzt nicht wohl ohne ein couronnement civique abgehn. und so wurde auch hier ein ehrwurdiger Greis Dautrepe. der Doyen aller Schreibemeister in Paris, feyerlich gekront, wobey die ganze Versammlung hasse Augen hatte. Unter andern las auch noch der Bürger Corcillas eine niedliche Uebersetzung eines kleinen deutschen Gedichts auf die 4 Tageszeiten vor.

Merkwürdig für die Folgen, die jetzt noch nicht berechnet werden können, ist die durch ein Decret vom
15ten Febr. nun bestätigte neue Bibliothek, die im Palais-National, in den Zimmern, wo soust die Assignate
gezählt wurden, zum Gebrauch der Mitglieder beider
gesetzgebenden Corps unter Auslicht der Archivisten der
Republik errichtet wird. Da er ein Versammlungsplatz
der Deputirten und Centralpunkt aller fremden Jousnale
und Zeitungsblätter werden soll; so könnte, wenn es
nicht, wie immer, in einen politischen Elubb ausartete,
mancher Gewinn, vorzüglich für die Ausbreitung der
deutschen Literatur in Frankreich daraus zu hossen seyn.

Das wichtigste Product im Fache der schönen Literatur, das seit 2 Monaten in und außer Frankreich mit gleicher Begierde verschlungen und gepriesen wird, ist wenigstens keine Treibhausfrucht der Revolution, sondern schon vor 30 Jahren der Kaiserin von Russland zugeeignet. Diderot erhielt oder gab sich selbst den Austrag, eine Kritik der Malerausstellung im Louvre vom Jahre 1765 an Catharine II zu schicken. Es ward ein Buch daraus, Die Handschrift kam nur in weniger Menschan Hände, und wird erst jetzt durch den I)ruck bekanat gemacht. Warum konnte Diderots Freund, der Hr, v. Grimm, dies Meisterwerk so lange in seinen Porteseuilles verschlossen, ob der Hr. v. Grimm auch wirklich darie-

her disponiren konnte: Duck dem sey wie ihm wolle: Kurz dieser verborgene Schatz ist nun auf einmal der Welt mitgetheilt: Effais sur la Pointure, par Diderot, 1 Vol. 8vo Paris, Buisson. Das Werk zerfällt in 2 Theile. Der erste theoretische behandelt in 7 Abschnitten die 7 Hauptbestandtheile und Erfordernisse der Kunst. Ueberall Blitze des Diderotichen Witzes, neue Gedruken glücklich ausgedrückt. Scharfer Tadel des gewöhnlichen Schulschlendrians in den Akademien, des ewigen Zeichnens nach Modellen und Positionen. Viel Ketzereien selbst über die Ideale der Alten, deren Götterlehre und. Gymnastik als die zwey uns völlig versiegten Quellen aller Kunstschönheit angegeben, und unter Gesichtspunkte gebracht werden, davon einige selbst einem Winkelmann und Leeffing neue Anlichten gegeben haben wurden. Der zweyte Theil enthält die Musterung der im Jahre 1765 ausgestellten Gemälde. Greuze ist Diderots Liebling. Sein auch unter uns durch einen Kupferstich bekanntes Gemälde: das Mudchen, das über ihren Vogel weint, wird in Diderots Beschreibung eine reizende Idylle. Fragonards historisches Stuck aus Heliodors Aethiopicis, wie sich Coresus für die Callirhoe ausopfert, giebt ihm Stoff, uns in die Scene der Haudlung selbst hinzuzaubern. Von Vanloo eine kurze sehr anzichende Lebensgeschichte. Aber fo schon und gründlich Diderot lobt, so bitter und treffend ist auch sein Tadel über einige andere Maler über Baudonins schlupfrige Sujets u. s. w. Einige hier sehr scharf angegriffenen Kunstler haben seitdem doch einen großen Namen erhalten. Die tadelnden Stellen find überhaupt nicht die angenehmsten in diesem Werke und tragen Sputen von dem, was ein Kunstrichter in der Schilderung von Diderots Charakter une popularité un pen cynique nennt. Aber alles ift mit dem Stempel feines Genies bezeichnet. Hr. Cramer in Paris hat schon eine Uebersetzung davon angekündigt. Das in sich schön geründete Meisterwerk bedarf keiner Auswüchse von Anmerkungen. Diess wird hoffentlich der Uebersetzer zu beherzigen wissen.

Bey den großen oft ungeheuren Planen zu neuen Staatsgebäuden und Anlagen, wovon noch Ramel ganz neuerlich in seinem dem Rathe der 500 vorgelegten Entwurfe zur Vereinigung zweyer Strassen, um ein dem Glanze der Republik angemessenes Nationalpalais daraus zusammenzusetzen und La Cepede in seinem bis zur lächerlichen Uebertreibung ausgesponnenen Enswurfe zu den Meuagerieen im Museum der Naturgeschichte (Decade philosoph. n. 59. p. 449 f.) auffallende Beweise gegeben haben, ware es in der That zu verwundern, dass jetzt so wenig über die Baukunst geschrieben wird, wenn man nicht die für prächtigere Kupferwerke jetzt höchstungünstigen Umstände dabey in Betrachtung ziehn müßte. Das in einem prachtvollen Prospectus angekündigte Museum de la nouvelle architecture françoise. Ouvrage periodique et critique (S. Böttigers Zustand der Literat. und K. in Frankr. Th. II. S. 117 ff.) ist wahrscheinlich um eben dieser Schwierigkeiten willen in der Geburt erstiekt. Auch war der Plan zu vielumfassend und die Proben. die von den Decorationen und Meubles gegeben wurden, viel zu verkünstelt und überladen. Um so wichtiger ift die neue, eben jetzt erschienene Ausgabe, der Oewereg

d'Architecture de Pcyre, accompagnés de 20 planches. grand in-folio. Paris, chez l'editeur, rue de Poitevins n. 18. Der jungere Beyre, in der Section der Baukunft Mitglied des Nationalinkituts, hat diess, allen Kennern hinlanglich bekannte Werk feines Vaters (Blondels besten Schulers, der sich in Italien bildete, mit Maiku das theatre François bauete, und als Bauinspektor zu Choise starb) mit einem tresslichen Discours préliminaire begleitet, worinn unter andern eine lehrreiche Parallele der Tempel der Alten mit den Kirchen der Neuern, und eine Menge schöngedachter Vorschläge zu Nationalgebäuden nach dem Muster der Alten vorkommt. Zu gleicher Zeit hat der Maler Fauvel dem Directorium fehr interefsante Vorschläge zu antiquarischen und architektonischen Nachgrabungen im Peloponnes gethan; die zu wichtigen Resultaten führen können. Fauvel halt fich seit 15 Jahren in den Gegenden des Archipelagus auf. Er war lange in Diensten von Choiseul - Gouffier, der ihn besonders zu den Untersuchungen in den Ebenen von Troja brauchte. Er hielt sich dann einige Jahre in Aegypten auf, wo er die Maasse und Umrisse der bekannten Alterthümer noch richtiger bestimmte als seine Vorgänger, and war eben im Begriff, das gefährliche Abentheuer einer antiquarischen Entdeckungsreise zu den Ruinen der Ammonstempel zu bestehn, wo allein noch wahre Kenntnisse über die ultesten Aegypter einzusammeln seyn sollen, als Choiseul dieser Reise aus Neid von Constantinopel aus Hindernisse im Weg legte. Seitdem beschäftigte er sich mehrere Jahre mit antiquartichen Untersuchungen zu Athen, wo ihm durch die seltene Gunst einiger vornehmen Türken das noch feltnere Glück zu Theil wurde. überall nach Belieben nachgraben zu lassen. Er hat alles. was noch von Bas-reliefs und Architectur vorhanden ift. mit beliebiger equemlichkeit abmodelliren (sie betragen seiner Angabe nach zusammen gegen 200 Fuss in der Länge) und demnach weit mehr leisten können, als Le Roy und felbst Stuart unter viel ungünstigern Umständen Seine neuesten Untersuchungen betreffen vermochten. die Gegend von Olympia, wo er die Altis und alle Eintheilungen dieses berühmten Sammelplatzes der Griechischen Pracht - und Kunstwerke wieder aufgefunden hat-Wahrscheinlich liegen hier trotz aller Plünderungen der Römer und Barbaren noch unermessliche Kunstschätze begraben. Er bittet daher dringend um Unterstützung beym Directorium. Ein Aga bauet zwey Meilen davon sein Haus mit Kalch, der aus lauter alten Tempelruinen gebrannt ist, und die Zerstörung der noch vorhandenen Ueberreste in Athen ist noch nie so arg gewesen, als eben jetzt, gleichsam als wenn diese Barbaren ein Vorgefühl hätten, als wenn sie nicht lange mehr hier schalten würden. Auch find bey den neuen Nachgrabungen zu Olympia schon einige reisende Engländer auf die Spur gekommen. Die Republik muffe afo schleunig Anstalt machen, diese letzten Reste noch für sich zu retten. Man sehe den interessanten Brief aus Athen, den been Praireal l'an 3. im 60sten Heft der Decade philosophique Tom. VII. p. 531. ff.

Für die Portraitsammler wird es eine angenehme Nachricht seyn, dass der durch seine Portraits des hommes illustres schon bekannte Kupserstecher P. M. Alix (3) U 2

eine Suite angefangen hat Galerie des Auteurs dramuti-. ques, des Musiciens et des Acteurs et Actrices celébres, worauf der Buchhändler Morin in Paris Subscription annimmt. Jedes Portrait, das im Oval 10 Z. hoch und 64 breit seyn, gravé au lavis en couleur, kostet 3 livr. in klingender Münze. Unter dem Porerait ift noch ein kleines Kupfer angebracht, welches eine allegorische Anspielung auf das Leben, oder eine merkwürdige Begebenheit der portraitirten Person enthält. Das erste Portrait in dieser Galerie, was schon erschienen ift, stellt den berühmten Schauspieler der comedie française, Preville vor, und lässt fürs Ganze der Unternehmung viel hoffen. -Das wohlgetroffene Portrait von Camille - Desmoulins nach Boze ist ein beliebter Modeartikel, und kann der vor kurzem erst erschienenen 7ten und letzten Numer seines Vieux Cordelier von den Liebhabern beygefügt werden. Die Tableaux de la Revolution find mit der 25sten Lieferung geschlossen. Den lesenswürdigen Text dezu lieferte bekanntlich bis zur 15ten Lieferung Champfort; dann trat Guingueus auch in dieser Arbeit an die Stelle seines Freundes.

Von Guingmené haben wir nun auch eine Sammlung der Werke dieses witzigen und durch den Eifer, mit welchem er sich der Revolution aufopferte, berühmten Schriftstellers erhalten, die in jeder Handbibliothek französischer Classiker ohne Widerrede einen ehrenvollen Platz verdient. Oeuvres de Champfort, recueillies et publiées par un de ses amis 4 Vol. 8. Paris, chez le directeur de l'Imprimerie des Sciences et des Arts. Guinguené, der bekannte Verfasser eines Eloge oder vielmehr einer Apologie von Rouffeau, hat seinem Freunde nicht bloss durch die geschmackvolle Art, womit er die Schriften und zum Theil ungedruckten Papiere desselben zusammenordnete, sondern auch durch eine vorange-Schickte Biographie desselben ein schönes Denkmal gesetzt. Niemand wird ohne herzliche Theilnehmung diese historische Einleitung lesen können, die auf LXV Seiten eine Menge interessante Anekdoten und mehrere Aufschlüsse über manche Triebfedern und Hauptpersonen der Revolution enthält, z. B. über Mirabeau, dem Champfort in Paris ohngefahr das war, was ihm in Deutschland Manvillon seyn muste. Gleich im ersten Bande befindet sich außer den beiden Eloges auf Moliere und Lafontaine, denen Champfort vorzüglich seinen Namen als schöner Geist und selbst die Stelle in der Academie française verdankte, eine heftige Rede gegen die Academieen, die Champfort für seinen Freund Mirabeau ausgearbeitet hatte, und die dieser in der Nationalversammlung als fein eigenes Werk abgedonnert hätte, wenn er leben geblieben ware. Im aten Theil find Champf, theatralische Arbeiten, im 3ten die meisterhaft auf die Herabsetzung der Hofpartey berechneten Auszüge aus den Memoires de St. Simon und Duclos far den Mercure de France, die Ch. auf Bitten seiner alten Freundin, der Witwe Pancoucke, der Besitzerin des Mercurs, verfertigte. Der ste fast gleichsam die Quintessenz des Champfortischen Witzes, seine kurzern Meximen und Gedankensprüche. Auch Ch. fiel durch Robespierre; aber er blieb bis zum letzten Athemzug ein schwärmerischer Freund der Republik. Zur tiefern Kenntnist der Revolution enthalten seine spätern Schriften die merwürdigsten Fingerzeige. Aber diefe find auch durchaus unübersetzbar.

Ausser Garats Rechtfertigungsschrift, Senac de Meilhan Werke Sur le gouvernement et les moeurs avant la Revolution, und Theremin, sur les interêts des puissances continentales verdienen unter den politischen Schriften vorzüglich für die Stimmung des gegenwärtigen Augenblicks diejenigen Aufmerksamken, worinn die schon fo oft durchgesprochene Materie über die zur Basis des Friedens anzunehmenden Gränzen Frankreichs den Ablichten der Regierung gemäs aufs neue vorgenommen wird. Ein unter den Augen des Ministers der auswärtigen Relationen arbeitender Schriftsteller J. J. Derche bejaht in seinem Discours sur la question: Est-it de l'interêt de la republique Française de reculer ses limites jusqu' aux borde du Rhin? diese Frage mit einer Festigkeit und Bestimmtheit, die über die wahren Vergrößerungsablichten der ietzigen Machthaber Frankreichs um fo weniger Zweisel übrig lässt, je genauer dies mit den von Echasscriaux dem ältern ganz neuerlich geäußerten Gelinnungen übereinstimmt (in einer im Moniteur n. 138. 139. 140, gewiss fehr ablichtlich eingerückten Diatribe : les Interêts de la Rep. Franc. et de toutes les puissances d'Europe). Die natürliche Gränze des Rheins ist überall das Losungswort zu neuen Blutvergiessen!

Zu den Neuigkeiten des Tages rechnete man vor kurzen noch des Beffroy-Reigny, des unter dem Namen Confin Jacques bekannten Herausgebers der Launen, politisches Vermächtnis: Testament d'un Electeur de Paris (mit dem Portrait des Verfassers bey Lucet, rue Montmache n. 94 Preis 2 livr. numer.) Unter manchem rhapfodischen Geschwätz eines mit der neuen Ordnung der Dinge fehr unzufriedenen Bürgers findet man hier doch auch verschiedene Anekdoten über Robespierre und seine Gehülfen, wodurch manche Dunkelheit aufgeklärt wird. Die meisterhafte Schilderung von Carnot steht schon im Journal Frankreich Januar 1796. S. 48 ff. ausgezogen. wo auch der Geist des Buches gut charakterist ist. Auf jedem Fall will die ernsthafte und wichtige Miene dem ehrlichen Vetter Jacob gar nicht anstehn und nur einzelne Auszüge aus diefer Jeremiade können geniessbar seyn. Von der Flugschrift des offassnats et de vols publiques. die vorgeblich der alte Raynal aus feinem Schlupfwinkel hervor ausgeworfen haben foll, ist auch schon in Deutschland ein Nachdruck veranstaltet worden.

Aber auch durch Uebersetzung allgemein bekannt und gelesen zu werden verdienen des edeln Dubois notices Mitoriques sur Chret. Guill. Lamoignon Malesherbes. (Inprim. de magaz. Encycloped. rue St. Houoré n. 94.) Wer hat nicht diesem edeln Greise, der das Verbrechen, seinen König und sein Vaterland gleich innig zu lieben; mit seiner ganzen Familie auf dem Blutgerüsse büste, und eben so scherzend zum Tode ging, wie der ihm in so mancher Rücksicht verwandte Thomas Morus, schon lange eine Thräne der Menschheit geweint? Man denke sicht also, wie der Athlick des Gemäldes von den öffentlichen und Privattugenden jenes Manmes von der Meisterhand eines Schriftstellers, der es ganz werth war, der Vertraute eines Malesherbes zu seyn, rühren und erschüttern müsse. Man weist nicht, ob man Malesh. den

Menschen, oder Malesh. den Minister mehr bewundern Die Deckersche Buehhandlung in Basel hat, wie verlautet, die Uebersetzung dieser Schrift einem fachkuftdigen Manne aufgetragen, der fie noch durch einige Zufärze vervollständigen wird.

In Rücklicht auf antiquarische und historische Forschangen ist Dupuis Origine de tous les cultes, ou religion aniverselle, wovon 2 Ausgaben, eine in drey Quartbanden, die andere in 12 Octavbunden, zu einer jeden ein Bändchen Kupfer, erschienen sind, unbezweifelt das wichtigfte Werk, das nach Barthelemys Anacharfis in Frankreich erschienen ist. Dupnie, ein Schüler und Liebling des großen La Lande, hat die ganze Mythologie der alten Welt auf die neueften Resultate der Sternkunde zu grunden, und dabey eine weit festere Bass, als Court de Guebelin und andere vor ihm, zu finden gewußt. Indem er den Zodiacus umdreht, und so zum richtigsten Ackerkalender der Aegypter macht, indem er ferner die bekannte Erfahrung des Fortrückens um ein ganzes Himmelszeichen in 2157 Jahren sehr geschickt auf die Verwirrung diefer Himmelshieroglyphen anwendet, wird allerdings in der ägyptischen Sterntheologie alles hell und deutlich. Wer unsers Gatterers Ideen, besonders einige feiner Vorlefungen in den Comment. Soc. Goetting. fleissig ftudiert hat, wird auch bey Dughis bald zu Hause seyn, ohne jedoch die grundlosen Folgerungen für die spätere griechische Mythologie, die hier viel zu sehr affronomi-Art wird, zu umerschreiben.

Die neuelte Reisebeschreibung von einiger Bedeutung ist Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Suede, Russie et Pologne fait en 1790-92. 5 Vol. in 8. (10 liv. numer.) Bey aller Oberflächlichkeit werden die Anekdotenliebhaber hier doch, befonders in den letzten 3 Theilen, wo von Schweden, Rutsland und Polen die Rede ist, ihre Rechnung sehr gut finden. Merkwürdig ist der Umstand: Auf der ganzen Reise besuchren die Herrn Voyageurs nur einen Mann, der nicht zum Hofe gehörte, Klopftock, und von diesem sprechen sie nicht einmal mit Achtung. Das Buch muss also auch in Deutschland in allen den Zirkeln großes Glück machen, wo die Gelehrsamkeit verboten und der Gelehrte im Bann ist.

Die neuesten Romane, die auch wohl aufser Frankreich den Liebhabern diefer Leserey einige Befriedigung gewähren könnten, find, Lettret de deux amans, hebtsuns de Lyon, par le cit. Leonard 2 Vol. in 18, gehört sur empfindsamen Klaffe, und kann mitunter erschüttern; Lilasse, on la beauté outragée par elle même, ein Feenmahrchen, das flarken Glauben fodert; und les trois foeurs, per Madame Bournou - Mallarme. 4 Vol., in 12. ein ächtdraggisches Machwerk, mit anglisten Namen.

Das neuelte gute Luftspiel wurde auf dem Theater der Republik gegeben, und ist von Picart: Las amis de Callege, ou l'homme sissif et l'Artisan. 3 Acte in Versen. Drey Schulfreundo haben fich gegenseitige Unterstützung angelebt, und der eine, ein Dichter, kommt min den Fall, üe wirklich von den beyden andern zu fodern. Ein gut angelegter Plan z reich an glücklich benutzten Situa-

Bey einem Ueberblick der neuelten franz. Literatur darf felbit: das anfiere Frankreich nicht gans überfehn

werden. Unter den in Ber A. L. Z. noch nicht angezeigten Werken dieser Art find die Memoires, sur la vie et le caractere de Mad. la Duchesse de Polignas avec des Anecdotes interessantes sur la revolution Française et la personne de Mar. Antoinette. London, Debrett. 1796. (2 fh. 6 d.) befonders merkwiirdig. Sie werden auf dem Titel der Diane von Polignac selbst zugeschrieben.

Zu den ältern in Paris erscheinenden Zeitschriften gefellen fich jetzt zwey neue: le Conrrier des Enfant, eine Kinderschrift, in der Berquin's Leichtigkeit glücklich nachgeahmt ift. You ihr find bis jetzt 4 Mefte herausgekommen. Und ein grammatisches, durch den revolutionairen Sprachunfug doppelt nothig gewordenes Werk: Journal de la langue Française von Domairgue, der Mitglied des Nationalinstituts ift, und Thurst, dem Uebersetzer von Harris's philosophical Grammar. Er zerfällt in 3 Abtheilungen. Die erste löset grammatische Fragen auf. Die zweyte giebt einen Cours fulvi de la langue, stellt Musterstücke aus den franz. Clasikern auf, und beurtheik fie.

### H. Beförderungen.

Der bisherige Professor der Rechte zu Alterf, Hr. Dr. Emminghaus, ist zum ordentlichen Professor der Rechte nach Erlangen berufen worden, und hat diesen Ruf angenommen.

Ebendaselbst ift dem Hn. Dr. C. Gross, aus Urach, chemaligem Influctor der Prinzen von Würtemberg, Yf. der mit Beyfall aufgenommen Geschichte der Verjührung nach römtschem Rechte, eine ordentliche Professur der Rechte ertheilt worden.

## III. Neue Entdeckungen.

... Es ist jedem Anfanger der Geometrie bekannt, 'dass verschiedene ordentliche Vielecke, namentlich das Dreyeck, Viereck, Funfzehneck, und die, welche durch wiederholte Verdoppelung der Seitenzahl eines derselben entstehen, sich geometrisch construiren lassen. So weit war man schon zu Euklids Zeit, und es scheint, man habe sich seitdem allgemein überredet, dass das Gebiet der Elementargeometrie sich nicht weiter erstrecke: wenigstens kenne ich keinen geglückten Versuch, ihre Grenzen auf diefer Seite zu erweitern.

Desto mehr, diinkt mich, verdient die Entdeckung Aufmerklamkeit, dals aufter jenen ordentlichen Vielecken noch eine Meuge anderer, z. B. das Siebenzehneck, einer geometrischen Confirmation fähig ift. Diese Entdeckung ift eigentlich nur ein Corollarium einer noch nicht ganz vollendeten Theorie von größerm Umfange, und so foll, sobald diese ihre Vollendung erhalten hat, dem Publicum vorgelegt werden.

> C. F. Gaufs, a. Braunschweig, Stud. der Mathematik zu Göttingen.

Es verdient angemerkt zu werden, dass Hr. Gauss jetzt in feinem Isten Jahre fieht, und fich hier in Braunschweig mit eben so glücklichem Ersolg der Philosophie und der classischen Listeratur als der höhern Mathematik gewidmet hat.

Den #2 April 96.

... L. A. W. Zimmermano, Prof.

(3) U 3

### IV. Vermischte Nachrichten.

A. Br. Rom, den 25 Febr. 1796. Hr. Zwoega, der dem unterrichteten Publicum schon durch frühere Schriften im Fache der Alterthumskunde rühmlich bekannt geworden ift, beschäftigt sich jetzt mit einem beträchtlich großen Werk, über Obelisken und die an denselben eingegrabenen Hieroglyphen. Sein Fleiss, seine Forschungsgabe und feine gelehrten Kenntnisse lallen mit Grund heffen. dass er über diesem dunkeln noch wenig bearbeiteten Theil der Wissenschaft Licht verbreiten und viel Neues und Nützliches lagen worde. . Hr. Uden, der lich schon verschiedene Jahre hier aufgehalten und verschiedene Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden von Italien und Sicilien gethan, und überall die Alterthümer mit Fleifs, Einsicht und Geschmack studiert und beurtheilt hat, durfte fich nun vielleicht auch bald entschließen, der gelehrten Welt mehrere von seinen Wahrnehmungen mitzutheilen. Von dem Hrn. Rath Hirt erscheint nachstens eine antiquarische Reise, welche er im Gefolge des Prinzen Augusts von England nach dem Lago di Fucine gethan hat. Es werden in derfelben nicht nur verschiedene Nachrichten von einigen bis jetzt noch wenig bekannten Alterthümern, die er auf dem Wege angetroffen hat, gegeben; fondern auch hauptsächlich eine genaue Beschreibung und Zeichnung von dem berühmten ableitenden Canals den der Kaifer Claudius hat graben laffen, um die Ueberschwemmungen des Bees zu verhindern. Man hat den Hen. Fornow aus einigen Abhandlungen über Gegenstände des Geschmacks und der Kunft, welche im deutschen Merkur eingerückt waren, als einen philosophischen Denker in diesem Fache kennen gelernt, derselbe liest gegenwärtig Aesthetik nach Kantischen Grundsteren, mit vielem Beyfall. Fast alle hier anwesenden deutschen Künstler und Kunstliebhaber nehmen an diesen seinen Vorlesungen mit Vergnügen und Nutzen Theil. Die Liebe für Wissenschaft und Litteratur scheint überhaupt bey unserer Landsmannschaft hier VVurzel schlagen zu wollen, denn es hat sich eine Lesegesellschaft gebildet, welche gelehrte Zeitungen und die besten Journale aus Deutschland kommen läst. Man hat auch Anstalten zu Errichtung einer Bibliothek getroffen, welche sowohl durch geschenkte Bücher, die sie von Reisenden und sonst erhalten, als auch durch Aquisitionen, die von haaren Zuschus gemacht werden, bald beträchtlich anwachsen dürste.

Der durch seine schönen Blätter rühmlich bekannte Kupferstecher, Hr. Gmelin, hat vor kurzem eine für seine Kunst sehr nützliche Maschine erfunden. Es besteht dieselbe nämlich aus einem Lineal, welches vermöge einer mechanischen Vorrichtung den Kunftler in den Stand setzt, alle horizontalen und perspectivischen Linien mit der größten Genauigkeit zu ziehen, und die Zwischenräume nach Belieben ebenfalls nach der genäuesten Abstrufung zu verjungen. Durch eine andere Maschine weiss er es möglich zu machen, allerley Gesässe etc. wie z. B. amike Vasen, in der Geschwindigkeit vollkommen genau und nach beliebigem Maafsstabe verjungt abzuzeichnen. - Zum besten der Kunft und der Künftler ware es sehr zu wunschen, dass Hr. Gmelin beyde Maschinen öffentlich bekannt machen mochte, und seine edle Denkungsart lasst auch wirklich hoffen, dass er bey erster Gelegenheit dem Publicum diese seine Erfindungen schenken werde.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

. U . .

# I. Neue periodische Schriften.

E. F. Häberlin's Staats-Archiv. 2tes Heft. Helmstedt und Leipzig 1796, enthält: I. Beschluss der im vorigen Heft abgebrochenen letzten Rathschläge eines Oesterreichischen Ministers an K. Leopold I. II. IR Preussens gegenwartiges Verhalten mit seinen frühern Erklärungenim Widerspruch? III. Bericht des kulferlichen und Reichskammergerichts über den Recuts des Fürsten von Neuwied. IV. Ueber die Vortheile, welche eine Universität einem Lande gewährt, von dem Hrn. Prof. Pfaff zu Helmstedt. V. Gesinnungen des kaiserliehen Hofes über die Beschlüsse des Wilhelmsbader Fürsten-Congresfes, ausgedruckt in einem Schreiben des Kaffers an den Markgrafen von Baden, vom Sten Dec. 1794. VI. Schreiben des regierenden Herz. von Braunschweig-Lüneburg an den Hrn. Grafen von Westphal, kaiserlichen Gesandten am niederrheinischen Kreise, den Hessen - Casselschen Separatfrieden betreffend. VII. Etwas über die gräflich Strengschwerdsche Beurtheilung des vorftehenden Schreibens. VIII. Königlich Dänische Verordnung, die Prüfung der Candidaten der Rechtsgelehrsamkeit betreffend, für die Herzegthümer Schleswig auf Holftein, die Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Grafichaft Ranzau. Kopenhagen, den 18 Dec. 1795.

Schlesische Provinzialblätter. 1796. 4tes St. April, enthält: 1. Erklärung an die Interessenten der schlesischen Privat. Land - Feuer - Societät, über Remissionen bey Brandschäden durch den Krieg veranlast, vom Directer derselben. 2: Betrachtungen über das neuerlich angepriesene Mittel wider den Biss tollgewordener Thiere.

3. Die beyden Freunde. Eine Erzählung. 4. Nachricht von den Müllerschen Schreibmusterbücheln. 5. Historische Chronik. Inhalt der litterarischen Beylage: 1. Versüch einer oryktognostischen Beschreibung der Gegend um Münsterberg. 2. Recensionen. 3. Verzeichniss der Lectionen im Königl. Gymnassum zu Brieg, fürs Jahr 1796. 4. Neue Schristen von einheimischen Auteren. 5. Nachrichten.

# ··· II.: Ankündigung neuer Bücher.

daß in einer bekannten Buchkandlung von einem belieb-

ten Schriftsteller eine Uebersetzung des zu Paris im Moillt Ap. il erschienenen Buch: Detadence et chute du
füsteme de sinances de l'Angleterre par Thomas Payne, und
eine Uebersetzung im Auszuge von dem vor kutzem in
Liondon erschienenen Werke: über den Finanzzustund
Englands von Morgan, in wenigen Wochen die Presse
verlassen wird.

Im Verlage einer angesehenen deutschen Buchhandlung wird noch vor Mich. Messe dieses Jahres eine Uebersetzung von zwey in diesen Tagen in London herausgekommenen Romanen erscheinen, stämlich: Faislity a novel in Three Volumes, und Duritt and Adelaide by Caterina Lara. Welches hiermit, um alle Collision zur vermeiden, angezeigt wird,

In einer angesehenen Buchhandlung Deutschlands werden folgende Bücher übersetzt zur Michaelis-Messe erscheinen:

A Journey in the Year 1793 through Flanders Brahants and Germany to Switzerland by G. Este.

Nature and Art. 2 Vol. by Mrs. Inchbald.

Edington a Novel by Hey Esq. 2 Vol.

Fertige Verlags - und Commissions - Bucher der Mutzenbecherschen Buchhandlung in Hamburg. Ofter - Messe 1796.

Kunigunde, nicht die heilige, oder die umgehenden Engel. Eine Sage aus den Gegenden des Schwarzwaldes.

Vom Verfasser der unruhigen Matrone von Pfyrt. 1ster
Th. 9. Mit einem illuminirten Kupfer. 1 rthl.

Das Ministerium der Hölle, vom Geheimschreiber Beels zebubs tradirt. 8. - 14 gr.

Rebmanns, G. F., Haydeblümchen, 8. mlt einem Titelkupfer und 1 Blatt Musik. — 16 gr.

Diese Haydeblümchen enthalten folgende Aussatze:
1) Der Felsen der verzweiselten Liebe.
2) Papiere eines Terroristen.
3) Liebe über das Grab.

4) Die Wächter der Burg Zion.

--- Die Wächter der Burg Zion. Nachricht von einem geheimen Bunde gegen Regenten und Völkerglück; und Enthüllung der einzigen wahren Propaganda in Deutschland. 8. brochirt. — 6 gr.:

Memoires historiques et politiques sur la Republique de Venise rédigés en 1792. 2 Parties. gr. 8. — 1 rthl.

Tableau historique des Malheurs des Emigrés français en Hollande au mois de Janvier 1795 par Mr. l'Abbe du Montet. gr. 8. — 1 rthl.

### Neue Mufikalien.

Mozorts zerstreute Compositiones. 4tes Hest. Fol. - 7 gr. Quartett sur 3 Viol. et Violoncell. Ein neugebohrnes musikalisches Gleichheits. ind. Fol. - 12 gr.

Romances par Garat. Fol. - 9 gr. .

Sammlung der neuesten Opern-Gesange im Clavierauszug von Hönicke, Istee Hest, Fol. — 2 rthl. Das Heft wird 12 Bogen enthalten, von diesen find,
die ersten 6 Bogen serrig, und die letzten 6 Bogen:
werden nachgesiesert.

'I Einzelne Singflücke:

Chinefiches Ruderlied. Foi. — 2 gr. Danklied der Armenkinder, in Musik gesetzt von Schwercke. Fol. — 2 gr.

Aeliere Artikel wom Musikalien.

Anglaife (IX) pour le Clavecin. Quer-Fol. — 7 gr. Favorit-Gefginge aus der Oper: Rudolph von Crequi von d'Aleyrac. Fol. — 9 gr.

Mozarte zerstreute Compositionen Tites Heft. Fel. - 5gr. Derselben 2tes Heft. - 9 gr.

Derselben 3tes Heft. - 5 gr.

Righini XII Ariette italiane. Fol. ... 18 gr.: Reinhardts Gedichte in Musik gesetzt von Musikdirector

Schwencke. Istes Bändchen. Fol. — 1 rthl. Derselben 2tes Bändchen. Fol. — 1 rthl.

Einzelne Chansons patrictiques.
La Chûte des Tyrans, par Magol. Fol. — 2 gr.
Le Salut de la France. Fol. — 2 gr.
Marche des Pirenées. Fol. — 3 gr.

Von den angekundigten Neuesten Staatsanzeigen (nach dem Schlözerschen geordnet) erscheint das erste Hest in vierzehn Tagen,

Yon den historisch - politischen Memoiren über Venedig wird der erste Theil in eben dieser Zeit fertig.

Von Amoliens Feierstunden oder den moralischen Schriften der Marianne Ehrmann, liefern wir das erste Bändchen zu Johanni.

Den 4 May 1796.

### IV. Auctionen.

Am 15ten und folgenden Tagen des künstigen Monats August soll in Schleulingen die hinterlassene Bibliothek des verstorbenen Regierungs-Sekretär Müllers gegen baare Bezahlung, im 20 fl. Fuss, versteigert werden. Gedruckte Katalogen sind in Schleusingen bey der Frau Wittwe, in Hildburghausen und Meiningen bey dem Herrn Hosbuchhandler Hanisch und in Jena bey dem Herrn Hospompisser Fiedler gratis zu haben.

Die im Intelligenzbl. d. Allg. Lit. Zeit. Monat Pebr. und März d. J. ausführlich angezeigte Auction der auserJesenen und beträchtlichen Büchersammlung des sel. geh. Reg. R. Hetzer wird unsehlbar den vierzehnten Jun. d. J. hier zu Eisenach ihren Ansang nehmen. Katalegen davon sind an den bereits angezeigten Orten noch sernerhim unentgeldlich zu bekommen.

Zu Murburg wird am isten August dieses Jahres und an den solgenden Tagen die schatzbare Bibliothek des verstorbenen geh. Raths und Canzlers, von Selchow, öffentlich verkaust werden. Die Bezahlung der erstandenen Bücher geschieht in Carolins zu 11 fl. und in Louisdors zu 9 fl. oder wenigstens in andern diesem Verhältniss

eils gleichstehenden Munzserten. Der Catalog über jene Bibliothek, von 242 Seiten in 8., ist unter andern zu haben: in Berlin bey Hrn. Cand. Sonin; in Leipzig bey Hrn. Secret. Thieles in Göttingen bey Hrn. Doct. Canster; in Gotha in der Expedition der R. Anzeigers; und in Jena in der Expedition der Allg. Lie. Zeitung, zu haben. An diesen Orten werden auch alle positirey eingehenden Austräge von obigen Herren und Behörden genau zur Ausrichtung angenommen und befördert werden.

### IV. Vermischte Anzeigen.

. Hr. Professor Fichte in Jona hat mir, wie ich kürzlich erfahren in No. 50. des Intelligenzblattes der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, angedeinet, ihm in einem Privatschreiben den Namen desjenigen Korrespondonten zu melden, der in No. 52. des Intelligenzblattes der allgemeinen deutschen Bibliothek v. J. etwas über das Benehmen des gedachten Hrn. Prof. Fichte, bey Golegenheit eines Studentenaustaufs in Jena, gesagt hat. Ich bin der unvergreislichen Meinung, es komme Hrn. Prof. Fichte nicht zu, mir im befehlshaberischen Tone etwas anzudeuten. Er weiss wo ich wohne. Hätte er mich in einem Privatschreiben höslich und anständig um ehne Nachricht ersucht, die er zu seinem Privatgebrauche nothig zu haben meynt; so würde ich ihm auf gleiche Weise geantwortet haben. Er giebt vor, er welle den Namen des Correspondenten, wenn er ihn von mir erfahren hatte, nicht öffentlich nennen. Warum fordert er mich deun öffentlich dazu auf? Er giebt vor, er wolle alsdann den Correspondenten bey seiner Obrigkeit belangen. Gesetzt aber er fande etwa bey Erblickung des Namens, dass es für ihn nicht rathsam feyn würde eine Klage anzustellen. Gesetzt, er hörte etwa von Rechtsgelehrten, er würde mit einer gerichtlichen Klage, über eine Bekanntmachung, die nach den Gesetzen erlaubt seyn kann, nichts ausrichten, und unterließe dann einen vergeblichen Gerichtshandel. In diesen doch möglichen Fällen, wurde ich blos des Hrn. Profesiors unnöthige Neugierde befriedigt haben. Dazu halte ich mich aber gar sicht verpflichtet, am wenigsten, wenn es auf eine so gebietrische Art von einem Manne verlangt wird, der nichts zu gebieten hat.

So weit ich einsehen kann, so hat der Correspondent ungesähr sagen wollen, der Hr. Professor Fichte habe sieh bey dem Auslause nicht mit allen nöthigen Klugheit benommen; der Hr. Professor dagegen versichert, er habe gethan war recht ist. Es wäre also möglich, dass beyde recht hätten, weil sie von ganz verschiedenen Sachen redeten, und dass der Hr. Professor Fichte widerlegte, was der Correspondent nicht gemeint hat. Indessen, das Urtheil des Correspondenten muss ich demselben zu vertheidigen überlassen, welches er mit oder ohne seinen Namen thun mag, ich kann und will nicht entscheiden, ob der Herr Professor bey dem Auslausse, so recht als klug, oder nur recht und nicht klug, oder gar weder

recht noch klug gehandelt habe. Diess alles kummert mich gar nicht, sondern nur, ob ich recht gehandelt habe, den Brief meines Correspondenten in das Intelligenzblatt der allgemeinen deutschen Bibliethek einzurücken. und ob ich verpflichtet bin Hrn. Professor Fichte, auf fein Gebot sogleich den Namen des Correspondenten zu schreiben. Ich glaube zur Einrückung der Nachricht berech. tigt gewesen und zur Entdeckung des Namens auf eine folche Auffoderung nicht verpflichtet zu seyn. Hr. Profossor Fichte scheint das Gegentheil zu glauben, das meg er auch, aber entscheiden muse er nicht wollen, denn er Die Rechtmäßigkeit der Handlungen, die unter die bürgerlichen Geletze gehören, muls die Obrig. keit entscheiden. Meynt Hr. Professor Fichte, ich hatte wider die Gesetze gehandelt, so belange er mich bey meiner Obrigkeit. Wenn diese entscheidet, ich sey verpflichtet den Namen des Correspondenten zu nennen. fo will ich ihn der Obrigkeit nennen, aus Gehorsam gegen dieselbe, nicht aber Hrn. Prof. Fichte wegen einer Auffoderung im Rolzem Tone.

Hr. Prof. Fichte giebt zu verstehen, wenn ich nicht thäte was er mir gebietet, wolle er verächtlich von mir denken. Dies kann er halten wie er will. Gedanken sind zollfrey; und auch von Hrn. Prof. Fichte kann jeder denken was er gut sindet. Ich weis aber, das Unbeschottene meines sittlichen Charakters ist so sest gegründet, das das Urtheil eines Mannes, der mich nicht kennet, und mit einer Hestigkeit schreibt, die eben nicht philosophisch zu seyn scheint, mir nicht nachtheilig werden kann, wenn er deswegen widrig von mir urtheilet, weil ich nicht gleich thun will was ihm gesällt zu verlangen.

Es beliebt ihm auch zu fagen: das Intelligenzblatt der all gemeinen deutschen Bibliothek habe eine Art von Ehre. Unifreitig hat such Hr. Professor Fichte eine Art ses Ehre; aber er mögte vielleicht übelnehmen, wenn man das von ihm schriebe. Ich glaube die all gemeine deutsche Biblioshek und alles was dazu gehört, hat nicht nur eine Art von Ehre, fondern alle Ehre die ein Werk verdient, das von Anfang an den wichtigsten und wohlthätigsten Einflus auf die deutsche Litteratur gehabt hat und noch hat. Als ein folches Werk ward die allgemeine deutsche Bibliothek in ganz Deutschland geschätzt, schon damals als Hr. Prof. Fichte noch zu jung war zu urtheilen, was klug oder rocht sey, was Ehre verdiene, oder was nicht. Auch zetzt noch, seitdem Hr. Prof. Fichte ein kleiner integrirender Theil der deutschen Litteratur geworden, hat sich dem Urtheile der größten Gelehrten Deutschlands gemäß, der Werth dieses großen Werks nicht vermindert, und ich schätze es mir auf alle Art zur Ehre, jetzt die Herausgabe eines Journals zu beforgen, welches die ganze neuere deutsche Litteratur umfasst, und wom noch immer so viele berühmte und verdiense Männer mit einem Eifer Antheil nehmen, der für dessen fernern Fortgang und Nutzen bürgt.

Hamburg d. 12 May 1706.

L. B. Bohn

### LITERARISCHE

# I. Ankändigungen neuer Büchen.

Beyl dem Buchhändler J. D. Glass in Heilbronn am Neckir und Botenburg, oh der Tauber find in der Ostermesse 1796. folgende Bücher neu herausgekom-

ericht und Gutachten eines deutschen Reichstags-Gelandten au seinen Hof über das kalserliche Hof-De- Dar wohlerfahrne, geschwind, sicher und leicht heilende kret vom gten Sept. 1795 in Betreff des von Hessen- kassel mit Frankreich am 28sten August zu Basel geschlossenen Friedens. gr. 8. 6 gr.

Brandts, (J. F.) forgfältiger Land- und Bauerndoctor od. gründliche Anweisung für jeden Hauswirch alle Krankbeiten, welche in seinen Hauswesen fowohl an Menschen als an Thieren vorfallen, selbsten gründlich und .ficher zu heilen. 2ter und letzter Theil. 8. 10 gr.

Commentar über die natürliche Politik oder über das Werk: la politique naturelle ou Discours sur les vrais principes du gouvernement. 2ter u. letzter Theil. gr. 2. I rthr. 4 gr.

Duttenhofers, (M. L. F.) Geschichte der Religionsschwär. .. mereien in der christlichen Kirche. Ir Band mit I K. gr. 8. I rthlr.

Neue Fabellese zur angenehmen und nüzlichen Unterhaltung für die Jugend beiderlei Geschlechts. 8. 12 gr.

Allerneueste Gedanken über die wichtigsten Angelegenheiten Deutschlands. 8. 10 gr.

Hatzels, (A. F.) Lebensgeschichte Georg Reinhardts eines Frankischen Bauersmanns, oder vollständige und deutliche Anweisung, wie der Landmann nicht nur gufrieden leben, sondern auch durch eine gute Anweis. im Feld - und Weinbau in kurzer Zeit sich zu einem . vermöglichen Mann empor schwingen könne. 8. 16 gr.

- Briefe über die Wirthschaft großer Landguter und über Urfachen des geringen Ertengs derfel-: - ben. gr. \$., 9 gr.

Mosheims, (J. L. von) vollfändige Kirchengeschichte d. Neuen Testaments, aus dessen gesammten größern Werken und andern bewährten Schriften mit Zusazen vermehrt und bis auf die neuern Zeiten fortgesest von J. R. Schlegel. 7ter Theil gr. & Prehir. 8 gr. .

Reizenstein, (von) von Veredlung der Sitten durch besfere Geleze, gr. S. Alf Jacobi.

Schlegels, (J. R.) vollständige Kirchengeschichte des 18tem Jahrhunderts. 2r Th. gr. 8. 1 rthlr. 8 gr.

Schlez, (J. F.) Briefmuster für das gemeine Leben, besonders für Stadt- und Landschulen. Ite verbesserte u. verm. Ausgabe. 8. 12 gr.

Allgemeine Stimme des Volks in Hinlicht auf Regierung, Burgerglück und Menschenwohl. 8. 10 gr. .

Vieharzt für Landwirthe. 2ter u. letzter Theil. welcher die Zucht und Krankheiten des zahmen Federviehes. die Pflege und Krankheiten der Hunde, Katzen und Bienen, die Vertilgung schädlicher Thiere und Ungeziefer, und dann einen Anhang von Gefundheitsregeln. Hausmitteln etc. anthält. 8. 10 gr.

Von der Allgewalt und dem Einflusse der öffentlichen Meinung in die Beherrschung der Staaten, bewiesen a. d. röm. Geich. S. 10 gr.

Webers, (J. A.) medizinische Vernunftlehre. gr. 8. 3 gr. Weikardts, '(M. A.) medizinisch-praktisches Handbuch auf Brownische Grundfaze und Erfahrung gegründet. Ein Handbuch fowol für Aerate als Nichtärzte. 2 Thle. gr. 8. mit des Verf. Bildnifs. Erthir. 6 gr.

- Originale und Uebersezungen zum Behufe d. Verbesserung in der Arzneikunst oder practische Abh. von hektischen Fieber u. von Viehseuchen. 8.

- Uebersezungen neuer kleiner Abhandlungen fur und wider die Brownische Lehre a. d. ital. mit Aum erläutert. 2.

- Betrachtungen über das Syltem von Brown, oder neue Classifikation der örtlichen Krankheiten. Eine Wundarzten gewidmete Abh. 8. 6 gr. In Commission.

Das Grab aller Despoten. 2 Theile. gr. 8. 2 rthlr. 4 gr. Gleich nach der Melle erscheint in meinem Verlag folgende Zeitschrift.

Weikardts (M. A.) Magazin der verbesserten theoretisch. und practischen Arzneikunst für Freunde und Feinde der neuen Lahre. Ir Band is Stuck,

In der Flickischen Buchhandlung von Batel, sind in der Leipziger Ofter-Meffe 1796 folgende Bucher, heraus gekommen.

(3) X · ·

Bericht über die Ausihrung der Bevollmächtigten des National-Convents und des Kriegsministers, welche: zur Armee unter den Befehlen des General Dumouriez's nethadt worden, von ihrer Gefangennehmung und Wegführung nach Mastoicht, herausgeg, von sinen Augen. Ber Tempel der Breyheit, eine eragische Seene unferes zeugen, 2. 20 kr. oder 5 gr. ord.

Chrestomathie française, par Richard, 2de édition, revue 3 65 et corrigée, 8. 36 kr. oder 8 gr.

Constitution de la République française, proposée au peuple français, par la Convention nationale, 2. Paris. 20 kr. oder 5 gr.

Constitution der französischen Republik, so wie sie der National-Convent dem franzöß. Volke vorlegte, im Monat Fruktider des 3ten Jahres, & Paris. as kre oder 6 gr.

Etwas über die Reise nach Fritzlar, 121 12 kr. od. 3gri. Flügels (G. Th.) erklärte Courszettel der vornehmsten Handelsplätze in Europa, nebst andern in die Wechselgeschäfte einschlagenden Nachrichten. ote verbesserte Auflage, welcher beygefigt ift, Vergleichung des Gewichtes und Ellenmaafses der Europäischen Handels-Radte, nebst einer kurzen Anleit. zur Kettenrogel, gr. g. 45 kr. oder 12 gr.

Gebete und Betrachtungen zunächst für mich und dann auch für jeden denkenden Christen, von J. A. Schirmer, pabstl. Notar und d. Z. Pfarr-Kaplan an den hohen Domftiftskirche in Augspurg, 12. (wird gleich nach der Messe fertig.)

Beschichte der mechanischen Künste in Holz, Eich und Stahl, ein Handbuch für Lehrlinge der Künstler, ans eigenen Erfahrungen und aus den bellen Schriftstellern zusammengetragen, gr. g. 2 fl. 45 kr. oder a rible.

mosaische, des Menschen, von seinem Ursprunge bis zum Entstehen der Völker, von Dr. J. L. H. 2. 36 kr. oder 8 gr.

geheime, der Regierung des Landes zwischen Rhein and Mosel, durch frankische Agenten, auch des Verhusts der Linien vor Mainz, 8. 20kr. oder 5gr.

Grammaire, nouvelle, allemande, méthodique et raisonnée, composée sur le modèle des meilleurs aureurs de mos jours, et principalement d'après Junker et Gottsched, nouvelle édition augmentée, \$. (wird gleich mach der Messe fertig.)

Hug, (L.) Prof. in Freyburg, vom Ursprung der menschlichen Erkenntnifs, in Hinlicht auf die Grundfätze der Kantischen Philosophie, 8. 796. 54 kr. oder 12 gr.

Notices, quelques, pour l'histoire et le récit de mes périls, depuis le 31 Mai 1792 par Jean Baptiste Louvet, 8. 16 gr. netto.

Récit de la conduite tenue par les commissaires de la . guerre, envoyés à l'armée de la République, comman. dée par Dumouriez, etc. etc. 8. 20 kg. oder 5 gr.

La Rive gauche du Rhin, limite de la République frangaile, ou recueil de plusieurs disserrations, jugées digmes des prix proposés par un négociant de la rive gauche du Rhin, av. fig. publié par le Cit. Böhmer, exdéputé à la Convention nationale rhenegermanique, I et II Cahier, gr. 3. 1 fl. 12 kr. oder 16 gr.

idem IIIe Cahier, suivi des réstexione d'un conspi-

rateur à Basie, et d'une prédiction mémorable de Comdorcet, gr. 8. 40kr. oder ogr.

Obrift von Steinau, ein hausliches Luftspiel in drey Anfgen, 8. -24 kg. oder-6 gr.

Zeitakers, von C. W. H. g. 1 fl. 20 kr. oder 20 gr.

Uebersicht der Entstehung und Fortschritte in der Mechaif Chrmacher - Kupferstecher - und Malerkunft, für Liebhaber und Künftler, etc. etc. gr. 2. 2 fl. 45 kr. oder 1 rtblr. 12 gr.

Versuch einer Naturgeschichte der Mineralien, nebst Beautzung derfeiben im menschrichen Leben und bev den mechanischen Kunften. Ein Buch für Kunftler und Handwerker, aus eigenen Erfehrungen und aus d. beften Schriftstellern zusammengetragen, Ir n. 2r Band. er. 2. 5fl. 30 kr. oder 3.rthlr.

In der Oftermesse 1795 war neu:

Ulrich von Rolenstein eine Geschichte a. d. Ritterzeit. 12 gr.

Die Automaten. 8. 4 gr.

Geschichte, theoretisch-praktische, der Erfind, etc. ar Th. gr. 8. I rible. 18 gr.

Zu einer Zeit, wo man so gerne suewerbessernde charakteristische Züge liefet - wo der Grabstichel mit dem Piusel um den Vorrang streitet und wo man sich Gott Lob! nicht mehr schämt, das Bild eines moralisch großen Mannes neben dem Bilde eines politisch großen aufzustellen; - zu einer solchen Zeit oder nie, wird folgendes Werk willkommen feyn:

Gallerie edler Deutschen vom Volke, aus dem lezten Jahrzehend des achtzehenden Jahrhunderts. Originell in three Art and gemeinnutzig.

Nur Deutsche aus den Volksklassen, die sich durch irgend eine wahrhaft große Handlung, in diesem Zeitraum der Aufmerksamkeit und Nachehmung werth gemacht haben oder noch werth machen, gehören in den Plan; ohne Rücklicht auf Religions - Provincial - und Geschlechts - Unterschied.

Sobald die nothige Anzahl von Subscribenten complet ist, wird der Anfang gemacht. Diess Werk soll aus drey Jahrgangen, jeden zu 4 Lieferungen bestehen, vierreljährig eine Lieferung von 3 Bildnissen erscheinen, die einer der berühmtelten hiefigen Künstler mit ihren Namen in Kupfer sticht und die auf schönes Schweizerpapier abgedruckt werden. Das Piedestal stellt aliemal die Handlung selbst, so gut als möglich vor. Dabei ist ein Heft in einem Umschlog, unter obigem Titel, welches die Abbildungen vollständig erläutert und fieh durch Schreibart und Vortrag empfehlen wird. Das literarische Ganze ist so angelegt, dass schebes in der Folge, sich auch noch ohne die Portraite, erhalten kann. Ueberhaupt schränkt sich ein Hest nicht durchaus auf die Gegenstende der drei Platten allein ein, weil man auch edle Deutsche vom Volke, finden wird, ohne Gelegenheit zu haben, sie anders als bloss schriftlich charakteristren zu können. Deutlicher grober Druck ist ausdrücklich bedungen.

Man begreift, daß keine Vorausbezalung verlangt

wird, hingegen erwentt men gegen flen viefteljährisen . Empfang einer Lieferung, die Bezahlung dafür jedennal fogleich, mit I fl. 12 kr. Rheinl. oder 16 gr. Guchsisch. Rine verhältnifsmässig wirklich geringe bumme, die hernach im Buchhandel höher zu ftehen kommen müßte. Wegen des Porte, haben auswärtige Liehaber fich mit ihren Sammlern zu versteben. Der Herausgeber hinet enefernte menschenfreundliche Beobachter, ihn mit zweckmässigen und bestimmten Nachrichten aus ihren Orten oder Nachbarschaften, und da wo es also seyn kann . mit gut getroffenen - aber nicht zu koftbaren Portraitneichnungen dazu, gefälligst an die Hand zu geben. In folchen Fällen, werden Porto und Auslagen, unter verbindlichstem Dank sehr gerne erstattet. Uebermenet übrigens, dass sichs kein Einsender edelmüthiger Handlungen verdrießen laffen kann, wenn man ihn selbst als Bürgen derfelben in dem Heft nehmhaft macht, erfucht der Herausgeber auch jest für allemal, die Einsender um die Beisetzung ihrer eigenen Namen, bekleidenden Stellen, und Wohnerte.

Nürnberg, im April 1796.

Georg Adam Zeltner, wehnhaft bei Herrn Doctor Leuchs.

Das 4te Stück von dem geöffneten Blumengarten ift erfehlenen und enthält folgende Blumen mit teutschen - und französischen Erklärungen:

- 14) Der gemeine Caper-Strauch (Capparis spinosa)
- 15) Canadisches Blutkraut (Sanguinaria canadensis)
- 16) Grossblumige Heide (Erica grandistora)
- 17) Wachsblumenartige Heide (Erica cerinthoides). Der Jahrgang von 12 Stücken, welcher nicht allein bey uns, sondern auch auf allen löblichen Postamern, Buchund Kunsthandlungen zu haben ist, kostet einen alten Louisd'er.

F. S. priv. Industrie - Comptoir.

Neue Verlagsbücher der Cafpar Fritschischen Buchhandlung in Leipzig, Offermesse 1706.

- Ciceronis, M. Tullii, libri tres de natura deorum ex recensione Esnestina et cum netis perpetuis Christ. Vict. Kindervater. 8 maj. à 1 rthlr.
- Mülleri, Io. Ernst. Iust. Promusarium juris novum, ex legibus es optimorum Ictorum tam veterum quam recentiorum scriptis, ordine alphabetico congestum, editio akera suctior et emendatior, Volumen quintum, comprehendens loca Nachbarrechs Priviguus. 4 maj. à 3 rthlr.
- Reitz, F. V. Vorlefungen über die römischen Alterthümer, nach Oberlins Taseln, hauptsichlich zur Erleichserung des Studiums der römischen Klasiker, für Lehrer und Lernende, gr. 3. à 2 rthir.
- Schelleri, Imm. Io. Gerh. Compendium praeceptorum fiilibene latini imprimis Ciceroniani feu eloquentiae latine declarandae, in usum praelectionum, editio tertia emandatior et auctior. 3 maj. h 16 gr.
- Stieglitz, Chrittian Ludewig, Encyclopadie der burgerlichen Baukunft, in welcher alle Fächer dieser Kunst

much alphaletitcher Ordness abgehandet find. Ein Handbuch für Staatswirthe, Baumeister und Landwirthe, dritter Theil, K.-M. mit 25 Kupfertafeln. gr. 5. h 3 rthlr. 16 gr.

von Winckler, Karl Gottfried, rechtliche Abhandiung von Kriegsschäden der Pachter und Miethleuse, in wie weit der Grundherr zu deren Vergütung verbunden sey, mit beygesügten Rechtssprüchen und andern Beylagen erläutert: zweyte sehr vermehrte Auslage. Herausgegeben von D. Gottfried Ludwig Winkler gr. \$. h 1 rthir. 16 gr.

Neue Verlagebücher von Bachmann und Gundermann in Hamburg. Leipziger Ostermesse 1796.

Anakdotenbibliothek, kleine, für Freunde lustiger Historien, und sinnreicher launigter Erzählungen und Einfalle, mit Kupfern. 16. — 8 gr.

Berkhans, G. H., Gebete für die Jugend, in Liedern. 2. 3 gr.

Predigtentwürse über die evangelischen Texte, 35 Jehrgang 1795. gr. 8. - 20 gr.

Besche, J. C., Predigientwirfe über die evengelischen Tente, ger Jahrgang, 1795. gr. 8. - 20 gr.

Dieck, F. W., Unterricht für den Bürger und Landmann, wie Landhäufer und Strohdächer auf eine leichse und wohlfeile Art Feuersicher gemacht, und Feuersbrunfte sehnell und am zuverläfligsten gelöscht werden können. 2. — 4 gr.

Brizhrungen, gemeinnuzzige ökonomische, zum praktischen Gebrauch für den Bürger und Landmann, zweyte vermehrte Auslage. S. — 1 rthl. 4 gr.

Fischers, G. W., musikalische Feyerstunden für Liebhaber leichter Klavierstücke. Fol. - 1 rthl. 8 gr.

Gerlings, C. L., Auszüge aus seinen Sonntage- Fest- und Passonspredigten, zur Jahrg. 1795. gr. 2. — 20 gr.

Hels, J. L. von, topognaphisch-politisch-historische Beschreibung der Stade Hamburg, 3 Bände, mit Kupf. gr. 8. — 4 rthl. 16 gr.

--- Durchflüge durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich, 17-37 Band, zweyte Austage, auf Drucko, 8. -- 1 rihl. 20 gr.

Kunze, S. H., Schauplatz der gemeinnützigsten Maschinen; nuch Leupold und andern Schristsellern bearbeitet, ar Bd., mit 3 Kupfertas, gr. 3. — 2 rihl. 12 gr.
—— Beschreibung eines kleinen electrischen Apparats
sür Schulen, zur Erklärung der Gewistermaterie, mit
1 Kupsertasel 3. — 6 gr.

Möllera, J. C., Anleitung zum gründlichen Rechnen, oder foeratische Gespräche über das Gemeinmitzlichste der Arithmetik. 3. — 16 gr.

—— Vorübungen der Gesandheitslehre. Gespräche mit Kindern über die wichtigken Theile der menschl. Körpers, deren Verbindungen und Verrichtungen; ein Nachtrag zu Fausts Gesundheitskatechismus. 3. — 3 gr. Rambachs, J. J., Predigtentwürfe über die evangelischen

Texte, 15r Jahrg. 1795. gr. 8. — 20 gr. Ueber Seminarien und Seminaristen, mit hesonderes Rücksicht auf die Seminaristen des Kielischen Instituts. 8. —

in Commission. — 2 gr.

(3) X 2

Verbannte.

Werbenhaft, Men, ein Roman a. d. Ragi. Ger Mile Charl.
Smith, 2 Bande. — 2 rthl.

Wichmanns, J. Q., Hamptishalt der Sonn- und Festräglichen Predigten über freye Texte, 7r Theil, 1796. gr. 8. 20 gr.

: Willerdings, H. J., Entwürfe über die Som- und Felt-: sags-Evangelien, 8r Jahrg. 1795. gr. 8. - 30 gr.

Ech glaube es den Foderungen meines eignen Hermens, und dem Anverlangen einiger Kirchkinder und Freunde meines seel. Bruders, des am 17 April d. J. mitten in treuer Ausübung seines Berufs durch einen plötzlichen Schlagsluss getödteten Pfarrers Haberland un Lobsdorf im Gräfl. Schönburgischen, schuldig zu seyn, einige seiner Predigten nebst einer kurzen Lebens- und Charakter-Schilderung des Verstorbenen heraus zu geben.

Da diese kleine, ohngefähr I Alphabet fällende, Schrift · lediglich als Manuscript für die Freunde, Kirchkinder und Bekannten meines verewigten Bruders, anzuschen und jeder etwa davon zu hoffende Gewinn zu Unterstützung der hinterbliebenen fünf unerzognen Kinder desfelben bestimmt seyn soll; so mus ich den Weg der Werausbezahlung wählen, und ersuche alle meine und meines Bruders Freunde, bis zu Michaelis d. Jahres -16 gr. - Sächs. Geld Vorausbezahlung auf gedachtes Buch zu sammeln und anzurehmen, und die eingehenden Gelder längstens zu gedachtem Zeitpunkte, nehft den Namensverzeichnissen der Pränumeranten, an mich hieher, oder an die verwittwete Pastor Haberlandinn zu Lobsdorf, in unfrankirten Briefen gütigst einzusenden; worauf denn längstens zu Weyhnachten a. c. die Ablieferung der Exemplarien an die Herren Sammler unfehlbar und postfrey erfolgen, auch auf 9 Exemplare das 10te frey gegeben werden wird.

Orlamunda, dest 11 May 1706.

Friedrich Ernft Haberland, Hofadvokat u. Stadtschreiber das.

Im Verlage einer bekannten Buchhandlung wird ehestens eine deutsche Uebersetzung des Berichts von dem Volksrepräsentanten Gourtois, betittelt: Rapport des exemens du 9 Thermidor, erscheinen. Dieser Bericht wird, ausser der eigentlichen zusammenhängenden Geschichte jenes merkwürdigen Tages, auch noch viele bisher unbekannte u. sehr interessante Anekdoten u. Charakterzüge von der ehemals so machtigen Robespierrischen Parthey, wie auch verschiedene wichtige Aktenstücke enthalten, die über mehrere in der Revolutionsgeschichte stets merkwürdige Ereignisse Ausschluß geben. Das Original besindet sich gegenwärtig in Paris noch unter der Presse. Ein jetzt in dieser Stadt sich aushaltender deutscher Ge-

skeiter, der die Uebreitsung Street, wieße von dem Verfasser die einzelnen Bogen, so wie sie aus der Druckerey kommen. Die Erwähnung dieses Umstandes wird hinreichend soyn, um eller Concurrenz zuvorzukommen, die im Grande sur dem etwanigen Concurrenten zum Schaden wereichen könnte.

"Loipzig, Jubilacemeffe 1796.

der Verlagen:

Da der geistl. Gesang, wie Kenner desselben aus allem bis jetzt heransgekommenen Gesangbüchern und Liedersammlungenversehen müsser, woch nicht den möglichsten Grad der Vollkommenheit erreichet hat: so soll

ein Maguzin für den geistlichen Gesang zu dessen -Vervollkommung

stückweise herausgegeben werden. Dieses soll zwar im sich haken: 1) solchen Gesang betressende Abhandlungen; 2) noch ungedruckte neue Lieder; 3) verbesserte alte und neue Lieder und 4) in Noten gesetzte Liedermelodien und musikalische Kirchenstücke, als ein Eyrie, oder ein, Herr Gott, dich loben wir undergl. VVer Beyträge dazu liesern, oder wer auch den Verlag desselben übernehmen will, der wendet sich diessalle an mich,

M. Michael Friedrich Semlern. Conrector zu Neuftsch a. d. Orla.

# II. Bücher so zu kaufen gesucht werden.

Sollte jemand die fünf ersten Jahrgänge der A. L. Z. vom J. 1785 — 1789 incl. um einen billigen Preis verkaufen wollen, der hat sich deshalb beym Hs. Hoscommissar Fiedler in Jena zu melden.

# III. Erklärung.

Es find mir von unbekannter Hand, mit der Poft, drey Exemplare einer gegen mich gerichteten Schmähschrift, welche den Titel führt: des Freyhrn. Knigge Welt- und Menschenkenntniss etc. zugeschicht worden. Anfangs war ich unzufrieden mit dem Geschenke, weil ich Porto dasir haue bezahlen müssen und nun keinen Gebrauch davon zu machen wusste; allein wie doch kein Buch so schlecht ist, dass es nicht Leser fände; so gelang mir's dann auch, meine drey Exemplare für den Ladenpreis wieder zu verksusen. Ich habe das Geld, nach Abzug jener Unkosten, einem Armen gegeben und halte es für Psitcht; dies, nebst Versicherung meiner Dankbarkeit, dem ungenannten Wohlthäter hiemit zu melden.

Bremen, im April, 1796.

Knigge.

### Druckfehler.

In No. 59. S. 487 Z. 9. von oben statt: auf festem Grunde 1. auf festerm Grunde. Z. 28. von oben katt: en olnen Ors zusammen 1. kam an einem Orte zusammen.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 68.

Sonnabends den 4tem Junius 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankündigungen neuer Bücher,

In dem F. S. privil. Industrie-Comptoir zu Weiman find nun folgende Sachen wirklich erschienen:

A stallmars (des) et des vols politiques ou des proferiptions et des confiscations, par G. T. Raynal. 8. 6 gr. oder 27 kr.

Bertuch's (J. F.) Bilderbuch für Kinder mit teutschen und französischen Text und mit ausgemaken Kupfern, XXVII und XXVIII Heft. gr. 4. — I rihl. 8 gr. oder. 2 fl. 24 kr.

Daffelbe mit schwarzen Kupfern. gr.-4. - 16 gr. oder 1 fl. 12 kr.

Desselbe mit ausgemalten Kupfern, zweste unveränderte Ausgabe. V - XI Heft. gr. 4. - 4 rthl. 16 gr. oder 8 fl. 24 kr.

Bibliothek (die blaue) aller Nationen. 10r Band. m. 1 Kupfer. g. - 18 gr. oder 1 fl. 24 kr.

Minmengarten (ther geöffnete) theils nach dem Englischen von Curtis Botanical Magazine, theils mit neuen Originalien bereichert, und für Frauenzimmer und Psianzenliehhaber welche keine Gelehrte sind, herausgegeben von Dr. A. J. G. L. Batsch. Mit lauter illuministen Kupsern. 1r Jahrgang. 1—48 St. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 5 rthl. 8 gr. oder 9 fl. 36 kr.

Cahiers de lecture (nouveaux) redigés par l'Autour du Guide de Voyageurs, avec planches en taille douce, 1796. No. I – V. 8. Der Jahrgang von 12 Stücken 4 rthl. oder 7 fl. 12 kr.

Gaspari's (A. C.) Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung des neuen methodischen Schul-Atlasses. Zweyter Cursus. Zweyte verbesserte Auslage. gr. 8. — 1 rthl: oder 1 fl. 48 kr.

Gifpari (A. C.) über den methodischen Unterricht in der Geographie und die zweckmässigen Hülfsmittel dazu. Zweyte verbesserte Ausluge. gr. 2. — 6 gr. oder 27 kr.

Hensinger's (J. H. G.) Versuch einer Encyklopädie der Philosophie, verbunden mit einer praktischen Ahleitung zu dem Studium der kritischen Philosophie vorzüglich auf Universitäten. 2 Theile. gr. g. — 2 rthl. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Journal des Laxus und der Moden, hernusgegeben von

Bertach und Krous. 11r Jahrgang, 1s bis 5s Stück. Mit ausgemaken und schwarzen Kupfern. gr. 8. Den Jahrgang von 12 Suicken 4 rthl. oder 7 fl. 12 kr.

Kraus (G. M.) ABC des Zeichners, mit 10 Kupfertafeln. Zweyte Auflage. gr. 8. — 8 gr. oder 36 kr.

Loder's (Dr. J. C.) anatomische Taseln zur Beförderung, der Kenntnis des menschlichen Körpers, 3te Lieser. 2te Hälste der Myologie, mit vielen Kupfern. gr. Felie. 4 rthl. oder 7 fl. 12 kr.

Idem opus latine. Fol. maj. — 4 ethl. oder 7 fl. 12 kr. Oberthur's (Dr. F.) Taschenbuch für die Geschiche, Topographie und Statistik Frankenlands, 2tes Jahr, mit Kupfern. 12. — 1 ethl. oder 1 fl. 48 kr.

Obstgärtner (der Teutsche) oder gemeinnütziges Magazin des Obstbaues in Teutschlands simmilichen Kreisen, verfaset von einigen Freunden der Obstkultur und herausgegeben von J. V. Sickler. Mit ausgemelten und schwarzen Kupfern. Zweyter Jahrgang. 5 – 7s St. gr. \$. Der Jahrg. von \$ Stücken 4 rihl. oder 7 fl. 12 kr.

Torage fait en 1790. dans une partie de la France et de l'Italie, par le B. Sigismond de \* \* \*. gr. \$. — 1 rthl. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Hempels calligraphische Schriftzuge, eigenhandig geschmeben, in 15 Blättern. — I rthl. oder I fl. 48 kr.

Kupferstiche, Lundcharten und Kunftfachen.

Cabinet (pomologisches) enthaltend alle im Teutschen

Obligarmer beschriebene Oblistrüchte Teutschlands, über
die Natur selbst gesormt; in Wachs mit möglichster.
Treue nachgebildet und herausgegeben unter Aussicht.
v. J. V. Siekler. Erstes Cabinet, von 12 Wachsfrüchten, in einem Kässchen. — 3 rthlr. 4 gr. oder 5 fl.
30 kr.

Charte von Polen nach seiner letzten und gänzlichen Theilung zwischen Oesterreich, Russland und Preussen im
Jahr 1795. Nach den bewährtesten Hüssmitteln entworfen von F. L. Güsseld. Royal-Folio. — 6 gr.,
moder 27 kr.

Charts von dem Rhöngebirge mit den anliegenden Orten - aufgenommen von Georg Schrenck, gezeichnet von F. L. Güffefeld. Ein kleines Blatt in Quarto. — 3 gr. oder 15 kr.

Horny's (L.) kleine Landschaften zum Nachzeichnen für 

Anfänger. 48 u. 55 Heft. — 1 rihl, oder I fl. 48 kr.

(3) Y

Def-

Deffen radierte Blatter, 18 Heft, in vier Blatt. - 2 rthl. oder 3 fl. 36 kr.

Kraus, (G. M.) Ansichten aus verschiedenen Ländern von Europa. 3te Lieserung gr. Querfok — 6 rthl. 8 gr. oder 11 fl.

Portrait des Fouquier Tainville, gestochen von C. Muller. 8. – 4 gr. oder 18 kr.

Portrait der Madame royale Marie Therese Charlotte de France, fille de Louis XVI. gestochen von C. Müller. 2. — 4 gr. oder 18 kr.

Portrait des Confin Jaquet, gestochen von C. Müller. 3. 4 gr. oder 13 kr.

Bald nach der Melle warden folgende Sachen . . erscheinen:

Bertuchs (F. J.) allgemeine-Theorie des Armenwesens und dessen richtigen Eehandlung in einem Staate. gr. 3. Bertuchs Bilderbuch für Kinder. No. 29. und folgende. Desselben zweyte Ausgabe. No. 12. und folgende.

Blumengarten (der geöffnete) 1796. 5s u. folgende Stücke. Bode's Denkmal, mit einem Kupfer. gr. 4.

Cabinet (pomologisches) ate Lieferung.

Charte über die Länder der Herzogl. Sachsen-Ernestinischer Linie, oder der dermaligen sammtlichen Fürstl. Sächs. Häuser, nach astronomischen Mcslungen und andern bewährten Hülfsmitteln neu entworfen von F. L. Güssefeld. Roy. Folio.

Cahiers de lecture (nouveaux) 1795. No. 6. u. folgende. Gaspari (A.C.) vollstandiges Handbuch der Erdbeschreibung. 1r Band. gr. 8.

Landcharten dazu in Royal-Folio von J. L. Guffefeld. Erste Lieferung.

NB. Letztere enthalten folgende 4 Blätter welche auch einzeln zu haben seyn werden:

Neue Charte vom Oesterreichischen Kreise.

Neue Charte vom Bayerschen Kreise.

Neue Charte vom Schwäbischen Kreise.

Neue Charte vom Frankischen Kreise.

Himmels - Globus (ein kleiner vierzolliger) zum Gebrauch bey Gaspari's geographischen Lehrbüchern, und in derselben Größe und ähnlichem Gestelle wie dessen Erdglobus.

Journal des Luxus und der Moden, 1796. 6s und folgende Stücke.

Obstgärtner (der Teutsche) 2r Jahrgang. 8s und folgende Stücke.

Rumfords (Benj. Grafen von) kleine Schriften, politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts. Aus dem Englischen übersetzt. Ir Band. gr. 8.

Sowerby's (Jam.) botanisches Zeichenbuch, oder leichte - Anweisung, Blumen nach der Natur zu zeichnen; als Anhang zu Hrn. Prof. Batsch Botanik für Frauenzimmer. Mit ausgemalten Kupfern. gr. 4.

Uebersicht (geographische) der sammtlichen in dem Herzogl, Sächs. Hause, Ernestinischer Linie vorgegangenen Landestheilungen, und Darstellung derselben durch eine von F. L. Gusseld und entworsene sünssache genaue Specialcharte. gr. 3.

You Bonnet's life of Johnson, and dellen Werth school

viele Recensionen das Publicum ausmerksam gemächt haben, erscheint nachstens in meinem Verlage eine deutsche Uebersetzung, welches ich zur Vermeidung aller Collistenen siermit auzeige.

Königsberg.

Friedrich Nicolovius

Neue Verlagsbücher von Friedrich Leopold Supprisus in Leipzig.

Anweitung zur Verbesserung der Stärke nach hallischen Grundsätzen, richtig und planmässig beschrieben. Nebst einem Anhang den Nutzen einer Stärkensabrik in Rückficht auf Landwirthschaft etc. 8. — 7 gr.

Baer, Chr. Friedr., Anweitung wie Landgebäude bequem, dauerhaft und mit den wenigsten Kosten zu erbauen, auch ohne Ziegel mit seuersesten, warmen und sehr wohlseilen Dächern zu belegen. Als Handbuch für Landwirthe, Maurer und Zimmerleute, mit Kupf. gr. 8. — 16 gr.

Beyers, J. M., höchstnöthiger Unterricht für Rittergutsund Gutsbesitzer, welche ihre Güter und Ländereyen
mit Nutzen ausmessen lassen wollen etc. 8. – 5 gr.

Die unglückliche Constellation oder Gräfinn Agnese von Mannsfeld. Eine Sage aus der zweyten Hälfte des 16 Jahrhunderts vom Verf. der Geisterseherinn, Gräfinn Beraphine v. Hohenacker etc. mit 1 Kups. 3. – 18 gr. Denkers, Wilh., gesamml. und geprüste Erfahrungen für

Stadt- und Landwirthe etc. gr. 8. - 18 gr.

Fothergill, Anton, neue Untersuchung über die Hemmung der Lebenskraft beym Ertrinken, Ersticken u. f. w. in Beziehung auf die nächste Ursache des Todes, den Werth der vorgeschlagenen Mittel und das beste Heilversahren etc. aus dem Engl. v. D. Michaelis gr. 3. — 14 gr.

Helden des alten Roms und des neuen Frankreichs etc. Erster Band, mit I Kupf. 8. - I rahl. 6 gr.

(welcher die Biographien Koriolums und Diemourlez enthält.)

Ohm, Joh. Jac., denkwürdige Handlungen u. Schickfale der Menschen, zum Nutzen u. Vergnügen der lernenden Jugend. Dentsch z. Französisch. — 16 gr.

Originalzüge aus dem Charakter Englischer Sonderlinge etc. 8. - 10 gr.

Neue Verlagsbücher der Weygandschen Buchhandlung in Leipzig von der Ofter-Messe 1796.

Beddoes, Thomas, kleine medicinische Schriften. Zwestes Bundehen. a. d. Engl. 8. — 12 gr.

Geogr. statist. Beschreibung, den neuesten Zustandes von Corska, nebst Pauli's Leben und andern interessanten Nachrichten von dieser Insel, verfasst von Friedrich, Sohn des letzten Königs Theodor, Barons von Neubos, a. d. Engl. 8. — 12 gr.

Ferdinand Alvarez von Toledo, Herzog eon Alba. Eine treue Kopie seines Charakurs, seiner Feldherrn-Grosse und seiner Oberstatthalterschaft in den Niederlanden-Nebst einer ausführlichen Beschreibung seiner blutdürtigen Grausankeit und seines granzenlosen Ehr- und

Geld-

Geldgeizes. Nach den glaubwürdigsten Schriftstellern.

won Heffenstein, des Prinzen Gustav Friedrich Adolfs, denkwurdige Schicksale und unerwartste Geburtsaufklärung. Aus sichern Urkunden. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Kidens, Carl Gottlob, neueste Entdeckungen in der phyfikalischen und medicinischen Elektricität. Aus den wichtigsten Schriften zusammengetragen. Als eine Folge seiner Geschichte der Elektricität. Erster Theil. gr. 8. – 20 gr.

Ryans, Michael, Bemerkungen über die Geschichte und Heilart des Asthma; nebst Untersuchung der Zweckmässigkeit des kalten Badens in dieser Krankheit. a. d. Engl. 8. — 12 gr.

Scherfs, J. C. F., Beyträge zum Archiv der medicinifchen Polizey und der Volksarzneykunde. Sechsten Bandes zweyte Sammlung, gr. 8. — 12 gr.

Theologie des alten Testaments, oder Abriss der religiosen Begrisse der alten Hebräer; Von den ältesten Zeiten bis auf den Anfang der christlichen Epoche. gr. 2.
1 rthl. 8 gr.

Washington's, George, beständigen Präsidenten und Protektors, ossicielle und eigenhandige Briese und Berichte, welche er während des Amerikanischen Krieges an den Congress geschrieben hat; nebst Briesen und Aussatzen anderer Hauptpersonen an ihn: als die wichtigste und documentirte Geschichte dieses merkwurdigen Arieges. a. d. Engl. gr. 8. — 1 fthl. 12 gr.

In der künftigen Michaelis - Messe werden hersuskommen:

Glassii, Sal. Philologia sacra his temporibus accommodata post primum Volumen Dathii opera in lucem emissium, nunc contin. et in novi plane operis formam redacta a G. L. Bauero. Tomus Secundus. Grammatica sacra, Sectio Posterior. Hermeneviica Sacra Veteris Testamene ti. 2. maj.

Das Buch der Natur zur Belehrung des größern und kleinern Laudwirths. In zwey Bünden, gr. S.

M illiam Paley's neueste Darstellung und Beurtheilung der Beweise für die christliche Iteligion; als ein Lehr und Lesebuch für die reisere Jugend gebildeter Stande. a. d. Engl. 8.

Baueri, G. L., Hermeneveica facra Veteris Testamentia

Reifo zweyer Neufranken durch Dännemark und Schweden, in den Jahren 1790 und 1791. a. d. Franz. 8. Schulz, J. C. F., hobräisches deutsches Handwörterbuch. gr. 8.

### II. Instrumente so zu verkaufen.

Folgende mulikalische Instrumente, als:

- Eine Laute oder Theorhe, das schönste Instrument von dieser Art, welches wohl je gemacht worden, und welches ehedem die seel. Frau Professor Gottsched in Leipzig besessen;
- Eine dergl., das alteste und erste dieser Instrumente, war auch in den Händen der seel. Fr. Prof. Gottsched;

- 3) Eine schöne Viole d'Ameur;
- 4) Eine Steinertsche Violine;
- 5) Eine Flote:
- 6) Eine Viola.

find um billige Preife zu verkaufen. Liebhaber können sich deshalb mit Anfragen in frankirten Briefen an Hrn. Amtsschreiber, Johann Gottfried Kohl, in Freyberg, wenden.

Freyberg im Churfschf. Erzgebürge am 29 April 1796.

### III. Auction.

In einer um Michaelis d. J. zu haltenden Auction werden unter andern auch folgende Bücher ausgeboten werden:

In Folio - die Weimarsche Bibel. Nürnb. 1708. Lankisch. Concordanz. Mabillon de re diplomatica. Schilteri chesaurus antiqu. Teut. 3 Bande. Scriptores rerum german. von Mencke in 3 Bänden - von Pistorius in 3 B. von Reuber in 1 Bande - von Heinneccius u. Leukfeld in I B. Du Fresne Gloffarium T. I-III. 2 Bande. Buddaei historisches Lexicon 4 Th. in 2 Banden. Hostmanni Lexicon univers. 4 Bande. Leibnitz Scriptor, rerum Brunsvic. 3 Bande. Hittoria Ecclefiaft. (Centur. Magd.) per Lucium. Basil. 1724. in 3 Bd. Beckmanns Hist. d. Fürftenth. Anhalt. 7 Th. in & Bänden. Müllers Annales des Hauses Sachsen. Wecks Beschr. von Dresden. Büntings Braunschw. Lun. Chronica. Thearrum Europaeum. Francf. 1762-1707.. Goufridi histor. Chronica. Lehmanni Chronic. Spirense. Dattii Vol. rerum German. Speneri opera heraldica. Pars gener. - Pars special. 2 Bande. Imhofhi notitia Germ. imperii procerum. Ejusd. historia Ital. et Ilisp. genealogica. Ejusd. regum pariumque Britann. historia geneal. Ejusd. Stemma regium Lust. zusammengebunden mit dess. Genealogia Famil. Ital. und Speneri stirp. Gallise. Khevenhüllers Annales Ferdinandei 12 Theile in 7 Banden. - Pithoei etc. Corpus Juris Canonici. Parif. 1705. Codex Fabrianus definition. etc. jurid. Gonzalez Tellez Comment. in Decr. Gregorii IX. P. I - V. 4 Binde. Corpus jur. Saxon. Dresd. 1673. Mascardus de Probationibus. Vol. I-IV. 2 B. Mevii Decifiones. Ejusd. Comment. in Jus Lubec. Fritschii Com pus Jur. Venat. Forestalis. Knipschild de Juribus civit. imperial. Andleri corpus conft. imperial. 2 Bande. Lunigs Reichsarchiv. P. gener. cum contin. I. et II. P. spec. I-X. zusammen 13 Bande. Ejusd. spicilegium ecclosist 3 Theile nebst Fortsetzungen 7 Bande. Ejusd. Spicil. Seculare. 2 Th. in 1 Bande. Ejusd. corp. jur. militaris. Deilelben Grundveste Europ. Potenzen Gerechtsame. 2 Th. iu 1 B. Dest. Seasts-Consilia: 2 B. Dest. Schauplaz des Hoff - und Stants - Ceremoniels. 2 Bande: Ejusd. Coden diplom. 1 B. Ejd. corp. jur. feudalis. 2 Bände. Mülleri Reichstags-Theatrum. 2 B. Lyncker libertas flat. imp. nebst Actenmis. Bericht der Meklenb. Rittersch. u. Stadt Roscock gegen Hers. Carl Leopold, 1719. Hugo Groting de jure belli et paois c. not. Gronor. Freh 1606.

In Quarts. Tenzelfi Smenis Numitm. III. Alb. — Eraseft. 2 Bande. Struwii Pfülz. Kirchenhist: Meieri colleg. Argentor. 3 Bände. Pfessingeri instit. jur. publ. 4 B.

(3) ¥ 2

In Octavo. Fabers europ. Staatskanzelei. 1-83 Th. u. 6 Regilt. zusammen 89 Bande.

Alle diese Bücher sind mit ganzen (fast überalt völlig conservirten) stark vergoldeten Franzbänden versehen, und es lässt sich erwarten, das sie doch nur zu mässigen Preisen werden verkaust werden. Wer Commissionen bey dieser Auction besorgen lassen, oder auch eins oder das andere von diesen Büchern aus freyer Hand kausen will, kann sich bis zur Mitte des Sept. in postsreyen Briesen wenden an den

Propst Rötger in Magdeburg.

# IV. Vermischte Anzeige.

Der Herr Professor Leonhardi sagt in der Vorrede zu den 4ten Theile seiner Erdbeschreibung der preus. Monarchie: dass durch das, der zweiten Abtheilung dieses Bandes beigesügte Register dieses ganze Werk erst seine aligemein vollkopine Brauchbarkeit erhalten soll, wodurch alle sogenannte topographisch statistisch geographische Vörterbücher überstüssig gemacht werden.

Schon als die Ankiindigung des von mir herausgegebenen topogr. flatist. geogr. Wörterbuchs der preus. Staaten erschien, machte der Hr. Pr. in der Berliner Zeitung 1795 Beilage zu dem 25sten Stück unterm 14ten Febr. bekannt. dass zu seinem Buche ein Register erscheinen solle, welches gewis das einzige Register in feiner Art feyn wurde; denn er schreibt: "dieles Register soll nicht nur alle benannte Orte, Flusse, Berge u. L w. enthalten, sondern auch die Stelle einer statistischen Uebersicht in Rücklicht der Produkte, Manufakturen, Handlung etc. vertreten, und man foll nicht blos den Namen und Kreis, sondern auch eine vollständige Beschreibung des gesuchten Orts finden." - Hierdnrch glaubte er nun wahrscheinlich das angekündigte Wörterbuch sogleich in der Geburt zu entlicken, bedachte aber wohl nicht dabei, dass - wennzer dies ausführen wollge - das Register eben so stark, als sein ganzes Werk werden würde, Hiezu konnte ich also gern stillschweigen, da sich dies von selbst widerlegte und da wir auch wohl in diesem Jahrhunderte dieses Register nicht zu erwarten haben, denn der erste Theil dieser Erdbeschreibung erschien im Jahre 1791 und die erste Abtheilung des Aten Bandes beschäftigte die Druckerpresse von Michaelis 1794 bis Ostern 1796 - wie er selbst schreibt also mus die 2te Abtheilung dieses 4ten Bandes die Druckerpresse wenigstens 5 Jahr beschäftigen und der starkste Foliant werden, wenn er alles das enthalten soll, was der IIr. Pr. versprochen hat. Auch muss dies Register von verschiedenen Provinzen sehr unvollkommen ausfallen, z. B. von Oft- und Westpreußen und von einigen Kreisen Schlesiens; denn von ersteren fehlen in seinem Buche die mehresten, und vom letztern fast alle Dörfer und in der Mittelmark fogar eine Stadt ganz, und Sudpreußen würde wahrscheinlich ganz wegbleiben, da er dielen neu hinzugekommenen Theil des preuss. Staats überhaupt gar nicht zu beschreiben gedenkt,

Wenn er nun aber meint, dass durch sein Register das topogr. statist, geogr. Wörterbuch ganz überslüssig gemacht werden foll, so ist dies doch wohl zu viel Selbstvertrauen, und er follte doch einen andern, der in demselben Fache, obgleich nach anderer Form und vielleiche aus andern Ouellen arbeitet, nicht deswegen beneiden. -Mein Urtheil über die Erdbeschreibung des Hrn. Prof. wurde ich gewiss nicht öffentlich bekannt gemacht haben , wenn er mich nicht gleichsam durch diesen fo stolz klingenden Ausdruck in seiner Vorrede aufgefordert hatte, ihm zu zeigen, dass zu großes Vertrauen auf eigne Krüfte oder Kredit fehr schaden könne; ich sage ihm also hierdurch, dass seine Erdbeschreibung der preussischen Monarchie vop Fehlern, und zwar mehrentheils Uebereilungs - nicht Druck-Fehlern (welche er bei forgfältigerer Benutzung der schon vorhandenen gedrückten Quellen fehr leicht hätte vermeiden können) ganz voll ift. und dass ich jetzt schon einige Bogen voll Anmerkungen dazu gesammelt habe, welche - wenn ich Zeit dran wenden will - leicht vermehrt werden konnen. Um dem Hrn. Pr. aber auch zu zeigen, dass ich nicht aus Rache oder um seine Person zu beleidigen, dies sage, so bin ich erbötig, dieselben, wenn er es verlangt, drucken zu laffen; gebe ihm aber auch aus vollen Herzen das Zeugnis, das das Herzogthum Magdeburg, in dem zulezt erschienenen Bande, sehr vollständig, genau und mit vielen handschriftlichen Nachrichten bearbeitet ift, welches aber, wie ich aufrichtig bedaure, von den vorbergegangenen Theilen feines Buchs nicht gefagt werden kann.

Bey dem von mir herausgegebenen Wörterbuche wähle ich nun nicht den Weg, den der IIr. Pr. gewählt hate fondern werde mich freuen, wenn ich Berichtigungen und Verbeiserungen dieses Buchs - selbst vom Herra Professor Leonhardi - erhalten kann, ohne einen andern, der mit mir dieselbe literarische Lausbahn betritt. als überflüssig zu verschreyen, und ich glaube, dass die Erdbeschreibung des Hrn. Pr. und das Wörterbuch sehr gut neben einander bestehn können. - Ich habe noch nicht so viel geschrieben, als der Hr. Prof. L. und habe vielleicht noch nicht soviel schmeichelhaste Briefe wegen meines Buchs erhalten, als der Hr. Pr. in feiner Bekanntmachung in der Berliger Zeitung erhalten zu haben fich rübmt, und daher bin ich demuthiger, und freue mich, wenn auch noch andere die Laufbahn betreten, auf der ich gehe, weil dadurch die Wissenschaft gewinnt.

der ich mich gewidmet habe. Bernburg den 27sten Mai 1796.

Leopold Krug.

# V. Berichtigung.

Da ich auf dem Titelblatt zu den drey, ohnlängst in Berlin bey Fr. Mauser herausgekommenen, Preisschriften über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibnitz und Wolff, durch einen Verstoss, wozu ich keinen Anlass gegeben habe, als Herzogl. Würtembergischer Geheimer Rath prädicirt bin; so sinde ich für nöthig, hier zu bemerken, dass mein Amt das eines Geheimen Secreturs, und mein Titel Geheimer Hofrath ist.

Stultgatt, d. 8 May 1796.

. C. Schwab.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 69.

# Mittwochs den 8ten Junius 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

nualen der Philosophie und des philosophischen Gei-A ftes, von einer Gesellschaft gelehrter Männer, herausgegeben von L. H. Jacob, 2r Jahrgang 1796. 1s Stück 13 Begen 4. Leipzig in der von Kleefeldschen Buchhandlung. Preis des ganzen Jahrgangs 3 Reichethlr. Enthält: I. eine vollständige Uebersicht der philosophischen Litteratur vom Jahr 1705. II. Beurtheilungen folgender Schriften a) Beck einzig möglicher Standpunkt, b) Bendavids Vorlesuugen über die Kritik der reinen Vernunft, c) Bouterweck Paulus Septimius 2 Thle, d) Buhle Einleitung in die allgemeine Logik und Kritik der reinen Vernunft, e) Schaumanns Elemente der allgemeinen Logik, f) Pölitz Lehrbuch für den ersten Kursus der Philosophie, g) Schmid Versuch einer Moralphilosophie 3te Ausgabe, h) Fürstenau neueste Streitpunkte über den lezten Grund der Moralität und Sittenlehre, i) Heydenreich System des Naturrechts 2 Thle; k) dessen Grundsatze des Staatsrechts 2 Thle, 1) Schmalz Recht der Natur 3r Thl, m) Höpfners Naturrecht fechste Aufl. . n) Niethammer philosop. Journal 795 1s - 10s H., o) deutsche Monatschrift 795, p) Deutschland Hest is - 35, q) Montagnes Gedanken über allerley Gegenstände 6 Bände, 1) Dietz Predigten, s) Ueber deutsche Rechtspslege, t) Meisters Philofoph am Spiegeltisch, u) Schröders philosophisch theologische Winke, v) Pölitz moralisches Handbuch ate Aust. III. Anzeiger, a) Idee zu einem Kupferstiche die Religion vorzustellen, b) Fragmente aus einem Briefe des Herausgebers, c) Bücher - Anzeigen.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Verzeichniss der Verlagsbücher der Behrensschen Buchhandlung in Frankfurt am Main.

Auswahl von Gedichten und Erzählungen, dem schönen Geschlecht geweiht, mit 6 schwarzen und 3 illuminirten Kupfern, nebst 2 Blatt Musik 12. auf holländischen Papier — 48 kr. oder 12 gr. gebunden 45 kr. oder 14 gr.

Diese vorzügliche Auswahl von gedruckten, wie zuch bisher noch nicht erschienenen Gedichten und Erzählungen, enthält auch noch 2 Artikel wovon der Titel nichts anzeigt; nemlich Naturgeschichte und Toilettengeschenke. Dieses Büchlein wird sich gewiss al-

len Frauenzimmern, welche gern etwas nützliches und angenehmes lesen wollen von selbst empfehlen.

\* XXIV Fabeln für die Jugond, aus dem Französischen des Dorat. Frei übersetzt von Dr. Faber mit 24 Kupf. 8. mit schwärzen Kupfern 1 fl. 30 kr. oder 1 rthle. mit illum. Kupf. 2 fl. 30 kr. oder 1 mhlr. 12 gr.

\* Die Franzosen in Saarbrücken und den deutschen Reichslanden, im Saargau und Westrich, 1s Bändehen

1 fl. 12 kr. oder 16 gr.

Der französische Freiheitskrieg an dem Oberrhein, der Saat und der Mosel in den Jahren 1792, 1793 und 1794. Erster Theil mit dem gestochenem Titel und dem wohlgetrossenen Bildnisse des Herzogs von Braunschw. und des Generals Cüstine. gr. \$. 2 st. oder 1 rthlr. 4 gr. Der französ. Freiheitskrieg etc. 2r Theil mit den Bildnissen des F. M. von Wurmser und des Generals Pichegrü, gr. \$. — 2 st. 24 kr. oder 1 rthlr. 8 gr.

Dem Publikum ist die Erscheinung dieses Werks aus öffentlichen Anzeigen bekannt: wir enthalten uns demnach einer weitläuftigern Zergliederung des Inhalts. Ueberzeugt, dass sich das Werk, welches mit Sachkenntnis, Wahrheitstreue und unbeschadet der bistorischen Kritik, mit Unpartheissichkeit und edler Freimüthigkeit in einem reinen und lebhasten Tone abgefast ist, selbst empsehlen wird, versichern wir nur noch, dass dasselbe auch in Absicht auf Kupfer, schönes Papier und korrekten Druck der Erwartung des Publikums entsprechen wird.

Die Portraits von diesem Werke find auch besonders auf gutein Schreibpapier zu haben à 18 kr. od. 4 gr.

Launen und Traume eines Mannes der Weder Kosmopolit noch Spiefsbürger ist. Mit einem schönen Titelkupfer 8. 1 fl. 12 kr. oder 18 gr.

In diesen Buche herrscht eine heitere und reine Philosophie und die 47 darinnen enthaltenen Aussitze oder Paragrafen in Wekherlinischer Manier; sind theils Mistorischen theils satyrischen Inhalts. Da dieses Buch von einen unserer beliebtesten Schriftsteller, gut gedruckt und mit einen schönen Titelkupser von Hrn. Erust in Mannheim versehen ist, so zweiselt man nicht an einer allgemeinen günstigen Ausnahme.

Paragrafen aus Wekherlins Nachlass, herausgegeben von feinem Erben 8. Altona 1796: 1 ft. oder 16 gr.

Man der Gegend von Mainz nebst dem sehr stark bevestigten, und von der Kaiserl. Königl. Armee, unter
(3) Z

Commando S. E. des Herrn General Feldmarschall Grafen von Clairsait, den 29sten Oktober 1795 glücklich eroberten Erdhüttenlager der Franzosen mis allen Schanzen, Linien etc. ausgenommen und gestochen von J. J. Müller illeminist, nebst einem halben Bogen Beschreibung dazu 48 kr. oder 12 gr.

Ranglisse (Vollständige) aller Generale und Generaladjutanten in den Armeen der französischen Republik. —
Nebst einer umständlichen Auzeige ihres Standes vor
der Revolution, der Zeit ihrer Kriegsdienste, ihrer
Avancements, ihrer militägischen Talente und Eigenschaften, und der Armee, wo ein jeder steht, und
mebst einer Eiste aller Generale, die seit dem Ansang
der Revolution ein Kommando gesührt haben, vor dem
Feinde gebsieben, gestorben, hingerichtet oder ausgewandert sind. Aus dem Französischen S. 1796. mit eimem schönen Umschlag auf Druckpapier 40 kr. oder
10 gr. auf Schreibpapier 48 kr. oder 12 gr.

Reduktions - Tabellen des 24. 22. und 20 Guldenfusses, wie auch der Konventions - Brabanter - und Franzosischen Laubthaler. Im Anhang die Interesse-Rechnung bis zu 5 Prozent, in 8vo auf Schreibpapier 36 kr. oder 8 gr.

Diese Berechnungs- und Ausgleichungs-Tabellen sind so eingerichtet, dass ein jeder Hausvater, und alle die mit obigen Geld-Sorten zu thun haben, sich in allen Fällen geschwind daraus Raths erholen und übersehen können, wie sich eins gegen das andere verhält. Von den Nutzen dessehen wird jedermann durch den Gebrauch derselben uberzeugt werden. Da es auf gutes Schreibpapier durchgängig korrekt gedruckt ist, so hat dasselbe auch unstreitige Vorzüge vor andern ähnlichen Tabellen.

Religionsunterricht für reifere Christen (zum Gebrauch für Confirmanden) gr. 8. 6 kr. oder 1 gr.

Die schöne Eiche bei Babenhausen; oder: Bürgerfreude und Burgerglück. Ein Familiengemählde in 2 Aufzügen von F. C. Braun. Druckpap. 24 km oder 6 gr. auf Schreibpapier 30 km. oder 8 gr.

Dieses Schauspiel ist auch mit der nach der Natur gezeichneten Abbildung der merkwürdigen schönen Eiche bei Harreshausen zu haben illuminirt auf Druckpapier zu 30 kr. oder § gr. schwarz zu 27 kr. od. 7 gr. auf Schreibp. und illum. Kupf. 40 kr. oder 10 gr. schwarz zu 36 kr. oder 9 gr.

Uebersicht der merkwürdigen Kriegsbegebenheiten am Rhein vom 6ten September, dem Tage des Uebergangs der Franzosen über den Rhein, bis zur Wiedereroberang von Mannheim 8. Deutschland 1796. 24 kr. oder 6 gs.

— daffelbe, nebst dem Plan der französischen Verfchanzungen bei Mainz i fl. 12 kr. oder 18 gr.

\*Kurze Uebersicht der Geschichte der Entstehung und des Fortgangs der christlichen Religion 3. 24 kr. oder

Perspektivischer Prospekt der Rhein- und Main-Gegend, von der im gegenwärtigen Kriege zur Ruine gewordenen H. Kreuz-Kirche bei Mainz bis hinauf zu dem Stidtchen Kronenburg, gr. Folio; auf helländischem Pspier 48 kr. oder 12 gr. Ferspektiwische Ansicht der Stadt Koblenz und Vestung Ehrenbreitstein, nebst der umliegenden Gegend. Vom Rhein und der Mosel her mach der Natur aufgenommen, groß Folio, auf holländischen Papier. 48 kr. 4d. 12 gr.

NB. Die mit einem \* bemerkten find Commissionie.
Artikel.

Neue Verlagsbücher der von Kleefeldschen Buchhandlung in Leipzig.

Die mit einem \* find von der Jubilate - Messe 1796.

\*Annalen der Philosophie und des philosophischen Geistes von einer Gesellschaft gelehrter Männer, herausgegeben von L. H. Jakob, zweyter Jahrgang 1796 is

Stück 4. Der ganze Jahrgang 3 rthlr.

Beelzebubs Reisen und Thaten seit der Erobetung von Mexiko bis auf den Targowitischer Bund oder den Umfturz der neuen pohlnischen Constitution ir Theil 3. 16 gr.

\* -- - 2r Th. 8. 12 gr.

\* Carminatis. Baffiano, Innbegriff der allgemeinen Ggfundheitslehre und prakt. Arzneykunde ar Bd. 1ste Abthellung Arzneymittellehre 8. 15 gr.

\* Fischer, G. F., Homilien, ein Erbauungsbuch für Chriften 8. 12 gr.

Kleopatra, Konigin von Aegypten, dramatisch bearbeitesvon Albrecht 3r Th. 2. 1 rthir.

Moser, M. C. Deutschlands ökonomische Flora. Ein Taschenbuch für Landwirthe und Freunde der Gärtnerey, m. K. 8. 16 gr.

\* Prinz Hassan der Hochherzige, bestraft durch Rache und glücklich durch Liebe, eine morgenlandische Urkunde 8. 12 gr.

In Commiffion .

\* Der Alte Ueberail und Nirgends 2r. Th. neue Aufl. 3. 1 rthlr.

\* Natur und Menschenleben in Bildern für die Jugend, erste Abtheilung m. K. 4. 20 gr.

Neue Verlagsbücher der Stettinischen Buchhandlung in Ulm. Leipziger Jubilate-Messe 1796.

Geographitches Statistich-Topographitches Lexicon von Baiern, od. vollständ. alphabet. Beschreib. aller im ganzen Baiernschen Kreis liegenden Städte, Klöster, Schlösfer, Dörfer, Flekken, Röse, Berge, Flüsse, Seen, merkw. Gegenden u. s. w. mit genauer Anzeige von dezen Ursprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl u. Nahrung d. Einwohner, Manusakturen, Fabriken, neuen Anstalten u. s. w. Erster Band, gr. s. ú 2 rthlr. oder 3 fl.

(Der 2te u. letzte Band wird bis Michaelis fertig.)
Historisches Statistisch-Topographisches Lexicen von der Schweiz, od. vollständ. alphabet. Beschreib. aller in der ganzen schweizerischen Eidgenossenschaft u. den derschlen zugewandten Orten liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Freysitze, Dorfer, Flecken, Berge, Gletscher, Flüsse, Wasserfälle, Naturseltenheiten, merkwürdiger Gegenden u. s. w. mit der Anzeige von de-

ren Ursprung, Geschichte, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, politischen, kirchlichen u. militärischen Verfassung, Zahl, Nahrungsquellen, Industrie, Sitten der Einwohner, Manusakturen, Fabriken, Bibliotheken, Kunstsammlungen, öffentlichen Anstalten u. Gebäuden, vornehmsten Merkwürdigkeiten u. s. w. Erster Band, gr. 8. à 2 rthlr. oder 3 fl.

(Der 2te und letzte Band wird bis Michaelis fertig.)

Bemerkungen über den Gang der Staatsumwälzung und
Entwicklung der neuen Staatsverfaffung von Frankreich, vom Anfange bis zur gegenwärtigen Zeit, von
einem Augenzeugen. Ein interessanter Beytrag zu Girtanners und Anderer Schriften über die französische Revolution: 8. à 16 gr. oder 1 fl.

VV. G. v. Mofer's Forstarchiv zur Erweiterung der Forstu. Jagdwissenschaft und der Forst- u. Jagd-Litteratur, 17ter Band, mit einem vollständigen Register über alle 17 Bände, gr. 8. h 1 rthlr. oder 1 fl. 30 kr.

Dr. J. A. Reufs Teutsche Staatskanzley, 34ster Theil, 8à 12 gr. oder 45 kr.

Deffen Deductions - und Urkundensammlung, ein Beitrag zur deutschen Staatskanzley, 11ter Theil, 8. 12 gr. oder 45 kr.

Die Reichs - Matrikel aller Kraise; nebst den Usual - Matrikeln des Kaiserl. und Reichs - Kammergerichts. Mit beygefügten, seit deren Emstehung bis auf gegenwärtige Zeit erfolgten Veränderungen, 8. 12 gr. od. 45 kr.

Vollstandiges Koch- Back - und Konsturen Lexicon, od. Auszug aus den besten inn - und ausländischen Kochbüchern, worinn für Köche, Köchinnen, Pasteten - u. Zuckerbäcker, auch andere Liebhaber der Koch - und Backkunst, das Beste und Nürzlichste in alphabet. Ordnung zu sinden ist, verbesserte und stark vermehrte Auslage, gr. 8.

Staats- und Addresshandbuch des ganzen Schwäbischen Reichskraftes aus Jahr 1796. 2 Bände, S. à 1 rthlr 8 gr. oder 2 fl.

Sallerie der Nationen, od. Abbild. und Beschreib. aller Nationen der Erde, von P. W. G. Hausleutner, Nro. 5. oder der Asiaten 2tes Hest mit ausgemahlten Kupsertafeln, Folio, (in Commission).

Unter der Presse befinden sich:

W. G. v. Moser's Neues Forstarchie zur Erweiterung der Forst - u. Jagdwissenschaft und der Forst - u. Jagdlitteratur. Fortgesetzt in Gesellschaft mehrerer Gelehrten and ersahener Forstwirthe von D. Chr. Wilh. Jak. Gatterer, 1ster Band, gr. 8. Uim, 1796. h 1 rthlr.

Diefer Band wird auch für diejenigen, fo das Forstarchiv selbst nicht besitzen, unter folgendem Titel ausgegeben werden:

Allgemeines Repertorium der ganzen Forstwissenschaftlichen Literatur, von D. Chr. Wilh. Jak. Gatterer, gr. Ulm 1796. h 1 rthlr.

(Der 2te u. letzte Band dieses Repertoriums, oder der 2te Band des Neuen Forstarchivs wird bis Michaelis ferrig werden.)

Historisches, Statistisch-Topographisches Lexicon von Frankreich und dellen simtlichen Nebenlandern, nach der ehemaligen un gegenwärt. Verfassung, 2r Bds gr. 8.

Nova der Gebrüdere Walther von der Leipziger Juhilate-Messe 1796.

Auszug aus den Transactionen der Sozietät zu London, zur Aufmunterung des Ackerbaues, der Künfte, Manufakturen und Handlung, aus dem Engl. 2ter Band, mit Kupf. gr. 8.

Bautschens ausführliche Beschreibung der Lohgarbereya zuer Theil, gr. g.

Berichte, fortgesetzte, von dem letzten Ausbruche des Vesuvs, aus dem Italian. übers. 4.

Blobels Pedigt bey der Huldigung in der Standesherrschaft Königsbrück, §.

Briefe, mineralogische, chymische und alchymische, von reisenden und andern Gelehrten, an Henkel, 3ter und letzter Theil, gr. 8.

Lampadius Sammlung chemischer Abhandlungen, ir Thegr. 8.

de Ligne, des Prinzen, militairische Vorurtheile und Fantasien, aus dem Französ. 2 Theile, mit Kups. ganz umgearbeitete Auslage, 8.

Mèlanges militaires du Prince de Ligne, T. 1. 2. ou Préjugés et Fantaisses militaires. 2 Vol. avec fig. 8. Edition entierement resondue.

du même, T. 3. 4. Memoires fur les Campagnes du Prince Louis de Bade, en Hongrie, et fur le Rhin, 2 Vol. 8.

du même, T. 5. Memoires des Campagnes du Comte de Rabutin contre les Turcs, 8.

du même, T. 6. Memoires fur la Guerre des Turcs en 1736; Memoires des deux Marechaux de Lacy; et Conversations avec Fréderic II. 8.

du même, T. 7. Instructions du Roi de Prusse pour ses Troupes légeres, avec Remarques; Lettres écrites pendant la dernière Guerre des Turcs, 8.

du même, T. S. 9. Mon Coup d'oeil fur Bel-oeil et fur les principaux Jardins de l'Europe, 2 Vol. S.

du même, T. 10. Mélanges de Littérature, 8.

du même, T. II. Lettres à Eulalie, sur l'Art du Théatre. 8.

du meme, T. 12. 13. Mes Ecarts, ou ma Tête en liberté, 2 Vol. 8.

Mehlers Ursachen des blühenden Zustandes des Englisch.
Ackerbaues, Hindernisse desselben in andern Ländern, und Beschreibung eines neuen englischen Pfluges, mit Kupf. gr. 8.

Riems neue Sammlung ökonomischer Schriften, ster Th.

Traité des Caracteres extérieurs des Minéraux, par Werner, nouvelle Edition très-augmentée, 8.

Verzeichnis einer schönen Mineraliensammlung, so überhaupt verkauft werden soll, nach dem Wernerischen System geordnet: 8.

Vorlesungen. litterarisch philologische, zum Behuf des Neustädier K. K. Cadetten Corps, 2 Theile, 8.

Whitehurst über die Reinigung der Zimmerluft, den Rauch in Schornsteinen und über die Anlegung der Treibehauser, mit Kupf. 4.

Zarda Taschenbuch d. hauptsichl. Rettungsmittel für todtschein, u. in plötzl. I. ebensgefahr gerath. Wenschen, 12. Gleich nach der Messe werden fertig:

Renfs mineralogisch - physikalisch - chemische, und statisti-(3) Z 2 sche Beschreibung des Königreichs Böhmen, ir Band, Bunzlauer Kreis, mit Kupf, und einer petrographischen Charte, 4.

Resultate chemischer und metallurgischer Erfahrungen, in Absicht der Bleyersparung bey dem Schmelzprozess, gesammelt von da Camara, aus dem Franzos. übersetzt mit Anmerkungen, Berichtigungen und Zusäzen von Lampadius, gr. 8.

Neue Verlagsbücher zur Ostermesse 1796 von Johann Jakob Gebauer zu Halle im Magdeburgischen.

Fortsetzung der Allgemeinen Welthistorie, durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Deutschland und England ausgefertigt. 48r Theil. Verfasset von J. C. v. Engel. gr. 4. 3 rthlr. Ebendieselbe unter dem Titel der Neuern Hiftorie. 30. Th. gr. 4. 3 rthlr. Ebenderseiben 52. Theils 22 Band. Verfasset von I. A. Gebhardi, gr. 4. 3 rthlr. Ebendleselbe unter dem Tirel der Neuern Hiftorie. 3an Theils 2r Band. gr. 4. 3 rthr. Compendiole Bibliothek der gemeinnützigsten Konntniffe für alle Stände. VI. Abth. Der Püdagoge. Heft IV-VI. 8. 18 gr. Ebenderselben VII. Abth. Der Arzt. Heft II-IV. 8. 18 gr. Ebend. XI. Abth. Das Weib. Heft II u. III. 8. 12 gr. Ebend. XV. Abth. Der Arithmetiker. Heft I u. 11. 8. 12 gr. Ebend. XVI. Abth. Der Mothematiker. Heft I-IH. 8. 18 gr. Ebend. XX Abth. Der Botaniker. Heft XVI-XVIII. 8. 18 gr. Ebend. XXI. Abth. Der Zoologe. Hoft IV. 8. 6 gr. Ebenderf. XXIII. Abth. Der Historiker. Heft I. u. II. 8. 12 gr. Ebend. XXV. Abth. Der Freymaurer. Heft IV. u. V. 8. 12 gr. Ebend. XXVII. Abth, Der Luckenbusser. Heft I. u. II. 8. 12 gr. von Engel, Joh. Chrift., Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosaken, wie auch der Königreiche Halitsch und Wladimir, gr. 4. 3 rthlr. Flügge, C. W., Versuch einer Geschichte der theologischen Willenschaften, nebst einer Einleitung. Ir Theil, gr. 8. I rthlr. 12 gr. Gebhardi, L. A., Geschichte aller wendisch - flavischen Staaten. 3. Band. gr. 4. 3 rthir. Gmelins, J. F., Handbuch der technischen Chemie. 2. Th. Zwote ganz umgearbeitete Auflage. 8. 3 rthlr. Grammatisch-kritisches Handbuch für angehende Lehrer in der lateinischen Sprache, gr. g. I rthlr.

Immerwährender Kalender. Unter allen bisher erschienenen sogenannten immerwährenden Kalendern ist jetzt in
England einer erschienen, von welchen man erst in der
That sagen kann, dass er kein sogenannter, sondern ein
wirklich immerwährender Kalender ist. Die compendiöse
Beschaffenheit desselben giebt ihm den Vorzug vor allen
Ersindungen dieser Art. Der Raum eines Avertissements
erlaubt nicht etwas mehreres darüber zu sagen. Die Ansicht, desselben zeigt ohnedem sogleich seine Nutzbarkeit
für den Kausinann und jeden Geschäftsmann, da man dadurch auf immer eines jeden andern Tageweisers überhoben ist. Kostet in allen soliden Kunst- und Buchhand-

lungen, wie auch in der berühmten Kunft- und Landkarrenhandlung von Hrn. Simon Schropp et Comp. in Berlin u. Augsspurg, bey Hrn. Kunsthändler Cafelman in Darunstadt, in Jena beym Hrn. Hoseommisser Fiedler, und bey Unterzeichneten schön gemalt 12 gr.

C. D. Schirmer, in Leipzig No. 554.

Bei C. D. Schirmer in Leipzig ist so eben erschienen und in allen soliden Kunst- und Buchhandlungen zu haben: Regeln des neueh Königl. Kartenspiels Connectionen oder Verbindungen genannt, ersunden von stiere Königl. Hoh. der Prinzestin Elisabeth und Herzogin von York, a. d. Engl. v. A. F. Thoelden in London, gr. s. holl. Postpapier brosch. 6 gr. 2) Portrait der Königl. Prinzessin von Frankreich Maria Theresia Charlone, Tochter des seel. Konigs Ludewig XVI., gestalt von J. Miery, gestochen in punct. Manier von Böttger in Dresden, schwarz 12 gr. coloriet 16 gr. Ferner ist daselbst in Commission zu haben:

Collection of Drawing of Modern Carriages on a helf Inch Scale to a foot, in Twelve Imitations, d. i., Abrifs der mit diesem Jahre in England Mode werdenden Staats, Stadt-Reise-Wagen und Cabriolers, mit und ohne Bock, nach dem verjüngtem Massstab von & Zoll auf I Fuss, in 12 Blatt sein geglättet Engl. Velin Papier, gensalt, in farbigen Umschlag sauber gebunden, gr. queer Fol. 9 rthlr.

## III. Berichtigung.

In meine Recention von Hon. D. Stäudlin's Geschichte und Geift des Skepticismus, die in dem von Hen. Prof. Abicht in Erlangen herausgegebenen Philos. Journale III B. 4. Heft S. 238-272 steht, haben sich ohne meine Schuld verschiedene den Sinn entstellende Druckfehler eingeschlichen, welche ich, da das Journal nun geschlossen ift, hier anzuzeigen mich veranlasst sehe. S. 241. Z. 20. ift für Prof. zu lesen Verf. - S. 241. Z. 4. v. u. l. feichten. - S. 243. Z. 11. für unregelmässiger 1. uneigennutziger. -8. 245. Z. 20. für denen l. den. - Z. 23. für die l. Die. -. 8. 246. Z. 19. 1. Folgende. - Z. 28. 1. Neuheit. - 8. 267. Z. 19. für l. 9. lese man I. 9. - S. 249. Z. 19. Euthyphron. - 8. 250. Z.4. Statt verwirrten 1. nur verwirrten. -8. 251. Z. 24. l. Pyrrhonicr. - S. 254. Z. 9. hat der Seizer die Worte ausgelaffen: "Skepticismus. unter den Römern 8. 344." - 8. 259. Z. 21. l. geht. - S. 261. Z. 18. Sein. - 8. 266. gehören die Worte: ... Kant's Urtheile zufolge der größte unter den dogmatischen Philosophen" in eine Parenthefe, und zwar Z. 12 hinter Wolf. - 8. 171. Z.45 1. undeutsche. - S. 272. Z. 1. l. S. statt Z. Uebrigens ift diese erk kurzlich abgedruckte Recension bereits vor geraumer Zeit an den Hrn. Herausgeber abgeliefert worden

Halle, im April, 1796.

Karl Morgenstern

dei

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Numero 70.

Mittwochs den gion Junius 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Nede periodische Schriften.

as Journal des Luxus und der Moden vom Monat May ist erschienen und enthalt folgende Artikel: I. Briefe an eine Dame über die Kunde verschiedener Waaren des Luxus und unfrer modifchen Bedürfnisse. 26ster Brief. Erzgebirgische Spitzen. II. Kunst. 1. Ein Wort über moderne und modernisirte Kunstallegorie. 2. Neueste engl. Kupferstiche. III. Theater. 1. Geschichte des K. K. Nationaltheaters in Wien unter Direction des Hn. Freyhrn, von Braun. 2. Vorläufige Anzeige von Hn. Isslands Spiel auf den Weimaris. Theater. IV. Moden-Neuigkeiten. Brief aus Berlin. V. Ameublement. Kanapee in ein Gesellschaftszimmer. VI. Nachtrag zum Theater - Artickel aus Hamburg. VII. Erklarung der Kupfertafeln, welche liefern: Taf. 13. Zwey weibl. Busten mit den neuesten Kopfaufsätzen aus Frankfurt und Leipzig. Taf. 14. Eine Engl. Dame im neuesten Morgenanzuge. Taf. 15. Ein Kanapee nach dem neuesten Gefchmacke.

# II. Ankündigung neuer Bücher.

Das 7te Stück des teutschen Obstgärtners 1795 ist erschienen und enthält nebst den nöthigen illuminirten und schwarzen Kupfern folgende Artikel: Erste Abtheilung.

I. Besondere Naturgeschichte der Geschlechter der Obstbäume. (Ports.) II. Pfirschen-Sorten. Ueber die Pfirschen und ihren Anbau überhaupt. No. I. Die Zwollsche Pfirsche. III. Pflaumen - und Zwetschen-Sorten. No. 3. Die Türcksche Zwetsche. No. 4. Das weise Rebhüner-Ey. Zweyte Abtheilung. I. Obst-Plantagenwesen. Vom Brumschnitte. (Forts.) II. Ueber die Pomologie der Alten. (Forts.) III. Ueber das Ausbewahren des haltbaren Obstes für den künstigen Winter. IV. Vorschlag zu einer pomologischen Gesellschaft.

Bey Franz Joseph Rötzi, k. k. priv. Buchhändler von Wien, find in der Leipziger Jubilate-Masse 1796 uachstehende neue Bücher erschienen, und bey Herrn Buchhändler Liebeskind in Leipzig in Commission zu haben:

Allgaier (Joh.) neue theoretisch-praktische Anweisung zum Schachspiel, Se. königl. Hoheiten den Durchlauchtigsten Erzherzogen Anton, Jehann, Rainieri, Ludwig und Rudolph gewidmet von ihrem unterthänigsten Lehrmeister J. Allgaier. m. K. 8. — 1 rthl.

Beschreibung der Gemälde der k. k. Bilder-Gasserie in Wien, der italienischen Schule erste Abthl. 8. — 20 gr. Demis (Mich.) Denkmale der christlichen Glaubens- und Sittenlehre aus allen Jahrhunderten. 3 Bände, gr. 8. —

Sittenlehre aus allen Jahrhunderten. 3 Bände, gr. g. -

Laubers (Jof.) neue Kanzelreden bey einigen auferordentlichen Umständen. 8. – 20 gr.

Lehmann (C. Dokt.) Versuch einer Geschichte östreichischer Regenten in ihren Verhältnissen gegen das deuesche Reich, nebst einem Anhange über die östreichische Gerechtsame auf die bayerische Verlassenschaft.
gr. 8. — 20 gr.

-Wendel (Jos. v.) Gang der göttlichen Anstaken zur Befeligung der Menschen, und ihre Vollendung durch Jefum. 3 Bände. gn. 8. — 5 rthl. 8 gr.

Wenzel's (G. B.) Beobachtungen und Versuche über einige interessante Gegenstände der Physik, Naturgeschichte, Chemie und Oekonomie. 8. — 12 gr.

--- drey Bücher von den Pflichten der Mütter. 3. --

auserlesene Erziehungskenntnisse, praktisch bearbeitet für Ektern und Erzieher. 4 Thle. 8. - 2 rthl.

16 gr.

Neue Artikel von der O. M. 1795.

Bedenken (meine) über Aufklärung, als Beyträge zur Beförderung derselben. 8. – 20 gr.

Ferro (P. J. Dokt.) über die Wirkungen der Lebensluft. 8. - 4 gr.

Laubers (Jos.) neue Pastenreden komilietisch bearbeitet nebst doppelten kurzen Predigtentwürfen, ebenfalls für die Pastenzeit. 8. — 16 gr.

Mittel (entdeckte ächtere) gegen Feuers- und Wassergefahren, auf Verlangen von Kennern bekannt gemacht. 2. — 5 gr.

### In Commission.

Wörterbuch (deutsch und illyrisches) zum Gebrauch der illyrischen Nation in den k. k. Staaten. gr. 2. 1790. 4 rthl. netto.

(4) A

Von dem in London mit ausserordentlichem Beyfall ausgenommenen Roman: Josus Caleb, by Th. Goodwin, wird nächstens in meinem Verlage eine deutsche Uebererzung erscheinen.

Leipziger Oftermeffe 1796.

Joh. Fr. Hartknock.

Nachfolgende neue Werke find in meinem Verlag zur letzten Ostermesse 1796 herausgekommen und in allen Buchhandlungen um den beygesetzten Breis zu haben, als

 Adelung, Joh. Christ., kritisches Verzeichniss der Landcharten und vornehmsten topographischen Blätter der Chur- u. Fürstl. Sächs. Lande. gr. g. — 1 rthl. 6 gr.

Aurickel-Flor, oder nach der Natur gemaltes Verzeichnis aller vorzüglich schöden Sortiments-Aurickel, herausgegeb. von K. F. W. Erhstein mis I gemaken Tafel. In Bands 3s Heft. gr. 9. — 1 rthl. 12 gr.

3) KEBHTO∑ ⊕HBAIOY IIINAZ Cebes des Thebaners Gemälde mit erklarenden Anmerkungen und einem vollständigen Wortregister für Schulen bearbeitet von J. D. Büchling. 8. – 9 gr.

4) Reinhard, Dr. Franz Volkm., Auszüge aus einigen im Jahre 1795 bey dem evangelischen Hofgottesdienst zu Dresden gehaltenen Predigten. gr. 3. auf Schreibepap. 1 rthl. 8 gr. auf Druckpap. 1 rthl. 4 gr.

5) —— —— Predigten im Jahre 1795 bey dem Churfursti. Sächs. evangelischen Hosgottesdienst zu Dresden gehaken. gr. 3. Sulzbach. — 1 rihl. 4 gr. In Commission.

NB. Beyde angezeigten Werke des Hrn. Ober-Hofprediger u. Ober-Confistorial- u. Kirchen-Rath, Dr. Reinhard, in Dresden; machen ein unzertrennbares Ganze oder vollständigen Iahrgang dezer vom Hrn. Dr. Reinhard im Jahre 1795 gehaltenen Kanzelvorträge aus. Die Iste Sammlung enthält Auszüge in Sturmischer Manier, die 2te Sammlung aber ganze und unabgekürzte Predigten.

6) Röfsig, Dr. C. G., Geschichte des deutschen Privatrechts in einem kurzen Entwurse zu Vorlesungen und Uebersicht derselben. gr. 8. (wird erst nach Johanni fertig)

7) Sieghard und Berthild. Eine Kloftergeschichte in unterhaltenden Briefen. 27 Bd. 8. - 12 gr.

(2) Uzber Deutschlands holzverschwenderische Missheärsche wie diese abzustellen und die Holzersparungskunst am leichtesten erreicht werden kann. Herausgegeben von einem Patrioten. 3. — 6 gr.

9) Nichteinigung. Ein Bruchstoch des Zeitalters an meine Mitstande. gr. 8. Vaterland. — 6 gr.

10) Rietscher, M. J. C., Abschiedspredigt in der Stadtkirche zu Meissen gehalten, gr. 8. - 3 gr.

Karl Frieds. Wilh Erbitein.

### III. Auction

einer Munafammlung.

In der Mitte des Augusts 1796 wird in Danzig die ausgesuchte Munzfammlung des wohlfele Heren Archidia-

konus Lengnich durch Ausruf vereinzelt werden. Medaillen auf berühmte Personen, wie auch die papstlichen, find zwar hereits größtentheils in den Jahrgangen 1791 and 1792 des Journals con und für Dentschland auf das genaueste beschrieben, haben aber doch nach der Zeit noch einen beträchtlichen Zuwachs erhalten. Aufser diesen ist noch eine merkwurdige sammlung schwedischer Medaillen und keine geringe Anzahl selmer Thaler und andrer Münzen Vorhanden. Münzliebhaber finden das Verzeichnis derselben in allen angesehenen Buchhandlungen Deutschlaudes' niedergelegt und werden hiedurch ergebenst gebeten, sich mit demselben bey Zeiten zu verschen. Aus dem Vorbericht desselben werden sie zugleich ersehen, wem sie in Ermangelung anderweitiger Bekanntschaften ihre Aufträge mit !Sicherheit anvertrauen konnen und auf welche fehr billige Bedingungen man auch geneigt ist, ganze Suiten zu überlassen. Das Verzeichnis der Bibliothek des wohlsel. Herrn Archidiakonne Lengnich, welches unter andern eine vorzügliche Sammlung numismatischer Werke u. schöner hollandischer Ausgaben der clastischen Schriftsteller enthält, wird gleichfalls, so bald es die Presse verlassen haben wird, in allen angefehenen Buchhandlungen Deutschlands zu finden fern.

### IV. Antikritik.

Ueber die Recension meiner in der allgem. Lit. Zeitung
No. 49. zu spüt beurtheilten Schrift.

Mit vielem Danke würde ich den Tadel in No. 49. der allgemeinen Litteratur-Zeitung, über mein Buch, welches bereits vor 5 Jahren von mir übersetzt erschienen ist, annehmen, wenn der Herr Recensent sein Urtheil zu rechter Zeit darüber gefället hatte; jetzt scheint es mir aber zu spät, theils sür den Käuser, theils für den Uebersetzer.

Was

- 1) den Titel dieses Buchs betrift, so würde ich selbstitatt: Beschreibung, Anweisung gewählt haben; allein da nicht so viel neues und belehrendes darinnen enthalten ist, so würde der Leser in seiner Erwartung getäuscht worden seyn. Bloss für den Wissbegierigen, der von der eigenen Art des Feld- und Wiesenbaues dasger Gegenden sich unterrichten wollen, wurde es übersetzt.
- 2) Scheint der Gedanke des Verfaffers, da er zum Eggen und Pflügen den Gebrauch der Pferde vorschlägt, zwar etwas sonderbar; allein er lässt sich auf einige Art entschuldigen, da es oftmals auf großen Rittergütern an vielen Knechten oder Dienstbauern sehk, und der Bestzer oder Pachter eines solchen Guta, wahrend der Zeit, als er mit Ochsen noch lange nicht diese Arbeit beendiget haben würde, seine Leute zu vielen andern öconomischen Arbeiten brauchen kann.
- g) Onngeachtet der Verfalser dieses Bucha von Gebur ein Pohle ist, so ist es doch möglich, dass er bey seinen Reisen sich lange in Instand ausgehalten, und die dasige Cultur der Felder und Wiesen für gut gefunden hat; daher kömmt es, dass er die diestalligen Einrichtungen seines Vaterlandes tadelt.

4) Dieses kleine Werk', nebst seinen Anmerkungen, war eigentlich, seines geringen Inhalts wegen, nicht zum Druck bestimmt: wenigstens sollte dieses nicht eher geschehen, als bis es von mir genau durchgegangen und die Anmerkungen des Censors, welcher bloss aus Gefälligkeit für einen Freund, dieses Geschäft übernahm, extendiret und geordnet worden waren. Diese Anmerkungen waren von ihm nur süchtig zu meiner Privat-Wissenschaft niedergeschrieben worden, und er bekannte, dass er aus Unbekanntheit des dasigen Lokals, nichts gründliches geben könnte.

Ganz wider meine Absieht, war während meiner Abwesenheit dieses Manuscript, nehst mehrern andern, wovon vor der Hand nur eins gedruckt werden sollen, der
Presse überliesert worden, und so erschienen die Versetzungen und andere Mängel und Drucksehler, die mir
auch ohne diese Darstellung, schon längst bekannt gewesen sind.

Da seit so langer Zeit sich dieses Buch vergriffen und fast ganz in Vergessenheit gekommen ist, so halte ich es sür überslüssig, wenn auch Herr Recensent hierbey sich nicht beruhigen, sondern hierzu eine Replik ansügen wollte, mich auf eine fernere Beantwortung einzulassen.

Dresden, den 3 März 1791.

Tüllmann.

#### Antwort ouf die Antikritik.

Hr. Tüllmann hat sich also wegen der in der Recension bemerkten Mängel seiner Schrift an den unberusenen Herausgeber derselben lediglich zu halten. Dieser muss ihm sein Mann seyn, und nicht

der Recenfent.

# V. Berichtigung

die Recension der Predigten des Herrn Dr. Kosegarten, in der 188sten Nummer der Allg. Lit. Zeitung vom vorigen Jahre, betreffend.

Da der Verfasser dieser Recention seine Leser über den eigentlichen Inhalt des von ihm beurtheilten Buchs wohl schwerlich befriedigt; da er von dem Feuer, der Innigkeit, dem Grade der Intuition und ästhetischen Kraft, wodurch diese Vorträge sich auszeichnen, ihn auch nicht das geringste sinden lasst; da überdiess der Herr Dr. Kosegarten auf meine Aufrage so eben antwortet: dass er es verlorne Mühe achte, ein Buch in Schutz nehmen zu wollen, das sich felber nicht beschützen könne, und dass er dem zu Folge fest entschlossen sey, gegen heine, auch nicht gegen die einfeitigste und unvedlichste Kritik je wieder öffentlich aufzutreten; so bleibt mir, dem Verleger der ersten Sammiung, welchen das Schickfal derselben unmöglich gleichgültig feyn kann, nichts übrig, als von dem Unheil des einzelnen Recensenten an das Urtheil des groisern Publici zu appelliren, und durch Vorlegung einer aufrichtigen, unzerstückten und anverflümmelten Probe dieses Urtheil zu motiviren. Mit gutem Vorbedacht wahle ich zu dieser Probe gerade eine derer Predigien, welche der Verfasser zum Belage seines Tadels angezogen hat, jene nämlich von den Pflichten gegen die Kranken, und zwar den letzten, als den kurzesten Theil derselben,

welcher von des Kranken gelftiges Pflege handelt. Ueber diese gewiss sehr praktische Materie lässt der Verfasser S. 151 u. w. sich folgendermassen vernehmen:

"Mit dem erkrankenden Leibe pflegt gemeiniglich "auch die Seele zu erkranken. Die Lebensgeister ermst-" ten. Das Federspiel der Fibern erschlafft. Man wird "feige und muthlos, trüblinnig und schwermuthig. Man-"cherley ängstliche Vorstellungen schrecken die grübeln-" de Seele. Bald ängstigt den Kranken die Furcht vor " der Auflösung seines Staubes. Bald beunruhigt ihn das "Schickfal seiner unversorgten Lieben. Bald grauet ihm "vor jenem ernsten Richterstuhl, vor dem er erscheinen "zu muffen fürchtet. Balft qualt ihn das Bewufstfein fei-"ner Sünden; des Guten, das er hatte thun konnen, und "nicht that, des Bolen, das er hatte meiden follen, und "das er gleichwohl stiftete. Wer weiss, ob nicht auch "irgend eine geheime lichtscheue That ihn auf der Seele ndrücket, deren Andenken alle Freuden seines Lebens "vergälte, und nun auch den Kelch seines Todes mit "bitterem VVermuth mischet."

,,Solltet ihr nun wahrnehmen, meine Freunde, dafs " diese oder ähnliche Unruhen die Seele eures Kranken "martern, so lieget es euch ob, damit nicht durch die "Unruhe seines Geistes auch sein leiblicher Zustand ver-"schlimmert werde, die Ursache derselben mit weiser "Schonung zu ergründen, und zu ihrer Hinwegräumung "alle eure Klugheit und Beredsamkeit aufzubieten. Mer-"ket ihr, das euer Kranker sich von dem Tode fürchte, " so verheimlicht die ihm etwa' drohende Gefahr ihm so "lange, bis die Bestellung seines Hauses und die Besorngung feiner Seele eine fo traurige Eröffnung fehlechter-"dings nothwendig macht. Spüret ihr, dass das Schick-"sal der unversorgten Seinigen ihn beunruhige, so erin-" nert ihn an die unauslöschliche Vatergüte jenes großen "Geistes, der vorzüglich der Wittwen und der Waisen "fich anzunehmen verkiefs, und bemühet euch, über ihre Verforgung ihm selber allerley tröstende Aussichten "zu eröffnen. Fürchtet ihr. das das Andenken began-"gener Sünden ihn quale, so erquickt ihn mit der Dar-"Rellung des Guten, was er doch gleichwohl auch gethan "haben wird, und tröftet ibn mit dem Verdienste des "Mittlers. Hütet euch jedoch feinen verzweiselten Geist "in eine zu gefährliche Sicherheit zu wiegen. Erinnert sibn, noch fo viel Gutes in der Welt zu fliften, als er , vermag, und so viele Folgen seiner Vergehungen zu "hemmen, als mit der Unwiederzuslichkeit gethaner Tha-" ten sich nur verträgt. Wisset ihr, dass er mit jemanden , in heimlicher oder offenbarer Feindschaft lebe, so ruhet "nicht, bis er ihm die Hand zum Frieden biete. Wiffet "ihr, dass er diesem oder jenem Unrecht gethan, ihn "verlaumdet, gekrankt, oder betrogen habe, fo dringt " ernstlich darauf, dass er dieses Unrecht vergüte und er-"fetze. Ahndet oder vermuthet ihr, dass eine geheime " namenlose Schuld auf seinem gepressien Herzen laste, fo " redet ihm freundlich zu, dass er solche lieber offenbare, " und durch ein-offenherziges und rehiges Geständnis die "fürchterliche Last von feinem Gewissen wälze."

"Da es aber von euch nicht zu verlangen ist, lieben "Freunde, das ihr euren Kranken nach seinem jedesma-"ligen Seelenzustande solltet zweckmäßig zu behandeln (4) A 2

, willen, so werdet ihr wohlthun, sobald ihr in der Seele ", des Leidenden einige Unruhe und Gemüthsbewegungen "wahrnehmet, zu seinem Seelforger zu schicken, damit , dieser komme, mit ihm sich bespreche und aus Gottes "Wort und dem Schatz feiner eignen Erfahrung und "Menschenkunde ihn belehre, beruhige und tröste. Ver-"ziehet nicht so lange, meine Lieben, eh ihr eurem "Kranken diesen Trost gewähret. Was sollen wir ihm. "wenn der Hauch des Todes seine Zunge bereits gelähmt "hat, und feine Seele keines zusammenhängenden Den-"kens mehr fähig ist. Wie ist es da uns möglich, zu " seinem Herzen zu reden, ihm zur Erkennenis seines "Seelenzustandes zu verhelfen, durch Jesum Christum " mit Gott ihn auszusöhnen. Muth und Freudigkeit ihm " einzuflosen, und zu dem Hinschritt in die Ewigkeit "ihn zu bereiten. Nein, meine Lieben, rufet uns doch, " so bald ihr glaubt, dass euer Kranker uns bedürfe, und "augenblicklich, wenn derfelbe ein Verlangen außert, " uns zu sprechen. Ruft uns, es Tey bey Tage oder in , der Nacht, bey schöner oder schlimmer Witterung, " und seid überzeugt, dass es uns jederzeit hohe Freude " feyn wird, unferm Beichtkinde diese letzte und heilig-,, fte Pflicht zu erweifen. Unterrichtet um aber auch ge-" treulich über den leiblichen und geistlichen Zustand au-"res Kranken, über seinen geführten Lebenswandel, ,, über seine Sorgen und seine Zweifel; damit es uns delto "leichter werde, unsern Zuspruch ihm recht nabe ans " Herz zu legen, und damit wir desto sicherer hoffen kön-, nen, ihm nutzlich zu feyn, ihn wahrhaftig zu beruhigen " und zu tröften. "

"Es wird jedoch der Seelforger nur eine vergleichungs-"weise kurze Zeit bey dem Leidenden bleiben. Buch al-"fo, meine Lieben, liegt es ob, wo jener den Faden " finken liefs, ihn gelegentlich wieder aufzunehmen, und "wenn dem Sterbenden neue Unruhen anwandeln, ihm "die verschollenen Tröstungen wieder in die Seele zu-"rückzurufen. Redet ihm zu aus der Fülle eures eignen ., Herzens. Betet in feiner Beele und in feinem Namen. "Lefet ihm vor bisweilen aus so manchem herrlichen " und kraftvollen Pfalm, aus den Geschichten des großen "Dulders Jesu Christi, und aus dem Schatze eurer geist-"lichen Lieder. - Und wenn nun der schauervolle und , feyerliche Anblick fich nahet; wenn der kampfende "Geist von dem lieben Gefährten aller seiner irdischen "Schicksale sich loszuwinden ringet; wenn immer schat-"tender und immer finstrer die Wolke des Todes über "euren Liebling sich breitet; wenn sein Bewusstleyn sich " verliert, seine Vorstellungen sich verwirren, seine Sin-,, ne wie im Taumel liegen, und sein brechendes Auge "die Umstehenden nur wie im Nebel wahrnimmt -"dann, o dann, meine Theuersten, hütet euch wohl. "dass ihr durch angstliche Wehklage oder laut gellendes "Zetergeschrey, des Scheidenden fliehende Seele nicht " aufhaltet gleichsam mitten in ihrem Fluge. Nein, mei-" ne Geliebteften! Dann stellt euch dicht an des Theuren

" Bett., faffet fanft feine erkaltenden Hande. Seinzet fei-"nen sinkenden Nacken mit liebevollem-Arm. Lispek "manch füßes-Troftwort ihm in die Seele. Erinnert ihn " an Jesum Christum, den Ueberwinder des Todes. Prei-" set die Herrlichkeit, die itzt an ihm soll offenbaret wer-"den. Stimmt etwa einen leisen Gefang an. ein sanft-"klagendes Sterbelied, oder einen triumnhirenden Aufer-" stehungsgesang. So wird Vorgenus des Himmels, und "Vorgefühl paradielischer Seeligkeit den ahndenden Ster-" benden überschwemmen. Himmlische Gestalten werden " um ihn schweben. Englische Melodien werden um ihr "tönen. Gleich einem Boten des Friedens wird wonne-"lächelnd der Tod zu seines Lagers Haupte stehen, und " fanft, wie der Säugling einschläft an der Mutter Busen. " wird er in eurem umlechtenden Arm hinüberschlum-"mern in jene bessere Welt, wo'der Tod nicht mehr seun " foll, und Augst und Geschrey und Schmerzen nicht mehr " seyn sollen. Denn das Alte ist vergangen. «

Schließlich will ich noch den Inhalt der einzelner Predigten anzeigen, deren diese Sammlung zwölfe enthalt

- 1) Von der Menschenfreundschaft. (Uferpredigt.)
- 2) Von den hänslichen Tugenden.
- 3) Von der Hülfsbegierde.
- 4) Von der Barmherzigkeit.
- 5) Von den Pflichten gegen die Kinder.
- 6) Von den Pflichten gegen die Kranken.
- 7) Von den Pflichten gegen die Toden.
- 8) Von den Pflichten gegen das Vaterland.
- y) Von einem würdigen Betragen während der Erndte.
- 10) Von der Furcht Gottes. (Uferpredigt.)
- 11) Von einem guten Gewissen.
- 12) Von einem seeligen Ende.

Die zweyte Sammlung, die der Here Verfasser der Censur wegen an einem andern Orte auf eigne Kosten drucken lies, enthält ebenfalls zwölf sehr schatzbare Vorträge, nämlich:

- 1) Von wahrer Lebensweisheit.
- 2) Vom weisen Genusse des Vergänglichen.
- 3) Wie das Christenthum den Jammer der Menfehen lindert.
- Wie das Christenthum die Schrecken des Todes mildert.
- 5) Von der Vorsehung.
- 6) Von des Herrn Abendmahl.
- 7) Von Jesu Christo dem Gekreuzigten.
- 8) Von Jesu Christo dem Erstandenen.
- 9) Von der Stiftung des Christenthums.
- to) Vom reichen Mann und armen Lazare.
- 11) Vom großen Abendmahle.
- 12) Von den zehn Jungfrauen.

und kosten beyde Sanmlungen in allen Buchhandlungen auf Druckpapier I rthl. 18 gr., auf englisch Papier 2 rthl. 2 gr.

Der Verlager der erften Sammlung.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 71.

Sonnabends den 11ten Junius 1796.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey dem Buchhändler W. Vieweg in Berlin ist zu haben:

Erste Anfangsgründe der mathematischen Geographie zum richtigen Gebrauche der Erdkugel nebst dem neuesten Verhähnis der Länder und Staaten in Europa. Zum Besten der Jugend herausgegeb. 3. 14 gr. In einigen Wochen erscheint:

Joh. G. Adam Ueber die Grundsätze und Natur des Schönen. Mit Platners Bufte.

Bey C. D. Schirmer in Leipzig ist so eben erschienen: Abbildung des Telegraphen, der im Febr. 1796 auf der Admiralität zu London errichtet wurde, welcher sich durch größere Brauchberkeit, vor dem Französischen auszeichnet, nebst einer Beschreibung in engl. und deutscher Sprache, sauber in Kupser gestochen, holl. royal Papier 6 gr., ist in allen Kunst- u. Buchhandlungen und zuch beyin Hrn. Hoscommissär Fiedler in Jena zu haben.

Ferner ist daselbst in Commission wie auch beym Hrn.

Hofcommissär Fiedler in Jena zu haben:

Kleine beliebte verbefferte u. vermehrte Tafchen-Druckerey, womit man feinen Nahmen, und was man fonst will, auf Seide, Leinwand, Bücher, Papier und Visiten-Karten felbst abdrucken kann, das Kästchen mit 6 Alphabet neuen Schriften, Extra Vocales, Ziffern, messingenen Compositorium, sechs Druck-Ballen, Druckfarbe, schwarz, blau und roth, und gedruckte Anweisung kostet 3 rthir. Sächs. Conv. Münze.

Zur Michaelis - Messe 1796 erscheint in meinem Ver-

Geographisch-phusikalische und naturhistorische Beschreibung des russischen Reichs, zu einer Uebersicht bisheriger Kenntniss dasselben, von J. G. Georgi, (Doct. Prof. und Academic. zu Petersburg) 1r Band gr. 8mit Charten.

Der durch feine Bemerkungen auf einer Reise durch der rustische Reich, durch die Beschreibung von Petersburg und durch mehrere Werke rühmlichst bekannte Verfasser

wird in diesem Werk, womit er seine literarische Lausbahn beschließen will, alles zusammenstellen, was er während seines mehr als 25jährigen Ausendhaks im russischen Reich für die physicalische und naturhistorische Kenntniss des russischen Reichs, beobachtet und gesammelt hat, wozu er keine Gelegenheit hat vorbeygehen lassen, da er die Darstellung einer kutzen Beschreibung dieses Reichs zu einer systematischen Uebersicht alles hieher gehörigen von Ansang an zum Zweck gehabt hat.

Bey diesem Unternehmen legte er zwar den von der Kaiferlichen Academie der Wissenschaften bekannt gemachten Plan einer topographischen Beschreibung des zusfischen Reichs zum Grund, zog ihn aber mehr zusammen; die Geschichte des Reichs fallt ganz fort, und den statifischen Theil wird Herr Aff. Storch in einem besonderen Werk bearbeiten, so dass beyde Werke zusammen ein Ganzes ausmachen: doch sollte jeder für sich, nach beyderseitigen Uebereinkunft, seinen Gang gehen. IIr. Ass. Storch wird in dem feinigen eine Statistik liefern, und so alles berühren, was die Menschen und deren Verfasfung betrift. Hr. Prof. Georgi hingegen eine physicalische und naturhistorische Beschreibung des Reichs und aller seiner Producte, deren Verwendung u. s. w. Auf Statistik wird er fich nur in so weit einlassen als es wegen der Deutlichkeit und des Zusammenhanges nothwendig erforderlich ist.

Das ganze Werk wird in 3 Theilen erscheinen, und ohngefähr 4 bis 5 Alphabete in groß Octav ausmachen, wozu eine General-Charte in 2 Blättern geliefert werden soll.

Zur näheren genaueren Uebersicht desselben füge ich eine vollständige Inhalts - Anzeige davon bey.

Inhalt des Werks. Erster Theis. Allgemeine Landesbeschreibung. Erste Abtheilung.

Geschichte der physicalischen Kenntnis des Reichs.
 Allgemeine Uebersicht der Lage, Größe, Grenzen Asiens und Europens.
 Besondre und allgemeine Landesbeschaffenheit a) des sudlichen b) gemäßigten c) kalten und d) arctischen Landstrichs.

Zweyte Abtheilung.

Von den Gebirgen und Bergbau.

(A) B

Dritte

Dritte Abtheilung.

Von den Gewässern des Reichs.

Zweyter Theil.

Geographisch - physicalische Beschreibung dos rustischen Beichs. ...

Erfte Abtheilung.

Russische Statthalterschaften des nordlichen Landstrichs. Zweyte Abtheilung.

Russische Statthalterschaften des gemässigten Landstrichs. Dritte Abtheilung.

Russische Statthalterschaften des südlichen Landstrichs. Vierte Abtheilung.

Sibirische Statthalterschaften.

Dritter Theil.

Naturgeschichte des rushichen Reichs.

Erste Abtheilung.

Systematische Anzeige aller bisher bekannt gewordenen Wallerarten, Bäder.

Zweyte Abtheilung.

Systemstische Anzeige bisher bekannt gewordener Mineralien in Russland.

Dritte Abtheilung.

Systematische Anzeige und Nachrichten von bisher im Reiche bemerkten Pflanzen und Gewächsarten, in Folge von Linné systema plantarum cura Reichardt.

Vierte Abtheilung.

Systematische Anzeige und Nachrichten von bisher im Reiche bekannt gewordenen Thierarten aller Classen in der [Folge von Linné systema naturae Tom. I. cura J. F. Gmelin.

Aus dieser Inhalts-Anzeige wird man die Wichtigkeit dieses Werks hinreichend ersehen; es wird eine kurze, gedrungene und befriedigende Darftellung alles deffen, was bisher für Naturgeschichte und phytische Kenntnis des Russischen Reichs geschehen, enthalten, und eine systematische und sichere Uebersicht der daseibst vorhandenen und bisher bekannt gewordenen naturhistorischen Gegenstände liefern. Der Verfasser hat alle mögliche Ouellen und Hülfsmittel benutzt, wovon im Buch selbst mehrere Nachweisungen zu finden seyn werden; doch wird er selbst einige Lücken anzeigen (welche vielleicht in einem Supplementband ergänzt werden sollen) vorzüglich in Betref der neuen polnischen ruslischen Statthalterschaften; deren physische und naturhistorische Beschaffenheit noch wenig untersucht ist.

Für gutes Papier und guten Druck werde ich Sorge gragen; und die Käufer auch in diefer Rücksicht zufrieden zu stellen fuchen. Der Druck des ganzen Werks wird ununterbrochen fortgehen und bis zur Michaelis-Messe 1797 hossentlich gänzlich beendigt seyn.

Friedrich Nicolovius.

Neue Verlagsbücher von Johann Friedrich Harthnoch, Buchhandler in Riga, von der Michael-Messe 1795 bis Ofter-Melle 1796. -

Abdallah, der Reisende; aus der arabischen Urschrift der Sultanin Scheherazade, 2r Th. 8. - 18 gr. Beck, M. J. S., erläuternder Auszug aus den kritischen

Schriften des Herrn Prof. Kant. Auf Anrathen delleiben, 3r Band. 2. Auch unter dem Titel:

Beck, M. J. 6., Binzig möglicher Standpunkt, aus welchem die kritische Philosophia beurtheilt werden mus-— I rthlr. 4 gr.

Gemälde, historische, in Erzählungen merkwürdiger Begebenheiten aus dem Leben berühmter und berüchtigter Menschen, ir Band mit i Kupfer von Lips. &. . I rthir. 6 gr.

Dasselbe ar Band m, 1 Kpfr von Lips. 8. - 1 rthlr. 3 gr. Hasse, Consistor. Rath, der aufgefundene Eridanus, oder neue Aufschlusse über den Ursprung, Vaterland und 'Handel des Bernsteins, nach griechischen und romischen Schriftstellern, gr. 8. - 16 gr.

Herder, J. G., Briefe zu Beforderung der Humanität, 7te und 8te Sammlung, 8. - 1 rthlr. 4 gr.

auf Velinpapier - 2 rthlr.

Vom Erlöser der Menschen nach unsern dres erken Evangelien, 8. - 18 gr. oder:

Christliche Schriften, 2r Theil.

Der iste Theil enthält: Von der Gabe der Sprachen am ersten christl. Pfingstfest; und: Von der Adserstehung als Glaube, Geschichte und Lehre.

Hupel, A. W., neue nordische Mitcellaneen, 13tes und 14tes Stuck , 8. - 1 rthlr. 16gr.

- ökonomisches Handbuch für Lief- und Ehstländische Gutsherren und deren Disponenten, 1r Th. -16 gr.

2ter Theil, hat such den Titel:

O. F. von Pistohlkors; des Brantweinbrennen nebst dem dazu gehörigen Malzen und Melten, in Hinlicht auf Lief- und Ehstland, gr. 8. - I rthlr. Sgr.

Leben des Reichsgrafen Georg von Browne, aus dem Franz. von L. Schubart: mit Poftrait, & - 8 gr.

Mährchen und kleine Erzählungen für Kinder und Nichtkinder, mit 1 Kupfer, 8. - 20 gr.

Pittoresken aus Norden, 2ter Band. Meine und meines Freundes Geschichte, mer Theil, g. - 1 rthlr.

Sonntag, K.G., über Menschenleben, Christenhum und Umgang, eine Sammlung von Predigten aufs ganze Jahr, für gebildete Leser, ater Band, ster Theil, gr. g. - t reblr.

Storch, H., statistische Uebersicht der Statthalterschaften des Ruffischen Reichs, in Tabellen, Fol. - 3 rthlr. 8 gr. - Materialien zur Kenntniss des Ruslischen Reichs, iter Band, 8. - 1 rthlr. 12 gr.

Texte zum Denken für Welt - und Menschenkenner und die es werden wollen, franzölisch und deutsch, berausgegeben von Fr. Schulz, Iter Theil, auf geglättetem Velinpapier mit Didotischen Lettern, 8. - I rihlr. 8 gr.

Choix de pensées melées, ouvrage deftiné tant pour ceux qui connoissent le monde que pour ceux qui destrent de le connoître; publié avec la traduction allemande par Fr. Schulz; T. I. Papier velin avec les caractères de Didot. 8.

Udolpho's Geheimnisse, aus d. Englischen der Mils A. Radcliffe. 2r Theil. 8. - 20 gr.

(Der 3te u. 4te Theil erscheint beid nach der Messe.)

Atlas von Ließend. Gezeichnet vom Herrn Grafen L. A. von Mellin, gestochen von C. Jäck, Royal-Folio.
No. 5. der Werrosche Kreis. — 1 rthlr.
No. 6. der Dörptsche Kreis. — 1 rthlr.

Von der so eben in Paris erschienenen Schrist: Decaderice et chure du Système des finances de l'angleterre par Thomas Paine, erscheint in wenigen Tagen im Verlag einer Schweizerschen Buchhandlung eine deutsche Uebersetzung, welches hiemit zu Vermeidung aller Concurrenz angezeigt wird.

Den Besitzern des isten Bandes der

Historischen Gemülde in Erzühlungen merkwierdiger Begobenheiten aus dem Leben berühmter und berichtigter Menschen

die von einer Gesellschaft von Freunden der Geschichte in meinem Verlage hermisgegehen werden, zeige ich au. dass de Fortsetzung dieser interessanten Schrift erschienen ift. Die Verfasser haben alles was in ihren Kraiten stand gethan, um sie des ausgezeichneten Beyfalls immer würdiger zu machen, womit das Publikum und die gelehrsen Beurtheiler den ersten Band beehrt haben. Diese Fortsetzung enthält folgende Abhandlungen: 1. Peter der Einstedler .: 2. Gottfried son Bouillou. 3. Tankred .: 4. Balduin von Flendern. 5. Friedrich der Rothbart. 6. Richard von England. 7. Ludwig der Heilige. Die Dat-Rellung der Charaktere und Schicksale dieser und mehre--rer mit ihnen zugleich auftretender merkwürdiger Mänmer enthält eine gedrängte, mit Lebhaftigkeit und Feuer geschriebene Geschichte der ewig denkwurdigen Kreuzzüge nach dem heiligen Lande. 8. Elifabeth und Philipp der zweite oder die Geschichte der unüberwindlichen Flotte. Eine für unfre Zeiten besonders merkwürdige Geschichte, da diele unglückliche Unternehmung mit fo mancher ähnlichen, freilich nicht mit so vielem Aufwande verbundnen Expedition in dem jetzigen Kriege in Parallele gestellt werden kann. 9. Sixtus der fünfte., das Bild des größten Schlaukopfs, der je auf diefem Erdenrunde exi-Rirte, durch alle einzelnen Zeichnungen mit Meifterhand durchgeführt. 10. Jourdan der Kopfabhacker. Szenen von der blutigen Buhne unsers durch Bosewichter etme Zeitlang tyrannisirten Nachbarlandes. Eine der grausenvollsten schildert das trefliche Kupfer von Lips, womit dieser Band geschmückt ist. 11. Ignatius von Lojola, ein sehr gut entworfnes und ausgeführtes Gemälde eines der merkwürdigsten Menschen seines Jahrhunderts. Die ribrigen nicht minder reichhaltigen, gewiss jeden Freund einer abwechselnden, Geist und Herz stets interessirenden Lekture find. 12. Verschwörung des Fiesko zu Geuna, 13. Rudolph von Erlach, einer der edelsten und gröften Schweizerhelden. 14. Gabrielle von Etree, Geliebte Heinrichs des vierten. 15. Joseph Lebon und 17. Kartoufek, unter denen jener ein Bild der schrecklichften Ausartung der menschlichen Natur, dieser ein Beyspiel der ärgsten Büherey aufstellt.

Leipziger Ostermesse 1796.

Job. Friedr. Hartknoch.

# II. Vermischte Anzeige.

Da ich schon seit einigen Jahren von mehrern Gelehrten aufgefodert worden bin, ein Gelehrtes Teutschland feit dem J. 1750 bis zur neuesten Ausgabe des gelehrten Toutschlandes oder Lexikons der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller herauszugeben, worinn, nach dem Piane dieses Werks, alle teutsche Schriftsteller, die fest dem J. 1750 bis zu jener neuesten Ausgabe gestorben find, nebst ihren Schriften, aufgeführt werden follen'; so hab' ich seitdem mein Augenmerk darauf gerichtet. und bin nun Willens, an die Bearbeitung meiner Mate. rialien zu gehen. Um aber die möglichste Vollständigkeit und Genauigkeit zu erreichen, bitte ich alle Freunde der Litteratur, mich bey einer so hochst muhsamen Arbeit nach Vermögen zu unterstützen und mir die in dieser Hinsicht etwa gemachten Bemerkungen oder Sammlungen; seven ihrer auch noch so wenig, gefällig mitzutheilen. Ich wünsche, dass man dabey vorzüglich auf disjenigen Schriftsteller, die vor dem J. 1767, wo der seel. Hamberger das gelehrte Teutschland ansieng, gestorben find, sehen mochte. Denn vor jenem Zeitpunkt gab es der litterarischen Hülfsmittel, z. B. gelehrter Zeitungen, viel zu wenig, als dass man von vielen, selbst berühmten Gelehrten, die benöthigten Nachrichten litterarisch genau erfahren konnte: z. B. Geburts - und Sterbejahre. - Zugleich nehme ich mir die Freyheit, die schon erbetenen Beytrage zu meinem teutschen Kunstlerlexikon, deren noch äusserst wonige eingelaufen sind, in Erinnerung zu bringen.

Erlangen, am 13 Marz 1796.

Joh. Georg Meufel.

# III. Antikritik.

'gegen No. 305. S. 321 des Novembers vorigen Jahrs.

Wenn ich über unmathematische Verkahrungsart, die Einstus auf ein System haben kunn, über Unbekanntheit bereits bearbeiteter Gegenstände klage, und den Nutzen einer Wissenschaft in einer sehr häusig gelesen werdenden schätzbaren Zeitschrift zeige, ein mir ost zu Ohren kommendes Vorurtheil in der Chymie gerne zu einsternen wunsche, so bin ich von der unedlen Absicht weit entsernet, den teutschen Chemikern den Text zu lesen und meinen Verdieusten eine Standrede zu halten, sonst würden verschiedene gar nicht Ruhmbegierige Antiphlogistiker durch Hrn. Recens. ebenfalls, und zwar nech mehr als ich, compromittirt werden.

Ich halte mich nicht zur Würde der von Hrn. Recgerühmten Männer erhoben, deren großes Verdienstlöngst entschieden ist: Auf den Ruhm eines vorzüglichen Meskünstlers will ich, indem ich mich mit ersteren vergleiche, gerne Verzicht leisten, nur nicht gerade darumweil es ein Recens. verlangt, der die Abwesenheit mathematischer Kenntnisse nicht durch richtige Beurtheilung
der Ersindings- und Anwendungs-Methods, sondern
durch einen Behler im Calcul (den er auch in einer alten
Ausgabe von Wolfs Aufangsgründen der Algebra sinden
kann) evident zu erweisen glaubt. Dem Prediger der
Bescheidenheit liegt übe Ausübung dieser Tugend zuerst ob.

Was den Fehler betrift, der auch ohne Hrn. Rec. Rugung in dem sich jetzt unter der Presse besindenden 6ten. St. berichtiget gefunden werden wurde (denn ich kann localer Umstände wegen die nöthigen Verbesterungen felten anders als auf diese Art bekannt machen) so bemerke ich, dass man um die Worte des Lehrsatzes zu berichtigen, nichts ändern, sondern am Ende nur die Worte hinzusetzen darf: "die durch die sp. Schwere von a, b, c m. f. w. dividirt find." Die Weglassung dieser Worte kam daher, weil ich bey Mundirung des Calculs aus Versehen die Divisoren x, y, z nicht abschrieb; nur ein Recensent kann so etwas auf Rechning der Unwissenheit schreiben, der die mühlam berechneten Mächtigkeits - und Zerlegungs - Tabellen, bey deren Entwerfung weit verwickeltere Proportionen vorkommen, der Betrachtung nicht erst werth gehalten hat.

Die Konstructions-Art der Araometer leidet durch den Fehler des Calculs keine Veränderung, obgleich die Grade etwas verändert wurden; die Maasstäbe für gemeine Salzspindeln und Alkoholometer (andre habe ich noch nicht berechnet) habe ich schon 'zwey Jahre früher und zwar nicht nach dem mangelhaft angeführten Lehrsatz entworfen; der Fehler schlich sich erst alsdenn ein, als ich die Construktions-Methode aufs neue (für das Publicum) ausarbeitete, und dahero kann sich Hr. Rec. die Erscheinung leicht selbst erklaren, dass die Resultate meiner Alkoholometer fo genau stimmen, denn der von Hrn. Rec. gerügete Fehler hat auf felbige keinen Einflufs. Ich bin überzengt, dass Hr. Rec. der (seinen Angrif, wogegen ich mich als ein ehrlicher Mann vertheidigen mussen, ausgenommen) nicht nur lehrreiche sondern auch billige Bemerkungen gemacht, und dem ich, die Bitterkeit ausgenommen, für seine Ausmerksamkeit, die mich zu noch genauerer Revision meiner Manuscripte vor deren Abdruck ermuntert, aufrichtigen Dank fage, nicht fo ftrenge in Ansshung eines Fehlers im Abschreiben des Calculs urtheilen wird, wenn er bedenkt, dass ein Mann. der am Tage zum Calcul keine Zeit hat, und öfters den gröften Theil der Nacht den mühfamften Rechnungen (z. B. S. 2 bis 32 des recens. St. wo bisweilen zu einer einzigen Zahl mehr als ein Exempel erfordert wird) aufopfern mus, endlich, da der Schlaf seinen Tribut gewaltsam fordert, des Revidirens mude werden kann.

Richter.

### Erklärung des Recensenten.

Recensent glaubt, dass die Einwürfe, welche Hr. R. gegen die im 305. St. 1795 abgedruckte Recension seiner Schrift, beybringt, von der Art sind, dass sie siiglich mit Stillschweigen könnten übergangen werden. Der Hr. V. muss die Richtigkeit der gegen seine Abhandlung gemachten Bemerkungen eingestehen, Rec. wird daher sich nur gegen einige Missdeutungen seiner Absichten zu vertheidigen haben. Der Hr. V. glaubt eine gewisse Bitterkeit in gedachter Recension zu bemerken, Rec. ist aber überzougt, dass er auch nicht auf das Entserntesse habe

bitter seyn wollen. Man mus sorgfältig Bitterkeit Inhalts, von Bitterkeit die in Ausdrücken und Wei gen liegt, unterscheiden, erstere kommt auf Recht des Verfasses, nur letztere auf Rechnung des Roc. von dieser wird Hr. R. keine Spuren in der Recen über seine Schrift finden. - Das will Rec. dem Verf. 1 gerne einräumen, dass seine Mächtigkeits - Tabellen mühlam berechnet find, er konnte sich übrigens n weitläuftiger über dieselben in der Recension auslas da die Formeln, auf welchen fie beruhen in der Stoch metrie (mit der er es hier ger nicht zu thun hatte) gef den, und in gegenwärtiger Schrift auf concrete Fälle; gewendet wurden. Mie dem in der Abhandlung über Araometer gerügten Fehler, hat es eine andre Bewan nifs, indem alle zur Beurtheilung erfoderlichen Da hier vor Augen lagen. Dass Rec. den gerügten Fehle nicht fowol für einen Schreibsehler als für einen Gedes kenfehler (sit venia verbo) halten muste, dazu berechigten ihn folgende Gründe. 1) Kündigt der Lehrstt eine sublerhafte Behauptung au; 2) wird in dem Beweise das im Lehrsatze Behauptete erwiesen; 3) der Fehler durch die ganze Abhandlung hindurch geführt; 4) in dem Auffatze des Herrn Richters der im 7ten Stück der chem. Annalen 1795 befindlich, und später geschrieben ift, derselbe noch nicht zurückgenommen. Ohne die austrückliche Versicherung des Hen. V., dass diess Versehen einem Schreibfehler zuzurechnen fey, wurde es Rec. nie dafür erkannt haben. Dass ein Schriftsteller größere Schwierigkeiten überwunden hat; ift noch kein Beweis, dass er nicht in andern Stücken fehlen könne, und auf dergleichen Fehler aufmerksam zu machen, ist eigentliche Pflicht des Rec. - Ohne ein Divinetionsvermögen zu besitzen, konnte Rec. nicht wissen, das bey der wirklichen Anfertigung der Alkoholometer und Selzspindela, nach einer fehlerfreyen Methode verfahren wurde. Bey einem fo aufserft genauen Instrumente, muste es daber schon von Belange seyn, wenn die Grade (wie der Hr. V. auch selbst eingestehen muss) auch nur in etwas veränden wurden, und dann ergab sieh die von Rec. aufgeworfene Frage wohl ganz naturlich. Um so unbegreislicher bleibe es daher, dass, da bey der Ausübung d. V. die fehlerfreye Methode vor Augen hatte, er nicht um so eher den gerügten Fehler bemerkte. - Bey nochmaliger Ueberlefung des in den chem. Annalen befindlichen Auffatzes, und einiger andern in seinen Schriften befindlichen Stellen wird Hr. R. finden, dass er ziemlich allgemein den deutschen Chemikern mathematische Kenntnisse abspricht, und dass ibm also Rec. auch in dieser Rücksicht nicht zuviel that, wenn er ihn darauf aufmerksem meite. - Dass übrigens der V. sogar einen Theil seiner Nachte den Wissenschaften widmet, gereicht ihm aller dings zur Ehre; dass aber, wenn es ja einem Aum wiederfährt, etwas im Schlafe niederzuschreiben, dieses vom Recensenten nicht wachend gerügt werden solle, ift and bleibt eine unbillige Forderung.

Der Recentent

der

ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 72

LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ihm in wenigen Jahren eine Reihe von Erfahrungen, die bey einem gewöhnlichen Wundarzt nur eine vieljährige

Ausübung seiner Kunst zu gewähren pflegt. Die um mässige Anstrongung, mit welcher Desauk feinen Studien

nachhieng, zogen ihm nach einen dreyjährigen Aufenthalt

in Paris eine scorbutische Cachexie zu, deren Folge ein

fast einjähriges Krankenlager war; seinen jugendlichen

Kräften, und der treuen Wartung feines Freundes Chet-

part, verdankte er seine Wiedergenesung, die eine ge-

raume Zeit lang unentschieden blich. Kaum war er dem

Tode entronnen, als er seine unterbrochenen Studien mit

schon erlangten Kenntnisse in der Anatomie nummehre

nicht schneller vermehren zu können, als wenn er ans

dern in dieser Wissenschaft Unterricht ertheike. Unter

feinen Mitschülern hatte er sich langst durch Fleise und

Kenninisse ausgezeichnet, es bedurfte daher keiner weit-

läuftigen Ankündigung, um ihm bey feinen anatomischen

Vorlesungen eine Menge Zuhörer zu verschaffen unter

welchen der größte Theil ihm an Jahren weit überlegen

war. Sein methodischer natürlicher Vortrag; noch mehr

aber die ungemeine Sorgfalt, mit welcher er fich seinen

Zuhörern mitzutheilen suchte, verschafften ihn gar bald

einen ausgezeichneten Ruf; und mit diesem eine Menga Neider und Verfolger unter den zunstmässigen Wundurz-

ten, die damals nur allein das Vorrecht gemillen, üben die verschiedenen Theile der Wundarzney Vorlesungen

zu halten. Zum Glück brachten zwey damals in großem

Ansehen stehende Wundarzte Louis und Lamartelliere.

denen Defaults Talente nicht unbekannt geblieben, es ber

den übrigen dahin, dass er seiner Vorlesungen wegen:

nicht weiter beunruhiget ward. Desault blieb verschiedene Jahre in dieser Lage, ohne sich mit der gusübenden

Wundarzney zu befassen; wiewohl es ihm schon damale. nicht an Ruf fehlte, um fich durch die Praxis ein ehren-

volles Auskommen zu verschaffen. Er war immer der Meynung, die er auch nach der Zeit seinen Schülern of-

ters wiederholte, dass ein junger Wundarzt, der sich

dereinst dem Unterricht mit Nutzen widmen wollte, sich

nicht zu frühe durch die Praxis musse zerstreuen lassen : er selbst blieb auch diesem Grundsatze getren, denn nur,

erst 1778, als er selbst Chef eines großen Hospitals wur-

de, trieb er die ausübende Wundarzneykunst in und aussen

seinem Hospitale. Seine eingeschränkten Glücksumstande

(4) C

Er glaubte, seine

verdoppelten Eifer wiederum anfing.

Sonnabends den men Junius

1 wi į ni k

isk is h

1 6 1 t is

1

deren Erlernung er also von seinen Eltern in das Mi-

litair - Hospital nach Beford gebracht wurde, das seiner

damaligen geschickten Vorgesetzten wegen, in gutem Ruf stand. Hier blieb er drey Jahre und erwarb sich durch scinen Fleis alle die Kenntnisse, die sich dort erlernen ließen, und die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. De-

mem bösartigen Fieber.

I. Ausländischer Nekrolog.

Dritte Folge.

P. J. DESAULT + 1 Jun. 1795.

worin er die von Borelli auf die thierische Bewegung an-

gewandte mathematische Berechnung noch viel weiter

zu bezeigte er nur wenige Lust. Statt dieser engen Sphäre

er seine Kenntnisse erweitern, und das in ihm keimende

ren, hierdurch verschaffte er sich in der vergleichenden

a Paris starb am Isten Junius vor. Jahres, Hr. P.

J. Desault, Oberwundarzt am Hotel Dieu, an ei-

Er war geboren zu Magny - Vernois in der Franche Comte, wo seine Eltern als bemittelte Landleute lebten. Nach geendigten Schulstudien, die er größtentheils in

dem Jesuiter-Collego zu Laure, einem Städtchen in der

Nachbarschaft feines Geburtsorts, machte, entschied sich die Neigung des jungen Default fur die Chirurgie, zu

fault hatte fich bey den Jesuiten zu Laure in der Physik and Mathematik gute Vorkenntnisse erworben, und bey feinen übrigen Studien, setzte er selbige zu Beford in

seinen Nebenkunden fort. Er übersetzte hier das bekannte Werk von Borelli: De motu animalium, und versahe seine Uebersetzung mit einem weitläuftigen Commentar.

ausführte. Einer der Vorgesetzten wollte den fleissigen Schüler als Wundarzt des Hospitals anstellen; allein hier-

Talent entwickeln konnte. Besonders beschäftigte ihn die Anatomie, wozu er in Paris mehrere Gelegenheit als

Anatomie, die ihm seinem eigenen Geständnisse zufolge; nachher große Dienste geleistet hat, nicht gemeine Kennt-

wählte er sich jetzt Paris, wo damals Lafaye, Louis, Morand und mehrere große Wundarzte glänzten, zum Aufenthalt. Hier fand er sich auf einem Schauplatz, wo

Ermanglung menschlicher Kadaver, übte er sich an Thie-

nisse. Die sleissige Besuchung der Hospitaler, wo er

anderswo fand, fast 2 Jahre lang ununterbrochen. In

keine einzige bedeutends Operation verfaumte, verschaffte

von Petit erfundene Bandage mit einigen Verundrungen wiederum ein; auch machte er hier zuerst einen verbescerten Verhand bey der Haseuscharte bekannt, der sicherer ist, und sich nicht so leicht verrückt, als der von Louis eingesührte.

Ueber die Amputation, die bis dahin in den franz. Hospitälern, oft ohne Noth, vorgenommen wurde, dachte Desault sehr verschieden von seinen Collegen: nur in Fällen, wo ohne dieselbe das Leben des Kranken in Gesahr stand, nahm er selbige vor. Bey den sehr mannigsaltigen Geschäften, die von der Besorgung eines Hospitals unzertrennlich sind, und bey einer sehr ausget reiten Praxis in der Stadt, war der Unterricht seiner Schüler doch immer seine Hauptbeschäftigung. Nach Lerwads Tode, der 1785 als Chef en survivance beym Hotel Dien, starb, erhielt Desault diese Stelle, und als auch Moreau ein Jahr nachher abging, ward er wiederum an dessen Stelle von der Administration zum Chirurgien en chef er-

Gleich nach Ferrands Tode, hatte Default der Administration einen Plan zur Errichtung einer klinisches Schule für die Chirurgie vorgelegt; allein wegen mencherley Vorurtheile, und der Kabal n feiner Feinde konnte er selbiges erst nach drey Jahren zur Wirkichkeit bringen. Sobald Default als erster Wundarn berm Hotel Dieu freye Hand hatte, erhielt sowohl der chirurgische Unterricht, als die Behandlung der Kranken, eine zweckmäßigere Gestalt. Auch die übelverstandene Verwaltung war ihm nicht entgangen, und er wünschte längst sie abandern zu können; allein hier trafen so mancherley Verhältnisse zusammen, und das Interesse mehrerer angesehner Personen kam dabey ins Spiel, er mulste es also beym Alten bewenden lassen, und eine Menge Missträuche dulden, die so oft, und mit vielem Rechte von auswärtigen an diefem Hospital find getadelt worden. Das klinische Institut batte unter Desaults Anführung den schnellsten Fortgang. Die Anzahl der Zuhörer war gemeiniglich zwischen 5 und 600; unter diesen befanden fich nicht selten ein Drittel Fremde, die sein Ruf nach Jeden Morgen wurden die Kranken der är-Paris zog. mern Klasse, die der chirurgischen Hulfe bedurften, zur Consultation in dem öffentl. Amphitheater zugelassen, und vor den Zuhörern in seinem Beyseyn befragt, die Confultation felbst aber umständlich motiviri, und die vorgeschlagenen Hülfsmittel in Anwendung gebracht. Alsdana verlasen die im Hotel Dieu angestellten Wundarzte, ein Verzeichniss derjenigen Kranken, die den nämlichen Tag das Hospital verlassen folken: der Zustand des Kranken beym Eintritt in dasselbe, nebst dem, was während der Kur etwa Merkwürdiges vorgefallen, ward dabey jedermal umständlich angezeigt. Hierauf folgten die Operati-nen, der Haupttheil von Desaults Unterricht. Eintritt des Kranken in den Operationsfaal ward zuerk über den Gesundheitszustand des zu operirenden Kranken umständlich gesprochen, und die Folgen der Operation angezeigt; alsdann verrichtete Desault die Operation, mit Beyhülfe einiger beym Hospital angestellten Wundarze, in Gegenwart der Zuschauer. Nach beendigter Opertion wurde jeden Tag über die im Holpital fich vorfisdenden merkwürdigen Krankheiten gesprochen, oder auch

hatten ihn bis dahin gehindert, sich zum Mitgliede des Collegiums der Wundärzte aufnehmen zu lassen; durch vieles Zureden seiner Freunde entschloss er sich endlich 1776, fich zur Aufnahme bey dem Collegio zu melden. Man machte feiner anerkannten Verdienste wegen, damals eine Ausnahme, die aber nicht gewöhnlich war; ihn nämlich zum ordentlichen Mitgliede aufzunehmen, mit der Clausul, das dafür zu entrichtende Honorarium, welches zwischen 6-8000 Livres betrug, in der Folge, bey verbesserten Glücksumständen abzutragen. Seine Receptions-These ift betitelt: De calculo vesicae urinariae, coque extrahendo procesia sectione, ope instrumenti Hawkenfiani emendati. Defaults Verbessrung des von Hawkins erfundenen Gorgerets bestand darin, selbigen eine flache statt der concaven Gestalt zu geben, und diese Verbeisrung ist auch nachher fast von allen französischen Wundärzten angenommen worden. Noch ehe Desault zum ordend. Mitgliede des Colleg. d. W. war aufgenommen worden, war er zum öffentlichen Lehrer der Anatomie bey dem nämlichen Collegio ernannt worden; man war auch darin von der gewöhnlichen Regel abgegangen, ein Beweis, dass man feinen Verdiensten Gerechtigkeit wiederfahren liefs. Als öffentlich anerkannter Lehrer der Anatomie hatte Desault ganz ungewöhnlichen Zulauf, sein Vortrag unterschied sich von dem bis dahin üblichen. durch mehrere Bestimmtheit und Ordnung, und vorzüglicher Anwendung auf die Chirurgie; er suchte weniger neue und glänzende Entdeckungen zu machen, als vielmehr dem größten Haufen seiner Schüler, den jungen Wundarzten nützlich zu werden.

Im J. 1778 ward Desault bey der Academie de Chisurgie, deren Mitglied er bereits seit einigen Jahren war, zum Adjuncte und Mitgliede des Confeil perpetuel ermannt. Noch in dem nämlichen Jahre ward er erster Wundarzt beym Hofpice du collège de Chirurgie und zugleich consultirender Wundarzt beym Hospice de St. Sul-Diese Stellen verschaften ihm die erste Gelegenbeit seine Kenntnisse in der ausübenden Wundarzney in Anwendang zu bringen, und der Erfolg war sowohl für die Kranken, die seiner Besorgung anvertraut worden, als den Fortschritten, die die Kunst dadurch erhielt. gleich erspriesslich. Die verhesserte Behandlung der Knochenbrüche beschäftigte damals mehrere franz. Wundärzte, fast alle hatten das unzulängliche der ältern Bandagen anerkannt; aber er war der erste, der wesentliche Verbesserungen bekannt machte und durch eine anfang-Ich, zwar unvollkommne, nach der Zeit aber sehr verbesierte Bandage; für die Brüche des Schlüsselbeins, wodurch die Rubchenstücke in beständigen Contact erhalten werden, fich um diesen Theil der Chirurgie verdient zischte. Nach und nach vervollkommnete er diese Bandege fo, dass mit wenigen Verändrungen er selbige auch mit großem Nutzen bey Brüchen des Hüftbeins anwenden konnte.

Default erhielt 1782 die Stelle als Chirurgien en chef bey der Charité. Der größere Wirkungskreis, den er lifer erhielt, war wahrer Gewinn für die Kunst. Er verbesserte hier mehrere bis dahin sehr unzweckmäsige Bandagen, besonders die bey Arm- und Beinbrüchen üblichen: bey den Brüchen des Vorderarms sührte er die 12

-

ä. 2

ВQ

T3

1

72

. .

100.

:P

...

14.

214

iai'

31

16

Li t

и.

: 12

12

ĺĸ

s

'n

þ

ķ,t

ď

die Folgen der Operationen, die einige Tage zuvor waren angestellt worden, mit allen Nebenumständen angezeigt. Die Oeffnung der Cadaver, wenn dadurch über diese oder jene Krankheit einiges Licht verbreitet wurde, oder auch irgend eine andre pathologische Materie machte den Beschlus.

Desault hat fich um die Wundarzneykunst durch die Werbesserung mehrerer Operationen, und die Ersindung der auch zweckmässigere Abandrung verschiedener In-Arumente verdient gemacht. Manche von den Alten mit Nutzen angewanden Methode, die man in Frankreich aus übelverstandener N nerungssucht vernachläsligt hette, ward von ihm und großte theils mit Glück, wiederum eingeführt; z. B. die Lig ur bey den Nabelbrachen der Kinder, die er ganz nach der aleen Methode behandelte, weil seiner Erfahrung zusolge selbige der Compression bey weiten vorzuziehn ift. Er war einer der ersten Wundarzte in Frankreich, der die Gegenwart des beweglichen Knorpels in den Gelenken kennen lehrte, und die Extraction desselben unternahm. Die fkirrhöfen Verhärtungen im Maftdarm, lehrere er zuerst durch einen eingesteckten Meisel, der eine fortdauernde Compression bewirkte, und der täglich erneuet, und nach Befinden der Umftände vergrößert werden konnte, gründlich heilen. Die verschiedne Bandagen bey Arm- und Beinbrüchen, desgl. die bis dahin bey Brüchen des Schulterbeins tibliche, verbesserte er zur Erleichterung des Kranken auf verschiedene Weise.

Bey Behandlung der Kopfwunden, bey welchen man vor seiner Zeit im Hotel Dieu sast beständig den Trepan anwandte, befolgte er eine ihm eigne Methode, die vorzüglich in österer Anwendung der Brechmittel bestand. Bey Fällen, wo eine hestige Erschützerung des Gehirns statt gehabt, ist dessen gute Wirkung zwar unverkennbar; aber bey andern Umständen scheint die namliche Methode nicht hinlänglich zu seyn.

Man verdankt ihm eine sehr nützliche Scheiden Pinette, bey der Operation der Mutter- und Nasen-Polypen; serner ein Instrumens, welches er zuerst unter den
Namen Kiotome oder Conpe-bride bekannt gemacht, um
die Verwachsungen in der Harnröhre zu durchschneiden z
auch hat er die Operation der Mastdarm-Fistel, durch
eine zweckmäsigere und leichtere Behandlung gar sehr
verbessert. Die Anwendung der zuerst von Bernard in
Paris erfundenen Sonden aus elastischen Harze, bey
Konnkheiten der Urinwege, hat er mit großem Nutzen
auf die Verengrung der Harnröhre, und in andern ungewöhnlichen Fällen angewandt.

Bey seinem unbegränzten Eiser für die Vervollkommnung der Anstalt, deren Vorsorge ihm anvertraut war, und den überhäuften Beschäftigungen, die damit verbunden waren, blieben ihm kaum ein paar Stunden taglich übrig, um seine auswärtigen Parienten zu besuchen. Diesem Umstand ist es vielleicht zuzuschreiben, dass Desault bey seinem großen Ruf doch nicht reich gestorben ist.

Während der Revolution, hat Desault, so entsernt er Ebrigens von allen politischen Verkandlungen blieb, dennoch mancherley Verdriesslichkeiten auszusteben gehabt. Ihm blieb wenig Zeit übrig, um den Clubbs und den Versammlungen der Settionen beyzuwohnen; man be-

schuldigte ihn daher des Moderatismus, und erklärte ihn für einen verdächtigen Mann. Endlich brachte es der berüchtigte Chaumette bey der Pariser Municipalität das hin, dass er im May 1794 von seinen Functionen entsetzt wurde. Er ward beschuldigt, dass er die ein Jahr zuvor bev der Affaire vom joten Aug, blessirten Patrioten nicht habe in das Hotel Dieu aufnehmen wollen, und dass er die Behandlung derfelben vernachlästiget habe. So ungegrundet auch diese Beschuldigungen waren, so wusste man felbigen dennoch bey dem gemeinen Haufen einen Anstrich von Wahrscheinlichkeit zu geben; daher widersetzte sich auch niemand seiner Gefangerinehmung, die im Hotel Dieu feibst, durch einen Trupp bewaffneter Sansculotten bewerkstelliget wurde, von welchen er, ohne weiteres Verhor, auf Befehl des Comité rovolutionairs seiner Section, nach dem Luxemburg gebracht wurde. Hier blieb er aber nur 3 Tage; denn die Menge seiner Schüler, die das Comité de sureté generale im eigentlichen Sinne bestürmten, brachte es dahin, dass er wider auf freyen Fuss gestellt wurde. Er versahe von diesem Zeitpunkt an seine Geschässe mit dem nämlichen Eifer wie zuvor. Bey der neuen Organisation der Ecole de fante ward er zum Lehrer der Clinique externe ernannt: er brachte bey dieser Gelegenheit einen Vorschlag in Erinnerung, den er schon ehemals vor der Revolution geäußert; nämlich alle an äußerlichen Schäden danieder liegenden Kranken aus dem Hotel Dieu in das daneben ftehende Gebäude, das der ehemal. Erzbischof von Paris bewohnt hatte, zu verlegen. Dieser Vorschlag, bey welchem die Kranken ungemein gewonnen hatten, wurde auch wahrscheinlicher VVeise zur Wirklichkeit gebracht worden feyn, hätten nicht neue politische Unruhen selbigen vor der Hand verhindert. Bis zum I Prairial (II Apr. 95) hatte Default die vielen, von der Revolution unzertrennlichen, Auftritte mit vieler Kaltblittigkeit angesehn; allein diese letztern, die nichts weniger als eine Rückkehr der chemaligen Robespierrischen Regierung ankündigten, etschütterten seine Standhaftigkeit auf eine ungewöhnliche Von diesem Zeitpunkt an, spürte man an ihm eine auffallende Verändrung, seine Lieblingsbeschäftigungen hatten weiter keinen Reiz für ihn, selbst der Zufpruch feiner Freunde, in deren Zirkel er fonst äusserst heiter war, konnten ihm feine damalige: Lage nicht erträglich machen. Den 29 May stellten sich alle Kennzeichen eines bosartigen Fiebers ein, an dessen Folgen er auch in der Nacht vom isten Juny starb.

Defaults Tod hat in Paris zu mancherley ungegründeten Vermuthungen Anlass gegeben; eine geraume Zeitlang sagte man, er sey an einer Vergistung gestorben. Da er nur wenige Tage vor dem Dauphin starb, den er während seiner Krankheit mit einem andern Wundarzt töglich besuchte; so muss dieses zu dem Gerüchte die Veranlassung geben.

Default war von mittelmäßiger, untersetzter Gestalt und dauerhaftem Körperbau. Er war hitzig und zuweis len aussahrend, daher auch manche seiner Schüler sich über sein Betragen beklagten; doch giebt ihm jeder das Zeugnis eines übrigens sehr rechtschaffenen Mannes.

Als Schriftsteller hat Default sich wenig bekannt gemacht. Einige Abhandlungen in den Schriften der Acad. (4) C 2 de chirurgie, und einige Auffatze in dem Journal de chirurgie, das unter seiner Aussicht von seinen Schülern und Zöglingen angesangen wurde, sind alles, was er je hat drucken lassen; seine Ruf ward vorzuglich durch die große Menge seiner Zöglinge, und die Stellen, die er bey den wornehmsten Hospitälern bekleidete, versulasst. Seine vortresliche Sammlung anatomischer Präparate, und pachologischer Knochen, desgl. seine Instrumente und Bücher, sind für die Ecole de santé, ehemals Ecole de chirurgie, von seiner Wittwe für 12000 Liv. und eine lebenswierige Pension von 2000 Liv. erkauft worden.

### VANDERMONDE † 1 Jan. 1796.

Am ersten Januar starb zu Paris Hr. Vandermonde, im 61 Jahre seines Alters. Er war Mitglied der chemaligen Akad. d. W. und auch das neue Institut national hatte ihn wiederum zum Mitgliede in der Classe der Mechanik erwählt. In den Memoires de l'academie des sciences, sinden sich von ihm verschiedene Aussatze über mathematische Gegenstände. Nach Vancanson's Tode, der 1782 ersolgte, erhielt Vandermonde die Aussicht über die von diesem Künstler theils selbst versertigten, theils gesammelten Kunst-Modelle, die noch bey

Lebenszeiten Vancanson's für die Academie waren erkaust worden. Vundermonde war nicht ohne Kenntnisse in der Mechanik, und würde zur Vervollkommung derselben gewiss beygetragen haben, wenn er weniger bequem gewesen, und seine sehr günstige Lage hätte nutzen wollen. Während der Revolution, hat er eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt; er war von jeher ein eifriger, zuweilen wüthender, Jacobiner. Bey den Austritten'vom 31 May waren Vandarmonde und Hassenfratz, (den man aus Dumouriers Schristen und Sieyes Leben kennt,) die Sachwalter der austuhrischen Pariser Municipalität, und von diesen beiden wurde die Proscriptionslisse, die den Deputirten der Gironda-Parthey das Leben kostete, überall verbreitet.

Eine geraume Zeit hindurch war Vandermonde und Hossenfratz die geheimen Räthe des Comité du Salut public, und wenn diese beiden Lavoisier's Tod auch nicht besordert haben, so beschuldigt man sie doch wenigstens mit Recht, dass sie zu seiner Rettung sich nicht so thätig verwendet haben, als ihr Einsluss es möglich machte. Vandermonde war seit einigen Jahren Administrator der Kleidungsstücke für die französische Armeen, eine einträgliche Stelle, die er seinem Freunde Hassenfratz verdankt und bey Errichtung der Normalschulen ward er Prosessor der politischen Oekonomie.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

In der Raspeschen Buchhandlung zu Nürnberg ist zur Oftermesse 1796 erschienen:

Auswahl schöner und seltner Gewächse, zweytes Hundert, erstes Funfzig, mit illum. Kups. gr. 8. — 4 rthl. Espers, E. J. C., Fortsetzung der Psianzenthiere, 5te Lieferung, mit illum. Kups. gr. 4. — 2 rthl. 20 gr.

Slafer, C. F. W., Beschreibung einer neu erfundenen, zu Erhaltung der Augen, auch zu andern Nebenabsichten sehr bequem eingerichteten Studier- und Sparlampe, mit Kups. — 5 gr.

Hacquet's physikalisch politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen Karpathen, 4r u. letzt. Band, mit illum, und schwarzen Kupf. gr. 8. — 1 rthl. 8 gr.

von Linné vollständigen Natursystems Fortsetzung nach der 13ten latein. Ausgabe, mit Erklärung und Berichtigung der Müllerschen Uebersetzung dieses Werks, 1r Theil, m. Kups. gr. 8. 2 rthl., und m. illum. Kups. auf holländ. Papier. — 4 rthl.

Schranck, Franz von Paula, Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsatze, mit Kupf. gr. 8. — z rthl.

Unterweisung im Landschaftsmalen und Prospektzeichnen, nebst den Hauptregeln der menschlichen Theile, für Liebhaber und Anfanger im Zeichnen und Malen. Ein Pendant zur Anweisung wie Malereien, Zeichnungen und Kupferstiche zu kopiren sind etc. mit illum, und schwarzen Kups. gr. §. — 16 gr.

Michaelismesse 1795 waren neu: Esper, E. J. C., Fortsetzung der Pflanzenthiere, que Liebserung, m. illum. Kups. gr. 4. — 2 rthl.

Martini, F. H. W., neues systematisches Conchilienkasbinet, fortgesetzt von J. H. Chemnitz, 17e Band, mit 41 illum. Kups. Realquert. — 24 rthl.

Hievon erscheint noch der 12te p. letzre Theil. Ueber Judenthum und Juden, hauptsichlich in Rücklicht ihres Einstusses auf bürgerlichen Wohlstand. g. — 12 gr.

# II. Erklärung.

Unangenehme Missdeutung sodert mich auf, öffentlich zu erklären, dass der besondere Abdruck einer Abhandlung, die ich unter dem Titel: Noch ein Grund gegen die Kopfsteuer, nebst verbereitenden Bemerkungen über den Zweck des Staats und über die obersten Grundsätze der Besteurung, in das zweyte Stück des neuen Journals sur Staatskunde, Politik und Kameralistik, geliesert habe, ganz ohne mein Wissen und gegen meinen Willen, vom Hru. Verleger des Journals veranstaltet ist. Als unvollendeten Versuch, hielt ich diese unbedeutende Arbeit, nie einer solchen Auszeichnung werth, und nur grober Egoismus hätte im Abdruck ausser dem Journal, das gütige Urtheit zur Schau tragen können, womit sie im Journal, von einem der verdienstvollen Herren Herausgeher beehn wurde. Schlos Gesmold bey Osnabrück.

d. 30 April 1796.

Carl Chriftian Bigon brods

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 73.

Mittwochs den 15ten Junius 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## . I. Reichstagsliteratur.

Hrn. Ludw. Edl. von W inkelmann Pro Mem. d. d. 4. Jul. 1795. fol. 3 Bogen.

Hr. von Winkelmann bringt hier die Deduktionen, welche derselbe, im Namen des Frhrn. v. Helmstatt, im Jahr 1792, der Reichsversammlung übergeben, in Erinnerung, und stützt hierauf die Bitte: bey einer bevorstehenden Friedenshandlung auf den dem Freyh. v. Helmstatt und seiner Gemahlin von Frankreich zugefügten Schaden, gerechtesten Bedacht zu nehmen.

Reichsfurstenraths-Protocoll v. 1 Jun. 1795, fol. 3 Bog.
Erste Fortsetz. des Protokolls v. 5 Jun. 95 sol. 3 Bog.
Zweite Forts. v. 8 Jun. 95 sol. 1 Bog. Dritte Forts.
v. 10 Jun. 95 sol. 4 Bog. Vierte Forts. v. 12 Jun. 95 sol. 5 Bog. Fünste Forts. v. 17 Jun. 95 sol. 1 Bog.
Sechste Forts. v. 22 Jun. 95 sol. 1 Bog. Siebente
Forts. v. 26 Jun. 95 sol. 1 Bog. Achte Forts. v. 1
Jul. 95 sol. 5 Bog. Neunte Forts. v. 3 Jul. 95 sol. 1 Bog.

Sonclus. elèctorale u. Fürsil. Conclus. v, 3 Jul. 1795 Conclus. collegli cipitatènsi v. 26 Jul. 95. Dict. Ratisb. d. 6 Jul. 95 p. Mog. fol. 1 Bog.

Reichsgutachten d. d. Regensb. den 3 Jul. 95 die Einleitung zu einem annehmlichen Reichsfrieden betreffend. Dict. Ratisb. d. 6 Jul. 95. p. Mog. fol. I Bog. Nach den vorhergegangenen Berathschlagungen, wovon die vorstehenden Protokolle die im Reichsfürstenrathe deshalb abgelegten Stimmen enthalten, wurde des Reichsgutachten, nach endlichem Beitritte des Reichsstädtischen Collegiums, dahin abgefast: dass Kays. Maj. die Veranlassung zu selbigem vordersamst zu verdanken, ferner der Wunsch zu einem allgemeinen Frieden für das Reich im Wege der Constitution, und durch denselhen zur Wiederherstellung der Integrität seines Gebiets und Sicherheit seiner Verfallung zu erkennen zu geben und Frankreich von der Geneigtheit des Reichs zur Eröfnung der Friedensunterhandlungen zu benachrichtigen fey; dass die erste Einleitung Kays. M. ganz überlatsen bleibe, zu dem Orte des Congresses die Reichsstadt Frankfurt in Vorschlag zu bringen, und wo nicht auf

einen Waffenstillstand doch wenigstens auf die einstwei-,

lige Einstellung aller Requisitionen, Lieferungen und Ver-

heerungen den Bedacht zu hehmeng dass zur gewissern

Erreichung dieses Zweckes dem Könige in Preussen das Vertrauen und der Antrag des Reichs zu erkennen zu geben ses; dass Höchstdieselbe zu Erreichung eines allgemeinen die Integrität und die Verfassung des Reichs sichernden Friedens nach ihren östern freiwilligen trostvollen Versicherungen ihre beyhülsliche Verwendung und Mitwirkung eintreten zu lassen geruhen werden, und das während der von Kais. M. zu tressenden ersten Einleitung die Berathschlagung über die übrigen Punkte des allerhöchsten Hosdekrets sortgesezt und bald möglichst über dieselbe der weitere Schluss besordert werden solle.

Sieben und zwanzigster Extrakt a. d. Reichsoperat. Kaffabuche d. d. Frankf. a. M. d. 1 Jul. 1795. Dict. Ratish, d. 10 Jul. 1795. per, Mog. fol. 1 Bog.

Ult. Jun. betrug nach dem 24 fl. Fuss
die General-Binnahme - - 2639884 fl. 44 ff kr.
die General-Ausgabe - - 2627784 - 12 fb Blieb am baaren Kassavorrath - 12100 - 32 fb -

Des Hrn. Reichsgr. Phil. v. d. Leyen und hohen Gerolscck Schreiben an die allgem. Reichsverfamml., d. d. Wien d. 18 Jun. 95. fol. 1 Bog. Pro Mem. fol. 2 B. Dict. Ratisb. d. 13 Jul. 95 p. A. og.

Der IIr. R. Gr. bittet, unter Berufung auf das beygefügte Pro Mem., dass Ihm, bey den bevorstehenden Friedensunterhandlungen, nicht nur die Rückerhaltung der verlornen Herrschaften und Güter, sondern auch eine so gerechte als billigmassige Entschädigung angedeihen möge.

Der ausgewanderten Magistratsglieder der Reichsstadt Speyer Schreiben a. d. ullgem. Ireichsvers. d. d. Mannheim d. 1 July 1795 samt: Vorlänsiger kurzer Darstellung der unerhörten Drangsala und Schäden, welche die Reichsstadt Speyer Während des gegenwürtigen Kriegs erlitten hat. Diet. Hatisb. d. 17. Jul. 1795 p. Mog.

Außer den Brandschatzungen, welche sich zutammen auf 500,000 Livres beliefen, wird der erlittene Schaden der Bürgerschaft und des gemeinen Stadtwesens auf etliche Millionen Gulden geschätzt und hierauf die Bitte gegrundet, bey einem künstigen Frieden nicht nur die Zurückgabe dieser Reichsstadt, sondern auch deren Entschädigung zu bewirken.

Die Uebercilungen, 8. 1795. 1 Bog.

Gegen den Friedensantrag des Reichs und die Reichsverfammlung.

(U) D

Nun auch patriotische Bemerkungen über das Kais. Hofdekret v. 19 May 1795. Aus Veraulassung des behannten Preuss. Friedens mit der Franken-Republik 8. 1795. 47 S. Fortsetz. der patriotischen Bemerkungen u. s. v. 54 S.

Der Vf. commentirt hier die von dem churmainz. Directorio zur Reichsdeliberation auf das obgenunnte Kais. Hofdekret abgesaste 4 Fragen, nachdem er vorher die Veranlassung zu dem gedachten Hofdekrete dargestells und Letzteres selbst eingerückt hat.

Weltbürger Sirach, der Sohn, an Teutschlands Reichsversammlung. A. d. fr. Sarmatien; 1795. 8. 24 S.

Gegen das Prenfsische Kabinet und Preussen, als Vermittler bey den Friedensunterhandlungen.

Kaiferl. Hof-Ratifications-Dekret an die allg. Reichsvers. zu Regensburg, d. d. Wien, d. 29 Jul. 1793. Die Einleitung zu einem annehmlichen Reichsfrieden betreff. Dict. Ratisb. d. 5 Aug. 1795. p. Wog. fol. 2 Bogen.

Kaif. Maj. bezeugen Ihre Zufriedenheit über den Ent-Chlus des Reichs in ungetheilter umwandelbarer Vereinigung sammtlicher Reichsstände mit dem Reichsoberhaupte einen allgemeinen Reichsfrieden, im Wege der Constitution, und die Integrität und Sicherheit des Reichs zu erhalten; erklaren, bereits diesfallige Anordnung gewoffen zu haben; bezweifeln vor der Hand die Nützlichkeit eines Waffenstillstandes, so wie die Nothwendigkeit eines Vermittlers oder der besondern Verwendung eines Dritten: wollen dem Wunsche des Reichs nicht entsteben, wenn des K. in Preussen Mai, sich auch Ihrerseite bey Frankreich für das teutsche Reich verwenden, und gewärtigen, unter Anerumerung an die Grundpfeiler and Rechte der teutschen Constitution, die weitere Erledigung der noch rückständigen Punkte des Kaiserl. Hofdekress vom 19 May.

# H. Ehrenbezeugungen.

Die phykalische Gesellsch. zu Göttingen und die naturforsch. zu Jena haben den Hu. D. Klein a. Stuttgard; und erstre auch den Hu. Fulda, der Mathematik Best. unter die Zahl ihrer Mitglieder aufgenommen.

Die Gesellschaft für Medizin, Chirurgie und Pharmaeie zu Brüffel hat den Hn. D. Scherer zu Jena zu ihrem correspondirenden Mitgliede aufgenommen.

#### III. Todesfall.

Den 6. Why starb zu Leipzig Hr. Joh. Carl Gehler, Beständiger Decan der medic. Facultät, ord. Professor der Therapie, Collegiat des großen und kleinen Fürstencollegii, Stadtphysicus (sein Amt als Stadtnecoucheur hatte er seit einigen Jahren niedergelegt) und Mitglied der Kkon. Societät, geb. zu Görlitz in der Oberlausste d. 17 May 1732. Außer einer großen Menge akademischer Streitschristen und Programme, von denen die mehresten die Geburtshülse angehen und der Uebersetzung der Baumeschen Chemie hat er sich durch seine Vorlesungen, darch Mittheilung seiner in vielen Fächern sehr vollstän-

digen Bibliothek und durch seine einsiehtsvolle Anwendung der Medicin, besonders aber durch seine auf große Einsichten gebaute Geschicklichkeit als Geburtshelser, die er in mehr als 300 Fällen zu beweisen Gelegenheit hatte, überaus verdient und bekannt gemacht. Neben seinem eigentlichen Hauptstudium waren Physik, Chemie und Naturgeschichte seine Lieblings-Wissenschaften, in denem ebenfalls seine Bibliothek sehr reichhaltig war, auch erleichterte ihm seine Neigung und Geschicklichkeit in mechanischen Arbeiten ohnstreitig die Ausübung der Geburtshölse in einem sehr hohen Grade. Endlich machte sein heitrer Sinn, seine Menschenfreundlichkeit und Gefälligkeit ihn in jedem gesellschaftlichen Cirkel beliebt.

### 1V. Vermischte Nachrichten.

Regensburg d. 1 März 1796. Der als Mitglied der Brüser Akademie und als Verfasser mehrerer physikalischen und ökonomischen Schristen auch in Teutschland rühmlichst bekannte Domherr von Tournay, Bar. v. Wirry hat, während seines dreimonatlichen Ausenthaltes zu Fuld, aus ider dassen umliegenden Gegend eine Sammlung von einigen hundert merkwürdigen Steinen selbst zusammengebracht, die derselbe dem dassen Fürstlichen Naturalienkabinet zum Geschenke gemach, wose num in eigenen, mit Seinem Namen bezeichneten, Schränken ausbewahret werden.

Baron Wirry theilt die von Ihm aufgefundenen Steine in 4 Klassen.

Zur erster gehören metallische Steine, welche colorirte topographische Ansichten darstellen. Unter diesen besindet sich insonderheit ein Schieserstein, der im Diameter einen Fus 2 Zoll enthält und einen großen Theil der Weltcharte, nämlich verschiedene abgeheite Länder mit Meeren, Flüssen, Waldern, Gebüschen und allem vorstellt, was auf einer genauen Landcharte angegeben zu werden psiegt. Ein anderes marmorförmiger Dendrit von 20 Zoll im Diameter zeigt das Gemählde eines wahren Labyrinths. Auf andern Steinen bilden Dendriten oder versteinerte Pflanzen, Mußkalien, Landstraßen, die auf beiden Seiten verziert sind, Triumphbögen, Citadelle mit Kriegsgeräthschaften, Fahnen; noch andere Steine zeigen Ruinen, Mauern, zerstörte Schlösser.

Die zweite Klasse ist dem Auge vielleicht minder angenehm, aber dem Gelehrten desto merkwürdiger. Es sind auf diesen Steinen Berge und Felsen mit ihren Spalten und Oesnungen so getren nach der Natur dargestelle, dass man sie als Nachbildungen der Volkane, die ehemals im Fuldischen vorhanden waren, ausehen kann. Auf einigen Steinen sieht man die Berge noch Feuer ausspeice oder rauchen. Von dergleichen Steinen hat Baron Wirts über hundert dem Naturalienkabinet einverleibt.

Zur dritten Klasse hat derselbe die noch sehnere Gattung von Steinen bestimmt, welche Menschen, Vieh und alle zum Hauswesen und zu den Künsten gehörige Dinge darstellen. Von dieser Art hat er über hundert zusammen gebracht. Es besinden sich darauf Büsten, bärtige und unbärtige Menschenköpse, weibliche Gesichter. Auf den andern Steinen erscheinen vierfüssige Thiere, z. B. Schwäne, Gänse, Papagayen mit ihren rothen Federn.

Unter den die Kunfte angehenden Steinen scheint derjenige am bemerkenswertheften zu seyn, auf welchem man ein altes gläsernes Gefäß, den von Caylus beschriebenen aften Urnen ähnlich, und ein altes Messer mit seimem Griffe auch verschiedenes Haus - und mechanisches Geräthe ganz deutlich wahrnimmt.

Die vierte Klasse besteht aus, von der Natur gefürbten, Steinen, welche nicht allein schönere Marmore sondern auch kostbare, sowol in - als ansländische Steine zeigen.

Aufferdem hat Baron Witry in der Nachbarschaft von Fuld verschiedene Versteinerungen in Menge gefunden; unter andern ein aufserst feltenes und in feiner Art einziges Stück, nämlich eine versteinerte Schlange. Ihr vom Korper getrennter Kopf palste genau in den Raum, worinnen er gelegen, fo dass die Stelle, wo fie fich befanden noch fichtbar ist.

Wer an der Wahrheit und an der Menge diefer natürlichen Gemählde in der Gegend um Fuld zweifelt oder felbige für Träumereyen halt, den verweiset Baron Witry auf den Tractat von Steinen in Kirchers mundo subterraneo. Dort find von dergleichen natürlichen Gemählden Abbildungen genug zu sehen. Kircher ist aus dem Fuldischen gebürtig, hielt sich wahrscheinlich zu Fuld einige Jahre auf und konnte einige tausende solcher Mahlereien fammlen, wie Baron von Witry in wenig Wochen deren einige hunders gefammlet hat-

In und für Liefland find mit einemmal zwey Monats-Schriften auf Vorausbezahlung angekündigt worden, welche theils ganz, theils in gewisser Hinsicht, das Erziehungsfach betreffen. Die eine will der als Schriftsteller bereits bekannte Hr. Rector in Pernau, Car. Friedr. Scherwinzku, durch die Unterstützung einiger Mitarbeiter, unter dem Titel herausgeben: Monatsschrift für Eltern; Erzieher, Lehrer und Freunde der Schulen. Jedes Mopatsstück soll aus 4 Bogen bestehen, und ausser den eigentlichen Abhandlungen, auch Anzeigen von neuen padagogischen Schriften und Lesebüchern für die Jugend, ingleichen von liefländischen Penfionsanstalten, von Bedingungen unter welchen dort Jemand etwa einen. Hauslehrer sucht u. d. g. enthalten .. - Die zweyse Monatsschrift, an welcher ebenfals mehrere Gelehrte gemeinschaftlich arbeiten wollen, wird der Hr. Oberpastor Lenz in Dorpat, als Redacteur besorgen. Diesa ist von sehr ausgebreiteten Umfang, wie schon der Titel zeigt. Der-Selbe heifst.: Livlandische Lesebibliothek, zur Verbreitung einer nähern Kenntnifs unsers großen Bussischen Vater landes, für alle Liebhaber einer netzlichen und unterhaltenden Lekture, besonders auch fur (die) schon gebildete neifere Jugend. Religion, Geschichte, Geographie, Reisebeschreibungen, Mathematik, Statistik, Technologie, wichzige neue Erfindungen u. d. g. follen den Stoff dazu hergeben. Da jedes Monatsstück nur aus 6 Bogen bestehen wird, so enthalten die nahmhast gemachten Quellen einen fehr ergiebigen Vorrath auf eine unabsehliche Reihe von Jahren, wenn die Sache einen glücklichen Fortgang hat.

A. B. Von einer orientalischen Seltenheit, der arabi-

schen Uebersetzung der Adresse an penple françuis, in welcher der Convent, nach Robespierre's Sturz, der Nation erklärte: "une nation ne peut point se régir par les "decisions d'une volonté passagère, qui cède à toutes les "passions; c'est par la seule autorité des lois, qu' elle " doit être conduite. - Il faut, que la liberté individu-"elle ne trouve des limítes, qu' au point, où elle commence à blesser la liberte d'autrui; cest la loi, qui dost, preconnoitre et marquer ces limites. - Les proprietés .. doivent être sacrées - Tous les actes du gouvernement " porteront le charactère de la justice; mais cette fustice " ne fera plus présentée à la France; sortant des cachots, "toute converte de fang, comme l'avaient figurée des , vils et hypocrites conspirateurs . . . u. s. w. muss ich Ihnen doch den Titel communizieren. Er ist diefer:

مجمع الملة المعروف باسم فواذوانسيون فاسيونال الى قوم الغرانساوي عملس في معملس يوم الشامن عشم من شهم وانَّدَميهَمْ لسنة الثالثة عن تاريخ الجسهور الواحد لا ينغسم مترجم من اللغه الغرابساوية الي العربية ومطموع عامر الغوانسيون في ياريس بدار الطباعة التجبهور سنة ۳ عن تاريخ التجبهور الغمانسوي 117.9 عن تامميح الهاجمة

d. i. Adresse de la Convention, nationale au peuple français, décrétée dans la séance du 18. Vendemiaire an III. de la République française une et indivisible, traduite de la langue française en arabe et imprimée par ordre de la convention nationale. à Paris. de l'Imprimerie de la republique an III. de l'ère de la republique française, 1210 de l'ère d'Hegire. Nach dem franzölischen Tirel ist des Uebersetzer P. Ruffin, Secrétaire-interprète de la Republique und die Uebersetzung wurde verfertigt par lesfoins de L. Langler, Sous-garde des Manuscrite de la Bibliothèque nationale pour les langues Arabes, Persane; Tartare-mantchou etc. Das Ganze ist fehr gut übersetzt. und splendid auf 12 Blättern in Folio gedruckt. Fol. 6. erwält der Name Robespierre die fatale Celebrität in des Phrase: Les heritiers de crimes de Robespierre et de sous les conspirameurs, in arabische Buchstaben übergetragen zu seyn. Wollen Sie sein Malzeichen (vo zuenye HA TS SHOW?) Schen?

وبسبهم Es ist: dass der Name nicht die Zahl 666 enthält.

Berlin d. 11. Marz 1756. Der Prediger Brumben hiefelbit hat feine Schwarmerey fo weit getrieben und unter der geringsten Klasse von Menschen verbreitet, dass er aum seinen Absehied erhalten und ihm alles öffentliche and Privatiehren untersagt ist. Die letzte Veranlassung war folgende:

Seine beiden Collegen Richter und Schulz, beliebte Prediger, (nur nicht bey Brumbey's Anhängern) fanden se anstößig, dass man nach der Communion den alten Vers fang:

Gott sey gelobet und gebenedeier,

der uns selber hat gespeiset

mit seinem Fleische und mit seinem Blute v. s. w. und verordneten dagegen den Vers zu singen: Ich danke dir von Herzen, o Jesu u. s. w. Das nahm Brumbey und auf sein Anstitten nahmen es seine Anhänger sehr übel, und erklärten es für Verleugnung der wesentlichen Gottheit Christi. Es kam so weit, das leztere mit wildem Geschrey jenen Vers durchschrieen und endlich Miene mach-

ten, fich bey dem Altar en dem Prediger Richter zu vergreifen, der doch sonst nach seinen Predigten gar nicht zu den Heterodoxen gehört. Die aus Fursogge bestellte Polizey bemächtigte sich eines fanatischen Schusters und führte ihn in Verwahrung. Brumbey dagegen predigte, dass man beym h. A. nicht Menschenblut, sondern das wahrhafte Blut des Vaters, Sohnes und h. Geistes genösse, und schrieb au den König, da seine Collegen und alle berlinische Prediger Christum verleugneten, fo bate er um feinen Abschied. Auf gefoderten und erstatteten Bericht des Consistorii und der Examinations commission ift er ihm dann ertheilt, alles Lehren und Predigen ist ihm unterlagt, und die Polizer ist angewiesen, darüber wachsam zu seyn, dass er fernerhin keine Konventikeln halte. Sein Predigtamt wird auch fogleich mit einem bereits vom Magistrat erwählten neuen Prediger besezt werden. Dies alles ist akteumassig.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### 1. Ankündigungen neuer Bücher.

Die von Herrn Tissot selbst angekündigte neus verbesserte Ausgabe seiner Anleitung für das Landvolk, wird gleich nach ihrer Erscheinung, sewohl vollständig übersetzt als auch die Verbesserungen und Zusätze, zum Besten der Besitzer der ältern Ausgaben, besonders abgedruckt erscheinen; so wie auch dessen noch nie gedruckten Abhandlungen über die Nervenkrankheiten, und Vorlesungen über die praktische Arzneywissenschaft; welches um Collision zu vermeiden, hiemit angezeigt wird.

Hildburghausen, den 14. May, 1796.

Johann Gottfried Hanisch.

Zweyte und letzte Ankündigung des Waarenlexicons in funf Sprachen.

Als ich zu Eude des vorigen Jahres dieses Werk zuerst ankündigte, war ich nicht darauf vorbereitet, dasfelbe auch für England besonders eingerichtet, herauszugeben. Seitdem habe ich diese neue Arbeit für einen
Buchhändler in London unternommen, und mich verbindlich gemacht, die deutsche Ausgabe nicht vor der
gnglischen, sondern beyde zu gleicher Zeit zu publiciren.
Ich zusts mir also, indem ich auf die gefällige Nachsicht
der Interessenten rechne, eine Frist erlauben, und zur
gewissen Erscheinung der deutschen Ausgabe den Novembermonat dieses Jahres sesssetzen.

Pranumeration à Irthlr. 18 gr. (Ld'or à 5 rthlr.), oder 4 mek. Io s. Hamb, Cour, für ein Exemplar auf Schreibpapier nehme ich mun noch spätestens bis Mitte des Augusts an, weil in diesem Monet mit dem Druck der Anfang gemacht, und die Starke der Austage nach der vorhandenen Anzahl der Interessemen regulirt werden soll. Diejenigen, welche bis dahin nicht vorausbezahlt, son-

dern blos sich unterzeichnet haben, können weder in die Liste der Beforderer dieses Buchs ausgenommen werden, noch das Exemplar für einen so wohlfeilen Preis gehalter.

Von der Einrichtung des Waarenlexicons muss ich noch folgendes sagen, weil ich verschiedentlich deshalb befragt worden bin. Es wird nämlich aus zwey Abtheilungen bestehen, welche aber nur einen Band ansmachen, und zugleich herauskommen. Die erste Abtheilung enthält das deutsche Verzeichnis der Waaren, nebst den darunter stehenden gleichbedeutenden Benennungen in den übrigen Sprachen. Die zweyte Abtheilung enthält einzelne Verzeichnisse, Englisch und Deutsch, Holländisch und Deutsch, Spanisch und Deutsch, Dänisch und Deutsch u. f. w.

Pränumeration wird in allen Buchhandlungen, denen man sich anvertrauen will, angenommen. Mein Hanpt-Commissionär ist der Buchhändler Böhme in Leipzig. In Hamburg babe ich die Herren Haupt, Ruprecht, Rohlfs, Meyer, Hermann, die Wittwe Greve und das Address-Comptoir als Sammler genannt. Ausserdem nehmen auch Herr Hoscommissär Fiedler in Jena, Herr Sekretär Thiele in Leipzig, Herr Klöckner in Wezlar, Herr Woltersdorf in Rostock, Herr Kriegsregistrator Schenk in Gotha, und Herr Daniel Kamper in Petersburg, Bestellungen an.

LSollte in Deutschland jemand lieber die englische Ausgabe des Waarenlexikons wünschen, so bin ich erböig, gegen Einsendung von 6 rthlr. 16 gr. (Louisd'or à 5 rthlr.) Pränumeration, dasselbe frey bis Hamburg oder Leipzig zu schaffen. Sonst nimmt in Hamburg der Buchhändler Remnant Pränumeration darauf an, bey welchem auch der Prospectus der englischen Ausgabe zu haben ist.

Hamburg, den 1sten Junius 1796.

Nemnich, Lt.

der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 74-

Mittwochs den 15ten Junius 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Oeffentliche Anstalten.

edem Freunde der Länkerkunde muß die Nachricht so unerwartet, als höchst erfreulich seyn, dass ungeachbet des jetzigen kritischen Zeitpunkts, wo so wenig Hoffmung zur Unterftutzung einer Unternehmung dieser Art wahrscheinlich war, Se. Churfurfliche Durchlaucht von Trier, von dem Nutzen, der hierdurch Ihren Staaten erwächst, überzeugt, und als eifriger Beförderer aller nützlichen und guten Unternehmungen, die formliche Aufnahme einer Charte des Hochstifts Augsburg nach trigonometrischen und aftronomischen Grundsätzen, unter Leisung einer hiezu aufgestellten Direction, im April 1796 mädigst bewilliget und anbefohlen haben.

Der Hr. Minister Freyherr von Duminique, der Hr. zeheime Rath von Epplen, und der Hr. Hofrath und Kammerdirektor Schöberle, waren die thätigsten Mitwirker und Unterstützer eines so rühmlichen Unternehmens; die Ausführung desselben ift dem sehr geschickten fürstl. augsburgischen Land-Geometer, Hn. Ammann, aufgetragen worden. Bey der künftigen Vermessung wird ein Netz von Dreyecken, mit Hadleyischen Spiegel-Sextanten beobachtet, zum Grunde gelegt, die Triangel trigonometrifch berechnet, durch beobachtete Sonnenazimuthe gehörig orientirt, und auf den Meridian von Dillingen und seinen Perpendikel reducirt werden; dieses trigonometrisch und astronomisch berichtigte Netz wird sodann Skonomisch mappirt, der Maasslab wird hiezu sehr gross angenommen; nämlich auf jeden Decimalzoll des augsburgischen Fusses werden 300 Schuh oder 30 Ruthen gerechnet, folglich kann die Situation nach diesem Verhältnifs mit vielen Detail und Ausdruck gezeichnet werden. Jede Section bekommt 22 Zoll zur Höhe, und 15 Zoll zur Breite. Zur nähern Uebersicht und Verbindung der Bectionen unter fich, wird diese grosse Karte auf einen kleinen Maasstab reducirt, und als Generalkarte, zugleich auch als Register zu den ökonomischen Karten dienen.

Die Hochstift-Augsburgischen Lande fangen beym 47° 16' nordlicher Breite am und endigen sich bey 48° 40'. Die Geographie Teutschlands gewinnt hiebey nicht wenig, weil beynahe der ganze östliche Theil des Schwäbischen Kreises in dieser Mappirung erscheinen wird.

Mochten doch mehrere Regenten Teutschlands, durch dieses höchst rühmliche Boyspiel geweckt; diesem tressichen Fürsten nachahmen, und den Werth, den genaus Länder Bestimmungen für das Wohl ihrer Staaten heben, ihre Verbindung mit Commerz; Manufakturen, Gewerben, Schiffahrt, Chauffee-Bau, Waarentransporten etc. einsehen und beherzigen!

#### II. Vermischte Nachrichten.

Paris, im März 96. Unter der anschalichen Menge wichtiger Mipte. für die Profan- und Kirchengeschichte. die unfre Nationalbibliothek aus dem Nachlafe der Benedictiner-Klöfter, befonders der Congregation von St. Maur, erhalten hat; verdienen folgende vorzüglich bemerkt zu werden:

. L'art de verifier les Dates avant J. C. von D. Cleutens. Der gel. Vf., der auch die dritte Ausgabe der Art de vérif. l. d. après J. C. besorgt hatte, gedenkt dieses Mints. in der Vorrede zum gten Theile dieses Werks, welches in der Ordnung, vor letzterm hätte erscheinen sollen. Das gegenwärtige Mipt. ist bis auf die neue von Ha. D'Alembert entworfene rom. Chronologie, an welcher noch 81 Jahre zu ergänzen sind, zum Druck fertig.

Extruits des historiens arabes sur les croisades. gel. Benedictiner, D. Bertherand, der im verwichenen Jahre starb, hat an dieser Sammlung sein ganzes Leben über gearbeitet. Selbst während der Revolution hatte die Nat. Conv. den Vf. zur Fortsetzung seiner Arbeit, ausser dem den Klostergeistlichen angewiesenen Gehalt, eine außerordentl. Gratification von 2000 Liv. bewilligt. Die franz. Version sollte neben dem arabischen Text abgedruckt, und mit den nötbigen Erläuterungen und Zufatzen vermehret werden. Einem ohngefahren Ueberschlag zufolge, durfte dieses Werk im Druck, einen ziemlichen Band in Folio ausmachen. Als Mihang hatte der Vf. alles, was die Dynastie der Fatimiten und Ainbiten betrift, bevgefügt.

Eplstolue romanorum Pontificum et quae ad eos scriptae funt; a S. Clemente I., usque ad Innocentem III. Vol. 2. Von dieser Sammlung ist nur der erste Theil 1722 von Dom Constant herausgegeben worden, der auch diesen aten Theil im Mipt. völlig sum Druck fortig hinterlassen hat.

Histoire de la congregation de St. Maur, per Dom Martene, et continuée par Dom Porlet, 3 Vol. Aus Uriachen , die nicht bekaunt geworden find, haben die Superioren des Ordens den Druck dieser Geschichte, die schon seit mehreren Jahren völlig beendigt war, niemals erlauben wollen. Das Msp. besand sich bis dahin in der Abtey von St. Germain des Prés zu Paris, wo es mis den übrigen, dem Kloster gehörigen, bey der vorjährigen Feuersbrunst dieses Gebaudes gerettet worden.

Acta Sanctorum Ordinis St. Benedicți. Tom. X. Von diesem für die franz. Kirchengeschichte wichtigen Werke sind die ersten 9 Bände in Fol. von 1668-1701 gedruckt. Das MFpt. dieses 10 Theils, nicht minder wichtig als die bereits edirten, ist zum Druck völlig fertig.

Gallia christiana in Provincias distributa. Von diesem Werke sind 13 Theile gedruckt: die vorhandenen Msptet, die etwa 3 Theile betragen dürsten, und die Prov. Besançon, Vienne, Usrecht und Tour enthalten, werden das Werk alsdann vollständig machen. Die erste in drey Theilen gedruckte Ausgabe, deren Herausgeber D. Scesele war, und im J. 1656 erschien, ist sehr unvollständig. Die neuere, von dem gel. Benedictiner General Desit de St. Marthe angesangne, und nach seinem Tode von verschiedenen Benedictinern fortgesetzte Ausgabe wird durch die Herausgabe dieses Mspts. völlig beendigt seyn.

Rerum gallicarum et franclearum feriptores etc. Von diesem für die franz. Geschichte wichtigen Werke, sind die ersten 13 Theile gedruckt. Zum vierzehnten sind alle wöthigen Materialien von D. Brial zusammengetragen, und im Mspt. vorhanden.

Histoire litteraire de la France. Von diesem, dem Plame nach unabsehlichen, Werke, sind 12 Theile gedruckt; den letzten Theil gab Dom Clement 1763 heraus. Die Materialien zur Fortsetzung dieses Werkes, sinden sich unter dem Nachlass der Benedictiner zwar in Menge, dürften aber in Frankreich wohl schwerlich einen Sammler und Herausgeber sinden. Conciliorum Gallias, tam editorum quam ineditorum collectio tempore, ordine digest. ab an. Christi 177. ad manum 1563. Von diesem Werke ist nur der erste Thech von Dom Isabat 1789 in Fol. herausgegeben worden; der Druck des zweyteh Theils war bereits angesangen, durch die Revolution aber unterbrochen worden; alle Materialien zu dessen Fortsetzung sind aber vorhanden.

- S. Gregorii vulgo Nazianzeni opera omnia. Diele Aus gabe eines der merkw. Kirchenväter, wurde bereits 1702 von Dom Louvart angekündiget. Er starb aber, noch ebe er davon etwas zum Druck befordern konnte. Nach feinem Tode übernahm D. Maran, der schon mehrere Kipchenväter edirt hatte, diese Arbeit, starb aber ebenfalls vor Beendigung derselben. Der dritte Herausgeber, Dom Clement, unternahm nachher dieses Werk, an-welchen er 14 Jahre lang gearbeitet, und über 40 Mipte. verglichen hat, auch von mehreren seiner Mitbruder u. a. franz. Gelehrten dabey unterstützt worden: Man bedauert indels, dass Dom Clement nicht Gelegenheit gehabt, das auf der Stadt Bibl. zu Basel befindliche Mipt. dieses K. V. zu Rathe zu ziehen. Zu dem aten Theil der die poetischen Werke enthalten foll, find eine Menge Materialien in Mipt. vorhanden.
- S. Theodori Studitae, opera emnia. Von diesem Weske, welches bereits 1744 von Dom Toustain u. Dom Tessian, in einem Schreiben an Cardinal Quirini angekündigt wurde, und woran diese beiden Gelehrten 20 Jahre lang gearbeitet hatten, sind fast alle ersoderlichen Matesialiem vorhanden. Eine Menge wenig bekannter Stücke dieses K. V., die von den Herausgebern mit großem Fleis gestammelt worden, würden dieser Ausgabe, wenn sie je erscheinen sollte, sehr beträchtliche Vorzüge vor den ältern geben.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# L Neue periodische Schriften.

Europäische Annalen. Jahrg. 1796. 4tes St. von D. E. L. Posseit. Tübingen, bey Cotta, enthält : I. Grossbritannien. 1) Blick auf deffen jetzigen Zustand in Bezug auf Bevölkerung und Finanzen. 2) Parlaments - Verhandlunken bis zum 15 März einschliefslich. II. Frankreich. Verzeichniss der Mitglieder des Raths der Fünfhunderte. III. Helvetiens System in dem jetzigen Kriege. Zwey Aktenstücke: 1) Note, welche dem Rath von Basel durch den frankischen Grossbothschafter Barthelemy zugestellt worden. 2) Schreiben des Standes Bafel an den frankischen Großbotschafter Barthelemy. IV. Versuch einer rollständigen Geschichte des Krieges der Vendeer und der Chouans. Forth. V. Feldzug der Franken, vom 22 Fructidor im Isten Jahre bis zum 15 Pluvios im 3ten Jahre der frankischen Republik, & Sept. 1793 - 3 Febra 2795. Eine Tafel von Carnot. Mit einer Einleitung.

Die Herrn. Jahrg. 1796. 4tes St. Tübingen, b. Cotts,

enthalten: I. Benvenuto Cellini. II. Etwas über Willliam Shakespeare bey Gelegenheit Wilhelm Meisters.

Flora, Teutschlands Tochtern geweiht. Eine Monatsschrift von Freunden und Freundinnen des schönen Geschlechts. 4ter Jahrg. 2tes Bdchen. 5tes Hst. May. Tübingen, b. Cotta, enthält: 1. Louise. Ein historisches Familiengemälde. 2. Ergebung ist bester denn Opser. 3. Pater Wenzel. 4. Rütter Pharamund. 5. Cäciliens Briese an Lilla.

# II. Ankündigung neuer Bücher.

Von dem Ideen-Magazin für Liebhaber von Garten, Liebhaber engl. Anlagen und für Besitzer von Landgüter; oder — Recueil d'Idees nouvelles pour la Decoration des Jardins et des Parcs etc. ist nun auch das 3te Hest erschienen, und enthält: No. I. Drey verschiedene Eingänge in Gärten, mit sechs verschiedenen Gatterwerk in Gothischem Geschmack. II. Deukmal der Charlotte

.Corday : b) Denkmal eines Freundes: c) ein Altar den Musen geweihet; d) die Baste Wielands, als Lieblings-Dichter der deutschen Nation; e) Denkmal des berühmten Arzres Howard; welcher alle Krankenhäuser und Gefingnisse in Europa zu Besten der Menschheit durchreifste, und fein Leben dabey einbulste. III. Ein Tempel; b) ein Grabmal, welches wegen seiner Ansbeuchlofigkeit Zollikofern gewidmet werden könnse. IV. Vier kleine Hausgen, die als Schäferhütten. Milchhäusgen and dergleichen dienen können. V. Wohnung eines Auffehers oder Schützen. VI. Eifernes Gatterwerk über Arkadenthuren, Bavilon-Fenster und Gartenlampen. VII. Eln engl. Bauernhaus. VIII. Ein Schaaf- u. Kuhstall mit einer modernen Façade. IX. Drey Gartenbrücken in Saurischen Geschmack. X. Kunft und Natur, eine Landschaft in Aquatinta. Diese Heste find in allen Buchhand--langen à I rthl. 8 gr. zu haben.

Baumgärtner.

Bey J. G. Beygang, Buchhändler in Leipzig, find in der abgewichenen Jubilate-Messe herausgekommen und in allen Buchhandlungen zu haben:

C. F. Michaelis, über die sittliche Natur und Bestimmung des Menschen. Ein Versuch zur Erläuterung über Kants Kritik der prakt. Vernunft. I. Band, die Grundlehren der Moral und des Naturrechts, betreffend. gr. 8. h 1 rthl. 12 gr.

Der Inhalt des I. Buches von Kant's Kritik d. prakt. Vernunft wird hier nach demselben sdeengange, aber mit mehrerer Aussihrlichkeit und mit Erläuterungen dargestellt, welche zum Theil aus andern in diese Materie einschlagenden Stellen der Kantischen, Reinholdischen und Fichteschen Werke genommen sind. Die Lehre von der Freyheit wird besonders aussührlich abgehandelt. Eingeschaltet ist eine allgemeine Theorie des Rechts nach Reinholdischen Grundsatzen.

Von der Schrift: Ueber die biblischen Wunder von J. G. S. Fischer, ein Gegenstäck zu des Herrn Consistorial-Ass. J. C. F. Ecks Versuch, die Wundergeschichten des N. T. ans natürlichen Ursachen zu erklaren; ist der zweyte Theil erschienen: Sorau, bey J. W. Ackermann, and Leipzig, bey J. G. Beygang, kostet 7 gr. — beyde Theile 13 gr. — Der Versasser nähert sich in diesem Theile der Hauptsache, bestimmt den Begriff der Wunder, unterscheidet falsche und wahre Wunder, und zeigt ihre Bestimmung und ihr Gewicht. Zugleich hat er auf die Theorie des Herrn D. Seilers von den Wundern Rücksicht genommen.

Von den Niederlausitzischen Denkwürdigkeiten, oder dem 2ten Jahrgange der denkwürdigen Neuigkeiten sur die Jugend, sind nun 5 Stück vom Monat April und 3 Stück vom Monat May erschienen, und auf allen Postämern und in Buchhandlungen durch J. W. Ackermann in Sorat und J. G. Beygang in Leipzig, zu haben. Der Jahrgang in monatischen Versendungen sur 2 rthl. — in

wöchenfithen für 3 rthl. — Wer diese Volks- und Jugendschrist untersucht, wird es zugestehen dass sie in belehrenden und unterhaltenden Nachrichten und Aussatzen angenehm abwechselt, welches Zeugniss sie auch bis jetzt in allen öffentlichen Beurthieilungen erhalten hat, z.B. in der oberdautschen, in der Jenaischen allg. Literatur-Zeitung, wie auch in der Ersurter gelehrten Zeitung.

In der A. Königschen Buchhandlung in Strasburg find folgende neue Bücher zu haben:

Die Preise find in französ. Livres-espèces, den neuen Louisd'or & 24 Livres, und in sichs. Währung den neuen Louisd'or zu 6 rihl. berechnet.

Histoire de la Conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orleans, surnommé Egalité. 3 Vol. gr. 8. Paris 796-L. 15. oder 3 rthl. 18 gr.

Décadence et chute du Système de sinances de l'Angleterre, par Th. Paine. gr. 3. Paris 796. — 1 L. 4 8. oder 7 gr.

Lès Avantures de Caleb Williams, ou les chofes comme elles font, par Godwin, trad. de l'Anglois. 2 Vol. gr. 8, Paris 796. — 7 L. oder I rthl. 18 gr.

Le Calendrier républicain, poème, suivie de quelques autres poèmes sur les Victoires de la Republ. fr. et quelq chansons. gr. g. Paris 796. — 1 L. oder 6 gr.

Traité de la peinture par L. Vinci, nouv. édit. avec figgr. 8. Paris 796. — 15 L. oder 3 rthl. 18 gr.

Carte de la Belgique, qui comprend la détermination de toutes les Municipalités, publiée par le C. Ls. Capprem. Ingr. de la Carte générale de la Republ. fr. à l'Observatoire à Paris. 69 feuilles. 20 Zoll breit und 23 Zoll hoch. — 72 L. oder 18 rthl.

Diefe Karten find gründlich und schön bearbeitet worden.

Mes vingt-cinq ans ou Mémoires d'un jeune-homme. S-Paris 796. — 2 L. 5 S. oder 13 gr.

Aphorismes politiques de J. Harrington. 18, Paris 796- - 2 L. 15 S. eder 16 gr.

L'Art d'écrire aufli vite qu'on parle par Thevenot. avec fig. gr. 8. Paris 795. — 2 L. 10 S. oder 15 gr.

Relation de l'Ambaffade du L. Macartney à la Chine dans les années 1792, 93 et 94 contenant les diverfes particularités de cette Ambaffade avec la description des moeurs des Chinois etc. trad. de l'anglois. 2 Vol. gr. 8. Paris 796. — 6 L. 15 8. oder 1 rthl. 16 gr.

Mémoire fur les fièvres intermittentes, par Voulonne. gr. 8.
Paris 796. — I L. 10 S. oder 9 gr.

Voyage dans les Départemens de la France, enrichi de tableaus géographiques et d'estampes, par Lavallée, Brion etc. 51 Cahiers, gr. 8. Paris 790-796. — ros L. oder 27 rthl.

Instruction fur le calcul des nouvelles mesures republicaines. 8. Paris 796. — 1 L. oder 6 gr.

Tableau pour réduire les nouvelles mesures en anciennes. 4. Paris 796. — 1 L. oder 6 gr.

Correspondance de Miladi Cécile, avec ses enfans 2 Vol. 12. Paris 796. - 5 L. oder 1 rthl. 6 gr.

Voyage autour de ma chambre. 18. Paris 796. — I L. 16 9. oder 11 gr.

(4) L 2

Second Voyage dans l'intérieure de l'Afrique par le Cap de Bonne espérance dans les années 1783, 84 et 85; par F. Levaillant. 3 Vol. avec fig. gr. \$. Paris 796. — 24 L. oder 6 rthl.

Discours sur l'histoire et sur la politique en général, par J. Priestley, trad. de l'anglois par Cantwel. 2 Vol. gr. \$.

Paris 796. - 8 L. oder 2 rthl.

Les Amours de Pfyche et de Cupidon, avec le poème d'Adonis par Lafontaine. Edition ornée de figures deffinées par Moreau le j. et gravées sous sa direction. gr. in 4. sur papier velin, spreuves choisses. Paris 794. 48 L. oder 12 rthl.

Recherches politiques sur l'état ancierret moderne de la Pologne, appliquées à sa dernière révolution par J. Ph. Garran. gr. 8. Paris 795. — 5 L. 10 8. oder 1 rthl. 9 gr.

Confiderations militaires et politiques sur les fortifications par Michaud (Darçon), gr. 8. Paris 794. — 6 L. oder

1 rthl. 12 gr.

Histoire des Révolutions d'Angleterre, depuis le commencement de la mouarchie jusqu'en 1747; par le P. d'Orleans. 6 Vol. gr. 8. Paris 798. — 27 L. odes 56 rehl-18 gr.

Histoire des chiens célèbres, entre-mêlée de notices curieuses sur l'histoire naturelle etc. par Freville, orné de gravures. 2 Vol. 18. Paris 796. — 3 L. oder 18 gr. Voyages d'un Philosophe par P. Poivre. 12. Paris 793. — 3 L. 10 8. oder 21 gr.

Oeuvres philosophiques de Cicéron. 10 Vol. 13. Paris 796. 16 L. oder 4 rthl

Siecle de Louis XV. contenant les événémens qui ont eu lieu en France et dans le reste de l'Europe pendant les 59 années du règne de ce Monarque; des anecdotes secrètes de sa vie privée etc. Ouvrage posthume d'Arnoux Laffrey. 2 Vol. gr. 3. Paris 796. — 9 L. oder 2 rthl. 6 gr.

Recueil de pièces authentiques fervant à l'histoire de la Révolution à Strasbourg. T. 2. gr. 3. 796. — 4 L. eder 1 rthl.

Mine et Valcour ou le roman philosophique; écrit à la Bastille un an avant la Révolution de France, orné de 16 grav. 18. Paris 795. -- 12 L. oder 3 rthl.

Les trois Manuels, Ouvrage moral, écrit dans le genre d'Epictète, édition ornée de 4 grav. 18. Paris 796. — 3 L. oder 18 gr.

Almanach des gens de bien pour l'année 796. 18. Paris. 1 L. 10 S. oder 9 gr.

Esprit de la Constitution. 12. Paris 795. - 6 L. 108. od. 1 rthl. 15 gr.

Die nämliche Buchhandlung besitzt auch mehrere ausgesuchte Exemplare von dem Moniteur, von seinem Anfang bis zum 31 Dec. 1795. Der Preis eines Exemplars in Rück und Eck Leder geb. ist 24 Louisd'or und der eines ungebundenen Exempl. 22 Louisd'or. Die Bestellungen erbittet sie sich unter der Addresse der Serinischen Buchhandlung in Basel.

Allen Herren Vebertetzern u. Buchkändlern wird hiemit zur Verhütung der Collision angezeigt, dass von dem Travels into disserent parts of Europe in the Years 79 und 92 etc. by John Owen, 2 Vols.; von der Statistique elementaire on Essai sur l'Etat géographique, physique es politique de la Suisse par F. J. Durand; so wie auch von Mably principes sur la necessité de la Religion und von den Manuel du Bouvier p. Robinet. 2 Vols., in einer angeschenen Handlung bereits wohlgearbeitete Uebersetzungen unter der Presse sind u. mit nächsten erscheinen.

Von nachstehenden zwey Büchern

Travels in the Year 1792 trough France, Turkey and Hungary to Vienna etc. by William Hunter. Louden 1796.

Lettres from Scandinavia on the past and prefess state
of the northern nations of Europe. II. Vol. London
1796.

find Uebersetzungen veranstaltet worden und werden sebald als möglich erscheinen.

Baumgäreneriche Buchhandl

### Ill. Auctionen.

Das Verzeichniss einer Sammlung von Büchern, enhaltend theol., jurist., medic., philos., philos., bistor. und überhaupt Werke aus allen Fächern der Wissenschaften, so wie Kupferstichwerke und Holzschnitte, welche den Sten Aug. ac. verauctionirt werden sollen, sinder man

in Marburg in der akademischen Buchhandl.

in Gielsen bey Hrn. Buchh. Krieger.

in Berlin bey Hrn. Buchh. Felisch.

in Frankfurt a. M. bey Hrn. Buchh. Hermann

in Göttingen bey Hrn. Buchh. Brofe,

in Gotha in der Ettingerschen Handl.

in Ulm in der Stettinschen Handl.

in Hamburg bey den Hrn. Buchh. Bachmann und Gundermann.

in Prag bey Hrn. Buchh. Herrl.

in Nürnberg in der Steinischen Handl.

in Breslau bey Hrn. Joh. Dan. Korn.

in Wien bey Hrn. Antiq. Rötzl.

Die Versteigerung dieser schönen Büchersammlung wird unverändert den bestimmten Tag ihren Ansang nehmen. Austräge entsernter Freunde der Litteratur übernehme und werde sie pünktlich besorgen.

Leipzig, den 9 Juny 1796.

Joh. Aug. Gottlob Weigel, verpflicht. akad. Proklamator.

Eijenach. Unverhergesehener unvermeidlicher Hindernisse wegen wird die auf den 14 Jun. sestgesetzte Hetzersche Auction nunmehr bis zum ersten Jul. d. J. ververschoben, da sie alsdann gewiss ihren Anfang nehmen wird.

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 75.

Sonnabends den igten Junius 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Perlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks 1796. Juni. M. Kupf. Berlin, bey Friedr. Maurer. Inhalt: 1) Bitte und Erklärung an diejenigen, welche diefe Zeitschrift mit ihren Beiträgen beehren. 2) Uebersicht der neuesten politischen Begebenheiten 1796. Forts. 3) Bedenklichkeiten gegen einige Aeufserungen eines Mannes von Gewicht. 4) Die Darmstädtische Geistlichkeit, namentlich Alf, Peterfen, Stark und Beer. 5) Pflichtmäsige Verbeiserung einer irrigen Angabe im diesjährigen Marzstücke des Archive, S. 228. 6) Vorlesungen des Raths Bouterweck über kantische Philosophie. 7) Adam and Eva. Ein auf dem Schlosse zu Darmstadt befindliches Gemälde in Lebensgröße, von dem Darmstädtischen Hofmaler, Hru Schmidt in Rom. 8) Zur Geschichte natürlicher Wunderthäter. 9) Gemälde, entworfen auf einer Wanderung durch den Canton Glarus. . Von Hrn. Magister Zschokke. Beschlufs. 10) Die Gefahr der Liebe, eine Romanze. Von Hrn, Fr. von Zinck. 11) An eine Freundin. Von Hrn. Schink. 12) Jupiters Schöpfung. Von Hrn. Schink. 13) Trachten der französ. Staatsbeamten. 14) Neue Modeartikel. Eine Gartenscene. 15) Litterar. Anzeiger.

# II. Ankündigung neuer Bücher.

Die Hermannsche Buchhandlung in Frankfurt am Mayn liesert zur Leipziger Ostermesse 1796. folgende neue Bücher.

van Alpen (H. S.) öffentliche Katechifationer über den Heidelbergischen Katechismus nebst Predigtentwürsen nach den Bedürsnissen der Zeit; ir Band gr. 2. 2 rthlr. 2 gr. oder fl. 3. 10 kr.

Benkard (J. Ph.) Schicket euch in die Zeit; denn es ist böse Zeit, (eine Predigt zur Unterstützung einer durch die Franzosen rumirten Familie) 8. 3 gr. oder 12 kr.

Dio Cassius römische Geschichte aus dem Griechischen übersetzt von Joh. Aug. Wagner ster Band die Register enthaltend 3. — 18 gr. oder 3 fl. 12 kr.

Ehrmanns (T. F.) Geschichte der merkwürdigsten Reisen welche seit dem 12ten Jahrhundert zu Wasser und zu Land unternommen worden, 14ter Band mit einer Charte S. I ruhlr. Sgr. oder 2. fl. Ehrmanns (T. F.) 15r Band. 8. 1 rthir. oder fl. 1 30 kr.

Holland vor und nach der Revolution in Beziehung mit der Statthalterwürde betrachtet 8. 8 gr. oder 30 kr.

Frankfurts Erhaltung und Errettung in drey Gedichten gr. 2. 3 gr. oder 12 kr.

Jacobi (A. F. Ernst) Unterhaltungen eines Lehrers mit feinen Zuhörern außer der Kirche und dem Krankenbette über besondere Angelegenheiten ir Band 8. 20gr. oder fl. 1 15 kr.

Livius (Tit.) romische Geschichte, was davon auf unsere Zeiten igekommen ist, übersetzt und mit erlauternden Anmerkungen begleitet von J. J. Ostertag 7r Band 8. I rthir. oder 1 fl. 30 kr.

-- 8r Band wird um Johanni fertig.

Paffavants (J. L.) Antrinspredigt über 2 Cor. 4, 5, in Frankfurt gehalten 8. 2 gr. oder 9 kr.

Plutarchs moralische Abhandlungen, aus dem Griechisch. übersetzt von J. F. S. Kaltwasser, 6r Band 8. — 1 rthlr. 12 gr. oder 2 fl. 24 kr.

Salluits Katilina und Jugurta, neu übersetzt mit Anmerkungen begleitet von Reg. Rath Hök 8. 16 gr. od. 1 d. Webster (Charl.) Thatsachen um die Verbindung des Magens mit Leben, Kranheit und Genesung zu zeigen, aus dem Engl. übers. mit Anmerk. mehrerer deutscher Aerzte. gr. 8- 10 gr. oder 40 kr.

In Commission:

Gedinken über die Mittel zu einem gerechten und dauerhaften Reichsfrieden mit Frankreich zu gelangen 8. --12 gr. oder 45 kr.

### III. Bücher und physikalische Instrumente so zu verkaufen.

Folgende durchaus gut beschaffense Bücher und Instrumente sollen demjenigen, der binnen 3 Monaten das höchste Gebot auf eines oder das andere von ihnen, oder auf alles insgesammt, an das Königl. Postamt zu Ziesar (im Herzogthum Magdeburg) postsrei einsendet, gegen baare Bezahlung in Golde oder Preuss. Cour. sosort zugeschickt schickt werden. Wer sich eine Bibliothek der Brandenburgischen Geschichte mit einem mal anschaffen will, wird im ganzen Verzeichniss eine ziemlich vollständige Grundlage dazu sinden und ihm bietet der Verkäuser mehrere dahin gehörige kleine hier nicht verzeichnete gedruckte und ungedruckte Stücke, als Zugabe, an.

Bücher. Foliobände. 1-3, Codex diplomaticus Regni Poloniae. T. I. IV. V. Vilnae, 1758-64. 11. Pgb. u. Pppb. T. 11 u, III find nicht heraus. 4, v. Dreger Cod. diplomaticus Pomeraniae. Berl. 1768. Pppb. 5, v. Gundling Geschichten und Thaten des Churfürsten Albrecht Achilles zu Brandenb. Aus Archiven, Originalurkunden u. f. w. Handichr: 48 Bogen. H. Pgb. Nach der Handschr. des Verf. 6, Deffen Vortrag der vornehmsten Geschichten und Handlungen der Churmark Brandenb. Handschr. 176. S. Geh. N. d. Handschr. d. Verf. 7,8, Beckmann's Beschreibung der Chur - und Mark Brandenburg. 2 Bande. Berl. 1751 - 53. H. Pgb. 9-11, Beckmann's Historie des Fürstenthums Anhalt. C. Access. 3 B. Zerbst, 1710-16. Engl. B. Acc. 12, Stututen des Preuss. Ordens vom schwarzen Adler. Colln a. d. Spree. Pppb. 13, 14. Pufendorf De rebus gestis Friderici Wilhelmi M. Comment. P. I. If. Berol. 1695. A. Schreibp. Pgb. 15. Desselben Commentarii de reb. gestis Friderici III. Ber. 1784. H. Pgb. 16. Hartknochs A. u. N. Preußen. Frankf. 1684. Pgb. 17. Beckmann's Beschreib, der Stadt Franks. a. d. O. M. K. Frkf. 1706. Dab. Notic. Univers. Francos. Pgb. 18. Hafftitio Micro.- Chronicum Marchicum. 1597. Handschr. 44 Bog. Pppb. 19. Beschreib. des Deukmals, welches in Rheinsberg errichtet ift. M. 4 K. 1791. Pppb. 20. Pregitzers Regierungs - u. Ehrenspiegel. M. K. 21. Grundmann's Uckermärkische Adelshistorie. Prenzl. 1744. H. Pgb. 22. Angeli Annales March. Brandenb. Frankf. a. d. O. 1598. Schwl. 23-26. Balbini Miscellanea historica Regn. Bohem. IV Tomi. Pragae 1679-88. H. Pgb. 27. Missale Eccles. Brandenburgensis. Lips. i. offic. Melch. Louheri. 1516. 22. Bonfinii historia Pannonica. Colon. Agr. 1640. Pgb. 29. Meibomii Rer. Germanic. Tomi III. Helmst. 1688. Pgb. 30. Lindenbrogit Script. Ret. Germ. Lambecii Orig. Hamb. Hamb. 1706. Pgb. 31-34. Buylens Historisches Wörterbuch. Leipz. 1741 - 44. H. Englb. 35. Gerardide Roo Chronik der Erzherz, zu Oesterreich. Augsp. 1621. Buntings Braunschw. u. Lüneburgische Chronik. Verb. durch Meybaum. Magdeb. 1620. Dubravii Historia Bojemics. Baul. 1575. Pgb. 36. Pfalterium Davidis. 1565. Pfalmi seu Cantica in ecclesia cantari selita. Witeberg. 1564. 8chw. 37. Beekr Rerum Mecleburgicarum Libri YHI. Lipf. 1741. Pppb. Thucydides de bello Peloponnes. Grasce et Lat. P. Henr. Stephanum. Edit. U. 1588.

Quartbunde.

1-8. Pauli Allgam. Preufsische Staatsgeschichte. S. B. Halle 1760-69: Pr. B. 9. Dessen Einleitung zu einer erwiesenen Gesch. der Preuse. Staaten. Halle, 1751. H. Fr. B. 10-12. Buchholz Gesch. der Churmark Brandenb. 6. Theile in 3 B. Berl. 1765-75. H. Fr. B. 13-15. Möhlen Buschreib. einer Berlinischen Medaillensammlung, nebst einer Gesch. d. Wissenschaften in d. Mark Brandenb. 3. Th. Berl. 1773-83. A. Schreibp. II. Fr. B. 16. Gebhardi Aquilonales Marchiones Elect. Brandenb. Lips. 1742. H.

Fr. B. 17. Oelrichs Erläutertes Chur - Brandenburgisches Medaillencabinet. Berl. 1778. H. Englb. 18. Die blofses Abdrücke dieser Medaillen auf großem Schweizerp. im Probeabdy. wov. sur 3 Exempl. vorkanden find. Geh. 19. Schwarz Pommersche Lehnshistorie 3 Th. in I B. Grey fisw. 1740. H. Pgb. 20, 21. Micraelii Alzes Possemerland. 2 Theile. Stett. 1723. Pgb. 22. Entzelts Altmarkische Chronik. 3te Ausl. Salzw. 1736. u. Georgii Kurzer Auszug der Burggräfl. u. Nurnbergisch Brandenb. Gesch. Uffenheim, 1749. Poph. 23. Cernitii Decem e familia Burggraviorum Nurnbergens. Electorum Brandenburgicor. Eicones. Berol. 1626. H. Fr. B. 24-26. Tempelhofs Geschichte d. hährigen Krieges. 3 Th. Berlin, 1783-87. Fr. u. Pppb. 27. Wilkii Ticemannus. Lipf. 1754. Pppb. 28. Pfaus Geschichte des Preussischen Feldzugs in d. Prov. Holland im J. 1787. m. Karten u. Planen. Berl. 1790. H. Englb. 28, 29. Scriptores Rer. Brandenburgenfium. 2 Tomi. Francof. 1751 -53. H. Pgb. 30, 31. Leuthingeri De Marchia et reb. Brandenburgicis Comment. et Garcari Successiones familiarum atque res gestae Pracsidum March. Brandenb. Edit. Krausii. Francos. 1729. H. Frzb. 32-35. Gercken Cod. Diplomaticus Brandenburgensis & Tomi in 4 B. Salzw. u. Stend. 1769-85. H. Frzb. 36. Deffen Stiftshiftorie v. Brandenburg. Braunschw. 1766. H. Frzh. 37. Deffen Nachr. v. d. Herzogen v. Pommern. Berl. 1774. Pppb. 38-41. Hiftor. Beytrage die Preuss. u. benachb. Staaten betr. 4 B. Berl. 1781-81. H. Englb. u. Pppb. 42. Landbuch des Churfürstenthums u. d. Mark Brandenb. Berl. 1781. H. Pgb. 43. Fischbachs Städtebeschreibungen der Mark Brandenb. Erster B. Berl. 1786. Pppb. 44. Ausführl. topographische Beschreib. des Herzogthums Magdeburg u. d. Graffch. Mansfeld. Berl. 1785. Geh. 45. V. Thile Nachricht von der Churmarkischen Contributionsu. Schofs-Einrichtung. Neue u. verb. Aufl. Halle, 1768. Pppb. 46. V. d. Hagen Beschreib. der Kalkbrüche bey Rüdersdorf, d. Stadt Neustadt Eberswalde u. S. w. M. K. Berl. 1785. H. Eb. 47. Delfen Beschreib, d. Stadt Freyenwalde, des daligen Gefundbrunnens u. Alaunwerks. M. K. Berl. 1784. Pppb. 48. Deffen Beschreib. derer v. Uchtenhagen, als Nachtr. zum Vorigen. Berl. 1784. Pppb. 49. Memoire sur les produits du regne minérale de la Monarchie Prusiienne. Berl. 1786. Ppp. Vom Minister v. Heinitz. 50, 51. Friedensschluffe Friedrichs II v. Pr. 2 B. Mühsam gesammelte Originaldrucke. 52. Reaschel des Durchleuchtigsten Hauses Brandenb. Stammbaum. Bayreuth, 1766. Libri rari editie incastrata. Voigt, p. 576. H. Frzb. 53. Ludeci Historia v. d. Erfindung u. Zerstorung des Bluts zu Wilsnagh. Wittenberg 1586. H. Frb. 54. Kehrbergs Abrifs der Stadt Königsberg. 2te Aufl. Berl. 1724 H. Frb. 55. Ausführung der Rechte Sr. K. M. v. Preußen auf das Herzogthum Pommerellen. Beweis der Rechte des Königs auf den Hafen u. Zoll der Weichsel. Berl. 1772. 1773. Pppb. 56, Susemilchs Schneller Wachsthum d. St. Berlin. 1752. Pppb. 57. Exposition des droits de la Mais. Roy, de Prasse sur plusieurs Principautés de la Silesie. 1740. Pppb. 58-60. Staats - und Privatschriften bey Gelegenh. des Bayerischen Erbfolgekriegs. 1778. 1779. 3. B. Pppb. 61. Michaelis Streithistorie v. Lebus. Gatting. 1756; Lentzens Stiftshistorien v. Brandenburg und Havelberg, Halle 1750, 1 B. Pppb. 61. Schmidte Brandenbur gilche

gifche Kirchenhiftorie Betl. 1718: H. Frb. Chronik der Fürstenthums Halberstadt. Bernb. 1754. Ppb. 64. Oelrichs De Botding et Lodding. Traje adv. 1750-Poph. A. Holl. P. 65. D. M. Friderici II. S. Originalausg. Popb. 66-71. Dobneri Monumenta historica Bosmiae. VI Tomi: Pragae 1764-85. H. Frb. 72. Ludovici Bachfenspiegel, N. Aufl. Halle 1750. IL Frb. 73. Habricii Bibliotheca Graeca. Hamb. 1705. Pgb. .74. Helmoldi Chronica Slavorum. Ed. Bangerti. Lubecae 1695. Pgb. 75. Junckers Geographie der mittlern Zeiten. Jena 1712. Ppb. 76. Auszug der angegriffenen und vertheidigten Städts. M. Tab. u. K. 2 Theile. Berl. 1771. H. Frb. . 77. Leuckfeld Antiquitates Poeldenses Michaelsteinenses Amelunkbornenses, Luccumenses. Wolffenb. 1707-10. Pgb. 78. Dessen Antiq. Ileseldens. Catelenburgens. Bursseldens. Ringelheimens. Nordheimens. Quedl. Leipz. u. Wolffenbüttel 1709+ 13. Pgb. 79. Deffen Antiq. Walckenredenf. Leipz. 2705. Pgb. So. Deffen Antiq. Blanckenburgens. Bursfeld. Leipe. 1708-12. Pppb. 81. v. Olenschlagers Geschichte des Rom. Kayferthums. Frankf. a. M. 1755. H. Prb. 22. Dellen Erläuterung der gilldenen Bulle. Frankf. 1766. H. Frzb. 83. Scheidts Nachr. vom hohen und niedern Adel. Hannover 1754. Ppp. 84, 85. Maston Geschichte der Teutschen. 2 Theile. Leipz. 1726. Frb. u. Geh. 86. Lucii Grafensaal. Franks. a. M. 1702. Pppb. 87. Lentzens Fortfetzung v. Luca Grafens. Halle 1751. Ppph. 38. Wenekeri Apparatus et Instruct. Archivorum, Argent. 1713. H. Frzh. 89. Riem u. Rode Ueber die Malerei der Alten. Berl. 1787. A. Schweitz. P. H. Frzb. 90, 91. Mayens Anatomische Kupfertafeln. 6 Hefte in 2 B. Berl. 1783-94. Die Kupfert. find besonders in Fol. geb. Pppb. 92. Def-Sen Abhandl. vom Gehirn, Rückmark u. Urspr. der Nerven. M. K. Berl, 1779. Pppb. 93 - 95. Grotii Annotationes in V. Test. ed. Vogel. 3 Tomi. Halae 1775-76. H. Frzb. 96. Paullini de pagis Germaniae. Francof. a. M. 1699. Pgb. 97. Lockens Vers. vom menschl. Verstande. Uebers. v. Poley. Altenb. 1757. H. Pgb. 98. Deukmal Herzogs Leopold von Braunschweig. Berl. 1787. Geb. 99. Deux Differt. P. M. de Herzberg. Berl. 1781. Pppb. 100. Planti Comoediae. C. Comment. Taubmanni. 1623. Schweinsl. 101. Das Süchsische Lehnrecht. herausgegeb. v. Ludovici. Halle 1721. Ppp. 102. Ludovici Einl. zum Lehnspracess. Halle 1740. Pppb. 103. Grotius de jure belli et pac. ed. Beckmanni. Francof. a. V. 1691. H. Frb. 104. Oelrichs Beytrage zur Geschichte der Gelahrtheit. Berlin 1767. Pppb. 105. Borgstede topographische Beschreibung der Kurm. Brandenb. Erster Th. Berl. 1788. H. Englb.

#### Octavbiinde.

1-4. Oeuvres de Fréderic II. R. de Prusse Publiées du vivant de l'Auteur. T. I-IV. Berl. 1789. Pppb. 5-19. Oeuvres Posthumes de Fréderic II. R. de Pr. T. I-XV. Berl. 1788. Pppb. 20-25. Supplément aux Oeuvr. Posth. de Fr. II. T. I-VI. Cologne 1789. Pppb. 26, 27. Correspondance de Fréderic II. R. de Pr. avec Suhm. P. I. II. Berl. 1787. Geh. 28-30. Friedrichs II. K. v. Pr. bey seimen Lebzeiten gedruckte Werke. 3 Th. N. verb. n. verm. Ausl. Berl. 1790. Pppb. 31-45. Desse hinterlassene Werke. 15 Th. N. verb. und verm. Ausl. Berl. 1789. Pppb. 46-49. Allgemeines Gesetzbuch für die Pr. Stasten. Nebst

dessen Register und Abenderungen. 4 B. M. lat. Typen. 2te Aufl. Berl. 1792. H. Englb. 50-53. Entwurf eines -Allgem. Gesetzbuchs f. die Pr. Stesten. 2 Th. in 4 Banden. Berl. 1734-87. Ropb. 54-62. Helden- Staats- und Lebeusgeschichte Friedrichs II. K. in Pr. 9 Th. Frankf. und Leipzig 1760-70. Popb. 63-69. Denkwurdigkeisen Friedrichs d. Großen K. in Pr. 14 Th. in 7 Band. 1757-64. Pppb. 70, 7t. Fischers Gesch. Kriedrichs II. K. v. Preus. 2 Th. Halle 1787. Ppph. 72-74. Lebens - und Begierungsgeschichte Friedrichs II. K. v. Pr. 2 Th. in 3 Band. Leipz. .1784 - 86. H. Englb. u. Geh. 75. Eloge du Roi de Prusse. P. l'Au, de l'Estai Gen. d. Tact. Nouv. edit. Berl. 1789. Geh. 76. Das Pringsleben des Königs v. Preusen v. Voltaire. 1784. Pppb. 77, Fréderic le Grand. Pppb. 78. Denina Essai sur la vie et le regne de Fréderic II. R. de Pr. Berl. 1788. Pppb. 79. Denina La Prusse littéraire sous Fréderic II. T. I-III. Fortsetzung' des Vorigen. Berlin 1790-91. Pppb. 80-93. Historisches Portefeuille. 7 Jahrgange in 14 Band: Pppb. d. letzte Jahrg. Geh. 94-96. Abhandlungen und Materialien zum neuesten deutschen Staatsrecht. 6 Th. in 3 B. Berl. 1778-79. H. Frb. 108. De Ludewig Reliquise Manuscript. XII Tomi. Francof. Lipf. Halae 1720-41. H. Pgb. u. Pppb. 109-111. Sussmitche Götzliche Ordnung in d. Veränd. d. menschl. Geschl. 4te Ausg. herausg. von Baumann. 5 Th. Berlin 1775 - \$5. Pppb. 112. Abhandlung über die Produkte des Mineralreichs in d. Freuss. Staaten. v. Min. v. Hevnitz. Berl. 1786. Pppb. 113. Gereken vermischte Abhandlungen. 3 Theile, Hamb Leipz. 1771 - 77. Pppb. 114. Deffen Fragmenta Marchica. 6 Th. Wolfenb. 1755 - 63. H. Frb. 115. Deff. Diplomataria V. Marchiae 2 Th. Salzw. 1765-67. H. Frb 116. Dell. Gesch. der Slaven. Lpz. 1771. Pppb. 1117-120. Deffen Reisen, 4 Th. 1783 - 88. H. Englb. 121. Abele Preussische u. Brandenburgische Staatshistorie. N. verm. u. verb. Aufl. Leipz. 1735. H. Frb. 122. Doffen Preufsische u. Brandenb. Staats - Geographie. N. verm. u. verb. Aufl. Leipz. 1735. Pgb. 123. Deffen Fortgesetzte verm. u. verb. Preuss. und Brandenb. Staatsgeographie. Leipzig 1747. Frb. 124, 125. Deffen Teutsche u. Sächsische Alterthümer. 2 B. Braunschw. 1729, 30. Frb. 126, 127. Lentz Marggräß. Brandenburgische Urkunden. 2 Theile. 1753-54. Popb. 128-130. Oetters Geschichte der Burggrafen zu Nürnberg. 3 Th. Frankf. Leipz. 1751 - 58. Pppb. 131 - 132. Corp. juris Fridericianum. 4 Th. in 2 B. Berl. 1781. Pppb- 133, 134- Pelzels Geschichte Kays. Karls IV. 2 Th. Dresd. 1783. Geh. 135-141. Schmidts Gesch. der Deutschen. 7 Th. Ulm 1778-86. H. Frb. u, Pppb. 142-144. Pfeffingers Historie des Braunschw. Lüneburgischen Hauses, 3 Th. Hamb. 1731-34- Pppb. 145, 146. Zöllners Briefe über Schlefien. 2 Th. m. K. Berl. 1792-93. Pppb- 147. Beytruge zur Finanz-Litteratur in d. Preuß. Steasen. Erstes bis 3tes St. Frankf. 1779-80. Pppb. 148. D'Anieres Anl. zur praktischen Kenntnis der in Acciseund Zollsachen für die Chur- u. Neumark ergangenen Landesgesetze. Berl. 1783. Pppb. 149. Gundlings Gesch. der Churmark Brandenb. Frankf. 1753. Pppb. 150. Def-Sen Leben und Thaten Friedrichs I. Churf. zu Brandenb. Halle 1715, Poph. 151. Deffen Leben und Thaten Friedrichs II. Churf. zu Br. Berl. 1733. Pppb. 152. Deffen Brandenburgischer Atlas. Potsd. 1724. Pppb. 153. Deffen. ω F 2 · · BeschreiBeschreibung des Herzogthums Magdeb. Leipz. 1730. Pgb. 154. Huit Oissertations p. M. de Hertzberg. v. 1780-87. Berl. 1787, Popb. 155-157. Deffen Differtations v. 1780-91. in 3 B. Popb. 158-161. Diefelben ins Deutsche überfernt. v. 2780-89. in 4 B. Pppb. 162. Des Königs von Preufsen Abhandl. von der Preuis. Kriegsverfaffung. Frkf. 1771. Mit handschriftl. berichtigenden Anmerkungen vom Krieger. Körber zu Berlin: Geh. 163. 164. Küfteri Bibfiotheca Historica Braudenburgica. C. Accellionib. 2. B. Vratisl. 1743. Berol. 1768. H. Frb. 165, 166. Deffen Collectio Opusculorum historiam Marchic. illustrantium. 2 B. Berl. 1731 - 53. Pgb. 167. Rentsch Brandenburgischer Cederhain. Bareut 1682. Frb. 168, 169. Bielfelds Briefe. ate Aufl. a. d. Franz. 2 B. Danzig 1770. Pppb. · 179. Diesricht Historische Nachricht von den Grafen zu Linden u. Ruppin. Berl. 1725. Popb. 171. Oelrichs Bevträge zur Brandenb. Geschichte. Berl. 1761, H. Frb. 172. Glafey Anecdotorum historiam ac jus publ. illustrantium Colleetio. Dresdae 1734. Pppb. 173. Acktenkhovers Geschichte d. Herzoge v. Bayern. Regensb. 1767. Popb. 174. Ridemanne Historicorum Palaeo - Marchicorum Collectio I. II. III. Salzw. 1726-28. Pgb. 175. Lobens- und Regiorungsgeschichte der Brandenburgischen Chursursten vom Churf. Friedr. I. bis zum König Priedr. I. m. Kpf. Pppb. 176. Lebens - u. Regierungsgesch. König Friedrich Wilhelms I. v. Preußen. Pppb. 177. Was ift für und gegen die Tabaks - Administration zu sagen ? 1786. 178. v. Araim v. Thalern des Brandenb. und Preussischen Hauses. Berl. 1788. Pppb. 179. Scheidts Anmerk. und! Zufinze zu Mosers Einleit. in d. Braunschw. Lüneb. Staatsrecht, nebst dem dazu gehör. Cod. diplomat. Götting. 1757-59. Popb. 180-187. Collection d'Auteurs Classiques François. 3. B. Boileau, Racine, Moliere. Borl. 1787-88. Pppb. 188, 189. v. Irwing Erfahrungen u. Unterf. über d. Menschen. 4 Th. in 2 B. N. verb. u. verm. Ausg. Berl. 1777-25. H. Bb. 190-197. Mayers Beschreibung des ganzen menschlichen Körpers. 8 Band. Berl. 1783 - 94. H. Englb. 108. Deffen Beschreib. der Blutgefässe d. menschl. Körpers. 2te verm. u. verb. Aufl. Berl. 1788. Die Kupfer dazu find befond. in Fol. geb. H. Englb. 199. Philosophifche Untersuchungen über die Amerikaner. A. d. Franz. d., Hrn. v. P. 2 Tb. Berl. 1769. H. Frb. 200. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. P. M. de P. 2 Theile. Berl. 1773. H. Eb. 201. Philosophische Unterf. über die Egyptier u. Chineset. Uebersetzung d. vor. 2 Th. Berl. 1774. H. Frb. 202, 203. Recherches philosophig. fur les Grecs. p. M. d. Pauw. 2 Th. Berl. 1787. Pppb. 204, 205. Philosophische Unterf. über d. Griechen. v. Hn. v. Pauw. A. d. Franz. übers. mit Anmerk. v. Villaume. 2 Theile. Berl. 1789. Popb. 206-209. Ephemeriden der Menschheit. Jahrg. 1781, 82. 4 B. Pappb. Leipz. 210-212. Die heil. Schrift übers. v. Grynaus. 2te verb. Aufl. 3 Th. Berl. u. Basel 1782. H. Englb. 213, 214. Jesains übers. v. Cube. 2 B. Berl. 1785, 86. Frb. 215-217. Les Ecvipains de l'Histoire Auguste. Trad, en Franc. T. I-III. Berl. 1775. H. Frb. 218-220. Ammien Marcellin. Trad. en Franc. T. I - IIL Berl. 1775. Pppb. 221 - 222. Vie d' -Appollonius de Tyane. p. Philostrate. Trad. en Franç. 4

Th. in 2 B. Beel, 1974; H. Fib. 221, 224, Bruce Reifer in das innere v. Africa an d. Quellen des Nils. a. d. Engi. übers. v. Culin. 2 B. Rinteln 1791. Popb. 215., 226. F. fekers Gesch. des teutschen Handels. 2 Theile. Hannover 1785. Popb. 227, 228. Scheele Physische u. Chemische Werke, herausg, v. Hermbstüdt. 2 Th. Berl. 1793. Ppph. 229-231. Hermbstädts Experimentalchemie. 3 Th. Berlin. 1791. I ppb. 213. Morveau Grundlatze der Chemischen Affinität. A. d. Franz. übers. v. Veit. M. Anm. v. Hermb-Städt. Berl. 1794. Ungeb. 233. Klaproths Beyträge zue chemischen Kennen. d. Mineralkörper. Erster B. Berlin 1795. Ungeb. 234, 235. Tieftrunks Cenfur des Protestantifchen Lehrbegr. 2 Th. Berl. 1791-94. Pppb. 236, 236. Robertsons Gesch. v. Amerika. A. d. Engl. übers. v. Schiller. 2 B. Leipz. 1777. H. Frb. 238. Hubners Staats - Zeitungs - u. Conversations - Lexicon. Neueste Aufl. Wien 1780. Pppb. 239, 240. Heinrichs Sächliche Geschichte. 2 Th. Leipz. 1780-82. H. Frb. 241, 242. Difcours fue les Vicissitudes de la litterature. p. M. Denina. Trad. de l'Ital. Tome I. II. Berl. 1786-90. Pppb. 243. Grubers Lehrfystem der Diplomatik. Wien 1783. Ppph. 244, 245. Briefwechsel über die Justizeef. in d. Preufs. Staaten: 3 H. 2 B. Berl. 1780-84. Pppb. 246. Arriani Expeditionis Alemandri libri VII. et Hist. Indica. Graece et lat. c. annoc. Raphelii. Amstelzed. 1757. H. Frb. 247. Aeschyli Tragosdiae. Rec. Schütz Vol. I. H. Halae 1782, 83. H. Frzh. 248. Schutz in Aeschyli Trag. Comment. Vol. I. Halae 1782. H. Frb. 249. Samml. ungedruckter Urkunden zur Erläuter. d. Niederfachlischen Gesch. 2 B. in 1 B. Hannov. 1749 - 72. H. Frb. 250. Grotius de Ver. Rel. Christ. Ed. Clerici. Amftel. 1709: H. Frb. 251, 252. Haufens Stantsmaterialien. 2 B. Deffau 1784-85. Pppb. 253. Deffes Staatskunde v. Holland. 4 Stücke. Berl. 1785. Pppb. 254. Dokm über den Fünstenbund. Berl. 1785. Pppb. Darftellung des Fürstenbundes. 2te verb. Aufl. Leipzig 1788. Pppb. 256: Dohm über die Lütticher Revolution. Berl. 1790. Pppb. 257. Geschichte der Lehen. Frankfurt 1785. Pppb. 258. Kluber Gesch. der Gerichtslehen. Er-Jang. 1785. Pppb. 259. Wenk Entw. der Geschichte d. Oesterr. u. Preuss. Statten. Erste Abth. Leipz. 1782. Geh. 260. Schrapteufel, 1570; Bunnteufel, 1566; Gefindteufel, 1566; Hurenteujel, 1563; Hosenteufel, 1563. Schwit I B. 261. Gefch. d. Königin Elisabeth v. Engl. v. Madem. v. Keralio. Erster B. Berl. 1789. Pppb. 262. Erasmus Lob der Narrheit. M. K. v. Chodowiecky. Berl. 1781. Pppb. 263. Candide p. Mr. de Voltaire. M. K. v. Chodowiecky. Berl. 1788. Pppb.

#### Instrumente.

Eine Ingenhoussische Elektristmaschine und eine Lustpumpe. Die Glasscheibe der erstern ist 18 Zoll im Durchmeiler und 1 Zoll dick. Die Axe und der Konduktor
sind von gelber fester Komposition, massiv und sehr sauber gearbeitet, so, dass jede Spitze am Kollektor ausund eingeschraubt werden kann. Der dabey besindliche
Apparat bedeutet indessen wenig. Der Stiefel der Lustp.
ist 1 Fuss lang und alles an ihr unversehrt, ausser dass
die Glocke mangek.

deï

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 76.

Sonnabends den 18ten Junius 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Chronik deutscher Universitäten.

### Sena

Das Programm zu der bereits angezeigten Inaugural-Disputation des Hrn. D. Paulus vom Hrn. D. u. Prof. Schmid handelt de Joanne a Jesu dilecto.

Das beym Prorectoratwechsel v. Hrn. Hofr. Schütz am 6 Februar herausgegebene Programm enthält: Cri-Jeos Wakefieldianae Ewipidis quibusdam locis adhibitae eensuram.

D. 20 Febr. vertheidigte Hr. Friedt, Marc. Lindheimer, a. Frankfurt a. M., seine Inauguraldissertation, unter der Ausschrift: de Testamentis francosordiensium eoram tribus Senatoribus vel corum vicariis conditis. Das Programm v. Hrn. Hofr. Reichardt ist überschrieben: de cane malescerum indagatore.

D. 3 März vertheidigte Hr. Gabr. Jonat. Schleusner, aus Danzig, zur Erlangung der medicin. und chirurg. Doctorwürde, allgemeine Sätze aus der gesammten Arzneywissenschaft. Die noch zu liefernde Inauguraldisserztion handelt de Geographia medica. Das Programm v. Hrn. G. Hfr. Gruner ist überschrieben: Jo. Stepk. Bernardi resigniae medico-criticae II.

D. 12 März vertheidigte Hr. Gabr. Christian Anton Haupt, a. Wismar, zur Erlangung der juristischen Doctorwurde, seine Inauguraldissertation: de legato servitutis tacito. Das Programm vom Hrn. Host. Schnaubert ist überschrieben: Veri sensus quaestionis de existentia corporis evangelicorum ejusque juribus controversae. (8. 4 des Progr. Z. 33 in d. Note lese man st. exerciti, exercitum.)

D. 15 Marz vertheidigte Hr. Johann Sulzer, a. d. Schweiz, seine Inauguraldissert. zur Erhaltung der medicin. u. chirurg. Doctorwurde: de arsenici usul medico observationibus quibusdam illustrato. Das Programm vom Hrn. G. Hfr. Gruner hat die Ueberschrift: Jo. Stepk. Bernardi reliquiae medico-criticae III.

D. 17 Marz vertheidigte Hr. D. Joh. Christian Starcke, mit seinem Respondenten, Hn. Dd. Wilh. Gottsr. Herder, seine Dissert. p. licent. legendi: de hernia vaginali et strictura meri, observatione illustrata.

D. 19 Marz vertheidigte Hr. Wish. Gotter. Herder, a. Buckeburg in Westphalen, seine Inauguraldissert. zug Erhaltung der medicin. u. chirurg: Doctorwürde: de nativo prolapsu vesicae urinariae inversae in puella observato. Das Progr. v. Hrn. G. Her. Gruner handelt de sorensi venesicii notione rite informanda:

Das am Osterfeste im Druck erschienene, v. Hrn. D, Paulus versasse, Programm ist überschrieben: Pharisasorum de resurrectione sententia ex vibus Josephi, Archaeclogi, locis explicatur.

D. 30 Marz erhielt Hr. Joh. Gottfr. Bremser, aus Wertheim, die medicin. u. chirurg. Doctorwürde, nachdem derselbe seine Inauguraldisser: de calce antimonii Hossmani cum sulfure, vertheidiget hatte. Das Progrivom Hrn. G. Hfr. Gruner ist überschrieben: Jo. Stepk. Bernardi reliquiae medico-criticae IIII.

#### Bamberg.

Am sten Januar vertheidigte Hr. Phil. Ant. Kreuser, a. Bamberg, auserleiene Sätze aus dem ganzen Umfange der Rechtsgelehrsamkeit, und erhielt darauf die Licentistenwürde. Sein Präses und Promotor war Hr. Hofr. und Obereinnahmskonsul. v. Reider.

Am 12ten Januar eröffnete der neu aufgestellte Leherer der ausländischen Sprachen, Hr. Gerard le Giey, seinne Sprachkollegien.

### Erlangen.

Am 4 Jan. Hr. Mag. Jos. Aloys Frölick, (Mitgl. der botanischen Gesellschaft zu Regensburg, v. Oberdorf im Algau,) Dist. inaug. med.: de Gentiana. (9 Bog. gr. 8. m. 1 K.)

Am 13 Pebr. vertheid. Hr. D. Heinr. Chrift. Ernk Kölle, (resp. Hr. Karl Rabe,) um juristische Vorlesungen halten zu dürsen, seine Disputation: De fundamentis usurum praestationis. (2 Bog. u. 2 Bl. 8.)

Am 27 Febr. vertheid. Hr. Geo. Wolfg. Angustin Finkenscher, v. Bayreuth, erster Collaborator am hiefigen
(4) G Gymna-

Granasium, bey fainem Abgang vom philolog. Seminasium, den ersten Theil seiner historisch-antiquarischen Disputation: Num Marcus Attilius Regulus, Romanorum dux, a Carthaginienstbus adfectus sit supplicio (21 Beg. 2.), and erhich hernsch die Magisterwürde.

Am 23 Marz vertheid. Hr. Geo. Friedr. Kirchner, a. Bffenheim, Diff. Inaug. med.: de atrophiae infaktum cauge. (2 Bog. 8.)

Das am 26 Marz ausgetheilte Ostersestprogramm hat den Hrn. D. Häntein zum Verfasser, und enthält: Observationes de temporis, quo Jesus Christus cum apostolis varjatus est, duratione, (2 Bog. 4.)

### Göttingen

D. 26 Januar ertheilte die hiefige theologische Facult. dem Hrn. Prediger Pet. Olivarius Bugge, in Dännemark, die theologische Doctorwürde abwesend. Die eingesandte bey Dieterich verlegte Dissertat. handelt: de perverstate semana morali ejusq. vrigine et ratione universe. (7 B. 4.)

D. 18 Febr. erhielt der Hr. Superist. Heine. Chrift. Gehe, gleichfalls abwefend, die theologische Doctorwurde.

D. 19 März erhielt Hr. Georg Friedr. Mühry, a. Hanmover, nach vertheidigter Differtat.: de acris fixi inspisati usu in phthisi pulmonali (9 Bog. 4.), die medicin. u. chirurg. Doctorwürde.

D. 26 Marz vertheidigte Hr. Joh. Georg Schumann, a. Eschewege in Hessen, Theses, welche er statt seiner annoch zu liesernden Dissertation: de constructione judiciali contractuum secundum jus provinciale Hassiucum, herausgegeben hat, und erlangte die juristische Doctorwurde.

D. 30 März vertheidigte Hr. Joh. Wilh. Schütze, aus Hamburg, seine Dissert: Origines et fata doctrinae de egrefia liberorum ex potestate parentum, ex fantibus juris Germanici eruto (8 B. 4.), und erhielt die Doctorwürde in der Rechtsgelahrtheit.

D. 31 Mars vertheidigte Hr. Wilh. Jac. Baumhauer, a. Hamburg, einige Theses, welche statt der von ihm annach zu liesern versprochenen Dissertation: de litterarum esmialium discontatione, herausgegeben sind, und erhiektie Doctorwürde beyder Rechte.

Das Namens der Universität herausgekommene, vom Mrn. Consistorial-Rath Plank versasse Osterprogramm enthält: anecdota quaedam ad historiam Concilli Tridentini gertinentia. (1 B. 4.)

# Leipzig.

D. 11 Febr. hielt die philoseph. Facult. die jährliche Magister-Promotion, bey welcher nachbenannten, Hr. Gottl. Dan. Theod. Schröer, a. Leuba; Hr. Joh. Christ. Hosman, a. Schlettau; Hr. Carl Beni. Schade, a. Sorau; Hr. Gostsfried Fähse, a. Schleesen; Hr. Carl Theodor Canjahr, a. Sorau, Jur. Baccal.; Hr. Carl Aug. Kuhl, a. Baaledoof, Medic. Baccal.; Hr. Johann Friedrich

Wilhelm Döring, aus Luceau, die das Magisterium nach vorgängigem Examen per diplomata erhalten haben, annoch folgenden 6 Candidaten, als: Hr. Aug. Gottl. Hossmann, a. Budistin; Hr. Heinr. Aug. Gottl. Fleischkammer, a. Altenhayn; Hr. Gottsr. Bogher, a. Ludwigsderf; Hr. Friedr. Christ. Gelpke, a. Delitsch; Hr. Joh. Aug. Mart. Hussenritter, a. Freiburg; Hr. Dav. Ludw. Wigsand, Topssenditer, a. Freiburg; Hr. Dav. Ludw. Wigsand, Topssenditer, a. Freiburg; Hr. Dav. Ludw. Wigsand, Topssenditer, und alle 13 zusammen besentlich renunciret wurden. Das zu dieser Feyerlichkeit von dem Decan der philosoph. Facultät, Hn. Pros. Arnds, geschriebene Programm handelt: de origine Accisas provincialis, und der von dem Pros. Poes., Hr. Joh. Ocorg Eck, verserigte Panegyricus: de modestia ad loc. Cicer. de ossic. II. 13.

D. 13. Febr. vertheidigte, unter dem Vorsitz des Ha. Assess. Biener, Hr. Friedr. Bened. Weber, a. Leipzig. seine Dissert.; de suprema Principis in sivas inspectione legibus patriis illustrate.

Den 20 Febr. habilitirte fich Hr. M. Moritz v. Profe, a. Dresden, durch die von ihm ausgearbeitete Differt.? de usu logarithmorum infinitinomii in theoria aequationum, und vertheidigte selbige mit seinen Respondenten, Hn. Joh. Carl Burckhardt, a. Leipzig, wodurch jener das Recht, philosophische Vorlesungen auf hiefiger Universität zu halten, erlangte.

D. 16 März hielt Hr.D. Weise, wegen der ihm verliehenen ausserordentl. juristischen Professur, die gewöhnliche Antrittsrede, und lud dazu durch folgendes Programm ein: de Deputationibus Ordinum Germaniae quae ad tractanda pacis negotia eliguntur.

Am Isten Osterseyertage hielt der Studios. Theol., Hr. Carl Friedr. Grossmann, a. Schlessen, die gewöhnliche Rede in der Pauliner Kirche, wozu der Ist. Pralat und Domh., D. Burscher, durch ein Programm: Autogrophorum, illustrantium rationem, quae interessist Erasmo Rotarodamo cum aulis et hominibus sevi fui praecipuis omnique republica, Spicileg. XXII. eingeladen hatte.

Um das Recht zu erlangen, als Präses juristische Theses öffentlich zu vertheidigen, hat Hr. D. Joh. Aug. Apel, Oberhofgerichts - u. Consistor. Advocat, ein Programm: leges in delicta circa arbores, unterm 31 März. bekannt gemacht.

# II, Ehrenbezeugungen.

Hr. August Wilh. Schlegel, der seit der holländischem Revolution aus Holland zurückgekehrt ist und sich jetze in Jena aufhält, hat den Charakter eines Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädtischen Raths erhalten.

In der Sitzung vom Sten Febr. d. J. hat die gelehren Gesellschaft zu Nürnberg, die unter dem Namen des pegnehischen Blumenordens bekannt ist, den Hrn: Pfarrer Mayer, zu Speyer, zum Ehrenmisgliede aufgewonnnen.

### III. Beförderungen.

Leipzig. Die beiden Baccalaur. Theol., Hr. M. Joh. Aug. Heinr. Tittmann und Hr. M. Friedr. Aug. Caras, find zu ausserordentlichen Professoren der Philosophie auf hießger Universität ernannt worden.

Der Hr. Charge d'affaires v. Schwarzkopf zu Frankfurt a. M., hist von Ihro K. M. v. Großbritannien als Dero Königl. - Churfürftl. Minister-Resident am Churand am Oberrheinischen Kreise accreditirt und dadurch zu Frankturt sixirt worden.

Hr. M. J. M. Affprung ist noch im vorigen Jahre am Seminario zu Reichenau in Graubunden als Professor angestellt worden.

Berlin, 2./16 Apr. 96. Der König von Preußen hat den zeicherigen Kriegs- u. Domainen-Rath, Hn. Kretschmann, zu Bayreuth, als geheimen Regierungs- und vortragenden Rath bey dem Landesministerio der Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth, mit dem roulirenden Rang der Regierungs- und Cammerdirektoren und einem Gehalt von 3500 Gulden, angestellt.

Der König von Preußen hat den ordentl. Prof, der Rechte zu Königsberg, Hrn. D. G. F. Holzhauer, zum Kanzler und Direktor der dortigen Universität, wie auch zum ersten Professor der Juristensakultät, ernannt.

Hr. M. D. Ch. Sexbold, bisheriger Prof. zu Buchsweiler, ist zum öffend. Prof. der alten Litteratur auf der Universität zu Tübingen ernannt worden.

Bamberg. Hr. Peter Ziegler, beyder Rechte Licentiat, wirklicher Hof-Regierungs- und Kammerrath, dann Beyfitzer des kaiserlichen Landgerichtes, ward von dem Amte Vilseck in der Oberpfalz nach dem Amte Höchstadt versetzt. Selne Beantwortung der von dem unvergestlichen Fürsten Franz Ludwig ausgestellten Preisfrage, über die Einrichtung des Armenwesens auf dem Lande, erhielt den zweyten Preis von 20 Dukaten, und ward von der Dederichschen Buchhandlung zu Bamberg ausgelegt. Das Amt Vilseck erhielt der als Auditeur hey dem kais königlnigt. Subsidienbattsillone Bamberg stehende Hauptmann Sensburg. Er ist der Uebersetzer des Stantsrechts von Real, das in der Göbhardsichen Universitätsbuchhandlung erschien.

# IV. Belohnungen.

Se. Herzogl. Durchl. v. Braunschweig haben den Hrn. Hofr. Eschenburg ein Canonicat beym St. Cyrlaksstist in Braunschweig gnädigst verliehen.

Würzborg. Unles Fürst und Bilehof, Georg Karl,

batte den Prof. Metz an dem hiefigen Gymnasium aufgefodert, zum Gebrauche der ersten philosophischen Gymnasiums-Classe einen Grundriss der Logik zu versertigen.
Dieser ist nun in lateinischer Sprache erschienen, und
der Vs. erhielt vom Fürsten ein schmeichelhaftes, Rescript unter dem 12 April nebst 30 Speciesducaten.

### V. Todesfälle.

Am 28 April 1796 Rarb zu Ebersdorf im 72 Jahns feines Alters, Hr. Heinrich der XXVIste Graf Reufs. Präsident der lateinischen Gesellschaft zu Jena. Im Beste einer ausgebreitsten und gründlichen Gelehrsamkeit, hatte er sich besonders die Reussische Haus- und Landesgeschichte zu seinem Lieblingssach gewählt; wovon er auch viele einzelne Abhandlungen hat drucken lassen. Die Aussteze historischen Inhalts und besonders die Beyträge zur Reussischen Geschichte in sämtlichen, bis jetzt erschienenen 13 Jahrgängen des Lobensteinischen Intelligenzblattes, rühren meistens von ihm her.

Als eifriger Geschichtsferscher unterhielt er stets unsgebreitete Verbindungen mit vielen berühmten Gelehrten.
In seinen frühern Jahren betrat er die diplomatische Laufbahn; die er jedoch wegen zunehmenden Mangels am Gehör bald verliess. Von dieser Zeit an unterhielt sich sein
durch Studien und Reisen gebildeter Geist durch stille
Beschäftigungen einer literarischen Musse; durch seine
Gefälligkeit und zuverkommende Güte des Herzens von
allen, die ihn näher kannten, geliebt.

Seine historische Sammlungen sind, seiner Verordnung gemäs, in die Hände des regierenden Hn. Grafen Reuss zu Ebersdorf, Heinrich des 51sten gekommen, der solche besonders ausstellen lassen, und den Gebrauch und fernere Verbreitung gewiss auf alle Weise erleichtern wird.

Am 5 März starb zu Windsheim der verdiente und rühmlich bekannte zweyte Stadtphysikus, Hr. D. Hellmuth, an den Folgen eines Faulsiebers, im 42sten Jahr seines thätigen Lebens-

Speyer, am 18 April 1796. Unler Gymnefium erlict heute einen großen Verluft durch den Tod des Rectors, Hr. Simon Heynemann. Er war am 10 Jenner 1762 zu Hanas geboren, ftudierte zu Halle, wurde im Jahre 1783 als Conrector an unfer Gymnasium berufen und nach dem Abgange des Hrn. Rectors, M. Hutten, nach Tubingen, zum Rectorat befordert. Hunger und Kummer, Sorgen and Angit, als Geifeln des jetzigen, für unfre Stadt und Degend so verderblichen, Krieges, richteten in seinem Hörper eine folche Zerrättung an, dass ihn in der Charwoche eine heftige Nervenkrankheit überfiel, an der er denn auch nach dazu gekommenen wiederhoken Schlagaufällen unter den fürehterlichsten Kopfschmerzen im 35ften Jahre feines thätigen Lebens verschied. So groß dieser Verluft für mifer Gymnafium ift, des nun im ejgentlichsten Verstande verwaist ift, indem une jetzt nur noch der unterste Lehrer desselben übrig bleibt: so ist er dock

doch für seine Frau und für seine funf unmündigen Kinder ungleich größer. Als wir 1789 unser hundertjähriges Dankfest seyerten, wurde seine Rede, die er davon hielt, im Journal von und sür Deutschland gedruckt und seine Schuleinladungsschristen, besonders aber sein Plan zur zweckmäsigern und bessern Einrichtung unsers Gymnasiums, sind bekannt. — Gleich am Tage nach dem Ableben unsers verewigten Heynemanns stellte der Magistrat den seit Ostern von der Akademie zurückgekommenen Candidaten, Hn. Spotz, an unserm Gymnasio als Lehrer an.

Am 2ten Mürz starb in Gotha, Hr. M. Jak. Friedr. Schmidt, erster Pastor an den beyden dortigen Hauptkirchen; berühmt durch seine dreymal ausgelegte teutsche Uebersetzung der Horazischen Oden, und durch andere gelehrten Schriften, im 66sten Jahre seines Alters.

Am Izten Marz starb in Frankfurt a. M. der Freyhr. Friedr. Sam. v. Schmidt, Hr. zu Rossan, markgräst. Badischer geheimer Legationsrath, wie auch Hessen-Casselfcher geheimer Rath, oberrheinischer Kreisgesandter und Resideut, ein gelehrter Alterihumsforscher, alt 59 Jahre.

Coburg. Am 16 März 96 starb der hiesige Generalsuperint., Consistorialr., Scholaroh und erster Prof. des akadem. Gymnasiums, Hr. D. Ehregott Nicolaus Bugge, in seinem 71sten Jahre an den Folgen eines wiederholten Schlagslusses. Er war zu Gothenburg in Schweden 1725 gebohren, studirte zu Jena und blieb dort einige Zeit als Privatdocent u. Garnisonprediger. Hierauf wurde er als Superintendent nach Noustadt an der Heyde im Coburg. gerufen und kam endl. 1777 nach Coburg selbst in der oben angegebnen Qualität. Er war ein Mann von wielen ausgebreiteten Kenntnissen in der Theologie, aber noch schätzbarer wegen seines vortress. Characters u. seiner Mildthatigkeit gegen Arme.

Am 24 Jan. 1796 starb Hr Joh. Michael Bernhard, luther. Prediger zu Jurroschin; im sonstigen Grosspohlen, an einer Nervenschwäche im 53 Jahr seines Alters. Seine Schristen stehen in Meusels gel. Teutschl. verzeichnet, auch hat er deren noch mehrere in Manuscript, aber fertig zum Druck hinterlassen, auserst sonderbar u. leidenvoll waren die Schicksale seines Lebens.

Am 30 Apr. starb zu Freyberg Hr. D. Karl Friedr-Happ, Oberbergamts- und Oberhüttenamts- wie auch der Saigerhütte Grünthal und des Amts Frauenstein Physikus (geb. zu Marienberg am 21 Jan. 1757); vortheil haft bekannt durch seine Inauguralschrist: Vermism insessinorum hominis historia. Lips. 1780. und schätzenswerts wegen seiner Kenntnisse und seines Eisers in seiner mühfamen Praxis; besonders aber wegen seiner Verdienste bey Errichtung und Direction einer medicinischen Lesegesellschaft für Freyberg und die umliegeside Gegend.

### VI. Oeffentliche Anstalten.

A. B. Am Henneberg. Gymnasium zu Schleusingen find seit einigen Jahren mit den Lehrern verschiedene Veränderungen vorgegangen. Der dabge Terrius, Hr. Reinhard; kam 1794 als Rector und Professor nach Hildburghausen, seine Stelle erhielt der Collaborator, Hr. Schüler. 1795 ftarb der dalige Conrector Anschütz in seinem 67sten Jahr, der über 30 Jahre an diesem Gymnasium treue Dienste geleistet hatte. Der College Tertius Schiller wurde Conrector. An deffen Stelle kam der Hr. Mag. Tinius, aus der Niederlausitz. Das ganze Lehrer-Personale des Gymnasiums besteht jetzt in folgenden Marnern: 1) Ilr Rector u. Professor M. Walch, 2) Hr. Conrector Schuler, 3) Collega tert. Hr. M. Tinius, 4) Inspector alumnor. u. Coll. quart. Hr. Motz. 5) Cantor B. Collaborat. Hr. Staps, 6) College quint. Hr. Kühler, 7) Coll. fext. Hr. Göckel und 8) Coll. fept. Hr. Wike. Hierzu kommen noch der Conlistor.-Affest. u. Superintend. Hr. M. Löschigk, der Stadt- u. Landphys. Hr. D. Schade und der franzol. Sprachmeister, Hr. Demart, die alle auch noch Unterricht auf dem Gymnas. ertheilen muffen. Verbefferungen, deren diese Lehranstalt freylich noch viel bedarf, sollen, vorzügl. in Ansehung der Lectionen bey den untern Classen, bereits im Werk fern.

Nürnberg. Am 23 May 1796 hielt die hielige Gefelf-schaft zur Beförderung vaterländischer Industrie, deren diessjahriger Director Hr. Senator Hanns Carl Welfer von Neunhof ist, ihre alljährige öffentliche Versammlung auf dem großen Saale des dasgen Rathhauses, und legte von ihren bisherigen Bemühungen Rechenschaft ab. Auf ihre bekanntgemachte Preisaufgabe:

"Womit können Knaben in Industrie-Schulen am nutzlichsten beschüftigt werden?"

liesen neun Beantwortungen ein. Die des Hrn. Christoph Büchners, Directors eines hießgen Erziehungs-Instituts, erhielt den Preis von funfzig Gulden: — Zu gleicher Zeit lies obige Gesellschaft auf 5 Quartbogen drucken: "Dritte Rechenschaft über die, von edlen Menschenfreunden, zu der, für hülfsbedürstige Bürger in Nürnberg errichteten Leih- u. Unterstützungszoffe erhaltenen milden Beytzäge vom 24 April 1795 bis 30 April 1796 öffentlich abgelegt von der Gesellschaft zur Besörderung der vaterländischen Industrie. Nürnberg, im May 1796. 40 S. in 4."

Nach dieser Rechenschaft betrug die Einnahme an Beyträgen

vom ersten Jahre
vom zweyten Jahre
vom gegenwärtigen

fl. 4875 4 kr.

Die Summe der noch ausstehenden Gelder ik 4008 fl. 30 kr., die Summe der Rücksehlungen beträgt 1144 fl. 14 kr. und die Summe der Ausgaben vom 29 Jul. 1795 bis 28 April 1796 beträgt 2258. — Die Zahl der Perfonen, die umerstutzt wurden, ist 1540

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 77.

Sonnabends den 18ten Junius 1796.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neus periodische Schriften.

Prankreich im Jahr 1796. 4tes Stück. Altona, in der Druckerey der Expedition des Merkurs, auch bey Bohn in Lübeck, enthalt; I. Briefe, geschrieben auf einer Reise durch die Niederlande nach Holland. 7ter und betzter Brief. II. Nachricht über das Leben und die Werke Lsvoisers, von Hieronymus Lalande. III. Aus einem Briefe aus Aachen. Im März. IV. Nachtrag zu den Memoiren von Dümouriez. V. Auszüge aus den Briefen eines Nordländers. VI. Zweyter Schrey der össentlichen Meinung über den Frieden. VIL Auszug aus dem Tagebuche eines Deutschen in Paris. VIII. Pariser Theater-Vorfälle. IX. Neue französische Bücher. X. Ee Salut de la France.

Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufakturen von Lorenz von Crell, Istes St. 1796 enthält: I Chemische Untersuchung der Bierhefe, nebst Beschreibung eiher kunstlichen Hese; vom Hrn. Bergkommissär We-Arumb. 2. Nachricht von einem neuen Eudiometer vom Hrn. Guyton - Morveau zu Paris. 3. Ueber fäuerliche, vitriolische und einige Doppelsalze; vom Hrn. Prof. Link. 4 Beobachtungen über einige Thatfachen, die man dem antiphlogistischen Systeme entgegengesetzt hat; vom Hen. Berthollet. 5. Auszng eines Briefes an Hrn. Guyton-Morveau; vom Hrn. Prof. Gadolin. 6. Abhandlung über die Zusammensetzung des fürbenden Stoffs vom Berliner Blau; vom Hrn. Clouet. 7. Zerlegung von Jame's Pulver. Ein Auszug vom Hrn. Hassenfratz. 8. Abhandlung über das Kochsalz; über die Art, wie es über die Oberfläche der Erde verbreitet ist, und über die verschiedenen Verfahrungsarten, um es zu erhalten; vom Hrn. Haffenfratz. 9. Welches find die Düngarten, die für die verschiedenen Arten der Aecker am zuträglichsten find? und welches find die Ursachen ihres wohlthätigen Einflusses in jedem besondern Falle? vom Hrn. Kirwan. 10. Beobachtungen der Wirkungen der reinen Luft auf die Oele; vom Hrn. Sennebier. II. Abhandlung über die Lage verschiedener Blöcke von mancherley Stelnen, welche man in bergigten Gegenden beobachtet; vom Hrn. Hallenfratz. 12. Beschreibung eines atmosphärischen Eudiometers; vom Hen. Reboul. 13. Chemische Untersuchung des Lasurblau's (cendres bleues), und Vorschrift, es au bereiten; vom Hrn. Pelletier.

2tes Stück enthält: I. Ueber den Sakather; vom Hrn. Prof. Klaproth. 2. Ueber die Verbrennung des Diamants; vom Hrn. Prof. Lampadius in Freyberg. 3. Kurze Nachricht eines Reisenden über die kieselartigen Uoberzüge in den warmen Bädern in Italien, besonders diejenigen, welche sich in den Phlegräischen Gesilden im Königreich Neapel befinden. 4. Beobachtungen über die Strontianerde im Schwerspathe; vom Hen. Prof. T. Lewitz. 5. Welches find die Düngarten, die für die verschiedenen Arten der Aecker am zuträglichsten find? und welches die Urfachen ihres wohlthärigen Einfluffes in jedem besondern Falle? vom Hrn. Kirwan. 6. Bemerkungen über die Versuche der Herren Pasts van Trookwyck und Deiman wegen der Zerlegung des Wassers in dephlogistissite und brennbare Luft. In einem Briefe an einem Freund; vom Hrn. G. Carradori. 7. Ueber Verpuffung des Salpeters; vom Hrn. Carradori. 2. Ueber die Platina, die den Alten schon bekannt war; von P. Don Ant. Mar. Cartinovis. 9. Ideen über die Bildung des Granits; vom Hrn. Grafen von Razoumowsky. 10. Zweyte Abhandlung über die Erklärung verschiedener Erscheinungen, die gegen die Gesetze der Verwandschaft zu seyn scheinen; vom Hen. Hassenfratz. 11. Brief des Herrn Kasteleyn an Hrn. van Mons über die Eigenschafe des Alkohols, eine größere Menge flüchtiger Oehle in der Hitze als in der Kälte aufzulösen. 12. Betrachtungen über den Gebrauch des mit Berlinerblau gesättigten Alceli's und Kalks in der Färberey; vom Hrn. C. L. Berthollet.

3ter Stück enthält: 1. Anzeige eines zur vellkommenen Entwässerung des Weingeistes nothwendig zu beebachtenden Handgriss; vom Hrn. Prof. T. Lowitz. 2. Von dem Verhältnisse der Strontianerde gegen die Sänre, in Vergleichung mit der Kalkerde; vom Hrn. Host Apotheker Meyer. 3. Einige Bemerkungen über die Destillation ätherischer Oehle, und besonders des Oehls von der Monande; vom Hrn. Hrn. Rathsapotheker Bruim in Gustrau. 4. Vermischte chemische Versuche; vom Hrn. Prof. Lampadius. 5. Welches sind die Düngarten, die für die verschiedenen Arten der Aecker am zuträglichsben find? und welches sind die Urstehen ihres wohltlätigen

(4) H

Einfluss in jedem besondern Falle? vom Hrn. Kirwan. 6. Ueber die Entzündung der geschweselten Metalle bey dem Ausschlusse von Lebenslust; vom Hrn. Prof. Lowitz. 7. Entwickelung des Begriss: Kohlenstoff; von L. v. Crell. 8. Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber. 9. Erste Abhandlung über die Ernährung der Pflanzen; vom Hrn. Hassenfratz. Anzeige chemischer Schristen: 1. Grens systematisches Handbuch der gesammten Chemie, 2r Th. 2te ganz umgearb. Aust. 2. Nose, L. W., Sammlung einiger Schristen über vulkanische Gegenstände und den Basalt.

### II. Ankendigungen neuer Bücher.

Von dem Wochenblatte des aufrichtigen Volksarztes enthält der Monat Merz folgendes. Noch etwas über die Furcht vor dem lebendig begraben zu werden, von D. Sponitzer. Von dem Einftusse der Luft auf die Gefundheit und das Leben der Neugebohrnen, v. H. Eingegangene Fragen. Ueber die Ungewissheit des Todes bey Verunglückten, v. D. Struve. Der Monat April. Von dem Einflusse der Gefundheit auf Sittlichkeit und der Sittlichkeit auf die Gesundheit, v. H. Ein Wort'an Laien über de Epstephe, v. D. Sponitzer. Von dem Einflusse der Religion auf Heilung der Krankheiten und besonders derjenigen, mit welchen unser Zeitalter hauptfachlich benattet ift, vom H. Ueber Mittel und Kuren wider den Bandwurm, v. D. Sponitzer. Beantwortung der Fragen: "welchen Eintluss hat die gelinde Winterwitterung auf unsern Körper ! Was wird uns diese für Krankheiten bringen? Kann man sich gegen diese auch schützen?" v. H.: Der Monat May. Ein paar Worte über die Schädlichkeit heis genossener Speissen, v. D. Klett. Ueber die Art neugebonrne Kinder zu ernähren, v. H. Etwas über das diatetische Verhalten beym Spazierengehen, v. D. Eismann. Vom Theriak und Mithridat, v. H. Warnung vor dem Genusse des Branntweins, vorzüglich wegen eines in demselben enthaltenen Giftes, yon H.

Der aufrichtige Volksarzt welcher auch einen Krankheits-Katechismus enthalt, ist; weil er zu dem obigen
Wochenblatte gehört, auch auf allen wohllobl. Oberund Postamte<sup>1</sup>n, Zeitungs-Expeditionen und IntelligenzKomtoiren und in allen guten Buchhandlungen für 6 gr.
Sächs. oder 27 kr. Rheinl. zu haben. Wer sich an die
anterzeichnete Expedition wendet und mehrere Exemplaze zusammen nimmt, erhält vortheilhafte Bedingungen.

Die Expedition des aufr. Volksarztes zu Eisenberg

Nächstens erscheint in der Rengerschen Buchhandlung in Halle: D. Sam. Fr. Nath. Mori Commentarius exegetico historicus in epitomen theologiae christianae ab ipso estisam Tomis II 8vo maj. Da die epitome des seel. Morus überall mit ungetheikem Beyfalle ist aufgenommen worden, besonders aber in den Preussischen Staaten ein so großes öffentliches Ausehn erlangt hat: so schmeichelt sich die Verlagshandlung, allen denen, die diese wichtige Buch sür sich studieren wollen, so wie allen Freun-

den einer achtbiblichen Dogmatik, durch Bekanntmachung des eigenen, fortlaufenden Commentars des seel. Morus, der aus seinen Vorlesungen über die epitome gezogen worden ist, einen nicht unwillkommenen Dienst zu erzeigen. Die Besorgung hat ein mehrjahriger Schüller des sel. Morus übernommen.

Neue Verlagsbücher der Rengerschen Buchhandlung in Halle zur J. M. 1796.

Beck, M. J. S. Grundriss der kritischen Philosophie 2.

Bichholz neue vaterland. Blumenlese 8. - 12 gr.

Fischer, D. F. K. J. kurzer Begrif des Cameralrechts 2. - 18 gr.

Secratische Gespräche über die natürlichen und künstlichen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft. Ein Beitrag zur Beforderung eines voruntheilsreien Nachdenkens der Gebildsten und Vernünstigen ohne Unterschied des Geschlechts. 8. — 1 rthlr. 8 gr.

Auch unter dem Titel:

Fortgesezte sokratisc. Gespräche zur Einleitung und Eriauterung des Bahrdtischen Katechismus der natürl. Religion. — 1 rthlr. 8 gr.

Gustav und seine Brüder. Aus den neuern Papieren des Herausg. der Geschichte des Grafen Donamar. 1r Th. 8. — 1 rihlr.

Hodskinsons, J. nürzlicher Unterricht für Landleute od. verbesserte Methode zur Behandlung des Ackerlandes, mit Bemerk. über Wasserleitungen, Verzäumungen u. Verbesserungen der Landstrassen und Feldwege. A. d. Engl. 8. — 3 gr.

Hofbauer, J. C. Naturlehre der Seele in Briefen 8. -

Jakob, L. H. Antimachiavell, oder üb die Gränzen des, bürgerlichen Gehorsams ate Aust. 8. – 13 gr.

Murphy, J. Reisen durch Portugal in den Jahren 1789 u. 90. A. d. Engl. mit Anmerk. von M. C. Sprengel. 8. - 10 gr.

Lorenz, J. F. Acht Charalvorspiele. 8. - 8 gr.

Sprengel, M. C. Auswahl der besten geogr. histor. und statist. Nachrichten zur Ausklärung der Länder- und Völkerkunde. 6r Th. 8. — 18 gr.

- Geschichte der brittischen Kolonie am Flusse Sierra Leone auf der Kuste von Afrika. 8. - 8 gr.

Teubert, C. A. Acht Menuetten mit Trios fürs Clavier.

Terlinden, B. F. Grundfarze des allgemeinen preussisch. Lehnrechts. gr. 8. — 18 gr.

Ein Wort an Prediger und Confistorien: Darf man sich als Religionslehrer oder Prediger verpslichten lassen, wenn man die Religion, oder den Lehrypus, auf welche man verpslichtet werden soll, entweder ganz oder zum Theil anstössig sinder, oder nicht für wahr häls. Nebst ein. Sendschreiben an den Verfasser der Schrift: Ist die Augsb. Confess eine Glaubensverschrift d. luth. Kirche? 3. — 6 gr.

Bey Endesunterzeichneten ift ein, von einer Gesellschaft

schaft Littersteir-Freunds entwerfendt Plan zu einer dem Publicum äußerst vortheilhaften Bücher - Vertheilung unentgeldlich zu haben, die Geselschaft erwartet, dass jeder Menschen - und Litteratur-Freund dem diese Nachzichs zu Gesichte kommt; sich diesen Plen wird kommen lasfen. um das wohlthätige der Binrichtung näher kennen zu hernen und nach erkennter Güte desselben ihn allen Seinen Bekannten mitzutheilen, kurz gefaßt besteht er darin: die Gesellschaft will 18 verschiedene Bücher. auf Praenumeration drucken laffen, deren jedes 3 Alphabete enthalten und einen vollwichtigen Ducaten kosten soll-Der daraus emstehende Gewinn, soll unter die Pranumei vanten in Premien von ungleichen. Werth durche Loos vertheilt werden, jeder bekommt eine Prämie, und be-Rellt fülr den Werth derfelben fich ihm beliebige Bücher. 58000 können daren Antheil nehmen, die niedrigste Primie ist zu I rehlr., die höchste zu 2000 rehlr. angesezt. Wer o' vol'wichtige Ducaten postfrey einsendet, fiir 9 Pränumeration-Bücher; wählt: 6ch unentgeltlich ein zehntes. und bekommt auch eine auf seine Nummer fallende Pramie. Jeder der fich Plane verschreibt, wird gebeten zu bestimmen, wie viele Plane er zur schniellen Verbreit tung derfelben zu erhalten wünscht, das nähere belagt der Plan. Das Porto fur die Briefe muffen die Theilnehmer unter fich zusammen bringen, welches auf einen jeden eine unbekanme Kieinigkeit betragen wird.

Hamburg im May 1796.

Joh. Friedr. Lampe Commissionair.

Neue Verlagsbücher von Georg Friedrich Reger in Gielsen, zur Oftermeffe 1796.

Chaftels, (Fr. Th.) Neue kürzere französische Grammatik, zum Gebrauch für Schulen und beim Privatunterricht. 3. — h 12 get.:

Emmerlings (L. A.) Lehrbuch der Mineralogie, 2r, Band, gr. 8. — I rthlr. 20 gr.

NB. Ich liefere in der Herbstmesse d. J. noch einen 3ten Theil von diesem Buche, der unter andern eine Erklärung der mineralogischen Kunstsprache enthalten und dies Werk beschließen wird.

Bueger (Dr. J. F. T.) Geschichte der Kerzen und ihres Gebrauchs in der Wundarzneykunst, übersezt von Dr. Döting. 8. – 6 gr.

Kochs (Geh. Raths und Kanzlars) Belehrungen über Mündigkeit zum Testiren Civilzeitcomputation und Schaltag. Nebst einem wichtigen Anhange. gr. 8. — 12 gr..

Raos (Dr. J. F.) Uebersetzung des Terenz, 2r und lezter Band, gr. 3. – 1 rthlr. 4 gr.

NB. Dieser Band wird zu Johanni nachgeliesert. Schaumanns (J. C. G.) Meralphilosophie, 8. — 12 gr.

Schwarz (F. C. H., Verfasser der moral. Wissenschaften)
Briefe, das Erziehungs- und Prediger-Geschaft betreffend. 8. — 16 gr.

Smell (F. W. D.) Lehrbuch der Philosophie, 2 Thie. 2te verbesserte Assesabe. 8. - 20 gr.

Verzeichnis (systematisches) der auserlesensten Bücher in allen Theilen der Theologie, nehst Angabe der Preise und Verleger. & — 9 gr. Walther (F. L.) System 'der Cameralwissenschaften; 22 Band. gr. g. — 1 rthle. 12 gr.

Technologie. gr. 8. — 1 rthlr. 12 gr.

Wigands (O. S.) kleine hessische Chronik, 3 Theile. 2. -4 2 rthlr.

(Dies Werkehen habe ich nehft Verlagsrechten am mich gekauft, und kann den zhen und 3ten Theil, h 20 gr. für etwaige Besterer des tren, apart geben.)

NB. Walthers Technologie und Verzeichniss der beften theologischen Bücher, find in den Leipziger Allg. Offermels-Batalog d. J. einzurücken vergelfen werdes.

# III. Ankundigung neuer Musikalien.

In der Reilfahlehen Mesikhandlung zu Berlin, jetzt in der Jägerkrafse zwischen der Charlotten - und Friedrichastrafse, find machfolgende Musikalien zur Leipziger Jubilate-Messe fartig geworden.

Angloifen, Quadrillen and Weiser fürs Clavier, nach Hayd'n, Mozart und Pleyel, an Anflage, auf Schweis zerpapier — 8 gr.

Gluck Alcelte Opera en trois Actes, arrangé pour le Clavecin, et dedice su Rei de Praffe - 3 rthir.

Hieraus wird befonders verkauft.

Ouverture d'Alceste arrangé p. le Clav. av. Flute et Violen ad libitum — 8 gr.

Ballets d' Aiceste p: le Clavecin - 12 gr.

Murcha Ehelicher guter Morgen und gute Nacht, em : Clavier zu fingen - 4 gr.

Müller A. F. Zwey Melodieeu zu einem Brunnenliede -

— Trois Sonstines pour la Harpe ou Fortepisno avec : Violon obligé et 2 Cors ad libitum. 13 Bogen — 1 rthlr., Sonstine I. ?

II. | Jede einzeln to gr.

N. N. Arie Nr. I. aus dem Sonnenfest der Bramnen: Er ift mir dach fo wunderbar, oder: die Katze lafst das Maufen nicht — 4 gr.

-- Romanze aus der Zauberzitter - 2 gr.

-- Duett aus dem neuen Sonntagskind: Wenn Lieschen nur wollt -- 4 gr.

Polonoife à la Vigano und à la Kosciusko, fürs Claviera Jede 2 gr.

Salieri Ouverture und Favorisgesange aus Trophons Höle, mit deutsch und italienischen Text — 1 rthlr. 12 gr.
— Ouverture aus der Oper: der Talismann, fürs Clavier, mit willkührlicher Violin und Flöte. 9s. 10s und
11s Hest. Darin Gesange aus Trophons Höle und den
Sonnensest der Braminen. Jedes Hest 10 gr.

Walzer a la Vigano fürs Clavier - 2 gr.

Fünf Walzer und I Quadrille aus dem Sonnta

Fünf Walzer und I Quadrille aus dem Sonntagskind fürs Clavier — 6 gr.

- Mit Stimmen und Touren – 16 gr.
Sämtlich im Discant - und Violinschlüssel zu haben.
(4) H 2

Die Relikabeite Mulkhandlung, Bach - und Mulkidruckerey, jetzt in der Jägerstrasse zwischen der Charlotsen - und Friedricheftrafte , handelt mit allen Atten mußkalischen Instrumenten, vermiethet dergleichen, und taufehet welche ein; auch übernithmt fie Reparaeuren von allen Instrumenten. Stimmung von Clavierinstrumenten. Ansardem finder man daselbit Raftrale, Stimmgabeld. Stimmhämmer, und was sonst zur Musik gehört. Fernet handelt sie mit gedruckten, gestockenen und geschriebemen Musikalien, erstere beyde Sorten werden auch verkiehen, und letztere nach den Catalogoreisen nur verhauft. Auch kann men überlieferte Musikalien dafalbit gegen 3 gr. Copiften - Gebühren abgeschrieben erhalten. : Bie druckt sowohl Bücher als Musikalien für Jedermann. kleine und große Piecen, und handelt mit Bibeln, Gesangbuchern, Catechismen, sowohl gebunden als roh; mit Wechsel - Fracht - und Gevatterbriefen aller Art, Miethszetteln, Bete-Zettel zum L'hombre, Pranumerasionsscheinen, Neujahrsversen, Schweizer-Papier in gewöhnlichen Format, und gedruckt Maculatur, sowohl Ballon - Riefs - als Buchweife. Ueber dies alles ein Vosseichnis mit Preisen, statis.

# IV. Manuscripte wozu Verleger gesucht werden.

: Es wird eine solide Verlegshandlung mit annehmlichen Bedingungen zu folgendem Compendium, welches völlig im Manuscripte fertig liegt, gesucht: Ganz neue Mordeckung und kurze Anweifung, fowohl die Quadrate als Cubikwurzel nach zwölftheiligen Measse bis auf die Meintlen Theile und Scrupel leicht ohne Fehler auszutechnen und zu finden "nebst der gewöhnlichen Anweifung die Quadrat - und Cubikwurzel nach zehntheiligen Masse auszuniehen: ferner die Quadratzahlen nach Zwölfttheilen von einer Linie bis zu 250 Fus nach Zehntheilen von I bis 36000 darneben stehend; die Cubikzahlen nach Zwölftheilen von einer Linie bis zu 50 Fuss; ttach Zehntheilen von L bis 7200 darneben stehend richsig berechnet, zum Nachschlagen sehr bequem eingerichtet. Die Berechnungen werden 37 f Bogen in 8. nebst 2 bis 5 Bogen Text und Einleitung betragen. In einiger Zeit werden dann auch darzu Logarithmen nach Zwölfthehen berechnet fortig werden. Die Bedingungen bittet men in frankirten Briefen an die Herausgeber der Allg. Lit. Zeitung in Jena und in Gothe des Reichsanzeigers gelangen zu laffen.

### V. Auction.

Es wird den 26sten Jul. 2. c. die Bibliothek des verstorbenen Pastoris Stutz in Zerbst öffentlich verauctionirt werden. Diese ziemlich beträchtliche Büchersammlung enthält ausser mehrern nicht unwichtigen und einigen seltenen Schriften, verschiedene vorzügliche Werke, die sowohl die Naturgeschichte im Allgemeinen, als insbesondere die Conchylien betreffen. Z. B. Büffons Allgemeine Historie der Natur. Linné vollständiges Natursy-

Rem. Martiei Consbyllen-Cabinet. Rumphs amboinefeke Reritäten - Kammer etc.

Auswärtige Liebheber können fich mit ihren Com-

#### die Füchselsche Bechhandlung Hrn. Convector Seenzes

- Hofedvecet Warneier

- Infrector Kasz

- Pattor Billes

in Zerbit.

in frankirten Briefen weuden, und der promtellen Bedienung gewärzig feyn. Das gedruckte Verzeichnis wird bey eben genannten Commissionairs, so wie bey

der Expedition der Allgemeinen Literaurzeitung in Jena, und

dem Hrn. Buchhändler Joh. Ambrof. Barth in Leipzig gratis ausgegeben.

Zerbst am isten Junius 1796.

### VI. Vermischte Anzeige.

Dem Recensenten, welcher mein Lehrbuch der Chemie in N. 130 der A. L. Z. dieses Jahres mit eben so vieles Binsicht als Billigkeit angezeigt hat, sage ich dasur meinen herzlichen Dank. Nur mus ich bemerken, dass dieses Buch allerdings ein systematisches Inhaltsverzeichniss mit Nachweisung auf die 55 habe, und das Exemplas des Rec. desect gewesen seyn misse, wenn es hey diesem sicht besindlich war: dass die Beiträge zur Mineralegie des verdienstvollen Klapvoth erst nach der Herausgabe meines Buches herauskamen; und dass die Widerlegung der Behauptung von Aussislichkeit der Binererde im Alekali im Nachtrage 8. 1184 angegeben sey.

Friedrich Hildebrands Professor der Chemie zu Erlangen.

# VII. Berichtigungen.

Folgende Druckfehler find in meinen neuen Beiträgen zur Erklärung etc. noch zu verbessern: S. 20. magadosissis st. magadosius. — S. 25. [7][7] 7] st. [7][7] 1. — S. 27. magadosius st. magadosius. — S. 41. papais: st. gapais. — S. 41. papais: st. gapais. — S. 55. iezoygapapais: st. iezoygapapais. — S. 102. in den audgentus vengas. — S. 112. and seaves st. an' seaves. — S. 127. anoldus st. andea.

Fenzenkufer. Prof.

Die Besitzer der in der letzten O. M. zu Leipzig erschienenen Exercitationum in Script. Vet. werden ersucht, auf der 147. 8. 6. Z. zu verbessern:

Nur in dieser Gestalt kann die vorgeschlagne Lesart vielleicht Anspruch auf den Beyfall der peritorum harum Ilterarum existimatorum machen, welche die Lesart 975, die sich beym Abschreiben der Handschrift eingeschlicken hat, auf den ersten Blick verwerfen musten.

Friedrick Jacobs

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

Numero 78.

Mittwochs den 22ten Junius 1796

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Von den Nouveaux Cahiers de locture, rédigés par l'Auteur du Guide des Voyageurs ist No. 6. 1796 exschienen and enthâlt solgende Artikel.

Estampe. Portrait de Lanjuinais.

- 1. Sur l'amour et l'amitié: par M. Delacrois.
- 2. Fragmens du testament du Coulin Jacques (Pin.)
- 3. Eloges des femmes, par M. C. Wackerbagen. (Manufer.)
- 4. Les malheurs de la défiance; fragment d'un poème manuscrit par l'abbé Delille.
- g. Voyage à Ermenonville, avant la translation de J. I., Rouffeau au Panthéon.
- 6. Vie de l'abbé Barthélemy, par le Duc de Nivernois.
- 7. Le diner; fouvenir de mon voyage en Angleterre,
- Différences épigraphes fous le portrait de Mr. Barthélemy. (Manuferit)
- 9. Nouvelles lutéraires et scientifiques.
- 10. Poélies.
- 11. Logogryphe. Charade.

Der Jahrgang von 12 Stücken kostet bey uns, in allen Buch - und Kunsthandlungen und auf allen löblichen Postamtern 4 rthir. sächs. Curr. od. 7 fl. 12 kr. Rheinisch. F. S. priv. Industrie - Comptoir.

Das ste Stück von dem geöffneten Bismengarten ist erschienen und enthält folgende Rlumen mit deutscher und französischer Erklärung.

- 18. Pfauen Iris (Iris pavonia.)
- 19. Italienische Ixie (Ixia bulbocodium).
- 20. Uchtblume, Frühlingszeichofe, Bergfafran (Bulbo-codium vernum).
- 21. Catesby's Lilie (Liliam catesbaei)

Der Jahrgang von 12 Stücken, welcher nicht allein bey uns fondern auch auf allen löblichen Postämtern, Buch - und Kunsthandlungen zu haben ist, kostet einen alten Louisd'or,

F. S. privil. Industric - Comptoir. zu VVeimar.

Euphrofine, odoc Journal für Frauenzimmer zur Bil-

dung des Herzens und des Geschmacks, zur Beförderung nutzlieher Kenntniffe und angenehmer Unterhaltung. Er-Ren Bandes erstes Stück. Mit einem Kupfer. Halle und Leipzig, bev J. G. Ruff 1796 acht Bogen stark. Inhala: Vorrede (S. III - V.I) - Scipio. Eine Erzählung (8. I - 12). II Cecitie. Eine Geschichte in Briefen (8. 13-44). III ·Die große Gesellschaft in der Einsamkeit, welche stumm ift, und doch angenehm unterhalt, aus einem Briefe von Lorenz Sterne (8. 45. 46.) IV. Troft am Grabe. Ein Gedicht (S. 47-49.) V, Die Höhen und Tiefen des Labens; aus einem Briefe von L. Sterne (S. 50). VI. Ueber den Beruf des weiblichen Geschlechts und die rechte Art ihn würdir zu erfüllen, von Hrn. Geh. Rath Sehloffer (S, 51-62.) VII. Rezept eines menschenfreundlichen-Arztes (S. 63.) VIII. Augenmode. Eine Spanische Anek. dote (S. 64.) IX. Ueber die Zubereitung der Speilen in diatetischer Rucksicht, nach Hrn. Leibarzt Weikard (8. 65 - 94). X. Ueber Schiller's Musenalmanach für das Jahr 1706. (S. 95-110). XI. Entdecktes Geheimnis in der Gefellschaft zu gefallen, nach Yorick und Lichtenbere (8. 111, 112). XII. Modeartikel (8, 113-118). XIII. Beschreibung einer neuen engl. Buttermaschine (mit einem Kupfer 8. 119, 120). - Der Verleger hofft, dass sich dieses erste Stück durch seinen eben so lehrreichen als unterhaltenden, mannigfaltigen Inhalt, so wie durch den ganzen Ton, der darin herrscht, den Freundinnen des Guten, Schönen und Nützlichen von selbst empfehlen werde. Fur saubern, gefälligen Druck und gutes Papier hat er Sorge getragen. - Von diesem Journal erscheinen jährlich fechs Stück, ftets in einem blafarbnen Umschlag broschirt. Drey machen einen Band aus. Der Preis des ganzen Jahrganges ift 2 rthlr. 16 gr. Convent. Geld. Das von Han. Rath Kress in Weimar gezeichnete Titelkupfer des ersten Bandes wird bey dem zweyten Stück zugleich ausgegeben, welches bereits unter der Presse ift.

Bey dem Buchdrucker und Verlegsbuchhändler Geeferdt in Jena, wie auch bey dessen Commissionär Herra Buchhändler Reisicke in Leipzig,, find nachfolgende Verlagsarrikel zu haben.

Conspectus horti botanici Ducalis Jenensis 4 ga.

(4) I

Fuchs, D. Ge. Fr. Christ., Beyträge zu den neuesten Prüfungen der Bleyglasur 1s u. 28 Stück 8 gr.

von Hoven, D. Friedr. Wilh., Geschichte eines epidemischen Fiebers 18 gr.

Paulus, D. Henr. Eberh. Gottl., Historia Cerinthi, 21 gr. Scherer, D. A. N., Grundzüge der neuern chemischen Theorie; mit dem Bildnisse Lavoisser I rthlr. 12 gr.

Scherer, D. A., N., Nachträge zu den Grundzügen der neuern chemischen Theorie. Wird nach Johanni sertig. Simonis, Fr., Blicke in Walhalla; oder über den Glauben an Unsterblichkeit 9 gr.

An Kupferstichen:

Das Bildniss des Lavoisier 6 gr.

In den meisten Buchhandlungen ist zu haben: Vindiciae D. Lutheri hostilis in Principes animi Civiliumque seditionum accusati: Re autem vera Laesionum per alios Pricipum jurium, turbataeque civilis tranquillitatis strenui vindicis. 6 gr.

Bey Hemmerde und Schwetschke wird zu Michaelis dieses Jahres herauskommen: Anleitung zur seinern Latinität, in Uebungen und Anmerkungen. — In den Ersteren, welche Einleitungen in römische Meisterstücke enthalten, wird die ächt lateinische Wortsetzung durch Zahlen in die Augen fallend gemacht; in den Letzteren aber werden Erläuterungen, zur Einsicht in die Natur der Sprache, gegeben — von M. Benj. Friedr. Schmieder, Rector des Luther. Stadt-Gymn. zu Halle.

Bey Joseph Camesina und Comp. Buchhändler in Wien erscheint nächstens folgendes wichtiges Werk, worauf die jeden denkenden und praktischen Arzt ausmerksam machen wollen.

Josephi Frunk, M. D. Medici primarii in nosocomio civico Vindobonensi primario, et Medicinae clinicae Prosessori extraordinario in Archigymnasio Ticinensi etc. etc., Ratio medendi in Schola clinica Ticinensi anno 1795. Praesatus est Joann. Peter Frank.

Neueste Verlagsartikel von Jos. Gamesina u. Comp. in Wien.

Lehrbegrif der Brownschen Arzneilehre, von Brown selbst ohne seinen Namen herausgegeben. Aus d. Engl. übers. mit einigen Anmerkungen d. H. H. D. D. Jos. Frank und Rasori, aus d. ital. und der Vorrede des H. D. Moscati aus d. Lat. vermehrt. gr. 2. Wien 1796. 20 gr. Eckhel, Joh. Doctrina numorum veterum conscripta. Pars II. de Moneta Romanorum. Vol. VI. continens. numos imperatorios a Julio Caesare usque ad Hadrianum ejusque familiam. 4to maj. Vindobonae 1796. — 4 rthlr. 16 gr. wird fortgesezt.

Baders, J. Georg, Zerstreute Gedanken über Deutschlands gegenwartige Lage; oder Lies es Bürger! Es ist die Geschichte deines Jammers. 4 gr.

Wiener Musenalmanach für 1796 herausgegeb. von Gottl. Leon. 12 gr.

Wollstein, John Anmerkungen über die Viehseuchen in Osterreich nebst einer Abhandlung gegen das Umbringen der Thiere im Seuchen. Neue Aust. 1796. 16 gr. Wollstein, Joh. Buch von Viehseuchen für Bauern. Neue Auslage. 1796. 5 gr.

Unterricht für Fahnenschmiede über die Verletzungen, die den Pferden durch Waffen zugefügt werden. Neue Auflage. 1796.

Wiener Theater - Almanach für das Jahr 1796. Mit dem Portraite der Mad. Ademberger als Rosine in Jurist und Bauer, und Katharine Jacquet als Kleopatra: I rthlr. wird fortgesetzt.

Freyh. von Linden, Beyträge für Kottonfabriken und Baumwollenfärbereyen, worin nicht nur das feste Pstanzengelb, das englische Dunkelblau, das Färben des turkischen Garns, mit anderen neuen Entdeckungen bekannt gemacht worden, sondern auch der ganze Umfang von der Wissenschaft eines Kolloristen in einem besondern Werkchen abgehandelt wird. 1796. 16 gr.

Der Alte Ueberall und Nirgends. 2 Theile. Ein Schaufpiel mit Gesang in 5 Aufzügen, nach der Geistergeschichte des Herrn Spies bearbeitet von Carl Hensler. 1796. 12 gr.

Antonii de Haen Opuscula quaedam inedita. Accedunt Historiae morborum a Stollio in collegio clifiico Haenii Annis 1770-72. confignatae. Smaj. Vindobonae 1795. 2 rthlr. 12 gr.

Die Frau von La Roche hat dem Publike, auf eine unerwartete Weise, mit einem zten Bande ihrer Schrifte:

Schönes Bild der Resignation

ein neues sehr augenehmes Geschenk gemacht. Ich kehn wohl sicher annehmen, dass alle I eser dieses Blattes das ehrenvelle Urtheil, welches über den Ersten Theil dieser Schrift in der A. L. Zeitung No. 59. von diesem Jahre, gefällt worden ist, werden gelesen haben. Ich habe demnach nicht nöthig mehr hinzuzusetzen, als dass die Verfassen ihrem Plane getreu geblieben ist. — Auch diesen Theil ziert ein Titelkupser, sauber coloriet, und eine Vignette. Der Preis ist wie vom ersten Theile I rihlt.

Mariane Ehrmann — welche fich durch to manche vortresliche Schrift um ihr Geschlecht verdient gemacht hat, starb den 14ten Aug. 1795. Ihr Gatte hat ihr ein

Denkmal der Freundschaft und Liebe errichtet, und es allen ihren Gönnerinnen, Freundinnen und Leserinnen geweiht

fo ift die kleine Schrift betitelt, welche bey mir erschienen ist, und 16 gr. kostet.

Nach der Vorerinnerung folgt ein Auffatz. - An den seligen Schatten der Verewigten -

dann Skizze einer Biographie der verewigsen Schriftstellerin Mariane Ehrmann

hierauf Züge, zu Marianens Portrüt

ferner Mariane als Schriftstellerin. Mit einem Verzeichnisse alles dessen was sie geschrieben hat, und im Druck erschienen ist.

endlich zwey Zugaben

- 1. Amalie. Ein Obelisk, der Denkerin Mariane Elumann errichtet von \*\*\* (Grüter)
- 2. Der Asche der verewigten Fran Mariane Ehrmann geweiht von J. J. Keller.

Ich habe nichts gespart, diesem Denkmale einer so verdienstvollen Schriststellerin durch sein Aeusseres einen Platz auf der Toilette ihrer ehemaligen Leserinnen und Zuhörerinnen zu verschaffen. Ein allegorischer in Kupser gestochener Umschlag ziert destelba. Ames und Psyche stehen umschlungen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite ist das Bild der Auserstehung dargestellt. Ich darf mir schmeicheln dass Marianens Freundinnen mir im Stillen danken werden.

Leipzig den 20 May 1796.

Heinrich Gräff

In allen Buchhandlungen ist nunmehre zu haben D. J. C. VV. Junckers gemeinnutz. Verschlüge wider die Pockenkrunkheit 3ter Versuch, für möglichst alle Aerzse, dit der deutschen Sprache kundig sind; zur Sammlung ihrer Gutachten hierüber. gr. 3. Halle bey Hemmerde und Schweischke, Verkauspteis I rehlr. 3 gr.

Il Nerucze re zeugenes ru nymu. Plutarchi Chaeronessis Moralia, id est: Opera exceptis viste reliqua. Ex recensione es cum animado, et indicions G. Wystenbachii. Opera J. G. Hutten. T. I. 2 maj. —
Tubing. impens. J. G. Cottae à 1 rthlr. 2 gr.

- Wyttenbachs Ausgabe der moralischen Werke Platarche ist schon längst mit Seknsucht erwartet worden, zwey Quartbande find nun davon erschienen, aber für einen Preis, der manchem zu hoch seyn möchte. Wir glauben daher durch unsere Hand-Ausgabe (wovon drey Bande dasjenige liefern, was in 2 Quarthanden der englischen Ausgabe enthalten ist) den Wünschen manches Liebhabers der griechischen Literatur zu entsprechen, da wir verfichern dörfen, dass in unserer Ausgabe nicht nur alles, was die Wyttenbachische zur Berichtigung des Plutarchischen Textes darbieter, mit aller nur zu erwartenden Treue und Sorgfalt benuzt worden, folglich die Besitzer unsrer Ausgabe nichts vermissen können, was die Wyttenbachische je vorzügliches haben mag, sondern dass Hr. Rector Hutten noch dabey alles dasjenige geleiftet hat, was fich von einem Manne erwarten lasst, der Plutarchs Biographien mit vielem Beyfall herausgegeben hat. Wir können uns hierüber auf das geliende Zeugnis des Göttinger Veterans in der alten Literatur berufen. und wir dörfen hoffen, das je mehr von kompetenten Richtern oder Kennern unfre Ausgabe geprüft wird, dies Zeugniss um so mehr allgemeine Bestatigung finden worde.

Der angezeigte Preis von 30 Median Bogen für 1 rthlr. 8 gr. wird bey der Correctheit und der typographischen Niedlichkeit unserer Ausgabe gewis jedem ichr massig vorkommen, indem man dasjenige für etliche Thaler in unsere Ausgabe erhalt, was in der englischen etliche Guineen kostet. — Wer Exemplare auf Schreibpapier verlange kann diesefür 1 rthlr. 12 gr. haben.

Anch find wir erbotig denjenigen, welche sich noch die gesamme Werke Plutarchs, wovon die Biographien bey uns in 6 Banden erschienen sind, anschaffen wollen, diese so wie die moralischen Wenke für I rihlr. den Band france Leipzig gegen freie Einsendung der Bezahlung zu erlassen.

Der zweite Band der moralischen Werke Plutarche erscheint in wenigen Wochen, dem der dritte noch im' laufenden lahr nachfolgen wird.

Tübingen im April 1795.

J. G. Cottasche Buchhandlung.

In der Weidmannischen Buchhandlung in Leipzig find folgende neue Bücher erfehienen;

Donndorffs, J. A. Natur und Kunst. Ein gemeinnütziges Lehr- und Lesebuch für alle Stände. 4r und letzter Band. Nehst einem Register über den 3ten und 4ten Band, 8. – 1 rthir. 16 gr.

Deffen europäische Fauna, oder Naturgeschichte der europäischen Thiere; in angenehmen Geschichten und Erzählungen für allerlei Leser. Angesangen von J. A. E. Götze. 6r Band. gr. 8. — 1 rthlr. 16 gr.

Eichkorns, J. G. allgemeine Bibliothek der biblischen Litteratur. 7n Bandes 2s und 3s Stück. 8. — 20 gr.

Lach's, F. W. V. Anleitung zur Kenntniss der Sternnahmen, mit, vorzuglicher Hinsicht auf die Sternkunde
der Araber und daraus entlehnten Erläuterungen. 8.

12 gr.

Menselii, Io. Geo., Bibliotheca historica etc. etc. Vol., VIII. Pars II. Smaj. - 1 rthir.

Sinclairs, J. statistische Nachrichten von Schottland, u. s. w. Im Auszuge aus dem Engl. übersetzt von J. P. Ebeling. 2r Band. gr. 8. — I rihlr. 16 gr.

Strabonis, Rerum geographicarum Libri XVII. Graecu ad optimos codices manuscriptos recensuis etc. etc. Iog, Phil. Siebenkees. Tom. I. 8 maj. — 2 rthlr.

Mem Liber, charta belgica. - 3 rthlr.

Schon die haufigen Anfragen, die wegen des deutschen Religionsunterrichts des seel. D. Döderleins an uns ergiengen, nebst manchen beygemischten Vorwürfen hatten uns bestimmen muffen, dieles wichtige und gemeinnützige Werk fortsetzen zu lassen, wenn es nicht unser eigner Wunsch längst gewesen wäre, es nicht unvollender zu lassen. Die Hindernisse, die es bisher aufhielten, find nan gehoben, und wir haben des Geschäfte, der Vollendang Heren D. Junge, nunmehrigen vorderstop Prediger allhier, der ein vertrauter Freund des Seeligen war, und auf der Akademie mehrere Jahre über deffen Summa Unterricht ertheilte, aufgetragen, und können alfo allem Besitzern und Freunden dieses Werks die ununterbrochene Fortsetzung desselben in so gedränge ter Kirzes, als es bey der verschiedenen Wichtigkeis der Materien nur immer meglieh ift, galichern. Der bie Theil, der die Lehre von der Dreieinigkeis enthält, und bereits abgedrucks ift, wird ohne unfere Anpreifungen, die man erwa für partheyisch ansehen könnte, am besten beweifen, was man fich ton dem Ganzen zu versprechen Habe.

A Dürnberg int May 1796.

Monath and Aufalen

Im votigen Jahre ist zu Neu-York eine interessante Schrist erschienen: Riemarks on the gaseous oxyd of azote ar of nitrogene, and on the effect it produced; being an attempt to ascertain the true nature of contagion and to explain thereupon the phenomena of sever. By Sumuel Latham Mitchill, Prof. of Chemistry etc. Zur Vermeidung der Collisionen zeige ich an, dass ich diesebe jezt ins Deutsche übersetze.

Erlangen, den 3often Mei 1796.
Friedrich Hildebrandt.
Prof. zu Erlangen.

Folgende neue Dissert, find in Markurg erschienen und in der neuen Academischen Buchhandlung zu haben. Busch, H. L. Dissertatio medica de Haemorrhagus uteri. 2. Marburg 1795. 5 Bogen.

Eskuchen, H. F. G. Diflert. med. de Febre puerperarum. 3. Marburg 1796. 42 Bogen.

Molter, G. F. Differt. de Gubernatione universi morali malorumque cum hac congruentia. 2. Marburg 1796, 25 Bogen.

Schmidt, I. G. Diff. med. descriptionem machines Gibbostates minuendae atque fanandae cum Tatulia. S. Marburg 1794. 4 Bogen.

Missans, Chr. Diff. med. listens Offium Cariem S. 1796.
4 Bogen.

Vetter, God. Dis. med. de Doloribus ad partura, corumque partitione. \$. 1795. 3 Bogen.

Leipzig bey Böttger ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen Deutschlands ist nun auch das 4te des 2ten Bandes "Magazin zu Wochen- und I eichenpredigten, oder Entwürse über verschiedene Stellen der heile Schrift." brochirt oge.

Die Mitarbeiter dieses Magazins, die sich nun gemannt haben, sind die Herren Brückner, Grosse, Hahnzog, Pischon, Wagnitz, Zerrenner u. a. m. das hinreichende Empsehlung demjenigen seyn wird, welcher mit seiner innern Gitte noch nicht bekannt ist.

### II. Bücher so zu verkaufen.

Allgemeine deutsche Bibliothek 69-75ter B. 88-93ter B. 94 B. 1 St. 95-101 B. 102t B. 28 St. 114-116 B. der Band zu 10 gr. Schlözer Briefwechsel 37, 38 H. 41-50 H. 53 - 60 H. Raynal Gesch. der Besitzungen der Eurepaer in Oftindien 9 Theile. Der Kirchenbote für Religionsfreunde aller Kirchen auf die Jahre 1782-84. Deut-Icher Mercur 1790-92. der Jahrgang 2 rthir. Berlinische Monatsschrift 1790-92 der Jahrg. 1 rthlr. 12 gr. Deutsche Monatsschrift 1791. 2 rthlr. Mercier Gemählde von Paris 2 Bde 16 gr. Schiller Gesch. des Abfalls der vereinigten Niederlande ister Bd. Ibgr. St. Simon Zuge aus dem Privatleben Ludwigs des 14ten 12 gr. Schoof Reise durch Amerika 2 Bde 2 stelr. Die Reisenden 3 Bde: 1 rthlu. Poiret Reifen in die Barbarei 2 Theile 1 rthlr. Hammerdörfer Briefe über England 2 Theile 17gr. Beniowsky Leben 2 Thie 1 rthir. 8 gr. Leben des Erasmus von Gaudin 3 Thle 1 rihle. Zinnendorfs I sben 8 gr. Charakter Priedrichs des 2ren von Büsching 2te Ausg. 12 gr. Deussches gemeinnutzwes Magazin 1 Jahrg. I rihle. Keraglio Gesch. der Königist Elisabeth. 6 Theile 2 zihla. Burke über die franzöl. Revolution 16 gr. Reisen in die mittäg-Richen Provingen Frankreichs (r. Thümmel) 2 Thle 16 gr. Trenks Leben 3 Thle 16 gr. Bartel Briefe über staliem zier Theil 16 gr. Die entlarvte Bastille 4 Hefte 22 gr. Schlözer Staatsanzeigen II. 52-72. mit Desecten, die jedoch, wenn das Hest mit 5 gr. bezahlt wird ergänzt merden sollen, dahingegen, wenn man diese nicht verlangt, das Hest für 3 gr. abgeliesert wird. — Man wendes sich in frankirten Briesen an den Candidat Hempel in Altenburg in Sachsen.

### III. Kupferstiche so zu verkaufen.

Es ist täglich gegen gleich baare Zahlung eine präctige Samnlung von alten und neuern Landcharten. Prespecten. Portraiten und historischen Brattern, alle nach geographischer Ordnung eingetheilt, ohngefähr 36000 große und kleine Blätter stark, welche bey 200 Folianten, ohne die ganzen Athanten enthält, zu verkausen, auch schwerlich in Demischland eine dergleichen Sammlung son alt und neuern Blättern dieser Art anzuressenfen wird; aber ein allgemeiner Catalog ist zwar noch nicht darüber varhanden, wohl aber ein kurzes Verzeichniss, wie die Sammlung eingetheilet ist, und was sie überhaupt enthält. Es belieben sich also die Herm Liebhaber an Hin. Bürger und Buchbinder, Mstr. Troschel nach Nürnbarg zu wenden, wo das Weuers zu gewärtigen ist.

Nuruberg, 1796.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Der Verfasser des in der Raspeschen Buchhandlung zu Nürnberg herausge ebenen, und mit Beisall ansgenommenen Buches: üter Judenthum und Juden etc. ift der Herr Gubernialrath von Kortum zu Lemberg in Galuzien.

Raspeiche Buchhandlung.

Meine Schrift: Kritik des natürlichen Bechts, ist wegen der Emfernung des Druckorts, durch typographische, den Sinn'verkehrende Fehler sehr enistellt worden. Das Verzeichniss der wichtigsten Drucksehler soll daher den Lesern mit Nächsten nachgeliesert werden.

D. Paul Joh. Anfelm Fenerback.

# V. Berichtigung.

Der Verfaffer der Schrift:

Briefe das Erziehungs - und Predigergeschaft betreffend,

bittet die Leser einige vorkommende Fehler der Orthographie, z. B. pflegmatisch, Entzweck etc. nicht auf seine Rechnung zu setzen, und die unterlausenen kleisen Drucksehler solbst zu verbessern.

Schwat L

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 79.

Mittwochs den 22ten Junius 1796.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

# I. Reichstagsliteratur.

Merkwurdige Anzeige von der vor kurzem an den regier. Furst. v. Lippe-Dettmold von seinen Agnaten, eigenen Dienern und Landstünden verübten Regierungszentsetzung und Gesangenschaft aus glaubhaften Questen zur Warnung der teutschen Reichsstünde gegen die jetzo so sehr überhandnehmende Herrschaft der Diener über ihre Herren auch gegen die jetzige Mode der Hegierungsentsetzungen u. Einschrünkungen dargestellt. 1795. Fol. 168.

Gegenwärtige Schrift gebraucht die während der Gemüthskrankheit des zegier. Hn. Fürsten v. Lippe-Dettmold ergriffene Maassregeln, um das Reichskammergericht in dem gehästigsten Lichte derzustellen.

Des Abres der Abrei Wadgassen Schreiben a. d. allgem.
Reichsversamml. d. d. Wadgassen d. 4 Sept. 1792.
Dict. Ratisb. d. 14 Aug. 1795. Fol. 1 Bog.

Ebendess. Schreiben v. 10 s. 20 Octr. 1793 funt Beilingen. Fol. 2 Bog.

Abdruck einiger Beilagen in Sachen der Abtei Wadgassen wider den Hn, Fürsten zu Nassau-Saarbrücken. Fol. 30 S.

Der Hr. Abt bittet, dass der Abtei gegen die gewaltsame Aushebung in Frankreich der mächtige Reichsschutz angedeihen und ihr erlaubt werden möge, dass sie unter teutsche Hoheit sich wieder zurückziehen dürse; bey den Reichsständen aber, in deren Gebieten, besonders in der Grafschaft Nassau-Sastbrücken, sie noch Besitzungen hat, ein vielvermögendes Vorwort für sie eingelegt werde, dass diese aller Friedensschluss- Urtel- und vertragwidrigen Einziehung derselben sich enthalten, und sie diese zuhig sollen fortgeniessen lassen.

28ster Extrakt a. d. Reichsoperationskassahnch d. d. Franks.
a. M. d. 1 Aug. 1795. Dictut. Ratisb. die 14 Aug.
1795 per Mog. Fcl. 1 Bog.

Ult. Jul. betrug nach dem 24 fl. Fuss

die Generaleinnahme Generalausgabe 2,765,578 fl. 44 38 kr. 2,665,784 fl. 12 38 kr.

Blieb an baarem Kaffavorrath

99.794 fl. 16 rid kr.

Sohreiben des Hn. Landgraf. zu Hessen-Rheinfels d. d. Rotenberg d. 11 Jul. 1795. Fol. 1 Bog.

Summarische Uebersicht des Verlustes, welchen das Fürst.

Hans Hessen-Rheinsels durch die französische Kriegsvölker und die von denselben mit Ansang Novembr.

1794 unternommene seindliche Occupation des am ling ken Rhein-User gelegenen Theils der Nieder-Grafschaft Katzenellenbogen erlitten hat, welcher aus der Stadt St. Goar und den Dörsern Werlau, Bieberheim, Psalofeld, Huncherodt, Niedert, Utzenhayn, Badenhard, Mühlpsad, Hausbey und Holnich bestehet; übergeben bey einer hochansehnl. Reichsvers. im Man-July 1795. Fol. 1 B.

Der IIr. Landgr. bittet, man möchte bey den Friest densunterhandlungen, die Rückgabe seines Eigenthumg oder eine vollkommne Schadloshaltung und die Vergütung der schon gehabten und noch bevorstehenden Kriegsschäden unter die Friedensbedingungen mit aufnehmen. Der Verlust an jährlichen Revenuen beträgt 10,093 rthl. 30 kr. 3 hl., an Kriegsschäden aber 20,604 rthl. 30 kr. 3 hl.

Schreiben des Freihn. v. Zillerberg a. d. allg. Reichsverf. d. d. Regensb. d. 3 Aug. 1795. Dict. Ratisb. d. 21 Aug. 1795, n. Mog. Fol. 1 Bog.

Promemoria. Fol. 2 Bog.

Der Fürstl. Baselische Hr. Gesandte bringet hier eine Uchersicht der Drangsale, Verheerungen, Erpressungen und Schäden, welche der Hr. Fürstbischoff zu Basel ein litten, zur Kenntnis der Reichsvers, und empsiehlt diese Sache zu gunstiger Berichtserstattung.

Schreihen der Hn. Fürsten zu Solms - Braunfels d. d. Brannfels Aug. 1795. a. d. Reichsverf. Fol. 1 Bog.

Promem. die dem fürstl. Hause Solms-Braunfels zugehärie ... gen Besitzungen in Lotharingen betreff. Fol. 1 Bog. 3

Das fürstl. Haus Solms - Brauntels macht hier auf die erlittene Einziehung seiner jenseits des Rheins gehabten Landeshoheitl. Rechte u. Domainen aufmerksam und bitstet deshalb um günstige Berichtserstattung.

Credentialien für den Engl. Gefandten, Hn. Walpole, a.
d. Reichsverf. d. d. St. James d. 20 Jun. 1795. Dice.
21 Aug. 1795. p. Mog. Pol. 1 Bog.

Sr. K. Grofsbr. Maj. accretitiren durch dieses Schreiben Hn. Walpole, welcher bisher Englischer Gesandte in Munchen gewesen, bey der Reichsversammlung.

(4) K

Beichs -

Reichs-Fürkenraths-Protocule vom 24, 27, 31 Jul. 3, 10, 14, 17 u. 21 Ang. die Roichsdeputation zum Friedensongreffe betreffend. Fol.

Conclus. elector. v. 25sten Fürstl. Conclus. u. Conclus. collogli civitus. v. 21 Aug. Dics. 25 Aug. 1795. p. Mog. Fol. 1 Bog.

Beichsgutachten d. d. Regensb. d. 21 Aug. 1793. Die Einleitung zu einem annehmlichen Reiehsfrieden, und insbesondere die deswegen vorlüufig ernannte, aufserordentl. Reichs-Deput. betreff. Regensb. Dict. Ratisb. d. 25 Aug. 1795. p. Mog. Fol. 1-Bog:

Durch dies Gutachten wird zu einer auserordent. Reichsdeputation zu den Friedenstraktaten aus dem Churfürstl. Collegium: Chur-Mainz und Chur-Sachsen, aus dem Fürstl. katholischer Seits: Oesterreich, Bayern, Würzburg; protestantischer Seits: Bremen, Hessen-Darmstadt, Basden, und aus dem Reichsstädtischen katholischer Seits: Augsburg; protestantischer Seits: Frankfurt a. M., und zwar einem jeden Stande, insbesondere auch den Prälaten- und Grafen-Curien an den zustehenden ordinairen Deputations-Rechten u. unnachtheilig, vorgeschlagen

Correspondance entre Monsieur le Baron de Hardenberg, Ministre d'Etat de S. M. l. R. de Prusse et l'Ambussadeur Monsieur Barthelemy. 8, 14 S.

Es wird hier die aus den Zeitungen bekannte Note des Hn. Minist. v. Hardenberg, worinnen derselbe den Versuch einer Einleitung zum Frieden mit dem teutschen Reiche machte und die hierauf erfolgte Antwort des Hn. Ambassad. Barchelemy u. der Volksrepräsentauten Merlin v. Thionville u. Riveau geliefert.

Baytrag zu der Stants- u. Kriegsgeschichte wührend der Feldzüge der Tentschen gegen die Franzosen v. Jahr 1791 dis 1795 m. W. iderlegung der Bemerkungen über die v. S. M. d. K. v. Preusen durch höchst Dero Minister am Reichstage zu Regensburg gemachte Erklürung, in Betreff des am 5 Apr. 1795 geschlossenen Friedenstraktats, der Demarkationslinie u. der Neutralitüt mit der fränk. Republik, v. ein. Preussen. 8, 76 S.

Der Vf. kast sich angelegen seyn, die auf dem Titel henannte Bemerkungen von Punkt zu Punkt zu widerlegen.

Schreiben des ausgemmderten Magistrats der Reichsstads Worms a. d. Reichsvers. d. d. Darmstadt, d. 10 Aug. Dick. 4 Sept. 1795. Fol. 1 Bog.

Der erlittene Ruin dieser Reichsstadt wird hier aufs seine in Anregung gebracht und für diese ungläckliche Stadt um Entschädigung und Unterstützung bey den Frie-Jenstraktaten gebeten.

An e. höchstpreist. allg. Reichsvers. v. Burgermeistern u.
Rath. der Reichsstadt Nürnberg erlassens unterthünig?
geziemendes Schreiben u. Bitten d. d. 25 Aug. 1795
die Befreyung von den rückstündigen Reichs-Kriegs a
Prüstationen etc. betreff. Dict. Ratisbon. d. 4 Sept.
1795. p. Mog.

Der Magistrat zu Nürnberg theilt dem versammelten Reiche die Verstellung mit, welche er an Kaiserl. Majeflät erlassen und gründet auf dieselbe das Gesuch um gänzliche Dispensation in Ansehung seiner rückständigen und etwa künstig noch ersoderlichen Kriegsprästzienen, insonderheit der Herstellung des Quintupli. Aus der Vorstellung erhellet, dass die Schuldensass der Stadt Bereits mehrere Millionen beträgt und in den kurrenken Bedürfnissen jährlich ein Desseit von 100,000 fl. ist.

Kuis, ultergnud. Hof-Ratisikations-Dekret a. d. Hochlobs.
aligem. Reichsvers. zu Regenst. d. d. Wien d. 9 Sept.
1795. Die Einleitung zu einem unnehmlichen Reichsfrieden und insbesondere die deswegen vorläufig zrnannte ausserordentl. Reichsdeput. betreff. Dict. Ratish.
d. 15 Sept. 1795. p. Mog. Fol. 1 Bog.

'Se. Kais. M. genehmigen hier durchaus das Reichsgutachten in Betreff der ausserordentl. Reichsdeputation.

Des Chur-Brandenburg. Hu. Comitialgefandten Graf. v. Görz. Schreißen a. d. Reichsverf. d. d. Regensburg. 15 Sept. famt P. m. Dictat. Rat. d. 17 Sept. 95. Fol. 2 Bog.

Se. K. Prens. M. lassen hier die Erklärung thun, daß aus der, französischer Seits, geschehenen Ablehnung eines Wassenstillstandes die Nothwendigkeit der möglichsten Beschleunigung eines wirklichen Friedensautrages an Frankreich, erhelle, daß Allerhöckst Ihnen vor wirklicher Erösnung der Friedensnegotiationen von Seiten des Reichs unter Ansührung seines Oberhaupts nichts Wesentliches für dasselbe mehr zu thun übrig sey, daß die sich nie der angelegentlichsten Verwendung und bezhülslichen Mitwirkung entziehen, aber sich auch da nicht ausdringen werden, wo Sie nach politischen Verhältnissen nicht für nothwendig, rathsam oder thunlich angesehem werden könnte.

Wichtige Fragen über das dermalige Kriegt- u. Friedensgeschüft mit Frankreich. Dem Kaiser u. Reich zur Beherzigung vergelegt von Varemund a Regeno. L. 1705. 62 S.

Der Vf. ziehet das Resukat: dass man einen annehmhichen, der Nationalwürde entsprechenden Frieden mit
Bedachtsankeit und Vorsicht, und mit den Wassen in der
Hand erobern, unter gemeinschaftlicher Vereinigung alker Glieder zu ihrem Oberhaupt, unserer konstitutionelken Staatsversassung gemäß, einen allgemeinen Reichsfrieden aus sich selbst entstehen machen, und das bewährte
Axiom weiser Staatsmanner beobachten möchte: Armis
deposcere pacem!

29ster Extract a. d. Reichsoperationskassashach d. d. Franks. a. M. d. 11 Sept. Dict. Hatisb. 21 Sept. 1795. Foli 1 Bog.

· Ult. Aug, betrug die General-

einnahme Generalausgabe 3,003,210 fl. 46 sij kr.-2,954,070 fl. 55 kr.

Bleibt an baarem Kaffavorrath 49,139 d. 51 123 kr.

Kaiseri. allergnüd. Hosdekret a. d. Hochl. allgem. Reichsvers. zu Rogeneb. d. d. Wien, den 18 Sept. 1795. Wodurch der von des Hn. Landgrafen zu Heisen-Kassal Durchl. mis Frankreich geschlossene Separatfrieden der Reichsvers. zu Erstatung eines Reichsgunations mitgotheils wird. Dieint. Anish. 8. 25 Sept. 1796, p. Mog. Fol. of Bog.

Des Reichsoberhaupt fodert, unter Mittheilung des i Messen-Lasseichen Friedens, die möglichst schleunigste Bestattung eines Reichsgutachtens; wie dieser Friedens-und Freundschafts-Traktet in seinen samtlichen auf das beutsche Reich Bezug habenden Arrikeln nach den Rechten der Constitution anzusehen? auch welche Sachdienlische Maassregeln zur Aufrechthaltung der teutschen Grundverfassung und zur Behauptung der Einheit, Würde und Belbstständigkeit des teutschen Staatskörpers zu bestimmen seyen?

#### II. Vermischte Nachrichten.

Speyer, am 14 April 1796. Die hießige reformirte Bemeinde hat einen lobenswürdigen Beweis von Einigkeit und Brudersinn gegeben. Sie hat den Lutheranern "Schon seit der Zerftorung ihrer Kirche die ihrige zum Gottesdienste eingefäumt. Beide Gemeinden versammeln fich zu verschiedenen Stunden in einem und eben demselben Tempel; doch jede beg ihrem eigenen Lehrer. letztern grünen Donnerstage aber wurde der resormirte Pfarrer, Hr. Tillemann, plörzlich krank. Da beten die Gemeindevorsteher den lutherischer Prediger, dem Arn. M. Niever, dass er am Charfreytage und am Ofterfalle für ihn predigen und ihnen auch am letztern Tage das heilige Abendmahl austheilen mochte. Beides geschah. Der Hr. M. Mayer predigte nicht nur an bemeldeten Tagen; fondern auch noch am Sonntage Qualimedogeniti und an dem Montags darauf gefeyerten Feste der Veihündigung Maria vor der reformirten Gemeinde. Nachher aber liefs man einen eigenen Vicar kommen; jedoch haben diese beide erst vor einigen Tagen noch einen reformirten Bürger gemeinschaftlich mit einander zu Grabe begleitet.

# LITERARISCHE ANZEIGEN,

#### I. Ankündigungen neuer Bücher.

Machtrag zu dem Verlags-Cettslogus von Huber und Comp. in St. Gallen. 1796. Oftermesse.

Archiv kleiner zerstreuter Reisen durch merkwürdige Gegenden der Schweiz. 1r Bd. gr. 8. – 1 mbl. 4 gr.

Darstellung, chronologische, der eidgenössischen Truppenüberlassungen an auswärtige Mäckte. gr. 8. 793. — 8 gr.

Flügel, G. T., erkläste Courszettel der vornehmsten Handelsplätze in Europa, nebst andern in die WechselgeSchässe einschlagenden Nachrichten, und Vergleichung des Gewichtes und Ellenmaasses der europ. Hauptstädte. Zehnte durchaus verbesserte Austage. Mit einem Auszug des Wesenslichsten der hochobrigkeitl. authorisiten Wechselordnung der Stadt St. Gallen. gr. 8. 796.

Semable aus der Kinderwelt, zur Belehrung und Unterhaltung. 8. 794. — 8 gr.

Sixtamer, J. J., Unterfuchungen über Cardens und Bombelli Regeln, oder abgekurzte Außöfungsmethoden cubisch- u. biquadratischer Gleichungen. gr. 9: 796. — 9 gr. Hartmann. G. C., über den Bodensee, ein Versuch.g.

795. - 6 gr.
Levaters, J. C., Regeln für Kinder, durch Beyspiele er-

läutert von J. M. Armbrufter; zum Gebrauch in Schuhu und beyn Friest-Unterricht. 8. 794. -- 16 gr.

Scherrer, G. C., Predigien über freye Tente. gr. & 1994.

Schreiben an den Sachsencoburg. Hrn. Geh. HR. C. Gistanner, über die Muthmassung eines Deutschen: "dass "schweizerische Reichslehen zu Bezurgen in deutschen "Kriegen vernstichtet seyen" von Müller von Friedberg. 3. 794. — 2 gr.

Der Schweizer auf dem Rigiberg. 1r Thl. von G. Grob. ... 3. 795. — 18 gr.

(der ate Theil erscheint zur Michaelis - Messe.)

Seckendorf, Amalie. Geschichte eines kleinen Mädchens aus der Schweiz; ein Sittenbuchlein für die frühere, vorzüglich weibliche Jugend. 8. 795. — 6 gr.

Unterricht über die Viehseuche, und wie ihr am kräftigsten zu wehren sey; eine Volksschrift. 8. 795. — 4 gr.
Vertheidigung des Patriatismus der sieben vereinigten
Provinzen, wider die falschen Beschuldigungen der
Statthalterisch-gesinnten Partie, sowohl vor ganz Europa, als besonders vor allen in Niederland unpartheissch Denkenden. 2 Theile, a. d. Holl. gr. 8. 794.

1 rthl. 20 gr.

Zuber, J., von den Mitteln, Freyheit und Wohlstand unter einem Volk zu erhalten und zu vermehren: eine Predigt über I Petr. II. v. 16. §. 795. — I gr. 6 pf.

Discours patriotique précédé d'une prière et prononcé la jour de la folenaité extraordinaire du 10 Mars 1794 par Jacques Wartmann. S.

Leben Heinrich Stähehus, gewesenen Decans zu St. Gallen, von dessen Sohne. E. 792.

Meidinger, J. V., erster Unternicht in der französischen. Sprache für Kuder. 8. 1796.

prakt. italienische Grammatik, wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art grundglich arlemen kann. 8. 796.

Bey Friedrich Getthold Jacobüer in Leipzig, find folgende news Bucher herausgekemmen. Michaelis ; Messe 1795.

Baldingers, E. G., Neues Magezin für Aerma, 17er Band. gr. 8. - 1 rthl. 18 gr.

Das Brockemmidchen, eine abencheuerliche Seschiebteunster Theil 8. - 2 ribl. 8 gr.

Der Kettenträger, Ister Theil. 8. - r rthl. 8 gr. Das Leben eines Glücklichen. 2ter und letzter Theil. 8. -20 gr.

(4) K 2

Der schwarzgraue Mantel, ein Zaubermährehen aus der Vorzeit, nach einer alten Handschrift, zter und letzter Theil, 8. – 20 gr.

Piepenbring, D. Georg Heinr., über das Düngelek, befondere über die zwey Arten desselben, welche in Salzuseln verfertiget werden. Eine kurze Nachricht für
Landwirthe. gr. 8. — 6 gr.

Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Eusagelie auf alle Sonn- und Festrage des Jahres, in Sturmischer Manier, ausgezogen aus den völlig ausgearbeiteten Predigtsammlungen der vorzüglichsten teutschen Kanzelredner. 2ter Jahrgang. gr. 8. — 1 rthl.

Recept. Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundärzte. Ein Buch, worinne die Beschreibungen und
Kennzeichen der äusserlichen Krankheiten nehst den
dawider dienlichen einsachen und zusammengesetzten
Mitteln, als Balsame, Salben, Pflaster, Bougies u. s. w.
ausgestellt, ingleichen das Verfahren ber Operationen
und die Anlegung der Bandagen genau und bestimmt
megegeben sind, dritter und letzter Theil. s. — 1 rthl.
12 gr.

Ebendasselbe unter dem Titel: Anweisung zur Ausübung der Wundarzneykunst für angehende Aerste u. Wundarzne, 8. — 1 rthl. 12 gr.

Sander, Heinr., über die Vorfehung, 3 Theile. 4te Auflage. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Taschenbuch zur gründlichen Kenntniss des jetzigen Zustandes aller tentschen Staaten und Länder, auf des
Jahr 1796, enthaltend Maynz, Trier, Cöln, samt ihren Nebenländern. 12. — 16 gr.

Ueber Seelengrosse u. Standhaftigkeit im Unglück. Neue Auslage. 8. – 1 rthl.

#### Jubilate-Melle 1796.

Bemerkungen zu den Briefen über die Perfektibilität der geoffenbarten Religion in Briefen von einem Landpfarrer an feinen akademischen Freund. 3. — 3 gr.

Chabakuk's lyrifcher Gefang mit Anmerkungen. 8. 796: -

Erfahrungen aus dem Tagebuch eines unbemerkten Mannes, gefammlet für Jünglinge und Mätichen aus den feinern Ständen, 8. — 1 rthl.

Der Kettenträger. 2ter und etzter Theil. 3. 796. - 1 rthi.

Knigge, Adolph Freyherr, über Eigemistz und Undank; ein Gegenstück zu dem Buche: Ueber den Umgang mit Menschen, auf Postpapier. 8. 796. — I rihl. 8 gr.

Ebendasselbe auf Druckpapier. - I rthl.

Romeo und Julie, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen nach Shakespear frey fürs deutsche Theater bearbeitet. 8. — 9 gr.

Recopt Taschenbuch für angehende Aerzte und Wundarzte etc. zweyte ganz umgearbeitete Ausgabe, nach Seile's Handbuch geordnet. 1ster Theil. 8. 796. — 1 rtbl. Beyfferts, J. C., neue Morgen- und Abendandachten auf alle Tage im Jahr. 4 Auslage. gr. 8. — 2 rtbl.

Spiering. D. H. G., Handbuch der innern und äulsern

Heilkunde; erften Bantes erfter Theil. Mit viner Kupfertafel. g. 796. — 1 rthl. 16 gr.

Wichmanns, M. G. J., biblische Hand-Concordanz und Wörterbuch zur Besörderung eines schristmäßigen und nützlichen Vortrags beym Religions-Unterzichte und zur Erleichterung des zweckmäßigen Bibellesens, zweyte ganz umgearbeitete mit einem vollständigen Spruchregister vermehrte Auslage. 2 Theile. 4. — 4 rthl.

NB. Der zweyte Theil wird gegen Michaelis fertig.

Bey Karl Franz Köhler, Buchhändler in Leipzig, ift fo eben erschienen:

Synopsis juris civilis universi et Juris Judiciarii Saxonici Tabulis comprehensa Juris cultoribus scripsie A. C. Sensius. Adv. in gr. 8. — 16 gr.

ist in der academischen Buchbandl in Jena wie auch ber Hrn. Wolfgang Stahl daselbst zu haben.

#### IL Auctionen.

Das Verzeichniss einer Sammlung von Büchern, enthaltend theol., jurist., medic., philos., philos., histor. und überhaupt Werke aus allen Fächern der Wissenschaften, so wie Kupserstichwerke und Holzschnitte, welche den Sten Aug. ac. verzuctionirt werden sollen, siedet man

in Marburg in der akademischen Buchhandl!

in Giessen bey Hrn. Buchh. Krieger.

in Berlin bey Hrn. Buchh. Felisch.

in Frankfurt a. M. bey Hrn. Buchh. Hermanh.

in Göttingen bey Hrn. Buchh. Brofe.

in Gotha in der Ettingerschen Handl.

in Ulm in der Stettinschen Handl,

in Hamburg bey den Hrn. Buchh. Bachmann toll.

in Prag bey Hrn. Buchh. Herrl.

in Nürnberg in der Steinischen Handl.

in Breslau bey Hrn. Joh. Dan. Korn.

in Wien bey Hen. Antiq. Rötzl.

Die Versteigerung dieser schönen Büchersammlung wird unveränders den bestimmten Tag ihren Anfang nehmen. Aufträge entfernter Freunde der Litteratur übernehme und werde sie pünktlich besorgen.

Leipzig, den 9 Juny 1796.

Joh. Aug. Gottlob Weigel, verpflicht. akad. Proklamaton

Zu Wienberg flimmt d. I. August d. J. eine Aucha me Bichgeneihren Aufang, wobey zugleich Enpferstiche, Handzeichnungen, Lendkarten, Gemälde, Naturalien, Musikalien, mathem. und musikalische Instrumente, Abgüsse, gestochene u. gemalte Wappen etc. an die Meistbietenden össentlich verkauft werden. Einige Exemplare des gedruckten Verzeichnisses find in der Expedition dieses Intellig. Blattes gratis zu haben.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## Numero 80.

## Sonnabends den 25ten Junius 1706.

#### LITERARISCHE ANZEIGE'N.

#### I. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey Georg David Meyer in Leipzig find in der vergangenen Ofter - Melle erschieuen:

andbuch zur Heilkunde der vorzüglichsten Pflanzenkrankheiten in der Landwirthschaft. Von einem denkenden Laudwirth, gr. 8. - 18 gr.

Illing, C. C. Rechenbuch für Lehrer in den Schulen. S.

- 16gr.

Johnstone's, D. James, Versuche und Bemerkungen aus der praktischen Heilkunde, samt dellen Untersuchungen über das Nervensystem. Nebst John Johnstone's Abhandlung über die mineralischen Gifte. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. C. F. Michaelis. Mis einem Kupfer. gr. 2. -Lrthlr. 12 gr.

Koechy, D. Ch. Henr. Gottl., Thesaurus juris Sexonici. Tom. I. Sect. L. 4. maj. - 3 rthlr.

Rollo, August, oder das Gewebe meiner-Schicksele. 1

Sachen, nützliche, für den lieben Bürgers- und Bauers-- mann, um den Betruger zu entlarem, Geld zu sparen, und Verbesserungen von mancherlei Art anzubringen. 8. - 12 gf.

Schloss, das, des Grafen Roderich. Eine Geschichte aus · den Gothischen Zeiten. Nach dem Engl. 8. - 18 gr.

· Vitae atque memoriae excellentium aliquot I Ctorum et lit-··· toratorum, variis ab auctoribus licteris mandatae: recensuit animadversiones nonnullas adjecit et practitus est J. L. E. Buttmaninis Antecessor Lapliensis, C. maj. -20 gr.

#### In Kommission

Bibliothek für Kritik und Buegele des' Neuen Teftements und altefte Christengeschichte. In Bandes Is Stück. g. -

Schmidts, J. F. C. Beytrage zas Kirchengeschichte des Mittelalters. 1e Th. 8. - 16gs.

In der vorigen Messe waren neu: Briefe, chemische, an ein Frauenzimmer, in welchen die vornehmsten Gegenstände der Chemie auf eine fastliche Art vorgetragen, ihre Anwendung in der Oekonomie, in den Künften, und zur beluftigenden Unterhaltung gezeigt, und zugleich Anleitung zum Laboriren gegeben wird. Mit Kupfern gr. 8. Druckp. 2 rthlr. 4 gr. -Schreibp. 2 rthlr. 16gr.

Chiarugis. Vincenzo. Abhandlung über den Wahnling überhaupt und insbesondere. Aus dem Ital. übers. Mit Kupf. 3 Th. gr. \$. - Druckp. 2 rthlr: 8 gr. Schreibp. 2 rihlr. 16 gr.

Flecks; D. F. G. Abhandlung über Lehrvorträge und Schriften wider den Inhalt der symbolischen Bücker der Protestanten in Deutschland gr. 8. - 4 gr.

Grohmanns, M. J. G. Verfuch zur Bildung des Geschmacks für Werke der bildenden Künste. Ir Th. gr. k. Druckp. 20 gr. - Schreibp. 22 gr.

Halelblätter und Nüsse. (Auch junter dem veränderten Titel: Hasenfuse und Schwänze. Mit einer Titelvinmette.) 8. - 10 gr.

Hausbüchlein für alle Stände. g. - netto 4 gr.

Hoffmann, J. C. Erfahrungen für Künstler, Fabrikanten und Handwerker. Erstes Bdchen. 8. - 9 gr.

Miniaturgemälde. Mit einem Titelk. g. - 1 rthlr.

Mullers, R. L. Phantalie und Wirklichkeit. Mit e. Titeikupf. 8. - 20 gr.

Reinhold, Karl, eine Hofmeistergeschichte. Mit e. Titelkupfer. 2 Th. 8. - 20 gr.

Schulz, J. G. Abrifs einer Regentengeschichte von Sachfen. gr. Fol. - 3 gr.

Unterstaltung, pierische. Mit e. Titelkups. 8. - 20 gr. Unterricht, kurzer und vollständiger, über die Telegraphie, nebst einer Beschreibung einer neuen Kanonensprache nach Noten. Mit e. Kupf. 3. - 4 gr.

Zuschauer, der, im häusslichen Leben. 2 Th. 8. - 1 riblr. 18 gr.

Folgende Schrift hat nunmehr die Presse verläffen? Ueber Eigennatz und Undank; von Adolph Freyherrn von Knigge. Ein Gegenstück zu dem bekannten Buche: über den Umgang mit Menschen.

Da man zeither einige Schriften im Publiko verbreitet hat, welche dem nun verewigten Manne fälschlich als Verfasser derselben zugeschrieben wurden; so finde ich für nöthig hiedurch öffentlich enzuzeigen, dass gegenwärtiges Werk wirklich aus seinem Kopf und Feder geflossen: dass ich selbiges bereits im December 1793 directe eus seinen Händen erhalten; und dass es schon vor wery Moneten orthionen feyn wurde; wenn nicht allku überhäufte Geschäfte den frühern Abdruck deffelben mir emmiglick gamente bitton - Uchristus werden alle diele-

(4) L

nigen,

nigen, welche feinen Ideengang und die Manier seiner Darstellung aus dessen frühern' Schriften kennen, sich bald selbst von der Authenticität dieses Werkes überzeugen. — Der würdige Verfasser, welcher bey seinem kurzen aber thätigen Leben Gelegenheit genug hatte, den Eigennutz und Undank zu beobachten, und letztern in reichem Maasse zu erfahren, hat daher besonders dieses schändlichste aller Laster in seiner ganzen Blösse dargestellt.

Leipzig den 9ten Juny 1796.

Friedrick Gotthold Jacobäer.

Nachricht in Betreff des Magazius der neuen Reisebeschreibungen.

Diese von dem Publikum mit Boysall ausgenommene und von allen Recensenten empsohlne Sammlung wird nun wieder ohne Unterbrechung fortgesetzt werden und keine in England und Frankreich herauskommende wichtige Russe auslassen. Der zwölfte Band erscheint bald nach Johannis. Er enthält Le Vaillauts zweite Reise in das Innere von Afrika, und wird auch unter dem Titel: Le Vaillauts Reisen etc. mit Anmerkungen von J. R. Forster, zweiter Band, zu haben seyn. Die nächsten Bände werden Hearne's Reise nach dem Eismeer, Vancourers Reise nach der Nordwesskusse von Amerika, und Peronse'ns Entdeckungsreise enthalten.

Berlin, den 2ten May.

Die Vossische Buchhandlung.

Die Observations sur la nature . . . de la Phthisse pulmonaire par A. Portal erscheinen nächstens in einer deutschen Uebersetzung.

Die von den Freunden des Schönen und Geschmackvollen seit einem Jahr erwarteten Gärten, ein Lehrgedicht in 4 Gesangen nach De Lille von C. F. T. Voigt
mit Knpfern von Geyser und Schule, sind nunmehro grschienen und in Wolfgang Stahls Buchhandlung in Jena
à 1 rthlr. 12 gr. auf Schreibpapier und auf Schweizerpapier à 1 rthlr. 12 gr. zu haben. Ferner ist daselbst zu haben: Berechnungen über die Königl. Preussische allgemeime Wittwen-Kasse auf 40 Jahre hinaus, nebst Wünschen
und Vorschlägen zur Sicherstellung des Instituts und Berahigung der jetzigen und künstigen Interessenten gr. 4.
kostet 6 gr.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

Folgende Bücher verkauft Leonhard Seybold Conrector an der Lorenzer Schule in Nürnberg. Die Bezahlung den Louisd'or 5 rthir. in Golde.

Folio.

Etymolog. Magn. Gr. Sylburgii ap. Commelin. 1594. rein 13 rthlr.

Joh. Cantacuzeni hift. gr. lat. Par. 1645. Voll. III. schön, breit. Rand. 9 rthlr.

J. Cinnami hist. gr. let. e. comm. du Fregne. P. Silentiarie

descr. St. Sophiae. gr. lat. Par. 1670. schon, br. Rand. 6 rthlr.

Du Fresse hist. Byzant. c. figg. Par. 1680. rein. 4 rthir. Nessel catal. Mfs. Graec. Vindob. Vind. 1690. rein 4 rthir. Strabo gr. l. Casanboni. ed. secunda. Par. 1620. rein 5 rth. Joh. Grammatici comm. in Aristot. de anima. gr. l. Venez. Ald. 1535. 2) Ejusd. in.posteriora resolut. 3) Incerzi in eadem. 4) Eustratii in eadem. Venet. Ald. 1534. rein 3 rthir.

Strabo lat. Joh. Vercellensis 1494. rein 2 rthlr.

Isazii comm. in genealog. Austriac. Basi. 1564. 2) Hunda metropolis Salisburg. Ingolst. 1582. rein 3 rehlr.

Phosii biblioth, gr. Aug. Vind. 1601. fchön. 6 rthlr.

Baronii annales ecclef. Voll. XII. Venet. 1705 etc. Frzh
noch gar nicht gebraucht 15 rthlr.

M. Poli Synops, crit. Voll. V. Frf. 1678. 3 rthlr.

Quart.

Oridii opera cura P. Burmanni. Voll. IV. Amft. 1727. Frzb. schon. 15 rthlr.

Catullus If. Volhi Lugd. Bet. 1691. rein 2 rthlr.

Tibullus, Amst. 1703. Frzb. ganz neu c. figg. 4 rible.
Propertius Broukhousiii Amst. 1727. Frzb. ganz neu 4 rible.
Rei Accipitrur. Script. gr. lat. Lut. 1612. rein, br. Rand.
4 rible.

Musaeus etc. Whitfordii, graec. lat. Lond. 1659. school 1 rthir. 16 gr.

Dictys Cret. ed. Smids. Amst. 1702. gang neu. 2 rthlr. Petronius Burmanni. Traj. ad Rhen. 1709. Frzh. schös. 4 rthlr.

Phile de animalium propriet. ed. J. C. de Pauw. Traj. ad. Rb. 1730. Frzb. sebön 2 ruhlr.

Callimachus gr. lat. cura Dacier. Par. 1675. schon, breiter ... Rand 2 rths.

Octav.

Geographi Gr. Min. T. I. Oxon. 1698. rein 3 rthlr. Dionyf. Periog. gr. lat. c. fchol. Euftath. Oxon. 1710. fchön 3 rthlr.

Pervigilium Veneris c. n. var. etc. Hag. Com. 1712. fchôn 1 rthir.

Herodian gr. lat. Oxon. 1704. einige Blätter braun 1 rthlr. Εγκυκλοπασδά Φιλολ a J. Patufa (Auszuge griech. Klassiker für Neugriechen.) Venet. 1710. Tomi IV, Vell. II. rein 2 rthlr.

-Oracula Sibylina Opfopoei gr. lat. Par. 1599. In der Vorrede ein Blatt geflickt, fonst rein 2 rthlr.

Geoponica gr. lat. ed. Needham. Cantabr. 1704. schön 4 rth. Pindafus gr. lat. Venet. 1762. schön 1 rthlr.

... Xeroph. Cyroped. gr. lat. Tomi II. Baf. 1790, ganzines

Valerius Max. Thyfi Laud. Bet. 1655. rein 1 rthln. 3 Sueson. Ernesti. Lips. 1775. rein 1 rthlr. 114. Virgilius Heyne. Lips. 1780. Tomi II. ganz neu 2 rthlr. 8 gr. Terentius c. ind. Hugenii. Amst. 1710. rein 1 rthlr.

Livius Gronovii. Amft. 1665. Tomi III. rein 5 rthle.

Juvenal c. schol. et not. var. Amst. 1684. rein 1 rthle.

Shakespeure, are added notes by S. Johnson, and G. Steevens Voll. X. Lond. 1773. gr. 8. broschirt, ganz neu,

14 rthle.

la

In der Enpedicion der Allgem-Lieensten-Zeitung, ift ein Verzeichnifs von größentheils seltenen Buchern ans verschiedenen willenschaftlichen Fachern in Lat. Deutsch. Engl., Franz., Italienischer u. and. Sprachen, welche in Dantzig bey Hrn. Ferdin, Troschel für beygesetzte Preise abgelassen werden sollen, unentgeltlich zu bekammen; So wie auch Exemplare davon in Augsburg bey Hr. Riegers, in Berlin b. Hr. Felisch, in Braunschweig b. der Schulbuchhandlung, in Bremen b. Hr. Willmann, in Breslau b. Hr. Korn jun., in Dresden b. Hr. Walther, in Frkf. an d. Od. b. Hr. Kuntze, in Frkf. am M. b. Hr. Andrese, in Göttingen b. Hr. v. den Hoeck, in Gotha b. Hr. Ettinger; in Giessen b. Hr. Heyer, in Halle b. Hr. Hemmerde, in Hamburg b. Hr. Bohn, in Hannover b. Hrn. Gebrüder Hahn, in Helmstädt, b. Hr. Fleckeisen, in Königsberg b. Hr. Nicologius, in Koppenhagen b. Hr. Proft. in Leinzig b. Hr. Kummer, in Nurnberg b. Hr. Stein, in Prag b. Hr. Calve, in Riga b. Hr. Hartknoch, in Rostock b. Hr. Stiller, in Stettin b. Hr. Kuffke, in Stuttgard b. Hr. Metzler, in Wien b. Hr. Stahel, in Wismar b. Hr. Bodner und in Zurich b. Hr. Orell et Comp., zum Behuf auswärriger Bücherkenner niedergelegt find. Die wohlgemeinte Absiche des Eigners dieser Sammlung, wird aus demselbigen Verzeichnisse vorgedruckten Vorbericht, mit mehrerem zu erschen seyn.

Dantzig den 21sten April 1796.

Bine ausehnliche Sammlung, größtentheils in die alfe und neuere Geschichte, Diplomatik; und das geist - und wetliche Staatsrecht einschlagender Bucher, worunter vorzüglich die Scriptores rerum Germanicarum, Dufresne Glossarium mediae et infimae Latin., De la Barre, Boecler, Freher, Fugger, Aeneae Sylvii Opera, Joannis de reb. mogunt. Haltaus, Meibomius, Schannat, Sleidan etc. und manche andere wahre Schätze von großen Bib-.liotheken sich besinden, bietet Endesunterzogener dem gelehrten Publikum emweder Theilweis und vereinzelt, oder auch aile zusammen auf einmal zum Verkauf aus freier Hand an; fein feel Vater, der Eurst. Speiersche Hofrath, Domkapitular, Speierscher Archivar und Mirwlied der Akademie der Wiffenschaften gu., Mannheim, Michael Anton Loibel, you welchem dieser Buchervorrah angeschaft worden, gabe sich besonders, mit der Ge-Schichts - und Urkunden - Forschung ab. und sein eneschiedener Hang au diesem seinem Lieblings-Studium hat ihn such bewogen, in fehr vielen Büchern eigene gelehrte Bemerkungen vor den Titelblattern beyzusetzen. Die meiften Higher find englisch; in Schweinsleder oder Pergament gehunden.; Catalogen und bey Unterschriebe-.inefe gracie zu haben.

9.1 Brachfal den :274 May 1796-

J. Loëbel
Fürst. Speierscher Hofrath und
Btadt-Schuldheis.

#### III. Auction.

Am itten September d. Jahrs u. f.g. Tage foll zu Lübeck die Bibliothek des daselbit verftorbenen D. Medr

Curtius öffentlich verfteigert werden. Bie enthält, aufser mehrern schätzbaren Werken aus allen Haupt, und Nebenfächern der Medicin, wie auch aus andern Wiffenschaften: In Folio: Albini Tabulae corporis humani; Comper auatomia corporum humanorum; Ehret plantas felectae; Walter Tabulae nervorum thoracis et abdominis ; Bayle Dictionaire billorique et critique. - Qeuvres diverfes; Blackwell. Gollectio firpjum. Cent. V.; Euftachii tabulae anatomicae; Eisenmanni tabulae vteri duplicis; Malpighii, Marcelli, Opera omnia; Magneti Bibliothecae, pharmaceutica; practica; chirurgica; anatomica; Vefalii Opera cur. Boerhava. In Quarto: Fast alle Werke von Albinus; Ammani ftirpium rariorum icones; Commerciam litterarium Norimbergense Voll, 15. Courcelles icones musculorum plantae pedia; - icones musccapitis; Mémoires de l'academie royale de Chirurgie à Paris; Prix de l'académie royale vc. Ruyichii Opera Voll. III. van Swieten Commentaria in Boerhave aphosismos; Schrebers Säugthiere mit illuminirten; wie auch mit schwarzen Kupfern. In Octavo: Sammlung auserlesener Abhandlungen aum Gebrauch praktischer Aerzie. 9 Bandes Commentarii Lipfienses de rebus, in scientis nat. et medicina gestis. Voll. XXII. v. 1752 - 1779. Gruners Almanach für Aerzte und Nicht-Aerzte von 1782-94. Blochs Naturgeschichte der ausländischen Fische und der Fische Deutschlands. 1783 - 1787. 4 Theile. Catalogen von dieser Bibliothek find in den angeschensten Buchhandlungen zu Ende diefes Menats zu haben, und zwar in Jena in der akademischen Buchandlung, in Halle bey Hemmerde, in Leipzig bey Graff, in Tubingen bey Cotta, in Gotha bey Ettinger, in Frankfurt a. M. bey Varrentrapp; in Nurnberg bey Felfecker, in Wien bey Stahel, in Königsberg bey Nicolovius, in Erlangen bey Palm, in Zurch bey Orell, in Wurzburg bey Stahl, in Greifswalde bey Role, in Copenhagen bey Proft, in Hamburg bey Bohn an Göttingen bey Dietrich. Auswärtige Aufträge übernehmen gutigst hier in Lübeck der Herr Prediger Stolterfoth, und der Herr Rathsbuchdrucker Römhild-

Lübeck den IIten Junius 1796.

## IV. Vermischte Anzeige.

Allen meinen Freunden und Bekannter fowold, als 'auch dehjenigen Gönnern, welche vormals der Guneischen Ikandlung Ihre Aufträge und Befehle schenkten, mache ich hierinit bekannt, dass ich sen Ostern diele Buchhandlung unter der Firma Cunoische Erben mit den Privilegien und Gerechtsamen käuslich übernommen häbe und solche künstighin unter der Firma: Wolfgung Stahls Buchhandlung, solchine. Ich ersuche Dieselbin mich mit Ihren gutigen Kufträgen zu beehren.

Wolfgang Stahl.

## V. Erklärung.

Ich finde in den Berliner Zeitungen unter meinen Namen eine Piece apponciert, Erwas über Geseine dem Hen-Gros-Canzler von Goldbeck gewidmet"; jeder, der diese kleine Schrift lieft, wird finden, dass sie so verstümmelt

(4) L 2

ß.

ift, dast in manchen Stellen gar kein Menschen Sun au finden, und diels rührt daher, da in der Censur, wider die Vorschrift, so viele Stellen, ohne Rücksicht der Connexion, gestrichen worden, und man das Manuscript, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen, so verkümmelt abgedruckt hat. Zu neiner Rechtsertigung bin ich diels dem Publico schuldig, da ich Hn. Ungern gebeten habe, es wenigstens nicht in dieser Gestalt in das Publicum zu bringen.

von Hofmann.

### VI. Berichtigung.

Man hat es in Leipzig sehr beklaret, dass sich der Herr Abt Henke in Helmstadt, durch einen höchst unzuverläßigen, wo nicht gar vorlätzlich verleumdenden Einsender der Nachrichten beydes von dem Verlauf der An-Ralten zu einem neuen Gesangbuche für Leipzig; als von dem, auch hier bekannt gewordenem donneiten Avertiffement die falsche Kritik, und falschen erdichteten Varianten der h. Behrift betreffend, fo fehr hat irre führen lafsen. In der Nachricht von der Erstern, im zien St. des 3ten B. vom Archiv f. d. n. Kirchengeschichte, S. 223 ist alles ganz entstellet, und ganz wider die Wahrheit. Sehr lange ist das Mipt zum Drucke keinesweges fertig gewefen; denn man ift in dieser wichtigen Sache, wie billig, viel zu sorgfältig zu Werke gegangen, und die vom Churfuriten anbefohlene Mittheilung und Berathschlagung mit der theologischen Pacultat, erforderte Zeit, und ward vermittelft Herumsendung einzelner Lagen bewirket. Ganz lugenhaft ift es aber, dass die Mitglieder derselben es nicht die Censur hatten passiren lassen wollen. Einsichtsvolle und gewissenhafte Männer werden bey jedem, was ihnen zur Prüfung vorgeleget wird: dieles und jenes zu erinnern finden. Wozu nützte auch fontt die Cenfor, oder gemeinschaftliche Beurtheilung? Im gegenwärtigen Falle aber, follten und mufsten die Erinnerungen nach einer ausdrücklich bestimmten Churfürstlichen Vorschrift gemacht werden, welche der theologischen Facultat durch einen Specialbefeit ertheilt worden war. Ob alle gemeinschaftliche und einstimmige Erinnerungen der ganzen Facultat befolgt worden, weis das Rublikum micht, Was Herr D. B. und H., geurtheiler. wird so jeicht auch niemend, ausser den Theilnehmern des ganzen Werkes lagen können. Und des Herrn Abts Correspondent has es sicher auch nicht gewusst. Es spotne über das No. 1. angeführte Beyfpiel, wer es glaubt zu verauxworten. Wider den Modeausdruck unsers Zeitalgers, den des Allvaters , last fich vieles, mit Grund eingwegden, wenn man ihn in christlichen Predigten oder Kirchengellingen gebraucht, finder. So ifts auch, nach No. 2., durch einen Machtspruch gar nicht ausgemacht. oh der Ausdruck: die beste Religion: und, Jesus, der Stifter der Religion, richtig sey. Biblisch find beyde sicher nicht. Das angeführte gre Beyspiel ift, wenn es von dem ganzen Umfange der ewigen Glückseligkeit gefagt wird, then so whig genau und ohne Anstolkigkeit. Und so ist endlich such der Schluss durch die That Wi-99 671

of Controlly and only that r

derlegt; denn der Druck des Gefingbüches hat schom seit Michaelis vorigen Jahres angesangen, ununterbrochen fortgedauert, und ist seiner Vollendung ganz nahe. Uebrigens ist hier überall bekannt, dass die Herren Sammler erst nur wenige Heste vor zwey Jahren an die theologische Facultät gesendet läben; alsdann fast ein ganzes Jahr nichts weiter; dass hierauf der Hr. Prälat und Domhert, D. Burscher die geschwindere Herausgabe des Gesangbuchs betrieben, sein Haus zum östern wiederholten Versammlungen der theol. Fac. angeboten und eingeräumet, und solchergestalt Censur und Druck des Gesangbuchs beschseuniget hat; unbeachtet er zu derseben Zeit von einer vorlierigen Krankhen noch nicht ganz hergestellt war.

Das zweyte Stück das H. A. Henke liefert, ift eine im Winkel erfundene Anecdote von den muthmasslichen Verfassern eines doppelten, aus engländischen Zeitungen ins deutsche übersetzten und zur Zeit der Meffen in unfern Gegenden vertheilten Avertiffements. Dass diefer ganze Auffatz partheyisch und, leidenschaftlich fey, verrath der Schlus, der von Machwerk redet, das aus einer Fabrike kommen foll; welchen itzt fo fehr beliebten und treulich nachgesprochenen Ausdruck man dem Hrn. Abt verdienterweise vielleicht eher zurück geben könnte. Man kann jedermann versichern, dass das erste Avenissement 1704 in der Oftermosse, während der Krankheit des Herrn Prälaten D. Burschers, mehrern Personen in Leipzíg, als aus Berlin kommend, - das zweyte aber 1795 in der Michaelismesse, als aus Hamburg kommend, zugefendet worden ift.

Wegen H. D. Burkhards in London hat der Concipieut dieses, die Versicherung aus des Hrn. Pral. D. B. Munde, dass die Correspondenz zwischen diesen beyden Männern schon seit mehrern Jahren unterbrochen worden sey, und niemals Sachen flieser Art auch nur von weitem betroffen habe. Wer es besser zu wissen glaubt, und folches beweisen wird, soll aus des H. Präl. D. B-Hand hundert Ducaten erhalten, wie Er auf sein Ehrenwort verspricht, und hierdurch versichern lässt. Uebrigens kommt offenber gar nichts auf den oder die Verfalfer beyder Avert. an, sondern lediglich auf den Inhalt, und ob, und was mit Grunde darauf geamwortet wetden kann. Hier muls aber z. B. deutlich bewiesen worden, dafe Wetftein und Millius nicht fo viele hundere faliche Variansen, schon aus einem einzigen geschriebenen Codex erdichtet; das sie bey fo vielen andern ge-Chriebenen Cold, redlicker und richtiger gehandelt haben: dass H. D. Griesbach ihre falschen Varianten nicht in feinem N7T. wiederholt, und als richtige wiewell ohne fein Verkhulden angezeiget habe, d. L. W. - Billte nun wohl der Hr. A. IL die aus Achtutig und Thell nahme an feinem verdienter Rubme-herrührende Bitte, unerfullt laffon, auf die Verfasser und Zwecke der Mitabbeiter an feinem Maggein, und der Einfender ahnlicher Nachrichten zum Kirchenarchiv aufmerklamer zu feyn. Thut er es nicht, fo schadet er der guten Sache, der Religion und feinem eigener ARuffite.

Leipzig, im May, 1796.

Leipzig, im May, 1796.

State of the state of the state of the state of A state of the state of th

ti

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

# Numero 84.

Sonnabends den 25tta Junius 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### L Neue periodische Schriften.

as Journal des Luxus und der Moden vom Monat Juny ist erschienen und enthält folgende Artikel: L Ueber die Leipziger Jubilate- Messe 1796. U. Briefe an eine Dame über die Kunde verschiedener Waaren des Luxus und unfrer modischen Bedürfnisse. 27ster Brief. Kreppflor. III. Dialogen. Reichsstadt N \*\*\*. IV. Theater. Ueber die Aufführung der Oper: die neuen Arkadier; zu Weimar. V. Mulik. Neue Mulikalien. VI. Moden-Neuigkeiten: 1. Wie kleiden sich die Damen aus dem edelsten Menschenstamme? 2. Modenbericht in einem Briefe aus Leipzig. VII. Ameublement. Eine neue Beleuchtungsvale. VIII. Erklärung der Kupfertafeln welche liefern: Taf. 16. Zwey weibl. Buften, wovon No. b eine junge Dame mit dem neuelten Auffatz von einem schwarzseidenen mit Gold gestickten Tuche; No. 2. ebenfalls eine junge Dame mit einem andern Kopfputze und den neuesten Schnitt der Chemise vorstellend. Taf. 17. Eine Leipziger Dame im vollen Anzuge. Taf. 12. Eine Beleuchtungsvase von, ganz neuer Erandung aus mattge-Schliffenen Beinglase.

Die Horen. Jahrg. 1796. Stes Stück. (Tübingen, bey Coua) enthält: 1) Benvenuto Cellini. Forti. 2) Die Pulver-Verschwörung in England im Jahre 1605. 3) Elegie. 4) Eine Nachahmung der ersten Satyre des Juvenal. 5) Sehnsucht nach Frieden. 6) Die Chariten. Theokriis sechzehnte Idylle.

Beyträge zur Geschichte der französischen Revolution (20stes St. 1796.) enthäli: 1) Das Leben der Bürgerinn Roland, von ihr selbst beschrieben. (Forts.) Briefe der Bürgerinn Roland an den Herausgeber ihres Nachlasses, damaligen Sekretair bey der Intendenz der Posten. 2) An Frankreichs Fresheit, von einem Jünglinge von Lapplands Grenze, im Januar 1796. 3) Ueber Patriotismus. 4) Lebrun's republikanische Ode auf das Kriegsschiff der Rächer. Nach dem Französischen in irregulären Versen.

Klio; eine Monetsschrist für die französische Zeitgefchichte-1796. 5-Heft; undtähr -1) Robespierbiften in Mot eis. 2) Nuchricht über Condorcets Leben und Schriften; von Jerome Lalande. 3) Anton Diannyere an den Bürger Jerome Eslande, Mitglied des Nationalinstitutes, über Sondorcet. 4) Vier bisher ungedsuckte Briefe von Helvetius, über Montesquieus Geist der Gesetze, über die englische Konstitution u. über Volksausklärung. 5) Bruchstücke über des Leben und Hinrichtung des Revolutionärs-Eulogius Schneider. (Beschl.) 6) Ueber die Krakder gegenwärtigen Regierung Frankreichs und über die Nachwendigkeit, sich an sie anzuschliessen; von Benjamin Constant. 7) Litteratur der Revolution. Fortsetzung,

### II. Ankundigung neuer Bücher.

In Christian Gestlob Milfchers Buchhaudlung in Leipzig find solgende neue Bücher gedruckt erschienen:

Die erlauchten Gefangenen. Ein Beytrag zur geheimen Geschichte des Despotismus in Frankreich. 1 u. 2 Th. 2, Leipz. 1796. — 20 gr.

Kantii, Im., Conflicatio principii metaphyficae morum. e germ. in lat. idioma conuertit M. L. C. Zwanziger. 8. maj. Liph 1796. — 12 gr.

Pfeil, D. J. G. B., Boytrage zum vernünstigen Denken über das Leiden und den Tod Jesu. 3. Leipzig 1796. —
1 rthl. 12 gr.

Schulz, Chr., Euphemie, ein moralisch-eharakteristisches Gemälde für gute Menschen. S. Leipzig 1796. --

Sibly, D. E., medicinischer Spiegel, oder über die Befruchtung des weiblichen Menschen, den Ursprung der Ersinkheiten und die Ursache des Lobens und des Todes, a. d. Engl. übersetzt. 3. 1796. m. 2 Kupf. — 161gr.

Pamela, die neue, in der Geschichte eines deutschen Madchens. 2 Theile. 8. 1796. — 2 ribl.

Bezählungen und Gespräche von Ereignissen und Vorsällen im gemeinen Leben. Kindern zum Unterricht und Brwachsenen zur Erimerung. §. — 6 gr.

Eebon, Meynungerr und Schickfale Sebaldus Götz. 2 Thle.

Reife durch Thüringen, den Ober- und Niederrhein.

Kreis. Nubk Bemerkung über Staatsverfaffung, öffentliche Anstaleen, Gewerbe, Cultur und Sitten. 2r Theil

(4) M

#### III. Bücher so zu verkaufen.

In Wien find bey Ern, Ludw. Mausberger, privilegirten Buchdrucker u. Buchhändler folgende Büshetum beygefetzte Preife zu haben.

NB. Nach den 20 Guldenfuss berechnet:

- 1. Opere posthume del Sig. P. Metastasio etc., & Vienna.
  1795. III Vol. 2 fl. 15 kr.
- 2. A. Stoerk, praecepta medico practica in usum Chirurgorum castrensium et ruralium. Viennae 1784. II. Tom.
  2 fl. 30 ks.

NB. Der zweyte Theil dieses Buchs separat. — 20 kr. 3. Asveod Prospetti di varie Edizioni degli Authori Claffici, e sauti Padri graeci e latini accresciuto da Pinelli Rhagusii 1787. — 2 fl. 9 kts

Franco Nürnberg werden sie geliefert: Metastasio etc. sis 2 fl. 30 ks. Stoerk etc. 1 fl. 45 kr. der awsyse Theil 24 kr. u. Arvood etc. 1 fl. 15 kr. und sind bey Hrn, Seybold, Coprector an der Schule bey St. Lorenz in Commission zu haben, an welchen man sich in spankirten Briefen wendet.

#### IV. Gegenerklärung

auf J. M. Boon's Erklürung im Intell. Bl. der A. L. Z. 1796. N. 9.

Herr J. M. Boon (Luth. Pred. zu Retterdam) hat die seigende in einer Recension einer holland. Schrift (A. L. Z. 1794. N. 54.) vorkommende Stelle:

"Uebrigens hat der Verf. Jehr wohl gethon, fich "nicht: zu nennen; denn nie winden die Hoffigle, "die Hofmanne, die Boane, die Homelaue, ihn ver-"folgen, wenn se diese und ähnliche Acusterungen "lösen: — — VVehe die, Christianus, wenn jene "laquisitoren dich hennten!"

übel genoamen, und daher in einer in obenangeführtes Int. Bl. d. A. L. Z. eingerückten Erhlärung (die mir aber nicht eher als vor ein paar Wochen zu Gesicht gekommen ist) mich aufgesiedere, mich zu erkläten, ob ieh ihn kenne? ob ich seine kleine (ja wehl mit Becht kleine, wenn vom innern: Gehalt die Rede ist, sonst aber fürchterlich weit-Mweisige und ost ungehener dichteilige) von Zeit zu Zeit hereusgegebne Schrisen gelesen habe? ob ich in denselben auch nur das allergeringste gesunden, wodurch er nach meiner Meinung mis einigenrächein von Recht diese verschaften Namen (eines versolgungssüchtigen Inquisiters anders Denkender) verdiens habe? oder ob vielleicht der eines oder andre Verleumder mich so gegen ihn erbinert habe, dies ich mir kein Bedenken daraus gemacht, ihm auf eine so unwärdige Weise beym Publice abzumahlen?

Ich hätte um feiner felbst willen gewünscht, dass Hr. R. diese Aussederung nicht an mich hätte ergehn lassen, denn dann würde er dem bey weitem größsen Theil der Leser der A. L. Z. so gut als völlig unbekannt geblieben syn, und sie hätten vielleicht selbstrieinen Namen vergessen. Und für das holländ. Publicum, das ihn und seine kleine Schriften kenne, bedarf es der von mir gesodert ten Erkläung nicht. Dies weis auch ohne sie, ob er ein Versolger anders Denkender, ein Inquistor, genannt zu werden verdient, und wird darüber entschainen, je mach-

dem es von gleichen Gesinnungen getrieben wird oder nicht. Indessen Hr. B. wünscht auch dem deutschen Pablico näher bekannt zu werden, und es sey also! Wird tein sohst vielleicht in Deutschand schon wieder vergessen gewesener Name nun auch hier mit unauslöschlichem Buchstaben in die Jahrbücher der Intoleranz eingeschrieben, wird er, an den das deutsche Publicum sonst vielleicht nicht mehr gedacht haben würde, nun der gereckten Verschtung desselben bloss gestellt, — habeat sihi! — Ich erkläre also hiemit seyerlich, dass Ir. B. mir von Person vöslig unbekannt ist, dass ich seine Schristen wohl grössentheils gelesen habe, dass kein Verleumder ihn beymir angeschwärzt hat, sondern dass bloss seine eigne im gleichen Grade hämische und jammerliche Schristen, und namentlich seine.

- 1) Anmerkingen op een Stukje, ten Tytel draagende : Predikatie over de bewyzen voor de Leer der H. Drieeenheid door A. Sterk.
- 2) Ernstige Verdeediging van de Aanmerkingen etc. 20gen deszelfs (A. Sterk's) Toetse.
- 3) Eenige Aanmerkingen tegen het hedendaagsch gewaand Nienw Licht, zo in het algemeen, als byzonder tegen eene Leerrede van - J. C. Baum - en tegen een Declaratoir door vier Heeren Leeraaren der Luth. Gemeente te Amsterdam.

es find, die ihm bey mir einen Platz unter den Verfolgern und Inquisitoren angewiesen haben. In diesen Schristen trägt fast jede Seite die unverkennbarften Spuren der Intoleranz und des Inquisicorgeistes. Oder ist es nicht Verfolgungsfüchtige Intoleranz und wahrer Inquisitorgeif. Wenn er beständig aufs Verketzern ausgeht, wenn er icden Prediger, der über irgend einen Punkt anders denkt oder spricht als es vor 50 Jahren gang und gebe war. und das nicht blots in dogmaticis sondern selbst in exegeticis, wo doch eigentlich gar keine Onhodoxie oder Heterodoxie Statt hat, wegen seiner Rochegläubigkeit, and wohl gas als einen Feind des Christenshums und der Offenbarung, verdächtig zu machen focht, und unaufhörlich mit Naturuliften. Socinianern, Neologen, neuen Reformatoren, neuem Licht, (in dem verächtlichen und gefährlichen Sinn, den die Ketzermacher mit diesen letzten Worten verbinden) ja gar mit Betrugern u. Meineidigen, um'fich wirft, und zu verstehen giebt, dass fie billig ihres Amts musten entferzt werden, und nicht mehr den Namen Lutherischer, oder wohl gar Christlicher, Lehrer führen? Denn weiter kann freylich seine Verfolgungsfucht und Inquisitorwuth nicht gehn; sie thätig 21 yerfolgen, fehlt es ihm Gottlob an Macht. Ift es nicht ein Beweis einer verfolgungsfüchtigen und Inquisitormassigen Denkungsart, wenn er jene Beschuldigungen und gehaffige Insinuationen lediglich auf aus dem Zusammenhang gerissene Stellen, auf Verdrehungen und Verfalschungen der Worte seiner Gegner, und auf elende Consequenzmachereyen, grundet? Doch Hr. B. verlangs. dass ich dies alles nicht bloss in vage angeben foll, sondern mit bestimmter Anzeige-von der Brochure, nebst Stelle und Blattfeite, wo es zu finden ift. Zwar bey Schriften, die durch und durch diesen Geift athmen, ware eine folche Weitläuftigkeit und Punktlichkeit überfliffig, indeffer, de aridech einmel recht umfländlich profliquirt seyn

will, will ich seinem Gesuch nachgeben. Nur, seine Schreibereyen mit diesem Zweck vom Anfang bis zum Ende wieder durchzulesen, dazu habe ich keine Lust. Ich will also nur einige Beweise seiner Intoleranz und seines Inquiskorgeistes, so wie sie mir beym süchtigen Durchblättern der vorhingenannten Schristen ausfallen, (denn sie alse anzuzeichnen, wurde ich diese Schristen beynishe ganz aussichreiben müssen) anführen, und dies sind vielleicht nicht einmas die ftärksten.

Hr. Pred. Sterk hatte in einer Predigt über die Beweise für das Lehrstück von der Dreyeinigkeit, um zu zeigen, dass diese eigentlich nur im N. T. zu finden wären, gefagt: Jede der von Gott den Menschen gegebnen .Offenbarungen habe ihre eigne Lehrfätze, die ihr besonders eigen wären, und nachdem er dies von der Molai-Rhen Offenbarung in Vergleichung mit der Offenbarung der Natur gezeigt haste, fährt er fort: "Warum follen arwir Bedenken tragen, zu bekennen, daß eben dies in - Ablicht auf die Molaische und Christliche Offenbatunmgen Statt habe? " Hierober fagt nun Hr. B. in No. 1) der vorhin genannten Schriften, p. 15: "Ik maak zwam righeid, groote zwarigheid, ja ik weiger volltrekt, om "zulk eene onwaardige beleidenis afteleggen, - om dat "zy voor mynen Goddelyken Verlofser en zyne heilige "Apostelen on the rende is. " - p. 23: " of zodanig meene Verhandeling - bewyzen zyn kunnen van Becht-"zinnigheid, zy aan den ompartydigen Leezer ter beöor-"deeling overgelasten." Diese Frage wird p. 29, 30 noch emmat wiederhoh, damit der Leser doch ja nicht verreffe. Hn. Sterk für einen Ketzer zu haken; p. 31, 32 behauptet Hr. B. gegen Hn. St. dass im A. T. zureichende, emscheidende Beweise für das Lehrstück der Dreyeinigkeit find, und ferzt nun wieder hinzu: "Ik legge het n voor het oordeel van den onpartydigen Leezer bloot, "om'te onderzoeken, - - wie van beiden, de Autheur ... of ik, in deezen het naake aan de waarheid kome, en "dus wiens fielling de waare, en 20 zy waar zy, ook de "rechtzinnigste is." - p. 44 ff. bezeugt er seine Ver-"wundrung, das Er. St. unter den von ihm beygebrachten Beweisen für die Dreyeinigkeitslehre aus dem N. T. nicht auch, und zwar zuerst, I Joh. 5, 7. angeführt hat, und da finden wir p. 45. diele Worte, die, außer daß fie einen Beweis von der stolzen Unwissenheit des Mn. B. chlegen, voll von Inquifitor-mälsigen Infinuationen find. , Ik hoop immens niet, dat de Ausheur eenig geloof geeft n aan het reeds lang verfleeten en reeds duizendmaal val-"ledig wederlegd verdichtfel, von hun, die deeze igere "bostryden, ter baun gebracht, als of deeze plants van n den H. Johannes met esht ware. - Men weet immmers, dat het zynen oorsprong verschuldigd is aan de "verste uitgeve van het N. T. herwelk. Bresmus in de Gr. , tasle der waereld verzorgd beeft. - - Men west 'er "ook by " dut - - zedert Soeinus en zyn nunkung deeze m gelegenheid greetig nangegreepen heeft, om die verdieht-, zel in de waereld te brengen. "

In der zweyten der verbin angeführten Schriften des Hn. B., die die Verscheidigung der erstern gegen die vom Hn. Pred. St. angestellte Prüfung derselben enthält, finde ich beym Durchblättern folgende Stellen, die Beweise für die Versolgungsseche mid Inquisieskünste des Hn. B.

Hr. Sa hatte gegen Jes. 48, 16.; welche Hr. B. find. gleichfalls als einen entscheidenden Beweis für die Dreyeinigkeit angegeben hatte, unter andern erinnert, dass te nach unferm eignen Lehrbegriff der Sohn nicht vom h. G. fondern diefer von jenem gefandt werde, und dass dies alfo schow eine wichtige Schwierigkeit gegen Hn. B. Anglegung diefer Stelle fey. Doch, fetzt er haneu, Hr. B. werde damit (nach dem Zusammenhang offenbar, mit diefer Schwierigkeit) sehon Rath wissen. Hr. B. dreht diefe letzte Worte p. of fo. als ob Hr St he von den Ausgang des Sohne vom Vater und des Geistes vom Vater und Sohn gebrauche habe, und fetzt nun hinzu: "De "ziel, die over de hooge en allen eerbied en verwonde-"ring waardige Leonbakken van den heiligen Godsdienst, "die eenig en alleen op die godlyke Openbaaring rusten, " zulk eene laage en vuite toel kan voeren, toons, hoe wei-"nig ontzag, eerbied en liefde voor den annbiddeluken " Ged en zine H. Openbaaringe zy in haar binnenste voe-"de (nähre)." - p. 100. "Was is ondertusschen eene ... Gemoente niet te beklaagen, die zulk eenen Leeraar over "zieh gefield ziet." Weil Hr. Ss. 1 Mof. 19, 24. auch nicht als einen Beweis für die Dreveinigkeit hat wollen gelten lassen, und sich bev dem Ausdruck, auf den Hr. B. alles Gewicht legt, auf den Sprachgebrauch berufen, und dabey eine Anmerkung von Aben-Esra und R. Salomo angeführt hatte, fagt IIr. B. p. 126. "Ik beklang harte-"lyk zulke Christenen, die aun het geleide van eenen "Leeraar zyn blootgesteld, die zich niet stechts door allerntey wind van leeringen laat flingeren; maar zelfs naan de openbaare vyanden van den chrifte-"lyken Noom zich overgeeft." - p. 219, 220. . Ik ben van begrip geweest, dat het hoogsoodzaakelyk wierd, das den onpartydigen eens wierd onder het oog n gebracht, welke vryheden, die de zuivere leer der waar-"heid ondermynen, door fommigen genoomen worden."

Ich will nun auch noch aus der dritten der vorbingenannsen Schriften des Ha. B. einige Proben feiner verfolgungskichtigen und Inquisior-mäßigen Denkungsest ausheben, fo wie fie mir, ohne lange darnach zu fuchen. in die Hand fallen. p. 16. "Onder dezulken" (braven Lehrern unfrer Kirchenparthey ) ,, behooren maar myn inn zien geen Samler, geen Steinbart, geen Liefs, geen Bakrde ... geen af vallige Jerusalem, en diargalyken, die zich, de "een meer, de andere minder, als Aposteles van mhet ongeloof en nieuwe licht in de waereld hebben "bekend gemaakt." Wer hors hier nicht den leibhaftigen Pater Grossinquisitor! - p. 34. (Er hat es hier mit Mn. Pred. Boum zu shun, der in eines Predigt Pf. 2, 7, nicht von der ewigen Zengung, fondern in Nachfolgung von Paulus von der Auferstehung Just und seiner dadurch bestäugen Meshanischen Würde erklärt hatte.) "Hes roekeloge ontveinzen (verkennen) van welgestaafda ren gegronde bewyzen, en het met machtspreuken en n loutere opvatringen gepaard voorstel van dwaalingen, " (houde ik) soor en doldriftig en redentoos aankleeven n van wandegrippen en voordordoelen, an een henmerk van "cen equerbeterlyk haerte." - p. 38. "Met deeze leer" (dafs nämlich der Nahme Sehn Gottes von Jefu gebraucht nie ein Amtsnehme ist, wie Hr. Boum behauptet hette, dals er in verschiednen btellen fey } - \_\_ ftemmen (4) M 2

n ook overten de Symb. Boeken onzer Kerke. - - En u dus behoorde ook die wederlegde stelling niet gehoord te n worden nit den mond van Leernaren in die der Luthera schen Kerkgemeenschap." Das beisst doch wohl mit andern Worten, Hr. Bann ist kein ücht Lith. Prediger, er mus also abgesetzt werden. Gogen eben diesen Mand. weil er gelagt hatte, dass 1 Kor. to, 9. kein brauchbarer Beweis für die Gottheit Christi fey, führt Hr. B. p. 32 to aus: " (Het blykt) dat de tegenwerping; die de groud " opleveit, waarop kwanswys D. Raum dooze bewysplasts "voor de senige waare Godheid van snzen Heere J. C. sa voorgeest aan zyne toehoorders ontnomen te hebben. n oorfprongigk mit de school der vyanden der Driesenheid " gehauld is." - Das ganze Raisonnement über das, was Hr. Baum in seiner Predigt, über die Vereinigung der heiden Naturen in Christo und über die Mittheilung der göttlichen Eigenschaften gelagt und nicht gelagt hatte. 9, 85 - 107, das hier aber abzuschreiben zu weitläuftig ift, ift vom Anfang bis zum Ende ganz im Ton eines verfolgungefücheigen Inquisitors, p. 109, wo er auf das, nach dem Urtheil jedes Unvoreingenommen gewiss cher hyperorthodoxe als heterodexe, Declaratoir von 4 Amsterdammschen Predigern kömmt, sagt er, er wolle ihnen ihre "redenlooze, enkundige, en feliendelyke voort-.. brengfels onder 't oog brengen, waarmede zy hunne " gegevene verklaaringen sangeande eenige guvigtige "Leerfinkken van ons allerheiligste geloove grootelyks nonteerd hebben." Da in diesem Declaratoir die 4 Hn. Prediger unter andern auch erklärt hatten, dass, wie sehr sie auch den Misbrauch misbilligten, den einige davon machen, es threr Meinung nach doch an fich ein wahrer Satz fey, dass in der Bibel mehrmals auf Volksfagen angespielt, und Redensarten davon entlehnt werden. fo fagt Hr. B. ihnen deswegen, p. \$17, auf den Kopf zu, dass sie, "daar het hunne duure verplichting , vordert, veeleer de Hoogheid, Majesteit, en Achtbaar-, heid van Gods heilig en onfeilbaar woord te handhaa-, ven en te staaven, integendeel de hedendangsche wange-., voelens, by onkundige weetnicten en nieuwelingen voortrebracht, en onder de menschen verspreid, involgen. " u. p. 145. "dat al dat voorgeven van volkmaale, volks-, dwaaling, en van het onderscheid tusschen Leer en Leerwyze, in den zin der Ondertekenaars (des Declaveratoirs) niets anders zyn, dan snoode verdichtsels, men-',, fehenvonden, valfche en verkeerde leeringen, alleen ge-... fchikt om de hooge Achtbaurheid van Gods H. woord nit " de gemoederen der menschen te verbannen, den menschen ... in onzekerheid, agugaande den rechten zin en de waare ,, meening van den Almachtigen, in zyn H. woord spreenkend, te florten, en dus het onderwys, de bevelen, de sermaaningen en beloften van dat diesbaar woord des Henwen, in de harten der menschen te verzwakken, en ous : menfehen te beroonen van den zielverkwikkenden trooft "van het zaligmaakend Enangelie." - p. 153, 154. renut er den Hn. Generalfup. Mutzenbecker in Oldenburg an, einen Monn, dem er wahrlich in keiner Hinsicht das-Waller zu reichen vermag. "Deeze Generaal Superint. "

tagt er, "zal gewislyk nooit in staat zyn, te kunnen be"toogen, dat hy tot de Kerkgemeenschap der waare-La"therschen behoort, zo hy de in de bovengumelde Leerrede" (die Predigt von Hn. Sterk, wogegen N. 1) u. 2)
der vorbin anges. Schriften gerichtet war) "voorgestelde
"dwaalingen aankleest; en nooit betoogen kunnen, det
"hy zynen waaren en duuren plicht, die hem als Gen.
"Sup. op 't hart gebenden is, sam conscientie verruit, zu
"hy dezelve dwaalingen niet wederlegt."

Vielleicht hätte ich den Beweis, dass Hr. B. ein Verfolger der Andersdenkenden, ein Inquistor ist, kurzer führen können, wenn ich das Publicum nur auf seine Erklärung in N. 9. des Intelligenz-Blatts von diesem I. u. auf fein Verfahren in derfelben gegen die welche elauben, dass irgendwo im Jesaiss auf die Fabel von den Onocentauren angespielt werde, (denn dast das Wrose Onocentauren im Jesaias vorkomme, hat kein vernünsti. ger Mensch je gelagt, und diese Verdrehung gehört zu den gewöhnlichen heillosen Kunftgriffen der Ketzermecher) aufmerklam gemacht hätte, de er diele Manner felbst mit dem Namen Onecastauren bestempelt; und demit auch der in der Fabellehre nicht Bewanderte diefen Ausdruck ja verstehen möge, hinzusetzt, Eselsmenschen. die aber von jenen Fabelhaften aus dem Alterthum das Umgekehrte ausmachen; (das foll wohl heifsen, die oben Biel, und nur von unten Menschen find) oder auf die Art, wie er über die beiden Sätze, die ich in der Rocension der Schrift des Christianus daraus angeführt habe. ein Langes und Breites schwatzt, um den Vers. und seinen Ree, durch Confequenzmachereyen als Ketzer, Naturalisten und Bibelschänder verdächtig zu machen i der wahre Character eines Inquissors! Aber Hr. B. wollte dem deutschen Publ. gern recht ausführlich bekannt werden, und darum habe ich mich der Mühe unterzogen. mehrere Beweise aus seinen Schriften zu semmlen, ob fie fich gleich noch fehr vermehren ließen, und wie ich schon gesagt habe, vielleicht nicht einmal die Rarkften Gud.

Und nun richte das Publ. zwischen ihm und mir, wer von uns beiden mehr Recht habe, ich, wenn ich ihm unter die verfolgende finquisitoren der neuern Zeit rechnete, oder er, wenn er von unverdienten Scheltnamen, die ich ihm zugeworfen hätte, von einer unwürdigen Weise ihn beym Publ. abzumalen, vom öffentlichen Anfallen, vom unverschämten Schelten ins Angesicht, von offenberer Schändung seines Namens w. d. gl. redet.

Hr. B. bat dieset meine Erklärung verlangt, um, wenn ich Beweise für sein verfolgungssüchsiges Iuquister-mäsiges Betragen zu haben meinte, sich beym Publ. deswegen verantworten zu können. Ob er dies werde that können, und ob es ihm damit gelingen werde, das laste ich dahin gestellt seyn. Se wiel aber versichte icht ihn, dass ich mich nichs weiter mit ihm darüber einlassen, und ihn keiner weitern Antwert würdigen werde.

den 13 May.

der Recensent.

der

# ALLGEM. LITERATUR-ZEITUNG

## Numero 82.

Mittwoche den 29ten Junius 1796.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Chleswig - Holfteinische Provinzialberichte 1796 Toten Jahrg. Ister Bd. Is Heft. Altona u. Kiel, in Expedieionen dieser Provinzialberichte, enthält: 1) Ueber den grönländischen Wallsischfang, von C. F. Posselt, Prediger zu St. Johannis auf Föhr, mit Anmerkungen vom Herausgeber. 2) Ueber die Verbesserung des Schulwesens in Marne, von Pastor Suhr in Plon. 3) Versuche, die ich in ökonomischen Garten in Kiel zu machen gewünscht hatte, von Prof. Fabricius. 4) Ueber den Fortgang der Industrieschule in Glücksburg. 5) Bitte eines Laudpredigers in Holstein an Rechtsgelehrte um Beichrung. 6) Ueber den Winteraufenthalt des gemeinen Kiebitz. Ein Schreiben an den Herausgeber von Pat. Suhr in Plon. 7) Nachrichten von den über die Landesdistricte in den Herzogthumern vertheilten und von solchen zu ersetzenden Summen der Brandschäden, wie auch von den Versicherungs-Summen derselben. 8) Fragen and Brinnerungen über vaterländische Gegenstände.

ates Heft enthält: 1) Beyträge des dreifligjährigen Krieges, in besonderer Rückficht auf die Herzogthümer Schleswig und Holftein. Aus Pet. Sax ungedruckten deut-Ichen Schriften, von Pastor E. C. Kruse. 2) Nachricht von der vor mehr als hundert Jahren geschehenen Aufhebung des Beichtgeldes im Amte Reinfeld, von Assessor Balemann in Reinfeld. 3) Veränderungen, welche im Jahr 1795 unter den schlesw. holst. Schriftstellern vorge-Allen, mitgetheilt von Prof. Kordes. 4) Des Kirchspielsvogt Scharfenberg zu Kellinghusen nachahmungswürdides Bemühen, den durftigen Eingesessenen feines Kirchspiels wohlfeileres Brodkorn zu veranstalten, mitgetheilt von Sekretär Widerholdt in Rendsburg. 5) Ueber die vom Probst Wedel in Seeland empfohlene nächtliche Einftängung der Kühe; Schreiben an die Herausgeber, von F. C. Schwarz auf Bundhorst. 6) Pokkeneinimpfung unter den Landleuten. 7) Allgemeine Uebersicht der durch den Kanal im Jahr 1795 getriebenen Schiffarth. 8) Auszug aus der zehnten Nachricht von dem Zustande der Krankenanstalt in Kiel, von Prof. Weber und Stadtschr. Tamsen. 9) Einige Bemerkungen auf einer Reise nach Norderdithmarschen, von Dr. Wolf. 10) Ueber die veränderse Einrichtung des Gutes Blumendorf. Schreiben an

den Herausgeber, von Landinspektor Otte. 11) Ueber den gegenwärtigen Zustand der Landwirthschaft in Dannemark, befonders in den Herzogthumern Schleswig und Holftein, und die Mittel, sie in Aufnahme zu bringen, von Kand. Jochims auf Saxtorf. 12) Versuch zur Hemmung der Blattern im Butinschen. 13) Fragen, verschiedene Gegenstände, besonders der ältern nordischen Geschichte, betreffend, den Kundigen zu gefälligen Belehrung vorgelegt. 14) Deputation der schlesw. holst. Ritterschaft wegen Aufhebung der Leibeigenschaft. 15) Litterärische Anzeigen und Nachrichten: 1. Nachtrag zur Schriftenanzeige vom Jahr 1794. 2. Nachtrag zu 1795. 3. Chronik der Universität zu Kiel. 16) Verzeichnis der allgemeinen und besonderen Landkarten von Holstein und holsteinischen Bezirken, auch einiger Grundrisse, Plane und Prospekte, mit beygefügten kurzen Nachrichten, von Pastor Dörfer in Altona.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Ankundigung eines Mochenblattes für Kinder.

Die Seele des Kindes besitzt noch zu wenig Ideen und Materialien zur Selbsthülfe bey Beschäftigung des Geistes, sie sindet bey etwa unternommener Betrachtung eines Gegenstandes zu viel ihren schwachen Kräften unausseliche Räthsel, die Einbildungskraft beherrscht den Verstand, der nun jede Kost verschmäht, welche nicht von jener suss und angenehm gemacht wurde; daher die, Erziehern nicht selten äuserst beschwerliche Fragsucht, daher ihre Liebe zu Gesellschaftern, welche Phantasse und Neugierde vorzuglich zu reizen wissen.

Diese Neigung wird sehr häusig in den Jahren, wo Kinder im Stande sind, sich mit Lektüre zu beschäftiger, gefährlich, wenn Eltern unbedachtsam genug sind, ihnen jedes sir die lüsterne Neugierde geschriebene Buch in die Hände zu geben. Wünsche, Triebe und Begierden werden dadurch rege, welche nach der weisen Einrichtung der Natur noch lange ungeweckt ruhen sollten. Unentbehrlich sind daher den Krästen und Bedursnissen der Kinder anmessene Bücher; überaus wichtig der Entschluss, alle eigentlich für Erwachsene bestimmte Schristen aus den Händen der Kinder zu entsernen. — Gleichwohl enthält eine ziemliche Anzahl solcher Werke viel brauchbares sür das jugendliche Alter, ja oft mehr, als so manche Kinderschaise

N dersci

derschrift. Dieses bewog unter andern Herrn Educationsrath Campe zur Herausgabe seiner Kinderbibliothek,
deren vielsästigen Nutzen gewiß! jeder Erziehungskundige anerkennen wird. Schade, dass jene Bibliothek ihrer ersten Einrichtung nach nicht fortdauert! die neuesten Schriften enthalten so viel vorzüglich brauchbare
Materialien zur Fortsetzung eines solchen nützlichen Unternehmens.

Schon längst drängte sich deshalb mir bey meiner nun zu 3300 Bänden angewachsenen Leihbibliothek der Gedanke auf, alles für Kinder von 8-15 Jahren passende aus den eigentlich für Erwachsene geschriebenen Werken auszuziehen und diese Auszüge in einem Wochenblatt bekannt zu machen.

Ich kündige alfo

Ein thuringisches Wochenblatt für Kinder

an. Es wird nicht blos aus den neuesten besten teutschen und ausländischen Schriften alles für Kinder Angenehme und Nützliche aus Geschichte, Geographie, Statistik, Naturgeschichte, Reisebeschreibungen, Journalen, Gedichten, Biographien u. s. w. enthalten, sondern auch mit noch ungedruckten Beyträgen, kleinen Erzählungen, Schauspielen, Fabeln, Liedern, Räthseln und Charaden reichlich versehen werden.

- Da ich mich mehrere Jahre hindurch mit Unterricht und Erziehung der Jugend beschäftiget habe, so darf ich mir wohl schmeieheln, dass Eltern und Erzieher meiner Versicherung trauen, nichts in dieses Wochenblatt aufzunehmen, was nicht praktischen Nutzen für Kopf und Herz haben mag. Ueberdiess habe ich mich zu diesem Unternehmen mit einem Manne verbunden, der felbst Kinder hat und als Schriftsteller rühmlichst bekannt ist. Auch werde ich jeden brauchbaren Beytrag, den ich mir bev meiner ausgebreiteten Bekanntschaft von Erzieherh und andern Kinderfreunden versprechen könnte, mit dem reelsten Danke annehmen. Und so hoff ich Kindern des angegebenen Alters eine eben fo nützliche, als angenehme wöchentliche Unterhaltung in die Hände zu liefern, ihr Gedächmis mit einer Menge der wissenswürdigsten Dinge zu bereichern und hinlanglichen Stoff zur Beschäftigung und Uebung des Nach - und Selbstdenkens, so wie zur Bildung des Geschmacks zu verschaffen. Sollten fich Schullehrer der mittlern Klaffen entschließen, dieses chrestomatische Blatt in einer ihrer Lehrstunden zu benutzen: so würde dadurch einer meiner herzlichften Wünsche bey Herausgabe desselben erfüllt werden.

Die Pränumeration für den ganzen Jahrgang betragt einen Laubthaler, oder 2 fl. 45 kr. da es hernach 2 rthlrkosten wird; doch steht es frey, auf das ganze, oder halbe Jahr zu pränumeriren. Entsernte Interessenten wenden sich an das Kaiserliche Postamt in Arnstadt, welches die Versendung gütigst übernommen, an Endesunterschriebenen, oder an die ihnen zunächst gelegenen Zeitungsexpeditionen und Postamter, die ich gegen eine billige Provision um Beforderung dieser Schrift ersuche.

Wöchentlich erscheint ein Bogen in klein Octav. Die Namen der Pränumerauten werden in einer Beyiage abgedruckt; doch bitte ich, da dies Werk Michaelis h. a. seinen Ansang nimmt, die Pränumerationsgelder baldigst einzusenden. Wer ? Exemplare sammelt, erhalt ein Freyexemplar. Briefe und Geld erbittet man postfrey.

Um den Publiko fogleich einen Blick in die Einricktung des ganzen Werks zu verschaffen, leg' ich den erfen Bogen als Probe bey.

Arnstadt den 30. May 1796.

Langbein.

Verlags- und Commissions-Artikel von Gerhard Fleifeher, dem Jüngern, in Leipzig. Jub. Messe 1796. Albert und Elisa, oder Partheilichkeit aus Vaterliebe; ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Herzens, mit Kups. 8. — 1 rthlr.

Albonico, J. H., nützliche Bemerkungen für Garten - und Blumenfreunde, 2tes und 3tes Heft, 8. — 12 gr.

Ariston, eine Geschichte aus dem Zeitalter der Griechen, 1ster Theil, mit Kupf., 8. — 1 rthlr. 4 gr.

Aristophanis Equites, graece; cum animadvers. Chr.
Dan. Beckii, accedit index verborum, 8. charta impa.
1 rthlr. — belgica 1 rthlr. 8 gr.

Baczko, Ludw. von, kleine Schriften, aus dem Gebiete der Geschichte und der Staatswiffenschaften, is Bandchen, 8. — 16 gr.

Beck, Chr. Dan., litterarische Denkwürdigkeiten, oder Nachrichten von neuen Buchern und kleinen Schristen, Jahrg. 1796., 1stes Quartal; 8. — 16 gr.

Buchstaben - und Lesebuch für die zartere Jugend, von G. Ch. C. 8. - 2 gr.

Erhardts, D. Chr. Dan., Haudbuch des chursachlischen peinlichen Rechts, Ister Theil, 2te Ausgabe, gr. 8. — 1 rthlr. 8 gr.

-- 2ter Theil. - 16 gr.

Götz, G. F., Sammlung von Predigten für die Feier des Aerntefestes, 8. – 20 gr.

Götz, G. F., Predigten über die häusliche Erziehung der Kinder; aus den Werken deutscher Kanzelredner gefammele, 2 Theile, neue Ausgabe, g. — 1 rthir. 8 gr.

Hahnemanns, D. Sam., Handbuch für Mütter, oder Grundsätze der ersten Erziehung der Kinder; nach dem Franz. bearbeitet, m. Kups. 8. – 10 gr.

Herrmann, G. F., de metris poetarum graecor. et latinor., Libri III., 8. maj. — 1 rthlr. 16 gr.

Illings, C. Chr., kaufmannische Waarenberechnungen, enthaltend holländische, englische, französische, spanische, portugiesische, russische, schwedische etc. Einkaufs-Rechnungen, ingleichen Assecuranz- und Haverie-Rechnungen etc. 2te Auslage, 4. — 1 rthlr. 8 gr.

Lange, Sam. Gottl., ausführliche Geschichte der Dogmen, oder der Glaubenslehren der christlichen Kirche nach den Kirchenvätern, ister Th. gr. 8. — 1 rthlr. 8 gr.

Lehrfatz, der polynomische, das wichtigste Theorem der ganzen Analysis, neu bearbeitet und dargestellt von Tetens, Klügel, Kramp und Hindenburg, gr. 8. — 16 gr.

de Marees, S. L. E., wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sey? Christi Frage christlich beantwortet, 8. — 16 gr.

Reichardis, J. L., Lieder gefelliger Freude mit Melodien u. Kupf., gr. 8. — 1 ruhlr. 12 gr.

Rödels,

Rödels, J. M., Abhandlung von den zufälligen Punkten in der Perspektivkunst für Werkmeister, m. Kupf. und einer Vorrede von Kästner, 4. — 16 gr.

Robert und Elife, oder die Freuden der höhern Liebe, vom Verfasser von Hallo's glückl. Abend, ir Theil, mit Kupf., 3. — I rihlr. 4 gr.

Sacharia, D. K. S., Handbuch des Chursachsischen Lehnrechts, gr. S. — I rihlr. 8 gr.

Rouffesu du contract fociel, ou Principes du droit politique, nouvelle edit. 12. — 10 gr.

Geuvres de Mr. de Florian, 3 Vol., Papier velin avec caracteres de Didot et figures de Chodowiecki et Mansfeld, 8. — 12 rthlr.

- les mêmes, Papier à écrire sans fig. 8. - 5 rthlr.

#### Commiffionsbücher.

Gours de Gallicismes, par P. L. de Beauclair, 2 Tomes, 8. - 2 rthlr.

Eickens, G. W. von, neues medicinisches Archiv für Leser aus allen Ständen, 3tes Stück, gr. 8. – 16 gr.

Frölich, Jos. Aloys., de Gentiana libellus sistens specierum cognitarum descriptiones cum observationibus; accedit Tabula aenea, 8. maj. — 18 gr-

Ganne, der Mensch, physisch und moralisch betrachtet, a. d. Franz. m. Anmerk. und einem Anhange von D. G. VV. von Eicken, 8. — 14 gr.

Mythologie durch Vorstellung der schönsten Stucke des Alterthums, mit Kupfern erläutert, 1stes und 2s Hest, Tab. I-XII., zweite vermehrte Ausgabe, gr. 4.

#### Kunftfachen

82 Blätter, größentheils landschaftlichen Inhals, gezeichnet und in Kupfer geäzt durch Carl Wilhelm Kolbe, Kupferstecher und ordentliches Mitglied der königlich preussischen Akademie der Künste. — 8 rthlr.

54 Blätter, Landschaften und Köpfe von Chr. Ludw. von Hagedorn. — 4 rthlr.

Sammlung von Kupfern aus dem Verlage von Gerhard. Fleischer dem Jüngern, istes und 2s Heft. — 2 rthlr. Vorzeichnungen nach bewährten Mustern, istes Heft. —

Friedrich August, Churfürst von Sachsen, gemahlt von Graff, gestochen von Rasp. — 16 gr.

D. M. Luther, gestochen von Brummer. - 2 gr.

Hebe, von demielben. - 16 gr.

Cora, von demfelben. - 8 gr.

Eine Vestalin, von demfelben. - g gr.

Zwey kolorirte Landschaften nach Dietrich und Water-100. - 1 rthlr.

Malerische Ausschen von Schwarz dem Jüngern, 4 Blätter. — 1 rihlr. 16 gr.

2 Blätter Catacomben, von demfelben. — 20 gr.

Landkarten.
Neue Specialkarte von der Wetterau, v. J. J. Müller.

Topographischer Plan der Stadt und Festung Mainz, von demselben. - 14 gr.

Die Graffchaft Hanau-Lichtenberg, von demfelben. 16 gr. Wiebekings topogr. Karte von dem Herzogthum Berg in 4 Blatt. — 6 rthir. 4 gr. Künftig erscheinen von folgenden Werken demsche Uebersetzungen von einem bekannten Gelehrten in meinem Verlage:

A practical fysteme of furgery, by James Lassa, Surgeon in Edinburgh illustr. with cases of many of the subjets and with copperplates, 3 Vol. Edinburgh, 1795.

The Edinburgh new differsatory, containing I. Elements of pharmacevtical chemistry II. Materia medica III. pharmacevtical praeparations and medicinal compositions, the fourth edition, 1794.

Thefaures medicaminum. A new Collection of medical prescriptions, accompanied with pharmacevtical and practical remarks, by a member of the London College of physicians, the second edition. London, 1795.

An Account of a new and successful method of treating those affections, which arise from the poison of lead to which are added general observations on the internal use of lead as a medicine, by Hr. Clutterbuck, surgeon of the royal universal dispensatory. London, 1794-Unter folgender Titeln:

J. Latta's praktisches System der Wundarzney, 3 Theile, mit Kupfern.

Das neue Edinburger Difpensatorium, 4te Ausgabe.
Arzneyschatz, oder Sammlung arzneysicher Vosschriften.
H. Clutterbuck, neue Methode, die Zufälle vom Bleygiste
zu heilen.

In der Buchhandlung des Hallischen Weisenhauses find in letzter Ostermesse erschienen:

Grens systematisches Handbuch der gesammten Chemie, 4r Theil, I rthlr.

Er enthält die zu den drey erken Banden unentbehrlichen Register und Nomenchturen-

Desselben Grundriss der Chemie, erster Theif, I rthir.

Ein neues, ganz für sich bestehendes Werk, besonders als Grundlage zu Vorlesungen und Einseltung in das größere Werk, zu betrachten.

Dau. Gotti. Niemeyerr Bibliothek für Prediger und Freunde der theologischen Litteratur. Neu bearbeites und fortgesetzt, von D. A. H. Kirmeger und H. B. Wegnitz, erster Theil 1 rthlr. 4 gr.

Das mit Beyfall aufgenommene Werk des sel. Herres Pastor Niemeyer liegt zwar zum Grunde. Jedockt wird man es ganz neu bearbeitet und stark vermehrt sinden. Die Herausgeber haben auch dem Gesichtskreis erweitert und es nicht blos Predigern sondern allen Freunden der theologischen Litteratur nützlich zu machen gesucht. Den angesührten Schriften sind überas Beschreibungen und die Preise beygesüget.

D. Aug. Heinr. Niemegers Briefe an christiche Keligionslehrer, erste Sammlung, über populäre und praktische Theologie, 18 gr.

Der Verfasser macht hier den Anfang, die wichtigflen Materien seines Handbuchs zu erläutern, und eine Anleitung zu geben, wie sie zu benutzen, auch dabey vor Misverständnissen zu warnen. Man kann sie als eine Ars von Commensas zu jenem betrachten.

(4) N 2

Auch ist von Roux Dictioneire die neunte Ausgabe fertig geworden. Es sind name an 5000 neue Worter hinzu gekommen und man sindet unter andern schon ein vollständiges Verzeichnis samtlicher durch die Revolution einstandenen oder im Umlauf gebrachten Ausdrücke; so, dass dies Wörterbuch jetzt zu den volständigsten Handlexicis gehöret. Man hat gleichwehl den geringen Preis von 2-rthlr. 12 gr. gelassen.

In eben dieser Mandlung and die

Grundsitze der Erziehung und des Unterrichts, für Eltern, Hauslehrer und Erzieher von D. Aug. Herm. Niemeyer in Commission au 1 rthlr. 18 gr. zu haben.

Travels in the year 1792 through France, Turkey and Hungary to Vienna, by William Hunter. London 1796. ——Won diesem Werk erschein eine Uebersetzung durch Herrn D. Gruber in wenig Wochen.

Baumgäriner.

Gibbon's Miscellaneous Works, with Memoirs of his Life and Notes by Lord Sheffield 2 Vol. 1796. wird 2u Michaelis in einer Leipziger Buchhandlung übersetzt erscheinen, welches zur Vermeidung aller Collision hiermis angezeigt wird.

#### HL Vermischte Anzeigen.

Wirzburg den 16 May. Eben erhalte ich ein Exemplar meiner aun auch zu Gotha, wie ich hörte, gedruckten Trauerrede auf Franz Ludwig, mit Anmerkungen, und meiner dem jetzt regierenden Fürsten überreichten Apologie. Ich finde mich in mehr als einer Ruckficht genöthigt, öffentlich zu erklären, dass ich nicht den geringsten Antheil an diesem letztern Druck habe, dass ich ihn für unrechtmäßig und in manchen erheblichen Punkten für nnücht erkläre, und dass auch die dabey gebrauchten Abschriften der Trauerrede, der Gensuranmerkungen, und der Apologie ohne mein Wissen, von denen gemacht und verbreitet wurden, welchen ich diese Snicke zum Abschreiben für mich, oder nur zum Lefen gegeben hatte, wie denn das Circuliren befagter Copien dahier eine ganz bekannte Sache ift. Selbst die Verirrung in den Anmerkungen über die Bamberger Cenfur bürgt für meine Erklärung. Nimmermehr würde ich gewisse von mir zum Theil vor der Bemberger Censur, zum Theil aus Veranlassung derselben von mir gemachte Veränderungen für wörtliche Vorschriften dieser Censur, welche mir durchaus keine solche aufgezwungen haben wollte, ausgegeben haben, wie es in den unten gesetzten Anmerkungen geschieht, wohl aber kannte dieser Fehlschluss die Wahrnehmung und Angabe des mit der Cenfurgeschichte unbekannten Abschreibers oder Eigenthümers einer Abschrift verfälschen.

Ferner sind die häusig von dem Original abweichenden, den Sinn zerstörenden oder ihn gar mir zum Nachtheile verkehrenden Stellen von der Art, dass nicht bloss das Versehen des Druckers, sondern auch die Eil-

fertigkeit des Abschreibers kindurchscheinet. S. 97. Z. 26. von unten steht für friedliche Zwischenregierung des Domkapitels feindliche, vermuthlich durch Verwechslung etlicher leicht zu verwechselnden Buchstaben. S. 113 Z. 17. unt. ist statt meiner Beschuldigung gelesen werden neuer Beschuldigungen; S. 110 Z. 19 unt. statt das setze man des; S. 112 Z. 3 unt. stür bey — bin; S. 115 Z. 7 unt. stür Verbrecher — Verbrechen; S. 116 Z. 15 state vorlegte — verlegte, statt auch — durch, und Z. 16 stür Vorsicht — Verschrift; S. 117 Z. 5 oben statt so — seg. S. 102 ist gar oben Z. 7, 3, 9 die parenthesiste Stelle ganz von einer fremden Hand. Die übrigen Fehler üben lasse ich der Verbesserung des Lesers.

F. Berg. Profesion

Ob ein Buchhändler von Charakter sich erlauben könne, die Auffatze eines noch lebenden Gelehrten ohne deffen Vorwissen und Genehmigung zu erhandeln, fie, seibs wenn er schon von einer rechtmässigen Ausgabe weiß, drucken zu lassen? dem Verfasser also sein Eigenthum. entziehen zu helfen? und ihn überdies auf die unangenehmfte Weise theils durch den ganzen unrechtmässigen Abdruck felbst, theils durch gehäffige Druckfehler und unächte Stellen in mehrern Rücklichten zu compromittiren.? darüber ift uns das Urtheil aller Rechtschaffenen und besonders aller gut denkenden Buchhändler und Verleger zum voraus gewiss. Der unechtmussige Verleger, welchen wir hier dem öffentlichen Urtheil übergeben, zeige sogar selbst, was ihm sein Bhrgestihl über diese kleinlichste Beute gesagt haben mus, da er sie nicht nur ganz in der edeln Gestalt eines Nachdrucks zu Markte bringt, sondern zuch den Namen der Handlung bey diefer Schrift, welche, wenn fein Unternehmen rechtmälsig ware wegen ihres Inhalts, keine Urfache zur Verheimlichung haben könnte, vorzudrucken nicht die Freymuthigkeit hat. Wir behalten uns vor, da wir bereits der genzen Unternehmung völlig auf der Spur find, dem Publikum künstig das nöthige darüber bekannt zu machen. Indessen zeigen wir an, dass uns die Achtung, welche der verstorbene Fürstbischoff von jeden Deutschen zu erhalten aufserst verdient hat, auch sein Bildniss, wohlgetroffen, Rechen zu lassen bewogen habe. Dieses Kupfer ist bereits mit jedem Exemplar unsrer ächten und nicht in der Knechtsgestalt eines Nachdrucks erschienenen Ausgabe von der

Transvede' bey der Beerdigung Franz Ludwigs des Weisen - von Franz Berg, Prof. zu Wurzburg, gs. 8. mit dem Portrait. - 8 gr.

zu haben. Einige Abdrücke des Kupfers find auch, von züglich für die Bestzer der früher ausgegebenen Exemplarien besonders zu haben für 3 gr. Auch ist bereits zu dieser Rede ein Nachtrag unter der Presse, welcher das wenige, was jener Winkelabdruck eigenes hat, richtiger und mit Zusatzen enthalten wird.

Jena, den 21. Jun. 1796.

Akademische Buchhandlung.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

Numero 83.

Mittwochs den 29ten Junius 1796.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Ankundigungen neuer Bücher.

Per zweyte Band des topographisch - statistisch - geographischen Wörterbuchs der preuss. Staaten ist unter der Presse und wird bald nach Johanni dieses Jahrs erscheinen. Man wird schon bey Durchsicht dieses Theiles finden, dass dies Werk der Vollständigkeit immer näher kommt. Es find in diesem zweyten Theile alle im Jahr 1795 in Belitz genommenen Stücke von Pohlen hinzugekommen und er enthält von Sudpreußen interessante moch nie gedruckte Nachrichten. Die Unterstützung fachkundiger Männer hat fich schon bey diesem Theile anfehnlich vermehrt, und wird gewiss bey jedem der folgenden Theile immer mehr zunehmen. Da auch felbst die gedruckten Hülfsmittel sich jetzt ansehnlich mehren von denen keins ungenutzt geblieben ist und bleiben wird - fo werden auf diese Art die Bewohner des preufs. Staats ein Handbuch für die Kenntnife ihres Vaserlandes erhalten, welches bis jetzt noch kein bedeutender Staat in der Welt besitzt und auch gewiss sobald nicht erhalten wird, da diefer preus. Staat so viele rühmliche Eigenheiten vor andern hat, welche ein Werk dieser Art möglich und ausführbar machen.

Da den isten August d. J. der 2te Band gewis fertig gen kann, so soll bis zu diesem Tage Pränumeration angenommen werden, welche für jeden Band 18 gr. preuss. Cour. beträgt. Der Ladenpreis jedes Bandes ist 1 rthl. 8 gr. Halle, d. 9 Juni 96.

Kümmel.

Nachtrag zu dem Verlags-Catalogus von Huber und Comp. in St. Gallen. 1796. Oftermasse.

Archiv kleiner zerstreuter Reisen durch merkwürdige Gegenden der Schweiz. Ir Bd. gr. 8. - 1 rthl. 4 gr.

Darstellung, chronologische, der eidgenösischen Truppenüberlassungen an auswärtige Mächte. gr. 8. 793. — 8 gr.

Flügel, G. T., erklärte Courszettel der vornehmsten Handelsplätze in Europa, nebst andern in die Wechselgeschäfte einschlagenden Nachrichten, und Vergleichung des Gewichtes und Ellenmaasses der europ. Hauptstädte. Zehnte durchaus verbesserte Ausage. Mit einem Auszug des Wesentlichsten der hechobrigkeits. authoristen Wechselordnung der Stadt St. Gallen; gr. 8. 796.

Gemählde aus der Kinderwelt, zur Belehrung und Unterhaltung. 8. 794. — 8 gr.

Girtanner, J. J., Untersuchungen über Cardans und Bombelli Regeln, oder abgekurzte Auslösungsmethoden cubisch- u. biquadratischer Gleichungen. gr. 8.796. — 9 gr. Hartmann, G. C., über den Bodensee, ein Versuch 8. ~ 795. — 6 gr.

Lavaters, J. C., Regeln für Kinder, durch Beyfpiele en läutert von J. M. Armbruster; zum Gebrauch in Schulen und beym Privat-Unterricht. 8. 794. — 16 gr.

Scherrer, G. C., Predigten über freye Texte, gr. 8. 794.

Schreiben an den Sachsencoburg. Hrn. Geh. HR. C. Girtanner, über die Muthmassung eines Deutschen: "dass "schweizerische Reichslehen zu Bayträgen in deutschen "Kriegen verpflichtet seyen" von Müller von Friedberg. 8. 794. — 2 gr.

Der Schweizer auf dem Rigiberg. 1r Thl. von G. Grob. 8. 795. — 18 gr.

(der 2te Theil erscheint zur Michaelis - Messe.)
Seckendorf, Amalie. Geschichte eines kleinen Mädchens aus der Schweiz; ein Sittenbüchlein für die frühere, vorzüglich weibliche Jugend. 2. 795. — 6 gr.

Unterricht über die Viehseuche, und wie ihr am krästigsten zu wehren sey; eine Volksschrift. 8. 795. — 4 gr.
Vertheidigung des Patriotismus der sieben vereinigtent
Provinzen, wider die falschen Beschuldigungen der
Statthalterisch-gesinnten Partie, sowohl vor ganz Europa, als besonders vor allen in Niederland unpartheissch Denkenden. 2 Theile, a. d. Holl. gr. 8. 794. —
1 rihl. 20 gr.

Zuber, J., von den Mitteln, Freyheit und Wohlstand unter einem Volk zu erhalten und zu vermehren: eine Predigt über 1 Petr. II. v. 16. \$. 795. — 1 gr. 6 pf.

#### In Commission:

Discours patriotique précédé d'une prière et prononcé le jour de la folennité extraordinaire du 10 Mars 1794 par Jacques Wartmann. 8.

Leben Heinrich Stähelins, gewesenen Decans zu St. Gallen, von dessen Sohne. S. 792.

( O

Mci-

Meidinger, J. V., erster Unterricht in der französischen Sprache für Kinder. 8. 1796.

prakt. italienische Grammatik, wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art grundkich erlernen kann. 8. 796,

Menes deutsch-französisches Wörterbuch. Ein Hülfsmittel zur bequemern Anwendung der neuern französischen Wörter und Redensurten. Nach D. Leonard Snetluge nouveau dictionnaire Françuis contenant les expressions de nouvelle création du peuple Français mit Abkurzungen, Zusützen und einem französischen Register von Friedrich la Coste. Leipzig 1796. Dey Vost und Comp. — 18 gt.

Es ist bekannt, wie gross der Einstuss sey, welchen die franzölische Revolution auf den Geist der franzölischen Sprache gehabt habe; wie diese Sprache durch jene Staatsumwälzung um eine nicht geringe Menge von Wörsern vermehrt worden fey; und es ist daher eben fo einkuchtend, wie groß der Nutzen einer Schrift feyn mus-Se, in welcher man von diesen Veränderungen und Vermehrungen einer so interessanten Sprache, als die franzölische ift, unterrichtet wird. Gegenwärtiges Wörterbuch ist eine solche Schrist; und wir können es um so mehr dem Publikum als höchst nützlich empfehlen: da es mit besonderer Hinficht auf den Urlprung und die historischen Gründe bearbeitet ist, welche dem einen oder audern neuen französischen Worte, oder dem neuen Gebrauche dieser oder jener alten französischen Benennung ihr Daseyn gaben. Um die Anwendung der neuern Werter zu erleichtern, und schnell von der Bedeutung derselben zu unterrichten: find sowohl in dem deutsch-franzöllschen Wörterbuche ganze Redensarten nach der jetzigen Construction aufgeführt, als auch ein französisches Register beygefügt worden, wo die teutschen Bedeutungen angegeben find.

Wonderungen durch die Niederlande, Deutschland, die Schweitz und Italien, in den Jahren 1793 und 1794. Zweyter Theil. Leipzig, bey Voss und Comp. 1796. 8. Beyde Bande complett 3 rthl.

Natürliche Anlagen, geläuterter Geschmack, Ersehfahrung und Menschenkunde. Kenntnisse und Gemeshgeift find unftreitig die Eigenschaften, welche derjenige bestizen muss, der mit Vortheil für sich und Andre, eine Reise zur Vervollkommung seiner Kenntnisse und Belehrung seiner Mitbruder unternehmen will. Diese Vorzuge find dem Verfasser dieser Wanderungen eigen, die das Publikum schon aus dem ersten Theile kennen gelernt hat. Die Bemerkungen, welche er auf seinen Reisen gemacht hat, beziehen sich theils auf die Wissenschaften. theils aber auch auf die Charaktere der Bewohner der von ihm besuchten Gegenden und die daselbst geschehenen neuesten politischen Begebenheiten. In diesem zweyten Theile befinden sich Nachrichten über folgende Länder und Stadie: (Italien) Rom. Hier fand der Verfasfer vielen Stoff zu politischen, charakteristischen und befonders antiquarischen Bemerkungen. Neapel, Pesti, Venedig, Veropa etc. (Tyrol) Trient, Brixen, Infpruck.

(Bayers) München, Salzburg, Traunstein, Hallein, Berchtesgaden etc. (Oesterreick) Linz, Wien etc. (Ungaraf Esterhazy, Presburg, Camorn, Osen und Post. Matres, Böhmen, (Sachsen) Dresden, Meissen, Leipzig etc. Potsdam, Berlin, Magdeburg, Braunschweig, Hannever etc. Westphalen, die Niederlande und Helvötslugt. Wie viel die Bemerkungen über diese und mehrere Städen durch den malerischen Styl des Versassers an Anmurch und Schönheit gewonnen haben: dies wird das Publikum mehr fühlen, als wir es hier sagen können.

Bey Karl Franz Köhler, Buchhändler in Leipzig, find zur Ofter-Messe 96 folgende neue Bücher erschienen: Almanzor und Serenna oder der Spiegel der Unschuld, eine Operette in 2 Acten, nach einer arabischen Erzählung. 8. — 5 gr.

Le Bret Erzählung seiner Drangsale und Leiden in den Inquisitions-Gericht zu Lissabon, nehst Beyträgen zur Geschichte dieses und des Spanischen Tribunals, mit einer allegorischen Vignette. 8. — 16 gr.

Contes de fées destinés a servir d'amusement et d'infruction aux enfans et aux jeunes gens ornés de 3 figures. 8. — 1 rthl.

Liebmanns Predigt: der Sand des Bergmanns, eine Quelle des Seegens. 3. — 2 gr.

Synopfis juris civilis universi et juris Judiciarii Saxonici.

Tabulis comprehensa Juris cultoribus scripsit A. C. Senfius, Adv. q. im. gr. 8. — 16 gr.

Wagners Specialregeln um die Berechnung der Carolinen und Laubthaler, wie auch verschiedner in Leipzig. Frankfurt, Hamburg und mehrern Handelsstädten oft vorfallenden Course leicht und bequem zu berechnen. 2. 2te verbesierte Ausl. — 8 gr.

Oftermelle 95 waren neu:

Dathii Opuscula ad crifin et Interpretationem veteris Testamenti spectantia edidit. E. F. C. Rosenmüller, gr. 8. — 21 gr.

Göz and Rehms Fredigten, größtentheils bey besondern Gelegenheiten nach den Bedürfnissen der Zeit gehalten, 8. — 1 rthl.

Lange Versuche über einige Gegenstände der Moral und Erfahrungsseelenlehre, gr. 8. — 18 gr.

Mori Acroafes in Epistolas Paulinas ad Galatas et Epheflos. gr. 8. — 1 rthl.

Oertels drey Briefe Johannis hebraismenfrey überfetza und philosophisch erklärt. gr. 8. — 12 gr.

Rehms Versuch biblischer Katechisationen bey öffentlichen Gottesverehrungen mit einer Abhandlung über dieselben 8. — 9 gr.

Rehms brüderl. Belehrungen zur Vermeidung früher Wolluftfunden etc. 8. 2te ftark vermehrte Auflage. — 6 gr.

Bey Ernst Felisch in Berlin find zur Ostermesse 1796 folgende Bücher erschienen und für beygesetzte Preise in allen Buchhandlungen zu bekommen:

Anleitung, kurze, zu einem gründlichen Studium der Theologie auf Universitäten, v. G. F. B. R. S. — 12 gr. Davidson, W., über den Schlaf. Eine medicinisch-psychologische Abhandlung. S. — 8 gr.

Dra-

1, Id.

N 62.

und h

iEca, L

City

wi L

ıd 🖦

1 to 1

18

Les

-

de is

acu.

à.

T 6

ıń,

Drefsels, J. C. C., Dankpredigt am Friedensfelte 1795. gr. 8. - 2 gr.

Permey, I., Verfuch einer medicinischen Topographie

von Berlin. gr. 8. — 1 rthl. 12 gr.

Gerhard, M. R. B. fen., der Buchhalter, oder Versuch einer Lehrart zu gründlicher Erläuterung der kausmännischen doppelten Rechnungsführung oder des sogemannten Italiänischen Buchhaltens. 1fter Band. 4. — 2 rthl.

Launen und Phantasien von Karl Philipp Moritz. Herausgegeben von K. F. Klischnig. 2. - 1 rthl. 4 gr.

Moral in Beyspielen für die Jugend. Zweyte verbesserte und mit Kupfern vermehrte Auslage. 8. — 16 gr.

Moritz, K. Ph., grammatisches Wörterbuch der deut-

fchen Sprache. 3ter Bd. gr. g. - I rthl.

Plenk, J. J., Hygrologie des menschlichen Körpers oder physiologisch - chemische Betrachtungen der süßigen Bestandtheile des menschlichen Körpers. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Wolf Davidson. Mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen versehen von D. S. F. Hermbstädt. gr. 8. — 12 gr.

Predigt am Friedensfeste, den 10ten May 1795 gehalten zu Schwedt. 8. – 2 gr.

Rambach, F., Abris einer Mythologie für Künstler zu Vorlesungen. 8. — 1 rthl.

Reife, meine, im Wonne- und Brachmond 1792. 8. — 2 rthir.

Repertorium, allgemeines, homiletisches, oder möglichst vollständige Sammlung von Dispositionen über die fruchtbarsten Gegenstände aus der Glaubenslehre, Moral und Weltklugheit in alphabetischer Ordnung, nebst einem dreyfachen Register. 2ter Band. 3tes Stück. gr. 8. 16 gr.

Schale, C. F., leichte Vorspiele für die Orgel und das Clavier. 3tes Querfolio. — 20 gr.

Strafford, der Graf, Trauerspiel in 5 Aufzügen. Nebst einem Versuch über das Leben desselben und einer Schilderung des Zustandes von England, Schottland und Irrland unter der Regierung Karls des Ersten. Aus dem Französischen des Grafen Lally Tolendal. 2ter Bd. 8. — 12 gr.

Wallis, G., Kunft, Krankheiten vorzubeugen und die Gefundheit wieder berzustellen; ein Buch für jedermann. Aus dem Englischen. Ister Band. gr. 3. — 3 rthl. 3 gr.

Neue Verlag-bücher von Siegfried Lebrecht Crufins in Leipzig, die in der Jubilate-Messe 1796 erschienen und in allen angesehenen Buchhandlungen zu haben sind:

Bechsteins, J. M., kurzgefaste gemeinnützige Naturgeschichte des In- und Auslandes, für Schulen und den häuslichen Unterricht, 2ter Band, 1ste Abtheilung, enthält das Gewächsreich, mit 3 Kupfern, gr. 8. — 2 rthl.

Beyers, J. R. G., allgemeines Magazin für Prediger, nach den Bedürfnissen unserer Zeit, 12r Band, 1s, 2s und 3s Stück. gr. 8. — 18 gr.

- die Geschichte der Urwele in Predigten, ein Ver-

fuch, auch den Ungelehrten mit dem Sinn und Geist der mosaischen Urkunden bekannter zu machen und gegen die Angriffe der Zweisler zu verwahren, ister Band, 25 Hest. gr. 8. — 10 gr.

Bröders, C. G., Wörterbuch zu seiner kleinen lateinischen Grammatik für Anfänger. gr. 8. — 6 gr.

Fourcroy, A. F., philosophische Chemie oder Grundwahrlieiten der neuern Chemie, auf eine neue Art geordnet, nach der 2ten Austage aus dem Französischen übersetzt von Doct. J. S. T. Gehler. 8. — 12 gr.

Geisler, J. G., der Uhrmacher, oder Lehrbegriff der Uhrmacherkunst, zier Theil, mit 9 Kupsern. gr. 4. Auch unter dem Titel: Der Uhrmacher, oder Lehrbegriff der höhern Uhrmacherkunst. 1ster Theil. — 1 rthl. 6 gr. —— der Drechsler, oder praktischer Lehrbegriff der gemeinen und höhern Drehkunst, 2ter Theil, mit Ku-

pfern. gr. 4. - 2 rthl. 16 gr.

Gross, J. F., Grundfatze der Blitzableitungskunft, geprüft und durch einen merkwürdigen Fall erläutert; nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Joh. Friedr. Will. Widenmann, mit 1 Kupfer. gr. 8.— 18 gr.

Handbuch, exegetisches, des Neuen Testaments, 7tes Stück, gr. 8. - 10 gr.

Hoffmanni, G. F., Plantze lichenofae delineatae et deferiptae. Vol. III. Fafc. I., cum fig. coloratis. Fol. — 3 rthl. 12 gr.

Jagemanns, C. J., stalianische Chrestomathie, aus den Werken der besten Profaisten und Dichter gesammlet und mit Aumerkungen begleitet. 2ter Theil. gr. 8. — 1 rthl. 4 gr.

Kirchners, J. F., practifche Anweisung zur Gartenkunst etc. mit 7 Kupfern. gr. 8. — 1 rtbl. 4 gr.

Kreyssig, F. L., de Peripneumonia nervosa seu maligua commentatio. 8. — S gr.

Laurop, C. P., über Forstwissenschaft, besonders über Erhaltung, Abrieb und Wiederanbau der Wälder, mit 1 Forstcharte, gr. 8. – 1 rthl. 12 gr.

Paulus, II. E. G., Memorabilien. gtes Stück. gr. g. —

Predigtentwürse, psychologische, ein Versuch von J. F. W. T. 3ter Hest. gr. 8. - 10 gr.

Ramanns, S. J., katecherische Erklärung und Unterhaltung über die Sonn- und Festtags-Episteln. 2tes Bändchen. 8. — 18 gr.

Reichardi, II. G., Tractatus Grammetico Theologicus, de adornanda N. T. versione vere latina, ejusque difficultatibus, adjunctis quibusdam ejus Speciminibus.

- 8. maj. — 12 gr.

Schollmeyer, J. G., Katechismus der fittlichen Vernunft, oder kurze und Kindern verständliche Erklärung der fittlichen und religiösen Grundbegriffe, durchgängig mit Beyspielen erläutert. 8. — 6.gr.

Seyffarths, Mag. T. A., Uebersetzung und Erklärung der Episteln und Evangelien. 6ter Heft. gr. 8. — 18 gr. Trommedorsts. I. B., Journal der Pharmacie sier Accres

Trommsdorffs, J. B., Journal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker, gter Band, 2tes Stück. 8. - 1 right

Der Martyrer der Wahrheit; eine characteristisch-romantische Geschichte, satyrisch, politisch und kistorisch (4) O 2 gezeichnet, in 2 Theilen, mit einem Kupfer von D. Chodowiecki. 8. Danzig, b. Ferdinand Trofchel. 1 sthl.

(Neue allg. deutsche Bibliothek 22 Bdes 1 Stck.)

Es ist für den Recensenten immer ein angenehmes Geschäft, wenn er den Lesern dieser Bibliothek aus der Legion leerer und schaaler, oder sittlich und asthetisch fehlerhafter Romane, einmal einen empfehlen kann, der sich sowohl in Rücksicht moralischer Tendenz, als auch in Ansehung der Kunft der Darstellung und der Diction vor andern auszeichnet. Und dies ist jetzt der Fall. Nicht als könnte eine strenge Kritik nicht noch hie und da, an diesem Martyrer der Wahrheit, sowohl in Ansehung der Darstellung einzelner Situationen, als in Rücksicht der Verbindung des Ganzen, manches zu tadlen finden: vielmehr wünscht Recensent selbst manches anders gestellt; aber ubi plura nitent, non ego paucis offendar maculis; und es ist gewis, der gut und tresiich geschriebenen Stellen, der goldnen Wahrheiten in filbernen Schaalen vorgetragen, find hier fo viele, dass es unbillig ware, mit dem Verfasser über einzelne Stellen zu schmollen. Fände nur unfre Lesewelt erst wieder viele so geschriebne Bücher, so würde nach und nach schon der Geschmack an dem schaalen und aberwitzigem Rittergewäsch sich von felbst verlieren. Wir wünschen daher diesem Buche viele Leser, und enthalten uns eines Auszuges, um den Le--fer nach dem Ganzen begierig zu machen.

Yolgende Artikel find um beygesetzte Preise in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Almanach pour l'amusement social. - 16 gr.

Becker, R., Spane aus der Werkstatt Meister Sachses, eines unmittelbaren Abkömmlings des berühmten Meisterfängers Hans Sachs. 3. Druckpapier 1 rthl. 4 gr. Hollpsp. 1 rthl. 8 gr.

Beytrage, romantische, zur angenehmen Lectüre, m. Kpf. 8. Schweizppr. 1 rthl.

Fernando, ein historischer Beytrag zur sittlichen Charakteristik des Menschen. 3 Theile. 8. — 3 rthl.

Frenzels, Lic., policeylich-gerichtliche Arzneywissenschaft für alle Stände. 3. — 1 rthl. 4 gr.

Giuliani politischer Versuch über die unvermeidlichen Veränderungen der bürgerlichen Gesellschaften, aus dem Ital. übersetzt, und mit einigen berichtigenden Anmerkungen eines unbefangenen Denkers. gr. 4. auf Hollpap. 12 gr. Druckpapr. 10 gr.

Hammerdörfer, Karl, Geographie und Statistik der "antlichen österreichischen Staaten, oder die österreichische Monarchie unter Leopold II. 8. 1ster Theil. — 1 rthl.

Handbuch für angehende Cameralisten und Beantwortung der Frage; Wie können die den Staaten so äusserst nothwendigen Cameralwissenschaften zu mehrerer Vollkommenheit gebracht werden? 2 Theile. gr. 8.—2 rthl. 20 gr.

Hochheimer, C. F. A., Versuch einer neuen mineralogischen Nomenclatur oder Vorschläge zu einer solchen Benennung der Possilien, die nicht nur die chemischen Bestandtheile, sondern auch das Verhältniss derselben gegen einender in einem jeden Fossil, mit einem einzi-

gen Wort ausdrückt, mithin zugleich anzeigt, unter welche Classe, Geschlecht, Gattung und Art jedes Fossis gehört, nebst einer neuen systematischen Ordnung der Fossilien. 3. — 3 gr.

Lehrbuch der jüdisch-deutschen Sprache, mit einem vollftandigen hebräisch- und jüdisch-deutschen Wörterbuche für Bermte, Gerichtsverwalter, Advocaten, und insbesondere Kausseute. gr. 8. — 1 rthl. 8 gr.

Luthers, D. Martin, Sittenbuch für den Bürger und Landmann, aus seinen hinterlassenen Werken mit Auswahl des Besten und Wichtigsten gezogen. Vom Ver-

fasser von Luthers Leben. \$. - 18 gr.

Mensel, I. G., Neues Museum für Künstler und Kunstliebhaber, 1s, 2s, 3s und 4s Stück, mit Kupfern von Bause, Schulze, Böttger und Guttenberg, gr. 3. jedes St. 16 gr.

v. Meyer, J. F., Kallias. 3 Bändchen, mit Kupfern. 2. -, 1 rthl. 16 gr.

Monatsichrift, Leipziger, für Damen, mit Kupfern von Chodowiecky, Kohl, Bolt, Lips, Penzel, Stölzel u. a. m. Der Jahrg. 94 u. 95 compl. to rthl.

Nation, die glückliche, oder der Staat von Felicien, ein Muster der vollkommensten Freyheit unter einer unbedingten Herrschaft der Gesetze, aus dem Franzölfschen, 2 Theile, mit einem allegorischen Titelkupser.

8. — 3 rthl.

Piant, Joh. Traug., romantische Erzählungen und Gedichte mit Kupfern. 8. - 14 gr.

Rieben, Kriegskommiss., allgemeiner praktischer Unterricht für Ackerwirthe oder Beylagen zu Bauerkalendern für Deutschland. 3. — 4 gr.

Röfsig, Dr. C. G., über die Verdienste des Staats um die Rechte des Menschen, zur Widerlegung einsges herrschenden Irrthümer unserer Zeiten. 8. — 3 gr.

Bammlung der vorzüglichsten Robinsons und Abenthewrer, ein unterhaltendes Lesebuch, istes Bändchen. 8. wird auch unter dem Titel verkaust: Neuer Sächlischer Robinson.

Schlenkert, F. C., Feyer des 18ten Jahrhunderts, ein histor. allegor. Melodram, compon. von S. Schmiedt. qu. Fol. — 2 rthl.

mälde, 4 Theile. Druckpapier 4 rthl. 4 gr. Holländppr. 5 rthl. 12 gr.

Schmerler. Joh. Ad., Sophrons Lehren der Weisheit und Tugend, für feinen erwachsenen Sohn, oder Moral für Jünglinge. 2 Thle. 8. — 1 ruhl. 12 gr.

Spiess, K. H., der wahrsagende Zigeuner. Ein Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für junge Prauenzimmer. Mit Kupfern. 12. — 16 gr.

Unterricht für den Landmann beyderley Geschlechts, wie sie freh leben und wohlhabend werden können. 3. 7 gr.

Urania, Herausgegeben von J. L. Ewald. 1795. Der Jahrgang complet 4 rthl.

Prudhomme, Geschichte der französischen Königinnen vom Anfange der Monarchie bis auf unsere Zeiten. Mit 5 Kupfern. — 1 rthl. 8 gr.

--- Geschichte der Pibste vom heiligen Peter an bis auf Pius VI. Mit 9 Kupsera. - 1 rehl. 12 gr. der

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

# Numero 84

Mittwochs den 29ten Junius 1796.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

#### I. Neue periodische Schriften.

Neues theologisches Journal. Herausgegeben von C.F. Ammon, H. C. A. Hänlein u. H. E. G. Paulus. Jahrg. 1796. 5tes Stück. (Nürnberg, b. Monath u. Kussler) enthält: I. Aufsatze. 1) Erklärung der Stelle Röm. I, 3. 4. von J. E. Chr. Schmidt. 2) P. J. Bruns Wunsch wegen der samaritanischen Uebersetzung. II. Recensisen. III. Kurze Anzeigen.

Klio, eine Monatsschrist sir die französische Zeitgeschichte. 1796. 4tes Hest; enthält: 1) Geheime Geschichte der Regierung des Landes zwischen Rhein und Mosel auch des Verlusts der Linien vor Mainz. 2) Ueber Pressfreyheit und politische Clubbs, von Röderer- und einem Ungenannten. 3) Des General J. A. L. Sauriacs Blick auf die beyden letzten Feldzüge der Nordarmee, als Antwort auf die Satyre gegen den General Pichegriu. 4) Gedanken eines Freundes der Künste und Talente, von der Frau von Genlis. 5) Erinnerungen an Chamsort. 6) Motto unter Sieyes Büste. 7) Ueber den 5ten und 6ten October. 2) Litteratur der Revolution,

Flora, Teutschlands Töchtern geweiht. Eine Monatsschrift von Freundinnen des schönen Geschlechts. 4ter Jahrg. 2tes Bechen. 6tes Hest. Junius. (Tübingen, 1796. b. Cotta) enthält: 1) Briese von Julchen Lerse. Fortsetzung. 2) Cäciliens Briese an Lilla. Für Gattinnen und Mütter. Fortsetzung. 3) Die beobachtende Mutter unter ihren Kindern. 4) Rettung von Schande, eine wahre Erzählung.

Europäische Annalen Jahrg. 1796. 5tes Stück von D.

R. L. Posselt. (Tübingen bey Cetta 1796.) enthält: 1) Feldzug der Franken, vom 22 Fructidor im Isten Jahre bis zum 15. Pluvios im 3ten Jahre der fränkischen Republik, (8. Sept. 1793 — 3. Febr. 1795.) von Carnot. 2) Großbrittanien und Frankreich in Bezug auf Krieg und Frieden. Drei Aktenstucke. 3) Russland und Schweden nach ihren neuesten Verhältnissen. 4) Frankreich und Helvetien im Bezug auf den jetzigen Krieg. Zwei Actenstücke.

5) Ueber Grosbrittanniens Finanzen und Nationalschuld. 6) Ueber die jetzige Regierung in Frankreich und deren Festigkeit.

#### 11. Ankündigungen neuer Bücher.

IV. Note de quelques Livres nouveaux qui se trouvent chez J. Decker, Libraire à Bàle. Les prix sont en livres-especes de France, dont 24 équivalent II serins d'Empire.

Rapport fur les événements du 9 Thermidor an II, prononcé le 3 Thermid. an III, la veille de l'amniverfaire de la chûte du tyran, par E. B. Courtois, député de l'Aube; in 3. Paris IV. — L. 3.

Ce rapport est une piece indispensable pour ceux qui forment une collection des écrits relatifs à la révolution. Il contient d'ailleurs des anecdotes curientes et peu connues sur les événemens mémorables qu'il retrace.

Les fouvenirs de Georges III, roi d'Angleterre, pendant fon voyage à Cheltenham, Glocestre, Worcestre et leurs environs, dans l'année 1788, trad. de l'anglos par le C. Beaupoil in-8. Paris IV. — L. 1. 108.

Le ferail ou histoire des intrigues secretes et amourenses des femmes du Grand-Seigneur. Edition ornée de 8 gravures, par J. Grasset Saint Sauveur, 2 Vol. in-18. L. 3. Siecle de Louis XV, contenant les événemens qui ont en lieu en France et dans le reste de l'Europe pendant les 59 années du regne de ce monarque, des anecdotes secretes de sa vie privée etc. ouvrage posthume d'Arnoux Lassrey, publié par A. L. Maton (de la Varenne) 2 Vol. in-8. Paris 1796. — L. 7.

Sommaire de la correspondance d'Etienne Fésix Henia, chargé d'affaires de la république françoise à Constantinople, pendant les 1e, 2e et 3e années de la république. in-3. Paris IV. — L. 1. 10 S.

Lettre de J. J. Dussault au Cit. Freron. Paris IV. — 10 S. Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique, par le Vaillampremiere livraison, in-fol. pap. valin. — L. 14.

La même, fig. enluminées. - L. 22.

Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres depuis 1 jusqu' à 108,000; les logarithmes des finus et tangentes de feconde en feconde pour les cinq premiers degrées, de dix en dix fecondes (4) ?

pour tous les degrés du quart de cercle etc. par François Callet, édition ftéréotype, gravée, fondue et imprimée par Firmin Didot, 2 Vol. gr. in-§. Paris III. — L. 20.

Discussion du rapport du P. J. Audquin sur les peres et meres d'émigrés, lu au conseil des 500, le 28 ventose IV. par A. Morellet. Paris IV. — 158.

Discours qui n'a point été prononcé au conseil des cinq cents, par Roland Gaspard Lemerer, sur les peres et meres d'Emigrés. Paris IV. — 15 S.

Théorie (la) des honnètes gens, par J. B. Devaux, Excommissaire des guerres. Paris IV. — 15 S.

Tableau de la fituation actuelle des Etats unis d'Amerique, d'après Jedidiah Morse et les meilleurs auteurs américains, par C. Pictet de Geneve. 2 Vol. in-8. Paris III. — L. 8.

Yoyage d'Ermenonville, ou lettre fur la translation de . I. J. Rouffeau au Panthéon, in-8. Paris III. — 15 S. Elémens d'histoire naturelle, par Millin, in-8. Paris III. Liv. 4.

Relation de l'ambassade du lord Macartney à la Chine, dans les années 1792, 1793, 1794, traduite de l'anglois, 2 Vol. in-8. Paris IV. — L. 6.

Carte de la partie méridionale de l'Afrique, pour fervir d'intelligence aux deux voyages de Levaillant. — L. 15.

Extraits d'un manuscrit intitulé: Le culte des adorateurs, contenans des fragments de leurs différens livres, sur l'institution du culte, les observances réligienses, l'instruction, les préceptes et l'adoration, in-8. Paris IV. L. 3.

Exposition du système du monde p. la Place, 2 Vol. in-8. L. 8.

Décadence et chûte du système des finances de l'Angleterre, par Thomas Paine, in-8. Paris IV. — L. 1. 10 S.

Tableau de l'Europe en Novembre 1795, et pensées sur

Tableau de l'Europe en Novembre 1795, et pensées sur ce qu'on a fait, et qu'on n'auroit pas dù faire, sur ce qu'on auroit dù faire, et qu'on n'a pas fait; sur ce qu'on devroit faire, et que peut-être on ne sera pas, in-8. — L. 1. 10 S.

Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, premier prince du sang etc. dit Egalité. Par l'auteur de l'histoire de la conjuration de Maximilien Rohespierre, 3 Vol. in-8. Paris 96. — L. 12.

Ethelinde, ou la recluse du lac par Catherine Smith, trad.
de l'anglois, par M. de Montagne, auteur de plusieurs
ouvrages dramatiques. 4 Vol. in-12. Paris 1796. — L. 12.
De la force du gouvernement actuel de la France, et de
la necessité de s'y callier, par Benjamin Constant, in-8.
L. 1. 4 S.

Exploits des françois depuis le 8 Sept. 1793. jusqu'au 3 Feur. 1795. par le Cit. Carnot, membre du directoire exécutif, à Bûle chez J. Decker, Libraire, 1796 imprimé par Guillaume Haas fils, avec un très joli frontifpice représentant les trophées des armées françoises. L. 1. 10 S.

Le même ouvrage, imprimé sur papier sin lisse, très soigné, avec une enveloppe élégante. — L. 2. 5 S.

Portrait de Ph. Fred. Dietrich, cydevant Maire de Strasbourg, grave par Guerin. — L. 2.

Ce portrait très ressemblant et très bien gravé n'est pas encore connu en Allemagne.

Wenn eine vernünkige und zweckmalsige Ecziehung der Kinder unfer Zeitalter ganz besonders charakterisirt, und man izt mehr als ehedem darauf bedacht ift. die feiben sehon frühzeitig mit der Wek, ihren Bewohnern, und deren Lebensart, Sitten und Gebräuchen bekanne zu machen, um ihren Verstand durch Menschenkenntnis aufzuklaren, und ihren Grundfatzen die gehörige Richtung zu geben; so darf ich wohl hoffen, dass ein .. Journal für Kinder aus allen Ständen, als Beitrag zur Weisund Völkerkenntnifs, welches ich dem Publikum anbiete. mit einigen Beifall werde aufgenommen werden. Es foll von dieser Schrift alle Monate 1 Heft zu 4 Bogen, mit eleganten und sauber gestockenen Nazionaltrachten. vor 3 gr. erscheinen, und mit Ende Juli, c. a. das erste Heft geliefert werden. Man kann bis zum 16ten Juli darauf fubscribiren, und von 10 ein Freiexemplar erwarten. Auch sollen die resp. Namen der Herren Subscribenten. Falls selbige zu der festgesetzten Zeit eingesendet werden, auf dem Umschlag vorgedruckt werden.

Ferner wird mit Monat August c. a. bey mir erscheinen: Journal fur Freunde der Zeichen- Mahler- Illuminir-Aez- und Radirkunst, ein Werk, welches einen sehr geschickten praktischen Künstler zum Verfasser, und noch keins von der Art vor sich hat. Es soll auch von dieser Schrift alle Monate ein Hest zu 4 Bogen, mit schönen der Sache angemessenen Kupsertaseln, in § für § gr. Sächs. geliesert, und in 12 Hesten das ganze Werk bendiget werden. Man kann bis zum 16. Juli darauf subscribiren, in welchem Fall allemat das tite Exemplar frey gegeben wird. Nach abgelausenen Termin aber kann auf sernere Subscription nicht weiter Hinsicht genommen werden.

Leipzig, den 3ten Juni, 1796.

M. Gottlieb Rudolph Wipprecht, auf dem neuen Neumarkt, im Relikan 2 Treppen.

Plaufair's längst erwertetes Buch ift nun unter folgendem Titel erschienen:

Wilhelm Playfairs Esq. Gefchichte des Jacobinismus feiner geheimen Thebfedern, Verbrechen, Grausamteiten und treulosen Handlungen etc. in zwey Banden. Aus dem Baglitchen mit Anmerkungen und Zusarzen bearbeitet von Jah. Chr. Fick, Lehrer am illustren Gympalium zu Erlangen. Erster Band mit Tallien's Bildniss. Erlangen, in der Waltherschen Buchhandlung. 1796. gr. 8. (Preis 1 fl. 30 kr. oder 1 rthlr.)

Man ist überzeugt, das die deutsche Bearabeitung diese wichtigen, die allgemeine Ausmerksamkeit so sehr erregenden Werkes einem großen Theil unsers Publikums sehr willkommen seyn wird. — Es enthält nemlich eine Schilderung der französischen Revolution, und besonders des damit verbundenen Jacobinismus, in einem ganz neuen Gosschispunkte dargestellt, und gibt über viele der sonderbarsten und unerklärlichsten Ereignisse und Begebenheiten Ausschlisse, die, so wie sie der Verfasser liesert, gewiss ganz bestriedigend sind. Von den vorzüglichsten Theilpehmern und Besörderern der Revolution werden kurze, aber dem Plane des Verfassers nach, tresliche Charakterschilderungen eingerücks, und genau angegeben,

gegeben; welchen Antheil und Einfaus auf den Gang der Begebenheiten jeder derselben hatte. — Vorzüglich können wir den Gegnern der französischen Staatsumwälzung keine Schrift empfehlen, die ihnen mehr Genüge leisten, und ihren Beyfall in so ungetheilten Maasse erhalten könnte, als dieses Buch. Der deutsche Bearbeiter hat hie und da einige Noten zur Berichtigung des Textes beygesügt, welche gewis nicht unwillkommen seyn werden.

In England wurde dies höchst interessante VVerk mit ausserordentlichen Beyfall ausgenommen, und auch vorzüglich günstig in den beyden besten kritischen Blättern, in dem Monthly und Analytical Review beurtheilt. Eine deutsche Zeitung fällt dasselbe gute Urtheil, das gewiss von Seiten aller deutschen Leser mit Vergnügen bestätigt werden wird.

(Das diesem Theil voranstehende schöne Brustbild Tallien's — eines Capital - Mannes in der Geschichte des Jacobinismus — ist von Herrn Bock nach Rowe mit Fleiss und Feinheit gestochen.)

- Um alle Collissen zu vermeiden wird von mir hiermit bekannt gemacht, dass in kurzen in meinem Verlag eine getreue Uebersetzung des französischen Werks

Aide-memoire de l'artilleur a l'usage des officiers du cerps royal de l'artillerie par Gafaindir

von einem Sachverständigen Artillerie-Ossicier mit aller typographischen Schönheit erscheinen wird, und die Beandigung des Abdrucks desselben mit nächsten nebst dem Preiss, der äuserst billig und wohlseil seyn soll in diesen Blättern bekannt gemacht werden soll. Bestellungen hierauf wird jede Buchhandlung annehmen.

Meissen den 20. Jun. 1796.

Karl Friedrich Wilh. Erbstein. Buchhändler-

Von einem der Sprache kundigen Gelehrten, erscheint zur nachstkommenden Michaelis-Messe dieses Jahres in meinem Verlage eine deutsche Uebersetzung von folgenden in England erst erschienenen interessanten Roman: — The Monk a Romance — unter dem Titel:

Der Mönch ein romantisches Gemulde 3 Theile & m.K. welches zur Vermeidung jeder Collision hierdurch bekannt gemacht wird.

Leipzig den 5ten Junius 1796.

Joh. Gottl. Beygang.

Verzeichnis neuer Bücher bey dem Buchhändler Joh. Ambrosius Barth in Leipzig. Jubilatemesse 1796.

Annalen der neuesten theologischen Litteratur- und Kirchengeschichte, herausgegeben vom Cons. Rath Hassenkamp, & Jahrgang, & 796. — netto 2 rthir.

Ansichten der vorzüglichsten Anlagen in den Gräfl. von Lindenausschen Garten zu Machern, radirt v. J. H. G. Döring, 2 Heste, 4. — schwarz 1 rthlr. 8 gv. illumin. 2 rthlr. 8 gr.

Büst, des Herrn von, Grundlehren der Hydraulik nach

praktischen Erfahrungen, aus dem Franzölischen mit Anmerkungen und Zusätzen übersetzt von Professor Joh. Friedr. Lempe. Mit Kupfern, 1r Band. gr. 8. — 1 rthlr. 16 gr.

Commentationes theologicae collectae et editae à Velthuefenio, Kuinoelio, et Rupertio, Vol. III. 8 maj. — I rthlr. 12 gr.

Denkwürdigkeiten aus der Staatsverfassung der Republik Venedig, aus dem Franzöf. übersetzt, geordnet und mit Anmerkungen vermehrt von J. C. Maier, gr. \$-

Dolz, Joh. Christ., Andachtsbuch für gebildete junge Christen bey der Feier des Abendmahls, 8. — 6 gr.

Hanboldi, D. Chr. Gottle, Praecognita juris privati novissimi, in vsum auditorum scripta et Elementis ejusdem juris olim edendis specimis loco praemissa, 8. 6 gr. Hoydenreich, Aug. Erden, Reden an gebildetere Jünglinge vor der Feier des Abendmahls Jesu, 8. — 14 gr.

Journal der Phylik, neues, herausgegeben von D. Fr. Albr. C. Green, 3ten Bandes Is u. 2s Ssück. Mit Kupf, gr. 8. — 20 gr.

Kinderf eund, neuer, von Engelhard und Merkel, mit Kupf. u. Musik, 7r u. 8r Theil, 8. — 1 rthlr.

Köchy, D. G. H. G., theoretisch-practisches Commentar über die Pandecten, nach Anleitung des Hellseldischen Lehrbuchs, in Bandes ir Theil, 4. 1 rthir. 6 gr. Desselben ersten Bandes 2ter Theil wird gegen Michaelis fertig.

Kuinoel, Christ. Theoph., Pericopae evangelicae illustratae, Vol. I. Smaj. — I rthlr.

Maiers, Joh. Chr., Beschreibung von Venedig, 2te verb. Ausl. 3r Band. gr. 8. — 1 rthlr. 12 gr.

Desselben 4r Band, gr. 8. wird nach der Messe sertig.
 Merkels, D. J., Erdbeschreibung von Chursachsen und den dazu gehörigen Ländern, für die Jugend, ir und 2r Band, 8. — 1 rihlr.

Morla, Thomas de, Lehrbuch der Artillerie-Willenschaft, aus dem Spanischen von J. G. Hoyer, in Theilsar Band. Mit Kupf. gr. 8. — I rthlr. 20 gr.

Religiousgefange für Bürgerschulen, zunächst für die Freyschule in Leipzig, 8. - 8 gr.

Rullmanns, D. Georg Wilh., Anweifung zu einen erbaulichen und populären Kanzelvortrag nach den Bedürfnissen unserer Zeit, 8. -- 10 gr.

Schillers, Friedrich, Geisterscher aus den Papieren des Grafen von O. fortgesetzt von X. Y. Z. 2r Band. 8. — 1 mhr.

Sehulgebete fur Burgerschulen , g. - 2 gr.

Trendelenburgs, Joh. Georg, Anfangsgrunde der griechifchen Sprache, 4to verb. Ausl. 8. — 12 gr.

\* Vieth, Gerh. Ulr. Aut., Anfangsgrunde der mathematischen Wissenschaften, ir Band, 8. - 1 rihle,

- derfelben 2r Band, 8. - 1 rthlr.

Witting, J. C. Fr., praktisches Handbuch für Prediger, 4ten Bandes 2ter Theil, gr. 8. — 1 rthlr. 4 gr.

die christlichen Religionslehren zum Vortrage in Katechisationen nach Ordnung des Hannöverschen Landescatechismus, gr. # — I rthlr. 4 gr.

-- Katechismus der Weltklugheit, gr. 2. - 5 gr.

Dem geleheten Publike stehe ich hier einen Auszug von einem Briefe aus London mit, um dasselbe hierdurch, zur Vermeidung aller unangenehmen Collisionen, zu benachrichtigen, dass ich Spillard's äußerst wichtige Nachrichten von seinen zwölfjährigen Reisen, mit seiner Bewilligung und seinem Beyfall, für meine Landsleute bearbeiten werde. Es würde um so weniger jede Spekulation auf dieses Werk einem Andern etwas helsen, weil ich die einzelnen Bögen, so wie sie in London abgedrucks sind, über die Post durch Herrn Spillard selbst und meinen Freund erhalte.

Erlangen, den 6 Juny 1796.

Joh Christian Fick.

S i'r s

Agreable to Your define I embraced the first epportunity of waiting on Dr. Spillard, and it is with infinite pleasure. I acquains You of my having met with every wish'd for success. I should do injustice to my feelings, was I to omit, to make mention of the polite and genteel reception, I experienced on my calling at his house. But as my utmost endeavours to evince You of the same would be so faint an Emblem of the reality, I am under the disagreable necessity of relinquishing a task, which although my duty, is beyond my abilities..... He has not only in the most polite manner given his entire approbation to Your undertaking, but thinks himself highly honoured thereby. He intertalns the highest sence of Your abilities and is conscious, that he cannot trust the translation of his Work into better hands. As foon as it is in publishing I'll send You the first sheet thereof by the Post and continue so to do every Post, till the whole Work is in Your Possession, this according to my opinion will be the quickeft method. Probably You will have the first sheet in short time etc.

East India House, Leadenhall - street.

London May 19th.

J. H. Oldkouse.

#### III. Auction.

Zu Gera in dem Sensischen Hause am Klotzgatter sollen den Isten Aug. dieses Jahres und solgende Tage, jedesmal Nachmittags von 2 bis 6 Uhr, eine Sammlung theologischer, juristischer, medicinischer, historischer, chemischer und enderer Bücher, Landkarten und Kupferstiche, ingleichen einige Effecten, gegen sogleich baare Bezahlung, unter den dem Kataleg vorausgeschickten Bedingungen, den Meistbistenden überlassen werden. Diesfallsige Commissionen übernehmen in postsreyen Briesen zu Gera: Herr Diac. Behr, Conrect. M. Hauptmann, Reg. Adv. Liebich, Reg. Adv. Sens, Hosadv. Fürbringer, Adjunct Rausch, Kateches Eisenschmidt, und zu Eisen-

berg Herr Rector Breadd. Das über ein Alphabet Starke Bücherverzeichnis ist in der Expedition der aufrichtigdeutschen Volkszeitung zu Gera und beym Hrn. Hofcommisser Fiedler in Jena für 3 gs. sächs, zu haben.

#### IV. Erklärung.

Ein würdiger Prediger des Christenthums verlange woh mir eine öffentliche Erklärung über einige Stellen meines. im vorigen Jahre erschienenen, praktischen Kommentars über den Lukas, welche ihm mit andern in dem Kommentar über den Matthüne und Johannes befindlichen Aeusserungen im Widerspruch zu stehen scheinen. Zur Befriedigung des Publikums kann ich nun diese wohl niche geben, weil ich vor demselben kein Bekenntniss ablegen darf: nur dem denkenden Manne bring ich bey diefer Gelegenheit Herders - genau 1794 erschienene - Schrift: von der Auferstehung, als Glauben, Geschichte und Lehre, in Erinnerung, und sofern jene Vergleichung auch noch auf andre Stellen und auf einige meiner frühern Schriften ausgedehnt werden mögte, wünscht' ich die schon in der Vorrede zum Kommentar über den Lukes. 8. VI. fg., abgegebne Erklärung hinlänglich zu meiner wie soll ich sagen - Entschuldigung? - Mag diese Vergleichung denn zum scheinbaren Nachtheil meiner Perfor gereichen, wenn sich aus ihr nur einiger wirklicher Gewinn für die Sache ziehen lässt, die meinen würdigen Beurtheilern, und die auch mir am Herzen liegt. Ich erklure darum, dass ich jede gedruckte Zeile, an welcher ein gutmeinender Leser Austols nimmt, für ihn nicht geschrieben habe, und bitte jeden, das, was in meiner Bibelerklärung nicht nach seinem Siune ift, andern zu überlassen, oder, mir diesen, mir zurückzugeben, zufrieden, dass such ich es gut meynte. Vielleicht gelingt es mir jedoch, alle, welchen ich allerley zu werden trachtete, zu dem Bewusstsein zu erheben, dass wir - eines Sinnes find; vielleicht gelingt mir dies in einer Schrift, die ich auch nicht unangefochten von Besorgnissen für das Christenthum, mehr aber doch gestarkt durch die Hoffnung, dies wohlthätigste Geschenk der Vorsehung werde, unter allen Sturmen der Welt, fich nie aus ihr verlieren - itzt unter Händen habe, und durch die ich zur Befestigung und Beruhigung zweifelnder Freunde des Christenthums. zur Verbreitung sittlichreligiöser Grundsätze unter den gebildetern Ständen, zur Belebung derfelben zu Gefinnungen und Handlungen christlicher Würde und Grossmuth bey den Stillen im Lande, gern so viel ich kann, beytragen, durch die ich zu manchem geist- und herzverwandten Unbekannten noch reden mögte, wenn mein Mund geschlossen ist.

Kiel, den 2 Jun. 1796.

D. Joh. Otto Thiefs.

# Monatsregister

Y O M

# Junius 1796.

## L. Verzeichniss der im Junius der A. L. Z. 1796 recensirten Schriften.

Ann. Die erfte Ziffer zeigt die Nummer, die zweyte die Seite au.

|                                                                                                            | Ciamala Catilinanifahan Badan Sharfatat n. Bilata                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>                                                                                                  | Cicero's Catilinarifchen Reden überfetzt v. Bück-                                              |
| A Sicht's krit. Briefe üb. d. Möglichk. ein. wah-<br>ren wissenschaftl. Moral, Theologie u. s. w. 184, 633 | Cloffus Anmerk, ub. d. Lehre v. d. Empfindlich-                                                |
| ren wissenschaftl. Moral, Theologie u. s. w. 184, 633                                                      | keit u. Reizbarkeit d. Theile. 183, 671                                                        |
| Account of the Colony of Sierra Leene. 187, 657                                                            | Conspectus horti botanici ducalis Jenensis. 198, 752                                           |
| Adelung's krit. Verzeichn. d. Landkarten - d.                                                              | Combone vora norman and an analysis 190 (2)                                                    |
| Chur - u. Fürstl, Sächs. Lande. 197, 749                                                                   | •                                                                                              |
| Aefop's Fabeln a. d. Griech. übersetzt. 168, 511                                                           | <b>D.</b>                                                                                      |
| Anhang z. allerneuesten Berliner Kochbuche. 202, 777                                                       | Dapp's kurze Predigt. u. Predigtentw. ub. d. ge-                                               |
| Alxinger's neueste Gedichte. 170, 526                                                                      |                                                                                                |
| Ammon's christl. Religionsvorträge. 3 Bdck. 169, 516                                                       | wohnl. Evangelien, 3 Jahrg. I Abth. 194, 720  Deneken's Commentare üb. ein. intereffante Ku-   |
| christliche Sittenlehre. 174, 553                                                                          | c 011                                                                                          |
| Anekdoten u. Geschichten z. Ehre u. Schande d.                                                             | Denkwurdigkeiten a. d. wirklichen Welt. 2 Band-                                                |
| Menschheit. 191, 694                                                                                       | chen. 182, 624                                                                                 |
| Annalen d. Gartnerey, herausg. v. Neuenhahn d.                                                             | Diez Rudimenta methodologiao medicae. 188, 665                                                 |
| Jüng. 1, 2 St. 202, 779                                                                                    | Dolz Andachtsbuch z. Gebrauche f. gebildete jun-                                               |
| Anti - Pandora, neue, herausg. v. Rosenthal. 1 B. 202, 782                                                 | a 1 1 m                                                                                        |
| Auffatze nützliche und unterhaltende für junge                                                             | ge Christen b. d. Feyer d. Abendmals. 193, 712  Döring's Nachr. v. d. gegenwärt. Verfassung d. |
| Frauenzimmer. 202, 784                                                                                     |                                                                                                |
| Auswahl fürtrefflicher Schilderungen 192, 703                                                              | Oymnatiums z. Gotha.  Durand Statistique elementaire — de la Suiffe.                           |
| •                                                                                                          |                                                                                                |
| ' <b>B.</b>                                                                                                | 1-4 Tom, 196, 729. 197, 737                                                                    |
| Baur's Stallfutterung, Klee- Hanf- Flachs- und                                                             |                                                                                                |
| Grandbirnenbau. 202, 78a                                                                                   | Е,                                                                                             |
| e, Beyer's Betrachtung. üb. ein. wicht. Gegen-                                                             | Eggers üb. d. moral. Werth d. Theorieen vom                                                    |
| stände d. christl. Religion u. Moral. 179. 599                                                             | Zwecke Jesu. 186, 649                                                                          |
| Birkner's theoret. prakt. Unterricht üb. d. bür-                                                           | Ehrenreich Blunt. 1, 2 Th. 189, 677                                                            |
| gerl. Baukunft. 178, 591                                                                                   | Elucidations of the African Geography. 187, 657                                                |
| Blotz Gartenkunst. 1, 2 Th. 178, 585                                                                       | Ephemerides Societ. metereolog. Palatinae an. 1789,                                            |
| Boden's Rechenbuch üb. gemeinnutzige Fälle. 196, 736                                                       | 1790.                                                                                          |
| Bouwinghausen's Freyhn. Taschenkalender f. Pfer-                                                           | Bruburger, der junge, e. Lesebuch v. Fr. 8. p. L. 180, 607                                     |
| deliebhaber a. d. J. 1793, 94, 95. 173, 545                                                                | Erläuterung d. medic. u. chirurg. Praxis durch v.                                              |
| Brief an d. Hebraer sberm. übersetzt mit Anm.                                                              | Engländ. beschr. Krankheitsfälle 169, 514                                                      |
| v. Carpzov. 168, 507                                                                                       | Erzählungen, romantische, v. Vers. d. Waldbru-                                                 |
| e. Deutschen üb. d. polit. Bewegungen im                                                                   | ders im Eichthale. 1, 2 Bdch. 181, 615                                                         |
| Kanton Zürich i. J. 1795.                                                                                  |                                                                                                |
| Bruchflücke moral f. Jünglinge edler Herkunft. 200, 768                                                    | F.                                                                                             |
| Berckhardt's Predigt. z. Beglückung d. Menschen.                                                           | <b>F.</b>                                                                                      |
| 2 B. 169, 515                                                                                              | Fabri's Beyträge z. Geographie, Geschichte u.                                                  |
|                                                                                                            | Staatenkunde. 4, 5 St. 173, 548                                                                |
|                                                                                                            | Facts, medical a. Observations. Vol. V, VI. 180, 601                                           |
| <b>G.</b>                                                                                                  | Feldpredigermagazin. 1, 2 Th. 195, 724                                                         |
| de Carnera Rapport des resultats des experien-                                                             | Ferro's medizin. Ephemeriden a. d. Latein. v.                                                  |
| ces - faites dans l'intention d'epargner le                                                                | Rofenbladt. 188, 668                                                                           |
| plomb dans la fonte d. minerais d'argent. 172, 543                                                         | Fischer's Anfangsgründe d. Feldmesskunst. 170, 524                                             |
|                                                                                                            | X Fiĕ-                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | •                                                            | •         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Plögel's Geschichte d. Burlesken, her. v. Schmit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185, 643                | Karl Sturmwald. eine kom. Geschichte neuere                  | r         |               |
| Flügel's erklärte Courszettel d. vornehmsten Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                       | Zeiten.                                                      | 100       | . 760         |
| delsplätze in Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189, <b>68</b> 0        | v. Kleist's Sammlung v. Oden, Gedichten u. Grab              | •         | •             |
| Fronmuller's Predigten u. Kafualreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180, 608                | schriften.                                                   |           | , <b>58</b> 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                       | Koch Tableau des Revolutions de l'Europe dans                | -4.6<br>5 | ,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | se moyen age. T. I, II.                                      |           | 675           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Köhlerpflegling, der, od. d. Ritter v. d. Rose.              |           | 671           |
| <b>6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | König de Satira Romana.                                      |           | 695           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | v. Katzebue Mann, der, v. vierzig Jahren, nach               | ນ້        | ,-            |
| Geheimniss a. d. Geisterwelt, Magie und Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | d. Franz. d. Fuyan.                                          |           | . 679         |
| chymie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195, 726                | de Krzowitz historia haemorrhoidum, ed. Schraud              |           |               |
| Geschichte d. Herzoginn v. Portsmuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192, 703                | Vol. I, 11.                                                  |           | <b>.</b> 672  |
| Girtanner's Abh. üb. d. Krankheiten d. Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                              | -         | -, -,-        |
| Grammaire turque d'une toute nouv. Methode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199, 756                | •                                                            |           |               |
| Ciammuse cardae a and more none, internoge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177, 583                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |           |               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 7                                                            |           |               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                              |           | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                              |           |               |
| <b>\B.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | v. Labowski' moral. Schilderung. a. d. menschl               |           |               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Leben.                                                       |           |               |
| v. Haller Alpengedicht nebst e. naturhistor. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b> '              | Launen, Ränke u. Schwänke.                                   |           | , 703         |
| schreib. d. Alpen v. ebemdenselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193, 721                | Lehrbuch d. neuesten Erdbeschreib, nach Guthrie              | 189       | , 677         |
| Handbuch f. kleine u. große Haushaltungen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | frey bears. 2 Th.                                            |           |               |
| M. E. B***.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202, 777                |                                                              | 197       | 737           |
| Manschen und Gretchen od. d. frohen Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Lieder, ein. geistliche, besonders an Confirma-              | •         |               |
| 1, 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176, 574                | tionstagen etc. brauchbar.                                   | 189,      | . 680         |
| Manjing's Eppelein v. Gailingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183, 630                | Lobethan's Grundlinien d. gemein. in Deutschl.               | •         |               |
| Harles Anthologia graeca poetica Edit, nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201, 769                | geltend. Privatrechts, 2 Th.                                 | 183,      | 629           |
| Hauch's Anfangsgründe d. Naturlehre a. d. Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | v. Lutgendorf's Schriften. 1 B.                              | 195       | 723           |
| v. Tode. 1, 2 Th. v. Tobiefen. 1 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182, 617                |                                                              |           |               |
| Haussecretar, d. prakt. f. verschied. Gattung. Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                              |           |               |
| · fehen, n. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168, 512                |                                                              |           | -             |
| Heineken's Umris d. Geburtshulfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375, 566                | 34                                                           |           |               |
| Beydenreich üb. Freyheit u. Determinismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184, 636                | <b>M.</b>                                                    |           |               |
| Holmes Epistola honorabili Barrington complexi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                              |           |               |
| Genefin en Cod. Vindobon, expressam etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172, 537                | Manage Parishs - T. of 1 TO 07 - 11 Acres 11                 |           |               |
| Verglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196, 735                | Marens Bericht v. Jefu d. Meffia, übersetzt mit              |           |               |
| Appendix Epistolae Barrington nuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Anm. v. Bolten.                                              | 168,      |               |
| datae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172, 537                | Mürter's Obstbaumzuchten. 3 A.                               | 168,      |               |
| Holfcher's Beyträge z. neuest. Gesch. d. Empö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Materialien f. d. Marforius Vindobon.                        | 187.      | . 004         |
| rung deutsch. Unterthauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Matthy Friede mit Al. Keck und Fehde mit d.                  | محد       |               |
| Hufnagel's Predigtentwurfe über ausgewählte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179, 592                | Teufel.                                                      | 175,      | 567           |
| Schriftstellen d. A. T. 3 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Memoirs of the medical Society of London.                    |           |               |
| Batte, die, am Pelfen, dramat, Scenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201, 774<br>139, 677    | Vol. IV. 198, 745.                                           |           |               |
| STREET, MAL AND X MICHON MANNER OF COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | אַט טענטב               | Menschenspiegel od. denkwird. Scenen etc.                    | 194,      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                       | Meufel Bibliotheca historica. Vol. VIII. P. I.               | 185,      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Morus nachgelassene Predigren, 1, 2 Th.                      | 169,      | 515           |
| La contraction La contraction La contraction de |                         | Musenalmanach, neuer Berlin, f. 1796, her. v.                | _         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • . •                   | Schmidt u. Bindemann.                                        |           | 677           |
| Militar hillion to be Commercial and described assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | Museum f. d. fachs. Gesch. her. v. Weise. 2 B.               |           |               |
| Aitroduction à la Geometrie, ou developpement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 2 St.                                                        | 191,      | 69I           |
| de l'idée de l'étendue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176, 575.               |                                                              |           |               |
| Johansen's account of the Island of Bulama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187, 657                |                                                              |           |               |
| Lih's Verfuch e. Anthropologie. 1, 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 <sub>1</sub> . 761: |                                                              |           | • • •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | - <b>K</b> .                                                 | •         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | -                                                            |           |               |
| <b>E</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 1                                                            |           | •             |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Nachriehten, interellante, v. Marats Leben und               |           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •                   | Tod. n. A.                                                   | 168,      | 512           |
| ti Kamptz Beywage z., Meeklenbusg, Staatt- u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                       | de Relis Beigicarum rerum liber prodremus.                   | 185-      |               |
| Privatecht D.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102 475                 | man francis mandagement and transfer and the Real Assessment | ,         | -             |

P.

|           |                                                       | •                    |                       |                          | • •                     | . •               |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------|
|           | •                                                     |                      | •                     | •                        |                         | , ,               |      |
|           |                                                       |                      | _ •                   |                          |                         | · •               | -    |
| •         | •                                                     | •                    |                       |                          | ·                       |                   |      |
|           |                                                       |                      |                       | Staatsverwakung v. To    | skana onter d. Regic    | BILITE 4          |      |
|           | ; -                                                   | P.                   |                       |                          | Ital. v. Crone. 1, 2 B  |                   |      |
| ٠.        |                                                       | <b>6</b>             | 280 600               | Steinbeck's aufrichtig d |                         |                   |      |
| Pja       | f üb: thierische Blektric                             | etat.                | 192, 620              | 1, 2 B. 1796. I B.       |                         | 197. 743          | -    |
| Phä       | inomene u. Sympathie d.                               | Natur.               | 175, 561              | Stunden d. Wahrheit      | u. Tugend od. e. zli    |                   |      |
| Pilg      | er's, Carl, Roman f. Let                              | Son A. IDIM RAINM    | 176, 573              | chen Ehe gelebt. I       |                         | 1982 754          |      |
|           | schrieb. 3 Th.                                        | - Curfue dos Ph      |                       | Substance of the report  |                         | ierra             | •    |
| Poli      | itz Lehrbuch f. d. erst                               | I Chumi der Lu       |                       | Leone company.           |                         | 187, 657          |      |
| \         | fophie.                                               | -dam d manfahlid     | 200, 76 <del>5</del>  | Swea-Rikes Krigemegts    | Anciennitets—cen R      |                   | •    |
| Poje      | ewitz Physiologie d. Puls                             | Math or memering     | 183. 669              | Bulla £ 1793.            |                         | 197/ 742          | _    |
| <b>10</b> | Körpers. I Th.<br>mdel's Geometrie und eb             | ana Trigonametri     | -                     |                          | - 1 11                  |                   |      |
| Pra       | Kugeldreyeckslehre                                    | n hähera Matha       | ma-                   |                          |                         | 100               | ,    |
| -         | matik.                                                | Tr MANETA WESTER     | 170, 528              |                          | T.                      |                   |      |
| •         | matik.<br>Arithmetik.                                 |                      | 184. 640              |                          |                         |                   |      |
|           | ifung d. neuen Theorie                                | d. Hn. de Luc v.     |                       |                          |                         |                   |      |
| Fru       | gen e. Preisichr.                                     | # 15th of 516t 11    | 171, 529              | Toffo Amynt e. Schäf     | ergedicht a. d. ltalle  |                   | •    |
|           | Ben c. Liemithi.                                      |                      | 21-1 0-2              | Walter.                  | National and all the    | 195, 727          |      |
|           | ,                                                     | •                    |                       | Teicheppys's Une di d    | randories er Legifchei  |                   | -    |
|           | •                                                     |                      |                       | ters gewidmet.           | Lind of the money of    | €83, 632<br>Flor- |      |
|           |                                                       | R.                   |                       | Transactions, philosoph  |                         |                   | • '  |
| •         |                                                       |                      |                       | don f. 1794. P. I.       | 190,                    | , 68 L. 191, 689  |      |
|           |                                                       |                      |                       |                          | , •                     | •                 | •    |
| Red       | den z. Erbauung gebild.                               |                      |                       |                          |                         |                   |      |
| 2         | Texte, v. G. F. W. H.                                 | 1                    | 201, 775              |                          | · #                     | • • • •           | •    |
| Rei       | isen vor d. Sündsluch.                                | . Liklicakan Wasaaf  | 195, 721<br>hisa      |                          | ₽.                      |                   | ,    |
| Rel       | ligion d. Unmundigen is                               | f pipilicusii wateri | 182, 631              |                          |                         |                   |      |
| -         | tionen.<br><i>mer's</i> Handbuch d. älter             | n Galchichte 2 A     |                       | Ueber d. Selbstmord p    |                         | 182, 623          |      |
| Ke        | mer's Handbuch a. alter                               | no u Foltageovan     | rel 160 si6           | Religion an m            |                         | 186, 653          | •    |
| Ric       | chter's Predigt. üb. d. Sc<br>—— chirurgische Bibliot | hale as D a a 4      | St 155 E64            | Unterhaltungen, chrif    | iliche, v. u. beym De   | danet-            |      |
|           | —— chirurgiiche Biblioi<br>dand Betrag v. Frankrei    | iche augwörrigen I   | ide i jus dus.<br>Han | wetter.                  |                         | . 178. 591        | i    |
| no        | del in d. ersten Hälfte                               |                      |                       | Unterricht, praktische   |                         |                   |      |
|           | zölischen.                                            | m in 1 San armi      | 174, 556              |                          | ingsarten und Verbel    |                   |      |
| 10.       | fenmüller's Beytrag. z. :                             | Beforder, christl.   |                       | gen d Weine              |                         | 202, 777          |      |
| Z (e      | klär. in Predigten.                                   | DELOI COLLAND        | 173, 592              |                          | der Mittel zur Verr     |                   | , -, |
| R         | edies pragmat. Handb.                                 | d. meklenburg.       | •                     |                          | ng der schädlichen I    |                   | -    |
| 414       | schichte. 3 Th. 1 B. u.                               | I Th. 2 Auf.         | 189. 673              | 1, 2 Th.                 | •                       | 202. 781          | -    |
|           | ,                                                     | ,                    | -                     |                          | •                       |                   | • .  |
|           |                                                       |                      |                       | •                        | * 30*                   |                   |      |
|           | •                                                     |                      | ~                     | •                        | <b>7.</b>               | •                 |      |
|           |                                                       | <i>s.</i> •          | `                     |                          |                         |                   |      |
|           | •                                                     |                      |                       | Veirae Abhandl. üb.      | d. Rachitis a. d. H     |                   |      |
| e.        | al-Nixe, die, e. Sage d.                              | Vorzeit.             | 181, 616              | v. Keup.                 |                         | 188, 667          |      |
| -2.       | ectorphs Umriss d. Entl                               | oindungswillenich.   |                       | Polibeding's Handwor     |                         | ſchick-           |      |
|           | Wehmütter a. d. Dä                                    |                      |                       | ten Verbind. deu         |                         | 201, 773          |      |
|           | beitet v. Tode.                                       | <b>-</b>             | 175, 563              | •                        | chuiger Bestimmung d    |                   |      |
| 8c        | enen a. d. Leben Fried                                | richs d. Grossen     | dra-                  | _                        | nd Gegènfätze der d     |                   |      |
| ~*        | mat. bearbeit. 1 B.                                   |                      | 136, 655              | Sprache.                 |                         | 201, 773          | `    |
| · Se      | chlüter üb. d. Magenkras                              | npf.                 | 169, 513              | Vorlefungen, Raatswi     |                         |                   |      |
| Sc        | chmids's vollständig. Unte                            | erriche üb. d. Gebr  |                       |                          | elisch. z. Heidelberg v |                   | •    |
|           | d. Mikrometer.                                        | •                    | 201, 775              |                          | B. II B. i Abtheil.     | 176, 569          |      |
| ٧.        | Schmidt's gen. Phisaldel                              | Gedichte.            | 189, 679              | Vortrag u. Schlusred     |                         |                   | -    |
| S         | chopf Historia Testudim                               | um. Fascic. V.       | 169, 515              | Gossau au d. Las         | ensigner.               | 179, 598          |      |
| S         | chrand primae lineae ftu                              | dii medici.          | 180, 604              |                          |                         |                   |      |
| S         | chübler's überzeugende G                              | ründe d. Rechenk     |                       | • •                      |                         |                   |      |
|           | Inclair's Nachrichten v.                              |                      |                       |                          | m.                      |                   | •    |
| •         | a. d. E. überf. v. Ebe                                |                      | 181, 609              |                          | ***                     | •                 |      |
| •         | pargelgärtner, der kunst                              |                      | 194, 719              |                          |                         |                   |      |
| , তা      | prengel's Versuch e. pra                              |                      |                       | IT edag d. Religion      |                         |                   |      |
|           | kunde. 1-3 Th.                                        |                      | 697. 193, 705         | a. d. Pfade d. Le        | bens, in Pred.          | 169, 515          |      |
|           | Petitide: T.2 www.                                    |                      |                       |                          |                         | :                 |      |
|           | . Benide: 1-2 av.                                     | i                    |                       | )( 2                     |                         | W-                |      |
|           | . smide, 1-3 sw                                       | •                    |                       | )( 2                     |                         | We-               |      |

| Wedag's Handbuch über die frühere simliche Erziehung.                                                                                                                                                                              | 180, 605             | Wissgrill's Schauplatz d. landsassig. niederoffer-<br>reich. Adels. 2 B.                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stade Altdorf.                                                                                                                                                                                                                     |                      | Wolf's Handb. d. prakt. Rechenkunft.                                                                                                                                                           |
| Vimmer's Krankheits- u. Heilungsgesch. e. merk-<br>würd. Speckgeschwulk a. Halse.<br>Wiekopp's Magazin s. Geschichte, Statistik etc.<br>d. deutsch. geistl. Staaten. 2 B.<br>Wirthschaftsbuch, das neue, s. Francazimmer,<br>2. A. | 287; 663<br>173, 550 | Z.  Zapf's Auguburgische Bibliothek. I, 2 R. Zeitungslexicon, neues geographisches. v. Ziegesm üb. d. unmerklich. Uebergang der Freundsch. z. Liebe.  Winke s. diejen. welche ihr Chiick in d. |
| •                                                                                                                                                                                                                                  | 102, 777             | ehelich, Freundsch, fuchen. 201, 7                                                                                                                                                             |

Die Summe der angezeigten Schriften ift 155.

# H. Verzeichniss der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Die Ziffern zeigen die Nummer des Stücks an; die eingeklammerten Zahlen aber, wie viele Schriften desselben Verlegers in demselben Stücke vorkommen.

**1** 

dist

Akademische Buchhandl. in Jena. 188.
Akademische Buchdruckerey in Stuttgard. 173 (2).

Kunst + u. Buchhandl. in Berlin. 176. 197.
Albrecht in Prag. 186.
Andreaische Buchh. in Pranks. am M. 195.
Anonymische Verleger. 175. 177, 179, (2). 180. 185. 186.
187. 192. 195, (2). 202.
Arnold in Budissn. 194.
Ate in Cöthen. 182.

Barth in Leipzig. 193.

Beer in Leipzig. 178.

Beygang in Leipzig. 169.

Bodnerische Buchh. in Schwerin. 183. 189; (2).

Böße dahl in Rinteln. 202.

Buchhandt. d. typograph. Gesellsch. in Mannheim. 172.

Bulmer in London. 187.

Camefina in Wien. 170. Class in Heilbronn. 184. Cooke in Oxford. 172 (2). Cramer in Bremen. 175. Crökers Erben in Jena. 170. Crusius in Leipzig. 169. 182. 183.

Dietrich in Göttingen. 175-Dilly in London. 198. Doll in Wien. 168 (2). ( Durand in Laufanne. 196-

Elmsiy in Londom 190. Erbitein in Meisen. 197. Erbard und Löflund in Suntigard. 202. Essinger in Franks. 2. M. 181. Ettinger in Gotha. 199. Expedition d. Volkszeitung in Gera. 197.

Feind in Leipzig, 188.
Felisch in Berlin, 195, 207.
Felseckerische Buchh, in Nürnberg, 184.
Fleckeisen in Helmstädt, 168.
Franz u. Grosse in Stendal, 177, 128, 195, 207.

G.

Gebauer in Halle. 192. Gebhard und Körber in Franks. am M. 284. Gessner in Zürich. 177. Göpferdt in Jena. 198. Gräff in Leipzig. 183. Grieshammer in Leipzig. 180. Gusch in Breslau. 202.

R.

Hafler in Bern. 200.
Hartmann in Berlin. 189.
Heerbrands in Tübingen. 188 (2).
Heinflus in Gera. 200.
Helwingsche Hefbuchhandlung in Hannover. 196.
Hilfcher in Leipzig. 183.
Himburg in Berlin. 201.
Hofmann in Chemnitz. 178.
Huber in St. Gallen. 189.

Kaven in Akona. 163. Kayfer in Erfurt. 202 (2). Kilian in Berlin. 130. Korn d. ältere in Breslau. 130. Krieger d. ältere in Giefsen. 173. Kummer in Leipzig. 129.

L

Eestner in München. 170 (2). 184. Leykam in Grätz. 187. Lotter u. Comp. in Augsburg. 185. Lübecks Erben in Beyreuth, 192. 198. 201.

M

Macklott in Frankfurt. 189.
Martin u. Bain in London. 187.
Maurer in Berlin. 171. 194.
Meufslifches Lefeinftitut zu Coburg. 185.
Monath u. Kufaler in Nürnbergr 180.
in Alsdorf. 181.

N.

Nicolar in Berlin. 176. 179. 199. Nichthe in Kopenhagen. 175. Nordkröm in Stockholm. 197.

O.

Orell, Geisner, Füseli a. C. in Zürich. PB.

Palm in Erlangen. 169 (2). 174. 184. Patzowsky in Wien. 172. 196. Pezold in Leipzig. 189. Philips in London. 187 (1).

R.

Realfchulbuchh. in Berlin. 169. Rein in Leipzig. 181, 192. Reinicke in Leipzig. 174. 189. Richter in Dresden. 183. Riegers in Augsburg. 171, 202. Röhls in Schleswig. 182. Rottmann in Berlin. 199. Ruff in Halle. 189.

Steining in Oldenburg. 191. Steinkopf in Stuttgard. 168.

v. Trattner in Wien. 177. Treuttel in Strasburg. 189. Tröttscher in Grätz. 202. Typographische Societät in Bern. 193.

V.

Unger in Berlin, 203.

Varrentrapp u. Wenner in Frankl. am M. tol (2). Vois in Leipzig. 202. Vois u. C. in Leipzig. 178, 194.

W.

Waifenhausbuchh. in Halle. 169. Waifenhausdruckerey in Braunschweig. 176. Wappler in Wien. 188. Weidmann in Leipzig. 181. 185. 191. Wilmans in Bremen. 190.

Zeh in Nurnberg. 178.

# III. Im Junius des Intelligenzblattes.

| Ankündigungen.                                                                           | •                              | v. Kleefeldsche Buchh. in Leipz. n. Verlegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 100        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                          |                                | Klio 1796- 4 Heft 84- 697. 5 Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 673        |
| Akadem. Buchh. note, in Marburg. neue Differe                                            | . 78,-65 <del>5</del>          | v. Knigge ub. Eigennutz u. Undank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | .666       |
| Annalen der Philosophie u. d. philos. Geistes                                            |                                | Köhler's in Leipz. n. Verlagsh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | .692       |
| her. v. Jakob. 2 Jahrg, 2 St.                                                            | <b>69,</b> 57 <b>7</b>         | König's in Strafsburg n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 622        |
| Europäische 1796. 48t. 74, 619. 5 St.                                                    | 84, 697                        | La Coste neues deutsch-französ. Wörterbuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 69I        |
| chemische s. d. Freunde d. Natürlehre                                                    |                                | Langbein's thuringisches Wochenblatt f. Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82,             | 084        |
| u. f. w. her. v. Cred 1-3 St.                                                            | 77, 642                        | La Roche, Sophie, schönes Bild der Resigna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
| Archiv Berlin. d. Zeit 1796. Jun.                                                        | 75, 625                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,             | 652        |
| Bachmann's u. Gundermann's in Hamburg n.                                                 |                                | Magazin au Wochen u. Leichenpredigt. 2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _               |            |
| Verlagsb.                                                                                | <b>6</b> 7, 566                | 4 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 655        |
| Barth's in Leips. n. Verlageb.                                                           | 84, 701                        | der neuen Reifebeschreibungen. Fortsetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | go,             | .007       |
| Behrensche Buchh. in Franks. am M. n. Ver-                                               |                                | Martyrer, der, der Wahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 694        |
| lagsbucher.                                                                              | 69, 577                        | Meyer's in Leipzig n. Verlagab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 665        |
| Beygang's in Leipz. n. Verlageb.                                                         | 74, 623                        | Mori Commentar, in epitomen theolog. christ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77,             | 643        |
| Beytrage z. Gesch. d. französ. Revolution 20 St.                                         | 81, 673                        | Mutzenbechersche Buchh. in Hamhurg 11. Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b></b>    |
| Blumengarten, geöfneter 4 St. 67, 565. 5 St.                                             | 78, 649                        | lagsbucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 557        |
| Bücher, neue.                                                                            | 83, 695                        | Nemnich's Waarenlexicon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 615        |
| Cahiers, nouveaux, de lecture N. 6. 1796.                                                | 78, 649                        | Obligariner, temscher, 7 St. 1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,             | 585        |
| Camelina's in Wien n. Verlagsb.                                                          | 78, 65I                        | Plan zu e. vortheilhaften Buchervertheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77#             | 645        |
| Class in Heilbronn n. Verlagsb.                                                          | 67, 561                        | Plutarchi Moralia ex recens. Wystenbach cur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 4          |
| Crufius in Leipzig n. Verlagsb.                                                          | 83, 693                        | Hutten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78,             | <b>653</b> |
| Decker's in Bafel n. Verlagsb.                                                           | 84, 698                        | Provinzialberichte Schleswig Holftein. 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>697</b> |
| Denkwurdigkeiten, Niederlaustzische, April                                               | :                              | 1, 2 lieft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 681        |
| u. May.                                                                                  | 74, 621                        | Provinzialblätter, Behlefische, April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 556        |
| Döderleip's Religiousunterricht fortgesetzt von                                          |                                | Raspeiche Buchh. in Nurnberg n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 607        |
| Junge.                                                                                   | 78, 654                        | Reichstagsliteratur. 73, 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79,             | 657        |
| Ehrmann's Denkmal der Freundschaft u. Liebe                                              |                                | Rellstabsche Mulikhandl. in Berlin n. Musika-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
| d. M. Ehrmann errichtet.                                                                 | 75, 652                        | lien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 646        |
| Erbstein's n. Verlageb.                                                                  | <b>79, 587</b>                 | Rengersche Buchh. in Halle n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 644        |
| Euphroline od. Journal f. Frauenzimmer 1 B.                                              |                                | Rotzl's in Wien n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 585        |
| 3 Stück.                                                                                 | 78- 649                        | Schirmer's in Leipz. n. Verlagsb. 69, 583 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
| Felifch in Berlin n. Verlagsb.                                                           | 83, 692                        | Schmieder's Anleitung z. feinern Latinität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 651        |
| Fluisher's d. Livsen in Leise a Western                                                  | 74, 621                        | Semler's Magazin f. d. geistl. Gesang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97)             | 568        |
| Fleischer's d. Jüngern in Leipz. n. Verlagsb.<br>Flickische Buchh. in Basel n. Verlagsb. | 82, 684                        | Senj Synoplis juris civilis universi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 564        |
|                                                                                          | 67, 562                        | Stettinische Buchh. in Uhn n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 580        |
| Flora 1796. May. 74, 620. Junius Frankraich im F. 1896. A.S.                             | 84, 697                        | Supprian's in Leipzig n. Verlagsh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 572        |
| Frankreich im J. 1796. 4 St.                                                             | 77, 641                        | Tilfos's Anleitung f. Landvolk n. verbell. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 615        |
| Frinchische Buchh. in Leipz. n. Verlagsb. Gallerie edler Deutschen v. Volke.             | 67, 505                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 556             |            |
| Gebauer's in Halle n. Verlagsb.                                                          | 67, 564                        | 67, 567. 68, 571., 71, 597. 74, 624. 78, 965.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₽,              | 667        |
|                                                                                          | <b>69.</b> 583                 | 81, 687, 84, 700, 701, 703.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4               | F03:       |
| Gemilde, hilton, in Erzählung, merkwürd.<br>Begebenh. etc. 2 B.                          |                                | Vieweg's in Berlin n. Verlageb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 593°       |
| Georgi's geogr. physik. u. naturhift. Beschreib.                                         | 71, 597                        | Waifenhausbuchhandlung in Halle n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |
| d. rufs. Reichs.                                                                         | <b>7</b> 2 <b>7</b> 2 <b>7</b> | Walther Gebruder a. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | פעט             | 584        |
| Göpferdt's in Jena n. Verlegsb.                                                          | 71, 593                        | Wanderungen d. d. Niederlande, Deutschland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02              | 691        |
| Haberland's Predigten.                                                                   | 78, 650                        | Schweitz u. Italien. 2 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 935             | 9          |
| Haberlin's Staatsarchiv 2 Heft.                                                          | 67, 567                        | Weidmannicke Buchhandk in Lespz. n. Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70</b>       | 404        |
| Harknoch's in Riga n. Verlagsb.                                                          | 66, 555                        | lagab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 654        |
| Hermanniche Buchh. in Frankf. am M. n. Ver-                                              | 71, 595                        | Weygand's in Leipz. n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 572        |
| lagsbucher.                                                                              | 80 60E                         | Wipprecht's in Leipz, n. Verlagsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04)             | 700        |
| Heyer's in Giessen n. Verlagsb.                                                          | 75. 625                        | Wochenblatt d. aufrichtigen Volksarstes März-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~               | 613        |
| Hilfcher's in Leipz. n. Verlagsb.                                                        | 77, 644                        | May,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 711             | 643        |
| Horen 1796 4 St. 74, 619. 5 St.                                                          | 81, 674                        | Worterbuch, topographi itanii geograp der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q.T             | 68ģ~       |
| Huber's u. Cp. in St. Gallen n. Verlagsb. 79, 661                                        | 81, 673                        | preufo. Staaten 2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>0</del> 3, | <b>499</b> |
| Jacobaer's in Leipz. n. Verlagsb.                                                        |                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |
| ldeen-Magazin f. Liebhaber v. Garten 3 Heft.                                             | 79, 662                        | Reforderingen and Phumbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| Industrie-Comptoir zu Weimar n. Verlagsb.                                                | 74, 620                        | Beförderungen und Ehrenbezeugungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
| Journal d. Luzus u. d. Moden May                                                         | 68, 569                        | W Allmur in Raichenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76.             | 637        |
| Juny.                                                                                    | 79, 535                        | v. Affprung in Reichenam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| neues theolog. her. v. Ammon, Hänlein                                                    | 81, 673.                       | Carus in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 637        |
| u. Paulus 1790. 5. St.                                                                   | 04 60F                         | Emming haus in Altdork.<br>Fulda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 554<br>611 |
| Juncker's gemeinn. Vorschläge wid, d. Pocken-                                            | 84, 697                        | Grufs in Erlangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
| krankh. , Verk                                                                           | 79. 653                        | Liolzhauer in Königsberg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 554<br>637 |
| •                                                                                        | 78 653                         | TO THE PARTY OF TH |                 | leis.      |